

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E.u.G. I. (85.)





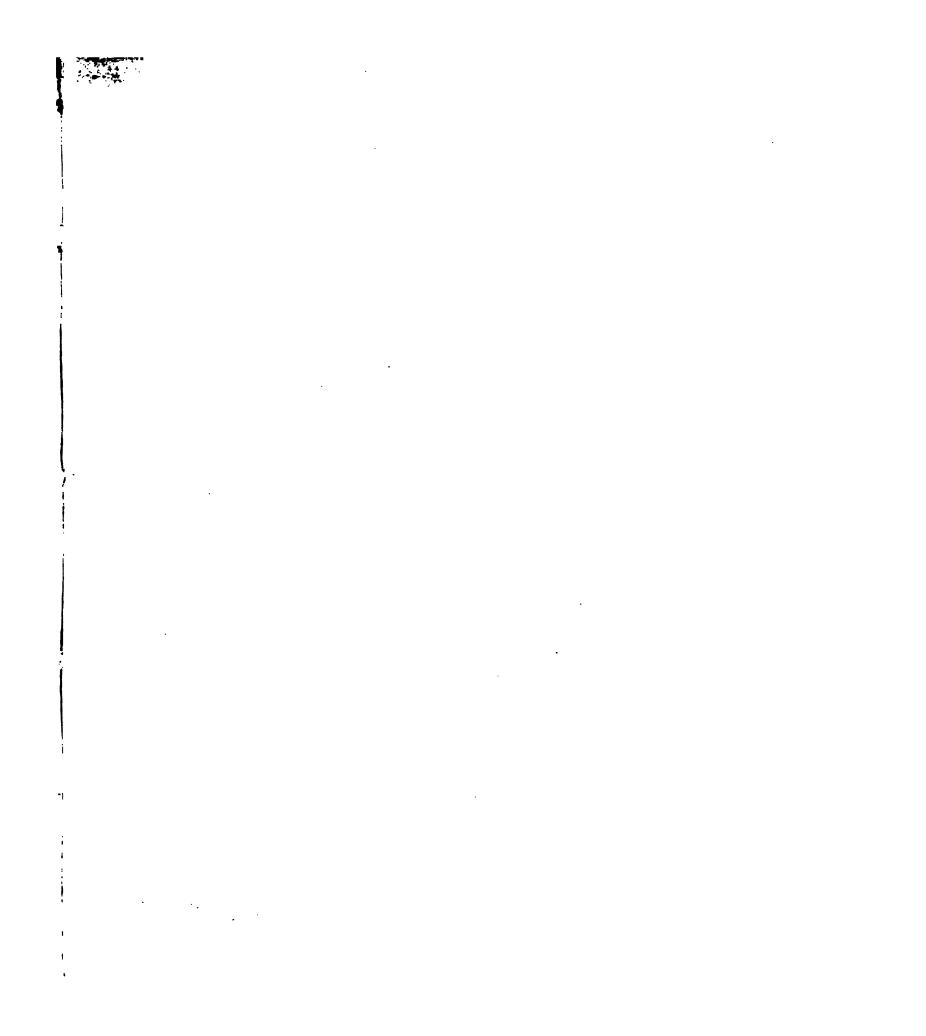

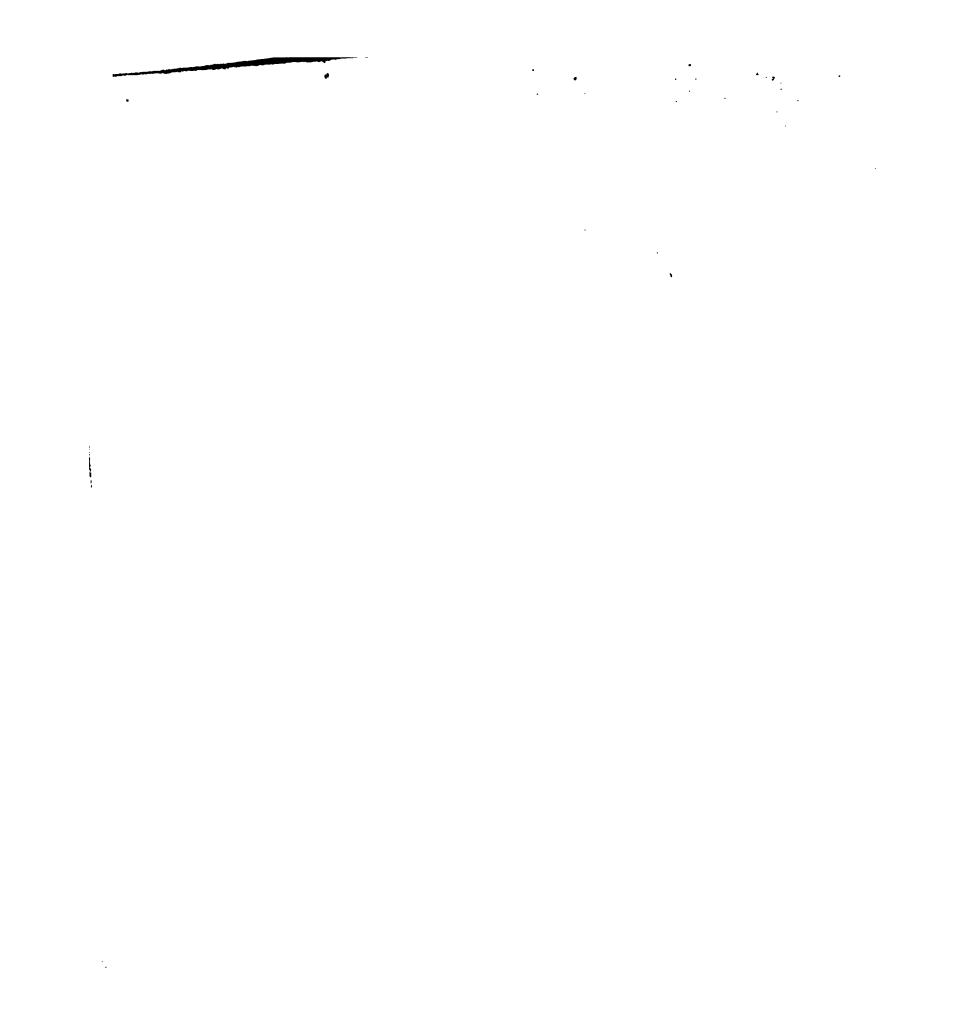

Allgemeine

Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## Filgemeine Encyflopädie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A — G.

Berausgegeben von

Bermann Brodhaus.

Fünfundachtzigster Theil.

GRIECHENLAND. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. (Christlich-Griechische Kunst. III. und IV. Abschnitt. — Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit. I. und II. Periode.)

Leipzig:

F. A. Brockbaus.

1867.

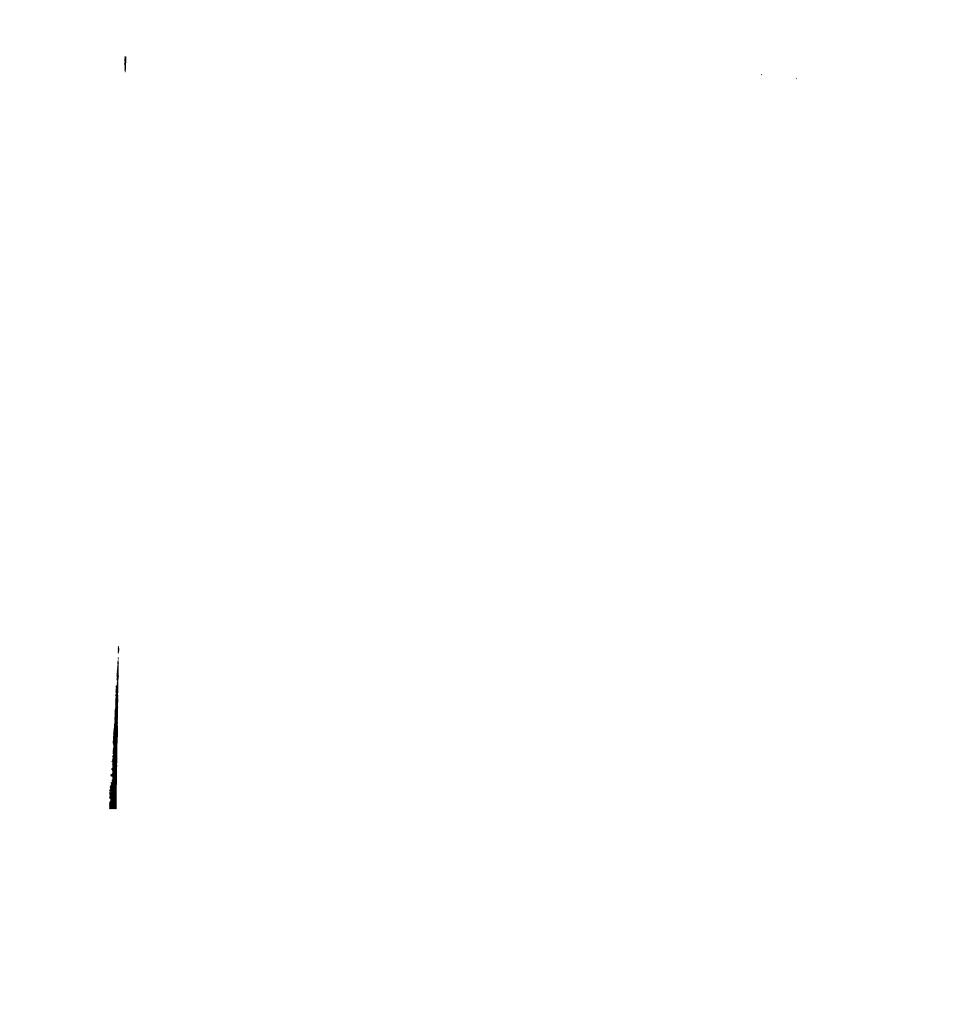

### GRIECHENLAND.

### B. Griechenland im Mittelalter und in ber Rengeit.

# Chriftlich=griechische ober byzantinische Runft. (Architeftur, Stulptur und Malerei.)

III. Abichnitt. Berfall ber byzantinifchen Runft.

A. Spuren bes Berfalls vor ber Erfturmung von Conftantinopel burch bie Lateiner.

#### 1) Urfachen bes Berfalle.

Wir haben bisher die byzantinische Kunst nur von ihrer gunstigsten Seite betrachtet, ohne noch darauf hinzuweisen, welche Keime des Berderbens in der Stille Burzel sasten. Indem wir nunmehr uns anschien, das Gemälde, welches sich vor unsern Augen aufrollt, durch die Schilderung des Unterganges der byzantinischen Kunst zu vervollständigen, können wir doch nicht einsach bei dem Zeitpunste fortsahren, die wohin wir die Schilderung der byzantinischen Kunstentwicklung geführt haben, sondern wir muffen in die frühere Zeit zurückgreisen, um den ersten Spuren des Berfalls nachzugehen.

#### B) Bebrangniffe nach Juftinian's Tobe.

Bald nach Justinian's Tobe gerieth das oströmische Reich in Bedrängnisse, von welchen es sich niemals wiesder erholen konnte. Justinian hatte seit 554 durch den Sturz der oftgotbischen Herrschaft wiederum seine Macht in Italien beseisigt; aber schon 568 brachen hier die Longobarden ein, und den Griechen blied nur das Erarchat Ravenna und in Unteritalien das Herzogthum Reapel, von dem sich etwa zu Ansang des 9. Jahrshunderts auch noch Gaeta und Amalsi unter eigenen Herzögen ablösten. Sicklien blied den Griechen, die es 828 von den Sarazenen erobert wurde, die dann bald auch in Caladrien einsielen und Bari eroberten. Im Often hatte schon Chostoes I. Ruschirwan (531—579)

wiederholt die Griechen befriegt. Dann war das Reich ben Einfällen der Avaren und Slawen ausgefest. Diefe bemächtigten fich fogar unter Mauritius 589 bes Pelos ponnes, und erft burch bie Unternehmungen ber Raiferin Brene und ihrer Rachfolger bis auf Bafilius, ben Das cebonier, fonnte berfelbe wieber ber griedifchen Berrichaft unterworfen werben. Die flawifden Beere gaben ber Salbinfel ben Ramen bes Meer-Landes, Morea 1). Die Berfer eroberten mahrend ber Regierung bes Phofas (603-610) und feines Sohnes Beraflius (610-641) Mejopotamien, Sprien und Balaftina, und belagerten fo-gar 618 gemeinschaftlich mit ben Avaren Conftantinopel. Doch nahm ber Krieg feit 622 wieder eine gludliche Ben-bung, und ber große Sieg bei ben Ruinen von Rinive 627, in Folge beffen die Berferhauptstadt Dafchtagerd erobert murbe, ftellte bie alten Grengen wieder ber. Run aber brangen bie muhammedanifchen Araber unter bem Rhalifen Dmar, bem Emir al Mumenim, feit 635 ein und eroberten raich nach einander Balaftina, Sprien, Megypten (640) und Berfien (642). Auch Conftantinopel murbe von ihnen wiederholt, obwol vergeblich, belagert (669 -676), und erft Leo III., bem Igaurier (717-741), gelang es, fie entichieben gurudguichlagen. Doch blieb Afrifa und Sprien feitbem fur bie Griechen verloren.

Diese Ereignisse hatten junachst die Folge, daß die byzantinische Kunft beträchtliche Gebiete einbußte. Einen großen Theil der Kunstschöpfungen alter und neuer Zeit traf in den von Feinden bedrängten Ländern Berwüstung und Untergang, nicht blos durch die mit jedem Kriege

<sup>1)</sup> Diefe von Fallmeraber aufgestellte Erflärung bes mobernen Namens ift entschieden ber gewöhnlichen herleitung von ber Bucht ber Maulbeerbaume vorzugieben.

unvermeidlich verbundenen Berheerungen, sondern inde besondere auch durch den Fanatismus, mit dem Berfer und Muhammedaner viele Heiligthümer der chriftlichen Bölfer der Zerstörung weihten oder dem Dienste der neuen Religion übergaben.

Eine besondere Wichtigkeit erhielt aber die muhammedanische Eroberung dadurch, daß in den von den Arabern in Besitz genommenen Gebieten sich auf den vorgefundenen Grundlagen eine eigenthümliche Kunst des Jolam entwickelte, die vielleicht auch wieder eine gewisse Rückwirkung auf die byzantinische Kunst geübt hat. Dabei hatte das byzantinische Reich im Innern unter dem allgemeinen Drucke zu leiden, der die Kraft des Landes erschöpfte und nur selten den Künsten des Friedens freien Epielraum gewährte.

#### b) hemmungen bes geiftigen Lebens.

So war bas geographische Bebiet für die bnjantinische Runft außerorbentlich eingeschränft worben. Aber auch auf diesem verhältnismäßig fleinen Boden wirften mehrere Ursachen zusammen, welche einer gedeihlichen Entfaltung berselben hinderlich sein fonnten. Die beständigen Kriege, die verheerenden Züge der Barbaren, die ungeheuern Geldzahlungen, mit denen der Friede immer und immer wieder von den Feinden erfauft murbe, mußten ben Boblftand bes Bolfes untergraben, fobag bie Rrafte für Die Runfte bee Friedens ericopft murben. Dagu fam noch ein tiefer liegender Grund. Schon bem Juftinian I. ift es jum Bormurf gemacht worden, er habe, um feine prunfenben und toftfpieligen Unternehmungen ausführen au fonnen, nicht nur alte metallene Runftwerfe aus befferer Beit in großer Bahl eingeschmolzen und bie Steuerfrafte ber Unterthauen auf Das Meußerfte angeftrengt, fondern auch ben Lehrern ber fconen Biffenichaften aller Orten ihre Behalte entzogen und baburch bas Gingeben ber Bilbungeanstalten und bas Bereinbrechen der Barbarei herbeigeführt. In ber That feben wir bie Barbarei in jeder Sinficht überhand nehmen. Die Literatur wird außerft burftig und profaifch. Philofophen und Redner gibt es nicht mehr, und bie letten Dichter ericopfen fich in froftigen Epigrammen und verfificirter Brofa. Die Weichichtschreiber find nur noch trodene Chroniften und Compilatoren von Rachrichten über Alterthumer, Merfwurdigfeiten und Geremoniel bei Sof und in ber Rirche; und nur noch bas praftifche Beburfniß gibt einigen medicinifden und mathematifden Schriftstellern Stoff. Ebenso verfallen die Sitten. Mehr und mehr treten Buge bes Aberglaubens, ber Treulofig-feit und ber Grausamfeit hervor. Widrige Winde, welche Die Broviantichiffe am Ginlaufen in ben Safen binbern, werben ber Berletung einer Figur ber Toche zugeschrie-ben, beren Fuß auf einem Rachen ftand. Statuen und anderes Bildwerf, beren Bebeutung man nicht mehr verfteht, gelten fur geheimnisvolle Drafel funftiger Dinge, und man macht es einem Raifer jum Borwurf, bag er Bierrathen von allerlei Thieren entfernen lagt, weil burch ne, einen angeblichen Talisman (τελέσματα), ber von Apollonius von Tyana aufgestellt fei, die Stadt vor

Schlangen behütet worben mare. Die Treulofigfeit ber Briechen wird bei ben Auslandern jum Sprudmort. Die Raifer unterhalten fich mit Gauflern und ben erbarmlichften Beluftigungen, und das Bolf liegt Tage lang in ber Rennbahn und wird in ben Baufen auf öffentliche Roften gespeift, bamit es bas Bergnugen voll-ftandig genießen fann. Graufam werden bie Raifer im gerechten Beftrafen Schuldiger, wie in ber Ausubung ihrer Rache. Augenausstechen, Berftummelungen und mit Rnitteln ju Tobe Brugeln find feineswegs ungewöhnliche Erscheinungen. Gin Rarfes, ein Felbherr bes Photas, wird lebendig verbrannt, und auf bem Forum bes Taurus ftand ein eherner Ddife, ber gu folden Greueln gedient haben foll. Juftinian II. wird gefturgt und mit abgeschnittener Rase in die Berbannung geschieft, und es gelingt ihm tropbem, wieder auf ben Thron gu fommen, ben er mit entstelltem Antlig, givorustog, noch Jahre lang behauptet. Selbst ber geschlagene und ge-fangene Feind wird bem schaulustigen Bolfe unter ent-wurdigenden Ceremonien vorgeführt. Dabei der hohlste Brunt. Wenn fich ber Raifer in feiner Majeftat zeigen will, fo fest er fich binter einem Borhange auf ben Thron, um bann ploglich, wenn ber Borhang gurud-geschlagen wird, in vollem Glange ju erscheinen. Frembe Befandte muffen fich vor bem Raifer gu Boben werfen, mabrend fünftliche Lowen fich emporreden und brullen, und funftliche Bogel mit ben Flügeln fchlagen und fingen, und wenn bie Befandten ihr Beficht erheben, fo schwebt ber Thron mit bem Raifer boch in ber Luft. Richt minber ale folde Runftftude follen bei Feierlich= feiten prachtvolle und reiche Gemander imponiren, Die bem Sofftaat aus ber faiferlichen Barberobe geliefert werben. Aber fie find alt und abgetragen, verblichen und gerfest.

Das sind die Zustände, zumal in den drei letzten Jahrhunderten vor der lateinischen Eroberung, und unter solchen Berhältnissen kann man wenig für die Künste erwarten. Das Meiste geschah noch für sie von der Geistlichkeit, aber auch diese erschöpfte sich in Parteiunsgen, sowie in Kämpsen mit dem römischen Stuhl einersieits und der weltlichen Macht andererseits.

Bu bem allen fam endlich noch der verhängnisvolle Bilderstreit, der aller fünstlerischen Thätigkeit ein Ende zu machen drohte, und schließlich zwar zu einem ganz entgegengesesten Ziele führte, aber doch für die lebendige Fortentwickelung der Kunst im höchsten Grade verderblich wurde.

#### c) Der Bilberftreit.

Es ist faum baran zu zweiseln, daß der Ausbruch bes Bilderstreits hauptsächlich durch den Borwurf der Gögendienerei veranlaßt worden ist, den die Muhammes daner gegen die Christen wegen der Berehrung der Zeiligen erhoben. Dieser Borwurf hatte sehr viel Grund und die bilderstürmenden Kaiser waren zum Theil sichtlich von einem redlichen Streben geleitet, verwersliche Misbräuche und gefährlichen Aberglauben zu unterdrücken. Zum Theil aber schein sich in das Gewand des Bilders

streits ein Kampf um die Herrschaft zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt, zwischen Kaiser und Pastriarchen gesteidet zu haben, der hier, wie im Abendlande, ausgesochten werden mußte, hier aber eine andere Gestalt dadurch erhielt, daß die beiden kampsenden Mächte an demselben Orte ihren Sis hatten. Daher, und nicht allein aus dem drohenden Berluste einer Beschäftigung, die ihnen den Lebensunterhalt gewährte, erklärt sich die allgemeine Opposition der Mönche gegen die Isonoslasten; daher auch die Opposition des römischen Papstes, der selbst um die Suprematie mit dem Kaiser rang, aber eine zweite geistliche Macht von gleicher Selbständigseit

im Drient feineswege bulben wollte.

Rachdem ber Islam alle und jebe Abbildung lebenber Wefen unterfagt batte, wurde bie Frage um Die Bulaffung ber Beiligenbilber von Reuem ernftlichen Diecuffionen unterworfen. Das öfumenische Concil von 692 fanctionirte jedoch die firchlichen Bilber ausbrudlich. Aber icon Philippicus Barbanes erließ 713 ein Gefet gegen biefelben. Gin heftiger Wiberfpruch erhob fich alsbalb nicht allein auf bem Concil, welches Bapft Conftantin noch in bemfelben 3abre ju Rom hielt, fonbern auch von Geiten griechischer Beiftlichen. Der offene Rampf um Die Bilber= verehrung brach jeboch erft aus, als Leo ber 3faurier von bem Bifchofe Theophilus von Mifolia und einem getauften Dubammebaner, Ramens Befer, gewonnen war, die Befehrung ber Juden und Muhammedaner gu betreiben 2). Er mußte balb erfennen, daß bie abgottifche Berehrung ber Bilber bei biefen ein unüberfteigliches Sinberniß ber Bereinigung fei. Gben in jener Beit ließ Rhalif Begid II. in ben Rirden ber ihm unterworfenen Chriften bie Bilber vertilgen. Leo jog beshalb bie zwölf Lehrer mit ihrem Dbern, welche ber mit ber faiferlichen Bibliothet verbundenen Lehranftalt vorftanden, ju Rathe. Diefe aber erflarten fich fur die Aufrechthaltung ber Bilberverehrung, und ber Raifer trat Anfange von feinem Borhaben gurud. Aber ichon zwei Jahre fpater, 726, brangte ihn eigene Ueberzeugung und vielleicht auch bie ausgesprochene Uebereinstimmung vieler Laien, einen gebeimen Rath aus Beiftlichen und Genatoren gur Entfcheidung berfelben Frage ju berufen, und biefe gaben ibre Buftimmung ju einem Gbicte, welches bie Rirchenbilber verwarf, weil fie eine Art von Gobendienft forts festen.

Der Patriarch Germanos widersette sich diesem Gebote auf das Eifrigste, und wurde darin durch den Papst Gregor II., mit dem er in Briefwechsel trat, unterstügt. Bald beruhigte der Kaiser auch durch ein neues Edict, worin er erklärte, daß er den Gläubigen keineswegs den Gegenstand ihrer Berehrung rauben, sondern ihn nur boher stellen wolle, damit man die Bilder nicht durch Betasten und Küssen entweihe. Allein mancherlei Rebensumstände brachten den gährenden Streit zum Aussbruch. Der Papst berief eine Provinzialsynode, deren Beschlüsse den Edicten des Kaisers widersprachen, und

Der Kaiser hob die höheren Schulen als Sige eines aufrührerischen religiösen Fanatismus auf 3), ohne sie durch bessere Anstalten zu ersehen, und als einige Jahre später die Bibliothek im kaiserlichen Palaste durch Feuer zerstört wurde, galt in der Meinung des Bolks der Kaiser selbst für den Anstister des Brandes. Als nun die Arasber in Kappadocien einbrachen und dis nach Ricaa vordrangen, und ein Erdbeben die Inseln des ägäischen Meeres heimsuchte, erklärten die Mönche diese Ereignisse sur Beweise des göttlichen Jorns, und es erhob sich ein Ausstand unter der Bevölkerung des Archivels. Mit einer zahlreichen Flotte und einem Gegenkaiser, Namens Cosmas, belagerten die Ausstührer die Haupstadt, wosie jedoch durch das griechische Feuer vernichtet wurden.

Erbittert trat nun Leo 728 mit einem entschiebenen Ebicte hervor, welches alle Bilber von Engeln, Beiligen und Martyrern bei Strafe verbot und ben Dbrigfeiten befahl, Diefelben überall gu entfernen. Dies Edict hatte Unfange wenig Erfolg, ba ber Batriarch Germanus baffelbe weber unterschrieb, noch veröffentlichte, indem er ebenfo, wie ber Bapft, behauptete, bag nur ein allgemeines Concil über bie Bilberverehrung enticheiben fonne. Allein die Parteien traten immer fchroffer auf, jumal ba bie überall verbreiteten Reben bes Johannes Damascenus gegen bie Bilberfeinde bas Feuer fchurten, und im 3. 730 nothigte Leo ben Batriarchen burch einen abermals berufenen geheimen Rath (Silentium), feinem Umte gu entfagen. Un feiner Stelle murbe ber bem Raifer ergebene Unaftaffus ermablt, und von nun an erichienen alle Ebicte über ben Bilberbienft als geiftliche Berordnungen.

Die Absehung bes Patriarchen erregte ben Wibersspruch bes Papstes, und zugleich verursachte die Zertrummerung bes Christusbildes über dem Eingange der Chalke einen Pöbelaufruhr, der nur durch das Schwert niedersgeschlagen werden konnte, und die Zahl der Heiligen der griechischen Kirche mit den Weibern vermehrte, welche bei dem Bersuche, das Bild zu schüßen, gefallen waren. Der Papst und der Patriarch von Jerusalem verdammten den Kaiser als Keher, worauf dieser mit der Beschlagmahme der Güter der römischen Kirche in Calabrien und

Sicilien antwortete.

So begann eine Berfolgung, die bald ben Charafter eines Bürgerfrieges annahm. Die Kräftigern unter den Kaisern setzen den Kampf mit Hartnäckigkeit fort und unterdrückten nicht ohne Grausamkeit Anfangs einzelne den faiserlichen Geboten Widerfrebende, dann ganze Maffen von bilderfreundlich Gestinnten. Namentlich waren die Mönche der Berfolgung ausgesetzt, sie, die sich stets als die geeignetsten Werkzeuge des Fanatismus gezeigt hatten, und am meisten geeignet waren, das Bolk

ber Erarch Paulus, sowie ber Herzog Erhilaratus von Reapel vermochten nicht, das kaiferliche Ansehen aufrecht zu erhalten; in ben Klosterschulen von Constantinopel aber wurde auf das Heftigste gegen die Ansichten des Kaisers mit allen Waffen der Redekunft gestritten.

<sup>2)</sup> Schloffer, Geschichte ber bilberfturmenben Raifer (Frantfurt a. R. 1812) G. 161 fg.

<sup>3)</sup> Theophan. Chronogr. ad a, 718. ed. Bonn. p. 623.

aufzuwiegeln, und die überdies jum Theil perfonlich bas größte Intereffe an bem Bilberbienfte hatten, inbem bie Rlofter bie eigentlichen Werfftatten ber Beiligenbilber waren und felbft ihre Erifteng haufig auf bem Betriebe Diefer Runft beruhte.

Politifche Berhaltniffe batten vielfach Ginfluß auf ben Berlauf bes Bilberftreits, und oft rubte berfelbe nur, weil ber Raifer anderweit friegerifch beschäftigt mar. Bo fich aber ein Element zu aufrührerifchen Bewegun= gen fant, fei es eine ungufriedene Proving, fei es ein berechtigter ober unberechtigter Rronpratenbent, ba gab ber Bilberftreit leicht bas Stichwort ber Barteien ber. Um meiften fpielten bie Berhaltniffe gu Rom und 3talien ihre Rolle im Berlauf Diefer Bewegungen.

Schon unter Leo's energifchem Rachfolger, Conftantin III., bem bie Bilberfreunde ben Efelnamen Ropronymus beigelegt haben, fam es babin, bag faiferliche Seere bie Brovingen burchzogen, bie Bilber ju gerftoren und bie Monche ju verfolgen und jum Aufgeben bes monchischen Lebens zu zwingen. Wie viel babei an Runftwerfen zu Grunde gegangen ift, last fich benfen, und wenn ein großer Theil ber Kirchenbilber auch feinen erheblichen Runftwerth gehabt haben mag, fo ift boch gewiß Bieles nicht verschont geblieben, mas ber Bille bes Raifers nicht angetaftet wiffen wollte 4). Man wirb fich ichwerlich immer die Dube gegeben haben, die Dofaifen gu übertunchen, um fie gu erhalten, wie bas Ebict Des Conftantin Ropronymus von 741 befahl. Aber Conftantin murbe gu viel weiter gehenden Gewaltfam= feiten getrieben, als feiner Schwefter Mann, Artabasbus, mahrend feiner Abmefenheit fich in Conftanti= nopel jum Berricher aufwarf, und fich babei auf ben Batriarchen und die Bilberfreunde ftuste, indem er ben Raifer vor bem Bolfe zu einem Reger ftempelte, ber bamit umgehe, ben Lehren Duhammed's und ber Juben auf ben Trummern bes Chriftenthums eine Statte gu bereiten. Durch biefe Bewaltfamfeiten und burch bie Beichluffe ber Synobe, welche 754 in Conftantinopel abgehalten murbe, fchien inbeffen ber Bille bes Raifers burchgefest ju fein. Allein fcon beffen Sohn und Rachs folger, Leo ber Chagar, mußte furg bor feinem Tobe 780 erfahren, baß feine eigene Gemahlin Grene beilige Bilber, benen man Bunberfrafte gufchrieb, in ihrem Bette verborgen hielt, obgleich fie bei ihrer Berheirathung eiblich bem Bilberbienfte entfagt hatte.

Dieselbe Brene glaubte ale Bormunberin ihres Sohnes eine Stute bei bem Bapfte, fowie bei ber machtigen, aber jum Schweigen gebrachten bilberfreundlichen Bartei ju finden, wenn fie durch ein allgemeines Concil ben Bilberbienft herstellen ließ. Rachbem es gelungen war, ben von Conftantin Ropronymus eingefesten Batriarden ju entfernen und ihren Beheimschreiber (a Secres tis) Taraffus an feine Stelle ju fegen, berief fie ein Concil nach Conftantinopel. Allein Die alten Truppen, welche die Stube Des Conftantin Ropronymus gemefen

waren, vereitelten ihre Abficht, und bas Concil, bas fich am 7. Mug. 786 in ber Apostelfirche versammelte, ging aus einander, nachdem bie Bifchofe ber faiferlichen Bartei fich entfernt und bie übrigen noch einen Berfuch gemacht hatten, bie Beichluffe ber vorigen Synobe ju beftatigen.

Der Raiferin gelang es jedoch, durch Lift die alten Truppen jum Rachtheil bes Reiche ju entwaffnen, und nun berief fie im folgenben Jahre bas zweite nicaifche Concil, welches wirflich ben Bilberbienft berftellte, inbem man fich bamit rechtfertigte, bag bie beiligen Bilber nicht Erfindungen ber Maler feien, fonbern nach ben Borfchrifs ten ber heiligen Schrift und ber Trabition ausgeführt wurden. Dan vermahrte fich aber babei, bag man unter ben Bilbern nicht auch Statuen verftehe, bie allein bei ben Beiben im Bebrauch feien und allein von bem erften Mofaischen Gebote betroffen wurden. Bugleich suchte man ben Begriff ber ben Bilbern gufommenben Berehrung genauer feftzuftellen, indem man fie mit ber bent

Raifer zufommenben Suldigung verglich b).

Aber icon bei Leo bem Armenier (813-826) ftiegen wieder Bebenfen auf, ba bas lleberhandnehmen bes Aberglaubens einem verftanbigen Regenten nicht entgeben fonnte. Geftust auf ein Gutachten von brei ber gelehr= teften Griechen, bemuhte er fich, ben Batriarchen Ricesphorus jur Ginschränfung bes Bilberbienftes zu bewegen. Allein die Heftigfeit, mit ber biefer jebe friedliche Berhandlung vereitelte, trieb ben Raifer, ber auch biesmal wieder die Truppen fur fich hatte, Schritt fur Schritt weiter und fturgte ibn in einen erneuerten Rrieg mit bem Batriarchen und ben Monchen, ale beren Saupt Theoborus Studita auftrat. Erft bie Ermordung Leo's machte biefen Unruhen ein Enbe "). Gein Rachfolger, Dichael ber Stammler (820-829), wollte in Begiebung auf ben Bilberftreit völlige Dulbung eintreten laffen, reigte aber bie Bilberfreunde burch feinen Spott. Er bemuhte fich, bie Parteien zu verfohnen und jugleich bas faiferliche Unfeben ber Beiftlichfeit gegenüber aufrecht gu erhalten. Um auch von Außen ben Frieden ju fichern, fuchte er eine Berbindung mit ben Franfen angufnupfen, burch welche er ben Bilberfreunden bie Stupe bes Papftes ju ent= giehen hoffte, und Ludwig der Fromme, beffen Bermen-bung beim Papfte er in Anspruch nahm, erkannte bas Berftanbige feiner Bestrebungen an. Aber er fand bas unbestegbarfte Sinderniß bei Theobor Studita, deffen Biel die gangliche Trennung der firchlichen Hierarchie vom Staate war 7). Der Sohn Michael's, Theophilus (829-842), that die letten vergeblichen Schritte gegen bie Bilberverehrung. Erzogen von bem gelehrten und beredten Leo Grammaticus, ber ichon unter Michael bie Unterhandlungen wegen ber Bilberverehrung geleitet hatte, trat er Unfange milb auf, und begnugte fich, in einem Ebicte von 832 ju verbieten, bag man bie Bilber mit bem "Apros bezeichne und ihnen Berehrung beweise. Aber ber Biberftand trieb auch ihn weiter. Auf einer Synobe,

<sup>4)</sup> Ueber bas Berfahren bes Michael Lachanobrato im 3. 763 f. Theophan. p. 689.

<sup>5)</sup> Schloffer S. 271-297. 6) Schloffer S. 404 - 430. Bonfen, Allgem. Welthistorie. Alte historie. Bb. 8. (Galle 1770.) S. 454-457. 7) Daf. 457-466.

bie Lev Grammaticus 833 in ber Rirche ber Blachernen verfammelte, ließ er die Bilberfreunde mit bem Unathema belegen. Dann verbot er alle religiofen Bilber und ließ fte gewaltfam aus ben Rirchen entfernen, und jugleich vertrieb er die Monche aus ben Stabten. In ber Berfolgung einzelner Monde, Die fich in ber Unbanglichfeit an bas Dogma ber Bilberverehrung hervorthaten, bewies er eine Graufamfeit und Willfur, Die wenig mit feiner fonft an ihm gerühmten Gerechtigfeiteliebe barmonirte. Um meiften berüchtigt ift bie Behandlung bes Dalere Laga= rus, ben er martern und halbtobt in einen Rerfer merfen ließ, und als berfelbe nach feiner Genefung bennoch wieber zu malen begann, baburd unfabig machte, bag er ihm bie Sande mit glubendem Gifen gu brennen befahl. Rur mit Dube entriffen bie Bitten feiner Gemablin Theodora benfelben bem Tobe. Rurg vor feinem Ende mußte er noch erfahren, daß Theodora felbft ber Bilberverehrung anbing, und er jog es vor, barüber ju fchweigen. Er ftarb 842, indem er ben Rangler Theoftiftus befdimor, nicht jugugeben, bag ber Bilberbienft wieber eingeführt werbe 8).

Theophilus war der lette der bilderstürmenden Kaiser, denn sofort nach seinem Tode nöthigte Theodora, die als Bormünderin des dreijährigen Michael III. die Regierung übernahm, und der außer Theoftistus ihr Bruder, der Patrizier und nachmalige Cafar Bardas, zur Seite stand, den bilderfeindlichen Patriarchen, seine Stelle niederzulegen, und berief die Freunde des Bildersdienstes zu einer Synode, welche die Bilderverehrung im Sinne des zweiten nicaischen Concils von 787 wieder herstellte, den Patriarchen und die ihm gleichgesinnten Bischöfe absehte und versluchte, und ihre Stellen wieder mit Mönchen besehte. Um 19. Febr. 842 seierte man das Fest der Wiederherstellung der Bilder, das die grieschische Kirche seitdem unter dem Namen des Festes der

Drihodorie begeht <sup>9</sup>).

Die Absehung des Patriarchen Ignatius durch Michael III., den Trunfenbold, brachte allerdings auch wieder den Bilderdienst zur Sprache, aber die Synode von Constantinopel, welche 861 den Ignatius für unwürdig erklärte, sprach sich dahin aus: man durse die Bilder allerdings ausstellen, wenn man sie nur nicht andete. Das Berbot der Andetung schärfte Michael III. im 3. 866 noch einmal ein, aber bald nachher wurde die Bilderverehrung wieder allgemein und sund nirgends mehr Widerstand. Das letzte, neunte, öfumenische Concil, von 869, das zu Constantinopel unter Basilius abgebalten wurde, bestätigte die Sapungen des zweiten nicaisschen Concils, und dabei ist es dis auf den heutigen Taggeblieden.

d) Bluthe bee Reiches unter ber macebonifden Dynaftie.

Kaum von den Drangsalen des Bilderstreits befreit, wurde das Reich durch den Wahnwis Michael's III., bes Trunkenboldes, an den Rand des Berderbens gebracht. Mit Muhe suchte der Cafar Bardas diesem zu steuern. Er siel burch bie Hand bes macedonischen Emporkömmlings Basilius, ber ben Kaiser gegen ihn schüßte, um bann selbst in die Fußstapfen des Bardas zu treten. Bald aber sah sich der neue Casar gedrängt, zur eigenen Rettung zum Mörder des Kaisers zu werden. So griff Basilius nach Gibbon's Ausdruck mit der blutigen Hand eines Räubers nach dem Reiche, um dasselbe mit der Weisheit und Liebe eines Baters zu regieren.

Unter bem Geschlechte ber Macedonier (867 — 1057) wurden die Berhältnisse des Staates geordnet, der Besloponnes wieder unterworfen, die Slawen im Norden unterjocht und die Mainoten in den wilden Gebirgen Sparta's, sowie die Bulgaren und Russen zum Christens

thum befehrt.

Diefe Periode mar fur Griechenland ein Zeitalter ber Reftauration, bas ben Glang vergangener Tage ju erneuern fucte. Schon Cafar Barbas hatte nuch bem Unverftande und ber wilben Unwiffenheit ber Fürften aus ber herafleischen und ifaurischen Dynaftie fich ben Ramen eines Befchugere ber Biffenschaften erworben. Den gelehrten Photius erhob er auf den Stuhl ber Batriarchen. Bafilius, ber Macedonier, übertraf noch ben Barbas an Regentenflugheit, und fein Cohn und Rachfolger Leo erwarb fich ben auf Thronen feltenen Beinamen bes Philosophen. Letterer hinterließ ben fiebenjahrigen Conftantin, ben im Burpur Geborenen, unter Bormunbichaft bes Dheims Allerander, ber Mutter Boe und bann bes Stiefvaters Romanus Lacapenus, bie ihren Mundel 33 Jahre lang vom Throne verbrangten, bis Romanus 944 von feinen eigenen Gohnen gefangen und in ein Rlofter geftedt murbe. Bene Beit ber Abhangigfeit hatte Conftantin Borphprogenitus den Studien und ber Runft gemidmet. Er galt felbft fur einen geschickten Dtaler und leitete nicht nur perfonlich die Arbeiten ber Baumeifter, Mofaifarbeiter und anderer Rünftler, fonbern entwarf felbft die Zeichnungen gu ihren Arbeiten. Fur bas Chrufotriclinium verfertigte er eigenhandig filberne Thuren und einen filbernen, mit verschiedenen Stoffen bunt ausgelegten Speifetifch 10), fowie Die Beichnungen gu einem neuen Mofait, welches ben Gaal gleichfam als eine Rofenlaube ericheinen ließ 11).

Es bezeichnet das Erwachen des Selbstgefühls in dem byzantinischen Bolke, daß um dieselbe Zeit allmälig die lateinische Sprache aushört, die officielle Sprache des Hoses, der Regierung und der Gesetz zu sein. Die Münzen waren ungefähr die 776 noch mit lateinischen Legenden geprägt, und nur Zahlen oder Zeichen von Münzstätten kamen in griechischer Schrift vor. Unter Henflus zeigt sich aber schon das Eindringen griechischer Buchstaben in lateinischen Wörtern, wie umgekehrt unter jener Irene lateinische Buchstaben in griechischen gebraucht werden. Einzelne lateinische Formeln erhalten sich noch länger. Eine Münze des Basilius Macedo hat bei der Christus-Figur die Legende: rex regnantium. Noch in dem Geremonialbuche des Constantin Porphyrogenitus begegnen uns mitten unter griechischen Signalen des

Ceremonienmeisters ober Beglückwünschungen bes Kaisers Formeln, wie elw (e loco), poultog avvog. Im Gangen machte aber Basilius Macedo bem Gebrauche bes Lateinischen ein Ende, ba er ein neues, ganz griechisches Gesehuch bearbeiten ließ.

Wie verlehend das gehobene Nationalgefühl ber Griechen bem Auslande gegenüber auftreten konnte, sehen wir aus dem Gesandtschaftsberichte des Bischofs Luitprand von Berona, der in Constantinopel für Kaiser Otto II. um eine Brinzessin warb. Aber der eitle Stolz auf ererbte Größe schützte nicht vor den Gesahren, die bald wieder durch kriegerische Begebenheiten und rasche, zum Theil gewaltthätige Regierungswechsel herbeigesührt wurden. Auch die kräftigere Herschaft der Comnenen konnte das Reich nicht mehr retten. Die Kreuzzüge brachten neue Berwickelungen mit dem Abendlande, und der Bruderzwist zwischen Isaak Angelus und Alexius III. führte endlich ein Heer von Kreuzsahrern nach Constantinopel, die den eingekerkerten und geblendeten Isaak wieder auf den Thron sesten, um bald darauf selbst Constantinopel zu erobein und in der byzantinischen Hauptstadt ein lateis

nifches Raiferthum gu errichten.

Conftantinopel hatte im 11. 3ahrhundert ben Ruf bes bochften Glanges, in bem es mit ben Rhalifen von Bagbab wetteiferte, und Griechenland wurde von Reuem burch politische und mercantile Berbindungen gum Lebrmeifter bes Abendlanbes. Aber bennoch entging es offenen Hugen nicht, bag all jener Glang nur eine funfts liche und mubfam erbaltene Tunche mar, burch welche viel faliches und bobles Weien überfleibet murbe. Benes Studium, bas bie Macedonier und Comnenen forberten, vermochte fich boch nur felbftgefällig in bie Berfe bes Alterthums gu vertiefen, ju fammeln, gu ercerber berühmten Anna Comnena gerühmt wirb, einen Unftrich von alterthumlicher, athenischer Rebeweise zu geben, aber bie Dichter brachten es nicht über matte politische ober hauptftabtifche Berfe und bie Beidichtidreiber nicht über breite dronifenartige Ergablungen binaus, und noch weniger war irgend ein Fortichritt, irgend eine Entbedung auf bem Bebiete philosophischer, mathematischer und naturbiftorifder Biffenicaften mabraunehmen. Gelbft Die gepriefene grammatische Lebrmethobe, welche unter bem Ramen ber Schebographie gur Beit ber Comnenen auffam, mar aus Oberitalien eingeführt.

Der Grund davon lag nicht blos in den innern Wirren und Thronstreitigkeiten und den außern Bedrängnissen durch Bulgaren und Russen, Araber und Türken, Rormannen und Franken. Er lag in der fortdauernden Despotie des kaiserlichen Soses und der hierarchie eines mönchischen Klerus. Ein Geremoniel, wie es Constantin Borphyregenitus mit beispielloser Sorgfalt aufgezeichnet bat, und ein mönchisches Religionssystem, das in wunderthätigen Reliquien und fanatischer Berfolgung angeblicher Irrlebren sein heil sucht, ist nicht geeignet, eine freie Entwickelung des Geistes zu sordern. Gelehrsamseit war eine Beschäftigung mit fernliegenden Dingen, welche edlere Gemütber aussuchten, um in der Stille sich daran

ju erbauen und über ben Drud ju erheben, ber auf Allen laftete. Das Bolf aber blieb unterbrudt und in Aberglauben verfunfen. Gelbft ber Bohlftand beffelben wurde burch den Aufwand bes Sofes und die mit Soldnerheeren geführten Rriege gerruttet, und namentlich außerhalb ber Sauptftabt bes Reichs gereichte bas Centralifationefuftem jum außerften Berberben. Leo ber Philosoph brachte es babin, bag bie Freiheit ber Bemeinden ganglich vernichtet murbe, und bie Folge bavon war, bag bie Mquabucte und andere öffentliche Werfe bes gemeinen Rugens bem Berfall preisgegeben maren, ba bie Beamten bes Staate bie bierfur bestimmten Gelber lieber fur Brede verwandten, welche bem Stolze ber Raifer fcmeichelten und ben Abfichten bes Sofes entfprachen 12). Das ungeheure Urmenhaus, welches Da= nuel Comnenus in Conftantinopel ftiftete, mar nur ein Symptom bes lebels mehr, und ichwerlich geeignet, baffelbe von Grund aus zu beilen. Fortwahrend wieders bolt fich die Rlage über lahmende Finangmaßregeln, und bald maren es neue und brudenbe Abgaben, bald Gingriffe in bie aufgesammelten Schape ber Rirchen, welche gegen bie Raifer Erbitterung hervorriefen 13).

In gleichem Sinne entwickelte sich in dieser Beriode die Kunft. Prunkhaft entfaltete sie eine äußere Blüthe, und man kann in manchen Beziehungen das Bestreben wahrnehmen, zu antiken Formen der Darstellung zurüczukehren. Man sieht sogar noch heute auf dem heiligen Berge Athos in der Kuppel der Kirche, welche der Maria als Schüßerin des Eingangs in das Kloster Iviron geweiht ist, eine merkwürdige Erinnerung an die Bedeutung des Alterthums. Hier thront Maria mit dem Christusssinde, umgeben nicht allein von den drei obersten Engelchören und verschiedenen Personen des alten und neuen Testaments, sondern auch von einer Anzahl griechischer Beisen. Es sind Plato, Aristoteles, Solon "der Athener," Chilon "der Philosoph" und Plutarch, Repräsentanten der Wissenschaften und Künste, welche der Mutter Gottes ihre Huldigung darbringen.

In diesem Geiste entwidelt die Kunft, zumal unter der macedonischen Dynastie, noch bedeutende Leistungen, die besonders durch die antisen Reminiscenzen anzieht und Bewunderung erregt, deren sie sich mit derselben Borliebe bedient, wie die Prosa dieser Zeit mit Eitaten und Redewendungen classischer Autoren überhäuft ist. Daneben macht sie sich frei von der düstern Mystis früsberer Zeit und strebt nach Entsaltung einer mehr heitern und gefälligen Bracht in einem ähnlichen Sinne, wie der Islam die Kunst entwickelt bat.

Aber mit bem Ausgange ber macebonischen Dynastie ift auch ber Glanz ber byzantinischen Kunft bahin, und bie Größe bes Auswandes, sowie bas Muhsame ber Ausführung muffen ben tiefern Gehalt ersegen. Go wird

<sup>12)</sup> G. Finlay, The history of Greece from its conquest by the crusaders to its conquest by the Turks (Edinb. and Lond. 1851) p. 53. 13) Fr. Wilken, Rerum ab Alexio I., Joanne, Manuele et Alexio II. Commenis gestarum libri IV. (Heidelb. 1811.) p. 181. 616.

Die junehmenbe Mermlichfeit und Durftigfeit ber Runft unter einer ichimmernben Dede verhullt, ja bas Fofthalten ber alten beiligen und unantaftbaren Typen und Das ungeschmalerte Bewußtfein bes Berthes ber alten Ueberlieferungen gemabrt ben Runftwerfen immer noch einen murbigen Inhalt. Allerdinge führt biefe Richtung immer mehr und mehr ber Berfnocherung entgegen, welche nicht mehr aufzuhalten war, ale bas Reid nach ben letten Unftrengungen ber erften Comnenen wie ein alter morfcher Ban gufammenfturgte, und gumal unter ben machfenben Bedrangniffen, welche ber Errichtung bes lateinischen Raiferthume vorhergingen, fommt es babin, bag 3faaf II. Ungelus (1185-1195), ebenfo prachtliebend als graufam, fein Mittel mehr fennt, um fich mit muftifchem Glange ju umgeben, ale baß er allenthalben bie Rirchen und Rlofter feines Reiches ausplundert und die Sauptftabt mit ben Runftichagen berfelben anfüllt.

Dennoch enthielt diese Kunst noch Elemente genug, welche unter andern Umständen Grundlagen einer gessunden und selbständigen Entwickelung werden konnten. Dies zeigte sich überall, wo sie mit andern nationalen Entwickelungen in Berührung kam, wo sie frei wurde von dem Zwange der griechischen Hierarchie, und noch mehr, wo sie ein freies Bolksleben antraf, das nicht unter dem Drucke eines orientalischen Despotismus schwachtete. Während sie auf ihrem heimischen Boden zuletzt nur erstarren und verknöchern konnte, hat sie außerhalb desselben, selbst noch in der Zeit ihres Berfalles, eine würdige Mission erfüllt, indem sie andern Nationen und namentlich dem Abendlande Anregungen brachte, in Folge deren dort eine eigenthümliche Kunstblüthe sich um

jo berrlicher entfaltete.

Die Betrachtung ber einzelnen Kunfte wird biefe Bemerkungen nunmehr zu begrunden und zu erlautern haben.

#### 2) Architeftur.

#### a) Die Schidfale bes heiligen Grabes.

Giner ber bebeutenbften Berlufte, welche bas bygantinifche Reich durch bie Bedrangniffe erfuhr, von benen es feit Juftinian's Tobe heimgefucht murbe, betraf bas beilige Brab in Berufalem. Schon 614 murbe bie Stadt von ben Berfern erfturmt und eine furchtbare Bermuftung ber beiligen Statten bezeichnete bie Fußftapfen ber Feueranbeter, benen fich 20,000 Juben angeschloffen haben follten, um an ben Chriften, von benen fie aus Berufalem vertrieben maren, furchtbare Rache gu nehmen. Die Sage von biefem Ereigniffe, bie in biefer Form erft brei Sabrhunderte fpater in der arabifd, gefdriebenen Chronif bes ägyptischen Arztes und Patriarchen von Alerandria, Eutychius, auftritt 14), ift allerdings nichts weniger als zuverläffig, und athmet zu augenscheinlich ben fanatischen Bubenhaß, ber gerabe im 10. Jahrhundert im Drient befonders erfindungereich mar und ben Juben alles bas Bofe gur Laft gu legen pflegte, mas man in frühern Jahrhunderten auf Die Schultern ber fegerifchen Geften

zu häufen liebte. Aus ben gleichzeitigen Duellen 16)
geht jedoch so viel hervor, daß die Berfer bei jener Erfturmung die Himmelfahrtofirche auf dem Delberge und
die Basilifa des Constantin zerstört, in die Auferstehungsfirche aber Feuer geworfen und alle Kostbarkeiten geraubt
haben 16).

In ber That fdeint bie Bafilifa auf bem Saram feit biefer Beit verschwunden ju fein. Dagegen muß bie Unaftafis nur folde Beichabigungen erlitten haben, baß es nicht fdwer mar, fie wieder in Stand gu fegen. Die Reftauration berfelben wurde balb nach bem Abauge ber Berfer burch Mobestus, ben Abt bes Rloftere bes Theoboffus, begonnen, und die Berfer mußten fogar bas aus ber Bafilifa Conftantin's geraubte Rreug gurudgeben, nachbem fie von Raifer Beraflius gefchlagen und gum Frieden genothigt waren. Beraflius felbft trug baffelbe am 14. Cept. 629 auf feinem Ruden barfuß und bemuthig gebudt burch bie golbene Pforte in bie Auferstehungefirche gurud, und feitbem ift biefer Tag ber Rreugeserhobung ein Festtag ber driftlichen Rirche geworben. Diefelbe Pforte galt fpater fur eine Pforte bes fubifchen Tem= pele, durch welche Chriftus feinen Einzug gehalten haben follte, und fie murbe aus Diefem Grunde gur Beit ber Rreugfahrer regelmäßig verschloffen gehalten und nur an ben Beften bee Ginguge Chrifti und ber Rreugeserhöhung während ber firchlichen Feier geöffnet. Für ben gewöhn-lichen Gebrauch genügte eine fleine Pforte in der Rabe, die jest ebenso wie das goldene Thor vermauert ift, beren driftlichen Urfprung aber ein barüber eingehauenes Kreuz beglaubigt. Schon Antoninus von Placentia 17) fcheint bie Stadt burch biefes Rebenthor betreten ju haben. Doch ift fein Bericht baburd undeutlich, bag er von einer Porta speciosa spricht, indem er mahrscheinlich ein angebliches Thor bes Tempels, welches Brubentius 18) befingt, und bie Rreugfahrer auf ber Beftfeite bes haram wiederzufinden glaubten 19), mit ber Porta aurea verwechselt. Uebrigens ift bie Zeit seiner Bilgerfabrt nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Der Umftand, baß er auf feinem Wege vom Delberge jum beiligen Grabe bie Stadt nicht durch bas goldene Thor betrat, fonbern burch eine befonbere Bforte in ber Rabe ber von ihm fogenannten Porta speciosa, icheint bie Unnahme ju begrunden, baß feine Reife in bie Beit gwifchen bem Ginguge bes Beraflius und ber Eroberung Berufalems burch ben Rhalifen Dmar gefallen fei, benn wir fennen feinen Unlag vor bem Einzuge bes Beraflius, welcher bas Berichließen ber golbenen Pforte berbeigeführt haben fonnte 20). Rachbem aber biefer feierliche Gingug erfolgt mar, tonnte fich baran um fo leichter bie Sage fnupfen, baß auch ber Einzug Chrifti biefen Beg genommen habe, als ichon zu Conftantin's Zeit im Thale Josaphat ber Balmbaum gezeigt wurde, von dem die Rinder Berael 3weige nahmen, um fie bem Gingiehenden gu ftreuen 21).

<sup>15)</sup> Chron. pasch. ad a. 614. 16) Unger, Die Bauten Constantin's des Großen am heiligen Grade S. 73. 17) Acta Sanett. Maji. T. 2. p. XII. 18) Prudentii Enchiridion Novi Testamenti c. 44. 19) Bongarsii Gesta Dei per Francos p. 748. 20) Unger a. a. D. S. 69—71. 21) Itin. Bur-

Die wiederbergestellte Auferstehungefirche blieb nicht lange in den Sanden der Christen. Schon 638 wurde Berusalem bem Rhalifen Omar von bem Batriarchen Sorbronius übergeben. Der Rhalif ließ fich von bem Batriarchen Die Statte bes Salomonischen Tempels überweisen, um bort eine Moichee ju errichten 23), benn biefe Statte mar ten Bewohnern von Meffa, die fich gleich vielen andern Arabern vor Muhammed jum Indenihum befannten, bas zweite Beiligtbum nachft ber Raba, und es ging bie Sage, bag Dubammet felbft in einer Racht von einem wunderbaren Befen, balb Thier, balb Engel, el Borat genannt, auf die Statte bes jubifchen Tempels geführt worben fei, und bort auf bem Steine ftebenb, auf welchem Jacob's haupt gerubt, als er bie himmelsleiter im Traume fab, gebetet babe. hierauf follte er fich jum himmel erhoben baben, um beffen Bunber gu ichauen, und von dort nach Meffa gurudgefehrt fein. Bei jenem Steine baute Dmar feine Mojdee, welche ben Ramen el Affa, d. i. bie Lepte, Gutferntefte, am außerften Ende Des Reichs gelegene, erhielt, und spatere Abalifen, namentlich Abt el Malif (685-705) erweiterten und verschönerten biefelbe 23). Bu biefen Erweiterungen gebort inebefondere, bag ber gange weite geebnete Raum, ber einft ben jubiiden Tempel mit ber Burg Antonia einichles und eine flache von einer hufe einnimmt, in ben Bezirf ber Moscher gezogen wurde, sodaß bie Araber fagen fonnen, bie Meichee el Affa fei bie großte ber Belt, obgleich ber Theil berfelben, welcher nich unter Dach befinte, von ter Meicher ju Rorbora übertroffen werbe. Diefer weite Raum, ber 1600' lang und eine 1000' breit, wie eine Terraffe nich bem Berge Sien vorlegt, beift feitbem ber harum es Scherif, benn er gilt für einen ber beiben großen harums - ber andere ums fiblieft bie Moider ju Meffu -, in welcher Gett mit feinen Engein bentundig gegenwartig ift, und für eins der brei größten mubammebanischen Heiligthumer - bas britte in Mubammet's Grab in Metina -, von benen die Christen mit weit größerer Strenge ausgeschloffen werben, ale aus gewehnlichen Moideen. Ern in neuener Zeit int in Folge ber politischen Berbultniffe ben Fremden ber Beind bee haram gegen eine mifige Abgabe gestattet werten.

Die Mofder et Alfa fiebt am fablichen Rande bes harum, ein oblonger Ban von 200 Länge und 180' Breite, mit fieben von Süten nach Rorben gerichteten Schiffen. Im Grunde berfelben, an der Sübseite, besätztet fich eine Riche, die es Sachra, b. i. der Stein, genannt wird 26), vermuthlich jur Bezeichung ber Suche, me ber Stein Jacob's fich ju Dmar's Jeit befand. Die Schiffe find burch Säulen von febr ungleichem Ansehen getrennt, die theils ben Banten habernan's, theils ber Marienfriche Juftinian's entwommen zu bein icheinen.

dagalense fer Wesselisy, Vetera Romanorum itineraria "Ametoled. 1735) p. 569. Ueber benselben ift ein Holzbau von Fachwerk mit ge brudt fpisbogigen Fenkern nach faffanibifcher Beife ans geführt. Das Dach ift flach und nur am füblichen Enbe wird es von einer auf vier Pfeilern ruhenden Ruppel überragt. Unter ber Mojchee führt bie bereits erwähnte Treppe burch bie alten herodianischen Substructionen auf den haram. Sie war muthmaflich einer ber Gin gange bes herobianischen Tempels und führte fpater m dem runden Blage vor der Kirche ber Theotofes. Dmar fand jedoch diese Treppe bereits so verfallen, daß das Baffer darüber binftromte, und von ihm wird es her rühren, daß ihr Zugang von Außen her mit antifen Bruchftuden vermauert ift. Man bat von alten Friesen und Bogentheilen eine geschmudte Thur herzustellen gefucht, aber ohne Beichid und so sorglos, daß fogar eine ron hadrian berrührende Inschrift bicht daneben auf bem Ropfe ftebend angebracht ift.

Bir haben oben bereits die Anficht besprochen, nach welcher in der Moschee el Affa die Kirche der Theotolos gang ober theilweise erhalten fein foll. Bir faben inbeffen, bağ nach der Beichreibung des Procop der Ban Juft nian's den Raum zwischen ber Affa und der Gudoftede bes haram eingenommen bat, und feitbem man ans ben burch Ferguffon veröffentlichten Beichnungen Catherwood's die Architeftur der Affa fennen gelernt bat, tann man nicht darüber ftreiten, daß hier nur byzantinische und antife Saulen obne Babl neben einander geftellt find. Es liegt bier kein bozantinischer, sondern ein seit darafteriftijder mubammetanischer Ban vor, beffen um tern Theil man aus ben vorgefundenen Bruchftuden gufammengesept bat. Die verfallene Treppe haben die Mubammetaner offenbar nur als eine Art Rropte beunst, ebenie wie die Subftructionen Juftinian's, in

benen Bemlige eingerichtet murben.

Bei ber Andrehnung ber Affa über ben gangen Haram ift unn auch in bas muhammeranische Beilige thum gezogen, mas noch von ben Banten Conftantin's ftand. Dies war die Anaftafie und die Propoläen. Lestere und vermanert worden und bilden jest eine fleine Moidee, welche aber noch ben Namen bes goldenen Theres führt. Die Anaftafis tagegen wurte unn wegen ber Grife und Pracht bes Baues ju bem wichtigften Theile bes Beiligthums. Man betrachtet feitbem ben Bels mit bem Grabe Chrifti als ben Stein, auf welchem Mubammet beute, und von dem er jum himmel emporpieg. Die Grabboble in demielben bezeichnen bie Mubammebaner ale bie "etle Boble," chne bag fie bers selben eine bestimmte Bedentung zu geben wiffen. Eine arabiide Juidrift in ber Meidee Dmar, welche nach be Bogue und von bem Ban bee Abt el Malif ber rubern fell, ideint nich jetech auf tie urfprungliche Be-Boutung bee geliendeme ju bezieben, benn fie enthalt eine Antufung Bein, bee Sobne ber Maria, mit ber Bermubrung, tas berielbe nicht für einen Cobn Gettes gebalun werten turie 23).

<sup>27</sup> Engel. 2. 334. Meijer ei Din. in den finntyreiten des Drurent 5. 169). Unger S. 32 (66. 25) Unger S. 118 ig. 20 Burdett, Jerumlem revisited (London 1951) p. 142. Unger S. 115.

<sup>25)</sup> Pe Foque. Le temple de Jerusalem p. 85. Fergusnon. The holy sepulore and the temple of Jerusalem (London 1865) p. 120. 121.

Gine nothwendige Folge diefes Berfahrens ber Araber war die Austreibung ber Chriften aus bem Saram. Wir baben barüber feine Radricht, ja, es wird fogar ergablt, baß ber Rhalif Dmar umgefehrt bem Batriarden ben ruhigen Befit ber Grabesfirche urfundlich jugefichert habe. Allein biefe Erzählung, Die querft bei Gurnchius um 940 vortommt, ift Richts weniger als glaubwurdig. Der Wortlaut ber Urfunde, ben Kemaloddin nach mundlicher Ueberlieferung mittheilt 26), hat fogar in feinem Inhalte Giniges, mas auf bie Beit bes Dmar nur schlecht paffen will, und es ift beutlich genug, baß die gange Beschichte erfonnen murbe, um die jegige Grabesfirche vor ben Gingriffen ber Turfen ju ichugen. Bann Die Chriften ben Felfendom verloren haben, läßt fich baber nicht mit Sicherheit fagen. Es fann unter Dmar gefchehen fein, ober auch erft unter Abb el Malit, von bem es beißt, bag er 686 bie Sachra in bie Dofchee el Affa bineingezogen habe 27). Richt lange nachher, 697, befuchte ein gallifder Bifchof Arculph bas gelobte gand, und nach feinen Ergablungen zeichnete ber irifche Abt Abamnanus auf der Infel So, wohin Arculph auf der Rudreise versichlagen wurde, eine Beschreibung deffelben auf, die einige flüchtige Zeichnungen von Arculph's Sand erlautern follen 28). Sierburch haben wir einen Grundriß ber Grabestirche befommen, ben man befonders zur Entfcheidung ber Frage hat benugen wollen, ob ber Felfenbom bas urfprungliche beilige Grab enthalte. Ramentlich glaubte Ferguffon eine Aehnlichfeit beffelben mit bem Belfendom gu finden, welche gu ber Unnahme nothige, eine fpatere Bertreibung ber Chriften aus bem Saram, etwa bei ber Chriftenverfolgung bes Rhalifen Safem Biamr Ullah von Bagdad, 1010, angunehmen. Allein Ferguffon's Auffaffung bes Arculph'ichen Sanbriffes ift nicht ohne wefentliche Brrthumer, und obgleich es fchwer ift, bei ber llugenauigfeit ber ohne Sachfenntniß aus ber Erinnerung entworfenen Zeichnung mit Gicherheit barüber ju urtheilen, fo icheint es boch viel mahricheinlicher, baß Arculph ichon bie jegige Rirche gum beiligen Grabe gefannt und ale bie mahre Statte bes Grabes und ber Auferstehung Chrifti angefeben hat. Daß ein folder 3weifel aber überhaupt möglich ift, erflart fich aus ber Aehnlichfeit, welche bie von ben Chriften neu erbaute Auferftehungefirche mit ber urfprunglichen, fur bie fie jum Erfat bienen follte, hatte.

Es lag ben Christen sehr nahe, für bas ihnen geraubte Grab Christi sich einen neuen Anbachtsort zu schaffen, ben sie bem bisherigen, so gut sie konnten, nachbildeten. Wir wissen, daß mährend bes ganzen Mittelalters sehr häusig fromme Pilger solche Anbachtsstätten in ihrer Heimath erbaut haben, welche dem Borbilde mehr oder weniger ähnlich waren, je nachdem es eben die Mittel gestatteten. Alle solche Orte werden in ber Regel ohne Weiteres heilige Gräber oder heilige Grab-

fapellen genannt, ohne baß babei Jemandem ber Einfall fommen könnte, sie für die echte Grabstätte Christi auszugeben. Noch viel näher lag dieses in Jerusalem selbst, wo die vielen Bilger zusammenströmten, um auf den heiligen Stätten ihre Andacht zu verrichten. So entstand die Kirche zum heiligen Grabe, und man kann sich nicht wundern, daß man dort in sehr kurzer Zeit die wahre Anaskasis vergessen hatte und das Nachbild für die ursprüngliche nahm, die es nur als Andachtsstätte zu ersessen bestimmt war.

Den beften Beweis, daß bie Unaftafis ber heutigen Rirche jum heiligen Grabe ein Rachbild bes Felfendoms ift, liefert Die Beschaffenheit bes Baues, Die wir genau erfennen fonnen 29), wenn wir ben Plan Arculph's mit bem Buftande vergleichen, welchen bie Rirche nach ben Erweiterungen ber Rreugfahrer und bis gu bem Branbe bes Jahres 1808 hatte, und von bem uns namentlich bie Stiche in ber Reise bes de Bruyn 30) eine lebendige Anschauung geben. Bur Beit bes Arculph waren nam-lich die Anaftafis, Golgatha ober die Kirche auf bem Calvarienberge und die Rirche auf ber Statte, wo bie Rreuze gefunden fein follten, getrennte Gebaube, und neben benfelben ftand noch eine Marienfirche an ber Stelle, wo jest die fublichen Rebenbauten mit bem Thurme fich befinden. Zwischen ihnen lag ein freier Raum, auf beffen Boben Mosaitbander die Berbindung ber vier Rirchen andeuteten. Bur Beit ber Eroberung Berufaleme burch Gottfried von Bouillon lagen alle biefe Bauten, mit Musnahme ber Anaftafis, in Trummern, und fpater vereinigten bie Rreugfahrer bie heiligen Statten in einer großen Rirche, in welcher bie Unaftafis bie Stelle bes Schiffes einnimmt, Bolgatha in einer Seitentapelle liegt und die Rirche ber Rreuzeserfindung eine Rebenfapelle bes Chores ift.

Man muß sich also für die ältere Zeit den Griechenschor oder das Katholison wegdenken. Mit diesem fällt auch der große Kaiserbogen aus, der zur Berdindung der Anastasis mit dem Katholison dient, und statt dessen erhält die Anastasis auf der Oftseite dieselbe Gestalt, welche sie auf der Westseite hat. Ferner ist zu beachten, daß bei Arculph die Kirche der Kreuzesersindung als Basilisa des Constantin oder Martyrium bezeichnet wird 31). Es ist ohne Zweisel die jetzige Helenakapelle, zu welcher die Kapelle der Kreuzesersindung eine Krypte bildet.

Die geringste Achnlichfeit mit dem entsprechenden Heiligthume auf dem Haram hatte das Grabmonument selbst. Man scheint, um den Felsen nicht durch einen fünstlichen Bau zu ersezen, ein vorhandenes Felsengrab benutt zu haben, das viel kleiner, als die edle Höhle war und eine Lagerstätte nach Art der Arcosolien in den Katasomben enthielt. Dasselbe wurde aber erst durch Kunst zu einem freistehenden Fels gemacht, indem man den Stein ringsumher wegbrach, sodaß der Boden der Anastasis tief unter den sie umgebenden Straßen liegt.

<sup>26)</sup> Paul Lemming, Spec. libri Kemaloddini Muhammedis Ben Abu Scherif (Havnise 1817) p. 51. 27) Eutych. 2, 364. Unger ©. 119 fg. 28) Acta Sanctor. Ord. S. Bened. coll. L. d'Achery, ed. J. Mabillon, Saec. 3. P. 2. (Venet. 1724.) p. 457.

M. Enepfl. b. B. u. J. Grfte Section. LXXXV.

<sup>29)</sup> Unger S. 90 fg. 30) Corn. de Bruyn, Reizen door de vermaardste deelen van Klein Asia (Delft 1698) pl. 144. 31) Acta S. Ord. Bened. ed. Mabillon, Saec. 3. P. 2. p. 459. Bergl. Unger, Die Bauten Constantin's S. 99.

Much unterschied fich baffelbe von ber eblen Sohle baburch, daß ber Eingang genau nach Diten anftatt nach Sudoften gerichtet war. Bei ber Chriftenverfolgung unter bem Rhalifen Safem 1010 murbe biefes Grab jedoch von ben Muhammedanern gerftort und feitbem ift es burch einen funftlichen Marmorbau erfest worben, in bem man nur gu verschiedenen Zeiten einzelne Stude bes rauben Felfens bald an biefer, bald an jener Stelle ber Grabhöhle angebracht hatte, um ben Bilgern wenigstens Theile bes angeblich in bem Marmorbau verhüllten natürlichen Grabes gur Berehrung bargubieten. Bei einer Erneuerung Diefes Grabbenfmales im 3. 1555 foll man in dem Lager Chrifti unter ber obern Dechplatte ein Stud vom Rreuge Chrifti, eingehüllt in ein halbvermobertes Leintud, und baneben ein Bergamentftud mit einer faft verblichenen Schrift gefunden haben. Bielleicht waren Diefe Reliquien fcon in bem altern Felfengrabe niebergelegt worden, um baburch bie Rachbildung ber unguganglich geworbenen Unaftafis zu einem mahren und

völlig murbigen Beiligthume gu erheben.

Diefes Grabmonument wurde nun von einer Rotunbe umichloffen, die genau fo groß mar, wie die bes Relfendoms, und ebenfo wie biefe, aus vier Pfeilern und zwölf Gaulen bestand. Rur die Drientirung mar veranbert, mas fich aus ber Lage bes Ginganges jum Grabe erflart. Denn die Pfeiler ftanden bier nach ben vier Simmelsgegenden, mahrend ber Felfendom in Diefer Rich= tung bie Saulenarfaben bat. Die Saulen maren ichlechte Rachbildungen ber forinthischen Ordnung, Die Bfeiler aber waren von Thoren burchbrochen und alfo gu Doppel= pfeilern geworben, mas fich leicht aus ber veranderten Drientirung erflart. Go ift alfo bier bie Rachbilbung bes Felfendoms offenbar. Bollte Jemand etwa bem Bebanfen Raum geben, bag ber Felfendom, ungeachtet feines verhaltnigmäßig trefflichen Style, umgefehrt bie Anaftafis bes jegigen beiligen Grabes jum Dufter genommen haben fonne, fo ift baran gu erinnern, bag ber Umfang ber Rotunde in bem Felfendom burch bie Größe ber Sachra bedingt ift, mahrend berfelbe in ber jegigen Grabesfirche gang von bem Belieben bes Baumeisters abhing. Die völlige Gleichheit des Durchmeffers beiber Bauten findet alfo nur barin eine Erflarung, daß Die Rotunde der jegigen Grabesfirche eine auch bem Mage nach genaue, absichtliche Rachahmung ber Ro-tunde bes Felsendoms ift.

Die Rotunde der Grabesfirche ist endlich von einem Umgange umgeben, der jest nur die westliche Halfte berselben umfaßt, aber zu Arculph's Zeit auch auf der Oftseite sortgesest war. Zene westliche Halfte des Umgangs ist unregelmäßig edig 32), sodaß sie ebenfalls eine schlecht ausgeführte Rachahmung des Octogons des Felsendoms zu sein scheint. Sie ist aus dem Felsen gehauen und enthält drei Nischen nach Norden, Westen und Süden. Arculph's Blan verzeichnet noch einen zweiten äußern Umgang, der ebenfalls theilweise in einem

Deftlich von ber Unaftafis liegt bie Belenafapelle, welche nach bem Befagten fur Die Bafilifa bes Conftantin galt. Die Bande berfelben find aus bem Felfen gehauen, ba man fie etwa 12' tiefer gelegt hat, ale ben Boben ber Anaftafis und bas Ratholifon, vermuthlich, um auch barin bas Berhaltniß ber Bafilita gegen bie Terraffe bes Felfendome beigubehalten. 3m lebrigen ift bie Belenafapelle ein einfacher byzantinifcher Bau von quabrater Form mit einer Ruppel in ber Mitte. Die vier Trager ber Ruppel theilen Die Rapelle in neun 216= theilungen, welche brei Schiffe bilben, von benen zwei mit fleinen Chornifchen ober Apfiben auf ber Dftfeite enden, mahrend bas britte, fubliche Schiff in bie Ras pelle ber Kreuzeserfindung führt. Der Bau ift alfo nach einem fehr vereinfachten Sufteme, etwa wie bie Cattos lica ju Stilo in Calabrien, aufgeführt. Bur Beit ber Rreugfahrer mar fie verfallen, und es ftanben nur bie vier biden und gebrungenen triefenden Gaulen, von benen man glaubte, baß fie beständig über bas Leiben Chrifti meinten. Bei ber Berftellung biefer Rapelle ift nur über bem Mittelraume eine Ruppel aufgeführt; ben übrigen Theil berfelben bebedt bie Terraffe bes armeniichen Rloftere. Bu ben Geiten ber Treppe, welche aus bem Ratholifon berabführt, liegen zwei Gemacher, Die einigermaßen dem Narther ber griechischen Rirden ent= iprechen.

Bas die Anlage der noch tiefer liegenden Kapelle der Kreuzeserfindung veranlaßt haben mag, ist ebenso wenig zu ermitteln, als das Berhältniß der Golgathassapelle zu dem Constantinischen Bau. Die Marientirche dagegen scheint wieder nach der Analogie von Justinian's Theotosos auf der Südseite der Grabestirche angelegt zu sein. Sie hatte in älterer Zeit nicht unbeträchtliche Besitzungen im Thale Josaphat, und es läßt sich denken, daß dies alte Besitzungen der Theotosos gewesen sein mögen.

b) Baublungen bes Bauftyle.

Die Kirchenbauten, welche nach bestimmter historisicher Ueberlieferung ober aus Wahrscheinlichseitsgrunden in die Beriode von Basilius Macedo bis zur Erstürmung Constantinopels durch die Lateiner zu sehen sind, zeigen gewisse Beränderungen des Styls, die man im Allgemeinen als eine Berweltlichung desselchen bezeichnen fann, und in denen sich daher die Folgen des Bilberstreites und des verfallenden Staatslebens fund geben. Basilius Macedo entwickelte allerdings noch eine Thätigseit für Errichtung, Herstellung und Ausschmückung von Gottesshäusern, die nicht hinter der für Erweiterung des Pas

niber bem erstern befindlichen Umgange erhalten zu sein scheint. Dieser ganze Bau hatte zweimal vier Ausgange nach Rordost und Südost, welche ben beiden Colonnaben der öftlichen Hälfte der Rotunde entsprachen. Gegen Often, dem Eingange der Grabhöhle gegenüber, war die Anastasis geschlossen, indem hier sich ein Altar befand, der aus der einen Hälfte des Steins, welchen der Engel vom Grabe Christi abgewälzt hatte, gemacht sein sollte. Die andere Hälfte dieses Steins, ebenfalls zum Altar einsgerichtet, lag in dem Eingange zur Grabhöhle.

<sup>32)</sup> Borftell's Grundrif in Tobler's Topographie von Jerusalem, und banach bei Unger S. 88.

laftes jurudstand. Aber obgleich wir weder Ueberrefte berfelben, noch auch nur genaue Berichte über fie besigen, so laffen doch einzelne Andeutungen schon erfensen, daß ihre Form nicht mehr ganz die alte war. Um so wichtiger ift eine Reihe von erhaltenen Kirchenbauten, welche uns vollständig über die spätere Gestaltung des byzantinischen Styls belehren.

#### c) Denfmaler.

#### aa) Conftantinopel.

(Kirche des Lips.) Bor Allen gehört dahin die Kirche im Dschir Dschir mahalesst zu Constantinopel, welche für die von dem Patrizier Constantin Lips ers baute oder wenigstens erneuerte Klostersirche gilt, und daher als Kirche des Lips, porh rov Alsos, Osoroxos rov Alsos, bezeichnet wird. Constantin Lips hat zur Zeit Leo's des Philosophen und des Constantin Porphyrogenitus gelebt. Unter dem legtern siel er in einer Schlacht gegen die Bulgaren 33). Danach bestimmt sich das Alter der Kirche. Diese wurde später dem Islam geweiht, und ist jest, wahrscheinlich in Folge eines Branzdes, verlassen. Sie ist zuerst von Albert Lenoir 34) gezeichnet und beschrieben, dann aber richtiger und vollständiger mit einigen neuerdings vorgenommenen Beränderungen von Salzenberg 35).

Diefe Rirche zeichnet fich befondere burch zierliche und reiche Formen aus. Da fie an einem Sugelabhange liegt, fo führt eine fcmale Rampe jum Gingange bes Rarther hinauf. Die Façabe ift gu beiben Geiten bes Gingange mit Gaulenarfaben gegiert, welche ben Gronarther ju einer offenen Salle machen, und an ben Enden der Façabe find noch zwei Biernifchen angebracht. Ueber der Thur befindet fich in einem auffteigenden vieredigen Mauerftud ein halbfreisformiges Fenfter und gu beiden Seiten erheben fich über ben Gaulenarfaben und ben Biernifchen je zwei flachrunde Biebel, welche eigen= thumlich gruppirte Benfter enthalten. Auch Die Geitenwand des Eronarther ift burch eine Rifche geziert und ber Seiteneingang auf ber Gudfeite hat eine in ahnlicher Beife geschmudte Borhalle, die außer dem Durchgange noch eine Berbindung mit dem Eronarther enthält. Gine fleine Rapelle an Der Offfeite Diefes Borbaues, beren Apfis in ber Fortfegung der öftlichen Rirchenwand liegt, Scheint burch einen fpatern Ginbau bergeftellt gu fein.

Ueber der Façade erheben sich auf Tambours drei Ruppeln, eine kleinere über der Mitte des Eronarther und zwei größere an den Enden des innern Narther, der ungewöhnlicher Weise nicht rechteckig ist, sondern mit Halbfreisnischen auf beiden Seiten schließt. Eine niesdrige Ruppel über der Mitte des innern Narther tritt in der Außenansicht nicht merklich hervor.

Auch bie Chorfeite ift in abnlichem Geifte behanbelt. Sie ift außerlich funffeitig geschloffen, und alle fünf Seiten bilben gleichsam eine polygone Arfabe, ins bem jebe Seite ein Fenster hat, welches bie ganze Breite einnimmt und nur burch Saulen von ben Fenstern ber anstoßenden Seiten getrennt ift 30).

Im Junern entfaltet dieser Bau eine besondere Eleganz, und man hat dabei offenbar ältere Baureste benutt, denn im Narther sollen zahlreiche antike Säulen aufgestellt sein, und verschiedene Kapitelle erinnern an die ravennatischen aus Justinian's Zeit, sodaß auch diesen mit einiger Wahrscheinlichkeit ein höheres Alter beigelegt werden kann. Daneben kommen aber auch neue und ungewöhnliche Formen vor, wie z. B. Säulenfüße, die aus mehreren Ningen zusammengesetz sind 37). Eigensthümlich ist endlich die Anordnung der Prothesis und des Diakonikon. Es sind Kapellen, ähnlich denen der lycischen Kirchen, mit vier kleinen Apsiden. Hier tritt aber auch nicht einmal die östliche äußerlich hervor, sondern wird nur durch zwei Mauereinschnitte angedeutet, ähnlich denen, welchen wir noch an armenischen Bauten begegenen werden.

(Kirche bes Pantofrator.) Ein sehr eigenthumlicher Bau aus der Zeit der Comnenen ist die Klosterfirche des Pantofrator, jest die Kilisse Oschannes. Sie wurde von der Kaiserin Irene, Gemahlin des Johannes Comnenus, errichtet, und Manuel erhielt in einem besondern Heroum rechts vom Eingange sein Grab, welches mit dem Stein bedeckt wurde, auf dem Christi Leichnam gesalbt sein sollte, und den Manuel selbst von Ephesus herübergebracht und auf seinem Rücken vom Bukoleon bis in das Oratorium des Pharus getragen hatte 38).

Die Riliffe Dichami ift ein Biegelbau in brei 216= theilungen. Die mittlere hat zwei Ruppeln und eine Apfis und ift vermuthlich jenes heroum gewefen. Die nördliche und füdliche Abtheilung haben bie gewöhnliche Ginrichtung bygantinifcher Rirchen mit einer Ruppel, Bema und Apfis. Die nordliche Kirche scheint fur Die Monche bes Rloftere und die fudliche fur das Bolf beftimmt gewesen ju fein. Bon bem innern reichen Darmorfdmud, ben Gulling noch bewunderte, ift Richts mehr vorhanden, außer bem ichonen Dofaiffugboden, ber jedoch jest jum Theil unter Teppichen verborgen liegt. In bem Marmormofait beffelben find fleinere Felber mit Glasmofaif eingefügt, und es enthalt unter andern ein gierliches Ranfenornament und figurliche Darftellungen, Die, wie es scheint, Die Thaten Des Berfules barftellen. Gin Garfophag aus Berbe antico, ber fur ben Garg ber Raiferin Grene gilt, fteht jest vor bem weftlichen Eingange und dient ale Bafferbeden fur Die Bafdungen der Mufelmanner 39).

Auch diese Kirche ist für die Außenansicht reicher, als es sonft üblich war, geschmudt. Die Façade ist mit blinden Arkaden geziert. Die drei Chornischen sind äußer-lich mit sieben Flächen geschlossen und die Rebenapsiden mehr als gewöhnlich für die Außenansicht bervorgehoben.

<sup>33)</sup> Du Cange, CP. christ. 4, 2. §. 26. p. 92. 34) In Gailhabaud, Monuments anciens et modernes. T. 2 und in Lenoir, Architecture monastique, wo die Kirche nur als Théotokos bezeichnet wird. 35) Christl. Baudensm. Bl. 34. 35.

<sup>36)</sup> Lenoir, Archit. Monast. 1, 278. No. 184. 37) Gailhabaud, Église de Théotokos. Details Pl. 3. fig. 2-6. 38) Nicetas, De Man. Comn. 7, 7. ed. Bonn. p. 289. 39) Salzgenberg S. 119-122 und Bl. 36.

Ein besonders gefälliges Ansehen erhalt die öftliche Anficht diefer breifachen Rirche baburch, bag die Chornische ber füblichen für bas Bolf bestimmten Abtheilung mit febr gierlichen ichlanten Rifchen geschmudt ift 40).

#### bb) Das übrige Griechenland.

(Athen.) Bon abnlicher Beschaffenheit, am meiften mit ber Rirche bes Lips übereinstimmend, find mehrere von ben Rirchen, welche in andern Theilen von Griechenland befannt geworben find. Unter ben Rirchen von Athen gehört vielleicht nur bie Rirche bes heil. Rifodemus (Panagia Lyfodimo) in biefe Periode, wenn fie nicht etwa noch alter ift. Sie schließt fich noch einigers maßen bem Suftem ber Sophienfirche im Innern und bem Aussehen ber fleinen Mja Gofia im Meugern an 41). Alle andern athenienfischen Rirchen dagegen haben bereits Giebelfronten, Die erft burch frantifche Ginfluffe eingeführt ju fein fcheinen, und beshalb erft in Die Beriode ber lateinifden Berrichaft gu fegen find.

(Morea.) In Morea gehört hierher die Rirche ber Mutter Gottes ju Miftra in ihren altern Theilen 42)

und die des Klofters Burfano 43). (Salonichi.) Befonders wichtig find aber zwei Denfmaler in Salonichi, fleinere Mojdeen, welche nach Inschriften ursprunglich Rirchen aus ber Beit ber macebonifden Dynaftie waren. Das eine ift bie Rafanbidilar Dichamiffi ober bie Rirche bes Barbias. Gie wurde im 3. 987 von bem Brotofpatharins Bafilicus aus einem Profanbau in eine Rirche ber Theotofos unter Anrufung bes heil. Bardias, feiner Frau und ihrer Rinder Nices phorus und Unna umgewandelt. Dem Styl der Beit entsprechen bie vier Gaulen, welche bie Ruppel tragen, bie niedrigen Ruppeln über ben Edraumen und bie Bergierung ber Façade burch concentrische, über einander vor-fpringende Bogen 44).

Die andere Mofchee ift die Sarali Dichamiffi, ebemale bem heil. Elias geweiht. Sie hat auf zwei Steisnen die Jahrzahl 6562, b. i. 1012 n. Chr. Geb. Die Form Diefer Rirche ift Die feltene eines Trifonchos, inbem auf ber Rord ., Dit = und Gubfeite bie Ruppel von brei großen Upfiben gestütt wird, bie im Innern halbfreisformig find, nach Außen aber fünffeitig bervortreten und eine mehrfache Bordure aus Ziegelftein baben. Außerbem unterscheibet fich die Sarali Dichamifft von allen anbern Rirchen auf griechischem Boben burd ben quadraten Rarther und bas niedrige fpige Beltdach über bem ungewöhnlich hohen Tambour 48). Diefe Formen find nicht gang bem bygantinifden Baufpftem fremd; fie begegneten uns in ben Balaftbauten bes Bafilius. Allein für Rirchenbauten find fie fehr auffalleud, und Terier bemerft, namentlich in Beziehung auf ben Trifonchos, baß nicht einzuseben fei, wie fich biefe Form mit ben

Bemerfenswerth find bie Gaulen, welche in ben Rirchen bes Barbias und bes Glias vorfommen. Allem Unfeben nach ftammen diefelben aus altern, jum Theil vielleicht antifen Bebauben ber, und baber erflart fich vermuthlich auch die in beiben vorfommenbe Anwendung reich verzierter Rapitellfampfer. Man fonnte fich jeboch auch barin ben altern Rirchen haben aufchließen wollen.

Eine britte Moschee, Die Sout = Su Dichamiffi, urs sprünglich die Apostelfirche, hat feine Inschrift, burch welche ihr Alter bestimmt werben fonnte. Terier fest fie icon in bas 7. Jahrhundert, obgleich fie noch im Un= fange bes 10, nicht unter ben bemerfenswerthen Rirchen von Theffalonifa aufgeführt wird, mabrend fie boch giem= lich ausgezeichnei ift. Gie gleicht aber in Anlage und Styl in hohem Grabe ber Rirche bes Lips, in mancher Beziehung jeboch auch ben fruber ermahnten fleinafiati= ichen Rirchen. Bas fie besonders auszeichnet, find ber burch Gaulenarfaben geöffnete Rarther, Die vier Ruppeln über ben Edraumen und bie rundbogigen Giebelfelber. Die Rapitelle ber Gaulen find ben forinthifchen nachgebilbet und icheinen einigermaßen benen bes teutiden Uebergangeftyles abnlich zu fein. Gigentliche Rapitells fampfer icheinen fie nach ben vorliegenden Beichnungen nicht zu haben, obgleich Terier von einem Monogramm an den Dosserets fpricht. Der Bau ift, wie die meis ften Rirchen Diefer Beit, mit wechselnden Lagen von Sauftein und Biegeln aufgeführt. Rur bie Offfeite mit ben brei Apfiben ift ebenfo wie bie Gliasfirche gang von Biegeln erbaut, und biefe bilben abnlich wie an bem Trifonchos ber lettern, aber nur noch reicher, eine geichmadvolle Bergierung von maanderartigen Banbern 46).

#### cc) Unteritalien.

(Sta. Maria maggiore bi Siponto.) In biefe Beriode gehört in Unicritalien Die Rirche Sta. Maria maggiore di Siponto, einft die erzbischöfliche Rathebrale ber feit feche Jahrhunderten verlaffenen Stadt Giponto in ber Capitanata 47). Gin alterer Bau, bem mabr= scheinlich bie ichon fruber besprochene Rrypte angehort, wurde im Unfange bes 12. Jahrhunderts miederhergestellt und von Bapft Bafchalis II. bei Belegenheit bes 1117 in Siponto abgehaltenen Concile geweiht. Bon biefer Erneuerung ruhren ohne 3meifel bie Ringmauern ber, über benen im 16. Jahrhundert eine neue Rirche aufgeführt murbe. Gie zeigen auf ber Beftfronte einen Schmud von blinden Arfaden, der ahnlich auch bei ben conftantinopolitanifden Rirden aus Diefer Beit vorfommt, hier jeboch manches Eigenthumliche hat, mas auf eine Berwandtichaft mit toecanischen Bauten bindentet und aus ben Sanbelsbeziehungen ju Bifa erflart merben

Anforberungen bes griechischen Ritus vertrage. Wir werben dieselben Formen fpater in Armenien fennen lernen, und es wird fich zeigen, baß fich biefelben mahricheinlich von ba aus in die Donaulander und vermuthlich auch nad Macedonien und Thracien verbreitet haben.

<sup>40)</sup> Salzenberg S. 120 und Bl. 36. 41) Couchaud, Choix d'églises Byzantines en Grèce (Paris 1842) pl. 11. 12. 13. 42) Daf. pl. 21—25. 43) Blouet, Expedition scientifique de Morée. Atl. T. 1. pl. 19. 20. 21. 44) Texier et Pullan, Archit. Byzant. p. 162. pl. 50. 51. 45) Daf. p. 164. pl. 52-55.

<sup>46)</sup> Daf. p. 161. pl. 45-49. 47) Schulg, Denfm. ber Runft im Mittelalter in Unteritalien 1, 214 fg. Taf. 38.

fann. Die fpigbogigen Gewölbe im Innern gehoren

unftreitig bem fpatern Bau an.

(Grabfapelle des Boemund.) In Diefelbe Beit gehort bie Grabfapelle bes Boemund (geft. 1111) bei S. Sabino gu Canofa in ber Proving Bari. Gie befteht aus einem quabraten Unterbau, beffen Mugenfeiten mit blinden Arfaben gefdmudt find, und einem octogos nen Auffag, ber an ben Eden mit Gaulden befest und von Benftern burchbrochen ift und eine gugefpigte Ruppel tragt 48). Bang abnlich ift die Zauffapelle G. Biovanni Battifta ju Mecoli im Rirchenftaate, wo ber Uebergang jum Achted burch Ednischen in bem Unterbau vermittelt

#### d) Charafter bee Bauftple.

In bem Styl biefer Rirden bemerft man nun bas Streben, Die ftrengen Formen ber altbygantinifden Architeftur burch gefälligere, minder ichwerfallige und reichere Formen gu verbrangen. Die Angriffe ber Ifonoflaften waren ber Sauptfache nach gegen die trube Mpftif und Die mondifde Dumpfheit der bygantinifden Rirche gerichtet, und wenn fie fchließlich auch nicht jum Giege führten, fo blieben fie bod feinesmege erfolglos. Es fdwand ber Ginn fur großartige Entfaltung bes Rirchenbaues. Babrent aber boch bas Guftem ber Anlage im Gangen unverändert blieb, murden die einzelnen Glieber fclanfer und ichmudreicher. Schon bie außere Unficht ber Ruppeln zeigt Diefen Charafter. Die Bahl berfelben wird haufig vermehrt, indem fleinere Ruppeln über ben Edraumen Die Sauptfuppel umgeben und Ruppeln über Dem innern und außern Rarther Die Facabe gieren, mobei burch verschiedene Große und Sobe ber Ruppeln eine gefällige Gruppirung erzielt wird. Gammtliche Ruppeln ruben auf cylindrifden ober polygonen Trommeln ober Tambourd. Die innere Ruppel ift eine volle Salbfugel, Die fich auf einem Cylinder erhebt und gegen die Benbentife, von benen fie getragen wird, verhaltnismäßig flein erfcheint. Das Gewolbe nimmt baber bas Unfeben einer großen Ruppel an, auf beren Mitte eine fleine überhohte Ruppel, wie eine Laterne, eingefügt ift. Die Fenfter liegen in ber Trommel und fchneiben meift noch in die Ruppel ein. Un ber Außenfeite werben fie aber von Salbfaulen und Rundbogen eingefaßt. Auf Diefem Bogenfrange bes Tamboure ruht bas flache Ruppelbach, wie eine Rofette. Rur bei ber Rirche bes Lips hat Die fleinere Ruppel über ber Mitte bes Eronarther eine Trommel, Die mit borigontalen Befimfen abichließt. Die Trommel ift ichon der Fenfter wegen gewöhnlich außerlich polygon, und bie baufig vorfommende zwolffeitige Form berfelben mag auf ber alten Trabition über bie awolf Gaulen am beiligen Grabe beruhen. Bei ber Rirche bes Lips ift nur bie Sauptfuppel zwolffeitig, Die Ruppeln bes Rarther bagegen find achtfeitig.

Ueber ben Ruppeln findet man bei ben noch erhaltenen Bauten feine weitere Bebachung, ale baß fie mit Biegeln belegt finb. Rur ausnahmeweife fcheinen ppramibenformige Dader vorgefommen ju fein. Ueber bem Altar und bem Ambo haben wir fie allerdinge ichen in ber Cophienfirche ju Conftantinopel fennen gelernt, über Altaren fieht man fie auf ben Bilbern bes vatis canifden Menologiume, und unter ben Bauten bee Theophilus wird Die Porphyra als ein vierediger Bau mit einem folden Dade befdrieben. Auch die pyramibenformigen Saufer, welche unter ben Balaftbauten bes Bafilius Macedo erwähnt werben 50), mogen nichts Unberes gemefen fein. Aber ichon biefe Ermahnungen beweifen, baß eine folde Form felbft bei Profanbauten nicht gewöhnlich mar. Auf bas Außergewöhnliche bes Beltbache ber Eliasfirche ju Salonichi haben mir bereite

hingewiesen.

Much auf ben Schmud ber Façade wird bin und wieder größere Sorgfalt gewandt. Mehrere Rirchen find mit blinden oder offenen Arfaben gegiert. In ber Regel besteht jebod ber gange Schmud nur in wechselnben Lagen von weißlichen Marmorquabern und fehr bunnen Badfteinen, die gewöhnlich horizontal liegen und nur in ben Fenfterbogen andern Richtungen in ben Linien bes Reilfchnittes folgen. Buweilen, wie g. B. in Galonichi und ahnlich an ben Mauern ber ferbischen Feftung Semendria, werben auch burch ben Bechfel und bie verichiebenen lagen von Bruchftein und Biegel gefchmadvolle Mufter und felbst Inschriften hergestellt 51). Auch bie Mortellager zwischen ben Biegeln werden dabei als Schmud benutt, ba fie nicht nur eine betrachtliche Dide von 11/2-2 Boll gu haben pflegen und ichon baburch ben Farbenwechsel erhöhen, sondern auch zuweilen noch einen Zierrath von aufgedruckten Zickzackmustern ober Dasanbern erhalten. Dieser Bechsel bes Materials findet fich bei allen fpatern Bauten in Conftantinopel, nament= lich auch an ben Stadtmauern, von benen ein Theil nach ben an Mauern und Thurmen erhaltenen Inschriften 62) noch von Theophilus herrührt, und fogar an ben innern Banden der Cifternen. In der Cifterne Bin bir biref wechseln je funf Reihen Quader mit funf Reihen Biegel 63). Dan betrachtet biefe Bauart gewöhnlich als eine Eigenthumlichfeit ber fpatern bygantinifchen Urchiteftur. Indeffen war fie befanntlich ichon bei ben Romern por der Theilung des Reichs beliebt, und daß man fie an ben Bauten Juftinian's in Conftantinopel nicht findet, hat vielleicht nur feinen Grund barin, bag man bier auch am Meußern ben reichern Schmud ber Marmorbelegung vorzog, ber allerdinge nicht mehr erhalten ift. Die Rirche ber beil. Frene hat ben Bechfel von Marmor und Biegeln fogar in einer befondere ausgezeichneten Beife mit vergierten Mortelftreifen, und es ift minbeftens fehr mislich, gerade hierin den Beweiß finden ju wollen, daß die jesige Kirche nicht mehr bie Juftinianische, sondern bas Ergebniß einer spatern Erneuerung fei. Ebenfo ift ber bier und ba vorfommende Wechfel von ichlichten und über Ed geftellten Biegellagen an Befimfen und befon-

<sup>50)</sup> Theophan. Contin. 5, 83. 51) Effenwein in ben Mittheil, der f. f. Gentral Commission 6, 312, wo eine Probe in Holgschnitt gegeben ift. 52) v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporus 1, IV—X. 53) Andreossy, Voyage à l'embouchure de la mer noir p. 251. pl. 7.

<sup>48)</sup> Daf. 1, 60. Taf. 9. Fig. 3. 49) Daf. 2, 3. Taf. 51.

bere an ber Bogenfronung ber Sauptfuppeln feine Reuerung 54). Bir haben ihn bereits an ben ravennatijden Bauten fennen gelernt.

3m Gangen waren biefe Bauten von feinem großen Umfange. Die noch rorhandenen Rirchen find fo flein, baß Lenvir bei ber Bublication bes Grunbriffes ber Rathebrale von Athen in dem Magftabe Deter anftatt Fuß fegen zu muffen glaubte, ba er bei undeutlicher Erinnerung einen fo fleinen Mafftab für unmöglich bielt und beshalb einen Brthum in feinen Rotigen vermuthete 55). Die Rleinheit ber Rirchen machte es nun auch möglich, im Innern ein minber ichwerfälliges Conftructionefpftem anzuwenden. Die Benbentife, welche bie Sauptfuppel ftugen, werben entweder alle vier, wie in ber Rirche bes Lips und ehemals in ber nordlichen und füdlichen Abtheilung ber Rirche bes Bantofrator, ober wenigstens zwei berfelben von ftarfen Gaulen getragen. Im lettern Falle ichmuden Die Gaulen gewöhnlich ben Gingang bes Chors auf ber Dftfeite. In ber Rlofterfirche gu Burfano im Beloponnes tritt jeboch bas Entgegengefeste ein, ba bier bie Chorschranke jugleich bie öftlichen Trager bilbet, und beshalb bie Gaulen nur bie westliche Salfte ber Ruppel ftugen 56). Den Geitenschub nehmen bafur bie ftarfern Tonnengewolbe auf, welche Die Ruppel auf allen vier Seiten fo umgeben, wie wir es früher ichon an ber Demetriusfirche ju Galonichi gefehen haben 67). Dagegen fallen bie Arfaben gwifchen ben Pfeilern fammt ben Emporen aus. Die Frauen erhalten bafur ihren Blag in ben Seitenschiffen, weshalb bie Rreugflugel öftere befondere Gingange haben.

Much die Chornische erhalt eine reichere Ausstattung, indem man gwifden den genftern Caulen und aber benfelben eine Reihe von blinden Rifchen anbringt. Ginige= mal werben trifonche Rirchen ermahnt. Wir trafen biefe Form in bem Balaftbau bes Theophilus und an ber Eliasfirche gu Galonichi an.

Ein Mittel gur Erreichung größerer Elegang ift Die theilweife Rudfehr ju antitifirenden Formen, namentlich bei ben Rapitellen, Die eine langgeftredte Relch= form nach Art ber forinthifden und compositen Ordnung annehmen. Der Blatt = und Bolutenfchmud nabert fich wieder mehr antifen Muftern. Die Gaulen felbft erhielten bagegen vielfaltig eine reich ftulpirte Drnamenti= rung, welche die Stamme mit Beinlaub und Thierfiguren, ober geometrifden Muftern überzog. Bir haben bie Beifpiele bavon in bem Rainurgion bes Bafilius Macebo fennen gelernt. Schraubenartig gewundene Gaulen begegnen une mehrfach in griechischen Miniaturen, namentlich in dem Menologium der vaticanischen Bibliothef.

Dagegen gereichte es nicht eben gur Berfchonerung ber Rirchen, bag man bie Außenwande jest nicht felten mit halbfreisformigen Giebeln fronte, welche ben Tonnengewölben entsprechen. Die Façabe erhielt zuweilen eine Reihe von folden Giebeln, wie wir g. B. bei ber Rirche bes Lips gefehen haben. Muf ben griechifden Infeln findet man fleine einschiffige Rirden, welche burch bie Giebelabichluffe bes einzigen Tonnengewölbes, mit bem fie gebedt find, bas Unfeben von Roffern ober Gargen erhalten. Rirchen mit borizontal abgeschloffenen Mauern, hinter benen die Rebenraume fich fammtlich verbergen und nur die Sauptfuppel fichtbar bleibt, wie bei ber Rirche bes Gergius und Bacdus, werben immer feltener. Die Rirche in bem Quartier ber Baber in Conftantinopel ift noch ein Beispiel bavon 58), bas fogar vielleicht erft ber Beit nach ber Errichtung bes lateinischen Raifer-

thume angehört.

Diefe leichtere, elegantere Architeftur nabert fich ben üppigen Formen ber arabifden Bauten, wie bas namentlich an den Rapitellformen mahrzunehmen ift. Dan pflegt beshalb angunehmen, bag bie Beranderungen in bem bygantinifden Styl wenigstens jum Theil auf einer Rudwirfung ber grabifchen Runft beruhen. In ber That ließ fich foon Theophilus von bem Johannes Grammatiens, ber ale Gefandter bei bem Rhalifen Moctaber von Bagbab burch fein imponirendes Auftreten eine entgegenfommende Aufnahme gefunden hatte, bewegen, feinen Commerpalaft Bryos gang nach bem Dufter eines faras zenischen Schloffes sowol in ber Anordnung, als in der Musichmudung auszuführen. Rur eine Marienfirche neben bem Schlafzimmer und eine Rirche im Borhofe, die ahnlich wie die Rirche in den Blachernen, ein Trifondhos war, unterschied den Palaft Bryos von feinem Borbilbe 59). Allein im Gangen burfen wir wol eber annehmen, baß bie uppige Architeftur ber Araber eine weitere Entwidelung ber fpatern griechischen Architeftur gewesen fei, jumal ba die griechischen Formen ben antifen boch weit naber fteben und eine Aufnahme ber befonbern muhammedanischen Manieren nirgende mahrgunehmen ift.

#### 3) Bilbenbe Runfte.

#### a) Sfulptur.

Den Berfen ber Bilbhauerfunft waren bie Beichide von Bygang Richts weniger als gunftig. Bon bem reichen Schape antifer Borbilder, ben Conftantin in feiner neuen Sauptstadt gufammengebracht batte, ging ein großer Theil fruh burch wiederholte Ungludefalle gu Grunde. Schon bie Erdbeben von 447 und 480 hatten viele Statuen umgeworfen und gertrummert. Die Sammlung in ber alten Cophienfirche ift mahricheinlich ichon vor Juftinian's Beit untergegangen, und bie großen Branbe bei dem Rifaaufruhr vernichteten mit dem Zeurippus und bem Genatsgebaube vielleicht bas Werthvollfte, mas bie Sauptftabt an antifen Bildwerfen befaß. Reue Feuere= brunfte legten im 3. 726 bie Bibliothef 60) und im 3. 790 bas Triclinium Thomaitis im Balafte bes Batriarchen 61) in Afche. Große Berwüftungen wurden abermale burd Erbbeben angerichtet. 3m 3. 727 marf ein folches bie

<sup>54)</sup> Couchaud, Choix d'églises Byzantines en Grèce (Paris 1842) pl. 25. fig. 8. 55) Gailhabaud, Monumens anciens et modernes. T. 2. — Didron in Annales archéol. 1, 43. note 1. 56) Blouet, Expédition scientifique de Morée. Architecture. T. 1. pl. 21. 57) Stauffert in Forfter's Allgem. Bangeitung. Jahrg. 15. (Bien 1850.) S. 150.

<sup>58)</sup> Lenoir, Archit monast. 1, 265. No. 173. phan. Contin. in Theophilo c. 9. 60) Bergl. Spanhemii Historia imaginum restituta 2, 11. 61) Zonaras 15, 12.

Statue bes Arcabins von ihrer Gaule auf bem Zeres laphus und die des Theodofius von dem goldenen Thore herab 62), und Biele wollten barin ein Etrafgericht fur bie Bilberfturmerei Leo's bes 3fauriers erfennen 63). Gin anderes Erbbeben wird 789 erwähnt 64), und bei einem britten im 3. 861 fturgte Die Bictoria von bem golbenen Thore berab, und mehrere Rirchen und andere fefte Berfe in ber Rahe beffelben murben erfchuttert 65). Richt minber verberblich waren bie friegerischen Greigniffe, welche die Bermuftung bis unter die Mauern ber Sauptftadt trugen. Gelbft ber Balaft bei G. Mamas, ben Leo ber Große in ber Rahe bes Norbenbes ber Landmauer aufgeführt hatte, murbe 805 von bem Bulgarenfürften Rrummos bem Jungern niebergebrannt und ausgeraubt. Auf Bagen ichleppten Die Bulgaren auserlefene Marmorarbeiten, gewirfte Teppiche und Metall fort. Bon ehernen Runftwerfen werben barunter bie Lowen bes Sippicus und ber Drache bes Subrion namhaft gemacht 66). Letterer war vermuthlich die Rigur an ber bortigen Drude, welche bie Stelle bezeichnet haben foll, wo einft ein Drache gehauft hatte, bem vor Beiten viele junge Mabden geopfert worden feien 67).

Muf folche Beife verloren Die Runftler ben größten Theil ber Berfe, burch welche fie Anregung erhalten und an benen fie die beften Studien machen fonnten. Indeffen barf man nicht glauben, bag alle Erinnerung an bas Alterthum ju Grunde gegangen mare. Berfe, wie bie Miniaturen bes parifer Bfalters, laffen uns ahnen, wie gut man noch antife Borbilber gefannt habe, und wir wiffen jogar burch bestimmte Radrichten, bag Conftantinopel bis zu ber Erfturmung im 3. 1204 immer noch eine Ungahl bedeutender und allgemein bewunderter Berte befag. Nicetas hat une eine Befdreibung von einigen foloffalen Ergbilbern binterlaffen, welche bie Franten eingeschmolgen haben, um Beld baraus ju mungen. Er felbft bemerft, bag er feineswege Alles aufgablen wolle, was hier zerftort worden fei, und es war fichtlich nur feine Abficht, die foloffalften und beruhm= teften Berte hervorzuheben, in beren Bermuftung hauptfachlich bie Franken ihre Sabfucht an ben Tag gelegt batten. Er nennt eine Juno, eine Gruppe von Baris und Benus, eine Reiterftatue, Die von ben Deiften fur einen Bellerophon gehalten murbe, einen Serfules, einen Gfeltreiber, ben Cafar nach ber Schlacht bei Actium mit Bezug auf ein gludliches Dmen errichtet haben follte, eine Beleng von ausgezeichneter Schonheit, einen Berfus les, einen Mann, ber mit einem Lowen fampft, mehrere andere Thierbilber. Er ermahnt bie Statuen bes Sippobrome und beschreibt eine weibliche Statue, welche auf einem mit Sfulpturen reichgeschmudten Bfeiler von außerordentlicher Sohe ftand und als Windfahne biente 68).

Auf bem Forum bes Conftantin ftand nicht lange por der Eroberung durch die Lateiner noch ber faludonische Gber, ben Alexius in ben Palaft verfegen ließ, und eine 30 Fuß hohe Minerva, Die von bem aberglaubifden Bolfe gerichlagen wurde, weil man fie fur ben friegerifchen Schutgeift ber abenblanbifden Beere hielt 69).

Beit größern Schaben hatte ber Bilberftreit angerichtet, ba fich die Berfolgung vorzugeweife gegen die Statuen richtete. Es ift nicht ju fagen, wie viel bie Bilber-fturmer verwuftet haben mogen. Rach ber Beilegung bes Bilberftreits blieben aber Die firchlichen Statuen allgemein verboten, fodaß baburch bie Sfulptur fur alle

Beiten ein fruchtbares Gelb einbußte.

Sin und wieder find aber boch auch nach bem Bilberftreite fogar noch religiofe Statuen vorgefommen, wenn fie auch nicht in ben Rirchen gebulbet wurden. Go hatte Michael ber Trunfenbold in Dem Balafte bei ber Rirche bes beil. Mamas über feinem Throne ein golbenes Marienbild, von bem er bie Breife in Empfang nahm, bie er in ber Rennbahn gewonnen hatte 70). Freilich geborte biefe perfonliche Theilnahme an ben Bettrennen ju ben thorichten Thaten, burch welche biefer Buftling, ber feine Schen hatte, öffentlich bas Seiligfte im Boffenfpiel zu verspotten, fich bem Saffe und ber Berachtung

preisgab.

So weit fich bie Stulptur auf weltlichem Gebiete bewegte, wurde fie allerdings nicht unmittelbar burch ben Bilberftreit betroffen. Aber bas Berbot firchlicher Sfulpturen entzog ihr ben Boben, auf dem fie allein gebeiben fonnte, und wir durfen une nicht wundern, wenn bie Radrichten von aufgestellten Bilbfaulen nach ber Beit ber Ifonoflaften faft gang verfdwinden. Gine Statue Conftantin's VI. ftand noch auf dem Berationium 71), und berfelbe Raifer hatte feiner graufamen Mutter Grene, bie ihn 797 entthronte und blenbete, eine eberne Statue auf der Spige eines Brunnens in dem fleinen Sippos brom aufftellen laffen 72). Aber bas find auch bie letten Statuen, von benen wir Runde haben 73). Benn Conftantin Borphyrogenitus ben Palaft Butoleon mit Bildfaulen fcmudt, fo find es feine neuen Arbeiten, bie er machen lagt, fonbern fie werben von verschiedenen Orten herbeigeschafft 74).

Indeffen murbe bas Berbot ber Stulpturen felbit in Beziehung auf firchliche Bilber von Anfang an auf eigentliche Bilbfaulen eingeschränft, und nicht auf Reliefbarftellungen ausgebehnt. Das Concil von 787 geftattete ausbrudlich nicht blos Gemalbe, fondern auch erhabene Arbeit, und ber Batriard Germanos vermahrte fich, baß er, wenn er bie Bilber vertheibige, feine Statuen meine, ba biefe nur bei ben Seiben im Gebrauch feien 75). Bes

<sup>62)</sup> Cedren. 1, 801. Zonaras 15, 4. 63) Anon. bei Banduri p. 110. Codin. De signis CP. p. 61. 64) Cedren. 2, 23. Zonaras 15, 11. 65) Cedren. 2, 173. Die Deutung bet πάγιαι auf Dbelisfen, Saulen ober Statuen ift unsider. Bergl. Du Cange, Glossar. ad scriptt. med. et inf. graecit. sub h. v. 66) Theophan. Chronogr. ad a. 805. ed. Bonn. p. 785. Leo Grammat. ed. Bonn. p. 347. 67) Anon. bei Banduri p. 51. 68) Nicetas Choniata, De signis CP. ed. Bonn. p. 854 sq.

<sup>69)</sup> Nicetas, Isaacii Angeli una cum Alexio filio iteratum imperium, ed. Bonn. p. 738. 70) Genesius, lib. 4 ed. Bonn. p. 102. 71) Anon. bei Banduri p. 18. Codin. De sign. p. 47. 72) Codin. De aedif. p. 124. 73) Heyne, Serioris artis opera sub impp. Byz. Sect. 1 in Comment. societ. reg. scient. Gotting, Voll. 11. (Gott. 1793.) Cl. hist. et philol. p. 52. Die Grmähnung einer Statue Leo's bes Isauriers an dieser Stelle beruht auf einem Irthum. 74) Theophan. Contin. 6, 15. 75) Basnage, Hist. de l'église (Rotterd. 1699) p. 1364.

16

fonbers blieben fleinere Arbeiten, namentlich Elfenbeinichnigereien, üblich. Rarl ber Große erhielt unter anbern amei Thuren von Elfenbein mit reichem Schnigwerf von bem Batriarden Fortunatus, ber bie Befandtichaft bes Nicephorus begleitete, jum Beichent 76). Bir haben bie feinen Arbeiten in Elfenbein und Metall fennen gelernt, welche ale Diptycha, ale Schmud foftbarer und namentlich heiliger Bucher und als Sagiothyren jum Gebrauch bei ber Privatanbacht verwandt wurden. Gin Relief von größerer Urt, bas freilich feine firchliche Beziehung hatte, muß bas Bilbniß auf bem Grabmale eines Bermanbten bes Raifers Theophilus, Ramens Alexius, gemefen fein, benn ber Musbrud bes Berichterftattere erlaubt nicht, an eine Statue ju benfen, und ein gemaltes Bild wird man auf einem Grabmale nicht leicht angebracht haben 77).

Bahrend nun aber fo ber Bildhauerei bie murbigften Stoffe entzogen maren, erging fie fich bafur in fpielenbem Schmud. Wir haben ichon bie Bergierung ber Saulenftamme burch Sfulpturen von Beinlaub und Thieren fennen gelernt. Bemerfenswerth find ferner einige Brunnen, Die uns unter ben Bauwerfen bes Bafiline Macedo naber befdrieben werben, vor allen die beiden Brunnen im Borhofe ber Rea. Die beiden Bafferbeden maren aus feltenem Stein. Das eine aus agyp= tifchem Stein war umgeben von trefflich gearbeiteten Schlangen, und aus ihrer Mitte ragte ein bobler Regel in bie Sobe, umgeben von einem Rrange von bunnen Gaulden, welche einen Rand trugen, aus bem bas Baffer in bas Beden und weiter auf ben Boben überftromte. Das andere Beden von fagarifdem Stein hatte einen mehrfach durchbohrten Regel, ber ebenfalls mitten auf bem Grunde ber Schale ftand. Darüber aber maren an bem umberlaufenben Rrange aus Erg Sahne, Bode und Bibber gebilbet, die aus Rohren bas Baffer in Stromen auf ben Boben, auf bem ber Brunnen ftand, ausspieen. Much waren Relche angebracht, aus benen Bein hervorfprubelte und die Borübergehenden gum Trinfen einlub 78).

Gine noch weit reichere Bergierung mit allerlei Thieren zeigt noch jest ber Weihbrunnen bes Rlofters Laura auf bem Athos. Die Bruftwehr bes achtedigen Tempele, unter bem fich berfelbe befindet, ift auswendig nur mit Drnamenten von Rreugen, verichlungenen Banbern, Rofetten und Beinranfen geschmudt. Gins ber Rreuge, welches Dibron bat abbifben laffen, enbet unten in einer Blattverzierung, bie fehr an die romanische Decoration bes Abendlandes erinnert. Diefe Form muß fehr gewöhnlich gewesen fein, benn fie wiederholt fich auf ben Brongethuren normannischer Rirchen in Unteritalien und ebenfo auf berjenigen unter ben venezianifchen Brongethuren in G. Marco, welche nicht ber griechischen Ugeminathur nachgebilbet ift. Dibron fest bies Rreng in eine febr fruhe Beit, und glaubt, bag aus biefem Drnas ment bas auf einem Salbmonde ftehenbe Rreug hervorgegangen fei, welches nach ihm ichon in ber Beit Juftis

nian's porfommen foll. Mit Recht miberfpricht er ber Unficht, wonach bas lettere ben Gieg bes Chriftenthums über ben Islam bebeuten foll 79). Bielleicht ift aber ber Salbmond Richts weiter, ale ein altes Bappenzeichen von Conftantinopel, bas ichon auf antifen Munzen bes beibnifden Bygang vorfommt 80), und von dem mahr-Scheinlich ber türfische Salbmond feinen Ursprung genommen hat 81). Die innere Seite ber Brunneneinfaffung ftellt allerlei Thiere bar, jum Theil im Rampfe mit eins ander, einen Lowen, ber einen Dchfen gerreißt, einen Sund, ber einen Sirich jagt, Schlangen im Rampfe mit Ablern, einen Abler, ber einen Raben gerreißt, außers bem Pfauen, Greife und Tauben. Aehnliche Thierfiguren bilben die Bafferguffe bes Brunnens, und ein Abler mit ausgebreiteten Blugeln und einem Salbmond auf bem Ropfe schwebt auf ber Spige der fupfernen Bafferrohre, bie, ehemals vergolbet, jest roth und blau bemalt, fich aus ber weißen Marmorfchale erhebt. Unter bem Abler find brei Reihen mafferfpeiender Thiere, oben geflügelte Lowen und Greife, Die in aller Ruhe bas Baffer aus ihren Raden ausgießen, in ber Mitte Schlangen, Die ihre Angriffe gegen Doffen und Schafe richten, welche unten von Schlangen erwürgt werden, und vor Schmerz bas Baffer von fich ju fpeien fcheinen. Endlich fteben ju ben Geiten ber Schale zwei Lowen, bie, wie Schildhalter, zwei fleine Gaulen ftugen, welche bei ber Beibung bes Baffere ale Lichttrager bienen. Die lettern find mobern und ichlecht gearbeitet, alles llebrige icheint bas

gegen fehr alt zu fein 82). Auch der Borhof des Kainurgion enthielt einen Brunnen mit einem filbernen Abler, ber eine Schlange in ben Rlauen bielt 83). Alle ein Beifpiel von abnlichen Bergierungen burch bebeutungelofe Thiergestalten verbient endlich noch ein griechisches Wefaß aus bem 11. 3ahr= hundert im Schape von S. Marco gu Benedig Ermahnung, beffen Benfel aus falamanberartigen Ungeheuern

gebilbet find 84).

Man fann es als eine Folge bes Berfalls ber funftlerifchen Technif betrachten, bag man begann, befonbern Berth auf funftliche mechanische Arbeiten und Erfinbungen gu legen. Schon gur Beit bes Theophilus geich. nete fich barin ber Mathematifer und Philosoph Leo aus, beffen Unfeben unter ben folgenden Raifern, naments lich unter Michael III., bei bem Cafar Barbas noch bober ftieg. Diefer funftreiche Mann verfertigte bem Theophilus zwei große golbene Orgeln in Beftalt von Steinen und Baumen, auf welchen Bogel fagen und mit ben Flügeln fchlugen, indem fie fangen. Michael III. ließ biefes Runftwerf nebft zwei ebenfalls golbenen lowen und Greifen bes ebeln Metalls megen einschmelgen; fpater aber ift baffelbe aus vergoldetem Erz wieder bergeftellt worben. Der fingende Baum ftand jur Beit bes Conftantin Borphprogenitus in ber Magnaura por bem fo-

<sup>76)</sup> Annales Mettenses ad a. 803 bei Pertz. Monum. hist. Germ. 1, 197. 77) Έπιγεγραμμένην εἰκόνα. Theophan.
 78) Theophan. Contin. 5, 85. Contin. 3, 18.

<sup>79)</sup> Didron, Iconographie chrét. Hist de Dieu. p. 396. 80) Du Cange, Familiae Byz. Tab. 2. 8. 9. 81) Bernb, Das Bappenwesen ber Griechen und Momer (Bonn 1841) G. 132. 82) Ann. archéol. 21, 80. 81. 83) Theophan. Cont. 6, 24. 84) Bod in den Mittheil. ber f. f. Gentral : Commiffion 6, 196.

#### b) Malerei.

Gelbft bie bilberfturmenben Raifer haben bie Dalerei abgefeben von ben firchlichen Bilbern feineswegs ftiefs mutterlich behandelt. Sie ließen fich und die Ihrigen in Bildniffen barftellen und ihre Palafte mit Dofaiten und andern Gemalben ausschmuden, und felbft bie Rirchen erhielten eine malerifche Ausstattung, Die fich jeboch auf Decoration mit Landichaften, Thierftuden und Jagben beschränten mußte, fodaß fogar die unheiligen Bilber in ben Rirchen von Bielen beflagt wurden 88). Der Diafonus Stephanus wirft bei Belegenheit ber Ergablung von ber Berfolgung bes Monche und Malers Stephanus und von der Bilbergerftorung in der Rirche ber Theotofos in ben Blachernen bem Conftantin Ropronymus vor, daß er die Rirche in einen Obstgarten und ein Bogelhaus umgewandelt habe 89). Daß Theo: philus die Runftler nicht verfolgte, weil fie malten, fonbern weil fie die Anfertigung von heiligen Bilbern zu ihrem Lebensberufe machten, fieht man namentlich aus ber graufamen Behandlung bes alten und berühmten Malers Lazarus, bem felbst im Gefängniffe offenbar geftattet mar, feine Runft gu betreiben, und ber nur ben graufamften Martern unterworfen wurde, weil er fich nicht

abhalten ließ, Heilige zu malen 90).
Daß nach bem die Malerei zur Zeit ber macedonisichen Dynastie auf der höchsten Stufe stand, haben wir gesehen. Gegen Ende des 11. und im 12. Jahrhundert aber wird schon der nahende Berfall sichtbar. Die guten Kunstwerke werden seltener, und die Kunst erscheint übers

haupt mehr handwerfemäßig behandelt. Die Miniaturen find bier wieber unfere befte Quelle. Die vaticanifche und die parifer Bibliothef besigen mehrere vorzügliche Sandschriften aus ber Zeit ber Comnenen, und einige zeichnen fich noch burch eine gewiffe Feinheit ber Musführung aus, aber bie meiften Miniaturen zeugen von Kluchtigfeit ober Unfahigfeit bes Malers, und feine laffen fich mit bem parifer Pfalter ober bem Gregor von Ragiang und ahnlichen Arbeiten vergleichen. Gine für Merius Comnenus (1081 - 1118) gefdriebene Dogmatica Panoplia, D. i. ein Baffenmagazin bes Glaubens, enthalt brei Dedicationebilder, beren Ausführung Richts weniger als ansprechend ift 91). Gine Sammlung von Berfen bes Johannes Chryfostomus in ber parifer Bibliothef (Eclogae s. flores Joa. Chrysost. Bibl. Coisl. 79), die 1080 fur Nicephorus Botoniates gefchrieben ift, enthalt 4 Blatter mit fteifen und unbeholfenen Figuren, bie aber zum Theil noch sehr gut gezeichnet sind und naturalistisch gehaltene Kopfe haben 92). Ein Evan-geliarium im Batican (Mss. Urbinat. No. 2), unter Johannes Comnenus im 3. 1128 für zwei Prinzen bes Raiserhauses geschrieben, ift fehr schlecht in der Zeichenung und bunt im Colorit. Im Uebrigen hat es Aehnlichfeit im Stul mit bem Behlen'ichen Cober in Gottingen, und die Kopfe find fogar zum Theil noch etwas beffer ausgeführt, als in diesem 93). Zierlich, aber meistentheils fehr verdorben find die Miniaturen in dem Klimar des Johannes Klimafos ebendafelbft (Cod. Gr. 394), einer Darftellung ber Stufenleiter ber Tugenben und Lafter, bie ebenfalls in ber Beit ber Comnenen gefchrieben ift. Reben ben fleinen gierlichen Bilbern berfelben fommen auch einzelne größere vor. Die vortrefflich colorirten und icharf gezeichneten Figuren haben mehrfach ungeschickte Bemegungen, und im Bangen find Die weiblichen Figuren weniger gelungen, als bie mannlichen 94).

Schone Ornamente und meist aus Thiersiguren zusammengesette Initialen enthält eine Sammlung der Predigten des Jacobus Monachus auf die Marienseste in derselben Bibliothek (Cod. Gr. 1162). Im Uebrigen haben diese vortresslich erhaltenen Miniaturen Richts von der frühern Zierlichkeit. Es ist viel Gold angewendet, die Figuren sind lang, von steiser Haltung, mit dicken Umrissen, sehr naturalistisch gehaltenen Köpfen und handwerksmäßig gearbeitetem Faltenwerk 95). Ein pariser Manuscript der Briese desselben Mönches (Cod. Gr. 1208) zeichnet sich ebenfalls durch geschmackvolle Initialen aus. Sonst sind die Miniaturen zierlich, aber schon sehr handwerksmäßig, die Figuren noch leidlich gut proportioniert, obwol die Bewegungen zuweilen etwas steif ausfallen; auch die Gesichter oft vortresslich, so lange sie nicht zu klein sind, die Gewänder aber meist schlecht. Auch kommt

fcon viel Golbgrund vor.

<sup>85) 3.</sup> B. König Drenbel B. 1247 fg. und Bolfdietrich Bl.
129 bei Göbefe, Deutsche Dichtung im Mittelalter S. 287 und
488. 86) X. Barbier de Montault, Orgues en forme d'arbre
in Annales archéolog. 18, 90—93. 87) Gori, Thesaur.
diptych. 2, 12. 88) Theophan. Contin. 3, 10. 89) Analecta graeca (Lutet. Paris. 1688) 1, 454. 90) Theophan.
Cont. 3, 13.

M. Enchtl. b. BB. u. S. Grfte Section. LXXXV.

<sup>91)</sup> Agincourt T. 58. Bergl. Beschreibung von Rom. Th. 2. Abth. 2. S. 353, 354, wo boch noch Krast und Schönheit des Colorits besonders in den Köpfen gesunden wird. 92) Rigollot 1, 95. Abb. dei Montfaucon, Biblioth. Coislinians olim Segnerians (Paris. 1715). 93) Beschreibung von Rom S. 354. 94) Das. S. 355. Agincourt Table 52. 95) Aginc. Table 51.

c) Der Stpl.

Benn man bie Befichtspunfte ermagt, welche gegen bie Bilberfturmer geltenb gemacht murben, fo ift es nicht fcmer, baraus Grunde fur Die Berichlechterung bes Style abzuleiten, welche man bei ben Bygantinern porauszusegen pflegt. Bunadit wiederholte man bie alte Behauptung, daß bie Bilber nur bagu bienten, ber ungebildeten Menge eine verftanbliche Illuftration ber beiligen Ueberlieferungen vor Augen ju führen. Diefe Un= ficht, bie von Rirdenvatern und Concilien ebenfo oft im Morgen =, wie im Abendlande ausgesprochen mar, legte feinen Werth auf funftlerifde und icone Darftellung; fie wußte Richts bavon, bag die Runft ein Mittel fei, Die Ceele gu verebeln, und bag Gott fie bem Menfchen verlieben habe, nicht nur, um ihm bas leben gu verfconern, fondern, um ihn über bas Irbifche und Bemeine zu erheben. Je mehr biefe Unficht in ben Borbergrund trat, um fo weniger fonnte eine fünftlerifche Entwidelung Rahrung finden, die nur in ber Darftellung bes Schonen Befriedigung fucht. Rein Gegenftand fonnte den Runftler mehr abichreden, wenn berfelbe burch bie firchliche Lehre und Tradition gebilligt mar. Papft Gresgor II. nennt daher in einem Briefe an Leo ben 3faurier vom Jahre 730 bie Darftellungen ber Leiben Chrifti unter ben üblichen und murbigen Begenftanben für Die Ausschmudung ber Rirchen 96), und feine Marterscene war fo efelhaft, daß fie nicht in ben Menologien und andern firchlichen Bilbern mit ber unbefangenften Raivetat hatte bargeftellt werben fonnen. Es mag fich aus Diefer Geiftestichtung erflaren, daß auf ben fpatern byzan-tinischen Bilbern, wie 3. B. auf bem Mosaif in ber Opera bes Dome von Floreng und dem golbenen Bucherbedel ber Bibliothef von G. Marco in Benebig, Die Rreuzigung Chrifti gang naturaliftifch barges ftellt wird. Der Korper Chrifti ift ba nicht mehr in bas Diakonengewand gehüllt, bagegen ber Ropf gefenft, ber Leib in fich jufammengefunken, obwol die Arme noch meift auf ben Rreugesarmen ausgestredt gebilbet merben.

Man pflegt ferner Gewicht barauf zu legen, baß ber Grundsas bes 2. nicäischen Concils, wonach die Maler nur den Borschriften der heiligen Schrift und der Kirche folgten, eine Erstarrung der Kunst in sesten, hersgebrachten Formen zur Folge gehabt haben musse. Allerdings mag dadurch das Festhalten bestimmter Typen sehr gefördert worden sein. Allein eine solche Erstarrung, wie man sie sich bei den byzantinischen Bildern zu densten pflegt, ist vor der Eroberung Constantinopels durch die Lateiner nicht eingetreten. Das schablonenartige Anssehn und die große Uebereinstimmung der Kirchenbilder, welche den Reisenden in Griechenland auffällt, wird versmuthlich in der Seltenheit alter Bilder aus der Zeit vor jenem Ereignis begründet sein.

Dagegen muß man es als ein Zeichen bes beginnens ben Berfalls betrachten, bag in ben letten Jahrhunderten bie Werthschätzung fünftlicher Technif und fostbarer Materials außerordentlich zunimmt und formährend ge steigert wird. Wir haben bereits das Auftreten der Agemina im 11. Jahrhundert besprochen, und ebensteiftet die Bearbeitung des Emails und des Mosaiss das Erstaunlichste. Die zierlichste Emailarbeit, die ich gesehen habe, ist die der früher beschriedenen Bücherdeckel in der Marcusbibliothef zu Benedig und der Bibliothef der Afademie zu Siena. Die Zierlichseit der in feinen Goldlinien gezogenen Zeichnung und der Glanz der Schmelzfarben sind gleich bewundernswerth, und man übersieh über der seinen und funstvollen Technif gern die übertriebene Länge der Figuren und die allerdings durch die Technif gebotene Manier, in der die sleinen Köpfe behandelt sind.

Auch die beiden Mosaistafeln in der Opera des Doms zu Florenz (oben Bd. 84. S. 435) sind sehr feine Arbeiten. Die einzelnen Bilber sind auf Goldgrund ausgeführt, und das Mosais in den Fleischtheilen so fein, daß man selbst mit einer gewöhnlichen Loupe die Glasstifte schwer unterscheidet.

Die zierlichfte Ausführung findet man auch in den Miniaturen mehrerer Manuscripte aus ben letten Jahr hunderten. Schon ber fur Bafilius Macedo gefdriebene Cober ber Marcusbibliothef in Benedig zeichnet fich burd Die feine Beichnung aus. Das Bebeutenbfte in Diefer Richtung ift aber ber fleine Evangelien : Cober ber parifer Bibliothef, Rr. 74, der in das 11. Jahrhundert gefes wird. Er ift mit außerft niedlichen Bilden gefchmudt bie fo forgfam ausgeführt find, daß fie felbft burch die Loupe gefeben faum verlieren. Die Figurchen find etwa einen Boll lang, die Proportionen icon etwas geftredt, aber noch nicht auffallend, die Farbe ift fraftvoll und harmonifd. Es wird jedoch fcon viel Gold, befondere in ben Bewandern gebraucht, indem entweder auf golbenem Grunde bie Falten mit brauner Farbe, ober au farbigem Grunbe bie Falten mit Gold eingezeichnet find. Daburd gleichen biefe Bilber fehr ben bygantinifden Emaillen. Auch die Composition Diefer Bilber bat mandes Eigenthumliche, und es fpricht fich barin ein gewiffer Ibeenreichthum und Ginn fur poetifche Auffaffung aus. Man fieht jum Beifpiel bei ber Beburt Chrifti bie beiligen brei Ronige frohlodend auf Roffen beranjagen. Bei ber Taufe Chrifti fieht man ein reigenbes Bilden, auf bem ein Engel vor Chriftus voranschreitet und ihm den Jordan zeigt. Bei ber Berfuchung Chrifti ift Satan gang menfchlich, fogar ebel und murbevoll gezeichnet, und nur an einem Bferbe = und einem Abler= fuße fenntlich. Undere Bilber folgen wieder befannten Enpen. Faft jebe Geite bes Cober enthalt eine, jumeilen auch zwei biefer Bilbchen. Gilveftre, Louanbre und Labarte geben Broben bavon, jedoch nur ber Lettere in gutreffen. ber Beife. Die beiben Undern geben bas Driginal fehr entstellt wieder, ba die Beichner an ber zierlichen Ausführung verzweifelnd ben Copien bie zweis und breifache Größe gegeben haben. Much bie fleinen Figurchen, welche bie Unfangebuchftaben ber einzelnen Reben bes Gregor von Ragiang in ber 1063 vollendeten vaticanifchen Sand-

<sup>96)</sup> Acta Concilii Nicaeni II. in Labbei Concil. T. 19.

fchrift (Cod. Gr. 463) bilben, find jum Theil von nicht geringerer Schonheit.

Un allen Diefen Arbeiten fieht man nun auch, wie bie Berthichabung bes foftbaren Materials gunimmt. Befonders ift der Gebrauch ber Bergoldung ju beachten. In ben Dofaiten ift berfelbe ichon früher gewöhnlich geworben. Bon Goldmofait ober Mofait mit Goldgrund ift ichon in ber Beichreibung ber Bauten bes Theophilus mehrfach die Rede. In ben Miniaturen fommt die Unwendung des Golbes in der Zeit bes Bafilius Macedo noch ziemlich felten vor. 3m 11. Jahrhundert findet man icon öfter goldene Bewander und Flügel mit brauner Detailzeichnung, ober umgefehrt farbige Gewander mit Goldschraffirungen, welche theils die Lichtflachen bervorheben, theils die Falten marfiren, wie 3. B. in bem vaticanischen Menologium, ja goldene Bergierungen an Begenftanden, wo fie nach der Ratur berfelben nicht immer paffend ericheinen. 3ch erinnere an bas parifer Evangelienbuch Rr. 74, wo unter andern die Graber ber Auferstandenen mit einem Goldrande eingefaßt find, und ein Baum fogar einen golbenen Stamm und im Lichte mit Golb aufgehöhtes Laub hat. Gehr gewöhn= lich werden feit biefer Beit in ben Evangelienbuchern Darftellungen ber Evangeliften auf Goldgrund, wie &. B. in bem Gehlen'ichen Cober gu Gottingen.

Reben Diefer Steigerung technischer Runftlichfeit und Roftspieligfeit, Die man ohne 3weifel ahnlich an Elfenbeinreliefe und Arbeiten, wie ber golbene Bucherbedel in Benedig murbe verfolgen fonnen, wenn biefe Arbeiten haufiger eine fichere Zeitbestimmung guließen, treten nun aber auch jene Manieren ber Beichnung hervor, bie wir bereite oben (Bb. 84. G. 451) bei ber Beurtheilung bee Style ber beffern Beriode besprochen haben. Ebenfo bemerten wir im Allgemeinen eine Berichlechterung bes Colorite, in dem fich mehr und mehr ein grellbunter Farbengeschmad geltend macht, jumal in den Bergierungen, Die fich barin mehrfach ben arabifchen nabern. In ben Bewandern fommen neben ben hellen, gebrochenen Farben baufig Binnoberroth, ein lebhaftes Grun und ein bunfles Biolett aur Unwendung 97). 3m Allgemeinen begegnet man an= fprechenden Bildern in ben fpatern Sandfchriften immer feltener, häufiger bagegen großen Dedicationsblättern mit ben ichmudbelabenen Figuren von Raifern und Raiferin= nen, bie meiftentheils fehr abftogend find. 3ch erinnere an die Dogmatica Panoplia in der Bibliothef Des Batican 98).

#### d) Decoration.

Gine besondere Bedeutung erhielt burch ben Bilberftreit bie Decoration. Bir faben, bag bie bilberfturmenben Raifer barauf ausgingen, ben Schmud ber Rirchen gang auf bedeutungelofe Decoration ju reduciren, Die allerdings nicht fo weit ging, wie die arabifche, ba fie wenigftens Thiere unbedenflich benutte. Rach Beendis gung bes Bilderftreits mar gwar bas Feld für biefe Decoration wieder beengt worben, aber eine Rachwirfung ber einmal eingeschlagenen Richtung blieb beffenungeachtet nicht aus. Die Manuscripte, Die feit bem 9. Jahrhundert haufiger werben, zeigen une bie eigenthumliche Entwidelung ber byzantinifchen Decoration an ben Miniaturen, mit benen fie gegiert find. Sier finben wir eine mertwurdige Benutung von Thiergeftalten und menschlichen Figuren, die besonders wegen ihrer noch ju wenig beachteten Beziehung ju ber Ausschmudung abendlanbischer Sanbichriften Aufmerksamfeit verbient. Es find besonders die Anfangebuchftaben, Initialen, die man beim Beginn eines Buches ober Abschnittes burch eine fünftlerifche Behandlung auszuzeichnen pflegte, indem man fie aus Thieren, einzelnen menschlichen Figuren oder Gruppen bilbete. Bon Thiergestalten werben vorzüglich Fische und Bogel, seltener Schlangen und vier-füßige Thiere benutt. Die menschlichen Figuren find oft heilige Gestalten und die Gruppen entsprechen meist zugleich bem Inhalte bes Tertes. Gin X aus einem Gregor von Ragiang in ber vaticanifden Bibliothet ftellt 8. B. Die Taufe Chrifti vor, indem Chriftus und ber Taufer Die untern, und zwei Engel Die obern Schenkel bes Buchstabens bilben 99). Einfachere Initialen bestehen aber auch häufig aus arabesten = und blumenartigen Beichnungen, ober aus Banbern, die mehr ober weniger funftlich in einander geschlungen find. Bum Theil hat man antife Maander benutt, namentlich das Bander ornament ber ionifden Gaulenfuße, bas unter anbern auf ein paar athenienfifden Stulpturen febr gierlich gum Schmud von Rreugen verwandt ift 1).

Schnaafe 2) glaubt in diefer eigenthumlichen Drna= mentif eine Ginwirfung ber arabifchen und turfifchen Runft gu erfennen, und fieht in biefem Style eine Ent= artung, die erft in ber letten Beriobe bes ganglichen Berfalls ber bygantinifden Runft jur Entwidelung gefommen fei. Ginfache Spuren berfelben enthalt jeboch ichon ein Cober ber Schatfammer ber munchener Bibliothef mit Lectiones Evangeliorum, beffen Edrift auf bas 7. ober 8. Jahrhundert fchließen lagt. Dan fieht bier verschlungene Banber, Die in Thierfopfen enben, ober ben horizontalen Strich im E burch eine Sand gebilbet. 3m T ift ber fenfrechte Strid von einer Schlange umwunden, ober berfelbe endet mit einer Sand, Die ben magerechten Strich faßt. Daß wir nicht altere Initialen Diefer Urt fennen, ift mabricheinlich nur ber Geltenheit alterer Sanbichriften jugufdreiben. Benigftens hat ber wiener Dioscorides einige einfache Bergierungen, die ebenfo in ben alteften irifden Initialen vor= fommen, nämlich Buchftaben, die mit Reihen von Buntten eingefaßt find, ober in Boluten auslaufen. Es ift befannt, bag bie irifchen Initialen gang befonbere bas Ornament ber Banberverfdlingungen mit menfclichen

<sup>97)</sup> Bagen, Runftwerfe und Runftler in Barie G. 225. 98) Agincourt, Peint Table 58. Nr. 2.

<sup>99)</sup> Diefes und andere Beifpiele bei Agincourt, Peint. Table 49. 50. Ein anderes zierliches Beispiel aus dem parifer Pfalter Rr. 139 bei Silvestee, Paléogr. univ. T. 2. Bergl. auch Montfaucon, Palaeographia graeca (Paris. 1708) p. 254.

<sup>1)</sup> Didron, Iconogr. chrét. Hist. de Dieu. p. 390. Fig. 96 unb p. 398. Fig. 99. 2) Befchichte ber bilbenben Runfte im Mittelalter 1, 224.

und thierischen Gestalten entwickelt haben, und die irischen Manuscripte, benen man freilich ein sehr hohes Alter beilegt, sind jedenfalls jünger, als der Dioscorides. Allerdings sind aber auch die griechischen Initialen im 9. Jahrhundert noch ziemlich einsach und unentwickelt. In dem pariser Gregor von Razianz z. B. sind sie noch höchst slüchtig und plump gemalt. Außer einigen Berzierungen von Blumen und Thieren, die den Buchstaden angehängt werden, z. B. einmal einem Pfau, kommt dort nicht viel mehr vor, als das E mit der segnenden Hand oder ein Fisch, der ein O vorstellt. In spätern Manuscripten werden die verzierten Initialen aber immer gewöhnlicher, und es ist darin außerordentlich viel Erstindungsgabe und Geschmack entwickelt.

Thiere, zumal Bögel, waren auch sonst als Decoration beliebt. Ein Mosaiffußboden des Kainurgion enthielt in der Mitte einen Pfau innerhalb eines Strahslenkranzes von karischem Marmor und vier Adler in den Ecken 3). Den Pfau kennen wir schon als häusige Zierde der Zimmer in Pompesi und Herculanum, und er kehrt unendlich oft in den Katakomben und an christlichen Sarkophagen wieder. Ob er eine symbolische Besdeutung hatte, ist nicht bekannt. Der Adler, einst Boggel des Jupiter, war bekanntlich das alte Symbol der

römifchen Raifermurbe.

Gine Unnaherung an ben Gefchmad ber Duham= mebaner zeigt fich allerdings in ben Bierrathen, Die in ben Manuscripten ben obern Raum ber erften Geite auszufullen pflegen 4). Diefes Drnament, welches haufig, aber boch nicht immer, ben Titel bes Buches in fich ichließt, wird meift aus lebhaft colorirten Rofetten und Blumen gebilbet. Aehnlich werben auch im Rainurgion die bunten Dofaifmufter mit Blumen an bem untern Theile ber Banbe hervorgehoben 5). Sogar Die gewöhnliche Curfivichrift erhalt befonders burch bie eigenthumliche Bufammengiehung mehrerer Buchftaben eine entfernte Mehnlichfeit mit arabifder Schrift 6). Initialen und andere Drnamente werben jum öftern in einer ber arabifden ahnlichen Beife gang aus verschlungenen Banbern gebilbet, bie allenfalls in Blatter und Blumen auslaufen. Gine fehr reiche und funftliche Golbidymiebes arbeit diefer Art, die völlig ben Gindrud eines grabifchen Berfes macht, umgibt eine Reliquientafel im Schape ber Metropolitanfirche ju Gran in Ungarn, welche jur Aufbewahrung eines Studes vom Rreuge Chrifti bestimmt ift ). Gelbft bie maanberartigen Badfteingierrathen baben jum Theil ein faft grabifdes Unfeben. Dan fann 3meis fel begen, ob in folden Fallen arabifder Ginfluß gemaltet habe 8), ober ob nicht vielmehr die Araber ihre Decorationsweise ebenso, wie ihre Baufunst auf byzantinischer Grundlage entwicklten. Mag bem aber sein, wie ihm wolle, jedenfalls zeugt die Beränderung, welche mit der byzantinischen Decoration in den letten Jahrhunderten vor dem Falle des Reichs vor sich geht, von einem Streben, welches sich nicht blos auf reichere und mannichsaltige Ausstattung der Ornamentirung, sondern auch auf Gewinnung einer größern Leichtigkeit und gefälligen Zierlichkeit derselben richtet.

#### B. Bhjang unter abenblanbifden herren.

#### 1) Befdichtlicher Ueberblid.

Durch die Kreuzzüge waren die Griechen in mancherlei Berührungen mit den Heerscharen der Abendländer gekommen, die mehrsach bedrohlich für das byzantinische Reich wurden. Der vierte Kreuzzug traf mit einer Palastrevolution zusammen, und indem ein vertriebener Prinz die Hilfe der Kreuzsahrer gegen seine Unterdrücker in Anspruch nahm, führte er dadurch den Untergang des

morgenlandifden Raiferthume herbei.

Andronicus Comnenus war 1185 von Isaaf Angelus entthront. Dieser aber übertraf seinen Borgänger noch an Grausamkeit und mußte schon 1195 wieder seinem Bruder Alerius III. den Thron räumen. Isaak wurde auf der Flucht in Macedonien gefangen, geblendet und ins Gefängniß geworsen. Sein zwölfjähriger Sohn Alerius aber entkam auf einem italienischen Fahrzeuge nach Sicilien. Um diese Zeit predigte Fulco von Neuilly einen neuen Kreuzzug zur Befreiung des gelobten Landes, das 1187 wieder in die Hände des Sultans Selaheddin gefallen war. Die Kreuzsahrer sammelten sich, nachdem sie den Markgrafen Bonisacius von Montferrat zum Führer erwählt hatten, in Benedig, wo der alte blinde Doge Andrea Dandolo sich mit ihnen verbündete, und nicht allein ihnen Schiffe zur Uebersahrt stellte, sondern auch selbst die Gefahren und Bortheile des Kreuzzuges zu theilen mit ihnen auszog.

Der junge Alerius wandte fich an ben Markgrafen Bonifacius um Silfe, und fie wurde ihm gegen Jugesttandniffe jugefagt, welche die Griechen emporen mußten, ba fie ihnen nicht allein brudende Steuern auflegten, fondern auch die Selbständigkeit ber griechischen Kirche

ju Gunften bes papftlichen Stuhles aufgaben.

Die Kreuzsahrer eroberten Constantinopel und sesten Isaat und seinen Sohn Alerius auf ben Thron. Isaat starb balb und Alerius vermehrte ben Has bes Bolks und seine eigene Gefahr, indem er die lateinischen Eroberer zu seinem Schutze in der Nähe der Hauptstadt behielt. Ein Prinz aus dem Hause des Ducas, Murzuphlus, benutzte die günstig scheinenden Umstände, sich auf den Thron zu schwingen. Die Ueberrumpelung des Palastes gelang, der junge Kaiser wurde ermordet, aber die Lateiner, die ihren versprochenen Lohn zu verlieren fürchten mußten, griffen Constantinopel an, um den Tod des Alerius zu rächen. Murzuphlus übergab dem Markgrasen von Montferrat den Palast Bukoleon, wo er seine letzte Zuflucht gesucht hatte, und der Palast der Blachernen wurde

<sup>3)</sup> Theophan. Contin. 5, 89.
4) Siehe 3. B. bie Abbilsbung aus bem Gehlen'ichen Cober in Gehlii Codex IV. Evangeliorum (Francofurti et Lipsiae 1729) und aus bem parifer Gregor von Nazianz Nr. 543 bei Silvestre, Paléogr. univ. T. 2. 5) Theophan. Contin. 5, 89.
6) Siehe bie Abbildung and bem Evangeliar Nr. 163 ber Laurentianischen Bibliothef zu Klorenz bei Silvestre.
7) Fr. Bock im Jahrb. der k. t. Gentral Comemission für Baudensm. 3, 140—144 und Tas. II.
8) Baasgen, Künstler und Kunstwerfe in Paris S. 225. 228. Rumohr, Ital. Forschungen 1, 309.

ebenfo an Beinrich, ben Bruder Balbuin's von Flan-

bern, überliefert 9).

Die Sieger theilten fich in bie Beute. Graf Balbuin von Flandern erhielt die Sauptstadt und den Raifer= titel, und an bie Stelle bes bygantinifchen trat bas lateinische Raiserthum von Conftantinopel. Allein biefes Reich mit feinem prunfenden Titel war boch nur von febr geringem Umfange. Martgraf Bonifacius erhielt Theffalonica, und ben Benegianern fielen Die beften Sandelsplage an ben Ruften und auf ben Infeln gu. Ueberdies bilbeten fich mehr ober weniger unabhangige Despotien ober Berrichaften in Epirus, Rorinth, Rhobus und anbern Orten. Jenfeits bes Bosporus aber in Rleinaffen entstanden zwei neue unabhangige byzantinische Berrichaften unter griechifden Sauptern. Theodor Lascaris rif die meiften aftatifchen Provingen an fich, und grundete in Ricaa ein Raiferthum, bas machtiger war, als bas lateinische. Bu Trapegunt aber errichtete ber Comnene Merius ein Fürftenthum, und fein Urenfel Johannes nahm ebenfalls den Raifertitel an.

Balduin sah sich bald angegriffen von Joannizza, dem Könige bes unlängst gestifteten Bulgarenreiches, Michael Angelus machte sich unabhängig in Epirus und beherrschte den ganzen Norden, neben ihm entstanden neue Fürstenthümer in Athen unter Otto de la Roche und in Morea unter Wilhelm von Champlite und seinem Nachfolger Gottsried von Villehardouin, und die Benetianer konnten die Inseln des Archipels nur gegen die Seeräuber halten, indem sie ihren Edeln die Eroberung derselben auf eigene Hand überließen. Bald war der lateinische Kaiser auf die Hauptstadt beschränkt. Der größte Theil des europäischen Festlandes war unter den Gerren von Epirus und Morea getheilt, und auf Naros

berrichte Marco Canuto ale Bergog bes Archipele. Bon Afien aus wurde der frantischen Herrschaft in Conftantinopel ihr Ziel gesett. Michael Balaologus, der in Nicaa 1255 dem Theodor II. Die Kaisertrone geraubt hatte, eroberte 1261 Conftantinopel wieber, und machte bem lateinischen Raiferthume ein Enbe. Aber Die Schwache feiner Rachfolger und die Thronftreitigfeiten innerhalb ihrer Familie gerrutteten bas Reich und machten es gur Beute ber Feinde. Michael befeftigte fich gegen ben brohenben Feldzug abenblanbifder Fürften burch bie Bereinigung mit ber lateinischen Rirche, Die aber ichon fein Gohn Andronicus II. 1282 wieber aufhob. 218 nun die osmanischen Turfen ihre Eroberungen in Rleinafien begannen, fehlte ben Balaologen bei der Berruttung aller Berhaltniffe bie Rraft, ihnen ju widerfteben. Dus rat nahm 1361 Adrianopel, und Bajefit eroberte gang Griechenland mit alleiniger Ausnahme von Conftantinopel. Bieberholte Thronftreitigfeiten gaben bem lettern Belegenheit, fich als Richter in Die Angelegenheiten bes faiferlichen Saufes zu mifchen. Gine furge Beit ichienen fich bie griechifden Ungelegenheiten burch ben Ginfall Tamerlan's in Die turfifchen Bebiete, 1402, und burch

die Streitigkeiten unter Bajesid's Sohnen besser zu gestalten, aber Murat II. eroberte abermals alle griechts schen Länder bis anf die Hauptstadt, da der Kaiser versgeblich in Person bei den abendländischen Fürsten um Beistand gesteht hatte. Endlich, am 24. Mai 1453, siel auch die Hauptstadt. Wie das römische Kaiserthum mit einem Augustus begonnen und mit einem Augustus lus geendet hatte, so siel auch Constantinopel, wie es von einem Constantin gestistet war, unter Constantin IX. Der letzte der Paläologen verlor mit seinem Feldherrn Justinian bei der muthvollen Bertheidigung sein Leben.

Auch das Kaiserthum von Trapezunt überdauerte das byzantinische Reich nicht lange. David Comnenus unterwarf sich 1461 dem Sultan Muhammed, und er und seine Nachsommen lebten in ber Zurudgezogenheit

bes Privatlebens fort.

#### 2) Berwuftungen.

Die Eroberung Conftantinopele burch bie Lateiner fonnte für die Runfte nur die traurigften Folgen haben. Die Berwuftung ber Sauptstadt hatte ichon vorher unter ber herrschaft ber letten Comnenen begonnen, ba bie Bewöhnung an orientalifden Brunt langft nicht mehr mit ben Silfsmitteln bes bedrangten Reiches ins Gleich= gewicht zu fegen mar. Dem Ifaat Angelus wird nament= lich ber Borwurf gemacht, daß er den Lurus auf das Sochste getrieben und zu den verderblichsten Kunften gegriffen habe, um sich die Mittel dazu zu verschaffen. Um Reues zu schaffen, heißt es, zerkörte er das Alte. Er beraubte bie Rirchen, rif bie ausgezeichnetften Bebaube nieber, und reftaurirte und ichmudte wieberum bie Rirchen und Rlofter mit einer Freigebigfeit, welche Alles übertraf, mas frubere Raifer gethan hatten. Auf ber einen Geite nahm er bie beiligen Berathe und Schape ber Rirchen, um fie ju eigenem Gebrauche ju vermenben, und auf ber anbern Seite ftattete er bie Rirche bes Erzengele Didgael mit foftbaren Marmortafeln und Bemalben aus, die er aus feinem Balafte nahm und wo er fie fonft fand. Mus Monembafia verfeste er ein berühmtes Bild ber Kreuzigung borthin, und nicht ohne Lift, ba er baffelbe nicht ohne Befahr offen wegnehmen tonnte. Much die große Ergthur ber Chalfe überwies er Diefer Rirche, und Die Rea bes Bafilius plunberte er völlig aus. Er glaubte, fich einer glangenben That ruhmen ju burfen, wenn er bie eine Rirche jur Ruine machte, um eine andere mit neuem Glanze auszuftatten 10).

Als die lateinischen Hilfstruppen seines Sohnes Alexins in Constantinopel lagen, zerstörten die Umwohner des Constantinischen Forums ein prachtvolles 30 Fuß hohes Erzbild der Minerva, weil sie glaubten, dasselbe habe mit seinem nach Westen ausgestrecken Arme die fremden Heere, für die es errichtet sei, herbeigerusen. Richt minder abergläubisch zeigte sich Alexius, indem er den kaledonischen Eber vom Hippicus in den Palast versetze, und dadurch die Wuth des Bolfes, das ihm

<sup>9)</sup> Villehardouin, De la conquête de Constantinople §. 108. (ed. Paris 1838.) p. 80.

<sup>10)</sup> Nicetas, De Isaaco Angelo 3, 6. 7.

und thierifchen Geftall Manujcripte, benew beilegt, find jebent Allerdinge find aber 9. 3abrbunbert nom In bem parifer Wehochft flüchtig und gierungen von Blum angehangt werben, bort nicht viel meb Sand ober ein File Manufcripten meets gewöhnlicher, um findungegabe und

Thiere, jumm ration beliebt. enthielt in ber Dill lenfranged von fait Eden 3). Din Bierbe ber Blim er febrt unenbite lichen Garfophing beutung hatte, gel bee Inpiter. romijden Ralfer

Gine Annata mebaner gelat fid ben Manufcripp auszufüllen pflen fig, aber boch i fich ichliefit, wir und Blumen get nurgion bie bunt untern Theile ber gewöhnliche Gurffl thumliche Bufano entfernte Mehnlich und anbere Demi arabifchen abille Banbern gebilber auslaufen. Gitte arbeit biefer Ari Werfes madil. ber Metropolitant Aufbewahrung am ift "). Gelbft bie jum Theil ein fal fel hegen, ob mi maltet babe "), -

3) Throphan bung aus bem Wet liorum (Francofurd gor von Nazian; 5) Theophan. Cuut bem Evangeliar 96 bei Silvestre. miffion fur Banben gen, Runftler unb banbigen

Die frantifchen Rrieger, Bullepien Ruffere in ber il been bedungenen Lohn ber nachte fich auf, eine No Baarenlager ber Boligeifoldaten traten Straffenfampf, bei Stade in Rauch aufging Seiedifchen Abele mit a muiten 14).

Snibe 1204 entftanb aber-Brund, und bie Beute ber Ein fleiner Theil Diefes acher eine Angahl von Aveel, Gmail und Mofait Jahrung burch bie Inschriften and moglich, über bas Alter Befone Beite biefer Art auf, Die

muiden (f. oben G. 15). and feiner Rachfolger war Diang ber Raiferftabt hergu-Wichael Balaologus die Dies von ben Dachern audumungen, um feine Golom Goulben gu bezahlen, unb befommen 14). Bei bem Unbelogun wurde überbies bie Stadt and pier Eden in Brand geftedt, de Benntflott best eines da ber Dauptftabt bes einft fo machwuch die Balaologen fanden weber bem immer weiter um fich greifenben bem Geitbem Manuel Comnenus bie Diadernen verlegt hatte, verfiel gewalaft. Rur in ber Fefte Bufoleon pen Bentern ein 17). Aber feinen inder wieder in bem Palafte IL gang vernachläffigt,

> gagain et Alex. fil. c. 3. ed. Bonn. De Issaco Alexio e. 3. 13)
> Mare à Venise. Annales
> 14) Du Fresne du Cange, 15) Niceph. Gregoras 4, 2.
> 15) Niceph. Gregoras 4, 2.
> 15) Niceph. Gregoras 4, 2.
> 16) \$ 6. ed, Bonn. p. 88.
> 17 de du Cange, Hist. de 2.
> 18 de du Cange, Hist. de 2.

mit Rauch und Schmut, ben Beugen ber lateinischen Belage 19), überzogen, und bas nabe gelegene Rlofter Bantofrator, bas ben Genuefern gehorte, murbe als bie faiferliche Refibeng betrachtet 20). Michael Balaolos gue ließ fich baher anfänglich in bem Balafte neben bem Sippodrom nieder 21). Doch auch hier war Alles fo verfallen, bag ber baufallige Juftinianos um 1300 bei einem heftigen Gubfturm einfturgte 22). Bonbelmonti 23) fand ben gangen Raiferpalaft gerftort, und Bierre Gilles vermochte bie Grengen ber Gegenb, in ber er gelegen hatte, nicht mehr zu bestimmen, ba von den Gebauden feine Spur mehr übrig war 24). Selbst die Sophien-firde wurde mit Mube erhalten. Bur Zeit des Johann Balaologus I. befand fie fich in einem fo unbrauchbaren Buftande, bag bie Kronung bes Rantafuzenus im 3. 1347 in ben beschränften Raumlichfeiten einer Rirche in ben Blachernen, wo die Raifer bamale wieder refibirten 20), vorgenommen werben mußte 26). Gin Erbbeben hatte 1346 einen Theil ber Sophienfirche gerftort, und es fehlte an Gelb, um bie Bieberherftellung burchzuführen. Der ruffifche Großfurft Simeon ber Stolze und viele feiner Großen fandten beträchtliche Summen, um ben Bau zu forbern. Das Gelb fam auch um 1350 in Conftantinopel an, aber Kaifer Rantafuzenus bemachtigte fich beffelben mit Gutheißen bes Batriarchen Ralliftus, um feine Ottomanischen Golbner gu bezahlen 27).

Die Apostelfirche und andere beilige Gebaude waren fo verfallen, baß Johann V. Ralojanni feinen Unftanb nahm, bie Marmorblode aus biefen Bauten gur Befestigung bes golbenen Thores mit zwei neuen Thurmen gu verwenden 28). Rann man fich noch wundern, daß Regierung und Abel die grchiteftonischen Drnamente, Saulen und Marmorffulpturen, bie eingelegten gußboben und die reichen Mofaife aus Rirchen und Balaften an gennefifche und venetianifche Raufleute verschleuberten, bie fie nach Italien entführten, um bort Rirchen und

Balafte bamit auszuftatten?

Go fanden bie Turfen eine vermuftete Stadt vor, und man fann ihnen feinen Bormurf baraus machen, wenn fie die Trummer ber Monumente, die noch porhanden waren, megräumten, um ben Schutt gu ebnen, und bas foftbare Material ju ihren neuen Brachtbauten verwandten. In der That machte Muhammed bie eroberte Stadt, in der er durch Duldung, Begunftigung der Ginmanberung und Reubauten Die Schaben ju beilen fich bemubte, ju einer neuen Stadt, beren Bebaube, Bevol= ferung und politischer, wie moralischer und religiofer Buftand fo verandert war, bag man bie Spuren ber

<sup>19)</sup> Pachymeres, De Mich. Palaeol. 2, 31. ed. Bonn. p. 161. 19) Pachymeres, De Mich. Palaeol. 2, 31. ed. Bonn. p. 161.
20) Niceph. Gregor. 4, 2. §. 4. 21) Daf. §. 6. ed. Bonn. p. 87. 22) Georg. Pachymeres in Andron. Palaeol. 2, 15. ed. Bonn. p. 145. 23) Lib. insular. Archipelagi, ed. de Sinner. p. 121. 24) Gyllii Topogr. CP. 1, 7 u. 2, 11. 25) Pachymeres, De Mich. Palaeol. 5, 30. ed. Bonn. p. 421. 26) Niceph. Gregor. 15, 11. §. 2. ed. Bonn. p. 787. 27) Finlay, Hist. of the byzantine and greek empires from 1057 to 1452 (Ediphyreph and London 1854) p. 561 and Parisot. to 1453. (Edinburgh and London 1854.) p. 561 nad, Parisot, Cantacuzène, Homme d'état et historien. Niceph. Gregor. 28, 34 u. 36, 31. ed. Bonn. 3, 198. 516. 28) Finlay p. 586.

einstigen byzantinischen Hauptstadt, und namentlich bie Densmäler byzantinischer Kunft hier vielleicht am wenigsten suchen darf 29). Wer noch von Künftlern da war, batte nur die Wahl, in türkische Dienste zu treten und sich den Anforderungen des Muhammedanismus zu unterwerfen, oder sich in die Stille der Klöster zuruczuziehen, wenn er nicht im Auslande sein Heil versuchen wollte.

Schon in ben letten bedrängten Zeiten hatten fich bie hervorragenben Beifter mehr und mehr nach Stalien gewandt, wo man fie mit offenen Urmen aufnahm, um von ihnen mit der Unterweifung in griechischer Sprache und Literatur den Schluffel ju dem Born der Beisheit ju erhalten, ber fich in ihrer Seimath einft fo fegens= reich ergoffen hatte und jest freilich nur noch Benigen eröffnet mar. Es mar eine Auswanderung ber letten Suter geiftiger Cultur, bie ben Boben immer mehr veroben faben, aus bem fie noch ihre Rahrung gefogen hatten. Bergeblich mar, bag einzelne aufgeflarte Danner fich bemubten, in der griechischen Rirche burch einen hoff= nungelofen Rampf gegen das erftarrende Dogma neues Leben angufachen. Umfonft war ber Berfuch, burch Ausfohnung mit ber lateinischen Rirche ben Beiftanb bes Abendlandes gegen Die immer naber rudende Gefahr ber turfifden Eroberung zu gewinnen. Den Beichluffen bes Concils von Florenz verfagte ber Patriarch bie Unerfennung und die Schrift, in welcher jener in Floreng bewunderte Georgius, ben man feiner umfaffenden Belehrfamfeit megen Gemifthos ober vielleicht mit einer Unfpielung auf feine Borliebe fur platonifche Philosophie Blethon, ben Angefüllten, nannte, eine philosophische Reform bes Chriftenthums ju begrunden fuchte, murbe von ber griechischen Beiftlichfeit ben Flammen überliefert.

Unter solden Berhältniffen fonnte die Kunft nur noch fummerliche Sproffen treiben und es werden einige wenige Bemerfungen genügen, um das Gemalbe ihrer Geschichte mit einer Schilderung ihres Absterbens zu Ende zu führen.

#### 3) Ginführung abenblandifcher Architeftur.

Die Franken, die in Griechenland herrschten, führten bort ihre einheimische Kunst ein, und noch erinnern prachtvolle Kirchen romanischen und gothischen Styls an die Tage, wo Wilhelm von Champlite und Gottsried von Billehardouin in Achaja and Land stiegen. Zener baute eine gothische Kirche der heil. Sophia zu Andravida dei Clarenha, von der noch die drei Apsiden in den Trümmern zu erkennen sind 30), und dieser gründete die Feste Misithra, jeht Mistra, wo und weder die französsische Lilie, noch der gothische Bogen sammt Glockenthürmen, noch auch abendländische Stulpturen, wie das erhaltene Marmorrelief des thronenden Christus, bestrenden dürsen 31). Ebenso führten die Kreuzsahrer im gelobten Lande, das freilich längst der griechischen Herre

schaft entzogen war, ben abenbländischen Bauftyl ein, und französische Kirchen zeigen die größte Aehnlichseit mit dem großen Bau, durch welchen die Anastasis mit Golgatha und der Kapelle der Helena in Berbindung gesett wurde.

Allerdings nahmen bie Baumeifter babei manche Eigenthumlichfeit der Griechen an, und fie waren wol nicht felten schon baburch zu diesem Berfahren genothigt, baß fie fich einheimischer Meister und Arbeiter bedienen mußten, Die nicht leicht von ihren Bewohnheiten abwichen. Ebenso brangen aber auch gothische Elemente in griechische Rirchen ein, sei es, bag Restaurationen von ben frantiichen herren vorgenommen murben, ober bag bie Briechen fich franfifder Bauleute bebienten. Wir haben fruber fcon von ben gothifden Thurvergierungen ber Stephansfirche ju Rhodus gesprochen. Die Ruine bes Marienfloftere von Ifoma am Alphaus, bas 1262 von ben Griechen verbrannt wurde, zeigt gothische Fenfter mit arabisirenden Formen, wie fie in ber Lombarbei vortommen 32). Die Rirche G. Baraffevi in Chalfis auf Euboa, von Griechen erbaut, enthalt ein munberbares Gemifch von byzantinischem und gothischem Styl. 3hr langgeftredter Grundplan, ihre Rreuggewolbe mit Rippen, ihre Spigbogen, ihre Rapitelle und Confolen, ihre Rofe und ihr Glodenthurm find gothifd, mahrend alles Undere ber byzantinifden Runft angehort 33). Spigbogige Fenfter und Thuren fieht man bei ben fleinen Rirchen gu Dos bon und Andruffa im Beloponnes, von benen bie erftere aus einer altern Rirche umgebaut fein mag, ba ihre Marmorfaulen antifen Ueberreften entlehnt find, mahrend ber gange Bau mit feinen Strebepfeilern wenigftens außerlich bas Unfehen einer gothischen Rirche hat 34).

#### 4) Mobificationen ber bygantinifden Architeftur,

Aber auch bei ben Rirchen, welche wesentlich im byzantinischen Styl gehalten find, zeigt fich eine Entwidelung biefes Style, Die mahrscheinlich auf fremben Ginfluffen beruht. 3ch rechne hierher Die meiften ber Rirchen, welche in bem heutigen Königreiche Griechenland befannt geworben find, obwol es an jeber fichern Beitbeftimmung fur Diefelben fehlt. Diefe Rirchen zeigen Eigenthumlichfeiten, welche mit ben Elementen bes bnantinifden Style nicht harmoniren, und ben Bauten, welche unzweifelhaft noch ber vorigen Beriobe angehörten, fremd find. Größtentheils icheinen biefe Reuerungen auf frankischem Ginfluffe zu beruben, ba fie bem abendlanbifden Baufpfteme verwandt find. Allein fie fonnen auch jum Theil ben armenifchen Rirchen entlehnt fein. bei benen fich ichon fruber biefelben Gigenthumlichfeiten finden. Bir werden fpater feben, welchen Ginfluß bie armenifche Gefte ber Baulicianer und Die mit berfelben im Bufammenhang ftebenben flavifden Geften ber Bogomilen in ben untern Donaulandern gewannen. Es ift vielleicht fogar erlaubt, bier um fo mehr an Ginwir-

<sup>29)</sup> Finlay a. a. D. p. 650—652. 30) J. A. Buchon, Atlas des nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et des autres baronies, Pl. 10. 11. 31) Didron, Ann. archéol. 1, 48.

<sup>32)</sup> Buchon pl. 9. 33) Ibid, 12, 215. 34) A. Blouet, Expédition scientifique de Morée. T. 1. pl. 14. 18. Couchaud, Églises byzantines.

fungen von dieser Seite zu benken, als wir Spuren jener Reuerungen schon in einzelnen Nachrichten aus der Zeit vor der Erstürmung von Constantinopel wahrzunehmen glaubten.

Diefe Rirchen nabern fich junachft im Grundrig einigermaßen bem im Abendlande Heblichen. Doch bleiben bie drei Apfiden, die Kuppel über ber Mitte des Sauptfchiffes und der Rarther 35). Die Apfiben erhalten guweilen auch außerlich einen freisformigen Grundrig, in andern Fällen werben fie aber auch häufig funfs, ja fiebenedig. Die Ruppel erhalt an bem Tambour einen Schmud von Salbfaulen, welche burch Bogen verbunden find, jumeilen auch runde ober edige Strebepfeiler, jeboch ohne alle Berjungung. Gin ungeschlachter Strebepfeiler mit zwei Strebebogen über einander ftutt auch die Chornische ber Landfirche (μουη της χώρας) in Constantinopel, ber jetigen Kahrije Dichami, in ber Nahe bes Thors nach Abrianopel 36). Sie ift, nachbem ber urfprungliche Bau bes Juftinian zusammengefallen war, von der Gemahlin bes Conftantin Ducas gang neu gebaut, und ba fie abermale ben Ginfturg brobte, unter Andronicus II. (1283-1328) von bem Groflogotheten Theodor Metochita abermals reftaurirt, wobei Alles mit alleiniger Ausnahme bes mittlern Theils gang neu ge-macht werben mußte 37). Der Bau bes Strebepfeilers gehort baber in biefe Beriode, und nicht, wie Lenoir will, in das 9. oder 10. Jahrhundert. Aehnliche Streben findet man bei mehreren byzantinischen Kirchen. In etwas verschiedener Beife begegneten fie uns bereits bei S. Georg in Salonicht. Die Fronte jener Landfirche hat ebenfalls ju ben Geiten eines Seiteneingangs zwei Strebepfeiler, Die aber nur ale ftarte Salbfaulen geftaltet find 38). Auch anbere Formen biefer Rirche, wie bas breifache Fenfter mit überhöhtem mittlern Bogen und feitlichen Salbbogen, und ber nach ben Seiten ausgesichweifte Rundgiebel 39), find nicht mehr reine Formen bes griechischen Style und zeugen von franklichem Gins fluß. Doppelte und breifache Fenfter, bie nach frankifcher Beife durch fleine Caulen getrennt find, fommen auch fonft, 3. B. in ber Banagia Ricobimo gu Athen 40), und mehreren fleinen Rirchen in Morea 41) vor.

Im Innern sindet man keine Emporen, wie dies schon früher wenigstens bei kleinern Kirchen der Fall war, und die Frauen erhalten ihren Platz in den Seitenschiffen oder im Narther. Die Kapnikarea zu Athen hat z. B. ein besonderes Schiff für Frauen <sup>42</sup>). Diese Seitenschiffe waren zuweilen so abgesondert, daß sie nur durch einzelne Fenster und Thüren mit dem Hauptschiffe communicirten, wie man das in Athen bei einer Kirche von abendländischer Form gefunden hat <sup>43</sup>). Uebrigens kommt

bie Trennung ber Seitenschiffe burch eine steinerne Brüstung auch im Abendlande zuweilen vor, wie z. B. in der wahrscheinlich sehr alten in Fels gehauenen Kirche bei Sutri in der Campagna von Rom 44) und an dem langgestreckten Chor der romanischen Klosterkirche zu Buröfelbe an der Weser. Wenn die Frauen ihren Plat im Narther erhalten, wird für die Männer ein besonderer Eingang an der Seite der Kirche angebracht.

Um meiften charafteriftifch ift fur biefe Gattung von Rirchen ber Abichluß ber Facaben burch Frontons ober fpige Giebel mit einem einfachen ober auch gefuppelten Fenfter, ungeachtet biefe Form burch feinen holgernen Dachftuhl bedingt ober gerechtfertigt ift 45). Wenn man hier zweifeln fann, ob frantischer ober armenischer Ginfluß bem jum Grunde liegt, fo ift in ben mehrfach vorfommenden Glodentragern, bie fich als freiftebenbe Mauerftude mit einer ober mehreren Fenfteröffnungen jum Aufhangen ber Gloden über ben Frontgiebeln ers beben, ohne Zweifel eine Birfung ber frantischen Berrfchaft zu erfennen. Gewöhnlich erhalten biefe Rirchen eine fehr ansprechende und gefällige Gestaltung baburch, baß die Rreuzsorm burch starte Erhöhung bes Mittels und Querfchiffs und Abschließung aller vier Kreugflugel mit Giebeln entichiedener ausgebildet und hervorgehoben wird. Die Edraume bleiben niedrig, die Ruppel in ber Mitte ruht auf einem wurfelformigen mit einem fleinen Sims gefronten Bafament, an beffen vier Geiten fich die Dader ber Rreugflügel anlehnen, und feine Ruppeln über bem Rarther verbeden die Unficht ber Rreuganlage. Gelbft die Rebenapfiben find, um biefelbe nicht gu bebindern, gang in bas Innere verlegt und werben außerlich auch nicht einmal burch Mauereinschnitte angebentet. Go erhalten bie vier Seiten ber Rirche gang bas Unfeben romanischer Façaben, nur daß fie mehr in Die Breite, als in bie Sohe entwidelt find, und bag bie Thurme fehlen. Die Banagia Nicobimo gu Athen bat jedoch feine Giebel, fondern borigontale Gimfe, obgleich fich auch hier die Rreugflügel terraffenartig etwas über bie Edraume erheben 46). Die Ruppel endlich, achtedig ober rund, erhebt fich über einer giemlich fchlanfen Trommel und ruht im Innern meift auf Gaulen. Die Trommel ift bald mit einem horizontalen Sims, balb mit ben bogenförmigen Fenfterbefronungen gefchloffen.

Die Fenster werden gewöhnlich noch nach alter Weise mit Marmorplatten geschlossen, die von freiserunden Löchern durchbohrt sind 47). In der reichen Ornamenstirung einzelner Theile macht sich ber abendlandische Einfluß zuweilen sehr entschieden geltend.

Wir heben hier nur ein paar ber bebeutenbften biefer Bauten bervor.

#### a) Athen.

(Daphne.) Auf bem Bege nach Eleufis liegt in ber Rabe von Athen bas Benedictinerflofter Daphne,

<sup>44)</sup> Subsch, Die altehriftl. Kirchen. S. 1. Pl. 6. Fig. 10. 11.
45) Beispiele bei Stauffert S. 368 — 371 und Couchaud.
46) Lenoir 1, 266. No. 174, vergl. mit dem Grundriß das. 1,
259. No. 170. Couchaud, Choix d'églises Byzant. pl. 11. 12.
13. 47) Stauffert S. 351. Couchaud.

<sup>35)</sup> Grundriß der Kirche zu Burkano im Beloponnes bei Stauffert in Förster's Allgem. Bauzeitung. Jahrg. 15. (Wien 1850.) S. 345.

36) Lenoir, Archit. monast. 1, 281. Fig. 188.

37) Salzenberg S. 122.

38) Lenoir Fig. 208 auf p. 300.

39) Das. p. 269. Fig. 177 und p. 282. Fig. 188.

40) Das. 1, 266. No. 174 und p. 277. No. 183.

41) Das. No. 191.

42) Lenoir, Architecture monastique 1, 248.

43) Das. Fig. 160.

beffen Kirche nach biefem Syfteme gebaut ift. Der Umftand, daß fie diefem Orben gehort, erflart ben franfis fchen Einfluß. Schon bie Berbindung ber Rirche mit bem Rlofter ift nicht griechisch, benn die Rirche ficht nicht frei, fonbern bilbet Die Rordfeite bes Rlofterhofes, ber auf ben brei andern Seiten von bem Rreuggange und ben Rloftergebauben eingefaßt ift. Much bas Canctuarium ift gang ungewöhnlich eingerichtet. Es bilbet eine abgefonderte fleine Rotunde mit öftlicher Chornifche, und ift fammt ben beiben Rebenapfiben nicht breiter, ale bas Mittelichiff unter ber Sauptfuppel, fodaß alfo bie Rebenapfiben fich nicht an die Geitenschiffe anichließen 48). Spater hat biefe Rirche burch bie Franfen noch verfchies bene Bufate und Umgeftaltungen erhalten, bei benen ber byzantinifche Styl gar nicht mehr berudfichtigt wurde, ba fie ben Bergogen von Athen aus bem Saufe be La Roche zur Grabfirche biente. Ramentlich ift bas Grab bes Gun II. be La Roche (geft. 1308) in einer fleinen Seitenfapelle bes Rarther erhalten. Go hat bas Rlofter einen Glodenthurm und eine festungeartige Façabe mit gothischen Thoren erhalten, die jest jedoch vermauert find. Im Innern ber Rirche fieht man fogar Rielbogen an ben brei Thuren ber Chorsdyranten. Sonft haben nur die langgestreckten Rebenapsiden, die mit der Chor-nische sich gegen den Kuppelraum öffnen, etwas Beson-beres, was entfernt an abendlandische Bauten erinnert. Die Berlangerung ber Chornifche enthalt außerbem noch eine freierunde mit einer niedrigen Ruppel bededte Erweiterung für ben Altarraum 49). Go erhielt bas Allers beiligfte eine Bestalt, welcher wir noch in ber von Ros manus Lacapenus in bem Rlofter G. Lucas ober Stiri in Livabien erbauten Rirche begegnen werben, und in ber fich eine gewiffe Berwandtichaft mit einer armenischen Rirche bemerflich macht.

(Kirche bes Tariarchos.) Unter ben Kirchen in Athen selbst gehört hierher zunächst die Kirche bes Tariarchos, bes Führers ber Heerscharen, b. i. bes Erzengels Michael, die zum Theil in Trümmern liegt. Bon ben vier Hauptstüßen der Kuppel werden hier die beiden östlichen durch Säulen vertreten, die dem Eingange zum Allerheiligsten einen höhern Schmuck zu verleihen bestimmt sind. Der Glockenstuhl über dem westlichen Giebel ist nicht im Styl der Kirche gehalten und also später hinzugesügt. Die westliche Façade hat wechselnbe Lagen von Quadern und Ziegeln, serner Doppelsenster mit Ziegeleinfassung und Säulen nach Art der spätern ravens

natifden Bauten.

Dicht neben biefer Kirche steht eine kleinere sehr ahnliche. Sie hat zwar feine wechselnde Lagen von Duadern und Ziegeln, wol aber Doppelfenster mit Einfassungen von Ziegeln und als Umgebung derselben eine zweite Einfassung von Quadern und Ziegeln. Ein Glodenstuhl auf dem sublichen Giebel ist ebenfalls in ganz verschiedenem Styl ausgeführt, obgleich er so mit

ber Kirchenmauer verbunden sein soll, daß man danach auf gleichzeitigen Ursprung mit der Kirche schließen mußte. Eigenthümlich ist endlich, daß auf der achtedigen Trommel noch eine kurze runde Trommel von etwas geringerem Durchmesser aufgesett ist, auf welcher erst das flache Kuppeldach ruht.

(Ratholiton.) Befonbers merfwurbig ift unter biefen athenienfifchen Rirden bie Rathebrale ober bas Ratholifon, ein Bau aus ber Beit Gottfried's II. von Billehardouin um 1223. Auch hier ift fpater ein Blodenftuhl über bem westlichen Giebel aufgefest. Die vier Hauptträger ber Kuppel waren sammtlich Saulen, die man erst 1833 burch Pfeiler erset hat. Das Kloster, welches bie Kirche früher einschloß, ist 1827 bei der Belagerung ber Stadt zerstört worden. Dieses Gebäude hat burch bie Schonheit bes weißen Marmore, burch ben reichen Schmud von Stulpturen und burch bie Biebelform ein gemiffes antifes Unfeben, bas aber Richts weniger als athenienfifche Reminiscengen aus einer beffern Beit befundet, fondern offenbar auf bem Ginfluffe italienis icher Baumeifter beruht. Die Rirche bat nämlich ge-glieberte Kronungsgesimfe, welche fich über ben Fronten ber Rreugflügel in ber form von Giebeln mit gebrochenen Enden bewegen. Auch von den Seitenschiffen steigen schräge Dächer auf, welche sich mit halben Giebeln an die Kreuzstügel anlehnen. Der Schmuck der Stulpturen endlich bedeckt die obern Theile aller vier Seiten der Kirche. Es sind theils eingefügte antife Fragmente, wie der Kirche. antife Feftfalenber in bem Friefe über bem Sauptportal 49a), theils bygantinifche Arbeiten, unter benen Buchon einige Bappen alter frangofifcher Familien finden will, die aber boch wol nur griechische Rreuge find, wie fie befanntlich bie Seralbif häufig aufgenommen hat 50). 3mei Lowen ju ben Seiten eines Rreuges über bem Bortale erinnern an Benedig, fowie ein Abler an die Balaologen 51).

#### b) Salonichi.

(Apostelfirche.) Die ehemalige Apostelfirche, jest Souf-Su-Pschamisst, ist eine ber ausgezeichnetsten Kirchen, in benen sich der frankliche Einstuß bemerklich macht. Sie ist in dem zierlichsten byzantinischen Style gebaut. Säulen tragen die Kuppel, Muster aus Ziegeln gelegt schmüden die Außenseiten. Der Narther bildet eine offene Galerie. Die zwölf Eden der Trommel unter der Hauptuppel sind durch Halbsäulen geziert, die durch slache Bögen über den Fenstern verbunden werden. In sofern gleicht die Kirche denen des 11. und 12. Jahrhunderts. Aber was sie der franklischen Zeit zuweist, sind die Kreuzssügel, welche die Edräume so sehr überragen, daß sie sogar gleiche Höhe mit den Edsuppeln haben, und mehr noch die Säulenkapitelle, welche in einer den Byzantinern ganz ungewöhnlichen Form gearbeitet sind und vielmehr den Kapitellen des sogenannten

<sup>48)</sup> Lenoir, Architecture monastique 1, 260. No. 171. 49) Buchon Pl. 3. 4. 31. 32.

M. Gneyff. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>49</sup>a) C. Bötticher, Athenischer Festfalender in Bilbetafel aus Philologus Bb. 22. Göttingen 1865. 50) Bergl. Buchon Pl. 40. Fig. 30. 35. 37. Pl. 41. Fig. 11. 12. 13. 51) Ueber beibe Kirchen Lenoir bei Gailhabaud. Buchon pl. 2.

llebergangsstyles gleichen, wie sie zu Anfang bes 13. Jahrhunderts im Abendlande üblich sind b2). Terier sept den Bau allerdings in eine sehr frühe Zeit, und erklärt sie für das eleganteste Beispiel des Styles des 7. Jahrhunderts. Seine Zeitbestimmung ist aber auf feine urfundlichen Nachrichten oder Inschriften gegründet, und seine Beurtheilung des Styles greift hier völlig fehl.

#### c) Trapegunt.

In Trapezunt hatte nach der Gründung des lateinisschen Kaiserthums ein Alexius Comnenus seine Statts halterschaft zu einem kleinen unabhängigen Staate umsgewandelt, der unter seinen Rachfolgern sogar zum Kaisersthum erhoben wurde. Aus dieser kurzen Blüthezeit sind einige Denkmäler erhalten, welche die Cigenthümlickeiten des spätdyzantinischen Styls mit Elementen versbinden, die einerseits die Beziehung zu den Kreuzsfahrern, andererseits aber auch die Rähe Armeniens in

Erinnerung bringen 53).

(Sophienfirche.) Die bebeutenbsten Kirchenbauten wurden im 14. Jahrhundert von Alerius III. unternommen, und zu diesen gehört wahrscheinlich die verlassene Aja Sosia außerhalb der jezigen Stadt. Sie gleicht in der Anlage im Ganzen den Kirchen des 11. und 12. Jahrhunderts, doch mit dem Unterschiede, daß die Kreuzsorm durch eine nördliche und südliche Borhalle von großer Ausdehnung noch stärfer hervorgehoben ist. Ferner zeichnet sie sich durch das polygone Pyrasmidendach über der Kuppel aus, das wahrscheinlich in Armenien seine Borbilder hat. Die Formen der Kapitelle scheinen meist abendländischen zu ähneln, und die Einzgänge sind mit einer dreisachen Bogenstellung unter einem gemeinschaftlichen großen Bogen geschmücht, wobei der mittlere Eingang durch einen Spishogen ausgezeichnet ist. Mit der Kirche ist ein achteckiges Baptisterium und ein einzeln stehender Glodenthurm verbunden. Die letzere Anomalie weist auf den Einfluß der Berührung mit den Kreuzsahrern hin.

(Kirche ber Maria mit dem goldenen Haupte.) Ein einfacherer Bau ohne alle Säulen ist die Kirche ber Banagia Chrysofephalos. Das mit Marmorreliefs geschmuste große Mausoleum des Aleris, welches Kalo-Iohannes in derselben errichtete, wurde zwischen 1448 und 1449 ausgeführt. Diese Kirche weicht wenig von den gewöhnlichen byzantinischen Formen ab. Sie hat nur auf der Nordseite eine Borhalle mit einem Eingange. Das Auffallendste ist der Narther, der hier einen vollstommen quadrirten Grundriß und überdies eine offene Borhalle mit einer fünffachen Arkade erhalten hat. Das durch wird die Kirche sehr lang gestreckt, sodaß sie sast Aehnlichseit mit einer abendländischen Kirche besommt.

#### d) Encien.

(Die Ruine gu Aladja.) Bielleicht gehort in biefelbe Zeit auch die Ruine bes Rlofters von Aladja

am Abhange bes Taurus auf ber Strafe von Raraman nach Geleffe, welche febr viel Eigenthumliches bat, mas fie von allen andern bygantinischen Rirchenbauten unter-Scheibet, und faft nur burch bas Busammenwirfen mus hammebanifder und lateinischer Ginfluffe erflart werben fann. Auf einer ausgebehnten Terraffe fieht man bie Trummer eines Rhan ober Raravanferei, ber bas Tenos bochium eines großen Rlofters gewesen zu fein fcheint, ba er auf beiben Geiten von zwei Rirchen begrengt wirb, von denen die eine noch ziemlich vollständig erhalten ift. Diefe lettere hat die nicht gewöhnliche Form eines Trifonchos, indem bie Ruppel auf allen vier Seiten von großen Nischen gestützt wird. Die Halbfuppel ber Chor-nische hat die orientalische Form des Hufeisenbogens. Aber noch viel außerorbentlicher erscheint ber reiche Schmud burch Reliefs in ben Rifchen, an ben Benbentife und an den Kapitellen. Bum Theil find es aller-bings nur religiofe Symbole, Embleme und Monogramme. Allein es fommen auch figurliche Darftellungen in berfelben vor. Es ift bie Rebe von Engeln mit feche Flügeln an ben Benbentife und von bem Erzengel Michael, welcher eine Menge von besiegten Teufeln unter feinen Fugen hat. Leiber fehlt es an Abbilbungen, fodaß wir über ben Styl biefes Bildwerfe nicht urtheilen fonnen. Much bas Doppelfenfter im Chor erinnert an Die romanifche Architeftur bes Abenblandes 54). 3ch weiß nicht, ob man annehmen fann, bag in Lycien noch im 13. Jahrhundert fo bedeutende Rirchenbauten ausgeführt worden feien, ober ob frubere Berührungen mit ben Rreugfahrern im 12. Jahrhundert Diefelben gu erflaren vermogen. Es ift aber ichwer ju glauben, bag eine fo ungewöhnliche Unlage gleichzeitig mit ben übrigen gang verschiedenartigen Rirchen, welche Lycien aufzuweifen bat, entftanben fein follte.

#### e) Morea.

(Navarin.) Einige fleine Kirchen in Morea scheinen ebenfalls hierher zu gehören. Eine Kirche in Ravarin hat in der Choranlage eine gewisse Aehnlichkeit mit abendländischen, namentlich französischen Kirchen. Sie ist nämlich freuzsörmig gebaut, und die Rebenapsten sind ähnlich, wie die Kapellen mancher Cistercienserfirchen in die Kreuzslügel gelegt. Der Narther ist außerdem auch hier ungewöhnlich groß, und mit einem Kreuzges wölbe gedeckt 55).

(Diphino.) Eine andere Kirche zu Diphino entsernt sich noch mehr von dem byzantinischen System. Sie besteht aus einem Oblongum, das mit einem Tonnengewölbe gedeckt ist und über der Mitte eine Kuppel, sowie über der Front einen Glocenstuhl mit spishogiger Deffnung trägt. Die Kuppel ist so überbaut, daß sie äußerlich das Ansehen eines Duerschiffs mit Satteldach hat. Das Sanctuarium ist gleich hinter der Kuppel durch eine steinerne Duerwand abgeschlossen, die nur in

<sup>52)</sup> Texier, Asie mineure 3, 67. 68. Texier et Pullan, Arch. Byzant. p. 161. pl. 45—49. 53) Texier, Asie min. 1, 47 suiv. et 143 und pl. 1. Texier et Pullan, Arch. Byzant. p. 228 suiv. pl. 60—68.

<sup>54)</sup> De Labarte in der Revue archéologique 4, 172. Texier et Pullan, Archit. Byzant. p. 184. 55) Blouet, Expédition scientifique de Morée. Atlas. T. 1. pl. 8.

kleinen Chornische. Ein Narther sehlt gang 56).
(Andrussa.) Einige Aehnlichseit damit hat eine Kirche zu Andrussa, wo ein Kreuzgewölbe die Stelle der Kuppel einnimmt. Ein Fenster und eine Thur mit gothischen Bögen mögen später verändert worden sein, da andere Theile, namentlich der Ehor, allerdings mehr ältern Kirchen gleichen 57).

(Mobon.) Eine in Ruinen liegende Kirche bei Modon endlich scheint wieder ein Kreuzbau nach Urt der atheniensischen gewesen zu sein. Der Grundriß gleicht im Ganzen denen des 11. und 12. Jahrhunderts. Doch sind die Chornischen an der Außenseite nicht mehr edig, sondern halbkreissörmig, wie bei den romanischen Kirchen des Abendlandes 58).

# f) Unteritalien.

(S. Riccolo e Cataldo ju Lecce.) Bie febr bie Berührung mit bem Abendlande auf biefe Entwides lung bes byzantinischen Rirchenbaues eingewirft hat, fieht man vielleicht nirgends fo beutlich, als bei ber Rirche S. Niccolo e Cataldo gu Lecce im Tarentinischen 69), bie fcon 1180 von bem Grafen Tancred von Lecce gestiftet worden ift. Gie hat gang die Anlage ber beiben athenienfifchen Rirden mit dem über bie niedrigen Edraume emporfieigenden Rreuge, beffen Flugel mit Giebeln abschließen. Soweit hat auch hier die griechische Tradition noch gewirft. Aber babei ift im Innern ichon ein gang anberes arabifirendes Suftem burchgebrungen. Richt nur die Tonnengewolbe über bem Saupt = und Querfdiffe find fpisbogig, fonbern auch bas Bfeilerfuftem ift bereits in einer ber gothischen Entwidelung fehr nabetretenden Beife burchgeführt, indem Dienfte ober Salbfaulen an ben Pfeilern auffteigen und fpisbogige Gurten

# 5) Die bilbenben Runfte.

#### a) Technif.

(Skulpturen.) Ganz vereinzelt fommen in biefer Periode wieder religiöse Statuen vor, und diese aufsfallende Thatsache darf man vielleicht dem Einstusse zusschreiben, den die Berührung mit den Franken übte. Zunächst gehören dahin zwei Marmorstatuen im Kloster Laura auf dem Athos, die bei dem gänzlichen Mangel an Skulpturen, welcher sonst in dieser Mönchscolonie berrscht, durchaus als fremde Eindringlinge erscheinen. Sie stellen den Stifter des Klosters, den heil. Athanassius, den Aghioriten, und die Jungfrau Maria vor. Lestere schlägt mit dem Abistade des Athanasius Wasser aus dem Felsen und die Statue wird durch eine Aufschrift als "das Wunder der Jungfrau vom Wasser" bezeichnet. Beide Figuren stehen am äußern Portale des Katholison. Der Athanasius soll schlecht gearbeitet

sein und sehr den Propheten an dem Thore zur Rechten des Westportals von Rotre Dame in Paris gleichen 60). Daß hier wirklich einer jener französischen Prinzen gewaltet habe, die sich auf ihrer Fahrt zum heiligen Grabe in Griechenland sestschen, zeigt ein Bild im Jauptschiffe derselben Kirche, wo ein königlicher Prinz mit dem Modell einer Kirche in der Hand, und vor ihm sein Sohn in einem Costum abgebildet sind, welches durch die Lilien auf den Dalmatisen und der Krone ihre Herkunft zu verrathen scheint 61). Uebrigens wird man sich erinnern, daß allerdings nicht immer von dem Ornament der Lilie ohne weiteres auf französischen Einfluß geschlossen werden darf.

Michael Palaologus errichtete ferner vor ber Apostels firche eine Saule mit der Statue des Michael, vermuthslich seines Schubheiligen, des Erzengels. Sie stürzte bei einem Erdbeben im J. 1296 ein und wurde später von Andronicus II. wieder hergestellt 62).

In dem christlichen Museum des Baticans befindet sich eine fleine metallene, mit Email und Edelsteinen ausgelegte Bildsaule des Erlösers, die schon ihres auffallend barbarischen Styls wegen in diese Periode geseth wird 63). Bei solchen fleinen Arbeiten ist überhaupt wol das firchliche Berbot der Stulpturen weniger beachtet worden. Namentlich sollen an den Chorschränken sehr geswöhnlich Figuren von Holzschnitzerei in durchbrochener Arbeit vorsommen 64).

(Mosaik.) Mosaiken sind in der bedrängten Zeit nach der Eroberung der Lateiner wol seltener ausgeführt worden, aber aufgehört hat diese Kunst keineswegs. Um öftlichen Tragbogen der Sophienkirche fand sich ein Medaillon mit dem auf einem goldenen Tische aufgestellten Evangelienbuche zwischen Iohannes und Maria, und unter der leptern das Bild des Johannes Paläologus, zum Beweise, daß diesem mindestens die Restauration des Mosaikbildes angehört. Das Kloster Batopedi auf dem Athos soll Mosaiken aus dem 13. Jahrhundert haben 65). Ferner sieht man alte Mosaiken in dem Kloster Daphne bei Athen, auf der heiligen Straße nach Eleusis, von dessen Ursprung in der Zeit der fränkischen Herrschaft wir oben gesprochen haben.

Wir haben schon früher (Bb. 84. S. 435) bes merft, daß die beiden Mosaistafeln mit je sechs kleinen Darstellungen aus dem Leben Christi, welche zu dem Schaße des Baptisteriums zu Florenz gehören und im Archiv der Opera des Doms ausbewahrt werden, vieleleicht erst in dieser Periode verfertigt sind. Sie wurden im 14. Jahrhundert von einer Benezianerin, Riccolita Grioni (Nicoletta de Grionibus), der Witwe eines Kammerherrn des Kantasuzenus gegen eine Leidsrente erworben und sollen aus der kaiserlichen Kapelle herstammen 66). Daß sie einer sehr späten Zeit ans

<sup>56)</sup> Daf. pl. 9. 57) Daf. pl. 18. Couchaud, Eglises byzantines. 58) Blouet pl. 10. 59) Schulz, Denfm. ber Kunft bes Mittelalters in Unteritalien 1, 289. Taf. 42. Fig. 2 und Taf. 48.

<sup>60)</sup> Annales archéolog. 21, 127. 61) Papety in ber Revue de deux mondes, 1847. T. 18. p. 777. 62) Nice-phorus Gregoras, Hist. 6, 9. §. 1. ed. Bonn. 1, 202. 63) Beschreibung von Rom. Bd. 2. Abth. 2. S. 382. 64) Didron, Man. p. 26. Schäfer S. 59. 65) Annal. archéol. 7, 152. 66) Gori, Thes. vet. diptych. 3, 325. Die Abbilbungen auf

gehoren, beweift bie Form ber Buchftaben in ben Aufschriften, namentlich bas glagolitische B und bas lateinische A neben ber altern und neuern griechischen Form bes lettern. Auch fpricht bafur bie braunliche Farbe und bie etwas lange Korperbilbung. 3m llebris gen ift aber bie Farbe fraftig und gut, und bie Beiche nung mit Ausnahme ber Fuße gang portrefflich. Der Faltenwurf lagt Richts zu wunschen übrig und bie fleinen Befichter find außerft forgfaltig und naturgemaß burch= geführt. Dabei ift bas Dofait fo fein, bag man bie Steinden auf ben erften Blid nur in bem Goldgrunde unterscheibet, und fur bie Befichter reicht faum eine gewohnliche Loupe aus, um bie Bufammenfegung berfelben gu erfennen. Die Technif biefer wunderbaren Arbeit ift fo außerorbentlich, baß fie burch bie feinften romifchen Arbeiten minbeftens nicht übertroffen wird, und an Runftwerth fteht daffelbe fo hoch, bag es immer noch ein außerft gunftiges Beugniß fur bie bygantinifche Runft

(Freeco.) Saufiger mogen bei bem Drud ber Beit bie Banbe ber Rirden mit Freden geschmudt morben fein. Es ift bavon noch ziemlich viel erhalten. In Delphi, S. Lucas in Livabien, Megaspileion in Achaja, Sparta ober Miftra, bem Dorfe Arachowa in Lafonien, Argos, Rorinth und Megara find die Rirchen und namentlich bie ber Rlofter mit gablreichen Figuren in Freeco bebedt. Much in ber Ruine ber Rirche bei Dobon im Beloponnes ift noch ein Theil ber Malerei erhalten 67). Um reichsten baran ift aber Athen. Sier find noch funf Rirchen vollständig ausgemalt, und bie übrigen 83, felbft bas jur driftlichen Rirche umgeftaltete Barthenon, bewahren wenigstens noch Spuren ihres alten Bilberfcmudes 68). Biele biefer Gemalbe ftammen allerdings aus neuerer Beit. Manche gehören aber ohne 3meifel noch ber Beit vor ber turfifchen Eroberung an. In ber Rirche ber Jungfrau vom Rlofter ju Athen ift g. B. außer unbebeutenben Reften in mehreren fleinen Rapellen ein Freeco in einer Rifche über bem Gingange erhalten, beren fpigbogige Form auf ihre Entftehung unter frantifcher Berrichaft ichließen lagt 69). Bon ben beiben athenienfifden Rirchen, welche wir als biefer Beit angehörig hervorgehoben haben, befigt bas Ratholifon noch einen Theil feines Bilberfcmude im Innern 70). Beibe maren aber auch an ber Außenseite mit Fresten bebedt, mas man auch noch in einer Miniatur in bem parifer Manuscript bee Jacobus Monachus (Cod. Gr. 1208), bas bem 12. 3ahrhundert angehoren mag, fieht 71). Die Rirche bes Tariardus bat biefen Schmud ber Außenmanbe faft vollftanbig erhalten. Die Front enthalt ein jungftes Gericht und zu ben Seiten bes Gingange bie

Riguren ber Apostel Betrus und Baulus. Inbeffen ift bie Malerei bier junger, ale ber urfprungliche Bau, benn fie ift erft angebracht, ale man bie Fenfter vermauert hatte 72). Un bem Ratholifon icheint ber Raum unterhalb ber Cfulpturen abfichtlich fur einen gu bemas lenden llebergug eingerichtet ju fein. Ueberrefte eines folden mit einem Beiligen ju Rog und anbern Figuren

fieht man noch an ber Gubfeite 73).

(Tafelmalerei.) Bang besonders icheint in biefer Periode die enfaustische Tafelmalerei auf Solz bes trieben worden gu fein. Die meiften ber bygantinifchen Tafelbilder, welche im Abendlande verbreitet find, gehoren bem 13. und 14. Jahrhundert an, mas fich allerbings aus bem bamaligen Berfehr mit Byjang leicht erflart. Borgugeweife find es Madonnenbilber mit bem Chriftustinde auf bem Schoofe, und mehrfach führen fie bie Bezeichnung als Maria Sobegetria. Diefe werben alfo bas berühmte Ballabium von Conftantinopel gum Borbilbe genommen haben. Es fommen aber auch viele andere Gegenftanbe in biefer Beife vor. Gine nicht unbedeutende Sammlung folder Gemalbe befitt bas driftliche Mufeum, welches mit ber Bibliothef bes Batis cans verbunden ift, mahrend man bort nur 4 oder 5 fleine Bilber aus befferer Beit finbet. Das berühmtefte unter jenen fpatern Gemalben, bas fich burch einen gemiffen Reichthum ber Composition auszeichnet, obgleich es fonft nicht beffer ift, als alle andern, ift der von Emanuel Tzanfurnari gemalte Tob bes heil. Ephrem, ben Squarcione im 15. Jahrhundert aus Griechenland mitgebracht haben foll. Auch ber Tob ber Maria in ber gottinger Gemalbefammlung ber Univerfitat icheint in Diefe Beit au gehoren. Bir haben biefes lettere Bilb fcon fruber in Beziehung auf die Technit ber Bachemalerei befprochen.

(Miniaturen.) Endlich find aus Diefer Beit mehrere mit Miniaturen ausgestattete Sanbidriften erhalten, und man fieht beutlich, wie auch bie Abschreiber balb aufhoren, die fruhere Sorgfalt auf Diefelben gu verwenden. So hat ichon die Catene gum Siob in ber vaticanischen Bibliothef, Cod. Gr. 1231, bie im 13. Jahrh. in Copern gefdrieben ift, fcblechte Figuren von fluchtiger, ungenauer Beichnung und faftlofer Farbung, die in einer angelernten handwerfemäßigen Beife ausgeführt find 74). Man fann allerbinge fur bie Schlechtigfeit biefer Arbeit einen Grund barin vermuthen, bag ber Runftler einer entfernten Brovingialftabt angehörte. In ber That gibt es noch einzelne leidlich gute Miniaturen. Gin parifer Cober mit 16 Reben bes Gregor von Ragiang, Rr. 550, ber 1262 gefchrieben ift, hat im Unfange noch ein paar gierlich gemalte Blatter in Form und Befchmad ber griechifden Emaillen aus fpaterer Beit. Ebenfo gierlich ift Die Titelvignette und ein Theil ber Initialen, mabs rend andere Initialen weniger gut find 75). Gin Theil eines Menologiums, bie Monate Mai, Juni und Auguft, in ber vaticanifden Bibliothef aus berfelben Beit (Cod.

Tab. 1. 2 ad pag. 334 et 344 find gang unbrauchbar. Rumohr, 3tal. Forfchungen 1, 304-307. Die Bezeichnung biefer Tafeln ale Calendarium ift unrichtig.

<sup>67)</sup> Blouet, Expéd. scient. en Morée. T. 1. pl. 11. Didron, Hist, du manuel d'iconographie chrét, in ben Annales archéol. 2, 23. 69) Lenoir, Archit, monast. 1, 289. No. 195. 70) Daf. 1, 331. No. 232. Gailhabaud, Monum. d'archit. T. 2. 71) Abgeb. bei Lenoir, Archit. monast. 1, 287. No. 193.

<sup>72)</sup> Daf. 1, 289. No. 194. Gailhabaud T. 2. noir, 1, 288. Gailhabaud T. 2. 74) Beichreibung von Rom. Bb. 2. Abth. 2. S. 356. 75) Bergl. Baggen S. 231, Rigollot 1, 98. 99.

Gr. 1528) hat ebenfalls fein ausgeführte Miniaturen, bie aber fehr verdorben find, nebft Bignetten und Initialen, die fich nicht erheblich von andern unterscheiben. Gelbft unter ben Miniaturen bes 14. Jahrhunderts fommt noch manches Gute vor. Befonbere mertwurbig ift ein Sippofrates bafelbit (Cod. Gr. 2144), ber um 1346 geichrieben ift. Die Zeit wird burd bas Bild bes Mlexius Apofautos bestimmt. Die Sandichrift enthalt zwei Blatter mit Figuren in ziemlich großem Dafftabe, Die mit handwertemäßiger Feinheit ausgeführt und nicht fo gar ichlecht gezeichnet find. Der Ropf bes Sippofrates ift fegar icon, gang bildnigartig gehalten, und erinnert fehr an manche Ropfe ber End'ichen Schule.

Dagegen enthalt bas Titelblatt eines Receptbuche, bas etwa berfelben Beit angehoren mag (Cod. Gr. 2243), nur ichlechtes, funftlos colorirtes Febergefrigel, bas ben Argt in feiner Boutique mit einigen Rranfen und ben Apothefer mit feinen Behilfen 76) vorftellt. Bollende plump und ungeschidt gezeichnet und oberflachlich colorirt find bie Gemalbe ber von bem Bulgarens fonige Johannes Alexander (1330-1353) veranftalteten flamifden Ueberfegung ber Gefchichte bes Conftantin Manaffe in ber vaticanifden Bibliothef (Cod. Slav. 2), bie im Bangen an bygantinischen Styl erinnern, wenn fie fich gleich vielfach durch das flawische Coftum untericheiben ??).

Bilbniffe aus ber faiferlichen Familie fommen in biefen fpatern Danufcripten jum öftern vor. Banburi hat Bildniffe bes Manuel und Johann Palaologus und bes letten Batriarden von Conftantinopel, ber 1439 gu Floreng ftarb, aus einem parifer Manuscript publicirt 78). Allein in bem Cober, ber unter ber von ihm angegebenen Rummer 3058 vorhanden ift, fand ich feine Miniaturen. Bilbniffe bes Manuel Balaologus, feiner Bemahlin und Rinder enthielt auch ein Dionyfius Areopagita, ben die Abtei St. Denis 1408 von Manuel

gum Befchent erhielt 79).

(Seibenmeberei und Stiderei.) Die Seiben: weberei fcheint feit ber Errichtung bes lateinischen Raiferthums gleichfam ausgewandert ju fein. Mus Morea und Achaja waren die beften Arbeiter nach Sicilien ents führt, und von bort aus verbreitete fich die Runft über verschiedene Bunfte Italiens. Es werden Balbachin und Siglaton von Lucca 80), Seibenarbeiter in Mais land 81) erwähnt. Auf ber Infel Copern und in Theffalien blubte biefe Induftrie jedoch unter ber Berrichaft ber Franken wieber auf 82), mahrend Stoffe aus Con= ftantinopel nur felten genannt werben. Dagegen entwidelt fich ber Betrieb ber Seibenweberei in ben Rieberlanden, jumal in Friesland und Lenden 83). Arras murbe fo berühmt, bag bie Italiener ichlechthin bie Teppiche ale Araggi bezeichneten. Bielleicht ift bie Berrichaft bee flandrifden Grafengefdlechte am Bosporus babei nicht ohne Ginfluß gewesen. Um meiften aber wurden bie mufelmannifchen Seibenarbeiten im Abendlande berühmt, besonders feit bem 13. ober 14. Jahrhundert bie von Damascus und Rarthago 84). Reben Diefen erhielt man jest burch Bermittelung ber Glawen und Tartaren Seidenwaaren aus China über Land, ein Sandel, ben genuefifche und venetianifche Rieberlaffungen am Don vermittelten 86). Go erflart es fich, daß unter ben erhaltenen Denfmalern ber Seibenweberei biefer Beriobe neben ben abenblanbifden und affatifden bie bygantini-

fchen immer feltener werben.

Roch feltener find byzantinische Stidereien. Barrucci hat ein fcones Beifpiel einer folden aus bem Dlufeum bes Ergbifchofe von Lyon publicirt, bas er in bas 13. Jahrhundert fest. Es ift indeffen gerade bei einer solchen Stiderei ziemlich mislich, das Alter nach bem Styl ber Figuren gu bestimmen, gumal ba bier nur Umriffe mit gleichartigen Flachen von farbiger Seibe und Golbfaben ohne alle Schattirung ausgefüllt find. Die Zeichnung ber Köpfe ift noch fehr gut, die Figuren nicht lang, fondern ziemlich wohl proportionirt, im Uebrigen aber find allerdings die Umriffe einigermaßen unbeholfen. Die Stiderei ftellt Maria mit bem Chriftusfinde gwifden Betrus und einer Raiferin, nebft einer fehr fleinen Figur eines fnieenden Donators in bifcoflichem Gemanbe bar. Das Chriftusfind wird auf bem Schoofe ber Mutter vor ihrer Bruft gehalten und macht mit beiden erhobenen Sanden bas Beichen bes Gegnens 86).

#### b) Inhalt ber Bilber.

Der Inhalt ber Bilber blieb im Bangen unveranbert. Die Rirden wurden nach bem üblichen Suftem ausgemalt und auch die Behandlung ber einzelnen Gegenftande wird wefentlich biefelbe geblieben fein. Im Gingelnen jedoch bemerft man Unterschiede in ber Auffaffung, die jum Theil durch Berührungen mit den Franken veranlagt fein mogen. Die antiken Berfonificationen 3. B. scheinen seltener zu werden. In gewissen Fallen fommen sie jedoch auch in dieser Zeit noch vor. Der Flußgott Jordan findet sich 3. B. bei der Taufe Christi noch im parifer Gregor von Razianz vom Jahre 1262 (Mss. Gr. No. 550) 87). In ben von einem byzantinifchen Maler herrührenden Miniaturen einer frangofifden Bibel aus bem 13. Jahrhundert, Die fich in ber Bibliothef bes Arfenals ju Baris (Theologie fr. 8) befindet, fommt bie Beisheit auf bem Throne neben Ronig Salomo por; aber fie ift geflügelt und alfo nicht mehr allegorifd, fonbern als Engel aufgefaßt 88). Da=

<sup>76)</sup> Dicht ein jungftes Gericht, wie Baagen G. 230. 231 fagt. Bergl. auch ben Ropf bes Lucas aus bem parifer Evan-geliarium bes Michael Balaologus bei Silvestre. Dort ift die Signatur Cod. Gr. 200 angegeben, indeffen fand ich unter biefer Bezeichnung nur einen verstummelten Commentar jum Matthaus ohne Miniaturen. 77) Bergl. Beschreibung von Rom. Th. 2. Abth. 2. S. 356. 78) Banduri, Imper. orient. p. 990. Rigollot 1, 100. 79) Du Cange, Fam. Byz. p. 342. Rigollot 1, 100. 80) Francisque-Michel, Recherches sur les étoffes de soie 1, 236. 256. 81) Daf. p. 336. 82) Daf. p. 306. 330 suiv.

<sup>84)</sup> Daf. p. 311. 312. 83) Daf. p. 320 suiv. Daf. p. 313 suiv. 86 et Martin 4, 262. pl. 27. 86) Mélanges d'archéologie par Cahier 87) Baagen, Runftwerfe unb 88) Abbilbung bei Didron, Anna-Runftler in Paris G. 230. les archéol. 1, 300.

gegen trifft man ähnlich, wie in manchen abenbländischen Manuscripten in jenem parifer Gregor von Nazianz (No. 550) von 1262 die unwürdige Ausstattung mit grotesten, fomischen und lächerlichen Darstellungen, die dem Leser durch Abwechselung Unterhaltung gewähren sollen, während religiöse Gegenstände daneben zur Ausstattung der Interhaltung gewähren konten der Intilialen dienen 890

stattung der Initialen dienen 89).

Am meisten zeigt sich die Auffassung verändert bei den Crucifiren und den Madonnen. Die Crucifire sind gewöhnlich nicht mehr in die Dalmatica gekleidet, sondern der Körper Christi ist nur um die Hüften mit einem furzen Gewande verhüllt, welches vom Gürtel bis auf die Kniee hinabreicht, und die Madonnen haben gewöhnlich nicht mehr das Christussind mitten auf dem Schooße vor sich, sondern gleich den abendländischen seitwarts auf einem Knie siehend.

# c) Styl.

Besentlich verändert erscheint endlich der Styl der Gemälde. Freilich scheint man noch die alten Bilder geschätzt zu haben. Benigstens nennt Nicephorus Gregoras einen gewissen Paulus, dem man einen vor Alters gemalten heil. Georg auf einer Band in dem Palaste vor der Kapelle der siegbringenden Mutter Goties zuschrieb, den besten unter den Malern. Man glaubte bei bevorstehenden Gesahren das Bichern seines Pferdes zu vernehmen 90). Bas dagegen aus dieser spätern Zeit erhalten ist, zeigt zwar, daß es noch einzelne Künstler gab, die nicht ganz untüchtig waren; aber im Allgemeisnen ist der rasche Berfall der Kunst sowol in der Zeichsnung, als in der Behandlung der Farbe nicht zu verstennen.

(Figurenzeichnung.) Die beffern Bilber bemah: ren wenigstens im 13. Jahrhundert noch einen gewiffen Ernft und ein Streben nach Ausbrud, bas nicht ohne Burbe und namentlich bei ben Dadonnen nicht ohne eine gewiffe Lieblichfeit ift. Das ftercotypifch Steife und Starre ber Beichnung icheint fogar noch ben Ausbrud religiöfer Burbe bei vielen biefer Bilber ju erhöhen. Aber bie Behandlung wird handwerfemäßig, geiftlos und mechanifd, und bas Streben nach Raturwahrheit und Schönheit wird haufig nicht einmal mehr burch eine angstlich zierliche Ausführung erfest. Es bilbet fich eine traditionelle, angelernte Manier ber Zeichnung, Die fich immer mehr von bem Naturlichen entfernt. Die Proportionen bes Korpere find haufiger übermäßig lang, jumal die Beine ju lang und die Füße unverhaltnis-mäßig flein, die Sande übermäßig lang und groß, und die Finger häßlich gefrummt oder mit steifer Zierlichkeit gehalten. Die Heiligen sind nicht selten durr und hager, ihre Ropfe alt und runglich, Die Eremiten oft absichtlich fruppelhaft. Much bie Bewegungen ber Rorper werben oft unnaturlich und übertrieben. Figuren von demuthiger Saltung werben geradezu ale budlig bargeftellt. Bei ben Dabonnenfopfen endlich fteben bie langgezogene bunne

Nase, ber kleine Mund mit übermäßig langer Oberlippe, das kleine Kinn und die großen mandelförmigen Augen ohne Augenwinkel und mit schwacher Wölbung der Augenbrauen in keinem Berhältniß zum Oval des Gesichts <sup>21</sup>). Auch die Zeichnung der Gewänder nimmt eine stereotype Manier an. Sie erscheinen oft in enge, dicht gehäufte, parallel verlaufende Falten gelegt, die in lang geschwungenen Zügen den Körper verdecken.

Sin und wieder bemerft man in griechischen Danufcripten bes 13. und 14. Jahrhunderte deutliche Angeichen, baß bie Runft bes Abendlandes auch auf bie Dalerei ber Griechen nicht ohne Ginflug blieb. Berabe in ber Beimath ber lateinischen Raifer entwidelte fich feit bem Ende bes 14. Jahrhunderts die Runft auf eine glangenbe Beife und die Mungen und Siegel biefer Raifer find nicht nach griechischer, fonbern nach abendlandischer Beife und offenbar von abendlandifchen Runftlern gearbeitet. Bener icone Ropf bes Sippofrates in bem Cober bes Apofaufos (oben G. 29) zeugt von einer Bermanbtichaft mit ber niederlandischen Runft. Allerdinge gebort Diefe Sanbidrift einer Beit an, ale bie flanbrifche Runft noch weit entfernt von ber Bluthe war, die fie burch bie Bruber van End erreichte, und wir werben noch bavon ju fprechen haben, in wiefern diefe lettere auf byzantinifcher Schule beruht. Bielleicht fann man aber auch bas parifer Receptbuch (Cod. Gr. 2243) hierher gieben, beffen Initialen in einer gang ungewöhnlichen Manier behandelt find, bie man einigermaßen ben abendlandifchen aus ber gothifden Beriode verwandt nennen fann, mabrend feine Bignetten fehr viel von dem romanischen Style bes Abendlandes haben. And die Catene jum Siob in ber Bibliothef bee Baticans zeigt in ihren Miniaturen eine gewiffe Bermandtichaft mit ber abendlandischen Malerei, und baffelbe ift in ben parifer Manufcripten ber Deffe bes heil. Jacob aus bem 14., fowie bes von Gregoropulos gefdriebenen Commentars jur Genefis (Cod. Gr. 130) aus bem 15. Jahrhundert mahrgunehmen 92). Die lettere Sandidrift hat ichon arabifirendes Drnament, bas jum Gothifchen hinneigt. Daß biefe Beichmaderichtung, die man fo lange bygantinisch genannt hat, vom Abendlande gefommen ift, fann man nicht verfennen, wenn man auf die gangliche Berichiedenheit ber frühern griechischen Drnamentirung achtet, und überdies berüdfichtigt, daß ber romanische Styl bei ben Bygantinern um ein ganges Jahrhundert verspätet auftritt, als im Abendlande icon gang abweichenbe Stros mungen fich geltenb machten.

(Colorit.) Am schlimmsten steht es mit bem Colorit. Auch in den sorgfältiger behandelten Bildern bemerkt man nicht mehr die frühere Harmonie der Farbe. Die Gewänder werden grell, vorwiegend zinnoberroth und blau. Das Fleisch hat nicht mehr die frühere Frische, es wird entweder fahl, grau und bleiern, oder dunkel, orangesarben, ja braun 93). Zumal auf den Taselbildern sieht man diese braungelbe Farbe, auf der

<sup>89)</sup> Baggen S. 331. Rigollot 1, 98. 99. 90) Niceph. Gregor. 8, 5. §. 2. ed. Bonn. p. 304.

<sup>91)</sup> Siehe bas Beifpiel bei Louandre pl. 133. 92) Abbilibungen aus beiben bei Silvestre. 93) Bagen S, 229.

-

grelle Lichter in einer geftrichelten Manier aufgefest werden, wodurch die Beftalten ein mumienhaft vertrods netes Anfeben befommen. Man hat die Urfache Davon in einer fpatern Beranberung ber Farbe gefucht, Die burch eine chemifche Ginwirfung bes Grundes berfelben ober burch bas Gintrodnen eines harzigen Bindemittele, wie Beigenmild, ober auch durch einen Firnig berbeigeführt fein moge. In ber That will Baagen in einem parifer Manufcripte ber Geschichte bes Barlaam (Cod. Gr. 1128) einen folden biden, braunen Firnig beobachtet haben 94). Saufig ift die braune Farbe auch eine Birfung von bem Lampen = und Kerzenruß, bem die Bilber ausgesett ge-wefen find. Ramentlich mag bies nicht felten bei ben berühmten ichwargen Dabonnen ber Fall fein 95), obs gleich es auch folche gibt, beren Befichteguge auf athiopis ichen Uriprung und negerartigen Typus ichließen laffen 96). Muerbings erinnere ich mich nicht, in ben Miniaturen Die braune Farbe bemerft zu haben, bagegen habe ich fie icon bei bem florentiner Mofaif hervorgehoben. In ber That ift es nur eine ichlechte Manier, die burch bie dunfle Sautfarbe, welche ber füdliche Simmel mit fich bringt, veranlaßt ift.

Auch ber Gebrauch bes Golbes wird in der Beise fortgeset, wie er bereits im 11. und 12. Jahrhundert üblich geworden war, theils als hintergrund zu einzelnen Figuren von heiligen, theils zu allerlei Schmuck ber

Rleibung.

Bielleicht kommt erst in dieser Periode eine eigensthümliche Manier auf, goldene Gewänder zu behandeln, die sast dem abendländischen Email champlevé, dem Opus de Limogia, entlehnt zu sein scheint. So wie bei diesem oft breite Flächen von vergoldetem Kupfer stehen bleiben, um im Wechsel mit glänzenden Farbenstreisen den Faltenwurf anzudeuten, so scheinen auf diesen byzantinischen Bildern breite dicht neben einander gelegte Goldstreisen, die gruppenweise geordnet sind, eine Art von steisen Falten vorzustellen. Ich habe diese Manier nur auf spätern Taselbildern gefunden, wie z. B. auf dem Tode der Maria in der Gemäldegalerie zu Göttingen. In Miniaturen ist sie mir nicht vorzaesommen.

Ebenso scheint es erst in dieser Periode aufgekommen zu sein, die auf Holz gemalten Madonnenbilder mit einer Bekleidung und einem Heiligenscheine von getriebenem Golde zu schmüden, die mit Stiften aufgeheftet werden. Man behängte außerbem diese Bilder mit allem möglichen koftbaren Schmuck, Münzen, Kreuzen, Edelsteinen und dergl. Zuweilen wurden auch Kopf und Hände als sehr flach erhabenes Schniswerk oder vielleicht auch in irgend einer plastischen Masse gearbeitet und bemalt, sodaß es doch mehr den Eindruck eines Gemäldes machte. In Sammlungen, wie das münchner Nationalmuseum und das Hötel Cluny, sieht man solche griechische Massen

bonnenbilber, beren Ropfe in ben Ausschnitten einer Blatte von Golbblech fteden. Sie find in ber Regel nicht alter, als bas 14. Jahrhundert.

C. Folgen ber turfifden Berrichaft.

1) Baufunft.

a) Briechifche Architeftur.

Rach ber turfischen Eroberung fonnte Die griechische Runft nur noch ein fummerliches Leben friften. Die Architeftur murbe in einer großartigen Beife nur noch von ben Turfen gepflegt, mahrend die Griechen hochstens fleine bescheibene Rirchen bauen burften. Anfange hielten fie wol noch an bem alten Baufpfteme feft, aber fie ließen boch leicht wefentliche Dinge fallen und führten einzelne muhammedanifche Formen ein, Die fich burch eine gewiffe Elegang empfahlen. Merfwurdig ift in biefer Sinficht eine fleine Rirche gu Ravarin. Es ift eine Rreugfirche nach bem Spftem bes Ratholifon und ber Rirde bes Tariardos ju Athen. Aber fie hat manche Eigenthumlichfeiten. Die Ruppel über ber Mitte bes Rreuges ift niedrig, und bie Rreugflugel haben feine Giebel, fonbern auch an ben Borberfeiten fchrage Dacher über ber horizontal abicbliegenden Front. In ben vier Eden liegen Ruppeln, Die mit ihren Spigen nicht über bie Banbe ber Rreugflügel emporragen. Der Rarther bilbet eine offene Salle mit funf Ruppeln, bie nur wenig über ber Borbermand berfelben fichtbar find. Diefe Borbermand wird burch eine Bfeilerarfabe mit vier Rielbogen gebildet und ebenfo haben auch bie Fenfter ber Rirche mit alleiniger Ausnahme ber in ber Sauptfuppel befindlichen ben affatischen Rielbogen aufgenommen. Die Chornifche ift endlich ju einer gang unbedeutenden Bandnifche jufammengeschmolgen, und von Augen gar nicht fichtbar. Auch bie Phiale in dem Borhofe ift von einem fecheedigen Pfeilerbau mit Rielbogen überbedt. Die Form ber Pfeiler im Innern und am Rarther lagt vers muthen, bag ber Bau von einem italienifchen Baumeifter ausgeführt ift 97).

Die meisten neuern Kirchen zeichnen sich äußerlich weber burch die Kreuzsorm, noch durch eine Kuppel aus. Gewöhnlich sind es nur noch einfache längliche Gebäude mit einem einzigen Schiffe, und Alles, was man zu ihrem Schmucke that, war, daß man auf der Westseite dem Portale eine der Apsis ähnliche Gestalt gab, sodis der Bau auf beiden Enden abgerundet erscheint, gleichsam als ob man die Kuppel gespalten und ihre Hälften an die beiden Enden des Schisses versetzt hätte 95). Man hat gemeint, daß vielleicht eine Opposition gegen die Türken, welche sich den byzantinischen Kuppelbau anseigneten, die Griechen veranlaßt habe, auf den Grundzis der abendländischen Basiliken zurückzusommen 99).

Erft nach ber Befreiung von ber turfifden Berr- ichaft unternahmen die Griechen wieder große Rirchen-

<sup>94)</sup> Daf. S. 231. 232. 95) Bergl. Sighart im Jahrb, ber f. f. Central : Commission zur Erforschung ber Baubentm. Bb. 8. (Wien 1863.) S. 207. 96) Wenn ich nicht irre, so ist bies mit ber schwarzen Madonna zu Kaschau in Bohmen ber Fall.

<sup>97)</sup> Blouet, Expédition scientifique de Morée. Atlas. T. 1. pl. 3. 4. 98) Didron, Annales archéolog. 1, 43. 99) Lenoir, Archit. monast. 1, 261.

bauten. Sie icheinen fich babei aber weniger an bygantinifche, ale an venezianifche und ruffifche Borbilber gehalten ju haben. Auch verfeben fie bie Rirchen jest allgemein mit Glodenthurmen, ba fie ber Meinung find, baß die Befeitigung ber Gloden lediglich auf einem türfischen Berbote beruhe. Diefe Glodenthurme werben gewöhnlich in einem bem romanischen abnlichen Style gebaut und ber übrigen Architeftur einigermaßen angepaßt. Gin Beifpiel Diefes modern griechischen Rirchenbaues ift bie große Rirche auf ber Infel Tinos, bem alten Tenos, im Archipel, eine funffchiffige Bafilita mit Tonnenges wölben und biefen entsprechenben rundbogigen Biebeln über ber Frontseite. Sie hat eine offene Borhalle, mit fieben Rundbogen in der Front und je einem auf jeber Seite, und einen Thurm, auf beffen vieredigem und modernitalienischem Unterbau fich ein eigenthumlich gugefpister Ruppelbau von mehr ruffifcher Bauart erhebt 1).

# b) Turfifche Architeftur.

Die Türken entfalteten in ben Hauptstädten eine ziemlich bedeutende Bauthätigkeit, und sie bedienten sich dabei wenigstens Anfangs griechischer Architekten, die sich wiederum an die byzantinischen Borbilder hielten. Sultan Muhammed II. nahm den Griechen Christobulos in Dienst und ließ durch denselben die Sophienkirche in eine Moschee umwandeln und mehrere andere Gebäude aufführen. Das vorzüglichste Werk desselben war die Moschee dieses Sultans, die Muhamedia, welche 1469 vollendet wurde. Sie erscheint im Wesentlichen als eine Nachahmung der Sophienkirche, und es ist das Material einer Apostelkirche dabei verwandt, die jedoch nicht die faiserliche Grabkirche in dem Palaste des Constantin sein kann. Der Sultan belohnte den Baumeister mit dem Geschenk einer Straße in der Stadt.

Bald bilbeten fich aber auch türfifche Baumeifter beraus, und vor allen berühmt wurde Sinan, ber unter Soliman II. (1520-1566) in verschiedenen Theilen bes Reiches 50 große und 100 fleine Dofcheen, über 100 Balafte, ebenfo viel Bruden und über 50 Rhans erbaut haben foll. Die Bringen = Mofchee (Gehehfabegan = Dicha= miffi) in Conftantinopel, 1548, Die Guleimanije bafelbft, 1555, und die Mofchee Gelim's II. in Abrianopel bezeichnen nach feinem eignen Ausspruche bie Standpunfte bes Schulers, bes Deiftere und bes Runftlers, ber feine hochfte Rraft aufbietet. Bei bem Bau ber Guleimanije verwandte Sinan die Gaulen ber Galerie unter bem Rathisma bes Sippodroms, Die Gilles noch jum Theil fteben, jum Theil umgefturgt liegen fah 2). Die Darmorftufen von ber Rordfeite bes Sippodrome gingen um Diefelbe Beit in ben Balaft bes Großvefire 3brahim Bafcha über 3).

Alle biefe Bauten schlossen fich an bie byzantinischen Borbilber an, theils an bas System ber fleinen Aja Sosia, wie bie Moschee Gjub's, bes Fahnenträgers bes Bropheten, die alteste ber Moscheen von Constantinopel.

und bie Mofchee Gelim's II. ju Abrignopel, theile an Die große Cophienfirche, wie Die Dofchee Coliman's, bas Meifterwerf ber osmanifchen Architeftur. Inbeffen machte fich boch muhammebanische Sitte und turtischer Befchmad in vielfacher Sinficht geltenb. Gin unumgangliches Erforberniß ber Mofcheen maren bie Minarets. Die architektonischen Formen wurden vorwiegend fpigbogig, und im Drnament herrichte überall ber orienta. lifde Gefdmad vor. Bu einer felbständigern Architeftur erhebt fich bas 17. Jahrhundert. Die Dofchee Admed's von 1614 zeichnet fich ebenfo burch bie Rubnheit ber Anlage, ale Die Mofchee ber Gultanin Balibe von 1665 burch ben Glang ber Ausstattung aus. 3m 18. 3abrhundert aber bufte ber ottomannifche Styl feine Reinheit ein. Che Doman III. feine Mofchee aufführen ließ, fanbte er turfifche Urchiteften nach bem Abendlande, um bie vorzüglichften Bauten beffelben gu ftubiren. Das Licht Doman's, Rur Domani (1748-1755), wurde burd Elegang und Regelmäßigfeit vielleicht bas ichonfte Bebaube ber Sauptstadt, aber bie altmuhammebanischen Formen wurden nicht nur mit ben bufeifenformigen Urfaben bes Borhofs bereichert, fondern auch mit dem Mufchel = und Schnedenwerf bes abenblanbifchen Roccoco verunftaltet. Um gunftigften außerte fich noch ber becorative Beschmad ber muhammedanischen Architeftur an ben Brunnenhaufern, von benen einige ber anmuthigften ju Anfang bes 18. Jahrhunderts aufgeführt murben 4).

#### 2) Malerei.

#### B) Meltere Beit.

Günstiger stand es für die griechische Malerei, die sich in die Stille der Klöster zurückzog und hier sicher vor dem Fanatismus der Türken geübt wurde, während diese in den Kirchen und Klöstern, welche sie in Besit nahmen, die Bilder zerstörten oder wenigstens übertünchten. In der frühern Zeit scheint Thessaldinica (Salonichi), wo noch setzt die Griechen sich einer größern Unabhängigseit zu erfreuen haben, als in den übrigen Theilen des türsischen Reichs, ein Mittelpunst der Kunstthätigseit gewesen zu sein. Später sind nur die Klöster des Berges Athos eine Pflanzschule der byzantinischen Malerei geblieben. Dort sindet man noch beträchtliche Malereien aus den ersten Zeiten der türsischen Herschaft. Die Fressen der großen Mariensirche im Kloster Laura auf dem Athos sind laut der Inschrift im 3. 1535 gemalt, und die Noth scheint dazu geführt zu haben, daß man die aus Goldgrund gemalten Bilder der Hauptluppel mit einem Rey von eingedrückten Linien überzog, um ihnen das Ansehen von Mosais zu geben 6).

Die Gemälbe dieser Zeit sollen sich nicht von den der letten Beriode vor der türkischen Eroberung unterscheiben. Doch mag italienischer Einfluß hin und wieder vortheilhaft eingewirft haben. Gentile Bellini war von Muhammed II. nach Constantinopel berufen und ohne

<sup>1)</sup> Lenoir, Archit. monast. 1, 271. 2) Gyllius, Topogr. CP. 2, 13. 3) Du Cange, CP. christ. 2, 1. p. 103.

<sup>4)</sup> Rugler, Gesch. ber Baufunst 1, 554-556. Stanfe fert in Förster's Allgem. Bauzeitung, Jahrg. 15. (Bien 1850.) S. 341. 5) Didron, Annal. archéol. 7, 46 und 21, 36.

Zweisel sind auch andere italienische Künftler in Griechenland thätig gewesen. Die Fahne, die in der Schlacht von Lepanto 1572 den Türken abgenommen wurde und in der Kirche von Gaeta noch zu sehen ist, soll in der Malerei den Einsluß italienischer Schule verrathen. Ebenso mag das willfürliche Symbolisiren und Allegorissiren, das sich in neuern griechischen Kirchenbildern zeigt, wie das von drei Erzengeln getragene gestügelte Christusbild in dem sternsörmigen aus vier Dreiecken zusammengesetzten Rimbus, und der bärtige Christus als Patriarch, welche Didron publicit hat 6), solchem abendländischen

Ginfluffe jugufchreiben fein.

Auf ber anbern Seite maren manche griechifche Maler ausgewandert, bie im Abendlande von ihrer Runft lebten. Diefe eigneten fich nicht allein bie Bortheile ber italienischen Technif an, sondern fie verloren vielmehr vollftandig ihre Gelbftandigfeit, fodaß ihre Gemalbe gang benen bes Abendlandes gleichen. Die reichen Initialen in ber Ariftotelifden Moral ber Laurentianifden Bibliothef in Floreng, die ein Demetrine Sguropulos 1544 in Mailand gefdrieben hat 7), find ebenfo im italienifchen Gefcmad ausgeführt, ale bie Miniaturen eines Anaftaffus de providentia (περί πρόνοιας) in der Bibliothef ju Rheime, ber fur ben bortigen Ergbifchof gefdrieben ift, und die der Cynegetica bes Oppian in der parifer Bibliothef (Cod. Gr. 2737), die ein Angelos Bergifios aus Rreta 1554 für Seinrich II. schrieb. Die zierlichen, aber leicht behandelten Miniaturen Diefes Cober follen von feiner Tochter gemalt fein. Gie verrathen abendlanbifche Schule und Figuren, wie die Tangerinnen, welche barin vorfommen, find im Beifte bes Ginquecento erfunden. Das von Gilveftre copirte Blatt erinnert an Die griechische Runftlerin nur burch ben Salbmond, ber einen gang mobern italienischen Dbeliff front. Es wird nicht leicht ju fagen fein, ob ber leichte burchfichtige Firnigüberzug, ben Baagen mahrgenommen zu haben glaubt 8), auf einer bei ben Griechen ublichen Technif beruht.

Ein ausgezeichneter griechischer Künftler, nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer und Architest, war Dominicus Theotofopulos, ein Schüler Tizian's, der sich 1577 in Toledo niederließ, wo er 1625 starb. In der Galerie des Louvre sieht man von seiner Hand sein und seiner Tochter Dilbniß.

b) Meuere Beit.

#### 1

Seit dem 17. Jahrhundert, da der Berfall des türfischen Reichs seinen Ansang genommen hatte, ist in der Bemühung der Griechen, ihre Kirchen auf eine glänzende Weise auszuschmücken, ein neuer Aufschwung wahrzunehmen. Selbst Mosaiken mit Goldgrund werden wieder ausgeführt. So in dem Kloster Megaspileion bei Batras und in der Klosterkirche von Cesariani auf dem Hymettus. Andere Kirchen werden in Fresco nach dem herkommlichen System ausgemalt. Der Mönch

Damafcenus Sierardus malt 1717 bie Rirche bes Rlofters Rarafallu auf bem Uthos. Das großartigfte Werf fieht man aber in ber Rlofterfirche ber Banagia Phaneromeni (Maria Ericheinung) auf ber Infel Salamis, Die im 3. 1735 von Georgios Martos aus Salamis und feinen Schülern Nicolaus Mgenigelos (Benigelos), Georgafis und Antonis mit einem überaus reichen Farbenichmud versehen ift. Dibron gablte in ber Rirche nicht weniger, ale 3530, und außerbem in ber anliegenden Rapelle, worin die Monche ihr tägliches Officium verrichten, noch 194, jufammen 3724 Figuren, und Bouqueville mar von bem Reichthum biefer Malerei fo geblenbet, bag er bie Bahl ber Figuren auf 150,000 fcatte 10). Auch bie Manufcripte erhielten wieder einen zierlichen Farbenfcmud, ber fich jeboch meift auf die teppichartigen Ausfüllungen über ben Unfangen ber Abschnitte beschränfte. Die parifer Bibliothet befigt ein außerft reich und prachtvoll ausgestattetes Lectionarium aus bem 17. Jahrhundert (Supplement Grec No. 242), das jedoch außer folden Drnamenten und Initialen mehrere figurliche Darftellungen enthalt. Die Ropfe bes Bojewoben Johannes Matthaus und feiner Bemablin auf bem Titelbilbe icheinen noch mit Bachefarbe glangend gemacht ju fein, im Uebrigen jeboch find bunne Bafferfarben und reichliche Bergolbung angewandt.

Bei biefen neuern Malereien hielt man fich im Gangen an Die überlieferte Trabition. Die Bilber jenes Lectionariums find im Bangen nach alterer griechischer Beife gemalt, jedoch nur braun schattirt, Die Umriffe breit mit bem Binfel gezeichnet, baber Finger und Beben plump, bie Befichter lang und bas Bange fur handwerfes maßige Arbeit ziemlich gut ausgeführt. Unter ben Evangeliften bictirt Johannes bem Brochoros, indem er mit umgewandtem Ropfe nach ber Gingebung laufcht, welche ihm die Taube mit einer Schriftrolle vom Simmel berab gubringt. Den Matthaus bagegen inspicirt ber hinter ihm ftebenbe Engel. Dagegen find Marcus und Lucas mit ihren Thieren bargestellt, indem ihnen die Sand Bottes von Dben entgegengereicht wird. Der lettere fchreibt aufhordenb; bagegen Marcus fcheint in bem aufgeschlagenen Buche ju lefen. Auch ift bei ihm bie Sand Gottes nicht auf bem Bilbe felbft, fonbern in ber ornamentirenden Ginfaffung angebracht. Endlich fieht man por ber letten Abtheilung ben unbartigen Chriftus, mit bem "b ov" in bem Rreuge bes Rimbus, in bem ewigen Berufalem thronend, und umringt von ben Beichen

bes Thierfreifes.

Bielfach macht sich aber boch ber Einfluß ber türkischen Umgebung geltend. Dasselbe Lectionarium ist ganz ähnlich, wie türkische Handschriften, im Geschmach der türkischen Teppichweberei ornamentirt 11), und selbst die Initialen sind in diesem Geschmach ausgeführt. Andersseits bemerkt man häusig Abweichungen von der byzanstinischen Tradition, welche eine gewisse Einwirkung abendländischer Sitten und Anschauungen voraussesen.

<sup>6)</sup> Didron, Iconographie chrétienne. Hist. de Dieu p. 289. 312. 7) Bei Silvestre, Paléogr. univ. T. 2. 8) Baagen, Runfiwerse und Künstler in Baris S. 231. 232. 9) Buchon, Atlas des nouv. recherches. Pl. 18.

M. Gneyll. b. B. u. R. Grite Section. LXXXV.

<sup>10)</sup> Annales archéol. 21, 35. 36 und bie Borrede jum Manuel. Lettere auch bei Schafer. 11) Ein Beispiel baraus bei Silvestre, Paléographie univers. T. 2.

Beife gefteigert, welche gwar bem myftifchen Beifte ber Griechen angemeffen ift, aber boch ber altern Beit fremb gewefen gu fein icheint. Dahin gebort vielleicht Die aus Bolfen berabreichende Sand Gottes, welche Die Seelen ber Berechten balt, eine Darftellung, bie in neuern griechifden Fresten nicht felten gefunden wird 134).

Es gibt übrigens in biefer Beit auch Bilber, welche von italienifden Runftlern und nach italienifden Borbilbern abfichtlich in ber Technif ber bnantinischen Bemalbe bes 14. Jahrhunderte gemalt wurden. In einigen Begenden Italiens, namentlich in Benedig und Reapel, hat man bergleichen fabrifmäßig verfertigt, weil bas Bolf bie braunen, fteifen und trodenen Figuren als Beiligenbilder ben modernen vorzog. Bu biefer Claffe gebort vermutblich auch bas Dabonnenbild, welches Louanbre ale bygantinifches Tafelbild aus bem 18. 3ahrbundert publicirt bat 14), benn obgleich es die braune Farbe und bie aufgefesten fdraffirten Lichter jener altern griechischen Bilber bat, so erscheint boch bie Beichnung, und einigermaßen auch bie Composition gang italienisch. Bon folden Bilbern barf man freilich nicht auf bie wirflich bygantinifche Runft fchliegen.

Das Auffladern ber griechischen Runft mar nicht von langem Bestande. In ber zweiten Salfte bes voris gen Jahrhunderte ift auch in Griechenland bie Unfitte eingeriffen, die Bemalbe in ben Rirchen gu übertunchen, und nur wenige Rlofter außerhalb bes Athos, wie Galamis, Daphne, St. Lucas und Megafpileion haben ihren reichen Bilberfcmud bewahrt. Gelbft in ber Cophien= Mofdee zu Conftantinopel fand man bei der Reftauras tion im 3. 1848 nicht blos bie Mosaifgemalbe an ben Bewolben und in ben Lunetten ber Scheibbogen gerftort oder übertundt, fondern auch die reiche Marmorbelegung ber Banbe, Die Grelot noch vollständig vor Augen hatte, war ebenfalls von Ralf überzogen. Roch heutiges Tages verleitet bin und wieber Aberglaube ober Unwiffenbeit ber Monde gu Beichabigungen ber Bilber. Den Darftellungen bes hundefopfigen Chriftophorus ift haufig ber Ropf gerfragt. In Batopebi auf bem Athos find in bem jungften Bericht Beelgebub und bie Teufel, foweit man fie erreichen fonnte, in abnlicher Beife mishanbelt, und baffelbe findet man in ben Miniaturen ber Danus scripte 15). Richt beffer ift es ber großen apotalpptifchen Babylon im Rlofter Rutlumuft bei Rares ergangen, und man weiß nicht recht, ob bas Motiv hier mehr die Buth gegen diese Ausgeburt ber Bolle, oder ein übertriebener Unfpruch auf Deceng gemefen ift 16).

In neuerer Zeit wird bie Ausmalung ber Rirchen wieber mit Gifer betrieben. Unbedeutend find allerdings bie Drnamente, mit benen man bie Facabe ber großen Marienfirche auf ber Infel Tinos um Die Fenfter und über ben Bogen ber Borhalle geschmudt hat 17). Das gegen betreibt man von ben Rloftern bes Athos aus Die Musmalung ber Rirchen gang nach ben Borfchriften bes Malerbuche, bas ben bortigen Monchen ale eine ihrer wichtigften Malergerathe gilt. Aber Diefe Malerei wird gang handwerfemäßig und medanifd gehandhabt. Dibron und Bapety faben bort in gang gleicher Beife arbeiten. Bruder Joafaph aus bem Sauptflofter Rares malte in bem Rlofter Efphigmenn mit feinem Bruber, zwei Bes fellen und zwei Lehrlingen. Bahrend fein Bruder ben Stalf auftrug, zeichnete ber Meifter mit großer Bebenbig= feit und Kertigfeit und ohne alle Borbereitung bie Riguren aus bem Ropfe auf Die Band. Die Befellen theilten fich in die Arbeit des Bergolbens und Ausmalens, fowie in die Decorationen und Inschriften, die ihnen ber Meifter aus bem Bebachtniß bictirte. Die Lehrlinge beforgten bas Farbenreiben, und mußten fich im lebrigen mit bem Bufchauen begnügen. Auf biefe Beife murben Chriftus und die zwölf Apostel in lebensgroßen Figuren in ber Beit von einer Stunde vollenbet.

Es gab aber boch noch Manner unter biefen monchiichen Runftlern, die ein Gefühl für bas Unwürdige einer folden Behandlungeweise hatten. Bater Dafarios ju Rares beflagte fich über bas ichnelle und gewinnfüchtige Malen. Fruber, fagte er, waren die Binfel beffer, Die Farben von ausgezeichneter Beschaffenheit, Die Sande geschickt, bie Bergen warm; man malte langfam und mit Ueberlegung, um schone Werfe barzuftellen und fich ben Simmel zu verdienen 17a). Allein folche Stimmen verhallen in ber Ginfamfeit bes Rloftere und unter bem

Drude ber turfifden Berrichaft.

Seit ber Befreiung Griechenlands hat in bem neuen Reiche abendlandische Runft Gingang gefunden. Unter Konig Otto find großartige Bauten burch teutsche und frangofifche Baumeifter ausgeführt. Leo von Klenge's Thatigfeit bei ber Feftftellung bes Blanes bes neuen Athen und bei bem Entwurfe bes Ronigsvalaftes bafelbit im 3ahre 1834 ift befannt 18). Roch jest ift in Rom

<sup>12)</sup> Didron, Hist. de Dieu p. 33. 13) Annales archéolog. 18, 200. 18 a) Daf. p. 216. 14) Louandre, Les arts somptuaires. T. 2.

<sup>15)</sup> Revue française 10, 298, 299. 16) Didron, Manuel p. 237. note 1. 17) Lenoir, Archit. monast. 1. 290 u. No. 179 auf p. 270. 17a) Didron, Borrebe zum Manuel. 18) Bergl.

- 35

Mar Seit, ein Schüler von Cornelius, für griechische Kirchen beschäftigt. Er hat zu biesem Zwecke die Gesmälde, welche dem Pansetinos zugeschrieben werden, besonders studirt und folgt mit Begeisterung den Pfaden, welche die alten griechischen Bilder und die griechischen Typen mit ihrer eigenthumlichen Poesse vorzeichnen.

Andere Wege geht der ebenfalls in Rom lebende griechische Bildhauer Leonidas Drosis, der Abkömmling einer handverschen Familie, Ramens Dorsch. Ebenfalls durch die münchener Schule gebildet, hat er die antise griechische Kunst zu seiner Führerin erwählt. Seine Tüchtigkeit wurde schon im 3. 1857 durch einen Preis, mit dem die bairische Afademie der Künste eine schone Statue des David krönte, anerkannt. Auch er ist sür Athen beschäftigt, indem er den Austrag hat, ein Giebelfeld für die neue Afademie zu Athen anszusühren. In dem tresslichen Entwurse sieht man die Minerva dem Haupte des Jupiter entschweben. Es ist zu hossen, daß solche Bestrebungen für das wiedererwachte Griechenland nicht versoren sein werden.

# IV. Abichnitt.

Ginfluß ber byzantinifchen Runft auf bas Anstand.

#### A. Ginleitung.

Bahrend die bygantinifche Runft innerhalb bes bygantinifden Reiches Die bisher gefchilberte Entwidelung erfuhr, hat fie auf andere gander in ihrer Umgebung auf verschiedene Beife eingewirft. Go lange Bygang bie reichite und blubenbfte Stadt und bas griechifche Bolf bas gebildetfte und gewerbthatigfte Bolf ber Welt war, mußte es feine Gultur ben Rachbarn mittheilen, mit welchen es, fei es friedlich ober feindlich, in Berub: rung fam. Aber es war nicht gleichgultig, in welcher Beife die Mittheilung vor fich ging, wie fie aufgenom: men und wie bas Mitgetheilte gepflegt und benutt murbe. Bahrend die einen die bygantinische Runft vollständig fich aneigneten, nahmen bie andern nur ihre Grundlagen an, um fie ju einer neuen und eigenthumlichen Runftrichtung ju entwideln. Db bas eine ober bas andere ber Fall war, hing theils von den religiofen Unfichten ber verschiedenen Bolfer, theils von der besondern Unlage und dem geistigen Bilbungsgange bers felben ab. Die Bolfer, welche bie griechische Religion annahmen, erhielten mit biefer auch bie bygantinifche Runft und nahmen biefelbe unverandert bei fich aut, wahrend die Bolfer muhammedanischer Religion aus ben bygantinischen Elementen eine eigenthumliche Runft berausbildeten. Die Urmenier, Die in ihrer religiöfen Ents widelung eine felbständige Richtung nahmen, hatten in Der Runft ebenfo, wie geographifch, eine Mittelftellung groifden Grieden und Duhammebanern, indem fich ihre Runft in ben wesentlichften Grundlagen an Die bygan= tinifche anichloß, aber bod muhammebanifchen Ginfluffen nicht unzugänglich war. Um eigenthumlichften war bie

Einwirfung von Byzanz auf das fatholische Abendland, das dorther die Anregungen empfing, um das, was es noch von alter Cultur gerettet hatte, mit Benutung byzantinischer Elemente zu einer selbständigen Kunst auszubilden, die von demselben Augenblicke an, da die byzantinische Kunst der Erstarrung und Bersumpfung anheimsiel, sich zu einem Glanze erhob, durch welchen die Erinnerung an eine bessere byzantinische Kunst völlig verdunkelt wurde.

Außer Diefen unmittelbaren Ginfluffen haben aber auch noch indirecte Ginwirfungen ftattgefunden, indem von anderer Seite her griechifde Gemente in ben Dobificationen, welche fie unter bem affatifden Simmel erfahren hatten, nach Europa übertragen murben. Daß bie arabifche Runft einen gewiffen Ginfluß auf bas Abenbland geubt hat, lagt fich nicht in Abrede ftellen, wenn man auch uber ben Umfang Diefer Ginwirfung ftreiten fann. Außerbem werden wir burd mancherlei Grunde gu ber Ber= muthung gedrangt, daß von Armenien aus ein feines= wege gering angufchlagender Ginfluß auf einen Theil ber Slawen griechischer Religion und felbft auf die Bolfer lateinischen Glaubens eingewirft haben muffe. Es find nämlich zwei Ereigniffe, welche Armenier mit bem Abendlande in Berbindung gebracht haben, die Berfetung von Colonien armenischer Baulicianer in die Gebirge Theffaliens und die Auswanderung der Bewohner ber armenis ichen Stadt Uni in die Ruftenlander an bem ichwarzen Dieere und ber Donau.

Die Paulicianer traten zuerst um 660 in der Nahe von Samosata auf. Diese Sekte, die lediglich das neue Testament als Richtschnur ihres Glaubens anerkannte und ihren Namen von dem besonders hochgestellten Apostel Paulus herleitete, hatte von den ältern asiatischen Sekten den Glauben an ein boses Wesen als Schöpfer der irdischen West überkommen, und erlitt deshald wegen manichäischer Regerei hestige Verfolgung, die sie selbst zu einem Volke von gesährlichen Rebellen wurde. Karbeas fündigte dem griechischen Kaiser den Gehorsam auf und besestigte in den Gebirgen zwischen Siwas und Trapezunt die Bergstadt Tephrica, von wo aus er und sein Nachsolger Chrysocheir, ost im Bunde mit den Muselmännern, die asiatischen Provinzen überschwemmten.

Conftantin Copronymus versette eine Anzahl dieser Baulicianer aus Melitene und Theodosiopolis nach Thracien und Constantinopel 19), entweder, um an ihnen eine Stüte gegen die Bilderverehrer zu gewinnen, oder um ihre friegerischen Eigenschaften zum Schute der Rordsgrenze zu verwerthen. Johann Jimisces siedelte aus der lettern Rücksicht eine noch ansehnlichere Colonie aus den chalpbischen Gebirgen in den Thälern des Hämus an, und räumte ihnen Philippopolis und die Schlüssel von Thracien ein 20). In diesen slawischen Gebieten scheinen sich die paulicianischen Kepereien mit ältern nationalen Bestrebungen verbunden zu haben. So entstanden bier die Sesten der Bogomilen, d. i. der Gottesfreunde, und

Leo von Rlenge, Aphoriftifde Bemerfungen gefammelt auf feiner Reife nach Griechenland. Berlin 1838.

Cedren. ed. Bonn. 2, 10.
 Zonaras 17, 1. ed.
 Paris. 2, 209. Anna Comn. Alexias lib. 14. ed. Paris. p. 451.

ber Katharer, b. i. ber Reinen, die sich von Dalmatien aus im 11. Jahrhundert über die Lombardei und im 12. Jahrhundert im füdlichen Frankreich und am Rhein ausdreiteten. Es wird sogar behauptet, daß die Albisgenser einen eigenen Patriarchen oder Gegenpapst in Dalmatien gehabt hätten, gegen den der römische Papst einzuschreiten für nöthig hielt <sup>21</sup>). Wie bedeutend diese Baulicianer für Byzanz waren, sieht man daraus, daß 2500 Manichäer unter den Feldherren Fantas und Kuleon die Fahnen des Alexius Comnenus verließen und der Kaiser nicht wagte, sie ossen zu bestrafen, sondern an ihnen Rache nahm, indem er sie nach Constantinopel locke und dort hinterlistiger Weise überfallen und ins Gefängnis werfen ließ <sup>22</sup>).

Die Stadt Ani war der Sit des Erzbischofs von Armenien. Sie wurde im 3. 1064 durch den Sultan Alp Arslan zerstört, und in Folge davon zogen die verstriebenen Einwohner in die Gegenden an der Nords und Westseite des schwarzen Meeres. In der Krimm ließen sie sich in so großer Jahl nieder, daß diese Halbinsel eine Zeit lang den Namen Kleinsummeien führte. Außerdem setzten sie sich in einem Theile von Bolen und an der untern Donau fest, und es ist eine Folge dieser Auswanderung, daß noch heute ein nicht undes trächtlicher Theil der Bewohner des türksischen Reichs

aus Armeniern befteht.

Durch folche Begebenheiten fann fehr wohl eine Ginwirfung armenifcher Runft auf europäische ganber ausgeubt fein. Bon Theffalien aus war es fogar möglich, auf bas eigentliche Griechenland einzuwirfen. Bir finden in ber That zwei Bebaube auf bem Boben bes bygantinifden Reiche, beren Architeftur gewiffen Ericheinungen in Armenien fehr nahe verwandt ift. Das eine ift bie Eliasfirche ju Salonichi (f. oben S. 12), die eine gewiffe Mehnlichfeit mit ber Rirche bes Rlofters Etichmiabgin bat, und bas andere ift bie Rirche, welche Romanus Lacapenus in bem Rlofter G. Lucas ober Stiri auf bem Barthenon aufführen ließ, und bie im Grundriß ber Rirche von Rifortiwinda ju Bas Ruticha in 3merethien gleicht. Rur barin liegt ein Unterschied, bag ber Bau bes Romanus die Chornifde nach bygantinifder Beife mit brei Seiten heraustreten lagt und ihr gegenüber ben großen Ruppelraum hat, mabrend die Rirche von Rifortfwinda nur einen fleinen Borbau ale Borhalle ober Rarther enthalt. Die Rirche, welche Die Bemablin bes Romanus in bemfelben Rlofter gebaut hat, folgt bagegen wefentlich bem bygantinischen Syftem, welches in ber Rapelle ber Selena ju Berufalem jur Unwendung gebracht ift 23), ohne jebe Spur von armenischen Anflangen.

# B. Die norblichen Gebiete bee griechifden Gultus.

#### 1) Die Befehrung ber Glamen.

Schon unter Michael bem Trunfenbolbe predigten bie Bruber Cprillus und Methodius aus Theffalonich

ben Chazaren, ben Bulgaren und ben mährischen Slawen bas Christenthum. Man hat barüber gestritten, ob dieser Methodius derselbe Mondy dieses Namens sei, ben der Bulgarenkönig Boris oder Bogoris um 865 berief, um von ihm einen Palast ausmalen zu lassen. Da der König etwas Furchtbares und Schreckenerregendes verslangte, so malte Methodius das jüngste Gericht, und dadurch soll Bogoris für das Christenthum gewonnen sein <sup>24</sup>). Doch ließ sich berselbe ert in Constantinopel durch ben Natriarden Abatigs tauten

burch ben Patriarchen Photius taufen.

Ungweifelhaft ift aber mit bem griechischen Blauben auch die brantinische Runft in diese und die benachbarten ganber gefommen, fei es nun, bag bie Fürften griechische Runftler verschrieben, um Balafte und Rirchen prachtvoll herftellen ju laffen, ober bag bie eingewanberten Monde jugleich als Runftler thatig waren. Un ber Grenze von Iftrien und Dalmatien hatte jedoch fcon fruber Die griechische Rirche fich mit ber lateinischen berührt, und Rarl ber Große hatte ber lettern bas Uebergewicht gefichert. Die Glawen von Karnthen waren von Anfang an gang ber lateinischen Rirche zugewandt 25). Die froatischen Glawen wurden in einem Frieden von 812 von Bygang an ben franfifchen Raifer abgetreten, allein Dalmatien blieb ber griechifden Berrichaft vorbehalten. Balb erlangte baffelbe jeboch eine gewiffe Selbständigfeit. Spater unterwarfen fich bie Kroaten wieder den byzantinifchen Raifern und führten die flawis fchen Liturgien ein. Allein balb wurden fie ein Spielball zwifden ber bygantinifden, venezianifden und ungarifden Dacht. Gine Rirchenversammlung ju Spalato Schaffte unter folden Berhaltniffen Die flawifden Liturgien wieder ab. Go fommt es, daß nur alte, außerordentlich fleine, unbedeutende Bauten in Dalmatien bygantinifchen Charafter an fich tragen, mahrend alle bedeutenben Monumente ber abendlandifden Runft angehören 26).

# 2) Bohmen und Dahren.

Unter den böhmischen und mährischen Slawen hat die römische Kirche später vollständig das Uebergewicht erhalten, und nur höchst selten stößt man hier auf verseinzelte Spuren griechischen Einstusses. Die kleinen Rundsfirchen sind kaum hierher zu rechnen. Sie gleichen den Grabkirchen, welche sast allenthalben im Abendlande in dieser Form vorkommen, und die bekannteste, die heilige Kreuzs oder Bethlehemskapelle neben der Stephanskirche in der Postgasse zu Prag, ist schon durch ihren Namen als eine Darstellung der heiligen Grabeskirche bezeichnet. Selbst die Laterne, welche die Spite des Daches eins nimmt <sup>27</sup>), darf man nicht etwa mit der Trommel der byzantinischen Kuppel in Berbindung bringen wollen. Sie ist nur ein Schornstein für Rauch und Lichterschwalch.

<sup>21)</sup> Matth. Paris, Historia major ad a. 1223. ed. Wil. Wats. (Lond. 1626.) p. 267. 22) Anna Comnena, Alexias lib. 5. ed. Paris. p. 131 u. lib. 6. p. 154. Bergl. baf. lib. 14. p. 450 — 457. 23) Buchon Pl. 33.

<sup>24)</sup> Jos. Dobrowsty, Chriff und Method, der Slawen Apostel. (Prag 1823-) S. 80—83. 25) G. Frh. v. Anfereshofen, Karnthens älteste firchliche Densmalbauten, im Jahrb. der f. f. Central Commission für Baudensm. 4, 41 fg. 26) R. Eitelberger von Ebelberg, Die mittelatterlichen Kunstdensmale Dalmatiens, das. 5, 131 fg. 27) Siehe die Abbildung bei Gruner in den Mittheil. der f. f. Central Commission 1, 198.

ber auch anberwarts, wenn auch in etwas anbern Formen, vorkommt. Eher erinnert die Kirche von Zabor in ihrer Anlage an byzantinische Weise. Zedoch ist die Kuppel hier durch einen Thurm ersett, der auf den vier das Mittelgewölbe stützenden Saulen ruht 28).

In anderer Beise erinnert eine Maria mit dem vor ihr sibenden, geradeaus sehenden Christuskinde, welche in der im 3. 1202 von dem Böhmen Bacerad abgesschriebenen und von einem Miroslav ausgemalten Mater verborum im böhmischen Museum zu Prag auf S. 457 die obere Rundung des P ausfüllt, an bekannte byzantinische Borbilder 29).

Auf die nahere Berbindung mit Byzanz weist der Umstand hin, daß ein Grundbestiger des Dorfes Opotschuiz auf seinem Felde im 3. 1858 fünf metallene Erucifire und im 3. 1861 ein sechstes ausgegraben hat, deren byzantinischer Ursprung durch die Inschriften sestgestellt ist und die dem 10. und 11. Jahrhundert anzugehören scheinen 30).

#### 3) Die Donaulanber.

Unbere ift es in Gerbien, beffen alte firchliche Bauten wir erft neuerlich burch Fr. Ranig 31) fennen gelernt baben. Sier ift ber bygantinifche Styl in ber umgestalteten Form aufgenommen, welche wir an einigen ar= menifchen Rirchen, namentlich in Etschmiadzin, finden werden. Gie haben burchgangig nicht blos an der Dft-, fonbern auch an ber Gud. und Rordfeite bes quabraten Ruppelbaues Upfiben, welche außerlich funffeitig heraustreten, und tragen über ber Mitte bes Schiffes eine Ruppel auf einem Tambour, ber meift achtedig ift und in eine Steinppramibe ausgeht. Sie gleichen barin bem alteften und vorzüglichften Beiligthum Urmeniens, ber Rlofterfirde Etfdmiabgin. Doch unterfcheiben fie fich von biefer baburch, bag bie Seitenraume febr fcmal, und alfo bie Rreugarme fehr furg find, und bag fie regelmäßig einen Rarther haben, welcher oft gu einem bebeutenben Borraum erweitert wird und baburch jur Berlangerung bes Schiffes bient. Eben baber tragen fie auch zuweilen noch eine zweite Ruppel über biefem Rarther.

Bir haben gesehen, wie armenische Einflusse hier möglicher Beise haben wirsam werden können, und dieselben dienen wahrscheinlich zur Erklärung einer ähnlichen Erscheinung in Griechenland selbst. Die einzige Kirche auf griechischem Boden, welche mit diesen serbischen Bauten in der Anlage übereinstimmt, ist die Eliastirche in Salosnicht, deren ungewöhnliche Gestalt schon früher (S. 12) besprochen wurde. Die älteste befannte serbische Kirche, die zu Semendria oder Smederewo, ist nur zwei Jahre vor dieser, nämlich nach einer Inschrift im J. 1010, erbaut, und hat sogar noch die runde byzantinische Kuppelbedachung, während die Eliassirche zwar noch nicht das spise armenische Phramidendach, aber doch ein flaches Zeltdach über der Kuppel enthält, das eine gesaltete

Beibe Rirchen befinden fich auf bem Bebiete, auf meldem Baulicianer wirffam waren, und biefe find es, welche bier ihre beimifchen Erinnerungen jur Geltung gebracht haben werben. Richt viel junger, als jene beiben Bauten, ift vielleicht die fcone Rirche ju Bavliga am 3bar, beren Rreugflügel mit runbbogigen Biebelfelbern, ben Tonnengewolben entsprechend, abichließen. Doch find bie Bedachungen ber Ruppel und Apfiben hier fcon entfchieben in armenifcher Beife pyramibenformig. Dagegen haben die Thurme auf ber Weftfeite biefer und ber smeberewer Rirche muthmaßlich einen fpatern Urfprung. Gine Berichiebenheit gwifchen biefen beiben Rirchen besteht barin, bag bie erftere vier Rebenfuppeln in ben Eden gwifden ben vier Rreugflügeln bat, bie andere bagegen biefe Eden in ber Sohe ber Apfiben mit Byramidendachern abbedt, ferner bag bie Ruppel ber erftern auf Biberlagern, welche aus ben Umfaffungs= mauern vortreten, bie ber lettern bagegen auf vier burch Bogen und Bendentife verbundenen Caulen rubt.

Die Rirchen, welche bie ferbifden Ronige in ben letten Beiten Diefer Beriode erbaut haben, behalten im Wesentlichen biesen Styl bei; boch zeigen fich bei ihnen fcon frembe Einfluffe, bie fich baber erflaren laffen, baß Die ferbifden Ronige mehrfach mit Rom in Berbinbung traten, um ihre politifche Gelbftandigfeit gegenüber ber byzantinischen herrschaft zu wahren. Gie mogen italienische ober vielleicht auch ungarische Baumeister benutt haben. 3mei Rirchen biefer Urt ruhren von ben beiben heilig gesprochenen Gerbentonigen ber. Stephan Remanja, ber 1199 ale Mond in bem Rlofter Chilindar auf bem Athos farb, grundete bie Rirche ju Studeniga, und sein Sohn, der heil. Sawa, übertrug dessen Gebeine im 3. 1203 in diese Rirche. Der lettere erbaute die Rirche in dem Rloster Shitscha 33) (Зіса, жича), welches Stephan II. Dufchan gegrundet hatte. Bir finben in Diefen Rirchen neben jener feftgehaltenen Grundform entichieben Elemente bes abendlanbifden fpatromanifden Style. Bunachft gehört babin bie Ginführung ber Glodenthurme. Die Rirche von Studeniga erhielt einen folden, der freilich ifolirt fteht. Undere Rirden erhielten nur holgerne Glodenftuble, bie ebenfalls nicht mit benfelben baulich verbunden waren. Ferner find babin gu gablen bie Rundfenfter ober Rofen über ben Bortalen, Die Doppelfenfter, Die Biebel an ben Rreugflügeln mit Lifenen und Bogenfriefen, Die auch außerlich freisrunden Apfiden, die Byramibendacher über ben Ruppeln, bie

Gestalt annimmt, ba die Seiten des polygonen Tambours mit den runden Fensterbögen abschließen. Dagegen haben beide Kirchen den horizontalen Abschluß der Außenwände gemein, und dadurch unterscheiden sie sich von den spätern serbischen Kirchen, die nach diesem Systeme gebaut sind 32).

<sup>28)</sup> Bocel bas. 2, 116. 29) Bocel bas. 5, 39. 30) Ders. ebenbas. S. 211. 31) Kanig, Serbiens byzantinische Monumente (Bien 1862) und bers. Ueber alts und neuserbische Kirchenbaufunft (Bien 1864).

<sup>32)</sup> Der Recensent in den Mittheilungen der f. f. Centrals Commission für Baudenkm. (7, 313) will wegen der Achnlichkeit mit der Kirche zu Kruschewag die Zeitbestimmung für die zu Semensbria nicht gelten lassen. Die Phyramidendächer und Spiggiebel zu Kruschewaß sind jedoch wohl zu beachten. 33) Das shi ift zu sprechen, wie das frangosische gi.

Edblatter an ben Saulenfugen, und endlich die gang ben romanischen abnlichen Ornamente von verschlungenen Banbern und allerlei Menfchen = und Thiergestalten. Bir haben allerdings gefehen, bag manche von biefen Dingen nicht unbedingt auf abenblandifden Ginfluß ichließen laffen. Allein wo fo viel jufammen fommt, um ben Einbrud bes Romanischen ju erhöhen, wird man Diefen Ginfluß unmöglich leugnen fonnen. Die Rirche ju Chiticha verläßt fogar die byzantinisch = ferbische Grund= form und hat quabratifche Apfiben und ju ben Geiten ber Borhalle eine gang eigenthumliche Rapellenanlage.

Roch andere Ginfluffe machen fich in ben Bauten bes letten felbständigen Gerbenfonige Lafar, ber in ber Schlacht auf bem Amfelfelbe (Roffowo Bolje) im 3. 1392 fiel, geltenb. Die Rirche ju Ravaniga, welche er nach einer im Bolfeliebe lebenben Legenbe erbaute, und ebenfo Die Rirche in feiner Refibeng Krufchemas laffen eine gewiffe Sinneigung zu arabifden Formen nicht verfennen, mas fich bei ben bamaligen Beziehungen gu ben Turfen leicht erflart. Es geboren babin weniger bie gierlichen Ginfaffungen mit verichlungenen Banbern ober Daanbern, ale bie Decoration von Sufeifenbogen über ben Bortalen gu Kruscheway und die spigbogigen mit fielbogigem

Drnament eingefaßten Fenfter ju Ravaniga.

Die lette altferbifche Rirche erbaute Lafar's Cobn, Stephan, bereits ale Bafall bes Gultane Bajefit, ju Manaffia, und ihre noch vollständig erhaltene Ginschließung in eine fefte Mauer mit Thurmen erinnert an ihre Entftehung unter bem Drude ber turfifden Dberberrlich= feit. Diefe Rirche hat aber wieder Die altferbifchen Formen. Auf bem linten Donauufer, namentlich bem Balbgebirge swifden Donau, Drau und Came, ber Fruschta Gora in Sprmien hat man noch bis jum Ende Des 15. Jahrhunderte bie altferbifden Bauten gum Mufter genommen, obgleich man nicht immer mehr verftand, bas Chenmaß ber Berhaltniffe und bie fcone Birfung gludlich ju reproduciren. Auch die wallachischen Rirden ichließen fich, soweit man fie fennen gelernt hat, bem ferbifchen Style an. Roch die icone bifchofliche Rlofterfirche bei Rurtea d'Argvifch, Die erft von Dem Fürsten Johann Rpagon, Rhagor ober Regoje (1511 - 1520) erbaut ift, hat bie altjerbifche Form beibehalten und nur den Rarther bebeutend erweitert, bagegen ber turfifden Runft einen weitgebenben Ginfluß auf Die Saulenformen fowol, ale auf die glangende Decoration bes Meußern geftattet 34).

#### 4) Ruglanb.

# a) Arditeftur.

Rugland murbe ebenfalls unter ber macebonifchen Dynaftie von Conftantinopel aus befehrt. In ber Rrimm und am Rorbrande bes fcmargen Meeres hatten vielleicht fcon fruber Berbinbungen mit Abchaffen und ben übrigen Raufajuslandern fich wirtfam erwiefen, und bei bem Bau ber alteften Rirchen ift bas bygantinifche Element theils burch Ginfluffe von borther, theile burch antife Traditionen ober Borbilber modificirt worben. Spuren bygantinifder Bauten fieht man noch in Phanagoria und Taman, und bie alten Rirchen von Cherfon, Aithas bor (S. Theodor) und Mindagh find nach bygantinifchen Grundfagen conftruirt. Aber bie Rirche von Rertid, bem alten Banticapaum, die 757 erbaut fein foll, zeigt erhebliche Eigenthumlichfeiten. Die vier boben Bfeiler, welche bie Ruppel tragen , ruben auf forinthifden Gaulen, die Querichiffe find fehr fury und ber Borticus bat nur bie Breite bes Sauptichiffes und öffnet fich nach brei Seiten mit hohen Arfaben 35).

Erft Großfürft Bladimir ber Große ließ fich 988 gu Rorffun, bem alten Cherfon, taufen, ba er fich mit einer Tochter bes griechischen Raiferhaufes vermablte. Die Trummer ber Rirche, in welcher er mahrscheinlich getauft murbe 36), sowie ber, welche er bort gur Feier biefes Greigniffes errichten ließ, zeigen wefentlich biefelbe Bauart, wie jene Rirche in Rertich. Baumeifter ber Sophienfirche, welche Bladimir in Romgorob an ber Stelle eines Tempele bes flawifden Gogen Berun errichten ließ, und zugleich der erfte Bifchof berfelben war Joadim von Cherfon. Aber Die Mutter = Gottes = Rirche, welche er 989 in feiner Sauptstadt Riem aufführte, mar ein Bert griechifcher Meifter 37) und wird als bas altefte

Bert ber ruffifden Architeftur betrachtet.

Much die folgenden Großfürften fuhren fort, Rirchen ju bauen und auf bas Glangenbfte auszuftatten. Much Diefe Rirden und besonders die Rlofter find jum großen Theil von Griechen ausgeführt worden. 216 Riem fiel und bie Refibeng ber Großfürften nach Dosfau verlegt wurde, übertrug man ohne 3meifel ben Styl ber Rirchen von Riem borthin. Die Rirche von Gusbal murbe guerft, foviel man erfahrt, unter Bifchof Johann von Bladimir im 3. 1194 burch ruffifche Baumeifter reftaurirt, und auch Kiem hatte zu diefer Zeit seinen einheimischen Baumeister, Beter Miloneg. Um diese Zeit grundete Sergius bas Dreifaltigfeitokloster, welches bas Borbild für die ungeheuern mit Rirchen und Decorationen fo überreich ausgeftatteten Rlofter murbe.

Gin eigenthumlicher ruffifcher Styl entwidelte fich erft nach der Bertreibung ber Mongolen, ale 3man III. Baffiljewitich (1462-1505) feine Sauptstadt Dosfau mit bem reichen Schmud von Rirchen und Balaften ausstattete, in bem fie noch hente prangt. Die Balafte waren bie bahin nur Solzhäufer gemefen. Die beilige Diga hatte allein ein fteinernes Saus bewohnt. Den erften großen Balaft mit 30 Thoren, Gemalben und einer Uhr ließ Bifchof Euphemius von Nowgorod 1433 von teutschen Meistern bauen. Seinem Beispiele folgte 1494 ber Batriarch Jonas. Als aber 3man III. Die

<sup>34) 2.</sup> Reißenberger im Jahrbuch ber f. f. Central . Com= miffion 4, 177 fg.

<sup>35)</sup> Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase 5, 113. 114. Atlas. Sér. 3. pl. 20. fig. 3. 36) Dubois 6, 144. Atlas. Sér. 3. pl. XX. fig. 5. pl. 32 bis. fig. 6. 7. 8. Maury, Conp d'oeuil sur l'histoire de l'architecture religieuse en Russie jusqu'au regne de Pierre le Grand in Revue archéol. 2, 776. 37) Reftor, Aeltette Jahrbucher ber Ruffichen Gefchichte, überf. von 3. B. Schloger. (Leipzig 1774.) G. 109.

Simmelfahrtefirche auf bem Rreml ausbauen ließ, zeigten fich die Ruffen noch fo ungeschickt in ber Runft bes Bolbens, bag bie Rirche einfturgte, ebe fie noch geweiht war. Iwan fandte bann nach Teutschland und Italien nach geschidten Baumeiftern, und ber Bolognefer Ridolfi Fioravanti, ber von feiner Geschidlichfeit ben Beinamen Alberti Ariftotile erhalten hatte, führte ben neuen Bau in vier Jahren aus, nachbem er guvor ben ruffifchen Etyl an ber Rirche von Blabimir ftubirt hatte. Er vollenbete bas Berf 1494. Auch andere Staliener waren ju gleicher Beit in Dosfau thatig. Bietro Antonio baute 1487 ben Granitpalaft auf bem Rreml und ftellte mehrere Thurme her, Die unter Dmitri Donofoi bort aufgeführt waren und ebenfalls in Trummer fielen. Der Genuefer Baul de Boffio, Marco und ein anderer uns befannter Italiener vollendeten biefe Thurme 1492. Ales vige aus Mailand führte 1499 bas Belvebere auf und vollendete 1507 die Kirche ber Berfundigung, Die 1489 begonnen war. Außerdem baute er unter Baffili - 3manowitich (1505 - 1534) die im 3. 1333 gegründete Michelefirche neu auf und verfah fie mit funf Ruppeln. Diefen italienischen Meiftern verbanft ber abenteuerlich phantaftifche Gefchmad, in bem bier die byzantinifche Grundlage umgeftaltet murbe, feine Ausbildung. Gie fuchten ihre moderne Bauweise mit den Anforderungen ber ruffi= ichen Gitte und ber ruffifden Rirche gu verschmelgen, und es gelang ihnen, jumal fur Die Rirchen, einen wahrhaft originellen Styl gu ichaffen, auf ben orientalifche Grundlagen eingewirft zu haben fcheinen, bie burch Die Mongolen, welche feit 1225 über Rufland geherricht batten, dort eingeburgert fein mochten. Dur an ben Balaften bemerft man gewiffe Reminifcengen an ben florentinischen Styl. Roch naber trat ben Ruffen bas orientalifche Element in ben langen Rriegen mit ben Turfen und Tartaren unter 3wan IV., bem Schrecklichen (1524-1584). Bobin fie ihre fiegreichen Baffen trugen, ba geftalteten fie bie Dofcheen in Rirchen um, wie in Gudaf in ber Rrimm 38), ober errichteten neue Rirchen auf ben Ruinen ber Dofcheen. In ber Rrimm aber, gumal in Raffa, hatten theils die Armenier ihre Bau-weise eingeführt 39), theils waren bier und in bem alten Theodofia bie Rirchen ber Genuefer in Mofcheen umgewandelt 40). Mus folden Elementen entftand 1554 in Mosfau Die fogenannte Baffili Blagennoi, ber phantaftifchfte ruffifche Bau, von bem bie Sage geht, baß 3man, ber Schredliche, bem Baumeifter, ber fich berühmt, ein noch prachtvolleres Monument aufführen gu tonnen, Die Augen habe ausstechen laffen, Damit Diefer Bau unnbertroffen bleibe 41).

#### b) Malerei.

Die ruffifche Malerei 42) hat fich ber griechifchen weit enger angeschloffen, ba es feine muhammebanifchen

Bilber gab, benen bie ruffifche Rirche Ginfluß geftatten fonnte. Die alteften firchlichen Bilber in Rugland maren bygantinifche und die erften ruffifchen Maler begnügten fich, Diefe gu copiren. Bieles murbe von griechischen Malern in Rugland gearbeitet, und noch in ber 1326 gegrundeten Rirche ber Simmelfahrt Maria auf bem Rreml waren griechische Maler beschäftigt, mahrend fcon ruffifthe Maler in ben Jahren 1328 - 1340 Die Michelsfirche ju Mostau ausmalten. Man fennt noch mehrere griechische Bilber in Rufland, welche ben ruffifchen Malern als Mufter bienten. Das altefte ift bas Marien-bild in bem Rlofter Maria Simmelfahrt gu Rijne, bas nach ber griechischen Inschrift aus Rorffun und aus bem Jahre 993 ftammt. Gine Maria Dogitria gu Emolenef hat die Jahregahl 1025, und eine andere gu Efchernigoff 1060. Das Bild des Erlofere ju Romgorod wird

bem Raifer Manuel felbft gugefdrieben.

Als ein Zögling ber griechischen Maler ift besondere ber heil. Dipmpus, ein Monch von Betschereft, im 11. ober 12. Jahrhundert berühmt, bem man ein Marienbild in ber Rathedrale von Roftoff zuschreibt. Die Bemalbe bes alteften Styles nennt man in Rugland forffu= nifch, wie Alles, mas ausgezeichnet und alterthumlich Das driftliche Mufeum bes Batican enthalt ein folches, welches ben Tob ber Maria gang in ber Beife ber Bygantiner barftellt 43). Man unterscheibet bann fpatere Schulen von Riem und Mostau, und spricht auch von einer flofterlichen Manier. Die fremben Runftler führten eine neue Stylentwidelung berbei, obgleich fie fich im Gangen beftrebten, ihre Berfe bem ruffifchen Nationalgeifte anzupaffen. Man fpricht von lateinifden beiligen Bilbern und von einem Styl, ben man Friajsky (Freefo ober Frantisch?) nannte, und für beffen Schöpfer ein Raplan vom Orben ber weißen Augustiner, Johann mit bem Beinamen Spaffitel (Beiland, vielleicht verdorben aus Spiffatel, ber Copift), gilt, ber mahricheinlich unter Fioravanti in ber Simmelfahrtefirche gemalt hat. 3man ber Schredliche fab fich jeboch veranlaßt, die Befete ju erneuern, welche bie Befolgung ber herfommlichen Typen geboten. In Diefer Beit werben icon mehrere ruffifche Daler genannt. Den meiften Ruf aber erwarb fich gegen Ende bes 14. ober im 15. 3ahr-hundert Andreas Rubleff, ber eine eigene Schule bilbete.

Die ruffifden Rirchenbilber haben mit ben griechi= ichen gemein, baß fie ftarr an traditionellen Formen halten, und Die Daler haben fich vielfach eines abnlichen Sandbuche, wie bas vom Athos, bedient. Diefes unter bem Ramen bes Boblinnif befannte Sandbuch ift in gahlreichen alten Abidriften verbreitet, Die in Gingelnheiten vielfach von einander abweichen. Bas von ruffischen Gemalben im Muslande befannt geworben ift, ericheint jedoch ohne Ausnahme nur als eine Ausartung ber griechischen Runft, Die lediglich von ichlechten Borbilbern ausgegangen ift und unter einer roben Behandlung ihre Geftalt empfangen hat. Gelbft die feine Tednit ber Bachemalerei hat einer grobern Temperamalerei mit

ontpereux 5, 355. 39) Dubois 5, 298. 41) Siehe überhaupt Maury 1. c. p. 773 38) Dubois de Montpéreux 5, 355. 40) Daf. 5, 292. 41) Siehe überhaupt Maury 1. c. p. 773 suiv. Schnaafe, Geschichte ber bilbenben Runfte im Mittelalter 1, 277 fg. 42) Siehe barüber Maury a. a. D. und Snes guireff bei Schafer έρμενεία, S. 433 fg.

<sup>43)</sup> Agincourt, Peint. table 83. Beschreibung von Rom. Th. 2. Abth. 2. G. 379.

Eigelb Plat gemacht, und bas Bolf schreibt nur ben alterthümlich aussehenden und rohen Gemalben Heiligkeit und Bunderfraft zu. Gegen die neue Technik der Delmalerei hat man sogar eingewandt, daß Del als ein Product von Menschenhand nicht wurdig sei, zur Darskellung des Göttlichen zu dienen.

Besonders häusig find in Russand die in flachem Relief gearbeiteten Heiligenbilder, die mit Ausnahme von Köpfen und Händen unter einer Hülle von getriebenem Goldblech verdorgen werden. Meistens sind es Mariensbilder. Die reichen Gaben, mit denen diese behängt gewesen sind, ließ Beter der Große sämmtlich nach Betersburg bringen, um sie in Beziehung auf ihren Werth als historische Denkmäler des russischung auf ihren Werth als historische Denkmäler des russischen Alterthums einer Prüfung zu unterwerfen. Es war versprochen, sie später den Kirchen und Klöstern zurüczugeben, allein sie sind spurlos verschwunden, ohne daß se etwas darüber dekannt geworden wäre. Der Alterthumsforscher hat ihren Berlust mindestens ebenso sehr zu beklagen, als die Kirche.

Inbeffen zeigt fich boch in manchen alten Bilbern eine gewiffe felbständige Entwidelung ber ruffifchen Runft, indem ein phantaftifder Ginn auch bier fich außert, ber die griechische Reigung gur Allegorie und myftischen Gym= bolit bis jum Abenteuerlichen übertreibt. Ein altes ruffisches Bild, welches Agincourt befaß, bietet bavon ein sprechendes Beispiel. Es ftellt ben Sieg Chrifti über Tob und Solle bar. Die Hauptgruppen bilben einen Durchblid, in bem man ben leibenben Chriftus, getroftet von feiner Mutter, im Grabe fteben fieht. Er ift bier bartig in ber gewöhnlichen Geftalt. Die obere Gruppe enthalt bie Dreifaltigfeit, Chriftus jugendlich und unbartig fist, von Engeln getragen, in einem freisformigen Rimbus, und halt in ber Linfen eine Schrift, beren Inhalt nicht angegeben wird, und auf ber Rechten eine Taube mit vier Ropfen als Tetramorph. Ueber feinem Saupte in einem befondern Rimbus fieht man ben beiligen Beift in Beftalt einer Taube, und barüber Gott Bater abermale in einem befonbern Rimbus. Bu beiben Seiten Sonne und Mond als Scheiben mit Befichtern, jebe von einem fcwebenben Engel emporgehalten. Tiefer rechte ein Engel mit ber Guchariftie und bem Rauchfaß und linfe ein anderer mit bem Siegel Gottes. 3mei andere Engel halten die Gruppe ber Dreifaltigfeit empor, und bilben mit ben Bergfpigen, auf benen fie fnieen, Die Emfanjung ber Durchficht in ber Mitte bes Bilbes, Die beiben Bergipigen bilben ben Sintergrund fur bie Gruppen Des Borbergrundes. Links reitet ber Tob auf einem Lemen über Leichen bin, Die von Bogeln und wilden Thieren benagt werben, und barüber ichwebt ein Berub mit bem Schwert. Rechte liegt Satan in einer Beben geftredt; ein Engel faßt ihn beim Ser und ift im Begriff ihn mit bem Lilienftab gu Giogen Anf feiner Bruft fteht ein Rreng und auf ber Bige beffeben fige Chriftus, jugendlich und unbartig metregeniber Rieibung triumphirend, mahrend bie Dregen Stufei erfcbroden flieben 44).

C) Die muhammebanifche Runft.

Die gander, welche bie Araber auf ihren rafchen und fiegreichen Rriegegugen fich unterwarfen, maren junachft Gyrien und Megypten, Befigungen bes bygantini= fchen Reiche, und fo fam es, bag bie arabifche Cultur wesentlich an byzantinische Grundlagen anfnupfte und in gemiffem Sinne eine Tochter ber bygantinifden Gultur genannt werben barf. Much bie Runft bes oftromis ichen Reichs wurde von ben Arabern aufgenommen. Unfange freilich benutten fie nur bygantinifche Runftler und byzantinifches Material. Griechische Baumeifter bauten jum Theil ihre Dofcheen, und wo fie nicht lediglich griechifche Bauten fur ihre Bedurfniffe umgeftalteten, benutten fie vielfach bas Material folder Gebaube, Die fie entweder abtrugen ober fcon in einem trummerhaften Buftanbe vorfanden. Griechifdes Mofaif wußten fie fo fehr zu ichagen, bag fie in mehr als einem Friedensvertrage mit ben Raifern von Conftantinopel fich Lieferuns gen beffelben ausbedangen. Gie nannten es Befifa ober Fefifiga, ein Rame, ber bem Griechischen (ψήφισμα) ents lehnt und ihrer Sprache gemäß umgestaltet ift.

Allmälig lernten sie selbst diese Künste betreiben. Aber ihre Eroberungen erhielten ebenfalls eine weitere Ausbehnung, und es fann daher nicht Wunder nehmen, daß in der Kunst des Islam neben den byzantinischen Elementen auch persische zur Geltung gelangen, ja daß Eigenthümlichseiten der Perser, die nicht wenig beigetragen hatten, der byzantinischen Kunst ihre Richtung zu geben, hier in einer ganz neuen und besondern Weise einwirften und zu Resultaten führten, die zwar immer noch eine gewisse Berwandtschaft mit dem Byzantinischen erkennen ließen, aber doch sich so weit von den wesentlichsten Principien desselben entsernten, daß sie höchstens noch als Ausartungen und Ueberschreitungen der von den Byzantinern streng eingehaltenen Grenzen angesehen werden konnten.

Außerbem unterschied fich bie muhammebanifche Religion fo fehr von ber driftlichen, bag nicht nur ber Beift berfelben, fonbern auch eine Reihe von bestimmten Borfdriften und Berboten vielfach Abweichungen von bem forberten, was bas Befen ber driftlichen Rirche und die besondere byzantinifche Gitte mit fich brachte. Den plaftifchen Runften war bie Aufnahme gang verichloffen, soweit es fich um Abbildung von lebenben Befen hanbelte, ba ber Roran biefelbe verbietet und ber Mufelmann glaubt, bag ein folches Bilb einft von bem Berfertiger feine Geele forbern werbe. Rur ausnahms= weife haben fie in einzelnen Gebieten ihres Reiches bem Lodenben nicht miberfteben fonnen, was biefe Runfte fur ein Bolf haben mußten, welches eben aus ben einfachften Berhaltniffen emporgefommen war 44 1). Dagegen bie Baufunft und bie mit berfelben verbundene Decoration waren ihnen unverfagt und willfommen, und namentlich, nachs bem Rhalif Balid I. 714 feine Berrichaft über die gange Rordfufte von Afrifa und Spanien ausgebehnt, und im

<sup>44</sup>a) Bergl. jeboch Ab. Fr. v. Schad, Boeffe und Runft ber Araber in Spanien und Sicilien (Berlin 1865) 2, 170 fg.

menten ber übermundenen Religionen in Große und Bracht wetteiferten.

Aus ihrem Nomaden = und Lagerleben brachten die Araber feine Elemente mit, aus denen fie hatten eine felbständige Baufunst entwickeln können. Die Borbilder für ihre architektonischen Werke boten sich nur in dem, was sie in den unterjochten Landern vorfanden.

Dabei war aber boch ber Beift bes muhammebaniichen Lebens und die Form ber Gottesverehrung fo wefentlich von bem verschieben, was fie auf bygantinis fchen Gebieten vorfanden, daß Daburd eine gang eigenthumliche Bestaltung bes Style sowol fur bie eigentliche Architeftur, als für bie Decoration herbeigeführt murbe. Es ift hier nicht ber Drt, tiefer auf Die Geschichte ber arabifden Runft einzugehen; body wird es ichon um bes Wegenfages willen jur Sache bienlich fein, wenn wir wenigftens einige wefentliche Buntte hervorheben, welche ben Charafter des arabijden ober fogenannten maurifden Style bezeichnen. Die muhammedanischen Bauten ichließen fich bis ju einem gewiffen Grabe ben byzantinifchen firch= lichen Bauten an. Um meiften ift bies ber Fall bei ben Grabmalern ober Turben, die gewöhnlich in Ruppelbauten nach bygantinifden Borbilbern befteben. Die Dofcheen bagegen haben vielfach altere Rirchen von bafilifenartiger Anlage jum Borbilbe genommen. Sauptfachlich aber entwidelten fie fich aus den großartigen Colonnadenan= lagen Syriens, bie bas muhammebanifche Bedürfniß um fo eber befriedigen fonnten, ba es nicht fowol auf bie Berftellung großer Berfammlungeraume fur Die religiofe Gemeinde anfam, ale vielmehr nur auf gahlreiche Betplate, die Schut gegen die fengenden Sonnenftrahlen boten. Ausgedehnte, von Colonnaden umichloffene Sofe umgeben in ber Regel bie Mofchee , bie innerhalb berfelben einen verhaltnigmäßig fleinen Raum einnimmt und aus mehreren parallelen Gaulenarfaben besteht. Buweilen ift eine mittlere Colonnabe burch größere Breite und wol auch burch eine Ruppel ausgezeichnet, fobag barin wieder eine gewiffe Aehnlichfeit mit ber driftlichen Rirche hervortritt. Aber es fehlt regelmäßig an ber Chornifche, und andere Gigenthumlichfeiten, wie Die feche Seitenschiffe ber Mofchee el Affa auf bem Baram ju Berufalem, ober bie Querftellung ber Gaulenarfaben gegen ben Gingang bei ber Moidee Balib's II. ju Damascus begrunden wieber wefentliche Berichiebenheiten von berfelben. Spatere Mofdeen in Berfien und Indien werben dagegen Rup= pelbauten, welche mehr ben bygantinifchen Rirchen abnlich find.

Bas aber die muhammedanische Architeftur vorzüglich auszeichnet, ift eine Formentwickelung, die theils aus einem Mangel an technischem Berftandniß, theils aus einem überschwänglichen Spiele der Phantafie hervorgeht.

Der Manget an technischem Berständniß zeigt sich in der Vernachlässigung jeder Rücksicht auf die conftructive Bedeutung der architektonischen Formen. Die Araber benuten daher Formen, die bestimmte statische Zwecke A. Encykl. d. B. u. R. Erfte Section, LXXXV.

haben, lediglich als Decoration, und die Folge bavon ist nicht nur, daß sie dieselben in einer neuen und dem Sinne der Construction widersprechenden Beise mit ihrer Imgebung in Berbindung segen, sondern daß sie außersdem diese Formen vielsach verändern, um ihnen eine Mannichfaltigkeit und einen Reichthum zu verleihen, die sie auf dem Gebiete der an der constructiven Bedeutung sesthaltenden byzantinischen Kunst nie gewinnen konnten. Dies betrifft hauptsächlich den Bogen und die Kuppel, und in beiden Beziehungen fanden die Araber schon in saffanibischen Bauten Borgänge, die sie sich aneigneten,

über bie fie aber noch weit hinausgingen.

Bas junachft ben Bogen betrifft, fo haben wir bes reits die elliptische Ueberhöhung beffelben an bem Balafte gu Rtefiphon fennen gelernt. Außerbem fommt aber auch an unzweifelhaft faffanibifchen Denfmalern ber Spigbogen vor, und er scheint fich hier an altere afias tifche, jum Theil indifche Borgange anguschließen, wo er jedoch noch nicht organisch entwidelt ift, fondern ents weber nur becorativ an Monolithen auftritt ober burch Ueberfragung ber Steine gebilbet wird. In Lycien fennen wir die monolithen Grabmaler mit Dedeln, welche außerlich als fpigbogige Gewolbe gebilbet find, und ahn= liche Denfmaler begegnen une unter ben altern Berfen Indiens. Spibbogige Gewölbe, welche burch Ueberfragung hervorgebracht werben, fommen ichon unter ben enflopischen ober pelasgifchen Denfmalern Griechenlands vor. Wir brauchen une nur an bas fogenannte Schaps haus bes Atreus ju Mycena und an die Mauern von Thrine ju erinnern. In einer fehr merfwurdigen Beife begegnet une ein burch Ueberfragung gebildeter Spig-bogen, ber überbies gang eigenthumlich becorativ behanbelt ift, an bem Gingange bes altinbifden Tempels von Boro Budo 45). Die faffanibifden Denfmaler zeigen uns bagegen ben Spigbogen organifch entwidelt, inbem bier fcon ber Reilfchnitt bei bemfelben angewandt ift. In Diefer Beftalt muß man ihn ale eine weitere Entwidelung bes romifden Rundbogens anfeben, und er enthalt einen Fortschritt, indem ber Seitenschub bes Bogens beträchtlich verringert ift und baburch bie Stugen bis ju einem gemiffen Grabe entlaftet werben. Die faffanibifden Denfmaler Berftens bieten aber auch ichon ein Beifpiel von einem Rielbogen bar, obwol nur als eine in Fels gehauene Rifdeneinfaffung, die fogar noch eine zierliche Brechung ber Linien enthalt. Diefer gierliche, flach gebrochene Rielbogen befindet fich an der Felswand bei Bisutun oftwarts von Rermanschah, am Bluffe Gamafiah, und gebort ju bem Satht-i-Schirin ober bem Throne ber Schirin, ber viel befungenen Gattin bes Chofru Barvig 46). Die Tradition, welche fich in diefer Benennung ausspricht, fest also Diefes Dentmal in die letten Beiten ber Saffanidenherrichaft.

Die Araber haben nun in Aegypten und Sprien vorzugsweise ben Spigbogen, in Persien und Indien bagegen ben Kielbogen verwandt, und häufig benselben

<sup>45)</sup> Le tour du monde. T. 4. (Paris 1861. Sem. 2.) p. 304. 46) Coste et Flandin, Voyage en Perse, pl. 17. p. 7.

noch mit einer innern Einfassung von fleinen Bogen ober Zaden bereichert. Eine britte Form, die in Spanien die herrschende ift, ber Hufeisenbogen, kommt ebenfalls in Afien, besonders in den buddhiftischen Tempelgrotten Indiens, vor.

Ein beliebter Schmud ber Gewölbe, ben die Araber aber auch zur Berzierung von Saulen und Friesen besnutzen, schließt sich an die früher erwähnte sassandische Gewölbeconstruction an, welche den Uebergang von der quadraten Basis zur Kuppel durch eine konische Aussfüllung der Ecken vermittelt. Dies ist jenes System von über einander aufgethürmten kleinen Nischen, welches ursprünglich ebenso, wie dort, nur die Ecken aussfüllt, dann aber auch die ganzen Gewölbe überzieht und die sogenannten Stalaktitendecken bildet. Hier ist von einem constructiven Princip so wenig die Rede, daß z. B. in der Alhambra zu Granada diese Gewölbe aus einem überaus fünstlichen Systeme von geschnittenen Gypsstücken zusammengeset worden sind 47).

Zeigt sich nun schon hierin, daß die Decoration bei den Bekennern des Islam zur Hauptsache wird, so tritt dies noch weit mehr in dem Schmuck hervor, womit sie ihre Wände überziehen, und den sie um so reicher und mannichfaltiger auszubilden bemüht sind, als der Koran durch das Berbot der Abbildung lebender Dinge die Elemente der eigentlichen Decoration einschränkte. Die letztere wird daher fast ganz aus mathematischen Figuren und Linien zusammengesett, wobei abermals zugespitzte und gebrochene Bogenformen eine wichtige Rolle spielen. Diese arabische Decoration hat bekanntlich eine Ausbildung erhalten, mit der sich sein anderer Styl messen fann, sei es, daß man den Geschmack oder den Reichsthum derselben in Betracht zieht.

So hat der Mangel an technischer Einsicht einersseits und Ueberschwänglichkeit der Phantasie anderseits die maurische Kunst von dem Drucke der mystischen Berssenkung befreit und ihr den Stempel der Ueppigkeit aufsgedrückt, und diese Umwandlung hat einerseits nicht ungünstig auf die byzantinische Kunst selbst zurückgewirkt, anderseits im Abendlande die Entsaltung byzantinischer Elemente zu der Blüthe gothischer Kunst vorbereitet.

# D. Armenien und bie Raufajuelanber.

#### 1) Die alteften Beiten.

Armenien und die benachbarten Küstengegenden des schwarzen Meeres erhielten mit dem Christenthum ihre Civilization von Byzanz aus. Die zum Theil in Ruinen liegenden Kirchen dieser Länder haben in der That einen Styl, der von dem byzantinischen abgeleitet ist. Doch gehören die meisten einer spätern Periode an, und können daher erst weiter unten zur Besprechung kommen. Der Tradition nach soll die Kirche zu Bihunda in Abchassen um 550 auf Besehl Justinian's erbaut worden sein. In ihrer sesigen Gestalt entspricht sie allerdings dem Style späterer byzantinischer, namentlich kleinassatischer Kirchen,

47) Jules Goury and Owen Jones, Plans, elevations, section and details of the Alhambra. T. 1. (London 1842.) ad pl. 10.

und ber leichte fielbogenartige Schwung ber Tragbogen unter ber Ruppel zeugt sogar schon von sarazenischem Einfluß. Dagegen sind die Apsiden auch äußerlich rund, was auf ein hohes Alter schließen läßt 48). Wahrscheinelich ist der Bau später im byzantinischen Geiste verändert, während man die durch die Fundamente gebotenen Formen beibehielt. Der Grundriß läßt sogar die Annahme zu, daß vielleicht ein ursprüngliches Langhaus später in einen byzantinischen Kuppelbau umgewandelt ist.

Ein paar Monumente von febr alterthumlichem Unfeben haben Gaulen, welche an Die ravennatifchen Uebergangeformen erinnern. Aber die Behandlung ift fo rob, baß es fich nicht wohl entscheiben laßt, ob hier altaftas tifche Tradition maggebend gemefen ift, ober ob man byzantinifche Mufter ungeschickt nachgebilbet hat. Das eine ift Die Grottenfirche ber Troglodytenftabt Tepeferman in ber Rrimm, beren unentwidelte Bestalt auf Die erften Beiten ber Chriftianifirung Diefer Begend ichließen lagt. Sier fommen Gaulen por, Die über zwei fcmalen Ringen, von benen ber untere platt, ber obere bagegen mulftig ift, ein Kapitell haben, welches eher einem Rapitellfampfer gleicht 49). Das andere ift die freiftehende Kirche bes Sohlenflofters Rieghart oder Arivant in Großarmenien, bas von dem beil. Gregor, bem erften Batriarchen jur Beit bes Tiribates, geftiftet ift. Sier tragen bie Gaulen anflatt ber Rapitelle bide, faft fugel artige Bulfte und über biefen Rapitellfampfer, wie fie im Abendlande bei ionifchen Rapitellen vorfommen. Gie fteben auf einem ichlichten Burfel. Auf Diefem liegt gunachft ein mehr gebrudter Bulft, und auf bem lettern erhebt fich ber Schaft, ber unten von einer breiten banbartigen Blatte umgeben ift, wie wir fie in Ravenna in einigen Fallen angetroffen haben 50). Die mulftigen Formen haben aber auch einige Aehnlichfeit mit ben zwiebelartigen Gaulenformen, welche in fpatern armeniichen Rirchen vorfommen und auf indifche Ginfluffe binmeifen.

Ein besonders merkwürdiger Bau ift die Kirche der heil. Ripsime in Etschmiadzin, dem berühmtesten Kloster in Großarmenien. Die Kirche, noch jeht die des Patriarchen, soll ebenfalls von dem heil. Gregor gebaut sein. Der Name Etschmiadzin bedeutet die Erscheinung Christi, denn Gregor wollte an dieser Stelle Christus gesehen haben. Aber das Kloster wurde erst unter dem Patriarchen Nerses II. 524 erbaut, und die Kirche, die 618 einzgestürzt war, unter dem Patriarchen Gomidas wieder hergestellt. Später hat der Bau manche Beränderungen erlitten, allein die ursprüngliche Anlage ist wahrscheinlich die Grundlage der spätern Erneuerungen geblieben.

Der Hauptaltar steht mitten unter ber Ruppel und bezeichnet bas mahre Etschmiadzin, b. h. ben Ort der Erscheinung Christi. Aber die Form der Kirche schließt sich einigermaßen der Marientirche in Bethlehem an, was vielleicht dadurch zu erklären ist, daß diese Kirche

<sup>48)</sup> Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase. Atlas. Sér. 3. pl. 1. 2. 49) Daf. 3, 312. Atl. Sér. 3. pl. 5. fig. 1. 2. 50) Daf. 3, 393. Atl. Sér. 3. pl. 10.

Die Stelle eines fruhern Tempele ber Unabib ober armenifden Benus eingenommen haben foll, bie man nicht beffer, als durch eine Marienfirche erfegen fonnte. Da= neben fann aber auch die befondere Begiehung auf Chriftus hier die ungewöhnliche Ausbilding ber Rreng= form begunftigt haben. 3mar hat Etichmiadgin fein Langhaus, aber ber Ruppelbau ift mit einem im Berhaltniß zu andern griechifden Bauten allerbinge fehr weiten Quabrat umgeben, bas an brei Geiten Upfiben hat. Die nordliche und füdliche Apfis treten nach bygantinifder Beife außerlich mit funf Geiten aus ber Band beraus. Die oftliche Apfis liegt bagegen faft gang innerbalb ber Umfaffungemauer zwifden zwei fcmalen Rebenraumen, welche fich ju beiben Geiten an ber Oftfeite ausbreiten, und tritt nur wenig mit brei Geiten aus ber Mauer nach Mugen beraus. Die freugformige Un= lage wird fogar noch burch bas Bortal ber Beftfeite vervollständigt, welches ebenfalls nach Art der Apsiden angelegt ift 61).

#### 2) Urmeniene Gelbftanbigfeit.

Seit bem 6. Jahrhundert nahm die religiofe Entwidelung bei ben Armeniern einen felbständigen Charatter an, und nachdem die politische Unabhangigfeit berfelben lange Beit hindurch von den Bygantinern und ipater auch von ben Saragenen hart bedrangt gemefen war, gelang es wenigftens in bem Stromgebiete bes Arares, Großarmenien wieder ju einem felbftanbigen Reiche ju machen, wo 885 Afchod I. aus ber alten und machtigen Familie ber Bagratiben fich jum Ronige fronen ließ. Das Bolf ber Urmenier hielt feinen Glauben gegen bie Duhammebaner aufrecht, wie es ihn früher gegen alle Bemühungen ber Gaffaniben gewahrt hatte. Aber es blieb auch ebenfo unabhangig von Byzang, als von Rom. Unter folden Berhaltniffen bilbete fich ein eigener armenifcher Styl, in bem byzantinifche Grundlagen mit affatifchen Elementen gerfest find.

Diese Selbständigkeit währte bis in das 13. Jahrhundert. Allerdings wurde schon um das Jahr 1000 das Reich durch Streitigkeiten in der Familie der Pagratiden geschwächt, und dadurch unfähig, dem gleichzeitigen Andringen der Byzantiner und Seldschucken länger zu widerstehen; es wurde nach und nach eine Beute der Griechen, Türken und Kurden. Allein einzelne einheimische Fürsten vermochten doch, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, dis 1242 die Mongolen ganz Armenien eroberten.

Aus dieser Periode der Selbständigkeit haben sich mehrere größere und kleinere Kirchen, Grabs und Taufsfapellen erhalten, in denen sich jene byzantinisch sasiatische Entwickelung der armenischen Architektur kund gibt 52).

51) Dubois 3, 369 sniv. Atlas. Ser. 3. pl. 6. 7. 52) Siehe überhaupt Texier, Description de l'Arménie et de la Perse. P. 1. (Paris 1842.) P. 2 (1852). Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase. 6 Voll. et Atlas. (Paris 1839 — 1843). Brosset, Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie habe ich nicht geschen. Maury in der Revne archéol. 3, 774.

Gin großer Theil ber Rirchen in Armenien und ben Raufajuslandern hat fich bem Softem ber Sauptfirche von Etfchmiadzin in fofern angeschloffen, ale fie bie vier Rreugflügel in Upfiben enben laffen. In ber Regel legen fich aber Diefe Apfiben unmittelbar an Die Ruppel. Um wenigsten ift ber Grundplan von Etichmiabgin in ber Rirche bes Rloftere Gion bei Ateni in 3merethien verandert, die der Armenier Boghos unter Bagrat II. nach jenem Borbilde baute 53), und Dieser ahnlich ift die Kirche zu Martwili in Mingrelien, Die in bas 11. Jahrhundert gefest wird 54) Die armenischen Rirchen legen meift die vier Apfiben gang in die bide Mauermaffe, Die verschiedene Gestalten annimmt. Die Rapelle von Schaf. Bulaf in Rarabagh, die in bas 12. Jahrhundert gejest wird, ift auch außerlich freugformig mit vier außerlich quabratifchen glugeln von gleicher Große 55). Dagegen bilbet die Rirde ber beil. Ripfime gu Bagbarfchabad außerlich ein Dblongum, indem bie öftliche und westliche Apfis fich nicht unmittelbar an Die Ruppel lehnen und fo in Berbindung mit bem Ruppelraume ein langeres Schiff bilben, mahrend die Eden burch Rapellen ausgefüllt werben, die durch dide Mauern von ber eigentlichen Rirche abgefondert find. Die Mauern bilden die Strebepfeiler, welche die Ruppel tragen, und ber gange Bau erhalt baburd bas Unfeben, ale ob bie Rirche gleichfam aus ber felfenartigen Steinmaffe aus: gehöhlt mare 56).

Seltener sind einfache runde Kuppelbauten, von Nischen umgeben, die aber ebenfalls in der dicken Mauersmasse liegen. So die Kirche Ede Katsch in Imerethien aus dem 12. Jahrhundert, mit acht Nischen, von denen die östliche Chornische sich etwas länger hinausstreckt. Aleuserlich ist nur auf der Ostseit diese letztere als dreisseitige Apsis zwischen zwei runden Apsiden sichtbar. Die letztern sind aber nur zum Schein da, denn sie entsprechen nicht einmal den der Chornische zunächst liegenden Nischen im Innern 57). Noch eigenthümlicher ist die bischösliche Kirche von Nikortsminda zu Bas-Rutscha in Imerethien mit quadrater Apsis und ähnlichem Ausbau auf der Westseite, und viere Nischen in den Ecken des Quadrats, welches die Kuppel trägt, wozu noch auf der Nordsund Südseite se ein oblonger Raum mit einer östlichen

Apfis in der Mauermaffe fommt 58).

Allen diesen Kirchen sehlt der Narther, und sie haben nie mehr als eine Kugel. Die lettere ist in der Regel elliptisch überhöht. Aeußerlich ist der Tambour rund, und über demselben erhebt sich ein steinernes Kegeldach. Auch die Tonnengewölbe der vier Kreuzslügel werden mit schrägen Steindächern bedeckt und am Ende mit Spitzgiebeln abgeschlossen. So sind für die Außenansicht die runden Formen aufgegeben, wie es in Byzanz schon hier und da vorgekommen zu sein scheint.

Dagegen haben biefe Rirchen fehr haufig an ben Mugenwanden, fowie an bem Tambour einen Schmud

<sup>53)</sup> Dubois 3, 46. Atlas. Sér. 3. pl. 9 a. 54) Daf. pl. 4. fig. 11. 55) Daf. pl. 4. 56) Daf. pl. 8. 57) Daf. pl. 4. fig. 12. 58) Daf. pl. 4. fig. 10.

von leichten rundbogigen Wandarkaben mit schlanken, rohrähnlichen, einsachen oder boppelten Säulen. Die Bögen folgen gewöhnlich den Linien des Simses und steigen unter den Siedeln hoch empor, sodaß sie sich geställig gruppiren, und zuweilen nehmen sie auch eine leichte Hufeisenform an. Die Ruine der Metropolitanstirche von Kutass zeigt diesen Schmuck von Blendarkaben in besonders geschmackvoller Anordnung und zierslicher Ausstührung 38). Es liegt darin die Entwickelung eines Elementes, das wir in einsachster Gestalt an S. Apollinare in Classe zu Ravenna kennen gelernt haben. An den griechischen Bauten kann diese Form nicht nachzgewiesen werden, außer an den Tambours einiger Kirchen, die erst einer späteren Beriode anzugehören scheinen.

Eine ben armenischen Kirchen eigenthümliche Decoration, die allerdings in der Kirche des Lips eine Analogie hat, sind die nischenartigen Mauereinschnitte von breiseitigem Grundriß, die an der Außenseite emporsteigen und in der Nähe des Dachgesimses muschelförmig absichließen. Sie bezeichnen gewöhnlich die Grenzen der eingezogenen Apsis und dienen zunächst zur Materialerssparniß da, wo ein Strebepfeiler nach Innen tritt. Bei jenen Kirchen, in denen vier Apsiden in der dicken Mauermasse liegen, wiederholen sie sich daher an allen vier Seiten, und gestalten sich so zu einer höchst originellen

Bergierung ber Banbflachen.

Manche Formen, wie die hin und wieder vorfom-menden Spigbogen, Sufeisenbogen und geschweiften Rielbogen beuten baneben auf faffanibifche ober faragenifche Einfluffe. Ebenfo werben andere orientalifche Decora= tioneformen aufgenommen, und einige Dentmaler, bie in ihrer ichmerfalligen und überlabenen Bracht bie Bewunderung ber Reisenden erregen, wie die Rathebrale von Rutais in 3merethien, entfernen fich faft gang von ber bygantinifden Tradition und nehmen in bem Streben nach Große und Reichthum ber Ausstattung ein gang orientalifches Musfehen an. Die barod bauchigen Bafen und Rapitelle ber Gaulen und bie zwiebelartig emporftrebenben Gaulenftamme, von benen ichon die Rebe mar, erinnern fogar an indifche Formen. Gine bochft mertwurdige Art ber Decoration icheint in Georgien burch ben Bau ber Rathebrale von Rutais eingeführt ju fein, Die von Bagrat III. (1008-1014 ober 1015) gegrundet und von Bagrat IV. (1027-1072), bem Schwiegersohn bes Raifers Romanus Argyrus mit Silfe griechischer Baumeifter und Berfleute ju Enbe geführt wurde. Der gange Bau hatte manches Befondere, bas fich aus ber Berfcmelzung armenischer und byzantinischer Elemente erflaren laßt. Borguglich beachtenswerth find aber bier Die Bergierungen ber Bfeilerfapitelle burch phantaftifche Thiere, Bogel mit Menschenfopfen, vierfußige Thiere mit Bogelfopfen, Tiger, Lowen, Die mit anbern Thieren, als Sirichen, wilben Gfeln, Schlangen, Tauben fampfen 60). Alehnliches findet man in der von Georg III.

# E. Das Abendlanb.

## 1) Ginleitung.

Gang anderer Urt mar ber Ginfluß, ben bie bygantinifche Runft auf bas Abendland geubt bat. Bahrend die flawischen gander die griechische Runft aufnahmen, ohne fich irgend felbstthatig oder felbstfcopferisch gegen fie ju verhalten; mahrend bie Duhammedaner die bygantinifche Runft mit eigenthumlicher Phantafie umgestalteten; mabrend endlich die Armenier ber muhammebanifchen Runft eine gewiffe Einwirfung auf bie Ausbildung ber bei ihnen einheimischen, urfprunglich bygantinischen Runft geftatteten, hat bas Abendland von ber byzantinifchen Runft nur Reime gu neuen Entwidelungen empfangen, Die es felbftandig pflegte, fodaß eine eigenthumliche, neue und felbständige Runftbluthe fich baraus entwideln fonnte. Das Berhaltniß ber abenblandischen Runft ju ber byjan= tinischen liegt baber nicht fo offen vor unfern Augen, baß es ohne weiteres erfannt und richtig beurtheilt werben mußte, und es ift außerbem noch burch vorgefaßte Meinungen und Irrthumer vielfach verbuntelt.

Es wird inbessen im Allgemeinen zugegeben, daß bis zum 12. Jahrhundert die Kunst im Abendlande und namentlich in Italien tief gesunken war, während die byzantinische Kunst immer noch der abendländischen überslegen blieb, und daß von da an die abendländische Kunst einen neuen Ausschwung nimmt, während die byzanstinische der Erstarrung in todten Formen anheim fällt. Man hat sich lange Zeit blindlings an die Tradition gehalten, daß diese Umwälzung durch Berührungen mit byzantinischer Kunst ihren Anstoß erhalten habe, ja man hat bekanntlich sich gewöhnt, die abendländische Kunst des 11. und 12. Jahrhunderts geradezu als byzanstinische zu betrachten, die es einer steptischen Kritif geslang, diese Tradition zu erschüttern, indem sie nachwies.

<sup>(1158-1184)</sup> gegrunbeten bifchöflichen Rirche von Martwill in Mingrelien 61). Man weiß nicht, ob hier ber griechische Beschmad an solchen baroden Decorationen ben Ton angegeben hat, ober ob altperfifche Reminifcen= gen wieder lebendig geworben find. Allerdinge fand man biefe Lowen und Greife, welche Rehe verfolgen und gerreißen, nicht nur in bem beibnifchen Grabe bes Berges Ruloba bei Rertich in ber Rrimm 62), fonbern auch in dem Dratorium bes früher erwähnten alten Sohlenfloftere Rieghart in Grofarmenien. Dort fieht man einen Abler, Der ein gamm in feinen Rlauen halt, und einen Biegenfopf mit einem Strid im Maule, an beffen Enden zwei Lowen in Schlingen bangen 63). Mehnliche Bergierungen von Bendentife hat Broffet in feinem Berte über Die Ruinen von Uni auf einer Tafel mit ber Unterschrift: Macedoine, abgebildet. 3ch fuchte vergeblich im Texte nach einer Erlauterung über Die Berfunft biefer Beidnungen 64).

<sup>59)</sup> Dubois, Atlas. Sér. 3. pl. 13. 60) Dubois 1, 413. Atl. Sér. 3. pl. 15. fig. 5. 6. Gamba, Voyage dans la Russie méridionale (Paris 1826) 1, 168 unb baju ble Tafel im Atlas.

<sup>61)</sup> Dubois 3, 43. 44. Atl. Sér. 3. pl. 20. 21. 62) Daf. 3, 43 unb 5, 212. Atl. Sér. 3. pl. 24. 63) Daf. 3, 396. Atl. Sér. 3. pl. 11. 64) Brosset, Ruines d'Ani (St. Pétersbourg 1860) pl. 35.

baß die Kunstübung des Abendlandes nie völlig unterbrochen gewesen sei, und daß zwischen der fälschlich als byzantinisch bezeichneten Kunst des Abendlandes und der des byzantinischen Reiches eine erhebliche Berschiedenheit herrsche. Man besann sich, daß in der politischen Entwickelung des teutschen Reichs von der Zeit der Ottonen dis zu der der Hohenstausen ein Moment liege, welches zur Erklärung des selbständigen Ausblühens der abendländischen Kunst dienen könne, und man gab endlich zu bedenken, daß die byzantinische Kunst viel zu tief gesunken sei, und als eine viel zu erbärmliche und unwürdige Lehrerin erscheine, als daß man so bedeutende Ersolge von ihr ableiten dürse.

Bie es fich mit ber angeblichen Erbarmlichfeit ber bygantinifden Runft verhalte, haben wir gefeben. Es ift aber auch einleuchtenb, baß eine Rritif gu weit geht, welche Ginfluffe beshalb leugnet, weil die burftigen Chronifen und abuliche geschriebene Quellen bes Mittel= altere barüber wenig ober Richts berichten. Bielmehr wird bie vielbesprochene Frage nach bem mahren Berbaltnif ber abendlandifden Runft jur bygantinifden nur burch eine Untersuchung gur Erledigung gebracht werden fonnen, welche vor Allem festzustellen fucht, ob die abende landifche Runft Elemente enthalt, die ber altdriftlichen, lateinischen Runft fremd maren, mabrend fie ber byjantinifden Runft eigenthumlich find. Wenn wir folche Elemente anerkennen muffen, bann wird es auch nicht fcmer fein, Die Spuren ber Bege ju entbeden, auf benen biefe Glemente bem Abendlande jugebracht werben fonnten.

Es verfteht fich von felbft, daß wir nicht eine völlige Hebereinstimmung zwijden ber abendlandifden und bygantinifden Runft verlangen burfen, um eine Abbangigfeit ber erftern von biefer lettern behaupten gu fonnen. Beber ift die Borausfegung begrundet, daß das abendlandifche Europa feine bisherigen Traditionen und Bes wohnheiten völlig werbe aufgegeben haben, um bem Frembartigen Plat zu machen, noch läßt fich ben Bolfern bes Abendlandes, Die ju einem neuen politifch und geiftig regen Leben erwacht waren, gutrauen, baß fie nicht in ber Berarbeitung bes aufgenommenen Fremben ihren eigenen Beift hatten walten laffen. Das eine, wie bas andere durfen wir um fo weniger erwarten, ale zwifchen ber Dentweise bes byzantinischen Bolfes einerseits und ber jur romifden Rirche fich befennenden Nationen anderseits eine tiefe Rluft lag, Die man nicht einfach überspringen fonnte. Dem griechischen Mufticismus und Anachoretenthum ftand bas Abendland ebenfo fremd gegenüber, als bem Despotismus ber griechifchen Berricher und bem Anechtefinn ihrer Unterthanen, und ebenjo fern lag auf ber anbern Geite bem Bolfe von Bugang bas Berftandniß jener Sinneigung gum Bunberbaren, Bhantaftischen und Baroden, Die Dem Mittelalter im Abendlande einen fo eigenthumlich ausgepragten Charafter verlieh. Allerdinge brang auch im Abendlande feit bem 9. Jahrhundert ein gemiffer Mufticiemus durch, ber fich vorzugeweise auf die ichon von Gregor bem Großen anerfannte, aber erft jest allgemeiner verbreitete

Schrift bes angeblichen Dionyfine Areopagita ftuste. Aber niemals hat er bie Bedeutung und ben Umfang erhalten, wie im griechischen Reiche. Stete trat ibm eine Opposition von Seiten verfegerter Geften machtig entgegen, und fehr bald unterlag er einer gang entgegen= gefesten Lehre, Die fich in ben theologifchen Schulen und ale eigentliche Doctrin biefer Schulen, ale Scholaftif gur Geltung brachte. Allerdings fpielten bie Rlofter im Abendlande ihre febr bedeutende Rolle, aber fie manbten fich vorzugeweise praftifchen Richtungen gu, inbem fie Belehrfamteit pflegten, ober fich ber Gorge fur öfonomifde Berbefferung bes Landes und fur geiftige und geiftliche Erziehung bes Bolfe mit einem Gifer annahmen, der ben einfiedlerifchen Mondyscolonien bes Drients ftets fremd gewesen ift. Allerdings berrichte im griechtichen Reiche ber maflofefte Bunber = und Aberglaube, aber nie ift er bort ju ber Romantit ber Ritter= und Sagen= poefie verebelt, nie bat er eine Richtung erhalten, gleich ber, welche fich in ben fubnen und abenteuerlichen Unternehmungen bes Abels und in bem felbftbewußten Leben und Treiben bes Burgerthums im Abendlande fund that. Die Marienverehrung, Die feit bem Beginn bes 14. 3abr= bunderte im Abendlande einen fo außerordentlichen Auffdwung nahm, ift mahricheinlich durch bie Berührung mit Bygang, bas bierin vorangegangen war, entgunbet und genahrt worben; aber fie zeigt fich in ber ritterlichen Boefie, wie in der Romantif des Bolfeglaubens verebelt und von einer Tiefe und Innigfeit bes Gefühls erfüllt, von ber ber bygantinifche Grieche feine Abnung hatte. Der Freiheitsbrang und bas Unabhangigfeits= gefühl bes Abels und Burgerthums war endlich ein Element, welches fich gegen ben Drud bes Despotismus mit unwiderstehlicher Dacht auflehnte, und bas bem bygantinifden Reiche gu feinem größten Berberben völlig fehlte. Das Abendland fonnte baber von einer Runft, bie unter bem Drud bes byzantinifden Despotismus und bes byzantinifchen Monchthums ihre Ausbilbung erhalten hatte, ja bie aus diefem Despotismus und bie= fem Mondthum ihre befte Rabrung fog, nur Unregungen empfangen, nur einzelne fruchtbare Glemente bei fich aufnehmen, aber nicht, ohne biefelben umzugeftalten, und aus biefen Reimen etwas zu entwideln, was in ben mefentlichften Begiehungen als ein Reues und Gigen= thumliches erscheint, fo beutlich auch die hiftorische Forfcung barin Die bygantinifden Elemente erfennen mag.

# 2) Die Beit bes Berfalle ber abendlandifchen Runft. a) Italien feit Juftinian.

Während in Byzanz die durch Constantin eingeleitete Kunstentwicklung ihren Abschluß erhielt, ging im Abendslande die Kunst mit raschen Schritten dem tiessten Berfall entgegen. Das weströmische Reich eristirte nicht mehr; es war eine Beute der Barbaren geworden. Unter diesen zeichneten sich jedoch die Gothen durch Bildungsstähigkeit aus, und bei ihnen setze sich ein gewisser Kunstbetrieb fort, sodaß sie andern Barbarenstämmen immer noch zum Borbild dienen und denselben sogar ihre Wersmeister seihen konnten. So wird von einem Bau

bes Frankenfonige Chlothar gefagt, er fei "mit gothifcher Sand" ausgeführt worden 65). Es verfteht fich von felbft, bag man babei nicht entfernt an bas benfen barf, was wir heutiges Tages gothische Baufunft zu nennen pflegen. Um meisten haben fich die Oftgothen unter bem großen Theoderich ausgezeichnet, ber von bem Mugenblide an, ba er auf italienischem Boben feften guß ge= faßt hatte, bemuht war, fein Bolf auf alle Beife ben Segnungen einer bobern Cultur juganglich ju machen. Geleitet von Mannern, wie Caffiobor und Boëthius, fuchte er feinen Regierungsfit Ravenna burch großartige Bauten ju vericonern, und forgte nicht allein fur Erhaltung und Sammlung von Runftwerfen, fondern auch für Bermehrung berfelben unter ber Leitung eines bejonbern Beamten, ben er nach bem Borgange ber Stadt Rom fur biefen 3med ernannte 66). In ber That geichs nen fich feine Dungen baburch por allen gleichzeitigen aus, baß fie am treueften an ben herfommlichen romiichen Formen festhalten, und felbft im Stol fich am meiften ben antifen nabern. Freilich fann man nicht baffelbe von feinen Bauten fagen, und in feinem berühmten Grabmal, ber jest fo genannten S. Maria della rotonda ju Ravenna, bricht die angeborene robe Derb= beit bes gothifden Bolfecharaftere in einer bochft originellen Beife burch. Das übrige Italien und namentlich bie Sauptftadt Rom war durch wiederholte Plunberungen in einen Buftand bes tiefften Berfalls gerathen, und Theoberich's Thatigfeit murbe hier vollig gelahmt durch die Anftrengungen, die Juftinian nicht ohne Glud machen ließ, Diefes Band feiner Botmäßigfeit wieder gu unterwerfen. Rach Theoberich's Tobe gerfiel bas oft= gothifche Bolt in fich felbft, und fchließlich gelang es Buftinian, ber Berrichaft, ja ber Grifteng beffelben überhaupt ein Enbe gu bereiten.

Bas wir nun in diefer Zeit von Runftwerfen in Italien und Spanien fennen, bas ift fo erheblich von ber urfprunglichen driftlichen Runft verschieden, bag man vielfach geglaubt hat, babei byzantinifche Einfluffe vor-aussegen ju muffen. Um auffallenbften lagt fich biefer Begenfat an ben Bemalben ber romifden Ratafomben beobachten, wo geradezu ber vermittelnde llebergang fehlt von ben altern Berfen, Die fich faft ale fluchtige Radbilbungen ber pompejanischen Runft darftellen, und ben jungern, in benen gang ber bygantinifche Beift gu meben Scheint. Rur in ben altesten romischen Rirchen ift einigermaßen ein folder Uebergang mahrzunehmen. Dennoch find es nur vereinzelte Falle, in benen bygantinifcher Ginfluß bestimmt nachgewiesen werben fann, und baufig lagt fich eine befondere Urfache beffelben auffinden. Wenn 3. B. in bem Mofaif über bem Triumphbogen ber Pauls= firche ju Rom die fegnende Rechte des Chriftus nach

Variar, lib. 7. form. 13.

baß biefes Mofait von Galla Placibia beforgt wurbe, bie ju Ravenna refibirte und mit Conftantinopel in nachfter Beziehung ftand. Dber wenn bie von Rarfes 561 erbaute Brude über ben Unio ober Teverone auf ber Via Salaria an ber Bruftwehr robe Bergierungen in byzantinischem Styl tragt, so läßt fich vermuthen, baß der fiegreiche Feldberr Juftinian's biefelbe mit ben Bauleuten in feinem Beere ausgeführt habe. In firche lichen Bauten endlich fann ber bygantinifche Ginfluß bas her abgeleitet werben, baß bie fatholifde Beiftlichfeit unter ber Berrichaft ber arianischen Gothen auf ein engeres Unschließen an Conftantinopel bingemiefen mar. Immer beschranft fich jedoch bas Bygantinische auf einzelne becorative Formen, mahrend bie Gesammtanlage bas hergebrachte Spftem nicht verläßt. Gingelne Pfeiler bes Mittelfchiffs und ravennatifche Rapitellfampfer find bie einzigen fremben Kormen, Die in einigen romifchen Rirchen bes 5. ober 6. Jahrhunderts vorfommen.

Bieles, mas man geneigt ift, bygantinifchen Ginfluffen jugufdreiben, hat aber boch nur feinen Grund barin, baß bie geiftige Stromung, welche ber bugantinis fchen Kunft ihre Richtung gab, auch im Abendlande nicht völlig wirkungslos blieb. Die Reigung zu pomp hafter Brachtentfaltung war auch ber abendlandifchen Beiftlichfeit nicht fremd, und die weichlicheren, prunts hafteren, und ben Rorper mehr verhullenden Doben fanden auch in Italien Eingang. Auf den Katafomben-bilbern diefer Zeit sehen wir d. B. die weibliche Rleidung meift aus farbigen und jum Theil gemufterten Stoffen gemacht und mit bunten Streifen von mancherlei Form verziert. Gelbft bei Mannern , wie g. B. bem beil. Theobor auf bem Mofait in G. Cooma et Damiani ju Rom, fommt zuweilen bieje bunte Rleibung vor. Um wenigften aber haben wir Grund, die Berichlechterung ber abends landischen Runft von byzantinischen Ginwirfungen berauleiten.

Um allgemeinften scheint ein gewiffer bem byjantinifden verwandter Styl in ber Behandlung bes Blattwerfe an Gebäuden und Metallarbeiten verbreitet gu fein, und man fonnte annehmen, bag bygantinifche Urbeiter als die geschickteften auch in entfernten ganbern, wo man folde Monumente antrifft, wie 3. B. in Spanien, vorzugeweise Beschäftigung gefunden batten. Allein jum großen Theil lagt fich die eigenthumliche Behand= lung folder Drnamente auch fcon aus ber gunehmen= ben funftlerifchen Unfahigfeit und Unbeholfenheit ableiten. Gin Pfeilerfapitell am Bortal ber Rirche G. Biufto gu Lucca, bas ber lleberlieferung nach von bem Balafte ber longobarbifden Ronige berftammen foll, zeigt allerbings einen Schnitt des Afanthusblattes, ber dem ravennatis ichen nicht unahnlich ift. 3m Gangen aber halt fich bie Form Diefes Rapitelle body weit mehr an die antife romifche Caulenordnung, ale bies bei bygantinifchen Rapitellen ber Fall ift, und bie gefägten Baden erfcheinen baber vielmehr als ein zufälliges Ergebniß ber roben Rachahmung antifer Formen, bei ber man noch nicht genothigt ift, byzantinifche Ginfluffe vorauszusegen.

Italien ging balb wieber für Bygang verloren, und

byzantinischem Ritus gebildet ist, so erklärt sich die muthmaßliche Benugung griechischer Kunstler leicht daher, 65) Wilthemis Diptychon Leodiense (Leodii 1659), app. p. 22 nach ungebruckten Act. Audoeni de basilica D. Petri Rothomagensis. Die in den Actis Sanctorum (Aug. 4, 805 sq.) gebruckten vitae Audoeni haben davon Nichts. 66) Cassiodor.

beiben fand vielfach ftatt. Der Bilberftreit vollende be-

mog viele Monche, nach Italien auszuwandern und fie

wurden bort nicht nur gebulbet, fondern meiftentheils

mit offenen Armen aufgenommen 67).

Um meiften war wol bas Erarchat von Ravenna und beffen nachfte Umgebung mit Conftantinopel in Berbindung geblieben. Das fleine verlaffene Dratorium in bem alten Benedictinerflofter ju Cividale in Friaul, ohne Breifel daffelbe, welches im 8. Jahrhundert von der Bergogin Gertrudis von Friaul erbaut wurde, hat über bem Eingange gu beiben Seiten bes Fenftere feche foloffale Reliefe in Gope, welche griechifde beilige Manner und Frauen in byzantinifchem Coftum barftellen 68). Die Benezianer behielten noch lange das Wort Ancona für Bildtafeln, eine Entstellung aus dem griechischen Eicon, und in Ravenna nannte man die Borhalle Ardica nach bem griedifchen Rarther. Auch in ben von Benedig abhangigen Befitungen wirfte bie bygantinifch - venetianifche Schule in gleicher Beife, namentlich in Torcello und Murano und felbft in Iftrien . bas feit bem 9. 3ahr: hundert unter venezianischer herrschaft stand. Besonders merkwurdig ift im Dom von Trieft bas Mosaif ber Apfis ber frühern Bafilica Mariana, ober ber nordlichen Seitenapfis, bas neben Manchem, was nicht byzantinifch ift, in ber Maria mit bem gerabeaus febenben Rinbe und ben Erzengeln im Priefterornat bie entschiebenften Unflange an bogantinifches herfommen zeigt 69). Daß auch anderwarts griechische Einwirfung nicht fehlte, beweift der Gebrauch bes Borts Icon bei Anaftafius, bem Bibliothefar, und Leo von Ditia, fowie andere jum Theil entstellte griechische Borter, besonders folche, die fich auf Malerei mit Golb und Gilber bezogen, in einer Sanbidrift bes Domes ju Lucca, welche Borfdriften jur Bereitung von Farben vielleicht nach einer griechi= fchen Quelle enthalt 70).

Indeffen finden wir von Kunftwerfen biefer Zeit boch faum etwas in Italien, was einen belebenben Ginfluß byzantinischer Kunft erfennen ließe. Bielmehr nehmen

2, 166.

wir ein fichtliches Ginfen ber italienischen und nament= lich ber romifchen Runft mahr. Wir fonnen baffelbe befondere an ben romifden Mofaiten einigermaßen verfolgen 71). Die alteften Mofaifen find Die von Sta. Coftanga. Gie enthalten febr einfache Mufter mit viermaliger Wiederholung einer Darftellung ber Beinlefe und bem Bilbe ber Coftanga, und find gwar noch int antifen Styl gehalten, aber boch febr handwerkemäßig gearbeitet. Gie gleichen barin bem roh gearbeiteten Porphyrfarfophage der Conftantia, ber fcon weit plumper ausgeführt ift, als ber Porphyrfartophag ber Selena. Es icheint bemnach, bag ichon feit ber Ueberfiedlung Conftantin's nach Bygang bis jum Tobe feiner Schwefter eine Berichlechterung ber Runft in Rom eingetreten ift. Bielleicht hat man aber auch fur bie lettere etwas mehr gefpart, ale fur bie Mutter bes Raifere. Rachftbem find die alteften Dofaiten in Rom die ber Baulstirche, von benen ein Theil aus bem Brande berfelben gerettet worben ift. Sie find ichon gang ichlecht in Beichnung und Farbe. Daß fie aus Conftantin's Beit ftammen, ift nicht anzunehmen. Rach einer Inschrift find fie erft von der Galla Placidia geftiftet, und die nach griechischem Ritus fegnende Sand bes Chriftus über bem Triumph-bogen lagt auf byzantinische Arbeiter schließen. Richt viel junger ift die Ausschmudung der Chornische von S. Celfo e Damiano, wie man wenigftens baraus glaubt abnehmen gu fonnen, bag Papft Felix V. bort angebracht ift. Gin Theil Diefes lettern Dofaiffdmude hat noch etwas von antifer Burbe und Grogartigfeit. Allein man erfennt leicht die Spuren verberblicher Reftaurationen. Die Figur bes Bapftes icheint mobernifirt ju fein. Der beil. Theodor ift eine widerliche, fpat mittelalterliche Geftalt. Der Chriftus ift wurdig gehalten, aber boch fehr mittelmäßig und die Falten bes golbenen Gewandes verrathen fpat bygantinischen Styl. Die Geftalten bes Betrus und Paulus find noch am meiften antif gehalten, aber fie tragen ebenfalle Spuren ungleichartiger Reftau= rationen, und die Rronen, welche die von ihnen bem Beiland jugeführten Beiligen tragen, haben nicht mehr bas antife Lorbeerblatt, fondern gegadte Blatter, etwa wie von Eichen. Rur bie Umgebung der Chornische enthält noch einen unveranderten Reft bes alten Mofaifs, ber urfprunglich auch bie Ede ber Chornifche nach bygantinischer Beise mit einer Arabeste übergog. Allein ein fpaterer Ausbau ber Rirche bat Diefe Ginfaffung burch einen untergeichobenen Marmorbogen verdedt und außerbem bas Mofait an ben Geiten verftummelt, fodaß man nur noch foloffale emporgeftredte Banbe mit Rronen fieht, wogu bie Figuren fehlen, Die an ben Seitenwanden geftanden haben muffen. Die Engel an Diefer Die Chornifche umgebenben Band machen fich in ihrer Ginfachs

heit mit wenig Farbe noch am beften. Diefes Mofait ift unter allen romischen Mofaiten aus alterer Zeit das vorzüglichfte, aber gegen die ravenna-

<sup>67)</sup> Leo Allatius, De ecclesiae occid. atque orient. perpetua consensione 1, 5. §. 31. (Colon. Agripp. 1648.) p. 122. 68) Gailhabaud, Monuments anciens et modernes. T. 2. 69) Has in ben Mittheil. ber f. f. Gentral Commission 4, 208 fg. und Tas. 11. 70) Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi

<sup>71)</sup> Schnaase, Geschichte ber bilbenden Künste im Mittelsalter. Bb. 1. S. 515. Bb. 2. Abth. 2. S. 533-541. Crowe and Cavalcaselle, A new history of painting in Italy 1, 11-18. 45-53.

tifden Mofaifen tritt es icon febr jurud. Weit ichlechter find aber die fpatern Dofaiten. 3dy führe barunter bas in S. Marco an. Es ift Die auswendig gelernte Malerei, wie fie in ben franfischen Miniaturen bes 9. Jahrhunderts gefunden wird, folecht gezeichnete, lange Figuren mit nichtsfagenden Gefichtern und conventionell gefalteten Gemanbern, ohne eine Ibee von brauchbarer Farbe. Befondere ber Chriftus ift eine abicheuliche Figur, lang, alt und haflich, in braunem Bewande. Sogar Die Schafe, Die in C. Cooma et Damiani noch ziemlich naturgemäß ericheinen, find bier auffallend ichlecht gezeichnet.

Gin Mofaifftud, bas aus ben Ratafomben von S. Beter in Die Rirde G. Maria in Coomedin verfest wurde und mahricheinlich aus bem Unfange bes 8. Jahrhunderte ftammt, ift noch etwas beffer, jedoch im Gangen roh, und zeigt ichon bie rothfledige Carnation ber fpatern

ravennatifchen Mofaifen.

Borguglich find bagegen bie Mofaiten ber Chornifche in S. Maria in Traftevere, Die Johann VII. im 3. 707 gestiftet haben foll. Sie find aus griechischer Schule. Die icone Madonna mit bem Rinbe und die Auffaffung ber Darftellungen aus bem Leben ber Maria laffen über ihren byzantinifchen Urfprung feinen Zweifel. Doch fteht es bahin, wie viel bavon einer fpatern Reftauration, und namentlich bem Bietro Cavallini, ber in biefer Rirche

um 1340 gearbeitet hat, angehören mag. Auch S. Budenziana hat ein schones anscheinend griechisches Rischenmosaik. Doch gehören mindestens bie Beiligen im Borgrund, von benen nur ber Dbertheil bes Rorpers zu feben ift, jum Theil offenbar einer mo-

bernen Reftauration an.

Siernach icheint man fich in Rom griechischer Runft= ler bedient gu haben, Die in Folge bes Bilberftreite ausgewandert fein mogen. Indeffen wird die Radricht des Leo von Oftia, bag feit bem 6. Jahrhundert die Runft bes Mofaits in Italien verloren gegangen fei, nicht gang wörtlich ju nehmen fein. Geit dem 9. Jahrhundert findet man allerdings dort fein Mofait mehr, bis im 11. Jahrhundert wieder griechifche Runft bort auftritt. Abt Defiberius von Monte Caffino verfdrieb 1060 griechische Runftler von Conftantinopel. Die Madonna über ber nordlichen Thur von Ara Celi mag griechisches Mofaif aus bem 11. ober 12. Jahrhundert fein.

Go feben wir alfo bie italienifche Runft rafch finten, und felbft bie griechischen ober von Griechen erzogenen Runftler, Die eine Beit lang in Rom arbeiteten, vermochten nicht, bem Berfall berfelben Ginhalt gu thun. Bon einem Ginfluffe ber bygantinifden Runft auf Italien fann baber in Diefem Beitraume feine Rebe fein, und es ift am wenigsten gerechtfertigt, wenn man bie Beranderungen, welche mit ber italienischen Runft vor fich geben und lediglich auf ber Berichlechterung und Berfummerung berfelben beruben, aus bem Ginbringen bygantinifcher Elemente ableitet.

# b) Rarl ber Große und feine Rachfolger.

Rarl ber Große hatte ben Berfuch gemacht, ben noch roben und jum Theil faum befehrten Bolfern, welche er unter feinem Scepter vereinigte, fo viel, als uber= baupt noch von ber Cultur ber antifen Welt gerettet mar, juguführen. Den Glang von Ravenna wollte er in feine Refidengftadt Hachen verpflangen, und ben gelehrten Ungelfachfen Aleuin jog er an feinen Sof, um burch ihn höheres Wiffen ju verbreiten. Denn in ben angelfachfifden Rloftern murbe bamale am meiften eine Belehrsamfeit gepflegt, Die fich vielleicht noch von der Beit der Romerherrichaft her bei ber britischen Beiftlichfeit erhalten hatte, und irifche, wie angelfachfische Monche betrieben feit geraumer Zeit bie Miffion in ben heidnischen Begenden von Teutschland, und grundeten Bilialflofter in ben norbifden Begenden, ber Schweig und am fublichen Abhange ber Alpen.

Mit Diefen Bemühungen um allgemeinere Gultur und um Musbreitung und Befeftigung bes Chriftenthums verband fich eine gewiffe Pflege ber Runftubung, Die jum Theil bem machtigen Raiferhofe einen angemeffenen Glang verleihen, jum Theil aber auch firchlichen 3meden bienen follte. Dan weiß es, wie Rarl in bem Munfter gu Machen ein freilich fehr unvollfommenes Rachbild von S. Bitale in Ravenna herftellte, wie er in berfelben Stadt Alles aufbot, um ihr bas Unfehen einer romifchen Stadt aus der beften Beit zu geben, wie er großartige Balafte in Rimwegen und Ingelheim aufführte und namentlich ben lettern mit Bemalben ausschmuden ließ, welche feine Thaten verherrlichten. Es find ferner einige foftbare Bergamentbanbe erhalten, bie fur ihn und feinen Enfel, Rarl ben Rahlen, gefdrieben und mit bem reichften

Minjaturenschmud ausgestattet wurden.

Aber biefe Beftrebungen batten feinen bauernben Erfolg. Rarl's bes Großen Bauten find bis auf bas aachener Munfter gu Grunde gegangen, und bies lettere war nach einem Borbilbe von fo ungewöhnlicher Unlage ausgeführt, baß es in einem Reiche, welches fich voll= ftanbig von Rom und ber romifchen Rirche abhangig machte, unmöglich maßgebend werben fonnte. Rur wenige Spuren werden von Bebauden gefunden, welche fich bie Formen bes aachener Munftere angeeignet haben, und diefe wenigen Monumente find von geringer Bebeutung. Die Malereien biefer Beit aber, wie fehr fie auch bamals bewundert und gepriefen wurden, ftehen auf einer außerorbentlich niebrigen Stufe. Gie find faum mehr, ale febr bunte und faft findifche Erzeugniffe einer angelernten Manier, bie weit bavon entfernt ift, auch nur den mäßigsten Unspruchen auf mabre Raturfchilberung ober vollende auf wirfliche Schonheit gerecht gu werben, bie fich vielmehr begnügt, verftandlich ju fein und burch grelle Farben, funftlich verschlungene Drnamente und abnliche außerliche Mittel zu imponiren.

Es ift Richts irriger, als die plumpen und fchlecht colorirten Beidnungen in ben Miniaturen ber farolingis ichen Epoche byzantinifch zu nennen 72). Inbeffen gab es allerdinge in diefer Beit mancherlei Begiehungen gu bem Sofe von Conftantinopel, wie gu ber griechifchen Beift= lichfeit. Schon bie irifden und angelfachfifden Rlofter

<sup>72)</sup> Bergl, Rumohr, Italienifche Forichungen 1, 327 fg.

icheinen fruh Berbindungen mit griechifden Rloftern gehabt ju haben. Die Griechen verachteten gwar Die barbarifden Rationen bes Abenblandes, und ihr Stolg wurde nicht felten beleibigend. Aber Die Ifonoflaften hatten boch gern bie Bermittelung bes machtigen Raifers mit bem an ber Bilberverehrung festhaltenden papftlichen Stuble in Anspruch genommen. Der Batriarch von Jerufalem erfannte Rarl ben Großen mit Freuben als einen Schutheren bes heiligen Grabes an. Roch weniger batten bie griechischen Raifer Bebenfen, fich auf die friegerifche Rraft der Barbaren ju ftugen, und bie Gohne Englands bilbeten einen Sauptbestandtheil ihrer Golbtruppen. Griechiiche Runftwerfe famen theils als Ehrengeschenke, theils burch Bilger, theils auf bem Wege bes Sanbels mehrfach nach bem Abendlande. Dies Alles erflart es, wenn franfifche Monche in manchen Begiebungen bygantinischen Muftern gefolgt finb. Man bat ichon jum oftern die Bemerfung gemacht, daß die Bilbung ber Saulen mit ihren Rapitellen und Friefen, Die in Degbuchern haufig gur Ginfaffung ber erften Seiten verwandt werben, in ben irifden und angelfachfifden Manufcripten große Mehnlichfeit mit benen ber fprifchen Manufcripte haben, mabrent fie fich nur febr entfernt an bie antifen Caulenformen anlehnen. Diefe Thatfache ift unleugbar, und ein frantifches Miffal ber gottinger Bibliothet, bas nach ber barin befindlichen Bestimmung bes Dfterfestes entweber furg vor ober furg nach bem Jahre 900 gefchrieben ift, zeigt Rapitelle und Friefe, welche ben ravennatischen Formen außerorbentlich nabe fommen. Berabe bie Bauformen fonnten am erften im Abendlande Gingang finden, da bie immer haufiger werbenden Bilgerreifen bagu führten, baß man an ben verschiebenften Orten Rachbildungen ber Rirche zum heiligen Grabe in Berufalem barguftellen fuchte, Die naturlich nicht mehr bem Borbilbe bes ursprünglichen Conftantinischen Baues folgten, fondern jener roberen Rachbildung beffelben, welche brantinifche Runft in bem ben Griechen verbliebenen Theile von Berufalem aufgeftellt batte.

Bereinzelte Berfuche, byzantinische Berfe, bie auf irgend eine Beise nach bem Abendlande gefommen waren, nachzubilden, mogen ebenfalls mehrfach vorgefommen fein. 218 einen folden pflegt man bie beiben befannten Elfenbeintafeln in ber Bibliothef ju Gt. Gallen angufeben, Die fur Arbeiten bes Abtes Tutilo (geft. 912) gelten 73). Allein weber bas A und Q, noch ber mis= rathene, handwerfemäßig ausgeführte Faltenwurf, noch Die symbolischen Gestalten von Conne und Mond, Erbe und Meer, welche auch im Abendlande feit ber Beit Rarl's bes Großen üblich waren, fonnen als genugenbe Beweise bafur angeführt werben. In bem Afanthus-Denament bes einen Dedels ift ein antif-romijches Schnigwerf, welches ebenfalls noch auf berfelben Bibliothet verwahrt wirb, mit größerem Befchid nachgebilbet worben, ale ber Runftler fur die menschlichen Figuren aufzuwenden verftand. Gin Beispiel, wie rob man bier Die byzantinische Kunst gewann aber noch auf einem andern Bege Einsluß im franklichen Reiche. Teutschland wurde bekanntlich durch Missonare von den britischen Inseln bekehrt, irische Klöster sandten Mönchscolonien aus, die sich in Skandinavien, Teutschland, der Schweiz und der Lombardei niederließen, und Karl der Große zog den Angelsachsen Alcuin an seinen Hof, um durch ihn gelehrte Bildung unter den Franken zu verbreiten. Sowie die Schrift eine Zeit lang angelsächsische Formen annahm, so gingen auch gewisse Manieren in der Zeichnung, welche jenseits des Kanals herrschten, in die Kunstwerke über, welche von den Klöstern des franklichen Reichs geliefert wurden.

Man erkennt dies am besten an dem eigenthümlichen Schmuck der fünstlichen Initialen, die uns zuerst in irisschen Manuscripten begegnen, und dann in spätern Handschriften der festländischen Iren-Klöster auf eine eigenthümlich phantastische, zum Theil sehr rohe und wilde Weise ausgebildet erscheinen 76). Feiner und reicher bilbeten die Angelsachsen dies Ornament aus, und es war vielleicht der Einfluß Alcuin's, der den etwas steisen, aber sehr eleganten Styl der franksischen Handschriften aus der karolingischen Zeit entwicklete, der dann die Grundlage für die weniger zierliche, aber freiere und phantastereichere romanische Ornamentirung geworden ist.

Die Kunst der Iren und Angelsachsen beruht aber entschieden auf byzantinischen Borgangen. Eins der altesten irischen Manuscripte, das sogenannte Cuthberts Book (Cotton. Mss. Nero. D. IV), ein Evangelienbuch, welches von Endstith, Aethelwald, Bilfrith und Aldred für Cuthbert, also im 7. Jahrhundert, geschrieben ist, zeigt unwiderleglich durch das o agios oder einmal o agius, bei den Namen der Evangelisten, daß seine Miniaturen nach byzantinischen Borbildern gearbeitet sind 77). Wir haben ferner bereits auf die Berwandt-

und ba bygantinifche Borbilber copirte, ift ber nach griechiichem Ritus fegnende Chriftus auf bem berühmten Becher bes Giftes Rremsmunfter, bem Beichenfe bes Baiern= bergoge Thaffilo und feiner Gemablin Liutpire 74). Die Benugung eines byjantinifden Muftere findet ihre Erflarung, wenn man mit bem Archivar bee Stifte annehmen barf, bag bies berfelbe Becher fei, ben Thaffilo nach einem andern verfertigen ließ, welchen bie Benedictis ner von Monte Caffino an Rarl ben Großen gefandt hatten 75). Gin anderes wenig beachtetes Beifpiel von roben Copien, welche ungefahr berfelben Beit angehoren mogen, bieten einige Bemmen mit grotesten Ropfen bar, welche fich an Reliquienbehaltern bes Domfchapes ju Machen befinden, und bort ben Besuchern ale agnptisch aufgeführt werben. Es find nur außerft plump ausgefallene Berfuche, beffere romifche ober griechische gefcnittene Steine nadzuahmen.

<sup>73)</sup> Die eine ift ofter abgebilbet, am beften in ber Große bes Driginals, aber ohne bas begleitenbe Ornament, in Lubfe, Gefch. ber Blaftif (Leipzig 1863) S. 283.

A. Gnepfi. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>74)</sup> Bod in ben Mittheilungen ber f. f. Central Commission 4, 11. 75) Biringer bas. 4, 170. 76) Ferb. Reller, Bilber und Schriftzüge in ben irischen Manuscripten ber schweizerisschen Bibliothefen. In ben Mittheilungen ber antiquarischen Gesellschaft in Zurich. Bb. 7. (Zurich 1853.) S. 61 fg. 77) Baasgen, Runstwerfe und Kunftler in England 1, 134—136.

ichaft ber architektonischen Zeichnung befonbere in ben Rapitellformen mit bygantinifden Borbilbern bingemiefen. Much in ber Figurenzeichnung findet man byzantinische Manieren. Um auffallenoften ift eine eigenthumliche Behandlung fliegender Gewänder, die gang ahnlich in bygantinischen Miniaturen wiederfehrt. Endlich bat Die irische angelfachfifche Beife, bie Initialen aus verschlungenen Banbern und thierifden ober menfchlichen Figuren gu bilben, große Bermandtichaft mit ber bygantinifchen. Allerdings gestaltet ber wildphantaftische Beift ber Iren bies Alles nicht allein viel rober, fonbern auch viel baroder ale bei ben Griechen, Die niemale fo weit gegangen find, felbft bie menfchlichen Figuren in falligraphijde Schnorfel aufzulofen und bas Drnament mit ben fragenhafteften Ausgeburten ber Phantafie berauszupugen, wie bas g. B. in den Manufcripten bes frifden Rlofters ju St. Gallen gefunden wird. Auch läßt fich bei ben Bren ein nationales Glement nicht verfennen. Die eigenthumlichen Boluten, Die in ben alteften irifden Manufcripten ben wefentlichften Theil ber Bergierungen ausmachen und in ben angelfachfifchen Initialen eigenthumlich ausgebildet find, erinnern unwillfürlich an bie Drnamen= tirung altgermanischer ober celtischer Graburnen und Bronzegrbeiten, welche in ben Beibengrabern, jumal in ber Brongeperiode, gefunden werden. Die Schnorfel, die in bem wiener Dioscoribes vorfommen, laffen fich faum bamit vergleichen.

Auf welche Beife bie irifden Monde ju ber Aufnahme bygantinifder Borbilber famen, wird man leicht begreifen, wenn man bebenft, daß eine Berbinbung irifcher und byzantinifcher Rlofter auf bem Geewege fruhzeitig eingeleitet mar. Dan bat fogar eine Rachricht von agyptifchen Monchen, Die in Irland geftorben find, benutt, um bas barode irifche Ornament aus einer Rachachmung agyptischer Runft, mit ber es jedoch Richts gemein hat, ju erflaren 78). Bielleicht war auch ber Umftand nicht ohne Ginfluß, bag britifche Rrieger einen Sauptbestandtheil ber faiferlichen Goldtruppen in Conftantinopel ausmachten, fodaß felbit in bem Sofceremoniel mehrfach Begludwunschungen bes Raifere und abn= liche Burufe in englischer Sprache, Inkelissi, vorfoms men. Man fonnte fogar auf Die Bermuthung fommen, baß bie byzantinischen Maler jene Manieren ber Beichnung und Drnamentirung von ben 3ren angenommen batten, und es ließe fich bafur anführen, bag wir biefelben erft in ben fpatern griechifden Manufcripten antreffen. Gewiß ift Die Dacht, welche Die Barbarenbeere im bygantinifchen Reiche ubten, nicht ohne Ginfluß geblieben, und es erflart fich wohl, daß unter anbern bie germanifche Sitte ber Schilberhebung bei ber Raiferfronung von ihnen eingeführt wurde. Aber bie Aufnahme

fo wesentlicher Seiten einer barbarischen Kunft scheint boch gegen alle Analogie zu sein. Die Ornamentirung der irischen Initialen ist in der Hauptsache doch nichts Anderes, als eine neue Anwenbung ber antifen Decorationsweife, bie bei ben Bygantinern mit Bhantafie, Sinn und Befdmad ausgeführt wird, mahrend die Longobarben biefelben Elemente gwar ebenfalls gur Bergierung ber Initialen benugen, aber boch, indem fie diese arabestenartige Zeichnung mit einer gewiffen fluchtigen und nicht ungefälligen Leichtigfeit, ohne alle Elegang und Schonheit, behandeln, wenig mehr ju Stanbe bringen, ale bochft einfache und nicht immer febr geschmadvolle Bufammenfegungen von Kifchen und Bogeln, die hier und ba burch roh gezeichnete Blatter und Blumenguirlanden verfnupft werben.

# 3) Das Biebererwachen ber Runft feit ben Dttonen.

# a) Ueberficht.

Seit bem Tobe Rarl's bes Großen litt bas geiftige Leben und mit bemfelben zugleich jede Urt ber Runftübung unter bem Drude, ben bie politischen Greigniffe über Europa brachten. Richt bag jebe Urt ber Runftübung erlofden gemefen mare. Berfe, wie bie Bibel, welche Rarl ber Rable ber Beterefirche in Rom ichenfte, bas aufs Reichfte mit Initialen und bilblichen Darftels lungen ausgestattete Missale ber göttinger Bibliothef, bessen Kalender, wie gesagt, auf eine Zeit furz vor ober nach bem Jahre 900 weist, bas Diptychon bes Tutilo in St. Ballen und Die Rachricht über Die Darftellung ber Ungarnichlacht unter Beinrich I. in Merfeburg beweisen Das Begentheil. Aber jene noch erhaltes nen Denfmaler zeigen une bie abendlandifche Runft auf einer ziemlich tiefen Stufe. Erft unter ben fachfiichen Raifern erhob fich Teutschland wieder zu politischer Große, begannen wieber wiffenschaftliche Beftrebungen, bie jum Theil auf ber hoben Schule ber fpanischen Araber Rahrung fuchten, und ju einer Beit, ba im byjantinifchen Reiche ichon ber Gifer fur Biffenichaft und Runft, ber unter ben erften Raifern aus bem macebos nifden Gefdlechte geherricht hatte, zu erichlaffen begann, nahmen die Runfte im Abendlande einen ungeahnten Aufschwung.

Dan hat viel barüber geftritten, wie groß ber Untheil fei, ben bie Bermahlung bes Raifers Dtto II. mit ber griechischen Bringeffin Theophano an biefer Belebung ber abendländischen Runft gehabt habe 79). Bas bie biftorifchen Ueberlieferungen bavon berichten, ift febr wenig, und wir werden noch barauf jurudfommen. Allein man fann gang bavon abfeben, ba es befannt genug ift, baß griechische Bilbung bamale in Europa fur Die bochfte galt, und ber Berfehr mit Conftantinopel und ben Sanbelsplagen von Sprien und Megopten außerorbentlich lebhaft murbe. Daß folde Berhaltniffe auf bie Entwide= lung ber Runft im Abendlande eingewirft haben muffen, lagt fich nicht bezweifeln. Unverfennbar ift bies auf bem Bebiete ber Baufunft ber Fall, obwol es burchaus gerechtfertigt war, die Bezeichnung ber abenblandifchen Architeftur bes 11. und 12. Jahrhunderte ale bygantinifd gu verwerfen, ba ber Rirdenbau in feinen Grund= lagen ber romifchen Trabition treu bleibt und nur mit

<sup>78)</sup> Ferb. Keller in ben Mittheilungen ber antiquarifchen Gefellschaft in Burich. Bb. 7. (Burich 1845.) S. 79, 80.

<sup>79)</sup> Bergl. Schnaafe, Geich, ber bilbenben Runfte im Mittelsalter. Bb. 2. Abth. 2. G. 566 fg.

Benugung bygantinifder Elemente eine felbftanbige Musbilbung erhalt. Ebenfo laffen fich in ber Malerei, und felbit in ber Sfulptur Gigenthumlichfeiten mabrnehmen, bie ber bygantinischen Runft entlehnt find; ja es gibt einzelne Runftwerfe von fo außerorbentlicher Bortrefflich= feit, baß fie eine lange technifche llebung und Erfahrung in einer Schule vorausfegen, welche wir nur bei ben Bogantinern finben fonnen.

Run trat aber im 3. 1204 bie Eroberung Conftantinopels burch die Rreugfahrer ein, und bies mar ein Greigniß, welches bas Abendland mit byzantinifder Gultur und byzantinifcher Runft in fo nahe Berührung brachte, wie fie nie zuvor ftattgefunden hatte. Beere von Rriegern, Bilgern und Abenteurern zogen burch Griechen= land; Biele ließen fich bort für geraume Beit nieber, um ihr Blud gu verfuchen, und fehrten bann in ihre Sei= math jurud. Auf ber andern Seite famen Runftichage in großer Bahl nach bem Abendlande und wurden ale foftbare Geltenheiten geehrt und aufbewahrt. Go wurde ber Austausch ber 3been geforbert. Die neuen lateinis schen Herrscher brachten ihre heidnische Kunft nach Griechenland, mahrend griechische Elemente im Abendslande Eingang fanden. Man weiß, wie einzelne Gelehrte in Italien fich mit Eifer auf das Studium ber griechis ichen Literatur warfen, und mit welchem Glud gebilbete Griechen bort als Lehrer ihrer heimathlichen Sprache auftraten. Es lagt fich vermuthen, bag auch die Runft ber Bygantiner ben Abendlandern, jumal ben Rationen, mit welchen Bygang burch die Eroberung in engere Begiehungen fam, naber getreten fei. Aber allerdings ftand biefe Runft jest in Byjang felbft langft nicht mehr auf ber Sobe, welche fie noch zwei Jahrhunderte fruber eins genommen hatte. In Beziehung auf die Malerei begegnet une nun bie Sage, baß in Italien bis auf Cimabue, alfo bis gegen bas Ende bes 13. Jahrhunberte, Die robe, ichlechte griechische Manier geherricht habe. Bir finden biefe Unficht bereits ein Jahrhundert fpater, bei Cennino Cennini und Ghiberti, und Bafari begrundet biefelbe in Begiehung auf Floreng naber, inbem er angibt, daß griechische Maler borthin berufen feien, um die fast verlorene Runft wieder berguftellen, und daß diese unter andern in der Rapelle ber Bondi in S. Maria Novella gearbeitet hatten. Wegen Diefen Bericht fonnte man aber geltend machen, daß bie Rirche S. Maria Novella erft 1279 erbaut worben ift, mabrend Bafari ben jungen Cimabue, beffen Geburtsjahr er in bas Jahr 1240 fest, ale Schulfnaben mit biefen Das lern verfehren laßt. Auf ber anbern Geite ift binlanglich nachgewiesen, bag ber Betrieb ber Malerei niemals in 3talien eine völlige Unterbrechung erfahren bat 80), und wir haben fruber bemerft, baß bie altern italieniichen Malereien feine Mehnlichfeit mit ben echten bygan= tinifchen Bemalben haben. Ginige ber großen Dofaitwerfe bes 13. Jahrhunderte, benen wir in Italien begegnen, find mit ben Ramen ber Meifter bezeichnet. Alle Diefe Ramen, Golfernus in Spoleto 1207 81), 3a=

cobus Toriti und Philippus Rufuti in Rom, ber Monch Jacobus und Undrea Tafi in Floreng, find italienifch, und nur in dem Apollonius, ber dem Tafi gur Silfe gewesen fein foll, begegnet und ein Grieche, ber aber in Benedig anfaffig war. Mus folden Grunden hat man bie Auffaffung bes Bafari ftart angezweifelt, und es ift befonbere ein Wegenstand bes Streits geworben, ob bie abendlandifche Runft bes 13. Jahrhunderte burch Unregungen von Bygang aus geforbert worben fei. Dan fann faum glauben, daß ein Greigniß, wie die Groberung und Plunderung von Conftantinopel mit ben Umftanden, welche fie veranlaßt und begleitet haben, nicht von den außerordentlichften Birfungen gemefen fein follte. Der Berfehr ber Rreugfahrerheere in Griechenland, und jumal in Conftantinopel, Die Auswanderung vieler Griechen, die anderwarts, jumal in Italien, eine geficherte Erifteng fuchten, und die Berbreitung griechifder Runfterzeugniffe im Abendlande waren Thatfachen, die gewiß nicht ohne Ginfluß blieben. Leiber find wir von birecten Nadrichten über die Birffamfeit griechifder Runftler im Abendlande fast gang verlaffen. Gehr vereinzelt steht bie Radricht, daß, als Beinrich I. feine Tochter mit bem griechischen Bringen Conftantin verlobt hatte, unter ben von Bygang gefandten Gunuchen, welche die Bringeffin in ber griechischen Sprache unterrichten follten, auch einer war, ber den Auftrag hatte, ihr Bildniß fur ben Brau-tigam zu malen. Wir wiffen aber, wie ausgewanderte Griechen Die Renntniß griechifder Sprache und Literatur, und baburd bas Bieberaufleben ber Biffenschaften in Italien vermittelt haben. Daß ahnliche Ginwirfungen in Begiehung auf die bilbenben Runfte ftattgefunden haben, muffen wir aus ben bnjantinifchen Glementen Schließen, die in den Runftwerfen bes 13. Jahrhunderts nicht zu verfennen find. Die Architeftur biefer Beit hat bavon zwar nur wenig aufzuweisen, ba fie fich febr balb in einer eigenthumlich nationalen Beife gu bem fogenann= ten gothifden Style entwidelte. Entichiebener treten bagegen bie bygantinifchen Elemente in ben Berfen ber Maler und Bilbhauer bervor, und gwar ebenfo febr in ber Tednit, ale in ber Composition. Insbesondere bie Malerei ichließt fich ber bygantinifden Technif in ber Farbengebung fast noch beutlicher, als in ber Beichnung und Auffaffung ber Formen, an. Db nun aber biefe bnjantinischen Elemente burch griechische Meifter im Abendlande eingeführt find, ober ob abendlanbifde Runftler in Briechenland bei bortigen Meiftern in Die Schule gingen, wird man faum ermitteln fonnen, wenn man nicht ber Tradition, welcher Bafari gefolgt ift, Glauben fchenten will. 3mar fommen bin und wieder griechische Muffdriften vor, welche auf bygantinifchen Urfprung eingelner Runftwerfe ichließen laffen. In ber Regel findet man biefelben indeffen auf beweglichen Bilbern, Die von Briechenland importirt fein fonnen, ober es find nur bie befannten Bezeichnungen ber Marien = und Chriftusbilber mit MP OT und IH XP, bie auch im Abendlanbe mol

Dofaife an bem Dome ju Spoleto in bem Atlas von Roffue, ber baffelbe übrigens in bas 3ahr 1209 fest und ben Runftler Solefterno nennt, fenne ich nur burch ein Citat bei Rigollot 1, 104. note 1.

<sup>80)</sup> Rumohr, 3tal. Forfchungen 1, 180-249. baf. 1, 332 und Runftbl. 1821. Dr. 8. Die Abbilbung bes großen

beibehalten murben. Bilber, bei benen es außer 3meifel ift, baß fie von Griechen im Abendlande verfertigt feien, geboren immer gu ben Geltenheiten. Dan führt als foldes eine frangofifche Bibel in ber Bibliothet bes Urfenals zu Paris (Theol. frang. 8) an, die im 13. Jahrbundert gefdrieben fein und entichieden griechische Miniaturen enthalten foll 82). Dagegen gehort nur icheinbar ein Relief hierher, welches an ber Außenseite ber Rirche S. Paolo gu Benedig eingefügt ift. Es ftellt eine thronenbe Mutter Gottes mit bem Rinde gwischen Betrus und Baulus vor, umgeben von einer oblongen Ginfaffung von Lorbeer, über ber bie unverftanbliche Inschrift fteht: O OEOC TOT AHMHTPIOT 83). Dit Silfe eines Bergrößerungeglafes fieht man aber, daß eine Fuge bie Ginrahmung von bem Sauptbilde trennt. Außerdem ift bie Lorbeereinfaffung in einer ichlichten und einfachen Beife behandelt, welche von dem Sinle bes Bildes auffallend abfticht. Letteres gleicht ben abendlandifden Miniaturen bes 12. Sahrhunderte mit furgen, gebrungenen Figuren, gefdwungenen Falten und rundlichen, naturaliftisch aufgefaßten Ropfen. Die Inschrift hat alfo nicht uriprunglich ju bem Bilbe gehort, sondern ift ein Brudftud einer Marmortafel, aus ber man ein Stud berausgemeißelt hat, um es ale Ginfaffung fur bas Bilb, Das vermuthlich in Benedig gearbeitet ift, ju benuben. Wir wollen nun diefe Anfichten, die bier in allge-

Bir wollen nun diese Ansichten, die hier in allgemeinen Umrissen angebeutet wurden, durch eine Erörterung der einzelnen Kunstzweige und der dabei in Betracht fommenden Gesichtspunfte naher zu begrunden suchen.

#### b) Architeftur.

Das bebeutenbfte Beifpiel ber Ginführung bes bygantinifden Bauftyle im Abendlande ift befanntlich die Darcustirche in Benedig, ju der Doge Bietro Drfeolo ben Grund legte, nachbem ber frubere Bau bei bem Aufftanbe gegen ben Dogen Bietro Candiano 976 in Flammen aufgegangen mar. Der eigentliche Bau begann jeboch erft unter Domenico Contarini, 1043, und vollendet murbe er burch ben Dogen Gelvo, 1071. Die brantinifche Form biefes Bebaubes bat man nie verfannt. Dbgleich baffelbe in feiner Beife eine Rachahmung ber Sophienfirche in Conftantinopel ift, wie man fruber wol gejagt hat, fo fehlt es boch auf bem Boben bes bygantinifden Reiches nicht an Bauten, welche große Berwandtichaft mit S. Marco haben. Es find aber bauptfachlich bie gleichzeitigen byzantinifchen Bauten, welche bie größte Uebereinstimmung aufzuweifen haben. So hat man namentlich in ber Rirche bes Lips, bie um Beniges früher gegrundet ift, als die Marcusfirche, abuliche Gaulenfapitelle und Saulenfuße beobachtet. Chenjo baben bie funf Mofaiflunetten über ber Façabe ber Marcusfirche eine gewiffe Mebulichfeit mit ben funf halbrunden Fenftern, welche bie Façade an ber Rirche bes Lips gieren. Bir feben alfo, bag bem venegianifchen

Bau bas Spftem jum Grunde liegt, welches in jener Beit im byzantinischen Reiche berrichend mar.

Es lag febr nahe, bie bygantinifche Form biefes wunderbaren Berfes aus bem Berhaltniffe Benedige gu bem bygantinifchen Reiche gu erflaren, und man bat baber meiftentheils angenommen, baß bie Dogen fich byzantinifcher Baumeifter bedient hatten. In der That wird von bem Dogen Gelvo berichtet, bag er Marmor und andere Steine, fowie Meifter aus andern Gegenden verschrieb. Db barunter Griechen waren, erfahren wir nicht, wohl aber, bag er foftbaren Marmor und Gaulen von Athen und ben griechischen Infeln fommen ließ. Indeffen gleichen Die Rapitelle ber Gaulen ber Marcus firche im Gangen boch mehr ben altern Formen, welche in Ravenna, Torcello und Parenzo vorfommen, und es icheint baber, bag wenigstens ein großer Theil berfelben altern Bauten, welche in Benedig gewesen sein muffen, entnommen ift. Die Annahme aber, daß ber venezias nifche Brachtbau von byzantinifchen Meiftern ausgeführt fei , beruht lediglich auf einer Bermuthung, Die fich auf ben Stol beffelben ftust, mabrend es febr glaublich ift, baß bie Benegianer Damale überhaupt in Diefem Style gebaut haben. Bubem ift bie Ausführung im Gingelnen boch vielfach eigenthumlicher Art, und man fann nur fagen, baß in ben Grundzugen eine Bermandtichaft mit ben befannten bygantinifden Bauten befteht, mabrend in Einzelheiten große Berichiedenheiten vorhanden find. Um wenigsten gleicht fie ben weit zierlicheren byzantinischen

Rirchen ber fpatern Beit.

Die byzantiuifche Unlage ber Marcusfirche fann aber auch auf einem gang andern Umftande beruben. Die altere Marcusfirche, an beren Stelle Die jegige erbaut ift, mar namlich nach ber Ueberfiedelung ber Bebeine bes Evangeliften aus Allerandria von bem Dogen Biuftiniano Participagio (828 ober 831) auf einer Stelle aufgeführt, welche bis babin eine Rirche bes beil. Theoborus eingenommen batte, und die lettere mar nach Ginigen niebergeriffen, um bem Reubau Blat ju machen, nach Anbern biefem Reubau einverleibt. Die Rirche bes beil. Theodor foll aber im 3. 532 von Rarfes, bem Felbherrn Juftinian's, errichtet fein, und es ift möglich, baß fie biefem Umftanbe Die bygantinifche, freugformige Geftalt bes Grundriffes verbanft, und bag man bei bem Bau ber Marcusfirche bie alten Fundamente benust hat. Allerdings mar bie Theodorusfirche noch mit Solg gebedt, und erft ber Doge Gelvo hat bie Rirche wolben laffen. Aber auch in Conftantinopel erhielt die frenge formig angelegte Apostelfirche erft nach bem 3abre 532 ihre Bolbung. Dem mag jedoch fein, wie ihm wolle, jedenfalls ift der Bau des 11. Jahrhunderts mit feinen machtigen Pfeilern auf Ruppelgewolbe angelegt, und unftreitig hat barauf bie Befanntichaft mit byzantinifchen Bauten eingewirft. Man ift ben Beispielen, welche man in Conftantinopel vor Mugen hatte, gefolgt, aber bie Urt ber Ausführung, Die Blumpheit und übergroße Ginfach= beit ber Unlage fpricht mehr bafur, bag man fubn mit eigenen, noch unerfahrenen Rraften bas große Unternehmen ausführte, ale fur bie gang bopothetifche Unnahme, bag man fich byzantinifcher Baumeifter bedient habe.

<sup>82)</sup> Annales archéolog. 1, 299 - 300. 83) Gine Abbile bung biefes Steins findet fich bei Cicognora, Storia della soultura Italiana. T. 1. Tav. 25, wo jedoch die Lorbeereinfaffung fehlt. Der Styl des Reliefs ift hier allerdings nur fehr unvolls fommen wiedergegeben.

Der Ginfluß biefes Baues auf andere Rirchenbauten im Abendlande ift fehr befchrantt geblieben. Rleinere Bauten, wie G. Giacometto bi Rialto gu Benedig und Sta. Fosca ju Torcello, fdliegen fich in gang anderer Beife bygantinifchen Borbilbern an. G. Antonio in Padua hat bie Grundzuge ber Ruppelanlage von G. Marco entlehnt, mabrent Die Ausführung eine gang abweichende Richtung nimmt. Um merfwurdigften ift ber Bau von G. Front in Perigueur, ber geradezu ale ein ichmudlofes Dobell ber Marcusfirche angefeben werben fann. Bare bie Radricht, bag ber Ban von G. Front bereits 984 begonnen und 1047 eingeweiht fei, ficher auf ben jegigen Bau gu begiehen, fo mußte man annehmen, bağ G. Front jum Borbilde fur G. Marco gebient habe. Allein mahricheinlich ift ber jegige Bau erft in Folge bes Brandes von 1120 entstanden, woraus fich benn auch leichter manche Eigenthumlichfeiten, wie die fpigbogige Form ber Tragbogen, erflaren laffen. Der Erbauer von G. Front hat offenbar ben Plan von G. Marco benutt, ben er burch Bermittelung ber in bem naben Limoges beftehenden venezianischen Sandelscolonie befommen haben mag. Er hat fogar bie Dage beffelben genau eingehals ten, und nur ben italienischen guß durch ben etwas fleineren frangofischen erfest. Ein Unterschied liegt in ben Durchgangen ber Pfeiler, Die in S. Front enger find und baher feinen rechten Sinn haben, mahrend fie in G. Marco burd bie Unwendung von Gaulen ermeis tert murben, fodaß fie bort bie Geitenschiffe bilben.

Das Baufpstem von S. Front hat fich weiter im Berigord und bis zur Kufte bes Oceans hin ausgebreitet. Aber man hat nur die byzantinische Art des Kuppelsbaues über massenhaften Pfeilern mit sphärischen Zwickeln aufgenommen, die Kreuzsorm des Grundrisses aber wies der aufgegeben und Langschiffe gebildet, in denen mehrere

Ruppeln an einander gereiht find 84).

Die Berbindung Benedigs mit Conftantinopel und ber Beg, ben ber orientalische Sandel von Benedig aus über bie Alpenpaffe nahm, erklärt vielleicht auch die Ginführung ber Colonnaden ober Lauben, welche in mehreren Städten auf beiden Seiten ber Alpenkette Strafen

und öffentliche Blate einfaffen.

Diese Anwendungen des byzantinischen Styles beschränkten sich also auf einzelne Gegenden, und ihre directe
oder indirecte Abstammung von Byzanz läßt sich einigermaßen versolgen. Einige andere Reuerungen, die byzantinischen Ursprungs zu sein scheinen, kommen sporadisch
bei romanischen Bauten vor, ohne daß sich etwas Sicheres
über die Gründe dieser Erscheinung ermitteln ließe. Dabin gehören die Emporen, die in mehreren Gegenden
Teutschlands sogar den griechischen Namen Priechen, neolozae, führen.

Es gibt aber einzelne Erscheinungen ahnlicher Art an ben romanischen Rirchenbauten, die eine allgemeinere Berbreitung haben. Dahin gehort junachft die veran-

berte Form ber Caulen. Wir haben ichon vorhin bemerft, bag bie Ginführung ber murfelformigen, forb = und feldartigen Rapitelle mahricheinlich icon in Die farolingijche Beit fallt. Dazu fommt fpater bie Ausschmudung ber Gaulenftamme mit allerlei Muftern, bie wir befonbere an einigen niederfachfischen Bauten mahrnehmen. Es ift febr möglich, baß biefer Beschmad burch die Um= gebung der griechischen Bringeffin Theophano, ber Gemablin Dito's II., in biefe Gegenben verpflangt worden ift. Man hat ben Ginfluß Diefer Fürftin fruber fehr überichatt, und in neuerer Beit wieder gang bestritten, indem man geltend machte, bag Theophano weber in Conftantinopel, noch bei bem teutschen Abel in febr großem Unfeben geftanden habe. Aber man mußte boch jugeben, daß wenigstens eine gleichzeitige Rachricht von einem Bau ergablt, den einer ber Ergieber Otto's, Bifchof Meinwerf von Baderborn (1009 - 1036), burch griechische Baumeifter ausführen ließ. Es war die Bartholomaus= fapelle ju Baberborn, deren Ruppeln von griechifden fich nur burch bie im But angebenteten Rreuggraten unter-Scheiben. Die Rapitellformen find allerdings bort mit einer gemiffen Gelbftanbigfeit behanbelt. Die Bhantafie Des Baumeiftere fcheint durch die Rapitelle ber Rlofterfirche von Corven geleitet ju fein, wo man in ber etwas altern Borhalle das forinthifde Rapitell mit feinem Bebalf ziemlich genau, wenn auch ungeschicht, nachgeahmt hatte. Doch ift ber paberborner Deifter fehr viel freier gu Berfe gegangen, fodaß bie Mehnlichfeit mit ber forinthischen Ordnung hier nur eine fehr entfernte ift 86)

Bielleicht geschah es auch in Folge von Borbilbern, die man in Ravenna ober andern Orten bes Erarchats vor Augen hatte, daß man ein dem Kapitellfampfer ähnliches Mittelglied einführte, um entweder Saulenarfaden mit der dahinter liegenden Band zu verbinden, oder dide Mauern über dunnen Saulen aufzuführen. Man sieht diese Anwendung am häufigsten in Lucca

und Bifa.

Durch die entschiedenere Ausbildung der Kreuzsorm im Grundrisse der Kirchen wird man ebenfalls einigersmaßen an Byzanz erinnert, obwol die romanische Archistektur in der allgemeinen Anlage wesentlich an dem Systeme der ältern römischen Kirchenbauten sesthält. Zu beachten ist aber die Gestaltung der Chornische. Nicht ganz selten ist dieselbe in der eigenthümlich griechischen Beise ausgeführt worden, daß ihr Grundriß nur auf der Innenseite einen Halbkreis, auf der Außenseite dagegen ein Bolygon bildet. So z. B. bei der kleinen Kirche zu Idensen dei Preußisch Minden 86), und vielfach in Schwaben. Ferner zeigt die reichere Entwickelung der Chornische mit Fenstern, Säulenarkaden und kleinern Nischen häusig eine große Berwandtschaft mit byzantinischen Anlagen. Häusig steht diese Entwickelung mit der Ausbildung der Kreuzsorn des Grundrisses, und diese wieder mit der Einsührung des Kruppelbaues in engster Berbindung. Die Anwendung der Kruppel und übers

<sup>84)</sup> F. de Verneith, L'architecture byzantine en France. (Paris 1851.) Gailhabaud, Monumens d'architecture. T. 2. Rugster, Geschichte ber Baufunst 2, 173 fg. Schnaase, Geschichte ber bilbenben Kunfte im Mittelalter 2, 2. S. 304 fg.

<sup>85)</sup> Bergl. jedoch Schnaafe, Geschichte ber bilbenben Runfte im Mittelalter. Th. 2. Abth. 2. S. 51-55 u. 573. 574. 86) Lubfe, Geschichte ber Architeftur. Aufl. 2. (Goln 1858.) S. 294.

haupt die Bolbung ber Dede ift aber bie bedeutenbfte Stylveranberung, burch bie eine bem Bygantinischen ahnliche Form vom Abendlande aufgenommen murbe.

Gine ber mertwurdigften Bauten, welche hierfur jum Beleg bienen fonnen, ift Sta. Maria auf bem Capitol in Coln, beren Anlage mit bem urfprunglich flach gebedten Sauptichiffe und bem fleeblattformigen Chor bie größte Aehnlichfeit mit ber Marienfirche ju Bethlebem hat. Diefe Rirche murbe fcon 1049 von Bapft Leo X. geweiht und erhielt fpater eine Ueberhöhung und Bolbung des Mittelschiffs. Die ursprünglichen Theile find febr rob ausgeführt, fodaß die maffenhaften Burfelfapitelle ohne Sale unmittelbar auf ben ftarf verjungten Schäften fiben. Die Meinung, daß bie Rleeblattform bes öftlichen Theils biefer Rirche burch die Grundmauern eines alten romifden Stadthaufes bedingt gewesen fei, ift eine Sypothese, die fich lediglich auf den Ramen ber-felben ftutt. Es hat mindeftens ebenso viel fur fich, anzunehmen, daß der Erzbischof von Coln bei dem Bau ber Marienfirche, ben er auf bem ausgezeichnetsten Plage ber Stadt vornahm, bem Borbilbe ber berühmteften Marienfirche ber Welt, die an ber Geburtoftatte Chrifti felbft ftant, gefolgt fei. Die Unwendung Diefer Form ift bier eine gang anbere, ale bie, welche wir ungefahr um biefelbe Beit ju Gemenbria in Gerbien fennen gelernt haben. Auf teutidem Boben fann biefer Sinblid nach Bethlehem aber um fo weniger befremben, ba Bifchof Fulbert von Chartres (geft. 1029) Maria ale Die Bebieterin ber Chriftenheit bingeftellt batte, ja Beter Damiani (geft. 1072) fte ale bie vollenbete, gur Gottheit erhobene Creatur, ber alle Gewalt im Simmel und auf Erben gegeben fei, pries.

Die Pilgerfahrten zu den heiligen Stätten in Jerusalem veranlaßten die Einführung noch anderer Bausformen, die jedoch ebenso wenig, wie jene Kleeblattsorm, sich einer sehr allgemeinen Aufnahme bei der Anlage gewöhnlicher Kirchen zu erfreuen hatten. Man darf vielzleicht die Felsenkirche von Jordignano unweit Otranto hierher zählen, die eine so merkwürdige Aehnlichkeit mit der Kapelle der Helen hat, daß man versucht wird, eine Rachahmung derselben anzunehmen. Doch sind die vier triesenden Säulen hier durch Pseiler mit angelegten Halbsäulen vertreten, die Decke ist ziemlich slach gehalten und eine erhöhte Kuppel über der Mitte sehlt ganz. Nur die Felder vor den drei Apsiden haben slache Kuppeln, und die übrigen sechs Abtheilungen der Decke sind "sparrenartig" ausgehauen, sodaß jede in vier kleine Kreuzgewölbe zu zerfallen scheint \*7). Die Höhlenkirche kann zu einer Zeit entstanden sein, da die Kapelle der Helna nur noch ein provisorisches Holzdach hatte. Indesse läßt sich das Alter derselben leider nicht bestimmen.

Saufig fommen aber fleine Ruppelbauten vor, in benen man die Anaftasis zu Berufalem nachbildete. Bischof Meinwerf von Paderborn sandte den Abt Bino von Silwartshausen eigens nach Jerufalem, um von dort die Rage ber Kirche und bes heiligen Grabes zu holen 88).

Gine ber merkwurdigften Grabfirchen Diefer Art ift bie Rapelle ju Druggelte unweit Coeft in Beftfalen. Daß fie diefe Bebentung hatte, lagt fich nach bem, mas burch Biefere über ihre Beschichte befannt geworben ift, nicht bezweifeln, und felbft ber Rame Druchlete, ben fie erhielt, und aus bem fpater bie jegige Ortebenennung Drüggelte wurde, ift mahricheinlich nur eine nieberfachfifche Ueberfegung von Anaftafie (Berlaffung, lete, Des Sarges ober ber Trube, druch) 89). Bei Diefer und manchen andern Rapellen abnlicher Art wird die Bermuthung, daß fie bem heiligen Grabe in Berufalem nachs gebilbet feien, befonbere burch bas Borfommen eines Rranges von zwolf Caulen unterftugt, und in einigen Fällen ift außerbem nachzuweisen, ober wenigstens ju einem hohen Grabe von Wahrscheinlichfeit ju erheben, daß innerhalb ber Rotunde abnlich, wie bei bem Bau des heil. Betronius zu Bologna, ein Renotaphium geftanden habe, welches bas Grab Chrifti vorftellte. Gelten waren aber biefe Ruppelbauten mit wirflichen Rirchen verbunden, wie in G. Bereon ju Coln und ber chemaligen Marienfirche auf bem barlunger Berge bei Branbenburg an der Savel 90). Rur die Templer bauten wirf. liche Ruppelfirchen in runder ober polygoner Form, Die nicht bloge Grabtapellen fein follten. 3hr Borbild hatten fie ebenfalls in Berufalem, aber es war nicht ber fpatbygantinifche Bau, ber bamale fur bie Grabfirche Chrifti galt und noch diefe Bedeutung hat, fondern jener urfprunglich Conftantinifche Bau auf bem Blage Des Salomonifchen Tempele, beffen Ritter fie fich nannten. Diefe Rotunde, Die wieder reftaurirt und jum Gottes: bienft eingerichtet mar, bezeichneten fie als ben Tempel Gottes ober bes herrn, im Gegenfat gegen ben Tempel Salomo's, worunter fie die Dofchee el Affa verftanden, in der der Ronig von Jerufalem feine Bohnung aufgeschlagen hatte. Das Bild Diefes Rundtempels führten fie in bem Siegel bes Drbens 91).

Alle diese Erscheinungen blieben jedoch nur vereinzelt. Biel allgemeiner erhoben sich gewölbte Kirchen schon im Anfange des 11. Jahrhunderts in Südfranfreich, namentlich in der Provence, der Auwergne und Burgund. Aber die Gewölbe hatten hier feine specifisch byzantinische Form, sondern es waren Tonnengewölbe, die hier vermöge einer altrömischen Tradition sich erhalten haben, oder auch Borbildern entlehnt sein können, die damals noch in jenen Gegenden bestanden haben mögen. In der That halten sich diese Kirchen auch in der Aussührung und dem Ornament der übrigen Theile in mancher Beziehung noch reiner an die antisen Formen, als dies selbst in Italien zu jener Zeit geschehen ist.

Das System ber Ueberwölbung mit Kreuzgewölben hat, soweit die Nachrichten reichen, die Normandie am frühesten durchgeführt, und die Anregung dazu werden die griechischen Provinzen von Unteritalien gegeben haben, in denen sich die Normannen seit 1016 festseten. Leider sind in Unteritalien und Sicilien feine Bauten aus vor-

<sup>87)</sup> Schul3, Denfm. ber Runft bes Mittelalters in Untersitalien 1, 270. 88) Vita Meinwerci c. 216 bei Perts. Monum. Germ. hist. Scriptt. 11, 158.

<sup>89)</sup> Organ für driftliche Kunft. Jahrg. 14. (Coln 1864.) S. 89. 90) Unger, Die Bauten Conftantin's bes Großen S. 109-111. 91) Das. S. 122-124.

normannifder Beit befannt, Die barüber genugenben Auf-

ichluß geben fonnten.

Mehnlich ift es mit bem Brachtban bes Doms von Bifa, ber 1063 nach einem glangenden Giege über bie Sicilianer burch ben Baumeifter Rainalbus ausgeführt wurde. Die Rreugform wurde hier burch ein ungewöhnlich langes Duerschiff in einer fur Stalien gang neuen Beife entwidelt. 3mar blieb bas Schiff noch nach alt= lateinifder Gitte fladgebedt, aber über ber Ditte bes Rreuzes erhob fich ein machtiger Ruppelbau. Auf biefe Ruppel icheint fich Die Jufdrift zu beziehen, welche bas funftliche Bert eines Busfetus verherrlicht. Dan bat jeboch bie Bermuthung, bag von einem Griechen ber Bau ausgeführt fei, vergeblich burch bie Berufung auf Diefen Denfftein ju unterftugen versucht. Weber Form, noch Schreibung bes Ramens, und viel weniger bas misverstandene poetische Beiwort fonnen dafür angeführt werben. Aber tropbem liegt bie Bermuthung nabe, bag bier griechische Borbilber, Die man auf ficilianifchem Bo= den fennen lernte, maßgebend gemefen feien, obwol die noch vorhandenen Bauten diefer Infel, in benen fich abenblandische, griechische und maurische Runft gu einem ebenso phantaftischen als zierlichen Ganzen mischen, fammtlich von jungerem Ursprunge find, als ber Dom von Bifa. Gine Gigenthumlichfeit Diefes legtern, fowie ber meiften Rirchen und Thurme biefer Stadt, bilbet ber Schmud bes Meußern burch blinde und offene Gaulen: arfaden, und die Berbreitung eines ahnlichen Schmudes in der Lombardei, in Dalmatien und im Rheinthale fpricht fur ben Ginfluß bes pifaner Baues auf anbere Begenben.

In anbern Theilen bes Abendlandes hat man ben Bewolbebau erft fpat und nicht unmittelbar aus Un= regung burch byzantinifche Borbifder aufgenommen. Dies berfachfen hatte feine glangenofte Bauperiobe in einer Beit, wo ber Gewölbebau noch nicht allgemein Gingang fand, und es waren erft bie Ciftercienfer, welche ben= felben auch borthin übertrugen. Diefelben icheinen in Defterreich auf gleiche Beife gewirft ju haben.

England erhielt fein Baufpftem von ben Rormannen. Es fanden jedoch birecte Begiehungen gwifden bem Infelreiche und Griechenland burch bie Bermittelung ber Schiffahrt in febr fruber Beit ftatt, und vielleicht erflart fich baraus, bag bie englischen Rirchenbauten einen von bem frangofischen gang abweichenden Grundrif annahmen. Sie behielten nämlich nicht ben runden ober fpater edigen gothifden Chor bei, und fügten ein zweites fürzeres Querfchiff hinter bem Sauptquerfchiff hingu. Go nahm ber Grundriß Die Geftalt des eigenthumlichen bygantinis ichen Rreuges an, welches zwei ober brei Querarme von verschiedener Lange hat, von benen ber obere vermuthlich bie Inschrifttafel mit bem I. N. R. I. und ber untere, ber aber auch fehlen fann und nicht felten fdrag geftellt wird, ein Fugbret vorftellt. Außerdem findet fich biefe Beftalt bes Rreuges im Abendlande nur febr felten, am baufigften noch in Lothringen, weshalb bie Frangofen es bas lotharingifche nennen 92).

In einer andern Beise nabern fich bie Rirden in Ungarn bem begantinischen Baufpfteme. Gie baben brei ungewöhnlich furge Schiffe, brei neben einander liegende Chornischen, von benen die mittlere nur wenig über die andern hinaustritt, und fein Querichiff, fobag ber Grundriß faft quabratifch wird. Durch die fteinernen Pyramibenbacher ber Thurme und ben Schmud ber Salbfaulen an ber Außenseite ber Apfiben haben fie fogar einige Berwandtichaft mit ben armenischen und ferbischen Bauten. Bei ben fleinen Bauten von byzantinifcher Urt, Die in Dalmatien gerftreut find, fommt bagu noch Die elliptische Ueberhöhung 93) ober fogar bie im Innern

fonifche Geftaltung bes Ruppelgewölbes 94).

Diefe Erfcheinung ift unftreitig burch die Berührung mit Gerbien und ber armenischen Auswanderung (f. oben G. 37) ju erflaren. Man fonnte fogar noch weiter geben und die Uebereinstimmung mancher Formen bes romanifchen Style im Abenblande mit Gigens thumlichfeiten ber armenischen Architeftur bem Ginfluffe ber Ratharer, Manichaer und Albigenfer gufchreiben. Die Ruinen von Uni haben eine auffallenbe Aehnlichfeit mit ben romanischen Rirchen bes Abendlandes. Ebenfo tras gen die merhvurdigen Bogengruppirungen an ben Facaben von Etfdmiadgin, fowie von Samthawi und Macheta in Georgien und bas Tompanon über ber Thur von Belathi mit feiner Stulptur gang ben Charafter, ben wir im Romanifchen antreffen. Borguglich aber bie phantaftischen Thierbilder bet romanischen Rirchen, Die fcon ber beilige Bernhard fur finnlofe Musgeburten einer zugellosen Bhantafie erflarte, und über beren Besbeutung man fich meift vergeblich in ben Bestiarien und fogenannten Physiologi bes Mittelalters Rathe erholt, erinnern an bie eigenthumlichen, an altperfifche und faus fafifche beibnifche Alterthumer anfnupfenden Ornamente ber Rathebrale von Rutais und anderer faufafischer Rirden 95).

In ber That waren bie Ratharer in manchen Stabten Italiens machtig genug, um einen gewiffen Ginfluß auf Die Ausbildung ber Baufunft üben gu fonnen. Aber freilich unterscheiben fich bie romanischen Bauten Italiens auf ber andern Seite wieder wesentlich von bem Style ber untern Donaulander, von benen die Berbreitung Diefer Sefte ausging; und man mußte annehmen, bag fie nur im Stande gemejen maren, ihrer Drnamentirung Gingang au verschaffen, auf die Befammtform der Rirchenanlage bagegen feinen Ginfluß gewonnen hatten. Auf ber anbern Geite barf man auch nicht überfeben, daß bie barode romanifche Ornamentirung nabe Bermanbtichaft mit ben phantaftischen Beichnungen ber Initialen zeigt, Die wir bereits in ber farolingifden Beriode beobachtet haben.

In Unteritalien begegnen uns bie Ratharer feltener, obwol bort Baulicianer im bygantinifden Beere gefampft haben. Sier in ber Tauffirche S. Giovanni gu Monte S. Angelo lernten wir (Bb. 84. S. 346) einen Bau fennen, ber bem armenifden Style fehr nabe ftebt,

<sup>93)</sup> Eitelberger in ben Jahrb. ber f. f. Central Commission für Baubentnt. 5, 257 und Fig. 87 auf S. 255. 94) Das. S. 183. 95) Beispiele bei Grimm, Monuments d'architecture Byzantine en Géorgie et en Armenie (St. Petersbourg 1859).

während er auf dem Gebiete der römischen Kirche ohne Beispiel ift, und wir wurden nicht umhin können, densselben von solchen armenischen Einstüssen herzuleiten, wenn wir nicht der Kuppelanlage ein höheres Alter beislegen dürsten, als den Profilirungen, welche die Ecen des Gebäudes ausfüllen. Es ware freilich noch eine andere Erklärung dieses merkwürdigen Denkmals mögslich, daß nämlich die ungewöhnliche Constructionsweise besselben durch die Araber den saffanidischen Bauten in Persien entlehnt und auf ihre Bauten in Sicilien überstragen, und auf diesem Wege zu den normännischen Beherrschern von Apulien gelangt ware. Indessen kenzu darböte und eine solche Annahme rechtsertigen könnte.

So feben wir alfo bier und ba bygantinifche Ginfluffe wirffam, beren Quellen fich in febr verschiebenen Richtungen ergießen. Theile find es bie Sandelsbegiehungen jum Drient, theile bie Bilgerreifen nach bem gelobten Lande, theils politische Berührungen, ja felbft bie armenifche Auswanderung, welche byzantinifche Runft nach verschiedenen Begenden bes abendlandifchen Guropa bintragen. Daneben haben wir aber nahe verwandte Er= icheinungen, hauptfächlich im fublichen Franfreich, angetroffen, Die an einheimische und altromifche Erinnerungen und Borbilber anknupfen, und nicht wohl aus einer Uebertragung bygantinifcher Runft abgeleitet werben burfen. Immerbin ift die Ginwirfung von Bygang weit verzweigt und bebeutend, aber - wir muffen wiederholt baran erinnern - nicht fo machtig, daß fich nicht ber eigene Beift ber abenblanbifden Bolfer in ber Art, wie er das Fremde sich zueignete und weiter bildete, geltend gemacht hatte. Was er geschaffen hat, trägt den Stempel bes byzantinischen Ursprungs, aber es ift nicht mehr byzantinisch; und als im 13. Jahrhundert die Nationalitat ber germanifden und romanifden Bolfer in ihrer Sprache und Literatur gur vollen Entwidelung gelangte, ba ftreifte auch ihre Runft, indem fie bie Form annahm, welche wir une gewöhnt haben, gothifch ju nennen, ben letten Schein bes Bygantinifchen ab.

Der gothifche Styl ift in feiner Beife mit ben bygantinischen Formen verwandt. Die Grundlage biefer Entwidelung beruht, in fofern fie von ber Aufnahme bes Spibbogens abhangt, eber auf maurifden Borbilbern, welche burch die Bermittelung ber Rreugfahrer nach Europa übertragen wurden. Indeffen ift es boch bemerfenswerth, baß in bem erften Drittheil bes 13. Jahrhunderte zwei besondere Formen aufgenommen wurden, welche allerbinge nur in bygantinifden Bauten ihre Borbilder haben, namlich bie Bergierung ber Gaulen burch fteinerne Ringe, welche ben Schaft in mehrere Abichnitte theilen, und ber Lettner, Lectorium, welcher ben Chor von bem Schiffe ber Rirche trennt. Bene Gaulenringe wurden gur Bergierung ber Bortale und ber Gaulen, bie ben Anfang bes Chore bezeichnen, gebraucht. Gie gleichen ben Steinringen, mittele beren in Conftantinopel und anbern Orten, wo man alte byzantinifche Bauten findet, namentlich in Rairo, angewandt waren, um in tiefen Cifternen mehrere Gaulenftamme über einander anbringen gu fonnen. Bier bienten fie einem teftonischen 3mede. In

ben Rirchen bes Abendlandes bagegen find fie nur Des coration. Bir haben fie vereinzelt in einer unteritalis fchen Rrupte gefunden, die auch in andern Beziehungen einer bygantinischen Gifterne glich. Sonft fommt Die Bergierung ber Gaulen burch Anoten, Berlenringe und bergleichen gwar schon fruber in Miniaturen und bei Metallarbeiten vor. Aber bie eigentlichen Ringfaulen treten erft im 12. Jahrhundert an einigen frangofischen Bauten auf, worauf fie im 13. Jahrhundert fich auch über einige Begenden Tenischlands verbreiten. Gie finden fich jedoch nur in folden Rirchen, welche eine Tendeng ju ber im gothifchen Styl vollenbeten Entwidelung haben, namentlich in ben teutschen Bauten bes fogenannten llebergangestyles, und verschwinden wieder, sobalb ber vollendete gothische Styl auftritt 96). Die Lettner ent= fprechen ben bygantinifchen Chorichranten. Gie bienen juweilen in Rlofter : und Domfirchen jur Trennung ber Monche ober ber Capitularen von ber Gemeinde. Aber nicht immer haben fie biefen 3med, und zuweilen find fie auch in ben gothifchen Rirchenbauten beibehalten.

Im Ganzen hat aber die Entwickelung des gothischen Styls Nichts mit dem byzantinischen gemein, da sie wesentlich auf einer Entwickelung der religiösen Ansichten beruht, die der byzantinischen Denkungsart gerade entgegengeset ist. Wir baben an einer andern Stelle nachgewiesen, wie die auf das Studium des Aristoteles sich stügende Scholastis es war, welche in dem gothischen Style ihren Ausbruck fand, während die romanischen Kirchen mehr dem auf Plato's Ideenlehre gegründeten Mysticismus entsprachen, welcher dem byzantinischen Resligionssysteme näher verwandt war (f. den Art. Gothische Baukunst).

#### c) Bilbenbe Runfte.

In Beziehung auf Stulptur und Malerei fteht es nicht anbere. Diefelben Bege, auf welchen byzantinifche Elemente ben Architeften bes Abendlandes jugeführt murben, haben ohne 3meifel auch die Bilbhauer und Daler mit ben Borgugen ber bygantinifden Runft befannt gemacht. Die unmittelbare Ginwirfung ift fogar bei biefen noch größer gewesen. Bygantinische Runftwerfe, welche burch Sandel und Geschenfe im Abendlande verbreitet wurden 97), boten fich als Mufter jur Rachahmung bar, und wir haben guten Grund ju vermuthen, bag abendlandifche Runftler geradezu bei Griechen in Die Lebre gegangen find, ja wir haben in biefer Beziehung fogar einige Rachrichten, Die jedenfalls nicht geringe Beachtung verdienen. Leiber erftreden fich biefelben nur auf Stalien, mabrend wir in Teutschland und Franfreich lediglich auf bie Bergleichung und Beurtheilung ber erhaltenen Runftbenfmaler bingewiesen find.

In Italien find Benedig, Unteritalien und Florenz von Wichtigfeit. In Benedig, das bis zum 12. Jahrhundert seine Factoreien in Constantinopel hatte und sogar in gewissem Maße noch die Oberhoheit des griechi-

<sup>96)</sup> Bergl. Riggenbach in ben Mittheilungen ber f. f. Central-Commiffion 7, 53. 97) Schnaafe, Gefch. ber bilbenden Kunfte im Mittelalter. Th. 2. Abth. 2. S. 571. Rumohr, Ital. Forschungen 1, 315.

ichen Raifere anerfannte, obgleich es ber That nach fich bereits nach Umftanben als unabhangiger Staat gerirte, fehlte ce nicht an griechischen Runfterzeugniffen, Die gur Nachahmung reigen fonnten. Die Pala d'oro, die niellirte Thur, Die beiden Borphyrpfeiler an der Gudfeite ber Marcustirche, Die reiche Beute von Conftantinopel ges boren babin. Die fpater bingugefügten Theile ber Pala d'oro und bie Sauptthur von G. Marco, welche laut ber barauf befindlichen Infdrift Leo be Molino, 1112 Procurator von G. Marco, verfertigen ließ, zeigen, wie man folche Borbilber benutte, wie weit man hinter ben Driginalen gurudblieb, aber auch, wie felbftanbig bie

venetianifden Runftler verfuhren.

Benedig befitt noch verschiedene Stulpturen von byzantinischem Styl. Dabin gehören außer ben Gaulen an ber Außenseite und in ber Borhalle ber Marcusfirche einige an ber Rordfeite berfelben eingemauerte Relief= tafeln und ein paar in Brivathaufern befindliche Brunnen. Es ift aber zweifelhaft, ob diefelben aus Briechenland berübergebracht ober nicht vielmehr in Benedig felbft gearbeitet find. Ramentlich bie Gaulen und ihre Rapi= telle wurden bereits fruber besprochen, und wir haben gefeben, daß mahricheinlich die byzantinifche Beife an ber gangen Rufte des Golfe von Benedig verbreitet ge= wefen ift. 3m Innern ber Marcustirche find an zwei Bfeilern Marmorreliefe mit iconen ftebenben Marien eingefest, beren bygantinifcher Urfprung tros ber Auffcrift MP @P ebenfalle febr bezweifelt werben fann. Bebenfalls war Benedig ein Bunft, mo bygantinifche Runft Richts weniger als unbefannt mar, und überbies bilbete es durch feine Lage ein Emporium, welches ben Sandel mit griechifden Runfterzeugniffen fur bas mittlere Europa und jumal für Teutschland vermittelte.

Das griechifche Unteritalien und Sicilien hatte eben= falls griechische Kunft. Man kennt davon einige Spuren aus bem 11. Jahrhundert in Capua, Umalfi, Avellino, Otranto und andern Orten. In S. Angelo in Formis gu Capua bemerft man fogar eine ber byzantinischen abnliche fuftematifche Musichmudung ber Rirche. Aber ale entfernte und ftete unfichere Provingen founten biefe Begenben feine Runftthatigfeit entwickeln, Die mit ber bes eigentlichen bygantinischen Reiche zu vergleichen mare. Bas bort von altern Kunstwerfen übrig ift, gibt bavon feine sehr vortheilhafte Borftellung 98), und wir sehen, baß bedeutende Arbeiten, wie die Ageminathuren und Die Mofaifen fur Monte Caffino von Conftantinopel verfcrieben werben mußten. Aber burch Amalfi wurde bier ber Bezug folder Begenftanbe in abnlicher Beife vermittelt, wie burch Benedig, und es waren hauptfachlich bie reichen und bewundernswerthen Erzeugniffe ber Runft und Induftrie, welche bie normannischen Abenteurer lodten, bier ihr Glud ju versuchen. Es bestand fogar noch lange, nachbem bie Griechen ihre Berrichaft bort eingebußt hatten, in Unteritalien eine griechifche Malerfchule fort. Die Familie ber Bygamani, Die in Otranto noch im 15. Jahrhundert thatig war, ift hinlanglich

Bon Floreng endlich baben wir gefeben, wie nach einer freilich bestrittenen leberlieferung bort ber Runftbetrieb burch Griechen, Die man gu biefem 3mede berbeirief, begrundet fein foll. Dies gefchab ju einer Beit, Da Die byzantinifche Runft bereits tief gefunten mar, und in der That icheinen die Florentiner gunachft bei biefer gefunfenen Schule in Die Lehre gegangen gu fein, inbem ihre Malerei an Die ichlechte, fteife und braune Malerei bes 13. Jahrhunderts anknupft. Aber bies war nicht überall ber Fall, an andern Orten ftand man, wie mir feben werben, mit ber beffern bugantinischen Technif ber fruhern Beit in Beziehung. Bafari wußte allerdings von der altern Geschichte nur aus feiner Baterftadt gu ergablen, und indem man feiner Darftellung eine allgemeinere Geltung jufdrieb, fand man bas Borurtheil begründet, als ob alle byzantinifche Runft fich von jeher in diefem Buftande ber Erftarrung befunden hatte, fodaß alte Gemalbe und Sfulpturen nicht felten ichon besmegen für byzantinifch erflart murben, weil fie befonbere alter=

thumlich, fteif und roh erschienen.

Es fommt aber noch bingu, baß felbft bie verberbte byzantinische Runft immer noch Elemente hatte, welche geeignet waren, einer neu erwachenben Runft fruchtbare Reime guguführen, um fo mehr, ale fie burch Dufter= bilber aus einer beffern Beit unterftust werben fonnte, bie entweber in das Abendland ausgeführt ober von benen, die an Ort und Stelle die bewunderten Werfe früherer Tage auffuchten, auf griechifdem Boben ftubirt wurden. Gelbft an hervorragenden antifen Berfen war Conftantinopel trot der großen Berlufte, bie es erlitten hatte, immer noch reich 99), und wir haben bereits gefeben, mas bie Franken bort ju gerftoren und ju rauben fanden. Lange nach ber turfifchen Eroberung von Conftantinopel fab Bierre Billes noch an bem Triumphbogen bes Theodofius, bem golbenen Thore, die Reliefs, welche die Arbeiten bes Berfules barftellten. Gie find heutiges Tages freilich burd eine Beranberung bes mittlern Durchgangs gerftort. Bir erinnern uns ferner, bag Gentile Bellini noch die Reliefs ber Caule bes Theodofine zeichnen fonnte. Auch in ben Provingen gab es ohne Zweifel noch manches Denfmal bes Alterthums. 216 ber Normanne Bobemund 1107 in Griechenland einfiel, fand auf bem Thore von Dyrrhachium, vor welchem er fein Lager auffchlug, noch eine brongene Reiterstatue 1). Aehnliche Denfmaler werben auch an andern Orten vorhanden gewesen fein, und fie fonnten ben abendlandischen Runftlern nicht unbefannt bleiben, nachbem einmal ber Berfehr mit bem byzantinifchen Reiche lebhafter geworden mar.

Bir wollen nun feben, wie weit fich bie Berbreitung ber bygantinifchen Tedynif nach bem Abendlanbe verfolgen lagt, und bann erortern, in wiefern bygantinifche Elemente in bem Style und ber Darftellungemeife ber abendlandischen Denfmaler fichtbar werben.

(Technif.) Es gibt im Abendlande Sfulpturen von großer Unvollfommenheit und alterthumlichem Mus-

<sup>99)</sup> Heyne, Serioris artis opera, sub imperatoribus Byzantinis, in Commentatt. Societ. Gotting. hist. philol. 11, 31.

1) Anna Comn. Alexias, lib. 13. ed. Paris. p. 380.

feben, die fich burch Richts auszeichnen, ale burch ibre Mangel und gerade um biefer Dangel willen fur bygantinifch gehalten werben. Sie find fteif und leblos in ihrer Saltung, von unnaturlich lang gedehnten Berhaltniffen, und mit Gemanbern befleibet, bie in parallele, gezogene Falten gelegt find. Es find mangelhafte Berfuche einer erwachenben Runft, bas ungefüge Material mit noch unvollfommenen Mitteln zu bewältigen. Die byzantinifche Runft bietet feine Unalogie bagu bar.

Dagegen gibt es eine Reihe von Stulpturen, bie ben erften Beiten ber wiederermachenden abendlandifchen Runft angehören, und beren Technit eine fo bobe Deifterfchaft befundet, bag fie unleugbar eine gediegene und auf lange, vielleicht Jahrhunderte lang vorausgegangene lebung und Erfahrung fich ftubende Schule por-

ausfest.

Un ber Spige biefer Runftbenfmaler fteben bie Stulpturen bes Niccola Bifano, ber im 13. Jahrhundert befondere in Lucca, Bifa und Siena arbeitete. Es ift befannt, bag Riccola jum Theil Borbilber benugt und mit einer gewiffen Freiheit nachgeabmt bat, Die fich auf einigen ber im Campo Santo ju Bifa aufgestellten ans tifen Denfmaler befinden. Allein Diefes Ctudium ber Untife reicht nicht bin, um es erffarlich ju finden, bag er, ber guerft unter ben italienifden Bilbhauern etwas Rennenswerthes leiftete, gleich im Stande war, mit einer fo vollenbeten Tednif aufzutreten. Dan fann aber errathen, wo er feine Schule gemacht bat, wenn man beachtet, baß er urfundlich als ber Gohn eines Betrus von Apulien bezeichnet wird 2). Go haben wir alfo bier eine unzweibeutige Sinweifung auf Die Ginwirfung einer griechischen Schule.

In Teutschland treffen wir bereits im 11. 3abrbunbert eine Reihe von Cfulpturen an, die ebenfalls von einer Bortrefflichfeit find, welche nur in ber Borausfegung einer fremben Schule, Die wieberum nur eine bygantinifde fein fann, ihre Erflarung findet. Es gehoren babin vor Allem die zu Bucherbedeln verwandten Elfenbeinplatten ber munchener Staatebibliothef, von benen ein Theil zu ben Geschenfen Beinrich's II. (geft. 1025) an ben bamberger Dom gebort. Diefe lettern mag ber Raifer aus Unteritalien beimgebracht haben, und bort mag ebenfo, wie bei Riccola Bifano bie Schule gu fuchen fein, aus ber fie hervorgegangen find. Doch fprechen Styl und Inhalt mehr bafur, bag fie von abendlanbifden Schulern ber griechifden Deifter, als baß fie von Griechen felbft ausgeführt feien. Die ausgezeichnetfte biefer Blatten enthalt eine ebenfo reiche, ale burch ihren Inhalt merfwurdige Composition. Ge ift eine fymbolifche Darftellung ber Kreuzigung. Ueber bem Rreuze ichmeben brei Engel und über biefen reicht bie Sand Gottes aus ben Bolfen berab. Unter bem Rreuge windet fich der befiegte Drache. Bu ben Geiten bes Bes freuzigten fteben Longinus, der mit der Lange in feine Seite fticht, und ein anderer Mann, der ihm ben Gffigfdwamm reicht. Gine britte Figur in Mantel und Rapuge

weltlichen Gewalt ift ohne Analogie 3).

Diefes ichone Runftwerf ift gu vergleichen mit einer Elfenbeinplatte ber parifer Bibliothef, Die eine Sandichrift aus bem 5. Jahrhundert (Suppl. lat. 650) giert, aber wahricheinlich bod von viel jungerem Datum und abend= landifden Uriprunge ift. Die Composition ift gang abnlich. Man fieht oben noch bie Beichen ber Evange= liften. Die Figur zwischen Meer und Erbe hat bier eine Rugel und eine Fahne, und ift durch biefe Beichen ber Weltherrichaft wol unzweifelhaft als Rom bezeichnet. Diefelbe Roma nimmt die Stelle bes Raifere ein. Sie tragt bier eine Mauerfrone, und halt in ber Rechten Die Fahne, in ber Linken aber Etwas, bas ohne Zweifel ber Rugel entsprechen foll, woven ich aber feine Er= flarung habe ausfindig maden fonnen. Bor ihr ftebt Die personificirte Rirche mit bem Beftus bes Gegnens.

Ferner zeichnet fich unter ben Grabmalern im Dome gu Bamberg bas bes Bifchofs Gunther von Schwargburg (geft. 1065) besonders durch die Schonheit bes im Brofil bargeftellten Ropfes aus, und vielleicht erflatt fich auch bas aus Mabafter gearbeitete Grabmal bes Bapftes Clemens II. (geft. 1047), beffen Styl gang eigenthumlich von allen befannten teutschen Stulpturen abweicht, und über beffen Alter baber bie größte Deinungeverschiedenheit obwaltet, aus ber Unnahme einer abnlichen Einwirfung griechischer Schule. Daß bas lettere, wie wol behauptet wird, in Italien verfertigt fei, lagt fich fcon bes Materials wegen nicht wohl

annehmen.

Um die Beit ber Eroberung von Conftantinopel bemerfen wir abermals eine bedeutende Erhebung ber Sfulptur in einer Reihe von Arbeiten, die hauptfachlich in ben ober- und niederfachfischen Landern gefunden werben. Gins ber bebeutenbften Berfe Diefer Art ift Das Grabmal Beinrich's bes Lowen (geft. 1195) im Dome ju Braunschweig, bas nicht gar lange nach bem Tode bes welfischen Furften ausgeführt fein wird. In Dieselbe Beit fallen bie vielbesprochenen Bildhauerarbeiten in ber Rirche ju Bechfelburg und an ber golbenen Pforte ju Freiberg. Man fpricht von einer fachfischen Schule, aus ber biefe und abnliche Arbeiten bervorges

und mit einer Kabne in ber Linken fangt bas Blut aus Der Seite Chrifti in einem Relde auf. Es ift nach an= bern Unalogien ungweifelhaft bie Rirche. Diefelbe Figur ift rechts wieberholt, wie fie bem Raifer bas Beichen feines Umte, eine Scheibe, wie fie auf altern Bilbern ben Ramenszug bes Raifers zu tragen pflegt, übergibt. Unter biefer Scene ift Chrifti Grab, bavor ber Engel und die brei Frauen bargeftellt, und unter Diefen Die Auferstehung ber Tobten. In ben Eden fieht man oben Sonne und Mond, unten Meer und Erbe perfonis ficirt. 3wifden ben lettern fitt eine weibliche Figur, Die burch feine weiteren Embleme bezeichnet ift. Gie ftellt ohne 3meifel eine Stadt vor, entweder Berufalem ober Rom. Forfter's Erflarung berfelben als Symbol ber

<sup>2)</sup> Crowe and Cavaleaselle, A new history of painting in Italy 1, 127. note 2.

<sup>3)</sup> Abbilbungen in G. Forfter, Denfmale beutfcher Bilbnerei 1, 9 und beffer in Mélanges archéologiques par Cahier et Martin. (Paris 1851.) T. 2. pl. 4 und Labarte, Hist. des arts industr. Alb. pl. 40. Abguffe beim Bilbhaner Marr in Dunchen,

gangen sein sollen. Es liegt aber sehr nahe, gerabe um diese Zeit auch hier den Einfluß einer byzantinischen Schule zu vermuthen. Natürlich läßt sich nicht ermitteln, ob hier byzantinische Meister in Teutschland gearbeitet haben oder teutsche Meister in Constantinopel oder vielleicht auch nur in Italien bei Griechen in die Lehre gegangen sind.

Deutlicher erkennen wir die Berbreitung der griechischen Technif des Mosaiks im Abendlande, wenn es auch vielleicht nur eine Erinnerung an einen Ausdruck des Plinius 4) war, daß der Chronist von Cava von einer Art griechischer Pflasterung, pavimentum grae-

canicum, fpricht.

Rad dem Berichte des Leo von Offia mußte Abt Defiberius von Monte Caffino Mofaifarbeiter aus Conftantinopel fommen laffen, ale er 1061 ben glangenben Bau ber Klofterfirche unternahm, weil die Technif biefer Runft feit 500 Jahren in Italien nicht mehr befannt gewesen fei. Die lettere Behauptung, welche bie Be-rufung von Griechen ertlaren foll, ift jedoch schwerlich gang richtig. Mit ber griechischen Runft hatte fich in Unteritalien und Sicilien, die bis gur normannischen Eroberung entichieden griechische Brovingen waren, mahrfcheinlich auch Die Runft bes Mofaite erhalten, wenn auch die bortigen Runftler nicht mit benen ber Saupt= ftabt rivalifiren fonnten. Das griechifche Rlofter gu Grotta Ferrata im albaner Gebirge, beffen Monche fich aus Apulien borthin geflüchtet gu haben icheinen, hat über bem aus antifen Brudftuden erbauten Thore eine Lunette mit einem Mofaif von offenbar griechifder Urbeit, bas allerdings nicht febr jur Rachahmung aufforbert 5). Es lagt fich faum bezweifeln, bag bie Donche biefe Runft aus ihrer Beimath mitgebracht haben, und baß mithin noch die Mofaitarbeit in Unteritalien betrieben wurde. Aber freilich wird fie felten gur Unwendung gefommen fein, und große funftlerifche Wefchidlich= feit wird man in ben Rloftern Diefer entlegenen und vernachläffigten Broving nicht haben fuchen burfen. Go war ber Chronift von Monte Caffino in feinem Rechte, wenn er die Runft der Mosaiciften in Italien als langft erloiden betrachtete. Db die normannifden Groberer biefe Runft von einheimischen ober fremden Griechen gelernt haben, vermögen wir nicht zu entscheiden, aber man begreift, baß fie wol die griechifche Technit fich aneigneten, aber boch in Sinficht Des Style fich mehr ben franklichen Runftwerten anschloffen, als ben bygantinifchen, die fich ihnen vielleicht nur in geringer Bahl und ichlechter Beichaffenheit ale Mufter barboten.

Richt viel später, als auf Monte Cassino, um 1070, beginnen die Mosaikarbeiten in S. Marco zu Benedig. Die altesten findet man in der Kapelle S. Zeno, und man will hier manche typische Gestalten der griechtschen Kirche wieder erkennen. Indessen machen die Mosaiken dieser Kapelle im Ganzen genommen doch nicht den Eindruck byzantinischer Arbeiten. Bielmehr ist dies der Fall mit dem Rischenbilde über dem Eingange, der aus dem

In bem mittlern Italien war allerdinge in ben letten Jahrhunderten Die Ausschmudung ber Rirchen mit Mofaiten nicht mehr vorgefommen. Sie begegnet uns querft wieder in Rom, wo die Chornifche von Sta. Maria in Traftevere vielleicht erft bem 11. ober 12. Jahrhundert angehört (vergl. oben G. 48). Eros ber Restauration, welche von Bietro Cavallini im 14. 3ahr= hundert vorgenommen murbe, erfennen wir hier befonbere in bem iconen Madonnenbilbe und einigen Engeln bie gute byzantinische Schule. Bumal bas Dabonnen= bild abnelt febr ben Lucasbildern. Auch die Dabonna in einem Mofaif über bem fublichen Gingange von Sta. Maria in ara coeli jeugt von griechischer Schule. Gehr verschieden von biefen find die Dofaifen, welche in Rom und andern Orten, wie Floreng, Bifa, Lucca und Spoleto im 13. Jahrhundert ausgeführt murben. Die Runftler, von welchen Die lettern gearbeitet find, werden une jum Theil genannt. 3hre Ramen finb, wie wir ichon früher bemerft haben, italienifch. 3m Styl fchließen fich biefe Mofaiten gang ben gleichzeitigen Freecogemalben ber florentiner Schule an, von benen

noch weiterbin bie Rebe fein wird.

Die Malerei vermittels Glasfluffes murbe ebenfalls von Griechenland aus im Abenblande verbreitet. Indeffen icheinen die feinen, zierlichen, in Golbstreifen gelegten

nördlichen Klugel ber Borhalle in die Rirche führt. Es ift jedoch ebenfo, wie bie fpatern Reftaurationen ber ravennatischen Mosaifen, matt in ber Farbe, und namentlich ohne Modellirung berfelben. Rur ber Goldgrund hat feinen vollen Glang behalten. Demnach icheint es, baß ber Runftler, ber bier nach einem byzantinifden Mufter gearbeitet hat, in ber Bahl ber Farben noch fehr beschränft war. Wahrscheinlich haben in ben Lagunenftabten ichon weit früher Dofaiciften gearbeitet. Benigftens foll die nicht mehr vorhandene Rirche G. Coprian in Murano ein Mofait mit Maria und Chriftus zwifchen Erzengeln und Beiligen enthalten haben, auf bem man Die Jahregahl 882 las. Daß Die bortigen Runftler mit ber Schule von Conftantinopel in Berbindung ftanden, läßt fich bei ben Beziehungen Benedigs jum Drient vermuthen. Aber wenn auch einzelne Griechen in Benedig gearbeitet haben, wie 3. B. jener Apollonius, ben Andrea Taft nach Floreng berief, um bei ber Ausschmudung ber Ruppel von G. Giovanni behilflich ju fein, fo lagt fich boch ber venezianischen Schule eine gewiffe Gelbftanbigfeit nicht absprechen, und man ift in feiner Beife gu ber Unnahme genothigt, daß jene Mosaiciftenschule, welche ben großen und reichen Schmud ber Marcusfirche lieferte, burch byzantinifche Deifter gegrundet fei. Bebenfalls hat fie bie bygantinifche Technif nicht in allen Bunften angenommen. Benigftens hat man beobachtet, baß bie Dofaifen von Benedig, Trieft und andern Drten an bem Golf von Benedig weniger forgfaltig gearbeitet find, als die griechifden, namentlich bag man fich bier nur mit einer Bergoldung ber Gladwurfel auf ber Dberfläche begnügte, mabrend bie Bygantiner bas Gold nach Urt ber gemalten Glasschalen, welche wir in ben Ratafombengrabern finben, noch mit einem Glasfluß überzogen.

<sup>4)</sup> Plin. Hist. nat. 36, 25. §. 61. 5) Lenoir bei Gailhaboud, Monumens anciens et modernes. T. 2. (Paris 1855.)

Emaillen faum bei ben abenblanbifden Golbidmieben Nachahmung gefunden ju haben. Die grobere Art bes in ausgestochene Rupferplatten eingeschmolzenen Email war befanntlich im Mittelalter febr verbreitet. Es mar besonders als Arbeit von Limoges, Opus de Limogia, berühmt, obwol es auch anderwarts, namentlich auch in Teutschland, verfertigt wurde. Diefe Runft icheint eher berjenigen abnlich ju fein, welche ber jungere Philoftrat ale eine Erfindung ber Barbaren am Drean ers mahnt. Indeffen laffen bie vorhandenen Denfmaler feinen Bufammenhang zwifden biefer altern und ber neuern Limofiner Tednit erfennen, und man barf wol annehmen, baß griechische Emailarbeiten bie Beranlaffung gegeben haben, die alte vergeffene Runft gu erneuern. Das Abendland bat bann befanntlich biefelbe weiter entwidelt, und allmalig bas Email cloisonné, ben Bellenichmels gegen bie vollfommenere Dethobe bes mit bem Binfel gemalten Glasfluffes, ber ben Bygantinern nicht befannt gewesen zu fein icheint, aufgegeben (f. ben Mrt. Glasmalerei).

Die Runft bes Riello ift ohne 3meifel ebenfalls burch bygantinifche Arbeiten geforbert, Die in großer Bahl ausgeführt murben. Indeffen mag bie Technif beffelben ben abenblanbifden Golbidmieben niemals gang verloren gemefen fein, wenn fie auch fruber nur in febr geringem Umfange jur Anwendung fam. Die abnliche Tednif ber größern Ageminaplatten icheint bagegen meniger Rachahmung gefunden gu haben. Bir haben gefeben, wie bie Rormannen es vorzogen, an ben brongenen Rirchthuren bie fehlenben Platten burch einheimische Gugarbeit ju erfegen. Die Bierrathen, bie man gewohnlich nur aufnietete, scheinen jedoch jum großen Theil ebenfalls bygantinifden Borbilbern gefolgt, vielleicht fogar in bygantinifche Formen gegoffen gu fein. Ramentlich wiederholt fich an ben verschiedenften Orten berfelbe Bierrath. Befondere findet man bas eigenthums liche byzantinifche Rreng, bas unten in Blatterwerf ausgebt, auf ben meiften ber normannifden Thuren in Unteritalien und gang ebenfo auf ber britten Brongethur in G. Marco gu Benebig, Die ebenfalls gegoffen ift.

Bas das Abendland von der byzantinischen Technik der Tasel- und Wandmalerei ausgenommen haben mag, ist schwer zu sagen. Die Wachsmalerei hat man jedensalls nicht angewandt. Dagegen scheint die Benuhung der Bergoldung in Gemälden den Byzantinern entlebnt zu sein.

Richts ift aber vielleicht mehr im Abendlande verbreitet worden, als die byzantinischen Seidengewebe. Die berühmtesten Stoffe waren allerdings immer noch die orientalischen, und das Abendland wurde von verschiedenen Seiten her reichlich damit versehen. Bieles lieserten die spanischen Araber. Alerandria, Tyrus, Antiochia waren wichtige Stapelpläße für Seidenstoffe. Aus assatischen Fabrifen brachten die Kreuzsahrer große Schäte an solchen kostienen Producten nach Europa. Bon den wichtigsten Fabriforten Damascus, Bagdad und Babylon erhielten die befanntesten Stoffe ihren Ramen. Damast 9 heißt noch heute die Bildwederei.

Balbachin 7) hieß bamale ein foftbares Seibenzeug, und Pavillon bezeichnete junachft bie Beltrucher aus Babylon. Daneben maren jeboch fortwährend auch bygantinifche Stoffe verbreitet, und Levantin fonnte man fowol bygantinifche ale affatifche Producte nennen. Die Kreugfahrer machten in Untiochia 1097 eine fo unermegliche Beute, baß auch ber Mermfte reich murbe, und barunter werben namentlich Geibenftoffe ermahnt 8). Der venegianifche Sandel mit Conftantinopel und andern griechischen Blagen war nicht minder ruhrig, ale in fruheren Tagen, und mit Benedig wetteiferten andere Stabte, wie Genua, Bifa, Amalfi. Reben jenen auf muhammebanifden Uriprung hinweisenben Benennungen findet man andere, bie fich auf Bygang beziehen. 3mar felten wird Conftantinas ober Couftantin als ein prachtvoller Stoff ermahnt 9). Saufig ift bagegen ber Sammit, samita, sametum, xamitum, examitum, beffen Rame nicht etwa aus seta mixtum, fondern aus egaurov, feches brabtig, abzuleiten ift, und urfprunglich mabricheinlich eine andere Art Bewebe, ale heutiges Tages bezeichnet 10). Griechisch find ferner Die Ausbrude Boffu, Dibaphus, von δίβαφος, zwiefach gefarbt 11), und Diaspre, Diapre von δίασπρον, zwiefach weiß 12). Much Escarimant weift auf Conftantinopel bin, wo bas Staramangion ein friegerifches Staatefleid mar, bas man vielleicht von ben Berfern entlehnt hatte. 3meifels bafter ift freilich ber griechische Ursprung ber Musbrude Benbal 13), (vielleicht von Dirdor ober von Ginbh?) und Siglaton ober Siclabes 14). Auch bei ben manderlei noch erhaltenen Geibenftoffen, gewirften und gestichten, welche fich in Sammlungen und Rirdenichagen vorfinden, lagt bie Beidnung baufig auf arabifden, aber baufig auch auf byzantinifchen Urfprung fchließen 15).

(Der Styl.) Dit ber Technif ubte auch ber Styl ber bygantinifden Runft Ginfluß auf bas Abend: land. Um jeboch hieruber ein richtiges Urtheil ju gewinnen, muß man fich vor Allem von ber vorgefaßten Meinung frei machen, bag nur bas Robe, Schlechte und Bewegungelofe bygantinifd; fei. Allerdinge ift es fühlbar, bag bie bygantinifche Runft nicht mehr auf ihrer Sobe ftant, ale fie bie Lehrerin bes Abendlandes wurde. Benn ein Giunta von Bifa fich ale Schuler ber Bygantiner zeigt, fo reprafentirt er boch nur bie verfallene Runft bes 13. Jahrhunderte, und bas geiftlofe Anschließen an feine Lehrmeifter gereicht ihm nicht eben jum Bortheil. Cimabue aber verbanft feine bervorragende Bedeutung weniger bem, mas er unmittelbar von ihnen gelernt bat, ale bem geiftigen Behalte, burch ben fich feine Werfe über fie erheben. Gein Schuler Giotto aber erwarb fich größeres Berbienft und größern Ruf, indem er mit ber griechischen Tradition brach, ben Goldgrund und bie Manier a tratti aufgab, und fich auf bas Studium ber naturlichen Erfcheinung ftuste.

Francisque-Michel, Recherches sur les étoffes de sole 1, 310 suiv.

<sup>7)</sup> Das. p. 251. 8) Guil. Tyr. 5, 23 in Bongarsii Gesta Dei per Francos p. 712. 9) Francisque-Michel I, 162. 10) Das. p. 106 suiv. 164. 171. 11) Das. p. 250. 12) Das. p. 240. 13) Das. p. 219. 14) Das. p. 234. 15) Bgl. überhaupt Fr. Bod, Gesch, der liturg. Gemänder 1, 27—32. Cahier et Martin in Mélanges d'archéol. 2, 101 suiv. n. 233 suiv.

Seine Nachfolger waren baher nicht ber Meinung, daß er seine Borzüge von den Griechen habe. Cennino Cennini fagt vielmehr, er habe die Kunst des Malens aus dem Griechischen in das Lateinische umgewandelt und in das Moderne binüber geführt 16), und Ghiberti rühmt von ihm, nachdem Eimabue in der griechischen Manier, an der er sestgehalten, den größten Ruf in Etrurien erlangt gehabt, sei er zur neuen Kunst durchgedrungen, und habe die Nohheit der Griechen überwunden 17). Beide hatten die schlechten griechischen Werfe des 14. Jahrhunderts vor Augen, und der große Fortschritt, den Giotto diesen gegenüber vertrat, ließ sie das Verhältniß zu den bessern Werfen der brygantinischen Kunst übersehen.

Die byzantinische Kunft hat aber einige Seiten, die auch in ihren späten und schlechten Erzeugnissen nicht verkannt werden können, und die ihren Einfluß auf das Abendland unleugbar geübt haben. Dazu kommt, daß gewisse hervorragende Eigenthümlichkeiten der ältern und bessern byzantinischen Kunst selbst bei Giotto und seinen Rachfolgern als charakteristische Merkmale wieder hervortreten, während andere Eigenschaften bei andern Schulen sogar einen unmittelbaren Jusammenhang mit den ältern Byzantinern voraussetzen lassen.

Bir werden dies am beften bargulegen im Stande fein, wenn wir die Figurenzeichnung, bas Colorit und

Die Composition gesondert betrachten.

(Die Figurenzeichnung.) Echon in ben Dentmalern bes 11. und 12. Jahrhunderte macht fich ein bygantinifder Ginfluß baburch bemerflich, bag an bie Stelle ber früher üblichen furgen und plumpen Gestalten allmalig mehr lange, ichlante und magere treten. Das Abenbland folgt barin ben fpatern bygantinifden Werfen, ohne jedoch immer die eble, wurdevolle Saltung gu erreichen, Die jenen eigen ju fein pflegt. Um nachften fteht barin ben Bygantinern Die Mart Ancona und beren Umgebung. Rody bie eigenthumlich langgeftredten Figuren eines Giotto ba Fabriano und Rugio bi Gubbio mogen baber abzuleiten fein. In Benedig zeichnet fich ein Mofaif ber Marcusfirche in ber Lunette über bem Gingange aus, ber aus bem nörblichen Flügel ber Borhalle in die Rirche führt. Rein anderes hat fo fehr ein bygantinifches Aussehen, aber es ift auch fein anderes so edel und wurdevoll gezeichnet. Es ift jedoch bedenflich, allgemein jene steife Feierlichfeit unbeweglicher menschlicher Geftalten, jene langgezogenen Geftalten, jene Bewander mit langen parallelen Falten auf bygantinifche Borgange gurudguführen. In vielen Fallen ift dies Alles boch nur die Unbeholfenheit einer Runft, die fich aus ben erften roben Unfangen emporguarbeiten im Begriff ift. Wir haben barüber bereits in Beziehung auf Die Sfulpturen gefprochen.

Dagegen treffen wir andere Manieren ber Zeichnung an, die allerdings von byzantinischen Borgangen abzuleiten find. Zene eigenthumliche Form fliegender Gewander, die bereits von den Angelsachsen angenommen war, begegnet uns noch auf der goldenen Altartafel, die Heinrich II. bem Münster zu Basel zum Geschenk machte und die jest im Hotel Clumy zu Baris aufgestellt ist; ebenso auf der Altartasel zu Comburg bei Schwäbisch Hall, ferner in den Wandmalereien des 12. Jahrhunderts, welche zu Braunschweig, Halberstadt und Hildesheim wieder an das Licht gezogen sind, an den Figuren der goldenen Pforte zu Freiberg und an vielen andern Denkstein

malern jener Beit.

Eine eigenthümliche Einwirfung auf die Zeichnung batte die byzantinische und verwandte orientalische Seidensweberei und Stickerei. Die durch die Technis derselben einigermaßen bedingte becorationsmäßige Zeichnung wurde durch die Fahnen, Banner und Heroldsmäntel eine Eigenthümlichseit der Wappen, sie mochten nun vorfommen, wo sie wollten. Der Krönungsmantel der teutschen Kaiser, der aus dem Schaße der normännischen Könige stammt, ist ursprünglich ein Geschens an Robert Guiscard, durch welches ein arabischer Emir seine Huldigung zu erkennen gab. Die Unterwerfung unter den mächtigen Fürsten ist auf demselben durch ein Kameel dargestellt, welches von einem Löwen zu Boden geworfen wird, und Nichts kann uns besser, als dieses Bild, über den Ursprung der heraldischen Zeichnung, zumal der Wappenthiere, belehren 18).

Im 13. Jahrhundert trifft man bei den Italienern eine Manier an, die auf der Nachahmung von Werfen der spätern verderbten byzantinischen Kunst beruht. Es ist dies die eigenthümliche Behandlung goldener Gewänder, welche man als die Manier a tratti bezeichnet, dem Anschein nach eine misverstandene Nachahmung von Emaillen 19). Man sindet sie ebenfalls vorzugsweise in der Gegend von Ferrara, Bologna, Umbrien und Siena, an dem letztern Orte z. B. bei der großen Madonna des Guido von Siena in S. Domenico, die mit der Jahr-

gabl 1221 bezeichnet ift.

Mehr noch scheint fich die florentiner Schule ichlechten bigantinischen Lehrern ober Borbilbern angeschloffen ju haben. Die große Madonna bes Cimabue in Cta. Maria Rovella gu Floreng zeigt bies in ihrer ichlecht gezeichneten Figur ziemlich beutlich. Beniger lagt fich bas an ben Ropfen erfennen. Die Ropfe ber Engel haben viel Gutes, das eher bygantinifchen Bilbern ber beffern Beit entlehnt fein fonnte, und ber Ropf ber Maria macht die großen Mangel ber Zeichnung burch eine impofante Großartigfeit ber Auffaffung gut. Deutlicher erfenit man ben Ginfluß ber fpaten verberbten byzantinifchen Schule, wenn man bie Dabonna bes Unbrea Rice von Candia in der Galerie ber Uffigien gu Floreng mit ben Bilbern ber Giotto'fchen Schule vergleicht. Da findet man die langgeschligten Mugen, die lange Rafe, ben fleinen Mund wieder, die den fpatern byzantinischen Bilbern eigen find. Bumal bie geschlitten Augen pflegt man als charafteristisch fur Giotto ju balten. Indeffen find fie auf ben Bilbern, bie ibm mit Sicherheit zugeschrieben werben burfen, noch vermieben, und fie werben erft gu einer Manier feiner Rachtolger,

<sup>16)</sup> Cennino Cennini, Trattato della pittura, messo in luce da Gius. Tambroni. c. 1. p. 3. 17) Cicognara, Storia della scultura 2, 99.

<sup>18)</sup> Abbild. bei Bod in ben Mittheilungen ber Central : Commiffion für Erforschung und Erhaltung ber Baudenfm. 2, 124. Taf. 5. 19) Bergl, Aginc. Peint. T. 106. No. 1. 4. 6-11.

Die allerdinge häufig verleitet, ihm Gemalbe gugufdreiben,

an benen er feinen Untheil bat. Dehr noch, ale bie Italiener, laffen die Rieberlander in ber Beidnung ber Ropfe Die bygantinifche Schule erfennen, und gwar ift es nicht blos bas eigen= thumliche fpatbygantinifche Dabonnengeficht, bas fie fo wundervoll zu verebeln wiffen, bas man aber auch bin und wieder in Stalien, g. B. in Sta. Maria in Borto bei Ravenna, antrifft, fondern gang befonbers auch bie ftart ausgeprägte Charafteriftif ber bildnigartigen Ropfe. Richts beweift beffer, wie viel die Rieberlander von ben Bygantinern gelernt haben, ale ber icone Ropf bes Bohannes Chryfoftomus auf bem zweiten Blatte einer parifer Sandidrift von auserlefenen Studen bes Chryfestomus (Bibl. Coislin. 79), die ums Jahr 1080 für ben Raifer Ricephorus Botoniates gefchrieben ift. Die Behandlung jenes alten in ziemlich großem Dafftabe gehaltenen Ropfes ahnelt fo fehr ber nieberlanbifchen, bag man ihn unbebenflich fur ein fcones Berf ber End'ichen Schule halten wurde, wenn er nicht in einer

griechischen Sandidrift ftanbe.

(Farbengebung.) Auch in ber Behandlung ber Farbe zeigen fich die Italiener fowol, ale bie Rieberlander als Schuler ber Bygantiner. Gie nehmen von ihnen bie Anwendung bes Golbes, fogar in der maniera tratteggiata, an 20). Aber die Hauptsache ift die Be-handlung ber Fleischsarbe. Zwar die Florentiner folgen and hier wieder ber verberbten byzantinifden Manier, indem fie fich begnugen, auf eine ziemlich handwertsmaßige Beife mit einer braunlichen garbe gu fchattiren. Rur Giotto icheint, nach ben Freefen gu Babua ju urtheilen, etwas von bem beffern Colorit ber altern Byzantiner gefannt ju haben. Geine Rachfolger verfielen aber wieder in die braune Manier. Dagegen treffen wir an andern Orten eine gang abweichende Farbengebung an, Die genau mit berjenigen übereinftimmt, welche uns nicht felten in bygantinischen Miniaturen bee 11. und 12. Jahrhunderte begegnet. Gie geichnet fich aus durch einen fehr lichten, weißlichen Bleifchton, grunliche Schatten und lebhaft roth gefarbte Wangen, und fie gelingt gewöhnlich am beften in fleinerem Magftabe, mabrend fie bei manchen Malern gufammenhanglos und fledig wird, fobalb fie in größerem Maß-ftabe arbeiten. Bei ben Riederlandern ift biefes Colorit giemlich allgemein verbreitet. In Italien bagegen berricht es vorzugeweife in Ferrara und Siena. Es weift bies abermale auf eine alte Tradition bin, die fich an Die Berbindung ber Mart Ancona mit Bygang fnupft. Schon an ben Mofaiten in Ravenna bemerft man baufig ein abnliches Colorit, in welchem allerdings bei bem Dangel aller Mobellirung weniger bie grunlichen Schatten, als bie rothen Bangen hervortreten, die ale farbige Fleden Deift fann man annehmen, daß biefe Mofaiten fpatere Reftaurationen erlitten haben. Much auf bem mehrerwähnten Dofait ber Marcusfirche gu Benedig im nördlichen Flügel ber Borhalle finder man

Um merfwurdigften zeigt fich bies Colorit bei Fra Giovanni Angelico von Fiefole, ber fo einzig und außer allem Bufammenhange mit der Entwidelung ber florentiner Runft bafteht. Gerade ihm mielingt bie Farbengebung in größern Temperabilbern, wie 3. B. ber Rreugabnahme in ber Afademie gu Floreng am leichteften, mabrend er in feinen großern Fresten Die Edwierigfeit weit beffer zu überwinden weiß. In feinen fleinern miniaturartig ausgeführten Bilbern tragt aber biejes lichte byzantinische Colorit nicht wenig zu bem Reize bei, wodurch er fo ungemein für fich einnimmt.

Er ift ber lette, ber biefe bygantinische Danier ber Farbengebung befolgt, ohne ihr eine weitere Entwidelung ju geben. Es ift aber febr möglich, bag er baburch nicht wenig bagu beigetragen bat, Die Entwidelung bes Colorite in ber florentiner Schule gu forbern. Die Beobachs tung einer gewiffen Berwandtichaft bes Colorite bat Beranlaffung gegeben, in Benoggo Goggoli einen Schuler

bes Fra Angelico zu vermuthen.

(Die Composition.) In der Composition zeigt fich in ben Gemalben bes Abendlandes auf ber einen Seite eine gewiffe bramatische Auffaffung, welche mit ber vorbin erwähnten charaftervollen und naturaliftischen Beidnung ber Ropfe im engften Busammenhange ftebt, und andererfeits doch wieder baneben eine muftifch sfentis mentale Richtung, beibes Eigenschaften, welche ebenfo Die bygantinische Runft auszeichnen. Wie Diefe anscheinend widersprechenden Richtungen mit einander verschwiftert fein tonnen, zeigt am beften wieber Fra Fiefole, Der zwar lebhaft bewegten, bramatifchen Darftellungen nicht gewachsen ift, aber boch eine Raivetat ber Auffaffung und eine Schlichtheit ber Beichnung bat, welche Die Raturericheinung in einer burchaus realiftifden Beife wiedergibt, und dabei bennoch überall eine tief muftifche Empfindung durchbliden lagt. Mus allen feinen Bilbern leuchtet ein fcmarmerifch religiofes Gemuth bervor, und gerade auf diefer Geite beruht die große Angiehungefraft berfelben, ungeachtet feine Mittel fo realiftifch find, wie nur irgend möglich.

Meiftens geben freilich beibe Richtungen bei verfchiebenen Malern, ja nach verschiebenen Schulen aus einander. Die realistische und dramatische Richtung ift am ftarfften bei Biotto und feiner Schule ausgepragt. Gie bildet ben wefentlichften Borgug Diefer jungen aufftrebenden Runft, und wir erfennen barin Die Gigenthumlichfeit wieder, burch welche fich bas Moderne überhaupt von bem Untifen unterscheibet. In Diefer Rich= tung fonnten felbft bie ichlechten bygantinifchen Deifter nad bem Falle bes Reiches noch eine belebenbe Einwir= fung auf die wiedererwachte Runft bes Abendlandes

außern.

Die entgegengesette fentimentale und muftifche Rich= tung bagegen herricht mehr auf bem Gebiete por, wo fich die alte byzantinische Tradition erhalten zu haben

biefelbe Erfcheinung. Die Berbefferung bes Colorits auf ben paduanischen Fresten bes Jacopo b'Arango und Albighieri ba Zevio wird vermuthlich feine Erffarung in einem ahnlichen Ginfluffe ber in ber Marf Uncona bewahrten Tradition finden.

<sup>20)</sup> Rumobr, Stal, Forschungen 1, 313. Rigollot, Hist. des arts de dessin 1, 104.

fcheint, und namentlich wird man bie Reigung gu phantaftifd myftifden Darftellungen, bie noch bei fpatern Ferrarefen fo bemerfenswerth hervortritt, vermuthlich aus bem ununterbrochenen Berfehr mit Bygang und bem unmittelbaren Ginfluß ber griechischen Dent- und Unichauungeweise ableiten burfen 21). Allgemeiner zeigt fich aber Die muftifche Richtung in ben Dabonnenbilbern, die feit bem 13. Jahrhundert eine fo hervorragende Bedeutung im Abendlande erlangen. Es geht bies Sand in Sand mit ber ritterlichen Boefie, Die fich mit Borliebe in die Doftif bes Mariencultus vertiefte, und es leibet feinen Zweifel, daß hierauf vor Allem die Rreugguge eingewirft haben, bie gunachft ben Abel bes Abendlandes mit ben Gigenthumlichfeiten bes griechischen Gultus befannt und ben poetischen Elementen beffelben ge-

neigt machten.

So zeigt fich alfo ber Ginfluß byzantinifcher Borbilber ober Schulen in bem allgemeineren Charafter ber Composition, wie er auf ben Gemalben verschiedener abendlandifder Schulen hervortritt. Aber es gibt auch noch fpeciellere Ericheinungen, welche noch beutlicher ben Bufammenhang amifchen abendlandifcher und bygantini= fcher Malerei Durch bie Art ber Composition befunden. Theils find es namlich bestimmte Typen, theils ber Gebrauch gemiffer Personificationen, welche bas Abendland von ber bygantinifchen Runft aufgenommen bat, und es ift eine beachtenswerthe Thatfache, bag beibe nur fo lange fich gleichfam auf bem fremben Boben einburgern tonnen, bis die abendlandische Runft fich zu einer gang felbständigen und nationalen durchbilbet. Gie merben wieder ausgestoßen, fobald in Teutschland und Frant-reich die gothische Runft und in Italien die Renaissance

jum Durchbruch gelangt.

(Die Typen.) Die Wieberholung typifder Darftellungeweisen fann am wenigften in ben Theilen von Italien auffallen, die noch lange unter bygantinischer Berricaft geblieben finb. Es war natürlich, daß man Die gewohnte Auffaffung ber religiofen Bilber festhielt, obgleich die Berbindung mit Bygang aufgehört hatte und Die romifche Rirche unbeeintrachtigt ihre Unfpruche verfolgen fonnte. Man findet daher jumal auf ben altern Mofaiten ber Marcustirche ju Benedig vielfach eine große lebereinstimmung mit dem, mas man in griechi-ichen Kirchen fieht 22). Besonders intereffant ift dort die Benutung ber griechischen Borftellung von ber himmlis ichen hierardie in der Tauffavelle. Allerdinge mar Die Lebre von den Engelchoren für bas Abendland ichon von Gregor bem Großen anerfannt worben, aber wo Die bildliche Darftellung berfelben vorfommt, ift doch die Auffaffung wefentlich von ber griechischen verschieben. Dem Buffalmacco schreibt man ein Bild ber Schöpfung im Campo fanto ju Bifa gu, auf bem ber Schöpfer eine Scheibe mit einer Beltfarte in ben Sanden halt. Sier fieht man bie irbifche Belt von neun concentrischen Rreifen mit ben Choren ber Engel umgeben, allein man

Um treueften hat Sicilien an ben berfommlichen Typen feftgehalten. Es find bort nur Mofaifen aus ber normannischen Zeit erhalten, aber auf diesen bemerft man zum Theil die vollständige Wiederholung ber Darftellungeweisen, welche bie vaticanischen Sanbidriften in bem Menologium und bem Octateuch barbieten.

Cbenfo erflart es fich aus bem apulifchen Urfprunge Des Riccola Bifano, daß feine Darftellungen ber Geburt und ber Rreugabnahme Chrifti an ben Rangeln gu Bifa und Siena, über bem nordlichen Gingange von S. Martino gu Lucca, ja noch an der aus feiner Schule hervorgegangenen Rangel ju Biftoja in ben Sauptzugen fich bem bygantinifden Topus anschließen.

Unbere firchliche Darftellungen, in benen byjantinifche Auffaffungeweifen vorherrichen, wie bas mehr erwähnte Mojaif in G. Maria in Traftevere und Die Freeten in G. Francesco ju Uffift, balt man mit mehr ober weniger guten Grunden fur bygantinifche Arbeit. Much in ben Bemalben, welche fich an ben Banben ber wieder aufgegrabenen alten Rirche unter bem Chore von S. Clemente in Rom gefunden haben, und bie mahrscheinlich dem 11. Jahrhundert angehören, weifen einige typische Formen, namentlich bie priefterliche Rleibung ber Erzengel Michael und Gabriel und eine nach griechis ichem Ritus feguende Maria, auf bygantinifche Schule bin 25).

Aber auch anderwarts fommen abnliche Erfcheinungen vor. Gelbft bei Giotto findet man die Benugung griechischer Typen. Unter andern hat man auf einer ber Tafeln von ben Schranfthuren aus G. Groce, jest in ber Afabemie ju Floreng, in ber Darftellung ber

vermißt eine charafteriftische Unterscheibung berfelben 23). In G. Marco bagegen werben ben verschiedenen Choren eigenthumliche Functionen zugetheilt, Die allerdinge nicht als byzantinische Typen nachgewiesen werben fonnen, aber bod mahricheinlich im wesentlichen auf bygantinischer Tradition beruben. Die Cherubim find Die Trager bes Berrn. Die Throne werben burch einen Engel vertreten, ber mit Scepter und Rrone auf einer gestirnten Simmelefugel fist. Die Berrichaften find burch Dichael mit Speer und Baage bargeftellt. Der Engel, welcher an= ftatt ber Tugenden auftritt, ruft ein Gerippe gur Auferftebung auf, und Feuer und Baffer beuten baneben Die Wiedergeburt an. Gin Engel von ber Drbnung ber Machte feffelt ben ju Boben gestredten Satan; ein Erge engel erhebt eine Scele aus bem Fegefeuer, und ein Engel erscheint als Schutzengel eines Rindes. Ein anderer Engel fist geharnischt auf einem Throne, und ebenfo ein Geraph mit einem Stabe, und ein Cherub mit gehn Flügeln wird burch eine Inschrift auf ber Bruft als ber Inbegriff alles Wiffens, plenitudo scientiae, bezeichnet 24).

<sup>21)</sup> Bergl. Schnaafe, Befdichte ber bilbenben Runfte im 22) Didron in ber Borrebe gum Mittelalter 5, 505 fg.

<sup>23)</sup> Pitture a fresco del Camposanto di Pisa, disegn. da Gius. Rossi, ed incisi da G. P. Lasinio. (Firenze 1832.) Tav. 18. 24) Rugler, Sanbb. ber Gefch. ber Malerei. Aufl. 2 von Jac, Burdharbt. 1, 279. 280. 25) Mittheil. ber f. f. Gentral-Commiffien fur Erforich, ber Baubentm. 8, 302 fg. Taf. 11. 12. Die Tauform ber Kreuge auf zwei Gebanben ift weniger enticheisbend, ba fie Bezug auf Ezechiel 9, 4 haben fann und mithin nicht nothwendig bygantinifch ift.

Berflärung Chrifti die größte Aehnlichkeit mit berselben Darstellung auf dem byzantinischen Mosaif in der Opera des dortigen Doms gefunden, und man fann nicht etwa an eine Benutung des Mosaiks denken, da dasselbe erst nach Giotto's Zeit nach Florenz gefommen ist 26). Selbst Rafael halt sich noch ziemlich an denselben Typus.

In Frankreich hat Didron verschiedentlich Wiedersholungen byzantinischer Typen nachgewiesen, die sich hier leicht aus den Beziehungen zu dem lateinischen Kaiserthum in Constantinopel erklären lassen. Ich führe die dem Abendlande fremde Unterscheidung des überirdischen symbolischen Christus und des irdischen von der Jungsfrau geborenen durch einen undärtigen und einen bärtigen Gesichtstypus an, der z. B. in einem französischen Manuscripte aus dem 13. Jahrhundert vorsommt 27). Außerdem will ich hier nur noch eine Darstellung des englischen Grußes auf einer emaillirten Platte im Hötel Cluny zu Paris erwähnen, wo Maria stehend und mit erhobenen Händen ganz so, wie in dem pariser Gregor von Nazianz Nr. 510, obwol sonst äußerst steif und schlecht gezeichnet, gebildet ist. Die Geberde scheint jedoch hier nicht sowol das Gebet, als vielmehr Verwunderung über die Verfündigung des Engels auszudrücken 28).

In Teutschland findet man griechische Typen vorzüglich auf ben Runftwerfen, welche zu ben Gefchenken Beinrich's II. an ben bamberger Dom gehoren, und mahricheinlich von einer unteritalienischen Schule ausgegangen find. Befonders merfmurbig ift bas gemalte Blatt mit bem Erucifir in einem Evangeliencober ber munchener Bibliothet, der aus dem Riedermunfter gu Regensburg ftammt. Der Gefreugigte ift hier gang in ber bygantinifchen fymbolifchen Auffaffung ale Diafon mit Rrone, langem Gewande und Stola aufgefaßt. Unter ben Rebenbilbern fommt ein Engel mit bem Relche auf bem Saupte vor, ber an ben Engel in ber himmlis ichen Liturgie erinnert, welchem Chriftus Die Batena vom Saupte nimmt. Die Fahne in feiner Sand charafterifirt ihn jedoch bier als Symbol ber Rirche. Gin anberer Engel halt ein langes Band, auf bem er gu fchreiben fcheint, in einer gang eigenen Beife. Es fcheint hier eine griechische Darftellung, auf welcher ber Engel in ber eigenthumlichen Beife ber griechischen Rirche an ein Solg ichlagt, um die feierliche Sandlung einzuläuten, von dem Maler, ber nach ber Behandlung des Ornas mente fein Grieche gewesen fein fann, mieverftanden gu fein 29). Gine ahnliche Diebeutung bes lautenben Engels auf bem von Tjanfurnari gemalten Tobe bes beil. Ephrem im driftlichen Mufeum bes Batican murbe fcon fruber (Bb. 84. S. 425) erwähnt.

Aehnliche griechische Erucifire sind mehrfach in Teutschland und Frankreich verbreitet, und manche von ihnen scheinen im Abendlande versertigt zu sein 30). Als man ihre Bedeutung vergessen hatte, wurde die Legende gebichtet, nach welcher sie eine Königstochter vorstellen sollen, die von ihrem Bater mit sündlicher Begierde verfolgt und, als Gott auf ihr Gebet ihr schönes Antlitz zu einem bärtigen Männergesichte entstellt hatte, ans Kreuz geschlagen wurde. Diese neue Heilige erhielt den Namen S. Wilisortis oder Wiliasortis, der vielleicht aus "heilige Hort, hillige Hort" corrumpirt ist. In Teutschland ist sie befannter unter dem ursprünglichen, ebenfalls nicht mehr verstandenen Namen St. Hülfe, dessen leberssehung aus S. Salvator sich urfundlich nachweisen läßt, und die Hülsensberge, auf denen sie verehrt wird, sind noch jest zum Theil besuchte Wallsahrtsörter. Seltener ist der Name S. Cumernus oder S. Kümmerniß.

Much bie einfachen Rreuge nehmen nicht felten gries difche Formen an. Man hat namentlich die Bemerfung gemacht, baß bie in ber Beralbif ublichen Rreuge faft fammtlich byzantinifchen Formen entlehnt feien 31). Aber auch fonft findet man bergleichen. Die aufgehefteten Rreuze mit bem in Blatter ausgehenden Fuße auf Brongethuren in Unteritalien und Benedig find ichon fruber ermahnt worden. Das Kreng mit brei Duerbalten fommt an ben Cfulpturen ber Thur bes Baptifteriums ju Bifa vor. Chriftus führt baffelbe auf dem, introitus solis überschriebenen, Bilbe in ber Rechten, indem er gu ber Unterwelt hinabsteigt. Go mag auch bie nach griechiichem Ritus fegnende Sand hier und ba ale ein Theil bes byzantinischen Typus aufgenommen und also nicht immer ein ficherer Beweis von griechifder Arbeit fein. Gine Darftellung, Die man nicht eigentlich ale byzantinis ichen Typus betrachten fann, Die aber boch mabricheinlich ebenfalls griechischen Borbilbern entnommen wurde, ift bas Labyrinth. Dan findet fie in Briedenland que weilen an ben Banden ber Rirchen, und bie Grundlage berfelben ift offenbar ber Grundriß bes fretenfifden Labyrinthe, wie er auf ben bortigen Dungen vorfommt. Die Darftellungen in ben Rirchen bilben runbe Scheiben mit freisförmigen Gangen, Die nach einem fymmetrifchen Syfteme burch rabiale Bange verbunden find. Es ift zweifelhaft, ob die Griechen einen allegorifden Ginn bas mit verbunden haben, ober ob fie nur eine Merfmurdigfeit dem Bolfe vor Augen ftellen wollten. In Lucca findet man ein folches Labyrinth an einem Pfeiler ber Borhalle von S. Martino, und die hinaugefügte Inschrift: HIC. QVEM | CRETICVS | EDIT. DEDA | LVS. EST. | LABERINT | HVS. SEQ(V) | O. NVLLV | S. VADER | E. QVIVIT. | QVI. FVIT. | INTVS. | NI. THESE | VS. GRAT | IS. ADRIAN | E. STAMI | NE IVTVS. Wenn diese Inschrift sich auf den einfachen Bericht über ben Mythus vom Labyrinth beschränft, so beutet boch die darunter befindliche Inschrift: + SEPLTVRA. ROLANDI DEBRAGALV + barauf bin, bag man bier ein Bilb ber mechfelvollen 3rtwege bes Lebens hat geben wollen. Roch 1609 findet man bas Labyrinth als Devife eines Martin Ohler in Rurnberg mit ber Unterschrift: "Die Bege bes Schidfals find ein Labprinth; nur ber, fo Gott liebet und fürchtet, gehet fichern Fußes hindurch" 32).

<sup>26)</sup> Rumobr, Stal. Forschungen 1, 305. 27) Didron, Annales archéolog. 1, 295. 28) Louandre 2, 109. pl. 102. 29) Siehe die Abbilbung in Förster's Denkmälern ber Bilbnerei. B. 2 gu S. 15. 30) So bas Beispiel bei Rigollot, Hist. des arts du dessin. Atl. pl. 9. No. 24.

<sup>31)</sup> Didron, Iconogr. p. 395. 32) Deftermann, Mus ftrirte beutiche Monatshefte, 1863. Rr. 78. G. 621.

- 65

Mehrfach, namentlich in Franfreich, bat man aber bie Labyrinthe als mufivifden Schmud bes Fugbobens benutt, und jum Theil ihnen bie Bebeutung einer Darftellung ber Pilgerreife nach Jerufalem beigelegt. Abbildungen ber heiligen Stadt in ber Mitte und Figuren von Bilgern in ben Eden laffen barüber feinen Zweifel. Bielleicht haben fie auch bagu gebient, auf ben gezeichneten Brrgangen eine Bilgerfahrt im Rleinen auszuführen. Underwarts machte man ein Spiel baraus. In Gent befand fich in ber Borhalle bes Stadthaufes vor Zeiten ein Labyrinth aus Biegelftein, auf bem bie Schulfinber liefen 33), und ein ahnliches, bas bei Sanover vor bem fogenannten Reuen Saufe im Freien aus Rafen gelegt ift - ber Sage nach ein munderbares Runftwerf eines jum Tode Berurtheilten, ber bamit feine Freiheit erfaufte - foll bestimmt gewesen fein, ben Berren vom Rath nach ber Mittagstafel eine wohlthuende Bewegung gu verschaffen.

Ein anderes Beispiel, wie man ansprechende Erscheisnungen aus griechischen Kirchen entlehnte, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie vom Bolke verstanden wurden, ist die Wiederholung des schönen Palindroms von einem Weihwasserfruge in der Sophienkirche zu Constantinopel:

NIPON ANOMHMATA MH MONAN OPIN, welche sich in Frankreich an einem Beihwasserbeden im Museum zu Arles und in England an einem Taufsteine in der Kirche von Hugham in der Grafschaft Norfolk sindet 34). In Berlin hat man dasselbe sogar noch neuerdings auf dem Wasserbeden vor dem segnenden Christus

im Borhofe ber Friedensfirche angebracht.

(Die Berfonificationen.) Die Ginführung ber Berfonificationen in die bilblichen Darftellungen bes Abendlandes icheint bereits in die Beit Rarl's bes Großen binaufzureichen. Die farolinischen Bucher sprechen zuerft bavon. Die bilberfturmenden Raifer fuchten namlich gegen bie fchroffe Opposition, welche ihnen ber Bapft gu Gunften ber Bilberverehrung machte, eine Stute bei den frantis fchen Konigen. Diefe nahmen jedoch eine vermittelnbe Stellung ein, und namentlich fandte Rarl ber Große im 3. 790 an Bapft Sabrian brei Bucher von ben Bilbern, Die er in feinem Ramen hatte fchreiben laffen, und worin er ebenfo fehr ben übertriebenen Behauptungen, welche bie Bilberfturmer auf dem zweiten nicaifden Concil vorbrachten, ale ben Beftrebungen ber Bilberverehrer entgegentrat, indem er bie verftandige Anficht begrundete, bag bie firchlichen Bilber nicht ju verwerfen, aber auch nicht ju Gegenftanden ber Berehrung ju machen feien. Das 23. Capitel bes 3. Buches biefer Libri Carolini ift besonders gegen die von einem Briefter Johannes vorgebrachte Behauptung gerichtet, bag bie Maler nicht gegen Die Schrift, fondern im Ginflange mit berfelben feien 35). Als Beweise bagegen führt ber Raifer eine Angahl von Perfonificationen auf, beren fich bie Maler gu bedienen

Mun aber findet fich biefe Behandlungsweise in ber abendlandischen Runft, foweit unsere allerdinge durftigen Quellen barüber ein Urtheil gestatten, bis jum 9. 3ahrhundert nicht vor. Bei dem Buge ber IBraeliten burch bas rothe Meer a. B. auf ben alten Mofaifen in G. Maria maggiore in Rom feben wir feine ber Berfonificationen, welche ber byzantinische Typus anwendet. Aber das Abendland nimmt auch fpater nur eine geringe Un= gabl von Personificationen auf. Um häufigften erscheinen in Diefer Beife Conne und Mond, jumal bei ber Rreugigung, wo fie häufig weinen, wie unter andern icon in bem gottinger Diffal um 900 und auf ben Erterfteinen; baneben mehrfach Erbe und Meer, wie auf einem Elfenbeindedel in der Kirche ju Tongern 36) und auf ben früher erwähnten Elfenbeintafeln in ber munchener und parifer Bibliothef, wo überdies noch Rom ober Jerufa-lem hingufommen (f. oben S. 58). Die Erde wird auf ben beiden lettern ahnlich, wie bei bem jungften Gerichte in Batopedi, durch ihre Attribute zugleich als bie frucht= bringenbe und bamonenerzeugende bezeichnet, bas Deer aber fist auf ber parifer Tafel auf einem Seepferbe. Sonne und Mond fahren auf ber munchener Tafel auf Bier= gespannen, jene mit Rossen, biese mit Ruben. Auf ber Elfenbeintafel bes Tutilo ju St. Gallen umgeben Sonne, Mond, Erbe und Meer ben thronenben Chriftus. Sier ift aber bie Erbe nur als die nahrende mit bem Kullhorn und einem faugenden Rinde bargeftellt 37). Die Fluggötter findet man vielleicht nur, wo fie bie vier Barabiefesftrome barftellen, wie g. B. an der Dede der Michaelisfirche in Silbesheim. Dagegen fcheint ber Jordan bei ber Taufe nur auf wirflich bygantinifchen Denfmalern vorzufommen. Auf bem Mofait ber Tauffapelle in G. Marco ju Benedig ift aus bem Fluggotte eine Sirene geworben, ein Beib mit goldenem Schuppenleibe, vielleicht eine Umbeutung bes byzantinischen Topus in eine Allegorie ber burd bie Taufe Chrifti befampften Beltluft.

Die Benutung solcher mythologischer Gestalten bleibt jedoch im Abendlande eine sehr beschränkte. Die Renaissance hat sie in einem ganz andern Sinne wieder aufgenommen und nicht leicht bei firchlichen Bildern davon Gesbrauch gemacht. Das auffallende Beispiel in dem jüngsten Gerichte des Michelangelo, wo Charon die Berdammten in die Hölle treibt, scheint in der That auf byzantinischen

Reminiscengen zu beruben.

(Allegorie.) Reichlicheren Gebrauch macht bas Abendland von allegorischen Darftellungen, die zum Theil willfürlich erfunden sein mögen, zum Theil aber auf überlieferten herfömmlichen Borftellungsweisen beruhen.

pflegten. Da nennt er die Figur bes Abgrundes, Abhffus, der Erde, der Fluffe, der Sonne, des Mondes, der Sterne, der Binde, der Monate und Jahreszeiten. Daneben führt er eine Reihe von mythologischen Erzählungen auf, die den heidnischen Dichtern und Philosophen angenehm zu fingen oder mystisch zu behandeln, und den Malern gesläufig darzustellen seien.

<sup>33)</sup> Messager des sciences historiques (Gaud 1862) p. 106.
34) Drgan für driftliche Kunft. Bb. 13. (Göln 1863.) ©. 91.
35) Augusta concilii Nicaeni II. censura, h. e. Caroli M. De impio imaginum cultu libri IV, cur. Chr. Aug. Heumanno. (Hannoverae 1731.) p. 368 seq.

M. Gnebfl. b. 2B. u. R. Grfte Section, LXXXV.

<sup>36)</sup> Revue de l'art chrétien 6, 449. 37) Lubfe, Gefch. ber Plaftif S. 283. Bergl. Piper, Muthologie 2, 72-80.

Um häufigsten find die Allegorien ber Tugenben und Lafter, benen meistentheils immer biefelben altherfomm= lichen Attribute gegeben merben. Buweilen fommen aber auch eigenthumliche Erfindungen vor, wie g. B. in bem Hortus deliciarum ber Berrabe pon Landeberg Die Superbia auf einem Roffe, beffen Sattel mit einem Lowenfell bebedt ift, wie bas baneben geschriebene: pellis leonis befagt, oder ber Brunfmagen ber Schwelgerei. Bu ben intereffanteften Darftellungen biefer Urt gehören Die von Giotto in ber Rirche ber Scrovegni, S. Maria in Arena, ju Badua. Manches, was uns willfürlich und unerflärlich erscheint, fann boch zuweilen auf bamals übliche und allgemein befannte Ideenverbindungen jurudgeführt werben. Go erflaren fich g. B. Die Baume, von benen Giotto's ungerechter Richter in der Arena gu Ba-Dua auf eine fo eigenthumliche Beife umgeben ift, aus ber Bergleichung ber ungerechten Welt mit einem Balbe, in bem man fich verirrt, eine Allegorie, beren fich Dante im Eingange ber göttlichen Komobie bedient 38). Literatur und Kunft gingen hier Sand in Sand. Man hat manche Bilber aus feinem andern Grunde bem Giotto jugeschrieben, als weil fie allegorifche Auffaffungen enthielten, die im Beifte bes großen Dichters, wie man meinte, gehalten, ja wol gar der gottlichen Romobie entuommen feien. Die Allegorien ber fieben Sacras mente in ber Incoronata gu Reapel und bie ber brei Monchegelübbe in ber Gruft bes heil. Franciscus gu Uffiff haben wol fdwerlich einen andern Unfpruch auf Giotto's Urheberschaft, ale biefe icheinbare Beziehung au Dante. Auch andere Runftler haben ihre Begiehungen gur Literatur. Dem Betrarca ftanb ber mehr fentimentale Simon Memmi nabe, und gleichzeitig mit Betrarca, obwol in gang anderem Beifte ale Diefer, fcbilberte Drgagna in einer großartig gedachten Allegorie ben Triumph des Todes.

Aber auch die Literatur war von einem byzantinis ichen Sauche angeweht. Die geiftlichen Schaufpiele, Die im Abendlande feit bem 13. Jahrhundert auffamen, hatten ihre Borlaufer bei ben Griechen, und Die Lehrer bes griechischen Alterthums, benen man in Italien begierig laufchte, haben ohne Zweifel nicht wenig von ihren neuen Unfichten und Ibeen verbreitet.

Um bei ben bilbenben Runften fteben gu bleiben, fo gibt es allegorische ober symbolische Darftellungen im Abendlande, Die vor andern eine große Berbreitung gewannen, und bie fich unverfennbar an byzantinische Darftellungemeifen anschließen. Unter ben Beidnungen der herrade von gandeberg zu bem Hortus deliciarum zeichnen fich zwei, die Tugenbleiter und bas Gluderab, aus, die beibe befannten bygantinischen Allegorien vermanbt find 39). Die Tugenbleiter erinnert an ben Rlis mar bes Johannes Rlimafos, und bas Bluderab an bie in ben Rloftern haufige Darftellung von bem Bechfel bes Lebens. Das lettere hat häufig Gingang im Abend= lande gefunden. Allerdinge fonnte man felbftandig ben Bergleich bes wechselnden menschlichen Beschickes mit bem fich ewig brebenben Rabe von ben romifchen Dichtern und fpatern Philosophen, wie Boëthius, entlehnen, allein es ift ichon von andern bemerft worden, bag erft mit bem 12. Jahrhundert Diefes Bild im Bolfebewußtfein Burgel gefaßt habe, und von Dichtern, fowie in ber bilbenben Runft benugt worben fei 40). Diefer Umftanb spricht nicht wenig für die Herleitung dieser Auffassung aus der byzantinischen Kunft. Das älteste bekannte Gemälde des Glücksrades im Abendsande ist jenes in dem Hortus deliciarum 41). Im 13. Jahrhundert sind Beispiele Davon in ben Miniaturen nicht felten 42). fonbers fommt aber biefe Darftellung an ben Rofen ober fogenannten S. Catharinenrabern vor, welche die Faça-ben ber Kirchen zieren. Indeffen beschränft fich bie Darftellung im Abendlande gewöhnlich auf die an bem Rabe auf\* und absteigenden Menschen, und die Barallels porftellungen, welche auf ben griechischen Bilbern bas Gluderad begleiten, find im Abendlande nicht mit aufgenommen.

Gine ber ichonften allegorifden Darftellungen, welche wir auf firchlichen Bilbern finden, ift die Unbetung bes Lammes auf bem berühmten genter Altarblatt ber Brus ber van End, beffen Seitenflügel fich befanntlich im berliner Mufeum befinden. Allerdings ift ber Gebante hier felbständig entwidelt. Allein es scheint ihm bennoch ein bygantinifcher Topus jum Grunde ju liegen, benn es ift bier in ber That nur bas Lamm an bie Stelle ber Maria getreten, die, wie wir früher gefehen haben, in einer febr ahnlichen Beife von ben Griechen als lebenbringende Quelle bargeftellt wirb. Un biefem Beis fpiele zeigt fich am ichonften, wie die byzantinische Runft anguregen und bie erfte Schule und Erziehung gu geben vermochte, und wie die abendlandischen Bolfer bas Heberlieferte mit findlicher Einfalt aufnahmen und mit eigenem Beifte ju einer ihnen felbft angehörenben Runft entfalteten, bie auf ihren neuen Wegen ihre gealterte und verfummerte Lehrmeisterin weit hinter fich gurudließ. (Fr. W. Unger.)

<sup>38)</sup> F. Chr. Schloffer, Dante (Leipzig und Beibelberg 1855) S. 193 ig.

<sup>39)</sup> Chr. DR. Engelhardt, herrad von Landeberg und ihr Berk: M. Engelhardt, herrad von Landsberg und ihr Berk: Hortus deliciarum. (Etuttgart und Tübingen 1818.) Taf. 2. 6. 9. 40) heiber in ben Mittheilungen der k. k. Centrals Commission 4. 112, wo wegen der dichterischen Behandlung dieses Stoffes auf Grimm's Mythologie, Aufl. 2. S. 825, und besonders auf Backernagel in haupt's Zeitschr. für deutsches Altersthum 6, 134 fg. hingewiesen wird. 41) Engelhardt a. a. D. S. 44. 42) heider a. a. D. Dazu ein Beispiel in der Revue de l'art chrétien 6, 551.

## GRIECHENLAND.

## B. Griechenland im Mittelalter und in ber Rengeit.

Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Beit.

Einleitung.

1) Berioben ber neueren griechifden Befdichte.

In der Geschichte des neueren Griechenlands haben wir vier Hauptabschnitte zu unterscheiden, die sich von selbst ergeben, wenn wir die Bölker ins Auge fassen, die seit der Theilung des Kömerreichs nach Theodosius' I. Tode die Hamos-Halbinsel beherrschten. Die er ste Periode reicht demnach von 395—1204 und umfast die römisch dyantinische Zeit; Einfälle der Barbaren, von denen nur ein Theil auf dem Boden des eigentlichen Hellas seschaft wird, sind die hervorragende Erscheinung in diesen trostlosen Zahrhunderten. Wieder lichter wird die Geschichte Griechenlands in der zweiten Periode von 1204—1460 während der occidentalische frünssischen Hervor; die mit der Eroberung Constantinopels durch die Kreuzsahrer beginnt. Im Gegensatzu dem kaiserlichen Desepotismus tritt der westliche Feudalismus hervor; die Lehen, von französischen und italienischen Kittern auf dem Festlande und den Inseln des eigentlichen Hellas geschaffen, überdauern theilweise das Lateinerreich in Buzanz um 200 Jahre. In sür einzelne Theile des Reichs endet diese Periode erst viel später, für die Inseln des ägeischen Meeres erst 1566, sür Kreta 1669, sür die venetianischen Bestungen im sonischen Meere erst 1797 mit dem Fall der Marcus-Republik. Dagegen beginnt sür das griechische Festland die dritte Periode 1460—1821 mit der Bezwingung des Peloponnesos durch die Osmanen; nur auf surze Zeit wird die Benetianer unterbrochen. Bielsach ähnelt diese Zeit nun der ersten; dieselbe Unterbrückung, dieselbe Berwahrlosung, nur das die Hellenen dem ungläubigen Badischah von Stambul, nicht

mehr dem orthodoren Autokrator von Byzanz zinsen, und die Bedrücker des Bolks Paschas und Woywoden, statt Strategen und Turmarchen heißen. Das municipale Leben geht daneben denselben Gang, den es unter den Byzantinern gegangen: ein Beweiß für die Zähigkeit des griechischen Elements, da während der Frankenberrschaft das Städteleben vor dem Lehenswesen verschwunden war. Das Jahr 1821, die Erhebung des Griechenvolks gegen den fremden Zwingherrn, eröffnet die vierte Periode, die dis auf die Gegenwart reicht, den hellenischen Unabhängigkeitskrieg, die Stiftung des Königreichs Griechenland und die Schickselben unterzwei Königen, die, gleich den kreuzsahrenden Eroberern, dem Westen entstammen, umfaßt. Höcht verschiedenartig an Umfang, Charakter und Bedeutung sind die Quellen, aus denen die Geschichte dieser vier Perioden zu schöpfen ist. Liegen sür die letzte, wie es die Natur der Sache mit sich bringt, dieselben und sehr zahlreich vor, so sind wir sür die Türkenzeit auf einzelne zerstreute Nachrichten in den osmanischen Reichsannalen, mehr noch auf die Berichte europäischer Reisenden angewiesen; einzig sür die kurze Episode venetianischer Hunkte ähnelt die Geschichte dieser Beriode der der ersten, die sich nur mühsam aus den verschiedenartigsten Quellen zusammenstellen läßt und immer noch erhebliche Lücken ausweisen wird. Anders gestaltet sich die zweite Periode, über die und nicht nur wichtige — großentheils noch ungedruckte — Chronisen vorliegen, sondern auch ein sehr reiches urfündliches Maeterial, namentlich in den Archiven Italiens, ausbewahrt ist. Da ich diese Zeit zum Gegenstande specieller Studien gewählt und im Stande war, die betressenden Archive sorgiam zu durchsorschen, kann diese Arbeit sür

biefelbe wol ale etwas burchweg Reues und Gelbftan= biges gelten, mahrend ich für frubere und fpatere Beiten mich wenigstens theilweife auf bie Berte ruftiger Borarbeiter ftugen fann. Doch glaube ich, auch fur bie erfte Periode hier viel Reues aus bisher überfehenen ober misverftandenen Quellen bringen und namentlich gur Löfung einiger Carbinalfragen, wie über ben Urfprung ber Reugriechen, Die flawischen Ginmanberungen, Das Eindringen bes Feubalismus ins Bygantinenreich, beis tragen zu fonnen.

#### 2) Bearbeitungen ber allgemeinen neugriechischen Befdichte.

In foweit einzelne biefer Berioden bie jest felbftftanbig bearbeitet find, was namentlich von ber zweiten und vierten gilt, werbe ich fpater die Berfe, in benen bies geschehen ift, an betreffender Stelle auffuhren. Sier find junadit bie Arbeiten ins Auge gu faffen, welche bie gange fpatere Befchichte bes hellenifchen Landes und Bolfes behandeln. Da eine fpecielle Beschichte bes byzantinischen Hoses und Reiches nicht hier von uns versucht werben soll, genüge es, auf bas berühmte Buch Gib-bon's (History of the decline and fall of the roman empire. London 1777. 4. 6 Voll.) ju verweisen, bas, trop erheblicher Brrthumer und verfehlter Combinationen, boch immer noch ale ein in feiner Urt meifterhaftes gelten wird. Ausführlicher hat Le Beau (Histoire du Bas - Empire), gleich Gibbon fast ausschließlich auf Die byzantinifchen Siftorifer geftust, Die Raiferzeit behandelt; aber felbft bie neuere Ausgabe von St. Martin und Broffet (Paris 1824-1836. 8. 21 Voll.) ift weit entfernt, unferen Unfpruchen auch nur irgendwie ju genugen. Reuere Berfuche, Diefe Lude auszufullen, find, wenn wir von Finlan abfeben, völlig fehlgeschlagen und baber nicht ber Erwähnung werth. Dagegen ift wenigftens Die Chronologie eines Theile ber Raifergeschichte von E. v. Muralt (Essai de chronographie byzantine pour servir à l'examen des annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes slavons de 395 à 1057. St. Pétersbourg 1855. 8.) nach Rrug's 1) Borgange einer neuen Brufung unterzogen worben, und wenn auch ber Berfaffer in einzelne Brrthumer verfallt, wenn auch fein Buch fur bie altere Beit Clinton's Forfdungen (Fasti Romani, the civil and literary chronology of Rome and Constantinople from the death of Augustus to the death of Justin II. Oxford 1845-1850. 4. 2 Voll.) nicht überfluffig gemacht hat, fo ift boch nicht zu leugnen, bag vor Muralt bie byjantinifche Chronologie aller feften Grundlagen ent= behrte, und er guerft biefem Uebelftanbe nach beften Rraften abgeholfen bat. Den erften Berfuch, eine voll= ftanbige Beidichte bes neuen Griechenlands ju fchreiben, machte James Emerson (The history of modern Greece. London 1830. 8. 2 Voll.), aber es war ein

bochft ungludlicher. Die beiben erften Berioben find gang ungenau behandelt; bier ftrost bas Werf von 3rrthumern. Beffer ift feine Darftellung ber turfifden und neuern Beit, bod auch hinter fpateren Bearbeitungen weit jurudftebend. Fallmeraner gab mit feiner Beichichte ber Salbinfel Morea, in ber er gunachft bie von Buchon entbedte Chronif berfelben nugbar macht, ben Unftoß zu weitern gelehrten Forschungen. Auf Fallmeraper's Buch, bas zu feiner Zeit Epoche machte, werbe ich, ba es ja boch immer eine Specialgeschichte, bie nicht über bie Turfenzeit fortgeführt ift, weiter unten gurudfommen, wo ich bie von ihm aufgeftellte Theorie binfichtlich ber Entftehung ber Reugriechen naber beleuch= ten werbe. Geine Unfichten befampfte Binteifen nicht ohne Glud in feiner "Gefchichte Griechenlands vom Unfange geschichtlicher Kunde bis auf unsere Tage," einem burchweg grundlichen, besonnenen Werke, von dem aber mur Band 1 (bis 1147. Leipzig 1832. 8.) und Band 3-4 (eine Bearbeitung der Geschichte der griechischen Revolution von Gordon. Ebenba 1840. 8.) erfchienen find. Bei bem gang ungureichenden Material, bas ibm über bie occidentalische Herrschaft in Bellas vorlag, verschob er die Bollendung des zweiten Bandes bis auf die Entbedung und Beröffentlichung neuer Quellen und befchrantte fich barauf, einen furgen (freilich gang ungenugenben) Abrif ihrer Befchichte in bem erften Banbe feiner Gefchichte bes osmanischen Reichs in Guropa (Samburg 1840. 8. S. 177 fg.) und in dem von ihm für bas Conversations - Lexifon bearbeiteten Artifel "Griedenland" ju liefern. Gine Specialgeschichte ber Infel Rreta, bie er gleichfalls angefangen, Die im Drud fcon großentheils vollendet mar, blieb ebenfo liegen; fpater ift biefelbe, theilweife umgearbeitet, auch in bie osmanifche Geschichte (Bb. IV. S. 582 fg. Gotha 1856. 8.) aufgenommen worden. Geine Forfdungen blieben Fragment.

Gang oberflächlich mar in neuerer Zeit eine einichlägige Schrift bes Amerifaners Baird (Modern Greece. New York 1856. 8.), und auch die fur die Sammlung bes Univers pittoresque gelieferten Arbeiten von Brunet be Bresle und Blanchet (Grèce depuis la conquête romaine jusqu'à nos jours. Paris 1860. 8.) und las croir (Îles de la Grèce. Ebenda 1853. 8.) laffen viel ju wunfchen übrig, wenngleich erftere ben literar-hiftoris ichen Theil fleißig behandelt, und Lacroir und eine giem-lich vollständige Bibliographie über Specialgeschichte ber Infeln geliefert hat. Go mare benn nur noch ber feit langen Jahren in Athen lebende Schotte George Finlay ju nennen, ber in einer Reihe von Werfen Die Gefchichte Griedenlande feit ber Eroberung von Korinth bis gum Abfcluffe ber griechischen Revolution bargeftellt hat. Es find dieses seine: History of Greece under the Romans (bis 716; London 1857. 8., beutsch mit trefflichen Unmerfungen von Elliffen. Leipzig 1861. 8.), History of the byzantine and greek empires 716-1453 (eine eigent= lich byzantinische Raisergeschichte; Edinburgh 1853 - 54. 8. 2 Voll.), bann History of Greece from its conquest by the crusaders to its conquest by the Turks and of the empire of Trebizond 1204 - 1461 (Specialgeschichte

<sup>1)</sup> Rritifcher Berfuch gur Aufflarung ber bygantinifchen Chronologie mit befonderer Rudficht auf die frubere Gefchichte Ruflande, St. Betereburg 1810. 8.

ber Frankenherrschaft, ebenba 1851. 8., von der eine ichlechte leberfegung von Reiching ju Tubingen 1853 ericien), History of Greece under othoman and venetian domination 1453-1821 (ebenda 1856. 8.), endlid History of the greek revolution (ebenda 1861. 8. 2 Voll.). Sammtliche Schriften Finlan's glangen ebenfo fehr burch einen fraftigen Styl, wie burch ftaatemannifche Ginficht und philosophischen Beift. Rur hat er es verschmaht, gerade fur bie altern bunfeln Bei-ten — in bie neuern hat er felbst oft handelnd mit eingegriffen - neue Quellen aufzusuchen und fich mit bem begnügt, mas vor ihm Fallmeraper, und über bie Frankenzeit namentlich Buchon gesammelt und geleiftet haben. Daher finden wir auch bei ihm, in Folge ungenügender Quellen, bie und ba fchiefe Urtheile, bie fonft leicht von bem icharffinnigen Denfer vermieben morben waren, und Erichopfung bes Stoffes, Erledigung ber Carbinalfragen ift auch bei ihm nicht zu finden. Um fühlbarften treten biefe Mangel mabrend ber zweiten Beriode hervor, fur bie mir bas umfaffendfte Material vor-liegt, fodaß Finlay's Darftellung berfelben nur bie oft wiederholte Behauptung, "daß die herrschaft ber Abend-lander in Griechenland eine ber traurigften Berioden feiner Geschichte bilbe," ju bestätigen scheint. Daß dies felbe burchaus irrig, haben schon einzelne Griechen felbft anerfannt; wir werben es fpater beweifen. Bon griechi= ichen Bearbeitungen wurde hier endlich noch bie allgemeine Befchichte von Bellas ju nennen fein, welche R. Baparrhigopulos veriprochen hat, mare biefelbe nicht, trop ber Specialforichungen, welche ihr Berfaffer über bas Mittelalter angestellt hat, bis jest noch in bem Alterthum fteden geblieben. Auch bie Ellyvina 2) bes altern 3. R. Rhangabe fommen bier nicht in Betracht, ba fie faft ausschließlich Geographie und Statiftif behandeln und nur gelegentlich auf bie Beschichte Rudficht nehmen.

Und damit hatten wir furz Alles aufgeführt, was dis heute von erwähnungswerthen allgemeinen Werfen über die Geschichte des mittleren und neueren Griechenstands vorliegt. Gewiß wenige Borarbeiten, von ungleichem Werthe, am besten die von Muralt, Zinkeisen und Finlan, die daher sämmtlich auch hier gebührend gewürdigt und berücksichtigt sind, ohne daß ich sie bei jedem Abschnitt speciell citirt hätte.

# 3) Bearbeitungen ber fpeciellen neugriechifden Gefcichte.

Größere Ausbeute gewähren specielle Untersuchungen über einzelne Provinzen, Städte und Inseln Griechenstands, deren mir eine ganze Menge vorliegt, und die, theilweise von Neugriechen verfaßt, in Griechenland gestruckt, bei und — in Europa, wie alles Land westwarts von dem Peloponnesos heißt — völlig unbekannt sind. Oft

enthalten biefelben werthvolle Urfunden und Inschriften, bie man anderewo vergeblich fucht; andere find bagegen völlig unbrauchbar, von unwiffenben Scribenten gufam= mengeftoppelt, von Brrthumern, Fabeln, felbft von Falfcungen ftrogend. Unbere wieber berühren faum mit einer Zeile bas Mittelalter und befdranten fich auf Die Radrichten, welche die Alten über ihre Stadt ober Infel aufbewahrt haben. Indem ich lettere möglichst ausscheibe, versuche ich, hier eine furze leberficht ber hauptfachlichften griechischen Specialgeschichten gu liefern, Die wol um fo eher als ein bibliographischer Berfuch bier ihren Blag findet, ale bie betreffenden Berfe, ben Meiften fchwer zuganglich, mir gur Sand find, und ich Diefelben mit furgen fritischen Rotigen bie und ba begleiten werbe. 3ch beginne mit Epiros, ber norblichften Broving Griechenlands; Diefelbe behandeln: A. Muftoridis (Περί τινων πονημάτων άναφερομένων είς την ίστο-ρίαν της Ήπείρου, Αιτωλίας, Ακαρνανίας και των παρακειμένων νήσων im Hellinomnimon p. 41-59. 204 - 230. 347 - 363. 458 - 579 Mthen 1843 - 1846. 8.], worin auch eine fritifche Musgabe ber Chronif von Epiros 3), welche bie Monche Proflos und Romnenos verfaßten, enthalten ift; eine vorzügliche Arbeit), Athanaf. Stagiritis (Ἡπειοωτικὰ ήτοι ἱστορία καὶ γεωγραφία τῆς Ἡπείρου παλαιά τε καὶ νέα. Ψίτη 1819. 8., für bie neueste Zeit nicht unbrauchbar), Semitelos (Epiroticorum liber I. Berolini 1854. 8., Alterthum) und P. A. Aravantinos (Χοονογραφία της Ήπείρου των τε δμόρων χωρών. Athen 1856—1857. 8. 2 Voll., steißig und brauchbar, für die neuere Beit namentlich viel fonft unbefanntes Material enthaltenb). Albaniens Gefchichte ift von Thunmann (Gefchichte ber öftlichen europäischen Bolfer. Bb. 1. Leipzig 1774. 8. S. 169 fg.), v. Hahn (Alba-nesische Studien. Jena 1854. 8.), Hecquard (Histoire et déscription de la haute Albanie ou Guégarie. Paris 1858. 8.) und Fallmerayer (Das albanefifche Glement in Griechenland I - III. in ben Abhandlungen ber hiftorifchen Claffe ber Munchener Afademie. Bb. VIII IX. 1860-1862. 4.) bargeftellt worben; ich werbe biese Arbeiten, sowie eine gegen Sahn gerichtete, aber verfehlte Gegenschrift von R. G. Rifosles (Περί της αὐτοχθονίας τῶν 'Αλβανῶν ήτοι Σκιπιτάο. Göttingen 1855. 8.) fpaterhin, wenn ich von bem Auftreten ber Albanefen handle, naber beleuchten. Ueber Theffalien schrieb 30. Anagnost. Leonardos (Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία. Besth 1836. 8., meist geographisch), über die Meteorenklöster L. Heuzen (Les couvents des Météores en Thessalie d'après un ms. grec, in ber Revue archéologique. Nouv. série. V année. Paris 1864. 8. p. 153-169, febr gut), über Dyrrhachion Maprophrydis (Περί Ἐπιδάμνου η Δυβραχίου, in der

<sup>2)</sup> Τὰ Ἑλληνικὰ ήτοι περιγραφη γεωγραφική, Ιστορική, ἀρχαιολογική και στατιστική τῆς ἀρχαίας και νέας Ἑλλάδος, ed. Const. Antoniades. Athen. 1853—1854. 8. 3 Voll. Neu ift darin nur das von B. A. Stephanipes mitgetheilte B rzeichniß der Bifchöfe und Erzbifchöfe von Leufas, Vol. 3. p. 702—703.

<sup>3)</sup> Dieselbe ward zuerst sehr unvollständig edirt von Pasqueville, Voyage dans la Grèce. Tom. V. Paris 1821. p. 199, und daraus wörtlich abgedruckt in der bonner Ausgade der Byzantiner (1849); dann vollständig van Balanos in der Zeitschrift: Αθηνέ ήτοι ανάλεκτα γεωγφαφικά, φιλολογικά κ. τ. λ. Nauplian. 1831; endlich am besten mit russischer Uebersegung von Gabr. Destunis. St. Betersburg 1858. 4.

Beitidrift Μυημοσύνη. Athen 1852. IV. p. 248, meist aus Ducange compilirt), über Kernisa Paparrhigopulos (Περί τῶν ἐν τῷ δήμω Νυμφασίας ἀρχαιῶν καὶ μεσαιωνικῶν μνημείων καὶ ἰδίως περί Κερνίτζης, in ber Πανδώρα. ΧΙV, 335. Athen 1864. 4.), über Galaridi Sathas (Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου ἢ ίστορία 'Αμφίσσης. Athen 1865. 8., eine Chronif aus bem Jahre 1703, von bem Mönche Euthymios versaßt, mit Einleitung und Anmerfungen), über Suli und Parga ber wadere Perrhävos (Ιστορία σύντομος τοῦ Σουλίου καὶ Πάργας. Paris 1803. 8., Athen 1857. 8.; übersett in Gherardini Storia di Suli scritta in greco volgare da Βυκψορξηλα. 1829. 8.), de Bosset (Parga and the Ionian islands. London 1822. 8.) und ligo Foscolo (On the cession of Parga. London 1820. 8.).

Berzeichniffe ber venetianischen Statthalter von Dyrrhachion, wie von Guboa, freilich fehr unvollstanbig nach ben Libri universi, veröffentlichte Graf Bompeo Litta auf fliegenben Blattern (Milano s. a. fol.). Gehr gablreich ift bie Literatur über bie ionifchen Infeln; von allgemeinen Berfen find gu nennen bie von Franc. Gris mant (Relazioni storico-politiche delle isole del mare Ionio von 1760, heranegegeben von Cicogna. Venezia 1856. 8., sehr wichtig), d'Arbéié (Mémoire sur les trois departements de Corcyre, d'Ithaque et de la mer Égée. Paris 1798. 8.), Graffet de St. Sanveur (Voyages dans les îles du Levant. Paris an VIII. 8. 3 Voll., sorgiàltig), de Baudoncourt (Memoirs on the Ionian islands, translated by Wolton. London 1816. 8.), Kendriff (The Ionian islands. London 1822. 8., sherflöchlich) Born de St. Bincent London 1822. 8., oberflächlich), Born be St. Bincent (Histoire et déscription des fles Ioniennes. Paris 1823. 8., meist naturhistorisch), Eusani (La Dalmatia, le isole Ionie e la Grecia. Milano 1847. 8. 2 Voll., branchbar für die Reitzeit); A. Dandolo (Les îles Ioniennes sous la protection britannique. Corfou 1851. 8. Paris 1861. 8., ber hiftorifche Inhalt aus Marmora entlehnt, confus und werthlos), R. Damasschinos (Esquisse historique sur les îles Ioniennes, im Spectateur de l'Orient II. p. 87. Athen 1857. 8., ebenfo), E. Lungi (Πεοί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου έπι Ένετων. Athen 1856. 8., gang umgearbeitet in ber leberfegung : Della condizione politica delle isole Ionie sotto il dominio veneto, versione con note di M. Typaldi Foresti e N. Barozzi. Venezia 1858. 8. und fortgescht in Storia delle isole Ionie sotto il reggimento de' repubblicani francesi. Chenda 1860. 8. und Della repubblica settinsulare libri II. Bologna 1863. 8., vortreffliche Arbeiten), Ansteb (The Ionian islands. London 1864. 8., naturbiftorifd jumeift) und Donato bel Mordo: Saggio di una descrizione geografico-storica delle isole Ionie (Corfu 1865. 8., für Statiftif fehr wichtig). Speciell über Rorfu fchrieben A. Marmora (Historia di Corfu. Venezia 1672. 4., unfritisch und fabelhaft), Botta (Descrizione della isola di Corfu. Milano 1799. 12. 2 Voll., naturhistorisch), Lazaro bel Mordo (Notizie miscellanee intorno a Corcira. Corsa 1808. 8., mess

naturhistorisch), Melichi (Essai sur l'état de la civilisation des Phéaciens, mit griechischer Uebersegung von N. Mavromatti: Δοκίμιον περί πολιτισμού των Фананов. Corfu 1811. 4., neue Andgabe von Al. Zom. pros. Ebenda 1859. 8., werthvoll für Literatur = und Culturgeschichte bis 1800), Theotofy (Détails sur Cortou. Corfou 1826. 4., Sauptwerf über Statiftif ber Infel), endlich A. Muftoridis (Illustrazioni Corciresi. Milano 1811-1813. 8. 2 Voll. und Delle cose Corciresi. Vol. I. Corfu 1848. 4., welches treffliche Berf leiber unvollendet geblieben ift); über Kephallenia Andr. Morofini (Corsi di penna e catena di materie sopra l'isola della Ceffalonia. Venezia 1628. 4., theilweise nach später vernichteten Urfunden), Loverdo (Saggio istorico dell' isola di Cefalonia. 1808, nur handfdriftlich auf Rephallenia und Zante vorhanden), Bees. fow (Die Infel Cephalonia. Berlin 1860. 4., für bas Mittelalter gang unbrauchbar), El. Bervos Jafovatos (Συλλογή ἀρχαιολογικῶν λειψάνων τῆς νήσου Κεφαλληνίας. Kephallenia 1861. 8.), A. Mazarafis (Βίοι των ενδόξων ανδοων της νήσου Κεφαλληνίας. Βεπεδίς 1843. 8.) und D. M. Dallaporta (Педа бищиедибной της πόλεως Αηξουρίου. Corfu 1849. 8., statistisch); über Leufas Jac. Grandi (Risposta a Aless. Pini sopra alcune richieste intorno S. Maura e la Prevesa. Venezia 1686. 12., sehr werthvoll), D. Betrissopulos (von bessen Schriften: Saggio sulle prime età dell'isola di Leucadia. Firenze 1814. 8.; Seguito delle medaglie Leucade. Padova 1815. 8. und Saggio sull' età di Leucadia sotto il dominio de' Romani e successivi conquistatori. Venezia 1824. 8., nur lettere eigentlich hierhin gehort; fie ftrott, gleich ben andern, von Fabeln und Erbichtungen) und 3. R. Stamatelos (Φιλολογικαί διατριβαί περί Λευκάδος κατα τους αποτάτους χοόνους. Athen 1851. 8., nur Alterthum). Die Siftorifer Ithata's haben felbftverftanblich fich faft ausschließlich mit ber alten Zeit beschäftigt, so Gell (The topography and antiquities of Ithaca. London 1807. 4.), Schreiber (Ithaca. Leipzig 1829. 8.), G. F. Bowen (Ithaca. Corfu 1850. 8., überfest von Bet. Braila Armenis als 'Αρχαιολογική διατριβή περί της νήσου 'Ιθάκης in der Πανδώρα IX, 209—210. Athen 1858. 4.) und R. hercher (homer und bas Ithafa ber Birts lichfeit, im hermes I, 2. Berlin 1866. 8. S. 263 fg.); nur N. Raravias Grivas ( Ιστορία της νήσου 'Ιθάκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849. Athen 1849. 8.) hat auch bie neuere Beit berudfichtigt. Rachft Rorfu ift Bante am ausführlichften behandelt worden, gunadhft von Remondini (De Zacynthi antiquitatibus et fortuna. Venetiis 1756. 8., ine 3talienische überfest mit vielen Bufaben von Gerra, ungebrudt im Befit bes Srn. Barbiani auf Bante), Curgola (Storia del Zante, gleichfalls ungebrudt, boch werthlos), B. Dercati (Saggio sulla statistica della città ed isola di Zante. 1811. 4.) und endlich von Pan. Chiotis (Ioroοικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνδου. Corfu 1849—1862. 8. 3 Voll., von benen aber Band III. noch nicht vollendet ift; hochft fleißig, boch confus und

unfritifd); über Cerigo, von bem auch eine Rarte auf ber Infel felbft erichienen ift (30. Roronaos, H vy-605 Κυθήρα. Cerigo 1853. fol.), hat Mic. Stai (Raccolta di antiche autorità riguardanti l'isola di Citera oggidi Cerigo. Pisa 1847. 8., brunchbar), geschrieben. Das gange griechische Festland und bie Infeln bes ageis ichen Meeres bat Meurftus bereits im 17. 3abrhundert behandelt und babei gelegentlich auch auf die fpatere Beit Rudficht genommen. Beranlaßt burch bie venetianische Occupation, ericienen Ende beffelben Jahrhunderts verfchiebene Monographien über ben Beloponnefos, von benen ich nur die von Binc. Coronelli (Memorie istoriografiche de' regni della Morea, Negroponte etc. Venezia 1685. 8. und öftere, auch ine Teutsche und Frangofifche überfest), Gir. Abriggi (Esatta notitia del Peloponeso. Venezia 1687. 4.), Randolph (The present state of Morea called anciently Peloponnesos. London 1686. 4.) und Dapper (Naukeurige beschryving van Morea en de na bygelegene Eylanden. Amsterdam 1685. fol., auch frangofifch überfest) nenne; von neuern Schriftstellern find nur Legte (Travels in the Morea, London 1830. 8. 3 Voll., nebst Supple-ment: Peloponnesiaea. Ebenda 1846. 8.) und Curtius (Peloponnesus. Gotha 1851—1852. 8. 2 Voll.) zu nennen, Die beibe auch bie mittelalterliche Beschichte ber Halbinsel berücksichtigt haben, sowie Fallmeraper's Geschichte der Halbinsel Morea mahrend des Mittelalters (Stuttgart 1830—1836. 8. 2 Voll.), die ich später speciell besprechen werde. Bon Specialgeschichten nenne ich über Arkadien die von Schwab (Arkadien, seine Natur, feine Beichichte. Stuttgart 1852. 8.), über Rorinth Die von Spangenberg (Chronicon Corinthiacum, Strassburg. 1569. fol., veraltet), bie Corinthiae ecclesiae memorabilia in Lami's Deliciae eruditorum (Tom. IV. Florentiae 1738. 8., nunbar) und d'Eschavannes (Histoire de Corinthe. Paris 1854. 8., flüchtige Compilation); über Lafebamon von be la Builletière (Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris 1676. 8. 2 Voll., verdachtig), über Methone und Korone, namentlich bie bortigen Bisthumer, von Flam. Cornaro (in Catharus, Dalmatiae civitas. Patavii 1759. 4., forgfaltig), über bas Rlofter Megafpilaon von Ronft. Defonomos (Kriτορικόν η προσκυνητήριου της ίερας και βασιλικης μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Athen 1840. 4., mit werthvollen Urfunden). Gine Differtation von L. Mos land, bie bier ju ermahnen mare (St. Omer dans la Morée. Esquisse de la domination française au moyen age. Paris 1852. 16.), ift mir trop aller Bes mubungen nicht zu Beficht gefommen. Ueber Athen bann, wobei ich felbstrebend von allen überwiegend archaologischen Berfen abstrahire, handeln be la Builletière (Athènes ancienne et nouvelle. Paris 1675. 8., perbachtig), Bier Unt. Pacifico (Historiografica notitia del ducato d'Athene con la descrizione de' fati de' secoli passati e col successo dell' armi veneti sino all' anno presente 1687. Venezia 1687. 12., furi), Corn. Magni (Relazione della città d'Athene colle provincie dell' Attica, Focia, Beozia e Negroponte,

van 1674. Parma 1688. 4., nicht übel), Fr. Fanelli (Atene Attica descritta da' suoi principii sino all' acquisto fatte dall' armi venete nel 1687. Venezia 1707. 4., chenfo), Bittafis (L'ancienne Athènes ou la déscription des antiquités d'Athènes et de ses environs. Athènes 1835. 8., fluchtig und unguverläffig), Kallmeraper (leber ben Ginfluß ber Befegung Griechen= lands burch bie Clawen auf bas Schidfal Athens. Stuttgart 1836. 8.), D. Surmelis (Karastasis suvonting της πόλεως 'Αθηνών. Athen 1846. 8.), Guiffen (in fei= nem Michael Atominates von Chona, Erzbifchof von Athen. Göttingen 1846. 8.) und Breton (Athenes decrite et dessinée. Paris 1862. 8., für uns bier wenig bedeutend); mit fpeciellen Abschnitten ber athenischen Gefchichte haben fich ber Berfaffer (De historiae ducatus Atheniensis fontibus. Bonnae 1852. 8.) und Laborde (Athènes aux XV, XVI et XVII siècles. Paris 1854. 8. 2 Voll.) beschäftigt; über bie Topographie von Megara liegt ein anonymer Auffaß (Σ. ἐπιστολή ἐκ Μεγάφων) in der Πανδώσα (ΧΙΙ, 281. Athen 1861. 4.) vor. Die Inseln des Archipels überhaupt behandeln Buondelmonte (Liber insularum Archipelagi, ed. G. Buondelmonte (Lider insularum Archipelagi, ed. G. R. L. de Sinner. Berolini 1824. 8.), Bartolommeo Jamberti in Sonetten, daher meist dalli Sonetti genaunt (Isolario, o. D. u. 3. 4.; 1532. fol.), Bened. Bordone (Isolario. Venezia 1534, 1547. fol., wo auch andere Insulario. Venezia 1534, 1547. fol., wo auch andere Insulario. Venezia 1572, 1576, 1604; Padova 1610. fol., ebenso), Boschini (L'Arcipelago. Venezia 1658. 4.) nezia 1658. 4.), L'état présent de l'Archipel (par M. M. D. L. Cologne 1678. 12. 4 Voll., meist Roman), Randolph (The present state of the islands in the Archipelago. Oxford 1687. 4.), Biacenza (L'Egeo redivivo. Modena 1688. 4.), Dapper (Naukeurige beschryving der Eilanden in de Archipel. Amsterdam 1688. fol., frangöfisch 1703. fol.), Binc. Coronelli (Isolario, Venezia 1696. fol. 2 Voll., merthvoll, auch andere Infeln umfaffend), Sauger und Tarilion (Histoire nouvelle des anciens ducs et autres souverains de l'Archipel. Paris 1698, 1699. 8., ein feltenes Buch voller Erdichtungen, nur jum fleinften Theil auf echte, noch in Raros porhandene Quellen bafirt), Tournefort (Relation d'un voyage du Levant. Amsterdam 1718. 4. 2 Voll., meift nach Sauger), Baid van Krienen (Breve descrizione dell' Arcipelago. Livorno 1773. 8., neu abgedrudt in &. Ros, Graf Bafch van Krienen. Salle 1860. 8., febr brauch. bar), Friesemann (Déscription historique et géographique de l'Archipel. Neuwied 1789. 8.), v. Ringsbergen (Befdreibung bes Archipels. Aus bem Sollanbifden von R. Sprengel. Roftod u. Leipzig 1792. 8.), Rof (Reise auf den griechischen Inseln des ageischen Meeres. Stuttgart 1840-1852. 8. 4 Voll.), be Eigala (Γεωγραφική περιγραφή του νόμου των Κυκλάδων, in ber 'Αποθήκη των ώφελίμων και τεοπνών γνώσεων von 3af. Bisipios. Syra 1848. 4. II. S. 53 fg.). Die meisten Infeln beffelben habe ich in meinen Beneto : bygantinis fchen Analetten (Wien 1859, 8.) und verschiedenen Ar-

tifeln biefer Encyflopabie (Ghisi, Giorgio, Giustiniani, Gozzadini) beleuchtet. Gehr reich find wir an Specialgeschichten über die einzelnen Infeln bes ageischen Deeres; boch behandeln diefelben meift ausschließlich beren Alterthum. 3ch ermahne bier bie Arbeiten über Megina von C. Müller (Aegineticorum liber. Berolini 1817. 8., nur Alterthum), Andros von 3. E. Rivola (De situ et antiquitatibus insulae Andri. Friburgi 1844. 8., ebenfo) und mir (Gefchichte ber Infel Andros und ihrer Beherricher von 1207-1566. Wien 1855. 8.; Urfunden und Zufage, ebenda 1856. 8., italienisch von G. B. Sardagna. Benezia 1859. 8. und griechisch von Rerugos in ber Πανδώρα XI, 245 – 251. Athen 1860. 4.), Aftypaläa von G. Zabarella (Il Galba ovvero historia della Serma famiglia Quirini. Padova 1671. 4., trop vielen Schwindels brauchbar), Chios von Birol. Giuffiniani (La déscription et histoire de l'île de Scios. Paris 1506 [au lefen 1606]. 4., intereffant, bod fabelhaft), Mid. Giuftiniani (La Scio sacra del rito latino. Avellino 1658. 4., grundlid), einem Anonymus (Distinta descrittione della città, porto ed isola di Scio. Venezia 1694. 12., unbedeutend), Poppo (Beis trage jur Runde ber Infel Chios und ihrer Befchichte. Frankfurt a./D. 1822. 4., Alterthum), Korais (Xiangs agraiodoplas üdn in seinen "Aranta. Vol. III. Paris 1830. 8., ebenso), Kosod-Bitte (De rebus Chiorum. Havniae 1838. 8., ebenso), Al. Blastos (Xianá. Hermupolis 1840. 8. 2 Voll., brauchbar), G. Exenbrecher (Die Insel Chios. Berlin 1846. 8., wenig für Mittelschiedung in Mitte alter), E. Bagano (Delle imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia libri IV. Genova 1846. 8., meift Chios betreffend, werthvoll, nur unvollstanbig), von bem Berfaffer bier (Artifel Giustiniani; überfest als Toroοική πραγματεία περί των έκ Γενούης Ιουστινιανών, in der Zeitschrift Χρυσαλλίς II, 43—48; III, 49. Athen 1864-1865. 4.) und von Domen, Promis (La Zecca di Scio durante il dominio dei Genovesi. Torino 1865. 4., febr gut); bas berühmte Rlofter ber Nia Morn bafelbit hat eine gute Monographie von bem Chivten Nifephoros (Η θεία και ίερα ακολουθία των όσιων καὶ θεοφόρων πατέρων ήμων Νικήτα, Ίωάννου καὶ Ἰωσηφ τῶν κτιτόρων τῆς ἐν Χίω σεβασμίας μονῆς τῆς ἐπιλεγομένης νέας. Benedig 1804. 4.) aufjuweifen, welcher lettere jugleich mit Dar. Rotaras Die Buftande ber Infel im Unfange ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts behandelt hat (Λειμωνάριον νέον. Hermupolis 1855—1857. 4. 3 Voll. Vol. I. p. 11 sq.). Die Siftorifer bes beiligen Delos, wie Schwend (Deliaca I. Francofurti ad M. 1825. 4), Schläger (De rebus Deli Cycladis insulae. Mitaviae 1843. 4.) und ber Abbe Sallier (Histoire de l'île de Delos, in ben Mémoires de l'académie des inscriptions III. p. 376) haben naturlich nur bie alte Beit berücksichtigt, ba bie Infel im Mittelalter unbedeutend und faft verschollen mar. Ueber Euboa ichrieben Pflugt (Rerum Euboicarum specimen. Berolini 1829. 4.), Burstan (Quaestionum Euboicarum capita selecta. Lipsiae 1856. 8.) und 2. Baumeifter (Topographifche Stigge ber Infel Euboia.

Lubed 1864. 4.), ohne über bas Alterthum hinausjugeben; bagegen habe ich bie Grundzuge ber mittelalterlichen Geschichte in meiner Abhandlung über Raruftos barzulegen versucht (Urfundliche Mittheilungen über bie Geschichte von Raryftos auf Euboa 1205-1470. Bien 1853. 8.; griedisch als 'Απόσπασμα της ίστορίας της Καφύστου von Aler. Rh. Rhangabe in ber Πανδώρα VI, 131-133. Athen 1855. 4., erganzt und theilweise umgearbeitet in ber Dissertazione documentata sulla storia di Karystos, versione di G. B. Sardagna, colle giunte dell' autore. Venezia 1856. 8.). lleber Subra handeln Migulis (Συνοπτική ίστορία των τριών ναυτικών νήσων "Υδρου, Σπετσών και Ψαρών. Nauplion 1837. 8., Reugeit) und B. Biviani Becchini (Monografia d'Idra in ber Rivista contemporanea. Torino 1862. 8. p. 432 - 451, ebenfo), über Reos Bronbstedt (Voyages dans la Grèce. Tom. I. Paris 1826. 4., Alterthum), über Ros Bander (Beitrage gur Kunde der Insel Kos. Hamburg 1831. 8., Alterthum), Kuster (De Co insula. Halis 1833. 8., desgleichen) und Leafe (in den Transactions of the R. Society of the United Kingdom. II. Ser. Vol. I. London 1843. 4., gleichfalls), über Lemnos Rhobe (Res Lemnicae. Vratislaviae 1829. 8., ebenso), über Lesbos Binc. Squasbi (Republica di Lesbo, della ragione di stato in un dominio aristocratico libri X. Bologna 1640. 4., nur politisches Raifonnement über ben 3dealftaat), Banber (Beitrage jur Runde ber Infel Lesbos. Samburg 1827. 4., alte Beit), Blehn (Lesbiacorum liber. Berolini 1826. 8., griechifd, überfest von Guft. Georgiabes als Τὰ Λεσβιακὰ ήτοι ίστορία της νήσου Λέσβου. Athen 1849. 8.), St. A. Anagnostis (Η Λεσβιάς, ἀδή καὶ ίστορικὸν ἐγκώμιον. Smyrna 1850. 8., sur die Neuzeit brauchbar), G. Aristidis (Περὶ της κατὰ τὸν figen wir Monographien von G. Babarella (Tito Livio Padovano. Padova 1669, Venezia 1782. 4., werth-vell für die Herzogsgeschichte), Ign. Lichtle (Description de Naxie ile considérable dans les Cyclades, nur handschriftlich auf Raros und in meinem Befige), Erifpi (Albero genealogico ed istorico della famiglia de' Signori Crispi. Messina 1797. 8., gleichfalle aur Bergogegeichichte, boch reiner Schwindel), Gruter (De Naxo insula. Halis 1833. 8., Alterthum), Engel (Quaestiones Naxiae. Gottingae 1835. 8., ebenfo) unb Curtius (Naros. Berlin 1846. 8., werthvoll); über Patmos und Samos von Guerin (Description de l'île de Patmos et de l'île de Samos. Paris 1856. 8.), 3of. Georgirenos (Befdreibung des gegenwartigen Buftandes ber Infuln Camos, Micaria und Bathmos. 1689. 12.), Banoffa (Res Samiorum. Berolini 1822. 8.) und Epam. Stamatiadis (Tà Dauxá. Athen, Vol. I., 1862. 8., faft nur Ueberfegung aus Banoffa und nur bas Miterthum berührend); uber Santorini von Boswindel (De

Theraeorum insulis. Berolini 1856. 8.), Péques (Histoire et phénomènes du volcan et des îles volcaniques de Santorin. Paris 1842. 8., brauchbar) und 3. de Cigala (Γενική στατιστική της νήσου Θήρας. hermupolis 1850. 8.); über Stiathos von Epiphanios (Ιστορία της νήσου Σπαθού, in ber Zeitschrift H Alprocia. Aegina 1831. 8. G. 223 fg., oberflächlich); über Eura von vella Rocca (Traité complet sur les abeilles avec une méthode nouvelle de les gouverner telle qu'elle se pratique la Syra, précédé d'un précis historique et économique de cette île. Paris 1790. 8. 3 Voll.). Die Infeln bes thrafifden Meeres find von M. Conge (Reife auf ben Infeln Des thrafifchen Meeres. Sanover 1860. 4.) grundlich erforscht morden; über Thajos speciell handelten Saffelbach (De insula Thaso. Marburgi 1838. 8.) und Brofesch von Osten (Dell' isola di Taso, in ben Dissertazioni della pontificia accademia romana di archeologia. Vol. VI. p. 181. Roma 1835. 4.). Lines ward von M. Ballony (Voyage à Tine. Paris 1809. 8.), Al. de Ballon (Île de Tine in ber Revue des deux mondes. Paris 1843. 8.), R. Berpignan ("Odov nai 'Auadia, Tuvol B'. Conftan= tinopel 1854. 8., ftatiftifd intereffant) und 3. R. Blaffopulos (Statistique de Tinos, frangofifch und ruffifd). St. Betersburg 1861. 8., ebenfo) behandelt. Ueber Rreta nenne ich nur die Schriften von Flam. Cornaro (Creta sacra. Venetiis 1755. 4., Sauptwerf für Mittelalter), Sod (Kreta. Göttingen 1823-1829. 8. 3 Voll., meift alte Beit), Sieber (Reife nach ber Infel Rreta. Leipzig und Sorau 1823. 8. 2 Voll., naturhistorisch), R. Pashlen (Travels in Crete. London 1837. 8. 2 Voll.), M. Churmuzis (Kontina. Athen 1842. 8., gut für Sta-tifitf), Dt. Bernardos (Istoola tis Kontns. Athen 1846. 8., confus) und Sp. Zampelios (Ιστορικά σκη-νογφαφήματα. Athen 1860. 8., romanhaft). Bon Rho= bos und Ropros febe ich bier ab; es find über biefe Infeln gablreiche fleißige Monographien ericbienen; an Urfunden fur den auf erfterer berrichenden Orben ift Seb. Bauli's Codice diplomatico (del sacro ordine militare Gerosolimitano. Lucca 1733-1734. fol. 2 Voll.) febr reich; tie Beschichte felbft hat Bofio (Dell' istoria della sacra religione di S. Giovanni Gerosolimitano. Roma 1594. fol. 2 Voll.) am grundlichften behandelt; Bertot hat ihn nur ercerpirt, der neuefte Siftorifer des Ordens Taaffe wenig Reues beigefügt. Dagegen bat Coronelli in feinem Buch über Rhobos (Isola di Rodi geografico-storica, antica e moderne. Venezia 1695. 12.) auch die Geschichte der umliegenden fleinern Inseln behandelt. Ueber Kupros hat das urfunds liche Werf Mas Latrie's (Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan. Histoire I. Paris 1861. Documents I-II. Chenda 1852-1855. 8.) alle frühern Arbeiten, felbft bie bes fleißigen Reinhard (Gefchichte bes Ronigreichs Copern. Erlangen 1766-1768. 4.), überfluffig gemacht. Bu erwähnen find nur noch verschiedene, in den Archives des missions scientifiques enthaltenen Arbeiten fransofifder Gelehrten über griechifde Infeln, fo von Berrot M. Enchfl. b. 2B. u. S. Erfte Section. LXXXV.

über Thafos (II, 1. Paris 1864. 8. p. 1-104), von Bagin über Aetolien (Ebenda p. 249 fg.), von Mart über Aegina (III. 1854. p. 481), von Boutan über Lesbos (V. 1856. p. 273), von Lebarbier über Batmos (V. p. 412), von Fuftel be Coulanges über Chios (V. p. 481), die aber von fehr ungleichem Berthe find und nur theilweife über bas Alterthum binausgeben. Richt eigentlich hierhin gehörig, find boch, ba fie auch fur Griechenland felbft manche Ausbeute geben, die Berfe von Sfarl. Byjantios über Conftantinopel (Kovoravτινούπολις. Athen 1851 — 1863. 4. 2 Voll.), das die Arbeit des Patriarchen Athanafios (Kovoravrivids παλαιά τε και νέα ήτοι περιγοαφή της Κωνσταντινου-πόλεως. Benedig 1824. 8.) ganz in Schatten stellt, von Tasel über Thessalonich (De Thessalonica eiusque agro. Berlin 1839. 8., eine vorzügliche Arbeit, ber fich beffels ben De via Romanorum Egnatia. Tubingae 1841. 4. wurdig anreiht), von G. Tfufalas über Philippopolis (Ίστορικογεωγραφική περιγραφή της έπαρχίας Φιλιππουπόλεως. Bien 1851. 8., brauchbar für die Reuzeit), von R. S. Rizos über Rappadofien (Kannadomna not doκίμιον ίστορικής περιγραφής της άρχαίας Καππαδοκίας. Conftantinopel 1856. 8.), von Ronft. Defonomos über Smyrna (Αὐτοσχέδιος διατριβή περί της Σμύρνης. Malta 1831. 8.) gu nennen. Reifewerfe, Die nur fur fpecielle Berioben Intereffe haben, wie die von Belon, Thevet und die folgenden, übergebe ich bier; ich werde fie gu ihrer Beit berudfichtigen, ebenfo bie Journale, von benen unter ben griechischen einzig bie Pandora ju nennen ift.

Bas die bygantinischen Siftorifer anbelangt, fo habe ich die bonner Ausgabe, foweit fie vollftandig, ju Grunde gelegt, fonft bie parifer herangezogen. Bichtige Erganjungen ju berfelben bieten und bie Urfunden, melde Miflofich und Müller (Acta et diplomata graeca medii aevi. Vindobonae 1860-1865. 8. 3 Voll.) herquegegeben haben; für die Begiehungen bes Reiche gu ben flamifchen Rachbarn vom 12. Jahrhundert an find Diflofich's Gerbische Urfunden (Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Ebenda 1858. 8.) von höchstem Werthe. Sinfichtlich ber Quellen über bie vielfachen wichtigen Sanbelebeziehungen zwifden Bygang und dem Occident nenne ich fur Bifa bal Borgo's Urfunden (Raccolta di diplomi Pisani. Pisa 1765. 4.; eine neue vollftandige Sammlung von Bonaini und Duiller fteht in Musficht); fur Benna die Berte von Bongora (Real grandeza de la republica de Genova, trad. d. C. Esperon. Madrid y Genova 1665 - 1669. fol.), Oberico (Lettere ligustiche. Bassano 1792. 4.), Sauli (Della colonia dei Genovesi in Galata libri VI. Torino 1831. 8. 2 Voll.), Bagano (oben bei Chios citirt) und Canale (Nuova storia di Genova. Firenze 1862-1864. 8. 4 Voll.; Della Crimea, del suo commercio e dei suoi dominatori. Genova 1855-1856. 8. 3 Voll.), fowie die von Erc. Ricotti veröffentlichten Dos cumente (Liber iurium reipublicae Januensis in ben Monumenta historiae patriae. Vol. VII und IX. Taurini 1854—1857. fol.); für Benedig die Darstellungen von Marin (Storia civile e politica del commercio de' Veneziani. Venezia 1798 — 1808. 8. 8 Voll.) und Romanín (Storia documentata di Venezia. Venezia 1853 — 1861. 8. 10 Voll.), sowie die Urfundensammlung von Tafel und Thomas (Urfunden zur älteren Handels: und Staatsgeschichte der Republis Benedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. Wien 1856 — 1857. 8. 3 Voll.); endlich für Barcelona das mit Urfunden reichlich ausgestattete Werf Capmany's (Memorias historicas sodre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid 1779 — 1792. 4. 4 Voll.).

Ich wende mich nunmehr zur Geschichte selbst und beginne die erste Beriode derselben ba, wo mein Borganger, welcher in dieser Encyslopadie die alte Geschichte behandelt, abgebrochen hat, mit dem Abzuge der Gothen aus Griechenland.

## Erfte Beriode.

Romifd byjantinifche Beit von Alarich's Ginfall bis gur Eroberung Griechenlands burch bie Rreugfahrer (395 — 1204).

## I. Abichnitt.

Die Einfalle ber Barbaren in bas oftromifche Reich feit Alarich's Abzuge bis auf ben Clawenfturm unter Raifer Tiberins II. (397-577).

### 1) hunnen und Bermanen gegen Dftrom.

Marich's Gothen batten 397 Griechenland geräumt. Aus bem verobeten, mit Leichen bededten gande hatten fie fich nach Illyricum jurudgezogen, wo nunmehr fünf Jahre lang ihr Sauptling ale faiferlicher Militairftatthalter ichaltete und plunderte. Ueber ben elenben Bu= ftand ber Broving Achaia und bes übrigen eigentlichen Griechenlands find uns nur vereinzelte, fragmentarifche Rachrichten erhalten. Wahrend Die Barbaren fich im Morben, nachft ber Donau, hielten, fehrten bie Sellenen, so scheint es, von ben Inseln und Bergen, wo fie vor bem Gothensturme ein Ufpl gesucht, in bie alte Beimath jurud und bauten an ben alten Branbftellen neue Stabte, Die ben Ramen ber fruberen trugen. Reben Athen, bas verschont geblieben, ericheinen wieberum Rorinth, Sparta und Argos ale Sauptstabte Achaia's. Aber mahrend bie fremben barbarifchen Unfiebler im Rorben bes Reichs wenigftens neues Leben ichafften, war bier Alles erichopft. Die Bevolferung war furchtbar decimirt - mit ihr zugleich nahm die Production naturgemaß ab -; nur in ben Ruftenftabten und in einigen Orten bes Binnenlandes fonnte noch vom Gemeindeleben bie Rebe fein; ber Reft war menfchenleer und verwilbert. In Byjang felbft betrachtete man Achaia wie einen verlaffes nen Boften, wie eine entlegene Proving, aus ber fein irgendwie betrachtlicher Gewinn gezogen werben fonne. In ber Sauptstadt centralifirte fich Alles; mas fruber Rorinth gemejen, ward nun Byjang, ber Sauptfig bes Belthandele; alle Bildung concentrirte fich bort. Der Sof ergab fich ber forglofeften Rube, mabrend Biraten felbst (412) im Hellespont ihr Wesen trieben; blieb nur Constantinopel frei von den Barbaren, so mochten diese die verlassenen Provinzen, soviel sie wollten, plagen. Nächst der beständigen Angst vor einem Einfall der nördlichen Nachbarn war es das wachsende Ansehen der Kirche, die schon unter Theodossus I. einmal auß Entschiedenste der kaiserlichen Willfür entgegengetreten, was den Absolutismus in den Schranken der Menschlichteit bielt.

Unter ber langen Regierung bes fcwachen, unfelbftftanbigen Theodofius II. (408-450) horen wir nur wenig von ber innern Lage Griechenlands, befto mehr von den Berheerungen, welche die nordlichen Provingen bes Reiches faft ohne Unterbrechung trafen. Doch er= feben wir aus einem Befege vom Jahre 424 4), baß von allen gur Brafectur Illyricum gehörigen Provingen fich Achaia materiell am fchlechteften befand, und baber ber Bevolferung, die erflarte, nur ein Drittel ber ihr auferlegten Steuern gablen gu fonnen, ein Rachlaß berfelben bewilligt murbe. Gilf Jahre fpater wird in einem andern Befege 5) bie Daffe herrenlofer Guter hervors gehoben, die gerade in diefer Broving fich befanden. Da ließen fich benn freilich aus ihr nicht abnliche Summen, wie aus ben mobihabenbern Provingen, erpreffen, Gums men, die lediglich bagu bienten, die Gelogier ber Barbaren ju befriedigen ober ben Gedel hungriger Statthalter ju fullen. Satte boch bes Raifers Schwefter, Die Augusta Bulderia, Die feit 414 Die Bormundichaft für Theodofius führte, ein formliches Suftem ber Corruption organifirt, bas erft 451 burch ein Berbot ihres Gemahle, bes Raifers Marcianus, aufgehoben ward. Man pflegte bie beffern Provingen bes Reiches, Die bes Bellefpont, Mafedonien, Ryrene, formlich an Statthalter ju berfaufen; die Rauffumme ward jum Tribut bestimmt, ben man ben Barbaren gabite; bie Statthalter aber batten bamit bas Recht, gang nach Billfur, wie fouveraine Baschas, in ihren Provingen zu schalten. Gie mishanbelten ihre Unterthanen, falls biefe nicht gahlen fonnten; Gerechtigfeit mar am Raiferhofe nicht gu hoffen, auch wenn die Rlagen ber Unterbrudten bis dabin ihren Beg fanden 6). Denn ber Sof hatte mit anbern wich. tigeren Dingen gu thun, mit feftlichen Jagben, Moncheganfereien, Concilien, vor Allem aber mit ben Barbaren, unter benen bie wilden hunnen bald in ben Bordergrund traten und zeitweilig die Bermanen abloften. Schon vor bem Jahre 421 hatten bie Sunnen im Berein mit Gothen und Sarmaten bie Reichsgrengen überfdritten; 422 7) hatten fie Thrafien beimgefucht. Die Biebereroberung Bannoniene, bas feit 50 Jahren ben Barbaren überlaffen, im Jahre 427 8) war nur ein ephemerer

<sup>4)</sup> Cod. Theod. Lib. XI, 1. 1. 33 ,, de aunona et tributis": Achivi qui protestati sunt nihil a se ultra tertiam partem posse conferri, illud exsolvant, ad quod se indubitanter fore ideneos pollicentur. 5) (Stenda Lib. X, 8. 1. 5 ,, de bonis vacantibus." 6) Eunapius (ed. Bonn.) fragm. 70. p. 96. 7) Marcellinus Comes in Chronica medii aevi, collegit Chr. Fr. Roesler. Tubingae 1798. T. I. p. 245. 8) (Stenda p. 259; Jordanes, De rebus Geticis cap. 32 (ed. C. Aug. Closs. Stuttgart. 1861. 8.) p. 119.

Erfolg; benn als 433 nach bes hunnenfonigs Ru-gila Tobe beffen Reffen Attila und Bleba an die Spige ihres Bolfs getreten, wuchs bei ber Unternehmungsluft und unerfattlichen habgier bes erftern die Gefahr fur Oftrom von Tag ju Tage. Erhöhung bes bis babin gezahlten Tributes war ihre erfte Forderung, und der fcwache Raifer gab nach und gablte, fo lange noch etwas im Lande ju erpreffen war; ja felbft bie wenigen beguterten Familien in ber Sauptstadt, Die wol bis babin mit Bahlungen verschont geblieben, wurden herange-zogen "). Doch auch bas genugte nicht; je mehr Gold gefandt wurde, um fo uppiger die Barbaren. Im Jahre 441 10) brangen fie in Illyricum ein, nahmen bie nur fdwad befeftigten Feftungen Raiffum und Gingibon und wurden nur mit Dube ju einjahriger Baffenruhe beftimmt. Raum aber war bie Frift abgelaufen, als Attila und Bleda nicht nur neuen Tribut, fondern auch Die Auslieferung von Flüchtlingen forberten. Theodofius, unfabig, die erftere Forderung ju erfullen, hatte ben Muth, auch die lettere gurudgumeifen. Alebald brangen bie Sunnen aufe Reue ine Reich por, birect auf bem Bege nach ber Sauptstadt bin, Die brei Jahre guvor (439) burch eine Doppelte Mauer gegen die Ginfalle ber Barbaren gefichert mar. Gie gerftorten (442) 11) Ratiaria, Raffa, Philippopolis, Arfadiopolis und Ronftantia und hauften burch gang Thrafien bis jum fcmargen Meere bin; felbft Rallipolis, Ceftos und Athoras wurben von ihnen beimgefucht; einzig Abrianopolis und Beraffea behaupteten fich. Die faiferlichen Truppen richteten wenig gegen fie aus; innere 3wiftigfeiten unter ben Barbaren, in Folge beren 444 Attila feinen Bruber morben ließ, hielten wol bas Schwert ber Gottesgeißel noch einige Jahre lang auf, ja gestatteten fogar ben Griechen, bas verlorene Martianopolis wieder ju geminnen. Allein Die Wiebereroberung Diefer Stadt gab bas Signal gu neuem furchtbaren Ginbruch. Rachbem ber Befehlshaber Thrafiens, Arnegifil 12), am Bluffe Utus, bem beutigen Bib, ber bamale die Oftgrenze von Dacia ripensis bilbete, getobtet, überfcmemmten die Sunnen Die Reichslande, Durchftreiften, Beute fuchend, Doffen, Thrafien und Dafebonien und gerftorten gegen 70 meift neuerdings erft hergestellte Stadte. Rach Marcellinus (a. a. D.) brang ber Sieger (447) felbft bis "Thermopolis" verheerend vor. Unter letterem Buntte hat man meift bie Thermopylen verfteben wollen; boch findet fich nirgendwo ein Zeugniß, baß bie Sunnen auch Spiros und Theffalien durchzogen; vielmehr feben wir beutlich, daß auch diesmal ihr Ginfall die gewöhnliche Richtung nach Dften bin, gegen bie Sauptftabt felbft,

p. 162 (Ornigisclos) und anderewo.

nahm. Denn ber thrafifche Cherfonefos ift gleich barauf ber Schauplat eines entscheibenben Kampfes 13) zwischen ben Barbaren und ben Dftromern, beren Felbherr Unas tolios, befiegt, genothigt wird, nicht nur alle flüchtlinge auszuliefern, fondern außer einer baaren Summe von 6000 Bfund Golbes einen jahrlichen Tribut von 2100 Bfund augufagen, sowie jeden romifden Gefangenen mit 12 Bfund auszulöfen. Run wiederholen fich die alten Erpreffungsscenen; mehrere Flüchtlinge, foniglichen Stammes, geben fich selbst ben Tob, um nicht in die hand bes Tobfeindes, ber feines eigenen Geschlechtes nicht gefcont, ju fallen; nur die Feftung Afemos gewährt burch die fluge Mannhaftigfeit ihrer Bewohner ben Bluchtlingen, die bort fich geborgen, zeitweilig ein ficheres Afpl. Aber ber Raifer, von allen Seiten bedrangt, muß end-lich nachgeben, als 448 neue hunnische Gesandte mit Bieberaufnahme ber Feindfeligfeiten broben, falls nicht alle Flüchtlinge ausgeliefert wurden, und man den Sun-nen nicht alles gand von Baonia bis nach Rova, einen Landftrich von funf Tagereifen lange ber Donau, einraume; Raiffon foll gemeinfamer Darftplat fein, Confularen haben als Befandte ben Sunnenfonig in Carbifa ju begrußen. Rach langen Berhandlungen, mahrend beren man fogar einen Berfuch macht, ben Feind burch Meuchelmord zu beseitigen, einigt man fich 449 bahin, bie Donau ale Grenze gelten gu laffen; Attila verzichtet auf die Auslieferung ber Flüchtlinge, unter ber Bebingung, baß man feine meiteren aufnehme, und lagt außer andern Gefangenen auch die gleich folden gehaltenen faiferlichen Gefanbten frei. Doch ba er nach wie por auf Bahlung bes Tribute befteht, werben neue erfolglofe Unterhandlungen angefnupft. Das entichiedene Auftreten bes neuen Raifers Marcianus (450), feine Erflarung, man werde Gefchente fpenden, falls er fich ruhig verhalte, Waffen und Truppen, falls er brobe, imponirt bem Attila; balb barauf wird er nach Beften bin abgelenft und endet, in Gallien befiegt, in Stalien verheerend, 454 baheim burch die Sand eines Beibes.

Bon ben Thermopylen auch weiter fein Wort. Schon Binfeifen vermuthet baber, bag unter bem Thermopolis bes Marcellinus eine naber nach Conftantinopel bin gelegene Stadt ju verfteben fei. Dan fonnte babet vielleicht an Theffalonich benfen, bas alte Therma - welcher Rame ja auch noch von Byzantinern genannt wird -, ober gar ftatt Osquar nolis etwa Theodos fiopolis (ein Rame bes gang nabe bei ber Sauptftabt liegenden Apros) lefen. Run wird aber ein Thermo-polis 922 als Rampfplat zwischen ben Byzantinern und Bulgaren genannt, bas offenbar nur in ben Mordprovingen liegen fonnte, und gewiß mit bem bes Marcellinus identisch ift (vergl. die Duellen bei Muralt, Essai de chronographie Byzantine p. 499 3. 3. 922. n. 4). Um fo weniger wird man aus ber Rotig bes lettern folgern tonnen, bag auch die Brovingen bes eigentlichen Griechenlande in abnlicher Beife Die Buth und Bucht

<sup>9)</sup> Priscus (ed. Bonn.) p. 143. 10) Marcellinus Comes p. 295. 11) Theophanes, Chronographia (ed. Bonn.) Vol. I. p. 154; Prosper ed. Roesler p. 296; Marcellinus Comes und Cassiodorus ebenda p. 297. 12) Arnegisclus bei Marcellinus Comes p. 307 — 308; dech wol eher ein germanischer Soldner, als ein Grieche Anargiscus, wie ihn Chron. Paschale (ed. Bonn.) Vol. I. p. 586 neunt; vergl. Prosper Tiro a. a. D. Er ift sicher ihrentisch mit dem Onigisclus Reter des Ingagna hei Priscus ibentifch mit bem Onigisclus, Bater bes Anagaft, bei Priscus

<sup>13)</sup> Priscus a. a. D. p. 141-142; Theophanes a. a. D. I. p. 158 u. f. w. 10\*

ber hunnen gefühlt, wie bie nörblichen Grenglanbe an ber Donau ober fpaterbin bes nörblichen Italien.

Mit Attila's Tobe brach fein Reich in Trummer. Die Uneinigfeit feiner Gohne lodte Die unterworfenen Bermanen = und Glawenftamme jum Abfall. Arbarich, ber Bepidenfonig, vernichtete ben Glaf, Attila's alteften Sohn, und ward Berbundeter ber Griechen, Die ihn, wie bie benachbarten Gothen, icon unter Marcianus burch reiche Geschenfe und Jahrgelber an fich gefeffelt. In bem herrenlofen Dacien erhob fich an Stelle bes Barbarenreiches bas germanifche Reich der Gepiben, bas erft 566 ben Longobarben und ben mit biefen verbruberten Avaren erlag. Gublich von der Donau finden wir ein caotisches Gemisch von germanischen und flawischen Stammen, baneben Ueberrefte ber Sunnen; neben bem, mas von alten Coloniften noch übrig geblieben, neue barbarifde Unfiedler. Bei bem Bolfergewirr ift es unmöglich, ftrenge Grengen ju gieben zwifden Gepiden, Gothen und Berulern, Garmaten und Glawen, Sunnen und Alanen; bei bem unftaten Beifte, ber bie neuen Einwanderer befeelt, ift es faum zu benfen, daß Diefelben ftete an benfelben Bunften feghaft blieben, vielmehr mußten fich bie Grengen - ob "Gebirge und Bluffe," ob "friedliche Landmarten ober fefte Bochmachten" Diefelben bezeichneten, ift babei einerlei - von felbft oft verschieben. Ein hunnisches Element erhielt fich überwiegend nur furge Beit noch in Riebermöfien und bem öftlichen Thrafien, wo Ernaf, Attilla's jungfter Gobn, über fein Bolf und die bemfelben ginepflichtigen Sfyren und Alanen gebot; weiter nach Beften bin in Dbermöffen, Mafebonien, Darbanien, Dacien fagen neben ber altromifchen Bevolferung Germanen und Glawen. Unter ben Germanen treten Die Gothen neben ben Bepis ben wieder als herrichender Stamm hervor, ber, faft ungemifcht, lange ber Donau bis in Die Begend von Binbobona gebot. Bon friedlichen Unfiedlungen germanifcher ober anderer Stamme in Theffalien ober bem nordlichen Bellas ift Richts berichtet; nur von Epiros wiffen wir, daß dort von Marich's Beiten ber eine germanifche Colonie verblieben, die namentlich in ber Rabe pon Dyrrhachion ihren Gis hatte und unter ihrem Sauptling Sibimund fich fpaterhin mit ben ftammverwandten Ditgothen gegen Ditrom verband.

Ging der Haupttheil des hunnischen Reichs auf die Gepiden über, so wurden die Oftgothen die Erben der hunnischen Macht. Zwar vergeht noch ein Jahrhundert, dis der Name der Hunnen vor neuen Einwanderern und Belisar's gutem Schwerte verschwindet; aber seit Ellas's Tode haben sie den alten Trop verloren. Hunnische Stämme 14), die Saraguren, Urogen und Onoguren, suchen, gedrängt von den nordwärts vorgeschobenen Avaren, Bundesgenossenschaft der Griechen (464); sie hatten schon früher mit einem andern hunnischen Stamme, den Afatiren, gefämpft und letztere besiegt. Kaiser Leo I. bewilligt ihre Bitte; mit ihren frühern Feinden, den Afatiren — die im solgenden Jahrhundert als Uturs

guren genannt werben, mahrend jene anbern Stamme ale bie Ruturguren jur Beit Juftinian's I. bezeichnet find - auf furge Beit verbunden, fampfen fie fpaterhin in byjantinischem Golde gegen bie Berfer. Daffelbe Bermurfniß, bas unter biefen Stammen herricht, bauert fort im Saufe Attila's. Als Attila's Cohne vom Raifer 468 bie Deffnung eines Marftplages an ber Donau forbern, und Leo fie abweift, ruftet fich ber wilde Dengigit gum Rrieg, mahrend ber milbere Ernaf bavon abrath; in einem Engpaß erliegt ber Rriegeluftige 469 bem faiferlichen Felbherrn Anagaft, Arnegifil's Cohne, ben gothis fchen Bundesgenoffen und bem Berrathe eines Stammes= genoffen, Chelchal; bas Saupt bes Barbarenfonige wirb im Gircus auf eine Lange gefpießt und ber ichauluftigen Menge ausgeftellt 15). Seitdem hatten die Briechen Rube por ben Sunnen, und wenn biefe auch gelegentlich - wie 474 gleich beim Regierungsantritt bes ausschweifenden Beno (474-491) - in Thrafien einfielen, fo maren es entweder vereinzelte Schmarme, ober aber, mas mir mabricheinlicher bunft, ber byzantinische Rirchenhistorifer 16), ber biefen Ginfall berichtet, verfteht unter bem "πληθος Ούννων των πάλαι Μασσαγέτων" einfach beren Erben und emancipirte Unterthanen, die Dftgothen, Die um Diefelbe Beit in ber Rabe von Arfabiopolis hauften und ben faiferlichen Bermandten Beraflios, weil er fie ge= hohnt, niedermachten 17).

In dem Bölfer-Chaos, bei der Unmöglichkeit, strenge ethnographische Sonderungen vorzunehmen, war Nichts natürlicher, als daß die Geschichtschreiber der Griechen die fremdartigsten Bölferstämme, mit denen sie einmal nur irgendwie, als Herren oder Besiegte, in Berbindung gestanden, fritiklos durcheinanderwarfen; und wirklich ist dies während des ersten und zweiten Abschnittes dieser Periode in solchem Maße der Fall, daß wir nur mit äußerster Borsicht und sorgfältiger Kritik ihren Berichten über Hunnen, Skythen, Bulgaren, Avaren und Slawen

folgen fonnen.

Unter den Gothen waren nach Bernichtung des Hunnenreichs ein Theoderich "Stradus," den die Byzantiner Sohn des Triarius nennen, und die drei Söhne Binithar's die angesehensten Häuptlinge. Alle empsingen von dem oftrömischen Hofe reiche Geschenke, ersterer die reichsten, weshalb diese 461 eifersüchtig in Illyricum einbrachen und vom Kaiser das Bersprechen gleichmäßiger Zahlung erzwangen. Dagegen ließ der eine der drei Brüder, Theodemir, seinen stebensährigen Sohn Theoderich in Constantinopel als Geisel zurück; als er nach zehn Jahren zu den Seinen heimsehrte, hatte er volle Gelegenheit gehabt, die Schwäche und Feigheit des Griechensaisers zu durchschauen. Ihm und seinem Bolke sollte das Reich gehören, das die dahin die Gothen als

<sup>15)</sup> Priscus a. a. D. p. 162; Marcellinus Comes bei Roncalli (Vetustiora latinorum scriptorum chronica. Pars II. Patavii
1787. 4.) p. 296; Chron. Paschale (ed. Bonn.) Tom. I. p. 598.
16) Evagrius Scholasticus, Historia ecclesiastica (hinter bem
Theoboretus von Chrus, ed. Valesius. Moguntiae 1679. fol.) Lib.
III. cap. 2. p. 334. 17) Malchus (ed. Bonn.) p. 262. Ders
jelbe (Zeitgenosse) schweigt von bem Hunneneinfalle, während Theophanes I. p. 186 ihn wol bem Evagrius nacherzählt.

Bundesgenoffen anfah und beffen ungebandigte Rraft nur burch fortwährende Gelbipenben jugelte. Die hinterliftige Ermorbung bes bisher allmachtigen Uspar hatte bereits 471 ben alteren Theoderich ju einem Angriff gegen Die hauptstadt veranlaßt, ber indeffen burch Beno, bes Raifere Schwiegerfohn, und Bafilistos abgefchlagen war; zwei Jahre fpater forberte berfelbe aufs Reue fur fich bas Erbe und die Burbe Aspar's, fowie auch bas Recht, in Thrafien fefte Gipe einzunehmen. Da ihm nur ber leere Titel bewilligt ward, brach er auf gegen Arfadiopolis 18), bezwang biefe Stadt durch Hunger und versbeerte alles Land ringsum Philippi. Doch nothigte ihn ber Dangel an Lebensmitteln balb felbft gum Frieden, ben die Oftromer mit einem jahrlichen Tribut von 2000 Bfund Gold bezahlten. Die Gothen verpflichteten fich, bem Raifer gegen alle Reichsfeinbe, nur nicht gegen bie Banbalen, beigufteben; ber Raifer bagegen gelobte, feine gothifden Bludtlinge aufzunehmen, und übertrug bem Theoberich nicht nur bas Commando über zwei Legionen, fonbern auch die Sobeit über fammtliche Gothenftamme. Letterer Bunft, fo icheint es, wedte aufe Reue bie Giferfucht Theobemir's, ber ohnehin im oben Pannonien manche Drangfale auszustehen, manche Entbehrungen ju leiben hatte. Ungehindert überfchritt er die Gave und wandte fich gegen bie unvertheibigten Donaulande. Rach Groberung von Raiffon, Beraflea und Lariffa griff er (473) Theffalonich an und nothigt ben Raifer, ihm ben gewonnenen Landftrich mit Cerra, Bella 19), Guropa, Mediana, Berrhoa und Gium abzutreten. 216 Bundesgenoffe follte er mit feinem Bolfe bie untere Donau ichirmen. Richt lange barauf ftarb Theodemir; fein Cohn, ber jungere, große Theoderich, ward einftimmig vom Bolfe jum Konig ausgerufen. Ihn, ber gang mit bem bygantinifchen Wefen vertraut geworben, aber trop ber griechischen Bilbung, bie er fich angeeignet, von Grund aus Germane geblieben, fuchte Raifer Beno gunachft mit Ehren ju überhaufen und fo gu fobern; Dabei baute er auf die alte Feindschaft zwischen feinem Stamme und ben Dofogothen bes altern Theoderich. 3m Jahre 477 ward jener fogar jum Conful und Ba= tricius ernannt, ale Lohn fur ben Beiftand, ben er bem Raifer gegen ben rebellifchen Bafilistos geleiftet; felbftverftandlich hatte ber Triarier fich auf die Seite bes Ufurpatore gefchlagen. Aber bas gute Ginverftanbniß zwischen bem Raifer und feinem "Aboptivfohne," bem er felbft die Ehre eines Triumphs in der Sauptftadt gewir balb barauf bie alten Feinde, die beiben Gothen= fürsten, fich die Sand bieten jum Bunbe gegen Die Griechen. Bergeblich bleiben alle Geldverfprechungen ber Griechen; 481 fommt es jum vollen Bruche. Theoberich ber jungere giebt aus gegen die Sauptstadt, wird aber an ber langen Mauer jurudgefchlagen - bas erfte Mal feit langer Beit, bag man ben Barbaren mit Gifen ftatt mit Gold gelohnt. Aber ber Sieg wird nicht ver=

folgt; man ift gufrieden, baß ber altere Theoberich Frieben ichließt und mit 13,000 Mann in faiferliche Dienfte tritt; er gieht fich gurud nach Illprien, wo er balb bar-auf an einer Speermunde ftirbt. Unterbeffen hauft ber besiegte Stammgenoffe in Thrafien und Mafedonien mit Feuer und Schwert. Stobi und heraflea werben von Dem Gothen 20) vertilgt, Theffalonich behauptet fich faum; bann geht ber Bug westwarts gegen Epidamnus (Dnrrhachion), bas von ben Einwohnern alsbald verlaffen wird. Der Befehlshaber ber Stadt Choing, felbft ein Bermandter Theoderich's, und Sibimund, haupt ber in ber Rabe feit Alarich's Zeiten angefiebelten Gothen, fnupfen Unterhandlungen an, die ihn factifch jum herrn von Epiros machen. Roch einmal erleibet er einen fcmeren Berluft, indem der Rachtrab feines Beeres unter feinem Bruder Theudimund bei Ebeffa in Makedonien bem Militairbefehlehaber von Illyricum, Sabinianus, erliegt, und 5000 Gothen in die Sand der Griechen fal-len. Doch ber schnelle Tob bes Sabinianus, ber feinen murbigen Rachfolger findet, lagt ihm bald wieder freien Spielraum. Gelbft in Theffalien bricht er ein und plunbert beffen Sauptstadt Lariffa 21). Da bietet ber Raifer Alles auf, um Frieden ju erfaufen; reiche Beichente merben gefpenbet; ben Bothen wird ein Theil von Dacien und Rieber - Dofien geraumt; ihr Sauptling wird gum Magister militiae ernannt und jum Conful für bas folgende Jahr (484) befignirt. Doch auf Die Dauer wird es ihm ju eng in feinem Lande; nach wiederholten Blunberungegugen auf bnantinifches Bebiet, bei benen u. a. die Bafferleitung von Gyfa gerftort wird, lenfen ihn nicht minder eigener Unternehmungegeift und Roth im unwirthlichen Illyrien, ale Die Bitten Des flüchtigen Rugierfürsten Friedrich und die willig ertheilte Buftints mung bes argwöhnifchen Raifere nach Weften bin gegen ben Ufurpator Doovafar, ber fich nicht unter Bygang beugen will. Der Sieg bei Berona 489 und ber Fall von Ravenna 493 fichern ihm die Berrichaft über Italien. Mit ihm ging fein ganger Stamm hinuber ins Beftreich; nur von den fogenannten tetraritifchen Gothen, bie in ihren alten Gigen auch gur Beit ber Bolfermanberung geblieben, follen fich noch im 16. Jahrhundert fparliche Refte in und junadift ber Rrim, wo ein eigenes Bergogthum Gothia eriftirte, erhalten haben.

Bon biefen germanischen Reichsfeinden war Byzanz befreit; aber die Nordlande, soweit dieselben nicht von den Gepiden, Slawen und hunnischen Resten behauptet wurden, waren verödet und menschenleer; wie ein herrenloses, wenn auch halb werthloses Gut, mußten sie bald

neue barbarifche Eroberer loden.

Hatten biefe Gothenfturme fich nicht fudwarts über Theffalien hinaus erstreckt, so waren boch auch Mittels griechenland und ber Beloponnes von Ginfallen ber Gersmanen nicht verschont geblieben.

Schon ums Jahr 466 hatten bie weftlichen Ruften bes eigentlichen Griechenlands von ben Verheerungen bes

<sup>18)</sup> Malchus a. a. D. p. 234. 19) Jordanes a. a. D. cap. 56. p. 191 macht baraus eine Stadt Geropella.

<sup>20)</sup> Σκύθης bei Evagrius a. a. D. III, 25. 21) Marcellinus Comes a. a. D. p. 299.

Bandalenfonige Genferich ju leiben gehabt, welcher, nachdem er Rom und Cicilien geplundert, feeraubend bas griechische Festland beimfuchte. In Illyrien, Mittelgriechenland, bem Beloponnefos, wie auf ben Infeln bes ionischen Meeres ftiegen gleichzeitig feine Scharen ans Land; man vertilgte Die schlecht bewohnten Seeftabte und fchleppte bie Einwohner und bie Beute, fo viel man beren in Gile aus bem Binnenlande gufammentreiben fonnte, unerbittlich fort 22). Rirgendwo eine Spur von Wiberftand, ben etwa ein bygantinifder Statthalter ben Raubern geleiftet; bei ber fliefmutterlichen Behandlung, bie man in Conftantinopel biefen verlorenen Provingen angebeihen ließ, bei ber ewigen Angft um bie Erhaltung ber Sauptftabt felbft, fehlte es bort auch an ben nothburftigften Bertheibigungeanstalten. Dagegen rafften fich Die Beloponnefter felbft noch einmal auf, als Genferich fich gegen Tanaros 23) oder Ranopolis - wie die neue Stadt hieß - wandte, in dem Wahne, ohne Widerstand auch biefe Festung vernichten zu fonnen. Gein voreiliger Angriff warb burch die madere Begenwehr bes hartgeftahlten Bergvolfes vereitelt; ohne Die Stadt gewonnen ju haben, mußte ber Banbale mit erheblichem Berlufte abgieben. Beiter nach Dften ftreifte er wol nie, gumal Da ber Raifer ruftete; feine Buth über bas Dislingen des Unternehmens mußte bas ungludliche Zafunthos verbugen. Auf Diefer blubenben Infel ward ein greuliches Blutbab angerichtet; 500 ber angesehenften Ginwohner, junadit jur Cflaverei bestimmt, murben auf Befehl bes Unmenfchen auf bem Schiffe in Stude gerhauen und ihre Bebeine inst ionifche Meer gerftreut. Aehnliche Scenen bebrobten 475 24) Gub = ober Alt = Epiros; fcon hatte Genferich Rifopolis, die Sauptstadt, befegt, als es bem faiferlichen Befandten Geverus gelang, ben Ginn des Barbaren zu erweichen, fodaß er nicht nur die Belagerung aufhob, fonbern auch in einem formlichen Bertrage die Losfaufung ber Gefangenen genehmigte. Zwei Jahre darauf ftarb Genferich, und mit feinem Tobe fdwand die Bandalenangft; aud vor biefen Germanen blieb bas Reich, blieb Griechenland fortan ficher.

2) Die Bulgaren und Avaren. Untergang ber bun= nen. Raifer Juftinianus I. (527-565) und Juftis nus II. (565-578).

Unter Raifer Anaftafius I. (491 - 518) erscheinen bald neue Reichsfeinde an den nörblichen Marken. Die Bulgaren, ein turanifder Stamm, wanbern von ihren Sigen an ber Bolga großentheils mit Beib und Rind aus, wildes, robes, tapferes Rriegsgeschlecht, vom Raube lebend, fefte Bobnfige in bem fruchtbaren Guben fuchenb. Es war ein gang frembartiges Bolf, ben Sunnen ftammverwandt, mit bem bie Bygantiner bier Befanntichaft machten, wol auch ichon in Folge ber Bolferwanderung wefilich gedrangt. An ber Bolga, von ber man ben Ramen ableiten will, und ber Rama hatten fie ein barbarifches Reich gegrundet; ein Theil bes Bolfes behaup= tete fich bort unter erblichen Rhans bis ins 10. Jahr= hundert. Bei ihrem Bordringen gegen die byzantinifchen Grengen fliegen fie junachft auf flamifche Bolferichaften und leberrefte germanischer Stamme, Die fie ohne Dube unterjochten. Gie erschienen gewiffermagen ale ber berrfchende Stamm, dem fich die Clawenftamme unterordneten, abnlich wie fpaterbin die ruffifden Glawen fich Die normannischen Robsen ju herren erforen. Dit ber Beit fand auch bei ihnen, wie in Rugland, eine Berichmelgung bes herrichenden und bes bienenben Stammes ftatt; gleich ben Waragern, nahmen die Bulgaren, Die offenbar fich gegen die Glamen in der Mindergabl befanden, flawifchen Brauch und Gitte an, fobag fie, urfprunglich grundverschieden von ben Glamen, mit ben

Jahrhunderten boch ju biefen gegahlt wurden.

Bon bem linfen Ufer ber untern Donau brangen fie bald, nachdem Theoderich bas Land geräumt, gegen Thrafien und Möfien vor, Alles ringeum plunbernd und mit reicher Beute - fo viel beren bas Land noch bieten fonnte - in ihr jenfeite bee Fluffes gelegenes Stand= lager gurudeilenb. Den erften Bufammenftog gwifden ihnen und Oftrom fege ich in bas Jahr 493. Bu bem= felben berichtet und Marcellinus 25), bag bamale ber magister militiae Julianus in Thrafien in nachtlich blutigem Rampfe gegen bie Sfythen (Bariante Geten) gefallen fei. Dan barf babei nicht etwa an bie Gothen benfen; fo gut wie auf Diefe Reichsfeinde ber Rame ihrer Borlaufer, ber Sunnen, übertragen marb, ebenfo nun= mehr ber ber Gothen auf ihre ftammverschiedenen bulgarifden Rachfolger 26). Daß lettere aber ichon fruber Rachbarn ber Griechen geworden, geht aus dem Beug-niffe des Johannes von Antiochia 27) hervor, bem gufolge Beno fie 482 gegen bie Gothen ju Silfe rief; boch erlitten fie bald barauf burch Theoberich eine entscheidenbe Niederlage; felbft ihr Sauptling Bufas foll 487 im Rampfe gegen bie Germanen gefallen fein. 3m Jahre 499 fam es zu einem zweiten ernftlichen Conflict, nachs bem fie faft alljahrlich in die unbefesten, burch fein Seer vertheibigten Donaugrengen eingefallen. Gie bedrobten ernftlich Illyricum, ja felbft bie faiferliche Refibeng; verheerend durchstreiften fie Thrafien. Ariftos, ber Befehlehaber von Illyricum, jog gegen fie mit 15,000 Dann; eine elende, muthlofe Truppe, fo trage und unfriegerifch, bag fie fich nicht nur ihr Gepad, fondern auch die Waffen auf 520 Bagen nachfahren ließ, wie Marcellinus erjablt 28). Un ben fteilen Ufern bes Fluffes Burta murben die Raiferlichen von einer Bulgarenschar überfallen und warfen fich wehrlos in wilde Flucht; über 4000 Romer fanden ben Tob entweder auf ber Klucht ober in

<sup>22)</sup> Procopius, Bell. Vandal. I, 5 (ed. Bonn, Vol. I. p. 335). 23) Ebenba I, 22 (Vol. I. p. 400-401). 24) Malchus a. a. D. p. 260. 261.

<sup>26)</sup> Marcellinus a. a. D. p. 315 25) a. a. D. p. 303. fpricht jum Jahre 517 wieber von Ginfallen ber Getae; Zonaras XIV, 4 nennt biefelben bagegen bei ihrem richtigen namen ale Bulgaren. 27) 3n ben Fragmenta hist. Graec. ed. C. Müllerus. Vol. IV. Parisiis 1851. 8. fragm. 211. p. 619. 28) a. a. D. p. 305; Jordanes, De regnorum successione (bei Muratori, Scriptores I, 1) p. 240; Theophanes a. a. D. I. p. 222, ber bamale querft ihren Ramen befannt werben laft.

ben Bellen, unter ihnen bie "Grafen" Nifoftratos, Innocentius und Aquilinus, und damit "ging die Tapferfeit ber illprifchen Rrieger gu Grunde." Truppen ftanben nicht hinlanglich in Thrafien, das Land war dem Feinde offen, der oft genug feine Raubzüge wiederholte, und namentlich 502 29), ohne auf irgendwelchen Widerstand ju ftoffen, in gewohnter Beife haufte und ben Raifer in feiner Sauptftadt fchredte. Bon Abwehr mar feine Rebe; man troffete fich bamit, daß bie "teuflischen Unholde, wie Fallmeraper fie und ihre flawifden Radgugler ichilt, burch Banberfunfte foldes vollbracht, und überließ fich aberglaubifden Grubeleien; unbeilbringenbe Beichen fanben nun ihre Commentatoren; Riemand bachte baran, baß tapfere Begenwehr fure Baterland bie einzig richtige Deutung fei. Doch blieb wenigstene ber Raifer nicht gleichgultig gegen die Roth ber junachftgelegenen Brovingen, ober vielmehr gegen bie Angft ber verhatichelten Refibeng. Diefe vor allen Dingen hermetifch abgufper= ren, war fein Bebanfe. Db Thrafien noch eine geborige Streitfraft aus ben bort angestebelten barbarifchen Coloniften ftellen fonne, war ihm eine. Gine Mauer von Mannern war Autofraten ftete verbachtig; Golbner und Keftungewerfe mußten ben moriden Thron ftuben. Daber ahmte er das Beispiel bes jungern Theodofius nach und ließ 512 eine Mauer - nach dinefifder Manier von Selymbria an der Propontis quer über bis Derfon am ichwarzen Meere giehen, bie, 280 Stadien lang, mit Sochwachten und Thurmen wohl verfeben, bie Sauptftabt wenigstens, wenn auch mit Aufopferung ber Brovingen, ficherte und von bezahlten Schmeichlern wie ein neues Weltwunder angeftaunt mard - ein Beichen ber Dhumacht, ein Denfmal ber Feigheit! 30) Die Provin-gen überließ man rubig ben Bulgaren. Die brachen, mahrend theologische Banfereien Raifer und Raiferftabt feffelten, 517 31) in Mafedonien, Epiros und Theffalien ein und erreichten plundernd felbft die Thermopplen; die mehrlofen Dorfer murben überfallen, mahrend bie befestigten Stadte vermieden wurden; mit 1000 Bfund Gold mußte ber Brafect von Illyricum, Joannes, Die Befangenen auslofen. Doch fattigte bas Bold nicht bie Sabgier ber Barbaren; Die nicht ausgeloften Gefangenen wurden unter Sohn vor ben Mauern ber unbezwungenen Stabte, vor ben Augen ber feigen Befagungen gufam= mengehauen. Wenig besser ward es unter Kaiser Justinus I. (518—527), der, obwol nicht ohne guten Willen und Energie, durch die bedrängte Lage des Reichs,
wie durch innere Wirren gleichmäßig gehemmt war. Mit
zahllosen Bulgarenhorden 32) tropte ihm der Rebell Bitatianus, der selbst dis Anchialos vordrang; seine hinterliftige Ermordung im Jahre 520 war nur dagu geeignet, Die Rachgier und Beuteluft ber Barbaren neu angufachen. Dagu tamen unter feiner Regierung eine Menge unglud-

licher Naturereignisse, namentlich Erbbeben, die einzelne Brovinzen des Reichs sost ganz entwölkerten und für lange Jahre zu Grunde richteten. Schon 518 hatte ein Erdbeben Dardania heimgesuch: und 27 seste Plätz zerstört 33). Zwei Jahre später traf Rhodos dasselbe Loos. Wahrscheinlich hatten auch die übrigen Inseln des Archipels, die schon unter Leo I. Gleiches erlitten 34), bei dieser Gelegenheit schwer zu leiden. Noch zwei Jahre, und (522) Dyrrhachium, der Geburtsort Anastasius? I., von diesem jüngst noch mit prächtigen Gebäuden geziert, und Korinth gingen zu Grunde 36); zuhlreiche Menschen fanden unter den Ruinen ihr Grab. Bis nach Anazarbos in Kilisien erstreckte sich die Gewalt des Erdbebens; vermuthlich sielen dadurch auch viele andere Küstenstädte Achaia's, für deren Herstellung hernach Justinianus I. nicht unbedeutende Geldsummen verwandte.

Die lange Regierung Juftinian's I. (527 - 565) war eine ununterbrochene Rette von Ungludefallen fur bas Reich. Bahrend man entlegene, langft verlorene Provingen wieder ju gewinnen trachtete und zeitweilig wieber gewann, blieben bie nordlichen Reichogrengen fortmahrend ben Barbarenhorden preisgegeben. Faft alljahrlich, fo berichtet Profopios 36), brachen Sunnen, Sflavinen und Anten in Illyricum, Thrafien, Bellas, ben Cherionejos ein, verbeerten alles gand von bem ionifden Meere bis in die Rahe ber Sauptstadt und verwandelten es in eine "ffythifche Buftenei." Bei jebem Ginfalle wurden wol über 200,000 Griechen niedergemetelt ober in die Eflaverei fortgeschleppt. Doch fielen auch nicht wenige Barbaren ber unerfattlichen Morbluft bes Raifere, ber felbft flawifder Abfunft, jum Opfer. Ster treten neben ben Sunnen, unter benen wir wol vornehmlich bie Bulgaren ju verfteben haben, die Glamen, in bie zwei Sauptstamme ber Glawinen und Anten (Benben) getheilt, jum erften Dal ale Reichefeinbe auf. Schon befagen fie ben größten Theil bes Landes jenfeits ber Donau, boch ohne fefte Bohnfige ju haben; einzelne niedrige Sutten, nicht gufammenhangende Dorfer, maren ihre Berberge, bie fie nach Umftanben und Laune med)= felten. 3hre Berfaffung war republifanifch; "von Alters ber gaben fie fich felbft gemeinfam ihre Gefete; gemeinfam trugen fie Glud und Unglud." Allem Anschein nach ftanden fie damals ichon unter ber Hoheit der Bulgaren, boch mehr als beren Bundesgenoffen, benn als Unterjochte. Gewaltfam brangten fie mit ihnen 529 gegen Die Donau vor, fanden aber unerwarteten Biberftand. Der Militairgouverneur von Illyricum, Mundus, ein Gepibe, trieb fie aus Thrafien 37) mit nicht unbebeutenbem Berlufte; Scharen gefangener Bulgaren mur-

<sup>29)</sup> Marcellinus a. a. D. p. 306; Hist. miscell. (in Mustatori's Rerum Italicarum Scriptores. Tom. I. p. I.) p. 101—102 u. ig. 30) Evagrius a. a. D. III, 38. 43. p. 367.
31) Zonaras Lib. XIV. c. 4 (ed. Paris, Tom. II. p. 56); Marcellinus a. a. D. p. 315 nennt fie Getae. 32) Evagrius a. a. D. III, 43. p. 375—376.

<sup>33)</sup> Marcellinus Comes a. a. D. p. 316.

34) Evagrius a. a. D. II, 14. p. 307, wo bie Infel Kos neben Knibos nambaft gemacht wird.

35) Ebenda IV, 8. p. 386; Joann. Malalas Lid. XVII. (ed. Bonn. p. 417); Theophanes Vol. I. p. 259 n. f. w.

36) Anecdota cap. 18 (ed. Bonn. Vol. III. p. 108).

37) Marcellinus a. a. D. p. 320 spricht hier wieder von Geten. Die Byzantiner nennen dasür die Hunnen; daß es sich aber um die Bulgaren handelt, geht n. a. ans Theophanes I. p. 338 n. 340 und Georg. Cedrenus (ed. Bonn.) I. p. 652 hervor.

ben in Armenien und Lagifa angesiebelt. Dann fchritt man 530, mabrent ber Berferfrieg entbrannte, bagu, bie Donau burch eine gange Reihe neuer ober wiederhergeftellter Caftelle und Baffenplage gu befestigen; Chilbudios ward mit Truppen (531) hingefandt, um ben Feind an der Ueberschreitung bes Stromes ju bindern. Das gelang ihm brei Jahre lang; fo oft bie Bulgaren und Glamen herüberzuftreifen magten, murben fie gurudgeworfen, auch wol über ben Fluß binaus verfolgt. Bei einem folden mit geringen Streitfraften 534 unternom= menen Streifzuge fiel er indeffen in die Sand ber maffenhaft heranfturmenden Glawen und ward niedergemacht 38). Geine Truppen loften fich auf; ber lebergang über Die Donau ftand ben Barbaren offen, damit jugleich bas Reich. Seitbem hauften fich ihre Ginfalle, und wenn auch die obige Angabe des Profopios von ben Sunderttaufenden, Die ihnen alljährlich jum Opfer gefallen, ficherlich auf einer ftarfen Uebertreibung beruht, fo ift boch feine Frage, daß die Rordlande furchtbar verheert und bald menichenleer murben. Spaterbin, fo berichtet berfelbe Schriftsteller, geriethen bie Claminen und Unten felbft unter einander in gebbe, in Folge beren die lettern von jenen unterbrudt wurben. Bahricheinlich ift aber biefe Ergahlung nicht auf Die Streitigfeiten ber Glamen unter einander zu beziehen, fondern auf die Unterjochung ber Glawen burch bie Bulgaren; welcher lettere Rame von Protopios gar nicht genannt wird - ber befte Beweis, baß wir die Bulgaren bei ihm unter ben Glamen, Die "nach hunnischer Beife" leben, und ben Sunnen felbft zu fuchen haben.

Um Diefelbe Beit, ale Belifar feinen Gingug in Rom hielt und über bas halbvernichtete Gothenreich triumphirte, im Jahre 540, überfchritten bie Bulgaren ober Sunnen, wie fie Profopios nenut 39), jum erften Mal die Grengen bes eigentlichen Griechenlands. Bahrend Die faiferlichen Soldner in Italien und an der perfifden Grenze ftanben - felbft Sunnen 40) werben barunter genannt, offenbar von ben in Armenien und am fcmargen Deere ans gefiedelten Barbaren -, murben Thrafien, Dofien, 3Uns rien, fury alle Lande gwifden bem ionifden Deere und ber mobibemahrten Refibeng von ihnen ausgeplundert. Rachbem fie 32 ichlechtvertheibigte Bachtpoften überrum= pelt, magten fie fich jum erften Dal an eine regelrechte Belagerung. Die halbzerftorten Feftungewerfe von Raffanbria wurden berannt und fielen; mit 120,000 Gefangenen fehrten fie beim, um alebald wiederzufommen. Die Caftelle auf bem thrafifchen Cherfonefos murben erobert und ausgemorbet; von Geftos festen fie felbft nach ber fleinafiatifchen Rufte binuber und plunderten bier wie bort, ohne Gnade, ohne Stand, Alter, Beichlecht gu ichonen. Ein Saufe manbte fich jugleich gegen Sellas; er erreichte bie Thermopplen. Bergeblich marb bort Widerftand versucht; fie überschritten ben Bag und burchftreiften alles Land bis jum 3fthmos bin; nur ber Belos

ponnesos blieb verschont. Das Athen und Theben frei geblieben, wie Fallmerayer meint, ist höchst unwahrscheinlich; Prosopios nimmt ben Peloponnesos aus, und ber Umstand, daß jene Städte hernach vom Kaiser mit neuen Festungswerfen versehen wurden, möchte doch gerade nur für die Bernichtung der alten sprechen. Ebenso wenig ist anzunehmen, daß die Bulgaren sich damals in Hellas niedergelassen; bei der ganzen Organisation ihrer Jüge war es nicht auf eine Ansiedelung mit Weib und Kind, sondern lediglich auf Plünderung abgesehen; war der Beute genug gemacht, so ging es heim in die Lagers pläte an der Donau

plage an ber Donau. Mit einem fraftigern Seere batte nun wol Juftis nian bem Treiben ber Barbaren Ginhalt thun fonnen; allein die Goldner murben ju ben foftspieligen auslans bifchen Eroberungsfriegen ober gegen bie Perfer ver-wendet. Absperrung bes Landes durch Mauern und Festungen follte helfen. Satten fich boch bie naturlichen Schangen am Ifthmos wieder einmal ale beftes Bertheis bigungemittel fur ben Beloponnefos bemahrt. Daber wurden nunmehr gu ben altern bereits feit 530 gefchaffes nen Bertheidigungelinien neue angelegt, Die alles ganb amifchen Donau, bem thrafifchen Cherjonefos und bem Ifthmos gegen Die feindlichen Ginfalle fichern follten. Man jog in beren Bereich die von den altern romifchen Raifern angelegten feften Stabte, bie man neu verfchangte und ummauerte, und verband biefelben, indem man einzelne ju großartigen Waffenplagen ju gestalten fuchte, unter einander burch eine unabsebbare Reibe eingelner Bartthurme. Die neuen Feftungen einzeln aufguführen, ift hier nicht ber Drt; ich barf bafur wol auf bes Brofopios feche Bucher über bie faiferlichen Bauten und ben geographischen Theil Diefes Berfes verweifen. Daher nur einige Undeutungen. Schon 530 mar eine Seftungelinie burch Darbanien und Möffen gezogen, welche Die Stabte Ulpiana und Taureffum (feitbem Juftiniana Ia und IIa genannt), Germana und Gardifa perband. Dagu famen nun eine Linie lange ber beiben Donauufer von Singidon bis jum ichwargen Meere, Die auch bie alten Caftelle Bimingcium und Ratiaria ums fchloß, und eine zweite, von Reu-Epiros ausgebend, burch Mafedonien und Thrafien bis ju ben neu befeftigten Mauern bee Anaftafius und ben Caftellen auf bem Cherfonefos reichend; Aphrodifias, Riberis, Kallipolis, Seftos, Rhabeftos, Beraflea, Selymbria und anbere waren bort entweder neu hergestellt oder frifch befestigt worden. Im offenen Lande gwifden und unterhalb Diefer Sauptlinie marb eine gange Angahl fleinerer Feftungen theile aufgeführt, theile projectirt - benn wie Bieles blieb nicht auf bem Bapiere fteben, ober marb nur fo fummerlich vollbracht, bag es fein Menfchenalter überbauerte! -; Profopios nennt beren in Thrafien 181, in Mafebonien, Darbanien, Illyrien, Epiros, Theffalien 382. Bichtiger find hier fur une die Borfehrungen, Die er in Nord - Theffalien und Mittelgriechenland gum Schupe bes eigentlichen Bellas traf. Da bie alte Feftung Diofletianopolis am Gee von Raftoria verfallen, ward eine neue Burg Juftinianopolis auf einer Infel im Gee ge-

<sup>38)</sup> Procopius, Bell. Goth. III, 14 (Vol. II. p. 331 seq.).
39) Bell. Pers. II, 4 (Vol. I. p. 167—168).
40) Procopius, Bell. Goth. III, 6 (Vol. II. p. 302).

grundet; fefte Mauern und bie Berte von Mpropole und Beraflea follten die Engpaffe, die unweit letterer Stadt aus Illyrien ine norbliche Griechenland fuhren, beden; Gomphi, Lariffa, Pharfalos, Triffa, Demetrias, Thebae Thessalicae und manche andere Stadte wurden mit Bollwerfen umzogen. Sauptfachlich aber faßte ber Raifer die Thermopylen ine Muge; ber Sauptpag und bie berüchtigten Seiteupfabe murben burch bobe, mit boppelten Borwerfen und Binnen bewehrte Mauern unjuganglich gemacht; bie Dauern felbft umfchloffen fleine Caftelle mit Cifternen und Provianthanfern, in Die fich im fcblimmften Falle bie Befagung gurudgieben fonnte. Bis= ber hatte bie Erhaltung ber alten Befestigungen bort ben Einheimifden obgelegen, welche Die Sochwachten gu befegen pflegten und, obicon ohne Spftem, boch ben Bulgaren jungft bie Bahne gewiesen; nunmehr follte an bie Stelle Diefer nur jur Beit ber Gefahr vollzähligen Brovingialmiligen eine ftehende Befagung von 2000 Golbnern treten. Den Schut, ben biefe Barbaren boten, mußten freilich die bellenischen Stadte theuer genug bezahlen; bie Staatseinfunfte aus Achaia, fowie Die Gelber, Die bis dahin fur bie öffentlichen Spiele ausgesett maren, follten nun gur Landesvertheibigung verwandt werben. lleberall ward gefpart, um nur bie Golbner auszulohnen; felbft bas Confulat murbe, wie es heißt, aus Sparfam= feiterudfichten abgeschafft, und die letten beiligen Refte bes alten Beibenthums fielen ber Ungft vor ben Bulgaren jum Opfer. Freilich hatte driftlicher Gifer auch baran feinen Antheil, ebenfo gut, wie bas Rivellirunges und Centralifirungefinftem ber Dftromer, benen Conftantinopel die Belt; allein lacherlich ifts boch, wenn ber fpatere Phranges 41) in ben gleichfalls von Juftinian und beffen Statthalter Bictorinus angelegten Berichanjungen am Ifthmus - Caftellen und Wartthurmen nur ein Dentmal ftolger Pruntfucht, nicht feiger Barbarenfurcht erkennen will. Much bie weftlichen Brovingen Mittelgriechenlands murben bebacht; Die Mauern von Plataa, Theben und Athen wurden hergestellt; Megara, eine wichtige Festung bis gur Turfenzeit, marb wol um biefelbe Beit von bem Griechen Diogenes, bes Archelaos Sohn, mit neuen Berfen bewehrt, zu deren Bau er selbst 100 Goloftude hergab 42). Aber ein bauerndes Interesse ber im sicheren Byzanz residirenden Autofratie für bes alten Bellas claffifchen Boden, ja felbft für bie nachsten Reichstande tritt nirgendwo bervor. Die Bolfer bort galten eben nur ale "Sflaven bes Schapes," aus benen eine möglichft bureaufratisch organisirte Bermaltung bas Möglichfte fur bie Bedurfniffe bes faiferlichen Sofes und fur bie auswärtigen Eroberungen gu erpreffen fuchte. In der Juftig gewiffe fefte Rormen; aber Die praftifche Unwendung ließ in ben Provingen lange genng auf fich marten ober trat niemals hervor. Uralte Gewohnheiterechte behaupteten gegenüber ber fünftlichen Codification ihr hiftorifches Recht; ber Bartifularismus

Und immer weiter brangen bie Barbaren vor. 3m Jahre 546 hauften bie Glawen in Thrafien, murben aber burch ein herulifdes Golbnercorps, bas jum Rarfes nach Italien ftogen follte, jurudgefchlagen 44). Das Jahr barauf verhandelt ber Raifer mit ben Glamen; er will ihnen die Stadt Turris, eine Colonie Trajan's jenfeits der Donau, überlaffen, falls sie als seine Berbundeten die Hunnen zuruckschlagen 45). Doch ohne Erfolg. Biel-mehr sehen wir die Slawen 548 46) wieder in Illyrien einbrechen und felbft bis vor die Thore von Dyrrhachion porbringen, ohne bag ein faiferliches Golbnerbeer von 15,000 Mann bie geringfte Gegenwehr verfucht; Alles wird geplundert, in die Sflaverei geichleppt ober gemor= bet, bie Caftelle bem Erbboben gleich gemacht. Bugleich zeigen fich bie Beruler feindlich; bamit ein Corps benfelben gegen bie Gothen Beiftand leifte, muffen ihnen Singibon und andere batifche Stabte 549 47) überlaffen werden. 3m Jahre 551 48) erfcheinen neue Glamenborben; 3000 Mann, in zwei Saufen getheilt, ichlagen Die Raiferlichen und erfturmen alle noch vorhandenen Binnenfestungen in Thratien und Illyrien. Der eine

erhielt fich in ben Provingen trot aller autofratorifchen Decrete bis jum Untergang bes romifch = bygantinifchen Reiches, ja bie und ba bis heute. Bare nur bei all' ben Summen, bie man fur bie fernen Eroberungen verfchleuderte, etwas fur Die reelle Bertheidigung bes Lan-Des geschehen! Doch bie Donaunbergunge blieben offen, und mahrend man in Italien und Ufrifa Lorbeeren fammelte, war das Reich ben Bulgaren und ihren flamifchen Schutgenoffen preisgegeben. Brafliche Seuchen famen bagu; Die Beft, Die von 541-544 im Reiche baufte, foll bie Salfte ber gangen Bevolferung weggerafft haben; in ber Sauptstadt gablte man faft brei Monate lang taglich über 10,000 Tobesfalle; einzelne Brovingen waren gang ausgestorben 43). Es folgten neue Erderichutterungen und furchtbare lleberichmemmungen. 3m Jahre 551 murben Bootien, Lofris, Phofis, Achaia von einem entfetlichen Erbbeben beimgefucht; gabllofe Dorfer gingen mit ihrer Bevolferung ju Grunde. In einer einzigen Stadt, wo gerade eine Daffe Bolfe gur Feier eines Feftes versammelt war, follen nach einer ftart übertriebenen Ungabe mehr Menfchen umgefommen fein, als der Reft des Landes bamals beherbergte! Doch wurden in Batra 4000 Ginwohner von ben flaffenben Abgrunden verschlungen; Charonea, Roronea, Rorinth, Raupaftos und andere Stabte murben vernichtet. Bugleich trat in Folge ber Erberschütterung bas Meer bei Edinos und Sfarphea, an ber Grenze von Bootien und Theffalien, jurud und überfcmemmte alles Land bis an Die Gebirge; Die Fundamente ber Statte wurden unterwühlt und brachen zusammen. Rein Zweifel, daß ichon bamale eine Angahl ber neu angelegten Festungewerfe gu Grunde ging.

<sup>41)</sup> Georg. Phrantzes (ed. Bonn.) Lib. I. cap. 33 u. 35. p. 96 u. 107. 42) C. I. (Böchl's Corpus inscriptionum) Tom. IV. n. 8622, wo bie Inschrift irrig vor 476 angesest ist. A. Enephi, b. B. u. K. Erste Section, LXXXV.

<sup>43)</sup> Die Duellen bei Muralt a. a. D. p. 183 jum 3. 6050. n. 4. 44) Procopius, Bell. Goth. III. c. 13 (Vol. II. p. 330). 45) Ebenba III. c. 14 (Vol. II. p. 336). 46) Ebenba III. c. 29 (Vol. II. p. 397—398). 47) Ebenba III. c. 33 (Vol. II. p. 418—419). 48) Ebenba III. c. 38 seq. (Vol. II. p. 441 seq.).

Saufe befest bas unbeschirmte Toperos, die erfte thrafifche Seeftadt; mit gewohnter Graufamteit wird bie mannliche Berolferung - 15,000 an Bahl - gemegelt, gepfablt, verbrannt; Beiber und Rinder mandern in Die Sflaverei. Auf bem Rudzuge werben auch bie Manner mit fortgeschleppt. Der andere Saufen bedroht Theffalonich, wird aber burch ben faiferlichen Relbherrn Germanos, ber ichon fruber die Unten befiegt, aufgehalten. Scharenweise burchziehen fie bas Reich nach Dften und Beften und ruden fogar, nachdem fie bei Abrianopel Die unter bem Commando Des Gunuchen Scholafticus ftebenben Raiferlichen befiegt, gegen bie langen Mauern vor, merben aber bort endlich mit bedeutendem Berlufte gurud. geschlagen. 3m nachften Jahre verheert Ilbigifil, ein verbannter Langobarbe, mit einem Streifcorpe 3Uprien und Thrafien 49); bann überfchreiten bie Glamen wieber 553 bie Donau, unterftugt von ben Bepiden, benen fie für bie lleberfahrt je einen Goloftater begablen 50). Doglich, baß babei auch ber Gothentonig Totilas feine Sand im Spiele hatte; benn um diefelbe Beit fandte er 300 Schiffe, mit bem Befehle, Alles niebergumachen, gegen Achaia 51). Die Infeln bes ionischen Meeres, namentlich Rerfpra, die Umgegend von Dobona, Rifopolis und Andifos murben beimgefucht und nicht wenige Transportidiffe, die bem Rarfes Proviant guführen follten, gefapert. Daneben Die gewohnten Berheerungen ber Bulgaren und Slawen 52). Man fuchte fich ber ungeftumen Rachbarn burch ein Bunbnig mit ben Langobarben ju erledigen, welche lettere man gegen bie Bepiben, bie Schirmherren ber Glamen, aufhette und gur Bertilgung ihres Reiches aufftachelte. Tropbem nahm bas Elend im Reiche fein Ende. Der faiferliche Sof verharrte bem gegenüber in gewohnter Sorglofigfeit; fo lange nur bie barbarifchen Golbner, meift Beruler, in ber Refibeng Die Ruhe aufrecht erhielten, mar fur ben Thron Richts zu fürchten. Das eigentliche Reichsheer, bas 645,000 Mann gablen follte, von benen aber factifch nur 150,000 vorhanden, ftand, in fleinen Abtheilungen gerftreut, im Auslande; Thrafien und bie andern Pro-Die Truppen ohne Disciplin, plunderungeluftig, gleich ben Barbaren, in Boblleben verfunten, feig und fo ungeubt, daß fie nicht einmal ein Lager gu befestigen verftanben! Die guhrer wenig beffer, meift bejahrte Gunuchen, von benen ber Ehron Richts gu fürchten hatte; fraftige Manner, wie Belifar, mußten nur gu leicht bem Argwohn bes feigen Raifers und ber höfischen Clique erliegen.

Balb treten neben ben alten Reichsfeinden neue hervor. Roch einmal raffen fich die hunnen auf jum Sturme gegen bas Reich. Gehet von ben Gepiben, brachen fie aus ihren Schlupfwinkeln an ber Balus Maotis gegen Beften auf. Man suchte fie durch die

gewohnten Mittel, Tributgahlung und Anfachung bes Stammhaffes, aufzuhalten; man nahm felbft fluchtige "Uturguren" in bem veröbeten Thrafien auf. Das reizte Die Ruturguren, Die gleiche Gefchente forberten, wie man fie bem Sauptlinge jener, Sanbildus, gefpenbet; unter ihrem Fuhrer Baberganes (vielleicht Baber Rhan) erreich= ten fie im Binter 558 bie Donau und festen ju Bug und Rog über ben jugefrornen Strom; in ihrem Gefolge befanden fich, wie gewöhnlich, bie ftammverwandten Bulgaren und flawische Sorben. In Thrafien theilte fich bas Seer in brei Saufen. Der eine manbte fich burch Mafedonien nach Sellas bin, ward aber burch bie Keftungewerfe ber Thermopplen gurudgefdredt. Gin zweiter, ber die Feftungen bes Cherfonefos und Rlein= affen bedroht, ward im August 559 von Germanos befiegt; 600, die fich aufs Deer gewagt, famen in ben Kluthen um. Die britte Abtheilung unter Baberganes felbft, barunter 7000 Reiter, mar birect gegen bie Saupt= ftabt vorgerudt. 3bre flawischen Bunbesgenoffen hatten Die verfallene Mauer bes Unaftafine burchbrochen und ben Magister militiae Gergius nebft andern gefangen. In Conftantinopel herrichte feige Muthlofigfeit. Alle Rofts barteiten ber außerhalb ber Ringmauern gelegenen Rirchen waren in die Sauptftadt geschafft. Die faiferliche Leib= wache ber Scholarier - 3500 Mann - follte bas golbene Thor und die Mauern bes Theodofius vertheibigen; allein fie, die nie einen Feind gefehen - die Stelle mar nur fur ben Frieden geschaffen und baber felbft fauflich magten nicht, ben Barbaren, bie nur 150 Stabien von ber Sauptftadt gelagert, ins Muge gu ichauen. Da griff ber greife Belifar noch einmal jum Schwert; mit einem raich jufammengerafften heere, bestehend aus 300 Beteranen, Burgern und Landvolt, fchlug er ben Feind und nothigte ibn, fein Lager bei Melantias am Athbras aufzuheben. Baberganes wich jurud nach Arfabiopolis und Tjurulon und raumte endlich nach Oftern (April) 559 bas Land 53); die romifchen Gefangenen wurden mit Gold ausgeloft. Seitbem verschwinden die hunnen vom Rriegeschauplat; ihr Rame ging auf die Erben ibrer Macht, Die Avaren, über.

Lettere sind und schon 464 als Nachbarn und Dranger hunnischer Stämme begegnet. Ursprünglich dem Ansichein nach sinnisch-uralischer Abkunft, vermischten sie sich bald mit den Türken, die am kadpischen Meere ein Reich gebildet <sup>54</sup>). Der Druck des türkischen Sultans Disabul nothigte sie 552 zur Auswanderung; nur 20,000 Mann start erschienen sie als Flüchtlinge auf ihren Karren am Oftuser des Bosporos, der Straße von Kertsch. Dort stießen sie mit den uturgurischen Hunnen zusam-

<sup>49)</sup> Chenba IV. c. 27 (Vol. II. p. 604). 50) Chenba IV. c. 25 (Vol. II. p. 592). 51) Chenba IV. c. 22 (Vol. II. p. 576-577). 52) Jordanes, De regnorum successione (bei Muratori I, 1) p. 241.

<sup>53)</sup> Agathias V, 11 seq. (ed. Bonn. p. 299 seq.); Joann. Malalas p. 490; Theophanes Vol. I. p. 361 — 362; Georg. Cedrenus Vol. I. p. 677 — 678; Victor Tunnunens. Chron. (bei Roncalli) II, 377 läßt babei die Bulgaren, die wol den Kern des hunnischen heeres bildeten, in den Bordergrund treten. 54) Neber die Avaren vergl. Max Büdinger, Desterreichische Geschichte. Bb. I. Leipzig 1858. S. 61 — 78, wo am gründlichten über sie gehandelt ist. Ich gebe hier nur die Annalen ihrer Einfälle ins oftrömische Reich. Hauptquelle ist Menander (ed. Bonn.) p. 282 seq.

men, bie ihre Berbunbeten gegen bie Ruturguren murben. Randit - wol berfelbe, ber ale Uturgurenhauptling Canbildus genannt wird - erfchien 558 an ber Spige einer Gefandtichaft in Conftantinopel, Un ben fremden gerufteten Mannern, die im Bangen ben Sunnen ahnlich, ein haßlicher Schlag, fiel bort Richts mehr auf, als bas wilde lange, mit Bandern in einen Bopf zusammengeflochtene haar, von welcher Tracht griechische und fprifde 55) Schriftfteller fogar ben Ramen bes Bolfes ableiten wollten. Brahlend erflarten Die Abgefandten Die Avaren für bas größte und tapferfte aller Bolfer; fie feien bereit, gegen Chrengeschenfe und Land bas Reich gegen beffen Beinde ju schiemen. Obgleich ber Befandte ber Turfen nun freilich in Conftantinopel von ihnen geringichatig wie von feigen Ausreißern redete, murben fie boch von Juftinian mit golbenen Chrenfetten und andern reichen Geschenten bedacht. Bugleich murden fie nach bem am Sofe feststehenden Grundsage, daß die Barbaren fich unter einander aufreiben mußten, gegen ibre bunnifden Stammverwandten und bie flawifden Bolferichaften aufgestachelt. Babrent fie Die lettern unterjochten und ihr Land rauberifch ausfogen, ließ ber Raifer in ber Rabe ber Donau neue Festungswerfe anlegen, bie fie am lleberichreiten bes Stromes hinbern follten. Bier Jahre lang blieben fie ruhig; ihre Bucht warf fich westwarts bin felbft über bie Glamenlande binaus, wo fie mit Thuringern und Franten gufammenftiegen. Endlich treten fie 562 66) wieder feindlich, als Sunnen, im Oftromerreiche auf und erobern Unaftafto= polis auf einem ihrer thrafifden Streifzuge. 3hr Sauptling Bajan tritt mit ber Forberung hervor, bag ihnen fefte Bohnfige angewiefen murben. Juftinian weift ihnen ben por Zeiten von ben Berulern bewohnten Theil Bannoniens, junachft ben Bepiden, an; boch fie gieben Die alten Bobnfige vor, falls fie nicht neue am rechten Donauufer erlangen fonnen. Man verhandelt bin und ber; ba ihre Befandten außer ben faiferlichen Geschenfen auch eine Menge erfaufter Baffen mit in die Beimath nehmen wollen, läßt fie Juftinian, bem vom Genate wieberholt ber Borwurf gemacht, bag er bas Reich an bie Barbaren überliefert, unterwege überfallen und entwaffnen. Das ftachelt die Buth ber Barbaren aufs Sochite. Unterdeffen ftirbt Juftinian I. am 14. Nov. 565; Juftis nus II. wird fein Rachfolger. Sofort erfcheint ein Befandter Bajan's, Targites - ber Rame mahnt wunderlich an ben Berodotifden Stammvater ber Stythen Targitaos! - und verlangt für feinen Berrn, ben Befieger ber Ruturguren und Uturguren, nicht nur gleichen Tribut, wie man jenen einft gezahlt, fondern auch 216tretung von Sirmium. Muthiger, ale ber alterefchwache Buftinian, weift der neue Raifer bie tropigen Forderun-gen gurud. "3hr tobten Sunde," fo lagt ihn der Syrer

Johannes von Ephefos 57) antworten, "wollt bem Romer= reiche broben! Go wift benn, daß ich euch eure Bopfe abicheeren und eure Ropfe abhauen laffen will!" Geche Monate lang murben die Befandten in Chalfedon gefangen gehalten; ohne Die üblichen Geschenke tehrten fie heim. Des Raisers entschiedenes Auftreten frappirte Die Barbaren, fodaß fie vorläufig von weitern Forberungen Abstand nahmen. Gie naberten fich ben germanischen Bolferichaften, Die in Datien fagen; nachbem fie fich mit ben Franken verglichen, schloffen fie fich eng an bie Langobarben an. 3m Berein mit biefen vertilgten fie 566 bas Gepidenreich, und als bann Alboin 568 fich aus dem muften Bannonien aufmachte gegen bie lachenben Kluren Sefperiens, ward bas Gepiden = und Langobarden= land, bas alte Sunnenreich, ben verbundeten Barbaren friedlich eingeraumt. Gine Bermifchung bes Baftards volfes mit germanifden Elementen ift unzweifelhaft; baher die wiederholt berichtete Sage, daß Langobarden und Avaren fich von dem Bepidenvolfe abgezweigt hatten und im Grunde nur gepibifche Clans gewesen 68). Bur Ab-rundung ihres Reiches fehlte ihnen nur Sirmium, wo Die Bepiden langft ichon eine faiferliche Befagung aufgenommen; Bonus, ber feit 562 bie Donau butete, lag bort mit faiferlichen Truppen. Sinterliftig, wie fie von Ratur waren, gingen fie auch biesmal vor. Bajan bat ben Raifer um Sandwerfer jum Bau eines Rhan : Balaftes und Babehaufes. Man lieferte bie Arbeiter, bie indeffen fofort bagu vermandt murben, eine Solgbrude über bie Donau ju ichlagen. Alsbald erichien ein Avarenheer vor Sirmium, junachft neue Chrengeschente gu forbern; ba indeffen Bonus fich weigerte, Diefelben - fo une bedeutend fie auch ichienen, bunften fie bem Danne boch ichnöber Sflavenfold - ju fvenden, marb junachft eine Schar von 10,000 ginepflichtigen Ruturguren über bie Save bin nach Dalmatien losgelaffen, Die bort in bergebrachter Beife fengten und plunderten. Unterhand= lungen blieben fruchtlos; das Reich litt furchtbar, bis man endlich 570, nachdem felbft gang Thrafien von ben bunnischen Genoffen ber Avaren heimgefucht mar 59), nachdem bas an der Donau ftebenbe Beer bes Tiberius geworfen, mit 80,000 Golbftuden Tribut ben Frieden und die Bundesgenoffenschaft ber Barbaren erfaufte. Run fchien Friede, Ruhe und Sicherheit bergeftellt; felbft bie verftarften Befagungen an ber Donau wurden verringert - und balb ftand bas Land aufs Reue ben Barbaren offen. Unter Tiberine II., ber am 7. Gept. 574 jum Mitregenten und Cafaren ernannt ward, blieb bas Romerreich fortwährend von Rrieg beimgefucht burch Die jest in den Bordergrund tretenden, "fluchwurdigen Slawen und bie lang bezopften Avaren" 60). Fallt auch ber erfte Ginbruch ber Glawen noch in die Regierunges

<sup>55)</sup> So Johannes von Ephefus Kirchengeschichte. (Aus bem Sprischen übersetzt von 3. M. Schönfelber. Munchen 1862. 8.) Buch VI. Cap. 24. S. 253. Bergl. Joannes Bischof von Ephesus, ber erste sprische Kirchenhistorifer. Einleitenbe Studien von 3. P. R. Land. Lepben 1856. Eine ber wichtigften Duellen für bie nächtstogenbe Zeit. 56) Theophanes Vol. I. p. 366.

<sup>57)</sup> a. a. D. 58) Theophanes Vol. I. p. 145; Constant, Porphyrog. De adm. imp. cap. 25 (ed. Bonn. Vol. III. p. 111); Georg. Cedrenus Vol. I. p. 601 u. f. w. 59) Iohannes von Ephefus a. a. D. II, 30. S. 73. "Alle Kirchen wurden ansgeplündert, die Altare verwüsset." 60) Georda III, 25. S. 120. Aus ihm Abulfaradsch (Chronicon Syriacum, ed. G. G. Kirsch, Lipsiae 1789. 4.; vers. lat. p. 94).

zeit Juftinus' II., so muffen wir boch hier einen Saltpunft machen, um uns die Zustände zu vergegenwärtigen, welche diese eng verbundeten Reichsfeinde in Sellas ums Jahr 577 vorfanden.

3) Innere Buftanbe Griechenlande feit 395-577.

Rur bochft fragmentarifche Nachrichten find une über bie Buftanbe von Bellas mahrend biefer zwei Sahrhunberte tieffter Erniedrigung aufbewahrt worden. Und biefe find meift ber Urt, daß fie mehr bie geographischen als bie hiftorifden Berhaltniffe berühren. Um bier nicht gu wiederholen, was bereits in dem geographischen Artifel gefagt ift 61), verzichte ich gern auf eine weitläufige Unalife beffen, mas Methicus, ber Anonymus von Ravenna und Sierofles, ben Fallmerayer mit Unrecht als eine gang unfritische und werthlofe Quelle bezeichnet, ber aber erft in ber neuen Ausgabe von Parthen (Berolini 1866. 8.) gang nugbar geworben ift, barüber berichten. Much eine andere noch ungebrudte Quelle, die aber fpateftens in das 9. Jahrhundert zu seben ist: "Descriptio universi orbis quae et mappa mundi dicitur" 62), bes gnugt fich mit Ungabe bloger Ramen und ift noch bagu im bodiften Grabe verderbt und confus. Beben wir hier nur in ber Rurge Die wichtigften Momente hervor, fo ift es befannt, daß Conftantin ber Große bas Reich in vier Brafecturen theilte; zu ber von Myricum gehörten Dafien, Bannonien, Myrien, Epiros, Makedonien, Theffalien und Achaia. Bei ber Theilung, welche nach bem Tobe bes großen Theodofius erfolgte, verblieben von diefen ganbern bie Diocefen Dafien und Mafedonien bei Oftrom; lettere umfaßte feche von faiferlichen Praesides verwaltete Brovingen: Adaia, Mafebonien, Rreta, Theffalien, Alt. und Reu-Epiros; an ber Spige bes Gangen ftand ber Praefectus Illyrici orientalis. Die Berwalter ber einzelnen Provingen führten auch wol hier nur die eigenen, althergebrachten Titel, fo ber von Achaia ben eines Broconful ober ανθύπατος. Die Notitia dignitatum 63), beren Abfaffung in Die Zeit Theodofius' II. fällt, gebenft an ber betreffenben Stelle auch bes Proconsul Achaiae, fowie feiner Unterbeamten und Dienerfchaft und feiner Ginnahmen; fcon ber frubere Beraus-

geber berfelben, Panciroli 64), hat bie Ramen ber letten ihm befannten Proconfuln jufammenzuftellen verfucht. Doch reicht feiner ber von ihm genannten bis ins 4. 3ahr= hundert hinein, mahrend Boding auch aus ber Beit bes jungern Theodofius noch ben Januarius 65) und Befichius (435) namhaft macht und nachweift, daß ihr Gis das wohlbefestigte Korinth gewesen 66). Roch früher wird von Zosimos ein Antiochos, Des Rufinus Freund und Genoffe, als ανθύπατος της Ελλάδος genannt 67). Gin nichtiger Rame, ohne weitere Bedeutung, ward bas Broconfulat, wie es scheint, unter Juftinian I. aufge-hoben; die neue Militairorganisation brachte wol von felbst die Theilung ber größern Provinzen in fleinere Militairdistricte mit sich, an deren Spipe ein Strategos stand. In dem eigentlichen Griechenland, bas noch vor Juftinian von Sierofles als eine einzige Eparchie bezeichnet wird, gab es vier Strategen, ben von Bellas, ben bes Beloponnefos, ben von Nifopolis und ben ber ageifchen Infeln; fie refibirten gu Theben, Rorinth, Difopolis und auf Camos. Alls fpaterbin bie Gintheilung Des Reiches in Themata 68) auffam - Diefelbe murbe nicht mit einem Dale burchgeführt, fonbern entftand gang allmälig, wo es bas Bedurfniß mit fich brachte; fo ward Thrafien erft 679 jum Thema erhoben, nachbem man ben Bulgaren bas Land gwifden Donau und Samos eingeraumt -, blieb nach wie vor ein Strateg ober Brator an ber Spige eines jeden, und nur miebrauche lich murbe gelegentlich biefen reinen Militairbeamten ber Broconfultitel ertheilt 69). Daß aber die Reorganisation der Berwaltung, die mit ber bes heerwesens Sand in Sand ging, nur langfam Fortidritte macht, bag ebenfo Die gahllofen Bauten 70), bie nicht blos eitle Bruntfucht, fonbern die Roth bes Landes bictirte, nur theilweise vollendet wurden, liegt auf ber Sand. Mochten bie Berheerungeguge ber Barbaren auch bauptfachlich bie nordlichen Provingen treffen - Dorrhachion mar gumeift ber füblichfte Bunft, ben fie erreichten -, fo hatten boch nach Alarich's Alles niederwerfendem Ginfalle Die Beutefahrten ber Bandalen gegen bie Beftfufte bes verarmten Beloponnesos, wie ber Einbruch Theoderich's in Theffalien (482), der Bulgarengug gegen bie Thermopplen im Jahre 540 auch bas eigentliche Bellas ichwer heimgesucht. Dagu fam bas faiferliche Ersparungefuftem, bei bem die Municipien jum Beften ber Sauptftadt und ber Lanbesvertheibigung gang befonders herangezogen wurden. Bas in ben Brovingen noch einigermaßen wie Lurus ausfah, ward abgeschafft, bamit man in ber Refibeng praffen fonne und Geld fur die auswartigen Rriege habe; den Communen murben immer brudenbere Laften, fo bie Unterhaltung ber Lanbesvertheidigung, auferlegt, und

<sup>61)</sup> Band LXXXIII. @. 279-279. Manuscripte des 15. Jahrhunderte, fruher im Befige bes Di. Erog in Samm, bann bes Bigconbe von Santarem. Die gange Stelle lautet fol. 7 r: "In boetia sunt provintie lacedemonia illiricus attica histmos achaia archadia. In boetia civitates eraclea olimpia thebe sale. In lacedemonia civitates dalinis aulonea jadera. In illirico trograta durratium. In atica civitas megara. Achaia est inter sinum illiricum et sinum chorinticum. Et hec civitates eius patras chorinthus lacedemonia metona argus; archadia est in achaia. Provintie macedonie que incipit a strimon flumine usque ad hostia danubii fluminis. Dalmatia elladas epirus misia tratia epiroea tessalea. Civitates harum provintiarum sunt martianopolis nicopolis stupis larissa aglos dimitri panisus constantinopolis sestos tessalonica athene. Flumini constantinopolim strymon et ebrus. In achaia sunt duo flumina ynacus et erimantus. In lacedemonia est mons olimpus et in boetia acroceraunia." Auf andere geographifche Quellen berfelben Beit tomme ich bei bem nachften Abidnitt gurud. Boecking I, 53. c. XIX.

<sup>64)</sup> ed. Genevae 1623. fol. p. 165—166. 65) Cod. Theodos. Lib. IX, 1. lex 2. 66) Ebenba Lib. VI, 28. lex 8. 67) Lib. V. c. 5. p. 251. 63) Bergl. ben geographischen Theil S. 305 fg. 69) So in der Αμοιβολογία της τῶν βασιλικῶν κλητωριῶν καταστάσεως bes Bhilotheos vom September 899 bei Constant. Porphyrog. De cerimoniis aulae Byzantinae II, 52 (ed. Bonn. Vol. I. p. 727 seq.). 70) Ein betaillittes Berzeichniß ber lesteren im geographischen Theile S. 289 fg.

baneben arbeitete ber Alles centralifirende Raifer nur barauf bin, die letten Refte municipaler Gelbftandigfeit gu brechen 71). Religiofe Undulbfamfeit, mehr noch finangielle Raubgier, follen ben Raifer bestimmt haben, auch bem Palladium von Sellas, Athen, Die legten heidnischen Erinnerungen zu entwinden, bamit fürderhin in bem wohlorganifirten oftromifchen Bolizeiftaate alle philosophis ichen Schwarmereien verstummten, und Alles fich vor ber im Dienste bes Despotismus ftebenden Pfaffengewalt beuge. Bahrend bie Rechtsschulen in Conftantinopel und Berntos blubten und gehegt murben, bamit fie an bie Stelle ber griechischen Municipalrechte bas ben Abfolutismus fanctionirende romifche Raiferrecht festen, murben die Refte bes Beibenthums im gangen Reiche verfolgt und foweit thunlich ausgerottet; fo namentlich in ber Sauptftabt und in Untiochia. Daneben galt Sellas, fonft unbeachtet, ale bas land, in bem bie Sinneigung ju ben alten Dlympiern und ihrem heitern Gultus trop aller Bebrudungen und Berfolgungen noch nicht ausgeftorben, galt Athen als bie Stadt, von ber noch immer eine Opposition gegen die Alles nivellirende Gewalt Des Raifere, gegen ben Alles erftidenben Drud bee Rlerus ausgeben fonnte. Die letten Budungen bes Bellenenthums, bie letten Reminiscengen an Die gerftobene Freiheit mußten befeitigt werben. Bas bie arianischen Gothen an natio= nalen Erinnerungen, an hellenischem Beiligthum übrig gelaffen, fiel bem Fanatismus ber orthoboren Rirche jum Opfer.

Schon Alarich's Sorben hatten bie Rationalgötter ber Sellenen gerftort. Bar ein großer Theil ber Gebilbeten langft jum Chriftenthum übergetreten, fo mar bagegen die Daffe bes Bolfe im Unfange bes 5. 3ahrbunderte trop aller faiferlichen Berbote und Strafandrobungen bem alten Glauben treu geblieben, und hatte an ber Sabfucht ber faiferlichen Statthalter, Die gegen bestimmte Taren beibnifche Opfer geftattet, Die befte Stute gefunben. Freilid ftarben nach und nach die alten heiligen Branche aus; an die Stelle ber Feftspiele traten barbarifche Sanswurftiaden mit hochft obfconer Mimit, bauptfachlich von Rnaben aufgeführt, und Thierheben. Die olympifchen Fefte hatten wol fcon mit bem Tobe Julian's ein Ende gefunden; ber Armenier Baragtad foll ber lette Dlympionife gewesen fein 72). Dann verbot 394 Raifer Theodofius I. officiell die Feier ber Spiele; bamit fam auch bie bisherige Rechnung nach Olympiaben ab 73) und machte überall ber nach Jahren ber Belt und ber faiferlichen Indiction Plat. In andern Stadten behaupteten fich wol langer noch einzelne folder allerbinge ber ursprunglichen Burbe nicht mehr entsprechende Befte; Berbote ber Raifer Unaftaftus I. und Juftis nus I., ber fie in Antiochia verponte, beweisen ihre

langere Fortbauer. Sonft hatte bas ftrenggläubige Saus bes Theodofius bas Möglichfte gethan, um bem Bolfe von Bellas felbft ben Anblid ber alten aufgegebenen Gotter zu entziehen; man hatte die Deifterwerfe bes Phibias aus Athen und Dlympia entführt 74), den Arestempel gu Athen geplundert und mas fonft der Aufbewahrung werth und foftbar ichien, burch ben Batricier Broflos aus Bellas fortichleppen laffen, um bamit bie Sauptstadt ju ichmuden. Schon Conftantin ber Große war ihm mit feinem Beifpiele vorangegangen; alle einigermaßen bedeutende Stabte bes Reichs hatten ihr Contingent gu ben Denfmalern ftellen muffen, mit benen er Die neue Raiferstadt am Bosporos fo verschwenderifch ausftattete. Go mar Athen, bas ber Sophist Athenaos als την λαμπροτάτην πόλεων πασών οπόσας δ Ζευς άναφαίver, fcon gur Beit bes Arfabios faum ein Schatten mehr von bem, was es einstmals gewefen 75). Synesios 76), ber zwei Jahre nach Alarich's Ginfall Athen betrat, verwunscht in rhetorifden Flosteln ben Schiffscapitain, ber ihn bingeführt. "Man prable mit antifen Ramen, mabrend auf ben Stragen nur Sonigframer fichtbar; bas Bange gleiche ber abgezogenen Saut eines Opferthiers" 77). Coon lange por ihm hatte Philostratos über bie burch thrafifche und pontische Golbner in ber Stadt verurfachte Sprachverwirrung geflagt, mahrend er von ben umliegenden Dörfern ruhmt, bag fich in ihnen noch ber attifche Dialeft in ursprunglicher Reinheit erhalten. Aber fo unbebeutend bas Uthen bes 5. Jahrhunderts mar, noch immer galt es als die Stadt ber Philosophen; mochten auch aus feinen Schulen nur pedantifche Wortflauber und rabuliftifche Sachwalter hervorgeben, immer ichien es noch bas Centrum ber claffifch = hellenischen, ber "beid= nifchen" Bilbung 78). Baren auch jur Beit Theopofius' II. Areopag, Beliaa, ber Rath ber 500, ber Gerichtshof ber Elfmanner und ber ent Dedpevlo verftummt, ber Name ber Thesmotheten, Archonten, Bolemarchen 79) verschwunden, fo nahm bas regfame Bolf Athens boch noch ben lebhafteften Untheil an feinen Philosophenschulen und verhandelte mit gleichem Gifer, ale wenn es galte, bie wichtigften Staatsangelegenheiten endgultig gu ents Scheiben, wegen ber Bahl ber von ber Stadt ober vom Fiscus befolbeten Cophiften, Grammatifer und Rhetoren. Parteifampfe aller Art blieben bei folden Gelegenheiten nicht aus; ba indeffen fchließlich bie Beftatigung in ber Sand des faiferlichen Proconfule lag, blieb fein Mittel unversucht, um biefen fur ben einen ober andern Can-

<sup>74)</sup> Geory. Cedrenus, De signis Constantinopolitanis (ed. Bonn.) p. 47 seq. Bergl. überhaupt v. Lafault, Der Untergang des Gellenismus. München 1854. 8. S. 112 fg. 75) Bergl. u. a. Lothholz, Beiträge zur Geschichte der Bedeutung Athens (von Sieero dis Justinian). Bernigerode 1864. 4., eine nicht üble Arbeit, in der aber die Ellissen ichen Tochhungen constant ignorirt werden. 76) Epistolae ed. Naogeorgius. Basileae (1558) 8. Ep. 136. p. 436 seq. 77) dis oddir žvoustv al võv 'Αθηναι σεμνδν άλλ' η τα κλεινά των χωρών δνόματα, και καθάπερ legelov πεπραγμένου το δέρμα λείπεται γνώρισμα τοῦ παλαί ποτε ζώου, ούτως κ. τ. λ. 78) Bergl. Bernhardy, Grundris der griechischen Literatur. Bb. I. Hulle 1852. S. 556 fg. 566 fg. 79) Theodoreti episcopi Cyri Έλληνικών θεραπευτική παθημάτων disp. IX περὶ νόμων (ed. Schulze, Tom. IV. P. II. p. 930).

<sup>71)</sup> Bergl. Em. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Berssaffung des römischen Reichs die auf die Zeiten Instinian's. Leipzig 1864—1865. 2 Bde., wo aber über das eigentliche Griechenland— bei dem notorischen Mangel an Quellen— sich wenigsinder. 72) Moses Chorenensis III, 40 (Hist. d'Arménie, publ. par le Vaillant de Florival. Venise 1841. 8. Tom. II. p. 97). 73) Cedrenus Vol. I. p. 573.

bibaten ju gewinnen, fobaß juweilen Beftechung am ficherften jum Biele führte. Damale mar es einer Tochter Athens, Die ebenfo fehr burch Schonheit, wie burch Bilbung glangte, befchieben, ben Raiferthron gu befteigen. Athenais, wie man fie nannte, war die Tochter des Philosophen Leontios 80) (nach Andern Heraklitos), gleich dem Bater im Heidenthume erzogen, daneben classisch und philosophisch hochgebildet, wie denn von den Töchtern der Athener noch im 13. Jahrhundert gerühmt ward, baß miffenschaftliche Studien von ihnen mit gang befonberer Liebe betrieben murben. Der Bater 81), überaus reich mit Gludegutern gefegnet, batte in feinem Teftament feine beiden Gohne Balerios und Genefios gu Universalerben ernannt, ber Tochter aber nur ein Legat von 100 Golbftuden ausgesest, "ba bas Glud ichon fie hober bebenten werbe, als irgend fonft ein Beib." Bergeblich beschwor Athenais bie Bruber, bas vaterliche Bermogen, wie es fonft Brauch, mit ihr gleichmäßig ju theilen; bie Bruber bielten feft am Bortlaute bes Teftamente und wiefen Die Flebende fort aus bem Baterhaufe. Gine mutterliche Tante nahm fich ber Bermaiften an; mit ihr ging fie nach Conftantinopel, mo ihres Baters Schwester lebte, um am Raiferhofe Gerechtigfeit gu finden gegen ber Bruber Gewalt. Die Tante in Conftantinopel ftellte fie ber Regentin Bulderia vor; ihre berebte Rlage, noch mehr ihre Schonheit und Lieblichfeit, entzudten Die Mugufta in fo hohem Grade, daß fie diefelbe bei fich behielt, ja balb fich überzeugte, baß für ihren taiferlichen Bruber in gang Bellas feine paffenbere Braut gu finben, ale bie Tochter bes Philosophen. 3m Ginverftandniß mit ihrem Freunde, bem allmächtigen Minifter Paulinus, bestimmte fie ben Bruber, feine Sand ber Athenerin gu reichen, fobald biefe gum Chriftenthum übergetreten und ihren heidnischen Ramen mit dem dristlichen Eudofia vertauscht hatte. Am 7. Juni 421 ward sie, 20 Jahre alt, die Gemahlin Theodosius' II., am 2. Jan. 423 jum Rang einer Augusta "Aelia Licinia Eudoria" er-hoben. So hatte sich des Baters Ahnung erfüllt. Als Die habgierigen Bruber von biefem ploglichen Bludewechfel Runde erhielten, foling ihnen bas Bewiffen; Eudofia aber ließ beibe unter ficherem Geleit nach Constantinopel fommen. "Sattet ihr mich nicht so übel be-handelt, so fage ich nicht bier und auf dem Throne," fprach fie ju ihnen in verzeihendem Tone; bann ward Ge-nefios jum Brafecten von Illyricum, Balerianos jum Magister militiae ernannt. Go lange Eudofia auf Dem Throne faß, war es ihre eifrigfte Gorge, bie Roth ihrer alten Glaubenegenoffen, ber griechischen Beiben, fowie ber Juben im Reiche zu lindern, mochte auch ber ichmache Bemahl mehr bem Dictatorifchen Auftreten ber fanatifche orthodoren Schwefter folgen. Auch auf bem Throne mar Eudofia nicht auf Rofen gebettet; im Jahre 444 marb Die Augusta, Damale 43 Jahre alt, nach Jerufalem ver-

bannt, angeblich wegen einer romantisch - fabelhaften Liebe ju bem bejahrten Minifter Paulinus; mahricheinlich burch= freugten fich nur gu fehr ihre und Bulderia's Lebens= ansichten und Beftrebungen. Gie, die ftets ben beide nifchen Philosophen bold blieb, hatte mol nicht Bulcheria's Soffnungen in vollem Dage erfüllt; anftatt ber intriguanten Regentin ftete gefügiges Werfzeug gu fein, batte fie nach Gelbftandigfeit geftrebt, vielleicht felbft die ubermuthige Schwägerin aus ihrer Dachtftellung gu verbrangen getrachtet. In ber Berbannung foll fie bie Somerofentra geschrieben haben, eine aus Somerifchen Berfen gufammengeftellte Baffionegefchichte, als beren Berfafferin fie indeffen nicht mit voller Sicherheit bezeich= net werden darf; im Jahre 455, funf Jahre nach bem Tobe bes ichlaffen Gemable, bem fie eine einzige gleich= namige Tochter geboren, beschloß fie ju Berufalem ibr vielbewegtes Leben, Die erfte Athenerin, Die ben Raiferthron getheilt, Borlauferin zweier andern, an beren einer wenigftens fchwererer Dafel haftete, ale ber gewiß un= gegrundete Borwurf unbefonnener Liebelei mit einem Graufopf. Bas Athenais für die Baterftadt gethan, ift uns im Gingelnen unbefannt; ben angeerbten Sag bes Gemahle gegen bas Seibenthum und "Schreiberthum" hat fie wol nach Rraften ju paralpfiren gefucht; baß es ihr nicht vollständig gelang, bafur burgen ein neues faiferliches Edict gegen die Anbetung ber alten Gotter vom Jahre 423 und die Ausraubung Athens, die Ent= führung feiner Runftichage burd ben faiferlichen Gemabl. Doch dulbete man in Bygang auch nachher bie in Achaia fortlebenden Beiden, wenn fie dem Sofe oder bem Raifer gar Dienfte erwiefen; ein heidnischer (wol eber jubifcher) Argt Jacob, ebenfo berühmt burch literarifche Renntniffe, wie burch praftifche Erfahrung, ward 462 in die Sauptftadt gerufen und beilte gludlich ben fieberfranten Leo I. 82). Doch wenden wir und gurud ju ben Philosophenschulen Athens.

Dlympiodoros, ber felbft Athen besuchte, flagt 83), baß bort die Sauptfache in bem Geremoniel bei Aufnahme neuer Mitglieder und unerquidlichen Streitigfeiten über bie Burbe bes Balliums gefucht werbe, fowie in reichen Schmausereien, welche Die Reuaufgenommenen gu Ehren ber Borfteber ber Schulen, ber sogenannten Akromitae, ju veranftalten hatten, - ein schlagenber Beweis fur ben Berfall bes Inftitute. Doch wird uns noch aus biefem Jahrhundert eine nicht unbetrachtliche Ungahl hervorragender Philosophennamen genannt 84). Der fleißige Lachares, Schuler bes Berafleon aus Athen und Bruder bes Grammatifere Diosforibes, genoß nicht unbedeutenden Ruhm ale Cophift; er bildete ben Guftephios, Afterios, Superianos aus 3faurien und Rifolaos aus Mora, ber erft nach 492 ftarb. Plutarches, bes Reftorios Cohn, war bis gu feinem 431 in bobem Alter erfolgten Tobe Borfteber ber Blatonifchen Afa= bemie; Sprianos, bes Philorenos Cohn, marb fein

<sup>80)</sup> Wol berfelbe, ber zu biefer Stelle wiber eigenen Willen burch ben Olympiodoros (nach beffen Angabe, ed. Bonn. p. 460) beforbert warb.

81) Die Duellen bei Murall a, a, D, p. 32; besonbers Malalas p. 353 seq.

<sup>82)</sup> Marcellinus Comes a. a. D. p. 294. 83) ed. Bonn. p. 461. 84) Bergl. Clinton, Fasti Romani. Vol. II. p. 315 seq.

Rachfolger, überlebte ihn jeboch nur wenige 3abre; Domninos und ber Armenier David, ber Philosoph, merben unter feinen Schulern, wie Sierofles unter benen feines Borgangere genannt. Aber viel bedeutender war fein Nachfolger Proflos, die lette Zierde der athenischen Schule 85). Bon lyfischen Aeltern 410 in Conftantinopel geboren, bilbete er sich zunächst in Alexandria und fam bann 429 nach Athen, wo ihn fein Landsmann Rifolaos von Myra am Safen empfing, und er die Borlefungen bes Syrianos, Blutarchos, Lachares befuchte. Gegen 50 Jahre ftand er ber Afademie vor; ftandhaft blieb er, obgleich ichwer bedrangt von dem Fanatismus ber Chriften, bem alten Glauben treu; ja er jog fogar nach Endien, um bie bortigen Bellenen bei ber Religion ber Bater ju erhalten. Er ftarb im Upril 485. Bahlreiche Schriften binterließ er, über Die man in bem literarhiftorischen Theile bas Rabere suchen mag; unter ihm bilbeten fich Ummonios, Des Bermias Cohn, Ulpianos aus Baga, Agapios aus Athen und Marinos aus bem fprifchen Reapolis, ausgezeichnet ale Mathematifer, bes Lehrers Rachfolger auf bem Ratheber. Daneben wird Benobotos als Professor ber Philosophie genannt. Gin anderer Schuler bes Proflos mar Pamprepios 86), ber, aus Theben in Megopten geburtig, nach Athen fam, um fich von bem "großen Broflos" in ber tiefern Beisheit unterrichten ju laffen, bann bie ftabtifche Profeffur ber Grammatif erhielt und bort viele Jahre lang lehrte. Gine ibm von Theagenes, einem angesehenen Athener, jugefügte Beleidigung bewog ihn, fein Glud 480 in Confrantinopel zu fuchen, wo er bald bei bem allgewaltigen Minifter Illus in bochfter Gunft ftanb. Pamprepios war Beibe mit Leib und Seele und machte auch in ber Raiferftadt fein Sehl baraus. Aber bei bem Bolfe galt er für einen Bahrfager und Bauberer; baber murbe er, ale fein Beichuger nach Ifaurien ging, auf Beranlaffung feiner Reider und auf Befehl ber Ratferin Berina ausgetrieben; nach mancherlei Abenteuern enbete er 488 87) gewaltsam gu Papprion durch die Sand bes 3llus, ber fetbft bald barauf ju Geleufia enthauptet warb. 218 bes Marinos Schuler wird Ifidoros aus Alexandria (um 500, geft. vor 526) genannt; von ihm lernte Das mastios, von biefem Simplifios, fchriftftellerifch bedeutenb gleich feinem Borganger, ber lette "Großmeifter" bes Reuplatonismus. Db beibe lettere freilich noch in Uthen eine entsprechende Lehrthätigfeit fanden, ift hochft fraglich; eher möglich, bag fie anderswo ein gunftigeres Terrain auffuchten. Denn zu ihrer Zeit hatte das Inftitut in Athen fich gang überlebt; an bie Stelle freier Beiftesentwidelung war ein jammerlicher Raftengeift ge= treten. Und nun fam Juftinian I. mit feinem Alles nivellirenden Despotismus und feiner finangiellen Blusmacherei. Alle Staatsgelber wurden eingezogen; Daber bas Berbot öffentlicher Spiele; baber fein Ginichreiten gegen bie beibnifden Philosophenschulen Athens. Un-

geblich 88) hatte er nach Athen, wo ja auch juriftische Studien betrieben murben, ebenfo wie nach Berntus, feine neue Gesehsammlung geschicht, wol weniger, damit bie bortigen Philosophen sie prüften, als damit sie sein romisches Recht annahmen. Wie weit biefelbe bort Ans flang fand, wiffen wir nicht; bagegen berichtet Broto-pios 89) als Beweis ber unerfattlichen habgier bes Kaifers, bag er fogar "ben Mergten und Lehrern ber freien Runfte bas jum Leben Rothwendige entzogen habe." 3ft dabei auch Athen nicht gerade fperiell genannt, fo läßt fich bod fcon aus biefer Stelle fchliegen, bag bas Ersparungospftem "gu Gunften ber Befestigung ber Ther-mopplen" ohne Zweifel auch bie Philosophen Athens betroffen hat; bezog boch jeder ber bort angestellten Phi-losophen noch ein Jahrgehalt von 1000 Goloftuden 90). Aber Malalas 91) fagt uns ausbrudlich, bag im Jahre 529 92) ber Raifer ein Ebict nach Athen gefandt habe, bes Inhalts, daß niemand bort fürberhin Philosophie lehren, noch bie Befege auslegen folle; er hatte eben bem Lande und ber Ctabt fein neues Befegbuch aufgezwungen. Und damit murben bie Schulen ber Bhilofophen Athens geschloffen, Sellenenthum und Seidensthum erftidt. Mit ber Aufhebung ber Schulen hat Gibbon zuerft fcarffinnig genug bie von Agathias 93) berichtete Reife ber fieben griechischen Philosophen nach Berfien combinirt. Damasfios ber Sprer, Simplifios ber Rilifier, Eulamios ber Phrygier, Brisfianos ber Luber, hermias und Diogenes aus Phonifien und 3fiboros aus Baga, Die Bluthe ber bamaligen Philosophen. fo ergablt er, fühlten fich (ale Beiben) unbefriedigt burch bie bei ben Romern herrschende Lehre von Gott. In bem Glauben, baß es im Reiche ber Berfer bei weitem beffer fei, und bag fie bort ben Blatonifden 3bealftgat verwirklicht finden wurden, begaben fie fich nach Berfien; Die griechischen Befege hatten ihre Gemiffensfreiheit befchranft, im Reiche Juftinian's fanben fie nicht langer Die fruhere perfonliche Sicherheit. Balb genug aber erfannten fie, wie wenig bas Reich bes großen Rhoeru bem getraumten 3beale entipreche: Diefelbe Unterbrudung bes Schwachen burch ben Starfern, Rauber und Diebe, Graufamfeiten aller Urt, Chebruch bei Bielweiberei. Much Rhoeru felbft mar nicht ber neue Darf Aurel, ben fie in ihm gesucht; vergeblich lud er fie ein, in feinem gande zu bleiben. Ungefaumt entschlossen fie fich jur Beimfehr; lieber nur noch einmal ben griechifden Boben betreten und bann fofort fterben, ale bort bleiben und ber höchften Ehren theilhaftig werben, war ihr Bahlfpruch. Und da Rhosrn bald barauf (533) mit bem Raifer Frieden ichloß, murbe ausbrudlich feftgefest, baß

<sup>85)</sup> Marinus, Vita Procli ed. Boissonade. Lipsiae 1814. 8. 86) Malchus ed. Bonn. p. 270. 87) Duellen bei Muralt a. a. D. p. 104.

<sup>88)</sup> Joannes Malalas p. 448. 89) Anecdota cap. 26 (ed. Bonn. Vol. III. p. 143): "τοὺς ἐατρούς τε καὶ διδασκάλους τῶν ἐλευθερίων τῶν ἀναγκαίων στερεῖσθαι πεποίηπε." 90) Damascius, Vita Isidori bei Photius, Biblioth. p. 346; Suidas s. v. Πλάτων. 91) Joannes Malalas p. 451. 92) In bem nāmlichen Jahre zerflörte ber heilige Benebict auf Monte Cassino ben lehten noch übrigen Tempel Apollo's und gründete an bessen Stelle das weltberühmte Kloster. 93) Lib. II. cap. 30—31; ed. Bonn. p. 131. Bergs. Lasaus a. D. S. 142 fg.

fie ungehindert in ihr Baterland heimkehren und frei benken und glauben durften. Noch auf bem Heimwege faben sie ein entsehliches Schauspiel, den von Hunden zersteischten Leichnam eines Blutschänders auf offenem Felde liegen; das lette Bild, das sie aus dem unwirthelichen Barbarenlande mitnahmen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Sieben die letten Lehrer der aufgehobenen Schulen zu Athen waren, obgleich dies nirgendwo mit Bestimmtheit angedeutet ist. Daß sie ihrer Abkunft nach sammtlich Asiaten waren, steht dem nicht entgegen; eingeborene Athener hatten wol in den letten Zeiten dort nur selten den Katheder einzenommen, und das Beispiel des Aegypters Pamprepios zeigt eben, daß auch afrikanische Griechen dort lehrten; ja die Namen des Damaskios und Simplisios möchten wol mit ziemlicher Bestimmtheit darauf hindeuten.

Daß bann Juftinian fur bas materielle Bohl Athens wenigstene foweit Gorge getragen, daß er die Befestigunges werfe ber Afropolis herftellen ließ, ift gewiß; lag auch bie Stadt "ber Beifen" ihm, bem Glamen, nicht weiter am Bergen, fo mar fie bod ein ju wichtiger ftrategifcher Bunft, um ganglich vernachläffigt zu werben. Curting 94) irrt wol nicht, wenn er gegen Bifcher's und Burfian's Behauptung Die fogenannte Balerianifche Mauer, welche biefe ber Frankenzeit zuweisen wollen, und bie vom Mufgang ber Afropolis junadift nach Rorben geht, bann beim Gymnafium Des Ptolemaos (ober ber Stoa bes Attalos) fid oftwarts wendet und endlich beim Diogeneion wieder gur Afropolis gurudfehrt, für ein Werf Juftinian's halt. Und bag ferner von bem orthodoren Raifer auch bort mit ben leberreften bes Beibenthums, feinen Tempeln und Gotterbildern ebenfo grundlich aufgeräumt wurde, wie im übrigen Griechenland, barüber fann fein Zweifel obwalten. Die hellenischen Tempel wurden in driftliche Kirchen — wie diefe später in turfische Mosteen — verwandelt und chriftlichen Seiligen und Martyrern geweiht. Um aber bie lettern bem Bolfe, bas noch immer im Stillen um bie tobten Gotter trauerte und wol erft langfam von ber wohlorganifirten Sierarchie gefnebelt marb, naber gu ruden, fnupfte bas Chriftenthum auch hier, wie überall, an die antifen Re-miniscenzen an und substituirte ben heidnischen Gottern und Beroen bie entfprechenden Beftalten aus feinen beis ligen Schriften und Legenben. Go ward ber Barthenon, ber jungfraulichen Ballas Saus, ber Jungfrau Maria, bas Olympicion bem erlösenden Gottessohne, das Theseion bem Drachentobter St. Georg geweiht. Und wie denn bas Bolf von Athen ftets jum Disputiren geneigt mar, fo traten an bie Stelle ber philosophifchen Declamationen bald religiofe Bortgefechte; Regereien famen bort auf und murben befampft; bie Gefte ber Tritheiten hatte bort bald barauf, wie in Rorinth und Rom, Die eifrigften und gablreichften Unbanger 95).

Damit find unfere Radrichten über bas Athen bes 6. Jahrhunderts ericopft; fo burftig fie find, tonnen

von Epheine a. a. D. V, 2. G. 197.

wir fie noch immer reich nennen, im Bergleich gu bem, mas und außer ben Barbarenfturmen gegen einzelne Feftungen über bie anbern hellenifden Stabte berichtet ift. 3ch abstrahire babei vorläufig von ben Bifchofsfigen, Die meift bem Ramen nach an altbefannten Stabten hafteten, wenn auch bie wirfliche bifchofliche Refibeng fich bie und ba auf ein verobetes Dorf ober eine vereinzelte Abtei beschranten mochte. Dan hielt in diefer Begiehung fo gah feft an den claffifchen Reminifcengen, bag felbft Stabte, bie langft verschollen maren, burch die an fie firirten Bifchofstitel wieber aus ber Bergeffenheit hervortauchten. 3m llebrigen wiffen wir, daß im Beloponnefos neben Batra 96) als wichtiger Safen Methone genannt wird; es war bort eine faiferliche Klottenftation, freilich nicht immer am beften verfeben, wie benn ju Juftinian's Zeiten (534) bort 508 Mann von ber gegen bie Bandalen bestimmten Armee in Folge bes elenden verdorbenen Proviants geftorben fein fol-Ien 97); ber Reft erreichte gludlich bie nachfte Station, ben Safen von Bafunthos, und von ba aus Sicilien. Auch bes Cape Malea und feiner Sturme, wie ber Reuftadt (Ranopolis) am Tanaron, wo gleichfalls ein wiche tiger Safen, wird an berfelben Stelle gebacht. Rorinth gedenft um biefelbe Beit bantbar bes Raifere und bes Bictorinus 98), ber wol bort ale faiferlicher Statthalter gebot; wol erft bem folgenben Abschnitte bagegen geboren ber Patricius Januarius und ber "erlauchte" Domefticus Baulos an, beren Ramen auf einer Infdrift im Sofe eines Srn. Rotaras ju lefen find, als Stifter - jebenfalls irgend einer Rirche 99). Der Befestigung Megara's burch ben Comes Diogenes ift bereits oben gebacht morben. Aus Rerfpra liegt uns eine alte Infdrift aus ber Beit bes Raifers Jovianus vor 1), ein Loblied auf ben orthoboren Beherricher, ber bas unter bem Freibenfer Julianus neu eindringende Beibenthum vernichtet; in der Rlofterfirche der Erzengel ju Ithafa liegt der Grabftein eines Monche Jofef, ber wol in biefe Beit gehoren mag 2). Feste chronologische Angaben suchen wir fast immer vergebens in ben une erhaltenen griechifchen Inschriften Diefer Beriobe; ob in bem 6. ober 7. 3ahrhundert die Rirche des heiligen Beorg ju Borton auf Rreta unter bem Scriniarius Bigilius mit Beihilfe bes Boannes und Selladios bergeftellt fei 3), ift nicht gu entscheiben. Dagegen laßt fich bie eben bort vollendete Feftung mit Gicherheit bem Jahre 539 juweifen, ba in ber betreffenben Inschrift \*) nicht nur ber Proconful ber Titel bestand also bamale noch für bie Infel -Atilius und ber Ergbifchof Theodoros genannt werben, fonbern auch ausbrudlich bes Appion gebacht wirb, ber im befagten Jahre ben Ramen bes Confule trug. Weiter

<sup>94)</sup> Attifche Studien I. Göttingen 1862. 95) Johannes

<sup>96)</sup> Bergl, Muralt zum Jahre 546 p. 190. Bapft Bigilins weihte bort ben Marimianus zum Bischof von Navenna. 97)
Procopius, De bello Vandalico I, 13 (ed. Bonn. Vol. I. p. 367
seq.). 98) Boeckh, C. I. n. 8640. 99) Ebenda n. 8824.
Die Inschrift n. 8620 gehört sicher in eine viel spätere Zeit, obzgleich sie angeblich in die Leo's I. fallen soll.

<sup>1)</sup> Ebenda n. 8608. 2) Ebenda n. 9437. 3) Ebenda n. 8835. 4) Ebenda n. 8635,

verlautet Nichts über bie hellenischen Städte. Vernachlässigt von Byzanz, weil den barbarischen Rordländern noch unerreichbar, unbeachtet, weil arm, zehrten sie von den Erinnerungen großer Vergangenheit, unbefümmert um die Zukunft. Aber die folgenden Barbarenstürme sollten noch tieser in das hellenische Leben einschneiden, als der pfässische Autofrat Justinian I. gewagt; schon unter seinem Ressen und Rachfolger sollten sie die Forteristenz des Romäerreiches in Frage stellen. Die Centralistrungspolitist der kaiserlichen Despoten erntete, was sie gesäet; Jahrhunderte lang erwehrte sich ihrer die Hauptstadt, das "byzantinische Byzanz," wie mans wol im Bergleich mit dem "attischen Athen" nennen darf; allein eine Provinz nach der andern ward von der Residenz losgetrennt, und des weiten Römerreiches Herren wurden die turanischen und slawischen Barbaren.

#### II. Abidnitt.

Die Clameneinfalle in Griechenland (577-807).

1) Bon Liberius II. an bis auf die Thronbesteigung Leo's bes Ifauriers (577-716). Entwidelung bes Bnjantinismus.

Roch bei Lebzeiten Juftin's II., im britten Jahre ber Mitregentichaft Tiberius' II., 577, erfolgte ber erfte große Ginbrud flamifcher Bolferftamme in Griechenland. Johannes von Ephefos 5) ergablt, bag bamale Die Glawinen gang Sellas, bie theffalifden und mafebonifden Brovingen burchzogen, viele Stabte und Burgen einnahmen, überall verheerend, plundernd und fengend. "Gie beherrichten bas Land und wohnten barin frei, wie im eigenen. Das bauerte vier Jahre lang, fo lange ber Raifer mit ben Berfern friegte (bis 582); baburch hatten fie freies Spiel im Lande, bis Gott fie binauswarf. Ihre Plunberungeguge gingen bis gur außerften Mauer; alle faiferlichen Beerben murben er-beutet." Darnach fonnte man fchließen, daß gur Beit, ale Johannes feine Rirchengeschichte fchrieb, also 584, bie Clawen wieder aus ben Reichstanden vertrieben waren, führe berfelbe nicht fort: "Bis heute figen und ruben fie in ben romifchen Brovingen, ohne Gorge und Furcht, plundernd, mordend, brennend; fie find reich ge-worden, befigen Gold und Gilber, Geerden von Roffen und viele Waffen, und sie haben gelernt, Krieg zu führen, besser als die Romaer." Im Uebrigen schilbert sie berselbe Schriftsteller als einfältige Leute, die meist nur 2-3 Burffpiege führen und fich aus bem Berfted ihrer Balber nicht in Die offene Felbichlacht magen. Denanber gebenft furg 6) beffelben Greigniffes; gegen 100,000 Claminen plunderten bamale nach ihm Thrafien und vieles andere Land; auch Bellas wird (nach einem anbern Fragmente) 7) von ihnen vermuftet, ohne daß ber Raifer bei ber Menge feiner Feinbe an Abwehr benfen fann. Daber muß Johannes, Brafect von 3Upricum und ben Infeln, ben Beiftand Bajan's anfiehen, ber mit

60,000 Avaren über die Donau ins Clawenland eins bringt. Seine Gefandten, die Ergebung forbern, werben

auf Befehl bes Daurentius (wol Dovrat), Sauptlings

ber Clawinen, niebergemacht. Ans Rache verwiftet er

8) Ebenda p. 332 seq.; Zonaras Lib. XIV. c. 11 (Vol. II. p. 73).
9) Bergl. Joann. Biclarensis Chronicon (bei Roncalle II, 389—390). Der Berfasser lebte von 558—575 in Constantinopel; er erwähnt auch des Slaweneinfalles von 577, namentlich der Ausplünderung thrafischer Städte, und läßt die Avaren schon 579 in Thrafien hausen — ossendar jener Feldzug gegen die Slawinen. (Ebenda II, 388.)
10) Johannes von Ephesos VI. c. 30—32. S. 261; Menander a. a. D. p. 424—425; Theo-

alle Beiler und Felder ber Feinde, die fich por ihm in Balber und Sohlen geflüchtet, und raubt, mas ihm in die Sand fommt. Er hofft babei viel Gold gu erbeus ten, ba ja bie Claminen bas benachbarte Romerland grundlich ausgeplundert. Aber bie Freundschaft zwischen Byzang und bem Rhan ift nur eine trugerifche. 3m Jahre 579 8), nachdem er burch feinen Gefandten Targites 80,000 Golbftude Tribut vom Raifer erhalten, ruftet er fich angeblich gur Berfolgung ber Glamen, Die feine Befandten gemordet und ihm ben schuldigen Tribut verweigert. Zwischen Gingidon und Sirmium lagert ber Rhan und beginnt mit Silfe von Schiffen, Die von ber Donau mitgebracht, eine Brude über bie Cave ichlagen ju laffen. Geine Ruftungen erregen ben Berbacht bes Besehlshabers von Singibon, Seth; auf seine Borstels lungen erwiedert er, daß sein Zug lediglich den Slawen gelte. Er protestirt dagegen, daß man ihn als Feind des Reiches ansehe; "habe er doch ohne Lohn viele Mysriaben Befangene, Die er ben Glawen abgenommen, bem Raifer gurudgegeben." Er fcmort bei feinem Gott und auf bie Bibel, ben Bau ber Brude nicht fortgufegen, falls man feinen Befandten freie Baffage burch bas Reich geftatte; bies wird zugeftanden, tropbem aber ruftig weiter gebaut. Deutlich genug erfennt ber Raifer bie Abficht ber Barbaren, Die wichtige Grengfestung Girmium, bie man jungft erft ben Gepiben abgenommen, vom Berfehr mit bem übrigen Reiche abzuschneiben. Da bie Stadt nur eine fchwache Befagung hatte - nicht als ob man ben Barbaren traute, fondern weil bas Beet im Often gegen bie Berfer im Felbe ftanb -, wurden Unterhandlungen angefnupft und Gefchente gefpenbet; aber bie Ermorbung ber heimfehrenben Befandten, bie trop faiferlicher Bebedung in die Sanbe ber Glamen fallen, regt ben Born ber Barbaren aufe Meußerfte. Dit Entschiedenheit forbert er Die Abtretung Girmiums und entfendet zugleich feine milben Scharen gegen Das Reich. Thrafien und Theile von Briechenland und Bannonien werben von ben Avaren verheert, mahrend um biefelbe Beit bie Clawinen, jest im Bergen beren Berbunbete, in Illyrien und Thrafien einbrechen 9). Gin Berfuch, bas bebrobte Sirmium ju entfegen, mislingt; immer neuer Succurs ftromt bem Rhan gu, wahrend brinnen Sungerenoth broht. Endlich muß Tiberius ben Avaren die Stadt raumen (581); die Besatung und die Bevolferung ziehen ab 10). Damit war das Bollwerf des

 <sup>5)</sup> a. a. D. VI. c. 25. p. 255; vergl. Land a. a. D.
 8. 168. 6) p. 327 (ed. Bonn.). 7) p. 404: ,, κεραίζομένης τῆς Έλλάδος ὑπὸ Σκλαβηνῶν."

M. Enchff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

Reiche gefallen; Ditrom ftand wiederum ben Barbaren offen, Die immer ftolger fich geberbenb, die ungemeffenften Forderungen erheben. 3m Jahre 582, bemfelben, in welchem Sirmium burd eine Feuersbeunft ju Grunde ging, beftieg Mauricius (582-602) ben Raiferthron. Seine Regierung ift beshalb bedeutungevoll, weil unter ihm ber ichon lange vorbereitete Uebergang romifchen Befens in ben Bygantinismus fich vollzog. Indem man Die griechische Sprache officiell an Die Stelle Der romiichen feste, mochte man glauben, bamit gur hellenischen Civilifation gurudgutehren; aber ber Rame Romaer, ben man einmal angenommen, blieb nach wie vor. Dit einem gewiffen Stolze gog man ihn bem obfoleten Ramen Sellenen vor. Much die romifde Bureaufratie bes hauptete fich in alter Beife; bespotifcher Drud von Dben; fortwahrende Ergangungen ju ben bestehenden Befegen, ohne bag bamit ber Rechtofinn gewachsen mare; Die Staatsmafdine nur von firchlichen Rudfichten beeinflußt, fo gwar, baß ichon unter Juftinus II. Brafentation und Controle ber bobern Beamten in Die Sand ber Bifchofe gelegt war. Gine Ariftofratie in Staat und Rirche trat hervor, die fich allmalig als privilegirte Rafte anfah, und beren erclusiver Sit bie Alles concentrirende Sauptftabt warb. Dagegen mehrten fich im Reiche Die fremd= artigen Glemente; Die Bevolferung ber Balfan = Salbinfel begann fich ju manbeln. Bor Allem maren es bie flawijden Stanme, die nach Johannes von Ephesos noch 584 in dem Reiche feshaft waren, und deren weitere Ausbehnung bier namentlich ins Auge zu fassen ift. Doch treten fie in ben erften Jahren bes Mauricius noch meift gegen bie vorbringenben Avaren in ben Sintergrund. Bereits im Mai 583 11) forberte ber uppige Bajan Erhöhung bes jahrlichen, bereits auf 100,000 Goldftude gesteigerten, Tribute um weitere 20,000 und andere Geschenke. Da Mauricius ihn abwies, eroberte er Singibon, Augusta, Biminacium und haufte mit Fener und Schwert bis Unchialium. Bergeblich ftellte ihm ber faiferliche Befandte Elpibius bie Beiligfeit ber Bertrage vor; ber Barbar pflegte mit Giben ju fpielen. Die Brablereien bes Commentiolus von ber Große und herrlichfeit bes Reiches erichienen nur lacherlich; faum bag Bajan feines Lebens fconte. "Er werbe fommen und bie langen Mauern fchleifen," brobte er, und die Griechen, gewohnt, bem Feinde eher mit Golb, als mit Gifen zu lohnen 12), verstanden fich zur verlang-ten Erhöhung bes Tribute. Während neue Unterhandlungen beshalb von Elpidius geführt wurden, heste Bajan bie Glawinen, bie in ben Nordprovingen fagen, gegen bas Reich. Unter Arbagaft brachen fie in Thra-

fien ein und fturmten vorwarts gegen bie langen Mauern, wurden jedoch von Commentiolus am Bluffe Erginus 584 13) bestegt und genothigt, bas Gebiet von Abriano= polis, Enfinum und ben Gau Aftifa gu raumen. Diefe Dieberlage reigte ben Bajan; mahrend fein Befanbter Targites in ber Sauptstadt weitere Steigerung bes Tris buts beanspruchte, fiel er 586 unter bem Bormande, baß man benfelben ale Gefangenen behandle, bagegen ben "ffpthifden" Berführer eines feiner Beiber aufgenommen, in Möffen ein und gewann in furger Beit Die gange Festungereihe an ber untern Donau: Ratiaria, Bononia, Afys, Dorofinson, Saldapa, Pannafa, Mar-fianopolis und Tropaon 14). Commentiolus, in Folge ber letten Siege jum Dbergeneral ernannt, fanbte 4000 auserlefene Rrieger unter Caftus und Martinus gegen ihn; ber Feind ward bei Galdapa und Tomi geworfen; ba aber Commentiolus, anftatt weitere Berftarfung ju fenden, fich nach Marfianopolis jurudzog und Caftus es unterließ, ben Avaren ben Rudzug abzuschneiben, murde letterer überfallen und gefangen. Und wieder brang ber Rhan in Thrafien vor bis an die langen Mauern. Gin Berfuch des Commentiolus, ibn anzugreifen, fcheitert, ba ein panischer Schreden fein Beer überfällt; boch auch die Avaren ergreifen plöglich die Flucht. Mit Belage-rungsmaschinen wohl versehen, bestürmen sie 587 Ap-piaria und nehmen es ein 15); sie bedrohen Berrhöa, Diokletianopolis, Philippopolis und Avianopolis, wer-ben indessen bei letterer Stadt von Joannes Mustakon gurudgeschlagen.

Wollten bie Avaren ruben, fo wurden bie ginds pflichtigen Clawenftamme gegen Bygang losgelaffen; fo fcon 588. Damale hauften nach Simocatta 16) Die Clawinen, bie er mit ben Geten gufammenwirft (ro ... Γετικον ταύτον δ' είπεῖν αι τῶν Σκλαβηνῶν ἀγέλαι), aufs Neue weit und breit in Thrafien. Fallmeraper hat mit diefer Angabe die bes Evagrios 17) aus Spiphania in Colesyrien in Berbindung gebracht, nach welcher zu berselben Zeit, da Antiochia durch ein Erdbeben — am 31. Oct. 589 18) — heimgesucht wurde, und das Heer im Drient ben Bermanus jum Gegenfaifer proclamirte, Die Avaren ins Reich eindrangen und (nach Fallmeraver) "bie gange griechische Bevolferung ausrotteten." Da bie Stelle Des Rirchenhiftorifers als Fundament ber von bemfelben Gelehrten aufgestellten Clawentheorie bient, lohnt es fich, diefelbe bier ju wiederholen. "Die Ava= ren," wohlverftanden nicht die Clamen, "brangen zweis mal por bis an die langen Mauern und eroberten und fnechteten Singibon und Anchialos καὶ τὴν Ελλάδα πάσαν και έτέρας πόλεις και φρούρια, απολλύντες

phylact. Simocatta I, 3 (ed. Bonn. p. 38 seq.); Evagrius V, 12. p. 431 (welche Stelle meift irrig auf ben Slawengug von 577 ges beutet wirb).

<sup>11)</sup> Theophylact. Simocatta I, 3-6. p. 39-46; Theophanes Vol. I. p. 389 seq.; Cedrenus Vol. I. p. 691 seq.; Zonaras XIV, 12. Vol. II. p. 73-74. 12) Isidorus Hispalensis Chronicon (bei Roncalli II, 459); Continuator Prosperi Havniensis bei G. Hille, De continuatore Prosperi a. 641 Havniensi. Berolini 1866. S. p. 35.

<sup>13)</sup> Theophylact, Simocatta I, 7. p. 46—47; Theophanes Vol. I. p. 391; Cedrenus Vol. I. p. 692; Zonaras a. a. D. In einigen Handiger Sandigeriften des Isidorus a. a. D. werden die Stawinen mit dem vagen Namen Hunni bezeichnet. 14) Theophylact. Simocatta I, 8 seq. p. 47 seq.; Theophanes Vol. I. p. 395 seq. 15) Theophylact. Simocatta II, 15—17. p. 100—104; Evagrius VI, 4; Theophanes a. a. D. 16) III, 4. p. 119; vergt. Evagrius VI, 9. 17) Lib. VI, 10. p. 452. Derfelde schrieb um 593, freilich sern von Hellas. 18) Ebenda Lib. VI, 8. p. 450.

änavra nal nvonolovvreg, mahrend die Truppen im Drient gerftreut maren." Daß bier bie beiben Avaren-Einfalle von 583 und 586 gemeint find, nicht jener Ginbruch ber Glawinen in Thrafien, beffen nur Simocatta gebenft, liegt auf ber Sanb. Bas ift aber unter Sellas ju verfteben? Theffalien, Mittelgriechenland etwa, wie Fallmeraper will? Die andern zeitgenöffifchen Siftorifer, bie in Europa fdrieben, melben nirgendwo, bas bie Avaren (ober gar Glamen!) damale fo weit fubwarte eingebrungen; vielmehr befchranten fich beren Berheerunge= juge überall lediglich auf Thrafien. Rur Unfenntniß ber Geographie fonnte ben Syrer Evagrios veranlaffen, nachft ben befannten Stabten Gingibon und Anchialos noch von "gang Bellas und andern Städten und Burgen gu reben;" entweber bachte er fich unter Bellas eine Stadt ober Burg, mas am mahricheinlichften, ober er übertrug ben antifen Ramen bes eigentlichen Briechen= lands auch auf die thrafifch = mafebonifchen Provingen bes Romerreiche. Ebenfo wenig ift aus bem anollivres άπαυτα καί πυρπολούντες der Schluß zu ziehen, daß bamale bas gange Bellenenvolf von biefen "teuflifden Unholden" ausgetilgt worden fei, fodaß auch feine Spur von ben Sellenen übrig geblieben; ich fann einfach Diefe Stelle nur fo verftehen, daß die Avaren "überall mit Fener und Schwert hauften," eine Ausbrucksweise, die allen Sprachen gemeinsam ift, ohne daß man daraus auf radicale Bernichtung eines gangen Bolfeftammes fchließen burfte.

Ich werbe später bei eingehender Beleuchtung ber Fallmeraper'schen Hypothese noch einmal auf Evagrios furz zurücksommen; hier möchte es aber schon zur Evibenz erwiesen sein, daß dieselbe in jener vagen Angabe bes geographisch sehr schlecht orientirten Sprers — falls die Lesart überhaupt nur richtig! — eine sehr schwache Stübe sindet. Kehren wir zurück zu den fläglichen Annalen der Drangsale, die das byzantinische Reich noch weiterhin durch Barbarenhorden unter Mauricius und

beffen Rachfolgern erbulbet.

3m Jahre 591 19) ruftet ber Raifer gegen Bajan, ber feine Berbeerungen unablaffig fortgefest, wird aber burch ungludverfundende Beichen und bie Unfunft einer perfifchen Gefandtichaft abgelenft. Bugleich bieten bie Franken ihre Silfe gegen ben gemeinsamen Feind an; auch Slawenftamme fuchen ben faiferlichen Schut. Darauf bin wird bem Bajan ber Tribut gefündigt; auch werben bie bieber in Berfien beschäftigten Eruppen nach Thrafien gezogen. Bajan befiehlt ben ihm unterworfenen Claminen, eine Brude gu bauen; body bie Bevolferung bes Landes hemmt fie. Der Rhan aber loft die gefangenen Glawinen aus und giebt weiter, um bei Mirfion eine Brude über bie Gave ju fchlagen. Zweimal wird fein Bortrab von bem Unterbefehlohaber Galvianus bei Brotliana befiegt; aber er felbft bringt in Thrafien vor, bestürmt Anchialos und Druffpara und fchlagt 592 ben Dberfeldheren Briscus bei Beraflea. Letterer wirft fich

in die Burg Tgurulon; Bajan belagert ihn, gieht aber auf die Radricht bin, bag Mauricine feine Beiber und Rinder bedrohe, ichleunigft ab 20). Dies benugt Priscus, um 593 gegen Arbagaft und feine Glawinen gu gieben; er überfchreitet bie Donan, macht große Beute und fendet sahlreiche Gefangene gur Sauptftadt, bie jedoch unterwege burch andere Claminen befreit werben. Dit furcht= barer Graufamfeit muthen bie Raiferlichen gegen bie Slawinen, die man bald barauf, als fie im Begriff, auf 150 Schiffen gu entfliehen, in trunfenem Buftanbe überrafcht, und fest bann, obgleich am Sofe langft beargwöhnt, feine Streifzuge über bie Donau fort. Dies Mistrauen gereicht ben Griechen jum Berberben; Die Glawinen, vom Rhan aufgebest, brechen wieder ein, und man vergleicht fich nun mit Bajan; 5000 avarifche Befangene werben freigelaffen; bafur barf fich bas Seer ber Griechen mitten burch Die feindliche Urmee nach Drufipara gurudgichen 21). 3mei Jahre barauf plunbert ein Saufe von 600 Clawen Salbapa, Afys und Sfupi, wird aber von Betrus, bem Rachfolger bes Briscus, bei Marfianopolis niedergemacht. Das reigt ben gangen Bolfoftamm ju neuer Buth; fie bedroben die Saupt= ftabt und plunbern und brennen ringeum. Arbagaft felbft aber überfällt 597 ben Borpoften Betrus'; 1000 Griechen, Die über Die Donau vorgebrungen, werden niebergemacht, und fommt auch ber Clamenhauptling bald barauf in einer blutigen Schlacht um, fo bleiben die Griechen boch die Besiegten. Bugleich ruden bie Bul-garen vor gegen Rova; mit Geschenfen muß man fie abfinden 2"); Die Avaren, 100,000 Mann ftart, beftur= men Theffalonich, bas einzig burch ein Bunder feines Schutpatrons, bes heiligen Demetrios, gerettet wird 23). Wieder übernimmt Priscus 598 ben Oberbefehl an ber Mordgrenze und bringt vier Tagereifen weit nordwarts über bie Donau in bas Barbarenland ein; von Schiffen unterftust, treibt er ben geind aus Gingibon und lagt bie geschleiften Festungswerfe berftellen. Unterbeffen verheeren bie Avaren Dalmatien, wo bie Stadt Bankeis und vierzig Bachtpoften fallen 24); nur furze Waffenruhe ift beiben Theilen vergonnt. Während Priscus fich in Singibon verfchangt, wird im Binter 599 noch Tomi belagert. Um 10. April 600 fcblieft Briscus, bem es an Broviant fehlt, einen 50tagigen Baffenftillftanb; er taufcht felbft mit bem Feinde Gefchenfe aus. Allein Die erwarteten Silfstruppen unter Commentiolus meutern aus Ungft und gerftreuen fich; Drufipara fällt in Die Sand bes Rhans, und wieder ergießen fich bie gahllofen Scharen ber Feinbe, Die nach ber Sage "gange Strome und Quellen austrinfen," über bas ungludliche Thrafien. In ber Sauptftadt Die gewohnte Rathlofig= feit; mabrent ber Raifer bie langen Mauern befegen

<sup>20)</sup> Theophyl. Simocatta VI, 3-5. p. 246-250; Theophanes I. p. 415 seq.; Cedrenus I. p. 696; Zonaras XIV, 12. Vol. II. p. 73-74. 21) Theophyl. Simocatta VI, 6-11. p. 250-267; Theophanes I. p. 417-422; Cedrenus I. p. 698. 22) Theophyl. Simocatta VII, 2-7. p. 271 seq. 23) Acta Sanctorum, Octobr. dies IV. p. 143. Bergl. Bübinger a. a. D. S. 64. 24) Theophyl. Simocatta VII, 7-13. p. 281 seq. 12\*

<sup>19)</sup> Theophyl. Simocatta VI, 1-3. p. 241-246; Theophanes I. p. 412 seq.; Cedrenus I. p. 695; Zonaras a. a. D.

laffen will, finnt die Bevolferung auf feige Flucht nach Chaffebon. Da rettet eine furchtbare Geuche, bie im Avarenheere ausbricht und felbft die Rinder bes Rhans wegrufft - Cottes Strafe, weil die Barbaren die Rirche bes beiligen Alexander ju Drufipara geplundert -, bas Reich. Der Rhan unterhandelt wegen Auslösung ber Befangenen - über 11,000 -; Mauricius gogert, biefelbe guzugefteben; endlich einigt man fich babin, baß ber Tribut um 20,000 25) Golbftude gefteigert wird. Dagegen bleibt die Donau Grenge; nur wenn der Raifer Die Glawinen, Die bamals Iftrien und Dalmatien beimfuchten 26) und felbft Stalien bedrohten, verfolgen will, foll es ihm geftattet fein, Diefelbe gu überichreiten. Go endete, ichmablich fur bas Reich, wie immer, auch biefer Avarenfrieg. Allein ber Friede enthielt fcon in ber einen Bedingung, bag ber Raifer bie Glawinen, die boch meift ben Avaren ginspflichtig, in ihrem gande jenfeits ber Donau angreifen burfte, ben Bunder gu neuem Rriege. Das faiferliche Beer, aufgehett von dem ehrgeizigen Phofas, bedrohte ben Raifer mit Rebellion. Dies war in foweit gunftig fur die Avaren, ale die Gohne bes Rhagans mit 13,000 Mann 601 einen Streifzug nach ber Theiß unternahmen und gegen 30,000 "Gepiden" niedermachten. Allein Briscus vernichtete fie und befiegte felbft ben gu Silfe eilenden Rhagan; viele Taufend Avaren, Glawinen, Gepiben wurden ju Gefangenen gemacht. Dagegen erlitt Commentiolus, ber ju ihm nach Singibon und Biminacium giehen follte, unterwegs auf ber Trajansftrage bedeutende Berlufte und mußte endlich froh fein, Die Winterquartiere in Philippopolis ju erreichen. Dan hatte anfänglich vor, Die Gefangenen als Coloniften in ben verobeten thrafifden Stabten anzufiebeln, boch mußte ber größte Theil - 8000 Mann - auf die Drohungen bes Rhagans hin freigelaffen werben 27). 3m nachften 3abre (602) ruftete ber lettere zu einem Racheguge gegen Thrafien. Betrus verhielt fich gegen ihn paffiv an ber Dongu, mabrent ber Unterfelbherr Gubuin ben Strom überfdritt und unter ben Clawinen ein Blutbab anrichtete. Alls aber bas faiferliche Beer jenfeits bes Fluffes in Feindesland überwintern follte, fam die langft verbreitete Militairrevolte jum Ausbruch. Am 23. Nov. ward ber fcanbliche Photas jum Raifer gefront; ber erfte Act feiner Regierung war die Sinrichtung bes Mauricius und feiner funf Gohne.

Baren bie Buftanbe bes Reiche fcon elend genug unter Mauricius, fo war bie Regierung feines blutigen Nachfolgers (602-610) noch ungludlicher. Fanatische Orthoborie in ber Rirche - ber Raifer trug fich mit bem Gebanten, alle Juben im Reiche jum Chriftenthum ju swingen -, Greuelscenen in der hauptstadt, Bes brangnig von Außen, namentlich durch die Berfer, Die fich ju Blutrachern bes Mauricius aufwarfen und felbft bis Chalfebon vordrangen, Beft und Sungerenoth begeichnen die achtjahrige Berrichaft bes Ufurpatore. Daß babei bie Avaren und Clawen nicht mußig waren, lagt fich benten; im Jahre 604 28) mußte ber Tribut wiederum erhöht werden, damit man nur alle Truppen gegen die Berfer aufbieten fonne. 3m Uebrigen fehlen und binlangliche zeitgenöffische Rachrichten über biefe Jahre; ob Dalmatien damale großentheils ichon von ben Glawen occupirt marb, welche Berheerungen Die Avaren in Europa anrichteten, mabrend bie Berfer ben Drient beimfuchten, ift nirgendwo berichtet. Ebenfowenig ergahlt uns irgend eine Quelle von ber völligen Bernichtung bes hellenischen Bolfes, die Fallmerager gerade in biefer greulichen Beit burch ben "fuftematischen Bertilgungefrieg ber Avaren gegen bie gange Menichheit" vollziehen laft!

Etwas beffer find wir über die lange Regierungs: zeit bes braven, aber ohnmachtigen Beraclius (610 -641) berichtet. Bahrend bie Berfer im Often eine Stadt nach ber andern eroberten, blieben auch Avaren und Slaminen nicht unthatig. Gine furchtbare Beft hatte eben 618 bas Reich beimgefucht, als ber Avaren - Rhan birect gegen die Sauptstadt, die der verzweifelnde Raifer ichon verlaffen wollte, um in Ufrita ein Afpl gu fuchen, vordrang. Beraclius befann fich, er jog mit faiferlichem Brunt im Juni 619 nach Beraflea an ber Propontis, um Unterbandlungen angufnupfen; aber bas mar nicht nach bem Sinne ber Barbaren. Sie überfielen bas faiferliche Befolge, erbeuteten felbft bie Reichsinfignien und brangen unter furchtbarem Blutbab bis in die Rabe ber Sauptftabt. Alle Rirchen und Dorfer ringeum wurden gerftort; mit 70,000 Gefangenen fehrte ber Rhan in fein Land jurud 29). Die Folge biefes Siegezuges mar Er= bobung bes Sflavenfoldes auf 200,000 Golbftude; Dagu reiche Gefchente; vier Beifeln, unter benen felbit ein Baftard bes Raifers, Johannes Athalarich, murben ben Barbaren geftellt. Run ward ber Berferfrieg mit neuer Energie fortgefest; bie Rirchen mußten ihr Gold und Gilber gur Beftreitung ber Roften bergeben. Die erften Berfuche bee Raifere, bas Berlorene in Afien wiebergugewinnen, waren nicht ohne Erfolg; feit langer Beit ftanb jum erften Dal wieder ein Raifer perfonlich im Relbe. Den Avaren-Rhan hatte er nicht nur durch prompte Tributgablung ju fobern gehofft, fonbern auch fogar eine Urt verwandtichaftliches Berhaltniß mit ibm eingegangen, indem er ihn jum Bormund bes Thronfolgere ernannte. Mit gewohnter Tude brach ber Barbar fein Wort. 218 ber Raifer gerabe gegen Rhosru II. im Felbe ftanb, rudte ber Rhan, beimlich mit ben Berfern verbundet, mit feinen Avaren, flawifden und gepidischen Silfstruppen gegen bie lange Mauer. Am 29. Juni erschien fein Bortrab, 30,000 wohlgeruftete Rrieger, trefflich mit Belagerungemafchinen verfeben,

<sup>25) 3</sup>d) halte mid hier an Theophyl. Simocatta VII, 14—15. p. 295 seq. Bergl. bagegen Muralt a, a, D, p. 259. 26) S. Gregorii Papae Epp. Lib. X, 36 (ed. Paris. 1705. fol. Tom. II. p. 1065—1066). 27) Theophyl. Simocatta VIII, 1—5. p. 313 seq. Bergl, bie anbern Quellen bei Muralt a. a. D. p. 260.

<sup>28)</sup> Theophanes I. p. 451; Cedrenus I. p. 710. 29) Saupts quelle bas poetisch ausgeschmudte Wert bes Georgius Pisida, Bellum Avaricum (ed. Bonn. p. 47 seq.). Daneben bie Chronos graphen Theophanes I. p. 464 seq.; Cedrenus I. p. 716; Zonaras XIV, 15 (Vol. II. p. 82); Georg. Hamartolus (ed. Muralt. Petersburg. 1859. 8.) p. 565. Der Continuator Prosperi Havniensis (ed. Hille a. a. D. p. 37) nennt fie Chunni.

por Melantias. Gegen fie fonnte bas Reich nur 12,000 Streifer aufbieten, Die fich hinter Die Mauern Des Theobofine gurudgogen, ben Anprall bes Teinbes erwartenb. Babrent Die Berfer bis in Die Borftabte von Chalfebon bie Berftorung trugen, langte ber Rhan, ber bereits Abrianopel - boch vergebene - befturmt, am 29. Juli 626 por Conftantinopel an und berannte gwei Tage barauf mit feinen Avaren und Claminen Die Sauptftabt. Rur bas nadte Leben follte ben ungludlichen Bewohnern verbleiben! Geine Belagerungemajdinen fpielten unaufborlich; Schiffe follten von ber Seefeite belfen; allein bie Bevolferung ber Refibeng, angefeuert burch ben madern Batriarchen Sergius, machte einige gludliche Ausfälle und gewann damit neuen Muth. Man rechnete auf den Beiftand der turfischen Chazaren, die zugleich den Perfer-fonig sahm legen follten. Die Slawinen, für die eigene Sicherheit beforgt, jogen ab, und bem Rhan, bem es noch bagu an Proviant fehlte, blieb endlich Richts übrig, als am 8. Mug. ihrem Beifpiele gu folgen 30). Dit ber Drohung, beim nachften Buge bas Berjaumte nachgubolen, jog er ab; mas noch außerhalb ber Ringmauern unverfehrt geblieben, warb nun niebergebrannt. Doch er hielt fein Wort nicht; Siege bes Raifers und Thronrevolution in Berfien nothigten endlich auch bas in Chalfebon ftebenbe perfifche Silfscorps jur Raumung bes Romerlandes. Es war ber Sturm gegen Conftantinopel ber lette große Seereszug, ben bie Avaren gegen bas Romaerreich wagten. Rachbem ber Raifer fiegreich aus Berfien beimgefehrt, ftachelte er die ichon halb flamifirten Bulgaren auf jur Bertilgung ber Reichefeinbe. Roch hatten bis 635 bie Avaren viele griechische Gefangene in ihrem Lande; felbft ein Schwefterfohn bes Raifers ward bamale erft losgefauft. Allein icon erhoben fich Bulgaren und Clawen, Die mittlerweile auf bem Boben bes Reiche felbft feghaft geworben und bie fur ben Aderbau - Sauptbeichaftigung ber Clawen - gunftigften Diftricte friedlich eingenommen, ja felbft bamals icon theilweise fich bem Chriftenthum jugewandt hatten, wie benn von der Taufe eines "Sunnenfonigs" ichon 619 Die Rebe ift, gegen ben gemeinsamen Unterbruder. Ruprat, ber eigentliche Begrunder bes Bulgarenreiche, eines Reichs, bas ichon damals überwiegend flamifche Elemente in fich aufgenommen, ward 625 jum Batricius ernannt und mit reichen Gefchenfen bedacht, Damit er mit feinen Sunnogunduren - ein Rachflang wol ber Onoguren von 464 -, b. h. ben Bulgaren und Slawen, ben Rhagan angreife. Bor ber llebermacht ber Bulgaren und ber Einigung ber sinspflichtigen Glawinen fiel bas Avarenreich 31). Die langhaarigen Barbaren wurden westwarts gedrangt; nicht langer Feinde Oftroms, weil burch andere Barbaren besiegt, beschrantten fie fich auf bas alte Gepidenland Bannonien, bis fie, als Thaffi-

lo's II. Berbundete gegen Rarl ben Großen bervortretend, bem meftromifchen Raifer erlagen. 3bre lleberrefte verichmolgen fich wol mit bem uralifden Bolfe ber Jugrier ober Magnaren, Die im 9. 3ahrhundert Attila's altes Reich befegten, und überlieferten biefen neueften Ginbringe lingen Die alten bunnifden Trabitionen. In ben ofte romifden Unnalen verschwindet ber Rame ber Avaren faft vollständig; fpatere Quellen werfen fie mit ben Glas winen gern, boch unfritisch genug, gufammen. Beiligenlegenden 32) gebenfen ber barbarifchen "Ousgoo, Die wol unter Bajan gegen Tiberiopolis vorgebrungen und, nach. bem fie viele andere griechische Stabte gerftort, bort alles Bolf gemehelt ober gu Sflaven gemacht, alle Tempel vertilgt und auch bie Bebeine ber beiligen 15 Dartvrer gerftreut. Auch bie flawifden, natürlich auf bygantinifde Nachrichten bafirten Quellen gebenfen noch bunfel ber ftolgen, hochgewachsenen "Dbren," welche bie fpatere Sage mit bem bunnischen Riefen gusammenbringt, bie aber " Gott bis auf ben legten Dann vernichtet babe." Daber bas ruffifche Sprudwort: "Gie find babingegangen, gleich ben Obren, ohne Rachfommenfchaft, ohne Erbe" 53).

Letteres mart ben Clamo Bulgaren gu Theil. Rach bem Berichte bes bulgarifden Ergbifchofe Theophplaftos 34) folgte auf bie Avaren ein anderes Bolf, gefeglos und roh, bie Bulgaren, Die aus Sfothien über Die Donau porbrangen und wie neue Bottesgeißeln bas Griechenreich bestürmten. "Sie verehrten Conne, Mond und Sterne" - alfo Sfabier, wie urfprunglich ihre Befchlechteges noffen an ber Wolga und Rama, Die fpaterbin mit offenen Urmen ben jubifchen Monotheismus aufnahmen - "und wußten Richts von Chrifto. Gie aber befesten bas gange illyrifche Land, bas alte Dafebonien bis gur Stadt Theffalonich, bas alte Thraffen, bas beißt bas Land um Berrhoa und Philippopolis und blieben bort ale feghafte Unfiedler. Die alte Bevolferung weche felte, aus ben Stabten manberte fie in Die Feftungen und umgefehrt; Die Berren aber blieben ftarre Beiben tros ber Dabnungen ihrer driftlichen Unterthanen." Bu vergleichen ift bamit eine Stelle aus bem Leben bes Clawenbefehrere Clemene 35), laut beren bie Bulgaren "Bannonien, Dafien, Thrafien, Illyricum und ben größern Theil von Mafebonien und Theffalien" in Befit nahmen. Gewiß liegt beiden Angaben eine gemeinfame Quelle ju Grunde; bas "Theffalien" bes Legenbenichreibers ift offenbar nur bas theffalonicher ganb, beffen ber bulgarifche Ergbifchof gebenft.

<sup>30)</sup> Georg. Pisida a. a. D. p. 59 seq.; Chronicon Paschale (ed. Bonn.) Vol. I. p. 715 seq. (bas hier fehr ausführlich ift); Theophanes I. p. 485; Cedrenus I. p. 727; Georg. Hamartolus p. 567.

31) Suidas s. v. "Αβαφις. ","Οτι τοὺς 'Αβάφις οἱ Βόλγαφοι κατὰ κράτος ἄφδην ἡφάνισαν; " εδεπίο s. v. Βόλγαφοι (aus Priscus).

<sup>32)</sup> Μαρτύριον τῶν ἀγίων ἐνδόξων ἰερομονάχων ιἐ τῶν ἐν Τιβεριονπόλει μαρτυρησάντων ἐπὶ τῆς βασελείας τοῦ δυσσεβοῦς Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, τῆ βουλγαρικῶς ἐπονομαζομένη Στρουμίτζη, von dem Grzbischof Bulgariens Theophylatios. (Theophylacti [Bulgariae archiepiscopi] Opera omnia edd. Binetti etc. Tom. III. Venetiis 1758. fol. p. 477 seq. cap. 27.) 33) Nestor (ed. Miklosich. Vindobonae 1860. 8.) I. p. 6. §. 8; Copiñckia Λετοπακακα (Musgade der archiægraphischen Commission) in den Ποικοε companie pycckura αυτοπακοά. St. Petersburg 1851. 4. Vol. V. p. 84—85. 34) a. a. D. cap. 28. 35) Bei M. Φilferding, Geschichte der Gerben und Bulgaren. Aus dem Russischen. Theil I. (Baugen 1856. 8.) ⑤. 8.

Doch wo waren die Bulgaren, die seit Anastasius I. so bedeutend in die Schicksale des Römerreichs eingegriffen, seit Justinian I. geblieben? Daß sie den Kern jener slawisiten Bölkerschaften bildeten, welche der Oberhert, der Avaren-Khan, gegen das Römerreich entsandte, so oft es ihm einsiel, nicht sein eigenes Bolf ins Gedränge zu wagen, kann nicht zweiselhaft sein. Die Slawinen des 6. und 7. Jahrhunderts sind die während 100 Jahre gemeinsamer Knechtung im Slawenthum untergegangenen Bulgaren 36), die neuen Stythen und Hunnen der Byzantiner, die, nunmehr hinlänglich unter einander verschmolzen, so ungleichartig sie auch ursprüngslich, die fremden Avaren bezwingen, gleichwie vordem Langobarden und Avaren verbündet die Gepiden, und Gothen, Gepiden und Slawen ein Jahrhundert früher die Hunnen vernichtet. An die Spize der slawischen Bölkerschaften, die seitdem auf Byzanz drängen und seste Wohnsige rings um den Hämos suchen, treten die Bulgaren, nicht mehr ein turanisches, sondern ein überwies

gend antifch : flawinifches Beichlecht.

Friedlich fiedeln fich icon unter Beraclius, ber bie ganglich entvolferten Beftlande neu gu colonifiren fuchte, flamifche Stamme, theilweife gewiß mit urfprunglich bulgarifder Beimischung, Diesseits ber Donau in Dals matien, Mafedonien und Thrafien an. Go bie beibnis fchen Kroaten (Chrobati), benen Dalmatien verheißen ward, falls fie es von ben Avaren fanberten. Gin Theil Des Bolfs verließ barauf bin bie frubern Sipe jenfeits ber Rarpathen, morbete bie avarifche Bevolferung und fiebelte fich an, wenigftens jum Schein bygantinifcher Dberherrichaft huldigend. Undere flawifche Stamme, Gerben, ließen fich in ben verobeten Landftrichen 3Unriens und Bannoniens nieber; fobag allmalig alles Land lange ber Donau von Clawen eingenommen warb. Rur bie balmatinifden Ruftenftabte Ragufa, angeblich im 5. Jahrhundert (449?) von ben vor ben Gerben fliehenden Epidauriern gegrundet, Spalatro, Tragur, Zara (Diadora) und die Inseln Arbe, Beglia und Ofero blieben in griechischer Hand und begannen erst unter Basilius I. ben slawischen Nachbarn zu zinsen. lleber die politischen Buftande biefes Glamenlandes, ihre Bupanien, ihre Municipalverwaltung barf ich wol auf Ronftantinos Borphyrogennetos verweisen, ber in feiner Schrift: De administrando imperio 37) aussuhrlich ba-von gehandelt hat. Bon Slawen in Epiros und Theffalien ermahnt ber faiferliche Schriftsteller fein Bort; bod ift es ungweifelhaft, baß auch bort und in ber Umgegend von Theffalonich, wo ein Servlia entftand, zahlreiche Slawenftamme feghaft maren.

lleberhaupt fühlten sich bie Slawen in ben neuen wirthlichen Sigen bald heimisch; ein neues Culturelesment, ahnlich wie vorbem bas germanische an ber Nordsgrenze, brang somit ins Reich ein; aber eine völlige

Gräcifirung besselben war unmöglich, ba bie alten Einwohner bort großentheils ausgerottet waren, und bas Band, welches die Slawenhäuptlinge an bas Raiferthum knupfte, stets ein äußerft lockeres blieb.

Den um Theffalonich anfaffigen Glawenftammen galt ohne Frage ber Feldzug, ben 657 Raifer Conftans II. (641 - 668) gegen Σαλαβινία unternahm 38), und ber mit Begführung vieler Gefangener und Unterjochung berfelben endete. Aber unter ber ungludlichen Regierung feines Rachfolgers Konstantinos IV. Bogonatos (668 -685) benutten Clawen und Bulgaren Die Gefahr, welche die Araber bem Reiche bereiteten, ju einem wieberholten Sturme gegen Theffalonich; es galt ben Berfuch, auch bort fid unabhangig ju machen. Der Biograph des heiligen Demetrios 39) fest dies Ereignis in die Zeit des Erzbischofs Johannes II.; mit Gewisheit laffen sich bafur bie Jahre 675 - 681 annehmen. 3m Jahre 675, ale bie Sauptstadt ihre vierte Belagerung burch bie Araber aushalten mußte, verheerten gabilofe Glamen, auf Rahnen im ageifchen Deere umberfchweifenb, bie Ruften von Theffalien, Griechenland, Epirus, Illyrien, bie Infeln, felbft einen Theil Rleinaftens und rufteten fich bann, Theffalonich ju gand und Deer gu belagern. Es waren Die Stamme ber Dragubiten (Dregovitichen) und Sagubaten (Safulaten), Rachbarn von Theffalonich und Berrhoa, ber Belegigiten (Bjelefitfchen; wol am pagafaifden Golfe anfaffig, wo heute noch Beleftino, ber am weiteften nach Guben vorgeschobene Glamen= ftamm), ber Bergiten (wol ein Zweig ber lettern), ber Bajuniten (Bojnitichen, vielleicht epirotische Clawen aus bem nach ihnen genannten Bagenetia [Boniga] und andere, Die fo ploglich ale Reichsfeinde auftraten. Alles war auf eine fefte Decupation biefes wichtigen Bunftes abgefeben, ber gewiffermaßen unter allen Blagen bes Rorbens einzig ben Ramen einer Stadt verbiente. Gine Daffe Flüchtlinge aus ben gerftorten Donaufeftungen hatten bort ein Ufpl gefunden. Die Glawen ichloffen Theffalonich von allen Seiten ein; in ber Stadt vollige Berzweiflung, bis ber Schutheilige feine hilfreiche Sand barbietet und burch perfonliches Erscheinen die Glaubigen jur Behr ermuthigt, ben Barbaren Schreden einfloßt. Gin Sturm gerftreut Die Belagerungeflotte; ber Fuhrer bes Landheered Chapon (Chotun) wird gefangen und gefteinigt; ber Reft bes Belagerungsheeres gerftreut fich. Bwei Jahre barauf riefen bie Glawen ben Avaren-Rhan (?) und die Bulgaren gu Silfe; fie ericheinen 677 und be-fturmen die Stadt auch mit Maschinen, die Feuer schleubern. Bieber rettet ber Seilige und die Entschlossenheit bes Erzbischofs; nach 30 Tagen ziehen bie Feinde ab, und die Gefangenen werben ausgeloft. Doch trifft bie Bevolferung balb großes Leib burch ein Erbbeben; ber Tempel bes beiligen Demetrios brennt ab; 2 Monate vorher mar ber tapfere Bertheidiger Johannes II. ge-

<sup>36)</sup> Selbst der Bulgaren Rhan an der Wolga wird Melekal-Saklad, "König der Slawen," genannt. 37) cap. 29-36 (ed. Bonn. Tom. III. p. 136-164). Bergl. Muralt a. a. D. zum Jahre 620. p. 275-276.

<sup>38)</sup> Theophanes I. p. 530; Cedrenus I. p. 761. 39) Acta Sanctorum. Octobr. dies IV. p. 162-174. cap. 158-193. Bergl. Tafel, De Thessalonica eiusque agro. Berolini 1839. 8. p. LXXII seq. 5. hilferbing a. a. D. II. (1864) . 4-5.

ftorben. Rur furge Friedenszeit ift bem Lande gegonnt. Der Brafect ber Stadt beschultigt andere in ber Rabe berfelben friedlich angefiebelte Glawenftamme ber Untreue und fendet den Berbound (Brebud), Sauptling ber Run-dinen (Rjagdaner?), ber friedlich in der Stadt verfehrend überfallen wird, auf faiferlichen Befehl in Retten nach Conftantinopel. Gin Fluchtverfuch enbet mit feiner Ermordung. Alsbald vereinen fich die Runchinen mit ben Sagubaten und Strymoniern (Strumjanern, ben Glas wen am Strymon) ju einem Rachezuge. Zwei Jahre lang (678-680) fchließen fie bie Stabt, in ber graßliche Sungerenoth entfteht, ein und plunbern alles gand ringsumber. Bum Entfat fendet ber Raifer, burch andere Rriege beschäftigt, nur 10 fleine Rriegeschiffe; wieder rettet ber Beilige und bie Uneinigfeit unter ben Slawenstämmen, von benen bie Bjelefitichen felbft mit ben Raiferlichen halten. 3m folgenden Jahre 681 ein zweiter Angriff, wiederum burch bes Beiligen Intervention abgewehrt, und bann 687 unter ber Regierung Juftis nian's II. (685-695) neue Berheerungszüge ber Rundinen und der ftrymonischen Glawinen, welche griechische Sandeleichiffe felbft bis in bie Propontie verfolgen und Barion und Profonnefos verheeren.

Bon allen biefen Glawenzugen gegen Theffalonich, welche bie Legende fo ausführlich behandelt, berichten bie bygantinifchen Sofhiftorifer und Chronographen fein Bort. Gie hatten nur die Refibeng im Muge, Die in ben Jahren 674-678 alljährlich von den Ungläubigen bedroht ward, und faum war biefe Befahr gefchwunden, als bie Bulgaren ihre Sturme gegen bie junachft gelegenen Provingen erneuerten. Sie überschritten 679 bie Donau, wichen gurud, ale Raifer Ronftantinos mit fcheinbarer lebermacht nabte, erfannten aber balb bie Schwache bes Feindes. Bahrend ber Raifer in Defem= bria frant lag, belagerten fie Barna und nothigten bie benachbarten Slawenstamme jum Gehorsam 40). Mit Geld mußte ber Friede endlich erfauft werden; wieder ward eine Proving vom Reiche abgetrennt. Alles Land zwifden ber Donau und dem Samos ward ben Bulgaren eingeraumt, Die bort ein eigenes Reid ftifteten. Dafür erhielt Thrafien, jest die nordlichfte Proving, eine felbständige Militairverwaltung, und es ward zu einem eigenen Thema erhoben. Dies war wol ber Rrieg, ber ben Ronftantinos hinderte, beffern Succure nach Theffalonich ju fenben. Auch unter Juftinian II. hatte man jugleich mit ben Bulgaren ju thun und ben gegen Theffalonich ffurmenben Glamen. Der Feldzug gegen bie lettern mislang 688, bagegen murben bie Glamenftamme endlich unterjocht und gur Sulbigung genothigt 41). Ein Theil blieb ale friedliche Coloniften, bestimmt, Die nach Thrafien führenden Engpaffe gu huten, im Gebirge= babei auch bas 3brige thun.

3hrem Fürsten Tervel (702-719) verbantte ber Tyrann 705 feine Biebereinsegung, Die freilich nicht blos mit Gelbgeschenfen, fonbern auch mit Abtretung von Bagora, b. b. bem thrafifchen Lande jenfeits bes Samosgebirges, bezahlt werden mußte. 3mei Jahre barauf (707) marb ber Raifer, ber ben Frieden verlett, b. h. nicht reiche Geschenfe genug gespendet, bei Anchialos befiegt und jur flucht in bie Refibeng genothigt. Er vergleicht fich; 3000 Bulgaren helfen ihm 711 gegen ben Thronpratendenten Philippicus Bardanes; ba er unterlegen, bringen biefe Bundesgenoffen auf dem Fluffe Phileas 712 bis jum Bosporos und bis jum golbenen Thore vor, werden jedoch von dem neuen Kaiser Anasttasius II. abgefunden. Mit letterem lebt der Khan in Frieden; er macht sogar 719 einen Versuch, denselben zu restituiren, muß aber schließlich der Energie Leo's III. weichen und feinen Schupling ausliefern. Geitbem verftummen alle Nachrichten über bie Bulgaren faft 40 Jahre lang, erft 762 wird und von einem Nachfolger bes Rhans Teles berichtet.

### 2) Die Dynaftie ber 3faurier und bie Glamenfriege bis gur Biebereroberung von Patra 716-807.

3m September 716 gewann Leo III. ber Raurier ben bygantinischen Thron; feine Kronung erfolgte erft am 25. Marg bes folgenden Jahres. Er ward ber Begrunder einer neuen Dynaftie, die in ihren letten Muslaufern 867 erlofd und fich burch Energie vortheilhaft gegen bie frühern Raifer, bas Saus bes Beraclius, ausgeichnet. Das gerruttete Beerwefen ward neu geordnet, bie Finangen regulirt, bie Juftigverwaltung burch neue Gefete gefraftigt und ergangt. Dabei trat Die Entfrembung von Westrom, bie mit Erhebung ber Raiferin Grene vollzogen ward, immer icharfer bervor; bas byzantinifche Wefen, bas Finlay erft von Diefer Zeit datiren will, ba eine fleinafiatische Dynaftie ben Raiferthron inne batte. fam jum Durchbruch. Schabe, bag nur pfaffifche Chro-niften biefe beffere Zeit bes Byzantinismus behanbelt haben, und daß daher ihre Quellen, felbft mo fie die ab= feite ber religiofen Wirren liegenben auswärtigen Berhaltniffe berühren, von Parteileibenfchaft entftellt find. Sogar ben Besonneneren galt ber Raifer als ein bespotis icher Freigeift, als er, um ben Gultus ju lautern und bas Reich von bem übermäßigen Ginfluffe bes niebern, mit bem Bobel ber Sauptftabt fraternifirenben Rlerus

lande bes Strymon; bie Mehrgahl warb bagegen nach bem affatischen Thema Opfifion (Obsequium), bas Myfien, Bithynien und einen Theil von Phrygien umfaßte, verfest. Aus ihnen ward 691 ein eigenes Corps von 30,000 Mann gebildet, das gegen die Araber bienen follte; allein zwei Drittheile befertirten und fchloffen fich bem Feinde an; bie übrigen wurden niebergemetelt. Go waren biefe langiahrigen Rriege endlich beenbet; auch die nördlichen Provingen fonnten freier aufathmen, Da bie Bulgaren mit bem Raifer in Frieden und Freund= ichaft lebten. Freilich mochten erhöhte Tributgablungen

<sup>40)</sup> Nicephorus Cpolitan. (ed. Bonn.) p. 39; Theophanes 40) Nicephorus Cpolitan. (ed. Bonn.) p. 39; Theophanes I. p. 549 seq.; Leo Grammaticus (ed. Bonn.) p. 161 seq.; Cedrenus I. p. 766; Zonaras XIV, 21. Vol. II. p. 91. 41) Theophanes I. p. 557; Leo Grammaticus p. 163; Cedrenus I. p. 771 seq.; Acta S. Demetrii a. a. D. cap. 190 seq.; Constant. Porphyrog. De thematibus II, 3 (ed. Bonn. Vol. III.

au reinigen, feine ftrengen Ebicte gegen Bilberverehrung erließ. Die Duvofition ber Monche und ber Daffe mußte ibn nur ju immer gewaltfamern Dagregeln forts reißen. Bahrend man in ber Sauptstadt die faiferlichen Trabanten, welche bie Bilber wegraumen follten, morbete, erhob fich 727 bie Bevolferung bes eigentlichen Griechen= lands und ber Ryflaben ju offenem Aufftand gegen ben Raifer. Db babei bas alte Beibenthum, bas fich an bie driftlichen Gegenbilber angeflammert, ob Aufhetes reien aus Italien, wo ber Bilberbienft am meiften blubte, im Spiele war, ift ichmer zu entscheiben. Gewiß aber, bag bie Opposition in ben entlegenften, vernachs laffigten Brovingen gern jebe populaire Beranlaffung ergriff, um mit ben Baffen in ber Sand gegen bie Centralifation in ber Alles verschlingenden Sauptftabt gu proteftiren. Bellas und bie Infeln bes ageifchen Meeres erhoben fich in offenem Aufstande 42). Der Turmarch von Sellas, Agallianos, ftellte fich an bie Spige; im Bunde mit Stephanos, wol bem Saupte ber Infelbepolferung, ruftete er eine beträchtliche Flotte. Dan proclamirte einen gemiffen Rosmas jum Raifer und fegelte Direct gegen bie Sauptftadt; eine große Seefchlacht follte ben Ifaurier vernichten. Aber ein voreiliger Angriff am 18. April enbete mit ber Rieberlage ber rebellischen Sellenen (Elladizoi); Agallianos und viele anbere fuchten verzweifelnd ben Tob in ben Bluthen; ber Reft ergab fich, und Rosmas und Stephanos fielen burch Senfershand.

Im Nebrigen beweift uns diese Rebellion, daß noch in Hellas und auf den Inseln eine gewisse Kraft und eine zahlreiche Bevölferung vorhanden war; immerhin möglich, das lettere durch Zuzügler aus zerftörten grieschischen Städten verstärft war; aber daß etwa neue "flawische" Ansiedler den Hauptsern der Flotte gebildet, oder der ganze Rest des Hellenenthums sich auf die Inseln gerettet, geht doch aus keiner Stelle der Chronographen hervor, bei denen zudem in erster Linie nicht die Bewohner der Kykladen, sondern die des eigentlichen Hellas genannt werden. Ob mit dieser Niederlage und der Hinrichtung der Häupter die Schuld gesühnt war, oder ob der sonst so besonnene Kaiser das Hellenenvolk noch nachträglich seinen Zorn sühlen ließ — auch

barüber fein Wort in ben Quellen.

Dem wadern Bater folgte ber gleichgeartete Sohn Konstantinos V., Kopronymos von den Monchen zubenannt, von 741—775. Zu den auswärtigen Kriegen, den Kämpfen gegen die überall vordringenden Araber, gesellte sich in den Jahren 746—747 <sup>43</sup>) eine furchtbare Best, die aus Sicilien und Calabrien nach Monembasia eingeschleppt, Hellas und die umliegenden Inseln "gleich einer Alles verzehrenden Feuersbrunst" heimsuchte, "ein göttliches Strafgericht über den gottlosen Konstantinos," wie sie die Monche nannten. Wo die Seuche austrat <sup>44</sup>),

raffte sie alles Bolk hinweg; nur wenige retteten sich burch Flucht aus ben verpesteten Gegenden unter Gottes Beistand. Am ärgsten wüthete sie in der Hauptstadt, ähnlich wie 541 zur Zeit Justinian's; die Anzahl der Todten überwog die der Lebenden; hausenweise wurden die Leichen in Gräben und Cisternen geworfen. Erst nach einem Jahre endete die Noth.

Bu berfelben Beit, ba bie Beft bie gange Erbe verwüftete, wurde nach Ronftantinos Porphyrogennetos 46) gang Bellas und ber Beloponnefos "flamifirt und barbarisch" (ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χώρα καὶ γέγονε βάρ-βαρος). Man hat bas ἐσθλαβώθη wiederholt gegen Fallmerayer, fur ben biefe Stelle eine zweite Sauptftuge feiner Clamentheorie ift, gern babin beuten wollen, baß nur von Unterjodjung bes Landes bie Rebe fei. Allein abgefehen davon, daß fich bie Frage von felbft aufbrangt, wer benn in biefem Falle bie Unterjochenben gemefen body nicht die Byzantiner - gibt uns ber faiferliche Schriftsteller felbft fofort ben Beweis, bag er von einer wirflichen Glawifirung, b. h. bem Eindringen und ber Unfiedelung barbarifder Clamenhorben im Beloponnefos und in Bellas redet. "Daher fertigte ber berühmte Grammatifer Cuphemios ben Beloponnefier Nifetas, ber feine Tochter Cophia mit bem faiferlichen Bringen Chriftophoros (geft. 931) vermahlte und auf feinen Abel, richtiger feine unabelige Abfunft, ftolg war, mit bem vielverbreiteten Spottverje ab: γαρασδοειδής όψις έσθλαβωμένη (ein verschmittes — nach Finlan γαιδαφοειδής, also efelhaftes — Stawengesicht)." Alle Berfuche, letteres Wort anders ju beuten "facies in servitutem redacta," find fo verfehlt, bag man fich wundern muß, wie Jemand nur barauf verfallen fonnte. Der Belo= ponnefos ward flawifirt; bas fteht feft; einem pelopon= nefischen ahnenftolgen Archonten wird feine flawische Abfunft, ber flawische Topus, ber noch unverwischt ge= blieben, von einem Bigbolbe vorgehalten. Bei ben Berheerungen, welche die Beft im Lande angerichtet, mar Richts naturlicher, ale bag bie ftrymonifden Clamen und ihre bereits in Theffalien am pagafaifchen Golfe angefiebelten Stammgenoffen, Die von ber Beft verschont geblieben, wol jugleich von ben Bulgaren gebrangt, fich auf bas entvolferte Land warfen und neben ben belle= nischen Stadten und Dorfern, Die von ber Seuche unberührten, auf bem herrenlofen flachen ganbe ihre Beiler und Butten erbauten. Aber Die Occupation bes griechischen Bobens fann trop bes "πάσα ή χώρα" boch nur eine fehr partielle gewesen fein. Einzelne hellenische Stabte, an benen ohne Zweifel Die Beft vorübergegangen, maren wol, ba bas Landvolf bort maffenhaft zusammenftromte, geradezu übervolfert, und daher konnte Ronftantinos fogar 755 46) baran benfen, bie entvolferte Sauptftabt mit neuen Coloniften aus Sellas. bem Beloponnefos und ben Infeln gu fullen. Um diefelbe Zeit wird ber Geschidlichfeit ber Bellenen in Cementarbeiten gebacht; jur Berftellung ber Balentiniani-

<sup>42)</sup> Nicephor. Cpolitan. p. 64-65; Theophanes I. p. 623; Cedrenus I. p. 796. 43) Theophanes I. p. 651-653; Cedrenus II. p. 7-8; Zonaras XV, 6. Vol. II. p. 108; Leo Grammatic. p. 184; Mich. Glycas (ed. Bonn.) p. 526. 44) Nicephor. Cpolitan. p. 70.

<sup>45)</sup> De thematibus II, 6 (Vol. III. p. 53-54). 46) Theophanes I, p. 662.

iden Bafferleitung - 767 - murben u. a. 500 folder Arbeiter aus Sellas und ben Infeln commanbirt. Die Sauptjorge bes Raifere galt ber Refibeng und bem verobeten Thrafien. Dort wurden 755 Gyrer und Armenier aus Melitene und Theodofiopolis angefiedelt, nicht ohne Miberfpruch ber Bulgaren, welche die ausgestorbene Proving ale ihr Eigenthum anfaben und megen ber neuen Bevolferung wenigstens Erhöhung bes Tributs forderten. Die entschiedene Weigerung bes Kaisers veranlaßte einen Plunderungszug gegen die langen Mauern 47), von dem sie siegreich heimfehrten. Erst 758 48) fonnte Konstantinos daran benken, dem Teinde mit Energie entgegengutreten. Die Bulgaren maren Damale wiederum, im Bunde mit ben benachbarten Clawinen, gegen Theffalonich vorgebrungen, aber burch Sifinnius, ber mit einer faiferlichen Flotte bei Stiathos lag, und bem ber beilige Demetrios im Traume Die Roth feiner Stadt verfündete, abgewehrt worben. Dies benutte ber Raifer, um feine Dberhoheit über Die thrafifden Clamenftamme neu gu befeftigen. Er mandte fich gegen bie ftrymonifden Glamen, unterwarf fie und machte fie ginebar; ein Theil marb aus bem Lande fortgeführt und in Rleinafien angefiebelt 49). Uneinigfeit unter ben Claminen felbft und Furcht vor ben Bulgaren mochte fie bestimmen, bygantinifche Berrichaft vorzugiehen. Dagegen war ber Feldzug gegen bie Bulgaren felbft wenig erfolgreich. Im Engpaß von Beregaba erlitten bie Kaiferlichen 759 60) eine fcmähliche Riederlage; ber Strateg von Thrafien, Leo ber Patricier, und viele Andere blieben in bem Rampfe; ihre Baffen murben bie Beute bes Feindes. Aber ber Raifer verlor ben Muth nicht. Rachbem bie Bulgaren 762 ihre Sauptlinge als solcher wird bei dem Zuge gegen Thessalonich ein Euberus (wol Kuvrat II., Nachsomme des 668 gestorsbenen Großshans Kuvrat I.) genannt — getödtet, ershoben sie den Teletz zu ihrem König, der sich alsbald gegen das Reich wandte. Bor ihm her slüchteten die ben Bygantinern unterworfenen Glawinen; fie erhielten in Bithonien am Fluffe Artanas Wohnfige angewiesen 61). Teles felbft marb 763 bei Unchialos gefchlagen und balb barauf von feinem Bolte , mit bem er Thrafien raumen mußte, ermorbet. 3m Jahre 765 bringt Ronftantinos wieder ins Bulgarenland ein; flawifche Seerauber, Die dort eine Buflucht gefunden, werden ergriffen und hins gerichtet 52). Doch muffen bie 2500 Gefangenen, welche Die Slawen von den Inseln Imbros, Samothrafe und Tenedos fortgeschleppt, noch 769 mit seidenen Gewändern ausgelöst werden 53). Im October 773 zieht ein bulgarischer Woywode Bo(r)ilas mit 12,000 Mann aus, um Die Glawinen von Bergetia - in Theffalien -

fortzuschleppen, wird aber vom Raifer bei Lithosoria geschlagen 54). In Folge beffen entbrennt 774 ber Bulgarenfrieg aufe Reue; trugerifche Friedensverhandlungen wechseln mit erfolglofen Berbeerungszügen; fo bauerte es fort, fo lange Konstantinos lebte 56). Unter feinem Cohne Lev IV. (775-780) icheint ber Friede bergeftellt gu fein; menigftens horen wir bei ben Chrono= graphen Richts von Bulgarenfriegen. Der Ronig bes Bolfes felbft, Telet, flieht vor ben Seinen jum Raifer, erhalt die Taufe aus ber Sand eines faiferlichen Ber-wandten und wird zum Batricius ernannt. Thrafien erhielt 778 56) neue Colonisten burch sprifche Jacobiten, bie bas faiferliche Seer bei Bermanifia gefangen hatte. Um 8. Sept. 780 ftarb ber Raifer; fein unmunbiger Sohn Konftantinos VI. folgt ibm (780-797), junachft unter Bormunbichaft feiner intriguanten Mutter, Grene. Reben neuen Bulgarenfriegen - fie überfallen 789 ben Strategen Thrafiene Philetas und fampfen 791 gegen ben Raifer bei Probaton - begegnen wir in biefer Beit bem erften byzantinifchen Beeredzuge gegen bie in Sellas angefiebelten Clawen. Db Grene, ale geborene Athes nerin, ihr eigentliches Seimathland mit anbern Mugen angefeben, als bie frubern Cafaren, ob fie ernftlich barauf bedacht gewesen, biefen entlegenen Provingen aufzuhels fen, miffen wir nicht. Daß aber die Clamen bort benn boch allzu machtig zu werben brohten, ja bei ben üblichen Thronrevolutionen leicht auch einmal bem Reiche einen Raifer aufzwingen fonnten - ein flawifder Gunuch Rifetas 57) war icon 766 ber Rirche vom Raifer Ron= ftantinos ale Batriard aufgebrungen worben -, mar wol mit Grund zu befürchten. Raum hatte baber bie Raiferin mit ben Arabern Frieden gefchloffen, als fie 783 ihren Liebling, ben Batricius Staurafios, gegen bie Slawinen in Theffalien (bie am Golfe von Bolo ans faffigen Bjelefitichen und bie jungft von ben Bulgaren bedrohten Bergeten ober Belgeten) und Bellas entfandte 58). Staurafios unterwarf fammtliche Slawenstamme und machte fie ginebar; er brang felbft in ben Beloponnefos ein und fehrte von bort mit reicher Beute und vielen Gefangenen heim. 3m Januar 784 hielt ber Sieger einen feierlichen Triumphjug; möglich, baß zur Erinnerung an ben Sieg Berrhoa feinen alten Ramen mit bem neuen Irenopolis vertauschte. Doch war bie Unterjochung ber slawischen Sauptlinge wol nur eine vorübergehende; Erbeben, bie 796 bas Reich, namentlich Kreta, heimfuchten, und bas Zerwurfniß im faiserlichen Sause, bas 797 mit ber Blendung bes ungludlichen Fürften enbete, fonnten für die Gelbftandigfeit ber Glawen nur gunftig fein. Brene, felbft auf ben Thron erhoben (797-802),

<sup>47)</sup> Theophanes I. p. 662; Cedrenus II. p. 11; Acta S. Demetrii a. a D. cap. 195.

48) Acta S. Demetrii a. a. D. cap. 195.

48) Acta S. Demetrii a. a. D. cap. 197-207.

49) Theophanes I. p. 663.

50) Ebenba I. p. 664-665; Cedrenus II. p. 11; Zonaras XV, 6. Vol. II. p. 109.

51) Niceph. Cpolitan. p. 77; Theophanes I. p. 667.

Rach erficrem 208,000 Clawinen, gewiß eine sehr übertriebene 3abl. Muralt a. a. D. p. 360 vermuthet 18,000.

52) Nicephor. Cpolitan. p. 79; Theophanes I. p. 673; Cedrenus II. p. 13.

53) Nicephor. Cpolitan. p. 86.

M. Gneyff. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>54)</sup> Theophanes I. p. 691; Leo Grammatic. p. 188. 55) Bergl. die Duellen bei Muralt a. a. D. p. 368 — 369. 56) Theo-phanes I. p. 699; Cedrenus II. p. 19. 57) Gest. 780. Glycas phases I. p. 599; Cearenus II. p. 19. 51) Gett. 180. Gegeas a. a. D. p. 527 führt als Beleg seiner barbarischen Absunft an, baß er die Erasmische Aussprache hatte, au nicht echt urban ae, sondern ai sprach! 58) Theophanes I. p. 707 (vo Geogakoving steht, das indessen Tasel, De Thessalonica p. CVI, längst glücklich emendirt hat); Cedrenus II. p. 21; Leo Grammatic. p. 194; Anastasius Bibliothecar. in seiner Uebersehung des Theophanes (ed. Bonn. II. p. 250) liest einsach Thessaliam.

begann ihre Regierung bamit, baß fie ihre Schwager, beren Erhebung fie furchtete, im November 797 nach ihrer eigenen Baterftadt Athen ins Eril ichidte. Bei ben Athenern fanden die verbannten Bringen - Die letten vom Saufe bes "blutigen" 3fauriere - Gympathie; Burger ber Stadt mandten fich an ben Clamenhauptling von Belgetia in Gudtheffalien, Afamir (Afameros) 59), damit er fich ihrer annehmen und einen berfelben auf ben Raiferthron erhebe. Grene, Die Runde erhielt, fam der Rebellion guvor; fie fandte ihren Reffen, ben Spatharios Theophylaftos, nach Athen. Derfelbe überbrachte seinem Bater, bem Batricius Konftantinos Sarantapechos, der mit der Berwaltung von Attifa betraut war, die Befehle der faiserlichen Tante; noch ehe Die Berichworung jum Musbruch gefommen, wurden Die Berbachtigen im Darg 799 ergriffen und geblenbet. Rebrenos laßt fie fogar von ber athenifden Bevolferung ermorbet werben. Aber auch Grene's Dacht mar nicht von langer Dauer; entthront, im Balafte angeblich vom eigenen blinden Sohne verrathen, beichloß bie gebes muthigte Intriguantin am 9. Aug. 803 ihr blutiges Leben im Eril auf Lesbos. Rifephoros I. bestieg ben Thron; Bermanbte ber Raiferin felbft, wie ein Leon Sarantapechos, werden unter benen genannt, Die ihm ben Weg bagu bahnten. Gefront vom Batriarden Tarafios, regierte er von 802-811. Bieber brobten Araber, Die 807 gang Rhodos mit Ausnahme des Caftelle verbeerten, und ber Bulgarenfürft Rrum; eine Expedition bes Raifers gegen lettern ward vereitelt, ba eine Berfdworung in ber Sauptftabt ben bereits bis Abrianopel vorgebrungenen Berricher jur Rudfehr zwang. 3m Jahre 809 brangen bie Bulgaren vor bis jum Strymon, erbeuteten bie faiferliche Rriegstaffe, nahmen Garbifa und megelten 6000 Griechen. Gine neue Expedition bes Raifers marb burch eine neue Militairrevolte vereitelt; felbft angefebene Rrieger gingen aus Furcht vor feiner Strenge gu ben Bulgaren über. Maffenhafte Steuern wurden 810 jum Bulgarenfriege ausgeschrieben, alle Eremtionen aufgehoben, alle Beamte, Die Gelber unterichlagen, jur Erftattung genothigt; bann ginge 811 mit gahllofem Seer — meift Gefindel, mit Stoden und Schleubern bemaffnet, ohne Gold und hoffnung - ins Bulgarenland. Rrum, bem bie Daffe imponirte, bot vergeblich wiederholt die Sand jum Frieden; ber machtige Raifer ließ die Beerben, ließ die Rinder ber Bulgaren fchlachten und verbrannte ben Aul des Rhans. Da raffte fich bas Bolf in feiner Bergweiflung auf; in blutigem Gemețel erlag am 23. Juli 811 ber Raifer ben Barbaren; fein Schabel biente bem Rrum gum Trinfgefaß. Die Gefangenen, Die nicht ihren Glauben verleugnet, murben enthauptet, ericoffen, erwurgt, ober ftarben im Kerfer ben hungertod. Go ichmachvoll enbete biefer Bulgarenfrieg. Als Michael I. (811-813) benfelben wieder aufzunehmen magte, hinderte ihn wieder

eine Militairrevolte in ber Berfolgung feiner Entwurfe. Rrum eroberte 812 Debeltos und überfcwemmte Thrafien und Mafebonien; Berrhoa und Anchialos, bas Grene jungft neu befeftigt, capitulirten ohne Biberftand; Alles warf fich in wilbe Blucht 60); Die Bulgaren waren Berren bes Lanbes. Bergeblich fuchte hernach Raifer Leo V., ber Armenier (813-820), fich burch eine Rriegelift bes Rhans zu bemächtigen, Die Folge bavon maren wiederholte Ginfalle ber Beiben, Die felbft bis in Die Borftabte von Conftantinopel vordrangen 61), Rirchen und Rlofter plunderten, die Ruftenftabte an der Propontis beimfuchten, Selymbria gerftorten, Beraflea bis auf Die ftart befeftigte Burg verbrannten, Banion, Apros und Ganos vertilgten. Bis Abrianopel bin fab man nur eine verobete Bladje; biefe Stadt felbft mußte aus Dangel an Nahrungsmitteln fich ergeben; 10,000 Menfchen wurden aus ihr fortgeschleppt, alles Bolf ju Sflaven gemacht. Unterftugt von ben Arabern und ben ginspflichtigen Slawinen Thrafiens ruftete fich nunmehr Rrum gur Eroberung ber Sauptftadt. Mit 30,000 Mann feines Stammes und ben Silfevolfern ftand er bei Urfabio= polis, bie Belagerungsmafdinen maren fertig, als er ploplich am 13. April 814 einem Blutfturge erlag. Mortagon (Omortag, Ombritagos, Rrytagon) ward fein Radfolger. Aber zugleich braden in bem Bulgaren= reiche neue 3wiftigfeiten aus; ein Theil bes Bolfes, befehrt burch ben gefangenen Bifchof Manuel von Abrianopel, manbte fich bem Chriftenthume gu. Und ftarb auch Diefer erfte Clamenapoftel auf Befehl bes Rhans, ber dem Chriftenthum abhold, ben Martyrertob, fo begann boch bamale ichon im Bulgarenvolfe, bas endlich fefte Bobnfige eingenommen, eine Umwandlung fich vorgubereiten. Man naberte fich von Jahr gu Jahr mehr. ben Bygantinern, und nachbem Raifer Leo V. 817 62) fie noch einmal fiegreich jurudgetrieben, marb Frieden gefchloffen, ber bie wilben Barbaren auf langere Beit in ihrem neuen Reiche feithielt und den Bygantinern Die Reichsgrenze, Die thrafifch = mafedonischen Brovingen, wo ber Raifer manche verfallene Ctabte berftellte, ficherte. Seitbem ruhten bie Bulgaren 30 Jahre lang, fo lange

ber 817 eingegangene Waffenstillstand dauerte.

Noch unter Nikephoros I. wurden, so wird uns zum Jahre 810 berichtet 63, zahlreiche Truppenscharen aus allen Reichstheilen nach Slawinien befördert. Diese Bersetzung in heidnisches Land erschien den Betheiligten "schlimmer als seindliche Haft." Daß dabei zunächst an die gegen die Bulgaren zusammengezogenen Corps zu benken ist, liegt auf der Hand; möglich aber auch, daß, da nach Kedrenos der Kaiser die Soldaten nöthigte, ihr Grundeigenthum zu verkausen, an sörmliche Colonien in wiedereroberten, bisher von Slawen großentheils occupirten Provinzen zu denken ist. Und zu den letztern gehörte allerdings auch nach Konstantinos Porphyrogennetos

<sup>59)</sup> Theophanes I. p. 733-734; Leo Grammatic. p. 200; Cedrenus II. p. 27; Zomaras XV, 13. Vol. II. p. 120; Georg. Hamartolus p. 671.

<sup>60)</sup> Bergl. Muralt a. a. D. p. 398—406 und die Duellensangaben daselbst. 61) Ebenda p. 401—402. 62) Ebenda a. a. D. p. 405. 63) Theophanes I. p. 755; Cedrenus II. p. 37.

Angabe ber Beloponnejos. Laffen wir ben Raifer felbft reben, wie er eine ber wichtigften Gpifoben aus ber innern Beichichte bes eigentlichen Griechenlands barftellt, ein Greigniß, bas freilich gegen 140 Jahre vor Abfaffung feines Buches: De administrando imperio 64), fallt. "Mis Rifephoros im Romaerlande regierte, fannen bie Clamen im Beloponnefos auf Abfall. Gie begannen bamit, baß fie bie Wohnungen ber benachbarten Griechen (Toaixov) gerftorten und ausplunderten. Dann mandten fie fich gegen Die Bewohner von Batra, verheerten bas flache gand por ber Mauer und belagerten, unterftugt von Caragenen aus Afrifa, Die Stadt. Rach einiger Beit begann fich unter ben Belagerten Roth an Rahrungemitteln, Baffer und Proviant, ju geigen. Daber faßten fie ben Plan, einen Bergleich einzugeben und gegen Buficherung, bag ihnen fein Leib widerfahre, tie Ctabt jenen gu ergeben. Da man jeboch noch hoffte, baß ber bem Thema vorftebenbe faiferliche Strateg, ber auf ber Burg von Rorinth faß, fomme und bas Bolf ber Glaminen befampfen murbe - benn langft hatten ihm bie Archonten von beren Ungug berichtet -, ents fchloffen fich die Bemohner ber Burg, guvor einen Rundschafter nach ben öftlichen Bergen zu senden, damit er erspähe, ob der Strateg heranziehe. Sie geboten ihm, falls er den Strategen nahen sehe, zurückzueilen und zum Zeichen sein Fähnlein zu senken, damit sie die Ankunft des Strategen erführen; wenn nicht, sollte er das Fähnslein gerade halten, damit sie nicht langer vergeblich den Strategen erwarteten. Der Runbichafter gog ab, erfuhr, baß ber Strateg nicht nabe, und fehrte beim, bas gabnlein gerade in der Hand. Da fügte es Gott, auf das Fürwort des heiligen Apostels Andreas, daß das Roß stolperte, der Reiter herabsiel und das Fähnlein fenkte. Als die Bewohner der Burg dieses Zeichen sahen, glaubten fie feft, bag ber Strateg anrude; fie öffneten bie Thore ber Burg und machten einen muthigen Ausfall gegen Die Claminen; babei faben fie mit eigenen Mugen Den Apoftel ju Rog gegen bie Barbaren losfturmen, fie mit Macht in die Blucht ichlagen und fern von ber Burg verscheuchen. Die Barbaren aber, bie ihn erblidten, erichrafen über ben gewaltigen Unfturm bes beiligen Apoftele; gitternd und bebend flüchteten fie in feinen beiligen Tempel. Um britten Tage nach bem Siege fam wirflich ber Strateg und erfuhr ben Triumph bes Seis ligen. Alebald melbete er bem Raifer Rifephoros ben Ginfall, Die Berheerung, Knechtung, Bernichtung, Blunberung ber Glawinen und mas llebels fie fonft bei ihrem Buge in Achaia verübt, bann bie langbauernde Belage-rung und anhaltende Bedrangniß ber Burgbewohner, endlich ben berrlichen Sieg, erreicht burch perfonliches Ericheinen bes Apostele, in beffen heiligem Tempel fie eine Buflucht gefucht. 218 bas ber Raifer erfuhr, befahl er: ,,,, ba ber glangenbe Sieg bem Apostel zu ver-banten sei, solle ihm die gange Siegesbeute geweiht werben." Bugleich verfügte er, baf bie Feinbe felbst mit ihrer gangen Familie, Bermanbtichaft und Sabe bem

Andreas-Tempel in der Metropole von Patra, wo der genannte Apostel solchen Sieg ersochten, geweiht werden jollen. Er gab darüber auch eine feierliche Urfunde ... Seitdem haben die der Metropole leibeigenen Slawinen den Strategen, die faiserlichen Beamten und alle & & dwor anoreddouévous noésbus as dusgous 65) zu unterhalten;" die Metropole selbst wird nicht dazu herangezogen, vielmehr liefern die Slawinen selbst durch Repartirung unter einander alles Erforderliche an Speise und Trank. Kaiser Leo (sicher Leo VI.) bestimmte durch ein weiteres Chrysobult im Detail, was diese zinöpslichstigen Slawinen dem Metropoliten zu leisten hatten, und verbot zugleich jede weitere Last, die ihnen etwa von dem Kaiser oder sonst Jemandem auserlegt werden könnte.

Die ganze Erzählung von ber wunderbaren Erlöfung ber bedrängten Stadt hat der Kaiser, wie er selbst sagt, aus der lebendigen Tradition geschöpft; ein bestimmtes Jahr ist nicht angegeben, wie es ja bei solch mündlicher Ueberslieferung natürlich erscheint. Da aber in dem Berichte von einem sarazenischen Hilfscorps die Rede ist, und, wie bereits erwähnt, im Jahre 807 die Flotte des Khalisen u. a. Rhodos heimsuchte, irren wir wol nicht, wenn wir dies Ereignis um dieselbe Zeit ansehen, und damit die Unterwerfung anderer Slawenstämme der Halbinsel und neue griechische Colonisationen — 810 — in Bers

binbung bringen.

Ein Rachflang ber Besiegung ber Slawen burch ben Schubbeiligen von Batra findet fich in einem Synobalfchreiben 66), bas ber Batriarch Rifolaos II. von Con-ftantinopel (1084-1111) an Kaifer Alerius I. richtete, und in bem ber Beweis geführt wird, bag es unrecht fei, ben Metropoliten ihre bisherigen Guffragane gu entziehen. Es beißt barin, Raifer Rifephores habe ben Metropoliten von Batra mit verschiedenen Privilegien ausgestattet um bes Bunbere willen, bas ber Apostel Unbreas leiblich vollbracht bei ber Bernichtung ber Avaren, "bie gange 218 Jahre ben Beloponnefos inne hatten und fich von ber Romaerherrichaft losgetrennt, fobaß fein romaifcher Dann - b. b. fein Bygantiner, faiferlicher Beamter - benfelben betreten fonnte. Run aber murden biefe burch bie Ericheinung bes erftberufenen Apostele in einer Stunde vernichtet, und bas gange Land bulbigte aufe Reue bem romaifchen Scepter (ἐν τῆ καταστροφῆ τῶν ᾿Αβάρων . . ἐπὶ διακοσίοις δε-καοκτὰ χρόνοις ὅλοις κατασχόντων τὴν Πελοπόννησον, και της Ρωμαϊκής άρχης αποτεμομένων, ώς μη δέ πόδα βαλείν όλως δύνασθαι έν αὐτη 'Ρωμαίον ἄνδοα' έν μια δε ώρα τούτων μεν αφανισθέντων, της δε χώρας απάσης τοις 'Ρωμαϊκοίς σκήπτροις επανελθούong)." Bum Rohn bafur habe Raifer Rifephoros burch ein Chrufobull bas bisherige Ergbisthum Patra gur Metropole erhoben und ihm die Bifchofe von Methone, Lafebamon und Rorone (Σαρσοχορώνη) untergeordnet.

<sup>65)</sup> Darüber weiter unten. 66) J. Leunclavius, Juris Graeco-Romani tam canonici quam civilis tomi duo. Franco-furti 1596. fol. Tom. I. p. 278—279. Daffelbe ift unbatiet; Fallmeraper und Zinkeisen ses irrig ins Jahr 1081.

Bestätigt ward bieses Chrysobull von den nachfolgenden Knisern, so von Leo VI. und Alexandros (898—912), unter denen offenbar die Lasten der unterworsenen Slas wen regulirt wurden, von Romanos I., Christophoros und Konstantinos VII. (920—931), von Risephoros II. Phostas (963—969) und endlich von Risephoros III. Bos

toniates (1078-1081).

Es fann keinem Zweisel unterliegen, daß hier von bemselben Ereignis die Rede ist; nur nennt der Patriarch die Avaren statt der Slawen; aber das kann uns nicht irren, da spätere Geschichtschreiber auf die Slawen die Namen ihrer frühern Herren und Dränger mit gewohnter ethnographischer Unkenntniß übertrugen. Seten wir die Vernichtung der Slawen von Patra ins Jahr 807, so hätten nach dem Patriarchen dieselben seit 589 den Beloponnes inne gehabt und dort 218 Jahre lang selbstschadig, undekümmert um kaiscrliche Besehle und ohne nach dem auf Akrosorinth residirenden Strategen zu fragen, gewirthschaftet. Aber wie weit dehnte sich ihr Gediet aus, war wirklich der ganze Peloponnes Slawenland geworden; handelte es sich nur um vereinzelte Niederlassungen einzelner slawischer Stämme auf der Halbinsel, oder um eine völlige Austilgung des althellenischen Bolkes durch die slawischen Rationen?

3) Fallmeraper's flamifche Sppothefe. Innere Buftanbe bes eigentlichen Griechenlands vom Enbe bes 6. bis Anfang bes 9. Jahrhunderts. Athens angebliche Berobung.

"Das Gefdlecht ber Bellenen ift in Guropa ausgerottet. Schonheit ber Rorper, Sonnenflug bes Beiftes, Ebenmaß und Ginfalt ber Gitte, Runft, Rennbahn, Stadt, Dorf, Saulenpracht und Tempel, ja fogar ber Rame ift von ber Dberflache bes griechischen Continents verschwunden. Gine zweifache Erbichichte, aus Trummern und Dtober zweier neuen und verschiebenen Menfchenracen aufgehäuft, bedt die Graber biefes alten Bolfes. Die unfterblichen Berte feines Geiftes und einige Ruinen auf heimathlichem Boben find heute noch Die einzigen Beugen, bag es einft ein Bolf ber Bellenen gegeben habe. Und wenn es nicht diefe Ruinen, diefe Leichenhugel und Maufoleen find; wenn es nicht ber Boben und bas Jammergefchid feiner Bewohner ift, über welche die Europäer unferer Tage in menschlicher Ruh-rung die Fulle ihrer Bartlichfeit, ihrer Bewunderung, ihrer Thranen und ihrer Beredsamfeit ausgießen, fo hat ein leeres Phantom, ein entfeeltes Gebilbe, ein nicht in ber Natur ber Dinge eriftirendes Befen bie Tiefen ihrer Geele aufgeregt. Denn auch nicht ein Eropfen echten und ungemifchten Sellenenblute fließt in ben Abern ber driftlichen Bevolferung bes beutigen Briechenlands. Gin Sturm, bergleichen unfer Gefchlecht nur wenige betroffen, bat über bie gange Erbflache zwischen bem Ifter und bem innerften Bintel bes peloponnefifchen Gilandes ein neues, mit bem großen Bolfeftamme ber Clamen verbrubertes Gefchlecht von Bebauern ausgegoffen. Und eine zweite, vielleicht nicht weniger wichtige Revolution burch Ginwanderung

ber Albanier in Griechenland hat bie Scenen ber Bernichtung vollenbet. Scothifde Glamen, illyrifde Arnauten, Rinder mitternachtlicher Bolfer, Bluteverwandte der Gerbier und Bulgaren, ber Dalmatiner und Mostowiten find Die Bolfer, welche mir heute Sellenen nennen und gu ihrem eigenen Erftaunen in Die Stammtafeln bes Berifles und ber Philopomen binaufruden. Archont und Mond, Aderbauer und Sandwerfer bes neuen Griechenlands find frembe Ueberzügler, find in zwei biftorifc verichiebenen Zeitpunften von bem mitternachtlichen Gebirge nach Bellas berabgestiegen. Und bas Wort Grieche felbst bezeichnet heute nicht mehr, wie ehemale, die gwifchen bem Tempethal und ben Stromungen bes Eurotas angefiedelten Rinder Deufalion's, fonbern alle jene Bolferichaften, welche, im Gegenfas mit ber Lehre Mohammed's und ber romifchen Rirche, Gefes und Glauben vom Batriarchalthrone ju Bygang empfangen haben. Der Arnaut von Guli und Argos, ber Clame von Riem und Beligofti in Arfabien, ber Bulgar von Triadiga und ber driftliche Rauber von Montenegro haben mit Stanberbeg und Rolofotroni gleiches Recht auf Namen und Rang eines Griechen. Das Band, meldes fie gemeinschaftlich umschlingt, ift ftarfer ale Die Bande bes Blutes, es ift religiofer Natur und gleichfam bie Scheibewand zwischen ber Raaba und bem Lateran. . . . . . . . Es ift im Innern bes gangen griechi= fchen Festlandes gegenwartig nicht eine einzige Familie, beren Ahnen nicht entweder Schthen ober Arnauten, Almugavaren ober Franfen, ober gracifirte Affaten aus Phrygien, Gilicien, Rappadocien ober Lydien waren. Und wenn fich Sellenenfreunde etwa noch damit troften wollen, bag, wenn auch bie alten Wefchlechter von Bellas ganglich untergegangen, boch ihre Sprache und ihr Mccent auf die eingebrungenen Bolfer binubergepflangt, bas felbft ununterbrochen die Berrichaft behauptet habe, fo muffen wir ihnen leider aud biefen Troft noch rauben und ihre lette Soffnung fur eine Taufdung erflaren, ba es fich zeigt, daß man auf bem offenen ganbe in Arfabien und Glis, in Deffenien und Lafonien, in Boos tien, Phofis und Afarnanien viele Menschenalter binburch flawisch geredet habe, wie man es in Gerbien und Dalmatien jest noch spricht, in Bommern und auf ber Infel Rugen aber vor Jahrhunderten gesprochen bat." Mit biefen Gagen hat Fallmeraper in ber 1829 gefdries benen Borrebe jum erften Banbe feiner "Gefchichte ber Salbinfel Morea mabrend bes Mittelalters" (2 Bande Stuttgart und Tubingen 1830 - 1836. 8.) feine Theorie vom "Untergange bes hellenischen Beichlechte" in Europa eingeleitet. Das gange Berf, burch bas hauptfachlich bie von Buchon entbedte Chronif von Morea guerft in Teutschland befannt murbe, ift ein burchaus tenbengiofer, hiftorifder Commentar ju ben eben ausgesprochenen Capen. Bunadft follte barin nur fur ben Beloponnes bie Bertilgung ber legten Spuren bes Sellenenthums nachgewiesen werben. Bie ber Berfaffer erwartete, fehlte es nicht an lebhafter Opposition, jumeift von Geiten teutscher Phitologen, benen es fehr unbequem fam, auf ihre iconen Illufionen von bem Fortleben ber echten unvermischten Entel eines Beriffes und Sophofles auf bem claffifchen Boben ber Bater vergichten gu follen. 3bre Opposition aber ward meift mit ftumpfen Waffen geführt, mahrend ber Rationalftolg ber Reu- Sellenen fic aufs Empfindlichfte gefrantt fühlte, bag ber teutiche Brofeffor fie ju Rachtommen von Glawen ftempeln wollte. Eben von dem türfischen Joche befreit, wurden fie in bem, was ihnen als bas Beiligfte galt, aufs Schwerfte angegriffen; fie, Die fo mader fur ihres Baterlandes Berftellung gefampft, follten nun wieber gu "Sflaven," wie fie's verftanden, erniedrigt werben. Daber die beftigen Schmabungen in ben atbenischen Beitungen und Die perfonlichen Infultationen, benen ber Berfaffer bei feinem Aufenthalte in ber Sauptstadt von Ren - Sellas ausgefest war. Aber auch von Seiten vieler in Athen lebender Teutschen, namentlich ber Diplomaten, benen Die neuentbedte Stammverwandtichaft bes Bellenenvolfs mit ben Dostowiten bebenflich ericbien, ward Fallmerayer mit unverhohlenem Distrauen begegnet. Gine formliche Wiberlegung feiner Theorie mare bas Befte gewefen, ware fie nur auf Documente, wie er felbft fie vorbrachte, bafirt gemefen. Allein ben Meiften, bie gegen ibn auch bei und in bie Schranken traten 67), fehlte es an ber nothwendigen Sachfenntniß; Die Urfunden, Die Fallmerayer vorbrachte, schienen fo gu fagen bie einzigen worhandenen Quellen gur Geschichte des griechischen Mittelalters. Reues Material ward faum beigebracht; man wußte Richts zu finden. Dazu imponirte Fallmeraper's gewaltige Sprachfenntniß; wer fonnte ibm bei allen feinen etymologifchen Studien über bie flamifchen Ortonamen bes Beloponnefos irgendwie folgen? Unbern imponirte vielleicht nicht minber ber glangenbe, bes Berfaffere ber gang aus bisher ungebrudten Quellen gefdriebenen Raifergeschichte von Trapezunt murbige Styl, fo recht contraftirend in feiner Frifde und Redbeit gegen Die Schwerfalligfeit feiner gelehrten Biberfacher. Dan begnügte fich, anftatt neue Thatfachen vorzubringen, mit vornehmen Bhrafen Die Regerei ju verbammen, Die Fallmerayer gegen bie althergebrachte Meinung begangen, ben Mangel an Bietat ju rugen, mit bem er bie beilige ften Reminiscenzen ber Menschheit in ben Staub ju treten verfucht habe, und fo weiter 68). Aber wie gefagt, meift übereilte Phrafen, anftatt befonnene Rritif ber von ihm angezogenen Quellen ober Bergugiehung neuer gum Gegenbeweife. Außer Ropitar, ber in ben Wiener Jahrbuchern ber Literatur 69) bei einer Besprechung bes erften

Banbes bewies, bag Fallmeraver's Kenntniffe ber flamiichen Sprachen ungenugend, und ber ale competentefter Renner berfelben eine nicht unbetrachtliche Ungabl etymologischer Disgriffe und Disbeutungen aufbedte, batte bei und nur Binfeifen in dem erften Banbe feiner Befcichte Griechenlande 70) eine ernftliche Wiberlegung ber frijd in Die Belt gefchleuberten Sypothefe auf Grund einer befonnenen Rachprufung ber von Fallmerager benutten Quellen verfucht. Aber beibe brangen nicht burch, obgleich letterer namentlich eine Menge verwirrenber Biberfprude in Fallmerayer's Ungaben enthullte, viel= mehr fpielte biefer fofort gegen feinen Begner einen neuen Trumpf aus, indem er Die Banflawifirung nicht langer auf ben Beloponnefos, "bas ichon burch feinen Ramen als flamifch gefennzeichnete Morea," befdranfte, fonbern auch Attifa und namentlich Athen ale burch und burch flawifirt barftellte. Dies geschah in feiner afabemischen Abhandlung: "Welchen Ginfluß hatte bie Befegung Griechenlands burch bie Glawen auf bas Schidfal ber Stadt Athen und ber Landichaft Attifa? Der nabere Begrundung der im ersten Bande ber ""Geschichte von Morea mahrend bes Mittelalters"" aufgestellten Lehre von der Entstehung der heutigen Griechen" (Stuttgart und Tubingen 1835. 8.), Beitere "Beweise" fur bas Slawenthum ber beutigen Griechen, namentlich aus einer Stadtdronif von Monemvafia, brachten bie "Fragmente aus dem Drient" 71), in benen unter andern eine Recapitulation ber gangen Streitfrage vorgenommen, und namentlich die Glawistrung Theffaliens aus den dort gablreich auftauchenben Ortonamen nichthellenischen Stammes beducirt ward. Zugleich benutte "ber Frag-mentift," wie man Fallmerayer seitbem nannte, biesen Abschnitt, um seinen fur unverfälschtes Hellenenthum fdmarmenben, boch ohne Beweise fich in Schonrednereien ergießenden Landeleuten eine auf die Finger gu geben; Die von Griechen felbft verfuchten Wiberlegungen berührt er faum. Bon lettern ift bes jungern Defonomos "Avaτροπή των γραψάντων ότι οὐδείς των νῦν Ελλήνων απόγονος των άρχαίων" (Athen 8.) allerdings ein fdmaches Dachwert; viel bebeutenber ift bas im Beifte Binfeifen's gefdriebene Buch von Ronft. Paparrhigopuίοδ: "Περί της ἐποικήσεως Σλαβικών τινων φυλών εἰς την Πελοποννησον" (Athen 1843, 8.), das aber erst in seiner Umarbeitung als "Σλαϋικαί έν ταις Ελληνικαίς χώραις έποικήσεις" 72) sid der Arbeit jenes teuts fchen Gelehrten wurdig gur Seite ftellt. Auch hier werben einzelne biftorifche Inconfequengen nachgewiesen und namentlich wird die Ungenauigfeit und Unguverläffigfeit ber afabemifchen Abhandlung über Athen betont, gegen welche ichon ber fonft nicht eben bedeutenbe athener Landsmann Dionyf. Gurmelis in ber 3. Ausgabe feiner atbenijchen Geschichte 73) mit Recht Broteft eingelegt hatte.

<sup>67)</sup> Am besten noch nächst Zinkeisen J. v. Dw, Die Abstammung ber Griechen und die Irrthümer und Täuschungen des Dr. Ph. Fallmeraher. München 1847. 8., wo namentlich die angeblich stammischen Dreisnamen in Griechenland einer besonnenen Prüfung unterzogen sind, die historischen Duellen kurz — aber freilich ungenügend — beleuchtet werden, und leider eine Mage ungehöriger Resterionen eingemischt sind, die natürlich vor den sarkastischen Keulenschäsgen der Fragmentisten zusammendrechen müssen. 683 So in abgeschmacktester Weise z. B. "als Philhellene" F. von Sudow, Der Beweis, daß die heutigen Griechen die echten Sohne der alten hellenen sind. Stralfund 1841. 8. 69) Bb. LI. 1830.

S. 111-120; vergl. bie Recenfion in ben Berliner Jahrbuchern. 1840. S. 31-48.

<sup>70)</sup> Theil I. Leipzig 1832. 8. S. 689 fg. 71) Band II. Stuttgart und Tübingen 1845. 8. S. 367—458. 72) Ίστορικαί πραγματεΐαι ὑπὸ Κ. Παπαφόηγοπούλου. Μέρος I. Athen 1858. 8. p. 226—370. 73) Κατάστασις συνοπτική

Bahrend einzelne ftreng wiffenschaftliche Erforscher flawifder Gefchichte, wie ber unparteiffche Gafarit 74), nur mit größter Borficht bie neugewonnenen Refultate beruds fichtigten, jubelte ber Chor ber Panflawiften laut über bie gemachte Groberung, ohne felbft meiter gu prufen. Satte boch ein Danfowsty um biefelbe Beit, ba Fallmerayer in Landshut feine Borrebe fdrieb, gar ben Somer 74 1) ju einem flawifden Ganger ftempeln wollen benn ber Canger ber 3lias mar blind, und bes ferbifden Berfules, bes fabelhaften Ronigsfohns Marto, follen ja auch namentlich bie blinden Beiger gedenfen, die mit ber Gusle bas Land burdwandern! und bie flawiiden Sprachen gehoren ja auch jum indogermanischen Stamme -; und hat nicht ein Bolansti die rathfelhaften etrustifchen Terte einfach ale urflamifch beuten wollen, wie Edmig : Anerbady als urgermanifch? Gibt nicht noch heute ber fruber besonnene Bietraszewofi ben Benb Avefta ale alteftes Monument ber Glawenfprache beraus? Den Banflawiften pagte es naturlich nur in ben Rram, wenn gerade ber Ruffenfreffer und Demofrat Fallmeraper bem angeblichen Testamente bes Baren Beter und ben Beftrebungen ber Baremna Ratharina II. neue Sandhaben gab, bamit man ben Rrieg gegen ben 36lam, b. h. bie Eroberung von Stambul, ber Berrin breier Welttheile, jugleich als einen beiligen Rampf fur bie Befreiung ber ftammverwandten Glamen von Bulgarien, Mafebonien, Thrafien und gang Sellas fdminten fonne. Fallmerayer hat feine Sypothefe auch weiter in verfchiebenen Beitungsartifeln, namentlich Correspondengen gur Mugeburger Allgemeinen, vertreten; fie find, größtentheils unverfürgt, im britten Banbe feiner von Thomas berausgegebenen gefammelten Berfe (Leipzig 1861. 8.) wieber abgebrudt worben. Geine lette Arbeit betraf bas ,,albanefifche Clement in Griechenland;" mit noch ungureichendern Quellen, die großentheils hochft unlauterer Serfunft, follte der Beweis geführt werden, baß, was in hellas nicht flawisch, wenigstens albanefisch sei. Nachbem ber Fragmentift wegen bes Clawenthums ber Bellenen mit ben teutschen Gelehrten Friede gemacht und anscheinend ale Sieger bie Waffen niebergelegt, galt es, bem fparlichen Refte berer, bie ihre Stammbaume bis zu ben Beroen ober ben Philosophen bes Alterthums gurudichrauben mochten, ben letten Stoß gu verfegen. Bir merben fpater, wenn bie Albanefen felbftandig berportreten, feine Theorie naber ju beleuchten haben; por ber Sand genuge bier biefe Undeutung.

Der Befähigteste jur Beleuchtung ber Clawentheorie hatte Buchon sein konnen, hatte er nur nicht bei seinen Studien über griechisches Mittelalter sich die Grenze allzu eng gezogen und mehr die gloire française und einen

Sit in ber Afabemie im Auge gehabt, als grund= lidje Aufhellung ber bunfelften Beiten griechifder Geichichte. Aber ihm lagen nur "nos Français" am Bergen; fowie er bie catalonifche Berrichaft in Athen mit wenigen Beilen abfertigt, ebenfo fern lag es ihm, fritifche langweilige Untersuchungen über bie noch weniger romantifden und ruhmreichen Glawenzuge anzustellen. Da= gegen versuchten Tafel und Elliffen wieberholt, gelegentlich einzelne Bunfte ber Glamentheorie ju miberlegen, mas ihnen auch vollständig gelang; allein eine burchgebenbe Rritif fammtlicher von Fallmerayer aufgestellten Gage auf junachft ftreng biftorifchen Grundlagen unterblieb. ba jener überwiegend bie Beographie, Diefer Die Literatur bes mittlern und neuern Griechenlands jum Gegenftanb überaus grundlicher Studien gemablt. 216 nun neuerbinge gar Finlay, ber freilich nirgendwo neue Quellen beibrachte - fold Urfundenjagen mar von jeher bem praftifden Schotten antipathifd -, bagegen mit gefunber Rritif Die vorliegenden beleuchtete, und mit philofophischem Scharffinn die Beschichte ber innern Buftanbe von Bellas (freilich nicht ohne bie unvermeiblichen, burch Quellenmangel verurfachten Disgriffe) zu reconstruiren fuchte, anscheinend gang auf Fallmeraper's Geite trat, batte bie neue Supotheje bei une faft geftegt. Und "baß alle Hellenen Clawen feien," galt fur eine ausgemachte That- fache, fo fehr auch die Beffern bes Bolfe, die auf teutfchen Universitaten teutsche Bilbung liebgewonnen, ba= gegen proteftirten. Aber bie Glamentheorie follte auch über bie Schranten gereigt geführten philologifchen Rampfes hinübergefpielt werben; bem gangen teutichen Bolfe, bas für fpecififd philhellenisch galt, ba ein teutscher Bring ben Thron von Reu-Bellas bestiegen, follten bie Mugen geöffnet merben über ber Bfeudo - Sellenen mosfowitifche Stammverwandtichaft und Sinneigung gur ftammverwandten, Alles nivellirenden Orthodorie ber alleinseligmachenben Rirche bes Ruffengaren. In bem populairen Journale "Bestermann's Illustrirte Monats-heste" 75) hat Kriegt die Frage über die Abstammung ber heutigen hellenen als eine durch Fallmerayer's fühne Sypothese vollständig gelofte, das Clawenthum als ben unbeftreitbaren Rern neuhellenischen Lebens bargeftellt. Und fo ift allmälig Fallmerayer's Unfchanung Die bei uns gang und gabe geworbene; überall bort man nur von bem Difchlingevolf ber hellenischen Glawen reben; Die Begeifterung fur bas neu erhobene Sellas ericheint als eine gemachte, erfunftelte; benn bie Clawen, Die fich Bellenen ichimpfen laffen, haben auch barinihre Unfabigfeit jur Gelbstregierung bethatigt, baß sie gleich ihren Stam-mesgenoffen in Rußland, Bolen und anderewo, felbst neuerdings in bem "bellenistrten" Rumanien, fiete Frembe ju ihren Berren erforen, neibifch auf Jeben, ber unter ihnen felbit groß, friechend gegen ben Fremben, ber ihnen burch Uhnenprunf ober "Bhilhellenenthum" imponiren fonnte. Man benft babei unwillfurlich an bie Schilberung, bie Raifer Leo ber Beife von ben Glamen entwirft!

τῆς πόλεως 'Αθηνῶν ἀπὸ τῆς πτώσεως αὐτῆς ὑπὸ τῶν 'Ρωμαίων μέχρι τέλους τῆς Τουρκοκρατίας. Athen 1846. 8. p. 59.

<sup>74)</sup> Slawische Alterthumer. Teutsch von Mosig von Aehrensfeld, berausgegeben von heinr. Wuttfe. Bb. II. Leipzig 1844. 8. S. 152 fg.; ein classisches, von mir vielfach benuttes Wert. 74 a) Homerus slavicis dialectis cognata lingua scripsit. Vindobonae 1829 — 1831. 8.

<sup>75)</sup> Jahrg. 1859. Rr. 29. G. 534 fg. "Die Abstammung ber Reugriechen."

Saffen wir Rriegt's Gage, Die ungweifelhaft fur bie Daffe der "Gebildeten" bei une maggebend geworben, Die aber im Grunde nur ein Ercerpt aus Fallmerager's für Die teutschen Gelehrten bestimmten Argumentationen find, gufammen, fo icheint Folgendes unumftöglich aus: gemacht ju fein. "Bis ju unfern Tagen hat bas große Bublicum Europa's die Einwohner Griechenlands fur Rachkommen ber alten Griechen gehalten. Die Gelehr-ten wußten zwar, bag nicht unbeträchtliche Theile Griedenlands von Albanefen bewohnt find; aber auch fie aweiselten nicht im geringsten an ber echt griechischen Abkunft ber übrigen Einwohner. In neuester Zeit hat jedoch Fallmeraper nachgewiesen, daß die Neugriechen mit geringen Ausnahmen feine Nachkommen der alten Griechen, fondern größtentheils von flawifcher Abfunft find." Dafür find junachft bie hiftorifchen Beweife vorgebracht. Schon gu Strabo's Zeiten gange Landftriche obe; bann bie Berheerungezuge ber Gothen im 3. und gegen Ende bes 4.; Chriftianifirung bes gangen Grieschenland im Laufe bes 5. Jahrhunderts; nur bas Bolf am Tangetos (bie editen alten Lafebamonier) bleibt beib= nifc bis auf Bafilius I. Dann weitere Bolferfturme gegen bas ichwache, fiechenbe Dftrom, bas von 499 - 763 von ben Barbaren verheert wird; die Ausmorbung bes Reichs unter Juftinian nach Profopios' Anecdota; Athen 400 Jahre lang obe; froatifche, bulgarifche, ferbifche Reiche auf bem Boben bes alten Romaerstaats; Ginfalle ber Araber, Rormannen, Franten und Albanefen, durch welche "die griechtiche Ration bis auf einen febr geringen Theil untergegangen, und in ihren Bohnfigen burch Glawen und andere Bolfer erfest worben ift, welche tie neugriechische Gprache ans genommen haben. Als unvermischte Refte ber alten Griechen fann man nur einen Theil ber Fanarioten bochabelige Familien, von benen bie meiften althellenis fcher Abfunft gu fein icheinen; in Betreff einiger, wie ber Dpfilanti, Morufi und Rallimachi, fann bies fogar urfundlich (??) nachgewiesen werden --, die Tichafonen und einen Theil ber Infelgriechen ansehen." Wegen ber Tichafonen erhebt indeffen Rriegf wohlbegrundete Bebenfen. Endlich bie eigentlichen Beweife:

- 1) Die Menge und lange Dauer ber gegen Griechenland gerichteten Raubzuge wilder Bolfer - 400 Jahre lang;
- 2) bie größere Graufamfeit und Berheerungsluft ber Bolfer, welche in das byzantinische Reich einsfielen:
- 3) Die fdriftlichen Beugniffe von Beitgenoffen.
- 4) Die altgriechischen Bolfer und gandernamen find alle untergegangen und burch fremde ersett worben (baber Romaer, Romania und bas flawische Morea).
- 5) Die altgriechischen Namen von Städten, Dorfern, Fluffen und Gebirgen find zum allergrößten Theil aus Griechenland verschwunden, und an ihre Stelle find flawische, turtisch albanesische und neugriechis sche (!) getreten.

6) Die heutigen Bewohner Griechenlands haben feine Traditionen aus der altgriechischen Zeit mehr; ihre historische Erinnerung geht vielmehr nur bis in die Zeit der beginnenden Wiedereinführung (?) des Christenthums, d. h. bis in das 9. Jahrhundert binauf.

7) Endlich die durch und burch mit flawischen Glementen versete neugriechische Sprache.

Bunft 4—6 gehören eigentlich in die Geographie Griechenlands und find auch hier so ausstührlich erörtert, daß ich nur eine fleine Nachlese und Revision zu halten brauche; Bunft 7, der wol in der Geschichte der mittelgriechischen Literatur gründlicher abgehandelt wird, kann ich ebenso nur andeutend berühren. Bunft 1 und 2 stehen als ausgemachte Thatsachen auch nach dem hier Gesagten sest; es handelt sich also dei fritischer Beleuchtung der Fallmerayer'schen Theorie zunächst und vor Allem um Punft 3. Ift es richtig, daß die Zeitgenossen in ihren Schriften die Ausrottung des Hellenenvolks und die Slawistrung von ganz Hellas, mit Ausnahme des kleinen, von Kriegk nach seinem Borläuser erwähnten Bruchtheils—Fanarioten, Tschakonen, Inselgriechen — bestätigen?

Daß in der Zeit vor 577 Griechenland gar Jahrshunderte lang von den Plünderungszügen der nördlichen Barbaren zu leiden hatte, ist eine ausgemachte Thatsfache; ebenso erwiesen ist es, daß in dieser Zeit von einem Seßhastwerden unhellenischer Stämme im eigentslichen Hellas — abgesehen von den Gothen bei Dyrrthachion — nirgendwo ein Wort verlautet; daß vielmehr die Thermopylen kaum zweimal, der Isthmos niemals, von den nordischen "Unholden" erreicht worden sind. Resumiren wir nun kurz, was uns aus diesem zweiten Abschnitte quellenmäßig seststehen kann über die Einfälle oder vielmehr die Niederlassungen der Barbaren in Hellas, so kommen wir zu folgenden, urkundlich erweissbaren Thatsachen:

I. Nach Johannes von Ephesos plündern die Slawinen 577 ganz Hellas, Theffalien, Makedonien, beherrschen das Land und wohnen darin, dis — "Gott sie hinauswarf." Wann letteres geschah, sagt er nicht; doch — 584 — "bis heute sipen und ruhen sie, durch Plünderung reich, in den römischen Provinzen." Dasselbe berichtet Menander. Der Kaiser ruft gegen sie die Avaren, welche aber nicht nur die Slawen bekriegen, sondern gleichfalls das Reich verheeren und endlich 581 Sirmium nehmen.

II. Neuer Einbruch ber Claminen, burch Com-

III. Die Avaren lassen die zinspstichtigen Slawen los gegen das Reich 588 (laut Simocatta), nachdem die ersteren selbst 583 und 586 eingefallen und im ganzen Norden mit Feuer und Schwert gehaust. Wenn Evasgrius da von einer Stadt Hellas redet, so ist daraus ebenso wenig zu schließen, daß Mittelgriechenland von den Avaren — nicht Slawen — heimgesucht sei, wie aus dem "änodkävres änavra nat nvonodovvres," daß das ganze Hellenenvolf damals von ihnen ausgetisgt wer-

ben fei.

IV. Bei Bajan's Rrieg 591 figen bie ihm gines pflichtigen Clawen im Norben bes Reiche; ihr Führer Ardagaft, berfelbe, ber 584 ben Ginbruch geleitet, wird 593 angegriffen, bas Clawenland jenfeits ber Donau von ben Raiferlichen furchtbar verheert. Die Ungriffe wiederholen fich; Arbagaft fallt 597; boch bleiben bie Clawinen bie Gieger.

V. Avarenfturm gegen bas Reich 600, abgefauft; um die in Iftrien und Dalmatien plunbernben Glamen gu verfolgen, barf ber Raifer bie Donau-Reichsgrenge überschreiten. Dann weitere Beerguge mit wechselndem Erfolg; ber Schauplat bleibt ftete in ben Rorbgrengen, an ber Donau. Großer Raubzug gegen bie Refibeng; Die Avaren werben abgefauft 619; ein zweiter Angriff mislingt. Das Avarenreid, fallt vor ben Bulgaren und ben flamifchen Unterthanen.

VI. Die Bulgaren grunden auf bygantinischem Boben ein Reich, bas bis in die Rabe von Theffalonich fich erftredt. Bugleich - unter Beraflius - friedliche Unfiebelungen ber Rroaten in Dalmatien.

VII. Die mit ben Bulgaren verbunbeten Glamen figen in verschiedenen Stammen um Theffalonich, werben von Constans II. 657 unterjocht (babei Enlugivla, Die Clamencantone am Strymon u. f. w.).

VIII. Sturme ber Bulgaren und Glamen, melde lettere gur Gee auch bie Ruften Griechenlands geplunbert haben, gegen Theffalonich 675-681. Clawische Stamme figen in Theffalien am Golf von Bolo und in Bagenetia in Epiros; Die Glawen am Strymon rauben 687 gur Cee in ber Propontis. Das Bulgarenreich wird als felbständig anerfannt 679; bagegen werben bie Clawen um Theffalonich (bie Sflavinia) 688 unter-

Salten wir bier einen Mugenblid inne, fo ergibt fich ale unumftögliches Refultat, bag auch biefe Barbaren= einfälle faft ausschließlich bie norblichen Provingen tra= fen. Gelbft bie Beugniffe Menanber's und Johannes' von Ephejos geben burchaus nicht ben feften Beweis, baß Sellas feitbem von ben Clamen occupirt worben fei; vielmehr bestätigen fie nur, baß Theile bes Reiches, und zwar gerade im Rorben, von ihnen befest worben find. Golde flawifche Rieberlaffungen erftreden fich Enbe bes 7. Jahrhunderte füblich bis nach Boniga in Epiros und Beleftino in Theffalien; daß fie auch Mittelgriechenland und ben Beloponnejos, ber gelegentlich gur Gee verheert ward, umfaßten, ift nirgendwo bewiesen. Die bebeutenbften flawifchen Colonien finben fich um Theffalonich, und es bedarf wiederholter Beerguge ber Raifer, um biefe Stamme ginebar gu machen. Daß bie Glawinen, bie 577 auch in Sellas plunbern, mit benfelben Glamen ibentifd find, Die unter Arbagaft 584 - 597 bie Reichelande verheeren, fann feinem 3meifel unterliegen; wo fie fich feghaft gemacht hatten, geht aus bem Befagten binlanglich bervor, namlich in ben Rorbprovingen, zumeift an ber Donau.

Fahren wir nun fort mit ber Quellenrevifion, fo finden wir weiter:

IX. den Aufstand ber hellenischen Ifonobulen -Eddadizol und Bewohner ber Kyfladen — unter dem Turmarchen Agallianos gegen Leo III. 727;

X. Die furchtbare Beft von 746-747, Die recht eigentlich Sellas und die Infeln trifft, und ba, wie in ber Sauptstadt, wol großentheils "ausmorbet."

XI. In Folge berfelben (um 750) flawische Unfiebelungen in bem verobeten Bellas und Beloponnejos, bie "flamifirt und barbarifd werden;" Borphyrogennetos belegt biefe Angabe mit bem flamifchen Befichtetypus bes abnenftolgen Beloponnefiere Rifetas.

XII. Aber wol nur bas platte gand murbe großentheils von ben nach Guben vorrudenben ftrymonifchen und pagafaifchen Clawen befest; Die bellenifchen Stabte, gewiß theilweise von ber Beft verschont, maren faft übervolfert, fobag aus ihnen 755 Conftantinopel neue Coloniften erhalten fonnte.

XIII. Reue Sturme ber Bulgaren - mit ihnen bie rebellifden ftrymonifden Clawen - gegen Theffalonich 758; lettere merben wieder unterjocht; erftere friegen fort.

XIV. Raiferin Irene unterwirft 783 burch Ctaurafios alle Claminen Theffaliens und Mittelgriechenlands; felbft bie Clawenftamme im Beloponnefos werben angegriffen, allein nicht unterjocht.

XV. Afamir, Clawenhauptling in Beleftino, will bie in Athen internirten Bruder Leo's IV. gegen Brene erheben; die Rebellion wird 799 rafch gebampft.

XVI. Doch halten fich die Glamen unabhangig im Beloponnejos; fie wollen, ale Nifephoros I. regiert, volle Gelbständigfeit gewinnen. Unterftust von ben Arabern, plundern fie die Saufer ber benachbarten Gries den und befturmen (bas hellenifde) Patra. Gin Bunber rettet 807 bie Stadt; ber faiferliche Strateg bes Beloponnefos, ber in Rorinth refibirt, fommt bin; auf Befehl bes Rifephoros werben bie beffegten Glaminen ber jur Metropole erhobenen Rirche von Batra als Leibeigene zugewiesen; ihre Laften werden hernach (zwischen 898 und 912) regulirt.
XVII. Reue Coloniften aus bem gangen Reiche

werben 810 in bas wiedergewonnene Beidenland gefandt.

Mus bem Gefagten geht nunmehr hervor, bag noch gur Beit Leo's III. Bellas ein betrachtliches Beer, Die Ryfladen eine bedeutende Flotte ftellen konnten, daß alfo an eine Ausrottung des Hellenenvolks in Fallmeraner's Sinn nicht zu benfen ift. Bielmehr find auch nach ber großen Beft noch einzelne hellenische Stabte volfreich genug. Dagegen ward bas platte gand, namentlich ber Beloponnefos, um bie Mitte bes 8. Jahrhunderts weit und breit von den flawifden Stammen befest, Die icon feit langer ale einem Jahrhundert fich in Thrafien und einem Theile Theffaliene niebergelaffen, und nun faft 60 Jahre lang unabhangig bort ichalten. Die Glawen in Sellas und Theffalien werden 783 ginebar, Die im Beloponnefos 807 wenigstens theilmeife 76) unterjocht.

<sup>76)</sup> Anbere flamifche Anfiebler gewiß erft fpater, wie mir ber= nach feben werben.

Patra und Rorinth aber find fortwährend griechisch geblieben; noch verwaltet bie Salbinfel, wie früher, ein faiferlicher Strateg. Da une bies Konftantinos Borphprogennitus felbft, freilich aus bem Bolfemunde, berichtet, burfte bie Ungabe in bem Synobalfdreiben bes Batriarden Nifolaos II., "baß, fo lange die Awaren im Beloponnesos herrichten, fein romaischer Beamter benfelben ju betreten magte," boch wol auf ein bescheibenes Daß jurudzuführen fein, wenngleich ber Beutegug bes Staurafios gegen bie Glamen ber Salbinfel beweift , baß man Diefelbe wirflich wie ein abgetrenntes Barbarenland anfah, von bem nur einzelne griechifche Stabte, burch ihre Seftungen gefdirmt, bem Raifer verblieben waren. Unders durfte es mit ber Behauptung fteben, bag bie Avaren, b. b. bie Glawen, 218 Jahre lang ben Beloponnefos beherricht hatten, alfo von 589 - 807; mahrend aus unferer Erörterung hervorgeben mußte, baß fie nur feit etwa 750 - 807 herren im ganbe gewesen. Satten dennoch die Slawinen, die 588 nach Simofatta "Thrafien" verheert, damale auf ihrem Beuteguge auch ben Weg in den offenen Beloponnesos gefunden und fich dort feghaft gemacht? Wie viel Werth auf die Stadtchronif von Monembafia, die gang abnliche Angaben enthielt und in ben "Fragmenten aus bem Orient" jum erften Mal jum Beweise ber Theorie vorgebracht wird, ju legen ift, werben wir hernach prufen. Suchen wir hier gunachft nach weiteren Beugniffen gleichzeitiger Schriftsteller, Die nicht fowol die außere Kriegegeschichte, wie wir fie hier nothwendig in ben Borbergrund ftellen mußten, behanbeln, fondern die geographischen ober innern Berhaltniffe bes einstigen Sellenenlandes, wenn auch nur gelegentlich und anbeutungemeife, berühren.

Daß bie geographischen Angaben bes Iren Dicuil 77) bier nicht in Betracht fommen fonnen, liegt auf ber Sand; finden wir boch in feinem Buche fein Bild ber bamaligen Buftanbe von Bellas, fonbern nur eine Compilation aus altern Berfen, namentlich Plinius, Golis nus und ber Rosmographie bes fogenannten Methicus, welche für biefe Jahrhunderte ohne allen hiftorifchen Berth ift. Biel wichtiger muffen bier bie Bergeichniffe ber griechischen Bisthumer fein, bie boch wenigstens theilweise noch bie Forteriftenz hellenischer Stabte bemeifen fonnen, und auf die ich beshalb fpater gurudtomme. Sonft werben bei ben bygantinifden Siftorifern und anberswo nur außerft felten bie Infeln und bas Festland von Sellas erwähnt, wenn wir von den Rach= richten über bie Beerguge, bie felbft burftig genug find, abfeben; nur Athen wird häufiger genannt, fonft faum eine Stadt bes mittleren Griechenlands. Bon ben Infeln bes ageifchen Meeres haben wir in fofern einige Runbe, ale biefelben bas nachfte Biel ber Raub = und Eroberungeguge ber Araber waren. Um biefelbe Beit (653), ale Bapft Martin auf Naros anlangte, um bert bie Baber ju gebrauchen 78), murben Rreta, Ros und

Rhobos von Moamije geplunbert; auf letterer Infel fturate ber Sieger ben berühmten Rolog um; mit bem gefauften Erze foll ein Jude aus Ebeffa uber 900 Rameele beladen haben 79). 3m Jahre 726 entftand gwifden Thera und Therafia durch eine der im Archipel gewöhnlichen vulfanischen Eruptionen Die fleine Infel Siera 80); biefes und andere Naturereigniffe follen bem Raifer Leo III., wie die Ifonobulen fabelten, ben Glauben beigebracht haben, baß Gott wegen ber Bilberverehrung gornig fei, und ihn fomit aufer andern Grunden jum Berbote berfelben bestimmt haben. Bon Lemnos 81) wird uns jum Jahre 766 berichtet, baß die auf Befehl bes Raifers Conftantin V. ins Deer geworfenen Bebeine ber beiligen Euphemia bort gelandet feien; Lesbos endlich mar bas Eril ber Raiferin Grene, bie bort am 9. Mug. 803 ftarb 82). Bon bem Geschwader ber Inselgriechen war fcon oben die Rede; ale Befehlshaber beffelben erfcheint 780 83) ber Großadmiral ber zwölf Infeln (δρουγγάριος της Δωδεκανήσου) Theophylaftos, bes Rhangabe Gohn. Es ift bies meines Wiffens bie erfte Stelle, in ber bie Rofladen unter biefem Ramen ermahnt werben, ber fpa-

ter gang gang und gabe wirb. 3m Beloponnesos, auf bem ein Raifer Leo (III. ober V.?) um biefe Beit einen Wartthurm anlegte, welcher burch Feuerzeichen bas Raben ber Barbaren, wol ber arabifden Biraten, verfunden follte 84), wird, wie wir ichon gefehen haben, fortwährend Rorinth als Sauptstadt genannt. Daß bort auch factifch ein Ergbifchof refibirte, geht aus ben Briefen Gregor's des Großen hervor, der g. B. 590 85) bem bortigen Ergbifchof Anaftafios feine Bahl melbet, fowie ben Defenfor Bonifacius, ben er an ben Raifer Mauricius fendet, empfiehlt; fpater aber (595) 86) bessen Rachfolger Joannes, "da Anastasius mit Recht abgesetzt worden," seine Antrage oder Befehle hinssichtlich der Ankläger seines Borgangers ertheilt. Auch die bei Le Quien 87) genannten Nachfolger des lettern, wie Stephanos, Silarios, Joannes II. und Baulos, bie allerdings jum Theil bem nachften Abichnitte angehoren, refibirten ohne Frage am Orte ber Metropolis felbft. Reben Rorinth tritt nun im Beloponnefos von ben Beiten bes Raifers Mauricius (582-602) an namentlich Monembafia hervor, ber lette Berd griechifch = romaifcher Municipalinftitutionen. Dbgleich Le Quien 88) bort feinen Bifchofenamen vor bem bee Betros, ber am 7. ofumenifden Concile von 787 Theil nahm, fennt, wiffen wir boch aus Bhranges 89), ber felbft ohne Frage baber ftammte und mit ben alten Befchlechtern ber Stadt burch verwandtichaftliche Bande verfnupft mar, bag die bortige, fpater mit vielen Privilegien bedachte Rirche gegen Ende

<sup>77)</sup> A. Letronne, Recherches géographiques et critiques sur le livre de mensura orbis terrae composé par Dicuil. Paris 78) Mansi X, 851. 854.

M. Enepfl. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXV.

<sup>79)</sup> Theophanes Vol. I. p. 527, und bie anbern Quellen bei Muralt a. a. D. p. 299, 7. 80) Niceph. Cpolitanus p. 64; Theophanes Vol. I. p. 621; Cedrenus Vol. I. p. 795. 81) Theophanes Vol. I. p. 621; Cearenus

Duellen bei Muralt a. a. D. p. 364.

Buellen ebenba

P. 389.

Bay Comparison of Comparison o Epp. Lib. V, 52 a. a. D. H. p. 779. 87) nus. Tom. H. Parisiis 1740. fol. p. 162 seq. 88) a. a. D. p. 218. 89) Lib. IV, 16 (ed. Bonn. p. 398).

bes 6. Jahrhunderte (unter Mauricius) von Rorinth abgetrennt und ale felbftandig conftituirt ward. Monems baffa, in Argolis unweit ber alten Stadt Epidauros Limera auf einem burch bie Ratur ichon und bald noch mehr burch Runft befestigten Felfeneilande gegrundet, marb im Laufe ber Jahre nachft Rorinth die wichtigfte bygans tinifche Festung ber Salbinfel, ihr vortrefflicher Safen einer ber ficherften, in bem felbft bie bisher im Infelmeere wenig bewanderten Occidentalen gern anlegten. Daher gebenft bes Safens auch ber heilige Bilibald, fpater (741 - 786) Bifchof von Gichftabt, ber in ben 3ahren 723-728 nach bem beiligen ganbe pilgerte. In feinem von einer Bermanbten, Ronne in Beibenbeim, verfaßten Leben ober Reifeberichte 90) beift es, baß er mit feinen Begleitern nach breimochentlichem Aufenthalte auf Sicilien "inde navigantes venerunt ultra mare Adriaticum ad urbem Monafasiam in Slavinica terra. Et inde navigantes in insulam nomine Choo, dimittebant Corinthios in sinistra parte. Et inde navigantes in insulam Samo." Run fehlt freilich in ber fritischen Ausgabe beffelben Buches von d'Achern und Mabillon 91) die gange betreffende Stelle — von Sicilien fommt Wilibald gleich nach Samos und auch die furgere Lebensbeschreibung bes Beiligen 92) ermahnt nur Ros und Samos; aber auch wenn Diefer Bufat urfprunglich ift, fonnen wir boch baraus nicht folgern, bag wirflich bamale Monembafia im Glamen= lande gelegen. Denn bie geographischen Renntniffe ber Berfasserin find so ungenugend, daß sie Tyrus und Sidon ins adriatische Meer verfest 93); ebenso gut konnte sie baher auch wol die gange Samos Salbinfel, die notorifch großentheils von Clawenftammen occupirt war, ale Slavinica terra bezeichnen. Bu bem Schluffe, baß ringe um bas bellenisch gebliebene Monembafia alles Land damale flawifd gewesen, fann biefe vereinzelte Angabe einer in ber Geographie fo fchlecht bewanderten Ronne gewiß nicht berechtigen. Bie nun aber, wenn bie von Fallmeraper in ben Fragmenten 94) angeführte Stadtdronif von Monembafia biefelbe gang und gar beftatigt? Diefelbe findet fich in einer aus dem 16. 3abrbundert ftammenden Sandidrift ber turiner Univerfitats= bibliothef (Cod. Graec. CCCXXXVI) und ift unter bem Titel: Περί ατίσεως Μονεμβασίας in dem Bafinis ichen Rataloge 95) vollständig abgebrudt worden. Der wesentliche Inhalt ift folgender:

"Die Avaren, ein hunnifd bulgarifches Bolt, nur burd bas lange, mit Banbern burchflochtene Saar von ben andern Sunnen verschieben, ursprünglich meift auf Wagen lebend und bie Gbenen um ben Raufajus bewohnend, ericheinen, von ben Turfen gedrängt, am Bosporos, bann nach manchen Rampfen und vielfachem Berumschweifen an ber Donau und bitten Juftinian um Mufnahme ins Reich. Menschenfreundlich nimmt ber Raifer fie an und weift ihnen Bobnfige in Dofien in ber Stadt Doroftylon, bem heutigen Driftra, ju. Reich geworden und maffenhaft anwachsend, wurden fie bald undanfbar, bedrangten bie Romer 96), ichleppten Gefangene aus Thrafien und Mafedonien fort und befturm=

ten felbft bie Sauptftadt.

Unter Raifer Mauricius aber im Jahre 6075 (= 567; bamale regierte aber Juftinus II.) brach ihr Rhagan, Unmäßiges forbernd, Die Waffenruhe und verheerte Theffalien, Sellas, Attifa, Guboa und ben Beloponnejos; fie vernichteten das Bolf und liegen fich bort nieber. Bas flieben fonnte, gerftreute fich, und fo gog Die Bevölferung von Batra nach Reggio in Calabrien, die von Argos nach Orobe, die von Korinth nach Megina. Auch die Latonen verließen ihre Seimath, fegelten nach Sicilien und wohnten ba in Demena, weshalb fie ftatt Lafebamoniten Demaniten (Mainoten) genannt werben. Die andern Angeseheneren fanben einen unerfteiglichen Drt an ber Meeresfufte und bauten bort eine fefte Stadt, Die fie Monembafia nannten, weil biefelbe nur einen einzigen Zugang (μόνην ξαβασιν) bat. Sie wohnten aber in ber Stadt mit ihrem eigenen Bifchofe. Roch andere ließen fich mit ihren Beerben und Adergerathen in ben naben felfigen Gegenden nieber, bie an ben außerften Grengen Efchafoniens lagen; baber murben auch bie Lafonen felbft Tichafonen genannt. Die Avaren behaupteten und bewohnten ben Beloponnefos, weber bem Raifer, noch fonft Jemandem unterthan, 218 Jahre lang, b. h. von 6096 (588), bem 6. Regierungejahre bes Mauricius, bis 6313 (805), bem 4. 3ahre Des Ricephorus. Rur ber öftliche Theil Des Beloponnes fos von Rorinth bis Malea blieb frei vom Glawinenvolfe, weil felfig und unzuganglich; borthin ward vom Raifer ein Strateg gefandt. Giner biefer Strategen, aus Klein - Armenien aus dem Geschlechte των έπουομαζομένων Σεληρών entiproffen, griff das Bolf ber Clawinen an, befiegte es im Rriege, vernichtete (poaviσεν) es ichlieglich und gestattete ben alten Bewohnern Die Rudfehr in Die frubere Beimath. 218 bas Raifer Nicephorus erfuhr, entichloß er fich voll Freuden gur Berftellung ber Stabte. Die von ben Barbaren gerftorten Rirchen murben wieber aufgebaut, bie Barbaren felbft driftianifirt; bas bisherige Erzbisthum Batra aber, bem bamale Athanafios vorftand, vom Raifer und Batriarden Tarafios (784 - 806) jur Metropole erhoben; Lafedamonia, Methone und Rorone murben ihr als Bisthumer untergeordnet."

Dann folgen weitere Nachrichten über die Biethumer Monembafia und Lafebamonia, die letten aus bem

<sup>90)</sup> Vita seu Hodoeporicon in ben Acta Sanctorum Julii. Tom. II. (ed. Venet. 1747.) cap. II. n. 15. p. 504. 91) Acta Sanctorum ordinis Sti. Benedicti. Pars II. Venetiis 1734. fol. p. 337. 92) Cbenba p. 348. 93) Cbenba p. 341 (ed. Bolland. p. 508): "venit ad mare Adriaticum, longe ab Hierusalem, ad urbem Tyrum et Sydonem." 94) Banb II. ©. 414. Nallmeraper meint, biefelbe fei vielleicht bas fonft oft genannte Buch bes Dorotheos von Monembafia - letteres ift inbeffen ein auns auberes, im 17. Sahrhundert geschriebenes Berf. 95) Co-dices manuscripti bibliothecae regii Taurinensis Athenaei, re-conss. Jos. Pasinus, Ant. Rivautella et Franc. Berta. Taurini 1749. fol. Codd. graeci p. 417-418.

<sup>96)</sup> oknov ba ist = Hyovv, wie vorher naidia = nedia. Die lateinifche Ueberfepung ift reiner Unfinn.

Jahre 1330, bie wir hier vorläufig bei Geite laffen tonnen, ba fie bie Glawenfrage nicht berühren. Allers bings anscheinend ein neues gewichtiges Beugniß fur bas Slawenthum ber Bellenen. Rur ichabe, bag Fallmeraper aus bemfelben einzig ben Theil hervorhebt und abbrudt, ber bie Unterjochung bes Landes burch bie Avaren, ober wie fie hernach ploglich beigen, burch bie Glawinen betrifft, bagegen ben Schluß von ber Ausrottung (hoavioer bedeutet body faum weniger) gang weglaßt, abficht= lich verschweigt! Beffer hatte er wol gethan, wenigstens ber hiftorifchen Babrheit mehr Rechnung getragen, ale feiner Glawentheorie, wenn er bie Angaben ber Stadt= dronif fritisch gepruft hatte. Da er bas aber mohl= weislich unterlaffen, feine Rachfolger aber fich bei feinen Ungaben meift beruhigt haben, fo muffen wir bies bier nachholen und nach bem Alter und ben Quellen biefes Berichtes fragen. Die gange Sanbidrift ift eine Sammlung auf Monembafia bezüglicher Schriften, meift Atoluthien und Beiligenlegenden. Um werthvollften ift fie badurd, daß wir aus ihr ein Bergeichniß (freilich nicht chronologisch) ber Metropoliten von Monembafia erhalten; baneben eine Afoluthia bes Ergbifchofe Theophanes bes Befenners, ein Bericht bes Ergbischofe Baulos über brei beilige Beiber, Die bort unter Conftantin VII. getobtet, wie über bie heilige Martha, Aebtiffin bes bortigen "unterhalb bes Tempele ber Sobegetria in ber Burg, oberhalb bes Baffere Blycheron" gelegenen Marienflofters. 216 Detropoliten erfcheinen in einem erften, im Juli 6905 (fo ift wol richtig, ftatt bee unfinnigen Damianos, Basilios I., Konstantinos I., Nifephoros I., Lec, Sistinnios, Basilios II., Joseph I., Michael, Christophos ros, Nifephoros II., Georgios I. <sup>97</sup>), Pantaleon, Alerandros, Kosmas, Konstantinos II., Theophanes, Betros, Joannes I., Nifetas, Georgios II., Nifolaos I. und Joannes II. Dann folgt in einem zweiten Berzeichnisse. das offenbar die Namen des erstern theilweise niffe, bas offenbar bie Ramen bes erftern theilweise reproducirt, zunächst der Name des Theophanes des Befenners, dann Betros, Paulos, Georgios, Konstanstinos I., Rifetas, Christophoros, Joannes, Basilios und Nisolaos; hierauf Anastasios I., Sabas, Rifoslaos II., Konstantinos II., Damianos und Anastasios II.; ferner Arsenios und Konstantinos III., hierauf die Ramen zweier Mebte (Theodoros und Mgas thofles), fowie die der Ergbifchofe Rifolaus III., Cophronios, Joannes III., Jafobos, Doro-theos, Joseph I. und Joseph II., Die von zwei aus Monembafia geburtigen Metropoliten von Abrianopel und Theffalonid, und bie ber bortigen Ergbifchofe Atafios, Ryrillos I., Photios, Dofitheos; bann die Jahregahl 10. Sept. 6961 (1452); endlich noch ein Joseph III. und Aprillos II. Es find im Ganzen 42 Namen, von benen 23 in bem 1397 gefdriebenen Bergeichniffe genannt werben, 17 in bem von 1452 bingugefügt find, und endlich die zwei letten wol nach 1452 ge-

horen. Bergleichen wir bamit bie une anderemo, bei Le Quien namentlich und in ben von Miflofich und Müller herausgegebenen Synobalacten vorliegenden Ramen, fo finden wir bei erfterem nur ben Betros (787), Joannes, Baulos, Rifolaos, einen Ifiboros, ber aber nicht bestätigt ward 98), Theodoros (1438) 99), endlich den Arfe-nios Apostolios (um 1500) erwähnt. Die andern Quellen nennen außer bem 3fiboros ben Cophronios (1315), einen Joannes (1327), ben Jafobos Rufunares (1347), ben 1348 bortbin verjegten Metropoliten von Batra (wol Dorotheos), ben Joseph (I.) (1357-1390?) und ben Afafios (1396 - 1404), vielleicht Rachfolger eines Jofeph II., fodaß bas Mnemologion wenigstens theilweife auch chronologisch mit ben Synobalverhandlungen übereinstimmt. Go läßt fich nur fur bies 14. und 15. Jahrhundert wenigstens annahernb - bies Bergeichniß ber Bifchofe Monembafia's auch urfundlich belegen - immerbin ein wichtiger, wenn auch ungenugender Beitrag gur bygantinischen Kirchengeschichte. Denn fo menig Diese bloge Romenclatur, aller dronologifden Stugen entbehrenb benn bie von 1397-1452 beigefügten Ramen gehoren nur theilmeife in biefe Beit - und befriedigen fann, fo gewinnen wir body baraus bie lleberzeugung, baß biefes gange Sammelbuch eine Compilation aus bem Unfange bes 16. Jahrhunderte ift, und bie Bermuthung Bafini's, baß wir hier bie Collectaneen bes Gabriel Geverus, Die er aus zerftreuten Rotizen aller Art, guten und ichlechten Quellen, Legenden, Synobalacten u. f. m., über feine Baterftadt gufammengelefen, wird faft gur Evideng. Alfo fein "urfundliches Beugniß eines gleichzeitigen Schrift= ftellere," fondern eine gang fritiflofe Sudelei des 16. Jahrhunderts. Und bas zeigt fich vollends, wenn wir Die Quellen ansehen, die hier bei ber Ergahlung von ber Grundung Monembafia's benutt find. Dag bem Compilator bie bygantinischen Siftorifer nicht fremb waren, barf une nicht munbern; mahricheinlich bat er fogar ben Bhrantes benutt und an beffen Ungabe, bag bie Stadt unter Mauricius jum Bisthum erhoben, feinen Mythus von ihrer Stiftung angefnupft. Bas er von den Ava-ren melbet, ftimmt mit ben Bygantinern, fo auch bie Decupation von Doroftylon, bas freilich nicht wohl bas gange Bolf ber Avaren beherbergen fonnte. Bei bem Einfalle bes Rhans ift bas Jahr 567 ficher falfch; es ift bem aber leicht abzuhelfen, wenn man bas gang ausgeschriebene έβδομημοστόν mit ένενημοστόν ver= taufcht; wir fommen bann auf 587. Die 218 Jahre ber Avarenherrichaft find aus bem Synobalichreiben bes Patriarchen Rifolaos ohne 3meifel entlehnt; felbft bes "Austilgens (apavitav)" ber Barbaren wird bort mit benfelben Borten gebacht; ebenfo bie Angabe über Batra, wo nur ber Rame bes Ergbifchofe Athanafios neu ift, aus berfelben Urfunde und aus Borphprogennetos. Reine Fabeln bagegen find feine Rotigen über Die Auswanderungen ber Bewohner von Batra (wo ja ftets

<sup>97)</sup> Wol ibentisch mit bem in ber Chronif p. 418 genannten Gregorios.

<sup>98)</sup> Derfelbe, 1342 erwählt, ward 1347 Patriarch von Conftantinopel und ftarb 1349. 99) Wol identisch mit obigem Dofitheos?

bellenische Bevolferung blieb), Argos, Rorinth, Lafonien nach Italien, Sicilien, Drobia (auf bem verheerten Gubaa?) und Megina; ob bier bie Erinnerung an bie Colonifation Großgriechenlands vielleicht bem Berfaffer vorschwebte, ober gar bie albanefischen Colonien im Reiche beider Sicilien ibn ju folder Fabelei verleiteten trop ihrer notorifchen Reuheit? Dann wieber ftimmen biefe Auswanderungen aus ber Dftfufte ber Salbinfel boch fehr ichlecht gu feiner fpatern Behauptung, bag ber Dften bes Beloponnefos von ber Refibeng Rorinth an bis gum Cap Malea von ben Glamen verschont geblieben; mar bies ber Fall, weshalb flüchtete benn bas Bolf von Epibauros Limera auf bas gegenüberliegenbe Fe'fenneft? Rurg, reiner Birrwarr, lauter Biberipruche, mit benen die Etymologien ber Ramen Maniaten und Efchafonen recht luftig abwechseln. Rur ein einziger Bunft scheint mir beachtenswerth zu fein, ber Name bes Strategen, ber bie Glawinen bes Beloponnefos unterjochte und vertilgte, b. h. bis auf die, welche hernach Chriften wurden. Das Geleros ber Sanbichrift ift entfcbieben verderbt; es ift bafur Stleros ju lefen. Birt-lich finden wir 1), bag Raifer Dichael I. im Jahre 811 ben Leo, Cohn bes Sfleros, jum Strategen bes Belos ponnesos ernannte; aber biefe vereinzelte Angabe ift auch Alles, was wir von ihm wiffen. Db er ben Rrieg gegen bie Glamen, die noch großentheils unbezwungen, mit Energie fortfeste, lagt fich auf bas Beugniß ber Stabtdronif bin nicht behaupten. Daß er es aber nicht mar, ber bie Clawen bei Patra unterwarf, ift um fo gewiffer, als bies Ereigniß in Die Beit bes Rifephoros fallt. Bahricheinlich hatte er hauptfachlich mit ber neuen 810 begonnenen Colonifirung ber Salbinfel gu thun.

Go erhalten benn Die 200 Jahre Clamenherrichaft burch biefes neue Document burchaus nicht bie gewunschte Befraftigung. Aber noch mislicher fteht es um die Glawifirung Attifa's, um bie Ausmordung bes hellenischen Elements, Die Fallmeraper gleichfalls als eine ausge= machte Thatfache hinftellt, und bie, trop aller Gegenfdriften, noch heute nur ju allgemein verbreitet, ju tief festgewurzelt ift. Der Mythos von Athen schließt fich bem von Monembafia wurdig an. Die erfte Ungabe über eine Jahrhunderte lang anhaltende Berödung Athens findet fich in einem Briefe des Rauplioten Theodoros Bogomalas an ben tubinger Philhellenen Martin Kraus vom Jahre 1581 2), in welchem jener über bie Berberbniß ber - pon albanefifchen Elementen übermucherten - attiiden Sprache flagt und ichlieflich einer 300jahrigen Bermuftung ber Stadt gebenft, beren gegenwärtige Bevolferung eine colluvies gentium fet, fodaß man lieber von Athenern hören, als sie sehen möge: "ξοημοι ξμειναν Εθήναι χρόνους περίπου 300" ούτοι δε έκ διαφόρων είοι πόλεων συνηγμένοι αρείττον σε ακούειν αθηναίου Trov boav." Daß Bygomalas unter ben 300 Jahren Die Rrengfahrerherrichaft verfteht, mabrend beren frembe derselben ergibt sich nach ihm 5):

Bogen B S. 9—11 6). Das Kloster der Anargyri (nach Fallmerayer im 10. Jahrhundert gestistet; denn vom 6. bis 10. war Athen öde, wie wir hernach sehen werden) hatte seine eigenen Historiographen, den Philossophen Samuel, den Platoniker Methodios, die Aebte Rikephoros und Joseph und den Mönch Kallinikos, "der die von jenen begonnene Geschichtserzählung fortsette." Letterer nun berichtet:

"In dem nämlichen Jahrhundert (d. h. nach Fallmeraper's Rechnung unter Justinian I.) ward Hellas der Schauplatz der Berheerungen, Attika aber wüst nahe an 400 Jahre (h'Artixi exavrivrysev kopuos die tergazoslovs szedov zoóvovs). Die Athener zogen mit ihren Familien nach Salamis; die meisten derselben bauten dort Häuser und Kirchen in dem Flesen Ambelasia, welche noch heute von den Einheimischen die der Athener genannt werden. Bon den Bewohnern Attika's blieben nur wenige in der Akropolis, einige andere in verschiedenen Thürmen der Stadt zurüst. Alle Augenblick famen Räuber, welche die Einwohner Phusta (povoras) Inannten, übersielen die wenigen Jurüstgebliebenen, raubeten, soviel sie konnten, und flüchteten dann in die Berge. Die meisten Häuser sielen ein, die Straßen wurden von

Baumen übermuchert, und bie gange Stadt mar eine

jammervolle Baldwildniß (ξνα δάσος έλεεινόν) 8). Die

occibentalische Elemente in Attifa einbrangen, und bie Albanefen, unterftust von ben frantischen Bergogen, bort feften Fuß gewannen, wird feinem Unbefangenen ents geben; und Athen ftand factifch leer, ba die altern Berjoge bis auf bie Acciajuoli meift in bem fruchtbaren Theben residirten und wol nur felten auf ber Afropolis bes felfigen Attifa ihren Bohnfit nahmen. Allein nicht biefe Stelle bes Beloponnefiere ift es, bie Fallmeraper jum Beweise vorbringt, fondern bie handschriftliche Stadtdronif von Attifa, auf ben Ramen eines gewiffen Unthimos getauft, und vor Allem die Fragmente aus bem Rlofter ber beiligen Unarghri (Rosmas und Damianos) ju Athen, "beren wenigstens theilweife Beröffentlichung wir übrigens jenem gelehrten Forfcher nicht genug banten fonnen" 3). Mus ber Chronif bes Anthimos, ber ubris gens auch Fallmeraper 4) feinen bebeutenben Werth bei= legen will, - ein trodenes Berzeichniß ber turfifchen Woiwoben Athens vom Jahre 1754 bis 1800, bas wir fpater mittheilen werben, fei im gangen Werfe noch bas Befte - führt er nur eine Rotig über bie in Athen um 1675 blühenden vornehmften Familien an; bagegen find bie Blatter ber Anargyrendyronif ihm ber befte Beleg für ben Untergang bes athenischen Bellenismus. Mus

<sup>1)</sup> Scriptor incertus de Leone Bardae filio; hinter Leo (ed. Bonn. p. 336). 2) Mart. Crusius, Turcoturi VIII. Basilene 1584. fol. Lib. II. p. 99.

<sup>3)</sup> Ellissen, Michael Atominatos S. 3. Not. 1. 4) Mastemische Abhandlung S. 47. 5) Bon bem Gotheneinfall zur Zeit bes Gallienus (Bogen B. S. 6) sehe ich ab; sie verbrannten barnach bie Bäume und stürzten die Tempel um; so sielen auch 6 Säulen von dem des olympischen Zeus, bis der Athener Rleodemos sie vertrieb. Hier liegen offenbar Alarich's Zug und des Derippos mannhafte Wehr zum Grunde. 6) Kallmeraher a. a. D. S. 22 fg. 7) "Soll heißen Broustā — Broustā ein Slawens Gau in Morea." Fallmeraher a. a. D.

Ranber legten Feuer an bie Baume, und mit ihnen verbrannten auch bie Alterthumer; bas Gymnafium bes Ptolemaos ward vom Rauche geschwärzt und fturgte theilweise zusammen; auch ber Tempel bes panhellenis iden Beus marb vom Rauche gefdymargt, und gar vieles Unbere fturgte ein. Die Athener aber, Die nicht langer bie Entfernung aus bem Baterlande ertragen fonnten, ichidten endlich Gefandte nach Conftantinopel und baten um bie Erlaubniß, in ihr Baterland beimfehren und bort ficher wohnen ju burfen. Rachbem ihnen biefelbe ertheilt, fehrten fie beim und begannen alle vereint bie Stadt ju reinigen und Saufer berguftellen. Damals begab fich auch ber Briefter Demetrios Ralofynes aus Athen jum Patriarchen Joannifios nach Conftantinopel und erlangte von biefem bie Erlaubnig, in Athen bas Klofter ber heiligen Anarguri zu bauen, bas er felbft mit vielen Befigungen ausftattete, wie aus bem Batriarchalfdreiben hervorgeht."

""In bieser kurzen Notiz über Athen und Attika,""
fügt Fallmeraper hinzu, ,,,, liegt die Geschichte bes ganzen
griechischen Festlandes zwischen dem sechsten und zehnten
Zahrhundert unserer Zeitrechnung."" Ferner auf Bogen
B. S. 30°) eine Schilderung der Trachten der Athener
"die albanesische Fustanella und Plattmütze verdrängten den
kleinen Seidenhut und die rothgestreifte Tunica der athenischen Bürger des funfzehnten Jahrhunderts." Also
hier eine Notiz auf demselben Bogen, die ohne Frage

in die Turfenzeit gehort.

Die nämlichen "hanbschriftlichen Fragmente" 10) liefern endlich auch Nachrichten über den Zug der Catalonier im 14. Jahrhundert; doch werden sie von Fallmeraper bald als "die handschriftliche Chronif von Athen," bald als Tetradia (Bogen) citirt. So hatten nach Bogen B. S. 13 11) die Catalonier 3500 Neiter und 4000 "Fußgeher," die verbündeten Athener 6500 Neiter und ebenfalls 4000 "Fußgeher." Nach S. 14 ebenda 12) verbrannten die siegreichen Catalonier den uralten Nymsphenhain bei Kolonos.

Bar biefes Seft B. nun chronologisch in Drb-

nung, fo haben wir:

1) G. 6. Bothen = Einfalle.

2) S. 9-11. Die 400 Jahre Beröbung (vom 6. -10. Jahrhundert) und die heimfehr ber Athener aus Salamis gur Zeit des Bastriarchen Joannifios.

3) S. 13-14. Der Catalonierzug.

4) S. 30. Turfifche Beit;

und Alles stimmt vollkommen. Nun aber findet sich zu der Geschichte der Auswanderung noch eine wichtige Ersgänzung in der Έπιστολη 'Αθηναίων προς τον Πατριάρχην, einem Manuscript "aus der ehemaligen Bibliosthef des Hauses Nerio Acciajuoli in Athen" 13).

übersett "ein Didicht von Delbaumen," indem er an Elaevor bentt. Guiffen a. a. D. hat ihn bereits corrigirt.

Die Stadt mar obe, fo leitet Fallmerager es ein; in Folge ber Musmanberungen aber erflart es fich, meshalb die Infeln, wie Salamis namentlich, fo machtig werben fonnten, bag fie eine Flotte gegen ben Bilberfturmer Leo III. ftellten. Da biefe unterliegt (727), "fchleubert ber faiferlich gefinnte Batriard ben Bannfluch ber Rirche auf Die überwundenen Athenienfer nach Umbelafia. Diefe tropten aber ber geiftlichen wie ber weltlichen Macht mit berfelben Sartnadigfeit, bis enblich ber Simmel felbft die Bestrafung übernahm und die vierfache Schale feines Borne über bie Baupter ber freveln= ben Infulaner ausgoß. Das Reuer flawischer Brandfadeln, die Beltfeuche unter Copronymus, Unfruchtbarfeit mit Sunger und bas Schwert barbarifder Seerauber wutheten nach einander in der athenienfifchen Colonie auf Salamis" - bas geht Alles aus bem angeführten Genbichreiben hervor. Roch ftand bie unbewohnte Balbftadt, die Ausgewanderten faben bie "von ber Morgenund Abendfonne vergolbeten Binnen ihrer Tempel" und ernteten, gebedt burch bie Afropolis, bie Stadtthurme, die Infel, alljährlich die Dliven am Rephissos, die Trauben aus ben Beingarten um ben Piraeus. Aber nun fommt bie Beft von 746; jugleich wird Feuer in bie Balbftadt geworfen; "ihr Brand und bie in Schutt verfinfenden Tempel verfundeten ju Umbelafia bie Unfunft ber neuen Bewohner Griechenlands" (b. h. ber Glamen). Dazu hauft die Best auf Salamis, bas Feld ift mit Leichen bededt; bann der Sunger, ber Alles vernichtet, was die Seuche noch verschont hat. Neues Berderben burch barbarische Raubschiffe 14); Greuelscenen aller Urt; Sflaverei ber Meifen. "Briefter, an die Ruberbante gefcmiebet, waren felbft ben Raubern ein erschütternber Unblid: beinahe bie gange erwachsene mannliche Bevolferung marb eine Beute Diefer Rauber. Endlich ein Erbbrand, ber bie Beinberge am Birdeus, ben großen Olivenwald und alles Geholz zwischen bem Symettus und bem Meere vernichtet." Wer flieben fonnte, rettet fich nach Megina ober auf ben (burch und burch flawifirten?) Beloponnefos (alfo mitten in Feinbesland). Bon ba aus erging bas bemuthige Bittgefuch an ben Batriarchen um Rudführung in die Beimath, da bie Frevler umgefommen. Doch dauerte, nach Fallmerayer 15), der ja erst im 10. Jahrhundert die Berödung enden läßt, "das Eril noch an die zweihundert Jahre, und ebenso lange war Athen eine verlassene Brandstätte, eine Wildniß," in der sich nur die Burg - oft ale Berbannungsort benutt - behauptete.

Demnach — lautet Fallmeraper's Resultat —
"barf bas endliche Erlöschen ber wahren althellenischen
Race auf bem Boden von Hellas nur von jenen Gelehrten noch geleugnet werden, welche mehr die Borurtheile
unserer Jugendzeit, als den Gang der Weltbegebenheiten
zu Rathe ziehen. Ich für meinen Theil bin nach und

<sup>9)</sup> Fallmeraber a. a. D. S. 52. 10) Geschichte von Morea. Bb. II. S. 170. 11) Ebenba S. 180. 12) Ebenba S. 182. 13) Fallmeraber, Afabemische Abhanblung S. 29.

<sup>14)</sup> Fallmeraber a. a. D. S. 35 fragt fich, ob unter biefen anioroi Glawen ober Muhammebaner zu verstehen feien, und entischeibet fich fur lettere, die ja auch im Berein mit den ersteren Batra bestürmten und im 8. Jahrhundert die Infeln des ägeischen Meeres fortwährend verheerten. 15) a. a. D. S. 34.

nach auf bie Meinung verfallen, und nehme auch fein Bebenfen, es einzugestehen, bag Gott bas griechische Bolf jum befondern Gegenftande feines Borne auserfeben hat, um alle feine Strafgerichte an bemfelben gu vollgiehen und bem Menschengeschlechte gu zeigen, bag vor ihm Sohes und Niedriges gleich nichtig fei." Das geht fonnenflar aus ben Unargyrifden Fragmenten berbor. Freilich macht ber Patriarch Joannifios einige Schwierigfeiten; im 10. Juhrhundert findet fich fein folder Rame 16); boch wir finden ba "eine vierjahrige Erledigung bes heiligen Stuhles, ober vielmehr eine Lude (979-982?), mahrend welcher vielleicht (!) ein Johannicius faß; fei es, daß er intrusus ober nicht allgemein anerfannt mar; ober bag in ber Chronif ein Rame ftatt bes anbern ftebt." Much die wohlverburgte Rotig von einer Revolte ber Burger von Athen gegen einen habgierigen Archonten im Jahre 915 fonnte Bebenfen erregen; allein biefe Ungabe fällt nicht ine Gewicht gegenüber ber enticheiben=

ben Autorität ber Anargyrischen Fragmente.

Coweit biefe Erposition. Gegenüber ber ichlagenben Argumentation ber athenischen Stadtdronif mußten Binfeifen's befcheidene Zweifel gu "Fabeln in beclamatorisicher Form" 17) gusammenschrumpfen. Doch faft furchte ich, bag letterer Bormuif viel eber auf ben panflamifirenben Fragmentiften gurudfallen wird, als auf ben nuch= ternen, forgfamen Gelehrten. Aber freilich haben, geftust auf biefe ficherfte Quelle, faft alle Reuern Die 400jah= rige Beröbung Attifa's ale eine ausgemachte Thatfache angenommen, fo noch neuerdinge hettner in feinen griechi= ichen Reifeffigen 18), Rriegt in feiner populairen Darftellung ber Fallmerayer'ichen Sypothefe und viele Undere. Sogar Elliffen hat 19), obwol er außer ben von Fallmeraper felbft angeregten Bebenfen anbere nicht minber begrundete vorgebracht hat, fich nicht gang ber bezwingenden Beweisestraft biefer unschagbaren Fragmente wehren fonnen; nur flagt er, baß Fallmerayer, Diefer fonft fo umfichtige Kritifer 20), boch die von ihm besrührten Schwierigkeiten und Wiberfpruche mit den Ans gaben ber bygantinifchen Chronographen feineswegs genugend gelöft habe. Biel schärfer trat Roß auf; seine Abhandlung: "War Athen jemals vier Jahrhunderte lang verodet?" 21) liefert ben entschiedenen Beweis, daß Athen vom 6 .- 10. Jahrhundert nimmer verobet gewefen, fondern als Municip fortbestanden, unverfehrt und unverlegt von ben "flawifden Unholden," Gig von Bifchofen, Beimath von Raiferinnen, eine feste Burg ber Byjantiner. Diefe Bertheidigungefdrift blieb unwiderlegt. Um beften hatte freilich Fallmeraper gethan, wenn er nun endlich die lange erfebnten, bisber nur bruchftudweife

veröffentlichten Unargprifden Fragmente (beren Driginale wol nicht blos von ihm abgeschrieben, fondern factisch in feinen Befit übergegangen waren?) aller Belt burch ben Drud hatte juganglich maden wollen. Daß bie Fragmente, namentlich der wichtige Bogen B., febr fpaten Urfprunge find, daß fie, in ichlechtem neugriechischen Dialette geschrieben, (fruheftene) ber Turfenzeit angehören, bedarf wegen ber Ermahnung ber albanefischen Fuftanella feines Beweifes. Aber fie fonnten boch aus alten echten Quellen ebenfo gut ftammen, wie bas Unargerenflofter aus bem 10. Jahrhundert. Dagegen laßt fich nun freilich anführen, bag Dionyfios Gurmelis, bem wir auch ein intereffantes Werf über die Betheiligung Athens an bem griechischen Freiheitefriege verdanfen, in ber dritten Auflage seiner Geschichte Athens 22) Die fede Behauptung aufftellt, daß ber 400jahrigen Berödung Athens eigentlich nur die vage Angabe bes 3ngomalas jum Grunde liege, befraftigt burch ,,gefalichte Urfunden, an die Fallmerager ebenfo gerathen, wie leichtglaubige Sammler ebler Steine an gefälschte Diamanten (rov πλαστών χειρογράφων πωληθέντων εls αὐτὸν, καθ' δυ τρόπου πωλούνται τὰ κίβδηλα καὶ ἐπίπλαστα διαμαντικά είς τους άπειροκάλους και εὐήθεις των άνθοώπων)." Alfo eine grundliche Falfchung ftatt authentifcher, allen Widerfpruch ber Bygantiner niederwerfender Duellen auch auf Diefem Gebiete? Das ift boch ju ftarf. Wenn freilich ein Simonibes feine Douats ebirte, eine Geschichte ber Philosophenschule von Syme, bie nie eriftirt hat, Symnen des Ariftoteles auf einer fleinen Infel bei Conftantinopel ausgrub und fchließlich mit feinem Uranios felbft manche unferer Megyptologen taufchte, fo ift es mir rein unbegreiflich, wie ein folder langft vorher ichon in Athen wie in Baris entlarvter Betruger noch in Teutschland irgendwie Glauben finden fonnte. Doch es war fo; und barum burfen wir uns nicht wundern, wenn die Rritif, die mit ben angeblichen Reften bes claffifden Alterthums fo glimpflich verfuhr, bie Echtheit ber "mittelalterlichen" Anargyrifden Fragmente, zumal da fie ein Mann, wie Fallmerayer, ver-trat, nicht anzutaften wagte. Und nun plöblich bas fubne Gerebe bes Atheners, ber bies Beweismittel nicht nur wie Elliffen ju fcmalern und ju entfraften, fonbern gar ale eine offenbare Falfdung barguftellen fich erbreiftete. Aber neben Gurmelis erhob fich balb ein gewichtigerer Begner, ein unzweifelhaft tuchtiger Renner ber gangen mittelgriechischen Geschichte, ber ichon fruber mit freilich ungureichenden Mitteln Die Slawifirungetheorie eifrig bestritten, Ronftantinos Paparrhigopulos. In feinen weitern Untersuchungen über bie flawischen Ginmans berungen in Sellas 23) beschreibt er uns naber bie gebeimnigvollen Fragmente, Die bei ber Erhebung Athens in einem alten Stadtthurme gefunden worden und auf vier ungufammenhangenben Bogen venetianifchen (Stempel-) Papiere gefchrieben gewesen. Davon betrifft:

<sup>16)</sup> Joannifios I. war Patriarch von 1523-1524; ber II. von 1646-1647, 1650-1651, 1653-1655; ber III. (Kasrabscha) von 1760-1764. 17) Fallmeraper a. a. D. S. 28. 17) Fallmeraper a. a. D. G. 28. 18) Braunfchweig 1853, 8. 19) a. a. D. G. 3 (im Jahre 1846). -20) Lieft man Elliffen's neuere Berte, namentlich feine vortrefflichen Analeften, so burfte biefes Lob wol fast als Ironie erscheinen. 21) Buerft in ber Allgemeinen Monateschrift. Riel 1853. 8. 6. 594-603; bann in feinen Archaologischen Auffagen. 2. Sammlung. Leipzig 1861. S. 113 fg.

<sup>22)</sup> Dionys. Surmelis, Κατάστασις συνοπτική τῆς πόλεως Αθηνών από της πτώσεως αὐτης ὑπό τῶν Ῥωμαίων μέχοι τέλους τῆς Τουρκουρατίας. Athen 1846. 8. p. 59. Rote α. Ίστορικαὶ πραγματεῖαι. Vol. I. p. 230 seq.

Bogen 1. Ginfalle ber Albanefen und Turfen.

2. Die Berodung Athens, Die Ranbereien ber Bhufta.

. 3. Athenische Trachten; Ginlaufen fremder Schiffe; Tob bes Monches Arfenios.

. 4. Den Gothenheereszug unter Gallienus.

Bezeichnend ift aber babei, baß auf bem zweiten wichtig= ften Bogen die 400jahrige Berödung ploglich in eine breijabrige verwandelt wird; ftatt rerpanoslovs syedov χούνους steht da namlich gang deutlich "διά τρείς σχε-δον χρόνους." Eine folche furze porubergehende Berbeerung paßte aber natürlich nicht in Fallmerager's Blan; vielmehr beftand er barauf, in bem Manuscripte, bas er 1833 eingesehen, bas man ihm aber hernach nicht wieber habe zeigen wollen, habe beutlich mit Buchftaben das reroaxoslovs gestanden. Das die Anargyrischen Fragmente, sowie fie jest handschriftlich vorliegen, roeis tesen, ist keine Frage; nachdem mein Freund Konstan-tinos Kanthopulos dieselben im Jahre 1852 für mich angesehen und auch die Chronif des "Anthimos" für mich ausgezogen, hatte ich selbst 1863 Gelegenheit, mie dan von ju überzeugen. Allein mittlerweile waren bie lang erfehnten Fragmente, gegen beren vollftanbige Bublicirung fich Fallmeraper fortwahrend geftraubt, burch ben Drud felbft befannt geworben. 3hr Entdeder und Befiger, ber Dber-Confervator ber athenischen Alterthumer, Bittafie, ber fte fruber Fallmeraver bereitwillig mitgetheilt, nachber ihre Ginficht bem "Sellenenfeinde" verfagt hatte, ließ fie in bem damals von ihm redigirten Journale, 'Αρχαιολογική έφημερίς, nebft andern Zeugniffen abbruden unter bem Litel: Τλη ΐνα χοησιμεύση ποὸς ἀπόδειξιν ὅτι οἱ νῖν κατοικοῦντες τὴν Ελλάδα εἰσιν ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ellipor, b. b. Materialien gur Biberlegung Fallmeraper's. Die Anargyrifden Fragmente .. απόσπασμα έχ του χειοογράφου της ίστορίας των 'Αθηνων" find bort (1853) G. 940 fg. mitgetheilt, ebenfo bie Beftatigungeurfunde des Batriarchen Joannifios für bas Unargyren= flofter. Lettere ift vom 17. Juli 6051 batirt, fiele alfo ins Jahr 543 unter Juftinian; allein wie ungeschickt biefes Datum gemablt ift, fallt Jebem in bie Mugen. Baparrhigopulos 24) hat dafür willfürlich genug bas 3ahr 1651 fubstituirt, wol weil bamale Joannifice II. jum zweiten Dal ben Batriarchenthron inne hatte.

Sehen wir uns nun nach den Quellen dieser Fragmente, die, ein wörtlicher Abdruck der von Pittasis desessienen Originale, viclfach von den von Fallmeraver einst mitgetheilten abweichen, um, so ergibt sich zunächst die überraschende Entdeckung, daß die Fragmente aus der Chronif abzuleiten sind, die Pittasis gleichfalls besitzt, dem Biβλlov ιστορίχον περιέχον διαφόρους ιστορίας έσυγγράφθη ύπες έμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Ανθύμου Αθηναίου. 1614. Νοεμβο. 20. Der Name Anthymos aber ist ebenso gut untergeschoben — eine Rasur beweist es —, wie das Datum. Denn die Chronif reicht die 1800, und ist wol gegen Ende des 18. Jahrh. begonnen; ihre Hauptquellen sind meist Fanelli's Atene Attica, Spon's

Reifen u. f. w., lauter befannte Werfe; nur fur 1754 -1800 ift fie originell. Gie behandelt, gang an Fanelli angelehnt, von Blatt 49 an die alte Geschichte, auf Blatt 106-119 die Zeit ber franklischen Herzoge, bann die Turkenberrschaft. Gleich wie bei Fanelli, find auch hier Die 7 Jahrhunderte von ber Franfenberrichaft (500 - 1200) gang blant; ber Berfaffer aber butet fich wohl, barauf bin ben Schluß von einer langen flawifchen Berodung ju wagen; er fagt einfach (Blatt 106): "Bon ba an lieft man 700 Jahre lang Nichts von Athen, entweder aus Mangel an Geschichtschreibern, oder weil Alles in Ruhe war" 25). Das contraftirt nun gar felt= fam gegen die Greuelscenen, welche die Glawen und Araber nach bem Anargyrifden Fragment bort angerichtet haben, und bie in ben Briefen ber nach Umbelafia geflüchteten Athener fo fcredlich ausgemalt find. Aber wunderbar genug, auf Blatt 147 finden wir wirflich biefen Brief vor, ber aber barnach in bie Zurfenzeit fallt. Ja wir fennen fogar feinen Berfaffer Demetrios Argyros Benaldes, einen gelehrten Athener, ber nicht in bem barbarifchen Dialefte feiner ganboleute, fonbern in echt byzantinifder Sprache fdreibt 26). Wann aber berfelbe wirflich abgefaßt fei, fann nach ber Chronif ebenfo wenig in 3weifel fein; er gehort ine Jahr 1690; ber Batriard, an ben er gerichtet, beißt Jafobos, nicht Joannifios, und ein folder findet fich von 1686-1690 vor. War Athen nun brei Jahre lang obe, fo fallt bie Auswanderung ins 3ahr 1687 ober 1688. Und mirtlich gibt "Unthimos" (a. a. D.) fogar bas Datum ber Muswanderung genau an, indem er fie in ben Dara 1688 fest. , Η επάνοδος αυτη άναχώρησις των 'Αθηναίων άπὸ τῆς φίλης πατρίδος ἐγένετο ἐν μηνὶ μαρτίου τοῦ αὐτοῦ ὅτους (1688) ἐγκατελείφθη οὖν ἡ Αθήνα παντέρημος επί τρεῖς όλους χρόνους." Beiter ergablt bie Chronif, wie Die Ginwohner nicht nur auf Salamis, fondern auch auf Megina, Rephalonia und in ben venetianifchen Blagen bes Beloponnefos, namentlich Rorinth und Rauplia, ein Afpl fanden, wie die Turfen Feuer in die Stadt marfen, und bas Marienbild in ber Rirche Ramnifarea fo vom Rauche gefdwarzt ward, daß lettere feitbem die Rapnifarea bieg. Die Erlaubnif gur Beimfehr gestattete ihnen nach manchen Drangfalen endlich ber Gultan - alle Schuld ward auf bie Benetianer gewalt -, ja fogar Abgabefreiheit auf brei Jahre. Der Batriard, ber ergurnt ben Bannfluch gefchleubert, weil binfichtlich bes Metropoliten Ryrillos Streitigfeiten ents ftanden, ließ fich auch endlich beschwichtigen; Demetrios Ralofynthes botirte mit feiner Genehmigung (1691) bas Unargnrenflofter.

Sier haben wir nun flar und beutlich die Grundlage ber "Fragmente" vor und. Kann ba noch Jemand zweifeln, baß dieselben ein ganz neues Fabrifat find und aus unserem Jahrhundert, nicht aus bem 10., aus ber

<sup>25) &#</sup>x27;Απ' αὐτὸν τὸν καιρὸν Εως εἰς διάστημα ἐπτακοσίων ἐτῶν δὲν ἀναγινώσκεταί τι περί 'Αθηνῶν, ἢ διὰ ἔλλειψιν ίστοριογράφων ἢ διὰ τὰ πράγματα ἦσαν ἐν ἡσυχία. 26) Suramelia a. a. D. S. 68—72 hat benfelben vollständig abgebrudt,

Bibliothef ber Acciajuoli ober bem Anargyrenflofter ftam= men? Aber mer hat biefe Falfdung gefchmiebet? Auch barauf brauchen wir die Antwort nicht fculbig gu bleiben. 3hr hochft unwiffenber, plumper Fabrifant ift Niemand anders als ihr Befiger, ber jungft verftorbene Bittafis selbst. Fallmeraver 27) nennt ihn zwar einen gelehrten Athenienser, "bessen schon im 1. Bande von Bodh's Corpus inscriptionum rühmlichst Erwähnung geschieht;" im 4. Bande wird bagegen seiner mit andern Ehrentiteln als eines "homo vanissimus u. f. w." gebacht, und feine Glaubwurdigfeit wiederholt angezweis felt. Much Rog weift wiederholt barauf bin, wie unguverläffig er gemefen, und hebt baneben noch andere bebenfliche Eigenschaften hervor. Richts fonnte Fallmeraper ermunichter fein, als um jeben Breis neue Belege für feine Theorie ju entbeden, bie wol im Jahre 1833 in Briechenland felbft wenig befannt und gewurbigt mar. Der "gelehrte Uthenienfer" fam feinen Soffs nungen entgegen; im Befipe einer Angahl Bogen venetianifden Stempelpapiere compilirte er fur ihn aus bem "Anthimos" bie fabelhaften Fragmente und verfaufte fie ihm fur baare Munge. Db letteres im eigentlichen Sinne bes Borte gefchehen, ober ob, mas ich ju Fallmerayer's Ehre lieber annehmen will, Bittafis bernach bie Fragmente auf bem reichlich vorhandenen Papiere noch einmal abcopirt habe, fann une im Grunde gleiche gultig fein. Benug, ich fah bie in ber archaologischen Beitschrift abgebrudten Driginale auf bewußtem Papier und überzeugte mich auf ber Stelle, baß ihre Schrift nicht nur aus Diefem Jahrhundert, fondern von ber eigenen Sand ihres "gelehrten" Befigers ift. Daß aber Fallmeraper einen folden Betrug nicht merfte, bleibt unerflärlich; faliche Scheu, ben offenen Brrthum einzugefteben, einen Brrthum, mit bem feine gange afabemische Abhandlung, feine Theorie von ber Glawifirung und Berodung Attifa's über ben Saufen fallen mußte, fann ibn allein ju feinem bartnadigen Schweigen bestimmt haben. Daß aber tropbem beute noch Kriegf und fo viele Undere bie Anargyren - Fragmente ale Quelle anführen, obgleich fcon Rog, bem aber lange nicht alle bie von mir angeführten Thatfachen befannt waren, 1854 in einem fleinen Auffage 28) bie Berthlofigfeit berfelben bargelegt, bas geftehe ich, nicht begreifen ju fonnen.

Doch wir haben ichon lange genug biese "falichen Urfunden" betrachtet; wenden wir uns nun zu den positiven Zeugnissen über die Forteristenz Athens seit Schliesung seiner Philosophenschulen. H. Bittasis, der das dem Hellenenthum voreilig zugefügte Unrecht zu sühnen sich verpflichtet glaubte, hat dafür in seiner Zeitschrift eine Menge Zeugnisse vorgebracht, die ich aber von den übrigen gewiß besser verdürzten sondern zu müssen glaube. Enthalten dieselben auch gewiß einzelnes Echtes, so liegt doch der Berdacht zu nahe, daß ein Mann eine rein übereilte

alte Fälschung burch neue Erdichtungen aller Art wieder gut zu machen suchte — die zweite Redaction der "Fragmente" beweift es hinlänglich. Also zunächst andere sichere Zeugnisse, wie sie uns die Byzantiner und sonstige echte Duellen liefern.

Benn Theophylaftos Simofatta 29) bei bem Tobe bes Mauricius (602) Athen aufforbert, Trauerfleiber angulegen, fo burfen wir baraus freilich nicht folgern, bag ber Raifer eine besondere Borliebe fur Die Stadt gebegt habe; es ift bas eben nur eine claffifche Reminis= ceng, eine rhetorische Phrase, gleich ben Dufen, ber Blias und ben Erinnyen, Die in fein Rlagelied verwebt find. Dagegen wiffen wir, bag Raifer Conftans II., ale er, verfolgt von bem Schatten feines gemorbeten Brudere Theodofius und bem Saffe bes Bolfes, fich ents ichloß, nach Sicilien feine Refibeng gu verlegen und von bort aus bie Langobarben ju vernichten, ein 3abr -662 - lang in Athen weilte 30) und bort bie Truppen, bie ihm folgen follten, concentrirte, mas boch in einer gang entvölferten Stadt unmöglich gewesen mare. Bur Gee fam er von Conftantinopel bin und feste auf bem= felben Wege feine Fahrt nach Tarent fort; 668 enbete ber Thrann ju Spracufa, von einem feiner Diener im Babe erftidt. Daß bann Athen in ben folgenben Jahrhunderten oft ale Berbannungeplag byzantinifcher Großen benutt ward, beweift nur, bag bie fefte, von Juftinian neu ummauerte Afropolis alle gewünschte Sicherheit bot, nicht aber, daß die Stadt gang verfummert mar. Denn nicht nur die kleinen und größern Inseln des Archipels, wie Shros (825), Samothrafe (857), Chios (1042), Samos (1042) und namentlich Lesbos (803, 858, 1042) bienten, wie fpater gur Turfengeit, gur Internirung verbachtiger Staatsbeamten, auch Rephalenia 31), bald Sis eines Thema's, beffen Strateg Baulos 810 gegen Be-nebig friegte 32), und die reichen, ftart bevolferten Stadte Theffalonich und Cherfon bargen oft Staatsgefangene, fei es nun, daß die Abgeschiedenheit von der übrigen Belt, ober eher die ftarfe Befestigung bagu ben Anlag Daß bie jungeren Bruber Leo's bes Rhaganen von ihrer Schwägerin Irene in Athen gefangen gehalten wurden, wie ber Slawenhauptling von Beleftino Afamir fich ber verbannten Bringen annahm und wie traurig bie versuchte Erhebung enbete, faben wir bereite oben. fpaterer Zeit beherbergte bie Afropolis zeitweilig als Befangenen (887) ben geblenbeten Manichaer und Berfcmorer Theodoros Cantabarenos 33), ehe berfelbe nach

<sup>27)</sup> a. a. D. S. 20. 28) Die Mondedronif von Athen; in Brug, Deutsches Mufenm. 1854. Rr. 23; wieber abgebrucht in feinen Archaologischen Auffagen. 2. Sammlung S. 142 fg.

<sup>29)</sup> Lib. VIII, 12. p. 338. 30) Paulus Diaconus, De gestis Langobardorum Lib. V, 6 bei Muratori, Scriptores I, 1. p. 478. Anastas. bibliothec. Vitae pontificum, ebenba III. p. 141; Johannes Diaconus Sagorninus, Chronicon Venetum bei Pertz, Monumenta. Vol. IX. p. 10. 31) Dortshin ward 3. B. 702 Philippifos Barbanes von Tiberina III. verbannt. 32) Bon einem seiner Nachfolger Nifephoros besit fr. Lambros in Athen noch das Driginalsiegel mit den Aufschriften: KE (κύριε) ΒΟΗΘΕΙ ΤΩΣ ΩΙ ΔΟΥΛΩ (nebstreug) und NIKH | ΦΟΡ'. ΑΠΟΠΑΘ. | CTPA'. KE) Φ'. (Nikhapógov πρωτοσπαθαφίον στρατηγού Κεφαλληνίας). 33) Symeon Magieter p. 701; Georg. Monachus p. 851; Leo Grammaticus p. 265; Theophanes, Continuat. VI, 5. p. 356; Cedre-

Uffen abgeführt warb, sowie (896) ben beffelben Ber-brechens beschulbigten Bafilios Epeiftos, Reffen ber verftorbenen Raiferin Boe 34). Daß aber außer Diefen verbannten Großen noch eine Bahl geachteter vornehmer Burger in Athen lebte, geht baraus aufs Beftimmtefte bervor, daß Raifer Conftantin V. im Jahre 769 35) feinen Erftgeborenen Leo IV. eine Braut aus Athen wahlte und feierlich auf prachtigen, mit Geibe ausgeichlagenen Schiffen in Die Raiferftabt einholen ließ; feit ber Philosophentochter Eudofia Die erfte Griechin, Die auf bem Raiferthrone faß. Unter bem Ramen Brene warb fie am 17. Dec. jur Raiferin gefront; nach bes Batten Tode jehn Jahre lang Bormunderin ihres Sohnes Con-ftantin VI. (780-790), bann nach beffen Blendung (797-802) felbst Beherricherin bes Romaervolfs, endete bas intriguante blutige Beib, ber fogar Rarl ber Große feine Sand angeboten, um Dit = und Beft = Rom gu vereinigen, elend in ber Berbannung auf Lesbos 36). Bon ihrer Bermandtichaft in Athen wiffen wir, baß biefelbe mit militairifden Memtern reich bebacht mar; einer ihrer nachften Ungehörigen war ber Stadtprafect bafelbft, ber Batricius Ronftantinos Sarantapedos. Much ihrer Richte Theophano war ber Raiferthron beschieben; Rifephoros I. trennte fie von ihrem fruhern Gemahl und verheirathete fie am 20. Dec. 807 37) mit feinem Sohne Staurafios; zwei fcone Jungfrauen, bie ihr in bie Sauptstadt gefolgt, murben mahrend ber Sochzeittage felbit ein Opfer bes alten Bolluftlinge Rifephoros.

Db bie beiben Raiferinnen, namentlich Brene, irgend etwas fur die Baterftabt gethan, wiffen wir nicht. Daß bie rechtglaubige Grene nach Unterdrudung ber Bilberfturmer gahlreiche Rlofter geftiftet, ift ausgemacht; ob aber Athen auch von ihr mit biefen Segnungen reichlich bedacht murbe, wie man wol meint, ift durch feinen auverläffigen Schriftfteller verburgt 38). Biel größere Berbienfte murbe fie fich ohne 3meifel erworben haben, wenn fie bie von Juftinian geschloffenen Schulen neu bergeftellt, b. h. geitgemäß und nicht im Ginne bes ftarren Orthodorismus, ber biefe unphilosophische Tochter Athens befeelte, restaurirt batte. Davon lefen wir nun freilich eben fo wenig, boch scheint es immerhin, bag einzelne lleberrefte ber alten Schulen noch fortbeftanben, ja baß felbft gur Beit bes Beraclius Athen gemiffermaßen wieber ale Centralpuntt weltlicher Bilbung Ruf gehabt habe. Auf ben Ramen bes Arztes Stephanos, ber, ein Schuler bes Theophilos, ein geborener Athener, im 7. Jahrhunbert fdrieb 39), will ich babei nicht eben großes Gewicht

legen; er mag feine Studien auch anberemo getrieben und namentlich in Alexandria gelehrt haben. Intereffant bagegen ift eine bisher unbeachtete Rotig über ben beiligen Gistenus, ber ums Jahr 640 nach hennegau fam und bort ein berühmtes Rlofter ftiftete. Rach feinem Biographen 40) war er in Attifa von vornehmen Meltern (inclyti parentes) auf bem Lande geboren und hatte, nachbem er babeim fich grundliche Borfenntniffe unter guten Lehrmeiftern erworben, bie Philosophie in Athen ftubirt. (Traditus ergo liberalium artium paedagogis ac imbutus pleniter his, studuit philosophiae post apud Athenas nobilissimam Graecorum urbem, quae cunctis nationum linguis tribuit totius flores eloquentiae.) Doch unbefriedigt von ber irbifchen Beisheit, mandte er fich ber gottlichen ju und trat in ben Mondborben ber Bafilianer. Bum Briefter geweiht, erinnerte er fich, wie einft ber heilige Dionyfius Areopagita von Athen nach Rom gewallfahrt, und entichloß fich, beffen Beifpiel nachzuahmen. Go fam er ine Abend= land, wirfte bort thatig ale Beibenbefehrer und beichloß

fein fegensreiches leben ums 3ahr 681.

Dag nun auch bier bie fpatere Legende, wie es ja in beren Ratur überhaupt liegt, Wahrheit und Dichtung vermengt haben, fo viel fteht indeffen feft, bag im 7. Jahrhundert Athen noch immer in Europa ale eine Stadt galt, in ber weltliche Beisheit am beften ftubirt werden fonnte. Und bag es nicht ausschließlich, wenn auch vorwiegend, Die antifen Reminiscengen maren, welche biefe Unichauung erhielten, fondern daß wirflich in der angeblichen Balbftabt auch fpater noch etwas ju lernen war, ift une burch Beispiele aus bem 12. Jahrhundert von benen ich fpater handeln werbe - binlanglich verburgt. Einen wunderlichen Ginbrud macht es baber, wenn bie Kabel von ber Bapftin Johanna - baß es nie eine folde gab, bat Dollinger 41) binlanglich erwiefen auch an Athen anfnupft und Diefelbe auf ber bortigen Univerfitat ihre philosophische Bildung gewinnen lagt. Bei ber Biberlegung biefer Fabel ift freilich oft gu viel Bewicht barauf gelegt worben, bag bamale, Ende ber erften Salfte bes 9. Jahrhunderte, in Althen Richts mehr ju erlernen gemefen; mit biefen Begenbeweifen allein ließen fich die Bertheidiger ber Echtheit wol nur fchlecht widerlegen. Db babei vielleicht an Die Raiferin Brenc gu benfen ift, laffe ich babingeftellt; scharffinnig genug bat Dollinger bagegen erwiefen, bag Athen, ber alte Gis ber Biffenschaften, gerabe barum in ber Fabel genannt werben mußte, weil von literarifden Studien im gangen Abendlande bagumal faum die Rede mar, und erft fpater bie griechischen Universitäten borthin überfiebelten 42).

3ft une nun freilich aus Diefen bunflen Jahrhunberten wenig von ben Beltweisen Athens und ben bort

40) Mabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, Tom. II-

nus II. p. 252; Zonaras XVI, 12. Tom. II. p. 176. Santa:

barenos marb fpater aus bem Gril gurudgerufen und erhielt eine

Benfion ausgesett; er farb erft um 919.

M. Encyfl. b. 2B, u. R. Grfte Section, LXXXV.

<sup>34)</sup> Georg. Monachus p. 859; Leo Grammaticus p. 273; Theophanes, Continuat. VI, 15. p. 364; Cedrenus II. p. 258. 35) Quellen bei Muralt p. 366. 36) Richt in Athen, wie Abulfaradsch p. 138 meint. 37) Theophanes Vol. I. p. 750; Zonaras XV, 14. Tom. II. p. 122. 38) In Aetolien soll fpater Theophilos (829-842) bas berühmte Rlofter Burfos (Brufoe) gestiftet haben. Die Legenbe von bem bortigen Marienbilbe f. bei Brichon, La Grèce continentale et la Morée p. 350 seq. 39) Fabricii Bibliotheca graeca. Lib. VI. cap. 7. §. 14.

p. 757 seq.; Gesta episcoporum Cameracensium bei Pertz. Mo, numenta. Vol. IX. p. 409. 464. 41) Die Papft Tabeln bes Mittelaltere. Munden 1863. 8. G. 1 fg., wo alle andern Quellen= angaben und Streitschriften forgfältig gepruft finb. 42) Dit Bezug auf bes Amalricus Augerius de Bitarris Chronicon pontificium (von 1362) in Eccardi Corpus Vol. II. p. 1706: "in studio Athenarum quod tunc erat in Graecia."

betriebenen philosophischen Studien berichtet, fo fehlt es bagegen nicht an theologifchen Ramen in biefen und ben folgenden Jahrhunderten "ber Beröbung." Da= bin find außer ben wenig bebeutenben Ramen von Monden und Ginfiedlern vor allen bie ber athenischen Dberhirten zu rechnen, von denen Le Duien 43) folgende anführt; Bischöfe: Joannes 680, auf dem Concile in Rom; Sabas 860, Anhänger des Photios; Nifetas I., Metropolit, Bertheibiger bes Batriarchen Ignatios, anwefend auf bem 8. Concile 869; Ergbifchofe: wol fcon Unaftafios, ebenfalls Gegner bes Photios (um 880); Theodegios "Adyvav" 997; Michael I. 1023—1024, Leo 1054, Rifetas II. 1082, letterer in Synobalacten genannt; endlich aus dem 12. Jahrhundert Georgios 1156, Rifolaos Sagiotheodorites 1166 und Michael II. Afominatos von Chona, ben gelehrten, muthigen Zeit-genoffen ber franklichen Eroberung, auf welche beiben

leptern ich feiner Beit jurudfommen werbe.

3d habe biefes verburgte Bergeichniß beshalb bier vollftanbig mitgetheilt, weil es und eine Grundlage gibt, auf bie bin wir bas faft vollständige Bergeichniß ber athenifden Rirchenfürften controliren fonnen, welches Bittatis in seiner obgebachten Widerlegung der Fall-meraper'schen Theorie mittheilt, und beffen Ursprung folgender ift. Befanntlich hatten bie Griechen die Bewohnheit, an ben Außenfeiten ihrer Rirchen ftatt form= licher Grabfteine Inschriften einzufragen, welche bie Ramen und Tobeszeit ber Borfteber ber Rirchen ober ihrer Beamten ober anderer burch Frommigfeit hervorragender Manner überliefern. Golde Inschriften finden fich u. a. auf ben Marmorfaulen ber Rirche G. Demetrios ju Difithra, in benen man bie Ramen ber erften nach Biebereroberung ber Stadt burch die Balaologen eingefesten Bifchofe von Lafebamonia lieft 44). Aehnliche Infdriften nun wurden von dem ruffifden Ardimanbriten Antoninus auf ber Mauer ber Rirche bes beiligen Nifodemos (του Νικοδήμου) entbedt und von Bittafis in beffen Journal S. 935 fg. 46) als Beweis für die Fort-eriftenz Athens abgedruckt. Diefelben gehören fammtlich bem Beitraume von 1022 - 1070 an; Die altefte Brabfdrift ift bie bes Brieftere Joannes Pfprmyttes (geft. 30. Marg 1022), die jungfte die eines Rifolaos vom December 1070; bei ber angeblich ins 3ahr 1223 ges festen bes Joannes Roffulaios mag bie Jahrgahl wol verlefen fein. Die betreffenden Berfonen find meift Beiftliche; ale Familien - ober Beinamen erscheinen neben ben ichon genannten ein Lyfos, Kormofafis, Konchelares, Lyrafas; ferner werben ein Stephanos πρωτοκτίτως (geft. 4. Dec. 1044), wol Batron ber Rirche bes Rifobemos, und eine Anna Chartularia (ob Gattin eines Chartu-

43) Oriens Christianus II. p. 171-173.

1. Gept. batirt wurben.

farius, ob ibentisch mit ber ebenba citirten, am 15. Dct. 1060 gestorbenen Unna?) genannt. Wol abnlichen Urs iprunge find die ebenda fpaterbin mitgetheilten Grabfdriften 46), ohne hiftorifche Bebeutung, Die eines Leon Megoteios (geft. 5. Sept. 912) und anderer; ber Rame ber Marina (geft. 2. Juli 1064) allein ift intereffant, ba er und Runde von einem in Athen bamale bestehenben Ronnenflofter ber heiligen Dreieinigfeit (ris aplas Touddog) gibt, welches Diefelbe als Aebtiffin leitete. Bu Diefen Inschriften, an beren Editheit nicht ju zweifeln ift, fügte Bittatis noch andere hingu, die theils auf den Mauern des Thefeus-Tempels 47) (896-967), theils auf ben Ueberreften einer Propplaen - Saule 48) entbedt wurden; lettere gehoren meift ins 12. Jahrhundert (fefte Bablen 1108-1171). Allein auch biefe Ramen - meift Bornamen — find hiftorisch gang werthlos. Biel wich-tigere Ausbeute follte bagegen der Barthenon felbst bieten. Schon in feiner Befchreibung Athens 49) hatte Bittafis eine Infdrift, Die angeblich gur Turfenzeit an der fudlichen Mauer bes Barthenon eriftirte, mitgetheilt, laut beren bie Rirche ber beiligen Sophia 630 erneuert morben; allein die Unechtheit berfelben ift nicht nur baburch conftatirt, bag ber Barthenon erweislich ber Banagia geweiht mar, fondern auch burch bie Ungabe bes Jahres "630 nach Chriftus" ftatt bes entsprechenden Jahres ber Belt (6138). Run feste aber Bittafis feine Forichungen am Barthenon fort und entbedte, bag fowol auf ben Gaulen bes Beriftyle, ale auch auf ben innern Caulen eine Daffe Inschriften eingefrigelt maren, Die er bann in feinem Journale mittheilte und ju erlautern versuchte 50). Daß bei Entzifferung berfelben Bittafis eine Menge Fehler beging, bie unfinnigften Conjecturen versuchte, wird niemandem befremden; im Corpus inscriptionum find biejelben vielfach emenbirt, boch ift leiber bei ben Jahrgahlen regelmäßig ber unten gerügte Fehler begangen. Mus biefen Infdriften erhalten wir nun junachft genaue Daten über bas Ableben ber athenifden Oberhirten. Bir finden bie folgenden Bifchofe genannt: Joannes I. (geft. 6. April), Theodariftos (geft. 25. Mai), Abamantios (geft. 10. Juli), ohne erhaltene Jahresangabe; bann mit berfelben: Undreas (geft. 15. Det. 693), Marinos (baneben als Metropolit bezeichnet! geft. 4. April 704), Joannes II. (geft. 24. Nov. 713), Gregorios (geft. 29. Dec. 779), Joannes III. (geft. 5. Mai 819). Ob der urfundlich verburgte Joannes (680) mit Joannes I., beffen Tob nach Bittafis 595, 550, 505 ober 460 fallen foll, ibentifch, mage ich nicht ju behaupten; bag aber, wenn das Bergeichniß richtig, er nicht ber Joannes II. fein fann, liegt auf ber Sand. Run folgen die Ergbifchofe, junachft Germanos (geft. 1. Dec. 841), ein Ungenannter (geft. 6. Mai 879), Mifetas I. (geft. 15. Mug. 881), Gabbas (geft. 3. Dec. 913), Georgios I. (geft. 4. Sept. 921), Rifetas II.

<sup>44)</sup> Buchon, Le livre de la conqueste p. LVI, LXXVII seq. 45) no. 1574-1589; Boeckh, C. I. no. 9321-9336. Days noch eine lateinifche G. 1449 ber 'Emnuegis, no. 2995, bezüglich auf einen Betrus, ber wol ber Frankenzeit angehort. 3ch bemerte bier bei-laufig, bag ich alle Daten im C. I. zu mobificiren hatte, ba bort nicht berudfichtigt ift, bag bas neue Jahr und bie Indiction vom

<sup>46)</sup> S. 1808. n. 3456 - 3478 und S. 1910. 47) a. a. D. n. 1599-1600; 2452-2454; C. I. n. 9345-9349. a. a. D. n. 1591-1598; C. I. n. 9337-9344. 49) Pittakis, L'ancienne Athènes. Athènes 1835. 8. p. 387; C. I. n. 8660. 50) a. a. D. n. 2914—2993; C. I. n. 9350—9421

(geft. 6. Nov. 927), Ronftantinos (geft. 29. Juni 975 ober 945 nach Bittafis; nach bem C. I. 985; boch frimmt letteres nicht zu bem Tobesjahre bes Rachfolgers, ber schon als Metropolit genannt wird); baneben ohne ficheres Datum ein Demetrios, gest. 4. Jan. 839, 869, 899, 929 ober 959 nach Bittafis, 809 nach bem C. I. (auch bier tritt berfelbe Fall ein, wie bei bem Ronftantinos). Allein bieje Reihe ftimmt nicht mit ben Ramen bei Le Quien; benn Cabbas (geft. angeblich 913) mar ber Borganger bes Rifetas I., ber möglicher Beife 881 gestorben fein fann, nicht beffen Rachfolger; letterer, Unaftafios, ift nicht auf ben Inschriften gu finden. Bebenflich ift ferner, bag bas Bisthum gur Beit bes Photios jum Erzbisthum und noch in bemfelben Jahrhunbert (vor 869) jur Metropole erhoben ward 51), mahrend biefe Inschriften ichon 841 den Tod eines Erzbischofs registriren, bagegen ben ersten Metropoliten ins Ende bes 10. Jahrhunderts versegen. Derfelbe heißt bort Philippos, Sohn bes am 24. Juli 959 gestorbenen Chartophylar Theodegios (geft. 17. Febr. 981); ihm folgen Theodegios (geft. 17. Cept. 1006), Joannes: IV. Blacher-nites (geft. November 1016, nicht 1027 ober 1057, wie Bittafis meint), Michael I. (geft. 13. Aug. 1030), ein Unentgifferter (geft. 14. Det. 1060, nach Bittafis Leon, auf ben ein anderer 1069 gestorbener Leon Reftor gefolgt fein foll; boch find Ramen und Datum gang unficher), Nifetas III., von Bittafis willfürlich Rurdes gubenannt und ichon vorher einmal jum Jahre 1083 citirt (geft. 28. April 1103). Bon biefen find Theobegios, Michael I. und Rifetas III. urfundlich verburgt, auch die Jahreszahlen ftimmen einmal überein. Mus bem 12. Jahrhundert folgen endlich: Difephoros (geft. 19. Febr. 1121) - bann fehlen die urfundlich erwiesenen Georgios und Nifolaos -, Joseph, wie bas C. I. lieft, ober Theophylaftos, wie Bittatis will (geft. 1175), ein Anonymus (nach Bittafis Georgios II., geft. Ende Ja-nuar 1182) und endlich Georgios II. (ober III.) & B. . Ins (geft. 6. Juli 1190). Des letten Rachfolger mußte bann Midhael II. von Chona gewesen fein, ber auf Reos geftorben ift. Letterer aber fagt felbft, bag er feiner Rirche 30 Jahre vorgestanden 52); baber muß er um 1175 ben athenischen Metropolitenthron bestiegen haben, und die angeblich 1182 und 1190 geftorbenen Ergbischöfe fonnen unmöglich eriftirt haben - ober aber Bittafis hat fich wieder einmal verlefen. Reben biefen fur Die Geschichte ber athenischen Rirche vor allen wichtigen Ramen finden wir auf den Gaulen bes Barthenon noch Die eines 919 geftorbenen Bifchofe Germanos von Diaulia 53), wol eines Atheners, Guffragans bes bortigen Metropoliten, und vieler Großwurdentrager ber Sauptfirche Athens, Die, wie wir hier beutlich lefen, ber Banagia, ber Jungfrau Maria, geweiht mar: fo Gfeuo-

phylates, Borfanger, Chartularier, Defonomen, Schreiber, Drphanotrophen; bann Priefter, Monche und andere, aus ben Jahren 892-1071, auch einen Priefter Nifo-laos, ber am 1. Juli 1314 gestorben fein foll, mas mir

jeboch fraglich erscheint.

Diefe Inschriften finden fich nun wirflich auf ben Stelen bes Barthenon por, wie ich mich felbft überzeugte; fie find ben an ber Rifodemosfirche gefundenen nicht allgu unahnlich. Tropbem finden fich, wie ich bei Aufgablung berfelben bereits nachgewiesen, hier nur gu viel Wiberfpruche mit verburgten Angaben, fobag ich mich bes Gebanfens nicht völlig erwehren fann, auch hier mit einer Falfchung ju thun ju haben. Bei ber Stellung, bie Bittatis einnahm, bei ber fast unbeschränften Gerrichaft, die er über bie Afropolis und beren Alterthumer fich erworben, war es fein Ding ber Unmöglich= feit, baß er ebenfo gut die Gaulen bes Parthenon, wie bas venetianifche Stempelpapier gu feinem patriotifchen 3mede misbrauchte und befrigelte! Gin ftricter Beweis, wie bei ben Anargprischen Fragmenten, lagt fich barüber freilich nicht führen; boch fann ich mich wenigstens bes Berbachtes nicht erwehren, bag biefe Bifchofschronif von Athen nur ein wurdiges Benbant ju ber Dondedronif

ber Anargyri fei.

Daß baneben Bittatis auch echte Infdriften mitgetheilt, fann une nicht befremben, ba ichon vor ihm Bocode und Unbere folde aus driftlicher Beit ftammenbe in Athen abgeschrieben hatte. Allein bie lettern 64) find faft gang inhaltlos; bloge Ramen verftorbener Danner und Frauen, eines "edlen Berrn Rifephoros," eines Euphemios bes Plafuntariers, einer Diafoniffin Rifa. gora und andere, wol ber erften driftlichen Beit angehorend, bann ber eines Theophplaftos, ber wol 936 ftarb, und endlich eine Infchrift über ber Thur ber Rirche ber heiligen Theodori, ber gufolge im September 1049 ber Spatharocandibatus (Garbeoberft) Rifolacs Ralomalas die alte, verfallene Rirche neu herftellte. Sonft haben fich bis jest feine weiteren griechischen Inschriften aus biefen Jahrhunderten in Athen gefunden, Die nur irgendwie neue Auftlarungen über Diefe dunkelfte Beriode feiner Geschichte gewährten; und ebenso wenig ist Pittakis' sprachlicher Nachweis, daß in Athen das Althellenische nicht ausgestorben 50), oder seine lange Diatribe über das Theater des Herodes Agrippa 57) irgendwie schlagend, oder nur brauchbar. Genug, daß wir aus den angesührten echten Zeugnissen wissen, daß Athens vierhundertjährige Berödung eine Fabel ist, die aber mit neuen Kabeln nicht widerlegt werden kann neuen Fabeln nicht wiberlegt werben fann.

Schon oben hatte ich hervorgehoben, daß die Forteristenz altgriechischer Namen bei ben Metropolen und Bisthumern des Landes einen wenn auch schwachen und unsichern Beweis dafür abgeben, daß die althellenischen Städte nicht vollständig vom Erdboden vertilgt worden.

15\*

<sup>51)</sup> Leonis Sapientis et Photii Ordo patriarcharum und Leonis Sapientis Ordo thronorum bei Hierocles ed. Parthey p. 74, 96. 52) Bergl. Ellissen a. a. D. S. 12. 53) a. a. D. n. 2966—2967; C. I. n. 9378. Diaulia, das der Herausgeber des C. I. ebenso wenig entbeden konnte, wie Bittakis, ift das in der Frankenzeit oft genannte Daulia oder Davalia in Phokis.

<sup>54)</sup> C. I. n. 9307 — 9320. 55) Chandler, Inscriptiones antiquae. Oxonii 1774. fol. Pars II. p. 85. n. XLIX; Έρημερίς p. 1214. n. 2447; C. I. n. 8803, cf. p. 593. 56) a. a. D. S. 644 fg. 57) a. a. D. S. 1707 fg.

Ich gebe daher, indem ich Le Duien 58) folge, der alles ihm zu Gebote stehende Material fleißig benutt hat, eine kurze llebersicht über die kirchliche Eintheilung des eigentlichen Griechenlands in diesen und den nachfolgenden Jahrhunderten byzantinischer Herrschaft. Die kircheliche Diöcese Illyricum zersiel in 9 Provinzen, von denen die Dakiens am Mittelmeere und die Dardaniens nicht in den Bereich unserer Untersuchungen fallen. Hierher

gehören nur folgende Provingen:

I. Mafedonien mit ben Metropolen: 1) Theffalonich (bem Range nach no. 16; barunter Die Biethumer Ritros, Berrhoa, bas ber Drugubiteier [Drogovitiden, flawifd)], Servia [ebenfo], Raffanbria, Raftrion ober ber Rams paneioi, Betra, Berfuleon ober Arbameres, Beriffos, gu bem ber Athos gehort, Lite, bas ber Barbarioten ober Eprii [wol bie turfifd : magnarifden Unftebler]); 2) Phi= lippi (no. 39; barunter fieben Bisthumer: Theorion, Bo-Inftolon, Belifia, Chriftupolis, Smolana, Rafaropolis und Aleftryopolis); 3) Gerra (no. 58); baneben citirt Le Duien noch Dion, Stobi, Parthifopolie, Doberos, Ebeffa (Bobena), Beraflea Sintica, Amphipolis, Lem-nos (autonomes Erzbisthum), Thasos, Bargala und andere Gipe, die in ben uns vorliegenden altern Bergeichniffen nicht erwähnt find; theils waren fie wol ichon damals ausgegangen, theils murben fie erft fpater er= richtet und von bereits bestehenden Metropolen abgetrennt, wie g. B. Bichna und Delenifon von Gerra. Unbere medfelten im Laufe ber Beit ben Ramen; fo ward Lite fpater auch Rentyna genannt; ein Rame, ber an bie flamifchen Rundini vielleicht anflingt.

II. Theffalien mit ben Metropolen: 1) Larissa (no. 34; barunter Pharsalos, Demetrias, Zetunion, Ezeros [slawisch], Loidorisson, Trissa, Echinos, Kolybros, Stagoi, Domenison, Katria, Gardisson, ein zweites Garbissa, ebenso ein zweites Echinos, Peristera, Nadovisdion und Pathuna [beide flawisch], Besena, Stopelos [Insel], Kallindos, Marmarition, ein zweites Kolydros, Lyta, Charmena, Bunena, Halmyros, Drymosobon, Biana) und 2) Neu-Patra (no. 50; barunter Galaza, Kupiagros, Sibistos, Bariana). Daneben citirt Le Quien Lamia (Zetunion), Gomphi, Hypata (Neu-Patra), Metropolis, Stiathos, Peparethus und andere; neben überwiegend hellenischem sindet sich hier auch einiges slawische

Element in ben Ramen.

III. Alt-Spirus mit ben Metropolen: 1) Nifospolis, später verlegt nach Naupaktos (no. 35; mit Bunsbisa, einst Dodona, Aëtos, Acheloos, Regoi — ob Rosgus —, Joannina, Photifa [Bella], Adrianopolis [Drinopolis, Argyrofastron], Buthroton und Chimara); 2) Kerkyra (no. 73); daneben autonom das Erzbisthum Leufas, und später auch Arta.

IV. Hellas mit den Metropolen: 1) Korinthos (no. 27; darunter Damala, Argos, zur Metropole 1189 erhoben, Monembasia, Kephalenia, Zasynthos, Zemena, Maina); 2) Athen (no. 28, mit Euripos [Cubša], Diaulia, Koronea, Andros, Dreos, Karystos, Porthmos,
Aulon und Syra); 3) Alt-Patrā (no. 32, mit Lafedāmonia, das 1082 zur eigenen Metropole erhoben ward,
Methone, Korone, Helos und Bolāna — letteres slawisch —); 4) Thedā (no. 57). Autonom war das Erzbisthum Aegina und Keos; verschollen Kenchreā, Megalopolis (später erneuert und Christianopolis genannt),
Nauplion (mit Argos unirt), Tegea, Marathon, Elatea,
Megara, Dpus, Platāā, Thespiā, Tanagra, Trōzene
(mit Damasa unirt) und andere, während eine Anzahl
bei Le Quien genannter Bisthümer erst in späterer Zeit,
namentlich von den Franken, geschassen wurden und hernach wenigstens dem Namen nach unter der Türkenherrschaft fortbestanden.

V. Reus Epirus mit ber Metropole Dyrrhachion (no. 42; barunter Stephaniafa, Chunobia, Kroja, Elissos, Dioklea, Skobra, Drivaston, Bolatha [Bulad, Spolitum], Glavinika oder Afroferaunia, Aulonia, Lychnidos, Antivaris, Tzernikon, Bolycheropolis und Gradikion); das neben eine Anzahl verschollener Namen. Die albanesischen Städte wurden später einer eigenen VII. Proving untergeordnet, Pravalis genannt, deren Metropole Skodra ward; die meisten lösten sich von der Metropole

Dyrrhadion ab.

VI. Kreta mit ber Metropole Gorinna, jur Zeit Leo's VI. in ben Handen ber Ungläubigen, später wieber mit einer Anzahl Suffraganen, ben Bischöfen von Gnossos, Arfadia, Hierapetra, Lappa, Herafleopolis, Subrita, Apollonia, Chersonesos, Kydonia, Kissamos und andern ausgestattet.

Der VII. Proving Pravalis ift bereits gedacht; boch muffen wir jum eigentlichen Griechenland noch folgende Metropolitansite gablen, die ju ber Diocese ber

Ruflaben gerechnet werben:

1) Rhobos (no. 38; mit Samos, Chios, Kos, Naros, das im Mai 1083 abgetrennt und, mit Paros vereint, 79. Metropole wurde, Thera, Paros, Tenos, Welos, Pissina, Jsaria, Lerna, Astypaläa, Trachia und Nispros); 2) Mitylene (no. 49; darunter Erissos, Strongyle, Tenedos, Berbinos, Terperine und Marmarikani)

und endlich 3) Methymna (no. 75).

Daß die Rangordnung der Metropolen vielfachem Wechsel unterworfen war, daß mit den verlorenen Provingen, mit Theilung einzelner Sprengel darin bedeutende Beränderungen eintraten, liegt auf der Hand. Man kann dieselben am besten aus den verschiedenen Notitiae episcopatum ersehen, die Parthen seiner tresslichen Ausgabe des Hierolles angehängt hat, und zu denen ich nur hinzusügen will, daß auch die russischen Annalen uns Uebersehungen derselben aus bewahrt haben 59), namentlich vor der unter Leo VI. ausgestellten, von Parthen unter po. 2 mitgetheilten Tätze.

Soviel geht indeffen aus biefen Namen und Rangliften hervor, daß die Bischofsfite meift hellenische Namen

<sup>58)</sup> Oriens Christianus. Vol. II. p. 1 seq. Uebersichtlicher ift bie Jusammenstellung in ber Τάξις προπαθεδρίας bei Hierocles ed. Parthsy p. 100 seq. (aus ber Zeit Leo's bes Beisen 886 – 912).

<sup>59)</sup> Reftor, Ruffifde Annalen, herausgegeben von Schloger (Gottingen 1802-1809, 8. 5 Bbe.) Bb. III. G. 99.

Reugriechische slawisirt. Daß die Endungen und Stammwörter aber althellenisch sind, daß schon in dem classischen Griechisch derartige Beispiele nicht selten sind, daß der Bolksmund überall gern in Diminutivsormen spricht, wird hier nicht bemerkt; ebenso gut ließe sich daher daß Italienische, daß ja auch die Diminutive ganz besonders liebt und ebenso oft grundloß anwendet, als vom Slawischen beeinslußt darstellen, wie die Bolkssprache des heutigen Griechenlands. Aber ist Allt-Italien nicht überhaupt ursprünglich slawisch, wie Hr. Kollar in seinem auf Kosten der wiener Akademie gedruckten (!) nachgelassenen Werke 66) zur Evidenz erwiesen haben will, und daß Etruskische nach Wolański nur ein Dialekt der urslawischen Sprache!? Mit solchen Argumenten läßt sich freilich Alles beweisen. Aber außerdem ist

2) "in der serdischen, der dulgarischen und manchen andern slawischen Sprachen die Neigung vorherrschend, die drittlette Sylbe zu betonen, und ebendasselbe sindet sich im Neugriechischen weit häusiger, als im Altgriechischen." Der alte Accent, die antise Prosodie sollen verslöscht sein; wenn nach Fallmerayer "die alten Hellenen Acquisca, Kóquidos, "Odvunos, Enidaugos accentuireten, dabei aber Larissa, Korinthos, Olympos, Epidausos sprachen, so spricht und schreibt dagegen der Neugrieche Acquisca, Kóquidos u. s. w." Allein wer in aller Belt sagt uns denn, daß die Altgriechen — abgesehen von den Dichtern, die doch dier nicht maßgebend sein können; wie viel accentlose Sylben werden nicht durch die Position lang! — im gewöhnlichen Leben so gesprochen haben, wie Fallmerayer will? Nirgendwo ein positiver Beweis. Ebenso wenig stichhaltig ist endlich Bunst:

3) daß die Reugriechen, "was am meisten befremden muß," den Haut in denjenigen Wörtern nicht ausssprechen, in welchen die alten Griechen ihn hatten — also Ellines statt Hellenes, Ydra statt Hydra. Run fehlt aber in den flawischen Sprachen der Haut, folglich auch hier slawische Uebersluthung. Aber auch dieser Satz muß erhebliche Bedenken erregen. Gewiß sprachen die alten Griechen, die ohne Zweisel dem Itacismus huldigten und sich niemals zu der neu von Erasmus ersundenen Aussprache bekannten, den Spiritus asper viel weicher aus, als wir zu thun pslegen, und ebenso war es im Mittelalter der Fall, wo man ihn zwar schrieb, aber nur leise hauchte 67). Die Russen transcribirten ihn

oft fo, daß Je ftatt He gefest wurde, ba fie fein S haben; fo lefen wir Jelenja ftatt Belena; fpater erft wird er balb gang unbezeichnet gelaffen, bald burch ein B erfett. Cher noch mochte bas faft völlige Berichwinden bes Infinitive, burch ein va mit folgendem Conjunctiv erfest, frembe Mifdung verrathen. 3m Beloponnefos, meint Fallmeraver weiter, ward allerdings viele Denichenalter hindurch faft nur flawifch gefprochen; allein ber flawifche Dialett fei boch nun wirflich auf Dorea ausgestorben. Das ruhre baher, weil bie fremben Un= fiedler feine eigene Literatur gehabt, weil fie mit ber Taufe Schrift und Sprache ihrer Apostel und 3mingberren zu erlernen genothigt feien. Allein warum bemahrten bie nördlichen Glamen und andere, Die unter gleichen Berhaltniffen lebten, gab ihre Nationalitat und Sprache und zwangen beibe fogar ihren 3wingherren, ben Bulgaren, auf? Freilich waren bie Bulgaren noch rober, als die ginspflichtigen Glawinen, mabrend bie Glawen im Beloponnefos es mit ben Reften eines einft blubenben Culturvolfes ju thun hatten. Aber gerade bier finden wir die beste Biberlegung einer Theorie, welche die vollständige Ausrottung des hellenenthums durch die "fusbalifden Unholbe" in ben Borbergrund ftellt. Ueberall, wo das Slawenvolf fist, bat es alle andern vorhandenen, ja felbft beherrichenden Clemente, falls diefelben nicht maffenhaft überwogen, ichon in einigen Menschenaltern verschlungen; Die turanischen Bulgaren gingen in ibm unter, Die normannischen Robsen, von den Glawen Rußlands herbeigerufen und ju ihren Berren erforen, hatten, obichon an Civilifation ben Beherrichten unenblich überlegen, ichon nach vier Generationen ihre Nationalität völlig eingebußt und maren durchaus flawifirt worben. Benn baffelbe nicht ebenfo in Sellas erfolgte, wo noch bagu bie Glawen ale herren aufgetreten fein follen, fo burfen wir nicht etwa einen Bergleich mit ben fiegenben Romern, welche bie Gultur ber besiegten Sellenen fich gu eigen machten, berbeigiehen, vielmehr nur annehmen, baß bie flamifchen Colonien in Sellas feinesmege an Maffe bie bort gurudgebliebenen Bellenen übertrafen, noch etwa bas gange Land überichwemmten und fnechteten. Bielmehr paßt auch auf die in Griechenland angefiebelten Clamen vortrefflich bie Schilderung, welche Raifer Leo VI. 68) von ben anbern flawifchen Bolfericaften entwirft. Gin ungefättigter Freiheitebrang war nach ibm Grundcharafter aller Clawenstamme. Go lange fie im eigenen Lande jenfeits ber Donau fagen, genoffen fie vollfommene Freiheit; fo oft fie auszogen, wollten fie fich lieber von ihren eigenen Sauptlingen (Bupanen) vernichten laffen, ale ben Gefegen ber Romaer folgen. 3hr Land ift ftarf bevolfert; ohne Murren tragen fie Site, Ralte, Regen, Bloge, Roth. 218 Raifer Bafilius I. bann verfuchte, fie aus ihrer Barbarei ju erlofen, ihnen bas Chriftenthum fandte und ebenfo Sauptlinge feste, Die fie nach griechischem Brauche regierten, murben fie Berbundete des Reichs. 3hre Baftfreiheit, ber Schut, ben

<sup>66)</sup> J. Kollár, Staroitalia slavjanská. Wien 1853.4. 67) Bergl. z. B. Ekkehardi IV. Casus Sti. Galli 18 in Pertz, Monumenta. Vol. II. p. 125; Luitprandi Antapodosis ebenda Vol. V. p. 277 seq.; bas Psalterium gallico-romano-hebraico-latinum in ber bamberger Bibliothef (Ms. A. I, 14); Πεῖρα ἤγουν διδασιαλία ἐπ τῶν πράξεων τοῦ μεγάλου πυροῦ Εὐσταδίου τοῦ Ρωμαίου (um 1010) ed. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae 1856. 8. p. 274. §. LXIV, 6, wonach ber πριτής Πελοποννήσου καί Ελλάδος irrig in einem Act Έλλάς (mit bem Spiritus lenis) schrieb; boch erflärte der Μάγιστρος in Byzanz, daß wegen diese orthographischen Kehlers die Urfunde doch ihre Gültigseit behalten sollte. Begen diese Irrthums ben πριτής zu einem Slaven zu hempeln, wäre doch etwas zu gewagt; auch anderswo waren in derselben und in weit späterer Zeit die Richter nicht immer die Meister in der Rechtschreibung.

<sup>68)</sup> Tactica cap. XVIII. p. 99-108 in Jo. Meursii Opera ed. Lami. Florentiae 1745. fol. Vol. VI. p. 806-807.

fie jebem Frembling angebeihen laffen, ihre Menschlichkeit gegen ihre Gefangenen, die fich durch Arbeit ihr Lösegeld verdienen muffen, und dann entweder so heimkehren oder als Freunde bei den frühern Herren zurückleiben können, die Keuschheit ihrer Weiber werden von dem kaiserlichen Philosophen mit so lebhaften Farben geschildert, daß man ein Seitenstück zur Germania zu lesen, in einen Sittenspiegel zu bliden glaubt, den der Selbsteherrscher der Romäer seinem entarteten Bolke als Beispiel vorhalte. Auch die Bequemlichkeit und Schen vor anstrengender Arbeit erinnert an die alten Germanen; gleich ihnen kannten sie keinen ummauerten Städte, sondern lebtea frei in ihren Weilern und Gauen, denen vom Stamme erwählte Häuptlinge nicht als absolute Herren, sondern mehr in patriarchalischer Weise vorstanden.

So waren auch die Glamen : Gaue in Griechenland ohne Frage organifirt; bas offene Land, soweit es guganglich, fiel ihnen gu. Un ben Abhangen ber Berge, an ben Ufern ber Strome fclugen fie ihre Gibe auf, und wenn felbft einzelne Stamme auf veröbeten Bergplateaus fich anfiebelten, fo hielten fie fich boch meift fern von den feften Stadten ber Bellenen. Rur wo eine alte bochgelegene Burg ber Romaer verfallen mar, ließen fic fich wol unter bem Schlofberge in ber Gbene nieber und grundeten Dorfer und Fleden, die balb ben Ramen ber gerftorten Festung, balb einen neuen flawischen führten. Dit bem verungludten Angriffe gegen Batra enbete ihre Dacht in Glis; Die freien Clamen murben leibeigene Sflaven ber Romaer, Binebauern ber griechifchen Rirden. Dagegen bewahrten fie, wie wir hernach feben werden, in andern Theilen bes Beloponnejos noch lange mit ihrer Rationalitat ihren Glauben und ihre Gelbftftanbigfeit. Mag von biefen flamifchen Unfiebelungen ber wol mander Tropfen Sfuthenblute in ben Abern folder fliegen, Die fich fur birecte Rachfommen ber alten Bellenen halten, gewiß ift biefe Beimischung nur eine febr geringe. Das flamifche Element ward bier nach wenigen Denidenaltern icon von bem numerifch, wie geiftig weit überlegenen hellenischen völlig verwischt; nur die Ramen ihrer Beiler, beren heutige Bewohner aber fdwerlich ihre Stammbaume bis gu ben Glamen bes 9. 3ahrhunderts binaufführen fonnen 69), und gelegentlich und begegnende unverfennbar flamifche Enpen erinnern an die Berichmelgung hellenischen Blutes mit bem flawischen, bas einzig und allein bei ben Tichafonen (ben Ur-Sellenen ober Belaggern Fallmeraper's und anderer!!) fich bis heute unvermischt erhalten hat. Dafur ben Beweis, wenn ich bas erfte hiftorifche Muftreten biefes Stammes nachzuweifen habe.

Mit dem Gesagten durfte Fallmerayer's Theorie wol auf ihr richtiges Maß zuruckgeführt sein: flawische Colonien allerdings auf dem griechischen Festlande, allein weber Panslawistrung, noch totale Bernichtung des Helenenthums. In dem folgenden Abschnitte werden wir das Schicksalt der erstern im Peloponnesos weiter zu versfolgen haben.

## Dritter Abidnitt.

Die Reichsfriege gegen die Bulgaren, Araber und Normannen bis zum Tobe Robert Guiscard's (807-1085). Die Slawen im Beloponnesos.

1) Die Reichsfriege gegen bie Bulgaren und Araber bis jum Untergange bes erften Bulgaren=Reiches (817-1018).

Faffen wir junachft bie auswärtigen Rriege ber byjantinifden Raifer ins Muge, foweit Diefelben auf bas engere Griechenland irgendwelchen Ginfluß ausubten, fo treten neben ben Bulgaren die Araber in ben Borbergrund. Der Baffenftillftand, ber 817 mit jenen gefcoffen mar, murbe von beiden Theilen treulich beobach= tet, einzelne unvermeibliche Streifzuge abgerechnet. Dortagon bot feine Silfe 823 bem Raifer Michael II. bem Stammler (820-829) gegen feinen Mitbewerber, ben Slawen Thomas, an, ber fich fur ben geblenbeten Ronftantinos VI. ausgab, in Antiochien aus ber Sand bes Batriarchen die Krone empfangen und bei Lesbos bie ganze kaiserliche Flotte an sich gezogen 70). Der Ansgriff bes Bratenbenten gegen die Residenz scheiterte; mit 350 meist aus Griechenland zusammengebrachten Hanbelsfchiffen befturmte er Berida; allein die Flotte erlag ben faiferlichen Branbern; fein Lanbheer ward von Mortagon befiegt, er felbst von der Bevolferung Adrianopels aus-geliefert und gepfahlt 71). Dagegen erklarten sich um Diefelbe Beit Die bisher noch den Byzantinern unter-thanen Statte Dalmatiens fur unabhangig; ebenfo die benachbarten flawischen Bupans, benen jene wol ginften 72), und im Guben bes Reiches ging, wie wir hernach feben werben, Rreta, nicht langer burch bie in Thomas' Dienft ftehende Kyfladenflotte vertheidigt, an die Araber verloren. Unter Michael's Sohne und Nachfolger Theophilos (829 -842) magen fich Bulgarenhaufen wieber einmal bis in bie Gegend von Theffalonich, werden aber von den Kaifer-lichen zuruckgeworfen 73). Um diese Zeit war auf Mor-tagon sein Sohn Pressam (Malominos) gefolgt, den Christen feindlich, gleich seinem Bater 74); Kinamow, ein bei Berheerung Abrianopele burch Rrum fortgefchleppter Grieche, ber ben altern Bruber bes neuen Rhans Boinos (Enrabotas) jum Chriftenthum befehrt, ftarb unter ibm ben Martyrertob. Allein brei Jahre fpater ftarb Prefiam felbft, und fein Reffe, Boris I. (Bogoris, flawifch Radimoj genannt), des Guiniges Cohn, trat ums Jahr 850 die Berrichaft über die Bulgaren in Preslama an. Bahricheinlich hatte er ichon bei bes Dheime Lebgeiten einen Theil bes Bulgarenlandes inne; im Jahre 844 ließ er fich von ber Regentin Theobora jum Frieden bewegen; feine Schwefter, Die in Conftantinopel als Befangene bas Chriftenthum angenommen, marb ausgeloft. Angeblich ward ihm, ber zwischen Doroftplon und

<sup>69)</sup> Bon ber "urfundlich erwiesenen" hellenischen Abfunft ber ganarioten fpater.

<sup>70)</sup> Theophanes, Continuat. II, 13. (ed. Bonn.) p. 55; Cedrenus Vol. II. p. 79; Zonaras XV, 22. Vol. II. p. 136. 71) Theophanes, Continuat. II, 16. p. 63; Cedrenus Vol. II. p. 84; Genesius (ed. Bonn.) p. 41. 72) Die Quellen bei Muralt a. a. D. p. 410. 73) Ebenba p. 417—418. 74) Theophylacti archiepiscopi Opera III. p. 477 seq.

Mössen saß, damals das Land Zagora 75) zwischen dem eisernen Thor und Debelton überlassen; doch möchte ich die förmliche Bestätigung im Besite dieses Landes lieber mit Zonaras 76) ins Jahr 861, nach seiner Tause, segen. Gewiß aber ist es, daß um 850 das ganze sogenannte makedonische Bulgarien ober Kadokia, wie es die Slawen nennen, zum Reiche des Boris gehörte.

Rach Ablauf ber Bojahrigen Baffenruhe wieberholten Die Bulgaren ihre gewohnten Ginfalle ine bygantinische Reich, murben aber 852 aus Thrafien und Mafedonien vertrieben und jum Frieden genothigt 77). 3m Jahre 859 unternahm bann Raifer Dichael III. (842-867, felbftanbig feit 856) in Berfon einen Feldjug gegen ben Rhagan, ber ebenfo ftegreich enbete 78). Man überließ bem Rhan, nachbem er 861 bie Taufe angenommen und feinen bulgarifden Ramen mit bem feines faiferlichen Bathen Dichael vertaufcht, bas gand Bagora. Das gange Bolf ber Bulgaren folgte feinem Beispiele; Methodios (geft. 885) (ber Bruber bes heilis gen Ryrillos, ber querft um 852 bas flamifche Alphabet erfand, in bem Thale ber Bregalniga, eines Rebenfluffes bes Arios, als Miffionar auftrat und griechifche litur= gifche Schriften in Die matedonifch flawifche, b. h. bulgarifche Munbart übertrug) ward ber Apoftel ber Glawen. Seitbem geftalteten fich die Beziehungen zwischen ben lettern und Bogang gunftiger, wenn auch bie Un-naherung bes Boris an Rom im Jahre 866 biefelben einigermaßen trubten 79). Dem Beifpiele ber Bulgaren folgten allmälig die übrigen Glawen in Datien, Dber-Möffen und Dalmatien; mit ber Zeit traten alle Stamme jum Chriftenthum über, und nur die Rarentaner versharrten an ben unzugänglichen felfigen Ruften Dalmatiens noch lange bei bem Beibenthum und machten fich noch im folgenden Jahrhundert als berüchtigte, verwegene Seerauber ben italienischen Städten, namentlich bem aufblubenden Lagunenstaate, furchtbar. Gie lebten in altflawifder Beife felbständig, feinem Menfchen unterthan, mabrend bie übrigen balmatinifden Glamen meniaftens nominell bygantinische Oberhoheit anerfannten und fich ibre felbftgemablten Bupans vom Raifer beftatigen ließen. Diese Christianisirung ber Slawen vollendete fich unter Raifer Basilios I. (867-886), ber felbst ein mafedonisicher Slawe, wie Justinian, Stifter einer neuen Dynastie ward, welche fich nach ihm die mafebonische nannte ndth, loeiche stat nach ibm bie nichten fatte. Das ganze und bis 1056 ben Kaiserthron inne hatte. Das ganze Reich zu christianistren, hatte sich ber Kaiser zur Aufgabe geseht; daher 874 der Besehl, daß alle Juden im Lande die Taufe annehmen sollten, und der freilich nicht vollftanbig gelungene Berfuch, auch im Beloponnefos alle

Bogenbiener jum Chriftenthum ju nothigen. 3ch fomme barauf weiter unten gurud. Mit bem Bulgarenfonige Michael : Boris lebte ber Raifer in Frieben; erfterer, ber u. a. bie por alten Beiten von ben Avaren gerftorten driftlichen Tempel, g. B. ben ber 15 beiligen Martyrer in Strumiga, herstellen ließ, legte im Jahre 889 Die Rrone nieder, Die er nach bem Ergbischofe Theophylaftos 36 Jahre lang getragen - bemnach mare ber Anfang feiner Regierung ins Jahr 853 gu fegen, wol etwas gu fpat - und befchloß am 2. Dai 907 fein Leben im Mondoftanbe. Gein altefter Cohn Blabimir (Laudomir) regierte nur vier Jahre (889-893); bann folgte ber wildere Bruder Symeon (893 - 927), unter bem fich bie Bulgarennoth fur bas fcwache Reich erneuert. Bur Beit bes Raifers Leo VI. Des Philosophen (886-912) war icon Blabimir unter bem Bormande, bag ber Sandel feines Bolfes in Theffalonich gehemmt wurde, 889 80) ine Feld gerudt, um fich felbit Recht zu verichaffen. Gegen ihn rief Leo bie turfischen Magyaren, bie jungft unter Arpad fich an ben Donaumundungen niedergelaffen, und andere verwandte Stamme gu Silfe; fo ward mit Beiftand neuer Barbaren ber Friebe erzwungen. Bier Jahre fpater (893) 81) erneuert fich ber Rrieg; Symeon vernichtet bei Bulgarophygon bas faiferliche Beer; boch wird ber Friede bald bergeftellt, ba bie turfifden Stamme ber Ugen, Rhagaren und Betichenegen weiter nach Beften hindrangen und ihre flawisirten Stammgenoffen im Schach halten. Dagn famen wol auch Tributgahlungen feitens bes Raifers. Mit reichen Geschenken fanden Konftantinos VI. Bor-phyrogennetos' (913-959) Bormunder 913 82) ben Konig ab, ber vor die Hauptstadt gedrungen und dieselbe von den Blachernen bis zum goldenen Thore bestürmt; 914 83), als er wiederum in Thrafien hauft und selbst Abrianopel erobert, rettet man fich wieber burch fofibare Spenden und ein Bundniß, bas ber Patricier Johannes Bogas mit ben Betichenegen abgeschloffen. 3m Jahre 917 84) magt ber Domefticus Leo Phofas einen neuen Feldzug; ichon ift ber Sieg erfochten, als eine in ber Sauptstadt brobenbe Revolution zur Rudfehr nothigt. Symeon folgt und vernichtet am 21. Aug. faft bas gange faiferliche Geer bei Anchialos; faum daß ber Feldherr fich nach Mesembria retten fann. Doch west Phofas biese Scharte 918 durch ben Sieg bei Katasprta, ben er theuer genug mit dem Berlufte feines Cohnes, Thomas, erfauft, wieder aus; bann gelingt es, Die Gerben gegen Symeon zu heben und ihn fo zeitweilig zu beschäftigen. In den folgenden Jahren wiederholen fich die Rriegeguge ber Bulgaren; felbft Abrianopel wird 924 befest; neue Gefchenfe, ba Symeon burch bas verheerte Thrafien und Mafedonien felbft bis Bega und bis gu den Blachernen vorgedrungen 85), und der Feind gieht ab, ohne bag ein befinitiver Friede gu Stanbe gefommen. Bielmehr ruftet Symeon 925, ba gerabe ein Erbbeben

<sup>75)</sup> Theophanes, Continuat. IV, 15. p. 165. 76) Zonaras VI, 2. Vol. II. p. 155. 77) Symeon Magister (ed. Bonn.) p. 657; Leo Grammaticus p. 235. 78) Quellen bei Muralt a. a. D. p. 436. 79) Bergl. barüber aussührlich Zachariä von Lingenthal, Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Kirche, in ben Memoires de l'académie des sciences de St. Petersbourg. VII. Série. Tom. VIII. 1864. 4., und die Anzeige von Kunif in dem Bulletin de l'académie. Tom. VIII. p. 341—350; ferner hilferding a. a. D. I. S. 37 fg.

<sup>80)</sup> Muralt a. a. D. p. 470. 81) Muralt zum Jahre 892. p. 473. 82) Ebenda p. 491. 83) Ebenda p. 492—493. 84) Ebenda p. 494. 85) Ebenda p. 502.

furchtbare Berheerungen in Thrafien angerichtet, im Bunde mit ben Megyptern aufs Reue gegen bas Reich; ber Tob Symeon's, ber am 27. Mai 927 gegen die Rroaten fallt, innere Zwiftigfeiten, ber Unfturm ber Gerben und turfifden Sorben retten noch einmal Bygang. Unter Symeon's Sohn und Erben Beter (927-969) beginnt ber Berfall bes altern Bulgarenreiche. Schon am 8. Dct. 927 ichließt er Frieden mit bem Raifer; bie Bringeffin Maria, bes Mitregenten Chriftophoros Tochter, warb feine Gattin. Dagegen haufen 929 wieber Bulgaren ober ben Bulgaren ginebare Glamenhorben 86), welche gegen ben Bulgarentonig beffen Bruber Michael ale Bratenbenten aufgestellt, von Mafetis aus ben Strymon überichreitend, plundernd in Dafedonien und Sellas (b. h. wol felbft in Theffalien und Epiros), bis nach Rifopolis bin. Schließlich erobern fie Diefe Stadt und laffen fich bort nieber; "fpater erft nach wiederholten Rriegen wurden fie," wie Redrenos berichtet, "ben Romaern unterthan." Sier finden wir also in ber alten Sauptfiadt von Epiros eine barbarifche Colonie vor, bie fich behauptet, ja vielleicht auch von ba aus fich noch weiter über einzelne epirotifche Diftricte ausgebehnt bat, und zugleich bie lette verburgte Rachricht über flawifch-

bulgarifche Riederlaffungen in Griedenland.

Das eigentliche Bulgarenreich mar nicht langer gu fürchten; bagegen bebrohten 934 und 943 turfifche Stamme Die Sauptfladt, wurden indeffen mit Befchenfen abgefunden. Die nun folgende Friedenszeit - funfjahrige Baffenruhe - benutte ber Mitfaifer Romanos I. baju, 943 87) die wol burch bas Erdbeben von 925 und bie letten bulgarifden Freibeuter gerftorten thras fifchen und mafebonifchen Stabte herzustellen, in ber Sauptfladt Balafte gu erbauen und Sofpitaler fur Die Alten und Kranfen ju grunden. Ale 948 bie Turfen im Berein mit ruffifden und bulgarifden Scharen wiederum brohen, werben bie Betichenegen gu Bilfe gerufen; man lagt bie Barbaren fich unter einander ger= fleischen, und ichafft fich fo Rube babeim. Turfifche Horben, die 958 in Thrafien eingebrochen, werden burch Bothos Argyros jurudgeschlagen; 968 bedrangen bie Ruffen Bulgarien; 969 fallen bes jungft verftorbenen Ronigs Beter Cohne, Romanus und Boris, in Die Sand bes Ruffenfürften Swatoslam, ber im folgenden Jahre bis Philippopolis hauft, aber mit feinen petichenegischen Berbunbeten bem faiferlichen Schwager Barbas Sfleros bei Arfadiopolis erliegt. Run folgt ein langer blutiger Rampf gegen die Ruffen, bis endlich am 8. Juni 972 Friede gemacht wird und Swatoslaw abzieht. Bis jum Tobe bes madern Raifers Joannes I. Tzimisces (Tichem= dfich, eines Urmeniere, 969-976) magen bie Bulgaren, von ben Ruffen und Petichenegen gebrudt, nicht aufzuath= men; ihr Furft Boris II. endete 976 burch Morberhand, fein Bruder Romanus nach 1002 ale Gunuch, Batricier und faiferlicher Befehlshaber von Abybos. Gie maren, fie rubig, fo lange Tsimisces lebte.

Aber auch andere langft verlorene Theile bes Reiches waren in biefer Beit wieber gewonnen; bie byzantinifche Seemacht hatte fich aufgerafft, im ageischen Deere und auf ben fublich gelegenen Infeln mar feit 961, feit ber Eroberung von Rreta, Die faiferliche Berrichaft, Die bort 138 Jahre bem Islam gewichen, hergeftellt worben. Die Geschichte ber arabischen Dynaftie ber Abuhaffier, welche in biefer Beit "Afritas" beherrichte, ift bis jest wenig befannt geworben; felbft über bie Ramen, Reibenfolge und Chronologie ber Emire liegen une nur fragmentarifche Rachrichten vor. Gewiß ift, bag bie Dccupation nicht von jenem Geschwaber bes Rhalifen ausging, bas 807 unter Sumeib Rhobos heimfucht, vielmehr waren es fpanische Flüchtlinge, bie 823, mahrend bie faiferliche Flotte unter bem Bratenbenten Thomas bie Sauptftadt befturmte, fich bes verlaffenen Boftens bemeifterte. Un ihrer Spige ftand Abu Safe Dmar I. 3bn Schoeib 3bn Al Ghalith, geburtig aus Betruh 88) (Be= brocha, nach Andern aus Fohs Albolut) unweit Corboba, ber ale Rebell gegen bie Ommenaben ausgetrieben, mit einer Schar andalufifcher Freibeuter im Jahre 199 ber Sibidret (814-815) fich nach Megypten manbte, bort eine Beit lang felbftandig wirthichaftete und endlich 823 bie gunftige Gelegenheit mahrnahm, um eine eigene Dynaftie auf Rreta ju grunden. Bon ben 30 Stadten ber Infel fielen alle bis auf eine fofort in bie Sand bes Biraten, ber mit 40 Schiffen berangog, ben griechifchen Bifchof Ryrillos hinrichten ließ, ben übrigen Chriften jedoch freie Religioneubung gestattete. Bon Dia aus, bem einzigen Plate, ber ben Griechen verblieb, fuchte Photinos noch 825, bann nach feiner Rieberlage Rrateros 826 bas Berlorene wiederzugewinnen; vergeblich; Meuterei ber Truppen hinderten lettern an Berfolgung eines gewonnenen Bortheils; flüchtig ward er bei Ros ergriffen und von ben Feinden gehangt. Damit mar ber Gieg ber Unglaubigen entichieben; Dmar felbit, aus Megypten verbrangt, ichlug bort 826 feine Refibeng auf, führte fpanische, agyptische, sprische Colonisten bin und grundete unweit bes Borgebirges Charar eine neue Sauptstadt, die er Chandaf (Chandar, Schange, Burg) nannte, und die ber Infel ihren modernen Ramen Randia gegeben bat. Fruchtlos blieben alle Erpeditionen, welche Die Bygantiner gur Biebereroberung ber Infel ausrufteten;

bie einft fo ftolgen Sieger, factifch Unterthanen bes bygantinifden Reiches; fortbauernbe Zwiftigfeiten im Innern, bie ichon bie letten Jahre Beter's getrübt - vier Bruber, Gohne eines Monwoben, David, Dofes, Naron und Samuel, maren faft machtiger als ber Ronig felbft -, machten fie unfabig, bem burch madere Ufurpatoren neu befestigten Reiche erfolgreich entgegenzutreten. Go blieben

<sup>86)</sup> Theophanes, Continuat. VI, 29. p. 420; Cedrenus Vol. II. p. 312-313. 87) Theophanes, Continuat. VI, 45.

M. Gnepfl. b. S. u. R. Grite Section, LXXXV.

<sup>88)</sup> Ahmed Ebn Mohammed Al Makkari, The history of the Mohammedan dynasties in Spain, translated by Pasc. de Gayangos. London 1843. 4. Tom, II. p. 103; Jos. Ant. Conde, Historia de la dominación de los Arabes en España, Paris 1840. 8. Parte II. cap. 36. p. 126—127. Bergl. bamit bie Bhjantiner bei Muralt a. a. D. p. 410—411; namentlich Genesius p. 47, ber die Reihe ber ersten Emirs genan angibt.

ben fühnen Biraten fant bas gange Infelmeer offen. Mis herren berfelben brandichapten fie bie bygantinifchen Ruften, ichlugen 829 bei Thafos Die faiferliche Flotte und verheerten die Ryflaben. Unter Dichael III. verfuchte 843 ber Logothet Theoftiftos vergeblich bie Biebereroberung; bofe Beruchte aus ber Sauptftabt ober ber Berluft feines Sceres nothigten ibn jum Abgug. Auf Abu Safe Dmar folgte 855 fein Sohn Schoeib I. 89), unter bem bie Streifzuge ber faragenischen Biraten bie weiteften Dimenftonen annahmen. 3m Jahre 866 90) griff er mit 27 Schiffen bie Infel Profonnefos an, plunberte und morbete, ward aber endlich mit bedeutendem Berluft gurudgetrieben. Undere faragenifche Schiffe, im Dienfte ber Aghlabiten von Rairwan, hauften im ionifchen und abriatifchen Dieere, bebrohten 867 Ragufa - mo ringeum flawinische Bolfer fagen - und Bari; obgleich vom Raifer Ludwig II. bem Rarolinger jurudgebrangt, wiederholten fie ihre Angriffe gegen Stalien, bis fie endlich Sicilien ben Bygantinern entwanden. Un biefen Berheerungsgugen nahm auch Schoeib Antheil 91); driftliche Renegaten, fprifche Abenteurer führten bie Flotten bes Rre-ters. Doman, Emir von Tarfos, bedrangte 880 92) mit 30 Schiffen Chalfis auf Euboa; boch rafch fandte Deniates, bamale Strateg von Bellas, ein Silfecorps vom Feftlande; ber Feind ward geworfen, feine Flotte burch griechisches Feuer gerftort. Diese Rieberlage zu rachen, jog im folgenden Jahre (881) auf Befeht Schoeib's ber Renegat Photios gegen ben Beloponnesos aus. Methone, Bylos und Batra 93), also bie Weftfufte ber Halbinfel, follten geplunbert werben. Um bas brohenbe Berhangniß abzuwehren, erichien ber Abmiral Rifetas Druphas, ber bereits 867 jum Schut von Ragufa gefandt mar, mit ber faiferlichen Flotte in Rendyrea; bei Rachtzeit wurden bie Schiffe über ben Ifthmos transportirt; bann ging's in ben forinthifden Meerbufen. Man uberrafchte bie Saragenen; zwanzig ihrer Schiffe wurden verbrannt, fie felbft in alle Winde gerftreut, ber gefangene Renegat mit echt byzantinifchem Raffinement gefchunden. Offenbar ermarteten Die Rreter Succure von ben Agblabiten; benn um biefelbe Beit waren 60 Schiffe, je mit 200 Saragenen bemannt, von Afrifa gegen Rephalenia und Batunthos vorgedrungen und bedrohten von Weften ber bie Salbinfel. Es gelang bem faiferlichen Capitain Rafar, ben Saupttheil Diefer Flotte im ionischen Meere ju erobern; weithin verfolgte er bie Befiegten, bis nach Calabrien, Sicilien, Afrifa; Die wenigen erbeuteten Fahrgeuge murben ber Sauptfirche in Methone geweiht. 3nbeffen ichien es gerathen, bas eigentliche Bellas nicht langer ben Ginfallen biefer Unglaubigen auszufegen; Truppen murben nach Rephalenia, Dprrhachion, bem Beloponnejos verlegt; Deniates und Leo Apoftopos follten lettern mit ben thrafifchen und mafebonischen Scharen fichern. Doch waren diese Ruftungen immer nur halber Ratur und nicht von bauernber Wirfung; einzelne faiferliche Corps erlagen ben herumftreifenben Saragenen, fo die von Apostypos preisgegebenen, meift aus Glawinen bestehenden Scharen bes Profopios; mahrend man an Biebereroberung von Sicilien und Behauptung Cala= briens bachte, blieben bie eigentlich griechischen Reiches lande fortmahrend ben Saragenen preisgegeben. Auf Schoeib folgte junachft fein altefter Sohn Abu Abdallah (Genefice nennt ihn Babbel) 94), ber die Berheerungen gegen ben Beloponnefos fortfette, jeboch unter Raifer Leo VI. (geft. 912) mit feinen Biratenschiffen icheiterte und in bie Sande bes Strategen Konftantinos Saranta= pechos (eines Rachfommen ber Sippfchaft ber Raiferin Brene) gerieth. Darauf fam die Berrichaft über Rreta an feinen Berwandten (vielleicht Bruder, obyyovos, wie Genefios ihn nennt) Shirfuh (Zeonovons), ben "Borlaufer bes jegigen Beherrschers von Kreta." Aber Die Emire felbft waren ichon langft in ben Sintergrund gebrangt durch die Befehlshaber ber Biratenflotten; ftatt Des Shirfuh tritt feit 889 fein Abmiral, ber Renegat Leo aus Tripolis, hervor, ber bamals Samos eroberte 95), ben Befehlehaber ber Burg Paspalos gefangen nahm, bas gange Infelmeer ausplunderte und felbft Conftantinopel bedrangte. Reben ihm ftand ein anderer Renesgat Damianos, ber 896 96) bas volfreiche Demetrias am pagafaifchen Golfe plunberte und ausmorbete, mabrend ein Erbbeben Berrhoa in Dafebonien gerftorte. Raum gelang es bem Befehlshaber Thrafiens, bem tapfern Rifephoros Phofas, die Sarazenen von feiner Proving abzuwehren. 3m Jahre 900 wiederholen die Ranbioten, Die Garagenen Rreta's, ihre Ginfalle; Lemnos wird erobert; ber Berfuch bes Simerios, mit einer Flotte, auf ber 28,300 Mann, barunter 700 Ruffen, b. h. normannische Solbner, Die Feinde im eigenen Lande angugreifen (902), mielingt und reigt bie Garagenen nur ju neuen Angriffen. Bahrend Simerios 904 fich mit ber faiferlichen Flotte bei Lemnos halt, bringt Leo ber Tripolitaner mit 54 großen Schiffen, jebes mit 200 Streitern, meift Mohren, bemannt, gegen Thrafien und Mafedonien vor und erscheint am 29. Juli vor Theffalonich 97), ber reichften Sanbelsftabt bes Lanbes. Alles, was vor dem Reinde von ben Infeln entflieben fonnte. batte ba auf bem Festlande ein Afpl gefunden; Die Stadt blubte burd Berfehr, ja ein nicht unbebeutenber Lurus herrichte bort im Gegenfaße ju ber elenden Um= gegent und ben ausgeplunderten Ryfladen. Der bortige Befehlshaber Rifetas rechnete weniger auf die Unterftugung ber bes Waffenhandwerfe entwöhnten Burger, als auf ben Beiftand ber benachbarten ftrymonifchen Clawen, Die ale Bogenichugen ausgezeichnet maren. Bei ihrem Sauptling hatte der Gunuch Rhodophplos

<sup>89)</sup> Die Byzantiner nennen ihn bald Sail, Sait, Saip; legsteres ift jebenfalls die richtige Form; er führt den Namen seines Großvaters.

90) Muralt a. a. D. p. 442.

91) Ebenda p. 738.

92) Ebenda p. 461.

93) Ebenda p. 462. Dazu der spätere Phrantzes I, 34. (ed. Bonn.) p. 103, der noch Glazrenha hinzusügt, das aber sonft nirgendwo genannt ift, wol auch noch nicht als Stadt existirte.

<sup>94)</sup> a. a. D. p. 48. 95) Muralt a. a. D. p. 469. 96) Ebenda p. 476. 97) Bergl. über ben Krieg gegen Theffalonich und bie bortigen Zuftände ben höchst interessanten Bericht bes Jounnes Kameniata (Theophanes, Continuat. ed. Bonn. p. 487 seq.).

greei Talente, Die er ben in Sicilien ftationirten Truppen als Gold übermitteln follte, beponirt; Rifetas aber forderte fammtliche in ber Umgegend anfaffige Glawen auf, mit binlanglicher Behr gu Silfe gu eilen. Allein, wie Rameniata flagt 98), "es erichienen beren nur wenige, armes und jum Kampfe untaugliches Bolf. Das fam baber, weil ihre Sauptlinge - nicht bie faiferlichen Beamten 99) - thoricht und fcanblich genug, ihren eigenen Bortheil mehr, als bas gemeine Befte im Auge hatten, lieber ihren Nachbarn nachftells ten, Gefchente ju erhafden fuchten und Richts hoher achteten ale Beminn." Bergeblich befturmte Rifetas in wiederholten Briefen ben Strategen ber ftrymonifchen Clawen, eiligft berangugieben, vergeblich ftellte er ibm por, baß bie Schulb alles Unglude, bas bie Stadt treffen fonne, allein auf ihn gurudfallen werbe; bie gehofften flawischen Bundesgenoffen ließen ben Rifetas und bie ungludliche Stadt im Stiche. Doch batten aus bem gunachstgelegenen Diftricte fich nicht wenige Glawen 1) von ben fruber oft genannten Stammen ber Dregovitschen und Safulaten 2) in ber Stadt eingefunben, bie, an verschiedenen Boften aufgeftellt, mit ihren Bfeilen ben Feind gurudtreiben follten 3). Raum aber bot fich mabrend bes Sturmes eine gunftige Belegenbeit, ale fie fich ber Schluffel ju einem ber Thore bemachtigten und bie Stadt verliegen, angeblich, um bie übrigen Clawen vom Stromon ju Silfe ju rufen. Bor ber lebermacht ber Feinde, ihrer mohlgernfteten Flotte, ihren furchtbaren Belagerungemafchinen fiel Theffalonich am 30. Juli; ein ichredliches Blutbab marb angerichtet, nur wer fich mit Gelb auslofen fonnte - wie ber geiftliche Erarch von Bellas - blieb verschont. 3mar gelang es bem Logotheten Symeon, mit bem von Rhodos phylos beponirten Gelbe bie völlige Berftorung ber Stadt abzuwenden; allein eine allgemeine Blunderung war unvermeiblich. Dit 22,000 Gefangenen, meift jungen Leuten, fehrte ber Sieger, ber gludlich bie faiferliche Flotte umgangen und auf Naros - bamale gleich ben anbern Ryfladen ben Randioten unterthan - angelegt, nach Rreta und Tripolis beim; mit Gold wurden Die Ungludlichen wenigftens theilweife nachträglich losgefauft. 3m Jahre 911 entbrannte ein neuer achtmonatlicher Rampf; ber faiferliche Ubmiral Simerios und ber Befehles haber von Samos, Romanos, murben in der Rabe ber legtern Infel von Leo bem Tripolitaner und feinem Benoffen, bem "Abmiral" Damian aus Thros, gleichfalls einem Renegaten, geschlagen und bis nach Lesbos bin verfolgt. Dann wieberholten fich bie Biratenguge, bie meift fur bie Briechen ungunftig enbeten, bis es 924 bem Joannes Rabinos gelang 4), ben Leo bei Lemnos vollftandig gu vernichten; faum bag ber fuhne Seerauber Das nadte Leben rettete. Dit biefer Rieberlage mar bie Dacht ber Randioten gebrochen; boch verftrichen noch 37

Jahre, bis ihr Reich ju Grunde ging. Bie ber Cohn und Radfolger bes Emir Chirfuh geheißen, wird von Genefios, ber gu feiner Beit fchrieb, nicht erwähnt; mabrfcheinlich folgte gunachft ein (Sabib ober) Schoeib II., bann beffen Cohn Dmar II. und auf Diefen Abbel= Affe 5), ber lette Emir ber Infel, bei ben Bygantinern Rurup (Ruropalates) genannt. Wol fcon ju feiner Beit machte unter Raifer Ronftantinos VII. ber Gunuch Ronftantinos Bongylas, Befehlehaber von Samos, mit 12 Schiffen einen Berfuch jur Biebergewinnung ber Infel, ward aber abgeschlagen. Erft mit ber folgenben Regierung bes Romanos II. (959-963) ward eine neue Expedition gegen bas Biratenneft mit befferem Erfolg versucht. 3m Juli 960 6) jog Nifephoros Photas (fpater Raifer von 963-969) mit einer ftattlichen Flotte, normannifchen, armenifchen, flavonifchen Golbnern und einer Schar gepanzerter Krieger gegen ben Feind, ber gleich im ersten Treffen unterlag. Nitephoros Pastilas, gegen bas Innere ber Infel ausgefandt, gerieth gwar in einen Sinterhalt und ward getobtet; aber ber Dberfeld= herr fdritt unverzüglich jur Belagerung von Chanbar und befiegte ein faragenifches Entfagungecorpe. Dbgleich bie im gangen Reiche herrschende Sungerenoth auch bie faiferliche Urmee beimfuchte, gelang es boch ber Energie bes Führers, bie Disciplin aufrecht ju erhalten, bis am 7. Dai 961 7) Chandar gefturmt und unter blutigem Gemețel genommen ward; ber Emir felbft gerieth in Die Sand bes Siegere und befchloß fein Leben, mit Gutern ausgestattet, body feinem Glauben treu, in ber Saupts ftadt. Gein Gohn Anemas fiel fpater (972), in faifers lichen Dienften tapfer ftreitend, gegen die Ruffen; nach einem feiner Rachtommen, Dichael Anemas, ber mit feinen Brubern eine Berichwörung gegen Alerios I. an-gezettelt und in einem junachft ben Blachernen gelegenen Thurme eingeferfert war, führte letterer - bas Saupts ftaategefangniß feitbem - ben Ramen bes Unemasthurmes 8).

Chandar ward geschleift, und an die Stelle der alten Biratenburg trat eine neue byzantinische Stadt Temenos, in die eine armenische Garnison gelegt wurde. Zugleich war man darauf bedacht, das Christenthum, das unter der langen Herrschaft des Islam in Bergessen- heit gerathen, herzustellen und von den muhammedanischen Elementen, die es in sich aufgenommen, zu reinisgen. Der heilige Rison ), früher Mönch im Kloster Chrysopetra — an der Grenze von Baphlagonien und Bontos —, dann als Missionar in Armenien thätig, begab sich nach Kreta und bekehrte durch eifrige Bredigt endlich das ganz verhärtete Bolf. Man stellte die versfallenen christlichen Kirchen her; drei Tagereisen von Gortyn erschien dem Apostel im Traume die heilige

<sup>98)</sup> Gbenba p. 514. 99) Silferbing II. G. 18 hat biefe Stelle misverftanben ober verbreht.

<sup>1)</sup> Cameniata p. 523. 2) Chenba p. 496. 3) Chenba p. 545-546. 4) Muralt a. a. D. p. 502.

<sup>5)</sup> Nach Said Ibn Junus bei Conde a. a. D. war derselbe ein Sohn Omar's und Enfel Schoeib's.

6) Muralt a. a. D. p. 533.

7) Ebenda p. 534.

8) Ducange, Constantinopolis Christiana (ed. Paris. 1680. fol.) p. 43—44.

9) Vita Sti. Niconis Metanoitae monachi §. 20—23 in Martene et Durand, Veterum scriptorum amplissima collectio. Tom. VI. Parisiis 1729. fol. p. 852—854.

Photina und ermahnte ihn, bort, wo die Refte eines alten Tempels fich zeigten, ihr eine Rirche ju grunben. Rifon folgte ber Aufforderung und, unterftust von ber neubefehrten Bevölferung, brachte er es babin, bag nach zwei Jahren an ber fruber muften Stelle fich ein prach= tiges Gotteshaus erhob. Rach Erfullung biefer Aufgabe verließ Rifon Die Infel, um feine Diffionsthatigfeit auf bem griechischen Festlande fortgufegen; wir werben fie bernach bort weiter verfolgen. Auch als Raifer blieb Rifephoros fiegreich 10); Die Garagenen ichredte fortmabrend fein ftarfer Urm; ber Batricius Rifetas Chalfuges gemann ben Griechen 964 auch Ropros wieder, und bamit war bie faiferliche Berrichaft über Die Infeln bes Mittelmeeres hergestellt 11). Doch fiel ber Raifer endlich 969 ale Opfer einer Balaftverschworung, bie ben Joannes Tzimieces (969 - 976) auf ben Thron erhob; gefürchtet von ben Reichsfeinden, gleich feinem Borganger, ftarb biefer am 10. 3an. 976, und wieder bestieg nach 13jahriger Unterbrechung bie Dynaftie ber Mafebonier ben Thron. Bafillos II. (976-1025) und fein Bruder Ronftantines VIII. (976 - 1028) befchloffen ben Dannes ftamm bes Slawen Bafilios I. Bieber raffen fich nach Tgimieces' Tobe bie Bulgaren auf, an ihrer Spipe jenen Samuel, ben wir fcon 963 gegenüber bem Saufe Rrum's ale unabhängigen Bonwoben bafteben feben. Bygantinifche Rebellionen felbft machen es ihm möglich, feinem Bolfe bie verlorene Unabhangigfeit wiederzugewinnen; ber echte bulgarifche Nationalheld, ift er zugleich bis an feinen Tob ber Schreden bes gerrutteten Romaerreiches. Bielleicht, baß fcon fein Bater, Schifchman 12) felbftftanbig uber einen Theil Bulgariens gebot; Ternovo war feine Beimath. Durch Blendung und Ermorbung bes alten Baters, burch Brudermord und Bertreibung feiner Reffen befeftigte ber ehrgeizige Samuel = Stephanos feinen Thron, für den bald die Grenzen Zagora's zu eng wurden. Aus den alten bulgarischen Marken schob fich basselbe stets weiter nach Westen vor; Prespa am See por Adriba ward bie Refibeng Samuel's, beffen Berrichaft fich balb über Mafedonien und Epiros, wo ja icon in Rifopolie bulgarifde Stammgenoffen fagen, ausbehnte. Richt aber follte es fich langer um vereinzelte Raubzuge handeln, wie bisher; Samuel's Gebanfen waren auf eine vollige Unterjochung alles griechifden Landes, felbft bes Beloponnefos, gerichtet. Bahrenb Raifer Bafilios II. mit bem rebellifden Barbas Sfleros friegte, burchzog Samuel mit feinem Seere 13) ben gangen Beften, Thrafien, Mafedonien, bas Land um Theffa-

lonich, Theffalien und Bellas; viele Festungen wurden genommen, felbft Lariffa; bas Bolf marb nach Bulgarien fortgeführt und theilweife feinem Beere einverleibt; Die Reliquien bes Schubheiligen ber Stadt, bes Bifchofs Achilleios, wurden nach feiner Refibeng Brespa entführt. Gelbft ber Beloponnejos warb bedrangt. Bafilios Apotaufos, ber Strateg ber Salbinfel, that fein Doglichftes, um Rorinth zu behaupten. Schwer erfranft, manbte er fich ber Legende nach an ben heiligen Rifon nach Sparta, bamit er ihm Beiftand bringe. Rifon ericbien und heilte nicht nur ben Strategen, fonbern brachte ibm auch die frohe Runde, bag bie Bulgaren ploglich abgejogen, eine Runde, Die fich bald bestätigte 14). Denn eben hatte Bafilios II. feinen Wegner befiegt und manbte fich (um 981) gegen Garbifa ober Triabiga, wie es flawifd hieß, um bie Bulgaren ju gudtigen. Die Belagerung jog fich in bie Lange; ba verbreitete fich unter ben Raiferlichen ein blindes Gerücht von neuer Thronrevolution in ber Sauptftabt, von ber Erhebung bes Leo Meliffenos. In der Berwirrung entschloß man fich gum Rudjuge; ungeordnet, wie er war, galt er ben Barbaren für feige Flucht. Samuel, ber feine Truppen aus bem Guben gurudgezogen, griff bas Lager bes Raifere an; eine Maffe Bente ward gemacht; bis nach Thrafien verfolgten bie Barbaren ben Raifer, ber fich faum burch bie bortigen Engpaffe nach Philippopolis rettete. Rampfe in Italien und ber Rrim, wie innere Wirren, bielten ihn fortwährend beschäftigt und ließen ben Bulgaren freies Spiel, bis endlich 990 15) bas bebrohte Theffalonich Die Aufmerksamfeit bes Raifers auf fich jog. Der Raifer felbft besuchte Die Stadt und ließ ein Seer unter Gregorios Taronites jurud, ber bem weitern Bordringen bes Reichsfeindes steuern follte. Das gelang funf Jahre lang, bis Gregorios, als er 995 burch einen Ausfall seinen in Samuel's Sande gefallenen Cohn Afchot ju befreien versuchte, felbst getodtet ward, mit ihm ein großer Theil feiner Armee. Unaufhaltfam ergoffen fich nun die Scharen der barbarischen Sieger über ganz Griechenland 16); fie durchzogen das "theffalische Tempe," überschritten ben Beneios, verheerten Theffalien, Bootien, Attifa und brangen selbst über den Ifthmos in den Beloponnejos ein. Auf die Rachricht, bag Nifephoros Uras nos, vom Raifer jum Rachfolger bes Taronites ernannt, fie verfolge, fehrten fie um mit ihrer Beute und lagerten am rechten Ufer bes von Regenguffen angeschwellten Spercheios; ihnen gegenüber Uranos, ber fein Bepad in Lariffa gurudgelaffen. Gine Furth machte es letterem moglich, bei Racht ben Bluß ju überschreiten; Die Bulgaren wurben ploglich überfallen und faft fammtlich niebergemacht. Raum retteten fich Samuel und fein Cohn Romanos, beibe fchwer verwundet, durch Metolien und über bie Berge nach Bulgarien. Die gefangenen Griechen wurden befreit; Theffalien war gerettet, und mit reicher Bente jog Uranos triumphirend in Theffa-

<sup>10)</sup> Diefe "Helbenzeit des Phokas, Tzimisces und Basilios II." hat R. Paparrhigopulos behandelt in seinen Έξήποντα ἔτη της κατά τον μέσον αίσνα ίστορίας τοῦ Έλληνικοῦ ἔθνους (Νέα Πανδώρα, Vol. VI. Athen. 1855. 4. n. 130—131; p. 322—336 und 345—355).

11) Cedrenus Vol. II. p. 363; Zonaras XVI, 25. Vol. II. p. 201.

12) Hiserding a. a. D. II. S. 23 fg. Wenn dort aber Schischman mit dem Mokros der Anna Comnena (VII, 3. ed. Bonn. Vol. I. p. 343) identificit wird, so beruht dies auf einem gänzlichen Misverstehen der ausgesührten Stelle. Mokros, der Ahne der alten bulgarischen Könige, ist ohne Zweisel sein anderer als Krumos.

13) Cedrenus Vol. II. p. 435 seq.

<sup>14)</sup> Vita Sti. Niconis §. 49. p. 867. 15) Cedrenus Vol. II. p. 447; Zonaras XVII, 7. Vol. II. p. 223. 16) Cedrenus Vol. II. p. 449.

lonich ein. Roch war Durrhachion in Feindes Sand; aber Afchot ber Darunier, ber als Gefangener die Liebe einer Tochter Samuel's gewonnen und mit ihrer Sand Die bortige Statthalterichaft erlangt, vermittelte bald bie Uebergabe an ben Batricius Euftathios Daphnomeles. Baft alljährlich unternahm feitbem Bafilios, bem ber lette Sieg neuen Muth gegeben, Rriegeguge ins Bulgarenland, gegen Triadiga, Bobina, Bernifos, Strums piga, Adriba und Prespa; boch fehlte es im eigenen Lande, wie in Theffalonich und Abrianopel, nicht an Leuten, welche im Berbacht ftanben, es heimlich mit Samuel gu halten und beshalb beportirt murben ober ju ben Feinden übergingen. 3m Jahre 999 werben bie bulgarifden Burgen um Triabiga genommen und gerftort; 1000 fallen Groß = und Rlein = Berfthlama und Plistowa jenseits bes hamos; 1001 ergibt Dobromir Berthoa, mahrend Gervia, lange von Rifoliges vertheis bigt, erfturmt ward; bie Bevolferung wird fortgeführt und eine griechische Garnifon bineingelegt. Dann werben bie bulgarifchen Festungen in Thrafien occupirt, ihre Garnifon, wie die bes gleichfalle eroberten Bobina, nach Boleros verpflangt; Die alten griechifden Burgen Theffaliens, von Samuel verheert, erftehen aufs Reue. Un bes Uranos' Stelle, ber nach Affien gefandt, übernimmt David Arianites den Dberbefehl in Theffalonich und ichirmt bas Land, fo lange Samuel lebt. Aber thatiger noch ift Bafilios felbft; 1002 erobert er Bibyna, icheucht ben Samuel, ber biefen Augenblid gu einem Plunderunges juge gegen Abrianopel mahrgenommen, jurud und gewinnt Stopia, das ihm Romanos, der Sohn des frühern Bulgarentonigs Beter, ergibt. Dagegen scheitert ein Angriff gegen Bernitos an der tapfern Gegenwehr des Rrafras, und ber Raifer fehrt über Philippopolis in die Sauptstadt jurud. Db 1005 Dyrrhachion aufe Rene ben Bulgaren, bie es alfo wiebererobert, von einem Theoboros entriffen worben, lagt fich auf bie einzige Autoritat bes Lupus Brotofpatharius 16a) bin nicht behaupten. Rebrenos ichweigt bann, wie von weitern Expeditionen gegen bie Bulgaren, bis jum Jahre 1014. Die Bulgaren ichienen burch bie letten Berlufte erichopft; unmuthig rubte Samuel, um neue Rraft gu fammeln. Endlich war ein ftattliches heer geruftet, bas unter Fubrung bes Reftoripes 1014 gegen Theffalonich aufbrach 17). Theophylaftos Botoniates foling es jurud und eilte, fich mit dem Raifer in ben Engpaffen von Rlibion zu verbinden. Bahrend biefer burch bie feindlichen Berschanzungen im Bag von Kimbas longus aufgehalten mar, gelang es bem Nifephoros Xiphias, ben Berg Balathifta ju umgehen und fo bem Feinde in ben Ruden gu fallen. Gin furchtbares Gemegel begann; faum fluchtet Camuel in feine Burg Prilapa; ale aber bald barauf ihm Bafilios 15,000 gefangene Bulgaren, alle geblendet, bis auf 100 Einäugige, Die als Führer ben andern bienen follten, gufenbet, erlag ber Ronig

bem Jammer über bas Loos feines Bolfes. 3mei Tage barauf, am 15. Sept., ichon ftarb ber Barbar, bem boch nicht alle Menschlichkeit fremb geworben; mit ibm fiel fein Reich. Gein Gohn Gabriel Romanos verfuchte noch vergebliche Wehr gegen ben fiegreich vordringenben Raifer. Prilapa und Stypion fallen icon 1014; eine Rebellion in Bobina 1015 wird balb unterbrudt und mit Berfegung ber meuterifchen Barnifon nach Boleros geahndet; in ben thrafifden Engpaffen erheben fich ichugend bie Burgen Rarbia und Sagios Glias. Gabriel will hulbigen; man traut ihm nicht, erobert Moglena und verbrennt bie nabe Burg Rotia; ba fommt bie Runde, bag Gabriel burch bie Sand feines Bettere, Joannes Bladislam, Maron's Cohn, gefallen. Der neue Bulgarenfürft erbietet fich ju Frieden und Unterwurfigfeit; bod mit gleichem Mistrauen begegnet ihm ber Sieger, ber bie Umgegend von Oftrovo, Gostos und die Gbenen von Belagonien burchftreift und, wie er benn einmal an bem echt byzantinischen Foltermittel ber Blendung Gefallen gefunden, jedem bulgarifchen Gefangenen ein Muge ausstechen lagt. Endlich fallt auch Adrida, die alte Bulgarenhauptftabt; Joannes Bladislam, blutbefledt, wie fein ganger Stamm, manbte fich gegen Dyrrhachion, um, mas er im Often verloren, burch verzweifelten Rampf im außerften Weften wieber-

zugewinnen.

In Belagonien fegen fich einzelne Bulgarenbaufen jur Wehr und vernichten Die faiferlichen Truppen; aber schon fällt Thermisa in die Hand bes David Arianites, Triadiga und bas Schloß Boion in die des Xiphias. Alle Gegenwehr bleibt fruchtlos; nur Bernitos leiftet Wiberftand. 3m Jahre 1017 gieben ber Raifer, Arianites und Ronftantinos Diogenes aufe Reue ins Feld; Belagonia wird wieber geplunbert, ein Drittel ber Beute fällt, wie üblich, ben nordifden Goldnern gu, Bofograd gerftort und nach Bieberherftellung ber Mauern von Berrhoa eine ber frubern Refibengen Samuel's, Getana, in einen Afdenhaufen verwandelt. Der gehoffte Beiftand ber Betichenegen bleibt aus; bei neuem Angriff auf Dorrhachion wird Anfangs 1018 Johann Bladislaw, der lette Bulgarenkönig, getöbtet 18). Seine Witwe Maria cedirt Bulgarien dem Kaifer, der nun fast ohne Schwertftreich vom Refte bes Landes Befit ergreift. Nunmehr capitulirte auch Pernifos nebft 35 andern Blagen, Die Rrafras bisher behauptet; Strumpipa hulbigte; Die bulgarifden Sauptlinge wurden mit bem Range von Batriciern bedacht. Rachbem Bafilios ben David Arianites jum Befehlshaber von Cfopia beftellt, bielt er feinen feierlichen Gingug in die alte Ronigeburg Achriba; reiche Schape murben bort erbeutet; bie verwitmete Rurftin Maria und ihre Familie - mit Ausnahme breier Gobne, bie fich nach "Albaniens" Bergen, bem Tomor, gefluchtet und erft nach langerer Belagerung fich in Deabolis (Devol) ergaben - beugten fich vor bem Sieger, ber ben Euftathios Davhnomeles, früheren Commanban-

<sup>16</sup> a) Lupus Protospatharius bei Pertz, Monumenta. Vol. VII. (Scriptores. Vol. V.) p. 56. 17) Cedrenus Vol. II. p. 457 seq.; Zonaras XVII, 9. Vol. II. p. 226; Glycas p. 577—578.

<sup>18)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 466 seq.; Glycas p. 578; Zonaras XVII, 9. Vol. II. p. 226.

ten von Dyrrhachion (997) bort ale Befehlshaber einfeste. In Brespa, bem Lieblingsfige Samuel's, wurden zwei Burgen aufgeführt, eine, Bafilis geheißen, auf ber Sobe, Die andere am naheliegenden Gee. Die letten bulgarifden Streiffcharen zerftreuten fich ober murben vernichtet, 3bapes, von dem Gouverneur Euftathios (ber balb barauf wieder nach Dyrrhachion verfest ward) im August bei Pronifta auf bem Berge Brochotos ergriffen, gebleubet und gefeffelt, Rifoliges, ber fich freis willig ergab, ale Befangener nach Theffalonich gefandt. Rachbem bie Konigin Witme von Raftoria aus in Die Sauptstadt abgeführt, ließ ber Raifer burch Riphias bie Burgen in Gervia und Gostos (bem Tostenlande) fcbleifen; in Stagus erschien Elemagos, ber Archont von Berat (Belograda) 19), im Sflavengewande, nebft ben anbern Archonten Albaniens, fich por bem Gewaltigen beugend. Rlar geht aus alle bem bervor, bag bie Sauptmacht bes gefturgten Bulgarenreiche auf bem Theile bon Epiros beruhte, ber balb barauf unter bem Ramen Albania ericheint, und beffen friegemuthige Bergiobne Arianites frammte ficher auch baber - in bem faiferlichen Beere fich febergeit burch Unerschrodenheit und Tapferfeit bethätigten. Bugleich aber wird baraus flar, wie das heutige Albanien eine fo erftaunlich große Daffe flawifder Ortonamen aufweift. Gine, wenn auch furge, boch enticheibenbe Glawenherrichaft mar über bas Land ergangen; "nicht Blunderungezuge, fondern fefte Un= fiebelung, Unterjodung bes Romaervolfs," war bes Bulgarenbelden Losungswort gewesen. Im Bergen von Albanien, ber "Tomorniza — Tomerit," bem Lande um ben alten Tomaros - Berg, hatte ber lette Sproffe ber vernichteten Dynastie die lette Buflucht gesucht und ge-funden; die Freiheit in den Bergen vertauschten fie mit byzantinifden Titeln in ber bumpfigen Sauptftabt. Bieber erhoben fich jur Gelbftanbigfeit bie ben Bulgaren unterworfenen Stammbaupter ber Epiroten, wie jener Elemag von Berat; obgleich bem Ramen nach bem byzantinifden Raffer unterthan, behaupteten fie fich, Eribut gahlend, in ihrem wilden Berglande in urwudyfiger Gelbftandigfeit, bis fie nach einigen Jahrhunderten wieber auf ben biftorijden Schauplat treten, um fortan ben Rern einer neuen griechifden Bevolferung ju bilben. Bir werben ihnen in ben nachftfolgenben Berioben wieber begegnen; vorläufig nur biefe Undeutungen und bie Bemerkung, daß felbstverständlich bulgarisch-flawische Reste in "Albanien" zurückleiben mußten, und somit dort neben bem alt-urheimischen Elemente auch ein bulgariiches 20) feit Ende bes 10. Jahrhunderts vertreten blieb. Bon Albanien aus ging ber Siegeszug bes Raifers Bafilios II., "Bulgaroftonos," über Zetunion und burch

Die Thermopplen gunachft nach Athen. Um Spercheios

fah er noch bie bleichenben Gebeine jenes Bulgarenbeeres, bas 995 von Rifephoros Uranos vernichtet; in ben Thermopplen inspicirte er bie auf bem Berge Rupenis gegen die Bulgaren angelegten Festungswerke, namentlich die Mauern, Skelos genannt. In Athen 21) aber betete er im Tempel der "Gottesmutter" — um des Sieges willen, den sie ihm gegönnt — und beschenkte die Kirche mit kostbaren Gaben. Wie ein altrömischer Triumphator zog er dann Ansangs 1019 durch das goldene Thor in die Hauptstadt ein; vor seinem Wagen her die Königin Maria, die Töchter des wilden Samuel und die bulgarischen Woywoden. So endete das zweite Bulgarenreich Samuel's des Ternoviten.

2) Schidfale Griechenlands in berfelben Beit; neue Buftanbe; die Slawen im Beloponnefos; ihre Aufe ftanbe und Unterjochung.

Bie weit bas eigentliche Bellas auch von biefen Heerzügen berührt ward, läßt fich aus dem Gefagten leicht ersehen. Hervorragende Momente find, um es furz zu recapituliren, und indem ich von Epiros vor der Hand absehe, ebenso die Inseln bei Seite lasse:

1) ber Angriff ber fanbiotischen Saragenen gegen bie Westfufte bes Beloponnesos, von Nifetas Druphas 881 abgeschlagen;

2) das Bordringen Samuel's, der Lariffa genommen, burch Theffalien und Hellas bis an den Isthmos, 100 Jahre später;

3) ber Berheerungszug von 995, bei bem felbft ber Ifthmos überschritten wird, und bie Bulgaren auf ber Salbinfel plundern;

4) bie Siegesfeier bes "Bulgarenvertilgers" auf bem Barthenon in Athen;

alfo nur vier epochemachenbe Ereigniffe in einem Beitraume von 200 Jahren. Doch laffen fich bie gewaltigen Luden wenigstens theilweise aus ben byzantinischen Siftos rifern und Chronographen, wie aus Beiligenlegenben ergangen. Die Glamen, die auf ber Beftfufte bes Belo: ponnejos fagen, maren feit ber verungludten Erpedition gegen Batra leibeigen geworben. Der Armenier Leo, bes Stleros Cohn, 811 jum Strategen bes Beloponnes fos ernannt, hatte wol genug mit ber neuen Coloniftrung ber Salbinfel zu thun, fodaß an eine vollftandige Unterjodung ber übrigen in Lafonien namentlich und Arfabien angefiebelten Glamen nicht gu benfen mar; boch= ftens bag biefelben fich vielleicht ju einem geringfügigen Tribut verftanden und fo jum Schein bie faiferliche Dberhoheit anerfannten. Bei der Empörung des Thomas gegen Michael II. 823 befturmten, wie wir faben, griechische Schiffe bie Sauptstadt; die alte Opposition der bedrückten Provingen gegen die bespotische Centralifirung in ber Sauptftabt außerte fich bier wieber einmal. Unter Theophilos (829-842) 22) begannen die Slawen im Beloponnesos abzufallen - b. h. wol die bisher tris butpflichtigen Stamme, nicht bie Leibeigenen um Batra -, fle machten fich unabhangig, plunberten, brannten, fab-

<sup>19)</sup> Hilferbing II, 101 benft babei irrig an Belgrad an ber Donau. 20) Daher auch wol die vielen flawischen Ortsnamen in der Dibrese von Naupaktos: Smokovo, Baltiga, Boniga (Bondiga, Bagenetia), Kagura, Rififia, Prinifta, Dobolifta u. f. f.

<sup>21)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 475; Glycas p. 578—579; Zonaras XVII, 9. Vol. II. p. 229. 22) Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio cap. 50. p. 220—221.

len und machten, mas ihnen in bie Sand fam, au Sflaven. Go trieben fie es noch eine Beit lang unter Michael III. (842-867), bis biefer ben Protofpathar (General) Theoftiftos Bryennios jum Strategen bes Beloponnefos ernannte. Derfelbe hatte 843 eine mis= lungene Expedition gegen bie fanbiotifchen Araber geleitet; in Griechenland felbft mar er gludlicher. Mit einem besteutenden, aus Thrafien, Mafedonien und andern weftlichen Brovingen gusammengezogenen Beere gog er aus, unterwarf und bezwang alle Glawen im Beloponnefos, und wer fonft bort noch felbftanbig war (um 849). Rur zwei Glawenftamme blieben frei, gebedt burch ben Tangetos, an beffen Abhangen fie wohnten, bie Dillingen (Dilenger, Miltschanen) 23) und die Egeriten (Jeferger). Der Tangetos ichieb biefelben, ihre Bohnfite lagen unterhalb Lafebamon und Selos (Ezero). Doch verftanben fich auch biefe bagu, bem Strategen einen jahrlichen Tribut zu gahlen; 60 Golbftude murben ben Milingen, 300 ben Geriten aufgelegt; mochte nun letterer Stamm ber bei weitem ftarfere fein, ober auf gunftigerem, fruchts barerem Boben figen. Allein auch diefe Abhangigfeit war nicht bauernd, nur icheinbar. Unter Raifer Romanos I. (920-944) berichtete (940) ber bamalige Strateg Joannes nach Bygang, bag bie beiben Stamme vielleicht burch ben Ginfall ber Bulgaren gelodt - abgefallen und weder bem Strategen, noch bem Raifer langer gehorden wollten. Gie weigerten fich, Rriegebienfte gu leiften, ftraubten fich gegen bie bieber übliche Ernennung ober Bestätigung ihres Bupans burch ben Strategen und beanspruchten volle Gelbständigfeit. Roch ehe bas Schreiben bes Joannes eintraf, hatte ber Raifer gu beffen Radfolger ben Rrinites Arotras 24) ernannt; fofort nun ward ihm ber Befehl, ben Ungehorfam ber Glawinen gu guchtigen, fie gu befriegen, gu unterwerfen und wo möglich auszurotten. 3m Marg 941 begann er ben Bertilgungefrieg mit Berwuftung ihrer Meder und Berbrennung ihrer Fruchte; boch leifteten fie bis jum Rovember beharrlichen Widerftand; dann erft faben fie ein, bag langere Begenwehr fruchtlos; fie unterwarfen fich bem Rrinites, ber ben frubern Tribut erheblich fteigerte, indem er jeden der Stamme 600 Golbftude gablen ließ. Bald ward ber fraftige Krinites als Strateg nach Bellas verfest; an feine Stelle fam ber fdmache Barbas Blatypus. Sofort brachen 3wiftigfeiten aus gwifden ibm und den andern Generalen; feine Unhanger vertrieben ben Protospathar Leon Agelaftos aus ber Proving; Alles war gerruttet. Diefe Gelegenheit benutten andere Gla= wenstamme (Σκλαβησιονοί), die wol gleichfalls bort noch unabhangig, die Broving zu bedrohen und den Berfuch zu magen, diefelbe von Byzang abzureißen. Fur bie Milingen und Ggeriten war aber nunmehr auch ber gunftige Zeitpunft gefommen, um eine Reduction bes Tributs auf ben frubern Stand gu beanspruchen. 3bre

Befandtichaft ward von Romanos, ber befürchten mußte, baß fie fich mit ben andern feindlichen Glawinen verbin= ben fonnten, bereitwillig angehort; burch ein Chrufobull ward ihnen geftattet, bag bie alte Bahlung von 60 und 300 Bolbftuden wieder in Rraft treten follte, und feits bem blieben bie Milingen und Geriten, unter eigenen Sauptlingen, bem Reiche tributar und wenigftens bem Unichein nach unterthan. Daß fie fich in ihren alten Sigen fortwährend, auch unter ben Franken noch, behaupteten, ift ausgemacht; baf fie ihre alte Ratur aber nicht verleugneten, hochft unruhige Unterthanen maren und ihren alten flamifchen Gottern wenigftens noch bas gange Sahrhundert hindurch treu blieben, werben wir bernach feben. Souft hatte ichon Raifer Bafilios I. bas Befehrungswerf ber griechischen Glamen giemlich vollenbet. Die von Theoftiftos unterworfenen Stamme bebielten ihren Grund und Boben; aber ihre alte Gauverfaffung lofte fich; byzantinisches Recht und orthodore Rirche gabmte bie milben Gohne bes Rorbens. Maffenhaft erhoben fich bie Bafilianerflofter, Bartthurmen gleich, auf fteilen Sohen ober festungsartig verschangt in felfigen Rluften; mit Rapellen, um bie balb Dorfer entftanben, bie ben Ramen bes betreffenben Seiligen annahmen, ward gang Griechenland überschwemmt. Die Refte ber Slawen murben mit bem Chriftenthum jugleich vollftanbig gracifirt; fowie fie ihre Bupans verloren und bafür ben faiferlichen Strategen ale ihr nachftes rechtmäßi= ges Dberhaupt anfeben mußten, fo gingen auch bie alten Eigenthumlichfeiten, Gebrauche, Sprache und Religion nach faum einem Jahrhundert in bem Alles gleichmachenben Bygantinismus unter. Der Mafebonier Bafilios I. war ber erfte Raifer feit langer Beit, ber aus eigener Erfahrung Griechenland fannte und liebte. Rach Fallmerayer mußte man glauben, bag er ba ein gang veröbetes, armes, elendes Land gefunden; allein factisch gerade bas Gegentheil. Der Beloponnesos, wenigstens die althellenischen Städte, erfreute sich nicht blos einer gewiffen Wohlhabenheit; wir finden fogar bort Spuren eines foloffalen Reichthums, ber freilid nur in ben Sanben weniger Gludlichen vereint gewefen fein mag. Das erfehen wir am beften aus ben Beziehungen bes Raifers ju einer Beloponnefferin Danilis aus Batra, mol ber Bitwe eines Archonten Daniel, nach bem fie ben Ramen führte 25).

Als junger Mann war Basilios zur Zeit Michael's III. im Gefolge des Theophilos, eines kaiserlichen Berwandten, nach dem Peloponnesos gekommen, wo sein Herr im Austrage des Kaisers verschiedene Geschäfte zu besorgen hatte. In Patra besuchte er, gleich dem Theophilos, die Kirche des heiligen Andreas; als er dieselbe betrat, besgrüft ihn ein greiser Monch als zufünstigen Herrscher. Das Bolk glaubte, daß dem Monche die Gabe der Prophezeiung verliehen; bald verbreitete sich das Gerücht und kam zu den Ohren der reichsten Eeldame der

<sup>23)</sup> Bergl. Schafarif a. a. D. Bb. II. S. 228. 24) Bergl. die Legende des heiligen Lufas unten; Krinites ift vielleicht berfelbe Krinites Chaldias, der 951 Befehlshaber Calabriens war, aber bort sich nicht eben durch Unbescholtenheit auszeichnete. Bergl. Cedrenus Vol. II. p. 357.

<sup>25)</sup> Theophanes, Continuat. p. 226 seq. 317 seq.; Cedrenus Vol. II. p. 190 seq. 236 seq.; Zonaras XVI, 10. Vol. II. p. 173.

Stadt, Danilis, "welche über bie Meiften bes Lanbes hervorragte und herrichte." Rachbem fie ben Mond weiter befragt und von ihm bie Beftatigung beffen, mas ihr gu Dhren gefommen, erhalten, beichloß fie, fich bes Bafilios angunehmen. Da berfelbe wegen Rrantheit feinen Berrn, ber nach vollendeten Beichaften nach Conftantinopel beimfehrte, nicht begleiten fonnte, nabm fie ihn in ihr Saus auf, pflegte ihn und beschenfte ihn reichlich mit Gold, prachtigen Gewandern, edlem Schmude und 30 Sflaven. Ale Dant erbat fie fich bafur Die Bunft, bag Bafilios ihren Cohn Joannes wie feinen geiftigen Bruber anfeben und fich ihrer erinnern moge. Unfange ftraubte fich Bafilios, er, ein Diener, fei viel ju gering für folde Gnabe; bod enblich gab er nach und gelobte, wenn die Brophezeiung fich erfulle, fie mo möglich jur Berrin ber gangen Proving gu machen. Dann fehrte er beim und faufte von feinen großen Schaben ausgebehnte Landguter in Mafedonien, beichenfte reichlich feine gange arme Bermandtichaft, blieb aber nach wie por im Dienfte bes Theophilos. Ueber Michael's III. Leiche führte ihn 867 ber Weg gum Raiferthron. Treulich hielt er fein Bort, ber erfte Act feiner Regierung war bie Erhebung feines "Brubers" jum Brotofpathar; fortmahrend mußte Diefer um ihn fein; Die greife Mutter aber lud er ein, nach Conftantinopel gu fommen, um bort mit eigenen Augen gu feben, wie die Brophezeiung bes Monches fich erfullt. In einer Ganfte machte fie 868 bie Reise in bie Sauptstadt, begleitet von 300 Sflaven, von benen je 10 abmechfelnd bie Berrin trugen. In ben Brunfgemachern bes Balaftes Magnaura, mo fonft frembe Furften und Befandte ihr Abfteigequartier ju nehmen pflegten, ward die Beloponnefierin bewirthet; tonigliche Geschenfe brachte fie mit für ben faiferlichen Bflegefohn. Darunter 500 Cflaven, von benen 100 Gunuchen, burch Schonheit ausgezeichnet, und 100 bes Stidens fundige Sflavinnen; ferner 100 bunte Geibenfleiber, 300 Linnenfleiber verschiedener Art und 100 andere Gewänder, feiner ale Spinnengewebe, fodaß jedes in einem Schilfrohr aufbewahrt werden fonnte; golbene und filberne Gefage in Menge. Der Raifer aber ehrte fie auf jede Beife, nannte fie Mutter, und fie felbst jubelte, bag ihr größeres Glud ju Theil geworden, als fie jemals gehofft. In ihrer Freude fchentte fie ihm auch einen nicht geringen Theil bes Beloponnes fos, ber ihr Gigenthum mar; bann fehrte fie beim in ihr Land, wie eine Berricherin ihrer Landsleute und Raiferin, mit fürftlichem Brunf. Alljahrlich wieberholte fie ihre Gefchente; als Bafilios 876 bie prachtige Rirche bes Erzengels Michael und bes Propheten Glias jur Gubne für ben an feinem Borganger begangenen Mord erbauen ließ, befahl fie, die Mofaitboben auszumeffen und ließ bafür bie entsprechenden foftlichen Teppiche im Belopnnejos weben. Dbgleich boch bei Jahren, überlebte fie, wie ihr auch jener Mondy verfundet, ben Raifer noch zwei Jahre lang. 2118 Bafilios 886 geftorben, ergriff fie bie Cehnsucht, beffen Cohn und Rachfolger Leo VI. au begrußen; aufe Reue machte fie 887 Die weite Reife nach ber Sauptftabt; abnliche Beichenfe murben mitge-

bracht, und ba ihr einziger leiblicher Gohn Joannes bereits geftorben, ber Raifer jum Erben ihres fammtlichen Bermogens eingefest. Gie bat, einen Beamten gu fenben, ber barüber ein Inventar aufnahme; bann fehrte fie gurud nach Batra, mo fie bereits im folgenden Jahre (888) ftarb. Bur Bollftredung ihres Billens marb ber Brotofpathar Benobios gefandt; in Naupattos erfuhr er von ihrem Entel Daniel, bag fie jungft bas Beitliche gefegnet; bann ging er nach Batra, um ben faiferlichen Befehl auszurichten. In ihrem Rachlaß fand fich eine Unmaffe Gelb und Gold, filberne und golbene Befage, Bemander, Bieh und Stlaven, großerer Reichthum, als wol je ein Brivatmann befaß, faft bem eines Fürften gleich. Babllos waren ihre Sflaven, fobag ber Raifer 3000 berfelben frei ließ und als Colonisten nach Apus lien fanbte 26). Alles Uebrige ward ihrem letten Billen gemäß vertheilt; nach Abzug aller Legate verblieben bem Raifer als Saupterben außer andern Reichthumern noch

80 Landguter.

Aus diefer Rotiz ersehen wir deutlich, bag in bem Beloponnefos dazumal noch große Reichthumer vorhanden waren, ja baß einzelne Archonten - und zu biefen gehorte ohne Zweifel ber Gemahl ber Danilis - fürftliche Schage und foniglichen Grundbefig inne hatten. Bir feben zugleich, bag biefe Großen allen Bequemlichfeiten bes Lebens frohnten; baß Gewerbe, namentlich Geibens ftiderei und Malerei, bort in bochfter Bollfommenheit blubten; jugleich aber lehrt une bie Daffe ber Sflaven, bie hauptfachlich biefe Runfte betrieb, bag bie freien Manner im Lande felten waren. Daß biefe Leibeigenen größtentheils unterjochte Glawen maren, ift wol mahrscheinlich; bagegen liegt nicht ber geringfte Grund vor, Die Bitwe felbit und ihr Gefchlecht für Glamen gu halten, am allerwenigften, ba fie in Batra wohnte, wo ja bie Glawen zu Sflaven gemacht, und bas hellenische Element fid, bis babin rein erhalten. Reben ber Daffe Leibeigener finden wir in den Stadten, auf ben Infeln und hier und ba in ben unzugänglichen Gebirgen noch freie Griechen. Sob auch Leo VI. die Refte ber alten Municipalitateverfaffung burch ein faiferliches Ebict auf, fo erhielt fich biefelbe boch wol in einzelnen Stabten bes eigentlichen Griechenlands noch giemlich lange, namentlich in Monembaffa, bas, wie aus ben Chryfobullen ber fpatern Raifer hervorgeht, in Diefer Begiehung besonbere Privilegien genoß und ebensowol wegen biefer eximirten Stellung, ale megen feiner Lage auf bem Gilande nabe ber Rufte nicht ungeschickt mit Benedig verglichen worben ift. Einzelne hervorragenbe Archontengeschlechter machten wol auch in ben griechischen Municipien, wie fpater in Stalien, Die Berrichaft ju ihrem ausschließlichen Brivileg, und Fehben, wie fie bort in ben Tagen ber Guelfen und Ghibellinen an ber Tagesordnung waren, bleiben auch bort nicht aus. Gewaltscenen und Unterbrudung bes gemeinen Mannes maren gewiß nichts Geltenes; bag bas Bolf bann gelegentlich jur Rothwebr

<sup>26)</sup> Sind bas vielleicht bie Batrenfer, bie nach ber Stadtchionif von Monembafia nach Reggio geflüchtet fein follen?

griff und blutig ben Frevler ftrafte, barf une nicht befremben. Go mar es in Athen 915 ber Fall 27). Chafe, Des Juba Cohn, - vielleicht ibentisch mit bem Protofpathar und Gunuchen Chafe, ber bei Raifer Mlerander 913 großen Ginfluß befaß -, ein Buftling voll unerfattlicher Raubgier, ward von bem Bolfe Athens und ber Umgegend, das fich zusammengerottet, innerhalb ber Metropolitanfirche ber Banagia (bes Barthenons) ges fteinigt. 3m folgenden Jahrhundert (1026) traf in Raupaftos ben bortigen Strategen Georgios gleiches Loos; feine Erpreffungen riefen einen Aufruhr hervor, ber ihm bas Leben foftete; feine Sabe ward geplundert. Doch wiffen wir, bag Raifer Conftantin VIII. Diefe Gewaltthat aufe Strengfte verhinderte, und fogar ben angeblich mitidulbigen Erzbifchof blenben ließ 28), mahrend und von einer Bestrafung ber aufstandischen Athener Richts berichtet wird. Die Raupaftier hatten fich an bem faifer= lichen bochften Beamten vergriffen, mahrend Chafe wol nur ein uppiger Archont mar. Go blutig außerte fich gelegentlich bas ftabtifche Leben in Griechenland; Gewaltthaten, beren Ruf felbft nach Bygang gebrungen, und Die beshalb auch die faiferlichen Siftoriographen aufzuzeichnen nicht unterließen, find faft bie einzigen Regungen municipalen Treibens, Die uns berichtet find.

Aber neben ben leibeigenen und ginepflichtigen Glawen bes platten Landes und ben freien hellenischen Burgern ber Stadte finden wir jur Zeit des Bafilios I. noch ein anderes freies Element in Griechenland. Conftantinus Porphyrogennetos berichtet uns 29), daß unter bem Alles befehrenden Raifer Bafilios auch bie Dania= ten (Mainoten) bas Chriftenthum angenommen hatten. "Die Bewohner ber Burg Maina," fagt er, "find nicht vom Beichlechte ber Glawen, fonbern von ben altern Romaern entsprossen. Sie werden noch heute von den Ginheimischen Hellenen genannt, weil sie vor Zeiten Gögendiener waren, gleich den alten Hellenen, bis sie unter Basilios sich taufen ließen und Christen wurden. 3hr Band ift fdwer juganglich, arm an Baffer, boch reich an Del, von bem fie leben. Ihre Feftung liegt uber Chero hinaus nach ber Meerestufte bin auf bem Borgebirge Malea (entweber ift hier Tanaron mit Malea verwechfelt, ober Malevri ftatt Malea gu lefen). Da fie aber völlig unterthan find, ben Befehlen bes Strategen geborchen und von ihm ihren Sauptling empfangen, gablen fie feit den alteften Beiten 400 Goloftude Tribut." Sier hatte fich alfo nach bem faiferlichen Schriftsteller bas Sellenenthum rein erhalten; burch bie Lage geschutt, hatten wol Refte ber freien Lafonier bort ihre ursprünglichen Eigenthümlichkeiten bewahrt und neben den Sitten der Bäter auch den alten Glauben an die Olympier sestigehalten. Wir irren gewiß nicht, wenn wir in ihnen die Nachkommen jener Griechen sehen, die den Angriff Genserich's gegen Tänaron so mutdig abschlugen und in ihrem rauhen, unzugänglichen Gebirgslande allen Stürmen trotten, die sonst massenhaft über die Halbinsel ergingen. Db aber dieser Rest althellenischen Blutes sich durchweg rein erhalten, ob nicht seit ihrer Christianistrung eine Bermischung mit den benachbarten Slawenstämmen von Ezero eintrat, gleichwie in spätern Jahrhunderten selbst albanesische Elemente dort Eingang fanden, lasse ich dahingestellt. Mag auch der Dichter des Bolks, Risetas Riphasis, von ihren Bergen singen 30):

In biefe Berge fioben einft bie alten Spartiaten, Diefelben, welche beute man benennet Maniaten,

und ebenfo ihren Freiheitsbrang, wie ihre echte Abfunft von ben Spartanern preifen, gewiß ift, bag bie gange Maina - nicht blos die Proving, welche bie Benetianer mit bem Ramen Braccio di Maina benannten, fonbern felbst die nachste Umgebung ber Burg - von flawischen Ortonamen wimmelt. Daher irrt wol Schafarif 31) faum, wenn er in den "Manjagern" ein griechischflawisches Difchvolt erfennen will; bie Rachbarichaft ber Slawenstämme, Die Jageriten namentlich, Die gleich ihnen fo lange fich gegen Unnahme bes Chriftenthums ftraubten, fann unmöglich ohne Ginfluß auf bas vereinzelte Sauflein von Bellenen geblieben fein. Ueber ben Ramen Maina ober Mani (bemnach Mainoten ober Maniaten) find die verschiedenften Bermuthungen aufgestellt maten) sind die verschiedensten Vermutzungen aufgestellt worden. Während Emerson 32) ihn für slawisch hält, was rein unmöglich, hat Fallmerayer 33) über denselben eine der wunderlichsten Conjecturen aufgestellt, die nur erdenklich ist. Er glaubt den Namen hellenisch, d. h. von palvesdau abzuleiten, also "Nasende," das Volkselbst aber soll keineswegs hellenisch seine Seimath fucht er - in Rurbiftan, wo ber Stamm ber Darbi (Manner, Rauber) lange gefeffen, bis er vor Rhosru II. nach bem Libanon geflüchtet und er bort unter bem Ramen Maroniten oder Mardaiten, "Rasenden gleich,"
gegen die Mostemim gefampft. Als endlich Kaifer Justinian II. 686 mit lettern Frieden geschloffen 34), war bie Bernichtung Diefer Rauber eine Sauptbedingung. 12,000 Mann ftart, mußten fie aus ben fruhern Wohnfigen in andere verfest werben. Wo aber fand fich in Griechenland fur fie ein befferer Plat, ale bort in bem Felfenlande bes Beloponnejos, bas bie Rauber an bie Schluchten bes Libanon, ja an bie furbifche Beimath erinnerte. Folglich, fo folieft Fallmeraper, wurden fie bort angefiedelt; ihren Ramen überfetten fie bann ein-

<sup>27)</sup> Theophanes, Continuat. p. 388; Symeon Magister p. 723; Georgius Monachus p. 880, Leo Diaconus p. 294. Daß ein gewisser Rhentatios, Berwandter des Patricius Nisetas, der seinen Barer zu morden suchte, denselben zur Flucht nöthigte, seine Güter verschleuberte, endlich aber 922 mit Blendung bestraft ward, ein Athener gewesen, liest man nur in der lateinischen Uebersetzung des Theophanes, Continuat. p. 399; im Terte, wie dei Symeon Magister p. 732 und Georgius Monachus p. 893, wird er nur als hellene bezeichnet. 28) Cedrenus Vol. II. p. 483. 29) De administrando imperio cap. 50. Vol. III. p. 224.

M. Gnevill, b. B. u. R. Grite Section, LXXXV.

<sup>30) &#</sup>x27;Η Λακωνική χωρογραφία ὑπὸ τοῦ Νικήτα Νηφοῦ Λάκωνος. Athen 1853. 8. vers. 7 seq. (beste Ausgabe; sonst auch ebirt von Maurer, Buchon, Henrichsen "Rhygraest Digt om Mainoterne." Kopenhagen 1849. 8.) 31) Slawische Alterthümer. Bb. II. S. 229. 32) History of Modern Greece I. p. 218. 33) Geschichte von Morea. Bb. I. S. 294—304. 34) Quellen bei Muralt a, a, D. p. 315.

fach ine Griechische. Daß berfelbe viel richtiger von einer Stadt bes Ramens abzuleiten, wird jedem Unbefangenen flar fein; Die Endung bes Ramens, Die burch= aus nicht an uarvouevous antlingt, weift ichon barauf bin, und bie Erifteng ber Burg ift uns burch Ronftantinos viel früher verburgt, bevor ber heutige Rame bes Stammes urfundlich ericbeint. Aber, meint Fallmerayer, biefe Ueberfepung burgerte fich erft allmablich ein; benn noch lange nannten fich biefe Dainoten felbft Dabaiten. Birflich finden wir die Marbaiten bes Beloponnefos wiederholt genannt; fo unter den Eruppen, die 875 und 876 35) gegen die Saragenen jum Schune Siciliens gefandt murben und mit ber Flotte in den Safenftationen Sierar und Selos 36) campirten; ber größte Theil ber= felben faß in Rleinafien bei Uttalia, befehligt von eigenen Sauptleuten, Die ber Raifer bestätigte 37). Aber nirgendwo eine Andeutung, daß fie in irgend einer Beziehung gu Maina fteben. Bielmehr lehrt und Porphyrogennetos 38), ber, batte irgend eine folche Berbindung obgewaltet, Diefelbe gewiß nicht mit Stillfdweigen übergangen haben murbe, ausbrudlich, bag bie Marbaiten eine Urt faiferlicher Truppen waren, Die theils im Dften, theils im Beften als Befatung lagen und gufammen - bie oftlichen und weftlichen - ein Corps von 9174 Mann ausmachten. Bon bestimmten Gigen berfelben verlautet Richts; fie lagen in verschiebenen Themen als Befagung, namentlich wol um Attalia. Den Rern bilbeten bie vom Libanon weggeführten 12,000, aus beren Rach= fommenichaft wol hauptfachlich bas Corps refrutirt warb. Db bereits 810 folde marbaitifche Scharen nach bem Beloponnefos gelegt murben, bleibt bahingeftellt; baß fie aber mit ben viel altern Maniaten Richts ju fchaffen haben, bleibt ficher. Binfeifen leitet ben Ramen ber lettern von einem Canfcritworte mail ab, bas Berg bebeute, und in Malea, wie in Malevri fich wiederfinde, und hebt hervor, bag berfelbe Rame une auch auf bem theffalifchen Sochgebirge und an bem balmatinischen Relfenufer unweit Budua begegne; er will Maina als "rauhes Gebirgsland" beuten, was allerdings ber Ra-tur bes Landes ganz entspricht. Eine sichere Etymologie läßt sich freilich nicht feststellen; hier genüge es nur, die Unhaltbarfeit ber Fallmeraper'ichen Conjectur angebeutet au haben, die, fo parador fie auch ift, boch noch immer, jum Theil vielleicht gerade beshalb, ihre Bertheibiger bei une gefunden hat. 218 Factum bleibt die Chriftianis firung ber Urbevölferung ber Maina unter Bafilios I. befteben, wie fie uns Konftantinos Porphyrogennetos berichtet. Derfelbe ift bie Sauptquelle uber Die Themen-Eintheilung bes Reichs, wie fie um 960 beftanb. Gine ausführliche Analyse feiner zwei Bucher "Περί των Deudrov," bie fich nicht blos über bas eigentliche Griedenland, fonbern auch über bie affatifchen Brovingen

erstreden, ist in dem geographischen Theile 39) gegeben worden. So kann ich mich benn hier auf das beschränfen, was Konstantinos von den hellenischen Themen angibt. Er zählt deren sieben auf (außer Thrasien, dem von Slawen bewohnten Thema des Strymon, und Thessalonika, die wir hier bei Seite lassen können):

I. Mafedonien mit drei Eparchien, darunter die theffalische, in der 17 Städte genannt werden: Larissa, Demetrias, Theba Thessalica, Echinaos, Lamia, Trika, Gomphi, Apate (Hypale?), Neu-Patra, Kasarea, Pharssalos, Buraminsos, Saltos, Joannubios, sowie die Justeln Stathos, Stopelos und Peparethos.

II. Hellas, b. h. Mittelgriechenland bis zu ben Thermopplen, mit 79 Städten (nach Hierofles, der aber auch den Beloponnesos zu Hellas rechnet); nur die sieden ersten: Starpheia, Eleusis, Daulion, Charonea, Naupattos, Delphi und Amphissa werden namhaft gemacht. Zu dem Thema gehörten auch die Inseln Eudöa (auch Chalis oder Chaltis genannt), Aegina und einzelne der Kykladen.

III. Peloponnesos mit 40 Städten, darunter die zwei Metropolen Korinth, Sit des Strategen, und Baträ, dann Sikyon, Argos und Lafedamonia, "früher Sparta;" dann sieben umliegende Inseln, die peloponnessischen genannt. Bei dieser Gelegenheit erwähnt Konskantinos die alten Ramen der Haldinsel: Apia, Pelassia, Argos, sowie ihre Aehnlichseit mit einem Beinsoder Platanenblatte; der spätere Rame Morea ist ihm noch unbekannt — ein sicheres Zeichen, daß derselbe damals noch nicht eristirte; sonst würde der Kaiser, der ebenda die Slawisirung der längst wiedergewonnenen Haldinsel unter Constantin V. erzählt, denselben gewis nicht verschwiegen haben.

IV. Kephalenia mit ber gleichnamigen Insel, Kerstyra, Zafynthos, Leukas und Ithaka, ursprünglich kein eigenes Thema, sondern bald zum Beloponnesos, bald zur Lombarbei gerechnet, erst von Leo VI. um 887 von letterer getrennt 40) und einem eigenen Strategen untersgeordnet.

V. Nifopolis (Alt-Epiros) unter einem Dur, ber in ber gleichnamigen hauptstadt seinen Sis hatte; neben ihr und ber Metropole Dodona gahlte es noch 10 Stabte.

VI. Dyrrhachion (Neu-Epiros) unter einem Consiliarius, mit 9 Städten: Skampta, Apollonia, Bullis, Amantia, Pulcheriopolis, Aulon, Listron, Skeupton und die Metropole Alenidos. Darunter standen 5 Eparchien mit 15 Städten, zwei unter einem Consiliarius, zwei unter einem Dur; doch waren dieselben damals großenstbeils in Slawen-Hand.

VII. Aegaon Pelagos, auch zu Asien gerechnet, füblich von bem Thema Samos begrenzt, unter einem Strateg; es umfaßte die Kykladen und von den Sporaden Lesdos, Chios, Lemnos, Skyros, Melos, Amorgos, Thera, Therasia und Rhenea, sowie gegenüberliegende asiatische Küstenstricke.

<sup>35)</sup> Theophanes, Continuat. p. 303. 36) Ebenba p. 311; vergl. Muralt a. a. D. p. 457. 37) So Staurativs Platys 890 und Aberfios 913. Bergl. Muralt a. a. D. p. 471. 490. 38) De cerimoniis II, 44. ed. Bonn. Vol. I. p. 654—655; vergl. Reisfe's Note bazu Vol. II. p. 775.

<sup>39)</sup> a. a. D. S. 305-312. 40) Constantin. Porphyrog. De administrando imperio cap. 50. p. 224.

Ueber die Berwaltung ber Themata hat Binkeisen 41), bem wir bier gang folgen, alles Befentliche aus ben Duellen, namentlich aus Borphprogennetos, gusammen-gestellt. In Folge ber Barbareneinfalle mar eine ftarfe Militairorganifation bes Reiches nothwendig geworben. Die Themen aber waren große Militairdifiricte, beren Saupt, Strateg ober Dur, junachft Militairgouverneur war, baneben aber auch bie Civilverwaltung leitete. Schon fruher, unter Juftinian II., finden wir in Bellas mehrere Strategen genannt - alle führten ben Titel Batricius und Proconful (avdinaros) -, fodaß es Scheint, ale fei bae Broconfulat bamale auf mehrere Berfonen vertheilt worben. Alle Strategen, vom Raifer felbft ernannt, gehorten in bie erfte Beamtenclaffe; ihre Rangordnung war fo, daß ber von Mafedonien bie 15., der Des Beloponnefos die 19., ber von Rifopolis die 20., ber von Sellas bie 22., ber von Rephalenia bie 25., ber von Dyrrhachion bie 27., ber bes ageischen Meeres endlich die 29. Stelle, gleich nach bem von Samos, einnahm. Dan unterschied westliche und öftliche Strategen; lettere, ju benen noch ber bes Thema's Mafedonien gerechnet marb, bezogen ihren Gehalt theilweife aus bem faiferlichen Schape; Die weftlichen mußten von ben betreffenden Themen felbft unterhalten werben. Deift befleibeten fie wol ihr Umt nur auf ein Jahr und murben bann, wie bie fpanifchen Birens in Amerita, aus einem Thema ins andere verfest gewiß nicht jum Bortheil ber Proving, Die ter neuen Beamtenariftofratie oft nur wie eine melfenbe Ruh erfchien, ober, falls ber Strateg felbft Gewiffen befaß, von beffen Schrangen und Befolge, Solbaten und Schreibern, aufe Unbarmherzigfte ausgeplundert warb - ein Borfpiel ber fpatern Wirthichaft turfifder Bafchae, ein Seitenftud jur fpanifd = habeburgifden Provinzialver= waltung. Unter ihren Beamten finden wir die Feftunge= commandanten ober Rleifurarchen, die gelegentlich felbft hier und ba eine felbftanbigere Stellung einnahmen, und Die Turmarchen, welche einzelne in ben Themen gerftreute Abtheilungen bes faiferlichen Beeres befehligten. Gin Dberrichter "noiths ober dinastys the Ellados" 42) leitete unter ber Strategen Dberaufficht bie Rechtspflege; boch befaßte er fich auch mit Beitreibung ber nicht uns bedeutenden Summen, die faft ausschließlich "jum Schute Des Landes," für heer und Flotte verwandt wurden. Wie boch fich biefelben beliefen, mogen folgende von Binfeifen aus Borphprogennetos entlehnte Beispiele zeigen. Als Raifer Leo VI. 902 jur Wiebereroberung von Kreta Die umfaffenbften Ruftungen traf, ftellte bas junachft babei intereffirte und beshalb por allen herangezogene Thema bes ageifden Meeres 4000 Seefolbaten (barunter 1000 dintol, wol Erfagmannfchaft) und 4100 Streiter Bum Landfriege, ferner 7 große Dreiruder, je mit 70 Soldaten und 230 Ruberfnechten bemannt, und 7 fleis

nere Schiffe, von benen brei je 160, vier je 130 Ropfe Mannichaft gabiten. Dagegen ruftete bas Thema Sellas nur 10 große Galeeren aus, jebe gleichfalls mit 300 Mann bewehrt, lieferte über 200,000 Bfeile und 1000 lange Burffpiege; eine Rachlieferung ward jugefagt, und ber Befehlehaber von Euboa verpflichtete fich noch besondere fur 3000 Burffpeere. Ebenso murben bie Themata Beloponnefos und Rifopolis herangezogen. Doch fehlte es babei nicht an perfonlichen Bergunftigungen; fo wurde burch Bermittelung bes Strategen 937 ber gange Beloponnefos von ber Berpflichtung, an bem Felb= guge gegen bie ficilianischen Saragenen Theil gu nehmen, befreit gegen Bahlung von 7200 Golbftuden und Lieferung von 1000 gerufteten Streitroffen. Lettere murben fo repartirt, bag die Metropoliten von Rorinth und Batra je 4, die Bifchofe, die faiferlichen und Batriarchal= flöfter je 2, die andern Rlofter - bis auf die armern, von benen zwei zusammen ein Pferd aufzubringen hatten -, je 1, die Generale (Protospatharii) je 3, die Oberften (Spatharocandidati) je 2, bie Officiere (Spatharii und Stratores) je 1 Pferd ftellen follten. Eximirt von biefer Laft waren bie faiferlichen Beamten, Die Schiffer, bie Fifcher, welche Burpurmufcheln angelten, und bie Bergamentarbeiter - Sandwerfer, wol feit alten Zeiten privilegirt und vielleicht in bestimmte Bunfte eingeschloffen. Bur Lostaufungefteuer follte jeder Reichere 5, von ben Mermeren je zwei zusammen ein Golbftud gablen. Doch ward biefe Steuer nur von ben Baffenpflichtigen erho= ben, beren Angahl fich nach biefer Summe freilich nicht feststellen läßt. Denn wenn Fallmerayer barauf bin annimmt, daß die Salbinfel bamale nur 1440 reiche und ebenfo viele arme Baffenpflichtige gezählt. fo hat Bints eifen mit Recht gegen biefes Rechenerempel geltend gemacht, bag une einestheils tie Confcriptionegefete bes Reiches gang unbefannt find, und anderntheils die Unheeres bilbeten, nicht erwähnt wird. Die Bahlenben waren offenbar bie "Sopliten," ber Kern bes Beeres; wie viel Truppen überhaupt fich im Peloponnefos bamale aufbringen ließen, Alles inbegriffen, lagt fich baraus auch nicht annahernd einmal berechnen. Gang unbefannt ift es, wie lange die Dienftzeit bauerte, welche Claffen bavon völlig frei waren — gewiß nicht wenige; man bente nur an das heer von Brieftern und Monchen -, fodaß fich ein ficheres ftatiftifches Refultat über ben bamaligen Stand ber peloponnefifchen Bevolferung aus diefer Angabe allein nicht erzielen laßt. In ben Seeftabten thaten wol die Burgermilizen bas Ihrige, in ben feften Blagen lagen Befagungetruppen, bie Ronftantinos TExaves nennt, und die Zinkeisen für ibentifch mit ben Tichafonen ober Sacones halt, ein Rame, ber im Lithauischen "Troffnechte, Garnisondienstpflichtige" bezeichnen foll. Derfelbe pagt fast ebenso gut auf bie Marbaiten; Tichafonen und Marbaiten ale befonbere Baffengattungen neben einander und beibe, wie Fallmeraper und Andere nach ihm meinen, entweder die einzigen unverfalichten Rachfommen ber Bellenen, ober Bellenen und - Rurben. 3ch werbe weiter unten auf

<sup>41)</sup> a. a. D. S. 791 fg. 42) Heroa ed. Zachariae p. 274. Deffelben wirb auch p. 247 (cap. LI. §. 25) geracht, wo über ihn Rlage geführt wirb, bag er ben angeblichen Entführer eines Beibes gefangen halte.

bie Tichatonen jurudfommen und beren unverfalichtes Clawenthum nachweisen.

Co ungefahr war bie Militairverfaffung Briechen: lande im 10. Jahrhundert; bie Steuerregelung bing faft allein von ben Bedurfniffen bes ftebenben Beeres ab. Freilich begnügte man fich nicht zu allen Beiten mit fo geringen Abgaben, wie man fie bem Beloponnefos 902 und 937 jum Rriege gegen bie Saragenen Rreta's und Siciliens auferlegt hatte. Als Luitprand von Cremona als Brautwerber fur Otto II. an ben faiferlichen Sof ging, flagte ihm ber Bifchof von Leufas, ein Gunuch 45), baß feine Rirche jahrlich 100 Goloftude bem Raifer gablen muffe (968), und bie andern Bisthumer in gleidem Berhaltniffe besteuert murben, nicht etwa gu ertras orbingiren Ausgaben, fonbern gu ben laufenben; fo gablte ber Erzbischof von Kerkyra jährlich 15 nevryvágia. 3m Uebrigen fagte ber Empfang bei feinem Collegen in Leufas bem feingebilbeten Lombarben wenig gu; er flagt, baß in gang Briechenland bie Bifchofe ungaftlich feien, reich an Gelb und gierig auf Gold, faft filgig. Much ber Strateg von Rerfpra, bas uns hier jum erften Dal unter feinem modernen Ramen Roriphus begegnet, Dichael aus Cherfon, bat nicht feinen Beifall, ein immer lachelnder, iconrednerifder Alter, boch im Innern ben Teufel; Die Beschichte ber Unbill, Die er von ihm erlitt, ift freilich nicht gang flar, ba bas Manufcript bamit abreift. Gin Erbbeben und eine Connenfinfterniß werben erwähnt, welche lettere fich am 22. Dec. 968 gutrug. Doch gab es unter ben Bifchofen Griechenlands in Diefem Jahrhundert auch beffere Berfonlichkeiten; fo wird ber beilige Athanafios, Bifchof von Dethone, gegen Enbe bes 9. Jahrhunderts megen feiner Tugenben, ber treuen Sorge, bie er fur feine Bemeinde hegt, und feiner Uneigennütigfeit gepriefen. Er war freilich in Catanea auf Sicilien geboren, und feine Aeltern erft maren mit ihm por ben Arabern, welche bie Infel unterjochten, nach Batra geflüchtet, bas alfo bamale ale ein ficheres Afpl erfcbien; und fein Biograph, Bifchof Beter von Argos 44), ber nicht weniger Berth auf feine fruchtbringenben Grmahnungen, ale auf feine Bunberthaten legt, war gleichfalls aus Sicilien geburtig. Geine theologische Bilbung hatte Athanafios ohne Zweifel in Batra erhalten; bie bortige Metropole, ber ja auch Methone feit 807 untergeordnet, mar bie angesehenfte in gang Griechen= land; ausgedehnte Privilegien maren ihr auch von ben Raifern bes 10. Jahrhunderte verliehen worben. Dann hatte auch bort Joannes Lampardopulos "gelosogos δ πρωτοσημοίτης" ein Kloster gegründet, welches ben Ramen ή μονή του φιλοσόφου führte; Patriarch Bo-lpeuftos (956 — 970) hatte im August 964 diese Stiftung bestätigt 46). Aus biefer ungweifelhaft echten Urfunde icheint bervorzugeben, daß noch andere italienische

Coloniften in Batra eine Buflucht fuchten; benn jener Joannes ift ohne Zweifel ber Abkommling eines folden, Cobn, b. h. Sproß, eines Langobarben, b. h. Gud-3taliens, wie ja Calabrien und Apulien lange genug officiell als Longobarbia bezeichnet wurden. Alfo bas Umgefehrte von bem, was bie Chronif von Monembafia fabelt, auch bier; bie bieber unter Bngang ftebenben Italiener und Sicilianer fluchten ine hellenifche Batra, nicht bie Batraer nach Reggio, von wo fie freilich nach Bertilgung ber Glawen beimgefehrt fein follen. Aber außer Batra gibt auch Mittelgriechenland - abgefeben von ben bier wie bort blubenben Jubengemeinden, auf bie ich fpater fommen werbe - noch Lebenszeichen in biefer Beriode. In Theben ward in ben Jahren 876 —877 die Kirche bes heiligen Gregorios Theologos von bem Oberften (xavdidarog, d. h. Spatharocandidat) Bafilios vollendet 46), deren Rubera fpater zum Bau ber fleinen Kirche des heiligen Bafilios bienten. In bem benachbarten Orchomenos hatte 872 47) ber Brotofpathar Leon die Rirche ber Apoftel Betrus und Baulus ausgeschmudt und eine Rapelle ber Banagia angebaut. Aber neben biefen firchlichen Stiftungen finden fich auch andere mehr auf ben allgemeinen Bortheil abzielenbe. So ftellte ber Brotofpathar Theophylaftos wol gegen Enbe bes 9. Jahrhunderts bie 4 Fuß breite Strafe her, die auf Guboa von Chalfis aus nach ber lelanti= fchen Gbene führt, und bie in ben frubern Beiten arg verfallen war 48). Ueber Mafebonien geben für biefe Beit bie in ben Athosflöftern aufbewahrten Urfunden 49) manchen intereffanten Aufschluß; boch muß ich, ba biefe Broving nicht in unfern Bereich fallt, auf die von Duller mitgetheilten Regesten verweisen, nach benen hauptfach= lich Gaß 50) feine Monographie über ben beiligen Berg aufammengeftellt hat. Sier erwähne ich nur, bag bas Aufblühen Diefer Rlöfter von ber Zeit ber matedonifden Raifer ber batirt; bereits Bafilios verbot allen Weltlichen, bie Ginfiedler auf bem Berge ju beunruhigen, und Leo VI. erimirte fie von ihrer bisherigen Abhangigfeit von bem Rlofter bes Joannes Rolovos. Schon 919 wird in einer flawischen Urfunde bas Rlofter Bografu erwähnt; 924 ftellt Raifer Romanos I. bas von ber Raiferin Bulderia geftiftete Rlofter Teropotamos ber 51)

<sup>43)</sup> Legatio ad Nicephorum Phocam (hinter Leo Diaconus, ed. Bonn. p. 371).

44) Acta Sanctorum. Januarii. Vol. III. Bruxellis 1863. fol. p. 740 seq.

45) Transfumpt in einer Urfunde des Patriarchen Khrillos I. (1624—1632) von 1624, zuerst edirt von Kastorchis. Athen 1847; abgedruckt in der 'Αφ-χαιολογική έφημεφίς p. 1216.

<sup>46)</sup> Boeckh, C. I. n. 8686. Ebenbaher n. 8718 (ehne Infalt, wol ans dem 11. Jahrhundert); n. 8882 (Name eines ἀναγνώστης Diason Rusus auf dem Baviment der Kirche S. Lusas, wol älter); 8914 (wol aus dem 9. Jahrhundert, Erinnerung an einen Demetrios, der eine Kirche ausbaute?) und 9422 (Graßfein eines Benustus, wol aus dem ersten Jahrhundert nach Christus).
47) Ebenda n. 8685. 48) Lud. Stephani, Reise durch einige Gegenden des nördlichen Griechenlands. Leipzig 1843. 8. Inscriptiones n. 9. Auch dei Roß und Schweller, Urfunden zur Geschichte Griechenlands im Mittelalter (Abhandl. der Münchenstaftende im Mittelalter (Abhandl. der München Rlademie. I. Cl. II. Th. I. Abth.) S. 158 fg.; Boeckh, C. I. n. 8801. 49) 30 s. Müller, historische Densmäler in den Klöstern des Athos in Mitsosich, Slawische Bibliothef. Wien 1851. 8. S. 123 fg. 50) Gaß, Jur Geschichte der Athoseklöster. Gießen 1865. 4.; vergl. daneben Pischon, Die Möncherepublif des Berges Athos, in Raumer's historischen Taschenduck. 1860. S. 1 fg. 51) Müller a. a. D. S. 201—207.

und beschenft es mit Reliquien. Gin Chrysobull Ronftantinos' VI. beftatigt 960 bie Besitungen bes Rloftere Iviron (των Ίβήρων, von Johann "bem Iberer" (982-997) gegrundet und von georgischen Monchen bewohnt), ein anderes von Romanos II. für bas Rlofter bes Joannes Rolovos 960 gebenkt einer flamo = bulgarifchen Colonie in Beriffos. Geit dem Jahre 970 tritt bas Lavraflofter bervor, 980 werben die Bewohner ber Klöfter Leontias in Theffa= lonich 52), Joannes Rolovos in Beriffos und St. Clemens auf dem Athos unirt. 3m Jahre 1011 fchenkt Guftratios, Abt ber Lavra, bem Rlofter Bumvtir eine Ginfiebelei auf Styros; baneben verschiedene andere Schenfungsacte, Enticheibungen bes theffalonischen Richtere und Brotofpathare Nifolaos über Guter bes Rloftere 3viron (997) und Capungen und andere Urfunden bes beiligen Athanafios, Regenerators bes bortigen Monchslebens (969 -997). Schade, bag von biefen Urfunden, bie gewiß ein treffliches Bilb bes griechischen Rlofterlebens liefern mußten, bis jest nur ber furge Inhalt vorliegt; baber bie Unvollfommenheit in ber neueften Bearbeitung, Die aber fo unvermeiblich war. Daß viele Glawen in ber Umgegend fagen, geht nicht nur aus ber flawischen Urfunde von 919 hervor, fonbern auch aus einem eide lichen Zeugniffe, bas 1002 Paul "Поπλαβίτζης" und der Papas Joannes "Doesdlring" über ein dem Archis Diafon Ronftantin Bfegeljev gehöriges Feld ablegen, und bas im Spironflofter aufbewahrt wird.

Näher liegt uns hier Theffalien; boch beschränkt sich die einzige uns vorliegende urfundliche Notiz auf den Ramen des Patricius Gregorios, Sohnes des Sempad (Kiskasi?), aus dem Stamme der georgischen Fürsten, der 1007 Strateg von Larissa war und die Kirche der Panagia zu Egref in seinem Baterlande erbaute 53). Bei diesem großen Mangel an urfundlichem Material ist es nun ein Glück, daß wenigstens die bisher so arg versnachlässigten Heiligenlegenden, wie wir schon oben sahen, unerwartetes Licht über diese dunkelste Zeit Griechenlands verbreiten. Daß wir dieselben hier nur mit Borsicht besnußen, brauche ich nicht erst zu sagen; es ist das ja

icon burch die Natur ber Quellen geboten.

Die Legende von der heiligen Theoftista <sup>54</sup>) spielt auf Paros 902, zur Zeit als Himerios gegen die Araber Kreta's zog; ein Zeitgenosse, der denselben als Gesandter begleitete, hat sie uns berichtet. Auf Jos durch widrigen Wind in der Fortsehung seiner Fahrt gehindert, des ichloß er, Paros und den dortigen Tempel der Panagia zu besuchen, ein prachtvolles Marmorgebäude, das aber von den Ungläubigen gründlich verheert war. Als der Gesandte, der in dem trefflichen, Raros gegenüberliegenden Hafen der Insel gesandet, über die Scene der Bersheerung jammerte, trat ein Einsiedler auf ihn zu, "blaß, abgemagert, barfuß, in Felle gehüllt," Symeon mit

Namen, ber bie Befchichte ber Berwuftung auf feine Bitten ergahlte. Rafr, ber Abmiral bes fretenfischen Emire, landete einft bort, bewunderte bie Bracht bes Tempele und befchloß, ihn nach feiner Infel gu entführen. Er begann bas Tabernatel abzureißen; allein baffelbe ward durch ein Bunder immer größer und größer, bis ber Saragene, entfest baruber, bag fich baffelbe burch feine ber Thuren fortichaffen ließ, bavon abstanb. Geinen Berfuch, bas Seiligthum gu gerftoren, bufte er bald, indem er mit feinem Schiffe an ber Rufte Euboa's beim Borgebirge Eylophagos unterging. Beiter verfündete ber Monch bem Gefandten eine gludliche Fahrt nach Raros und Rreta; vorber aber ergablte er noch feinem Baft, mit bem er, auf alten Gaulenftumpfen figend, mitten unter bichtem Laub, junachft einer frifch fprubelnben Quelle, ein bescheibenes Dabl einnahm, Die Befcichte ber heiligen Theoftifta. Bor wenig Jahren, berichtete er, famen Jager aus Rreta nach Baros, bas reich an Bilb aller Urt. Giner berfelben melbete ibm, baß er fruber einft als Jager babin gefommen und ben verheerten Tempel ber Gottesmutter befucht, bag ibm bann, ale er fich bort naber umgefeben, eine Grube mit wenig Baffer aufgefallen, in ber Lupinen - bie gewöhn= liche Rahrung ber Ginfiedler - wuchfen. Reugierig naherte er fich ber Stelle; ba gewahrte er ein nadtes, greises, ausgemergeltes Beib, bas fich als bie Ein-fiedlerin Theoftista entbedt. Bu Methymna auf Lesbos geboren, war fie als Kind Ronne geworden, aber 18 Jahre alt, mit ihren Bermanbten von Rafr fortgefchleppt worden. Auf Baros, wo die Rauber anlegten, murbe wegen bes Lofegelbes gehandelt; fie aber flüchtete mitten in ben Balb, wo fie feitbem über 35 Jahre von Lupinen und Rrautern allein gelebt, im Uebrigen aber ihrem Stanbe getreu Bott gebient habe. Sie bat ibn, wenn er im folgenben Jahre Die Infel befuche, ihr ein geweihtes Brod mitgubringen. Er erfüllte gern ihre Bitte; fie empfing bas Abendmahl und verschied bald barauf. Bunber erfolgten, bas Schiff, mit bem bie Jager beimfuhren, wollte fich nicht von ber Stelle bewegen; Theoftifta's Leiche lag ja unbeerbigt. Daber fehrte er beim mit feinen Genoffen nach Baros und fand bort ein neues Bunber; bie Stelle, wo fie gelegen, hatte ben gangen Eindrud ihres Korpers bewahrt, Die Leiche felbit aber fand fich nicht; bie Beilige war gen Simmel gefahren. -Diefe Legende zeigt une, wie die Garagenen Rreta's auf ben Infeln bes ageifchen Meeres, bie fie ebenfo als ihr Eigenthum ansahen, ju wirthschaften pflegten; bag ber Großadmiral Rafr fo fehr eingenommen mar für ben Marmortempel, mochte wol zu ber Bermuthung, baß biefer Borlaufer Elgin's ein griechifder Renegat gewefen, vielleicht ibentisch mit bem Leo von Tripolis, berechtigen. Die Blunderung von Lesbos muß in Die Mitte bes 9. Jahrhunderts fallen; bei den Bygantinern wird ihrer speciell nicht gebacht; aber wer hatte auch alle bie Raubzuge, Die bie Randioten bamale gegen bie völlig unbeschüpten Infeln bes ageifchen Meeres, wol alljahrlich, unternahmen, buchen mogen? Rur wenn bie Sauptstadt felbft bedroht mar ober möglicher Beife gange

<sup>52)</sup> Gbenba wirb 946 ein Kloster Johannes des Täusers (τοῦ ἀγίου Προδρόμου) genannt. 53) Brosset, Inscriptions géorgiennes et autres recueillies par Nerses Sargisian p. 13 in den Mémoires de l'académie des sciences de St. Pétersbourg. VII. Série. Tom. VIII. 1864. 4. 54) Baronius, Annales ecclesiastici 3μm Jahre 902. n. 2—15.

Brovingen abgeriffen werben fonnten, welches Loos bem Beloponnefos 881 beinahe bevorftant, liefern fie uns ausführlichen Bericht. Ueber Rerfpra mußte bas Leben bes gelehrten beiligen Arfenios manche intereffante Ausfunft geben, lage es uns vollftanbig in einer alten Rebaction, nicht blos in einer fpatern Afoluthie por 55). Um 931 lebte er, in Bethania geboren, ale erfter Des tropolit ber Infel, eifrig feine Gemeinde pflegend. Als bie Stythen (b. h. wol Clawen ober Saragenen?) bas gegenüberliegende Feftland plunderten und bie Infel bebrobten, begab er fich unerschroden ju ihnen, um bie wilben Rauber zu beschwichtigen. Alls aber bieje ben frommen Mann auf ihren Schiffen fortzuschleppen berfuchten, ruftete fich gang Rertpra, befiegte ben Feind, verfolgte ihn bis ju ber fleinen Infelgruppe nordlich von Rerfyra (Tergavyoua) und befreite ben Arfenios. 216 fpater ein habgieriger faiferlicher Beamter die bortigen Behorben ber Untreue beschuldigte, eilte Arfenios jum Raifer Konftantinos VII. nach Bygang, und es gelang ihm gludlich, beffen Born zu beschwichtigen. Doch er= reichte er feine Infel nicht; Die Strenge bes Winters jog bem Greife auf Stiathos eine Rrantheit gu, an ber er nahe bei Korinth ftarb, nachdem er etwa 20 Jahre feiner Rirche vorgeftanben. Die Rerfpraer holten feine Leiche in feierlichem Trauerzuge ein und bestatteten fie in ber Rathebrale. Die Wunder, die er that, machten, baß er balb als Heiliger angesehen warb. Die Insel wahlte ihn jum Schuppatron; fein Fest ward am 19. 3an. gefeiert. Ift biefe Legende nun zwar leiber fehr mager, fo liegen und bagegen über bie Buftanbe bes Beloponnefos und Mittelgriechenlands zwei andere vor, bie hier befonders ins Gewicht fallen, bas Leben bes heiligen Lufas bes Jungern (geft. 7. Febr. 946) und bas bes beiligen Rifon von Lafebamon, bas ich fcon fruher wiederholt herangezogen habe. Des heiligen Lufas Borfahren ftammten, wie fein gleichzeitiger Bio-graph erzählt 56), aus Megina. Da die fretenfifchen Biraten auch bort ohne Unterlaß hauften, marb bie gange Bevolferung ber Infel gur Auswanderung genothigt; Attifa, Bootien und ber Beloponnefos nahmen bie fluch= tigen auf. Des Lufas Uhnen aber jogen nach Phofis in die Gegend von Rriffa, wo fie unweit bes Berges Joannist fich am Deere anfiedelten. Allein auch bort waren fie nicht ficher; bie Berheerungen ber Ungläubigen erftredten fich felbft bis babin; baber manberten fie von bort jum Safen Bathye, wo Stephanos, bes Beiligen Bater, geboren ward, und von ba balb weiter nach Raftoria. Dort faben bie Ginheimischen die fremben Ginwanderer mit unfreundlichen, misgunftigen Augen an und verftießen fie gulett; boch erreichte bes Lufas Großvater burch eine Reife nach Conftantinopel, baß ein faiferlicher Befehl ihn und bie Geinen in ihrem Afple fcubte. Dit ber eblen Euphrofpne zeugte Stephanos fieben Rinber 664), von benen Lufas bas britte mar.

Bon Jugend auf zu einem beschaulichen Leben geneigt, befchloß berfelbe, ben Moncheftand ju mablen. Er verließ Theffalien und machte fich auf Die Reife nach Sellas. Unterwege fiel er in bie Sanbe von Bachtpoften, bie auf entlaufene Sflaven fahnbeten; fie geißelten ibn und ferferten ihn ein; boch erlangte er auf bas Beugniß juverläffiger Danner bin bald feine Freiheit wieber. Diefer erfte mislungene Ausflug in Die Belt bestimmte ibn gur Rudfehr ine Melternhaus; ba er aber babeim nur Spott fand, ergriff er begierig bie nachfte Belegenbeit, um feinen Borfat auszuführen. 3wei Donde fehrten auf ber Rudreise von Rom in bem gaftlichen Saufe feiner Mutter ein; ihr Biel mar Berufalem. Bern wollte fie Lufas begleiten; boch weigerten fie fich anfanglid, ba er gu jung, die Reife gu beschwerlich fei, und feine Bermandten ihn wol reclamiren wurden; allein endlich entwich er beimlich und folgte ihnen gunachft nach Athen, wo bie beiben Monche mit ihm im Barthenon (sacrum illic Dei Genitricis templum) anbeteten, ibn aber dann gurudliegen in bem Rlofter, wo fie ihr 216= fteigequartier gewählt, nachbem fie ihn bem Borfteber beffelben beftens empfohlen. Lufas empfing die Zonfur und trat ale Rovige in ben Bafilianerorben, ohne feine Berfunft zu geftehen. Die Mutter war troftlos; zweimal foll fie bem Brobft im Traum erfchienen fein, bis biefer ben Lufas ermahnte, Attifa ju verlaffen und gu ben Seinigen gurudzueilen. Ungern folgte er ber Aufforderung, fehrte jur Guphrofpne jurud, pflegte fie 4 Donate lang und fuhrte endlich mit ihrer Buftimmung fein Borhaben aus. Er blieb in ber Rahe; auf bem Berge Joannigi, wo ein Rirchlein ber beiligen Unargyri ftand, baute er eine Einfiedelei mit fleinem Garten und weilte bort von feinem 18. Lebensjahre an - alfo feit 908; er war 890 geboren - fieben 3ahre (908-915). Schon bamale mohnte ihm bie Babe bes Blides in Die Bufunft bei; fo verfundete er viele Tage voraus 67) ben Unmarid ber ffythifden Bulgaren gegen Bellas und ben Beloponnejos. Derfelbe blieb nicht aus. Symeon, ber Bulgarenkönig, burchzog — wol 914 — hausend ben griechischen Continent, "Alles zu Sklaven machend, bie Einen bes Lebens, die Andern ber Freiheit beraubend, und ju Binepflichtigen erniedrigend." Die Stabte bielten fich burch ihre feften Mauern, bas Landvolf fluditete nach Euboa und bem Beloponnefos. Mit ben benachbarten Bauern rettete fich Lufas vor ben Barbaren auf bie umliegenden Infeln; aber ber Feind feste fich burch Lift in ben Befig von Rahnen, verfolgte bie Flüchlinge und vernichtete fie fast fammtlich; nur wenige ruftige Schwimmer, unter ihnen Lufas, entrannen bem Tobe. Die ficherfte Bufluchtoftatte bunfte ibm nun Rorinth, ber Sig des faiferlichen Strategen; auch hoffte er, auf ber bortigen Schule, mas ihm an theologischer Bilbung noch fehlte, rafd nachholen zu fonnen. Aber bie übliche Babagogif fand nicht feinen Beifall; bie Schuler begriffen awar raid; aber bas Erlernte wirfte nicht bes fruchtend auf die Sittlichfeit. Das verleibete ihm ben

<sup>55)</sup> Mustoxidi, Delle cose Corcirevi. Vol. I. Corfù 1848. 4. p. 409 seq. 56) Acta Sanctorum. Februarii. Tom. II. Parisiis et Romae 1864. fol. p. 83—100. 56 a) Jur Zeit ber Abfaffung diefer Biographie lebte noch eine Tochter, Rali, als Ronne.

Aufenthalt in Rorinth. Er hatte von einem frommen Ginfiedler aus Bemena, einem Gaulenheiligen, gehort, ber unweit Batra lebte, und entichloß fich, ihn aufzufuchen. Ueber fleine Dorfer führte ihn ber Weg nach der zweiten Sauptftadt der Salbinfel; der Eremit nahm ihn freundlich auf und hielt ihn wie feinen eigenen Sohn. Behn Jahre lang (916-926) Diente er ihm, verforgte ihn mit Solg und Fifden und verfah feine Ruche; bann verließ er ihn, um in ber Rapelle bes beiligen Brofopios ale Dond ju bienen. Da ftarb 927 ber Bulgar Symeon, und ba beffen Sohn Beter alebalb 58) Frieden mit Bygang ichloß, burfte er frei und ficher nach ber Beimath und ber alten Belle auf bem Joannisiberge gurudfehren. Dort beherbergte er ben Ergbischof von Korinth, ber von einer Reife nach ber Sauptstadt gurudfehrte, und ließ fich von ihm in bem priefterlichen Ritus unterweisen. Reue Bunber machten balb feinen Ramen befannt; fo entbedte er ben Dieb, ber in Rorinth einen nach Ufrifa gebenben Schats meifter bestohlen, und beilte ju Theben, wo er ben Abt eines in ber Borftabt gelegenen Rlofters Untonios befucht, burch fein Gebet ben tobtfranten Cobn eines ber angefebenften Archonten. Allein in ber Seimath fehlte es auch nicht an Bladerei; baber fanbte er ben Bermanos, einen gaienbruber, nach Rorinth gu bem "weifen Theophylattos, ber, obgleich ber irdifchen Beisbeit Lehrer, boch burch bas Beifpiel feiner Tugend Allen, welche bas Gute liebten, Die Tugend einflößte," um von ihm ju boren, mas ju thun. Theophylaftos antwortete ihm mit einem Spruche bes heiligen Arfenios: "Fliebe, ichweige, ruhe aus," und alebald jog er nach Ralavion (Kalibiov wol, eine Ginfiedelei) und weilte bort brei Jahre, nicht ohne von Geeraubern, bie ihm feine Handmuble ftahlen, geplagt zu werden (933 — 936). Run aber brachen 936 die Türfen 59) in Attifa ein und bebrohten auch feine Ginfiebelei. Wieber flüchtet er auf eine nahe fleine Infel Ampelos, Die obe, felfig, ohne Erinfwaffer, ihm alle erdenflichen Entbehrungen auferlegt, mit ihm ein Theil ber Rachbarn. Lettere wollen nach bem Beloponnefos überfiebeln, "ba Attita wol faum jemale von ben Seiben befreit werben fonne;" er aber rath bavon ab und lebt bort brei Jahre lang (936-939), von feiner Schwester reichlich mit Brod verforgt. Aber die obe, unwirthliche Infel miefiel auf die Daner feinen Befahrten; er verließ fie auf ihr Drangen, um anberemo eine neue Wohnstatte zu grunden. Der zu Theben refisirende Strateg von Hellas, Bothos, bes Argyros Sohn 60), nahm sich feiner an; burch eine Prophezeiung batte Lufas fein ganges Bertrauen gewonnen. Gemablin, Die in Conftantinopel weilte, hatte ihm gefdrieben, er folle ichleunigft beimreifen, ba ber Raifer es bringend wunfche und fein Sohn tobtlich erfrantt fei. Bothos war beshalb nicht wenig beunruhigt, jumal ba in ber Sauptstadt bebenfliche Birren herrichten, und er,

ale Sproffe eines ber vornehmften Archontengeschlechter, von bem allerhöchften Distrauen nichts Gutes erwartete. Doch Lufas tröftete ibn; er machte bie Reife und fand fein Kind gefund, den Raifer aber, wie ihm jener propheseit, ausnehmend gnabig, fodaß er bem Seiligen gern die neue Bohnung in Soterion, jest Stiri 61), bestätigte. Much mit einem andern Dachtigen, bem eblen Rrinitos, fam der Beilige in Berührung. Krinitos Arotras, ber= felbe, ben wir oben ale Begwinger ber peloponnefifchen Slamen fennen gelernt haben, mar bamale jum Strategen von Sellas ernannt worben. Auf ber Reife borte er ju Lariffa von ben Bunbern bes beiligen Dannes und lud benfelben ein, ihn in Theben gu befuchen. Lu= fas erichien; ba aber ber Strateg, ber gerabe beim Dable faß, ihn feines Wortes murbigte, verließ er ihn alebalb. emport, bag ber Monderod in fo geringer Achtung ftebe, und fuchte in ber Borftabt bei feinem Freunde, bem Abte Untonios, eine gaftlichere Berberge. Bludlicherweife erfannte Rrinitos balb, welchen Berftog er begangen, verfohnte ben frommen Mann und ftiftete gum Beichen feiner aufrichtigen Bufe die Rirche ber beiligen Barbara. 2118 Rrinitos balb barauf abberufen ward, verfundete ibm Lufas, ihm werbe fogleich eine neue Statthalterschaft gu Theil werben; und bereits auf bem Bege nach Lariffa marb ihm ein faiferliches Schreiben überbracht, bas ihn jum Strategen bes Beloponnefos ernannte 62).

Um diefelbe Zeit (941) verfündete er die Biebereros berung Rreta's 20 Jahre voraus. "Romanos wird Rreta unterwerfen." "Der jest regierende Kaifer (Romanos I. 920—944)?" fragte man ihn. "Richt dieser, sondern ein zweiter Romanos," war die Antwort, und unter Romanos II. (959-963) fiel bie Infel 961 wieber in bie Sand ber Chriften. Roch manche andere Bunber ergahlt ber Biograph, ber biefelben von Mugenzeugen vernommen haben will, die Beilung einer eblen Dame Thebens, Die Befehrung bes Spatharios Philippos, Bruders des bei dem Beiligen weilenden Monches Theodofios, Austreibung von Damonen, Guren, felbft an Abwefenben vollzogen, fo an einem Joannes aus ber Infel Thermia (Termenia), an Demetrios Ralonas, an einem Gubooten, an Ronftantia aus Thermoppla, bem Bollner Chriftophoros und fo fort. Sieben Jahre lang (939-946) lebte er in feiner Ginfiedelei gu Goterion; als er feinen Tob nahen fah, ließ er fich burch ben Briefter Gregorios eine Grabftatte mablen; am 7. Febr. 946 ftarb er, fromm, wie er gelebt; von feinem Sarge floß eine buftenbe Galbe, und noch manche Bunber

<sup>58) 8.</sup> Oct. 927. 59) Wol biefelben, bie 934 bie Hauptsftabt bebrangten. 60) Lebte 922-958; vergl. Muralt a. a. D. p. 499. 530; boch wird er ba nicht als Strateg von hellas bezeichnet.

<sup>61)</sup> Bergl. Buchon, La Grèce continentale p. 241 seq. 62) Das Χρονικόν Γαλαξειδίον (ed. Sathas p. 192—195) hat eine Notiz über den Einbruch der Bulgaren in Hellas, die Berheerung von Salona, die Bedrängniffe von Galaridi, die, wenn wir überhaupt, wie sehr zweiselhaft scheint, auf diese spale Duelle einigen Werth legen durfen, offenbar mit den Barbareneinfällen zu identificiren ift, die der Biograph des heiligen Lufas erzählt (nicht etwa 981 oder 996, wie Sathas will). Dort folgt die Craählung einer Best (1054?), neue Barbareneinfälle (1059?), ein Capitel über Guiscard und Roger. Erst mit den Kreuzsahrern wird auch hier mehr Licht; doch auch da ift die Chronif nur mit höchster Borsächt zu benutzen.

ereigneten fich nach seinem Tobe an ber heiligen Stätte. Seche Wochen nach seinem Ableben fam ein Monch, ber Eunuch Rosmas aus Baphlagonien, auf ber Reise nach Italien gen Kriffa (Chrystaria); ba erschien ihm ber Heilige im Traume und ermahnte ihn, bort zu bleiben und ihm zu bienen. Das geschah. Zwei Jahre später (948) beschlossen seine Schäler, eine Kirche und Zellen zu stiften; sie begannen mit bem weitern Ausbau der Kirche ber heiligen Barbara, die mit höchster Pracht ausgestattet ward; baran schlossen sich Klosterzellen und ein Hospiz; die Grabstätte des Heiligen ward in Kreuzsorm ausgebaut und in ein Orchorium verwandelt. So weit die Legende, die uns ein anziehendes Bild von den damali-

gen griechischen Buftanben gibt.

Bir faben, wie bie Araber Griechenlands Beftfufte heimfuchen und felbft in ben Deerbufen von Rorinth einbringen - 881 fant ja bort bie Schlacht ftatt -, wie Megina's Bolf auswandert, wie endlich bie Bulgaren bis ju Symeon's Tobe 927 in Mittelgriechenland gebieten und Alles ginebar machen, mahrend bie bygantinifden Siftorifer nur von Ginfallen in Thrafien berichten. Daneben treten bie beiben Sauptstabte ber Themata, Theben und Rorinth, hervor; in letterem Orte bestanden noch theologische Schulen, in Athen Rlofter und bie Marienfirche auf ber Afropolis. Die frubern Angaben über bie Ginfalle ber Saragenen in Bellas erhalten eine wichtige Ergangung baburch, bag 936 ein Ginbruch berfelben in Attifa ermahnt wird; neben bem Ramen bes Strategen von Bellas, Bothos Argyros, finden wir ben Rrinitos Arotras genannt, ber gleiche Wurbe erft bort, bann im Beloponnefos befleibet; Die Legende gibt uns bie Mittel, bas 3ahr 941, in welchem Diefer Die Glawen ber Salbinfel unterwarf, mit Bestimmtheit firiren ju fonnen, mahrend fruher gewöhnlich bafur Dehrere bas 3ahr 940, Muralt 63) bagegen gang irrig 922 angenommen.

Roch intereffanter in hiftorifcher Begiebung ift bas Leben bes beiligen Rifon, bas freilich erft 1142 von bem neu erwählten Abte bes ihm geweihten Rloftere in Lafe-bamon geschrieben ift. 3ch habe feiner Anfange, wie feiner Diffionothatigfeit auf bem wiedereroberten Randia bereits oben gebacht, und wie er fich bann entschloß, biefelbe auf bem griechischen geftlanbe fortzusegen 64). Die Bevolferung bes Beloponnefos mar bamale im hochften Grabe verwilbert; neben ben driftlich bygantinifden Ginwohnern ber bellentichen Stabte fagen bort in Lafonien noch jene Glawenftamme, Die trot aller Befehrungeverfuche Bafiliod' I. und trot ihrer Unterwerfung burch Rrinitos ihren beibnifchen Gottern treu geblieben. Bon Rreta, fo ergabit ber Biograph bes Beiligen, gelangte Miton in 5 Tagen nach Epidauros, bas bamale ichon feinen neuen Ramen Damala trug. Die Schiffer, Die ibn führten, argwöhnten, bag ber angefebene Dann im Befige reicher Schape fei; fie machten einen Unfchlag wiber fein Leben, murben aber von ibm befehrt. In Damala begann er feine Bufprebigten; bann beichloß

er, nach Athen (Ceeropis urbs) ju fegeln und gang Sellas mit bem bort verflungenen Borte Gottes ju erleuchten. Da gerate von Damala aus zwei Schiffe bert. bin gingen, bestieg er bas eine; beibe fegeln jugleich ab. In ber Rabe von Megina ging ihnen bas Erinfmaffer aus; um neues einzunehmen, lantet man auf Salamis. Er felbft burchftreift bie Infel und fehrt erft ipat auf fein Schiff jurud, bas ihn ficher nach Athen brachte, mahrend bas andere, tros feiner Ahnung, früh abgefegelt war und eine Beute ber Piraten, Rachgugler jener Rretenfer, marb. In Athen predigte er auf ber Afropolis, "wo ber berrliche Tempel ber Gottesmutter liegt." und gewann fich die Liebe bes Bolfes im boditen Brabe. Bon ba jog er nach Guboa, "bas bie Alten auch Guri: pos nannten" 65), predigt, auf ber Mauer, ftatt auf ber Rangel, ftebend, heilt Kranfe und verrichtet Bunber. lleber Theben ichlug er hierauf ben Weg nach bem Beloponnejos ein. Unterwege findet er einen gafonier, einen fraftigen Mann, ber ju Pferde nach Rorinth reift; Rifon, ohne ihn gu fennen, nennt ihn bei feinem Ramen, und biefer, verwundert über bes Beiligen geheime Biffenfchaft, nimmt ihm gern feinen Mantel mit. Aber, o Bunder; Nifon erreicht ebenfo raich ju guß, wie jener gu Rog, bas nachfte Reifeziel, Die Sauptftabt ber Salbinfel; baß er guerft biefem gafonier begegnet, galt bernach als Borgeichen, baß er in Lafebamon feinen Gis aufichlagen follte. In Rorinth predigt er auf dem Marfte, mo bie Erloferfirche fteht, reift bann über Enorion (Agionori), wo bie Landleute ber Umgegend einzufehren pflegen, bie Gunber gur Buge mahnend und befehrend, und fest fein Miffionswerf und feine Bunder gu Argos 66) und Rauplion fort. Aber unwiderstehlich giebt es ihn bin nach Sparta, "ins Land der Dorier," wie fein gelehrter Biograph fich ausbrudt. Rachbem er bort zwei Rirchen gestistet, durchzieht er ben Suben ber Halbinsel, besucht Maina, Kalamata, Korone, Methone und Messene (Mispone irrig), das damals schon seinen modernen Namen Bulcano (Burtanum) trug, sowie Arfadien. Auf bem Rudwege nach Sparta erfrantt er in Morum, wo er in einer Sohle fein Lager aufgeschlagen; er empfängt bort bie Briefterweihe und wird nicht nur geheilt, fonbern verforgt auch bas Bolt, bas maffen-haft hingeftromt, mit frifchem Baffer; gleich Mofes öffnet er burch einen Schlag mit feinem Stabe eine frifd fprubelnbe Quelle. In Ampfla erfcheint vor ibm (982) eine Deputation aus ben angesehenften Burgern und von Blebejern aus Lafebamon, mit ber Bitte, er moge nach Sparta fommen, wo bamale eine Seuche furchtbare Berbeerungen anrichtete. Er erffarte fich bagu bereit, unter ber Bedingung, daß "bas Judenvolf por-ber aus ber Stadt vertrieben werbe." Das verfprachen bie Abgefandten; er folgte ihnen; bie Juben wurden verjagt, und bie Beft enbete. Er felbft aber befchlos, nunmehr in Lafebamon feinen bleibenden Gis gu mablen.

<sup>65)</sup> Dabei Rotig über Flur und Reffur ber Meerenge §. 27. p. 855. 66) Seilung bes Joannes Blafenterios §. 32. p. 858.

Aus bem gangen Beloponnefos ftromten maffenweise Rrante ju bem frommen Manne, ber nicht blos bie leiblichen Gebrechen beilte, fondern auch fur Rettung ber Seelen wirfte, "beffer und wichtiger fur Lafedamon forgend, ale einft Lyfurgos burch feine alten Gefete." Gine neue Rirche follte nun bort gebaut werben; ber Bifchof Theopemptos, ein geborener Athener, ebenfo angesehen, wie tugendhaft (fama illustris episcopus et virtute supra famam illustris), gab gern bagu bie Erlaubniß, bas Bolf half bauen, ichenfte ober lieh Gelb; er begann mit ber Substruction bes Gotteshaufes, bas bem Erlofer, ber Panagia und ber beiligen Ryriafe geweiht werben follte. Rur Joannes Aratos war ba-gegen, "ber Befchuger ber Juden," ber voll Reid ben Beiligen plagte, und überall auf die burch ihn hervorgerufene Jubenvertreibung fcmahte. Aus Bosheit ließ er burch ben Mauerpolirer einen Juden unter Die Arbeiter einschmuggeln; allein Rifon, "ber bie Juden fo fehr haßte, daß er nicht einmal ben Ramen horen fonnte," trieb ihn mit Brugeln fort aus bem Beiligthume. Dun ergrimmte Aratos immer mehr; Rifon hielt fich ruhig, bas Bolf lebrend und ermahnend, in feinem Rlofter; ber Feind fuchte ihn auf jede Beife gu verleumden. Aber eines Rachts erichienen biefem zwei Beifter, hinter ihnen zwei riefige Gunuchen, Die ihn furchtbar gerblaus ten. Gin heftiges Fieber mar bie Folge; er fleht ben Beleidigten um Beilung un; vergeblich, ichon am britten Tage ftarb er. Das Bunder befehrt auch ben Reft der Spartaner, Die etwa noch nicht an Nifon's göttliche Miffion geglaubt. Run folgen in ber Legende neue Wunder gelegentlich bes Rirchenbaues; Damonen werben ausgetrieben; Rifon verwandelt fauern Bein in trinfbaren; ber Tempel baut fich von felbft. Dann ftellt ber Beilige bas Bolf auf Die Brobe; ale fonne er nicht langer bie Arbeiter begablen, lagt er fich von ben Daus rern mit einer Rette um ben Sale, gleich einem Eflaven, burch die Stadt führen; Die Lafebamonier lofen ibn fofort aus, und fo wird ber Tempel raid vollendet und geweiht, ein Brachtbau mit Marmorfaulen, Ebelfteinen, prachtigen Gemalben; babei neue Mirafel. Aber noch andere Bunderthaten mirft Rifon 67). 218 er einft in feiner Rirche betet, bringen aus ber Regelschule eine Menge Junglinge, unter ihnen ber Brator Gregorios, ine Rlofter ein, fpielen bort mit ihren Rugeln (boccia) und vollführen einen entsetlichen garm. Da Diton's Drohungen vergeblich find, trifft bald bie Frevler bie verdiente Strafe. Gregorios will bie Rugel fchleubern; ploblich fühlt er feine Sand gelahmt; er laßt fich in die Sauptfirche bringen, beichtet, bem Tobe nabe, bem Bifchofe feine Gunden und erlangt Beilung, nachdem er vor Rifon Abbitte gethan. Seitbem beftant gwifchen beiben innige Freundschaft; Rifon verfundete bem Gregorios lange voraus die beiden für bas Romäerreich fo gefahrbrohenben Rebellionen bes Barbas Stleros und bes Barbas Phofas (988-989). Seiner Begegnung mit bem Strategen bes Beloponnefos, Bafilios Apofau-

fos, ber ihn um 981 gu fich nach Rorinth entbot, habe ich bereits fruher gedacht. Apotautos, Abnherr eines Gefchlechts, bas unter ben Balaologen in Bygang eine hervorragende Rolle spielte, wird hier ale ein vortreff= licher Mann geschilbert; ehe er bie Salbinfel verließ, betete er noch am Garge bes jungftverftorbenen Rifon und nahm von bem beiligen Dele, welches von biefem traufelte, mit fich; durch Unwendung beffelben beilte er bald feinen franfen Diener Gregorios. Bon Rorinth fehrte Nifon heim nach Sparta; bei Ampfla wiederholte fich ein fruheres Bunder, indem er mit feinem Stabe bem Felfen einen lebendigen Quell entlochte; ein Glaus biger, Bofimos, baute bort nachher eine Rapelle, Die er bem Beiligen weihte. In Lafedamon felbft 68) ftieß er bagegen auf neue Wiberwartigfeiten. Joannes Malafenos (wol Uhne bes fpater in Deffenien und Phofis reich beguterten Archontengeschlechts ber Meliffeni) berfelbe Brotofpathar, Der 997 als Bulgarenfreund nach Conftantinopel abgeführt ward 69) -, ein Mann, "ber wegen feines Abels und feiner Beisheit nicht nur in Lafebamon, fondern wol auf ber gangen Salbinfel und in Hellas die erfte Stelle einnahm," war, fo melbet die Legende, durch boshafte Reider bei Bafilios II. ans geschwarzt worden. Diefer sandte zwei Turmarchen nach Lakedamon, mit dem Befehle, ihn gefeffelt nach ber Hauptstadt zu führen. In seiner Noth wandte er sich an Nifon, der ihm zusprach und Gutes verfündete. Er folgt alfo ben faiferlichen Gefandten, mußte fich aber in Conftantinopel fo gut von dem Berbachte geheimen Ginverstandniffes mit ben Bulgaren ju reinigen, bag ber Raifer ihm einen Chrenplat unter ben Genatoren anwies. 218 balb barauf (etwa 998) Rifon ftarb, wollte Meliffenos gern ein Bild von ihm befigen; alle Befchreibungen, bie er bem Maler von bem Beiligen machte, waren ungenugend, bis berfelbe bem lettern im Traume erfchien, und fo ihn in Stand feste, ein abnliches Bilb für bas Rlofter in Lafebamon ju fertigen, bas, von bem Beiligen geweiht, biefem gewidmet und nach feinem Ramen benannt mar. Der fromme Bifdof Theopemptos geleitete ihn gur letten Rubeftatte. Aber fowie er fein Leben lang Bunder gewirft, fo wiederholten fich bie Mirafel, wie fein Biograph ergahlt 70), auch nach feinem Tobe. Da lefen wir von der Beilung bes Briefters Joannes, Cohnes bes Cabbatios, von ber eines Befeffenen aus Elis und eines andern aus Plagia, einem Dorfe an der Grenze von Korinth, eines gelahmten Beibes aus Sparta u. f. w. Gin aus Ralamata geburtiger Mondy hat Schlangen im Leibe und wird geheilt, fodaß bie Bevolferung Diefer Seeftadt ihn gang befondere auch nach feinem Tobe verehrt und alljährlich ju feinem Grabe wallfahrtet. Früher war die Gegend zwischen Kalamata und Lafedamon höchst unsicher; bas Landvolf plunderte und morbete; Rifon hatte bie Rauber vergeblich gur Bufe ermahnt; fie ftellten ihm nach; aber ploglich murben fie mit Sab und Gut von bem Baffer verschlungen;

<sup>67)</sup> a. a. D. §. 47 seq. p. 866 seq. A. Encyfl. d. B. u. K. Erste Section. LXXXV.

ihre Meder verwandelten fich in einen tiefen Sumpf, aus bem nur von ber alten Rirche bes Erzengels Dichael bie Spige inmitten hervorragt. Much fur fein Rlofter blieb ber Beilige felbft nach feinem Ableben thatig. Der Abt beffelben, Gregorios aus Paphlagonien, war nach Conftantinopel gereift, um von dem Raifer (ficher Bafilios II.) ein neues Chryfobull mit Beftatigung ber ihm verliebenen Guter ju erwirfen. Bahrend er bort weilte, erichien in Lafedamon ein faiferlicher Rammerberr, ber bereits ben Reft bes Beloponnefos und Bellas burchftreift, um Steuern ju erheben und begann habgierig ,, wie folche Art Leute find" nicht nur die Stadt, fonbern auch bas Rlofter bes beiligen Rifon auf jede Beife gu pladen 71). Die Mondye befagen fein Golb, trogbem forberte er es von ihnen, ferferte fie ein und bachte fogar baran, bas Klofter zu plundern. Man betet in der Gerzensangst jum Schubbeiligen, ber bem Frevler alsbald im Traume erscheint und ihn fo prügelt, daß er nicht nur bie Befangenen freilagt, fondern fogar bem Sarge bes Beiligen 72 Golbftude, bie er von den Bur-gern erpreßt, ale Beihgeschenf barbringt. Der Borfteher Des Rloftere ichidt bies Beld an feinen Abt nach Conftantinopel, um bafur Rirchengefage ju faufen; jugleich ftromten anderweitig bemfelben reiche Wefchenfe gu, fodaß ber Glang ber Gaulen, ber bunte Marmor, Die prach= tigen Bemalbe, die Borhalle, Die Stufen bas Staunen Aller erregten. Bald aber erftand bem Rlofter ein ichlimmerer Feind in der Berfon des "gottlofen Antio-chos, ber als Dux bem Heidenlande (Ethnicorum regioni) vorftand" 72). In feiner Frechheit magte er fogar, ben letten Willen Rifon's ju verlegen, indem er Rloftergrundftude, bie an bas Seibenland grengten, in Befig nahm und trot aller Reclamationen ber Monde behielt. Da ericbien dem blutigen Butherich ber Beilige und verfette ihm mit feinem Stabe einen tobtlichen Streich in bie Seite. Antiochos, ber ihn mit eigenen Augen fab, befahl feinen Dienern, ibn ju greifen; boch ihnen blieb Rifon unfichtbar. Roch hatte er fo viel Rraft, um fein Roß zu besteigen; er machte fich auf nach Lafebamon, fturgte aber 30 Stabien vor ber Stadt tobt gu Boben; feine Leiche marb nach Sparta gebracht, aber himmlifches Feuer vernichtete fie fammt bem Garge. Beffer erging es bem Michael Chorofphaftes, einem pornehmen und reichen Lafebamonier, ber fonft megen feiner Schonheit, Sanftmuth, Klugheit und Beredfamfeit allgemein beliebt mar. Er beanspruchte von bem Rlofter ein Grundftud; ba er es nicht in Frieden erhielt, verfammelte er um fich eine Rotte Bofewichter, nahm gewaltfam bas Grundftud an fich und mishandelte ben Procurator bes Rlofters, ben greifen Bofimos, mit Colas gen. Dann ging es gegen bie Adereleute und Diener, Die in ichleunigfter Blucht ihr Beil fuchten; Alles marb bemolirt, die Schaf = und Biegenftalle verbrannt, alles Eigenthum bes Rlofters ben "Myfern" gur Beute ges geben 73). Aber auch ihm erfcheint in ber folgenben Racht

Auch diese Legende ist, wie dieser furze Auszug beweist, von hohem historischen Werthe. Wieder tritt hier, wie in der des heiligen Lufas, Athen hervor, das also unmöglich verödet sein konnte; daneben wird eine Anzahl anderer hellenischer Städte erwähnt; aber Lasedamon, das lange verschollen, tritt in den Bordergrund. Hier sitt noch eine theilweise reiche, gebildete Bevölkerung, unter der aber, wie im ganzen Lande, Gewaltthaten nicht eben etwas Unerhörtes sind. Namentlich müssen die Juden, die dort, wie in den andern Städten des Beloponnesos, zum Theil größere Gemeinden hatten, viel von dem Uebermuth der Christen wie von ihrem Fanatismus dulden. Erpressungen faiserlicher Beamten sind auch hier in dem entlegensten Winkel Griechenslands alltäglich; daneben die räuberischen, wilden Grenzelands alltäglich; daneben die räuberischen, wilden Grenzelands

Mifon mit brobenber Geberbe; er verfällt in ein Fieber, wird gelahmt, und endlich befehrt. - Much einige boshafte Beiden vom Stamme ber Melingi 74) (ex ethnicorum gente, quos indigenae Milingos pro Mysmidonibus 75) vocant), blutgierige und unter Rauberef aufgewachsene Menichen, hatten beichloffen, bas Bieh Des Rloftere von feinen Beideplagen fortgutreiben. Der Unschlag gelang; mit ben geraubten Schafen und Biegen machten fie fich auf ben Rudweg; aber wieber erfchien ber Beilige mit zwei wilden Sunden, Die er auf Die Rauber hette; jugleich murben fie von ihm mit Schlagen tractirt. Erwacht, faben fie, bas Alles Wirflichfeit, und gaben ben Raub gurud. Gin andermal 76) brechen andere Melingi, Rachbarn eines Rloftergutchens, "ber Rauberei und dem Morde nach Barbarenmeife ergeben," Rachts in ein Bauernhaus ein und entfuhren ein Madden, um es ju verfaufen; ber Beilige bewirft ihre Reftitution. Roch folgen eine Menge anberer Bunder, Die aber meift ohne geschichtliches Intereffe find ?7). Gin Rovige Qu-Safene ber Stadt - lebt, ein Binsbauer bes Rlofters Profopios, ein Solbat, Dichael Argyromites aus Ros rinth, in Lafebamon ftationirt, und viele Unbere merben geheilt; ein Frevler Joannes, berühmt als Thierargt und Bferbebandiger, weil er ein armes Beib beraubt, bestraft. Der Beilige blieb Lafebamone Schutgeift in Rrantheit und Gefahr; er marb befonders von den Matrofen aus bem Beloponnefos verehrt, die auf ben faiferlichen Baleeren bienten; oft zeigte er fich ichugend auf ihren Schiffen 78). Aber auch Fremben half er gern; als zwei Lateiner, Bruber aus Aquileja, in Sanbelsgeschaften nach Lafebamon famen und ber eine berfelben, Bitalie, bort ichon erfranft mar, rettete ihn bas Gebet gu bem Beiligen. Gein Bilb zeigte man auf einem Stein, auf bem es fich abgeprägt hatte, als er einft bort ju Bott um Silfe flehte; bas war bamale, ale bas gange Land ber Lafebamonier burch ein Erdbeben faft völlig gerftort mard 79) - mol 968.

<sup>71)</sup> a. a. D. §. 66. p. 876. 72) a. a. D. §. 67. p. 877. 73) a. a. D. §. 68. p. 878.

<sup>74)</sup> a. a. D. §. 69. p. 879. 75) Der Berfasser benft das bei wol an die Myrmidonen; doch sind diese Mysmidones gewiß ibentisch mit den eben genannten Mysern. 76) a. a. D. §. 78. p. 883. 77) a. a. D. §. 70. p. 879 seq. 78) a. a. D. §. 80. p. 880. 79) a. a. D. §. 73. p. 881.

nachbarn, die flawischen Melingi, Die, obgleich unter einem vom Raifer ernannten Dur - wie jener Antio: dos - ftebend, bod neben ihrem Seibenthum noch eine bei Ralamata waren wol Stammesgenoffen -, ober auch ale Bravi ben übermutbigen Planen einheimischer Archonten Borichub leiften. Dagu bas Erbbeben, bas gang gafonien beimfucht - und wir haben ein ebenfo trauriges, wie mabres Bild ber focialen und innern Buftanbe bes Beloponnejos im 10. und 11. Jahrhundert por une. Troftlicher ift die Erwähnung italienifcher Sanbeleleute in Lafedamon; wir feben, bag bie Stabt, bie wol nach bem Erbbeben fich ziemlich rafch erholt, ein gunftiger Sanbeleplat mar; ber Eurotas, bei bem ein Safen genannt wird, westlich von ber Stabt, vermittelt ben Berfehr mit bem Deere, Babricheinlich gehörten Diefe Raufleute aus Aquileja gu jenen venetiani= ichen Sandelsleuten, Die damals icharenweise im Reiche weilten und mit ber Beit, wie wir bald feben werben, bort formliche Colonien organifirten und feften Befig erlangten.

Mit ber Siegesfeier bes Bafilios II. in Athen 1018 ichloffen wir bas erfte Capitel; ein neuer ichlagenber Beweis fur Die Forterifteng Diefer Stadt, beren berühmtes, vom Raifer reich beschenftes Beiligthum, Die Rirche ber Panagia, einft Parthenon, auch von fpatern Reifenben noch vielfach erwähnt wird. Der Liber Guidonis 80) preift Athen ale ehemalige Mutter ber Philoso= phie und Beredfamfeit; am meiften aber bewundert er bas göttliche, nie verlofchenbe Licht in bem foftbaren, aus wunderbarem Geftein erbauten Tempel ber Jungfrau und Gottesmutter Maria, ber, einft Propplaon genannt, vom Könige Jason gegründet sei (divinum lumen et inexstinguibile in templo quod propilia olim a iasone rege dei genetricis semperque virginis maria conditum miro sumptu miroque lapide est, ut cernitur). Much der Islander Cawulf 81), der 1102-1103 nach Berufalem pilgert, nennt neben Batra, ber Stabt bes beiligen Anbreas, Guboa und anbern Infeln ben Safen von Hofta (portus Hostae, jest Livadosto), von me aus die Bilger, theile gu fuß, theile gu Gfeln, in zwei Tagen nach Theba gezogen, "bas im Bolfsmunde Sti-Tagereifen von bem forinthischen Golfe entfernt, berühmt burch ben Apoftel Baulus, ber bort prebigte, und burch ben heiligen Dionyfius, ber bort geboren, unterrichtet und hernach von Paulus befehrt ward. Die driftlichen Beroen find an die Stelle ber heibnifden Salbgotter getreten, die nun in wunderlichen Gagen fortleben, wie oben, wo Jason als Grunder ber Propplaen genannt ift. Auch Cawulf vergift nicht, bas Bunder von ber ewigen Lampe in ber Marienfirche zu wiederholen (ibi

est ecclesia B. Virginis Mariae, in qua est oleum in lampade semper ardens, sed nunquam deficiens); die alten Philosophen und Redner, beren Guibo gebenft, Art Selbständigkeit bewahren, gern auf eigene Hand find für ihn tobt. Auch über die politischen Zustande Raubzüge gegen die Heerben der Lakedamonier unter- ber Stadt schweigt er; erft gegen Ende des Jahrhunderts, nehmen, friedliche Banderer ausplundern — die Banden als die Fremdherrschaft eiligen Schrittes herannaht, finben fich barüber wieber ausführliche, freilich flägliche Berichte, ein Seitenftud gu bem, mas bie Legende vom beiligen Rifon über bie Bermaltung bes Beloponnefos berichtet ober burchbliden lagt.

> Doch jurud jur außeren Geschichte bes bygantinis fchen Reiches.

3) Barbareneinfalle in Griechenland und Normannen: fahrten bis gum Tobe Robert Guiscarb's, 1018

Berfolgen wir junachft bie letten Barbareneinfalle. soweit fie mahrend bes 11. Jahrhunderts bas eigentliche Briechenland ober boch bie junachft liegenden Landichaften berührten. Rach bem Falle bes Bulgarenreiches erholten fich bie griechischen Provingen rafch genug von ben Berheerungen, bie fie betroffen. Unter Romanos III. (1028-1034) ftellten 1031 82) Sellas und Dafedonien nicht unbedeutende Streitfrafte gum Rampfe gegen bie Saragenen Siciliens; als gur Beit Michael's IV. (1034 -1041) 1037 83) eine fdmere Sungerenoth Die nords lichen Provingen bis Theffalien heimfuchte, halfen Sellas und ber Beloponnefos mit 100,000 Scheffeln Getreibe aus. Freibeuterzüge ber Saragenen, welche bie Ruflaben und die Infeln bes ionifden Meeres bebrohten, murben meift mit Erfolg abgeschlagen. Georgios Theodorofanos und Beriboes, Die Befehlshaber von Chios und Camos, faperten 1027 84) zwölf ber faragenischen Schiffe, welche gegen bie Ryfladen gezogen, und gerftreuten ben Reft. Erneuerte Ginfalle ficilianifcher Garagenen, Die 1032 86) Illyrien und Rerfyra verheerten, wurden von bem Batricius Rifephoros, bes Rarantenos Cohn, Strategen von Rauplion 86) mit Silfe ber Ragufaner abgewehrt. Bieberholte Plunderungezuge gegen die Kufladen 87) im Jahre 1035 endeten gleichfalls mit bem Untergange ber Sarazenen, die gepfahlt, gehangen ober als Sflaven nach Conftantinopel fortgeschleppt wurden; die nordischen Soldner thaten fich dabei befonders hervor. Die Rebel-lion des Strategen Theophilos Erotifos in Appros, der fich 1043 unabhängig zu machen versuchte, ward gleichfalls von ber faiferlichen Flotte ohne Muhe unter-brudt 88). Dagegen litt Thrafien um biefelbe Zeit wiederholt burch bie Ginfalle ber Betfchenegen, Die 1026 in Alt=Bulgarien einbrangen, aber balb genug über bie Donau gurudgeworfen murben; Die Gefangenen, Die fie gemacht, lofte Romanos III. 1028 mit Gelb aus. Erft

<sup>80)</sup> Bock, Lettre à Mr. L. Bethmann sur un ms. de la bibliothèque de Bourgogne intitulé Liber Guidonis. Bruxelles 81) Saewulfi Itinerarium Hierosolymita-1850. 8. p. 136. num im Recueil de voyages et mémoires publiés par la société de géographie. Tom. IV. Paris 1839. 4. p. 834.

<sup>82)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 497. 83) Cenba p. 516, 84) Cebenba p. 484; Zonaras XVII, 10. Vol. II. p. 229. 85) Cedrenus Vol. II. p. 499; Zonaras XVII, 12. Vol. II. p. 282. 86) 3d; mödite dabei eher an Maupattos benfen, als an das heu-tige Mauplion. 87) Cedrenus Vol. II. p. 512 u. 514; Zona-ras XVII, 14. Vol. II. p. 236. 88) Cedrenus Vol. II. p. 549; Glycas p. 594; Zonaras XVII, 22. Vol. II. p. 250.

1035, mabrend bie Saragenen bie Rufladen bedroben, erneuern fie ihre Ginfalle; fie bringen über bie gugefrorene Donau in Thrafien und Mafedonien ein, wieberholen im folgenden Frühjahre (1036) dreimal ihre Berheerungen, graufam Alles mordend, mas ihnen in ben Weg fam. Dazu eine neue Erhebung ber Bulgaren im porletten Regierungsjahre Michael's IV. 89). Delean, ber fich fur einen Enfel Samuel's ausgab, ward in Raiffos und Stopia als Konig begrußt; ein Saufe feines Bolts icharte fich um ben Abenteurer; alle Griechen, Die man fand, murben niebergemacht. Den Aufftand zu unterbruden, jog Bafilios Synabenos, Stras teg von Dyrrhachion, gegen ihn; als er aber bis Dibra gefommen, warb er auf Befehl bes mistrauischen Kaifers abgefest; ben Dberbefehl übernahm Dichael Dermofaites, ber ihn verleumbet. Des legtern Bedrudungen und Erpreffungen riefen balb im gangen Weften ben Beift ber Emporung mach; man erhob bort ben Tichomir, ber aber bald vor Delean fiel. Diefer jog nunmehr fammtliche bulgarifche Streitfrafte an fich und rudte vor Theffa-Ionich, wo Michael lagerte. Feige eilte biefer mit feiner Leibgarbe in die Sauptftadt; alles Bepad, feine Schape und foftbaren Gemander, Die er bort unter Dbhut bes Manuel 3bates (wol eines Sohnes bes Bulgarenhauptlings 3bages aus Samuel's Beiten) gurudgelaffen, wurden von biefem bem Feinde, bem er felbft fich anfcbloß, überliefert. Runmehr theilte Delean fein Beer in zwei Saufen, von benen ber eine unter Raufanos Dyr= rhachion nahm, ber andere unter Unthimos gegen Sellas vordrang. Bei Theben trat ihnen Allafaffeus entgegen, mußte jedoch mit großem Berlufte bas gelb raumen. Bald buldigte auch das gange Thema Niforolis bis auf Raupattos freiwillig ben Bulgaren. Die Erpreffungen bes Bolleinnehmers Joannes Rugomytes, ber die Natural= lieferungen ber bort anfaffigen Bulgaren in Gelbzahlungen verwandelt, hatten bas gange Land gegen bas bygantinische Regiment aufgebracht. Der Bebruder ward in Stude gerhauen; freudig fchloß fich bas Bolf ben Stammges noffen, bie gleich ihm nach Freiheit burfteten, an. Fortwahrend mehrte fich bie Bahl ber Ueberlaufer; fo begab fich ber Patricius Alufian, aus bem Stamme Schifchman's, fdwer gefranft vom Sofe, nach Dftrovo ins Lager Delean's. Er ward jum Mitregenten ernannt und führte balb ein Bulgarenheer von 40,000 Mann gegen Theffalonich. Wieder einmal ward ber beilige Demetrios ber Retter; beim Sturm lieg Alufian über 15,000 Tobte und faft ebenfo viel Gefangene; mit bem Reft entfam er ju Delean. Balb aber entzweiten fich beibe; bei einem Dable ließ Alufian 1041 feinen Benoffen blenben und flüchtete bann nach Mojpnopolis jum Raiser Michael, ber ihn jum Magister militiae ernannte. hierauf brang letterer von Theffalonich aus ins Bulgarenland ein, bemachtigte fich bes blinden Delean, gerftorte bie von 3bages aufgerichteten holgernen Bollmerfe bei Brilapos und beenbete mit Befangennehmung

bes lettern ben gangen Rrieg. Bieberum hulbigte Bulgarien ben Bygantinern; ein fpaterer Berfuch (1075), mit ferbifchem Beiftanbe bie Gelbständigfeit wieberguerlangen, endete nicht minber ungludlich.

Dagegen traten Die Betichenegen und anbere perwandte turfifche Stamme noch oftere brobend bervor. 3m Jahre 1048 90), ale Raifer Konftantinos IX. Dos nomachos (1042-1055) regierte, und eben ber Aufftand bes Leon Tornifes blutig gedampft mar, fielen gablreiche Schwarme berfelben ine Reich ein. Bahrend einzelne Sauptlinge fich leicht beschwichtigen ließen, ober einmal bestegt, felbit bas Chriftenthum annahmen, festen andere, bie zwischen Donau und Samos gelagert, auch 1049 ihre Beutezuge fort. Ronftantinos Arianites, Befehlehaber bes Beftens, wol ein Sohn bes fruher genannten David, ward von ihnen bei Dampolis befiegt; bei Dias fene ward die ju Silfe eilende Urmee bes Drients unter beren Fuhrern auch ein Frante Berve genannt wird - in die Blucht gefchlagen. Beibe Beere vereinten fich nun bei Abrianopel; allein burch bie Unporfichtigfeit eines Unterbefehlshabers Samuel Burges crlitten am 8. Juni 1050 die faiferlichen Truppen eine neue Dieberlage; Arianites felbft fiel. Fortbauernd hauften bie Barbaren, plundernd und morbend, bis nach Abrianopel bin; endlich gelang es bem Dichael Afoluthos und Rifephoros Bryennios, burch breifachen Sieg bei Boloe, Topligon und Chariupolis (1051) fie zu beugen und ben Berheerungen wenigstens auf einige Jahre Schranfen ju segen. Doch trifft bas Reich schon 1053 neues Leib; erft im folgenden Jahre wird ein Waffenstillstand auf 30 Jahre abgeschlossen. Das hinderte sie jedoch nicht, auch fpaterhin mit einzelnen Beereshaufen Bulgarien, Thrafien und Mafedonien (1073 und 1088) beimgufuchen. Bar bei Diefen Raubzugen bas eigentliche Griechenland verschont geblieben, fo marb boch noch im Laufe bes 11. Jahrh. Sellas von andern Barbarenftammen verheert. Mls Ronftantinos IX. Dufas (1059-1067) über Die Romer berrichte, ericbienen 1065 Stammverwandte ber Betfchenegen, die turtifchen Ugen (Dgbufen), die in Rußland unter bem Ramen ber Bolomger lange gefürchtet waren, von ben Ruffen gedrangt, an ber Donau 1). Das gange Bolf, angeblich 60,000 ftreitbare Manner, war mit Sab und But aufgebrochen, um auf bem Bo= ben bes Raiferreichs neue Bobnfige ju finben. Gie festen in gabllofen Rahnen über die Donau, marfen bie bort jum Schute aufgestellten Griechen und Bulgaren, nahmen beren Fuhrer gefangen und überschwemmten bie gange Donauebene. Gine Abtheilung burchzog verheerend Theffalonich und brach fogar in Sellas ein, Alles plunbernd; allein auf bem Rudmariche überfiel fie ein furcht= bares Unwetter, fodaß fie nicht nur bie gemachte Beute, fonbern fogar ihr eigenes Bepad gurudliegen. Die Mehrgahl hielt fich jenfeits bes Samos, Bulgarien,

<sup>90)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 581 seq.; Zonaras XVII, 26. Vol. II. p. 257 seq. 91) Joannes Scylitzes Curopalates (ed. Bonn. hinter bem Cedrenus Vol. II.) p. 654 seq.; Zonaras XVII, 9. Vol. II. p. 273—274 (60,000; bei Stylitzes 600,000 Mann!).

<sup>89)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 529 seq.; Zonaras XVII, 17. Vol. II. p. 240; Michael Attaliota (ed. Bonn.) p. 9 seq.

Thrafien, Mafebonien aussaugenb. Bergeblich fuchte ber Raifer mit ben gewöhnlichen bygantinischen Baffen, mit Gold, fie jum Abjuge ju bewegen. Da fie alle Anerbietungen ale ungenugend jurudwiefen, mar er endlich genothigt, um nicht fur feige und filgig gu gelten, gegen fie ausguruden. Mit nur 150 Mann Garben - laderlich genug - brach er von Conftantinopel auf, mar aber faum eine Meile marichirt, ale ihm in Choirobafdoi bie Delbung gufam, ber Feind fei bem Sunger und Seuchen, wie bem Edwerte ber Bulgaren und Betidenegen erlegen. Die fparlichen Ueberrefte untermarfen fich bem Raifer, ber ihnen Staatslandereien in Matedonien anwies, bas Bolt unter feine Goldner aufnahm und ihre Großen mit Titeln und Burben bebachte. In Bellas - wie weit fie borthin vorgedrungen, lefen wir nirgendmo - blieben feine Refte biefer Barbaren gurud. Und abgefehen von einzelnen fpateren Erpeditionen ber Betichenegen, endet mit Diefer Beit Die traurige Beriode ber Barbareneinfalle.

Wieder werden die wilden Horben Afiens von Volfern germanischer Abkunft abgelöst. Noch bevor mit Alerios I. die fräftig große Dynastie der Komnenen den Thron besteigt, erscheinen neue Feinde an der Westsüste bes zerrütteten Reiches. Nachhaltiger und für die Reugestaltung des eigentlichen Griechenlands unendlich wichtiger, als alle frühern Einfälle flawischer und türkischer Horden, ist der erste Angriss der Normannen 92) Apuliens gegen Byzanz, das Borspiel der Kreuzzüge, die Bor-

bereitung ber Frankenherrichaft in Griechenland. Die Erschöpfung ber Oftromer hatte ben fraftigen, abenteuerluftigen Gohnen bes Rorbens es möglich ge= macht, von ihrer frangofischen Colonie ans fich Unteritaliens ju bemächtigen; mahrent in Bygang eine Balaft= revolution die andere brangte, faß auf dem Bergogethron Apuliens ber ebenfo energifche, wie verschlagene Robert Buiscarb, Tancred's von Sauteville Cohn. Das Reich von Bugang, obgleich burch bie Bulgarenberrichaft im Beften Jahre lang von bem übrigen Guropa abgeschnitten und bem gangen Occibent faft fo fremb geworben, wie ein außereuropaifches gand - und fpater wieber; jenfeits Batra fpricht man beute noch von Europa wie von einem fremben Belttheil! - war wenigftens fur Die Rormannen feine terra incognita. Bilbeten boch ihre Stammesgenoffen, bie Barangen ober Ruffen, wie man fie auch bieg, ben Rern ber faiferlichen Golbner und brachten, beimgefehrt in ihr norbifdes Baterland, ju ihren Landsleuten bie lodenbe Runde von ben unerschöpflichen Schaben ber Raiferftabt und ber unfäglichen Feigheit ber in Gold und Seibe ftrogenben Bnantiner. Guiscarb

felbft aber hatte fich, gleich feinen madern Brubern, wiederholt in Stalien mit ben Raiferlichen gemeffen; auf ben Trummern bes bygantinischen Ratapanats, wie auf benen ber bestegten langobardischen Lehnostaaten hatte fich bas neue Bergogthum erhoben. Daß Robert's Blid luftern nach bem reichen, unvertheibigten Diten binüberichweifte, barf une nicht munbern; von Brundus fium bis nach ber epirotifden Rufte mar ja nur ein Sprung, und bie emigen Thronftreitigkeiten in Dygang fchienen einem fuhn vorschreitenden Groberer ben ausgedehnteften Spielraum ju gonnen. Lange friedliche Berhandlungen gingen voraus. Bu Raifer Michael VII. Barapinafes (1071 - 1078), unter beffen ichwacher Regierung ber Reft ber griechischen Berrichaft auf italieni= fchem Boben in Normannenhand fiel, mar Robert gleich bei beffen Thronbesteigung in freundschaftliche Beziehun= gen getreten; der prafumtive Erbe bes Reiches, Ron= ftantinos, mar mit Beleng, Robert's Tochter, verlobt, bie Braut felbft nach Conftantinopel gefandt worben. Da erhob fich gegen ben Raifer im October 1077 Rifephoros Bruennios, Statthalter von Dyrrhachion; er warb fchließlich gefangen und geblendet; aber bald folgte eine neue Rebellion in Rifaa, in Folge beren Rifephoros Botoniates am 25. Marg 1078 in Conftantinopel eingog, fich am 3. April zum Raifer fronen ließ und feinen Borganger ins Klofter schickte. Pring Konstantinos theilte, entmannt, fein Loos; Helena und eine andere Tochter Robert's, vielleicht Mabilia, Die fpater ben Guillaume be Grantmeenil beirathete, murben ale Befangene gehalten. Gold ein Bewaltstreich machte bie Blane bes fühnen Rormannen reifen; mahrend bas verlaffene Rlein= affen Beute ber felbichufifchen Turfen mard, ruftete Robert jum Rachefriege gegen Bygang. Gin griechifder Abenteurer, Mond ober Schenfe, ber fich fur ben entthronten Michael ausgab und mit allen möglichen Feierlichfeiten in Salerno fetirt ward, wurde vorgefchoben. Bapft Gregor VII. felbft, ber von Robert's Ginfchreiten Die Unterbrudung bes griechischen Schisma's und fernere Erweiterung ber papftlichen Allgewalt hoffte, forberte bie Bolfer Apuliens und Calabriens jum beiligen Rriege, jum Kreuzzuge gegen Boganz auf, und erbot fich felbst zur Stellung von Silfstruppen. Im Jahre 1080 ging Raoul "Belle bi Lupo" als Robert's Gesandter nach Conftantinopel; Biebereinfegung Michael's ober Rrieg, war die Lofung. Zugleich follte ein Berfuch gemacht werben, ben Generalbefehlshaber Alerios Komnencs, jungeren Cohn bes frubern Raifere Ifaat, ine normannifche Intereffe ju gieben. Rifephoros fertigte ben Befandten einfach ab, indem er ihm ben echten Dichael zeigte; Alerios bagegen rebellirte allerbings, allein nur, um felbft ben vaterlichen Thron ju gewinnen. Sanno, ein teutscher Unführer ber Warangen, verrieth ihm bie Sauptftadt; Rifephoros ward ins Rlofter verbannt; er felbft am 1. April 1081 jum Raifer ausgerufen. Unterbeffen hatte Buiscard feine Ruftungen vollendet. Auf 150 Schiffen gogen 30,000 Mann - barunter eine Babl normannischer Ritter, felbft neue Bugugler aus ber Seimath — im Dai 1081 gegen Griechenland; mit

<sup>92)</sup> Hauptwerf über die Geschichte ihrer Nieberlassung ift Gius. de Blasiis, La insurrezione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI. Napoli 1864. 8. 2 voll.; dieses treffliche Buch hat die frühern Arbeiten von Depping, Gaultier d'Arc u. s. w. überstüssig gemacht. Ueber den Zug Guiscard's kann man auch K. Schwart, Ueber die Feldzüge Robert Guiscard's gegen das drzantinische Reich, nach den Duellen dargestellt. Fulba 1854. 4. nachlesen. Ich folge hier meist de Blasiis, auf den ich auch der Duellenangaben wegen verweise.

bem Bergoge feine Gattin Sigelgaita und ber Bfeudos Raifer. Bon Dtranto follte es zugleich gegen Nifopolis und Raupaftos geben; aber mibrige Winde hielten ben Saupttheil ber Flotte auf, fodaß Robert feinen Rrieges plan anderte und fich entschloß, Dyrrhachion anzugreifen. Bar biefe Stadt auch von Ratur und burch Runft gu einer Sauptfeftung bes Reiches wie geschaffen, fo lag fie boch von ber Sauptstadt ebenfo fern, wie bem Rormannenreiche nabe; ber Weg von Brundufium führte birect bahin. Bubem hatten bie fruhern Raifer Die Stadt faft unbeachtet gelaffen, wiederholte Emporungen hatten ftattgehabt, ihre Befehlshaber nach Gelbftanbigfeit getrachtet. Daher war es bie erfte Gorge bes neuen Rais fere, fobald er Runde von Robert's Ruftungen erhielt, ben unzuverläffigen Statthalter Georgios Monomachos gu entfernen und bas Commando bem erprobten Georgios Palaologos ju übertragen, fowie bie Befatung möglichft ju verstarfen. Bugleich erging an alle Befehlshaber ber Infeln und ber Westfufte bie Mahnung, auszuharren und bem Reichsfeinde mit Entschiedenheit entgegengutreten 93). Mit dem Bortrabe occupirte alebald Boemund, bes Baters wurdiger Sohn, Kerfyra, ftieg gu Buthroton ans Festland und rudte, nachdem er bie sublich von Dyrrhachion gelegenen Blage Aulona und Ranina gewonnen, gegen die afroferaunischen Berge vor. Die Flotte Robert's follte bas Landheer beim Sturme auf Dyrrhachion unterftuben. Als Diefelbe jedoch das Bor- gebirge Gloffa (Linguetta) umfegeln wollte, erhob fich ein heftiger Orfan und gerftreute bie Galeeren in alle Winde; viele icheiterten am Felfenufer, andere fanten; gablreiche Proviantichiffe gingen verloren. Gelbft bas Schiff, bas ben Herzog trug, war in Gefahr; aber "weber bie Wuth des Meeres, noch Furcht vor dem Tode vermochte ihn, sein fühnes Unternehmen aufzugeben." Erft nach fieben Tagen fammelten fich die Erums mer ber flotte bei ber Landjunge Glaviniga und vereinten fich dort mit Boemund's Seer. Durch neue Bufuhr aus Brundufium verftarft, rudten bie Normannen gegen Dyrrhachion und eröffneten am 14. Juni gu Lanbe und Meer ben Sturm. Bewaltige Belagerungethurme erhoben fich vor ben Mauern und auf ben Schiffen; man zeigte ben Bfeudo-Raifer und forberte Ergebung. Die Muthigeren bobnten fein; andere waren rathlos, aber Balaologos ichlug mannhaft bie erften Angriffe gurud. Unterbeffen ruftete Mlerios, ber die Forterifteng bes Romaerreiches auf bem Spiele fteben fab, mit aller Dacht. Dit ben öftlichen Reichsfeinben, ben Turfen, ichloß er Waffenftillftand; bann manbte er fich, ba ibm felbft feine binreichende Flotte ju Gebote ftanb, an bas eifersuchtige Benedig um Beiftand. Ginfalle ber Normannen in Dalmatien, bas bie Republit ichon bamals als ihr Eigenthum anfah, hatte ichon langft bie Benetianer gegen Robert gereigt; neben ihnen burfte feine andere Dacht langer auf bem abriatifchen Deere gebieten. Es marb baber bem Raifer nicht fcmer, jumal ba er reiche Defchente fpendete und beträchtliche Sandelsvortheile jufagte,

ben Dogen Domenico Selvo, ber felbft mit einer griechifchen Bringeffin vermählt mar, und fein Bolf gur Intervention zu bestimmen. Dit 63 gewaltigen Galeeren und vielen fleineren Schiffen jog Selvo in Berfon gegen ben gemeinfamen Feind aus. Er anferte beim Cap Bali nordlich von ber belagerten Stadt und erwartete gunftigen Bind jum Ungriff auf bie Flotte ber Rormannen. Boemund forberte ihn auf, ben Dichael als Raifer anguerfennen; feine Bumuthung ward mit Spott gurudgewiefen. Balb fam es jur Schlacht. Gegen bie venetianifche Flotte, die im Salbfreife - Die Schiffe burch Retten mit einander verbunden - aufgeftellt mar, jog bas normannische Geschwader, bem fich auch Schiffe von Ragusa und andern balmatinifden Stabten angefchloffen, ine Befecht. Bon einem feindlichen Burfgeschoffe getroffen, fant das Admiralfchiff, das Boemund trug; er felbft galt falfchlich fur todt; in wilder Flucht eilten die Geinen gurud jum Safen von Dyrrhachion, unablaffig von ben Benetianern verfolgt. Alebalb machten bie Belagerten einen fiegreichen Ausfall; brei Tage fpater erneuerte fich ber Rampf gur See, ohne entichieben gu werden. Balb erfchien auch eine byzantinische Silfeflotte unter Maurifios; Robert jog fich mit ber feinigen gurud, um porlaufig ben Rrieg auf bem feften Lande energifch forts Buleben. Bald brobte Sungerenoth, ba die Infeln und Stadte, die man fruher erobert, die bieber Beld gezahlt und Bufuhr geliefert, absielen, und die Feinde allen Berfehr mit Italien abschnitten. Die Roth und die Hite
bes Commers erzeugten Krantheiten; gegen 10,000 Krieger, über 500 Ritter follen bem Fieber jum Opfer gefallen fein. Wollte man neuen Proviant aus Apulien und Sicilien haben, fo mußte fich bie normannifche Flotte wieder aufs offene Deer wagen. Tropbem feste Robert eifrig bie Belagerung fort; nicht minder thatig mar Balaologos, beffen größte Soffnung freilich auf Benedigs Beiftand und bem verfprochenen Entfagheere, bas Alerios felbft hinführen wollte, beruhte. Langfam nahte ber Raifer, 70,000 Mann - barunter viele Barager folgten ibm; jugleich rechnete er auf ben Beiftand ber balmatinischen Bupane. 3m October erschien er am Fluffe Arceni; fein Beer bebedte "gabllos, wie die Beufdreden," die Berge und Rladen nordlich von ber Stadt. Da bie Unterhandlungen, wenn überhaupt von einem ber beiben Theile ernftlich gemeint, erfolglos blieben, mußten bie Waffen am 18. Dct. entscheiben. Die Entschloffenheit ber Bergogin, die felbft in ben Rampf jog, und ber Muth Boemund's gewannen ben Sieg. Das byzantinische Beer gerftreute fich; 6000 Tobte blieben auf bem Felbe; Allerios felbft, in ber allgemeinen Berwirrung mit fortgeriffen, ließ feinen gangen Proviant und feine Rleinobien im Stiche und rettete fich faum nach Devol. Beorgios Ba= laologos, ber jum Raifer geftogen, mar von ber Stadt abgeschnitten; ben Dberbefehl übernahm ein Albanefe Romisfortis 94). Die Soffnung, daß ber Raifer bald wiederfehren werbe, ber Sinblid auf Die venetianifche

<sup>94)</sup> τῷ ἔξ ᾿Αρβανῶν ἰρμωμένφ Κομισκόρτη. Αππα Κοmnena IV, 8. Vol. I. p. 221.

Flotte bielten brinnen ben Muth noch aufrecht; aber ba ber Binter nahte, mußte lettere abziehen, und burch ben Berrath eines Benetianers Domenico fiel bie Stadt am 14. Febr. trop maderer Wehr in Robert's Sand; viele Benetianer, barunter felbft ber Gohn bes Dogen, wurden gefangen. Rachdem Robert ben Fortino bi Roffano jum Commandanten von Dorrhachion ernannt, brang er weiter ein in Epiros; nur Raftoria magte Biberftand; ba er aber mit Belagerung brobte, capitu= lirte bie aus nur 300 Dann bestehenbe Barager = Befanung. Schon ruftete Robert jum Ungriff auf Theffa-lonich, bas Endziel ber in Dyrrhachion beginnenden Bia Egnatia, ale ein Rlagebrief Gregor's VII., daß die Truppen Beinrich's IV. ins papftliche Gebiet eingefallen, ibn nach Apulien gurudrief; im April landete ber Bergog in Otranto. Boemund blieb bagegen mit bem Connetable Brian(b) und bem Saupttheile Des Seeres auf griechis idem Boben gurud, um bas Bewonnene gu behaupten und Beiteres ju gewinnen. Nachbem er Befin, Berat, Arta befest und gang Bajenetia unterworfen, hatte er bei Joannina ein feftes Lager aufgeschlagen, von bem aus er gang Epiros verheerte und branbichatte 95). Erft im Dai 1083 hatte Raifer Alexios mit ben Trummern feines geriprengten Beeres einen Berfuch gemacht, bent Beinbe entgegengutreten; trop allen friegerifchen Raffinemente, trop ber faiferlichen Gichelmagen, war er bei Uchriba aufs Reue geworfen und nach Conftantinopel geflüchtet; gang Rorbgriechenland, felbft Theffalien, ftand ben Rormannen offen. In brei Beereshaufen rudten fte por; Bierre D'Aulps, ber fpater in bygantinifche Dienfte trat, und von bem bas machtige Archontengeschlecht ber Betraliphas feinen Urfprung herleitete, eroberte Groß. und Rlein-Bologa (Bolobo), ber Graf von Bontoife Stopia. Boemund felbit befturmte vergebens Adriba und Ditrovo und wandte fich bann über Gostos und Gervia gen Berrhoa. Da er Biderftand fand, rudte er über Bobina nach Moglena, wo er ein zerftortes Caftell herstellte und eine Befagung unter einem gewiffen Garacino jurudließ. Er felbft erreichte ben Barbar und lagerte brei Monate lang in Aspra Eccleffa. Unterbeffen begannen bie Geinen wegen bes langen Rrieges im fernen Canbe ju murren; Raifer Alerios fuchte mit Golb gu gewinnen, und verschiedene Große fannen auf Berrath ober liefen gar gum Feinde über. Boemund, ber fich nicht mehr ficher fuhlte, verließ fein feftes Lager; mah-rend bie Griechen Moglena gerftorten und ben Grafen Saracino tobteten, jog er über Raftoria gegen Lariffa, Theffaliens Hauptstadt, um bort fein Winterquartier aufzuschlagen. Gang Belagonia, Trifala und Tgibistos wurden befest, bann begann die Belagerung von Lariffa, Das von bem Commandanten Leon Rephalas feche Donate lang mader vertheibigt wurbe. Langfam nur nabte faiferlicher Beiftand; fcon brobte bie Stadt aus Mangel an Lebensmitteln ju capituliren, als Alerios mit 7000 türfischen Goldnern in Trifala erschien; er mar über bas Bebirge Rellia gezogen, hatte ben Riffavos rechts liegen

gelaffen und die Blachendorfer Ezeva, nahe bei Unbronia, und Blaviga, fowie bie Barten von Delphina berührt. In Trifala empfing er Briefe, welche ihm Die Roth bes Landes melbeten. Wohlbefannt damit, bag ber Feind im offenen Felde unbefiegbar, befchloß er, ibn in einen Sinterhalt gu loden. Er ließ ben Rifephoros Meliffenos feine taiferlichen Gemanber angieben und befahl ibm, ben Feind jum Rampfe gu loden und bann fcheinbar nach bem Berglande um Lyfoftomion gu flieben. Er felbft jog burch ben Bag von Livotanimon um Revenifon herum, fodaß er linte von Lariffa im Sinterhalte lag. Die Kriegelift gelang. Die Normannen, im Bahn, bas gange Griechenheer vernichten gu fonnen, verfolgten ben Beind, bie fie in ben Sinterhalt geriethen, und bald war Die Niederlage vollfommen. Der Raifer gog in Lariffa ein, Die Rormannen gurud nach Raftoria und Trifala, ohne bag Boemund's perfonliche Tapferfeit - am Beneios fuchte er noch ein verschanztes Lager aufzuschlagen - ber Flucht Ginhalt gethan hatte (Juni 1084). Alerios legte nun in Bariffa eine ftarfe Befagung und traf weitere Ruftungen gur Abwehr bes Reichsfeindes. Die machfende Ungufriedenheit bes Seeres bestimmte Boemund, nachbem er Raftoria bem Grafen Briand, die Burg Bologos bem Bierre D'Aulps anvertraut, nach Aulona zu eilen, um von ba wegen neuer Silfstruppen nach Italien ju geben. Unterbeffen, ba bie normannifden Streitfrafte getheilt maren, gelang es ichließlich bem Raifer, Raftoria ju erobern; die normannischen Truppen gingen ju ihm über, nur Briand wies alle Unerbietungen bes Alerios gurud und verftand fich fcbließlich nur bagu, hinfurber nicht mehr bas Schwert gegen bie Griechen ju erheben. Db Boemund wirflich jum Bater nach Salerno fam, ift fraglich; ficher aber, bag Robert 1084 noch aufe Reue ruftete, um die bei Lariffa erlittene Scharte auszuwegen. Dem Raifer blieb Richts übrig, als wiederum mit Geichenfen und Buficherung von Privilegien die Benetianer gegen bie Rormannenflotte aufzurufen. Gelvo gog in Dyrrhachion ein; ba er aber die Burg nicht nehmen fonnte, griff er Rerfyra an und bewog die Bevolferung jum Abfall. Anfange Berbft erfchien Robert in Aulona, wo Boemund's Truppen ju ihm fliegen; man nahm Buthroton und warf bann bie Hauptmacht gegen Ker-fyra. Dreimal unterlagen jur See bie Normannen; bann ward Waffenstillstand abgeschloffen. Ein venetianijder Berrather, Bietro Contarini, melbet bem Bergoge, daß die Flotte feiner Landsleute gerftreut ober entwaffnet; neuer Angriff. Die Griechen verlaffen ihre Berbundeten. Benedigs Flotte, vom Sohne des Dogen geführt, wird gerftreut; bes Cohnes gehl bust ber Bater, an beffen Stelle Bitale Falier jum Dogen erhoben wird. Die Mormannen, Die bei Buthroton lagern, verlieren 10,000 Mann burch Sunger und Fieber; felbft Boemund, fcmer erfrantt, eilt nach Galerno, um Beilung gu finben. Unterbeffen gewinnt Alexios burch neue Brivilegien bem Dogen verleiht er die Titel Brotofevaftos und Berjog von Dalmatien und Rroatien - Die Benetianer, fodaß fie ausharren und neue Schiffe fenden; zwischen Rerfpra und Buthroton wird bie Flotte bes "verbrecherifden Robertos" besiegt. Dazu fam ber Tob Gregor's VII. in Salerno am 25. Dai 1085 und bie fichere Musficht auf neue Berwidelungen in Italien. Das beftimmte Robert, um wenigstens einen feften Operationspunft gegen Bngang ju behaupten, fich gegen bie Infel Rephalenia ju wenden. Geinen Gohn Roger fandte er poraus; er felbft folgte mit feiner muthigen Gattin und ftieg um Borgebirge Ather (Aterra) ans ganb. Bei ber Sonnenhige ward bem Durftenben ber Sage nach von einem Bauer Baffer gereicht aus einer Quelle, Die unter ben Ruinen einer uralten, langft gerftorten Stabt Berufalem hervorfprubelte. 216 man ihm ben Ramen nannte, ergablt Unna Romnena 96), ergitterte ber Rormanne; man hatte ihm prophezeit, wenn er Alles bis jum Mether (Ather) unterwarfen, werbe er nach Berufalem mallen, um bort ju fterben. Balb fublte er fich frant; fpater murbe vom Bift ber Briechen ober gar ber eigenen Battin, welche gefürchtet, ihr Cohn Roger muffe bem Boemund weichen, gemunfelt. Er wollte gurud, mußte aber in einem Safen unweit ber Rordfpige ber Infel, bes Cape Daphnubi, liegen bleiben. Geine legten Borte maren, beißt es, eine Dahnung an bie Geinen, ben Blan gegen ben Drient nicht aufzugeben, fonbern mit aller Dacht auch nach feinem Tobe ju verfolgen. Um 17. Juli 1085 ftarb Robert, etwas über 70 Jahre alt, auf Rephalenia 97); ber Safen bort, früher Veneti victi von ben Lateinern genannt, bieß feitbem und heute noch Borto Biscardo ober Buiscardo. Beforgnis, bag Boemund bie Berrichaft in Italien an fich reiße, beftimmte bie Bergogin Bitwe und bas Beer gur Beimfehr. In Durrhachion blieb nur eine fleine Befagung gurud; beftochen vom Raifer, meuterte fie, tobtete Die wenigen Getreven und übergab bie Feftung. Go mar auch biefe Befahr gludlich abgemacht, weniger burch bie Tapferfeit ber Griechen, ale burch eine Combination gludlicher Bufalle. Innerer Zwiefpalt im Normannenreiche, Die Oppofition Boemund's gegen ben Bergog Roger, feinen Stiefbruber, bem er ichließlich boch weichen mußte, binberte bas friegeluftige Bolt, fofort Guiscard's legten Billen ju erfullen. Boemund mard mit Tarent, Dtranto, Bari und andern Stadten abgefunden; aber er betrachtete fich auch jugleich ale Erben ber vaterlichen Unfpruche auf bas Romaerreich und erfehnte ben Augenblid, ber ihm bie Realifirung berfelben ermöglichen fonnte. Freilich mußte er fich noch lange gebulben ; bagu fam, bag bie glotte Benedige immer machtiger murbe, und daß Alerios es verftand, bas eigennüsige Sanbelsvolf burch immer neue

Conceffionen gang in fein Intereffe ju gieben. Allerbinge war ber Breis, ben man ben Benetianern jablte, im Berhaltniß ju bem, mas fie leifteten, boch genug; aber fie hielten boch zeitweilig bie Rebenbuhler gur Gee im Schach. Dag aber in Folge biefer Conceffionen fich formliche venetianifche Colonien im Reiche bilbeten, Die mit ber Beit nicht minber Befahr bringen burften, ale bie Rormannen, überfah man am Raiferhofe. Daß ferner burch ben unausgesetten Berfehr mit benjelben manderlei occibentalifche Inftitutionen ben Weg ins Romaerland fanben, baf in gang Europa fich bie Runde von bem fabelhaften Reichthum ber Raiferftabt, wie von ber Beichlichfeit ihrer übercivilifirten Bevolferung verbreiten mußte, beachtete man ebenfo wenig. Der lette Feind, ben man gu furchten gehabt, mar gestorben; unter ber fraftigen Sand ber Romnenen begann Dftrom neu aufzuathmen; nun galt es nur noch, Rleinafien wieberjugewinnen, wo man vor ben Gelbichufen gurudgewichen, um alle Rrafte gegen ben Beften concentriren ju fonnen; und bas Reich hatte wieder eine Sobe erreicht, wie es fie feit Jahrhunderten nicht gefannt. Dagu follte gang Europa mithelfen; occidentalifche Golbnericharen, wie man fie icon langft im Dienft batte, follten maffenhaft geworben und Die astetischereligiofe Stimmung, welche in bem ber ewigen innern Rriege überdruffigen Weften herrichte, wie die noch ungebandigte Rraft, Die nach Außen bin einem murdigeren Biele guftrebte, ausgebeutet werben. Go begannen bie Rreuginge, anicheis nend im Intereffe ber Bygantiner, von ber romifchen Eurie ale heiliger Rrieg um Chrifti Brab willen fanctio= nirt; fie endeten mit Bertrummerung bes Romaerreiches und Errichtung occidentalifder Throne in ben affatifden, wie europäischen Brovingen. Sier fonnen une nur Die lettere naber intereffiren. Betrachten wir baber gum Schluffe Diefes Abidnittes junadit Die Buftande Grieden= lands, foweit diefelben nicht icon bei bem Ugeneinfall und Guiscard's Rormannengug hervorgetreten find, von ben legten mafebonifchen Raifern an bis auf Die Romnes nen, fowie die Sandelecolonien ber Occibentalen im Reiche, ben Unfang occibentalifder Berrichaft.

4) Innere Buftanbe Briechenlands feit Bafilios' II. Enbe bis auf bie Rreugzuge. Die italienifchen Sanbelecolonien in ber Sauptftabt und im Reiche.

Die Heiligenlegenden, für das 10. Jahrhundert eine so ergiebige Duelle, lassen uns hier leider im Stiche; vereinzelte Inschriften, kurze Andeutungen einzelner Chrosnisten sind nicht im Stande, sie uns zu ersehen; nur wenige unbedeutende Thatsachen sind uns von den Byzantinern außer dem bereits Gesagten überliesert. Unweit einer Brücke des alten Sparta fand Fourmont eine Inschrift vom 1. Mai 1027 98), des Inhalts, daß jene zur Burg von Lakedamon über den Fluß Ire (Eurotas) führende Brücke von dem Mönche Nisodemos mit vieler Mühe erbaut sei. Derselbe beschloß darauf, die links von der Brücke gelegene Erlöserkirche zu errichten. Das

<sup>96)</sup> Lib. VI, 6. Vol. I. p. 287 seq. 97) So nach Anna Komnena; andere Schriftsteller lassen ihn in Kasopo auf Kerkyra sterben. Anna erwähnt dabei des gegenüberliegenden Ithasa, wo angeblich eine Stadt Zerusalem gelegen (!). Bon Kerkyra aus ist Ithasa nicht zu erdlicken; dagegen sinder sich, was mich bestimmt dat, Kenhalenia als Sterbeplag Guiscard's festzuhalten, in der Anagraphe der Güter des dortigen lateinischen Bisthums von 1264 (Deiginalrolle im Archiv des lateinischen Bisthums zu Zante) ausdrücksich erwähnt "rod negischlisiewor do odveryvez zwozópi rist chialienischen Uedertegung in meinem Besige). Auch ein vade rist diesenischen Uedertegung in meinem Besige). Auch ein vade rist diesenschaft

<sup>98)</sup> Boeckh, C. I. n. 8704.

mit er aber, fo lange er lebte, freie Berfugung über Brude und Rirche habe, wandte er fich an Raifer Ronftantinos Monomados und empfing von diefem ein Brivileg, fraft beffen ber Strateg bes Thema's jum Gurator biefer Bauten ernannt, und jugleich bem Bifchofe bon Lafebamon und jedem andern Beiftlichen ber Diocefe verboten ward, einen guß in die Rirche ju fegen, b. b. geiftliche Gewalt über Diefelbe ju beanspruchen. Die Rirche geborte barnach ju jenen erimirten, welche man gewöhnlich als faiferliche bezeichnet. Rach feinem Tobe, fo verfügte Nitobemos, follen Strateg und Bifchof gu= fammen einen neuen Abt aus ben ber Rirche bienenben Monden mablen, ber bann weiterhin ,, in Liebe ber Rirche und ber Brude, wie ber Rlofterbruber pflege." Bernachlaffigt er feine Pflicht, fo foll ein anderer an feine Stelle treten; ben aber, ber biefen legten Billen gu verlegen mage, treffe bes Stiftere fcmerfter Fluch. Bir finden bier einen Rachflang jener Richtung, bie Mifon in bem verwilberten Lafebamon erwedt, und ich glaube faum gu irren, wenn ich in bem Monche Nifos bemos einen feiner Rachfolger vermuthe, ber vielleicht felbft feinen Ramen von bem größern Borlaufer entlehnt hatte. Aber auch bes Bisthums Lafebamon wird in biefer Beit gebacht; unter Alexios I. und bem Batriarchen Euftratios (1081 - 1084), unter bem auch Baros und Raros unirt (Mai 1083) 99) und gleich bem fleinafiatischen Attalia (1084) 1) jur Metropole erhoben murbe, marb gleiche Burbe 1082 ber bortigen Rirche ju Theil 2). Gine freilich fehr fpate, bod möglicher Beife auf urfundliche Radrichten bafirte Angabe findet fich barüber in ber oben zergliederten Stadtchronif von Monembafia 3), welche bies Greigniß 1083 ansest, da Theodofios bort Bischof war. Lafedamon wird von Batra, bem es feit ber Clawenvernichtung (807) untergeordnet, losgetrennt und für felbständig erflart; baher ber oben ermahnte Protest und bas Synobalichreiben bes Batriarchen Rifolaos. "Rachdem bas Land," fo berichtet ber Chronift, "burch Gottes Gnabe wieder bem romaifchen Raifer unterworfen, ward Gregorios ber erfte Detropolit von Monembafia 4) und jum Erarchen bes gangen Beloponnefos beftellt. Als folder vertrat er bort ben Batriarden von Conftantinopel und weihte ben Rifephoros in Ampfla, ben Darfos in Selos ju Bifchofen, in Lafebamon ben Barafafuntinos jum Cfeuophplar, ben Malotaras jum Gafellgrios, ben Eugenios jum Chartophylar. 216 bann ber Titularergbifchof Nifephoros von Rreta - bamals in partibus infidelium - ber neuen Metropole (Lafebamon) vorftand, weihte er gu Bifchofen von Umpfla erft ben Rapfofababas und nady beffen Tobe ben Guareftos, bagegen Gregorios Butas ben Eugenios 5). Der Briefter Athanafios Rontofopes, ein greifer Rlerifer Lafebamons,"

heißt es weiter in bem hochft verworrenen Berichte, "fagte aus, er habe bem Bifchofe Bafilios Unatolifos von Ggero (b. h. Selos in ber officiellen Sprache) gebient, als berfelbe unter bem Metropoliten von Rreta geftanben. Das gefchah bamale, ale Rifolaos Metropolit von Monembafia war und die Bifchofe von Selos und Maina (bie, gleich ihm, fruber unter Rorinth gestanden) als feine Guffragane reclamirte. Als er behufe Ginfegung eines Bifchofe bafelbft auch ben von Rreta einlub, entfpann fich zwischen ihnen ein Streit; Rifolaos von Donembafia forberte Die geiftliche Dberhoheit über Umyfla, bas urfprunglich, gleich Lafebamon, unter Batra ftanb; allein ba viele Beugen aussagten, baß es unter Lafeda-mon gehore, fiegte ber Rreter." In Lafedamon ftellte berfelbe, wie ebenda berichtet wirb, die Rirche bes heiligen Demetrios ber, ebenfo bas nahegelegene Magula, baute Müblen, pflegte Delbaume und Garten und faufte emphyteutisch einen Beinberg, sowie die ber Rirche gu-nachft gelegenen Saufer bes Chartophylar Eugenios. — Die lettern Angaben find offenbar einer Infchrift entlehnt, Die im 16. Jahrhundert noch eriftirte, jest aber langft verschwunden ift. Im Uebrigen liefert uns auch biefe Radricht ein unerquidliches Bild von ben firchlichen Banfereien im Beloponnefos; wurdige Rachfommen jener athenischen Sophisten, bie unter einander über bic Burbe bes Balliums ganften, ftritten die Metropoliten von Lafebamon und Monembafia nunmehr über bie Ungahl ihrer Suffragane, die Ausbehnung ihrer oberfirchlichen Ge-walt. Auch Argos, bas gleich Monembafia urfprunglich unter Rorinth ftand, foll 6597 6) angeblich gur Metropole erhoben worden fein — unter Zfaat Angelos; doch ist dafür ohne Frage 6697 = 1189 zu lesen. Denn jener Leon, der im October 1143 dem Ronnenkloster der Banagia in Area (ev 'Agela) ein festes Ritual verlieh 7), bezeichnet fich felbst in der Unterschrift nur als "Bifch of von Nauplion und Argos," und Isaaf regierte erst Ende bes 12. Jahrhunderts. Die bischöfliche Urfunde für jenes Kloster, in dem 36 Nonnen wohnten, und das von aller firchlichen Jurisdiction eximirt mart, zeigt uns, baß noch bamale bas ageifche Meer von Geeranbern wimmelte, Die Alles verheerten, Richts verschonten. Bur Sicherung ber frommen Infaffinnen mußte auch bas Rlofter verlegt werben, und fern von bem leicht juganglichen Beftabe murben in Buge neue Bellen fur Die Ronnen gegrundet. Das alte Area ward in ein Monches flofter verwandelt; letterem hauptfachlich gelten die Unordnungen, welche Leo mit feinem Bleiftegel, bas auf ber einen Geite Die Panagia, auf ber andern ben beiligen Theoboros, Argos' Schuppatron, zeigt, befraftigte. Coviel vom Beloponnefos aus jenen Beiten.

Auf Lesbos stellte der Metropolit von Methymna, πρωτοπορόεδρος των πρωτοσυγκέλλων" Rifephoros 1085 8) eine Kirche zu Molivos her 9); unweit Rau-

<sup>99)</sup> Τάξεις προκαθεδρίας hinter bem Hierocles ed. Parthey p. 123. 219.

<sup>1)</sup> Ebenda p. 116. 2) Ebenda p. 119. 216. 259. 3) Pasini a. a. D. p. 418. 4) Ueber die Erhebung zur Metropole und die Berschmelzung mit ber alten Metropole Side vergl. man die auf Urlunden gestührte Angade in den Tázeis nonadedelas p. 237. 239 u. s. b. hier ift sicher der Tert arg corrigirt.

A. Enchfl. t. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXV.

<sup>6)</sup> Τάξεις προκαθεδρίας α. α. D. p. 215. 381. 7) Pasini α. α. D. p. 426; Mustoxidis im Hellinomnimon p. 279 seq. 8) Conze. Reife auf der Infel Lesbos. Hanover 1865. 4. S. 22. 9) Boeckh, C. I. n. 8730.

pattos grunbete ber Ardimanbrit Arfenios bas Rlofter Barnafova 10), bas aber bald gerfiel, vielleicht von Guis: carb's Normannen vermuftet; ein neues Gebaube marb bafur von einem feiner Rachfolger Joannes unter Raifer Manuel 1148 errichtet. In Theffalonich, wo wol um biefelbe Beit ber Ergbifchof Paulos blubt, beffen Siegel uns noch erhalten ift 11), grundet ber Brotospathar Chriftophoros im September 1029 in feinem Ramen, mie in bem feiner Gattin Maria und feiner Rinber Rifes phoros, Unna und Ratafali ben ber Panagia und bem beiligen Barbias geweihten Tempel; etwas fpater, mol 1054, erftand ebenda bie Rirche bes beiligen Glias 12). Auf bem Athos 13) werben als weitere Rlofter Esphig= menu (1034), Dochiarin (1037), Philotheu (1046), Rarafallu (um 1070) genannt; Konftantinos Monomachos bestätigte 1046 bie Topifa des heiligen Berges; Die Laura murbe 1060 von allen Steuern und Abgaben befreit. Reiche Befchente empfingen namentlich Dochiariu und Iviron, hauptfachlich in ber Rabe von Theffalonich. Raifer Merios I. bann, flofterfreundlich wie er mar, beftatigte aufe Reue Die Unabhangigfeit ber Donche von ber Macht ber Patriarden, die Abgabenfreiheit ber Klo-fter, die Gerichtsbarfeit bes Protos ober Oberabtes über Die Bruber. 3m Juli 1083 ftellte ber Großbrungarius Stephanos bas Rlofter Tenophu ber; im folgenden Sabrbundert famen bagu bas Ruffifon (wol von ruffis ichen Monchen bewohnt), bas 1169 auch bas Klofter bes Banteleemon in Theffalonich erwirbt, und bas berühmte Slawenklofter Chilantari, von bem Serbenkönige Stefan Remanja (geft. 1200) gestiftet. Leiber find, wie schon oben bemerkt, die uns vorliegenden Regesten, so verdienstlich sie auch an sich find, so mager, daß wir aus ihnen wenig fur die innere Geschichte lernen, fur welche einzelne Urfunden, lagen fie vollftandig vor, hochft werthvoll sein mußten, wie 3. B. das Testament einer Ronne Maria von 1098, das über den damaligen 3uftand ber Induftrie febr intereffante Aufichluffe geben foll. Aber nicht blos auf bem Athos mehrten fich unter Alerios I. Die Rlöfter; auch die Infeln bes Archipel murben bamit reichlich bedacht, und bie Rirchen felbit mit fo bebeutenbem Grundbefige ausgestattet, bag mit ber Beit ein Funftel bes gangen Reiches in ihrer Sand war. Auf Amorgos 14) erhob fich 1085 in einer Soble bas Rlofter ber Banagia Chozobiotiffa, in bem beute noch bas Bild ihres faiferlichen Grunders ju finden ift; ber beilige Chriftobulos (geft. 16. Marg 1093) grundete auf bem felfigen, gu astetischem Leben einladenden Batmos bas berühmte Klofter bes Evangeliften, und Alexios I. bestätigte bemselben im April 1088 15) nicht

nur ben ewigen Befit ber Infel, fondern auch bie bes reits auf Ros, Leros und Lipfo erworbenen Grundftude, mit ber Bestimmung, daß das Rlofter vollständig erimirt fein und von feinem faiferlichen Beamten, am wenigften von ben Goldnern moleftirt werben folle. Chriftobulos felbft hatte früher auf Strovilos an ber farifden Rufte, Ros gegenüber, in einem von ber Schwester bes reichen Ronftantinos Ravaluris gegrundeten und von Rifepho= ros Botoniates 1079 beftätigten Rlofter gelebt; bann feit 1080 auf Ros gemeilt, wo ihn ber faiferliche Schapmeifter in gewohnter Beife arg plagte; endlich ward ihm bier ein Afpl gu Theil, bas freilich in ben erften Jahren feines Bestebens ebenfo febr von ben Erpreffungen ber fisfalifchen Beamten, wie von ben Berheerungen ber Saragenen gu leiben hatte, balb aber, burd immer erneuerte Chrofobullen gefichert, mit immer ausgebehnteren Gutern botirt, unter ber trefflichen, von Chriftobulos abgefaßten Regel ein Dufterflofter warb. Go trat bier in Dieser Zeit das firchliche Interesse wieder machtig in den Bordergrund. Auch in Mittelgriechenland mehren sich die Klöster. Im September 1097 16) schenft Alerios I. dem Kloster der Metamorphosis auf dem Berge Sagmatas (früher Supaton, oberhalb bem Dorfe Sirbochi) ein Stud vom echten Rreuge, fowie ben Gee von Ungria (jest Morifi) und befreit bie Monche von allen Abgaben. In Athen entstand wol in bemfelben Jahrhundert — nach Bittafis' Angabe 1045 — Die Nifobemosfirche. Bon namhaften Athenern wird neben jenem Theopemptos, ber gu Rifon's Beit ber Rirche von Lafebamon vorftanb, junachft ber Protospatharios Theophylaftos genannt, ber 1031 17) ju bem Furften von Saleb ging, um im faifer= lichen Auftrage mit bemfelben einen Bertrag abzuschließen; bann ber Aftrolog Ratananfes, ber 1085 in ber Sauptftabt fein Schwindelgeschaft trieb 18); ber fromme Joannes, 1091 Bijchof des Berges Singi 19), und Ronftan-tinos Tarfites, ber auf Rreta, wohin er von Athen gezogen, 1129 ein Manufcript copirte 19 a).

Im Ganzen hatte das eigentliche Griechenland maherend des 11. Jahrhunderts angefangen, sich wieder einigermaßen zu erholen; das sehen wir deutlich aus den Truppen, die es 1031 aufbrachte, aus dem Getreide, das es 1037 lieserte; auch der Einbruch der Uzen 1065 war nur ein rasch vorübergehendes Unglück. Daß trosdem die Sarazenen gelegentlich auf den Inseln plünderten, vielleicht selbst das attische Kestland heimsuchten, ist wol

<sup>10)</sup> Chenda n. 9037. 11) Chenda n. 8705; Cl. Texier et R. Popplewell Pullan, L'architecture Byzantine ou recueil de monuments des premiers temps de Christianisme en Orient. Londres 1864. fol. p. 162. 12) Texier et Pullan a. a. D. p. 164. 13) Müller, Hitorific Denfimiler €. 150 fg. 14) Buchon, Hes de la Grèce in der Revue de Paris. Bruxelles 1843. 8. Tom. V. p. 289. 15) Alεξίου α΄ τοῦ Κομνηνοῦ καὶ Ανδοονίκου Παλαιολόγου τοῦ νεωτέρου χουσόβουλλα ἐκδιδόμενα ὑπὸ Τ. Σακελλίωνος; in der Pandora. Tom. XV. Athen 1865.

n. 358. p. 541 seq. Bergl. bamit die ungenaue Arbeit von Ed. Le Barbier, St. Christodule et la réforme des couvents grecs au XI<sup>e</sup> siècle. Paris 1863. 12.: V. Guérin, Déscription de l'île de Patmos et de l'île de Samos. Paris 1856. 8.; L. Nof., Reisen uns den griechischen Inseln des ägeischen Meeres. Bb. II. Stuttgart 1843. 8. S. 179 fg.; Zachariae a Lingenthal, Novellae constitutiones. Lipsiae 1857. 8. p. 370.

<sup>16)</sup> Roß und Schmeller, Urfunden a. a. D. S. 154.
17) Cedrenus Vol. II. p. 498; Glycas p. 583.
18) Anna Compena, Alexias. Lib. VI, 7 (ed. Bonn. Vol. I. p. 292).
19) Ἐπιτομή τῆς ἰεροποσινής ἱστορίας εἰς πέντε τμήματα παρὰ τοῦ πρώην Ἱεροποδινμων πατριάρχου Νευταρίου τοῦ Κρητός. Benedig 1758. 4. p. 221.
19 a) Montfaucon, Palaeographia graeca. Parisiis 1708. fol. p. 60.

gu vermutben. Aber es fcheint faft, ale habe ume Jahr 1040 eine Emporung ber athenischen Bevolferung gegen ben Raifer fattgefunden, fei es, baß biefelbe fich unabbangig von fremben Ginfluffen erhob, ober an bie Glawen ober Garagenen anlehnte. Die bygantinifchen Siftorifer fdweigen bavon; allein eine Infdrift legt bafur rebenbes Zeugniß ab. Es find bie Runenzeichen auf bem Ruden jenes Lowen, ber einft auf machtigem Biebeftal am Eingange bes Biraens ftand und biefem ben Ramen Porto Leone gab, jest aber mit andern fleinern Benoffen, eine Siegesbeute Morofini's, bie Bforte bes Ursenals zu Benedig hutet. Rachdem verschiedene Ent-zifferungsversuche misgludt, scheint Rafn, endlich bas Richtige getroffen zu haben 20). Rach ihm besagt bie Infdrift jur linfen Geite: "Safon, vereint mit Ulf, Usmund und Drn, eroberte biefen Safen. Diefe Manner und Sarald ber Lange legten bebeutenbe Gelbbugen auf wegen ber Rebellion bes Griechenvolfs. Dalf war gefangen in fernen ganbern; Egil war im Felbe mit Ragnar in Rumanien und Armenien." Rechte lieft er bann: "Momund grub ein biefe Runen, vereint mit Asgeir, Thorleif, Thord und 3var, auf Geheiß Haralb's bes Langen, obgleich die Grieden, beshalb gurnend, es ihm unterfagten." Bon allen biefen Rormannen ift uns aus anbern Quellen nur Sarald ber Lange befannt, bas Saupt ber Uebrigen, Die unter feiner Fuhrung ben rebellifden Biraeus bezwangen. Es ift berfelbe riefige Sarald III. Haardraade, Sigurd's Sohn, ber nach bem Tobe König Dluf's II. (1030) die nordische Heimath verließ und von 1033-1043 ben Bygantinern ale Dberfelbherr ber fremben Leibmache, ber Barager, biente, bann 1047 den norwegischen Thron bestieg und endlich als Berbundeter bes Normannen Wilhelm 1066 bei Battelbridge gegen Ronig Sarald von England fiel. 3m byzantinifchen Dienfte befampfte er bie faragenifchen Biraten im ageifchen Meere und die Bulgaren (Scythae) ju Lande und fehrte 1043, mit Schagen fo reich belaben, baß faum gwölf Junglinge bie Daffe bes Golbes tragen fonnten, in die Beimath gurud 21). Bald genug malte Die Sage die gewaltigen Belbenthaten bes foniglichen Rriegers in bem fern lodenben Bellas aufs Reichfte aus 22). Ueber Apulien fam er nach berfelben in Die Sauptftabt, wo bamale Boe und Romanos III. Argyros (1028-1034) geboten, und nahm alebald Dienfte, um noch im Berbft beffelben Jahres im ageifchen Meere auf ber faiferlichen Flotte umberzuschweifen. Bohlweislich verschwieg Nordbrift (Norbert), wie er fich nannte, seinen mabren Ramen, wie, baß er ein norbifcher Ronigefohn; "benn im Reiche bulbete man nicht frembe Bringen,"

und fein eigener Stols mochte fich auch wol bagegen emporen. Aber die Abenteuerluft überwog. Die faifer. liche Flotte befehligte Damale ein Bermanbter Boe's, ber tapfere Georgios Maniafes, an ben noch heute ber gleichnamige Thurm in Spracus erinnert. Auf ber Flotte fand er eine Angabl Warager por, unter ihnen ben Sauptmann Mar Sunröbjon, einen Belanber, ber bei einem Gefährten Rorbert's, Salbor Snorrefon, neugierig nach beffen Gefchlecht forfcht; ba er jeboch Richts erfahren fann, bas Seer verläßt. Balb ftromten alle Barager ju ihm, fodaß er ju beren Dberbefehlshaber ernannt warb; im Berein mit Maniafes fauberte ber Normanne bie griechifden Infeln von ben bort haufen. ben faragenifchen Biraten. Balb aber gerieth er mit bem Abmiral in Streit; "bie Barager," fo entgegnet er bem ftolgen, auf feinen Borrang pochenben Bygantiner, "haben Das Recht, unabhangig von Jebem nach eigenem Gutbunten gu handeln, nur bem Raifer und ber Raiferin find fie unterthan." Gin Rampf gwifchen ben beibers feitigen Truppen broht auszubrechen; boch ward ber Conflict friedlich burche Loos geschlichtet, und feitbem hatte haralb freies Spiel. Die offenfundige Berachtung, Die er bem Abmiral gollte, führte endlich ju formlicher Erennung; beibe arbeiteten auf eigene Sand, bis Gregorios misvergnugt in bie Refibeng beimfehrte; manche bet jungen griechischen Golbaten, nach Schapen trachtenb, blieben bei bem Barager jurud. Run ginge gegen bie Saragenen nach Ufrifa, wo Sarald unter Raifer Michael IV. bem Ralfaterer (1034-1041) mehrere Jahre lang fampfte und reiche Beute gewann, die er feinem Freunde Jaroslav I. nach Holmgard (Rußland) fandte. Nachdem er sich auch in "Blaland" siegreich umgethan, fehrte er heim nach Constantinopel, wo ihn Zoe und ihr Gemahl boch ehrten. Aber bald beleibigte er burch einen cynifden Bis ehrten. Aber bald beleidigte er burch einen chnischen Wish bie keuschen Ohren der Kaiserin, daher die spätere Feindschaft, die Maniakes, eifersüchtig auf des Fremdlings Ruhm, in jeder Weise schürte. Einer abenteuerlichen Berührung mit einem Ungeheuer, das die Gattin eines Warägers Erlend besessen, wird dann weiter gedacht, sowie eines siegreichen Kampses gegen die Heiden, welche die Reichslande bedroht. Der heilige Dlaf, Rorbert's Bruder, hatte, hieß es, dabei vom Himmel her geholfen; zum Dank ward ihm, trop langen Widerstrebens der Eriechen in der Kaiserstadt eine Kirche geweiht ber Griechen, in ber Raiferftabt eine Rirche geweiht. Dann ging es (1038) gegen Sicilien jugleich mit Da= niafes; bei Dragina wurden bie Unglaubigen nach fangern Rampfen vernichtet 23). Wegen Theilung ber Beute entfteht balb ein 3mift mit Maniafes; Sarald trennt fich von diefem und pilgert nach Jerufalem, mit ihm Die Dehrgahl ber Warager, bie gern auf ben faiferlichen Sold verzichten, fo Salbor Snorrefon und Ulf Depaffon, wol berfelbe, beffen Rame neben bem feines Fuhrers

19\*

<sup>20)</sup> Rafn, Runeinskrift i Piraeeus. Kjöbenhavn 1856. 8.
21) Adam. Bremensis, Gesta Hammaburgens. eccles. pontificum III, 12, 16 bei Pertz. Monumenta IX, 339; Annalista Saxo ebenba VIII, 695.

22) Harald Haardraades Saga in ben Dibnorbiffe Sagaer ubgiven i Dverfaettelfen af bet Kongelige Norbiffe Dibffriftz Selffab. Bb. VI. Kjöbenhavn 1832. 8. Gap. 3—16.

5. 109—141 und lateinifch überfest in: Scripta historica Islandorum de rebus gestis veterum borealium. Vol, VI, Hafniae 1835. 8. p. 125—161.

<sup>23)</sup> Bergl. Cedrenus Vol. II. p. 522. 545. Der Arbuinos bei Kebrenos, ber 500 Mann aus Gallien jenseits ber Alpen führt, ein Opnast, Niemandem unterthan, ist vielleicht unser harald; sicher nicht, wie Muralt a. a. D. p. 616 meint, Wilhelm Eisenarm von hauteville. Eher ließe sich an Arnolin, den spätern Grafen von Aversa, Rainuls's Kampsgenossen, denken.

auf bem Birdeus - Lowen eingemeißelt ift. Ausführlich fdilbert bie Sage feine Fahrt burche beilige gand; beim= gefehrt, fand er ben Ronftantinos IX. Monomachos (1042-1055) ale Boe's Gemahl auf bem Raiferthrone. Schon fruher hatte Barald fich um bie Sand ber Maria, einer Richte ber Raiferin, beworben, und trop abichlägiger Untwort beimlich ein Liebesverhaltniß mit ihr unterhalten. Run hetten Maniafes und andere Reider ben neuen Raifer auf gegen ben fremben Abenteurer, ber fich erfrecht, an Berichmagerung mit bem Saufe Bafilios' bes Mafeboniers zu benfen. Man lauerte ihm auf, als er bei ber Geliebten weilte; fie ließ ihn an einer Stride leiter hinunter; andere Anflagen, wie bag er feine Bache fcblecht halte, murben ebenfo fchlau wiberlegt. Aber in Barald's Geele erwachte endlich die Gehnfucht nach bem "herrlichen" Rorden; er legte fein Umt nieder und wollte abreifen; bas misfiel ber Boe, bie felbft, wie bie Ba-rager munfelten, ben cynischen Bis bes freien Rormans nen nicht fo ungnabig aufgenommen, um nicht ihn fich ale neuen Gatten zu munichen; beftige Beidulbigungen wurden erhoben, er habe Staatsgelber verschleudert, die Bringeffin Maria entehrt. Mit feinen Getreuen, Salbor und Ulf, marb er in ein unterirdifches Berließ geworfen, bas ein giftiger Drache bewohnte. Aber Baralb tobtet ihn 24) unter Anrufung feines Bruders, Dlaf's bes Beiligen; eine reiche Matrone ber Sauptftabt, ber legterer jugleich ericbien, erloft ibn aus der Saft. Sarald eilt ju feinen Baragern, blenbet ben Raifer, entführt bie Maria und entfliebt. Als er bas fcmarge Meer erreicht, fandte er bie Bringeffin unberührt gurud, bamit fie ihrer Tante melbe, welche Leute bie Normannen waren. Er felbft aber eilte gen holmgarb jum Baragerfonig Baroslav, beirathet beffen Tochter Ellifif und fehrte enblich ficher beim in bas Ronigreich feiner Ahnen.

Des norwegischen Ronigssohnes Abenteuer in bem reichen Miflagard rief bald bie munberlichften Gagen berpor. Gelbft Athens verfallene Große fand in ben Liebern bes Rorbens ihren Rachflang; auf Beland fprach man von ber "hehren Stadt Athen, Die mit Recht Die Mutter aller Biffenschaften und Pflegerin aller Philofophen genannt werbe und ihres Gleichen in gang Gries denland fuche, wo feine prachtigere ober berühmtere Stadt eriftire." Daß ichon lange vorher vielfache Berbindungen zwifchen ben Rormannen Cfanbinaviens und Bugang bestanden, ift befannt. Baren boch die Grenge nachbarn bes Raiferreichs, Die Robfen, normannifche Seerführer, Die von ben Finnen und Clamen bes beutigen Ruglande aus Schweben gegen ihren bulgarifchen Dranger, ben turanifchen Rhagan an ber Bolga, berbeigerufen waren 25). Auf fcmebifden Runenfteinen begegnen wir häufig bem Ramen Griffia, Girfia (Griechen: land) und Girbefi (Grieden), aber ichon lange vor Runif hat Schloger 26) mit Recht die Behauptung aufgeftellt, bag barunter vornehmlich bas beutige Rugland ju verfteben fei, beffen Dynaften mahrend bes 9. und 10. Jahrhunderis in formoahrendem Berfehr mit ben Stammgenoffen in ber Beimath blieben. Garbarifi, Solmgard und Gracia bezeichnet bei ben norbifden Schriftstellern erwiesen nicht bas bygantinifche Reich, fonbern bas land junachft fublich an ber Ditfee, bas von feinen fremden Beeren ben Ramen Rugland empfing. Spater erft wird Griffand mit feiner Sauptftadt Miffas gard ale gang von bem ruffifchen Grifia ober Garbarifi

verschieden bezeichnet.

Schon vor Conftantin's bes Großen Zeiten maren die Raifer gewohnt, ihre Leibgarbe aus fremden Golds nern zu bilben, Gothen und andern germanifden Bolfern. Dieselben murben ale foederati bezeichnet, welcher Rame, ine Rorbifde überfest, Baringjar lautet. Un= bere beuten ben Ramen Barager ober Barangen, ben jene Bratorianer ichon im 10. Jahrhundert führten, noch minder richtig ale Beimathlofe, Berbannte 27). Daß Mancher, ber in ber nordischen Beimath fich eingeengt fühlte, ober vielleicht eines Bergebens halber ihr ben Ruden fehrte und auf bem weiten Deere in frembem Dienfte fein Glud fuchte und fand, ift moglich. Aber ebenfo gut fieht feft, baß bas Corps ber faiferlichen Leibgarben, welche fich Barangi nannten, urfprunglich aus all ben verschiedenen barbarifchen Bolferichaften gu= fammengebracht mar, bie an ber Rord = und Oftgrenge bes Reiches fich angefiebelt hatten, hauptfachlich aus Germanen, Gothen, Berulern und andern. Gie führten vornehmlich ben Ramen foederati; ale fie aus ber Rabe bes Reiches fortzogen, traten andere Barbaren an ihre Stelle, freilich nicht gewaltige Seerhaufen, gange Bolferichaften, wie jene, fondern eine jum Schute ber faiferlichen Berfon, bes Balaftes und Schapes ausreichende erlefene Schar. Bereits Konftantinos Borphyrogennetos 28) erwähnt eines Afoluthos als Anführer ber mit Streitarten bewaffneten Balaftwache, ohne Diefelbe indeffen ale Warangi ju bezeichnen. Erft unter Ronftantinos Monomachos wird ber Rame gebrauchlicher; baneben auch ber Rame poaryoi, ber boch wol mit jenem ibentisch zu sein scheint 29). Aussuhrlich hanbelt von ihren Brivilegien Robinos Ruropalates in feinem Buche über bie bygantinifchen Sofamter 30), ber fie, gleich Rifetas Choniata, für Englander erflart. Doglich, bag in ben letten Zeiten bes Romaerreiches hauptfachlich Briten bort Goldnerdienfte verfahen, ober, was mahricheinlicher, bag man alle möglichen Bolferichaften,

<sup>24)</sup> Bergl. Saxo Grammaticus, Historia Daniae edd. P. E. Müller et J. M. Velschow. Hafniae 1839. S. I, 2. p. 549 unb Guilelmus Malmesburiensis bei Savile, Rerum Anglicarum seriptores. Francofurti 1601. fol. p. 106. 25) G. Runif (Die Bernfung ber ichwedischen Robsen burch die Finnen und Slawen I—II. St. Betereburg 1844—1845. 8.) hat dies endlich zur Evisbenz bewiesen; vergl. S. Gedeonoff, Отрывки изъ изгъдованій о Варежковъ воспрось I—XV. St. Betereburg 1862. 8., wo Rus nit's Beweis noch weiter ausgeführt wirb.

<sup>26)</sup> A. L. Schlözer, Allgemeine Norbische Geschichte. Halle 1771. 4. S. 503. 548. 554. 27) Mone, Anzeiger für Kunde beutscher Borzeit. Bb. III. Nürnberg 1834. 4. S. 5; vergl. Restor von Schlözer V. S. 198. 28) De cerimoniis I, 97. Vol. I. p. 442; II, 52. p. 718; Notae Reiskii ib. Vol. II. p. 474. Bergf, auch Ducange zu Cinnamus (ed. Bonn.) p. 329. 29)
Cedrenus Vol. II. p. 602. 606 (unter bem Moluthos Michael
1052). 671. 30) Codinus, De officiis (ed. Bonn.) p. 37. 39.
40. 49. 57. 61. 68. 80. 81. 94.

bie aus bem Norblanbe "Thule" nach Miflagard famen, gemeinhin Briten ober Franken hieß. Daß ber Rern ber Leibmache germanisch mar, ift unleugbar; felbft bie Sitten ber Barager weifen barauf bin. 218 ein llebermuthiger aus ihrer Mitte ein Beib gu fchanden verfucht, und biefe ihn erbolcht, rachen die Benoffen nicht nur nicht biefen Morb, fondern loben bas Beib, laffen ihren Rameraben unbegraben liegen und geben bes Frevlere Sabe ber Beleidigten ale Gubngeld 31). Richt blos ale Leibwache bienten fie bem Raifer; auch in ben Feld= gugen ward ihr Corps vielfach verwendet; fo 1047 in Unteritalien und harald haardraade in Sicilien 32). Legterer war wol der erfte Rorweger, der fo bem Reiche mit feinen Mannen biente; unter ihm, ben Boe jum Dberbefehlshaber fammtlicher Warangen ernannt, fanben bann auch bie anbern Scharen von Golbnern, bie aus europäischen und affatischen Rampfern gebildet waren. Bald aber lodte fein Beifpiel maffenhaft feine Landeleute. Richt nur aus Upulien famen felbft vornehme Rormannen nach Byzang und traten in bies boch angesehene Corps, fondern ber gange europäische Rorden ftellte bagu fein Contingent. Go fcon feit ben alteften Beiten bas ferne Island, aus bem 33) Geft Thorhallefon auszog, babin verfolgt von seinem Todfeinde Thorstein Striffon; Rolstegg heirathete in Miklagard und ward Sauptling aller Barager; Bolle Bolleson bekleidete bort bieselbe Stelle; fie alle fallen in ben Anfang bes 11. 3abrhunderte, noch vor Saarbraade. Spater maren es großentheils Danen, welche bort reichen Golb fanben; o fehrte ume Jahr 1149 ber junge eble Enbrib, ber Jahre lang unter Manuel Romnenos gebient, beim und veranlaßte burch feine Ergablung von bem fremben Lanbe und beffen reichen Schagen nicht wenige feiner Landsleute, ihm gu folgen 34). Um ausführlichften wird ber Bolferichaften, aus benen die faiferliche Leibgarbe beftand, gedacht in dem eben 35) erwähnten Chrisobull Alerios I. für das Johannesklofter zu Patmos. Dort ift die Rede von "Ρώσσων, Βαράγγων, Κουλπίγγων, Ίγγλίνων, Φοάγγων, Νεμίτζων, Βουλγάοων, Σαρακη-νων, Αλανών, Αβασγών." Die Deutung biefer Ramen ift nicht ichwer; es find Normannen (bie Pog, ber Rern ber Barangen), Briten, Franken, Teutsche, bie bier ben flawischen Ramen ber Remigi fuhren; bann Bulgaren, turfifche Scharen und Georgier aus bem iberifchen 211= banien und Abchafien. Rur Die Rulpingi find unflar; man founte fie mit ben im Chronicon Cassinense 36) genannten Bualani (eber Alanen?) ibentificiren ober Wallifen barunter verftehen, ließe nicht eine andere Stelle berfelben Chronif une beutlich erfeben, bag wir es bier nur mit bem verftummelten Ramen ber "Warangi" gu thun

Bir feben aus bem Beispiele Rolofegg's, bag manche biefer Barager auch in Conftantinopel beiratheten und vielleicht bort ihren Berb grunbeten; ficher febrten nicht alle Diefe Golbner aus bem reichen Guben gurud in Die eifige Beimath, fonbern blieben bort feghaft, gleich jenem apulifchen Rormannen Bierre d'Aulps, bem Uhnen ber Betraliphas, einem Robert Erispin, Berve, Joscelin, Urfel be Bailleul und andern. Gin frembes Glement fiedelt fich fomit im Reiche und gwar gunachft mitten in ber Refibeng friedlich an; Germanen, ob ihrer Treue bamale ebenfo berühmt und berüchtigt, wie die Schweizer in neuern Beiten um die bespotischen Throne ber Barbaren und ber Bapfte, blieben jene Jahrhunderte lang bie befte, ja einzige Stupe bes mantenben Romaerreiche. Aber mabrend andere Germanen, theile fcon romanifirt, fortwährend bie heftigften Streiche gegen bas Reich Conftuntin's führten, brang jugleich ein neues, überwiegend romanifches Glement in baffelbe ein und bereitete, felbitftanbig und felbftbewußt, balb ben Intereffen ber Mutofratie bienend, balb jene germalmend, ben Sturg bes Bygantinismus vor. Reben ben Slawen, ben nordifchen und anbern fremben Golbnern maren es bie Italiener, bie von ihren Colonien aus burch gahlreiche Privilegien geschirmt, nach bem Alleinhandel im Reiche, bald nach Bernichtung bes Griechenreichs und Romanistrung ber Beltftadt ftrebten, Die breier Erbtheile Berfehr vermittelt und beherricht. Schon ber Biograph bes heiligen Rifon gebenft jener Sanbeleleute aus Aquileja, bie in Lafebamon verfehrten, Borboten ber Berrichaft Benedige über Bygang.

Die Sandelsbeziehungen ber Occidentalen gu bem griechifden Reiche, ju Afien und Afrifa hat Bent in einer Reihe fleiner Abhandlungen in ber Tubinger Beitfdrift für die gefammte Staatswiffenschaft vortrefflich beleuchtet. Jofef Duller bat bann biefelben mit erheblichen, vom Berfaffer felbft berftammenben Erweiterungen ine 3talienifde überfest 37). Bas Sauli, Canale, Dberico, Bagani, Ricotti fur Genua, bal Borgo fur Bifa, Darin und neuerdings Tafel und Thomas fur Benedig geleiftet, ift bier übersichtlich jusammengestellt und forgfam verarbeitet. Go fann une benn hier Bend's erfter Artifel: "Die Anfange ber italienischen Sandelscolonien im byzantinischen Reiche" 38) als beste Grundlage bienen. Unter ben handeltreibenben Bolfern Staliens maren bie Amalfitaner mit bas erfte, welches mit Bygang in nabere Berbindung trat. Go lange ihre Bergoge bie Dberbobeit bee Briechenfaifere anerfannten, blieb biefelbe ungeftort; foftbare Burpurgemander wurden aus ber Sauptstadt dorthin gebracht; schon um die Mitte des 11. Jahrhunderte, vielleicht icon 1042, hatte fich dort eine Colonie aus Amalfi niebergelaffen. Pantaleo aus bem Gefchlechte bes Grafen Maurus, ber Kirchen in ber Baterftabt und in Rom mit prachtigen Brongethuren fcmudt, beberbergt bort um 1065 ben Bergog Gifulf von Salerno; feinen Titel Conful beutet Bend wol mit

<sup>31)</sup> Cedrenus Vol. II. p. 508; Glycas p. 586. 32) Duelz Iem bei Muralt a. a. D. p. 632. 33) Schlöger a. a. D. S. 565. 34) Thorm. Torfaeus, Orcades. Havniae 1715. fol. I, 31. 119. 35) S. 146; ber Tert nach Safellion's Muss gabe. 36) II, 37; 68 in Pertz. Monumenta IX. p. 632. 678.

<sup>37)</sup> Le colonie commerciali degli Italiani în Oriente nel medio evo. Vol. I. Venezia e Torino 1866. 8. 3ch citire nach ber italienischen Ausgabe, da sie vollständiger ist. 38) Zeitzschrift für die Staatswissenschaft. Bb. XIV. 1858. S. 652-720; traduzione p. 1-91.

Recht babin, bag er Borfteber ber amalfitanischen Co-Ionie bafelbft gemefen. Geine Landeleute befagen in ber Raiferstadt die Rirche bes beiligen Unbreas (gewöhnlich) Die ber Amalfitaner genannt), Die Rlofter St. Salvator und Sta. Maria be Latina; felbft auf bem Athos ftifteten fie ein eigenes Klofter (rov Modquvov), bas von ben beiben erften Romnenen mit Golbbullen bebacht, allein wol fruh ichon verlaffen warb. Aber gegen Enbe bes 11. Jahrhunderts, feitbem Amalfi in die Sand der Normannen gefallen, lodern fich die fruhern Beziehungen fo fehr, bag Alerios I. 1082 allen Amalfitanern, Die im Reiche Berfaufelocale halten, einen Bins gu Gunften feiner venetianischen Berbundeten auferlegt. Tropbem bestand auch nach bem Schlage, welchen Amalfi 1135 burch bie eifersuchtigen Bifaner erlitt, eine Colonie in Bygang fort, mo 1192 ihr Quartier, oberhalb bes pifanischen, und ihre Landungsftatte erwähnt wird, und noch unter ben lateinischen Raifern (1208) ihrer und ihrer

Rirchen gebacht wirb.

Allmalig folgten bie andern Seeftabte Italiens bem Beispiele Amalfi's, aber mahrend bie Bifaner erft 1112, bie Genuesen 1157 einen formlichen Sandelsvertrag mit Bhjang abichloffen ober ftipulirten, batirten bie venetianifchen Rieberlaffungen im Reiche wenigftens fcon aus bem 10. Jahrhundert. Benedig hatte, obgleich fich frei fuhlend, in Bygang von jeher als Pertineng bes Erarchats von Ravenna gegolten; Die Dogen waren von ben Raifern ebenfo gut ale ihre Bertreter angefeben worben, wie bie Statthalter in Reapel, Rom, Sicilien, welche gleich ihnen ben Bergogstitel trugen. Aber im Grunde war biefes Abhangigfeiteverhaltniß nur ein fcheinbares. Obgleich ber Raifer ben Batriarden von Brado, unter beffen Ginfluß die Bereinigung ber bisher patri-archalisch von Tribunen regierten Laguneninseln 697 stattfand, und die Bergoge Benedigs mit pruntenben Titeln bebacht - wie benn ber Rame 3pato (Conful) bereits bem britten Dogen Drfo beigelegt und in beffen Familie erblich ward -, halfen die Benetianer boch nur gelegentlich, wenn es ihr eigener Bortheil mit fich brachte, dem Reiche mit ihrer Flotte, fo gegen bie Sicilien und Apulien bedrohenden Saragenen. Sobald bann bie Franken in Italien feften Fuß gewannen und anfingen, fich bort ale herren ju zeigen, empfing bie Republif, ohne ihnen dienftbar ju werden, gern von ihnen Privilegien, die fie gegen Oftrom maffneten. Rachbem 810 Der Regierungefit nach Rialto, bem Gentrum bes beutigen Benedig, verlegt mar, entwidelte fich ber Staat von Tag ju Tage felbftanbiger, fodaf die Bygantiner bie fühnen Seefahrer nur als Bunbesgenoffen, nicht als Unterthanen ansehen durften. 3mar baut noch Giufti-niano Bartecipazio (827-829), vom Kaifer Leo V. jum Conful ernannt, "auf Befehl bes lettern (sanctissimi domini nostri Imperatoris Leonis) und mit Gelbern de propria camera imperiali" bas Ronnenflofter G. Baccaria 39); aber unter bemfelben Dogate entfagt man factifc vollende ben Bygantinern, indem man ben

bisherigen Schuppatron ber Colonie, ben Griechen S Theodoros, abdanft und bafur jum Bannertrager Republif ben Evangeliften Marcus erwählt. Schon b male vermittelte Benedig, burch feine Lage baju pr beftinirt, ben Welthandel; man verfehrte felbft mit b Saragenen, obgleich Raifer, Doge und Papft es ve boten; bie wiederholten Ebicte gegen ben Sflavenhant (876, 945, 960, 971) beweifen eben nur, daß berfel tropbem ein Jahrhundert lang in voller Bluthe fan Bahrend auch im 10. Jahrhundert bie Dogen und ber Cohne mit griechischen Titeln gegiert wurden, began ber Sanbel im Reiche um Diefelbe Beit manchen Binbe niffen gu unterliegen. Die gierige Bifitation ber Schl nach verbotenen Urtifeln, Die oft willfürlich von bi Unterbeamten erhobenen Bolle mochten Manchem b Berfehr mit Bygang verleiben. Erft 991 murbe Diefe llebelftande abgeholfen; die hohen Bolle wurden bera gefest; bie Bifitation ber Schiffe wurde einem bobe faiserlichen Beamten, bem Loyoderns rov olusiund anvertraut. Bugleich erfeben wir aus bem Diplom, Di bisher auf venetianifden Sandelsichiffen auch Amalfit ner, Juben, lombarbifche Raufleute aus Bart und a bere Beschäfte machten, fo wol auch jene aus Mquilej bie in Lafebamon weilten, um unter ber fremben Flag bie höhern, ihnen aufliegenden Bolle zu umgeben. D Eroberung Dalmatiens burch Benedig ward 999 vor Basilios II. und bessen Bruder förmlich fanctionirt; be Dogen Sohn Giovanni Orfeolo heirathete 1004 t Richte bes Raifere Maria. Alls bann gegen Enbe b Jahrhunderts die Dacht ber Normannen fich erhob, a Diefe fogar 1075 lufterne Blide auf Dalmatien warfe fühlte Benebig feine langft feftgegrundete Berrichaft a bem abriatifden Deere aufs Sochfte bedroht. Gemein fame Intereffen mußten bie alten Bunbesgenoffen au Reue einen; bagu famen große Berfprechungen feiten bes Alexios, bis endlich ein formliches Bundniß abg ichloffen ward, und ber Raifer im Dai 1082 ben Ben tianern ein Chryfobull verlieh, bas diefen bie ausg behnteften Sandelerechte im Reiche verbriefte. Satte früher ichon viele venetianische Raufleute in ber Saup ftadt gehandelt und bort Saufer erworben, fo mar bi Alles boch nur Privatbefit gewesen; jest warb but einen formlichen Staatevertrag ber Republif ein bestimn tes, genau begrengtes Areal in Conftantinopel jugetheil auf bem eine formliche Colonie, ein fleiner Staat i Staate, emporblubte. Un ber gunftigften Stelle ber Stat bie von jeher als Centralpunft alles Berfehre angefehr war, am Safen von Bera (Berama), junadft ber Juder ftabt (Bubeca, Juerie), erhob fich bas Quartier ber B netianer 40) mit Landungeftatte, Saufern, Speichern un Rirchen, unter benen Die bes heiligen Afindynos m icon früher von den bort weilenden Benetianern benm

<sup>40)</sup> Der Doge Bitale Falier (1084—1096), vom Kaifer 108 jum Protosevastos ernannt, schenkte Theile vieses Gebiets 1090 be Abt Karimanus des Klosters S. Giorgio maggiore in Benedit dabei wird die Kirche S. Ricold genannt, die gleichfalls bort Bstungen angewiesen erhalten. Tafel und Thomas I. S. 5

wat 41). Dem Dogen, bem Patriarchen, ben Rirchen ber Stadt wurden Ehrengeschenfe gespendet; bas rivaliffrende Amalfi gu Benedige Bortheil besteuert und folieflich bestimmt, bag die Benetigner im gangen Reiche frei taufen und verfaufen burften, ohne Bollen, Safen-geldern oder andern Auflagen ju unterliegen. Bon ben Blagen, an benen fie ihren Sandel treiben, werden 42) in Affen Laodifea, Antiochia, Mamiftra, Abana, Tarfos, Attalia, Strovilos (wo bas berühmte Rlofter), Chios, Theologos (b. b. bas fpatere Altoluogo) und Photaa genannt; in Guropa junadit bie Blage in Gpiros, Die vor allen ben Ginfallen ber Rormannen ausgefest waren: Dyrrhachion, wo ihnen die Rirche Des heiligen Andreas, Damit zugleich ficher ein großes Quartier, verbrieft mard, Aulon (Ballona), Rerfpra (Choris phus), Bondiga (Bagenetia, Bonigga); ferner im eigentlichen Griechenland Dethone, Rorone, Rauplion, Korinth, Theben, Athen (bas alfo noch ale Safen = und Sanbeles ftabt Bebeutung haben mußte), Euboa (Euripos) und Demetrias, und in ben nördlichen Provingen Theffalonich, Chrufopolis, Beritheorion, Abydos, Rhaedeftos, Abriano= polis, Apros, Beraflea und Gelymbria genannt 43). Sier finden wir nur die wichtigften Emporien bes Reiche aufgegablt; daß aber auch im Innern bes Beloponnes ber Sandelsverfehr fich regte, beweisen unter andern die fpa= tern golbenen Bullen aus ben folgenben Jahrhunderten. Rur der wichtigften jum Reiche gehörigen Infeln, Rreta und Rupros, wird bier nicht gedacht, ebenfo wenig ber Ruftenftabte am Bontos Eurinos; allein es mare ge= wagt, barauf bin zu ichließen, baß lettere ben venetias nifchen Sandelsleuten verfperrt gemefen. Dan hatte nur im Allgemeinen bie hervorragenbften, am meiften befuchten Plage genannt; erft fpater, ba rielleicht bes= halb Conflicte entstanden, wird (1199) auch Unchialos am Bontos als ben Benetianern offen genannt; auf Rreta und Rypros ward bas Privileg auch bem Buch= ftaben nach - benn factifch war Alles eingeschloffen, "in omnes partes Romanie," wie es im Diplom heißt, was jum Romaerreiche gehörte - 1148 ausgebehnt.

So nur verstanden sich die Benetianer, beren im Reiche lebende Genossen als Diener (δούλοι) des Kaissers bezeichnet werden, dazu, den Angriss des Normannen Guiscard erfolgreich abzuwehren. Sicher in ihrer Costonie, gleich den Warägern foederati der Komnenen, benutzten sie die nächsten Jahre dazu, ihre Handelsverbindungen möglichst auszudehnen und sich des Mittelsmeeres Herrschaft zuzueignen. Nüchtern und berechnend, ließen sich die Benetianer nicht von dem Taumel, der Guropa ergriss, als Papst Urban II. das Kreuz gegen die Ungläubigen predigte, fortreißen; sie consolidierten ihre Colonie, häuften durch Handel unendliche Schäße daheim wie in Constantinopel an und zogen allmälig das ganze Reich in das Res, das sie vorsichtig um

daffelbe woben, um bereinst seine Herren zu werben. Daß sie sich im Reiche vielsach umsahen, daß sie sich bort die genauesten geographischen und statistischen Kenntnisse anzueignen verstanden, geht aus jenem Theilungsvertrage von 1204 bervor, in dem sie gern den ausgebehntesten Theil des Landes ihren verbündeten Soldnern, den Franken, einräumten, sich aber die wichtigsten Hafenplätze überall ausbedungen. Bon da aus regierten sie sactisch 2½ Jahrhunderte lang das Reich, dessen Kaiser, od Franken oder Griechen, trot des hochtrabenden Tons, den letztere gelegentlich annahmen, nur von der Gnade des italischen Krämervolks abhingen. Sie sielen, sobald Benedig von ihnen die Hand abzog oder vielmehr commercieller Conjuncturen halber von ihnen abziehen mußte. Das alte Berhältniß kehrte sich um; die frühern Diener wurden die Herren; aber ein köderativverhältniß stellte sich nimmer her, seitdem die Benetianer einmal die innere Käulniß im Romäerreiche ertannt und dieses als leichte Prise genommen.

## IV. Abfcnitt.

Die Komnenen und bie Rreuginge. Feubalität und Berfegungeproces unter ben Angeli. Die italienischen Sandelscolonien, ber vierte Rreugzug und ber Fall bes Romäerreiches (1085-1204).

1) Die Komnenen und bie Kreugzuge. Geerfahrten ber Benetianer und Mormannen (1085 - 1185).

Un bem erften Rreugguge felbft hatte Benebig ebenfo wenig, wie bie andern Sandeleftabte Itgliens, birecten Untheil genommen. Erft nachdem bas Unternehmen, wol gegen bie Berechnung ber vorsichtigen Großhandler, gegludt, eilten fie, bie Fruchte beffelben ju ernten. Die nunmehr fich reichlich entfaltenden Sandelsbeziehungen gur Levante find Die einzige reelle Musbeute, Die Guropa von biefen Bugen mit Aufopferung fo vieler Sunderts taufenbe gewonnen hat. Die Befdichte jener culminirt in ber Eroberung bes Romaerreiches, bes abfoluten Mandarinenstaates am Bosporos; mit feiner Ginfoliefung und factifden Unterordnung unter romanifche herrichaft öffnet fich jugleich bas fernfte Aften ben ftaunenben Bliden bes Europaere, und die fpatere Ueberfiebelung bes claffifchen Bellas auf italienischen und teutfchen Boden bereitet fid vor. Doch bavon fpater.

Schon oben beutete ich an, wie der erste Kreuzzug, zwar von Papst Urban II. hervorgerusen, doch seine Burzeln großentheils im Komnenenreiche hat, wo Alexios hoffte, mit Hilse occidentalischer ritterlicher Soldner, einem großartigen Baräger-Corps, das verlorene Kleinasien wiederzugewinnen, das seit der Schlacht von Manzisert (1071) und dem unglücklichen Bertrage von 1074 den Selgusen überlassen und in ein Sultanat verwandelt war, welches man bald nach dem Namen der Romäer Rüm, bald nach seiner Hauptstadt Isonium nannte.

Alexios I. 44) hatte mit Silfe ber byzantinischen Ariftofratie 1081 ben Thron feines Oheims bestiegen

das ganze Reich in das Net, das sie vorsichtig um 41) Lettere ward 1107 mit allen ihr zustehenden Rechten dem Batriarchen von Grado überwiesen. Ebenda S. 67. 42) Tafel und Thomas I. S. 52—53. 43) "et per ipsam Megalopolim," heißt es weiter, wobet man nur an "Mislagard," nicht aber an das arfabische Megalopolis zu denken hat.

<sup>44)</sup> Finlay, Byzantine and greek empires. Vol. II. p. 64 seq.

und benen, die ihn erhoben, junadift manche Conceffion machen muffen. Gin Deifter in der Diplomatie, hatte er es verftanben, biefe Conceffionen balb bahin abgufchmaden, daß pruntvolle, theilweise neu erfundene Titel ben Mangel an reellem Eingreifen in bie Staateverwaltung erfesten. Rebellionen waren rafd unterbrudt, Berfchworungen gegen bas leben bes Raifere entbedt und je nach Bedürfniß bald nur mild bestraft, balb mit berfelben eifernen Strenge geahnbet worben, Die ber Raifer gegen Die Beterodorie hervorfehrte. Es war wieder Dronung gefolgt auf lange Jahre ewigen Thronwechsels und innerer Berruttung; ber Abfolutismus hatte fich rafch wieder befeftigt, und fo nahm bas Reich, burch feine Befetgebung mehr noch, ale durch die in demfelben gepflegte Biffenfcaft ben Abendlandern imponirend, unter brei gleich fraftigen und flugen Berrichern ein Jahrhundert lang in Europa feinen alten Rang ein. Rachbem ber erfte Einbruch ber Rormannen abgewehrt, ging bas Werf ber innern Confolidirung raid vor fich; Befege und Bolizei, beibes bem Abfolutismus bienend, wurden neu organifirt, bie Rriegezucht hergestellt, bie Flotte verbeffert, Runft, Biffenschaft, Gewerbe und Sanbel gehoben. Aber noch immer hatte man von außern Feinden gu furch= ten. Die turanifden Betichenegen und Rumanen, bei benen die verfolgte baretifche Gefte ber Baulicianer eine Buflucht gefunden, bestürmten erft 1086 bas Reich 45), brachen baun 1087, 80,000 Mann ftart, unter Tzelgu in Thrafien ein, murben besiegt und fiegten wieber und rudten fogar 1089 gegen die Sauptftabt vor. Rachbem fie lange in Thrafien gebauft, wurden fie endlich am 29. April 1091 bei Levunion vernichtet; ein Theil ber Befangenen ward gemegelt, ein anderer ale Coloniften in Moglena angefiedelt. Rachdem fo Europa von ben Barbarenhorben gefaubert, erfaßte ber Raifer ben fühnen Gebanten, alle verlorenen Brovingen bes Reiches in gleicher Beife wiederzugewinnen, alfo junachft Rleinaffen ben Unglaubigen gu entwinden. Gelbft Rifaa batte bort ben Gelgufen überlaffen werben muffen; Abu'l Rafem, ber baffelbe 1086-1091 ale Statthalter verwaltete, mar mit bem Titel Gevaftotatos geehrt worben; bie burch Ratur und Runft wohl gefdirmte Ctabt war Die erfte Refibeng ber Gelguten = Gultane. Emire regierten in Rygifos und Sinope; ber Piratenhauptling Tjachas, ber fich 1092 in ben Befit von Smyrna gefett, nachbem er ichon balb nach Alerios' Thronbesteigung Klazomena, Phofaa und Chios gewonnen und 1090 bie faiferliche Flotte unter Rifetas Raftamonites befiegt, herrichte felbftandig über bie Sporaben und nahm fogar ben Raifertitel an. 3mar verlor er bereite 1092 Leebos und Samos an die Raiferlichen, allein gleichzeitig ausbrechenbe Emporungen auf Rreta (unter Rarnfes) und Appros (unter Rhapfomates), burch ben furchtbaren Steuerbrud hervorgerufen, hinderten, obicon fie balb genug unter= brudt murben, ben Raifer, mit aller Energie gegen ben Rebenbubler einzuschreiten. Roch 1093 befturmte berfelbe Abydos, bis es bem Raifer gelang, ben Schwiegerfohn

bes Tjachas, Sultau Kilig Arslan I. (1092-1106) gegen biefen aufzuhegen, und ber Birat burch beffen Morberhand fiel. Obgleich ber Gultan friedlich jum Raifer ftand, verheerten boch oft genug einzelne unab= bangige Gelguten : Scharen ben Reft bes byzantinifchen Reiche in Uffen, beffen Saupt = und Grengftadt Rito= mebia geworden und mit Thurmen und Graben befestigt ward. Aber auf bie Dauer mußten auch biefe letten Befitungen ber Romaer jenfeit ber Propontis ber bochften Befahr ausgesett fein; baber ber Aufruf Mlerios' I. an bas driftliche Abendland. Rlug verftand es Urban II., mit Diefer rein weltlichen Angelegenheit Die Gache Des heiligen Brabes, bas von ben Saragenen fcnobe ent= weiht, ju verbinden. Sollte bie Unternehmung, ju ber fich bann Wefteuropa auf ber Berfammlung ju Clermont begeifterte, einerseits bie faiferliche Bewalt ber Romnenen im Drient neu herstellen, fo follte fie andererfeits bem fiegreichen Bapftthum bie Rrone auffegen, Die neugeschaffene, noch jungft bebrobte Sierarchie boch über alle Ronigethrone ber Belt erheben. Ritterlicher Duth und Abenteurerluft, astetifcher Ginn, ber in bem irbifchen Berufalem bas Borbild bes himmlifden fah und mit bem Befige jenes die ficherfte Unwart auf Diefes ju erfampfen boffte, reichten fich bie Sand. Emiges Geelenheil und irbifder Gewinn lodten in gleichem Dage; Die Daffe bes landbauenden Bolfe hoffte bes Drudes, unter bem fie fcmachtete, ledig gu werben, verschuldete Ritter, Die babeim bas 3hre verpfanben mußten, traumten von Baronien in bem fernen Drient. Go begann ber erfte Rreuggug, eine Bolferwanderung ber Occidentalen nach Ufien, nach Byzang. Gine auch nur einigermaßen betaillirte Geschichte besselben zu liefern, ift hier nicht ber Ort 40); ich berühre benselben nur furz, soweit in Folge besselben occidentalische Elemente nicht blos vorübergebend bas Reich berührten, fondern bauernd in baffelbe einbrangen. Das zügellofe Auftreten bes maffenhaft ausgezogenen Landvolfe unter Peter b'Achery von Amiene und Balter Sanfavoir auf griechischem Gebiete, Die Plunderungesce-nen, welche fie felbft (1096) in ber hauptstadt verübten und durch Bernichtung auf affatifchem Boben bei Eerigordon und Ribotos buften, waren wenig geeignet, bem Raifer und feinem Bolfe Bertrauen ju ben Fremben einzufloßen, die mit unendlichen Unfpruchen auftretenb. Die Forterifteng bes Reiches icon bamale ju bedroben fcbienen. Die fendalen Barone bes Abendlandes, offen, wild, ungebildet und ber bygantinifche Abfolutismus, überfeinert, in diplomatifden Runftgriffen Deifter hier die Rriecherei ber Menge vor bem Ginen Mumad= tigen, bort Gelbftgefühl in jebem Gingelnen - bann ber nie erftorbene firchliche Geftenhaß, ber Unftog, ben ber gepangerte Rlerus bes Abenblandes bei ben griechifden Monden und bem von ihnen gelenften Bolfe ber Sauptftabt erregte, furg, fo viele ichneibenbe Begenfage, bag an gemeinfames Bufammenwirfen in feiner Beife au

<sup>46)</sup> Ich verweise flatt alles Weitern auf die trefflichen Quellenuntersuchungen in h. v. Sybel, Geschichte bes erften Kreuzzugs. Duffelborf 1841. 8.

benfen war. Und nun gar unter ben Rubrern bes Sauptbeeres ber Cohn Guiscarb's, Furft Boemund von Tarent, fraftvoll, rudfichtelos energifch, ichon zweimal ber Edreden ber Bygantiner, beengt auf ben Fürstenftuhl, ben einzig ihm bie Ungunft ber Stiefmutter gelaffen, bas Muge auf ben Cafarenthron am Bosporos gerichtet, bes Batere Blutracher, wie es bieg, ba Buiscard ber Sage nach byzantinischem Gifte erlegen. Aber gunftig mar es fur bas Reich, bag biefe fürftlichen Goldner nicht auf einmal mit ihren Scharen ben Reichsboben überschwemmten, fonbern allmälig auf verschiedenen Begen ber Sauptstadt juzogen. Go fonnte ber besonnene Alexios biefelben ifoliren, fo hoffte er, fie als fügfame Berfzeuge feiner Politif ausbeuten gu fonnen. Indem er bem occibentalifden Feubalismus Rechnung trug, follte in ben wiederzugewinnenden Provingen Rleinafiens und Spriens ein großer Lehnsstaat nach westlichem Buschnitt geschaffen werben. Das gange Reich follte bem Raifer wieberum als einzigem Dberherrn gehorchen, Die occidentalischen Beerführer follten bort erbliche Bafallenftaaten von ihm gu Leben tragen, wie icon früher größere ganbercomplere in ahnlicher Beife an griechische Große übertragen waren, 3. B. bas Bergogthum Trapezunt, auf bas ich fpater gurudfommen werbe, an die Familie Gavras. Aber Gile that Roth; wartete man erft ab, bis bas gange Seer beifammen, bis es vielleicht icon glangenbe Eroberungen gemacht, so war es unmöglich, auf friedlichem Wege ben Basalleneid zu erlangen. Die einzelnen Scharren mußten, sowie sie bas Reich betraten, noch ehe sie ju Groberungen nach Ufien aufbrachen, Sulbigung leiften. Demnach erhielten bie Statthalter ber Brovingen ihre entsprechenbe Inftruction. Sugo ber Lange, Graf von Bermanbois, bes trangofifchen Konigs Bruber, ein reicher, tugendhafter Berr, baber von Manchen ichon beim Musjuge ale gufunftiger Ronig bes beiligen ganbes genannt, fonft aber unbedeutend, erreichte querft von Bari aus die griechische Rufte. In Dyrrhachion ichaltete bamals für ben Raifer ale Dur beffen Bruberefohn Joannes Romnenos. Auf Alerios' Befehl hielt er ben Sugo, ber burch Sturm viel eingebußt, in ehrenvoller Gefangen= fchaft und ließ ihn schließlich nach Conftantinopel ge= leiten, wo ein glangender Empfang ben arglofen, prunfliebenden Bringen leicht beschwichtigte und gur Sulbigung bestimmte. Gewalt mußte bagegen bei Gottfried von Bouillon angewandt werden, mahrend Boemund, wider Aller Erwarten, bereits in Dyrrhachion erflarte, bas Reich friedlich burchziehen zu wollen, und ichlau genug, um junachft mit Benugung ber Griechen fich ein Reich im Orient ju ftiften, ben Lehnseid ohne Biberftreben leiftete, ja fogar von Alerios fich bas Gefchenf eines Balaftes in ber Sauptstadt, nahe bei ber Rirche ber Unargyri, gefallen ließ - bie Franfen nannten ihn bie Burg Boemund's. Go wurden allmalig fammtliche Buhrer bes Rreugheeres vom Raifer vereibet, bis auf Raimund von Touloufe, ber fich blos ju bem Berfprechen, Richts gegen Leben und Ehre bes Raifers vorzunehmen, bestimmen ließ. 3m April 1097 wurde das Beer nach Mfien herübergefest; Rifaa fiel mit Silfe bes Rai-M. Gnehfl. b. BB. u. R. Grfte Gection. LXXXV.

fere und pflangte bas griechische Banner auf. Der Giea bei Dorplaon bahnte ben Weg nach Antiochia; es fam burch Berrath eines Renegaten in ber Racht vom 2. auf ben 3. Juni 1098 in Die Sand ber Chriften, Die es helbenmuthig gegen die Beeresicharen bes Gultans Rotbugha von Moful behaupteten. Cowie bereits Balbuin, Bottfried's Bruder, im Marg 1098 in Ebeffa eine Bertichaft gestiftet, fo erhob fich nun in Untiochia ein zweiter frantischer Staat unter Boemund. Der fluge, tapfere Normanne hatte fein nachftes Biel erreicht; ein Fürftenthum im Drient, freilich nominell unter bygantinischer Oberhoheit, hatte ihn fur bie Berlufte in ber Beimath entschädigt. Bahrend ber Reft bes Kreugheeres gegen Berufalem vordrang und baffelbe am 15. Juli 1099 gewann, arbeitete Boemund unverdroffen an Erweiterung feines Reiches und an Emancipirung beffelben von ber griechischen Berrichaft. 218 er baher 1103 bei einem ungludlichen Streifzuge in Die Sand bes Emire Ramefch= tefin ibn Danischmend gefallen, hatte Alexios, beffen Dberhoheit über bie Eroberungen in Sprien ohnehin nicht von ben Rreugfahrern respectirt wurde, nichts Giligeres ju thun, ale mit bem Emir Unterhandlungen anzufnüpfen, damit er ihm dem Gefährlichen Gefangenen verkaufe. Allein dieser zog es vor, den Christenhelden gegen hohes Lösegeld in Freiheit zu sehen; doch war ichon der offene Krieg ausgebrochen. Griechische Truppen waren in Kilfien eingedrungen, hatten eine Stadt nach der andern genommen und bedrohten Antiochia. Freilich hatte ihnen Boemund 47) felbst bagu Unlaß geges ben burch ben Schut, welchen er ben Bifanern anges beiben ließ, die unter ihrem Ergbischofe Daibert - ben Boemund hernach jum Patriarchen von Jerusalem er-nennen ließ — bereits 1099 bie Infeln Leufabia und Rephalenia erobert und geplundert hatten 48). Feindliche Behandlung, welche ihnen bort gu Theil geworden, war ber angebliche Grund Diefer Berheerung, bei ber aber jugleich wol Sanbelseiferfucht gegen bas mit bem Reiche verbundete Benedig 48a) mitwirfen mochte. 3m 3. 1103 erneuerten bie Bifaner, im Bunde mit bem bedrangten Boemund, ihre Raubzüge, sie erstreckten fich wieder auf bie Inseln bes ionischen Meeres 49); Kerkyra, Kephalenia, Leufabia und Zafunthos murben gebranbichatt; bann jog man weiter auf Rhobos ju, Boemund jur Silfe. 3mifden letterer Infel und Batara fliegen fie auf bie Flotte bes Raifers; ihre Fuhrer maren jener Tatifios, ber bie Rreugfahrer als Wegweiser, b. h. als faiferlicher Commiffar begleitet, und Landolfo, ein Lombarbe (wol Genuefe). Gin Unterbefehlshaber Perichptanes, ein Beloponnefier, burchbrach bie feindlichen Schiffe und baufte mit griechischem Feuer. Doch erfolgreicher mar ein heftiger Sturm, ber die Bifaner gerftreute, fobag nur ein fleiner Theil ber Flottille in Laobifea anlangte. Auch

<sup>47)</sup> Bergl. B. Kugler, Boemund und Tancred, Kürsten von Antiochien. Tübingen 1862. 8. 48) Bernard. Marangone im Archivio storico italiano VI, 2. p. 7; Gesta triumphalia per Pisanos facta bei Muratori, Scriptores VI. p. 99. 48 a) 3m Hafen von Rhodos fand gleich darauf ein Conflict zwischen beiben statt. 49) Anna Commena XI. (ed. Paris.) p. 335.

bie Genuefen rufteten nun fur Boemund, beffen Sache als bie bes Rrenges galt; Benedig hielt fich trop ber Brivilegien, Die es von ihm und bem Reicheverwefer Tancred in Antiochia erhalten, in fluger abwartender Reutralitat. Unterbeffen maren bie Griechen gu Lanbe fortwahrend im Bortheil, fodaß Boemund einfah, wie fein junges Fürftenthum auf bem Spiele ftebe, falls nicht neuer genugender Succure aus bem Abendlande fomme. Er entichloß fich rafch, bie gefährliche Reife bahin gu magen; er ließ, heißt es, bas Gerücht von feinem Tobe verbreiten, fegelte ab auf einem Schiffe, in bem ein Sarg ftand, ber angeblich feine Bebeine trug, entging gludlich ben griechischen Rreugern und erreichte ungefahrbet bie Rufte Italiens. BBaffermangel hatte bas Schiff genothigt, auf Rerfpra angulegen; ber bortige Statthalter war nicht im Befige binlanglicher Streitfrafte, um ben Rormannen entgegenzutreten, und erfüllte das Berlan-gen. Als Boemund von da fchied, fandte er bem Kaifer grollend einen offenen Fehdebrief. "Melbet Eurem Herrn," fo ließ er bem Statthalter fagen, "daß ber Fürft von Antiochia von den Todten auferstanden ift und bald Beweise feines Lebens geben wird." In Rom, in Frant-reich ließ ber ftolze Normanne wiederum den Ruf gur Rreugfahrt erichallen, ber biesmal aber nicht gegen bie Selguten, fondern gegen den driftlichen Staat der Romaer gerichtet war. Seine Bermablung mit Ronftange, bes französischen Königs Tochter, schreckte nicht wenig ben Alerios, ber vergebens sein Berfahren gegen ben-selben ju rechtfertigen suchte und selbst die feindlichen Seeftabte Staliens, freilich umfonft, um Beiftand anrief. Unterbeffen traf man im Reiche alle nothigen Borfehrungen, um der gefürchteten Landung des Sohnes Guiscard's mit Energie entgegenzutreten 50). Im herbst 1105 ward ein Lager bei Theffalonich gebildet; Dyrrhachion, vorausfichtlich bes Feindes nachftes Biel, ward wohl bewacht und ber Sut bee Alerios Romnenos, Brubere bes frubern Statthaltere Joannes, anvertraut; Ifaaf Rontoftephanos burchftreifte mit ber Flotte ber Ryflaben bas abriatifche Deer. Aber fein Angriff auf Brindift Scheiterte; turfifche Rrieger, Die auf ben Schiffen bienten, - wol Betfchenegen ober Stammvermandte murben gefangen und bem Papfte jugefandt, bamit biefer fich felbft überzeuge, wie Alexios mit ben Ungläubigen im Bunde ftehe. Bahrend bie griechischen Schiffe nach Chimara gezogen, lief Boemund mit 230 Fahrzeugen von Bari aus und landete mit einer friege und abenteuerluftigen Armee, in Der allein 5000 Ritter, am 9. Oct. 1107 ju Aulona. Man jog gegen Dyrrhachion; aber bie ftarfen Feftungewerfe tropten ben Belagerern, fodaß Alerios Zeit gewann, fein heer ju concentriren. Um rafcher die Stadt ju nehmen, ließ Boemund feine Flotte, bie hier unnut war, gerftoren und baraus Belagerungsmaschinen bauen, ohne zu bebenken, daß er sich so bie Berbindung mit Italien abschnitt. Un die Mög-lichkeit eines Rudzugs wagte er nicht zu benfen. Aber bas Land ringeum mar muft ober burch Bartthurme ge-

ichust; in ber Festung felbft reichlicher Proviant; bie Belagerung mislang. Unterbeffen rudte Alerios bis Deas bolie (Devol) in Albanien vor, bas ben wichtigften Bag ber Epiros von Mafebonien icheibenben Bergfette bedt. Doch nicht in offener Felbichlacht versuchte er fich mit bem furchtbaren Begner, bei beffen Unblid einft in Conftantinopel bie Raifertochter Unna erbebt mar. Durch binterliftige Intriguen fuchte er ibn ju umgarnen, Distrauen in ihm ju erweden gegen bie eigenen Leute; boch Boemund fpottete ber faiferlichen Bolitif. Rur bag auch ihm ein Ausweg fehlte, um, wie er es munichte, bem Feinde ju begegnen. Die benachbarten Caftelle, felbft Mulona, wo er gelandet, Ranina, Bericho, Betreila, Dibra, bie Baffe Albaniens waren von faiferlichen Truppen befest, die freilich bei ber albanefischen Bevols ferung faum mehr Sympathien befagen, als die madern Normannen. Schiffe aus Italien verforgten biefe eine Beit lang mit Proviant; ale jeboch Diefe Quellen verfiegt, brach Sungerenoth im Lager aus, und Boemund fab sich genothigt, Unterhandlungen mit dem Statthalter anzufnupfen, in Folge deren Alexios ihn einlud, zu ihm nach Deabolis zu fommen, um Frieden zu schließen. Im September 1108 verglichen sich beide; Boemund mußte für sein asiatisches Fürstenthum doch den Lehns eib leiften, fowol bem Raifer, als bem Thronfolger Joannes; er trat einen ganbftrich bort an bie Griechen ab, und empfing bagegen eine Benfion von 14,400 Golds ftuden. Dit ben beiligften Giben befiegelten beibe Theile ben Bund. Boemund felbft fehrte beim nach Stalien; fein Beer blieb ben Binter über in Albanien, von ben Griechen mit allem Rothigen verforgt; im Frubjabre 1109 lofte es fich auf; ein Theil nahm griechifche Dienfte, ein anderer jog nach Berufalem, ein britter in die Beimath. Boemund ruftete bort von Reuem, fei es für Antiochia, fei es gegen Byzang, als ihn ber Tob im Februar 1111 abrief. Sein gleichnamiger Sohn und Rachfolger blieb Bafall ber Griechen, bie feitbem wieberholt in die Gefchide bes occibentalifchen Konigreichs Berufalem eingriffen und fich als geborene Schirmherren ber bortigen Feudalftaaten gerirten. Die Geschichte biefer Beziehungen liegt außerhalb unferes Bereiches; boch fann ich nicht umbin, ichon hier hervorzuheben, daß in Folge berfelben ber Feudalismus fruhzeitig im Reiche felbft Gingang fand. Dan ahmte Die Inveftiturgebrauche bes Abendlandes nach; gang nach den Regeln bes occidentalis ichen Lehnrechts ließen fich bie Raifer von ihren "franfifchen" Bafallen bulbigen; balb wurden felbft im eigents lichen Romaerreiche in gleicher Beife Leben vergeben. Dag biefer morgenlandische Feudalismus nichts Raturwuchfiges war, liegt auf ber Sand; im ichroffften Gegensage ju bem bominirenden Absolutiomus, bem gegenüber bas Individuum feine Geltung hatte, mußte er, wenn er weiter fich ausdehnte, das Althergebrachte überwuchern und einen vollftandigen Berfegungsproces anbahnen, bei bem es einzig fraglich, ob Frembe ober Einheimische ben byzantinischen Roloß gertrummern murben. Rur bie perfonliche Tuchtigfeit ber Romnenen bielt ben Fall bes Reiches auf. Wieberum waren bie ftolgen

Soffnungen ber Rormannen vereitelt worden; Boemund's Leibeserben hatten nicht jugleich bas Erbtheil feines Geiftes und bes Geiftes Guiscard's mit überfommen. In fleinlichen Behben verbluteten fie fich im Drient, mabrend Buiscard's Bruberfohn Roger II. von Sicilien (1101 -1154) bes Saufes Entwurfe fortfeste und gur Reife brachte, die fcwerfte Buchtruthe aus bem Abendlande,

bie im 12. Jahrhundert auf Bygang fiel.

Geit Boemund's Demuthigung ftieg Alerios' Stern von Tag ju Tage. Gine gemeinfam von Benua und Bifa geruftete Flotte, bie angeblich bem beiligen Lanbe helfen follte, in Wahrheit aber gegen die griechifden Infeln und Ruften bestimmt war (1111), richtete wenig aus; Benedig hatte bereits 1108, als Boemund noch brobend vor Dyrrhadion lag, bas alte Bundniß erneuert. Allerios felbft fing an, fich als herrn bes Morgen - und Abendlandes ju fuhlen; gern hatte er die feit Rarl bem Großen ben Romaern entriffene Rrone bes Beftens fich und feinem Saufe wiebergewonnen. Bahrend bes 3n= veftiturftreits, ale bas Concil ju Bienne Seinrich V. mit bem Bann belegt, wandte er fich 1112 an Bapft Bafchalis II. und empfahl Diefem feinen Gohn Joannes für bie weftromifche Rrone 51). Um biefelbe Beit murben Unterhandlungen mit Bifa angefnupft, bamit ber langen Rende ein Ende wurde. Die machfende Macht ber vene= tianifchen Colonie in Conftantinopel, die zweibeutige Rolle, die fie 1108 gespielt, ba fie nicht mit ber frubern Energie Die Raiferlichen gegen Boemund unterflugt, Die Bereftwilligfeit Bifa's, ben von feiner Flotte verübten Schaben ju erfegen, bestimmten ihn 1112 jur Ertheilung eines Sandelsprivilegs, bas fein Gefandter Bafilios Mesimerios bereits im vorhergehenden Jahre angebahnt hatte 52). Alerios gelobte, Die Pifaner in feinem Reiche nicht gu pladen, ihre Bilgerfahrten nicht gu ftoren, bem Ergbischof und Dom Chrengeschente gu fenden. In Conftantinopel follten fie eigenes Quartier und Landungs= flatte, Gige in ber Sophienfirche und im Sippodrom haben; handeln ihre Raufleute mit griechifden, einheimifchen Baaren, fo follen fie bavon nicht hohere Abgaben gahlen, ale bie Griechen felbft, bagegen von allen aus bem Austanbe eingeführten Baaren 4 Procent bes Berthes als Boll erlegen. Go entftanb benn bald neben bem Quartier ber Benetianer auch ein pifanisches in ber Refibeng. Freilich hatte Benedig vor feinen Sandels: concurrenten noch gar Manches voraus, fo bie vollftanbige Bollfreiheit, auf bie man nicht wenig pochte; bagegen rubmten fich bie Bifaner, bag ihnen im Sippobrom vor jenen ber Borrang angewiesen fei, mas bann fpater gu blutigen Reibungen Anlag gab. Un ein bauernb friebliches Rebeneinanberwohnen beiber mar faum gu benfen; aber ichlimm erft murbe bie Sachlage, ale auch bie Gennefen, Die bereits im beiligen Lande große Sanbelsportheile errungen, allen Ernftes barauf bachten, fich gleich jenen in Bygang fest angustebeln und Privilegien au erzielen, welche die hohe, ihren Raufleuten obliegende Bollabgabe von 10 Brocent ermäßigten.

51) L. Tosti, Storia della badia di Monte Cassino. Napoli 1842. 8. Vol. II. p. 33. 52) Heyd a, a. D. p. 24 seq.

Biel ward noch in dem letten Lebensjahre bes Alexios, wie bie Griechen ergablen, megen bes Uebermuthes ber Benetianer Klage geführt, bie, fortwahrend auf ihre bem Reiche gegen Buiscarb geleisteten Dienste pochend, die Bifaner ju unterbruden fuchten. Die Ueppig-

feit bes reichen Sandelsvolfs führte endlich jum Bruch. Alerios I. ftarb 1118; ihm folgte fein Sohn Joans nes (1118-1143), gleich bem Bater flug und rubrig, babei aber liebenswurdig und freimuthig, fodaß felbft allem Bygantinifchen feindliche occidentalifche Schriftfteller ihn ale Mufter von Regententugend preifen - gewiß einer der ebelften Charaftere, Die je auf bem Romaer-throne fagen. Aber wie ce meift bei folchen trefflichen Fürften ber Fall ift, fliegen auch bier die Quellen nur fparlid 53); wo nicht große Rriegeereigniffe vorliegen, ober, ichlimmer noch, innere Birren fich haufen, pflegen Die hiftorifer bes Mittelaltere ju verftummen. Das Reich genoß mahrent feiner 25jahrigen Regierung faft bauernbe Sicherheit; bie Gerben und Ungarn wurden abgewehrt, die Betschenegen, Die gum letten Dal 1122 fich über die Donau gewagt, grundlich vernichtet; fremde Goldner, matebonifche Glamo Bulgaren, Stythen (bier Betidenegen und Rumanen) und Turfen fauberten bas Land von Reinben. Griechenland blubte neu auf und erfreute fich faft unausgefest ber Segnungen bes Friebens. 3m Drient machte Joannes feine Dberlehnsherr= fchaft über bie Feudalftaaten in Syrien mit Energie geltend; fo lange er lebte, galt er ale Schutherr bes beiligen Landes. Rur mit Benebig gerieth er gleich bei feinem Regierungeantritt in Conflict. Der Uebermuth ber Republifaner bestimmte ihn, 1118 die geforberte Bestatigung bes vaterlichen Brivilege su verfagen. Das also ber Lohn für die frühere Silfe, bieß es, und alsbalb machte fich ber fühne Doge Domenico Michieli (1116-1130) in Berfon mit feiner Flotte auf, um bie Undankbaren ju guchtigen und bie Erneuerung bee Bris vilege ju erzwingen. Gine Rreugfahrt gab ben Bormand su ausgebehnten Ruftungen. Schon unterwegs warb 1122 Kerthra belagert; aber bie Flotte warb nach Balaftina abgerufen, wo fie im Berein mit ben Bi-fanern Throe 1123 einnahm; ein Drittel ber Stabt und wichtige Sandelsprivilegien wurden ber Republif zu Theil. Der Rachefrieg gegen Byzanz war nur aufgeichoben. Schon batten alle venetianischen Sanbeleleute Befehl erhalten, bas Reich ju raumen, in bem ihrer fürber fein Schut barre; alle commerciellen Begiehungen waren abgeschnitten. Beimfehrend von Balaftina, manbte fich Michieli zunächst gegen Rhodos; Berweigerung des Broviants gab das Signal zum Angriff und zur Plunsberung der Stadt 54). Ein Bersuch auf Euboa scheiterte; bagegen ward Chios erobert und jum Binterquartier

<sup>53)</sup> Bergl. auch Burfian, Ueber ein Lobgebicht auf ben Raifer Johannes II. Romnenos, in ben Berichten ber fachf. Befell: scalet Johannes II. Kommende, in den Bertaften der lacht, Geleti-fchaft der Wissenschaften, philolog. shistor. Classe; vom 12. Der. 1860. S. 18 fg. 54) Chronicon Altinate im Archivio storico italiano. Vol. VIII. p. 154; Andr. Dandolo bei Muratori XII. p. 170; Fulcher. Carnotens. cap. LII bei Bongars, Gesta Dei per Francos. Vol. I. p. 431; Cinnamus p. 281.

(1124-1125) beftimmt, von bem aus Lesbos, Samos, Baros, Andros, wol auch bie übrigen Infeln bes Dobefanefos gebranbichatt murben. 3m Frühling 1125 traf Methone ein gleiches Loos; erft als im folgenden Jahre auch Rephalenia erobert marb, bequemte fich ber Raifer gur Radgiebigfeit und bestätigte im August (1126) bas paterliche Chryfobull 55). Die alten Begiehungen murben erneuert, Die Benetianer blieben Berbunbete bes Reiches, und bald wimmelte es in ber Sauptftabt wieber von italienischen Raufleuten. Much auf Lemnos verfehrten balb viele Benetianer; ber bortige Erzbischof Michael fchenfte im Juli 1136 66) ber Rapelle bes heiligen Bla= fios in Roffinos bem Rlofter G. Giorgio maggiore, in ber Michieli — "terror Graecorum jacet hic et laus Venetorum" — seine Ruhestätte gefunden. Dasselbe Rlofter befaß 1145 67) eine Rirche gleichen Ramens in Rhabestos, 1157 erwarb es ebenda burch Gefchent bes Sugo, Abte von Sta. Maria in Abrianopel, auch eines Lateiners, die bisher diefem unterworfene Rirche ber Maria, bie außerhalb ber Stabt unweit bes Baarenlagers in der Frankenstraße "ruga Francigenarum" lag. Der Kirche des heiligen Marcus ", de embolis," wol der Hauptfirche der Benetianer in der Residenz, überließ 1150 Stefano Capello 58) an Pfandes Statt, bann burch Rauf feine Landereien in Salmyros am pagafaifchen Golfe, bie er von bem Griechen Ricola Billari gefauft; unter ben bortigen Ginwohnern wird ein Bonifacio Betani genannt, offenbar ein Benetianer, wol ein naber Bermandter bes Natale Betani (aus bem Begirfe von S. Raffaello in Benedig), ber gleichfalls in Armyros 1156 ber bortigen venetianischen Rirche S. Giorgio ein Saus verlieh. Go finden wir die Benetianer auch in ben Provingen bes Reiches überall anfaffig, unter einander und mit ber Baterftabt ftete in engfter Berbinbung. Die Pifaner hatten 1137 ben alten Bund mit Joannes erneuert und die fur ihren Dom bestimmten Ehrengeschenfe erhalten; Die Genuesen allein waren noch immer von ben alten hohen Abgaben bedrudt; eine Befanbtichaft, bie wol wegen Ermäßigung berfelben 1142 gen Antiochia jum Raifer ging, blieb allem Anschein nach erfolglos; erft unter Joannes' Rachfolger Manuel I. murben auch fie ine Reich, in ben bygantinifchen Staates verband recipirt. Rach Joannes' im April 1143 erfolg= tem Tobe beftieg biefer ben Thron (1143-1180), muthig, mader, gefchidt, hoch gebilbet, wie biefer, boch oft tollfuhn, friegeluftig, bem Bergnugen frohnend, bie verborbenen Sitten nicht beffernd, umgeben von einem burch und burch faulen Sofftaate und von Bermanbten, bei benen felbit Die ichandlichften Berbrechen gegen Die Gitte nur ale Rinberfpiel galten. Roch bielt feine Energie ben Staat aufrecht; ale er abtrat, brach Alles unaufhaltfam aufammen, obne baß er ale forgfamer Regent feines Bolfes bem brobenben Berberben irgendwie vorgebaut batte. Aber freilich maren ichon feine erften Regierunge=

jahre burch einen blutigen Geefrieg bezeichnet, ber biesmal bem Beloponnefos und Sellas ben empfindlichften Schlag verfegen follte. Roger II. erfchien, um Buiscarb's und Boemund's Erbichaft ju forbern. Er hatte 1127 Apulien mit Sicilien vereint und balb barauf ben Ronigetitel angenommen, ben ihm Bapft Anaflet II. 1130 bestätigte. Dit Manuel, ber im Rufe ftand, bem occidentalifden Ritterthum bold ju fein, felbft mehr, ale ben echten Bygantinern gefiel, hatte er anfanglich in gutem Ginvernehmen geftanben, ja fogar um eine faiferliche Pringeffin für feinen Gohn Bilhelm geworben. Allein die Unterhandlungen gerichlugen fich; Die griechis ichen Gefandten, bestochen burch Roger, follen angeblich 59) ju viel versprochen haben; genug, Manuel, emport über Roger's Forberungen, erflarte ben Bertrag für ungultig. Das reigte Roger aufe Mengerfte, er fühlte fich in feiner Ehre verlett und ruftete jum Rachefriege. Bahrend alle Truppen bes Reiche im Rorden concentrirt waren, um bas neue Kreugheer, bas gegen Bygang fich heranwalgte, gu übermachen, landete 1147 eine nor= mannifche Flotte von 60 Schiffen auf Rerfpra 60) und ward von der dortigen Bevolferung, die furchtbar unter bem Steuerbrude ber Bugantiner ju leiben hatte, mit Freuden begrüßt. Auf ihre Ginladung ward die Burg mit 1000 Reifigen befest; bann umfegelte ber Großabmiral Georg von Antiochia, ein Grieche, ben Belos ponnefos und griff bie fefte Freiftadt Monembafia an, ward aber von ben Burgern mit Berluft gurudgeworfen und genothigt, fich nach bem Cap Malea zu wenden. Bon ba aus branbichapte er junachft bie Beftfufte Griechenlands, Afarnanien - namentlich Arta - und Aetolien, lief bann in ben Meerbufen von Korinth ein und begann feine Operationen gegen bas Binnenland von bem fichern Safen von Rriffa aus. Gin Corps ward birect gegen Theben abgefandt, bas feit alten Beiten in bem Rufe ftand, unermefliche Reichthumer gu bergen. Biderftandelos fielen bie offenen Landftabte; Theben felbft verfuchte feine Behr; Reichthum hatte bie frubere Mannhaftigfeit erftidt. Gine entfepliche Blunberung erfolgte; Golb, Silber, Ebelfteine, felbft Rirchengut ward fortgefchleppt, Barenlager und Privathaufer geleert; bann mußten noch alle Burger, im Buggemande, einen Gib leiften, bag fie Richts von ihren Schagen verhehlt. Tropbem murbe neben Diefer Beute eine Menge Manner und Beiber fortgeführt; lettere maren berühmt ob ihrer Befchidlichfeit in ber Geibenweberei, ebenfo bie von Rorinth, bas noch, immer ein Sauptftapelplag zwifden Europa und Afien, gleichfalls fur unendlich reich galt. Die Rormannenflotte batte ber Stadt und bem Bolfe gleiches Loos, wie ben Thebanern, bestimmt. Die untere Stadt und bie Safen waren von aller Befagung ents blogt, aber burch bas fefte, unzugangliche, mit Baffer

<sup>55)</sup> Tafel und Thomas I. S. 95. 56) Gbenba L. S. 98. 57) Cbenba I. S. 108. 107. 187. 58) Gbenba L. S. 125. 127. 183. 136.

<sup>59)</sup> Cinnamus III, 2. p. 91 seq.; Nicetas Choniata p. 96 seq. 60) Ein Denfstein bort zur Erinnerung an die Bestegung der Normannen durch Manuel (Boeckh, C. I. n. 8733) ift fichereine Fiction Marmora's, wie Mustoridi (Delle cose Corciresi. Vol. I. Corfu 1848. 4. p. 232) nachweist.

reichlich versebene Afroforinih gebedt, in bem Stabt- und Landvolf ein ficheres Afpl gu finden hoffte. Als aber Georg von Antiochia in Lechaon erschien, capitulirte ber feige Befehlohaber Nifephoros Raluphes fofort; er hatte, wie Beorg, ber fonft ben Angriff gegen die breifachen Mauern fcheute, verwundert ausrief, ben Duth eines Beibes. Gold und Gilber, angesehene Manner, eble Beiber und funftverftanbige Arbeiter murben auf bie Flotte gebracht; felbft die Reliquien bes heiligen Theo= boros murben nicht verschont. Auch Guboa marb geplunbert; nach Otto von Freifing 61) felbft Athen, mas indeffen unwahrscheinlich, ba bie Bygantiner bavon Richts erwähnen. Triumphirend fehrte Die Flotte von ihrem Blunberungezuge nach Palermo beim 62). Bon ber reichen Siegesbeute ftiftete Georg eine Brude bei Ba-Iermo, bie noch beute nach ihm Bonte bell' Ummiraglio beißt; auch bie von ihm bort gegrundete Rirche la Martorana ward wol ebenbaher botirt. Roger aber, in jeber Beife auf Sebung bes Boblftanbes feines Reiches bebacht, fiebelte bie griechischen Seidenweber in Balermo an und ließ burch fie bie bisher geheim gehaltene Kunft feinen gandeleuten lehren; balb fonnte Sicilien barin mit dem Drient concurriren, jumal in dem 1158 abgefoloffenen Frieden biefe Befangenen nicht reclamirt

Run begann eine lange eilfjahrige Febbe gwifden Byzantinern und Normannen, bie aber nur Rerfyra berubrte, ben einzigen Bunft im Reiche, auf bem bie Gieger feften guß gefaßt hatten. Durch bie Rreugfahrer beicaftigt, burch Blunberungeguge ber Betfchenegen in Bulgarien aufgehalten, batte Manuel erft 1148 gur Gegenwehr ruften fonnen. Wieber waren beshalb mit ben Benetianern Unterhandlungen angefnupft worben, bie gern bereit ju helfen gegen neue Privilegien, jumal ba Roger fcon fruber ihnen Guter entriffen. 3m Marg 1148 63) ward ihnen, ba fie gelobten, bem Reiche bis Ende Ceptember mit ihrer Flotte ju bienen, burch ein Chryfobull eine ansehnliche Erweiterung ihres Quartiere in Conftantinopel verheißen; nach Erfüllung ihrer Bufage wurben bann im October 64) bie frubern Brivilegien bestätigt und die Bollfreiheit ausbrudlich auch auf Rypros und Rreta ausgebehnt. Die gemeinsame Operation ber Grieden und Benetianer war indeffen wenig gludlich. Der Angriff gegen Rerfpra gu Land und Meer fcheiterte an ber Festigfeit ber Burg und ber tapfern Gegenwehr ber Befatung; ber griechische Großabmiral Stephanos Rontoftephanos fiel beim Sturme; ein von Aruchos (aus türfifdem Stamme) und ben Brubern Betraliphas (Rachfommen jenes Frangofen Bierre b'Aulps) gemachter Berfuch, mit Silfe von Leitern bas Caftell zu erflimmen, mislang gleichfalls. Dazu fam ein Streit zwifden ben Griechen und ben auf Erfolge gur Gee übermuthigen Benetianern; beiben Theilen murben befonbere Pofitionen

jugewiesen; aber bie Sanbel mehrten fich. Die Benetias ner hohnten burch eine fonobe Dasterabe ihren faiferlichen Berbundeten und verbrannten fogar griechische Schiffe; endlich trennten fie fich gang von biefem und fcoffen 1154 mit Roger's Rachfolger, Wilhelm I. (1154-1166), ihren Frieden. Auch Manuel, beffen Schiffe mittlerweile gegen Sicilien gezogen, mabrent bie normannifche Flotte por ben Mauern Conftantinopels erichien und bas gegenüberliegende Damalis plunderte, ging 1154 einen Waffenftillftand mit bem Erbfeinbe ein, ber aber ichon nach einem Jahre wieder gebrochen murbe. Offenbar hatte Manuel bamit nur Beit ju neuen Ruftungen gewinnen wollen. Da bie Benetianer fich ale un= guverläffig bewiefen, obgleich in bem letten Chryfobull ihre Coloniften verpflichtet maren, bem Raifer Treue gu geloben, fnupfte er 1155 Unterhandlungen mit Genua an 66). Seine Gefandten Michael Balaologos und Demetrios Mafrembolitis bearbeiteten die Genuefen gegen bie Normannen und Benedig; letterer verhieß ihnen einen Sandelefit in bem frantischen Stadttheile Conftantino: pele, Schut und billige Juftig im Reiche, verhieß Geschenke und gleiche Rechte mit Bifa, also Berabsehung des Bolles von 10 auf 4 Procent. Dagegen follte Genua fich verpflichten, feinen Anschlag gegen bas Reich zu begunftigen, vielmehr bemfelben in treuer Bunbesgenoffenfchaft ju helfen. Es war bas nur ber Entwurf eines Bertrage; zu weitern Berhandlungen begab fich 1157 Amico Da Murta nach Bygang; er erbat für feine Landsleute einen Blat amifchen bem Quartier Benedige und bem Balafte bes Despoten Konftantinos Angelos. Bahrscheinlich murbe ber Bertrag alebalb ratificirt; benn wenige Jahre fpater finden wir bereits eine genuefische Colonie in Conftantinopel angefiebelt. Schon 1155 war ber Rormannenfrieg aufe Reue ausgebrochen. Ancona follte gewonnen werben, bamit bie faiferliche Flotte auf italienischem Boben einen feften Stuppunft batte; aber Benedig vereitelte biesmal bas weitere Borichreiten ber Griechen, Die 1158 endlich mit Bilhelm I. Frieden fchloffen und im Befige von Rertyra, bas fie fcon 1154 wiedererlangt, blieben. Als Manuel bann 1166 gegen Wilhelm's Nachfolger, Wilhelm II. (1166-1189), neue Rüftungen traf, blieb Benedig gleichfalls neutral oder neigte fich offen gu letterem bin, ber gleich feinem Bater ber Republit auf ber blubenden Infel manche Sandelsvortheile eingeraumt hatte. Das alte Freundschaftsband swifden Bygang und Benedig loderte fich taglich mehr. Gemeinfamer Saß gegen Friedrich Barbaroffa genügte nicht, um daffelbe bauernb gu fitten. "Der Uebermuth" ber Sanbeleleute reigte endlich ben Raifer aufe Meußerfte; er entichloß fich ju einem Gewaltftreiche gegen die Colonie in Bygang. Gine Rotte Befindel 60), barunter wol auch Benetianer, griff 1170 bas Quartier ber Benuefen an und gerftorte beren Saufer. Der Raifer, ber wol felbft jene gebungen, befahl Berftellung bes

<sup>61)</sup> I, 33 bei Muratori VI. p. 668. 62) Angeblich sollen unterwegs 19 Schiffe von ben Griechen und Benetianern gefapert sein; boch ist Dandolo's Angabe barüber (a. a. D. XII. p. 282) gewiß irrig. 63) Tafel und Thomas I. S. 109. 64) Ebenba I. S. 113.

<sup>65)</sup> Heyd a. a. D. p. 33 seq. 66) Ich folge hier Heyd a. a. D. p. 40 seq., ber mir bas Richtige getroffen zu haben scheint.

Demolirten und Schabenerfat; alle Schuld warb, obgleich bie Benuefen felbit es fpater officiell ableugneten, auf bie venetianifche Colonie gefchoben. Diefelbe galt für unendlich reich; Manuel aber brauchte Gelo, ba fortmabrenbe Rriege und tie Berichwendung bes Sofes Alles, mas die fdweren Auflagen einbrachten, und noch mehr verschlangen. Der Doge Bitale Michieli, ohnebin gereigt, griff ju Retorfionen; er unterfagte ben Berfehr mit bem Romaerreich. Manuel's Gefanbte fuchten ihn zu befchwichtigen; fie baten fchlau um Aufhebung bes Berbots, verfprachen, bie Benetianer follten in 3u= funft alleinige herren bes griechifden Sanbels fein und luben fie ein, ihr "Gelb" mitgubringen. Dichielt, arglos, ftimmte ju; mit zwei Gefandten gingen 20,000 Benerianer ins Reich, wohl mit Gold, boch auch mit Baffen verfeben. Ploglich erging am 12. Marg 1171 ein faiferliches Ebict, alle Benetianer im Lande gefangen gu fegen und ihre Schape gu confisciren. Unverfaumt folgte bie Ausführung; in der Sauptstadt allein murben 10,000 verhaftet; ba bie Rerfer nicht ausreichten, mußten fie theilmeife in Rlofter untergebracht werben; nur wenige entflohen, fo einzelne aus Salmyros. Die hinterliftige Treulofigfeit bes fonft als ritterlich gepriefenen Manuel emporte gang Benedig. Im erften Augenblide ber Bestürzung wollte man Gesandte schicken; boch balb übers wog ber Racheburft; Krieg war bie allgemeine Lofung. Da fammtliche venetianische Schiffe im Reiche fequestrirt waren, mußte erft mit Silfe einer 3mangeanleihe eine neue Flotte gefchaffen werben. Bald lagen, ba auch Istrien und Dalmatien ruftig zugriffen, 100 Galeeren und 20 Transportschiffe segelsertig. Alsbald 67) ging es gegen die griechischen Kuften und Inseln; man belagerte Euboa, brannte einen Theil ber Sauptstadt nieder und occupirte Chios; Die Raiferlichen unter bem Abmiral Undronifos Rontoftephanos fahndeten vergeblich bei Da= lea auf ben Feind. Daneben ward in Conftantinopel noch verhandelt 68), bis endlich Seuchen, Folge vergifte-ten Baffers "und Beines," wie die Benetianer flagten, zur Raumung von Chios nothigten. Sie fegelten von ba nach Lesbos, Lemnos, Sfyros und Oftern 1172 beim; ber ungludliche Doge, ber ben Racheplan nur unvoll-fommen ausgeführt, fiel bort alsbald burch Meuchel-mord. Run gab Manuel, ber noch furz zuvor gedroht, Benedig ju vernichten, eitle Berfprechungen; ba aber bie Befangenen nicht freigelaffen wurden, blieb ber Sandel nach wie vor gehemmt. Benedig hehte Die Gerben jum Rampfe gegen bas Reich, ließ feine Flotte ju Raifer Friedrich ftogen, ber bas griechenfreundliche Uncona 1174 befturmte, und fchlog 1175 69) ein Schus und Erugbundniß mit den Rormannen, in bem ausbrudlich Das nuel's Freunde ale gemeinfame Feinde bezeichnet murben. Da enblich gab Manuel nach, jumal ba auch bie Bifaner Diene machten, gegen bas Reich vorzugeben; er gelobte, bie geforberte Entichabigungsfumme von 11/2 Million Dufaten ratenweise zu gablen und in Bufunft treu an ben verbrieften Brivilegien feftzuhalten. Dit Bifa hatte ichon 1162 ein Conflict in naber Ausficht geftanden. 218 bamale nach 50 Jahren ber Sanbeles vertrag von 1112 erneuert werden follte, verlangte Das nuel einen Gib, Raifer Friedrich I. in feiner Beife gegen Bugang Beiftand gu leiften. Die Bifaner jedoch, treu ihrem alten Berbundeten, verweigerten ihn und murben beshalb aus ber Stadt verwiefen. Freilich hatten auch fte fich einen groben Ercef ju Schulden fommen laffen. Uralte Feinde bes papftlich gefinnten Genua, hatten fie Die ligurifchen Sandelsconcurrenten, Die neuerdings fich neben ihnen in ber Sauptftabt eingeniftet, vielfach geplactt. Endlich hatten ihre Colonisten baselbft, 1000 an ber 3ahl, einen Angriff gegen bie bort lebenben 300 Benuefen verfucht und, abgeschlagen, benfelben am folgenden Tage mit Benetianern und griechischem Gefindel wiederholt. Die Benuefen mußten weichen; Der Gohn bes angefehenen Ottone Ruffo blieb im Scharmugel; bas Baarenlager ward geplundert und reiche Beute gemacht. In Folge biefes Gewaltstreiches raumten die Genuesen bas Land, beffen Berricher ihrer Berfon und ihrem Eigenthum feine Sicherheit bot und nicht baran bachte, den von Mafrem= bolitis vorgeschlagenen Bertrag ju erfüllen. Erft 1170 ericbien ihr fruberer Unterhandler ba Murta aufe Reue in Conftantinopel, Schabenerfas ward geleiftet, boch nicht ohne daß die Bygantiner fich babei, wie oft fcon, einen Betrug mit falicher Dunge erlaubt batten. Gie erbielten ein Quartier unterhalb ber Stadt, gunachft ben anbern frantifchen Emporien am Ranbe bes golbenen Sornes, nebft Landungsplat und Rirde; bie Bolle murben geregelt und freier Sandel im gangen Reiche verheißen, nur nicht nach Rufija und Matracha (Tamatarcha, Tmutorafan) am fcmargen Deere. Lettere Blage maren ba= male in ruffifcher Sand; erft fpater bahnte fich Genua, bem faft ber gange Bontos Gurinos offen ftanb, babin ben Weg und grundete ebendort feine blubende Colonie Raffa. Die Benuesen gelobten bagegen, Die faiferliche Flotte ju fchirmen; ihren Colonisten ward gestattet, gegen Gold auf berfelben ju bienen. Detaillirte Auseinandersetzungen wegen bes Quartiere in Conftantinopel fanden 1175 ftatt, ba Manuel zugleich mit Benedig Frieden ichlog und die Pifaner wieder in die Sauptstadt aufnahm. Lettere hatten nie gang bas Reich verlaffen; 1162 hatten fie ein Quartier gegenüber berfelben bejogen, bann 1172 megen Rudfehr erhanbelt; ba aber ber Raifer nach wie vor forberte, baß alle pifanifchen Coloniften ihm ben Gib ber Treue leiften, b. h. gleich ben venetianischen Burgenfes in eine Art Lebensverband gum Reiche treten follten, verzögerte fich ber Abichluß ber Berhandlungen, bis endlich 1175 ein neues Chrofobull ben Bifanern bas alte Quartier nebft feinen ganbungsplagen bestätigte. Seitbem muche bie Angahl ber 3taliener in Bnjang von Jahr ju Jahr, fodaß fich bies felbe im Anfange ber achtziger Jahre auf über 60,000

<sup>67)</sup> Chron. Altinate a. a. D. p. 165; Marco ebenba p. 261; Dandolo XII. p. 294; Cinnamus VI, 10. p. 283; Nicetas Chober bort geblenbet fein foll. 3ch fomme auf bies vielbeftrittene Factum weiter unten gurud. 69) Tafel und Thomas a. a. D. I. S. 172.

belief, von benen ohne 3weifel bie große Mehrgahl Be-

Erop aller Reibungen, bie gwifden Manuel und ben Occidentalen ftattfanden, galt ber Raifer nach wie por fur einen ausschweifenden Freund franfifchen Befens. Die Energie, Die Ritterlichfeit, Die Treue bes Bolfes gefiel ihm; fie bilbeten einen erfreulichen Contraft gu ber Beigheit ber Romaer, fur Die fremde Goldner, Franken ober Barbaren, ihr Blut verfprigten, ju ber Gervilitat bes Rlerus, ju ber verschmitten Treulofigfeit ber Schrangen und bes Bobels. Daber mablte er mol auch feine beiben Battinnen aus bem Beften, Die erfte, Bertha (ober Brene, wie fie bie Griechen nannten), eine Tochter bes Grafen Gerhard von Sulgbach und Schwägerin Ronrad's III., Die zweite, Maria von Antiochia, Tochter bes Raimund von Poitiers und der Konftange von Sauteville, Boemund's Urenfelin. Go mifchte fich bas Blut ber uralten Feinde; aber auch biefe Berbindung gebieh feinem von beiben Theilen gum Glud. Die faiferliche Bratenfion auf Antiochien, fein Bafallenland, führte ju ungludlicher Ginmifchung in Die Ungelegenheiten Balaftina's, bis bie Schlacht von Myriofephalon 1176 ben Berluft Rleinafiens befiegelte, bie Gelgutenherrichaft bort Dauernd befeftigte. Die Erpedition gegen Megypten, ju ber — was uns hier einzig intereffirt — Dyrrhachion, b. h. wol bas Thema bes Namens 10, Euboa 6 Galeeren ftellte 70), blieb gleichfalls erfolglos. Gerbifch= balmatinifche und ungarifche Rriege fullen ben Reft feiner Regierung. Gein überfeines biplomatifches Berhalten gegenüber ben Führern bes zweiten Rreuzzuge zu prufen, ift hier nicht die Stelle 71); gewiß aber ift, baß einerfeits bie Bermogenheit ber frantischen Berricher, anbererfeits ber Stolg Manuel's, ber auch über Raifer und Ronige bes Beftens, wie fein Großvater über die Bergoge, Grafen und herren, fein uraltes Dberhoheitsrecht gern geltend gemacht hatte, ju bem Dislingen ber Unterwerfung am meisten mitwirfte. Sochst bedenflich nur war es, daß gerade zu berselben Zeit, als Roger's Flotte den Beloponnesos heimsuchte, Bischof Gottfried von Langres seinen Ronig bestürmte, bas fegerifche Conftantinopel angugreis fen und zu vertilgen, ba, fo lange bas Romaerreich beftebe, Chrifti Rreug und Grab gefahrbet, fobalb baffelbe gertrummert, bas argfte Sindernis, bas ber Befreiung bee heiligen Landes im Wege ftehe, weggeraumt fei. Doch Konig Ludwig VII. blieb bem Gelubbe, nur gegen ben Islam zu fampfen, getreuer, als fein geiftlicher Rathgeber wunschte, und fo ward ber Tag noch uber ein balb Jahrhundert hinausgeschoben, an bem nach ber uralten Prophezeiung bie Gallier Bygang vergewaltigen wurden. Manuel jog es noch vor, mit ben Frankenfürften in friedlichem Einverftandniß ju leben; feine Sochter erfter Che, Maria, ward, 30 Jahre alt, 1178 an ben 17jabrigen ritterlichen Martgrafen Rainerio von Montferrat vermablt; letterer empfing ben Cafarentitel, nach fpateren Quellen, die wol feines Bruders Bonifacio

gebachten, auch bas Ronigreich Theffalonich. Den Thronfolger Alexios (aus zweiter Che) vermahlte er in berfelben Beit mit Agnes (griechisch Anna), Ludwig's VII. von Franfreid Tochter, und ließ beiben die Saiferfrone auffegen. Aber noch ehe er ben Gohn, einen Anaben, in Die tiefften Beheimniffe feiner Bolitif eingeweiht, ftarb er am 24. Gept. 1180; feine Bitme ging ins Rlofter. Run ftritten übermuthige Grafen und berrichfüchtige Sippen barüber, wer bie Bormunbichaft über ben 13jabrigen Alerios II. (1180-1184) führen folle; Die Franfen mifchten fich ein, inbem fie ben Abfommling Boemund's als einen ber Ihrigen anfahen. Allein balb genug brach bie lange verhaltene Buth gegen ben frankifchen Ginfluß, gegen bas Liebaugeln mit bem Occibent bervor; Die echt bygantinische Bartei erhob ben Andronifos Romnenos, einen Entel Alerios' I., Sohn bes Gebaftofrator 3faaf, erft jum Mitregenten (1183), bann, nachbem Alerios 1184 auf bes Bormunde Befehl ftrangulirt morben, jum Raifer (1184-1185), und alebald erfolgte bie fchrofffte Reaction gegen bas in Bygang angefiebelte, bas Reich aussaugende Lateinervolf. 218 1182 ber Protofevaftos Alerios Romnenos, ber bis babin für feinen faiferlichen Bermandten regierte, von Andronifos bebroht war, hatten die Franfen in ber Sauptftabt ein gewaltiges Beer gur Bertheibigung geftellt; ber Regent, hieß es bei ben fanatifirten Bygantinern, habe feinen alten Gunftlingen verfprochen, baß die Stadt ihnen gur Blunderung offen fteben, die Griechen ihre Anechte mer-ben follten. Und die Griechen gingen fofort zu bem Bratenbenten über; ein furchtbares Gemegel traf bie Colonie. Beiber und Rinder, Geiftliche und Donche, felbft bie Rranfen im Johanneshofpital wurden niebergemacht, viele andere ale Sflaven an bie Doslemim verfauft; die gandungsftatte geplunbert, Saufer und Rirchen verbraunt. Das wehrlofe Bolf ging in biefem Blutbab ju Grunde, mahrend bie maffenfahige Dannfchaft fich auf Die Flotte rettete und von berfelben aus bie Ufer bes Bosporos und bie Propontis plunberte, griedifche Rirden und Rlofter beraubte und blutige Rache an bem Feinde übte. Much die Infeln bes ageischen Deeres und Theffalonich wurden heimgefucht 72). Daß diefes Greig-niß lahmend auf den Sandel wirfte, ift flar; die Genuefen und Bifaner namentlich arbeiteten fortmabrend baran, ein Bundniß gegen ben Tyrannen ju Stande ju bringen und biefen gu fturgen 73). Dagegen blieben von ben Benetianern wol noch manche in Conftantinopel gurud, wie denn Domenico Jubiano im Februar 1183 74) dem Batriarden von Grabo fur fein dort gelegenes Grund= ftud Bine verfprad, falle buffelbe nicht, wie freilich aus-

<sup>70)</sup> Nicetas Choniata p. 208. 71) Bergl. B. Rugler, Studien jur Geschichte bes zweiten Kreuzzuge. Stuttgart 1866. 8.

<sup>72)</sup> Guilelm. Tyrius Lib. XXII. cap. 12—13 im Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux. Tom. I, 2. Paris 1844. fol. p. 1082—1086, Nicet. Choniata p. 323 seq.; Eustathii Opuscula ed. Tafel (Francofurti ad Moenum 1832. 4.) p. 284; Tafel, Renmenen unb Normannen. Ulm 1852. 8. ©. 126. 73) Tafel a. a. D. ©. 117—119. 74) Tafel und Thomas a. a. D. I. ©. 177. Undere Zinsgelödniffe von 1184, 3. von Orso und Econardo Lift bei Flam. Cornelius, Ecclesiae Venetae. Tom. III. Venetiis 1749. 4. p. 13.

brudlich hinzugefügt ift, burch Brand ober Gewaltthat bes Raifers zu Schaben fomme.

In Andronifos, ber ichon bejahrt mar, ale er ben Raiferthron bestieg, hat man oft einen Regenerator bes Reiches erfennen wollen. Gin Buftling von Jugend auf, in Seuchlerfunften geubt, muthete er thrannifch gegen bie machtige Beamtenariftofratie und bie Großen bes Reiches, Die er maffenweise hinrichten ließ. Richt gu leugnen ift allerdinge, bag er Manches that, um bie materiellen Intereffen, Die unter ber letten Regierung arg vernachläffigt waren, wieder gu heben, bag er ben Erpreffungen ber Finangbeamten eifrig gu fteuern fuchte und burch Berponung bes Stranbrechts bas Eigenthum Frember im Reiche ficher ftellte. Aber trop alle bem hat feine furge Regierung nur bagu beigetragen , ben völligen Ruin bes Reichs herbeiguführen. Unter ihm begann bie Berfegung, die bald unter elend verächtlichen Rachfolgern ihren Sohepunft erreichte, mit ber Abtrennung von Ropros 1184 76). 3faaf Romnenos - fo genannt nach feiner Mutter, einer Enfelin bes Raifere Johann, von vaterlicher Geite wol bem Saufe Dufas entfproffen - mar unter Manuel Statthalter von Armenien und Tarfos gewesen, bort in bie Sande ber Saragenen gefallen und im Kerfer gehalten worden, bis ihn nach Manuel's Tode bie Johanniter auslöften. Auf Berwendung seiner Ber-wandten, Konstantinos Mafrodufas und Andronisos Dufas, hatte er vom Raifer Andronifos bie Erlaubniß gur Beimfehr erhalten, bann aber Truppen gefammelt und fich nach Rypros begeben, wo er ber Bevolferung burch gefälschte Briefe einrebete, ber Raifer habe ihn gum Ratapan ber Infel ernannt. Balb erflatte er fich für unabhängig, befestigte seine Stellung durch Unters brüdung der Bevölkerung, Consiscationen, Bermehrung seines Heeres und Bund mit den Moslemim, und nahm endlich 1184 fogar ben Raifertitel an. Mit bem Rors mannen Wilhelm verbundet, ber eine Flotte unter bem Großabmiral Margaritone von Brinbift fandte, fcblug er 1186 bie bygantinifche Flotte gurud, die ihn aus bem angemaßten Befit vertreiben follte. Aber übermuthig und gewaltfam gegen andere Lateiner, erlag er 1191 ber Rache Richard's I. von England, ber Die Infel gunachft an bie Tempelherren verfaufte; von ihnen ging fie balb (1192) auf ben Er-Ronig von Berufalent, Buibo von Lufignan, über, beffen Befchlecht bie Rrone von Rypros bis 1489 trug. Wir haben bier nur biefe erfte Abtrennung eines uralten Bestandtheiles bes Romaerreiche, Die Umwandlung bes "Raiferreichs Ropros" in einen occibentalifchen Reubalftaat ju regiftriren; eine fpecielle Gefchichte bes frantischen Ronigreiche gehort nicht hierher. Unleugbar aber ift es, daß die Entwidelung bes Lebenswefens im Griechenreiche burch biefes folgenschwere Greignis, Borbote vollständiger Fendalistrung, betrachtlich geforbert ward, und bag bie Occibentalen, die bereits im letten Regierungsjahre bes Andronifos im Westen bes Reichs feften Fuß gefaßt, nun auch vom Guben ber energifch an Bertrummerung bes bygantinifden Abfolutismus mitarbeiten fonnten. Die feften Riederlaffungen im Beften, beren ich eben gebacht, batiren von bem letten Dormannenfriege gegen Bygang, ben wenigftens theilweife und Bifchof Euftathios von Theffalonich 76) mit betails lirtefter Musführlichfeit geschilbert hat. Ronig Bilhelm II. hatte ben alten Saß feines Bolfes gegen Bygang geerbt. Bei ber allgemeinen Ungufriedenheit, Die Des Raifers thrannisches Gebahren im Reiche erregt, bei bem Saffe, ben bie italienischen Sanbelsleute feit ber Degelei von 1182, welche ihm ben Weg jum Throne gebahnt, begten, ließ fich hoffen, daß biesmal ein gludlicheres Refultat ergielt werben fonne, ale bisher. Gin Grofneffe Das nuel's, Alexios, ber vor Andronifos' Meuchlern bie Flucht nach Sicilien genommen, ward ale Rronpratenbent vorgeschoben; zahlreiche byzantinische Flüchtlinge, Die eben bort ein Afpl gefunden, ftachelten jum Rachefriege. Balb waren Flotte und heer geruftet, letteres unter bem Befehle ber Grafen Riccarbo von Acerra und Alboino, erftere von Tancred, bes Ronigs Reffen und prafumtiven Erben, und Margaritone befehligt. Man jog gegen ben gewohnten Landungsplat Dyrrhachion und nahm ihn ohne Muhe; die Erpreffungen, welche ber lette Statt= halter Romanos 77), bes Kaifers Schwiegersohn, bort verübt, hatten bas Bolf erbittert; die Stadt ward theilweise verbrannt. Joannes Branas, ber mit einem schwachen Seere fie vertheibigen follte, ergab fich ben Normannen, da er Gegenwehr für unmöglich hielt und lieber den Feinden des Reichs, als dem blutgierigen Raiser in die Hand fallen wollte. Run trennten sich Landheer und Flotte; ersteres zog direct durch Albanien auf Theffalonich; letteres bemeifterte fich ber Infeln bes ionischen Meeres, umsegelte ben Peloponnesos und erschien am 15. Aug. 1185 gleichfalls vor Theffalonich. Raiser Andronisos, obichon ihm längst Kunde von diesen Ruftungen geworben, regte fich faum; ber Rame bes Mannes, ber ihn fturgen murbe, follte nach einer Brophezeiung mit einem 3 anfangen; folglich war ber Rors manne Bilhelm nicht ju fürchten. Doch erhielt ber zweite Cohn bes Andronifos, Joannes, ben ber Bater jum Raifer und Mitregenten ernannt, Befehl, bie Stadt ju entfegen; ber Gouverneur, David Romnenos, ber fich bisher nicht unfahig erwiesen, hatte gelobt, biefelbe bis aufe Meußerfte gu vertheidigen. Aber er hielt fein Bort schlecht; er erwies fich ale völlig untauglich. Ward einmal ein Feind gefangen ober ein Bferd erbeutet, fo gingen prablerifche Ciegesbulletins in bie Sauptftabt; ebenfo ward von bort aus mit ben Beeresmaffen geprablt, die bald die Stadt von ben fremben Barbaren leicht faubern murben. David felbft machte fiche im

<sup>75)</sup> Bergl. L. de Mas-Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan I. Paris 1861. 8. p. 3 seq.; Bend, Die italienischen Sanbelscolonien auf Eppern in ber Tübinger Zeitschrift. Bb. XXI. S. 485 fg.

<sup>76)</sup> De capta Thessalonica; hinter Leo Grammaticus (ed. Bonn.) p. 365 seq.; beutsch in Tafel, Kommenen und Normannen S. 73 fg.; vergl. Nicetas Choniata p. 385 seq. 465 seq.; Translatio Sti. Theodori capitis in Ughelli Italia sacra II, 1025. 77) Borher war bort eine Zeit lang Statthalter ber Sevastos Konstantinos Dufas, der schon in Ancona besehligt hatte und am 8, April 1179 starb. Montfaucon, Palaeographia graeca p. 47.

hochften Grabe bequem; auf einem Maulthiere ftolgirte er in modifchen Rleidern einher, anftatt Rof und Panger gu ergreifen. Beffer maren bie Golbnertruppen, namentlich Georgier, Die unter ihm ftanden; auch Die einheimische Bevolferung that, fo lange es möglich, ihre Schuldigfeit. Die lateinische Colonie in der Stadt hielt offen jum Feinde; Die Juden und Armenier, Die in den umliegenden Dörfern, 3. B. Krania und Zeme-nifos, ansässig, neigten wol gleichfalls zu den Nor-mannen hin. Zu dem Mangel an Baffen gesellte sich bald der weit empfindlichere an Wasser; die Anzahl der Bertheibiger minderte fich, ba mande Eblen feig die Stadt verließen; die Rormannen minirten, brannten und fturmten ohne Unterlaß, bis ber feige David am 24. Aug. capituliren mußte. Die furchtbaren Blunberungsscenen in ber eroberten Stadt haben Euftathios und Rifetas ausführlich geschilbert. Bas zuerft in bes Siegers Sand fiel, ward niedergehauen; man trieb bie Ginwohner aus ihren Saufern, folterte Die, welche man im Befige von Schaten mahnte, und hing manche an ben Beinen neben einem glimmenben Strohfeuer auf, beffen Dunft bie Ungludlichen gulett erftidte. Die Rirchen und Altare murben geplundert, Reliquien fortgeschleppt, fo bas Saupt bes heiligen Theodoros; die Krieger höhnten die Ceris monien der verhaßten Schismatifer und äfften im Chos rus ben nafelnden Gefang ber griechischen Monche nach. Endlich gelang es bem madern Erzbischof Guftathios, ber feinen Augenblid von feiner Beerbe gewichen, burch feine Bermendung bei ben Führern bie Ordnung berguftellen; Beer und Flotte verließen Die geplunderte Stadt und brachen auf gegen Conftantinopel. Dort berrichte vollftandige Berwirrung; ber Raifer fchloß fich in feinen Balaft Melubion ein, mabrent feine Schergen, namentlich ber blutgierige Stephanos Sagiochriftophorites, auf Mue fahnbeten, Die fur verbachtig galten und noch nicht bem Benferschwerte verfallen. Much bem Ifaaf Angelos war gleiches Loos zugedacht; aber er floh und erhob fich, fonft feig, in der außerften Gefahr jum Muthe ber Beraweiflung geftachelt, gegen die Benfer. Das Bolt, überdruffig bes Tyrannen, vor bem Ginfalle bes Feindes bebend, erhob ihn am 12. Gept. jum Raifer. Andronifos fuchte fich burch Flucht nach Rugland zu retten, ward aber gefangen, in Retten im Thurm bes Unemas eingeferfert und endlich auf icheuflichfte Beife geschlachtet. Sein jungerer Sohn, ber Mitregent Joannes, endete, auf Isaal's Befehl geblenbet, 1186; Manuel, ber altere, vom Bater von ber Thronfolge ausgeschlossen, ward wol begnabigt; feine Gohne Alerios und David grundeten 19 Jahre fpater bas Raiferreich ber Groß = Romnenen in Trapezunt. Des Andronisos Gattin, Agnes von Frant-reich, des Knaben Aierios' II. Witwe, von jenem zur neuen She gezwungen, verblieb gleichfalls ruhig in Conftantinopel; eines Konigs Tochter, zweier Raifer Bitme, warb fie bie Concubine eines griechischen Archonten Theoboros Branas und erft nach Ginnahme ber Stadt burch Die Franfen mit ihrem Geliebten burch rechtmäßige Che verbunden. Anarchische Buftande folgten in der Sauptftadt auf biefen Thronwechsel; Die Dynaftie ber Romne-M. Gnepff. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

nen war untergegangen; bas Saus ber Angeli beftieg mit Kaifer Ifaat II. (1185-1195) ben Thren. Gludlich aber ward bald barauf ber Angriff ber Rormannen abgewehrt. Wieber hatten fich Beer und flotte getrennt; erfteres plunderte in Thrafien, mabrend Tancred in ber Bropontis erschien. Da gelang es bem tapfern Alexios Branas, ein Corps in der Rahe von Mosnopolis ju vernichten; unweit Amphipolis bei Demetriga ward am 7. Rov. 1185 bie Sauptichlacht geliefert. Die Brafen Riccardo und Aldoino wurden gefangen nach Conftan-tinopel geführt, mit ihnen 4000 der Ihrigen, die dort ben ichmahlichften Berhöhnungen und Dishandlungen ausgesett murben. Der Reft bes Invafionsheeres haufte noch eine Zeit lang um Serra, jog fich aber vor ben georgischen Soldnern nach Theffalonich jurud, wo fie Zancred, der jurudgefehrt, auf seiner Flotte aufnahm. Man verließ Die eroberte Stadt und fehrte beim nach Sicilien; nur Dyrrhachion und bie Infeln bes ionifchen Meeres verblieben ben Rormannen. Zwar befahl Konig Wilhelm, wie Nifetas fagt 78), fpaterhin die Raumung ber Stadt, ba er bie Roften fur bie Barnifon nicht langer tragen wollte; aber wir wiffen, bag ber Große admiral Margaritone von Brindift, dem diefe Eroberungen zu Leben gegeben maren, fich bis zu feinem Falle 1194 im Befige berfelben behauptete, und daß menigstens ein Theil ber ionischen Inseln auch bann auf seine Leibeserben überging 79). Go war benn boch auf biefem letten Normannenguge wenigftens ber Bortheil ergielt, daß ein Theil bes eigentlichen Griechenlands bauernd in die Sand ber Decidentalen fam. Die Entwurfe Bilhelm's an fich waren gescheitert, will man nicht bies und die Entthronung des Andronifos als Erfolge anfeben; Raifer Beinrich VI. erbte fie mit ber Rormannenfrone und bachte allen Ernftes baran, fie ju verwirflichen. Daher bie machfenbe Spannung zwifden ben Ungeli und den Sohenstaufern, welche gulett ben erften enticheis benden Schritt jur Bernichtung bes Griechenreiches hervorriefen ober wenigstens beforberten. Doch werfen wir, bevor wir die elenden Zeiten ber beiben Angeli-Raifer beleuchten, einen Blid auf die innern Buftanbe von Bellas im Zeitalter ber Romnenen.

## 2) Innere Buftanbe Griechenlanbe unter ben Romnenen (1085-1185).

Roger's II. Heereszug hatte die Blüthe Griechenlands, das unter den ersten Komnenen sich zu erholen begann, auf Jahre geknickt; seine reichsten Städte, Korinth und Theben, waren vom Feinde verheert und ihrer gewerbsleißigen Bewohner beraubt worden. Nur langsam rafften sie sich wieder empor, aber noch unter Manuel erhoben sich einzelne Pläte, die von jeher für den Hanbel wichtig, zu neuer Kraft. Wären wir für diese Zeit nur auf die Byzantiner angewiesen oder die Inschriften oder franksiche Quellen, die gelegentlich neben der Hauptstadt auch der geplünderten Provinzen gedenken, so wären wir übel berathen. Denn da lesen wir nur noch, bag auf Lesbos (unweit bes Dorfes Rallovi) bie jur Rirche bes Erzengels Michael führenbe, errea nauaome genannte Brude im Dai 1145 burch ben Abt Daniel bergefiellt mard 80), bag ber Primicerins Dafarios von Methymna eben biefelbe 1174 erneuerte 81), und in Mitplene wol um bie namliche Beit ein Staurafios bie Rirche bes beiligen Georgios ftiftete 82). Die Athosflofter erhalten, wie icon früher ermahnt, neuen Bumachs an Gutern; bas ruffifche Rlofter bort erwarb 1169 neuen Grundbefit in Theffalonich. Bahrend über ben Beloponnejos Richts verlautet, ericheint Athen, abgefeben von ben früher aufgeführten, boch verbachtigen Beugniffen, wieber einmal in einer anthentischen Urfunde vom April 1166 83). In einem Synobalact bes Batriarchen Lufas Chryfoberges (1156-1169) wegen verbotener Chen wird ber bortige Metropolit Rifolace Sagiotheoborites ges nannt, ber, eifrig beforgt fur feine Beerbe, ,, nicht nur bie jest in bem gludlichen ganbe Attifa unter Athen Beilenben, fonbern auch bas fommenbe Beichlecht burch gefesliche Eben beiligen will," und baber bittet, Chen unter Bermandten bes fiebenten Grades ju verbieten. Diefe an fich flare Stelle bat Fallmeraper einen neuen Beweis fur die Berodung Attifa's geben follen. Er beutet namlich die Worte "roug ert negiovrag eg naνευδήμονι χώρα της 'Αττικής και τρεφομένους 'Αθήνα-ζε" gang willfürlich als "die noch übrige Bevölferung Attifa's," die, gewiß, starf zusammengeschmolzen, in Athen ihre einzige Buffuchtoftatte gefunden. Aber es ift flar, daß "tobs ett negiortas" gang anders zu über-fegen ift, indem es im Gegensage von "tods uellortas eig to elvat dia peréceses Eggeodat" gebraucht wird, unter welchen lettern man nicht etwa neue Coloniften fich ju benfen hat; es banbelt fich vielmehr einfach um bie gegenwartige und gufunftige Beneration ber attifchen Bevolferung, Die unter ber athenischen Metropole ftebt. Bieber ein neuer Beweis, wie echte Quellen, aus benen bie Clamifirung Attifa's ermiefen werben foll, abficht= lich verdreht ober verdeutelt find. Aus Attifa's Gebiete fammte ein Borganger bes Chryfoberges, ber Batriarch Rosmas II. (1146 - 1147) 84), ber, auf Megina ges boren, ben Beinamen Attifos trug. Theben erholte fich in biefer Beit ziemlich raich von ber Plunderung; felbft bie alten Seibenfabrifen werben ichnell bergeftellt, fobaß unter ben Beichenfen, die 1195 dem Gultan von Ifonium gefpendet wurden, auch 40 thebanische Seibengewander aufgeführt werben 85). Aber noch altere Bengniffe bestätis gen uns, bag Thebens Berheerung burch bie Rormannen ben materiellen Boblftand ber Stadt nicht vollig brach. Gludlicher Weife find uns aus bem 12. Jahrhundert zwei febr intereffante geographische Werfe erhalten, welche einigermaßen une Erfat bieten fur ben Mangel an anbern Radrichten. Da ift junadit ber "Nushat-al-muschtak" Ebrifi's ju nennen, geschrieben 1153 auf Beranlaffung Ronig Roger's IL, an beffen Sofe ber Berfaffer blubte. Seben wir aus bemfelben bas, mas Griechenland betrifft, bervor, fo ermabnt er gunachft 86) unter ben "Infeln" bes Mittelmeeres bie von Romania (Romanich), ju benen er ben Peloponnejos (Belbonejd) rechnet, eigentlich eine Salbinfel, nur burch eine feche Meilen lange Lanbenge (Beramilion) mit bem Feftlanbe verbunden, die 13 Sauptftadte und viele befestigte Blage habe. Dann eröffnet er feine Ruftenbefdreibung mit Bonipa (Bonbefa), 3 Meilen vom Meere an bem ,fals gigen Fluffe" gelegen, einer mohlbefestigten Sanbeleftabt. Es folgen ber "Bluß von fußem Baffer," ber geraus mige Safen von Leufata, ber Thurm von Salmpros (Elmira; Antirrhion), welcher ben "Farberhafen" bedt, am Gingange bes Golfe von Rorinth, ber bort fo eng, baß man bas gegenüberliegenbe Ufer bes Beloponnefos beutlich feben fann; ferner Raupaftos (Rabatto), von wo man 75 Meilen burch bas Land bis Theben (Aftifas) habe; endlich am Meere bie große volfreiche Ctabt Korinth. Den Umfang ber Salbiniel gibt Gorifi auf 1000 Meilen an; fleinere Schiffe geben burch ben Golf von Rorinth, werden bann gu ganbe über ben 3fthmos gebracht - wie icon im 9. 3ahrhundert bie gegen bie Araber geruftete Flottille - und wieder in ben faronis ichen Meerbufen gelaffen, mabrent großere bie gange Salbinfel umfahren muffen. Lettere wird ale blubend und reich bevolfert bezeichnet, bededt mit Dorfern und theilmeife großern Stubten; von biefen folgen auf Rorinth nach Weften bin Boras, Djentina, Rabjina (nach Jaubert Meging, eber Megion, Boftiga) mit gutem hafen und Feftung, Batra (Batra) auf einem Borge: birge, mit berühmter Rirche (bes beiligen Anbreas), bas Fort Arbat Ablana (bei Rameniga) unweit ber Mundung eines fleinen Fluffes, bas Fort Bend Camales und bas Cap Aftalaria (jest wol Ralogria). An ber Beftfufte liegt Arfadia, eine große, volfreiche Stadt mit viel befuchtem Safen, bann ber große Safen Bruda (Ravarin), Methone mit Fort, Rama (Borto Lambro), Korone, flein, doch befestigt, Maitha (Kalamata, nicht Maina, wie Zaubert will), Malea (offenbar mit Tanaron auch bier, wie fo oft, verwechselt), am gleichnamigen Cap, von bem aus man bei hellem Better felbit Rreta fcben fann. 3m Innern bes Landes liegt bie bedeutende Stadt Lakedamon (el Redemona), weiter die hobe Burg von Monembafia (Maliaffa), bann im Lande Gethuria, Argos in iconer Gegend, Rauplion (Anaboli), enblich Sabjiria in fandiger Gbene unweit bes Caps Achtala am Fuße eines Borgebirges. Daran ichließt fich eine Beichreibung Rreta's; von ben Infeln bes ageifchen Meeres ericheinen Belbina (Barenbala; obe), Milos, Polinos (Bolinu), Bolnfandros (Belicentra), Rio (bewohnt, fructe bar, mit zwei Safen), Aftopalaa (Stanbalaia, bevolfert, reich an Rinbern und Sammeln), Santorini - bann bas Cap Sfilia auf bem Beloponnejos mit ber Stabt

<sup>80)</sup> Boeckh, C. I. n. 8729. 81) Géenba n. 8739. 82)
Géenba n. 8900. 83) Leunclavius, Jus Graeco-Romanum I. p. 218. 84) Nicet. Chomiata p. 105—107. 85)
Géenba p. 608. Bergl. Joann. Tzetzes, Chiliades ed. Th. Kiessling.
Lipsiae 1826. 8. Lib. X., 392. p. 379; XI, 845. p. 430.

<sup>86)</sup> Géographie d'Édrisi, traduite par Amad. Jaubert. Tom, II. (Recueil de voyages. Tom. VI.) Paris 1840. 4. p. 122 — 128. (Bergl. Constantinus Porphyrogenitus, De provinciis regni Byzantini lib. II. ed. Tafel. Tubingne 1846. 4.)

Stilo (ob gleich Achfala?) -; ferner bas mufte Pfara, Samos, reich an Bolf und Producten, Chios besgleichen mit feinen - irrig nach Camos verlegten - Maftirwäldern, Andros (volfreich, blühend), Linos, Myfonos (Mifula), das runde Delos mit gutem Hafen, doch unbewohnt, Naros, eine bedeutende Insel mit griechischer Bevölferung, die Biehzucht treibt, Amorgos (Namorgbo, sehr bevölfert), Leros, Kalamos, Kos (Koui) und Nispers (Niste de Letters des chantells mit Colons) ros (Tifali, besgleichen, lettere brei ebenfalls mit Safen), Rhodos und Rupros. Un ber epirotifchen Rufte fennt Ebriff Die blubende Sandelsftadt Dyrrhadion (Abrafto), Aulon (Labluna), Chimara (Djumara, bevolfert), Buthroton (volfreicher Sandelsplat) und Fachfio; bann Die Infeln Ithafa (Thacu, anmuthig, waldig), Rerfyra (Corfos, eine große blubende Stadt mit Fort auf fteilem Felfen und tapferer griechischer Bevolferung - bem Ebrist wol von Roger's Zuge her genauer befannt), Kephalenia (Djefalunia, bevölkert, mit Stadt), Zakynthos (Djadjib, bevölkert) und das dreiedige Leufata. In Albanien wird zunächst 87) ber Berg Tomor (Altamoro), auf dem drei Flüsse Chouzza (Wojussa), Dabli (Devol) und Strina (Drin) entfpringen, ermahnt; im Innern bann Dibra (Teberla) im Bochgebirge, bas große, Sanbel treibende Ddriba, unweit bes Gees, und gleichfalls auf bem Berge Bolghoura (Bologos). Dann werben mafe-bonifche Stabte, Stopia, Serres, Drama, Chrysopolis und andere genannt, und Reiferouten, wie von Dyrrhadion nach Theffalonich und Belgrad, mitgetheilt. Weiter nennt Ebrift Drynopolis (Abernoboli), Joan-nina (Jalna, boch, bevölfert, ringsum Baffer), Raftoria (volfreich, hoch, mit Dorfern umfrangt; an einem fifchereichen Gee), Trifala (Tarufnita, in ber Ebene, von Beingarten umgeben), Lariffa (eine bedeutende Stadt, reich an Aderland, Feigen und Bein) und Salmpros, wichtiges Emporium. Ausführliche Rachrichten folgen über Mafedonien und Thrafien, Die ich bier übergehe 88); bann werben bei Theffalonich ber Berg Bagora, ber Fluß Lyfostomo bei Lariffa, Euboa (Egribos), die Seeftabte Rharifta (ficher Rarbiga, nicht Karuftos) und Athen genannt, letteres mit ber Bemerfung, "es fei eine voltreiche Stadt, umgeben von Garten und Aderland 89)." Beiter folgt eine Rotig über ben Sceweg von Dyrrhachion nach Conftantinopel; von eigentlich griechischen Stabten begegnen une ba noch auf bem fruchtbaren und gefunden Enboa Aghinis (Sagios Joannes? nahe bei Rharifta, ob Raruftos bier?) und Fafimont, beim Cap Fara; ferner Demetrias (Demetriana, flein, boch bevolfert), Platamona (Ablatamuna, blubend mit hohen und fconen Saufern, gutem Boben und Safen), Antros (fefte, volf-reiche Sandeloftabt); bann Theffalonich und andere Stabte. In Rleinafien wird, was ich hier beilaufig erwahne, Trapegunt ale Sauptstadt ber griechischen Lande angeführt 90), berühmt burch ben Borrang, ben feine Ronige (b. h. bie Erbstatthalter) ftete vor benen ber Rads barlande gehabt. Ebrift muß, wie biefe Ueberficht zeigt,

aus guten Quellen gefcopft haben; wir wiffen aus feinem Budje, daß er ale junger Dann felbft in Conftantinopel weilte; mahricheinlich bat er auch einen Theil Briechenlande burchftreift; möglich, bag bie Reiferouten von Dyrrhadion, ber Roger's Reiche gunadift gelegenen Griechens burg, aus theilweise von ihm felbft verfolgt worden find. Alfo ein gewichtiges Beugniß eines Beitgenoffen, bas uns in ber Geographie bes Afrifanere vorliegt. Reben ihn ftellt fich ber Bericht eines anbern Reifenben, ber nach ihm Griechenland burchftreifte, bes fpanischen Juben Benjamin von Tubela (geft. 1173). Benjamin jog in die Belt binaus, um die überall gerftreuten Gemeinden feiner Glaubenogenoffen aufzusuchen. In Griechenland fand er beren eine gange Menge; über bie Angahl ber Familien, hervorragenben Manner unter ihnen u. f. w. gibt er genaue Ausfunft, bie namentlich fur Die Statiftif ber griechischen Bevolferung, von ber wir sonft so wenig wiffen, von hochfter Bichtigfeit ift. Schon feit ben altesten Zeiten waren Juden im eigentlichen Griechenland anfaffig 91). Die Gemeinde von Theffalonid, ber Sauptfit bes griechischen Jubenthums, wo man fpater vier Sunagogen, zwei ficilifche, eine fpanische und eine griechische zahlte, ift sicher uralt; ichon bie Paulinischen Briefe beuten barauf bin. Im 7. Jahrhundert lebten bort zahlreiche Juden 92), zur Zeit bes letten Normannen-einfalles wird ihrer gleichfalls gedacht; doch bewohnten fie wol weniger bie eigentliche Stadt, ale vielmehr bie umliegenben Dorfer und Borftabte. Bon ber bortigen Octobermeffe, Die jur Ehre Des heiligen Demetrios veranftaltet warb, und gu ber, nach Timarion's 93) Sabesfahrt aus ben erften 30ger Jahren bes 12. Jahrhunberts, hellenen, namentlich thebanische Seibenfabritan-ten 94), Slawen, Italiener, Spanier, Frangosen und Affaten gufammenftromten, mogen auch fie, bie ber Dialog freilich nicht ermahnt - bie Franken batten bort eigenes Quartier 1185, und bie Bifaner werben 1198

<sup>91)</sup> Bergl. 3. 3. Schubt, Jübische Merswürdigseiten I. Frankfurt & Leipzig 1714. 4. S. 325; Jac. Basnage, Vervolg op Flavius Josephus. Amsterdam 1727. fol. Bb. II. Buch IX. Cap. 16. §. 15. S. 17306; 3. M. Jost, Geschichte ber Foraeliten seit ber Maccabäer. Bb. VIII. Berlin 1828. S. 473; 3 nn3, Die spnagogale Boeste des Mittelalters. Berlin 1855. S.; Kāmpf, Nichtandalussische Boeste andalussischer Dichter. Bb. I. Brag 1858. S. XXII n. f. w., sowie den Artisel Juden in dieser Guchslopädie, Seet. II. Bd. 27. S. 200, wo Gemeinden zu Larissa (Kore haddoroth 45; 30 ses hechtsgutachten IV, 47), Raupaltos (schon im 12. Jahrhundert; 30 s. Adarbi, Rechtsgutachten. Thesialonich 1581. Fol. 6), im Peloponnesos (ha-Moriah im Kore haddoroth, spätere Duelle, 45a), Patrā (Patras im Buch Juchasin 116a; Kore haddoroth 31a, 48b; 30 ses ben Leb IV, 15; Abarbi 6), Regroponte (Juchasin 116b) und Theben (Tebesch, Thibesch, Ischipi, Stippa; Kore haddoroth 52b; Eliah Misrachi Rechtsgutachten 70) erwähnt werden; serner die der ersten Hilberts duscher Scholich Gelte des 16. Jahrhunderts angehörigen die neuter de ber ersten Hilberts, ed. Thom. Hyde. Oxoniae 1691. 4. p. 56, 72 u. s. 92) Acta S. Demetrii cap. 164 a. a. D. in den Acta SS. p. 165. 93) A. Ellissen, Analesten der mittels und neugriechsche Literatur, Th. IV, 1. Leipzig 1860. 8. Cap. 5. S. 46 fg. 94) Ebenda Cap. 6. S. 47.

<sup>87)</sup> Chenba p. 286. 88) a. a. D. p. 294. 89) Chenba p. 295. 90) Chenba p. 299.

nrfundlich ermahnt - nicht geringen Bortheil gezogen haben. Auf ben Infeln bes ionifden Deeres, namentlich Zafynthos und Kerfyra, auf Chios, Rhodos, Guboa bestanden von Alters her jubifche Gemeinden; in Raupaftos befaß bas Bolf Gottes Drei, in Batra vier Synagogen; nur in Athen follen bie Juden nicht geduldet worben fein, mahrend in Theben ihre Colonie machtig aufblühte. Dort weilte im Unfange bes 13. Jahrhunderts (um 1218), als bereits Mittelgriechenland ben Franken hulbigte, ber andalufifche Dichter Charifi 95) und übertrug bas Bilb, bas er von feinen bortigen Glaubenege= noffen gewann, in feinen Matamen auf die gange jubifche Bevolferung bes übrigen Griechenlands. Er wirft ben bortigen jubifchen Dichtern vor, bag fie "mit Barbarismen flimpern — die ihre Lieber verballhornen — burch ein Gemengfel von Blumen und Dornen;" also hinneigung ju Fremdwörtern. Der griechische Jude Simei, ber in Rom 1167 mit Abraham ibn Meir ibn Ebra (geft. auf Rhodos um 1175) zusammentraf, war wenigftens fein Dufter von einem Canger und Belehrten; obgleich er fich "ein Riefe mahnte," war er boch nur eine "Heuschrede von Jamans (Griechenlands) Beftab," ber gegen bie freie Biffenschaft fanatisch eiferte und die andalufifchen Dichter als Abtrunnige fcmabte. Benn berfelbe Abraham anderswo fagt: "An Geift und Herz ift Hellas' Dufe groß," fo hat berfelbe natürlich nicht feine Landsleute, sondern bas classische Alterthum im Ginne. In Athen mogen indeffen auch, falls eine Infdrift echt ift - fie ift leiber auch von Bittatis entbedt 96) -, welche ben Jafob und Leontios, Gohne bes Jafob aus Rafarea, erwähnt, wenigftens einzelne Juben gelebt haben; urfundlich verburgt ift uns ihre Rieberlaffung in Smyrna 97), auf Megina, wo ber Archifynagog Theodor eine neue Synagoge großentheils aus eigenen Mitteln erbaute 98), und in Batra, wo man nicht nur auf ber Treppe ber Synagoge ben Ramen Daniel lieft 99), fondern auch zwei hebraifche Infdriften in ber Rirche bes beiligen Athanafios eingemauert find. Der Juben in Lafebamon habe ich bereits gebacht 1), fowie ber Berfolgung, die fie vom beiligen Rifon au erleiben hatten; auf Rertyra empfing bie Gemeinbe ihre erften Privilegien im 13. Jahrh., war aber schon früher bort anfäffig und wie fast überall bamals und fpater noch argen Bebrudungen ausgefest. Much ber Rabbi Betachia aus Regensburg, ber 1175 Griechen= land befuchte 2), flagt über bie Bedrudungen, benen feine Glaubensgenoffen ausgesett feien; unter ihnen, ermahnt er weiter, gabe es Gelehrte, Die fich auf Refromantie verftanben, und Beifter in ihrem Dienfte hatten, wie ber

Rabbi Cabtai. Uebrigens maren im Lanbe fo judifche Gemeinden, baß gang Balaftina biefelben : beberbergen fonnte. Lettere Angabe wird vollftanbig Benjamin von Tubela 3) bestätigt. Derfelbe 4) erwahn erft Rerfyra ober Korfu (Kogvow, wie die Infel im Jahrhundert nach ben zwei Berggipfeln, welche bie Etragen, ichon vorwiegend auch bei ben Bygantin heißt) 5), bas noch jum ficilifden Ronigreiche gerei werde - alfo bald nach Roger's Expedition muß jamin gereift fein -; bort lebte nur ein Jube Bei Urta beginnt bas Griechenreich unter Raifer Da (100 Juben, wol Judenfamilien, unter ben Ra Shlachiah und Herafles); es folgen Achilon (Co Acheloon, 10 Juden unter Rabbi Shabthai), Anatol und Batra. Letteres, angeblich von Untipater gegri und nach biefem benannt, ift eine alte Stadt mit m Gebäuben; barin 50 Juden (3faaf, Jafob und Sai werben als die angesehenften genannt) 6). In Ran tos wohnen beren 100 am Meere (Rabbi Giert, Iom und Abraham); in Rriffa aber 200, bie an Abhangen bes Parnaffos als freie Leute fich Aderbau nahren (Shlomo, Chaim, Jedaiah), in Korgegen 300 (Leon, Jafob und Chisfiah). Bon ba langt man in drei Tagereisen zu ber großen Stadt ben (Tebefch), wo 2000 Juden leben, Die beften Sei arbeiter und Burpurfarber in gang Griechenland; 1 ihnen leben viele hervorragende Gelehrte, wie ber g Rabbi Aaron Roti und fein Bruder Dofhe, C Eliah Taretano (ob aus Tarent) und Joftan, mit b fich in talmubischen Renntniffen einzig bie Juben Conftantinopel meffen fonnen. Much Euboa, eine befuchte Sanbeleftadt am Meere, bat 200 Juben ( Pfalteri, Emmanuel und Rhaleb); ferner Jabuft unweit ber Rufte (Biftriga ober mol eher Bobon gegen 100 (Josef, Schmuel, Natanjah), ebenfo Ravenika (Josef, Eleafar, Isaak). Dann folgt Si potamo (offenbar Beitun, bas alte Lamia, unweit Spercheios) mit 50 Bebraern (Salomo und 3a Sier ift die Grenze von Blachia, wo die Bla wohnen, ein heidnisches Bolf, von ben Griechen unterjocht, bas oft von ben Bergen herabsteigt raubt. Die Ramen ber Blachen find ben jubi ähnlich; fie felbft maren ber Juden Bruder, plunberr wol, tobten fie aber nicht. In Theffalien liegen fe Garbifi, eine gerftorte Stadt, in ber nur wenige den und Juben leben; bann bas große Salmpros Meere mit weitem Gebiet, ber hauptfachlichfte Sant plat für bie Benetianer, Bifaner, Bennefen und an

<sup>95)</sup> Sepher Tachkemoni. Amsterdam 1729. 8. cap. 18. fol. 35 b; vergl. Die ersten Masamen aus dem Tachsemoni oder Divan des Charifi, heransgegeben von S. J. Kampf. Berlin 1845. 8. S. 3; Kampf, Nicht-andaluf. Boesie S. XXII fg. 96) Αρχαιολογικη έφημερίς n. 271. p. 229; Boeckh, C. I. n. 9900. 97) Boeckh, C. I. n. 9897. 98) Ebenda n. 9894. 99) Ebenda n. 9896.

<sup>1)</sup> Unweit Sparta lag Έβραϊκή Τοίπη. Phrantzes II, 19 (ed. Bonn. p. 200). 2) Tour du monde, publ. par El, Carmoly im Journal asiatique. Tom. VIII, Paris 1831. 8. p. 409.

<sup>3)</sup> Am besten ist das Griechenland betressende Stück edirt Tasel, De Thessalonica etc. p. 467—520; ungenau ist die proble Ausgabe von A. Asher, The itinerary of Raddi Benji of Tudela. London & Berlin 1840. 8. 2 Voll., was schon well hinlänglich in seinen vortressiichen Etudes sur Benjami Tudele (in Carmoly's Revue orientale. Vol. III. Brux 1843—1844. 8. p. 53 seq.) nachgewiesen hat.

4) Bei a. a. D.; ed. Asher I. p. 15 seq.

5) Anna Commend Bonn. I. p. 76. 283 u. s. w.; Nicetas Chomiata p. 96 seq.; Apulus, Gesta Roberti Wiscardi in Perts, Monumenta p. 282 seq.

6) Bergl. auch Phrantzes II, 3. p. 187.

Abenblander, mit 400 Juben (Shilo, Josef ber Aeltefte und Salomo ber Dbervorfteber); ferner Biffena (100 Buben; Chabthai, Salomo und Jafob) und Theffalonich, eine fehr große Ctabt, in ber gegen 500 Juben unter bem gelehrten Rabbi Chmuel und beffen Schwiegerfohn Chabthai (wol berfelbe, beffen Betachia gebenft) leben, meift Sandwerfer, fcwerem Drud ausgefest (baneben Gliah und Michael, des Rabbi Gohne). Un ber matebonifden Rufte ericheinen bann Demetrigi (gegen 20 Juden; Zesaiah, Masir und Eliah), Drama (140, Michael und Josef), Christopolis (gegen 20), Abudos und endlich Constantinopel, das Benjamin näher beschreibt. Er erwähnt die kaiserlichen Großwürdenträger, die Handelsleute aus Bagdad, Mesopotamien, Medien, Versien, Aegupten, Palästina, Rusland, Ungarn, dem Betschenegen-Lande, Italien und Spanien sieher auch Barreslona) die dort versehren die Tribute die man Barcelona), die bort verkehren, die Tribute, die man aus Hellas empfange und die meist in Seiden- und Purpurgewändern bestehen, die Masse der früher dort wellenden Glaubensgenossen, gegen 20,000, des Kaisers Manuel Zuneigung zu den "stammvermandten" Wlachen, ben Reichthum ber in goldburchwirften Geibengewandern stelligen Bevölferung, aber auch ihre Feigheit. Fremde Söldner muffen sie schützen, da sie selbst keinen kriegerischen Muth haben und gleich Weihern zu Heeredzügen unbrauchbar sind. Die Juden sind neuerdings nach Pera ausgetrieben, wo 2000 Rechtgläubige und 500 Keraiten leben; unter ben erftern find Abtalion, Dbabiah, Maron, Jofef und Gliafim die angesehenften; viele find Geibenarbeiter, andere Sandeleleute, barunter einzelne fehr reich. Aber auch bier unterliegen fie mancher Placerei; fo ift einzig bem Leibargt bes Raifers, Galomo bem Aegypter, der fich jedoch eifrig feines Bolfes annimmt, erlaubt, ein Pferd zu bestigen. In Rhabestos leben 400, in Kallipolis 200, in Kales (Kilia) 50 Juden; auf Lesbos weilen fie vereinzelt in gehn Ortschaften; Chios, Die Mastrinsel, hat beren gegen 400 (Cliah, Theman, Shabthai), Samos gegen 300 (verschiedene Gemeinden Shmaria, Obabiah, Joel), Rhodos gegen 400; auf Kupros leben jüdische Keher, eine Episuräische Seste. So weit Benjamin. Fassen wir nun kurz seine Angaben gufammen, fo erfcheinen bie Juben in Griechenland als Aderbauer und Sandwerfer, weniger ale Sandeleleute. 3hr Sauptfit in Mittelgriechenland ift Theben, bas auch nach Roger's Buge fehr bevolfert gewesen sein muß, wenn bort allein 2000 Juden lebten. In Athen Scheinen fie bagegen bamale nicht gebulbet gu fein. Doglich, baß auch jene Seibenweber, welche ber Ronig nach Balermo fortführte, großentheils griechische Juben waren; boch liegt uns barüber fein bestimmtes Zeugniß vor. Im Beloponnefos, beffen neuern Ramen Morea weber Ebriff, noch Benjamin nennen - ein Beweis, bag er bamals noch nicht eriftirte -, leben die meiften in Korinth, mahrend die alte Gemeinde ju Batra nur flein ift. Intereffant find ferner die Rachrichten über ben ausgebehnten Sandeleverfehr in ber Refibeng und in Salmy= ros, bas bamale bie Stelle Rorinthe einnahm, fowie was Benjamin über die Blachen ergablt, Die einen

großen Theil Theffaliens bewohnen und gleich ben frühern Slawenstammen bes Beloponnefos eine gewiffe Gelbftans bigfeit bewahren. Der Rame ber Blachen, die balb in ber Reichogeschichte eine hervorragenbe Rolle fpielen, ericheint in Griechenland querft unter Merios I., wo bei Gelegenheit bes normannischen Beereszuges ein Drt Blachifon unweit bes Riffavos genannt wird 7). Sie find ein Romadenvolf, aus bem aber auch zuweilen faiferliche Soldaten ausgehoben wurden 8); als einer ihrer Bornehmften wird bei bem Rumanenfriege ein gewiffer Budilos genannt 9). Hernach treten fie wieder unter Kaifer Manuel auf; fie fangen den entflohenen Andronitos 10); ein zahlloses Wlachenheer bricht unter Leo Batapes in Ungarn ein, wie Kinnamos melbet 11). Letterer fügt bingu, daß fie fur Rachbarn ber Stali (d. h. der Römer) gelten; ihre Berwandtschaft mit diesen, auch in sprachlicher Beziehung, wird von dem spätern Chalstofondylas <sup>12</sup>) bestätigt. Daß sie Nachsommen römischer Colonisten sind, die mit der dassischen Urbevölkerung sich fo mifchte, daß bereits im 6. Jahrhundert die Sprache ftart verberbt war, ift eine ausgemachte Thatfache. Bahrend fie fich felbft Romer nannten, erhielten fie von ihren flamifchen Rachbarn ben Ramen Blachen, gleich= bedeutend mit Balfche; auch die Staliener wurden fo guweilen von ben Slawen genannt. 3m 11. und 12. Jahrhundert muß das Bolf rafch angewachsen fein; ein Theil beffelben faß in Thrafien zwischen Samos und Donau, ein anderer in Dafien, von wo aus fpater bie Rumanenfürstenthumer Schwarg - Blachien und Ungaro-Blachien (Moldau und Balachei) geftiftet murben; ein anderer behauptete fich frei an ben Abhangen bes Binbos. Auf einen Theil Theffaliens war wol bereits ju Benjamin's Beit ber Rame " Groß - Blachien" übertragen worden; fcon Nifetas 13) nennt das theffalische Sochland Groß-Blachien (ή μέγαλη Βλαχία) und gedenkt eines bort herrichenden Fürften, unter bem aber nicht etwa ein einheimischer Bojar, fonbern ein franfischer Groberer (Graf Berthold von Ragenellenbogen) ju verfteben ift. Die gwifden Samos und Donau lebenben Blachen, beren Land meift ale Beiß-Blachien bezeichnet wird, verschmolzen fich allmälig mit ben flawifirten Bulgaren, welche feit Unterbrudung ber letten Aufftanbe in ichwerer Rnechtichaft ichmachteten; im Bunde mit ben turfifchen Rumanen erhoben fie ihre Sand gegen die byzantinis ichen Dranger und führten balb nach 3faal's Thron= besteigung ben erften Streich gegen bas Romaerreich. Bar ein Theil Theffaliens fo in ber Sand ber Blachen, fo erscheint fast um dieselbe Zeit in Epiros das Bolf ber Albanesen. Im Jahre 1079 14) sammelt Nifephoros Bafilatios, Dur von Dyrrhachion, nicht gewißigt burch

<sup>7)</sup> Anna Comnena V, 5. Vol. I. p. 245. 8) Ebenba VIII, 3. Vol. 1. p. 395. 9) Ebenba X. ed. Paris. p. 273-10) Nicetas Choniata p. 171. 11) Jo. Cinnamus VI, 3. p. 260. 12) De rebus Turcicis II. ed. Bonn. p. 77—78. 13) Nicetas Choniata p. 841. Später ist ber Name ganz ges wöhnlich (vergl. Acropolita cap. 25, 38. ed. Bonn. p. 46, 66) und erscheint officiell in ben Titeln ber thesialischen Despoten aus bem Hause ber Angeli. 14) Jo. Skylitzes ed. Bonn. p. 739.

bas Beifpiel feines ungludlichen Borgangere Rifephoros Bryennios, ein Beer aus Rormannen, Bulgaren, Grieden und Albanefen (Appavirai) und bringt über Ddriba gegen Theffalonich vor, um Raifer Rifephoros Botoniates ju entthronen, fallt aber gleichem Loofe, ber Blendung, anheim, wie Bryennios. Bei bem Rriege Buiscard's werben bie Albanefen ale treu gum Raifer haltenb gefdilbert; in Dyrrhachion befehligt, wie wir oben faben, ein Albanese Romisfortis. Dann aber verschwindet der Rame bes Bolfs über 100 Jahre lang wieber aus ber Befdichte, um erft gur Franfenzeit wieber aufzutauchen. 3d werbe baber fpater auf baffelbe gurudfommen muffen; bier genuge es, bas erfte Auftreten bes Ramens 1079 angebeutet ju haben, und ju bemerfen, bag wol jene Arianites, beren fruber Ermahnung gethan ift -David 1001 - 1017, Konstantinos, gefallen 1050, fowie ein Joannes, beffen vornehme Abstammung von Bilhelm von Tyrus 15) gepriefen wird - aus Albanien ftammten und vielleicht Ahnherren bes fpater bort fo machtigen Sauptlingegeichlechte gleichen Ramene geworben find. Go ftellen fich im Rorben bes Reichs neben bie Romaer und bie langft bort angefiebelten Glawenftamme, von benen bie Gerben feit 1159 unter Stefan I. Remanja (geboren 1114, Groß : Bupan von Rafa, Ras fcien 1159-1195, Monch unter bem Ramen Symeon in Studenica 25. Marg 1195, in bem Athosflofter Batopedi 2. Rov. 1197, geftorben im Chilantariflofter ebenba 13. Febr. 1200) und beffen Sohn Stefan II. Provjenčani (bem Erftgefronten, 1195 - gegen 1224) fich machtig erheben, und bie Bosnier unter ihrem Ban Rulin (1180-1204) letterem hulbigen, auch bie Blachen und Albanesen, Diese sicher Ureinwohner, jene schon lange auf bem Boben bes Reichs heimisch, aber gleich letteren erft im 11. Jahrhundert hervortretend. Daneben gablreiche Juden überall, armenische Sanbeleleute, bie fest angestebelten italienischen Colonisten, andere Franken und Normannen in faiferlichen Dienften - bie im Reiche verbleiben, wie die oft genannten Betraliphas und die Raoul 16), Kaufleute aus Spanien, Rugland, bem drift- lichen Georgien und ben Sarazenenlandern Affens und Ufrifa's - und man fann fich ein Bild von bem bunten Bolferfnauel machen, ber in ber Alles angiehenden Sauptstadt hin und her wogte, von ben Nationalitäten ber Nordprovingen! Im eigentlichen Griechenland blieb — abgesehen von ben Juden und ben theffalischen Wlachen, bie fich mit ben "Sellenen" nicht verschmolzen - Die Bevolferung viel reiner; Die Italiener handelten wol bort, bielten fich aber fur fich; bie Rormannen plunderten, ohne fich feft niebergulaffen; bie Glamenftamme behaupteten noch eine Urt Unabhangigfeit in ben Bergen Urfabiens und Lafedamoniens, bilbeten aber immer nur einen febr geringen Bruchtheil ber Bevolferung 17). Auf ben Infeln hatte fich lettere rein griechifch erhalten, wenn

wir von dem feudalen Frankenreiche auf Kypros und dem Basallenstaate Margaritone's auf den ionischen Inseln abseln; arabische Elemente durften dort tros des kandiotischen Piratenstaats und der unbestreitbaren Herrschaft, welche dieser zeitweilig über die Kykladen aussübte, aus dieser Zeit schwerlich nachzuweisen sein.

Tros aller dieser Mischung, tros der widerstreitenden Interessen, welche die Bevölkerung der Hauptstadt schieden, hatten die Komnenen es verstanden, den Kolos zusammenzuhalten. Hätten sie nur für die Provinzialverwaltung besser gesorgt! Aber wie gewöhnlich ward auch von ihnen Hellas wenig beachtet, meist sich selbst überlassen. Als dann das schwache Regiment der elenden Angeli solgte, rief der Druck, den die Provinzen zu leiden hatten, und der sich von Jahr zu Jahr steigerte, allgemeinen Unwillen hervor, und schon löngst war das Reich in einem Zersehungsprocesse begriffen, ehe der eiserne Fuß der gepanzerten Ritter den Thron Constantin's zertrat.

3) Die Angeli, Stiftung bes Blacho-Bulgarenreiches. Beziehungen zu bem Occibent und ben Sanbelscolonien ber Italiener (1185-1203).

Ifaaf's II. Angelos (1185-1195) zehnjährige Regierung war fur bas Reich eine ununterbrochene Rette von Ungludsfällen 18). Rach einer einzigen entschloffenen Sandlung trat balb bie widerlichfte Feigheit, Die ihn neben ftolger Anmagung, Aberglauben und Sabgier darafterifirte, wieder hervor. Freilich waren bie Fehler bes Raifers nicht blos individuell; er theilte fie mit feinem Bolfe, namentlich bem vornehmen Befindel, bas fich an feinen Sof brangte und gleich ihm nur an eitlem Bomp und uppigem Schwelgen Behagen fand. Der Berfall bes Reiches mußte mit Riefenschritten por fich geben; eine Regeneration war nun unmöglich, ba ber Bobel ber Sauptftabt, burd ben 3faaf erhoben, ber ben Undronifos geschlachtet, wieder fein altes Recht bes anspruchte und ben Thron ber neuen Dynaftie durch eine allgemeine Blunderung einweihte. Bu bem verfnocherten Despotiomus gefellte fich allgemeine Demoralisation; Seer und Flotte war im flaglichften Buftanbe; Die Brovingen murben ausgelogen, mabrend man Unmaffen Goldes in Bygang fur findifche Schauftellungen vergeubete. Dagu fam bes Raifere rafende Borliebe fur Lurus. bauten; galt es, diefe gu befriedigen, fo murben felbit bie Rirchengelber nicht geschont, obichon ber bigotte Ifaaf fonft vor bem Rierus Respect ju haben ichien und auch für ihn baute; "bem Kaiser als Reprasentanten der gott-lichen Almacht sei Alles erlaubt," so declamirten Pfaffen und Schranzen um die Wette. Plündernd schleppte er in seine Residenz zusammen, was an Kunstschäpen Griechenlands seine Habgier reizte 19), so ein Bild der

<sup>15)</sup> Guilelm. Tyrius I, 6. p. 20. 16) Ein Leon o rov Paovil 1139 bei Montfaucon, Palaeographia p. 60. 17) Bon ben Tjafonen und Mainoten, reinen und mit ben Griechen vers mifchten Slawen, weiter unten.

<sup>18)</sup> Nicet. Choniata p. 464 seq. (ben Ephraemius v. 5629 seq. ed. Bonn. p. 232 seq. nur ercerpirt hat); er ist für diese Zeit bie hauptsächlichste, sast einzige Quelle. Bergl, Lebeau Tom. XVI. p. 379 seq.; Finlay Vol. II. p. 270 seq. 19) Nicet. Choniata p. 581.

Rreuzigung aus Monembafia; felbft Mungfalfdung mar officiell im Schwunge; galt es boch nur, auf Roften bes Bolfe ben faiferlichen Gedel ju fullen. Den Unterthanen warb ber Autofrator, ben man wie einen Erlofer begrußt, balb verhaßt, ja, mas noch ichlimmer, verachtlich. Rach Bewältigung ber Rormannen burch Alerios Branas fannte ber Uebermuth 3faaf's feine Grengen mehr; er mahnte fich herr ber gangen Belt, ichamte fich aber nicht, turfifden Sorben ju ginfen. Unausbleiblich waren baher Berichworungen in ber Sauptftabt, Rebellionen im Reiche, meift rufd, unterbrudt, ba bie Boligei wohlorganisirt war. Aber nicht überall lächelte bem Raiser bauernd bas Glud. Als er sich mit Margaretha, Tochter bes Königs Bela III. von Ungarn, vermählte, ward eine schwere Hochzeitssteuer dem ganzen Reiche auferlegt. Da erhoben sich Blachen und Bulgaren ver-eint gegen ben unerträglichen Drud. Drei Brüder, Beter, Mfan und Joannes, aus wlachifchem Stamme, treten auf bei ben Bulgaren, geben fich fur Rachtommen bes alten Ternovitischen Konigshauses aus und rufen bas gefnechtete Bolf zu ben Waffen. Die Bulgaren erheben fich 1186 wie ein Mann; die Sage, daß der heilige Demetrios seit bem letten Normannenheerzuge Theffalonich verlaffen und fich ben treuen Blachen in bie Urme geworfen, wirfte machtig auf bas aberglaubische Bolf. Beter baute bem Schubbeiligen auf bulgarischem Boben eine neue Rirche, auf bag er endlich Rube finde vor ben fremben heeren, nahm ben Kaisertitel im hamoslande an und brach in Thrafien erobernd ein mit feinen Blachen und dem Kern der Bulgaren. Diesmal ward er zurückgeworfen und genöthigt, jenseits der Donau bei den Kumanen (Petschenegen) eine Zuslucht zu suchen. Ein neuer Einkruch 1187 ward durch den Sevastofrator Joannes, bes Raifers Dheim, abgewehrt. Aber Manner, wie biefer, fagten bem mistrauifden Despoten nicht gu; eiferfüchtig entzog er ihm das Dbercommando und übertrug Diefes dem blinden Joannes Kantafugenos, der nichts Giligeres ju thun hatte, als fich von den Bulgaren fchlagen ju laffen. Run ward Alerios Branas, ber Sieger von Demetriga, an bie Spige bes Beeres geftellt; er warf ben Feind aus Thrafien gurnd bis nach Bulgarien, wo die brei Bruber fich felbitandig behaupteten. Aber ber neue Gieg genügte bem energischen Brangs nicht. Dit ber Armee rudte er nach Abriano= pel, proclamirte fich bort felbft jum Raifer - ber bem Sevaftofrator geworbene Unbanf und bie Berachtlichfeit bes elenden Ifaat mußten von felbft bagu verloden und bedrohte Bygang; Die faiferliche Flotte mard jugleich von feinem Unhang befest. Allein ber Bobel ber Sauptstat, ja die Masse des Bolks, das selbst gern über die Kaiserwurde verfügt, erschraf vor der drohenden Militairrevolution; nur daß sie, seig wie sie war, nicht ben hingeworfenen Fehbehandschub aufzunehmen magte. Um wenigften ber erbarmliche Ifaat. Da erfcbien ein Retter in ber Berfon bes jugenblichen Martgrafen Corrado von Montferrat, ber auf ber Fahrt nach Berusalem Conftantinopel besuchte, wo ichon fein alterer Bruder Rainerio mit ber Sand einer Romnena ben

Cafarentitel erhalten. Theobora, Ifaat's Schwefter, mar feine Gemablin geworben, er felbft Cafar ber Romaer. In ber höchften Bedrangniß überließ ihm ber Schwager, beffen Feigheit von dem edlen Lombarden oft mit bitterftem Spotte gerügt worben, ben Dberbefehl; mit feinem Gefolge von 250 franfifchen Rittern und 500 Beteranen gu Fuß, wol Waragern, an bie fich noch ein Theil ber in ber Refibeng lebenben turfifden und georgifden Raufleute anfchloß, jog er ber rebellifden Reichsarmee entgegen und bewältigte fie leicht, ba Branas von bem Cafar felbft im erften Rampfe mit ber Lange burchbohrt warb. Gein Ropf warb als Siegestrophae bem mußig praffenden Sfaat jugefandt, ber nun gleich einem romiichen Triumphator die Refibeng burchzog und fich bes alten Selben Saupt vorantragen ließ. Aber nun wollten auch die Lateiner belohnt fein; bes gierigen 3faaf Sabfucht reigte fie ju einem Angriff gegen bie Saufer ber reichen Griechen; ein formlicher Rampf entspann fich. Obgleich berfelbe endlich beigelegt ward, führte boch ber Dogleich berseive endigt beigelegt ward, suhrte boch ber Tod der Markgräsin Theodora 1187 zu völliger Entstremdung. Zudem kam die Nachricht, daß Corrado's Bater Guglielmo II. in der blutigen Schlacht bei Hittin (5. Juli 1187) Selaheddin's Gefangener geworden; und Corrado entschloß sich, nach Palästina zu eilen, um den völligen Untergang der Christenherrschaft zu hinterstreiben. Er selbst war dabei um so mehr interessirt, als fein altefter Bruber Buglielmo Langidmert (geft. 1179) sich mit Sibylla von Anjou, Erbin bes Reiches, 1176 vermählt hatte und beren Sohn Wilhelm Balbuin V., ein Kind, von 1185—1186 die Krone im heiligen Lande getragen. Selbenmuthig vertheibigte Corrado bie Reftung Tyros gegen die Ungläubigen, gewann selbst 1191 mit ber Hand ber Isabella von Anjou ben Thron von Jeru-salem, fiel aber bereits am 28. April 1192 unter bem Dolche eines Uffaffen. Seine Tochter Maria heirathete Johann von Brienne, feine Enfelin Jolanta von Brienne ben Sohenstaufer Friedrich II., ber aus ber Montferras tifchen Erbichaft fein Anrecht auf bies Ronigreich Jerufulem herleitete. Geit 1188, ba Guglielmo II. ber Alte ftarb, beherrichte Corrado auch die heimische Martgrafschaft, überließ biefelbe aber wol fogleich feinem jungern Bruder Bonifacio III. (1188 ober 1192-1207), bem fpatern Ronige von Theffalonich und Dberlehnsherrn von Bellas. Der Cafar Rainerio war bereits um 1183 geftorben, finberlos, von bem Ufurpator Andronifos, wie es allgemein bieß, vergiftet. Go traurigen Ausgang nahmen die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ben Montferrate, echten Ghibellinen, ber Sobenftaufer treueften Genoffen, und ben Raifergeschlechtern von Bygang. Aber blutige Rache hatte Bonifacio III. ben Schatten ber mishandelten, gemorbeten Bermandten gelobt. Die Ent= fremdung gwifchen bem fraftig - übermuthigen feubalen Occident und bem feig anmagenden Drient ward balb genug burch ben britten Kreuggug noch mehr gefteigert. Mle Barbaroffa fich gu feiner zweiten Bilgerfahrt anschickte, Diesmal ale Raifer mit gewaltigem Beer, war Bygang aufe leußerfte erichrecht; ber Sof, ber gelegentlich noch von ben franfischen Bafallenfurften traumte, die ale feine

Barager bie Selguten aus bem affatifchen Reichelanbe verjagen follten, ergitterte, als Friedrich's jahllofe Scharen bie Donau überschritten. Um 23. Mug. 1189 bielt Diefer feinen Gingug in Philippopolis; Die bort weilenden armenischen Kaufleute gaben ihm willig Ausfunft über bie verzweiselte Lage bes ohnmächtigen Reichs, beffen Herr mit größter Insolenz bem Kreuzsahrer entgegentrat und feinem faiferlichen Bruber nur ben Titel eines Großfürften von Teutschland gonnte, mahrend er fich felbft alle erbenflichen prunfenden Beinamen ertheilte. Dagu famen allerlei Misverständnisse; selbst der Familienname des Kaisers, "der sich einen Engel nenne," gab dazu Anlaß. Bon Reibungen fam es zu Kampfen; die Grieden wurden leicht geworfen, und Friedrich überwinterte in Thrafien, wie in einem eroberten Lande. Aber man bedurfte des guten Willen Jfaal's, um Schiffe gur Ueberfabrt nach Rleinafien zu erlangen, um fo mehr, ale bie Deshalb mit ben italienischen Seeftabten angefnupften Unterhandlungen fich in Die Lange jogen. Da Ifaaf noch immer zauberte, feine früher gemachten Berfprechungen ju erfullen, mußte Friedrich offene Bewalt brauchen; er eroberte Dibnmotichon, befeste Arfadiopolis und rudte im Februar 1190 gegen Abrianopel vor. Run bequemte fich endlich Ifaat ju fcheinbarer Rachgiebigfeit; am 28. Mary feste Friedrich nach Rleinafien über, um balb genug in Ralpfabros ben Tob ju finden. Die Griechen aber bewiesen fich ben Occibentalen gegenüber aufs Reue als heuchlerifche Berrather; beimlich mit ben Ungläubigen verbundet, boten fie Alles auf, um ein Unternehmen, Das ihnen feinen birecten Bortheil verhieß, icheitern gu machen. Aber auch die Gelgufen trauten ihnen nicht und ergriffen gern jebe Belegenheit, bem Reiche gu ichaben. Gie begunftigten einen Abenteurer, ber fich fur ben gemorbeten Alerios II. ausgab und mit einem Seere Chona (einft Roloffa) einnahm; aber ber Bratenbent fiel balb burch Morberhand, und andere falfche Alerios, Die fich im Abendlande und im Ruffenreiche herumtrieben, waren nicht gludlicher. In Philadelphia nahm Theodoros Mangaphas, gewöhnlich Morotheodoros (b. b. ber tolle Theodoros) genannt, 1189 ben Raifertitel an und ließ Gilbermungen mit feinem Bilbe pragen; 3faaf, ber anfänglich in Berfon gegen ihn gieben wollte, jog es vor, ba Barbaroffa brobte, mit ihm Frieden gu ichließen. Mangaphas legte Die faiferliche Tracht ab, hulbigte, entfloh aber bald nach Ifonium, von wo er mit einer Banbe Gelgufen bas Reich verheerte, bis endlich in einem Bertrage zwischen Isaaf und bem Gultan seine Mus-lieferung ausbedungen warb. Go haufte fich bier offene Rebellion, von einzelnen Berichwörungen ju ichweigen. Daß bie Blacho-Bulgaren biefe Zeit nicht unbenutt laffen wurden, war zu erwarten. Rasch genug hatten fie fich von ber Niederlage erholt, bie ihnen Branas beigebracht; icon 1188 maren fie unter Beter und Mign neu porgedrungen und hatten bie Raiferlichen genothigt, Die Belagerung von Lobiga aufzuheben; als fie bann, mit ben benachbarten Glawen verbunbet, 1192 wieberum 3faat's Schar in einem Engpaffe vernichtet, mar bas neue Bulgarenreich gefichert und fonnte fich 1193 fcon über Andialos, Barna, Riffa und Stupia ausbehnen. Ifaaf verfuchte einen neuen Feldzug in Berfon; er erreichte Sarbifa (Triadiga), bas, von bem Feinbe großen= theile verbrannt, faum mehr ale eine Ruine war, und begnügte fich bann bamit, die Gerben, bie Stopia ge-plundert, gurudzuscheuchen. Triumphirend ging es beim; aber ichon 1194 erlitt fein Seer eine neue furchtbare Riederlage unweit Arfadiopolis; die ganze Umgegend von Philippopolis, Sardifa und Abrianopel ward von ben barbarischen Siegern verheert. Run erfolgten, um Diefe Scharte auszuwegen, maffenhafte Aushebungen, ju benen auch bie fremben Coloniften berangezogen murben; ungarifche Goldner murben geworben, und im Mary 1195 jog ber Raifer ins Feld, begleitet von feinem altern Bruder Alerios, in ben er um fo mehr volles Bertrauen feben ju burfen glaubte, als er ihn einft mit Silfe pifanischen Gelbes aus ber Saft bes Fürften von Untiochia ausgeloft hatte. Aber ber unnaturliche Bruber hatte fcon bamals ben Blan gefaßt, fich bes Throns ju bemeistern. Die allgemeine Ungufriedenheit bei Bolf, Rlerus, Beer erleichterte ihm bie Ausführung. Da er felbft damale noch nicht ale ber Glende allgemein befannt war, als der er fich hernach auf dem Throne erwies, hoffte Mancher von feiner Erhebung, wie von der Befeitigung bes verachtlichen 3faat, eine neue Mera. In Rypfela, ale Ifaat auf einer Jagopartie begriffen, reifte ber fcmarge Entidluß. Alerios bemachtigte fich feines Beltes, feiner Infignien, und ließ fich vom Beere jum Raifer proclamiren. Ifaat fluchtete feig nach Stagiros (bamale Mafri genannt), fiel aber in die Bande ber Unbanger bes neuen Raifers, warb geblenbet und als Staategefangener mit feinem unmundigen Cohne erfter Che Alerios in ben Balaft ber zwei Gaulen (Diplotionion) ju Conftantinopel eingesperrt. Durch fold Berbrechen bestieg Alerios III. (1195-1203) am 10. April ben blutigen Thron von Byzang und nahm alebald ben Ramen Romnenos an, um ju zeigen, bag er mit bem niebern Gefchlechte ber Angeli gebrochen und fich als birecten Nachfolger ber Romnenen anfebe. Satte er nur mit bem Ramen auch bie Thatfraft ber erften Romnenen geerbt; fo aber, ba von Tag ju Tag feine Schmache beutlicher hervortrat, mußte felbft ber Butherich Andronifos in den Augen Mancher noch ben Borrang vor bem elenden Beiberfnechte verdienen, ber feine Gattin Guphrofpne Dufana und beren Buhlen regieren ließ, felbft aber in feinem Palaft trager Rube und weichlichen Benuffen frohnte. Go verfiel bas Reich immer mebr; fcon ermachte bei ben occibentalifchen Raufleuten bie fcwer unterbrudte Luft, bie reiche Raiferftabt auszu= plunbern, und wenn auch officiell bie Regierungen fic nicht einmischten, so gestatteten sie doch Privatleuten, auf eigene Faust Raubzüge gegen die Küsten und Inseln zu unternehmen. Unter Isaaks schwacher Regierung war, so abgeneigt der Kaiser auch den fransischen Rittern, doch das Berhältnis zu den Kausleuten Italiens ein meist friedliches geblieben 20). Im Februar

1187 verlieh 3faat ben Gefandten Benedige brei Chryfobulle 21). Die alten Privilegien murben bestätigt, ben Coloniften Sicherheit ber Berjon und Sabe, Sanbelsund Bollfreiheit aufe Reue jugefagt; alle Quartiere, Die fte im Reiche vor 1171 befagen, follten ihnen verbleiben, und ihre Besigungen, Die entweder an griechische Archon= ten und Rlofter verschenft ober in fisfalifches Gigen= thum verwandelt worden, erfest werden. Dagegen verpflichtet fich Benedig zu formlichem Schuts und Trusbundniß, felbft gegen Sicilien, falls biefes noch weiter bas Reich bebrange; auf Roften bes Raifers will es feine Flotte bis ju 100 Galeeren, soweit es nothig, jur Disposition ftellen; biefelbe foll unter bem Dberbefehle bes faiferlichen Abmirale (Großbergoge) fteben, und Die Coloniften im Romaerreiche follen auf berfelben gegen Golb, von vier Mann je brei, bienen. Berben gemeinfame Groberungen gemacht, fo follen fie in jeber Stadt Rirde, Barenlager und Landungeplat erhalten und baneben felbftverftandlich Bollfreiheit genießen. Damit war inbeffen ber Schaben, ben Benedig unter ben letten Romnenen erlitten, nicht erfest; vielmehr gefellten fich 1189 gu ben brei noch in Conftantinopel weilenden Befandten zwei andere, Die endlich im Juni 22) biefe Angelegen= heit regulirten und zugleich erwirften, bag ihnen Die Baarenlager ber Teutschen und Frangofen überlaffen murben, wol vereinzelter Kaufleute aus jenen Lanbern. Bur Ber-tretung ber Rechte Benebigs weilte fortan ein Brocurator in Conftantinopel, jugleich ale Saupt ber Colonie mit Erhebung ber von ber Republif erhobenen Taren beauftragt, fo 1196 Giovanni Baraftro 23) und ein Da= gifter Leone 1197, ber baneben ben Behnten fur bas Bisthum Caftello in ber Sauptftadt beitrieb 24). Auch Bifa, bas, gleich Benedig, unter Andronifos' Ufurpation arg gelitten, bafur aber mit Bewaltthaten geantwortet, fnupfte, fowie Ifaaf ben Thron bestieg, neue Sandelsverbindungen an. 3mei Gefandte erfchienen am Sofe, Erfas forbernd wegen bes erlittenen Schabens, ber er= hobenen Bolle, ber verringerten Geschenfe. Aber 3faaf feste gegen letteres ben Schaben in Rechnung, ben bie Bifaner seinem Reiche zugefügt, und so beschloffen end= lich beibe Theile, von etwaigen Entschädigungen abzu= feben, und verftanden fich ju einem Bergleiche. Die Bifaner behielten alle Befigungen im Reiche und ihre beiben Rirchen G. Bietro und G. Nicold in ber Saupt= ftabt; ber Boll fur Baaren, bie auch innerhalb bes Reichs von ihnen gefauft ober verfauft wurden, marb burchgehenbe auf 4 Procent festgefest; Die Ginfunfte bes Antonius= floftere wurden ihnen jugewiesen - boch wol als Ent= fcabigung - und ihr Quartier, junadift bem ber Amalfitaner, bebeutend vergrößert. Doch fehlte es tros biefer vortheilhaften Bedingungen nicht an Biraterie, wegen beren 3faaf bie Bermittelung bes Comes und Bicecomes anrief, ber officiell anerfannten, wol von Bifa birect ernannten Saupter ber Colonie. Um biefelbe Beit,

1192, verstand fich auch Genua bagu, Frieden mit bem Reiche ju machen. Bieber wurde Erfat geforbert für bas, was man unter Unbronifos erlitten, wieber fand ber Raifer bie Forberungen ab burch Berleihung einer zweiten Landungeftatte unweit bee Rloftere Banteleemon, burch Erweiterung bes genuefifchen Areals, punftliche Erfüllung ber Berpflichtungen feiner Borganger binficht= lich ber Benua verheißenen Befchente; nur gur Berabfegung bes Baarengelos auf 2 Procent, wie der Be= fandte forberte, mochte er fich nicht verfteben. Aus bem Befagten erfieht man, bag ber Raifer allerbinge, wol nothgebrungen, die fremben Sanbelecolonien begunftigte; warfen boch bie Bolle, bie fie gablten, feinen geringen Gewinn fur ben Fiscus ab. Aber bas Bolf ber Sauptftabt war ben Lateinern abhold, zumal ba faft aus ihnen allein jenes Contingent genommen mar, bas unter Corrabo von Montferrat ben Rebellen Branas befiegt. Beimfehrend, hatten bie ftolgen Franfen es an Erceffen nicht feblen laffen; die Folge war eine Bufammenrottung ber griechischen Sandwerfer und ein Sturm gegen bie Quartiere ber Fremden gewesen. Diese aber, hinter Barris faben verschangt, warfen bie Angreifer gurud und töbteten eine Menge, bis es ben faiferlichen Beamten mit Dube gelang, anscheinende Gintracht berguftellen. Aber nur anscheinenbe. Bifanische und genuefische Biratenschiffe hauften auf bem Meere, überfielen , jum Beften bes Rreuges" 1192 ein venetianisches Schiff, bas bie an Selahebbin geschidten faiferlichen Gefanbten und bie ägyptischen Unterhandler trug; lettere murben gemorbet, Die für ben Raifer bestimmten Gefchenfe geraubt. Anbere Bifaner hatten fich in Abybos feftgefest, von wo aus fie, unbefummert um bes Raifers und ber Baterftabt Aufforderungen, das griechische Land plunderten, bis endlich griechische Schiffe, mit einer venetianischen Flottille unter Ruggiero Premarini und Jacopo Duirini vereint, ihnen bas handwerf legten 25). Aus den Chrysobullen Ifaal's von 1187 geht hervor, daß die Benetianer auch in Philadelphia, bas fich bamale noch nicht losgeriffen, in Abydos und Abrianopolis Quartiere befagen; in bem fleinafiatifchen Bega lebten eine Ungahl Lateiner. In Rhabeftos und Theffalonich find uns die italienifchen Raufleute ichon begegnet, ebenfo in bem wichtigen Emporium halmyros, wo die Bifaner, gleich ben Benetia-nern, Quartier und Kirche - S. Jacopo, von Papft Anaftafius IV. 1155 in Schup genommen, von ben Rormannen 1158 fammt Stadt und Thurm gerftort inne hatten; bod verloren fie biefe Befigungen noch gu Ifaat's Zeiten, wenn nicht fcon früher 26). Dislicher geftalteten fich bie Ungelegenheiten unter bem Romnen en Merios III. Bu bem Sag, ben gang Europa gegen ben unnatürlichen Bruder hegte, gefellte fich die Ungufriebenbeit bes conftantinopolitanifchen Bobels, bes "Romervolfes," bas wieber unwillig murrte, bag bas beer fich fein Brivileg, Raifer ju machen, angemaßt. Die Armee, bie

<sup>21)</sup> Tafel und Thomas I. p. 179—203. 22) Tafel und Thomas I. p. 206. 23) Tafel und Thomas I. p. 215. 24) Ebenda p. 226.

M. Encyll. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>25)</sup> Darauf bezieht fich ohne Zweisel die Urfunde vom März 1196 bei Tafel und Thomas I. p. 216 seq. 26) Heyd a. a. D. p. 90, wo die Quellen=Rachweise.

ichleunigft mit ben neuen Berren aus Feinbesland guruds gefehrt, ward ausgelohnt und entlaffen; Die Brimaten, von benen bie Revolution hauptfachlich ausging, wie Theoboros Branas, berfelbe, bem bie Bitme gweier Raifer, Ugnes von Franfreich fich jugefellt, Georgios Balaologos, Michael Rantafugenos, Ronftantinos Raoul und Joannes Betraliphas, lettere beiden franfifchen Stammes, mußten mit Belb und Titeln gelohnt werden; ber Rlerus ließ fich burch Gelo beschwichtigen. Bahrend ber Raifer faullengte und willenlos jebes ihm vorgelegte Schriftstud unterzeichnete, mahrend er fur Brunt und Beidenbeuterei allein Auge und Dhr hatte, regierte bie intriguante Raiferin Cuphrofyne, gleich ihm bem Lurus und Aberglauben ergeben, boch fluger und mannlicher ale er; mit ihr ihr Geliebter Batages und ihre ftolgen Schwiegerfohne, Andronifos Rontoftephanos und 3faat Romnenos. Gine Broclamation, Die Guphrofpne gegen ben üblichen Memterverfauf erließ, blieb illuforifch; obgleich nur bas Berbienft gu Chrenftellen berechtigen follte, wie es officiell bieß, bauerte bas alte Unwefen fort. Die Brovingen wurden ichwerer ale je gepladt; baneben bas Beer in vollständiger Auflöfung, Die Marine burchaus vernachläffigt. Sielten bie Warager wenigftens noch in ber Sauptstadt die Rube aufrecht, fo ward die Flotte bagegen von bem Großabmiral Michael Struphnos, ber eine Schwester ber regierenden Raiferin geheirathet, "in Golb und Silber verwandelt," b. h. abgetafelt, bas Material verfauft, bas erlöfte Gelb vom Schwager bes Raifers eingestedt. Bas von ber Flotte noch übrig, legte fich auf Biraterie; als ein vor Rerafunt liegendes Brad gerettet werden follte, gab ihr bas eine gunftige Gelegenheit, die fremden Sandler zu plundern, mahrscheinlich Turfen aus Ifonium und Bisaner; worauf
jenes pisanische Raubgeschwader in Abydos erschien, bas faum mit Benedigs, bes alten Bunbesgenoffen, Beiftand 1196 abgewehrt warb. Das gab bann Unlag ju Rebben unter ben Coloniften ber Sauptftabt; völlige Anarchie berrichte bort. Gin neuer Pjeubo - Alerios trat auf, vielleicht berfelbe, ber in Nowgorod furg guvor fich umgethan 27), endete aber bald burd Meuchelmord; 3faat, ber Er-Raifer von Rupros, ber gleichfalls ben verlores nen Burpur wiederzugewinnen trachtete, erlag bem Bifte bes Sofe. Die Gelguten, Die fich bes falfchen Alerios angenommen, murben mit Gelb = und Tributgablungen vorläufig beschwichtigt; bie Uneinigfeit gwischen Rilig' Arelan's II. (geft. 1193) gehn Gohnen, von benen Ghajaffeboin Raifhosru I. in Ifonium 1193-1200 und 1205-1211, Rofneddin in Tofat 1193-1203, feit 1200 auch in Ifonium herrichte 28), mahrend die andern Bruber mit fleineren Gebieten abgefunden maren, rettete allein, was von affatifden Befigungen noch unverloren war. Alle friegerifchen Unternehmungen gegen bie Gelguten icheiterten bagegen völlig, man blieb auf bie Defenfive beschränft (1198-1199), jumal ba bie gablreich in bem byzantinischen Rleinaffen anfassigen Armenier febe

Belegenheit mahrnahmen, um fich, wie es bereits früher ihre Landeleute in Theffalonich und Philippopolis gethan, mit ben Reichsfeinden, Gelgufen ober Franten, ju verbinben. Unter lettern trat einen Augenblid Raifer Beinrich VI. in ben Borbergrund. Raum hatte er feinen ficilianifden Konigethron befestigt, ale er 29) fich ber Unfpruche erinnerte, welche feine bortigen Borganger auf bas Romäerreich einft erhoben, und alles gand von Durrhachion (bas nach Margaritone's Abfegung von ben Briechen occupirt worden) bis Theffalonich oder aber bafür einen Bafallengins von 50 Gentnern Gold forberte. Alerios ichicte Gefanbte; ber Tribut marb auf 16 Cent. ner ermäßigt; aber in bem ausgesogenen Reiche fehlte es an Geld; ward boch, was einfam, fur die Bergnuguns gen bes hofes vergeubet. Gine "freiwillige 3manges anleihe" - Alemannenfteuer, ahnlich ber fpater in Guropa beliebten Turfenfteuer - warb ausgeschrieben; aber fie reichte nicht aus. Run ward überall geplundert, um ben Tribut herbeiguschaffen; man entweihte felbft bie Raifergraber, aber ber Tod Beinrich's 1197, bie vormundichafts liche Regierung in Sicilien, die Streitigfeiten in Teutsch= land swifden Beinrich's Bruder Philipp (welcher bie fruber mit bem prafumtiven Thronerben Siciliens verlobte, bann bei Eroberung bes Landes gefangene Brene, bes Ifaat's Tochter und bes Kaifers Richte, geheirathet) und bem Belfen Dtto wendeten auch diefe Gefahr aus bem Beften noch einmal ab. Tropbem fcmolz bas Romaerreich von Tag ju Tage mehr gusammen, immer naber wurden feine Grengen nach ber Sauptftabt hin vorgeichoben, Mafebonien und Thrafien wurden größtentheils Beute ber Bulgaren, bie bald ben alten Ronigefit Gamuel's in Ternovo wieder einnahmen. Mit Alexios' Erbebung und bem ichmählichen Rudzuge ber Pratorianer, die ihn erhoben, ichien ber Friede hergestellt. Aber ber Bulgaro = Blache hatte nun aufe Reue erfeben, wie gebrechlich die Macht ber Gegner. Konig Afan brach balb wieder ein in die Umgegend von Gerra, marf ben Gevaftofrator Isaaf Komnenos, bes Raifers Schwiegers fobn, jurud und haufte, als Gerr bes Landes, in ben Eparchien um ben Strymon und Umphipolis. Aber ichon 1196 fiel er burch bie Sand bes 3vanto, eines Bojaren, ber in einem Liebesverhaltniß ju Afan's Schwagerin ftand und felbft auf ben Thron rechnete, jumal ba Mjan's Cohn, Joannes, noch unmundig, und Beter, beffen Bruder und Mitregent, ber Preftlava, Provaton und gang Berachora (b. b. Land weiter hinaus, von Rifetas als "Land Beter's" unrichtig gebeutet) befaß, wenig Unhang in Ternovo gablte. Ivanto warf fich ben Gries den in die Urme; ber Daricall Manuel Ramphes erichien mit Truppen, marb aber burch beren Rebellion au rafchem Rudjuge genothigt. Daber wuchs Beter's Unbang gufebende; mabrend bem 3vanfo balb Richte übrig blieb, ale fich vor feinen eigenen ganbeleuten burch Rlucht nach Bogang zu retten, ward Beter allgemein anerfannt.

<sup>27)</sup> Nikon, Pyckan Antonuch. St. Betersburg 1768. 4. II, p. 246. 28) Letterem folgte fein Sohn Asebbin Kilig' Aceslan III. 1203 — 1205, bann wieber Kailhooru I. bis 1211.

<sup>29)</sup> Nicet. Choniata p. 627 seq.; Otto de S. Blasio bei Muratori VI. p. 900.

Alber nur furg mar feine Berrichaft; ichon im nachften Babre fiel er (1196) gleichfalls burch Meuchelmord. Glaubte inbeffen Ivanto nunmehr fein Biel erreicht gu haben, fo irrte er fich. Denn Joanisa ober Ralijan (Ralojoannes), wie er fich nannte, Afan's und Beter's Bruber, ber einft bem Ifaat als Geifel gestellt, gum Dberinfpector ber faiferlichen Beftute erhoben mar, aber viel von ber Infoleng ber bygantinifchen Beamten gu leiden gehabt, entfloh beimlich gu ben Geinen, fiellte fich an die Spige der Opposition und nahm ben Ronigstitel an; ein "abgesagter Feind ber Bygantiner, eine Gottes-geißel fur bas Romaerreich," herrschte er über Bulgaren und Wlachen gehn Jahre lang (1197—1207). 36m gegenüber ftand Ivanfo, von ben angftlichen Bygantinern perhatichelt, mit Geld gelohnt, mit einer faiferlichen Pringeffin (einem Rinde, beren Mutter ihm beffer que fagte) verlobt; um Philippopolis hielt er fein Beer, bas Thrafien und Mafedonien, furz alles Samosland vers geblich gegen Joanisa zu schirmen suchte (1197-1200). Großes Unsehen neben ihm besaß ein anderer Sauptling Strafimir (Strefa), von den Griechen Chryfos ge-nannt. Derfelbe, gleich Afan ein Blache, hatte treu jum Raifer gehalten und war jum Statthalter von Strus mita ernannt worben. Aber ber Berbacht ber Byganriner rubte nicht; mit Wefangenschaft bebrobt, erflarte er fich fur unabhangig und eroberte Profaton am Barbar. Mlerios III. jog baber 1199 in Berfon gegen ihn ins Belb, fonnte aber Brofafon nicht einnehmen, fobag er, jumal da Joanisa am 24. April auch Mesene und Taurulon trop ber Borfehrungen bes Statthaltere Theodoros Branas genommen, fich mit Strefa verglich und biefem Profaton und Strumiga als Leben überließ. Strefa felbft ward eine vornehme Bnantinerin, Die Tochter bes Marichalle Manuel Ramphes, Die fich von ihrem erften Batten fcheiben laffen mußte, als Gattin gugefandt, obgleich ber Barbar ein anderes Beib hatte. Bar Strefa feitbem friedlich, fo haufte bagegen Joanifa ohne Raft in Dafebonien, plunberte Stabte und Rlofter, megelte die Monche und behauptete fich ale Berr im Lande, ba aus Angft vor feinem gabllofen Seere Diemand ben Rampf mit ihm aufzunehmen magte. Babrent bann um Faftnacht (23. Febr.) 1200 unter findifchen Festlichfeiten die Sochzeit ber Raisertochter Irene (Bitwe bes Rontoftephanos) und Anna (Witme bes 3faat Romnenos) mit Alexios Balaologos, ber um ber Bringeffin willen fein icones Beib verftogen mußte, und bem friegerifch jugendlichen Theodoros Lasfaris gefeiert und erfterer jum Despoten, letterer jum Dberftfammerer (Groß=Domefticus) ernannt ward 30), reigte bas Beifpiel Strefa's ben 3vanto - ober Alerios, wie er fich feit feiner Berfdmagerung mit bem Raiferhaufe nannte gur Rachahmung. In Philippopolis erflarte er fich für unabhangig, bestegte und fing ben Marichall Manuel

Ramphes bei Batrachofaftron, brang in bas Reftosthal ein und fcharte unter feine Fahnen balt alle Glawens ftamme von Mofnopolis bis Xantheia, bem Berge Bangaon und Abbera; barbarifche Graufamfeiten wurden im Thema Smolena verübt. Wieber zog ber Kaifer felbst gegen ben Feind, nahm Stenimachos und bewog ben Ivanso burch eibliche Bersprechungen, ihm nach Conftantinopel ju folgen; alebald marb ber Gib gebrochen und Ivanto eingeferfert; von seinem Lande nahm der Kaifer Besit, während sein Bruder Mitos sich durch Flucht, wol zu Joanisa, rettete. Dieser neue Erfolg, obgleich durch Meineid errungen, versehlte nicht, den Uebermuth des Hofes noch zu erhöhen. Dort lag nach wie por alle Gewalt in ben Sanben ber Raiferin und ihrer Sippfchaft; neben bem Admiral Struphnos fpielte ber Rangler Ronftantinos Mejopotamites bie erfte Rolle. Alles war fauflich und bestechlich; felbft ber Titel "Gevaftos" ward fur Gelb an "Sprer und Stythen" verfcachert. Allgemeine Corruption war berrichenb; bagu ber elende Raifer, oft frant im Balaft, ichon bei feis nen Lebzeiten Streit wegen ber Thronfolge, firchliche Birren aller Urt, Rebellionen und ber Banbalismus ber abergläubischen Euphrofyne, ber fo manches Runft: werf des Alterthums im Sippobrom jum Opfer fiel. Bahrend man fich 1200 bes Gultans Raifhofru I. von Ifonium, ale er vor feinem Bruder nach Conftantinopel geflüchtet, annahm und einen Corfgrenfrieg gegen Die Gelguten organifirte, brachen Joanifa's Blachen, mit ben heidnischen Rumanen verbundet, wieder in Thrafien ein, erlagen aber ben Waffen bes tapfern Ruffenfürsten Roman von Salitsch. In ber Sauptftabt mehrten fich 1201 von Tag ju Tage bie Aufstanbe. Gewalts fam erzwang bas Bolf bie Freilaffung bes Bantiers Ralamobios und fturmte bie Sauptwache, nothigte ben Plagcommandanten Joannes "ben Safen" jur Flucht, verbrannte die Mofdeen, die man aus Freundichaft fur ben Enubiden ben bort weilenden faragenifchen Sandlern erbaut, und fann ichon auf Erhebung eines neuen Rais fere. Joannes Romnenos "ber Dide" nahm ben Burpur, ward aber balb erwurgt; in Afien erhob fich ber junge, tropige Michael Angelos, Baftard bes Gevaftofrators Joannes, eines Dheims bes Raifers 31), von Merios ausgefandt, um ben Tribut von Mylafa einzutreiben. Bon ben Raiferlichen befiegt, flüchtete er ju Rofnebbin von Ifonium und verheerte, von bemfelben mit Truppen unterftust, alles Land um ben Maanbros, ohne bag Alexios, ber felbft im Rovember 1200 eine Expedition gegen ihn unternahm, Entscheibenbes hatte ausrichten fonnen. Im nachften Jahre erneuerte fich ber Bulgarenfrieg mit aller Seftigfeit. Mit feinen Bulgaren und ben verbundeten Barbaren eroberte und ichleifte Joanifa Ronftantia am Rhobope und begann am 24. Marg 1201 bie Belagerung ron Barna, bas trop madern Biberftanbes ber bort lebenben Franken am britten Tage in feine Sand fiel; mit unmenschlicher Buth hauften bie Barbaren; bie Befangenen murben lebenbig begraben;

<sup>30)</sup> Die britte Tochter Eudofia mar an ben Serbenfonig Stefan II. vermählt, ward aber von biesem ihrer Unenthaltsamseit wegen, wie es heißt, schlecht behandelt und schließlich nach Dyrrhachion hineingesandt. Sie fehrte zu ihrem Bater zuruck und heisrathete spater ben Alexios V. Dukas Murzuphlos.

bann ginge heim mit ber Beute. Unterbeffen fcmachtete ber Darichall Manuel Ramphes noch immer in feinb= lichen Banben, wol von Ivanto bem Joanifa überliefert. Bergeblich hatte er ben Raifer und feine byzantinischen Bermandten beschworen, ibn auszulofen; ber hatte feine Belber confiscirt und furchtete, biefelben reftituiren gu muffen. Da gablte fein Schwiegerfohn Strefa bie geforberte Summe von zwei Gentnern Golbes fur feine Freibeit; Rampbes ward zu ihm nach Profafon gefandt. Run follte Alerios bas Lofegelb erfeten; aber Sab-fucht fiegte über alle andern Rudfichten, fodaß bem Ramubes Richts übrig blieb, als offen gegen feinen undant-baren herrn und Berwandten ju rebelliren. 3m Berein mit Strefa manbte er fich gegen bas junachft liegende Romaerland, fiel in Epiros (Belagonia) ein, befette Brilapon und wandte fich burche Thal Tempe nach Gries denland bin, um bort, wo Alles misvergnugt, ein felbständiges Reich gu grunden. Bugleich rebellirte ber Appriote Joannes Spyribonafes, ber fich von einem armen Sandwerfer jum Finangminifter emporgefdwindelt, in bem ihm anvertrauten Thema von Smolena; aber ein faiferliches Corps unter Alerios Palaologos, bem befignirten Thronfolger, zwang ihn, fein Beil bei ben Bulgaren zu fuchen. Auch Ramphes fiel balb; Strefa ließ fich burch Chebund mit ber Pringeffin Theodora, bie einft feinem ganbemann 3vanfo verlobt, gewinnen, behielt feine Feftung Profaton und restituirte Belagonia nebft Prilapon. Ramybes, aus Theffalien verbrangt, flüchtete bin und ber, bis er endlich auch fein fur unüberwindlich gehaltenes Afpl Stenon raumen mußte. Durch Lift, bie einzige Baffe, bie man noch in Bygang erfolgreich anguwenden verftand, ward Strefa getaufcht; Strumiga ward wieber genommen, und ba man mit Joanifa Frieden folog und biefem alle gemachten Eroberungen ließ, ichien wenigstens ber Reft bes Reiches ficher. Dagegen loderten fich die Beziehungen zu bem Occibent täglich mehr 32). Benedig flagte über Zollplace-reien, benen es unaufhörlich ausgeseht; die Bisaner nicht minder, obgleich ber Raifer bie Sandelseiferfucht beider Bolfer in jeder Beife fur bas Reich auszubeuten fuchte; bie erschöpften Provingen warfen ja fo wie fo taum etwas für ben unerfattlichen Fiscus ab, und fo mußte man fich benn an ben Fremben erholen. Aber gu ben frühern occidentalischen Dachten, mit benen man bisher in Beziehung geftanden, war feit 1198 eine neue gefommen. Bapft Innoceng III., mehr ale irgend einer feiner Borganger von ber 3bee ber Suprematie firchlicher Gewalt über bie Ronigreiche ber Erbe burchbrungen, hatte gleich nach feiner Thronbesteigung ben Raifer aufgeforbert, gleich Raifer Manuel 33) fur bas beilige Land

eingutreten und ein Concil gu beschiden, auf ber Rom wegen Union ber griechischen und lateinischen J verhandelt werden follte. Allein Alexios hatte auswei geantwortet; mabrent ber Batriard ben Brimat 9 beftritt, hatte er bie Reftitution von Appros geforbe bie Innocens ablebnte, ba bie Infel bamale nicht jum Reiche geborte - und fich über bie Gewaltth feiten Barbaroffa's beflagt. Die faiferlichen Gefar erft ber Archibiafon Joannes von Dyrrhachion. ber Prior ber pifanischen Colonie, b. h. ber R S. Bietro und S. Ricold in Conftantinopel, Benenat enblich ber Benetianer Giovanni Biorgio, aus ber Gi in Conftantinopel, ober im Reiche ale Lebensman gutert - homo imperii mei, alfo Bafall, wird nannt - waren Frembe; an einheimischen Diplor fehlte es wol langft; aber auch fie richteten Richts Die Unterhandlungen mit Rom gerichlugen fich; Saß gwifden Rom und Bygang erhielt bamit neue rung. Bielleicht bag auch bie Unterhandlungen, Innoceng bamale mit bem rebellischen Joanifa bas Dieverhaltniß zwifden beiben Sofen noch fteiger Joanisa hatte versucht, mit Rom angufnupfen, um Rrone ju legalifiren, fich aber ale echten Rachfolge alten Bulgarentonige, von benen fo manche von ber ihr Diadem erhalten, legitimiren gu laffen. Er hatte feit 1197 biefe Unterhandlungen, ju benen e bes in Ternovo refibirenden Ergbifchofe Baffilij Bulgarien (Bagora) bebient, ju erneuern verfucht; feine Befandten, wie bie feiner Bruber, waren in rhachion von bem faiferlichen Statthalter festgehalten an Fortfetung ber Reife gehindert worden. Gin Bo ber ichon faft ein Biertel bes Reichs an fich ger ein Rebell, ber fich Ralojoannes, Raifer ber Bul und Blachen, nannte, ein Parvenu niebern Stan ber fich ruhmte, eblem Romergeschlechte entsproffe fein, mußte auf jebe Beife gehindert werben, feine geizigen Projecte ine Werf gu fegen. Aber Inne ber bod von bem Abel, ber driftlichen Befinnung Sinneigung gu Rom Runde erhalten, mit ber Je fortwährend prablte, hielt ihn für ein geeignetes geng, um gegen bie Bygantiner gu operiren unt Berrichaft Rome, bie Alexios und fein Batriarch anerfannt, über ben gangen Erbfreis gu befestigen. nadft ericbien ber Ergpriefter Domenico aus Br bei Joanifa, bann ber ermablte Bifchof von Bran bra Blafius mit Briefen bes Ronigs und Grabi in Rom; erfterer forberte junachft Ueberfenbung Rrone, letterer betheuerte, gleich bem Konige, w Richte fehnlicher muniche, ale fich von ben feteri Griechen gu trennen und die bulgarische Kirche ber glaubigen romifchen ju unterwerfen; ein Carbinal fommen, um Joanifa ju fronen und bie Union gieben. Aber Innoceng war fein Phantaft; ohn

<sup>32)</sup> Die Ehe ber Prinzessin Theobora (teutsch Gertrub, gest. 1246, vermählt 1203) mit Leopold VII. von Oesterreich war ohne politische Bedeutung, die der Jrene Angela mit Philipp dem Stausen biente dem Reiche nur jum Berderben. 33) Mit Joannes schon hatte Rom 1124 und 1126 wegen der Kirchenunion verhandelt. Manuel war 1146 vom Bapste ausgesordert worden, Ludwig VII. gut zu empfangen und seinem Gere Bictualien zu liesen (Grieschische Urfunden im vaticanischen Archive).

<sup>34)</sup> Bonaini Statuti Pisani. Vol. I. p. 266 (Benenate Prior feit Merios II. und noch 1223). 35) Gesta Inn tii III. cap. 65 seq. der Ausgabe feiner Epistolae von B Vol. I. p. 30 seq.

nugenbe Burgichaft wollte er nicht auf ein gewagtes Unternehmen eingehen. Er fanbte baher, um bas Terrain vorläufig ju recognosciren, feinen Rapellan Johann De Cafemario, bamit biefer junachft bie Rirchenverfaffung nach romifchem Schnitt regulire, bem Erzbischof Baffilij in fanonifder Beife bas Ballium ertheile und jugleich prufe, in wieweit Joanija mit Recht eine Rrone von Rom forbern fonne. Der Befandte mard bem Ronig, bem Ergbifchof und bem "Fürften Bellota" - wol ein Blache ober Rumane - empfohlen. Da ber papftliche Legat junadift in Boenien ju thun hatte, jogen fich bie Berhandlungen in Die gange; ein neuer Berfuch Baffilif's, nach Italien ju gelangen, ward wiederum burch ben Dur von Dyrrhadion vereitelt. Endlich traf Rapellan Johann ein, übergab bem Baffilij am 8. Gept. 1202 bas Ballium, weihte bie Metropoliten von Relesbud und Breftblava, bie biefem untergeordnet fein follten, und empfing von Ralijan bas Belöbniß ewigen Behorfams gegen Rom. Begleitet von Blafius, fehrte er gurud nach Rom; Joanifa bat, daß die Rirche von Ternovo fortan frei ihren Dberhirten mahlen burfe, ber nur in Rom gu bestätigen mare, fandte reiche Beichenfe, bat ben Bapft, swifden ihm und Ungarn ju vermitteln und endlich einen Cardinal mit Krone, Scepter und Privileg gu fenden. Solche Beweise ber Devotion bestimmten endlich Innoceng (Breve vom 25. Febr. 1203), ben Carbinal - Priefter Leo von Santa Groce mit ben erbetenen Infignien abzufenden, bamit er ben Joanifa jum Ronig frone und ben Baffilij von Ternovo als Brimas bestätige, auf daß er, gleich feinen Rachfolgern, die Bulgarentonige in Zufunft frone. Blafius felbst empfing in Rom die Salbung und die Ballien für die zwei neu bestätigten Metropoliten. Als aber Cardinal Leo burch Ungarn seinen Beg nahm, warb er von bem bortigen Herrscher, König Emerich (1196-1204), an ber Fortfepung feiner Reife gu ben Bulgaren gehindert. Emerich flagt, daß Joanisa Land occupirt habe, welches seiner Schwester, der Kaiserin Margaretha (des entthronten Isaat Frau), als Mitgift verburgt, bag er Theile von Gerbien, bas boch rechtmäßig unter Ungarn ftehe, an fich geriffen, und fich mit ben Rumanen, graufamen Seiben, verbundet, Die ichon fo viel bes Chriftenbluts vergoffen. Dagegen pochte Joanifa barauf, bag feine Borganger und "Uhnen" von Rom ihre Rrone erhalten und bag er felbft eigentlich es nur recuperirt habe, was ihm fraft feines Erbrechts gufomme. Rach langer Unterhandlung, mahrend die Buftande im Romaer-reiche fich bereits vollständig umgestaltet, erlangte Carbinal Leo feine Freiheit wieber, eilte nach Bulgarien, wo er am 15. Det. 1203 in Ternovo mit Jubel begrüßt warb - bie Berwürfniffe mit Ungarn waren einftweilen beigelegt —, weihte am 7. Rov. ben Baffilij jum Bastriarchen und fronte Tage barauf ben Joanisa jum Ronige. Beibe lettere fandten zwei Rnaben von an= gefehener Familie nach Rom, bamit fie bort lateinifch -Die gufunftige Rirchensprache - lernten, weil es im Bulgarenlande an guten Schulmeiftern fehlte. Bugleich aber bat Joanifa ben Bapft um Schut für fein Land gegen bie Lateiner, bie ine Griechenreich eingebrochen;

auch Ungarns Ronig hatte ichon gegen jene Beichwerbe geführt, ba fie Bara, feine Stadt, genommen und verheert und trop papftlicher Mahnungen feine Satis- faction geleiftet. Ghe aber Innoceng bagu fam, biefe Rlagen gehörig zu ermagen und zu erledigen, hatte bie langft geabnte Berfegung bes Romaerreiche fich vollendet; auf ben Balaften Bufoleon und Blacherna mehten bie Fahnen ber Rreugfahrer; auf Conftantin's Stuble faß ein Graf von Flandern, die europäischen Provingen waren Die Beute occidentalischer Ritter und italienischer Raufleute geworben. Die Sanbelecolonie in Conftantinopel hatte bus 3hrige bagu beigetragen, um unter Alerios III. bie Bernichtung bes Romaerreiche angubahnen. Schon 1197 36) hatte ein Benuese Baffore, unterftust von vielen feiner Landeleute, einen Biratengug gegen Bygang unternommen. Fruber ale friedlicher Raufmann in ber Sauptftadt weilend, war er von bem Grogadmiral Michael Struphnos in eine Gelbftrafe genommen, und hatte ben Bygantinern Rache geichworen. Dit einer Flottille plunderte er bie Geeftabte und Die Infeln bes ageifden Deeres und haufte in Abrampttion, feinem Sauptquartier, reiche Schape an. Begen ihn fandte Alerios ben Calabrefen Giovanni Stirione, ber, lange ein berüchtigter Geerauber, unter 3faaf faiferliche Dienfte genommen und jum Biceabmiral erhoben war, mit 30 Schiffen. Uebermuthig, ben Gegner folg verachtenb, ward er unweit Defembria überfallen; Gaffore erbeutete auf ben Schiffen gablreichen Borrath und eine Menge Waffen und fuhr fort, Infeln und Stadte nach Belieben gu brandichagen. Rathlos fucte Merios burch Gefandte aus ber genuefifchen Colonie mit ibm gu verhandeln; 6 Centner Goldes und ein griechisches Gebiet, auf tem er fiebenmal fo viel Leute unterhalten fonne, ale er bei fich habe, wurden ihm verheifen, falls er Bafall des Raifers werden wolle. Aber beimlich ruftete Stirione aufs Reue; Hellas, namentlich Attifa 37), ward zur Aufsbringung von Schiffen gepreßt; die Bisaner stellten ein Contingent, und fo ward Gaffore mitten unter ben Berhandlungen überfallen, gefangen, getödtet (1198). Bon seinen Schiffen entflohen nur vier, die sein Schwager Leone Betrano 38) führte. Mit denselben griff er 1199 Korfu an, besetzte bas Castell auf dem Cap Palavio und legte eine genuefifche Barnifon binein, von bort aus bie Ruften des Peloponnesos, namentlich die wichtigen Handelsstädte Methone und Korone, verheerend. Diese Gewaltthaten veranlaßten den Kaiser zu Repressalien. Biele Genuefen im Reiche und in ber Sauptftadt murben eingeferfert, Die Guter Des Balbovino Guercio, Die biefer wegen treuer Dienfte von Manuel empfangen, eingezogen, ber Balaft Ralamano, ben Coloniften von 3faaf eingeraumt und wol Gis ihres Sauptes, confiscirt und teutfchen Goldnern eingeraumt, die ihn furchtbar verheerten. In Folge beffen ging 1201 Ottobuono bella Eroce als

<sup>36)</sup> Heyd a. a. D. p. 76 seq. 37) Ellissen, Michael Akominatos p. 119, we statt Havoiov sicher Imávrov ju lesen sit. Stirione war später Abmiral bes Lasfaris 1206. Ducange, Histoire ed. Buchon. Vol. I. p. 88. 38) Serra Storia della antica Liguria. Tom. I. Torino 1834. 8. p. 465.

Befanbier nad Conftantinopel. Er follte gunachft vollftanbigen Erfat forbern, bann auf Berabfebung ber Bollabgaben von 4 auf 2-3 Brocent und beffere Arronbirung bes ben Gennefen gehörigen Areale bringen. Lettere Forberung wenigstens warb erfüllt; am 13. Det. 1202 erfolgte eine betrachtliche Erweiterung bes genuefis ichen Quartiers; in wie weit bie andern Fragen erlebigt wurden, ift unbefannt; boch wiffen wir, bag Guercio's Erben fpater noch fortmahrend bie Entichabigungen beischten, bie ihnen bamale alfo offenbar nicht geworben waren. Betrano's Berfahren warb ficher von ber Baterftabt besavouirt; er galt ale beimathlofer Corfar, ber balb auf bem Deere plunberte, balb fich in ferne fefte Schlupfwintel auf Rorfu gurudjog. Schon fruber hatte ber Raifer mit ben anbern Sanbelevolfern Italiens bie alten Begiebungen ju erneuern gefucht. Die Bifaner flagten, bas ihren Raufleuten trop bes Chryfobulle von 1112 mehr als 4 Brocent Boll haufig abgenommen wurde; jugleich forberten fie Abgabenfreiheit fur ihre Immobilien im Reiche, beffere Abrundung ihrer Befibungen in ber Sauptftabt und Restitution ihrer Quartiere und Rirchen in Theffalonich und Salmpros. 3hre Befanbtichaft erlangte wol 1199 um fo leichter bas Geforberte, ale bie Bifaner fich bei Bernichtung bee Gaffore rahrig gezeigt hatten; fie icheinen feitbem bei bem Raifer in gang befonderer Gnade gestanden gu haben und viel-fach felbst vor ben übermuthigen Benetianern bevorzugt worben gu fein. Lettere hatten gleich nach Alexios' Throubesteigung Erneuerung ber alten Privilegien, fowie enbliche Abjahlung bes ichon von Manuel verbeißenen Schabenerfages geforbert. Alerios aber hatte feine Luft, ju gabien, und fo fam man erft 1199 gur Ginigung. In einem vom Rovember batirten Chrofobull 39) wurde ben Benetianern freier Sanbel "in allen Theilen bes Reiches" verbrieft, Die Broceffe wegen Gelbfachen wurden febr jum Bortheil ber Benetianer regulirt - bei Rlagen eines Griechen gegen einen Benetianer follte ber Be-vollmächtigte ber Republif, "legatus Venetie," ber gerabe in Constantinopel weile 40), entscheiben —; bie Benetianer bagegen erneuerten bas alte Schut, unb Trugbunbnig von 1187. Bochft wichtig ift biefe Bertrageurfunde, bie offenbar hernach bei ber Theilung bee Reiche unter bie Rreugfahrer ju Grunde gelegt worben ift, burch bie genauen geographischen Details, welche fie une über bie Sanbelaplage ber Benetianer im Gries denreiche tiefert. Sind in ben fruhern Chrysobullen einzig die im Brivileg von 1082 genannten Ramen wiederholt, so nennt biefe Urfunde als Stationen, in benen Benedig frei banbeln burfe, namentlich in Rord-griechenland die Brovingen: Dorrhachion, Zericho (Aulon) und Kanina, Joannina, Drynopolis, Diabolis (Devol), Rolonia, Adriba, Prespa, Raftoria, Servia, Triadiga und Belesbudien, Raiffes, Branipova, Cfopia mit

Rorita, Zagorion, Malefovon, Morovisbon, Prilapon und Belagonia, Molystos und Moglena, Berrhoa mit bem Ratapanat (unter einem Ratapan ftebenb) Ritros; Boleros, bas Strymonland und Theffalonich. Ferner Rifopolis mit Bertinengen, in benen bie Guter ber Raiferin und ber faiferlichen Schwiegerfohne liegen; bann bie Infeln Rorfu, Rephalenia, Bafonthos, Leufas, Itbafa; im Beloponnejos und Mittelgriechenland Batra, Dethone, Korinth, Argos, Rauplion, Theben; ebenso Euboa mit Andros und Karpftos, Reos, Milos und bem gangen Do-befanesos. Weiter Lesbos, Chios, Samos, Rhobos, Ros, Strovilos, Rreta, Rypros, Athen, fowie in Theffalien die Brovingen Belgetia (Belechativa, bas alte Slawenland), Balachia (b. h. Groß - Blachien), Demetrias, beibe Salmpros, Grebeniton (Ravenifon), Bharfalos, Thaumafos (Domacia), Biffena, Ezero, Dobrochovifta, Trifala, Lariffa und Blatamon. Dann folgen bie Brovingen Thrafien und Dafebonien, in benen ipeciell Choerobafdion, Gelybria, Tjurulon, Theodoropolis, Mejene, Arfabiopolis, Bulgarophygon, Cherfonejos, Abrianopolis, Dibymotichon, Branchialion, Philippopo-16, Berrhoa, Morrha, Achriba genannt werben; ferner in Rleinafien bie Provingen Defothynia (wol ein Theil Bitthyniens), Damatrys, Rifomebia, Bola, Botbia, Opfifion, Megeon mit Lopadion und Apollonias, Achnraos, Atramyttion, Mylafa, Melanubion, bas Land am Mannbros, Reofastra (bei Bergamos), Philabelphia, Attalia, Seleufia, Antiochia (am Maanbros), Laodifea, fowie alles Land bis Antiochien citirt wird 41). Unter legtgenanntem Untiodien ift ohne 3meifel nicht bas pors gebachte, fonbern bas Rreugfahrerfürstenthum ju verfteben, bas bamale im Befige bes Saufes Boitiers, ber Erben Boemund's, war, aber noch immer von ben Bygantinern als Bafallenland beanfprucht wurde. Ebenfo reclamirte bas Reich naturlich alles bagwifden liegenbe ganb, bas von ben Gelguten befest gehalten warb, und bas man gelegentlich mit Beiftand ber venetianischen Berbundeten occupiren ju fonnen hoffte. Der Stabte am fcmargen Meere gefchieht in bem Chryfobull feine Ermahnung - benn etwa "Unchialos" fur bas wohlverburgte Brandialion ju lefen, verbietet ichon die geographische Gruppirung -, aber an eine Sperrung bes Deeres gegens über ben Benetianern ift gewiß nicht zu benten, ba fie ja "in allen Theilen bes Reichs" frei ihre Gefchafte betreiben durften; nur liegt bie Bermuthung nabe, bag überhaupt bamale bie Italiener nicht anbermarte über Conftantinopel hinaus verfehrten, ihre Beziehungen gu ben größern Stäoten bes Binnenlandes abgerechnet. Bon weiterem Berfehr ber Benetianer in Bygang verlautet übrigens feitbem wenig. Der Brior ber bortigen G. Marcuefirche Domenico, vormale bem Rlofter G. Giorgio maggiore unterthan, ftellte fich, weil ihn ber Bicar bes Batriarden von Grabo Giovanni Signolo pladte, am

<sup>39)</sup> Tafel und Thomas a. a. D. I. p. 246 sog. 40) Spater Bailo genannt, nicht mit bem Pobefta, bem Saupte ber Gelonie, ibennifd. Legterer Titel erscheint schon um bieje Beit; bie Wittwe eines Babefta, Sibilla, vermachte ihr Wiethum ber ramifchen Curie, Innocentii III. Epp. Lib, VI, 146.

<sup>41)</sup> Tafet, Symbolarum eriticarum geographiam Byzantinam spectantium partes II. in ben Abhanblungen ber hifterischen Glaffe ber Munchener Afabemie. Bb. V. 1847. 4. S. 108 fg. (barin bie Acten von 1199 und 1204 mit saft erschöpfendem Commentar).

Dec. 1199 42) unter papftlichen Schut; in ben bemben Acten werben bie Rirchen Sta. Maria be Em-S. Nicold und S. Afyndinos als ben Benetianern raumt ermahnt, ebenfo Bonifacio Fulmulo ale diter" ber Colonie, b. h. Beifiger bes Bobefta. im Bangen icheinen bie Begiehungen gwifden ios und feinen treu verbundeten Benetianern bald fert worden zu fein, wozu, wie schon oben ange-et, die Bevorzugung der Pisaner und die unaufden Bollpladereien nicht wenig beitrugen. Der atsichat war erichopft, die Flotte abgetafelt, bas im jammerlichften Buftanbe; ber Sof und feine n Bergnugungen verschlangen Alles, mas die ausgenen Provingen abwarfen; an Die Stelle bes fraf-Absolutismus ber Romnenen mar allmalia unter elenben Ungeli eine feubale Ariftofratie getreten, bie Unterlag an Berfegung ber Monarchie arbeitete. rend bie Archonten in Conftantinopel mit bem Seere Bobel ber Sauptstadt ganften, welche von ben brei hten eigentlich berechtigt, ben Raiferthron zu vergeben, en bie ehrgeizigen Brimaten in ben entlegenen Theilen Reiche baran, fich felbständige Tyrannisstaaten gu fen und behnten bie Dacht, ben Ginfluß, ben fie von Borfahren ererbt, auf gange Stadte und ganber Bar boch ichon ein großer Theil bes Grundbefoweit berfelbe nicht an Rirchen und Rlofter veribert, in ber Sand einzelner machtiger Primatenlechter. Die elenbe Provingialverwaltung hatte folfelbftfüchtigen Beftrebungen überall nur Borichub ftet und namentlich bas eigentliche Griechenland für grannis, ja für eherne Frembherrichaft reif gemacht.

Provinzialverwaltung und Feubalismus. Frembe herren und Thrannen. Das Reich bes Leon Sguros im Beloponnesos (1185-1208).

Ueber bie Provingialverwaltung bes Reiche, über Buftande bes eigentlichen Griechenlands fehlen uns faft zwei Jahrhunderten authentische, nur irgendwie ührliche Zeugniffe. Daß bie von ber Sauptftabt rnten Lande viel von dem Uebermuthe ber fleinen poten, bie bort zeitweilig ben faiferlichen Berrn gu eten hatten, leiben mußten, läßt fich benten. Daß ebrudte Bevolferung zuweilen magte, beshalb nach ing gu reclamiren, ift gleichfalle nicht unwahrfcheingewiß aber, baß folche Beichwerben felten gu ben en bes Raifers brangen, ober gar in Byjang Erng fanden. Da magte es Michael Afominatos von ia 43), Ergbischof von Athen, ber Bruber bes Sifto= Rifetas, ein edler Mann, ber 30 Jahre lang mit n ben Krummftab bes heiligen Dionpfius geführt a 1175-1205), fromm, berebt, befonnen, tapfer, übriggebliebener Theil bes golbenen Zeitalters," ibn fein Freund, ber ebenfo madere als gelehrte ifchof Euftathios von Theffalouich, preift 44), 1198

in einer Denfichrift bem tragen Merios III. mit feltener Freimuthigfeit die Roth Attifa's ju fchilbern. Mus berfelben erfeben wir, bag Athen bamale noch, im Begenfas ju ben anbern griechifchen Diftricten, menigftens auf dem Papiere gewiffe Rechte und Freiheiten besaß, zu beren Erhaltung felbst Justinian's Nachfolger burch den alten Ruhm der Stadt genöthigt worden waren, baß aber in Folge ber Dieregierung bas gange Land jest befürchten mußte, in eine "ffythische Einsiebelei" ein Ausbrud bes Ariftophanes, ber von ben Banflamiften vielfach ausgebeutet worben - verwandelt zu werben. Rach bem Bortlaute Diefer Bestimmungen follte ber faiferliche Prator (ober Strateg) nicht einmal bie Stabt betreten, gefdweige benn bort Steuern erheben ober an Stelle ber Archonten bie Berichtsbarfeit ausuben. Die gangen Steuern follten in einem Rrange befteben, freilich nicht aus Delzweigen ber Ballas, fonbern von gebiegenem Golbe, welchen Athen nur bei ben jedem neuen Raffer gu leiftenden Suldigungen bargubringen verpflichtet mar, mabrend bas reiche, gewerbtreibende Theben eine jahrliche Mb= gabe ju gablen hatte. Burben fur bie Flotte, bie unermeßliche Summen verschlang - Gelb, bas wol meift in bie Tafche bes faiferlichen Schwagers und Großabmirals Dichael Struphnos manberte - Steuern ausgeschrieben, fo hatte Athen fraft uralten Privilege nur eine unbebeutenbe Rate beigufteuern. Wenn Theben und Gubaa weit bobern Steuern unterlagen, fo mar bas ja nicht zu verwundern, ba biefelben, ale wichtigfte Sanbelsplage, auch weit mehr aufbringen fonnten. Much bas Ergbiethum, bem Dichael vorstand, hatte mancherlei Brivilegien. 218 Bertreter ber griechischen Rirchen in ber Sauptftabt galt ber Duftis fos, der Recht gu fprechen und geraubte Rirchenguter gu reclamiren hatte. Leiber miebrauchten biefe Beamten bas ihnen geschenfte Bertrauen oft in ichnobefter Beife; bestochen, unterließen fie bie Reclamation ober bebielten gar bas Reclamirte fur fich felbft und betrogen fo bie Rirchen, beren Bertreter fie fchienen. Cab es fo auf firchlichem Gebiete flaglich genug aus, fo waren bie Gremtionen, welche bie altern Raifer ber Stadt Athen augestanden, rein imaginair; fie eriftirten nur auf bem Bergamente. Die in Theben refibirenden Strategen geberbeten fich wie fleine Tyrannen, raubten für ihren Gedel, was bie Barbaren übrig gelaffen, anftatt bas ihrer Db-but anvertraute Land und Bolf ju fchirmen, und pruntten mit einem glangenden Sofftaat, ber gleich ihnen nach Gelb burftete. Wenn jemale, fo murben jest bie griechi= fchen Provingen ale eine ergiebige Belbquelle fur ben ober jenen bygantinifchen Berres angefeben, in bem bebrangten ganbe berrichte ein legitimes Ausfaugungs= und Blunderungespftem. Satte junachft ber Strateg fein Erforderliches erpreßt, fo mußte boch auch die mitgebrachte Militairbefagung etwas aus bem Lande gieben, bann famen bie Intendanturbeamten, Sauptleute u. f. m., Die auch ihren bescheibenen Untheil an ber Beute forberten. Wie in Feinbesland hauften bie faiferlichen Beamten; mas Bunber, bag bas Bolt bie Meder un= bestellt ließ, bag einft fruchtbare Ebenen in burre Steppen fich manbelten, bag bas Bolf icharenweise auswanderte

<sup>12)</sup> Tafel und Thomas a. a. D. I. p. 280. 43) Ellissen, ael Akominatos von Chona, Erzbischof von Athen. Götn 1846. 8. S. 116 fg. 44) Ebenba S. 111.

por ben Erpreffungen ber faiferlichen Schusherren. In Rolge biefes Blunderungefnfteme verarmte Athen vollig; einft bie Ronigin von gang Bellas, fant es berab gu einer elenden Provingialftadt, die nicht einmal 1185, bei 3faal's Erhöhung, im Stande war, ben üblichen Sulbigungepreis aufzubringen. Wenn ber Raifer nicht Silfe ichaffe, flagte Michael, fo ftehe völliger Ruin bevor. In Bahrheit litt feine ber benachbarten Landschaften, Die bebeutend mobilhabenber, fo febr unter bem Drude ber Bolleinnahmen, wie Athen, bem fein hoher Rame in Diefer Begiehung verberblich geworben fein mag. Bahrend bie Steuern in anbern Theilen Griechenlande ents weber gar nicht ausgeschrieben ober um ein Betrachtliches berabgefest, ja gang erlaffen wurden, mußten die "im außerften Winfel von Sellas wohnenben" Athener nicht nut die gewöhnlichen Steuern gahlen, fondern murben mit betrachtlichen Gummen jum Schiffebau herangezogen. Berabe biefe Marinefteuer mar es aber, über welche bas male im gangen ganbe bie beftigften Rlagen geführt murben. Unftatt bag, wie es fruber gefeglich, ber Dberpostcontroleur - bamale Joannes Dufas, bes Unbronifos Ramateros Gohn, berfelbe, bem Guftathios feinen Commentar jum Dionpfios Beriegetes widmete - Diefe Schiffegelber ausschrieb, ericbienen faiferliche Boligeis beamte, "privilegirte Ceerauber," forberten gegen Brauch und Recht bas Flottengeld, erpreften Fahrzeuge und unternahmen mit benfelben Raubzuge auf eigene Fauft. Roch im vorigen Jahre (1197), ichreibt Michael, fei Athen allein ju einem vorgeblichen Schiffsbau befteuert morben; von ben Schiffen felbft aber habe fein Denich etwas gefeben ober gebort; bann mußte bem Stirione gu bemfelben 3mede Gelb gezahlt werden, balb barauf ebenfo bem faiferlichen Strategen und bem Sguros von Rauplion. Reben bem Steuerbrud mar es die jugellofe Tyrannei ber Strategen, Die fcmer auf bem Lande laftete. Bergeblich hatte Michael fich bei bem Strategen Rifephoros Projuchos fur feine Stadt verwendet, vergeblich beffen Rachfolger Demetrios Drimis in einer einbringlichen Rebe um Beiftand fur fein Bolf beschworen. Run jog noch gar 1195 bem faiferlichen Privileg jum Eros ber Strateg in Die erichopfte Stadt ein, unter bem Borwande, für Raifer Alerios Die Suldigungefteuer gu erheben, ,, nicht wie ein fcugender Bermalter ber Stadt, fondern wie ein frember, barbarifder Eroberer," gefolgt von einer Rotte broblofen, beuteluftigen Befinbels. Das verlangte taglid 500 Dag an Roft fur Menichen und Pferd, erpreßte Beerden von Bugvieh, Saufen Beflügels, eine Ungahl Fifche; ale 3wangetribut ward mehr Bein geforbert, ale gang Attifa aufbringen fonnte. 3a jo weit ging ber Uebermuth biefer Menichen, bag fie bas athenifche Landvolf zwangen, bas ihnen entriffene Bieh gurudgufaufen, und Diefe Finangspeculation oft zweis und breimal wiederholten. Reben ben Bictualien marb auch baares Gelb verlangt; leicht mar es, Berbrechen au erfinnen, um beren megen ein Boblhabenber eingeferfert und ausgeplundert werden fonnte. Bar ber Strateg irgend Jemanbem nicht holb, fo reichte bas ichon bin, um in ben Rerfer ju manbern; wenn bei feinem

Einzuge ihm ber ober jener nicht entgegenfomme, um verheerenden Unterbruder ale Schirmherrn bes Landes begrußen, fo maren Leben und Freiheit in Gefahr; Spfophanten mar wol auch bamale in Athen fein D gel. Roch bevor ber Strateg in bem Parthenon ge und ber Bottesmutter feine pflichtichuldigen Abgaben gebracht, begannen er und bann feine Unterbeamten Reihe nach ihre Blunderungen; erft wenn Richts t übrig, verließ ber Strateg mit feiner Banbe bie S um weiter feinen Raubzug fortgufegen. Dann fam etlichen Jahren ein neuer Strateg, ber nicht beffer wichgaftete als fein Borganger. Der Staatsichat babei felbstverftanblich leer; Die Bobencultur warb nachlaffigt, ba bie Ehre bes Bfluge Nichts mehr galt; Billfur fannte feine Grengen mehr; bas Reich ma fo groß und ber Raifer fern. Bard bie Sauptftadt bem Strategen geplundert, fo befegten Die Feftur mannichaften, bie ibn begleiteten, bie Landftabte; Bewalt marb bie Rube aufrecht erhalten, jedes Dur jeber Seufger bes gefnechteten Bolfes von ben Sche erftidt. Wenn nun gar noch manche pflichtverge Erzbifchofe bem Treiben befreundeter Strategen r gufaben, ja wol gar einen Untheil vom Gewinn bego fo fann man fich leicht eine Borftellung von bem fäglichen Glend bes Landes machen. Dag bie Bufte im übrigen Bellas nicht beffer maren, wenn und Michael Afominatos ihre Roth bem Raifer portrug, ungweifelhaft; daß Dichael's Mahnung um Silfe t Dhren fand, nicht minder. Die Buftande blieben, fie waren, abnlich benen unter ber Turfenberrichaft bie faiferlichen Statthalter junachft fur fich plunde und bann ben griechischen Archonten, aus beren & fie ihr Gelb erhielten, Freibriefe gu ungeftorter Plu rung ber Daffe ausstellten. Unter bem materiellen Di erlahmte auch ber Beift; faum bag unter ben Beleh bie am Raiferhofe fich als Rachgugler ber Claffifer berbeten, ein eigentlicher Sellene genannt marb. Rlag boch ber hochgebildete Dichael, er felbft ein Rleina von Beburt, feine Athener feien trage und fcblafrig, Bernbegier und Feuer, Menfchen, bie fich von Je ber etwas Befferes fage, abwendeten, wie "ber Cfel Sprudywort von ber Leier." Tropbem icheint es, auch noch bamale in Uthen wenigftens vereinzelte ren geiftigen Lebens ju finden gewesen. Es wird gablt 46), der Bagratide David II. ber Erneuerer, von 1088-1125 über Georgien herrichte und mit griechischen Pringeffin Grene vermablt mar, babe ordnet, bag alliabrlich zwanzig griechische Jungli welche fich burch Befabigung auszeichneten, nach 2 geschidt werben follten, um bort romifd = griechische M heit gu erlernen. Unter biefen jungen Beorgiern ber bochgefeierte Schota Ruftawel (b. h. aus Ruft in Afhalgifhe) genannt, ber ale Dichter glangenb. ba fachlich berühmt burch fein großes Epos W Tkaossani (bas Bantberfell), von ber großen

<sup>45)</sup> Cbenba C. 48. 46) Bobenftebt. Drient. Bb. III. Berlin 1854. 8. S. 88 fg.

Thamar (1184-1212) an ben Sof berufen und gu ihrem Bibliothefar ernannt warb. Go icheint Athen bamale recht eigentlich bie Bflangichule georgischer Bilbung gewesen zu fein, wenn man bei bem "Athen" ber Georgier nur an bas alte attifche, nicht etwa an eine abnlich flingende, boch unberühmte georgische Stadt benfen barf. Dag bie Georgier im 12. Jahrhundert jum Bygantinerreiche in vielfachen Begiehungen ftanben, ift ichon burch bie Acten bes Jvirontlofters auf bem Athos verburgt; judem geht aus den georgifchen Reiches annalen 47) hervor, bag Ronigin Thamar nicht nur in Berufalem, fondern auch in Bellas, Mafedonien, Thrafien und in Conftantinopel felbft die Rlofter mit reichen Baben bedachte. Monche aus Antiochia, Rypros, vom Athos und anderswoher erschienen an Thamar's freis gebigem Sofe, fie erhielten, namentlich bie, welche aus fernen ganden gefommen, bebeutenbe Belogeschenfe für ibre Berfon und fur ihre Bruber und verbreiteten ben Ruf von der Herrscherin Liberalität auch am Kaiferhofe Alerios' III. Habgierig, wie er war, foll berfelbe fich mit Gewalt in ben Befit ber jenen Monchen gefchenften Gelber gefest haben, worauf Thamar nicht nur den lettern noch bedeutendere Summen fandte, fonbern auch bie griechifden Lande am fcmargen Deere gum Aufftand gegen ben Raifer entflammte und fo ichon bamals Die Lobreifung Trapezunte vom Raiferreiche burch ihren Reffen Alerios Romnenos, bes Andronifos Enfel, anbahnte. Doch bavon hernach. Directe Berührungen zwischen bem Ibererreiche und Athen find gwar fonft urfundlich nicht nachweisbar; boch liegen andere Zeugniffe vor, bag bamale auch Occidentalen, namentlich Englanber, vielleicht burch Bermanbte in Der Barager-Garbe veranlaßt, in Athen bobere wiffenichaftliche Bilbung fuchten 48). Gin Magifter Megibius, berühmt als mebieinifder Schriftsteller, fo fcblecht auch Die lateinifchen Berfe find, in denen er feine Beisheit überlieferte, wol ein geborener Englander, batte in Athen (Undere laffen ihn baber ftammen) feine Studien gemacht und blubte gu Baris ums Jahr 1198 49). Magifter John von Bafingestofes, ber 1252 als Archibiaton von Leicester ftarb 50), vollständig gebildet in griechischer und lateini= icher Sprache, im Trivium und Quabrivium, hatte, wie er felbft bem bortigen Bifchof Robert ergablte, in Athen ftubirt und bort bei ben erfahrenen griechifden Doctoren Bieles fennen gelernt, mas ben Lateinern bisher un= befannt. Er hatte da munche intereffante Apofrypha entbedt, bie ber Bifchof fpater aus Griechenland fom= men ließ und ins Lateinische überfete; Die griechischen Bablgeichen maren burch John, ber auch felbft grammatijche Schriften ins Lateinische übertrug, feinen Landsleuten überliefert. Daß Athen ale Die Stadt ber Beies heit galt, ermahnt ebenderfelbe; wenn er aber ben Ramen

Athenae von dávatos mit bem Alpha privativum ab-

Es find das die legten Reminiscenzen über Athen, die uns begegnen, furz vor der Katastrophe, die in Folge griechischer, blutig drohender Tyrannis und occidentalisicher Fremdherrschaft — immer noch besser als jene — über die Stadt der Pallas hereindrach. Der frankliche Feudalismus, von den Komnenen begünstigt, hatte unter Alerios III. im Reiche die Oberhand gewonnen. Ganze Provinzen waren im Besige einzelner reicher Primatensgeschlechter und wurden sogar denselben urfundlich, wie es scheint, verbrieft. Die Statthalter erstrebten Erblichseit der Würde und halbe Unabhängigkeit, wenigstens in den entlegenen Provinzen; in den Stadten aber, die für frei galten, besehdeten sich, wie in Italien, Guelsen und Gbibellinen, Kaiserliche, die Alles centralissien wollten,

leitet, alfo ale "unfterblich" befinirt, fo mochten wir bamit boch nicht eine gerabe zu hohe Meinung von bes Englanders etymologifchem Scharffinn gewinnen. Biel wichtiger ift Die Angabe bes Matthaus Baris, wie ihm Magifter John felbit ergablt, bag er in Athen bei einer Jungfrau Konftantina, Tochter bes bortigen Erzbifchofs, Unterricht genommen, welche, obgleich fie noch nicht bas amangigfte Jahr erreicht hatte, durch Tugenden bervor= leuchtend, die innerften Tiefen icholaftifcher Belehrfamfeit ergrundet hatte. Bafingeftofes betheuerte oft, baß, obgleich er ju Baris ftubirt, boch bas Befte von bem, mas er wiffe, jener Athenerin verdante. Auch naturwiffenschaftliche Renntniffe muß Konftantina in hobem Grade befeffen haben, da fie Seuchen, Bewitter, Connenfinfterniffe, felbft Erbbeben mit hochfter Sicherheit prophezeite. Daß babei an eine Griechin zu benten ift, liegt flar vor; ba aber feit 1205 fein griechischer Erge bifchof in Uthen faß, Bafingeftofes aber fpateftene nach 1175 in Athen ftudirt haben fann, fo mußte hier an eine Tochter bes Dichael Afominatos gu benfen fein, welche, bevor ber Bater jum Bifchof geweiht, biefem geboren war. Run finden wir zwar in ber ausgebehnten Correspondeng Michael's, foweit uns die Titel feiner Briefe vorliegen, - benn weiter find une biefelben bis jest faum befannt -, nirgendwo eine Tochter Konftantina erwähnt. Michael fchreibt 51) an verschiedene Sofbeamte, die felbst bem Raiferhaufe verschwägert find, an ben Batriarden von Conftantinopel, an ben Strategen und Brotofefretes Drimis, an verschiedene Bifchofe und Erge bifchofe (Demetrios von Raryftos, Epiphanios von Bars bifion und Beriftera, Guthymios von Reo = Batra, feinen Freund Euftathios von Theffalonich, Theodoros von Euboa, Joannes und Manuel von Theben, Joannes von Theffa-lonich, Joannes von Naupaktos), sowie an den Gram-maticus von Theben und den Phokas, Sakellarios von Athen, an feinen Bruder Nifetas und Andere. Aber bie bobe Bilbung ber Konftantina weift barauf bin, baß fie von ihrem Bater eine febr forgfaltige Erziehung erhal= ten haben muß, und fo liegt ber Bebante nicht gerabe fern, bag bes englifden Dagiftere Lehrerin eine Tochter Midael's von Chona gemefen.

<sup>47)</sup> Histoire de la Géorgie traduite par Brosset. I. Partie. St. Pétersbourg 1849. 4. p. 464 seq. 48) Leland, De scriptoribus Britannicis. Oxoniae 1709. 8. I. p. 266. 49) Polyc. Leyser, Historia poetarum et poematum medii aevi. Halae Magdeb. 1721. 8. p. 499. 50) Matthaeus Paris, Historia maior ed. Watts. Londini 1640. fol. p. 835.

A. Gneytt. b. BB. u. R. Grfte Cection. LXXXV.

und Inbepenbenten, Die auf Abreigung ber Brovingen von ber fliefmutterlichen Sauptftabt und Stiftung eigener Tyrannisftaaten abzielten. Go marb bie Berfegung bes Romaerreiche vollenbet. Der Bertrag, in bem Die Dccibentalen über bie einzelnen Provingen bes noch ju erobernden Reiches bas Loos warfen 52), erwähnt nament= lich bie ansgebehnten Latifundien ber Archontenfamilien Branas und Rantafugenos, junachft ben Gutern ber faiferlichen Tochter Irene (Balaologina) in Epiros gelegen; bie Leben ber Rontoftephanos, Die gleichfalls mit ber regierenden Dynaftie verschwagert, und ber Ramyges in Rleinafien, in ber Broving Laodifea, endlich bie Guter ber Raiferin Euphrofpne, welche bie theffalifchen Stabte Biffena, Pharfalos, Thaumafos, Ravenifa, Salmyros und Demetrias umfaßten. Daß baneben andere byjantinifche Berren, theilweise frantischer Abfunft, Die Raoul, Betraliphas (in Metolien), Meliffeni u. f. w. mit ben genannten wetteiferten, bas Reich ju gerreißen, merben wir hernach feben. Benug, ber Feubalismus hatte fich eingeniftet und ruttelte gewaltsam an bem morfchen Bebanbe bes Abfolutismus. Schon bie Romnenen hatten bemfelben, ber unter ihnen querft importirt war, mancherlei Conceffionen machen muffen, wenigs ftens in den entlegeneren Provingen. In Trapegunt 53) ober bem Bergogthume Chalbia, wie die Proving officiell feit Leo's III. Beiten bieß, hatten bie Statthalter unter ben Romnenen fcon nach Unabhangigfeit geftrebt und begunftigt burch die Beitverhaltniffe, verschont von ben Selgufen, geftupt auf ihre Nachbarn, Die Konige Geors giene, mehr ben Rang tributarer Furften, ale bygantinifther Gouverneure eingenommen. Go bereits Theos boros I. Gabras 54), ein tapferer Chaldier, ber einen brobenden Angriff ber Ungläubigen gurudichlug, fich ber Georgier erwehrte, 1091 mit Raifer Merios I. wie mit feines Gleichen verhandelte und fich bis an feinen Tod im Befit ber Proving behauptete. Sein Sohn Grego-rios, mit ber faiferlichen Prinzessin Maria verlobt, balb aber von berfelben getrennt, mar minber gludlich; bei Rolonia warb er 1106 von ben Raiferlichen gefangen, boch nach einjähriger Saft wieber freigelaffen und aufs Reue mit bem Bergogthume Chalolia belehnt. Dhne 3weifel ift er ibentifd mit bem Gregorios Taronites, von bem baffelbe berichtet wird 55); aus feinem Bei-namen, ben nach ihm feine Rachfommen noch lange trugen, geht hervor, bag er ein Armenier von Geburt war, ein Sproß ber Dynaften von Taron, aus welchem Beichlechte icon vor ihm manche madere Manner bem Reiche gebient hatten. Ebenjo ungludlich enbete fein Feldgug 1119 gegen bie Beni Danischmend von Melitene; er warb gefangen und mußte fich mit einem fürftlichen Lofegelb von 30,000 Golbfruden befreien 66). Rach ibm ericeint Ronftantinos Gabras, wol bes Gregorios Sohn, ben fpater Alerios jum Statthalter von Philabelphia ernannte, 1123 ale herr von Trapegunt; auch er versuchte, fich unabhangig zu machen, mußte aber boch schließlich (um 1142) bie faiserliche Lehenshoheit anerfennen und ward von Manuel ale Gefandter an Rilig' Arelan I. gefchidt 57). Dann wird Michael genannt, Bemahl ber Eudofia Romnena, ber frühern Beliebten bes Undronifos, hervorragend als Feldherr in Ungarn, bann gegen bie Gelgufen Ifoniens gefandt, wobei ihm bie Truppen von Trapegunt und bem nahen Denaon beis fteben follten 58). Möglich, baß Michael eine Beit lang in Ungnade gefallen und, feines Bergogthums beraubt, felbit bei ben Ifoniern eine Buflucht gefunden; wie benn ein Gabras als Befandter Rilig' Arelan's II. an Manuel erwähnt wird 59). Gewiß ift, bag 1167 Nifephoros Balaologos Bergog von Trapegunt mar 60) und bie Berfohnung zwischen bem Raifer und bem Buftling Unbronifos vermittelte; bag bann Ronigin Thamar von Georgien wol balb nach ihrem Regierungeantritte bas Land bebrobte; und endlich ein letter Sprog bes Gabras, Theodoros II., gegen bas Ende bes Jahrhunderts wieber in ber Rabe von Trapegunt faß und fich bei ber Auflösung bes Reiche ale unabhangiger Gebieter von Umifos (Sampfun) behauptete 61). Db berfelbe ein Sohn Michael's war, ob letterer nach Rifephoros Balaologos wieber mit bem Bergogthume feiner Ahnen belehnt ward, bann ben Theodoros II. jum Rachfolger hatte, und biefer burch die Intervention ber Georgier ju Gunften ber Enfel bes Andronifos Romnenos endlich auf jene einzige Stadt befdrantt ward, vermogen wir nicht gu fagen; unwahricheinlich ift es indeffen nicht. Begann fo im Often bes Reiches fich ein großer erblicher Lebensstaat zu bilben, so datirt wol gleichfalls aus der Zeit der letten Komnenen oder der Angeli die Einführung des Lehenswesens auf Kreta. Der Florentiner Eristosoro Buondelmonti, der im 15. Jahrhundert die griechischen ichen Infeln bereifte 62), ergablt, baß gur Beit Conftantin's 12 romifche Familien borthin gogen, beren Beschlecht fich fortpflanzte, Wappen und Ramen beibehielt, aber ben griechischen Ritus annahm. Darunter seien bie Gortati (lateinisch Saturi, 500 an Zahl), Mellis fini (Vespasiani, 300), Ligni (Scutiles, 1600), Blafti (Papiniani, 200), Cladi (Ramuli, 180), Scorbili (Aglati, 800), Colonni (Colonenses, 30) und Arculeades (Ursini, 100); die vier andern Geschlechter werben nicht namhaft gemacht. Spatere Schriftfteller, wie Boddini, haben biefe Angabe mit geringer 216weichung wiederholt. Auch in ber Specialbefdreibung

<sup>52)</sup> Tafel und Thomas I. p. 464 seq. 53) S. Pb. Kallsmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapequnt. München 1827. 4. S. 17 fg. 54) Anna Comnena VIII, 9. Vol. I. p. 417 seq. 55) Ebenda p. 421 u. s. 56) Abulpharagius a. a. D. p. 306.

<sup>57)</sup> Cinnamus II, 8. p. 56; Nicet. Choniata p. 45. 159. 58) Cinnamus V, 13. p. 238; VI, 3. p. 258; VII, 1. p. 293 seq.; Nicet. Choniata p. 173. 59) Nicet. Choniata p. 245. 60) Ebenda p. 295. 61) Georg. Aeropolita c. 7. ed. Bonn. p. 14, wo ich statt ,, Σάββας. Babras emendiren zu müssen glaube; daß auch er, wie Mangaphas, mit Bornamen Theodoros hieß (Ετεφος δε scil. Θεόδωρος), geht aus der Stelle deutlich hervor. 62) Christoph. Bondelmontii Liber insularum Archipelagi, ed. G. R. L. de Sinner. Lipsiae et Berolini 1824. 8. cap. 11. p. 69. Flam. Cornelii Creta sacra. Venetiis 1755. 4. Vol. I. p. 17, wo Buondelmontii's specielle Beschreibung der Inselectif, und dazu die Noten 91 und 92 p. 74.

Rreta's von bemfelben Buonbelmonti gefchieht biefer Romaergeschlechter, bie aus Conftantinopel bingefommen, Erwähnung; Die Gortati werben bier richtig Gortagi genannt; Die Archuleades ober Colonni follen fpater eingewandert fein und, ba fie fich mit ben andern Wefchlech= tern nicht vertrugen, eigene Gibe um Sithia eingenommen haben. Daß ber Rame bes Raifers Ronftantinos ein gang unbestimmter, unterliegt feinem 3meifel; Unbrea Cornaro in feiner handidriftlichen Geschichte ber Infel 63) fest Diefe Colonisation in Die Beit ber Wiebereroberung burd Rifephoros Phofas und nennt außer ben von Buonbelmonti 64) ermahnten Geschlechtern noch die vier andern, Die Armeni, Caleteri, Anatolici und Foca, von welden lettern bas berühmte, nach langen Rampfen unter bas venetianische Patriciat aufgenommene Saus ber Ca= lergi entfproffen fei. Bu biefen fpatern Beugniffen benn Andrea Cornaro, felbft ein Rreter aus ber venetianifchen Colonie, ichrieb erft 1615 - fommt nun eine wirfliche Urfunde, welche vom October 1183 (6992) datirt ift 65). Der Dur Ronftantinos Dufas, Groß= hetariard und Statthalter (usquan) ber Infel Kreta vermählt mit einer Schweftertochter bes Raifers Da= nuel - erflart, bag ber eble Archont Ronftantinos Storbyles, Sohn bes verftorbenen Manuel Sforbyles Rapfofalybes, mit feinen Brudern Georgios Sfordyles Phenofartes, Michael St. Sarafenos und Joannes Sf. Bateros, ferner Barbas Sf. Lignos, Manuel Sf. Pfaromi-longos, Rapadofas Sf. Kontes, Michael Sf. Barbiotes und Euftathios St. Tarchenos δ Καλυβήτης vor ihm erschienen feien, mit der Bitte, ihnen ihre erblichen Eparchien auf Rreta zu bestätigen. Das geschieht benn auch; nachbem fie gelobt, bavon ben fculbigen Bins zu entrichten und ben faiferlichen Befehlen treu zu gehorden, werden ihre Befigungen mit ihren Grengen ausführlich aufgezählt. Schabe, baß biefe Urfunde, bie ich auf Korfu in ben Papieren ber Familie Balbi=Scorbili, Nachfommen jener Rretenfer, fand, nur in einer febr fpaten Copie auf uns gefommen ift. Beitere auf Rreta bezügliche Documente find bisher nur fehr ungenugend und fragmentarifd aus ben Papieren ber Familie Blaftos auf Bante edirt 66). Bernarbos und Chiotis theilen eine Urfunde bes Alerios Romnenos mit vom Jahre 1182 (foll wol heißen 1082, aber ba bie Jahre nach Chrifti Beburt gegablt find, erregt ichon biefer Umftanb Berbacht), laut beren biefer gegen bie rebellischen Rreter, Die einft von Belifar, bann von Rifephoros Phofas, endlich von bem Batricius Barbas unter Raifer Roma= nos Argyros befiegt worben, feinen Gohn 3faaf mit 100 Schiffen und 12 Archonten abfandte, auf bag er mit aller Strenge bie Aufftanbifden guchtige und bie Infel unter jene gwölf vertheile. Die Ramen ber lettern entfprechen meift ben bei Buonbelmonti und Cornaro genannten:

Joannes Phofas, Ronftantinos Baruchas, Marinos Cforbyles, Leon Mufuros, Philippos Gabalas, Andreas Meliffenos, Thomas Arfoleos, Demetrios Blaftos, Eu-ftratios Chortages, Nifephoros Argyropulos Sagioftephanites, Lufas Litinos (ob gleich Lignos) und Datthaos Raphatos. Daß biefes Actenftud wenigftens in ber uns vorliegenden Saffung unecht ift, beweift außer ber un= gewöhnlichen Datirung - auch ohne die nothwendige Angabe bes Monats, in bem es ausgestellt worben ber neugriechische Dialett, in bem es abgefaßt ift; bochftene fonnte man es fur eine fpater angefertigte Ueberfegung balten. Es folgt auf die Urfunde in den Bapieren ber Blaftos eine Ueberficht, "wie unter Die gwolf Archontenfohne, Die mit bem faiferlichen Bringen nach Rreta famen," Die gange Infel nach ihrer Eroberung vertheilt ward; alfo Grundbefit und Ramen ber hervorragenoften Manner, wie ber Rebenlinien. Sier ericheis nen junachft bie Phofas, angefeffen um bas Rlofter Studia, fpater Ralergi genannt; die Gabalas beim Rlofter ber heiligen Apoftel, Die Cfordyles bei St. Guthy= mios mit 14 Rebenlinien (barunter auch bie oben genannten Beinamen), bie Arfoleoi bei St. Photas, Die Mufuri bei ber Rirche ber Allerheiligften (Banagia), bie Chortages bei St. Menas, Die Baruchas bei Lepte, bie Meliffeni bei St. Romanos, Die Argyropoli bei St. Stephanos, baher auch Sagioftephanita genannt, endlich die Blafti bei St. Juliana; alfo nur neun Ramen. Daran fchließt fich eine von Antonio Trevifani, Archivar von Rybonia, angefertigte Copie eines Pris vilege an, welches Konftantinos Dufas, ber eben ge-nannte Dur ber Infel, im Ramen bes Ifaat Angelos jenen Befdlechtern verliehen haben foll, und beffen Dris ginal bei ber bortigen Rammer (massaria) aufbewahrt gewefen. Es handelt fich um Festfegung genauer Grengen zwischen ben einzelnen erblichen Eparchien (povizig καί πατρικάς έπαρχίας); die Sfordyles und Phofas find Die hauptfachlichften Betenten. Benau merben nun bie einzelnen Capitanien von einander abgegrengt; von ben Beichlechtern felbft werben neben jenen beiben die Chortates, Baruchas, Meliffeni, Gabalas, Argyropuli, Raphati, Musuri, Blafti und Ligeni genannt; es ift eine förmliche Belehnung fur Die damaligen Geschlechtsbaupter und beren Erben. Die Urfunde felbft ift flüchtig copirt, b. h. gleichfalls ins Reugriechische übertragen - barunter ein Datum Geptember 1182, 3n= biction XI, was naturlich nicht ftimmt; vielleicht begieht es fich auf die erfte, augeblich 1182 ausgestellte Ucte bes Alerios -; hernach wird zugefügt, baß biefe Grenge regulirung, bie an fich fehr intereffant ift, auf beren Details ich jedoch nicht eingehen fann 67), ins Jahr 1185,

<sup>63)</sup> Historia di Candia. Cod. Marcian, Ital. Cl. VI. n. 286.
64) Seine Curgiacii find natūrlich mit den Gortazi identifch.
65) Miklosich et Müller, Acta et diplomata. Vol. III. p. 235

—237. 66) M. Bernardos, Ίστορία τῆς Κρήτης. Athen
1846. 8. p. 105 seq.; Pan. Chiotis, Ίστορικὰ ἀπομνημονεύματα
τῆς νήσον Ζακύνθον. Τοm. II. Κετίγια 1858. 8. p. 634 seq.

<sup>67</sup> Das Stüd ist ungebruckt; ich theile es hier unten aus ber Carte Vlastos (in Bante) mit, ba es für die Lopographie der Insel werthvoll ist, ohne die schlechte Orthographie zu ändern: Έχοντας έν πρώτης οἱ ἄροχωνταις οἱ Φωκάδαις έν τοῖς μέφοις Κανδάκου καὶ Ῥεθέμνης. ἀρχίζωντας έκ βορέως ἀπο τὸ χείλον τῆς διαλάσσης νὰ ὑπάγη εἰς τὰς χαλέπας τοῦ πριγιάκου ἀπτζηκοπούλου Εως τὸν ἄγιον Κωνσταντίνου νὰ ὁπάγει εἰς τὴν ὑπεραγίαν τοῦ Σταυροῦ καὶ πόδες ἀπό τι χύνουσι τα

alfo wirflich unter Ifaat zu feben fei. Ferner einige anbere werthlofe nachrichten und eine gleichfalls von Chiotis 68) mitgetheilte Rotig über Familien, Die 1453 aus Conftantinopel nach ben venetianischen Befigungen in ber Levante geflohen. Daß biefen Uctenftuden, obgleich die Urfunde bee Alerios wenigftens fehr verbachtig ift, boch wirfliche Thatfachen ju Grunde liegen, icheint mir gewiß. Das fpatere Bebahren folder fretenfischen Sauptlingegeichlechter, Die, vom Reiche verlaffen, auf eigene Sand ben Rrieg gegen Benedig fortfegen - fo namentlich die Meliffeni, Chortagi, Calergi und andere, welche aus ihren Leben burch Die venetianifchen Ginbringlinge vertrieben werben follten -, bestätigt nur bie Bermuthung, bag wol unter Alerios I. Die Infel, bie von ben Gelgufen gewiß viel gu leiden hatte, weitere Coloniften aus bem Reiche, vielleicht aus ber Saupt= ftabt, erhalten, und bag bann ju befferer Bertheibigung bes Landes bie von ben Franken entlehnte Feudals verfaffung unter Merios II. und 3faaf auf Die Infel übertragen worben fei. Go warb benn auch im außerften Guben bes Romaerreichs occibentalischer Brauch nachgeahmt, und mahrend ber Raifer mahnte, burch Ginführung bes Lebenswefens biefe verlaffenen Provingen feft an ihr Saus ju fnupfen, Die Lostrennung berfelben um fo mehr noch erleichtert, als auf bem benachbarten Ropros ber Fenbalismus balb barauf ichon in voller Bluthe ftand. Böllig zu verwerfen ift bagegen bie Ungabe, daß auch die Infel Itaria, eine ber Sporaden, 1191 dem Sicardo I. Bevaggano, herrn von Montbefert und Nachfommen ber Grafen von Giapibia, mit allen Soheiterechten und ber Commende Doliche ju Leben übertragen fei, wie Coronelli behauptet hat 69). 3ch habe an einem andern Orte 70) ben Rachweis geführt, bag Coronelli fich burch bie Falfdungen bes Giulio Cefare Bevaggano aus Rapobiftria hat taufden laffen, und bag bie Beschichte ber vier feubalen Barone ber Infel (angeblich 1191-1333) ebenfo ine Gebiet ber Rabel zu verweisen

Erifteng bes Teudalismus im Reiche noch vor ber franfifchen Groberung fteht bennoch feft, und felbft im Beloponnejos finden fich bavon einzelne Spuren. In ben bortigen bygantinischen Stabten, fo weit fich bort munis cipale Inftitutionen erhalten hatten, befehreten fich bie Archontengeschlechter, in beren Sand bas Regiment lag, in ahnlicher Beife, wie die Factionen in ben italienis ichen Republifen. Lage und eine vollftanbige und guverlaffige Stadtdronif von Monembafia vor, mir mußten bort gewiß ausführliche Runde über Die brei Archontengeschlechter ber Mamonas, Gubamonojannis (abgefürgt Monojannis) und Cophianos (von denen Die Rotaras ein Zweig waren) finden, bie unter fich um die Berrs fchaft in ber felfigen Baterftabt rangen, ben Lateinern fpater zeitweilig nach langer Behr gehordten und fich bann ben bygantinifden Statthaltern fugten, bis es ben Mamonas - gludlicher biefe, ale bie Eudamonojannis, bie zeitweilig Gerigo befagen - gelang, mit Silfe ber verwandten Balaologen fich bie Alleinherrichaft gu fichern; nur baß fie, wie wir fpater feben werben, nach furger Beit ihre Couverginetat an Die fchlauen Bormunder überlaffen mußten. Go ging auch bort, wie in Stalien, aus bem Archontenthume allmälig Tyrannis hervor; in Rauplion hatte bereits unter Alerios III., vielleicht fcon ju Bjaaf's Beit, ein angesehener Archont, Eguros, burch Reichthum und Abel hervorragend, Die Berrichaft an fich geriffen und fich bis an feinen Tob im Befige ber Stadt behauptet. Dit ben byzantinischen Strategen ber Salbe infel hatte er natürlich im beften Ginverftandniß gelebt; im Berein mit bem Statthalter von Bellas batte er (ober fein Cohn) unter bem Bormande, Schiffsgelber einzufordern, Attifa gebrandichatt 72). Seine Macht und Serrichaft ging auf feinen Sohn Leo über, ber, rubig von ben Raiferlichen im Befit von Rauplion gelaffen, bald anfing, fuhnern Entwürfen nachzuhängen. Gdien es boch nicht unmöglich, auch ben Beloponnejos, ja gang Sellas von bem Romaerreiche loszutrennen, ba unter ber Berrichaft ber Angeli ichon fo manche Brovingen biefem verloren gegangen; fchien es boch beffer, wenn wenigstens einheimische Archonten, gleich ben Bergogen von Chaldia, bem Theoboros Mangaphas, ber noch fortwährend in Rleinaffen mublte, fich in "bas Solg ber gefallenen Gide" theilten, ale bag bie fremben Barbaren bes Weftens eine Proving nach ber anbern an fich riffen 73), ober Gerben und Bulgaren, wie Ralojoannes

ift, wie bie auf faliche Urfunden gegrundeten Braten-

fionen bes forfiotifchen Abelegeichlechte Marmora auf ber

Infel Profonnesos im Marmorameere 71). Aber Die

νερὰ τῶν αὐτῶν νὰ ἔλθη εἰς τοῦ Πέτρου τὸ ποτάμι νὰ ἀγρικοῦνται τῶν ᾿Αρχώντων καὶ στρατιωτῶν τῶν Βαρούχων. ᾿Απὸ δὲ τοῦ Πέτρου τὸ ποτάμι νὰ εἶναι τῶν ἀρχώντων καὶ στρατιωτῶν τῶν Μελισσηνῶν ἔως τὸ ᾿Αλμυρὸ ποτάμι νὰ εὐγα τὰς λυβάδας καὶ χαλέπας ἔως τὰ Σκύφια νὰ γυρίσι τὸ σύνορον τοῦ Βαμένου ποταμοῦ. Καὶ ἀπὸ τὸ σύνορον τοῦ Βαμένου ποταμοῦ ἀρχήξη τῶν ᾿Αρχώντων τῶν Γαβαλάδων ὅτι χύνουν τὰ νερὰ νὰ ὑπάγει πρὸς τὰ βορηνὰ ἔως νὰ φθάσι εἰς τὸ Γαβαλοχώριον, ἰρχινόντας ἀπὸ τὴν χρυσόπολιν νὰ τελειῶσι εἰς τὴν Καβοδράπανον ἔχωντας ἀπὸ τὴν μερίδας αὐτῶν ἐν τῆ Κυσάμφ. Οἱ δὲ ᾿Αργυρόπουλοι Ἦγιοστεφανίται νὰ ἔχουν και τὸ πρωτότωνε σύνορον ἀπὸ τοῦ δίγενν τὸ λυβάδι νὰ ἔλθη εἰς τοῦ χοῦ τὸ γεράκι νὰ ὑπάγη εἰς τὸ Σουδιανὸ αὐλάκη ἕως τοῦ ἀξογήρου τὰ μουφγιά. Οἱ δὲ Καφάτοι μὲ τοὺς Μουσούρους νὰ μιράσουν τὰ συνορά τοὺς ὥςπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ δρει τῷ ψυλῷ καὶ Κουλουκούνα ἕως τὸ χεῖλον τῆς θαλάσης βουρηνὰ εἰς τὴν καλὴν γῆν. Οἱ δὲ Βλαστοὶ νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ ταὶς πρώταις τωνε μερίδαις ἐν ταῖς Μεσαραῖς ἕως πρῶτον. Οἱ δὲ Λύγηνοι νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ τὰ γωνικά τους ὥςπερ καὶ πρῶτον ἐν τὸ μέρος τῆς Χανδάκου εἰς τὴν Γορτίνην.

<sup>68)</sup> a. a. D. I. p. 303.

Venezia 1695. 12. p. 351 — 361.

Venezia 1704. fol. 734 — 736.

leften. Wien 1859. 8. S. 144 fg.

<sup>71)</sup> Daher wol die Fiction; das Marmorameer hat aber ebenso wenig mit den Marmora auf Korst etwas zu thun, wie mit dem Marmor; der Name, erst in der Frankenzeit gebrauchlich, ist aus Mar majeur, Marmaiour entstanden, wie damals der Pontus Euxinus neht seinem "Bormeere" genannt wurde. (Bergl. Le livre de Marco Polo, par G. M. Pauthier. Paris 1865. 8. Vol. I. p. 5.) 72) Ellissen, Michael Atominatos S. 120. 73) Schon Asan nahm den Titel eines Konigs der Bulgaren und Griechen an und verstattete den Ragustern freien handel in seinem Lande, in Biddin, Branitsche, Belgrad, Jagora, Prestava, Drin, Dimpl,

(3oanifa) 74), bie norblichen ganbe abtrennten und felbft in firchliche Dinge fich einmischten. Bas von ben Franfen zu erwarten mar, hatte man an ben Rreugfahrern gefeben, welche Die Infel Rypros ihrem Tyrannen entriffen, anftatt aber biefelbe bem legitimen Raifer bes Bygantinerreiche bemuthig gu Fugen gu legen, dorthin factifch ben Gis des Konigreiche Berufalem mit feinen feudalen Inftitutionen und herren verlegt hatte, Die felbft ihre alten Titel aus Balaftina, von Galilaa, Joppe, Tiberias u. f. w. auf bygantinifden Grundbefig übertrugen. Mit Abtretung von Romaerland batte Alexios III. ben Corfaren Baffore ju fobern verfucht; ein anderer Genuefe, Guglielmo Cacallaro, war im April 1201 76) in faiferlichen Gold genommen, um ale Birat auf anbere Corfarenichiffe ju fahnben, welche feine Landsleute in Sicilien gegen bas Reich freugen liegen. Unter ben lettern war offenbar bes Baffore Edmager, Leo Bes trano, ber ben Mord, ben man an feinem Bermanbten geubt, rachen und von feinem Schlupfwinfel auf Rorfu aus die Erfullung ber jenem geleifteten Berfprechungen erpreffen wollte. Fragen wir aber, mie jene Genuefen Dagu famen, Damale Bratenfionen auf Theile bee Reichs Bu erheben, fo muffen wir zu bem letten Rormannen-Triege jurudfehren, ber, obgleich ohne bedeutenden Er-Tolg, boch 1185 Dyrrhachion und die Infeln bes ioniichen Meeres bem Großadmiral Margaritone überliefert hatte. Margaritone, in Brindift geboren, vielleicht von genuefifchen Weltern 76), hatte unter bem legten Rormannenfonige Siciliens eine hervorragende Rolle gefpielt. 218 Raifer Seinrich VI. fich aufmachte, ben Bratenbenten Tancred ju verjagen, hatte er das von einer pifanifche taiferlichen Flotte bedrangte Reapel entfest und bort Diefelbe Energie und Rlugheit bemabrt, Die ihm ben Borrang por allen bamaligen Seehelben ficherte, und bie er icon früher, wie in Griechenland, fo im beiligen Lande bei Ginnahme von Joppe und Gibelet bewiefen. Bum Lohn für feine Unbanglichfeit mard ihm ein herrlicher Palaft in Deffina 77) verliehen, fowie bie Graffchaft Malta; in einem Diplom vom September 1193 78) titus lirte er fich: "Bir Margaritone von Brinbifi, von

Djewolskaja (Albanien alfo) bis Solun (Theffalonich). Miklosich, Monumenta Serbica. Viennae 1858. 8. p. 7.

Gottes und bee Ronige Gnaben Graf von Malta unb foniglicher Abmiral." 216 aber Beinrich VI. fich endlich bes sicilischen Reichs bemachtigt, fant ber Seeheld, ber reiche und machtige Baron, plotlich jum Erzpiraten herab. Mit vielen Getreuen Tancred's, Riccardo von Ajello, wol berfelbe Graf, beffen literarifcher Bildung Dtto v. G. Blafien gebenft, Riccardo D'agot und anbern, fiel er in die Sand bes Siegers, ber ibn blenben und Ende 1194 79) mit dem unmundigen Ronige Bilhelm III. und beffeu Mutter burch Ronrad Lugelinbard (von Urelingen) nach Teutschland abführen ließ. Geiner griechischen Befigungen gebenfen babei nur bie ghibellinis ichen Annalen von Biacenza, Die ihn ale Konig ber Epiroten ("Margarito rege Epirotharum") nennen 80). Aber altere Beugniffe bestätigen feine Berrichaft in ben griedifden ganben. Benedict von Beterborough 81), ber eine furge geographische Rotig über Griechenland, wie es gegen Ende bes 12. 3ahrhunderte mar, liefert, gebenft jeiner Berrichaft. Er ergablt, Romania fei gleichbebeu= tend mit Graecia; baju geborten bie Infeln Romania's im griechifden Deere, von benen bie wichtigften Rreta (groß und fruchtbar, in ber Mitte ber Berg Rarmel), Rhobos, Rypros, Milos, Bistopia, bas Maftireiland Chios (Befi), Samos (Pfame, mit bem Urtifel i), Raros (Mnirea), Aftypalaa (be Stuple), Rorfu (Cuverfu), Geriphos (Gerfent), Sasno (Safent), Ithafa (Fale de Compar), Andros und Tinos feien, viele bavon unbewohnt, weil man bie Geerauber fürchte, anbere Schlupfwinfel ber Biraten. 3m Beloponnefos wird 82) ber hohe Fels von Monembafia (mons Malveise) genannt, bas Cap Malea, ber Golf von Bitplo (Bitun) mit bem naben feften Caftell Maina, beffen Bolf aber fcon bamale in ebenfo bofem Rufe ftand, wie bie fpatern Rafovunioten (gens mala), ber Bifchofofis Rorone in ber gleichnamigen an Delbaumen überreichen Geeftabt, und Methone (Muszun), gleichfalls mit einem Bifchofe, aber von Ronig Roger gerftort als arges Biratenneft; gegenüber zwei größere Infeln Capienga (Capia) und Rabrera ober "insula vulturum," wie fie wegen ber vielen bort horfteuden Beier genannt merbe. 20 Deilen vom ganbe und 50 Meilen von Methone liegt im Deere eine gefährliche, runde, niedrige Klippe, Die oft von ber See überschwemmt ift und Treffar (Strivali, Stropha= bes) heißt; "von ba find es 100 Deilen bis gur Infel Rorfu, Die bem Margaritone gehort; auch find Die zwei andern Infeln Kephalenia und Bafonthos (Jazent), beide bem Margaritone unterthan;" bann folgt der portus Wiscardi. Sier also werben beutlich die ionischen Infeln ale Gigenthum bes Großadmirale genannt. Roch ausführlicher hat Bromton 83) bei berfelben Gelegenheit, bei ber Beimfehr Philipp's II. aus bem heiligen Lande (1191), über Griechenland gehandelt; Benedict bat ihm babet ohne Zweifel vorgelegen; boch find einzelne Bu-

<sup>74)</sup> Derselbe "Kaliman" Msani gab am 2. Febr. 1192 ein Chrysobull dem Athossloster Bograsu; der serbische Prinz St. Sava fauste 1193 zwei Einstedleien in Karpaes (Müller, Densmäler 5. 154) und verlieh 1198 dem Chilantarissoster ein Tupiscon (ebenda 5. 195).

75) Miklosich et Müller, Acta. Vol. III. p. 48. 76) E. Winkelmann, De regni Siculi administratione qualis serit regnante Friderico II. Berolini 1859. 8. p. 40—41 erz start ihn geradezu sur einen Genuesen; Toche dagegen (De Henrico VI. Romanorum imperatore Normannorum regnum sidi vindicante. Berolini 1860. 8.) meint, daß das undewiesen sei; doch möchte meine Annahme wol die richtige sein, da sich sein Hanahme wol die richtige sein, da sich sein Hanahme wol die richtige sein, da sich sein Hanahme wol die Pertz, Monumenta XVIII. p. 106; densessen hernach die Genuesen, er wurde aber durch Kriedrich II. ihnen 1221 genomemen. Ebenda p. 146.

78) Roch. Pierre, Sicilia sacra. Panormi 1733. sol. p. 980; vergl. Abela, Melita illustrata II, 10 bei Graevius, Thesaur. Sicil. XV. p. 208; Buchon, Nouvelles recherches. Vol. I. p. 375.

<sup>79)</sup> Toeche a. a. D. p. 57 seq. 80) Annales Placentini gibellini bei Pertz, Monumenta XVIII. p. 468. 81) Vita Henrici II. bei Bouquet, Recueil. Tom. XVII. p. 531. 82) Gbenba p. 533. 83) In Twysden, Historiae Anglicanae scriptores X. Londini 1652. fol. p. 1215. 1217. 1219.

fabe beigefügt. Much ihm ift Rumania und Gracia ibentifch; ein Festland, begrengt von Slawonien, Ungarn und Iftrien, unterthan bem in der Hauptstadt Constantino-pel residirenden Kaiser. Auf der Reise werden Korone und Methone berührt, die Klippe "Triffar" gludlich vermieden; Kephalenia und Ithafa (Fale de Compar) werden genannt, welche beiben Infeln man auch portus Wiscardi nenne! Um Enbe ber lettern liege eine fleine, jest verlassene Stadt, erbaut von Guiscard, ber auch bort begraben sei (also identisch mit der Hagia Zerusfalem). Gegenüber nahe bei Rumania ist die kleine Erlösers-Insel; die Straße zwischen diesen von Piraten wimmelnden Inseln ist für Schiffahrer höchst gefährlich. Doch erreichte Philipp II. gludlich Korfu, von wo eine lange Sandbanf fich nach Rumania's Rufte hinzieht. Rorfu ift groß und fruchtbar und bringt feinem Berrn, bem Raifer von Conftantinopel, jahrlich 15 Centner reinften Goldes ein; bort find viele fcone Stabte und Burgen. Bevor man bas Ende ber Infel erreicht, erblidt man am Ufer Rumania's bas verlaffene Caftell Buteftoc, ben Geburteort bes Berrathere Jubas. Beiter liegt bas alte verlaffene Raffiope, wo man aber nicht angulegen magt, ba alles Land voll Schlangen und ans bern giftigen Gewurms; bann bas obe Buthroton (Barentat) mit gutem, weitem und tiefem Safen; am Musgange beffelben im Meere eine gefährliche Rlippe, abnlich einem halbgerftorten Thurme. Um Rorfu liegen noch brei Infeln, beren außerfte Fano genannt wird; bann erhebt fich 40 Deilen von ber Infel auf dem Festlande ber hohe Berg Baro (Cap Gloffa), von dem aus man noch 50 Seemeilen bis Otranto hat. Soweit Bromton, in beffen Ergahlung uns junachft ein eigenthumliches Curiofum begegnet, Die Berlegung ber Geburtsftatte bes Judas Jefarioth nach einem Caftell unweit Rorfu. Demfelben liegt offenbar eine locale Sage gu Grunde, welche bie beimfehrenben Rreugfahrer aus bem Bolfemunde erhielten. Und wirflich hat fich biefe Sage noch heute erhalten; bas Bolf von Rorfu bezeichnet ben Berrather Judas als feinen Landsmann; ein Dorf bafelbft, Isfaria, in dem man ben Ramen bes Someris ichen Scheria hat finden wollen, gab offenbar zu biefer Tradition Unlag. Gin Unterschied ift freilich zwischen Bromton und Benebict; Rorfu ift bei erfterem ichon wieber byzantinifch. Margaritone hatte ohne Zweifel die Befigung von Dyrrhachion, bas fpater Beinrich VI. als Erbe der Normannen reclamirte, und Korfü, wegen der großen Ausdehnung und den Koften, aufgegeben; da-gegen waren die kleinern Inseln, Kephalenia und Za-kynthos, ihm sicher verblieben. Spuren seiner Herrschaft daselbst sinden sich zahlreich in der Anagraphi der Güter des kephalonischen Bisthums von 1264. Eine förmliche Colonie von Italienern hatte fich unter ihm bort ans gefiedelt, meift fpecielle Landeleute aus Brindift; Die wieberholt vorfommenden Bornamen Carlo, Ruggiero, Dr= lando und ber Beiname & Boovenguavog weifen mit Bestimmtheit darauf hin, abgesehen bavon, daß der Rame Margaritone's selbst (του Μαργαρητού) wiederholt ge-nannt wird. Daß nach ihm die ionischen Inseln häufig

als Schlupfwintel von Biraten benutt wurden, feben wir bereits an bem Beispiele Betrano's, ber fich auf Rorfu 1199 festfette und erft nach langem Rauberleben burch die neuen herren ber Infel, Die Benetianer, vernichtet wurde. Db Margaritone ju ihm in irgend einem verwandtschaftlichen Berhaltniß ftand, ift ungewiß; ficher bagegen, bag nach Seinrich's VI. Tobe bes Großadmis rale Cohn, Guglielmo il Groffo, ale ficilianifder Mdmiral ericheint und in ben Befit von Malta wieber eingefest war, und bag beffen ungenannte Erbtochter fic mit bem Genuefen Enrico Bescatore vermablte, bem durch feine Biratenguge gegen die Benetianer und Die Occupation Rreta's befannt gewordenen Grafen von Malta. Run erfcheint im Befige von Bante und Rephalenia gur Beit bes 4. Kreuggugs ein Graf Matteo (Maio), ben man bisher falfdlich fur einen Rreugfahrer gehalten, ber vielmehr als Birat geschildert wird, auf eigene Fauft raubend und felbftanbig bort gebietenb. Da ber Rame Maius oft in Gallus verftummelt worden ift, hat man ihn balb zu einem Frangofen, bald zu einem Frang, balb ju einem Bringen Gallo von Tarent geftempelt - let-teres noch am wenigsten absurd, ba Margaritone and bort geherrscht haben foll - ober gar, indem man bie beiben Gefchlechter, welche bie Infeln beberrichten, vermengte, ihn für einen Tocco gehalten. Man hat ferner beiben Infeln ben Ramen einer Pfalggrafichaft beigelegt: aber letterer Titel haftete urfprünglich ficher nicht am Lande, fondern mar ber Familie eigen, wie benn Daio's Nachfolger in jener Anagraphi als "& bynloratos xal κυριώτατος Κόντης 'Ρεκιάρδος δ τοῦ παλατίου καὶ αὐθέντης Κεφαληνίας, 'Υακίνθου καὶ 'Ιθάκης" bezeichnet wird. Maio aber war, wie wir fpater feben werben, für feine griechischen Infeln Bafall ber Krone Siciliens, er leiftete Friedrich II. Die Sulvigung und Beeresfolge nach Balaftina. Demnach fann fein Zweifel fein, bag Matteo ober Maio ber legitime Erbe Margaritone's war und wol nach beffen Fall fich im Befite jener Infeln behauptete, anfänglich als Geerauber in ber Beife feines Borgangers, bernach auch von ben Benetianern als Berr ber Infeln anerfannt. Der Rame feines Cobnes Rice carbo mochte fast vermuthen laffen, bag Daio Gobn eines ber alten Baffenbruber und Mitverschworenen bes Großabmirals (bes Riccardo von Ajello ober Riccardo von Acerra) war, ber fich wol mit einer Tochter Mars garitone's vermablt hatte. In fpatern Urfunden finden wir endlich auch feinen Familiennamen genannt; Die Berren ber Infel gehorten gu bem altromifchen Be-Schlechte ber Drfini, welche von Rom ober bem Raifer hanfig ben Balatintitel empfingen. Daß in ben ge-wöhnlichen Genealogien ber Orfini, felbft in Litta's trefflichem Berte, Diefe Linie fehlt, barf une nicht munbern; fehlen boch bort auch über anbere italienische Befcblechter, bie in Griechenland geboten, entweder alle Rachrichten (3. B. über die Goggabini), ober bas Mitgetheilte ift (wie bei ben Ballavicini von Bodoniga) ungenau und ludenhaft. Bielleicht bag Matteo aus ber auch bei Litta fehlenben ficilianischen Linie ber Orfini entsproffen mar, aus ber 1170 Kilippo, bes Ricold

Sohn, in einer griechischen Urfunde bes Klosters S. Filippo bi Fragala erscheint 84). Genug, wenn wir wissen, daß schon vor dem Fall der Hauptstadt sich Fremdherrschaft im Reiche eingenistet hatte, die bald das

Signal gu allgemeiner Erhebung ward.

Un die Spipe der Bewegung in Griechenland ftellte fich Leo Sguros, ber ehrgeizige Archont von Rauplion 86), in fpateren Quellen ale ein gewaltiger und fluger Rrieges mann gefchilbert, nach Rifetas Choniata, ber freilich gegen ibn nicht gang unparteifich fein fonnte, ein furchts barer Butherich. Energie läßt fich bem Rauplioten in biefer marklofen Zeit freilich nicht absprechen; die Mittel, die er anwandte, waren die einmal im Reiche gang und gaben, Blut, Sinterlift, Bergewaltigung. In ben letten Regierungsjahren Alexios' III. hatte die Unordnung in Briechenland ihren Sohepunft erreicht; wer magen wollte, ichien bes Gewinnes ficher. Bas ichon ber Marichall Rampges unter freilich ungunftigern Berhaltniffen verfucht, wollte Leo ausführen, Ablofung bes Sellenenlandes von bem Raiferreiche, gegen welches Befteuropa damals brobende Ruftungen traf, und Grundung einer eigenen Dynaftie junachft im Dften bes Beloponnefos und bes mittlern Griechenlande. Satte fcon Sguros' Bater burch bas Blut feindlicher Archontengeschlechter fich ben Beg gur Alleinherrichaft gebahnt, fo fuhr ber Cohn fort, burch gleiche Mittel fie gu behaupten und zu erweitern. Die Zeitumftanbe machten balb ben wingigen Ehrannen gu einem furchtbaren Feinbe. Durch Lift gewann er 1202 Argos, burch rauberifchen Ueberfall bie Sauptftabt Rorinth. Graufam, wie babeim, trat er auch bort auf; fein Born traf junachft ben Metropoliten Rifolaos, ber vielleicht fich erfühnt, Die Stadt gegen ben Butherich gu ichirmen 86). Rachdem ihn Sguros burch anscheinenbe Freundlichfeit bethort, ja fogar ju feiner Tafel gezogen, ließ er ihn ploglich blenben und von bem Burgfelfen herabsturgen. Go hatte er ficher ben Schluffel von Bellas in feiner Sand; mit feinen Ranbicharen verheerte er bie Salbinfel; eine Flotte ftand ju feiner Disposition. Bald uberschritt sein Landheer ben Ifthmos; Athen war fein nachftes Biel; die Afropolis follte ihm eine Zwingburg für Bellas werben. Leicht mahnte er biefelbe überrum= peln ju fonnen ober durch freiwillige llebergabe von ber friegeunkundigen Dannichaft zu erlangen; entichloffen, falls er Biberftand finbe, fie mit feinen Burfgefchoffen und Mauerbrechern ju zwingen. Da trat Erzbifchof Michael Afominatos mit Rath und That für bie Stadt ein. Er mahnte bas Bolf gur Behr, fchlug aber gus gleich ben friedlichen Weg ber Unterhandlung ein, ba er ben Sguros von frubern Beiten ber fannte - mahricheinlich alfo bod berfelbe, ber in Athen einft Schiffsgeld erpreßt. Soch oben von ber Afropolis, wohin er fich mit feiner Beerde geflüchtet, befturmte er ben Feind mit frommen Ermahnungen, wie gottlos ein folder Bruber-

frieg unter Chriften, wie unmotivirt ber Angriff gegen Athen, mabrend Leo bei Eroberung von Argos Arrondirung feines ganbes, bei ber von Rorinth bie Feinds ichaft bee bortigen Ergbischofe vorschuten fonnte, ber felbft die Expedition eines Beeres und einer Flotte gegen Rauplion - jur Bewältigung bes uppigen Rebellen beforbert habe; endlich erinnerte er ihn an ben frubern Berfehr, in bem fie ju einander geftanben, wie Sguros ihn einft Bater genannt, er felbft biefen gu feinen geiftis gen Gohnen gegablt habe. Aber bas Dhr bes Eroberers blieb gegen Michael's Borftellungen taub. Squros brobte mit Gewalt und berief fich auf die zwingenden Zeit-verhaltniffe, wie, ba Conftantinopel felbst in Feindes Sand (1203), jeder für fich felbft forgen muffe. Bunachft forberte er, mas ben Bormand jum Feldjug ber= gegeben, ben Ropf eines jungen Atheners, ber, allerbings ein ruchlofer Menfch, viel Bofes gegen bie Baterftabt genbt und felbft wiber bie Rirche und ihre Dberhaupter feine Sand erhoben 87). Aber Michael erfannte zu beutlich, baß Sguros nur einen Bormand fuchte, um fich Athens ju bemeiftern ; "voll driftlicher Rachftenliebe" weigerte er fich, einen Befenner bes Evangeliums bem Tyrannen auszuliefern. Run jog Sguros andere Saiten auf und begann, die Afropolis ju beschießen. Aber Dichael bewies ihm balb, baß auch er, ber Dann bes Friebens, "bas Schwert bes Derippos zu führen verftand." Schwere Burfgefchoffe, bie benen bes Feinbes antworten follten, wurden auf ben Mauern aufgepflangt, Bogenichugen und Schleuberer ringeum aufgestellt, und Die Dannichaft, meift wol aus athenischen Burgern bestehend, begeiftert burch fein feuriges Wort und edles Beifpiel, ichlug mader alle Angriffe bes Uebermuthigen gurud, bis Leo einfah, baß feine Unftrengungen vergeblich, baß bie fteile Burg unbezwinglich, baß langere erfolglofe Belagerung nur feine Streitfrafte gerfplittern muffe. Er entichloß fich jum Abzug, nicht ohne feine Buth über bas Dislingen bes Unternehmens an ber am Fuße ber Afropolis gelegenen Stadt, die er großentheils niederbrannte, und an ben Beerben ber attifden Bevolferung auszulaffen. Dbgleich Die Afropolis fich hielt, betrachtete er boch Attifa als gewonnenes Land; er jog weiter gegen Athens Schwesterstadt, "bas fiebenthorige" Theben, bas feine ahnlichen Bertheibiger fand, fondern beim erften Un-fturm capitulirte. Beiter rudte er nach Thrafien vor; ba ftieß er in Lariffa auf ben flüchtigen Raifer Alerios III., verbundete und verschwägerte fich mit ihm und nahm in ben Thermopplen eine icheinbar fichere Stellung ein. Aber wie ichon fo oft, follte auch bamale bort bas Besichid Griechenlands beftimmt werben. 3war fein bygantinischer Strateg, fein kaiserliches Seer begegnete bem üppigen Rebellen, bem bie Baterstadt zu eng, dem nach einem Konigsthrone geluftet. Aber in den Thermopplen entschied es fich auch biesmal, fast ohne Blut, wer fürderhin herrschen follte über bas Reich Constantin's, ob

<sup>84)</sup> G. Spata, Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo. Palermo 1864. 4. p. 271. 85) Nicet. Choniata p. 800 seq.; Ephraemius v. 7280 seq.; Livre de la Conqueste p. 36—37; Χρονικὸν τοῦ Μωραίως v. 127 seq. 86) Nicet, Choniata p. 841.

<sup>87)</sup> Bielleicht veranlagte biefer Buftling ben Michael ichon ju einer heftigen Balmfonntagspredigt; vergl. Elliffen, Atomia natos S. 52-56.

bie feigen Cafaren von Bygang, ob einheimifche, energifch = blutige Tyrannen, ob ber gehaßte, gefürchtete eiferne Urm ber Fremden. In ben Thermopplen trat bem peloponnefischen Beere, bas wol gut, wehrlose Bngantiner ju fchlachten, jum erften Dal ein Corps von Mannern entgegen, welche, fiegesbewußt, gehoben burch bie unerwarteten Erfolge gegen bas Rafferreich, burch bie Bernichtung ber Romaerherrichaft, fuhn und hoffnungevoll in bas große, weite Griechenland hinausfturmten und bes verwegenen Archonten griechifches Reich, gleich einem Rartenhause, wegfegten. Es waren die fiegreichen Rreugfahrer, vor benen Die Cafarenftadt gefallen, an beren ploBlichem Ericheinen auch Sguros' Entwurfe icheiterten; ein moderndes, gerfettes Sflavenreich gegen frifche, felbitbewußte Manner. Go mußte auch Griechenland fallen; benn, wie Fallmeraper nicht mit Unrecht bem alten Dichter nachschreibt, hier paßte vollfommen ber Bers:

Έλπίδες εν ζωοίσιν, ανέλπιστοι δε θανόντες.

## 5) Der vierte Rreugzug und bie Bernichtung bes Romaerreiche (1201 - 1204).

Ueber bie Duellen, welche ich bei ber folgenben Darftellung bes "vierten" Rreugzuges zu Grunde gelegt, mich hier ausführlich zu verbreiten, fann ich um fo mehr unterlaffen, ale bemnachft von mir eine betaillirte Befchichte berfelben erscheinen wird, und ich vorläufig auf eine recht fleißige, biefen Begenftand erörternbe Abhandlung eines Schulers und Freundes verweifen fann 88). Es genuge baber die Bemerfung, bag, wenn in ber Be-Schichte bes Buge bier Manches andere bargeftellt ift. ale von meinen Borgangern, mich außer ben von mir gefundenen Urfunden auch andere neue Quellen bagu veranlagt haben, unter welchen neben ben ruffifchen Chronifen namentlich bes Augenzeugen Robert be Clari La prise de Constantinople ju nennen ift 89). Wenn ich bier ferner Citate möglichft vermeibe, fo hat bas gleichfalls in bem erftgebachten Umftanbe feinen Grund, wie in ber Schen, Diefen Abschnitt im Bergleich gu ben andern ungebuhrlich auszudehnen. 3ch gebe baber gleich auf die Gache felbft ein.

Der Kreuzzug Barbarossa's, Philipp's II. und Richard's I. war gescheitert, die heilige Stadt in der Hand der Eyubidischen Eroberer geblieben; das Unternehmen teutscher Großen unter Herzog Friedrich von Desterreich und Erzbischof Konrad von Mainz (1197) hatte ein ebenso slägliches Ende genommen; die Krönung des Reichsvasallen Leo II. des Rhupeniden zum König von Armenien war ein ungenügender Ersat für die großen Opfer geworden, die man der Sache des Kreuzes gebracht. Da bestieg 1198 Graf Lotario von Segni, 37 Jabre alt, den papstlichen Stuhl als Innocenz III. Männlicher Muth, Gelehrsamseit, Einsicht und eiserne Consequenz zeichneten den neuen Papst in so hohem

Grabe aus, bag bie Rlagen berer, welche ihn fur ju jung erflarten, balb verftummen mußten. Dit fefter Sand ergriff er bie Bugel bes hierarchifden Regiments; auf den Sobepunft des faiferlichen Abfolutismus folgte bie glangenofte Beriode firchlicher Dacht, in ber Gregor's VII. fuhne 3been ihre volle Berwirflichung fanben. Bald erstredte fich Innoceng's III. entfcheibenber Ginfluß über Die gange Belt, ale Dberrichter entichied er Die Zwiftigfeiten ber Ronige, verschenfte Rronen, nahm Berricher ju Bafallen an. Ueber Diefen rein welts lichen Dingen aber mar er weit entfernt, Die geiftlichen Ungelegenheiten aus ben Mugen gu verlieren; ein Liebs lingegebante feiner Borganger, Die griechische Rirche mit ber romifchen wieber gu uniren, war auch ber feinige; baber bie Unterhandlungen, Die er mit Alerios III. und bem Burbaren Joanifa pflog. Bollte man fo nach einer Geite bin gewinnen, fo mußte man gunachft ebenfo febr barauf bedacht fein, bas, mas man befaß, gu behaupten oder jungft Berlorenes gurudguerlangen, und fo fiel von felbft bald Innoceng's weitschauender Blid auf die verödeten heiligen Stätten. Palaftina aus ber Sand ber uneinigen Erben Gelahebbin's ju befreien, ichien bamals mehr als je möglich; fraglich mar nur, ob Europa, fo oft getäuscht, fich noch einmal in nüchterner Beit fur bie 3bee eines Rreugguges begeiftern ließe. Die Furften und Ronige waren feit bem Dislingen ber letten Erpe-Dition folden abenteuerlichen Projecten abhold und jogen es vor, fich unter einander zu befehden. Entzundbarer fchien die Daffe; fromme, wie friegerische Große fanden fich noch überall, wenn auch weltliche Intereffen weit übermogen, und bie ascetische Schmarmerei, welche bie erften Rrengfahrer erfüllt, vielfach berechnenber Ueberlegung Blat gemacht hatte. Franfreich, bas bei allen Beerfahrten gegen ben Jolam vorangegangen, ichien auch jest noch bas ficherfte Terrain jur Berfundigung eines neuen Buges ju fein. Und gleichwie bei ber ameiten Rreugfahrt Bernhard von Clairvaur bort bie Maffen begeiftert und mit fich fortgeriffen hatte, fo fand fich auch diesmal in Franfreich ber Mann, ber bes neuen Buges Apostel werden folite. Fulco von Reuilly (fo nach feiner fleinen Pfarre genannt) batte, nach einer nicht gang tabelfrei verbrachten Jugend, fich in Baris theologischen Studien gewidmet. Dhne eine grundliche gelehrte Bildung fich anzueignen, batte er mit icharfem Blid die allgemeine Gittenverderbniß burchichaut, Die nirgendwo arger, ale bei bem Klerus felbft, und mar fcon 1195 ale Bugprediger aufgetreten, Wucher und Ungucht in feuriger Rebe verdammend und gur Ginnesanberung ermabnend. Rur langfam brach er fic Babn. boch gewann er, unterftust von Gleichgefinnten, feit 1197 in Baris und bem nördlichen Franfreich immer mehr Boben, und als bald ber Ruf ber Bunder ericoll. bie er vollbracht haben follte, wurde auch ber höhere Rlerus auf ihn aufmertfam und lud ihn ein, in feinen Stabten ju predigen. Manchen Kahrlichfeiten, benen er fich namentlich burch bie Strenge feines Sabels über Richard's I. unbuffertiges Leben ausfeste, entging er gludlich; bas Bolf icharte fich um ihn und verehrte ihn

<sup>88)</sup> L. Streit, Commentationis de auctoribus quartae quae habetur sacrae expeditionis historiam spectantibus epitome. Putbusii 1863. 4. 89) MS. ber Kopenhagener Bibliothef. Gamle kongelige Samling. N. 487 (von mir 1855 in Bonn abgeschrieben).

wie einen Beiligen. Balb erhielt auch Innoceng Runbe bon feiner fruchtbringenden Diffionsthätigfeit; Rulco fdien ihm bas geeignete Berfzeug, um bie halberlofdene Begeisterung fur Die Sache Des Rreuges in Franfreich neu angufachen; am 5. Nov. 1198 ward er formlich jum Rreugprediger bestellt, nachbem bereits am 15. Mug. an ben Rlerus und bie Bolfer von Franfreich, England, Sicilien und Ungarn - wo Bergog Andreas ichon langft bas Rreus genommen - die Aufforberung ju bem neuen Unternehmen, ein energischer Aufruf gur Erlöfung Balaftina's ergangen war. Die Carbinale Soffrebo (von Sta. Braffebe) und Bietro bi Capua (von Sta. Maria in via lata, fpater von G. Marcello) murben gu Legaten bestimmt; biefer follte junachft nach Franfreich geben, um Philipp II. mit Richard I. gu verfohnen und beibe jur Erfüllung bes lange hinausgeschobenen Belübbes ju brangen, erfterer Benedig, beffen Flotte man brauchte, pur Betheiligung am Buge einlaben. Reichlicher Ablag warb in gewohnter Beife verheißen, fowie ben Gutern fammtlicher Betheiligten ber Schut ber Rirche verbrieft warb. Mit gutem Beifpiele ging Innoceng felbft voran; ber Behnte von allen Ginnahmen ber Gurie marb gur Rreugfahrt bestimmt unt ein eigenes Schiff auf Roften bes Papftes geruftet; in Unteritalien und Sicilien prebigte ber Bischof von Lydda, unterftust von einzelnen Bischofen und Aebten bes Landes, und gewann großen Anhang beim Bolfe. Die alten feindlichen Seeftabte Bifa und Genua zu verföhnen, mislang bagegen völlig; auch Benedig, bas bisher aus bem Sandel mit ben Saragenen nicht unbetrachtliche Bortheile gezogen, blieb laffig, jumal ba bas Berbot ber Ginfuhr von Rriegscontrebanbe - und mas ließ fich nicht als folche bezeichnen! - nach Megypten erneuert ward; man verhanbelte bin und ber, ohne ein feftes Resultat ju erzielen. Much bie fubfrangofische Bevolferung verhielt fich im Bangen falt gegen die papftlichen Bullen, befto eifriger bewies fich bie Bevölferung bes Norbens, burch Fulco begeiftert. Balb ericbien Carbinal Bietro bi Capua in Franfreich. Fromm, hochgelehrt, aus einem eblen Ge= fcblechte Amalfi's entfproffen, gang in Innoceng's Beifte ichaltend und waltend, hatte er jugleich brei Diffionen ju erfullen: bie Berfohnung ber feindlichen Berricher, Die Biebervereinigung Philipp's II. mit feiner verftogenen Battin , bie Berbung fur ben Rreuggug. Da bie erftere an beren Starrfopfigfeit ju fcheitern brohte, berief Bietro ben Rlerus ber Lander beiber Berren gu einem Concile, bas am 6. Dec. 1198 in ber Rirche St. Benigne gu Dijon eröffnet ward und wenigstens eine funfjahrige Baffenrube vermittelte. Roch fdwieriger mar ber zweite Bunft zu erledigen; am 14. 3an. 1199 ward zu Bienne bas Interdict über Frankreich ausgesprochen; erft 1201 verfohnte fich, nachbem ein neues Concil ju Goiffons abgehalten, Philipp, wenigstens scheinbar, mit der versstoffenen Ingeborg. Aber unerwartet gunstig gestalteten sich, Dank Fulco's vorbereitenden Bemühungen, die Auss fichten gu bem neuen Rreugzuge. Erft im September 1199 fehrte ber Carbinal, ber befonders in Burgund, Champagne, Francien und Flandern mit großem Erfolg M. Gneyll, b. 2B. u. R. Grfte Sertion, LXXXV.

gepredigt, beim jum Bapfte. Beboch verzögerte fich, obgleich gar Biele bas Kreug genommen, Die Musführung des Unternehmens noch lange; die Feindschaft mit Ridgard, ber 3wift in Philipp's IL, bes Gebannten, Saufe traten hemmend in den Weg. Unterbeffen wiederholten fich bie Rlagen aus Balaftina; ce war im December 1199 Gelaheboin's friegerifdem Bruber Dalef el Abil Geifeboin gelungen, fich felbft jum Dberherrn aufgufdwingen und Damastos und Rairo gu einem gemaltigen, feftgegliederten Reiche gu vereinigen. 3m Abendlande troftete man fich mit fanguinifchen 3lluftonen; Innoceng aber brang auf Beichleunigung bes Buges, ber fichern Erfolg ju versprechen fchien, und ver-langte, bag wenigstens ein Bortrab hingefendet werbe, ber bas von Conftantinopel aus bebrobte Ronigreich Rypros fdirme. Bergeblid; mas ließ fich von ben Laien hoffen, ba felbit ber reiche Rlerus, als er ein Biergigftel feiner Ginnahmen gablen follte, murrte! Rur Die Daffe brangte auch jest, wie immer, jum Aufbruch; wieber ermahnte ber Bapft, gebot, Opferstode in den einzelnen Rirchen aufzustellen, in welche die Gläubigen ihre Almofen fur ben Bug nieberlegen fonnten; alle Befreugten follten fich verpflichten, wenigstens ein Jahr lang ber heiligen Sache zu bienen. Besondere Instructionen wurden den Mondborben, die gegen die hohen Steuern protestirten, ertheilt; selbst an Drohungen ließ es ber Bapft nicht fehlen. Rur erregte vielfach ber ausgestellte Opferstod harten Anftoß; man fürchtete mit Balter von ber Bogelweibe, baß es nur auf eine Erpreffung gu Gunften ber Eurie abgesehen sei, damit das "teutsche Silber in den wälschen Schrein fahre," während wenig davon dem heiligen Lande zu Gute komme; denn "großen Hort verstheilt nicht gern der Pfaffen Hand." Selbst Fulco, der eifrig sammelte, hatte von Anseindungen aller Art zu leiben; bas Biel fchien ungewiß; Gelbfummen follten veruntreut und in ben Gedel Rome gewandert fein. Um heftigften opponirten bie Ciftercienfer gegen jebe Beifteuer; bagegen maren fie bereit, aus ihrer Mitte Die geiftlichen Beirathe gur Rreugfahrt gu ftellen und fonft jedes mögliche Opfer bem Unternehmen gu bringen, wenn nur ihre Schape unangetaftet blieben. Dafur troftete man fich mit wunderbaren Erscheinungen und Brophes geiungen, von dem naben Beltende und bes Untidrifts Beburt in Babylon (Rairo); immer reger ward Die Begeifterung bei ber fanatifirten Menge, namentlich im weftlichen Franfreich. Aber auch über ben Rhein verbreitete fich bie Bewegung; Martin Lip, Abt bes Giftercienferfloftere Baris bei Bafel, forberte bas Bolf feiner Diocefe jur Betheiligung auf und wirfte eifrig in ben benachbarten rheinischen Stabten. Biel weiter brang er nicht; andere gewichtige Intereffen beschäftigten bie Großen Teutschlands, die Maffe blieb apathisch. Auch in Frankreich, wo das Bolf unendlich bewegt, fehlte lange eine thatige Mitwirfung bes Abels, fehlten Die geeigneten Fuhrer. Bolitische Berhaltniffe wirften babei vielfach mit, bis ein Bufall ben Anftoß gab. Graf Thibaut III., bem 1197 durch ben Tob feines Bruders Beinrich, bes Titular- fonigs von Jerufalem, die reiche Champagne zugefallen, ebenfo feurig, wie fromm, und fein Better, Graf Louis pon Blois und Chartres, beibe mit Philipp II., wie mit Richard I. nabe verwandt, hatten in den Rampfen gwis ichen beiben Konigen bes lettern Partei ergriffen. Richard's jaber Tob hatte ihre fühnften Soffnungen vereitelt; Furcht vor bes faltberechnenben Philipp Rache rieth ihnen, ben Schein jeder Reindseligfeit ju meiben und fich gang friedlich ju zeigen. Gie fchrieben baber ein festliches Turnier auf ben Spatherbit 1199 nach Erry an ber Miene auf Thibaut's Grund und Boben aus. Bahlreich ftellte fich ber Landesabel ein; als aber bie Schranfen fielen, erfchien ploglich Fulco und rief bie Unwesenden ju wurdigerem Biel, jum Rampfe um bes Seilands Grab, auf. Geine feurige Rebe imponirte Allen; über 1000 Manner nahmen bas Rreug, voran Die beiben Grafen, benen es auch, wenn fie an Philipp's Entwurfe bachten, nicht ungelegen fein mußte, ihre Grafichaften unter Des gewaltigen Papftes Schupe Dauernb gefichert ju feben gegen bes Ronige Belufte. Dem Beiipiele ber beiben folgten auch die anwesenden frangofischen Barone, Renaud von Dongy und Simon III. von Montfort l'Amauri, Damale bereite in fraftigem Mannesalter, ber Maccabaus, wie ihn feine Unhanger priefen, ber Albigenserhenker und eigennühige Bertilger ber Gra-fen von Toulouse, wie ihn die Rachwelt gebrandmarkt hat, tapfer wie wenige, weltflug und habgierig, ein dufterer, fanatischer Romling. Aber fein Kriegeruf ent-flammte die Ebeln Franciens jur Nachahmung; balb icharte fich die Bluthe bes bortigen Abels, gleich bem ber Champagne, um bas Banner bes Rreuges. Daneben waren es porzugemeife bie naberen Bermandten ber beiben Grafen von Champagne und Blois, Die rafch ju Schwert und Banger griffen, fo ber madere Bugo IV. von St. Baul, ber in ben letten Birren treu gu feinem Ronige Philipp II. gehalten, Geoffron III. von Berche, Der fcon einmal por Acre gestanden und bort 1191 feinen Bater verloren, und andere, Die, wie Reinaud von Dammartin, Graf von Boulogne, nur gu bald ihrem Belubbe untreu wurden. Richt fo Thibaut's Schwager, Der Gemahl ber Marie von Champagne, Graf Balduin IX. von Flandern und hennegau, in der fpatern Sage als Rubrer und Sauptheld bes Buges gefeiert, burchaus bas Chenbild bes ebenfo fabelhaft verherrlichten Gottfried von Bouillon, gleich Diefem mehr burch Sittenreinheit und Religiofitat, ale burch hohe Geiftesfraft hervorragend, mader und brav, boch meber ein außergewöhnlicher Seld, noch ein besonnener Staatsmann. Auch er mar mit Richard im Bunbe gewefen, um von ben Frangofen ben verlorenen Theil von Artois wiederzuerlangen, auch er war nun in gleichem Dage bebrobt, wie fein Bermanbter; aber feine eble Bemablin vermittelte im Januar 1200 einen nicht ungunftigen Definitivfrieden gu Beronne. Um feine Reue megen ber Rebellion gu bezeugen, foll er bann bas Rreug genommen haben; mahricheinlich, baß Fulco's Dahnungen und ber Borgang berer, bie ihm junadit ftanden, ben wirflich frommen gurften, mochte er nun freilich auch fein folch heuchlerischer Affet, wie Montfort, fein, mit fortriffen. Um 23. Febr. 1200 nahm er

in Brugge bas Rreng, mit ihm Marie und feine Bruber Euftach und Beinrich von Angre, Die leibhaftigen Chenbilder ber Bruder Gottfried's von Bouillon, erfterer ebenfo tapfer und unbedeutend, wie Guftach von Boulogne, letterer ebenfo rudfichtelos, belbenmuthig, politifc gebildet, in Fragen ber Moral wenig ffrupulos, wie ber erfte Ronig von Berufalem. Ihnen folgten bie reichften Sippen aus Flandern, wie Thierry D'Alface, bes lebten bortigen Grafen Baftarb, und bie Bluthe bes einheimischen Abele. Bon höhern geiftlichen Burbentragern maren bie Bifchofe Barnier be Traisnel von Tropes, ber bereits 1197 bas Rreug genommen, ohne fein Gelubbe lofen gu tonnen, und ber eifrige Revelon be Cherify von Tropes bie hervorragenbften; unter ben Rittern glangten vor allen Geoffroy von Billehardouin, Maridall ber Chams pagne, ber befannte Geschichteschreiber bes Buge, Dilo le Braibans von Provins, Renier von Trit, Manaffe von Lille, Cono von Bethune, Bayen von Orleans, Bierre von Bracheuil, Bierre von Umiens, Robert von Rofon, Mathieu von Montmorench und gabllofe andere Belben. Unter Revelon's Borfite fant nun 1200 eine Berfammlung in Soiffons ftatt; bamit bas heer nicht burch ben Mangel an einheitlicher Führung gu leis ben habe, ward Graf Thibaut jum Dberfeldherrn ermablt; ihm gur Geite ftanben Balduin und Louis, Die brei Grafen galten ale Die Geele ber gangen Unternehe mung. In Compiegne ward zwei Monate fpater ein neues Parlament abgehalten und befchloffen, daß jeder ber brei Grafen zwei Befandte mablen follte, Die megen ber Ueberfahrt nach Megypten, bem junachft ber Angriff gelten follte, mit ben italienischen Geeftabten, namentlich Benedig, verhandeln follten. Ditte Februar 1201 erfchien bie Befandtichaft, an beren Spige Billehardouin ftand, in Benedig vor bem Dogen Enrico Dandolo und trug ihre Bitte vor. Der Doge ftellte fich anfänglich uberrafct und bat um Bebenfzeit; enblich machte er feine Borfcblage; aber bie Summe, bie er fur bie Ueberfahrt forberte, ichien ben Gefandten boch gar ju boch. Dan marftete bin und ber, bis man einen Ausweg fand, inbem man fur jebes Rog 4, fur jeben Mann 2 Mart, im Gangen 85,000 Marf Gilbers - man hatte bas gu erwartende Seer annabernd tarirt - gu gablen verfprad. Rachbem bie Rathe bes Dogen, Duarantia, Genat unb ber große Rath ben Untrag genehmigt, murbe berfelbe folieflich ber bochften Inftang, bem Bolfe, unterbreitet. In einer feierlichen Berfammlung genehmigte ber Arrengo Die Bitte ber Ritter; im April ward ber Bertrag aufgefest und ben Gefandten behufs Ratification burch ibre herren eingehandigt. Der Doge verfprach barin, bie nöthigen Schiffe für 4500 Ritter, 9000 Rnappen, 20,000 Mann gu Buß ju liefern, die Berproviantirung bes Seeres auf ein Jahr zu übernehmen, am 29. Juni mit Musruftung ber Flotte, die gleichfalls ben Bilgern auf ein Jahr gur Disposition fteben foll, ju beginnen, fowie freiwillig ben Bug mit 50 Baleeren ju unterftugen. Das gegen haben die Ritter 85,000 Mart Gilber (über 1,130,000 Thaler) zu gahlen, und zwar in vier Raten bis Ende April 1202, um welche Zeit fich alle Rrenge

er in Benedig einftellen muffen, bamit man um anni (24. Juni) gegen Megypten aufbrechen fonne. Groberungen und alle Beute foll ju gleichen Theilen r bie contrabirenden Barteien getheilt werden; Schiebeer haben bie Reibungen unter benfelben ju fchlichten, Bapft ift Mittheilung von bem abgefchloffenen Bunde nachen. Bu letterem Behufe gingen von beiben ten Abgefandte nach Rom. 3m Gangen mar Innomit bem Inhalte einverftanden; ba er aber nicht Grund fürchtete, bag bie Benetianer ben Urm ber er zu weltlichen 3meden misbrauchen möchten, fnupfte n bie Beftatigung bie Bedingung, daß man nicht n Chriften bas Schwert giebe, falls folche nicht bosr Beife ben Bug ftorten, und auch bann nicht ohne immung ber mitziehenben apoftolifden Legaten. Bugingen in Danbolo's Namen einige Senatoren mit Befandten, die jenen ein Sandgeld von 2000 Mart, venetianischen Banfiere entlieben, erlegen mußten, Franfreich. In Biacenza trennten fich vier ber er von ben andern, um zu versuchen, ob man nicht Benua ober Bifa billigere Bedingungen finden fonne, blieben ihre Bemühungen erfolglos. Dagegen eilten ehardouin und Alard Maquerel mit ihren venetianis Begleitern nach Tropes, um bem Grafen Thibaut nelben, wie gludlich fie fich ihres Auftrags erledigt, ben Bertrag ratificiren ju laffen. Aber leiber fanfie ben edlen herrn auf bem Tobtenbette. Sterbenb Mai) ließ er feine bewegliche Sabe unter feine men vertheilen, boch nur unter ber Bedingung, bag auch ohne ihn bem Gelubbe tren blieben; 50,000 es von feinem Bermogen bestimmte er fur bie Sache Kreuzzuges. Der plogliche Tob bes jungen, from: Anführers wirfte auf Biele entmuthigend; Manche bten, bas gange Unternehmen fei bamit vereitelt. ere, wie ber eifrige Simon von Montfort, brangten gen ju um fo großerer Gile, jur Bahl eines neuen rere. Rachbem man fich beehalb vergeblich an Ber-Eubo IV. von Burgund und Graf Thibaut I. von sle : Duc, beibe nabe Bermanbte bes Berftorbenen, indt und eingesehen, bag fich unter ben Großen ifreiche schwerlich einer finden wurde, der diesen eri konne, richtete man die Augen auf einen italienis Rachbar. Es that um fo mehr Gile Roth, als ebigs Gefandte fchleunige Ratification forberten. Bu de hatten bie andern Brogen ben Bertrag bestätigt; bie Bahlung ber erften Rate ließ lange auf fich ten. Um 1. Mug., ale biefelbe fallig, verftanbigte fich ju Sciffons mit ben Senatoren babin, bag bie lung hinausgeschoben werben follte, bis fich ein neuer ter gefunden, bann aber am 1. Nov. gleich bie beiben n Raten ju erlegen maren. Sier mar es nun, daß tharbouin ben versammelten herren ben Marfgrafen ifacio II. von Montferrat empfahl, beffen ritterlichen er wol auf feiner Reife nach Benedig befucht, und n Ruf weithin in Franfreich und Teutschland, wie stalten gefeiert murbe. Dan befchloß, ibn gu einem n Barlamente nach Soiffons einzuladen; Bonifacio e bem Rufe. Schien Jemand icon burch feinen

Ramen, noch mehr burch feine bobe Berfonlichfeit ben fichern Erfolg bes großen Unternehmens ju verburgen, fo war Bonifacio jedenfalls ber geeignetfte Fuhrer. Geine verwandtichaftlichen Beziehungen gu ben Berrichern Berufalems - zwei feines Saufes hatten ja bort bie Rrone getragen -, wie ju ben Romnenen, waren fcon wich= tige Momente; er felbft ftand im fraftigften Mannesalter und hatte in manden Sehben und Rriegen reiche Lorbeeren errungen. Er galt überall als Mufter ber Ritterlichfeit; Die Ganger, Die an bem Sofe bes funftliebenden Berrn ein= und ansgingen, verfehlten nicht, feinen Ramen gu verherrlichen, feine Freigebigfeit und Leutfeligfeit faft mehr noch ale feinen Selbenmuth gu feiern. Feft und entichloffen, treu bem Raiferhaufe, fonft aber nicht gewohnt noch gewillt, fich Jemandem unterguordnen, fteuerte er mit Bewußtfein einem boben Biele ju, ber Boemund bes vierten Rreuzuges, gegen beffen Energie bie Frommigfeit und Sittenftrenge bes politisch unfähigern Balbuin balb in ben Sintergrund treten mußte. Er erichien in Soiffons, nahm bas Rreng und empfing jur Musruftung die Salfte ber von Thibaut binterlaffenen Summe; auf ber Beimreife begleitete ihn Fulco von Reuilly. Man raftete in Citeaur, wo am 14. Sept. bas übliche Generalcapitel gehalten marb, und auch Abt Martin von Baris eingetroffen. Fulco betheuerte bort, eigenhandig gegen 200,000 Mann befreugt gu haben; funf Giftercienferabte erflarten fich bereit, bas Beer gu begleiten und bie Geelforge ju übernehmen, mit ihnen gahlreiche Monche; Collecten jur Befreiung bes beiligen Landes, jur Auslofung gefangener Chriften wurden ausgefdrieben; furg, Alles ichien bem Unternehmen gunftig, jumal da Fulco fortfuhr, in der Champagne und Franches Comte thatig ju fein und unter anbern bie Bruber Gubo und Bilhelm von Champlitte, aus bem Saufe bes Grafen von Champagne, Dito von la Roche - fur-Dugnon, Die Bruber Richard und Eudo von Dampierre, Guito von Conffane und viele andere noch nachträglich fur die beilige Sade gewann. Dagegen murben ibm freilich nur ju Biele untreu, mochte nun ber Raufch ber erften Schwarmerei nuchterner Ueberlegung Blat gemacht haben, oder ein gewiffes Distrauen gegen Benedig, beffen Gefandte im Rovember endlich mit 25,000 Mark beimfehrten, fie umftimmen. Satte die Beftreitung biefer Summe ichon große Schwierigfeiten gemacht, woher ben viel größeren Reft beschaffen? Reue papftliche Auflagen, wiederholte Ausstellung bes Opferftode, Unbrobung von Bann und Interbict gegen Die Gaumigen follten helfen; bagu wurden gaften unbefohlen, ber Lurus mit ftrengen Strafen besteuert u. f. w. Aber bald follte man fich arg enttäufcht feben. Die Grafen von Flandern, Blois, St. Bol und Berche hatten nach beften Rraften bie umfaffenbften Buruftungen ge= troffen, am eifrigften ber erftere, bem feine fcmangere Gemablin Marie gleich nach ihrer Entbinbung folgen follte. Ein großer Theil ber Klamanber, Die ja eigene Ediffe befagen, follte burch bie Strafe von Gibraltar nach Benedig fegeln. Mit ihnen jog im April 1202 Johann von Reelle, Caftellan von Brugge, aus, erreichte

aber nicht die venetianische Flotte, sodaß ihr Beistand den übrigen Kreuzsahrern verloren ging; im heiligen Lande, welches sie, gleich andern in Marseille und Genua eingeschifften Rittern erreichten, ward Richts von ihnen ausgerichtet; sie erschienen dort als Pilger, nicht als ein kampsgerüstetes Kreuzheer.

Bald nach Oftern 1202 begannen die übrigen Ritter und Gemeinen gen Benedig auszuziehen. Jahllos dünkte den Gläubigen die Masse der streitbaren Männer, neu belebten sich die Hossfnungen der Grasen. Rur Fulco war es nicht beschieden, den Zug zu begleiten, die Pilger zu begeistern; im Mai 1202 hatte ihn der Tod in Reuilly ereilt; der Graf von Perche war ihm kurz vorangegangen, nachdem er seinen Bruder Etienne ermahnt, statt seiner die Führung über seine Basallen zu übernehmen. Während nun die teutschen Pilger mit Abt Martin durch Tyrol nach Benedig zogen, versolgten

bie Franzosen und Flamänder die gewohnte Seerstraße durch Burgund, über den Mont Jour und Mont Cenis nach Montserrat und weiterhin durch die sombardische Ebene, deren Bevölkerung indessen sich höchst unwirrsch und habgierig dewies und ihnen in den Städten nie länger, als auf eine Nacht, Herberge gab. Graf Balduin hatte eine Zeit lang bei Bonisacio, der noch nicht vollständig gerüftet war, geweilt; aber die längere persönliche Berührung war dem Nordfranzosen nicht eben

vortheilhaft gewesen. Sein Stolz hatte die Sanger des ritterlichen Markgrasen verlet; auch die Basallen des lettern hegten wenig Bertrauen zu ihrem neuen Mitstreiter; zu Bonisacio selbst war er nicht eben in ein herzliches Berhältniß getreten. In Benedig harrte des Grasen sestlicher Empfang; doch nur zu rasch überzeugte er sich, wie sehr das Gerücht übertrieden, als es hieß, Benedig würde die Masse der Pilger kaum aufnehmen können. Die Besorgniß, das versprochene Geld nicht zahlen zu können, ward, da nur langsam vereinzelte Hausen sich einstellten, bald zur peinlichsten Gewißheit;

Weg nach Apulien einzuschlagen. Dem Dogen, der mit allem möglichen Auswande eine herrliche Flotte gerüftet hatte, war die Unruhe der Fürsten nicht entgangen. Man hatte, angeblich da Benedig nicht alle die fremden Krieger beherbergen könne, ihnen die Insel S. Nicold di Lido zum Lagerplas angewiesen; dort campirten sie unter

Belten, aus ber Stadt mit Rahrung reichlich verforgt.

felbft von ber Schar bes Grafen von Blois trennte

fich in Biacenga noch mancher Ritter, um ben ficheren

Furcht wechselte mit neuer Soffnung; bofe Gerüchte erzählten, wie Sultan Malet el Abil Gesandte mit reichen Geschenken an Dandolo und die Rausberren Benedigs geschickt und biesen einen vortheilhaften Handelsvertrag angeboten, falls sie das Unternehmen von Aegypten ablenkten. Schon gab sich die Beforgniß fund, daß man

in eine Falle gerathen und vielleicht bald burch bas Wort gebunden, burch die Noth gezwungen, den Arm, ben man der heiligen Sache geweiht, profanen Gelüsten leihen muffe, vielleicht gar dem Kampfe gegen driftliche Bolfer. Waren diese Gerüchte wirklich begründet, oder war es

ein panifcher Schreden, ber fich ber ungewiffen Gemuther

bemeifterte? Wir find im Stande, biefen bunfeln Bunft endlich aufzuhellen. Bald nachbem fich Benedig mit ben Baronen Frankreichs jum Kreuzzuge gegen Malet el Abil verbundet, waren rielleicht in Folge einer von bies fem an Benedig gerichteten Ginlabung Marino Danbolo und Domenico Michieli als Botfchafter nach Rairo gegangen, von bem Gultan mit bochfter Buvorfommenbeit empfangen und balb Sanbels einig geworben. Der Doge hatte erflart, er fei bem Enubiden ein treuer, redlicher Freund und ihm fonder Trug und Tude von gangem Bergen gugethan. Bahrend Die Rreugfahrer fehnfüchtig auf bem Libo ber Stunde harrten, ba jum Rampfe gegen bie Ungläubigen ausgezogen werben folle, batten bie Gefandten am 13. Mai 1202 wirklich ben fraglichen Sandelevertrag abgeschloffen, ber ihnen außer vielen Privilegien ein eigenes Quartier nebft Bubehor in Alleranbria garantirte, ben Bilgern aber, bie mit ben Benes tianern jum beiligen Grabe wallten, Gicherheit fur Leib und Gut verhieß. Damit ber Bertrag ratificirt wurde, ward ber Emir Seabeddin nach Benedig gefandt; Die gunftigen Bebingungen, die Abil verhieß, entschieden bas Loos bes Kreugzuges. Das funftliche Gebaube von from men Soffnungen, bas Innoceng III. aufgerichtet, bas in ber Bluthe ber frangofifden Ritterfchaft fo treffliche Stupen gu finden verfprach, brach mit einem Dal gufammen. Bolitifche Intereffen flegten; ftatt eines Rampfes für die Sache bes Rreuges ward die Expedition eine weltliche Beerfahrt, bie ichließlich mit ber Bertrummerung bes Griechenreichs, mit ber Befestigung bes venetianischen Belthandels endete. Die gewaltige Berfonlichfeit bes greifen Dogen gab ben Ausschlag; was er langft in feinem ftolgen, hoben Gemuthe gehegt, realifirte er, confequent, por feinen Folgen gurudbebenb, im vollsten Dage. Richt umfonft hatte Benebig eine Flotte geruftet, wie fie die Lagunen noch nie juvor gefeben; mit aben-

Nachbem bie Mehrzahl ber Kreugfahrer fich auf bem Libo eingestellt, bunfte es bem Dogen an ber Beit, fie an Erfüllung ihrer Berfprechungen ju mahnen. Statt ber angemelbeten 4500 Ritter hatten nur etwa 1000 ben Beg über Benedig gewählt, auch von bem Fugvolfe faum mehr ale bie Salfte fich eingestellt. Run follten bie 60,000 Mart, bie fcon im April fallig gewefen, entrichtet werben. Gine allgemeine freiwillige Befteuerung ergab nur 10,000 Mart; nicht einmal bie Salfte beffen, was man verheißen, ließ fich beschaffen. Man vertröftete ben Dogen auf die Anfunft Bonifacio's, ber Legaten, ber teutschen Bilger. Unterbeffen begann auf bem Libo eine furchtbare Sungerenoth auszubrechen; wer entflieben fonnte, verließ beimlich bie Infel; manche fehrten beim, andere ftreiften plunbernd auf bem Festlande umber; eine Menge erlag einer morberifchen Geuche, Die in Folge mangelhafter Berpflegung ausgebrochen mar. 3m Beere felbft bilbeten fich zwei Barteien, eine Minoritat, Die in Billeharbouin ihren beredten Bortführer fand und alle Schuld jenen Bilgern beimaß, bie aus Mangel an

teuerluftigen, friegemuthigen Golbnern bemannt, Die gang in Benedige Sand gegeben waren, mußte fie un-

überwindlich fein.

Bertrauen fich in andern Safen eingeschifft, und eine Majorität, an beren Spipe Simon von Montfort die Benetianer unverhohlen ber Berratherei beguchtigte. Un= treue aber ward bem Beere jugleich von Dandolo vorgeworfen; er hob die Opfer hervor, welche Benedig bem Unternehmen gebracht, und brohte, die Kreugfahrer auf bem Libo aushungern ju laffen, falls fie nicht endlich gahlten. So wurden die letteren ganz der Willfur des Dogen an-heimgegeben, der fortwahrend auf seines Bolts fauf-mannische Bunktlichkeit pochte. Die Großen gaben ber, was fie noch hatten, machten Unleihen gegen wucherische Binfen; aber trot allen Bemuhungen, das Berfprechen ju erfüllen, ichien Benedigs Staatsichat unerfattlich; noch fehlten, als Alles geopfert war, 34,000 Mark. 3m Juli hatte die Noth, da mittlerweile auch die teutfchen Bilger, reich an Rriegemuth, aber arm an baarem Gelbe, eingetroffen, ben Sohepunft erreicht; felbft bie Rubnften waren murbe und in ihrer Bergweiflung gu Allem bereit. Danbolo aber hatte um biefelbe Beit Rach= richt aus Megypten erhalten. Runmehr ftellte er fich, ale fuble er Mitleid mit bem traurigen, freilich nicht unverbienten Loofe ber Ritter, und erflarte fich ju neuen Unterhandlungen bereit, jumal ba ber Legat Bietro am 22. Juli eingetroffen war und ichleunigen Aufbruch nach Megupten forberte. Bietro ward von bem Dogen, ber geiftliche Einmischung in bie Oberleitung bes Buges unter allen Umftanben fern halten wollte, trop ber papftlichen Dahnungen eisfalt empfangen; bie Franken begrußten ihn wie einen rettenben Engel und erlangten burch feine Bermittelung junachft, bag alle Kranfen und Gebrechlichen, Arme und Beiber von bem Lido entlaffen wursben. In bem Rathe bes Dogen waren bie Stimmen getheilt; ftimmten die Einen bafur, bas gange Unter-nehmen aufzugeben, fo meinten die Andern wiederum, man muffe trop alle bem boch bas gegebene Bort halten. Dandolo felbft aber bewies, bag bie Rreugfahrer auch beim beften Willen nicht im Stanbe maren, ihre Berpflichtungen jest zu erfüllen, daß bas, mas man erhalten, reiner Bewinn fei, bag aber Benebige Ehre nicht zulaffe, auf bie Unternehmung gang zu verzichten. Er fclug vor, bie Franken bie fehlende Gumme abverbienen ju laffen, fo gwar, baß biefelben von ber erften gemeinschaftlichen Eroberung aus ber ihnen vertragemäßig gufallenden Salfte ber Beute bie Schuld tilgten; bann ftanbe bem Kreugguge Richts weiter im Bege. Bas aber ließe fich nicht Alles mit Benugung ber befreugten Goldner zu Benedigs Ehre und Bortheil vollbringen! Dem Antrage Dandolo's traten alebald bie Rathe bei; bann theilte er seinen Borschlag bem Seere mit; jubelnd begrußte es benfelben; eine feierliche Illumination im Lager verfündete, baß bie Roth ein Ende erreicht. Wohin ber Bug geben follte, blieb für bie Daffe Gebeimniß; bagegen warb beshalb ausführlich mit ben Großen verhandelt; Billehardonin stellte sich ganz auf Seite des Dogen. Die Jahredzeit sei nicht mehr gunstig zum Zuge nach Aegypten, das stürmische Meer gestatte jest keine fo weite Geefahrt; beffer fet es, wenn man Raberes ins Muge faffe. Bara in Dalmatien fei eine alte Feindin

Benebige; bie Burger lebten von Geeraub, reich und uppig; fold ein Piratenneft ju vertilgen, fei auch ein heiliges Bert. Dort fonne man gut überwintern, die Schuld abtragen und ju nachftem Oftern frifch in See fteden. Die weltlich Befinnten ftimmten fofort bei; bas gegen proteftirte ber Cardinal gegen jeden Angriff auf driftliches Land und berichtete umgehend an ben Bapft. Sofort befahl Innocenz bei Strafe bes Interdicts, um so mehr jeden Angriff auf Zara zu verbieten, als der gegenwärtige Landesherr, König Andreas II. von Ungarn, felbft das Rreug genommen und unter bem Schute ber Rirche ftand. Man verschob die befinitive Ginigung mit Benedig bis gur Unfunft Bonifacio's. Rachbem bereits am 13. Aug. Bifchof Konrad II. von Salberftabt mit großem Gefolge eingetroffen - meift theinische Rit-ter, unter benen Graf Berthold I. von Ragenellenbogen, ein Ghibelline und Sangerfreund wie Bonifacio, an ben fich bald die Teutschen eng anschloffen —, erschien zwei Tage später ber Markgraf selbst endlich im Lager. Ihm als Oberfeldheren ward sofort von Allen willig Gehorfam geleiftet. Die Unterhandlungen mit Dandolo fchritten nun rafch vorwarts, jumal ba Bonifacio, frei von firchlichem Aberglauben, weltlichen Entwurfen eber que gethan, ale abhold war, und ber Doge ausführte, wie Bara gegen Benebig 1181 rebellirt und feitbem auf jebe Beife ber frühern Berren Sandel gu ichabigen getrachtet, wie es ber Berb aller Regerei und Lafter, ein zweites Sobom fei. Als bann Carbinal Bietro, über Benedige unfirchliche Abfichten entruftet, nach Rom beimfehrte, verlor die Bartei Montfort ihren Salt; Bonifacio ratificirte ben Bertrag.

Run galt es noch, Benedigs Bolf, das für eine Rreugfahrt nicht eben fo leicht fich begeiftert hatte, jur Theilnahme an bem Eroberungefriege und Racheguge gu gewinnen. Gine Bolfeversammlung in ber Marcuefirche am 25. Aug. bot bagu bie gunftige Gelegenheit. Dan-bolo bestieg bie Kangel und erbot fich, in Berfon bie Führung ju übernehmen; fein Beifpiel rief bie Seinen zur Nachfolge. Klug genug ftellte Dandolo so fich felbft an die Spite einer Unternehmung; mußte doch feine geiftige und politische Ueberlegenheit fortan die Entschluffe ber Kreugfahrer gang beherrichen und leiten. Dandolo's Sohn, Rinieri, ward, gegen alles Berfommen, jum Bicebogen bestellt, verständig, tapfer, patriotifc, gleich bem Bater; bei ihm war nicht zu befürchten, daß er das ihm geschenkte Bertrauen misbrauchen und nach erblicher Herrschaft zu trachten wagen könne. Bald erließ der Doge den Befehl, die Hälfte aller wassensähigen Mannsschaft in Benedig solle am Zuge Theil nehmen; das Loos entschied, wer ging und wer blieb. Rasch wurden nun die Laftichiffe mit bem nothigen Proviant gefüllt, über 300 Burfmafdinen und fcmere Belagerungswertgenge eingelaben; man bradite bie Roffe und bie Reifigen unter, und am 1. Oct. 1202 lief bas machtige Gefdma= ber, 72 Galeeren und 140 Laftichiffe, vom Libo aus. Rur langfam bewegte fich bie gewaltige Daffe; Billebarbouin folgte erft am 8. Det., julest ber Doge auf bem berrlichen, mit Cammet ausgeschlagenen Abmiralfdiffe

unter unfäglichem Jubel und unquesprechlicher Wehmuth ber Burudbleibenben. Run begann bie Erpedition, que nachft fich gegen Iftrien zu wenden; in Birano empfing Danbolo bie Sulbigung von Muglia und Trieft; am 19. und 20. Dct. hielt er in beiben Stabten feinen feierlichen Einzug. Dann ging es nach Bola, wo man fich mit bem Theile ber Flotte, ber porausgegangen mar, vereinte; am 10. Nov. anferte man por Bara und eramang alebald bie Ginfuhr in ben Safen. Die Kreugfahrer follten nunmehr helfen, bas Raubneft belagern und erfturmen; Gimon von Montfort und fein frommer Unbang protestirte und hielt fich fern. Die Unterhands lungen mit ber Stabt gerichlugen fich, wie gu erwarten; bie Daffe bes Rreugheeres fügte fich ben Befehlen bes Dogen. Rach hartnadiger Wehr fiel Bara am 24. Nov., bas erfte Beuteftud in ber Reihe ber Eroberungen Dans bolo's; bie Ginwohner retteten nur ihr nadtes Leben. Dagegen ward bie Stadt größtentheils gerftort; bie reiche Beute fiel größtentheils ben Benetianern gu, wenig ben Baronen, Richte ber Daffe, Die beshalb heftig murrte. Beibe Theile ichlugen in besondern Quartieren ihr Winterlager auf, nicht ohne baß eine hipige Rauferei zwifden benfelben ichon am britten Tage nach bem Giege Die Einheit geftort hatte. Erft ale Bonifacio, ber noch in Benedig jurudgeblieben mar, gegen ben 11. Dec. in Bara erichien und nunmehr endlich fich an die Spipe bee Bilgerheeres ftellte, ward ber Friebe bauernb befeftigt. Bugleich aber fuchte ber Marfgraf, bas fchiefe Berhaltniß zu beseitigen, in welches bie Kreuzfahrer, gleich ben Benetianern, zu Rom gerathen waren, zumal ba fofort nach bem Falle ber Stadt bie langft befürchtete Bannbulle proclamirt worben war und bie Bemuther ber Menge mit nicht geringer Unrube erfüllte. 3mar ertheilten bie bas Beer begleitenben brei Bifchofe biefem porlaufig volle Abfolution, ba es nur gezwungen feinen Urm ber Gewaltthat gelieben; allein man mußte erwars ten, baß Innoceng ihre Befugniß bagu nimmer anerfennen murbe. Danbolo bagegen und bie Geinen fragten wenig nach bem Bannftrahl; Diefer erfte Sanbftreich follte nur Die lange Reihe weiterer Gewaltthaten gegen drifts liches, wenn auch ichismatifches, Land eröffnen. Befanbte gingen im Ramen ber Ritter nach Rom, Damit ber Bapft Die Abfolution gut beiße; viele Schreiben wurden bin und ber gewechfelt, ohne baß ein feftes Refultat ergielt mare. Innocens wiederholte feine frubern Dahnungen, fprach feine Diebilligung wegen bes verübten Attentate gegen Ungarn aus und warnte - freilich in vielbeutigen Borten - vor weitern Angriffen gegen Chriften, namentlich bie Bygantiner, obgleich er nicht unterließ, hervorgubeben, bag beren Land und Bolf fich fcmerer Berbrechen gegen Gott und bie Rirche ichulbig gemacht, bag man fich ftraube, Rome Dberhobeit anzuerfennen, daß Raifer Alerios III. Die fchreiendften Gewaltthatigfeiten gegen feis nen Bruber und rechtmäßigen herrn verübt; "bech es fei nicht ihre Sache, folche Gunben gu ftrafen." Dffenbar batte man bamale icon in Rom Runde von Dandolo's weitern Entwurfen. Dufte Innoceng Diefelben auch principiell perbammen, mußte auch ber Erfolg - 40,000

Mann gegen bas große Romaerreich - hochft zweifelhaft erfcheinen, bas Mislingen aber vollends bie Sache bes Rreuzes brandmarten und ichadigen, fo verichloß fich fein scharfer Geift boch nicht gegen die unendlichen Bortheile, Die im Falle bes Gelingens Rom und felbft Balaftina aus fo fuhnen Bagniffen erbluben fonnten. Berftellung ber firchlichen Ginheit, Unterwerfung ber gefammten Chriftenheit unter ben Rachfolger Betri, Befeitigung einer Dacht, bie bem heiligen ganbe fo viel Schaden jugefügt, an beren Widerftreben und Treulofigfeit die frühern Rreugguge faft ohne Ausnahme gefcheis tert - bas Alles fcmebte ihm vor. Daber jene unbeftimmten Erflarungen, Die gemiffermaßen fogar ben Bug gegen bas ichismatifche Byzang gu fanctioniren ichienen. Langft hatte unterbeffen Dandolo, jumal ba die fromme Bartei bas Lager verlaffen und abgezogen war, mit ben Führern fich bes Weitern wegen benommen; am 20. Upril brach bas erfte Befdmaber auf; als Cammelplas für bie einzelnen Abtheilungen ward Rorfu bestimmt; um Dalmatien bauernd zu behaupten, fchleifte man Bara. Dann ginge weiter, bamit Danbolo feinen lang gehegten Plan, ber nur ju viele Jahre in feiner Bruft geruht, erfulle; es galt ben Umfturg bes bygantinifchen Thrones, bie Eroberung ber ftolgen, reichen Cafarenftabt.

Die Begiehungen zwischen Benedig und Alerios III. waren, wie wir oben gefeben, in ben legten 3abren nicht die beften gewesen; Die Erpreffungen griechischer Bollbeamten batten bie alten Sanbelevertrage illuforifc gemacht, die Begunftigung ber gennesischen Rivalen ichien Benedige Monopole ju gefahrben. Bu ben allgemeinen politischen Motiven, Die den flugen Dogen bes ftimmt, famen aber noch perfonliche. Dft ift in neuerer Beit bie alte Ungabe bestritten worben, bag Danbolo blind gewesen fei, bag er am Raiferhofe ju Bogang, mo er ale Befandter Benedige wegen Freilaffung ber einges ferferten Raufleute 1172 weilte, bes Mugenlichts treulos beraubt worden fei. Aber fammtliche Beitgenoffen ermabnen biefes Factum (nicht zuerft ber fpatere Rhams nufio), geben indeffen die Urfache ber Blindheit verfcbieben an. Dag ihm bie Augen nicht etwa ausgestochen waren, ober bag man ihn gewaltsam mit einem glubenben Gifen ober fiedendem Beineffig geblenbet, wie wir hie und ba lefen, ift ficher. Bei einer Mudieng vielmehr war ber Gefandte hinterliftiger Beife fo poftirt worben, baß ein Spiegel, ber bie Sonnenstrablen concentrirte. gegen feine Mugen gerichtet mar; auf folche Beife batte er beren Licht faft völlig verloren. Golde Tude, Die man freilich nicht einmal officiell ahnden fonnte, batte aus Danbolo einen Tobfeind bes Romaerreichs gemacht; bagu bie Unbill, Die fein Bolf in Bygang fortwahrend erlitt, und bie glangenden Ausfichten fur baffelbe, wenn bas Griechens volt ihm bienftbar murbe. Runmehr war bie Belegen. beit, wenn je, folden Entwurfen gunftig, und eine Beranlaffung, die gur Intervention gu berechtigen ichien, ließ nicht lange auf fich warten.

Seit Jahren hatte ber entthronte blinde Ifaaf als bes Bruders Gefangener im Diplofionion gelebt, julest von dem fichern Alexios fo wenig ftreng bewacht, bag er

naberen Berfehr mit ben Bifanern von bort aus unterhalten fonnte. Diefe, eiferfüchtig auf Benua's machfen= bes Unfeben, vermittelten Unterhandlungen mit bem Beften. Man hatte langft ichon Philipp ben Sobenstaufer, ber mit Ifaal's liebreigenber Tochter Grene, "ber Rofe ohne Dornen, ber Taube fonder Galle," vermablt war, jum Ginfdreiten ju bestimmen versucht; 3faaf batte fogar ben Edywiegerfobn jum Erben feines Reiches bestimmt. Aber Philipp war ju febr burch bie teutschen Ungelegenheiten beschäftigt, ale baß er fich 3faul's nach= brudlich hatte annehmen fonnen. Go offen man von biefen Berbindungen auch fprach, Alerios mar von Tag gu Tage forglofer geworben, ja er hatte fogar 3faat's Cobn, Merios, auf bes Batere Bitte, ber Saft entlaffen, unter der Bedingung, daß er allen Bratenfionen auf bas Reich entfagte, und ihn unter fein Gefolge aufgenommen. Als jedoch Alerios III. gegen Ramppes jog, entfloh ber Bring mit Silfe bes Grafen Rinieri von Cegalari, ber unter 3faaf an ber Spige ber pifanifchen Colonie geftanden, und bes Albobrando be' Famigliati, auf einem pifanifchen Schiffe, in einem Faffe verftedt, nach Uncona und von ba 1201 jum Papfie, von bem er ben fraftigften Beiftand gegen ben thronrauberifchen Dheim hoffte. Innocens, ber bamals noch mit leteterem wegen ber Union verhandelte, empfing ben 18jabrigen Pratenbenten mit großer Zurudhaltung; boch legte er beffen Borhaben, ju feinem Schwager Philipp nach Teutschland zu gehen, um fo weniger Sinberniffe in ben Beg, als auch beffen mutterlicher Dheim Undreas von Ungarn "ber Rreugfahrer" fich fur ihn verwandte. In Teutschland fand Alerios um fo freundlichere Aufnahme; alle Befferen in Bygang fehnten fich banad, ihn ale Raifer zu begrußen, fo hieß es. Aber helfen tonnte Philipp nicht. Dagegen hatte ber Braten-bent bereits um Beihnachten 1201 mit Bonifacio, ber ben Sof ber Staufer vor feiner Abreife besucht, ver-Italien begeben, um ben Berfuch zu machen, ob bas Rreugheer, ob Benedig feine Entwurfe unterftugen mochte. Berfprechungen jeber Art wurden gemacht, Beiftanb bem heiligen Lande verheißen, firchliche Ginigung in Aussicht gestellt. Man unterhandelte mit Philipp und bem Bapfte, mahrend Alerios III., ber von biefen Bablereien Runde erhalten, ben lettern befturmte, ben Bratenbenten gu unterbruden und ihn bei feinem Reiche, beffen Thron feineswege erblich fei, fonbern burch bie Bahl ber Archonten befest werde, ju erhalten. Innoceng antwortete ausweichend, er begnügte fich, bas Beer vor muthwilligen Angriffen gegen bas Reich zu warnen; aber ohne Erfolg. Bonifacio und Dandolo fanden bie Bropositionen bes Bringen ju gunftig; man ichidte aus bem Lager Gefandte an Philipp, Damit Alerios fomme und ben im Entwurfe vorgelegten Bertrag ratificire. Run ericbienen junachft am 1. 3an. 1203 Abgeordnete Philipp's und bes Bringen, ber fich jum Buge ruftete, im Lager ju Bara und überreichten bie betaillirten Unerbietungen bes lettern. Derfelbe gelobte, junachft bas gange Beer ein Jahr lang auf feine Roften ju unterhalten,

ben Benetianern und Rrengfahrern je 100,000 Mark Silbers gu gablen, ein Jahr lang 10,000 und fo lange er lebe 500 Rrieger jum Schupe Palaftina's gu halten und endlich bie griechische Rirche bem papftlichen Stuble ju unterwerfen. Rach langer Debatte - benn noch hatte bie fromme Bartei, an beren Spige Montfort und ber Abt Buibo von Baur - Gernay, aufs Entichiedenfte proteftirten, bas Seer nicht verlaffen - fiegte bie Deis nung Danbolo's und Bonifacio's, welche auch von ben anwesenden Bischofen von Tropes und Salberftadt und einzelnen Mebten unterftust warb. Mochten auch unter ben vornehmften im Seere nur etwa 20 ben Bertrag guts heißen, fo ftimmten boch gerabe bie Manner, welche burch Selbenmuth und Rlugheit hervorragten, ein Billehardouin, Bethune, Bradjeuil und andere, entichieben bafur. Man ratificirte ihn alfo und wollte nur bie Unfunft bes Bringen abwarten, um ben Bug gegen bas Raiferreich zu beginnen, bas fur bie Erlofung bes beiligen Landes die nothwendige Operationsbafis erfchien. Durch Ungarn eilte ber Bring nach Bara, beffen Rhebe ichon furg vor feiner Unfunft bie erften Schiffe ber Benes tianer verlaffen hatten. Diefelben waren in Dyrrhachion ohne Biberftand gelandet, hatten Alerios IV. proclamirt und fich bann gegen Korfu, ben allgemeinen Sammel-plag ber Flotte, gewandt. Dort aber weigerte fich bie Befatung ber Burg, wohl unterftut von den genuefis fchen Geeraubern, ben Bratendenten anzuerfennen. Man unterhandelte, versah sich reichlich mit Broviant und wartete bie Anfunft ber Fuhrer ab, die endlich mit bem Bringen um die Beit bes Bfingftfeftes eintrafen. Ungefichts bes gangen Seeres wiederholte letterer eidlich feine frühern Bufagen. Aber tropbem regte fich noch Oppofi-tion, weniger aus religiofen Strupeln, als wegen ber troftlos ungewiffen Aussichten fur bie nachfte Bufunft; ein nicht geringer Theil bes Seeres fann auf Rudfehr, und es bedurfte aller Energie, fa felbft inftanbiger Bitten ber Fuhrer, um bas Seer gufammenguhalten. Um 25. Dai endlich verließ bie Flotte Korfu, umfegelte gludlich ben Beloponnesos, landete auf Euboa und hielt bort Rriegsrath. Gin Theil bes Seeres follte die Inseln bes ageischen Meeres unterwerfen, ber Rern ber Flotte aber ber Propontis zufegeln, um ben erwarteten Rampf mit ben Schiffen bes Raifers aufzunehmen. Dit jenen fegelte ber Bratenbent nach Unbros und ließ fich bulbigen; Dandolo felbft landete vorläufig bei Abydos, ohne Widerftand ju finden; bann, nachbem Merios jurudgefehrt, legte er am Abend bes 23. Juni bei ber Abtei St. Stephanos, brei Meilen von ber Sauptftabt, an, Ungefichts ber weiten, machtigen und prachtigen Raiferftabt, Die man gewinnen wollte. Mancher jagte wol; aber Dandolo, bes Landes und feiner Gitten fundig, beruhigte bie angstlichen Gemuther. Er ermabnte Alle, fich wohl mit Proviant zu verfeben und feft zufammenguhalten gegen ben gewaltigen Feinb. Gein Blan, fich ber Bringeninfeln gunachft gu bemeiftern, warb burch ben Bind vereitelt, ber bie Flotte nach Chalfebon trieb. Dort rubte man zwei Tage und fteuerte bann birect auf Stutarion ju; am 27. Juni anterte bas Befchmaber in

bem Bosporos, einen Buchfenfchuß weit vom Lanbe, mabrend Die Reifigen Die furze Strede gwifden Chalfebon und Cfutarion auf ihren Roffen gu Lande gurudlegten. Man occupirte nun Stutarion, verfah fich reichlich mit Broviant und blieb bort rubig bie jum 5. Juli. Die brobenben Ruftungen ber Franken hatten faum vermocht, ben tragen Raifer und feine Schlaffbeit aufgurutteln. Bon einer Flotte war nicht eine Spur porhanden; die Bertheidigungemittel im fchlechteften Stande; bas heer unzuverläffig und feig, wie immer. Erft als es hieß, bag Dyrrhachion gefallen, traf man bie noth-burftigften Borfehrungen: 20 elenbe, halbverfaulte Schiffe wurden gurecht gemacht, Die Stadtmauern ausgeflidt, bie Borftadt niebergebrannt, bie Truppen aus ben Brovingen, Die man gang von Wehrfraften entblößt ließ, in bie Sauptftabt gezogen. Bar bie Angabl ber lettern nach ber Schatzung ber Franten, bie allein 60,000 Reis ter angeben, unermeglich, fo ließ fich boch von ben Baragern allein mit einiger Sicherheit erwarten, bag fie für Beld ihre Schuldigfeit thun wurden; die Daffe, undies ciplinirt, an Musplunderung ber Provingen gewöhnt, ergitterte fcon beim blogen Anblid bes Feinbes. Die Brablereien bes Großabmirals Struphnos, ber bei Damatrys gelagert, enbeten mit fcmablicher glucht (1. Juli), ale nur ein fleiner Saufen von Franken nahte. 2Burbig bes Dieners war ber faiferliche Berr, ber, umgeben von feinen Archonten, am Geftabe, Sfutarion gegenüber, fein Pruntzelt aufgefchlagen und mit jenem um bie Bette prabite. 3m Grunde feines Bergens mar er ebenfo feig, wie bie anbern, fo feig, bag er fcon am 2. Juli einen feiner Bertrauten, ben Lombarben Ricolo Roffi, an bie Fuhrer fchidte, um mit Gelb ben Abgug gu erfaufen; beuchlerische Rriecherei und übermuthiger Stols gingen Sand in Sand. Das heer wies alle Anerbietungen gurud und forberte einfach Anerfennung bes Bratendenten. Go blieb Richts übrig, als Rrieg. In einem Bunfte fanden fich freilich auch Die Ritter bald enttaufcht; von bem Enthufiasmus, mit bem bas Bolf angeblich ben neuen herrn begrußen wollte, feine Spur, um fo weniger, ale bie verheißene Unterwerfung unter Rom alle Rechtglaubigen emporen mußte. Um 3. Juli prafentirte man in feierlichem Aufzuge ben Jungling bem Bolfe; aber auch nicht eine Stimme erhob fich ju feinen Bunften. Alles brangte ju gewaltfamer Enticheibung, jumal ba Mangel an Rahrung eintrat, und ein Theil bes heeres fich in Rorfu nur bagu verftanben, einen Monat vor ben Mauern ber Sauptftabt ju liegen. Um 4. Juli ward ber Schlachtplan entworfen; bie Colonnen unter Balbuin, Beinrich und St. Bol follten ben Angriff eröffnen, vier andere bas gager beden; ber Sturm follte gunadit, ba bie Mauern ber Sauptftabt bie Landung verwehrten, gegen bie Borftabt Bera gerichtet werben. Tage barauf eröffnete bas Seer ben Rampf. Raum landete bie erfte Colonne, ale bie Raiferlichen bie Blucht ergriffen, Alerios voran, feine Reigheit mit bem Mantel ftrategifder Rlugheit ichlecht verhüllenb. Den Franfen aber muche immer fuhner ber Duth; aber noch mar bie Blotte nicht gur Berwendung gefommen und unnus, fo

lange fie im Bosporos lag und nicht in bas golbene Sorn eindringen fonnte, bas burch ben feften, von Baragern befesten Safenthurm von Galata und eine gewaltige eiferne Rette gebedt war. Den Thurm gu nehmen, Die Rette ju fprengen, mußte bie nachfte Arbeit fein. Wiber Erwarten aber maren am Morgen bes 6. Juli bie Franfen nicht die Angreifer, fondern die Angegriffenen; Die Barager forberten muthig ben Feind gum Rampfe beraus. Bor ber Tapferfeit bes Bierre von Bracheuil mußten fie enblich weichen; ber Thurm von Galata fallt faft obne Wehr in die Sand ber Berfolger. Bugleich burchbricht Danbolo gewaltsam bie Safenfette; bie Flotte bringt ein ine goldene Sorn und vernichtet bie jum Schute ber Stadt aufgestellten Brade ber Bygantiner. Rachbem man beichloffen, ben Sturm gegen die Sauptftabt felbft augleich von ber gand = und Geefeite ju eröffnen, ruden Seer und Rlotte am 11. Juli in ber Richtung nach bem Blachernen Balafte bin vor. Tage barauf überfchreiten bie Reifigen Die rafch nothburftig bergeftellte Brude über ben Barbuffos und ichlagen vor ber Stadtmauer gwis ichen ben Blachernen und bem Rosmibion (bem fogenann. ten Balafte Boemund's) ein verschangtes Lager auf. Die Galeeren, mit Catapulten und Fallbruden mohl verfeben, werben in Rriegsordnung geftellt. Bahrend ber elende Raifer auf Richts weiter, als auf ichmabliche Flucht bachte, verfuchte fein maderer Schwiegerfohn Theodoros Lasfaris im Berein mit feinem Bruber Rons ftantinos bem Feinde gu zeigen, baß bie große feige Stadt boch wenigftens noch einzelne Danner in fic fchließe, und ermubete ben Gegner burch muthige Ausfalle. Tage lang ftritt man; meift neigte fich ber Sieg gulest auf frantifche Seite; Ronftantinos Lasfaris felbft fiel bei einem Berfuche, bes Feindes Belagerunges gerath ju gerftoren, in bie Sand bes Gautier be Reuilly. Auf ben 17. Juli mar ber Enticheibungsfampf festgefest. Der Sturm bes Beeres gegen bie Mauern wird eine Beit lang von ben Baragern, benen fich auch bie in ber Sauptstadt angefiebelten Bifaner angefchloffen, abgewehrt; besto mehr richtet bie Flotte aus; bald weht bas Banner bes heiligen Marcus - ber fpatern Sage nach von bes blinden Dogen eigener Sand aufgepflangt von einem der Festungsthurme; rafch fallen die andern zunächst gelegenen. Um den Rittern Luft zu schaffen, beißt Dandolo die an die Patriarchalfirche (Hagios Evergetis) anftogenden Gebaude angunden; ber Rauch treibt das Griechenheer gurud, fodag ben Benetianern bas Gewonnene gefichert ift. Zest endlich ift Alerios geswungen, falls er nicht ber allgemeinften Berachtung anheimfallen will, felbft in ben Rampf gu gieben; Die Geinen gwingen ibn gu einem Ausfalle; mit gewohnter Brahlerei geht er and Berf. Gein Beer, in 17 Scharen getheilt, angeblich 100,000 Mann ftarf, rudt unter furchtbarem Rriegelarm gegen bas Lager vor, in bem ftolgen Bahn, leicht mit folder Daffe Die fremben Abenteurer erbruden gu fonnen; von ben Binnen ber Stadt feben reichgeschmudte Frauen bem Schaufpiele gu. Aber unerschütterlich halten bie Franten, St. Baul und Bierre D'Amiens an ber Spige, Stand. Unthatig laft ber

Raifer jebe gunftige Gelegenheit jum Sandgemenge berftreichen, fo fehr auch Lastaris ihn befturmt, feine faiferliche Chre ju mahren, fein Reich zu vertheibigen; bie fefte Saltung ber Frankenschar, Die Ruhnheit, mit ber bas verachtete Sauflein ausharrt, macht ben Feigling erbeben; ein panifcher Schreden bemachtigt fich ber Seinen. Balb loft fich bas gange Seer auf und fturgt in wilder Bermirrung gurud über die Lyfosbrude in die noch flammenbe Stadt. Dort herrichte volle Unarchie; ber heimfehrende Kaifer ward mit Sohn begrüßt, Die Archonten brohten mit Absehung, falls er nicht Tags barauf die Scharte auswebe, und Anschluß an den Bratendenten. Längft hatte Alerios alles Gelbftvertrauen verloren; jest ba ihm überall Banfelmuth und Abfall brobend entgegentrat, entschloß er fich jur Flucht. Dit ben Kronjuwelen und 10 Centnern Gold verließ er in berfelben Racht mit wenigen Getreuen und feiner Tochter Brene ben Balaft und entwich gur Gee nach Debelton, unweit ber nördlichen Reichogrenze am fcmargen Deere, Beib, Thron, Reich und Bolt im Stiche laffend, von ben Bermunfchungen aller Patrioten begleitet. Go hatten Beiftesichwäche und wiberliche Feigheit in fürzefter Frift alles bas vernichtet, mas einft brei mannhafte Despoten gefchaffen; Die fefte Staatsmafdine ber Romnenen brach in Stude vor ben weftlichen Abenteurern. Doch noch follte der Bngantinismus ein furges, aber blutiges Rach-fpiel feben. Die Kunde von bes Kaifers Flucht erfüllte Alles mit tieffter Entruftung und Befturgung; bagu bie Ungft vor den Rittern, die vor den Thoren lagen, vor ben Benetianern, die fich in ihren Thurmen behaupteten. Beber weitere Biberftand ichien unnug. Die Bartei ber Raiferin Euphrosone verlor allen Salt; ein einziger Rettungsanker schien fich zu bieten. Der Reichsschap-meister Konstantinos, ein Eunuch, gewann die Waran-gen, ließ die Kaiserin und ihren Anhang verhaften und holte aus bem Rerfer ben blinden Ifaaf und beffen Gattin, Margaretha von Ungarn, bervor. Unter Feftes: inbel, gleich als wenn bamit alle Befahr verschwunden, ward Ifaat in ber Fruhe bes 18. Juli aufs Neue proclamirt; fein erftes Befchaft mar, Befanbte ine Lager gu ichiden, bie Blucht bes Ufurpators ju melben und feinen Sohn nebft ben Sauptern bes Beeres ju fich in bie Blachernen ju entbieten. Balb folgten neue Abgeordnete, Die bas Geschehene bestätigten und ben Bringen als Mitregenten begrußten. Da legte fich allmälig bas Mistrauen ber Franten, Die guerft eine Schlinge befürch= teten; vier Deputirte, unter ihnen Billehardouin, begleiteten bie Gefandten Ifaal's, bamit biefer zuvor bes Sohnes Bertrag ratificirte. Run mochte letterer allerbings, namentlich wegen ber Rirchenunion, bem alten Raifer bedenflich ericheinen; allein bie Rothwendigfeit, bie Liebe jum Cohne, vielleicht auch die geheime Soff= nung, mit ber Beit wenigstens Gingelnes vom Bertrage abbingen zu fonnen, gewannen bie Ueberhand; ichließ-lich vollzog er die Ratification. Run hielt ber Bring, begleitet von ben Baronen, feinen feierlichen Gingug; neben bem Bater ließ er fich auf golbenem Throne nieber; Merios' IV. Kronung jum Mitregenten fand am 1. Mug. M. Encoff. b. BB. u. R. Grfte Section, LXXXV.

ftatt. Die Führer hatten unterbeffen ihr Absteigequartier in ben Blachernen genommen; auch ein Theil bes Bilgerheeres campirte in ber Stadt. Da aber vorausfichtlich bas Bufammenleben mit ben Grieden nur Stoff gu neuen Reibungen geben mußte, bat 3faat bie Barone, mit bem Beere bas alte Lager jenfeit bes golbenen Borne, in Bera und beim Thurme von Galata, ju begieben. Dandolo freilich abnte nichts Gutes hinter folden Bitten; allein ichon bie Sorge fur eigene Sicherheit rieth bagu, ba bie Stimmung unter ben Brimaten ben Fremben burchaus abhold war. Hatte boch fogar die Schwefter ihres Konigs Philipp II., Agnes von Frankreich ober Anna, wie fie die Griechen nannten, Bitwe zweier Raifer, jest bes Branas Geliebte und Mutter einer Tochter, die Barone, welche ihr die Aufwartung machen wollten, gurudgewiesen, und endlich fich nur burch einen Dolmetscher mit ihrem Better Louis von Blois verftanbigt; fo völlig war fie jur Bygantinerin geworben, baß fie felbft bie Sprache ber Seimath verlernt. Das Seer lagerte balb junachft bem Thurme von Galata auf einer weiten Chene und in ben Saufern ber Jubenftabt, mahrend bie Flotte bei Bera anferte, nachdem Danbolo, bie Bufunft ahnend, einen Theil ber Stadtmauern gefchleift hatte, bamit man, falls von ben Griechen Gefahr brobe, nicht erft wieber Brefche ju legen gezwungen fei. Un Proviant mangelte es bem Beere nicht, uneingefchrantter Sandeleverfehr fand ftatt, Sohe und Riebere besuchten wiederholt bie Raiserstadt und staunten ihre Bracht und Bunderwerfe an. Doch blieb nach Alexios' IV. Rronung noch eine Schar Franken unter Bierre be Bracheuil um ihn, die ihn ale Leibwache im Raiferpalafte fcuben und wol auch beauffichtigen follte. Giegesbulletins ergingen in die Beimath und Briefe an ben Bapft, ben die Rirchenunion und bas Berfprechen, im naditen Fruhjahre gegen Megupten gu gieben, gewinnen follte. Aber noch fehlte viel baran, baß die Raifer ihre eiblichen Berfprechungen erfüllten. Den Benetianern und vielen Franken lag jumeift an ber Bahlung ber verheißenen Summe, lettern ichon, bamit fie fich endlich ihrer alten Berpflichtung gegen jene entledigen fonnten. Run begannen Ifaaf und Alerios IV. Alles gufammenguraffen, mas in bem erschöpften noch jungft von bem Bludtling geplunderten Staatsichate ju finden mar, fie confiscirten bie Guter ber Euphrospne und ihrer Sippfchaft und fonnten fo endlich die Balfte bes verfprochenen Gelbes, 100,000 Marf, gahlen. Franken und Benetianer theilten biefelbe ju gleichen Theilen; bie erftern gaben bann von ihrer Salfte noch 34,000 Mart jur Tilgung ber Fahrichuld her; ber Reft marb unter bie vertheilt, welche fruber Gelb zu bemfelben 3wede vorgeftredt hatten. Die Maffe ging leer aus und murrte. Unterbeffen hatte Alerios IV., ber, an frantische Sitten gewöhnt, fich in ber Refibeng unter ben ungufriebenen Archonten nimmer ficher fühlen fonnte, bas Seer veranlaßt, bis gum Fruhling bei ihm auszuharren. War boch außer ber Sauptftadt fein Fußbreit gandes fein, und hatte auch die gewaltfame Centralifation bie Betheiligung ber Provingen am öffentlichen Leben faft völlig abgeftumpft, fo weigerten

fie fich boch, ben neuen Raifer anguerkennen, und betrachteten nach wie vor ben Flüchtling in Debelton als ihr rechtmäßiges Dberhaupt. Ihnen fchrittweise ben Reicheboben abzuringen, war bie nachfte Aufgabe, Die nur mit Beiftand bes Rreugheeres geloft werben fonnte. Auf ben Rath feiner Gunftlinge bin hatte Alerios III. bald feine Refibeng von Debelton nach Adrianopel verlegt; noch gebot er von bort aus als Raifer über Thrafien. Freiwillige rief Alexios IV. gegen ihn auf, 16 Centner Golbes als Lohnung verheißend, faft bie Balfte bes heeres mar bereit; Balduin, Blois und Dandolo aber follten gurudbleiben, um ben Reft bes Gelbes enblich beigutreiben. Da machte trop aller Borfichtemaßregeln ber Rationalhaß swiften ben beiben Stammen, von benen ber eine bem anbern feine verhaßte Religion aufbringen wollte, fich in wilben Gewaltthatigfeiten Luft. Die Monche ichurten in gewohnter Beife ben Fanatis= mus bes byzantinifden Bobels. Man ibentificirte bie handelscolonisten, die friedlich an der Propontis ihre Geschäfte trieben, mit den friegerischen Eindringlingen und bezeichnete sie als deren Spione. Um 19. Aug. fturmte ein Pöbelhaufen die Waarenlager der Pisaner und Amalfitaner und machte Diefelben bem Erbboben gleich; Die Flüchtigen fanden Beiftand bei ben Flamanbern; felbft beuteluftige Benetianer fchloffen fich an Die alten Rivalen an. Die Guter ber in ber Refibeng verfehrenden Unglaubigen buntten ihnen gute Brife. Um 22. Mug. überfielen fie bie von 3faat fur lettere erbaute Mofchee, Die icon feit vielen Jahren ben Occibentalen ein Dorn im Auge mar; fonnte man por ber Sand die Saragenen nicht in Balaftina befampfen, fo follten fie und ihre Tempel in Bygang wenigstens bas Schwert ber Franten erproben. Bedroht, ruften fich Die Garagenen gur Behr; Griechen, burch ben garm berbeigelodt, follegen fich ihnen an; die Franten, im Rachtheil, greis fen au bem ichon einmal erprobten Mittel, ben Feind mit Reuer ju befampfen. Balb icheint bie Stadt ein unendliches Feuermeer ju fein; ber oftliche Theil vom Beftabe bes Bosporos an bis jum Taurosplage fallt bem Element gum Opfer. 3mei Tage und ebenfo viel Rachte muthete Die Flamme; gablloje Menfchen fanden ben Tob ober murben aus Bohlhabenben elende Bettler; Frankenhorden aber ichweiften umber auf der Brandftatte und plunderten, mas fich ihnen barbot. Begen bas namenlofe Elend ber Sauptftadt blieben Die beiben Raifer unempfindlich; ber junge Pring icheine fich wie ein zweiter Mero an bem graufigen Schaufpiele gu meiben, fo fcalten bie Archonten. Die fortwährenden Erpreffungen behufe Entrichtung ber Schult, Die Borbereitungen gur firchlichen Union emporten MUes. Das Beer felbft hatte bagu eine nicht unerhebliche Berftarfung erhalten, indem alle Coloniften aus ber Stadt, meift Bifaner, mit Beib und Rind, an 15,000 Ropfe gu ihren ganbeleuten nach Bera geflüchtet maren. Griechen und Franten beargmobnten einander mit gegenfeitigem Distrauen und ichlecht verhehlter Erbitterung. Balb legten bie Raifer Sand an bie Rirchenschaße; felbft bas Brivatvermogen ber Burger war nicht ficher, mahrend man Die Beiligthumer mit scheußlichem Banbalismus verheerte. Dazu die Unterwerfung der Kirche unter Rom, die den Papst mit dem Freibeuterzuge versöhnen sollte; denn noch immer betrachtete Innocenz III. das Unternehmen als ein ungerechtes, so lange nicht die hierarchischen Interessen hinslänglich gewahrt wären. Alexios IV. hatte zwar schon am 25. Aug., gedrängt durch den Klerus des Heeres, sein Glaudensbefenntniß nach Rom gesandt, während Dandolo in seiner weltlichen Undußfertigkeit verharrte; aber Reich und Bolt zu bekehren, war denn doch nicht so leicht wie der Papst wähnte. Um das große Werf zu volldringen, sollte Cardinal Peter aus dem heiligen Lande nach Byzanz gehen; vorläusig ließ auch dieser dem Dogen und den Benetiauern Absolution ertheilen, damit nicht das ganze Unternehmen durch Entzweiung

berfelben mit bem Rreugheere Schaben leibe.

Roch im August mar Alerios IV. mit Bonifacio, Beinrid und ben übrigen Franfen gur Eroberung feines Reiches und gur Berfolgung bes Dheims gen Abrianopel aufgebrochen, mahrend Ifaaf die rudftandige Bablung bewerfstelligen follte und die Brimaten ber Stadt foftemas tifch auszuplundern fortfuhr. Die Beffern faben balb ein, bag biefe Buftanbe nicht langer fortbestehen fonnten, baß auf die Dauer, wenn fie nicht gang ju Grunde geben wollten, neuer Rrieg mit ben weftlichen Ginbrings lingen unvermeidlich; fie begannen, Die Stadtmauer neu berguftellen, die Breichen auszufullen. Run murben bie Begleiter bes jungen Raifers ju ich!enniger Rudfehr aufe gefordert; Beinrich folgte; nur Bonifacio ließ fich burch wiederholte glangende Bufagen beftimmen, bis Unfangs November bei jenem auszuharren. Mit ihm burchjog Alerios IV. Thrafien; gegen 20 Stadte und 40 Burgen bulbigten ohne Umftanbe. Dhne bes Alerios III. habhaft geworben gu fein, fehrte bas Seer bei Rypfella, an ber Grenge bes Blachenlandes, um; vergeblich batte es ben Ronig Joanifa aufgeforbert, feinem neuen rechtmäßis gen herrn ben Gib ber Treue gu leiften. Um 11. Rov. hielt bas flegreiche Beer feinen Gingug in Bogang, von ben frantifden Brudern mit Jubel begrußt; wieder übernahm Bonifacio ben Dberbefehl.

Aber in ber Sauptitadt felbft traten bald ernftliche Bermurfniffe gu Tage. Alles, mas bisher Alerios gethan, hatte nur bagu gebient, ihn bei ben Geinen grund. lich verhaßt ju machen. Seine Abhangigfeit von ben Franfen, Die ihren Schupling wie einen unbartigen Rnaben behandelten, feine Unzuganglichfeit fur die Ros maer, feine Connivenz gegen Schmeichler, fein Umgang mit ben Speichelledern feines Dheims, die an bes Baters Blendung ichweren Untheil gehabt, Die Erpreffungen, Die Rirdenunion hatten ibn im Muge bes Bolfe gu einem Apostaten gestempelt. Dem Bater ward ber Gohn taglid mehr entfremdet; 3faaf's Stolg emporte es, bag bie Franfen ihn nur als Titularfaifer anfaben, ben Gobn bagegen, "ber voll Impietat ihm bas Reich aufe Reue gu rauben fuche," ale rechtmäßigen Gelbftbeberricher bet Romaer begrußten. Fand ber Sohn feine größte Luft an findischen Bergnugungen und Schweigereien im Frankenlager, bei benen er nur ju oft feine Burbe gang

vergaß, fo mar ber Bater wieber in bie alten Manien verfallen und traumte nicht felten, wie ju Barbaroffa's Tagen, von Erhöhung bes Romaerreiche über alle Reiche ber Erbe und laufdte begierig ben Prophezeiungen parafitifder Traumbeuter. Ber von beiden Raifern ber uns fabigere, mar ichmer zu entscheiben; nur bie allgemeine Reigheit und bie Ungft vor bem eifernen Urme ber Franfen hielt vorläufig jede Rebellion barnieber. Wohl mar Dandolo fich langft bewußt, daß ber Beg, ben Alerios eingeschlagen, unfehlbar ins Berberben führen muffe. Allein er fab ebenfo wol ein, bag, fo lange noch ein Grieche auf bem Stuhle Conftantin's fige, Benedigs Dacht im Reiche nimmer binlanglich befeftigt fein fonne, auch wenn berfelbe feine Rrone nur von Benedige Onaben trage. Beber um einen phantaftifchen Bilgerjug ju forbern, noch um ben fnabenhaften Bratendenten gu fronen, hatte bas greife Dberhaupt ber Republit bie theure Seimath verlaffen. Rlar ftand ihm fein Biel por Angen. Alerios, burch bie Franfen erhoben, mar burch fie in ben Augen feiner Unterthanen fo erniedrigt morben, bag er fruber ober fpater einer Revolution erliegen mußte; bann fiel fein Erbtheil ungweifelhaft bem Marcuslowen gu. Spftematifch ruinirte man ben jungen Raifer. Endlich fchienen 3faaf's Dahnungen nicht ohne Ginfluß ju bleiben; ber Fremben unerfattliche Goldgier emporte auch Alerios, ebenjo bas ewige Borhalten ber ihm erwiesenen Bohlthaten. Allmalig ermachte in ihm bas Byjantinerblut; burd Sinterlift wollte er fich ber ungeftumen Gafte entledigen, fie wo moglich gar in Bera ausbungern. Bunachft fuchte er Ausflüchte, ale Die Franken neue Gelber forberten; bas galt als Gibbruch in ben Augen ber Sieger. Bergeblich versuchte Bonifacio, ihn auf gutlichem Wege gu meitern Bahlungen gu bewegen; er erflatte, es fei vor ber Sand ihm abfolut unmöglich. Co fam es jum Bruche; in ben tropigften Musbruden warf Cono von Bethune bem Raifer im eigenen Balafte ben Fehbehandschuh hin. Dumpfes Gemurmel erhob fich unter ben Archonten, fobag bie Befandten, um ihre eigene Sicherheit beforgt, raich gurudeilten. Aber Allerios ichien noch nicht genug gebemuthigt; er follte ben Becher ber Schmach bis auf die Sefe leeren. Dandolo ftellte ihm ein Ultimatum; eine munbliche Befprechung am Safen ward anberaumt. Dandolo felbft über-haufte ben Jungling mit Borwurfen und Dahnungen gur Bahlung. Als bann Alerios tropig erflatte, nicht mehr geben zu fonnen und zu wollen, fuhr ihn ber Doge grimmig hohnisch an: "Schandlicher Bube! Wir haben bich aus bem Roth gezogen und in ben Roth binein werben wir bich wieder verftogen;" eine formliche Rriege-erflarung erfolgte, und bald entbrannte aufe Reue ber blutige Rampf um die Cafarenftadt (Ende Rovember 1203). Die icharfe Kalte, Die eintrat, hinderte die Franken, fofort ihre Drohung im gangen Umfange aus-guführen. Da man die Schiffe nicht benugen fonnte, beidranfte man fich vorläufig auf einzelne Beutefahrten in ber nachften Umgebung der Sauptftadt; alle Billen lange ber Bropontie murben geplunbert und verbrannt. Bergebiich bestürmten Die Archonten ben Raifer, fich an

bie Spige bes Beeres zu ftellen; er verharrte in trager Rube. Da erhob fich ein entfernter Bermanbter bes regierenben Saufes, Alexios Dufas Murguphlos, lange fcon bie Geele ber Rriegspartei, beim Bolfe beliebt, reich, verichlagen und tapfer, von 3faaf jum Dberfitammerer ernannt; geblenbet burch ben zweifelhaften Glang bes Diubems, marf er fich jum Reicheverwefer auf und verfundete Bertilgungefrieg gegen bas freche Ranbgefinbel. Schon am 1. Dec, verjuchte er einen Ausfall, ber, Unfange gunftig, boch julest mit Blucht ber Grieden endete; am 27, bes Monate wieberholte fich biefelbe Scene. Um Reujahretage 1204 erfchien Abt Martin von Baris in Bera, abgefandt von ben bebrangten Bilgern in Palafting, bamit bas Rreugbeer enblich aufbreche gum Schupe bes beiligen Landes. Rafchen, thatigen Beiftanb founte man ihm junachft nicht verheißen, ba die Franken in ihrer Position wenig gesichert waren und überall von auflauernden Grieden und beren Schiffen bebrangt murben. Wieder hatten bie Bogantiner jur Sinterlift ihre Buflucht genommen; mit Branbern verjuchte Murguphlos Benedige Flotte ju vernichten; aber Dandolo's Umficht vereitelte ben Berrath; nur ein pifanifches Rauffahrer= fchiff ging ju Grunde. Raturlich fteigerte folche Tude Die Buth bes Beeres gegen feinen frubern Schupling Allerios IV., mochte berfelbe auch hier unschuldig fein, aufe Sochfte. Um 7. Jan. neuer Ausfall, von Bonis facio abgewehrt; Rampf, Mord, Brand und Raub bauerten fort bis tief in bie zweite Balfte bes Januar. Blieben in ben Befechten bie Griechen meift im Rachtheil, fo ward ihnen bafur balb ein bofer Bunbesgenoffe, auf ben fie langft gehofft, in ber furchtbaren Sungerenoth, bie im Lager ber Franten wuthete. In ber Sauptftadt aber fam bie lange erwartete Revolution enblich am 25. 3an. jum gewaltfamen Musbruch; Bobel und Monche ftromten in die Sophienfirche und verlangten vom Cenat und vom hohern Rlerus fofortige Abfepung ber untauglichen Raifer und Bahl eines neuen Dberhaupts. Ginzelne Archonten fuchten bie unruhige Maffe zu beschwich-tigen; vergeblich; bas Bolt sprach sein Urtheil über die Dynastie ber Angeli. Murzuphlos hatte sich an biesem Sturme nicht betheiligt; ba er als Anhänger ber Dynastie galt, fiel es bem Bobel nicht ein, ibn jum Raifer gu erheben. Aber ichmer blieb es immer, einen Erfagmann ju finden; alle angesehenen Burbentrager, die in ber Sophienkirche versammelt, wiefen die gefahrliche Ehre von fich ab. Ronstantinos Rabinos, ber bie meisten Etimmen für fich hatte, flüchtete ins Kloster und ward Monch; in toller Anarchie vergingen brei Tage, bis ein tapferer Jungling, fonft unbebeutent, Mifolaos Ranabos, die Krone annahm und am 28. 3an., ohne Buftimmung bes Patriarden Joannes Ramateros, jum Raifer gefalbt ward. Wie in einer Feftung, campirte er in ber Rirche mit feinem Unhang, mahrend Alerios IV. und ber tobte frante Sfaat in ben Blachernen von Murguphlos bewacht murben. 216 erfterer Runde von feiner Abfegung erhielt, fab er ein, bag Alles verloren; feine lette Soffnung feste er auf die fcmergefrantten Franten. Er fandte ben Murguphlos an Bonifacio und beschwor ihn, bie

Blachernen zu befegen, ihn vor ber Buth bes Bobels au fcbirmen. Als aber bie frantifden Ritter in ber folgenden Racht aufbrachen, um in ben Balaft einzuziehen, fanden fie die Thore verichloffen; fie zogen ab unter Berwunschungen gegen ben meineibigen Jungling. Diesmal thaten fie ihm Unrecht; benn ichon batte ber Ungludliche ben Thron mit bem Rerfer vertauscht, und ein anderer herricher faß auf bem Stuble Conftantin's in ben Blachernen. Murgupblos batte endlich bie gunftige Gelegenbeit gefunden, auf die er lange gelauert: ber Raifer mar Berrather am eigenen gande geworden. 3m Bunde mit bem verruchten Reichofchabmeifter Konftantinos, bem namlichen, ber einft an Alerios III. Berrath geubt, legte er Sand an feinen Serrn. Man hatte bie Barangen gewonnen; 15,000 Mann ftart, rudten fie brobend gegen ben Balaft. Alerios, burch ben garm erfdredt, befdmort feinen Dberftfammerer, ibn ju retten; in einem verborgenen Gemach bes Palaftes wird er vorläufig unterge-bracht, balb aber gefeffelt und in ben tiefften Rerfer geworfen. Bolf und Rlerus aber begrußen ben Murguphlos als ben rechten Mann, ber bas Reich retten fonne, und proclamiren ihn als Alerios V. jum Raifer; am 5. Febr. front ihn Ramateros feierlich in ber Cophien= firche. Schon find alle Begner befeitigt; 3faaf hat bei ber Radricht von bes Cohnes jahem Berhangnig bie feige Geele ausgehaucht. Ranabos, von Murguphlos aufgeforbert, bie Rrone niebergulegen, jogert; von ben Seinen treulos verlaffen, wird er von ben Trabanten bes Ufurpatore ergriffen und bezahlt balb feine Bermegenbeit mit bem Leben. Dann folgt Mexico IV., von ben Bellebarbieren im Rerfer erwurgt. Geinen Tob fuchte Murguphlos möglichft lange gebeim zu halten, bamit nicht die Rreugfahrer feine umfaffenden Ruftungen vor ber Beit burchfreugten, und verfehrte noch eine Beit lang im Ramen feines "erfranften" Berrn burch Barlamentaire. Rur Dandolo ahnte ein Berbrechen; er forderte bie Muslieferung bes Raifers. Da fam endlich bie Anzeige, biefer fei naturlichen Tobes gestorben; mit faiferlichem Bompe ließ ihn Alerios V. neben feinem Bater Ifaat bestatten. Beit ruhriger, ale feine Borganger, hatte Murguphlos unter andern Berhaltniffen ein Reformator bes Reiche werben fonnen; fparfam und nuchtern, uns eigennüßig und tapfer, fuchte er bas gefuntene Gelbftvertrauen neu zu weden und Alle zu energischem Wiberftanbe gu entflammen; aber fein Sang gur Bolluft, bas Berbrechen, burch bas er fich emporgeschwungen, seine Abhangigfeit von feinem Schwiegervater Philofalos Eumathios achteten ibn in ben Mugen ber beffern unter ben Archonten, mahrend bas Bolf von bem friegerifden Fürften fichere Erlofung hoffte. Dagu traf Alerios V. umgehend Unftalt; er forberte bas Beer auf, binnen acht Zagen fein gand gu raumen; an weitere Bablung fei nicht zu benten; fein Bolf beburfe meber bes Rathe noch Gebote ber Franken; er felbft fei bafur Mannes genug; folgten fie nicht, fo burften fie bas Mergite gewartigen. Sold tropiges Anfinnen emporte bas Beer; Danbolo, ber endlich ben Tag ber Rache gefommen fah, entfchieb fich aufe Rene fur offenen Rrieg gur Gubne fur bas

unschuldige Blut, bas ber Ufurpator vergoffen. Aber auch bie eigene Roth zwang bas Beer, gu bleiben und bas Meußerfte gu versuchen, felbft wenn man die Ehre hatte hintanfegen mogen. Bu fiegen, die Stadt gu ftur-men, ju plundern, ju beherrichen, ober im ehrenvollen Streite unterzugehen, ward bie allgemeine Lofung. Der Rlerus erflarte ben Rachefrieg gegen bas morberische, heimtudische Repervolt fur gerecht und gottgefällig, um fo mehr, ba bas Reich, wenn erobert, unfehlbar bes Bapftes Suprematie anerfennen muffe, und verhieß Allen, bie mader fich am Rampfe betheiligten, volltommenen Ablaß. So erneuerte fich ber Rrieg, heftiger und erbits terter, als guvor. Alerios V., auf einen Sturm gefaßt, ließ bie Stadtmauern neu befestigen, mit gewaltigen Thurmen bewehren und burch boppelte Graben fichern. Daneben einzelne Scharmugel, ba bie Franfen, um fic nur ben nothburftigften Unterhalt zu verschaffen , oft weite Streifzuge langs bem Bosporos machen mußten. Da hieß es benn, 10 Deilen vom Lager am fcmargen Deere liege bie reiche Stadt Philea, Die, erobert, Des Proviants bie Menge liefern murbe. Unverzüglich brad Seinrid, feurig wie immer, ohne ben übrigen Gubrern Runde gu geben, mit 1000 Dann babin auf, nahm bie Stabt und gewann reiche Beute, Rahrung fure gange Beer auf 14 Tage. Die Beute marb in Barfen gelaben , um jur See nach Bera gebracht ju werben. Bahrend man fic bann ju gande auf ben Rudweg machte, jog Alerios V., bem Flüchtlinge bie Berheerung von Philea gemelbet, mit 15,000 Reitern und bem munberthatigen Seiligenbilbe ber Panagia Sobegetria - angeblich vom Evangeliften Lucas gemalt - jur Berfolgung bes Feinbes aus, fiegesgewiß, ba bes Reichs Balladium ihn begleitete. Aus einem Sinterhalt wirft er fich auf ber Franfen Rachtrab; aber biefe halten ben Stoß aus und wehren fich wie Bergweifelte. 218 endlich Bierre be Bracheuil bas Seiligenbild bem Batriarchen entriffen, flieben bie Grieden voll Entfegen beim; nur ber Raifer halt Stand, bis auch er, verwundet, von ben Geinen wiber feinen Billen mitfortgeriffen wirb. Geine beften Streiter find gefallen, feine Rroninfignien, bas Reichsbanner bes Gie gere Beute geworben, ber triumphirend nach Bera beims fehrt und die Erbeutung bes Palladiums als ficheres Angeichen weiterer Erfolge begrußt. Anbere mar ber Einzug bes flüchtigen Beeres in Byzang; allgemeiner Unwille traf ben Raifer, jumal ba bie Ritter bas Das bonnenbild und bie Reichsfahne bobnifch ben Befiegten gur Schau ftellten. Gin neuer Berfuch, burch Branber bie Flotte gu beichabigen, mislang gleich bem erften; bie offene Felbichlacht vermied Alerios gefliffentlich tros wieberholter Berausforderung von Geiten ber Franfen. Leptere aber gogerten mit bem Sturm, ba ihre Belagerungemas fdinen noch nicht fertig. Gin einziges Dal versuchte ber Raifer mit Danbolo gu verhandeln; allein bes Dogen Forberungen überftiegen alles Dag, und man brach ab, um weiterhin fich im Gelbe gu befehben. Und nun murbe, noch ebe Bygang genommen, Anfangs Darg icon im flegesmuthigen Lager bas Loos über bas Romaerreich geworfen. Gin Bertrag gwijchen Danbolo einerfeite und

ben "erlauchteften Fürften" Bonifacio von Montferrat, Balbuin von Flandern, Ludwig von Blois und Sugo von St. Bol andererfeits follte Die Bufunft bes Reiches fichern. Es war bies um fo nothwendiger, als man beforgen mußte, daß nach dem Gelingen bes Blans fich bie Banbe ber Ordnung im Seere lofen fonnten, jeber mit feiner Beute ber Beimath queilte und fo bas neu eroberte Raiferthum, anftatt von einer wehrhaften Mannfcaft fuftematifch befett zu werben, bem Spiele bes Bufalle preisgegeben wurde. Man vereinbarte nun gwolf Sauptpunfte, von benen bie wichtigften folgenbe maren. Alle Beute, Die in ber ju erobernben Stadt gemacht wird, ift an einen bestimmten Blat gu Schaffen und nach Billigfeit zu vertheilen, b. b. bie Benetianer erhalten bavon brei, die Franken ein Biertel, ba erftere bei ber von Alexios IV. geleifteten Bahlung leer ausgegangen. Den Benetianern werben alle Sanbelsprivilegien, Die fie von jeher im Reiche genoffen, im vollen Umfange garantirt. Beibe Theile ernennen je feche Bablherren, bie nach beftem Gewiffen aus einer ber beiben Nationen ben jum Raifer ermablen, ber fur bes Lanbes Bohlfahrt am beften forgen, bas Reich behaupten und organifiren fann. Der neue Raifer erhalt als Domaine ein Biertel bes Reichs nebft ben Balaften Bla= derna und Bufoleon, bie übrigen brei Biertel werben gu gleichen Salften unter bas Geer und bie Benetianer vertheilt. Der Klerus ber Nation, aus welcher ber Raifer nicht hervorgeht, erhalt die Sophienfirche und wahlt ben Batriarden; Rirden und Briefter find aus bem firchlichen Grundbefit im Reiche fo gu botiren, baß fie anftanbig bestehen fonnen; ber Ueberfluß ift gu theis Ien. Beibe Theile bleiben vom letten Darg an noch ein ganges Sahr in Conftantinopel beifammen, um bas Reich vollends zu erobern; nach Ablauf biefer Frift fteht jebem bie Rudfehr in die Beimath frei. 3molf Bertrauensmanner follen bie Leben theilen und ben Dienft feftfeben, ben jeber Bafall bem Raifer gu leiften bat. Rein Feind Benedigs ift im Reiche gu bulben; für Beben, bie bem Dogen gufallen, hat fein Bertreter, nicht er perfonlich, bem Raifer die fculbigen Dienfte gu leiften. Beibe Theile verpflichten fich endlich, die papftliche Sanction einzuholen, bamit Innocenz auf Berletung bes Bundes bie Strafe bes Bannes fete. Bugleich marb eine vorläufige Theilungsacte entworfen, welche im Detail bestimmt, was von Befigungen ben brei Betheiligten gufallen folle. Den Benetianern fam babei naturlich ibre Renntniß bes Reiche recht ju ftatten, und flug genug forberten fle fur fich alle jene Buntte, in benen ihnen ichon burch altere faiferliche Chryfobullen Factoreien querfannt waren, und bie fie langft als bie geeignetften Emporien für ihren Belthanbel erprobt hatten. Daß ber gange Bertrag überhaupt nur ju Gunften Benedigs lautete, baß ber projectirte Lehnsstaat unter allen Um= ftanben von ber Republif abhangig fein murbe, lagt fich leicht erfennen. Die firchlichen Intereffen waren bagegen gludlicher Beife nur fcwach vertreten; ein hierarchifcher Staat, wie bas verungludte Ronigthum Jerufalem, war in ben Augen bes nuchternen Dogen ein Unbing,

ward durch seinen überwiegenden Einsluß in Byzanz eine Unmöglichkeit. Und die offen ausgesprochene Säcularisation der reichen griechischen Kirchengüter konnte gleich von Born herein als eine Kriegserklärung gegen etwaige Anmaßungen des papstlichen Stuhls gedeutet werden. Ich komme später, wenn ich von der vollzogenen Theislung des Reichs zu handeln habe, auf die provisorische Theilungsurkunde, die auch für die Geographie des eigentlichen Griechenlands von höchster Wichtigkeit ist, zurück.

Unter großartigen Ruftungen verftrich ber Marg. Bewaltige Belagerungemafdinen wurden im Lager gegimmert, Sturmleitern an ben Schiffsmaften befeftigt. Um 8. April rudte bas heer auf ber Flotte von Bera aus und lagerte in dem "Rreugfahrerhafen," fuboftlich von ben Blachernen; ein Theil beffelben flieg ans Band. Alerios V., entichloffen, die Berwuftung ber Sauptftadt ju rachen, blieb nicht, gleich feinem Borganger, mußig im Balafte; er lagerte mit ben Geinen auf bem Sugel am Bantepoptiflofter, von wo aus er jebe Bewegung bes Feindes leicht überfeben fonnte, unerfchroden, bes Erfolges gewiß, wie er mahnte. Um 9. April follten in ber Fruhe Franken und Benetianer jugleich ben Sturm beginnen. Derfelbe mistang vollftanbig; wibriger Bind hinderte die Benetianer, ben Angriff ber Ritter nachbrudlich ju unterftugen; ein großer Theil ber Belagerungemafchinen ging verloren; Die Griechen leifteten hartnädigen Biberftand, und man jog fich jurud. Da verzagte wol Mancher; aber bie Erbitterung überwog, mahrend bie Griechen ihre Siegesfreube nicht zu mäßigen wußten und mit gröbftem Cynismus ben Feind, ber boch endlich einmal bestegt, verhöhnten. Der Rlerus vertröftete bas Beer auf balbigen beffern Erfolg, mahrend Dandolo ber Seinen Gifer aufs Reue und, wie die Sage hinzufügt, burch Breise von 100 - 1000 Golbstuden aufachte, die Barone aber ben Fall ber Kaiserstadt als sicher nahe bevorstehend bezeichneten. So faßte man benn frifden Muth; ein neuer Rampfplan warb entworfen und ben ermubeten Rampfern eine Angahl Rafttage bewilligt. Am 11. April hielten Die Bifchofe feierliches Sochamt; Alle beichteten und empfingen bas Abendmahl; Tags barauf follte ber Sturm mit neuer Rraft wiederholt werben. Und wieder griffen in ber Fruhe bes 12. April bie Rreugfahrer ju Lande und Meer bie Raiferftabt an. Die Griechen wehrten fich hartnadig, die fremben Golbner bewiefen fich als Danner; fcon mahnte Alerios ben Sieg in feiner Sand. Da erhob fich nach Mittag ber Nordwind und trieb bie Galeeren naber an bie Mauer. 3met Schiffe, la Bellegrina und il Paradifo geheißen - Ramen von gludlicher Borbebeutung! - burch Retten mit einander verbunben, nahten einem Feftungethurm und warfen bie Leitern aus. Boran fturgt ein Benetianer, entichloffen, ben Siegespreis zu gewinnen, wird aber von ben Barangen in Stude gehauen. Ihm folgen Andre be Dur-boife und Jean be Choify, beibe im Gefolge bes Bifchofs Revelon, der die Bellegrina befehligte; erfterer gewinnt ben Breis; er erfteigt ben Thurm und treibt bie Goldner

jurud. 3hm folgt Choifp, bann ber Genoffen Schar; ber Thurm ift gewonnen; bie Banner ber Bifchofe von Soiffons und Tropes werben bort aufgepflangt. Dit ftarfen Tauen werben bie Schiffe an bem Thurme befeftigt, und immer neue Scharen folgen über die luftige Brude. Balb nimmt Bierre be Bracheuil einen zweiten Thurm, und bas gange Seer fturmt muthig voran gegen bie Mauern ber Raiferftabt. Die Berle bes Tages marb bem riefigen Bierre D'Amiens ju Theil; er fprengt ein Stadtthor und icheucht bie Bertheidiger jurud; felbft ber Raifer muß weichen, ba Riemand von ben Geinen ben Blid bes Furchtbaren aushalt. Rafch werben nun bie anbern Thore geöffnet; Die Franfen halten ihren Gingug boch ju Rog. Bor ihnen her malgen fich bie Griechen in milber, entfeslicher Blucht; Alerios folieft fich in ben Palaft Butoleon ein. Schon jest beginnt bas Borfpiel jener graufigen Morbscenen, bie ben folgenden Tag gu einem ber blutigften in ber Geschichte bes Romaerreichs machen follten. Aber noch halt man gufammen, aus Furcht vor einem leberfall ber Griechen, die in ihren Rirden und Balaften, wie in ftarfen Festungen, moglicher Beife noch lange ben Giegern tropen fonnen; man ruftet fogar zu neuem Kampfe, falls jene nicht freis willig capituliren. Roch versucht Alerios V., unter fo vielen Beibern ber einzige Dann, Die Flüchtigen gu fammeln und ju ordnen; aber bei ber allgemeinen feigen Bergweiflung fruchten meber Bitten, noch Drohungen. Beber bentt nur an fich felbft; fogar bie wenigen Batrioten haben ben Blauben an ihren Raifer verloren und finnen auf Abfepung beffen, ber ihnen ale Urheber all bes Unglude gilt. Da finft auch ihm endlich ber ftolge Muth; auch er entichließt fich nach langem Wiberftreben jur Blucht, um "nicht ein Fraß fur ber racheichnauben= ben Lateiner Rinnbaden ju werben." Dit ber Er-Raiferin Euphrofone, bes Alerios III. Beibe, und beren Tochter Eudofia, bee Gerbenfürften Stefan verftogener Gattin, bie, ein uppiges, wolluftiges Beib, bes neuen Raifers Beliebte geworden, und wenigen Unhangern entflieht er burche golbene Thor und vertraut fich bem Meere an. Schauerlich beleuchtete bes Raifers Abzug bie flammende Stadt. Der Befdluß ber Grafen, weitern Widerftand am folgenden Tage aufe Reue mit Feuer ju brechen, mar ben roben, muthigen Teutschen ale ein willfommener Befehl erfchienen, ben man ftrade ausführen muffe. Roch in ber Racht bes 12. April gab Graf Berthold von Ragenellenbogen bas Gignal jum Brande, damit jedem Ungriffe ber Grieden vorgebeugt werbe. Bum britten Dal loberte bie Stadt auf; bis jum Abend bes folgenden Tage wuthete bas Feuer und vertilgte, mas die frubern Brande verschont. Roch mar eine Ungabl Archonten in ber Cophienfirche versammelt und berieth über die Bahl eines neuen Raifers. Theo: beros Dufas und Theodoros Lasfaris, bes Mlerios' III. Schwiegersohn, maren bie beiben Cantidaten, beibe gleich tuchtig; bas Loos entichied für lettern. Doch magte er nicht, Die faiferlichen Infignien angulegen; er wollte fie erft verdienen. Dem Bolfe ftellte er vor, welches Loos feiner barre, falle es nicht Stand halte; Die Barangen

wurden an ihre Ehre erinnert; boch Alles fruchtlos. Diefe forberten bobern Gold; jenes verharrte in bumpfer Bergweiflung. Fruh Morgens am 13. April maffneten fich Reifige und Fugvolf in Erwartung ber letten Entfcheibungefchlacht; von Murguphlos' Flucht hatte man noch Richts vernommen. Aber Die teutschen Truppen laffen fich nicht zugeln; in wilben Berheerungegugen fturmen fle gegen bie Sophienfirche und naben bem Balafte Milion, den Lastaris inne hat; feine Barangen gerftreuen fich. Da fieht er ein, bag bier Alles verloren; über ben Bosporos entflieht er nach Rleinaften, bestimmt, in "Groß-Rifaa" Grunder einer beffern Dunaftie, eines neuen Romaerreichs ju werben. Den Franten aber fieht die gange Stadt offen, von ben Blachernen bis jum Bufoleon und jum goldenen Thor; bald gewahren fie, daß nirgendmo Biberftand gu furde Aus der Sophienfirche gieben Priefter, Refte ber Warangen und viel elend Bolf, bas bort ein Afol gefucht, bem Bonifacio entgegen und fleben um Gnabe. Aber fie fonnen nur bas nadte leben retten; ber Bebante an Beute, Blunderung und Mord lagt in ben wilben, ftolgen Rriegern fein Befühl bes Mitleibs auffommen. Blunbern und Gelb machen mar ber Benes tianer, höhnen und ichanden ber Frangofen, ichlemmen und bemoliren ber Teutschen Stichwort. Die Banbe ber Disciplin löften fich von felbft, nachdem man fo lange mit Entbehrungen aller Urt gerungen. Damit aber loderte fich auch die Gintracht, Die bieber trop ber Berfcbiebenartigfeit ber Rationalitaten im Beere geberricht und Führer und Bolf, Reich und Arm verbunden. Um Tage bes Sieges felbft entftand eine fcbroffe Spaltung im Beere, beren nachfte Folgen freilich Die ungludlichen Refte ber bygantinifchen Bevolferung verfpurten, bie aber balb genug fur bas gange fiegestruntene Seer unheilvoll nachwirfen follten. 3mar war ber frubere Urmeebefehl, daß jebe Gewaltthatigfeit bei Befigergreis fung vermieden werden follte, wiederholt worden; aufs Strengfte hatte man Allen eingescharft, fich nicht aufs Gerathemobl ein Quartier ju fuchen, fondern abzumars ten, bie bie Subrer barüber ihre Bestimmungen getroffen. Danbolo hoffte, bie Stadt vor völliger Bermuftung retten ju fonnen; feine Benetigner waren noch am beften bisciplinirt. Aber Frangofen und Teutsche, beforgt, von ben ichlauen Raufherren übervortheilt gu merben, wollten burchaus plundern. Die Daffe murrte, bag fich bie Großen bie beften Quartiere ausgefucht, Beinrich bie Blachernen, Bonifacio ben Butoleon, in bem Manes ven Franfreich, bes Branas Geliebte, und Margaretha von Ungarn, Ifaaf's noch jugendlich fcone Bitme, eine Bufluchteftatte gefucht. Bald vergaß man, mas anbefohlen; jeder fuchte fich Berberge, mo er fie fand, und alle Greuel ber Berheerungen ergingen über bie unglude liche Stadt. Gelbft Strenge fruchtete Richts; Die Denge wollte fich ichadlos halten, ba fie fo lange von ben herren und ben Benetianern übervortheilt maren. Bluns berung ber Sabe, Berftorung ber Saufer, Entebrung ber Beiber, Ermordung ber Manner, alles bies Leib traf bas einft fo ftolge Bygang. Um argiten bauften Die

fremben Coloniften, die fruber nur ju viel von ber Griechen Uebermuth zu leiden gehabt, und nun begierig bie Belegenheit gur Rache ergriffen, Bifaner, Benuefen, Sicilianer, Apulier, Ungarn, Spanier, Tentiche und Apprioten; gegen 2000 Burger murben an Diefem Tage gemegelt. Die Scenen ber Bermuftung im Detail gu idildern, ift bier nicht ber Drt; es genuge bie Bemerfung, bag Difetas Choniata burchaus nicht übertreibt; neue griechische und ruffifche Beugniffe beftatigen vollig feine Angaben. Wenn auch die franfifchen Schrifts fteller felbft, wie ber politische Billehardouin, Manches verichweigen, Innoceng's III. Briefe liefern ben fcbla= genbften Beweis fur bie Richtigfeit beffen, mas bie orientalifden Quellen berichten. Roftlich naiv ift bagegen bie Schilderung, bie une ber einfache Robert von Glari von ber Berrlichfeit ber Sauptstadt, ihren Denfmalern und Reliquien hinterlaffen bat; Schate, baß fo viel von jenen alebald bem teutichen Bandalismus jum Opfer fiel, wahrend ber Rlerus namentlich Sand an bie lettern legte. Gine Mondfinfterniß am 16. April, welche Die aberglaubifchen Gemuther fcredte, feste endlich ben Greuelscenen ein Biel. Raum bag Dandolo, neben ben Rirchengefäßen ber Sophienfirche, Die er aus der Siegesbeute dem beiligen Marcus weihte, die vier berrlichen Brongeroffe Des Sippodrom fur feine Baterftadt rettete, wahrend bas Seer, mit hohern geiftigen Genuffen uns befannt, Alles, mas nicht an fich werthvolle Beute ichien, gertrummerte.

Go fant bas bygantinische Reich ins Brab. Reue Bestaltungen griechischer Bolitif und romaifchen Beiftes, wie fie bald in Afien und anderswo auftauchten, fonnten fid), auch wo fie fich unabhängig erhielten, bes fremben, westlichen Elements nicht völlig erwehren. Der Feudalismus triumphirte überall über ben orientalifchen Despotismus; nur die immer fchroffere Absperrung ber "orthodoren" Rirche gegen bas "irrglaubige" Rom ret-tete bie "griechische" Rationalität, fodaß biefe auch nach bem graufigen galle ber Sauptftabt fortleben, fich aufraffen und ichließlich ben fremben Ginbringling vergewals tigen fonnte. Damale aber lebte fo fuhne Soffnung nur in wenigen Patrioten; bie Daffe fah bumpf und ftumpf, von ihren Berren gu feiger Unthatigfeit erzogen, bem Falle des Reiches ju. "Alfo," fchließt der Chronift von Rovgorob feinen Bericht über Die Ereigniffe ber Jahre 1203 und 1204, "ging die Berrlichfeit ber Stadt bes von Gott begnabeten Ronftantinos unter, und bas griechische Reich ward ausgetilgt aus ber Bahl ber Reiche, und feiner bemachtigten fich bie Franken."

Rachdem die Buth und Habgier der Sieger endslich erschöpft, traf man Borbereitungen zur Wahl eines neuen Reichsoberhauptes. Das franklische Kaisersthum in Constantinopel sollte, wie schon aus dem Berstrage vom März 1204 hervorging, im Gegensas zum Königreiche Jerusalem auf eine weltliche Grundlage basirt werden; hafteten doch an der Weltstadt Constantin's, an der neuen Roma am Bosporos, nicht jene theofratisschen Traditionen, welche das heilige Land zunächst direct unter die Obhut der Curie, unter die Herrschaft des

Rlerus geftellt batten. Rlar genug burchichauten Dans bolo und die gewiegten Politifer im Beere Die Schmachen folch geiftlichen Regiments, bas nicht geringe Schuld am Berluft ber beiligen Statten gehabt. Gollte bas neu gu grundende Reich von Bestand fein, fo mußte jeber Berjuch ber geiftlichen Dacht, fich einzumischen und fein Hebergewicht über Die weltlichen Intereffen bervorzuheben, im Reime erftidt merben. Daß Diefelbe aber bort mit gleichen Pratenfionen, wie einft in Balaftina, auftreten wurde, ließ fich namentlich bei Innoceng's III. Uns fpruden erwarten, ber, wenn man nicht raid handelte, bem Lande leicht zuerft einen echt hierarchifchen Batriarden und bann ale beffen weltlichen Beiftand ober Bogt wol noch einen "Bfaffentonig," wie Montfort, aufdringen fonnte. Daber beichloß man, alebald gur Bahl eines Raifers, bann nach dem vom Papfte freilich ale unfanonifd verworfenen Bundesartifel ju ber eines Batriarden ju fdreiten. Bei ben Bermurfniffen im Beere mar aber gu erwarten, bag ber ermahlte Raifer feinen Mitbewerbern gegenüber feinen leichten Stand haben wurde; ichon, als es galt, die Bahlherren ju ernennen, ergaben fich vielfache Differenzen. Satten bie Benetianer einmuthig ihr Mugenmert auf den hochbergigen blinden Greis, der fie jum Giege geführt, gerichtet, fo traten fich im Bilgerheere Die Barteien ber Frangofen und Lombarden, Die Bonifacios und Balduins, Des reichsten und machtigften der Grafen, immer schroffer und erbitterter gegenüber. Bonifacio schien schon als Dberfeldherr am meiften berechtigt ju fein; Die Griechen ber Sauptstadt hatten nach ber Groberung ihn, den Bermandten bes alten Raiferhauses als ihren "beiligen Raifer = Marfgrafen" begrußt; feine Berlobung mit ber Raiferin = Witwe Margaretha von Ungarn, feine Tolerans gegen bie Richtfatholifen legitimirte ihn in ben Mugen ber Beffegten, Die unter feinem glorreichen Scepter fcnelle Bieberfehr ber besten Zeiten Komnenischer Berrichaft hofften. Aber gerade ber hohe Sinn, die feste Thatfraft Bonifacio's pagte nicht in Danbolo's Blane; ein folder Mann fonnte nicht ein bloges Berfzeug Benedigs bleiben. Daher empfahl er ben ichmiegjamern, jungern Balbuin, ber ihn felbft ftete wie feinen "Bater" anges feben und geehrt, und beffen tabellojer Bandel wol am leichteften auch bie Gurie verfohnen fonne. Bubem lag feine Graffchaft fern von Benedige Marten, mabrend ber entschieden ghibellinische Bonifacio auch in Italien leicht ber Republit hochfahrenbe Entwurfe burchfreugen fonnte. Rach bem Bortlaute bes Bertrags follten bie feche Bahlberren, Die bas Seer aufftellte, Franten fein. Da fich bies im engern Ginne auf Die Frangofen beuten ließ, forderte Bonifacio, gleichfalls feche lombarbifche Bablherren befigniren ju fonnen. Die Frangofen, unter benen nur wenige, wie Billeharbouin, fur Bonifacio maren, opponirten. Dandolo legte fich nun ine Mittel und beantragte junachft, bag Beinrich und Bonifacio bie Raiferpalafte, Die bem neuen Berrn überwiefen werben follten, raumten, und lettere ber Dbbut bes gefummten Beeres anvertraut murben, bamit hernach beshalb fein Bant entftehe. Das geschah benn aud; aber wegen ber

Babler ward noch 14 Tage lang hin und her bebattirt. Begen Bonifacio und Balbuin maren alle andern etwaigen Bewerber gurudgetreten. Da rieth Danbolo gu einer Conceffion, welche bem Markgrafen ben bittern Trant, ben er ihm bereitet, boch etwa verfüßen follte; mochte boch auch er nicht gern bas Reich eines fo wadern Degens gang berauben ober Grund zu einer gehbe zwischen ihm und Balbuin legen, zu einer Zeit, da Einheit mehr als je geboten war. Er schlug beshalb vor, bem der beiden Candidaten, ber nicht Raifer werde, das gange Land jenfeits des Bosporos und "l'ille de Griesse" juguweisen, damit er dieselben von dem Ermablten gu Leben trage. Run ftimmte Bonifacio gu, um fo mehr, ale man übereinfam, bag bie Bahlherren aus bem Klerus bes Seeres genommen werben follten, unter bem ja auch er feine fichern Unhanger gablte. Um 9. Mai fand die Raiferwahl in der Apostelfirche ftatt. Die zwölf Bahlherren pruften die Berbienfte ber Beerführer; junachft erhoben fich, wie die venetianischen Chroniften melben, die meiften Stimmen fur ben großen Lenker ber gangen Unternehmung, für Dandolo. trug ihm, ergahlen fie weiter, bie Krone an, boch lehnte er fie ab, ba bas Dberhaupt einer freien Stadt nicht zugleich eine Kaiserfrone tragen könne, und die ganze Last des Reiches nur auf Benedigs Schultern ruhen werbe. Andere Chronisten legen diese Erklärung einem ber venetianischen Bahlherren Bantaleone Barbo in ben Mund. Gewiß eine fpatere Sage, erfunden, um bes Dogen Gelbftverleugnung ju motiviren, bie aber bei bem politischen Scharfblid bes Greifes Niemanden befremben fann. Genug, Die Bahlherren, burch Danbolo beein-flußt, erforen einstimmig ben Grafen von Flandern; Bonifacio's Anhanger, ber Bifchof von Salberftabt und ber Abt von Lucedio, fchloffen fich, um nicht 3wift gu erregen, ber Majoritat an. Revelon von Soiffons verfündete bas Refultat ben harrenben Baronen und bem Bolfe; lauter Jubel erfcholl bei ben Frangofen und Benetianern, mahrend Bonifacio's Unhang fich faum ber Thatlichfeiten enthielt. Der Martgraf felbft verbiß flug genug feinen Born und begludwunichte ben neuen Raifer; balb barauf feierte er feine Sochzeit mit Margaretha. Balbuin aber melbete feine Erhöhung feiner Gattin Marie, bie in Acre weilte, und lud fie ein, nunmehr mit ihm ben Raiferthron ju theilen; aber eine langwierige Rrantheit raffte fie im beiligen ganbe binmeg. Ihre Gebeine ließ ber untröftliche Gemahl in ber Sophien= firche beifegen. Dort mart er am 16. Dai mit echt byzantinischem Bomp gefront; ber Graf von Blois trug fein Banner, St. Pol bas Reichsichwert, Boni-facio bie Krone. Burudgefehrt in ben Bufoleon, feste er fich auf ben Thron Conftantin's bee Großen, und von bem Augenblid an galt er auch ben Griechen als legitimer Raifer und Gelbftbeberricher aller Romaer. Gein Rangler Bean Faicete von Royon erließ Rund. fdreiben an alle Belt, bas frohe Greignig verfundend; auch bem Bapfte ward alsbald gemelbet, mas man erreicht, er felbit eingelaben, in Berfon nach Conftantinopel au fommen und bort bem Concile ju prafibiren, welches

bie Rirchenunion vollziehen follte. Daß man aber nicht im Ernfte baran bachte, bem Bapfte irgendwelche Gingriffe in die Reicheverfaffung ju geftatten, ging icon baraus hervor, bag Dandolo fich beeilte, nunmehr einen Benetianer jum Batriarden erheben ju laffen. 3mar fandten die Benetianer an Innoceng reiche Gefchenfe und Reliquien - bie von genuefifchen Corfaren im Safen von Modon gefapert wurden - und erflarten fich auch fonft bereit, ihm gu folgen; aber ebenfo fest bestanben fie auf Ausführung bes von Rom verponten Bunbesartifels. Gleich nach Balduin's Bahl hatten fie fich in ben Befit ber Sophienfirche gefest, nicht ohne heftige Reclamation bes frangofischen Rlerus, bort 13 venetias nifche Ranonifer ernannt und burch biefe ben Tommafe Morofini jum Batriarden mablen laffen. Rur fcwer verftand fich Innocens bazu, benfelben (am 13. Dai 1205) in ber Beterefirche jum "Bischof von Conftantinopel" ju weihen; er befahl ihm, überall bie Unrechte ber Curie, namentlich gegen bie eigenen ganboleute, ju mahren und ber projectirten Gacularifirung ber Rirchenguter mit Entichiebenheit entgegenzutreten. Alsbalb ruftete fich ber neue Batriarch gur Fahrt nach Bygang; aber schon waren im Reiche felbst gewaltige Beranberungen vorgegangen; feine Inftructionen famen nimmer gur Ausführung. 3war ward die firchliche Union wenigstens nominell erreicht; allein ber hierarchifche Staat, wie ibn Innoceng anstrebte, verwirflichte fich nicht. Auf die Beit bes Abfolutismus folgten fur Griechenland bie beffern Tage occibentalifder Lebensberrichaft.

## 3meite Beriobe.

Frantische Beit von ber Eroberung Conftantinopels burch bie Kreugfahrer bis zur Bernichtung der veridentalischen Feudalstaaten burch bie Türken (1204-1460 und 1566).

## Quellen und Bearbeitungen.

Die Geschichte ber frankischen Berrichaft in Briechenland hat bis heute als bie bunfelfte Zeit hellenischen Bolfes und Landes gegolten. Bei ber geringen Angahl von Urfunden, bie bisher gedrudt vorlagen, bei ben ungureichenden Angaben ber Bygantiner, bei ber Rothwendigfeit, aus occidentalifden Berichten bie erheblichen Luden letterer ergangen ju muffen, fann es nicht anders fein. Daß bann die große Berichiebenartigfeit ber Quellen nur ein ungenugenbes Bilb ber bamgligen Buftanbe Griechenlands ergeben wurbe, ließ fich erwarten. Bie heterogen aber biefe Quellen find, fann man aus meiner Differtation: De historiae ducatus Atheniensis fontibus (Bonn 1852. 8.) erfeben, in welcher ich junachft bie urfundlichen Silfsmittel jufammenguftellen und naber ju beleuchten versuchte, auf die gestütt ich bamale eine Befchichte bes Bergogthums Athen fdrieb, welche jeboch aus hernach anzuführenden Grunden Manuscript geblieben ift. Ebenda führte ich naber aus, mas bisher jur Aufhellung ber franfifch = bygantinifchen Befchichte gefcheben ift. Inbem ich wegen bes Details auf biefe Abhandlung, mag fie auch in meinen Augen als theilweise veraltet gelten, verweife, bebe ich bier nur bas Befentliche berbor, bamit wir flar feben, welchen Bang biefe Stubien genommen haben, und wie weit wir barin vorgeschritten. Die erften Berfuche, Diefe Beriode fritifch aufgubellen, wurden in Benedig von Baolo Rannufio 90) und in Blandern von dem Jefuiten Bierre D'Dutreman 91) gemacht, nachbem bereits einige Schwindler, wie namentlich ein Andreas Flavius Angelus Romnenus 92), fich bemubt hatten, die ohnehin bunfle Wefchichte burch bie unverschämteften Fabeln völlig ju entftellen. Rannufio hatte junadift eine ausführliche Beichichte bes vierten Rrengings aus Billehardouin und Nifetas Choniata gufammengeftellt; bann aber mit Benugung einzelner wenigen venetianischen Urfunden und Chronifen auch bie fpatern Schicffale ber venetianifchen Eroberungen in ber Levante furg ffiggirt. Galt fein Buch hauptfachlich ber Berherrlichung der heimathlichen Republif, fo hatte auch D'Dutreman fich ein patriotisches Biel gefest, ben Breis ber flandrifden Berricher auf bem Throne von Bygang. Dag babei ber Kreugug ebenfalls mit befonberer Mus: führlichfeit behandelt ift, lagt fich erwarten; aber bebeutend werthvoller, ale biefe aus ben gang und gaben Duellen geschöpften Angaben, find die Auszuge, die ber Berfaffer aus einer bis babin unbefannten Sanbichrift über die Geschichte des Raisers Seinrich liefert, Auszuge aus der erft 1823 von Dom Brial 33) veröffentlichten Chronif des Genri von Balenciennes. Doch hat fich D'Dutreman nicht bamit begnügt, nur bie Geschichte bes lateinischen Raiferthums ju behandeln; vielmehr in einem Unhange, in bem er u. a. ausführlich ben Beereszug ber Catalonier ergahlt, Diefelbe bis jur Eroberung Griechenlands durch die Turfen fortgefest. Diefe beiben und bes Romnenos oft wiederholte Schwindeleien maren Die einzigen Borarbeiten, welche bem "Bater ber franfifch bygantinifden" Befdichte, bem großen Ducange (geb. 1610, geft. 1688) vorlagen. Gifrig betheiligt an ber Berausgabe ber erften parifer Cammlung ber bygantiniichen Geschichtequellen, Die er mit trefflichen biftorifchen Anmerfungen ausgestattet hat, entschloß er fich zugleich, eine genealogische Geschichte ber bnantinischen Raifer und eine historische Bearbeitung der Frankenherrschaft zu lies fern. In seiner Historia Byzantina duplici commentario illustrata (Paris. 1680. fol.) hat er ben erften Bebanfen gur Ausführung gebracht und mit bewunderns= werthem Bleife und tabellofer Gemiffenhaftigfeit Alles

Nach Ducange's Tode ruhten biese Forschungen mehr benn ein Jahrhundert lang. Wer nach ihm diese Zeit Griechenlands irgendwie zu behandeln hatte, begnügte sich damit, ihn auszuziehen, so Gibbon und Le Beau in ihren früher genannten Werfen, Michaud im Anhange zu seiner Histoire des croisades, Emerson und meist auch Zinfeisen. Während in Folge der venetianischen Occupation die Schriftsteller der Republik, namentlich der gelehrte Bincenzo Coronello (gest. 1718), die Inseln des ägeischen

jufammengeftellt, mas bie vorhandenen Quellen über bie Dynaftien ber Raifer, Die mit biefen verwandten Brimatengeschlechter, balmatinische, flawische 94), turfische Berricherftamme liefern. Co wichtig nun Diefes Berf an fich ift, fur une unendlich werthvoller ift bier feine Histoire de Constantinople sous les empereurs français (Paris 1659. fol., wieber abgebrudt Venedig 1729. fol.), die gewiffermaßen die Ergangung ju bem von ihm gleichfalls mit einem vorzüglichen Commentare edirten Billehardouin bilbet. In 8 Buchern behandelt fie bie occidentalische Herrschaft bis jur türkischen Erobe-rung; er legt bie Reihe ber franklichen Kaiser, sowol ber regierenben, ale ber Titularherricher, ju Grunde und fnupft an biefelbe bie Befchichte ber Feudalftaaten auf bem griechischen Festlande und ben Infeln bes ageischen und ionifchen Meeres an; hier find denn auch jum erften Mal eine Angabl Urfunden gur Erlauterung berfelben mitgetheilt, größtentheils aus bem parifer Archiv gezogen, und mit großem Geschid und grundlicher Gelehrsamkeit verarbeitet. Rur einen Fehler hat das Buch; der Ber-faffer fieht zu sehr auf specifisch-frangofischem Standpunfte, und baber geht er über bie Theile Griechenlands, bie unter Benedig ftanden, oft fluchtig hinweg; was namentlich bei ber Geschichte bes Infelberzogthums Naros scharf ins Auge fallt. Gin unbefangener, ftreng mahr= heitsliebender Forscher, wie Ducange mar, fonnte übri= gens fich felbft bie Dangel nicht verhehlen, bie einem folden erften Berfuche unfehlbar antleben mußten. Galt es bod, junachft aus Richts etwas ju fchaffen, und mußte bas Material aus ben ungleichartigften Quellen mühfelig erft jufammengeftoppelt werden. Reben feiner urfundlichen Bearbeitung ber Familles d'outremer, ber genealogischen Beschichte ber frangofischen Dynaften im beiligen Lande (bie leiber noch immer ungebrudt ift, hoffentlich aber balb von Das-Latrie herausgegeben wird), beschäftigte ibn in feinen legten Lebensjahren bie Umarbeitung biefes Berfes, die, ichon ziemlich weit gebieben, bei feinem Tobe Manuscript blieb und erft 1826 von Buchon in ben beiben erften Banden feiner Chroniques nationales françaises veröffentlicht warb. Dus cange hat diefe neue Ausgabe fo grundlich burchgearbeitet, baß fie faft ale ein neues Wert gelten fann; früher vernachläffigte, entlegene Quellen find berangezogen, Die Angabl ber mitgetheilten Urfunden (theilweife freilich nur im Auszuge) ift auf 83 geftiegen.

<sup>90)</sup> Pauli Rannusii De bello Constantinopolitano et Imperatoribus Comnenis per Gallos et Venetos restitutis historia, Venetiis 1576, 1609, 1634. fol.; auch italienisch überset von Girolamo Rannusio, Della guerra di Constantinopoli libri VI. Venezia 1604. 4., und umgearbeitet von Andr. Morosini, L'imprese ed espedizioni di terra santa ec. Ebenda 1627. 4. 91) Constantinopolis Belgicae libri V; accedit de excidio Graecorum liber singularis. Tornaci 1643. 4. 92) Genealogia d'Imperadori Romani e Costantinopolitani et signori così maschi come femine, che da Lepido Isatio Angelo e Vespasiano Imperatore suo ripote son discesi, per infino al presente anno MDLI. Et anno li descendenti loro fin al 1624. Napoli 1624. 4. 93) Recueil des historiens des Gaules. Tom. XVIII. Paris 1823. fol. p. 492 seq.

M. Gnepff. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>94)</sup> Die Genealogie der dalmatinischen und slawischen Geschlechter gab Graf Josef Keglevich zu Breedurg (Myricum vetus
et novum. Posonii 1746, fol.) neu heraus und seste sie theil=
weise fort.

Meeres naher beleuchteten, mahrend ber Jefuit Robert Sauger feine fabelhafte Beschichte ber Bergoge von Naros fdrieb und fo bas hiftorifche Material freilich mit febr unguverläffiger Babe bereicherte, fchritt, wenige vereinzelte Urfunden (3. B. bei Fanelli ber Act von 1394) abges rechnet, die Forschung über die Geschichte des griechischen Festlandes auch nicht einen Fuß breit voran. Es war bas Berbienft Buchon's (geb. 1791, geft. 1846), juerft wieder in Ducange's Fußstapfen zu treten und die von jenem angefangenen Forschungen fortgesetzt zu haben. Die ersten sechs Bande seiner Collection des chroniques enthalten feine erften Studien über biefe Beit; Band I — II (1826) die neue Ausgabe der Histoire de Constantinople, Band III (1828) den Billeharbouin und Balenciennes, Band V—VI (1827) eine llebersetzung des Muntaner, Band IV (1828) die erste Ausgabe der Chronif von Morea, den Prolog griestie difd und frangofifd, ben Reft nur in ber leberfegung. Die enbliche Bublication Diefer bereits bem Boivin befannten Quelle, Die munderbarer Beife von Ducange in feiner Befchichte gang vernachläffigt mar, obgleich er in feinem Gloffar ber fpatern Gracitat fich vielfach auf fie ftust, machte Epoche. Sier fand fich endlich fur bie Geschichte bes Beloponnesos von Anfang bis Enbe bes 13. Jahrhunderte eine fortlaufende, ergahlende Quelle, wol poetisch ausgestattet, boch allem Unschein nach auf fefte hiftorifche Brundlagen bafirt. Gine ausführliche Unalpfe berfelben, freilich nicht nach ber letten voll= ftanbigern Ausgabe, ift hier in bem geographischen Theile geliefert worben 95); auch Leafe 96) hat nach berselben bie Zustände ber Halbinsel im 13. Jahrhundert geschilbert. Einige ber intereffantesten, freilich auch roman-haftesten Stude hat endlich Elliffen 97) herausgegeben und überfest, fowie mit forgfaltigem fachlichem Commentar begleitet. Genaue Untersuchungen über biefes Xpovinov rou Magalas, wie ich diese Quelle nenne, indem ich ihr den richtigen, von Buchon mit dem Titel: Βιβλίου της πουγκέστας 98) vertauschten Namen wiedergebe, habe ich in meiner oben angeführten Differtation 99) angestellt und ben Busammenhang berfelben mit bem spater von Buchon entrectien "Livre de la conqueste de Constantinople et de l'empire de Romanie et dou pays de la Princée de la Morée" nachauweisen versucht. Dag ein in Griechenland lebenber Frante ber Berfaffer ift, fann nicht zweifelhaft fein; es fragt fich nur, ob bas frangofifche ober neugriechifche Wert bas Driginal, und wann beibe geschrieben. Die neugriechische Bearbeitung, bie auch Dorotheos von Monembafia 1)

benutt hat, reicht bis 1292, ebenfo die ungebrudte, gengu mit ihr übereinstimmende italienifche lleberfegung 2); boch werben im Texte Thatfachen erwähnt, Die nach 1311 fallen; ja, wenn eine Rotig über bas Gefdlecht ber Barone von Arfabia nicht ein fpateres Ginfchiebfel ift, wie Elliffen meint, fonnte ihr Urfprung erft in bas lette Biertel bes 14. Jahrhunderts gefest werben. Bricht Die Chronif von Morea, beren Sanbidriften freilich unvollständig find, mitten im Jahre 1292 ab, fo reicht bas Livre de la conqueste, wie wir die frangosische Bearbeitung, des Unterschieds wegen, conftant bezeichnen werden, nicht nur in gufammenhangender Ergahlung bie 1304, sondern es folgt noch eine chronologische Tasel bis 1333, die, so kurz sie ist, doch immer einige That sachen enthält, die wir anderswo vergeblich suchen. Mit Bewißheit laffen fich ale Beit ber Abfaffung Diefes frans goftichen Tertes bie Jahre gwifden 1333 und 1341 feftfegen. Immerhin mare es nicht undenfbar, bag beiben Bearbeitungen ein alteres, verlorenes Driginal ju Grunde gelegen hatte - baß bie italienische lleberfegung nicht ale foldes gelten fann, beweifen Die gablreichen Bebler, bie aus ungenugenber Renntniß bes Griechischen eingefclichen find -; fo lange fich jedoch ein folches nicht nachweifen laßt, muß ich baran festhalten, bag bas Livre de la conqueste das Original ift, wie man ja überhaupt bamale in Griechenland frangofifch fprach und fdrieb, Die Chronif von Morea aber eine etwas fpatere Bearbeitung fcheint, beren Berfaffer, hie und ba orts-fundiger als fein Borganger, manches Topographische ergangt hat. Gine andere Frage ift freilich bie nach bem Werthe bes Buches. Obgleich allgemein zugestanden ward, bag bie Chronologie barin fehr viel zu munichen übrig laffe, ja burchaus falfch fei, ift boch ber Berth biefes romantischen Gebichtes im Uebrigen von Allen, bie fich mit bemfelben beschäftigt, vielfach überschätt morben. Es fehlte eben gang an Silfsmitteln, um bie bort enthaltenen Angaben ju controliren, und fo mußte man fie, foweit nicht vereinzelte gewichtigere Beugniffe im Bege ftanben, auf Treu und Glauben annehmen. Daß bie Quelle an Buverläffigfeit gewinnt, je weiter fie fic ihrem Ende nabert, liegt auf ber Sand; einzelne offenbare Fabeln find langft befeitigt. Aber wenn auch in ben achtziger Jahren bes 13. Jahrhunderts uns noch arge Irrthumer begegnen, wird man nicht umbin fonnen, bie von mir angenommene Beitbestimmung ale feine gu fpate angufeben. Die Belbengeit ber "Conquiftabores" war vorüber; ber ritterliche Dichter ober Chronift fammelt ihre Reminiscenzen, ehe fie von ber catalonischen Barbarei gang verwischt werben. Daß da aber icon gar Bieles gur Sage geworben, baß namentlich jene Belben-geit vielfach entstellt ift, fann Riemanden befremben. Und prufen wir gerade an ber Sand echter, unverfalfchter Beugniffe bie Geschichte ber Furften bes Beloponnesos bis 1278, so werden wir inne, daß das Livre de la conqueste und die Chronif von Morea nur als secundaire Quellen gelten fonnen, und wir beren Angaben, Die oft

<sup>95)</sup> a. a. D. S. 314—328. 96) Peloponnesiaca p. 135—160. 97) Analesten ber mittel = und neugriechischen Literatur. Bb. II. Leipzig 1856. 8. 98) Ueber dasselbe s. bie oben ans geführte Schrift von Streit: De auctoribus etc. p. 10, und dersesse bertur gallico anctore. Gryphiswaldiae 1861. 8. p. 2 seq. 99) a. a. D. p. 49 seq. 69 seq.

<sup>1)</sup> Bistlior letoginor negikzor er grochet diagogors nat Efozore istogias. Benedig 1814. 4. (lette mir vorliegente Ausgabe eines bereits im 17. Jahrhundert wiederholt edirten Berles).

<sup>2)</sup> Cod. Marcian. Ital. Cl. VII, 712. fol. 48-94.

geradezu falich find, wichtige Ereigniffe g. B. um 30 Jahre nachbatiren, nur mit größter Borficht benugen burfen. Das fonnte nun freilich Buchon nicht wiffen, fo lange er auf biefe einzige, relativ boch ftets hochft beachtenswerthe Quelle angewiesen war. Die Entbedung berfelben feuerte Buchon ju neuen Untersuchungen über die franko byzantinische herrschaft im Griechenreiche an. Das nachste Ergebnis berselben waren seine Recherches et materiaux pour servir à une histoire de la domination française en Morée (Paris 1840. 8. 2 Voll.). Band II berfelben enthalt eine Ausgabe bes Billeharbouin und Balenciennes in Doppelter Recenfion; er verfuchte, Den urfprunglichen, vielfach verberbten und modernifirten Tert berguftellen, freilich nicht überall mit Erfolg. Im erften Banbe hat er aus gebructen, meift feltenen Berfen eine Rachlefe gu Ducange geliefert; bas Fürftenthum Morea ift dabei in den Bordergrund gestellt, statt des lateinisichen Kaiserthums in Byzanz, und die von jenem abshängigen Baronien werden der Reihe nach durchmustert. Ungebrudtes findet fich faum, und ichon bier lagt fich erfeben, bag auch Buchon's Standpunft ein rein patriotifcher war, bag feine Unterfuchungen nur gur Berberrlichung bes "frangofischen Ruhme" Dienen follten. Daber find bei ihm, ebenfo wie bei Ducange, die venetianischen und genuesischen Dynastengeschlechter in Griechenland faum berührt; von ber catalonifden "Rauberbande" in Athen aber ichweigt er vollenbe, nachbem er ihre abenteuerliche Seerfahrt, auf Muntaner geftust, fury bargelegt, obgleich boch gebrudte Quellen, wie Gregorio's Considerazioni und icon Burita, barüber manche neue Thatfachen überlieferten; fie gehörten einmal nicht gur Beschichte von "nos Français," von ber "Nova Francia" bes Papftes Sonorius III. Gewiffermaßen werden biefe Untersuchungen ergangt burch bie zugleich von Buchon publicirten Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIme siècle, publiées pour la première fois (Paris 1840. 8.). Sier ift jum erften Dal nach ben parifer Sanbidriften ber griechische Text ber Chronif von Morea vollständig mitgetheilt; es foliegen fich baran bie leberfepung bes Muntaner, ber catalonische Text Des Dezclot und Die Chronif von 30hann von Brocida, legtere beiben Werfe ohne Bedeutung für Griechenland. Rachdem biefe erften Borftubien erichienen, unternahm Buchon in den Jahren 1840 und 1841 eine Reife nach Griechenland, um an Ort und Stelle selbst die Ueberreste der Frankenherrschaft zu sammeln. In seinem "Atlas de la principauté française de la Morée (Paris 1845. fol.)" theilte er die Abbilbungen frantischer Burgen, Kirchen, Wappen, Mungen mit; in "La Grèce continentale et la Morée (Paris 1843. 8.)" schildert er seinen Aufenthalt auf dem griechis fchen Festlande, stets mit Bezug auf Die occidentalische ober vielmehr auf Die specifisch frangofische herrichaft; feine Inselreisen, von benen Bruchstude in ber Revue de Paris von 1843 erschienen, find nie vollständig erschies nen. Seine Soffnung, in Griedenland noch intereffante Manufcripte, gar ben lange gesuchten Tert ,, bes Buches ber Groberung" ju finden, bat fich nicht erfullt; ein

Chryfobull fur Monembafia und furge Rotigen über bie griedifchen Bifchofe von Lakebamon find die einzigen literarifden Resultate ber griechischen Reife. Dagegen hatte er unterwegs bie Archive Italiens, soweit ihm Diefelben juganglich, erforscht, Die von Bifa, Lucca, Balermo und Malta fast gang ohne Ausbeute für seinen 3wed gefunden, bagegen zu Florenz namentlich bas Privatarchiv bes Ritters Drazio Cesare Ricasoli, Erben ber Acciajuoli, der ihm alle Urfunden mit größter Liberalitat gu Gebote geftellt, untersucht und bort reiche Ausbeute fur bie Geschichte der Acciajuoli in Athen und Morea gefunden. Much einzelne Regifter ber angiovinifchen Ranglei in Reapel bat Buchon burchgefeben und ercerpirt, freis lich nicht ben zehnten Theil ber 378 Banbe, bie von bemfelben noch erhalten finb. Auf Korfu endlich theilte ihm Muftoribis einzelne Muszuge aus feinen Papieren mit; fo brachte Buchon im Gangen gegen 120 Urfunden mit beim, von benen aber ein Theil fcon gebrudt mar (namentlich von ben neapolitanischen Documenten), ein anderer ohne Bezug auf Griechenland, obgleich an fich nicht unintereffant ift. Runmehr erschienen feine "Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies (Première époque. Tom. I-II. Seconde époque, auch unter bem Titel: Nouvelles recherches. Tom. I-II. Paris 1843-1845. 8.)." Die beiben ber erften Epoche gewibmeten Banbe enthalten Die erfte Ausgabe bes frangofifchen Tertes bes Livre de la conqueste nach ber einzigen bruffeler Sandfdrift, nebft einer geographifchen Ginleitung und ben in Griechenland gefundenen Documenten, fowie die britte Ausgabe ber Chronif von Morea nach ber vollständigern fopenhagener Sanbidrift, ein ziemlich werthlofes byzanti= nifches Gedicht über bas lateinische Raiserthum nach einem Cober ber Marcusbibliothet, fowie eine Art Codex diplomaticus bes Fürstenthums Morea, ber jeboch bochft unvollftanbig ift und überfluffig ericheinen fann, ba er nur Urfunden enthalt, Die bereits von Buchon in feinen altern Recherches ober von andern ebirt find, ober gar aus ben zwei Banben ber zweiten Epoche reprobucirt werben. Der zweiten Epoche hatte er urfprunglich vier Banbe, zwei mit Urfunden, zwei mit Erlauterungen, bestimmt; boch ift von jeder Reihe nur ein Band er-Schienen. Sier find die in Italien entbedten Urfunden abgebrudt und commentirt, freilich fo ausführlich, baß ber eine Band beinahe ale Ueberfepung bee anbern gelten fann. Die zwei andern Bande follten Urfunden aus Benedig, Bante u. f. w. bringen; doch hat Buchon von benselben so gut wie Richts copirt; wahrscheinlich waren ihm Benedige Archive unzugänglich, und er hoffte, in beffern Beiten bas Berfaumte nachzuholen. Tropbem unternahm er es, auf feine neuen Quellen geftust, eine Histoire des conquêtes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin" ju fchreiben, von ber Band I (bis 1290 reichenb) ju Baris 1846 erschienen ift; bie Fortfepung ward burch feinen balb erfolgten Zod vereitelt. Es war ein bochft gewagtes Unternehmen, auf bas ihm vorliegende Material bin Die Geschichte bes

Belovonnesos zu behandeln; fehlten boch gerade bie wich= tigften Urfunden! Daß die Chronif von Morea als Sauptquelle gilt, daß fie ber gaben ift, an ben fich alle Thatfachen anreihen muffen, fann nicht befremben; ebenfo wenig, bag nur von ben Frangofen bie Rebe ift, Benebig bagegen faum berudfichtigt wird. Coweit Buchon's Urbeiten, bei benen großer Sammelfleiß nicht zu verfennen ift, bie aber burchaus nach einem gang einfeitigen Plane betrieben find und und baher nur ein unvolltommenes Bilb ber Frankenherrichaft in Griechenland liefern fonnen. Ber nach ihm biefe Beit behandelt, hat faft ausschließ= lich auf ihm gefußt. Schon Fallmeraper's Beichichte von Morea ift großentheils nur eine Reproduction ber Chronif ber Salbinfel, ergangt aus Ducange, und felbft ber geiftreiche Finlay ift, was bas Material anlangt, nicht über Buchon hinausgegangen. Binfeifen bagegen, ber ju gut einfah, bag mit folden Duellen fich feine nur einigermaßen gufammenhangenbe Wefchichte fcreiben laffe, ift une ben lange verfprochenen zweiten Band feines Berfes foulbig geblieben. Bor allen Dingen mußten bie Archive ber italienischen Seeftabte erft geöffnet werben, und es ift ein unbeftreitbares Berdienft des verftorbenen Tafel und feines Collegen Thomas, in ihrer früher erwähnten Sammlung junachft bie wichtigen Bertrage zwischen Benedig und ben Dynasten Griechenlands (bis 1300) aus einzelnen Registern bes venetianischen Archive (Liber Albus, Patti u. f. w.) und andern Quellen veröffentlicht gu haben, mahrend Ricotti und andere in gleicher Beife Die Archive von Genua und Floreng burchforschten, und Miflosich und Muller ihre Sammlung griechischer Urfunden berausgaben. Undere Foricher ftellten fich jur Aufgabe, Die Rumismatif ber Frankengeit naber ju untersuchen. Babrend Sabatier im zweiten Bande seiner Description générale des monnaies Byzantines (Paris 1862. 8.) auch die Mungen bes lateinischen Raiferreichs, die ber Berricher von Theffalonich und Trapegunt 3), berudfichtigte, hatte be Saulcy bereits in seiner Numismatique des croisades (Paris 1847. 4., p. 115-172) ausführlich die Mungen ber lateini= fchen Dynaftengeschlechter in Briechenland behandelt. Gingelnes ward von fpatern Forfdern ergangt und verbeffert; heute ift Paulos Lambros in Athen ohne Zweifel ber eifrigfte Sammler und grundlichfte Renner ber frantifch = bygantinifchen Rumismatif, wie man aus feinen Monographien über die Mungen ber Dreiherren von Guboa, ber Despoten von Epiros, ber Grafen von Salona, ber Rhobifer und anderen erfeben fann, welche größtentheils in ber Bandora querft ericbienen find.

Den Plan, eine vollständige Geschichte der Frankenherrschaft in Griechenland aus neuen Quellen zu schreiben, hat meines Wissens nach Buchon's Tode außer dem Bersasser dieses Artikels Niemand verfolgt; die Arbeit des jungen russtschen Gelehrten P. Medowikoss (Латинскіе императоры въ Константинополь. Moskau 1849. 8.) be-

ichrantt fich, wie ichon ber Titel fagt, auf bas lateinifche Raiferthum in ber Sauptstadt, ohne Die Provingen, bas eigentliche Griechenland, irgendwie ju berudfichtigen eine im Gangen fleißige Arbeit, bod ohne neue Urfunben. Das urfundliche Material in möglichfter Bollftanbigfeit ju fammeln, war icon fruber mein Beftreben. Reifen in ben Jahren 1853 - 1854 und 1861 - 1863 festen mich in Stand, baffelbe fo vollständig, als es nur immer möglich war, gufammenzubringen. Auf Benugung bes vaticanischen Archive mußte ich babei leiber aus allbefannten Grunden verzichten und mich mit bem begnugen, was Raynalbi, Babbingus und Unbere aus bemfelben mitgetheilt haben, ober einzelne nicht unbrauchs bare Repertorien in ber Biblioteca Brancacciana ju Reapel boten. Dagegen habe ich die Archive Benedige (theilmeife in Bien), Mailande, Turine, Genua's auf ber erften Reise vollständig burchforichen fonnen; auf ber zweiten aber zunachft fammtliche Registri Angiovini in Reapel (Sauptquelle fur ben Beloponnefos feit 1267, wie für Epiros), die Urfunden des Archive ju Balermo, in benen bis heute die Geschichte ber catalonischen Serrschaft in Athen begraben lag 4), die Libri bullarum bes Johanniterordens auf Malta (vollständig erhalten, wie zu Bofio's Beit und hochft wichtig fur ben Archipel und Morea) ausgezogen, bann aber auf Rorfu, Bante, in Athen und im Archipel alle noch vorhandenen urfundlichen Refte ber Frankenzeit gesammelt und auch bort noch ein unerwartet reiches Material gefunden. Daß baneben Privatardive, wie bas ber Familie Campagnas Commaripa in Berona, ber Goggabini in Bologna, Biuftiniani in Genua und andere, eine Menge ber wichtigften Documente lieferten, ermahne ich nur beilaufig, indem ich wegen bes Beitern auf meine in ben Monatsberichten der berliner Afademie 5) abgedruckten Mittheis lungen verweifen barf. Ebenbort habe ich ausführlich von einer in Reapel im Brivatbefige befindlichen Chronif ber albanefifchen Stamme, Die ein vertriebener Dynaft Giovanni Mufachi gefchrieben, gehandelt; fie gibt in diefer bisher hochft verworrenen Beschichte von Epiros, neben forgfamer Benugung ber venetianischen und neapolitanis ichen Urfunden, die erfte fichere Grundlage. Aber auch fur ben Unfang ber franfifden Berrichaft im Belovonnefos und beren Befchichte bis ju Ende bes 13. 3abr= hunderte hatte ich bereite 1854 in Benedig eine bieber vernachläffigte Chronif gefunden, welche, gang verichies ben von dem Roman ber Chronif von Morea, uns burchaus zuverläffige, großentheils burch Urfunden leicht au bestätigende Radrichten liefert. Es ift die im Cod. Marcian. Ital. Cl. VII, 712 enthaltene Istoria del Regno di Romania sive Regno di Morea, bie ben befannten Marino Canudo Torfello (ben Meltern) jum Berfaffer hat und zwischen 1328 und 1333 gefdrieben ift. Leiber ift bas lateinische Driginal nicht mehr vorhanden, und bas Wert felbft liegt uns nur in einer

<sup>3)</sup> Ueber lettere handelte schon v. Pfaffenhoffen, Essai sur les aspres Comninats. Paris 1857. 4., boch berudsichtigt er nur einen Theil ber Rumismatik von Trapegunt.

<sup>4)</sup> Nicht, wie ich früher erwähnte, in Barcelona, bas nur uns bebeutenbe Ausbeute gewährt. 5) 1862. S. 79-91; 264 -270; 483-492; 1864. S. 193-235.

gleichzeitigen Ueberfetung und in einer Bapierbanbidrift bes vorigen Jahrhunderts vor. Doch ift die Echtheit berfelben bereite in bem Beiblatte gur Augeburger All: gemeinen Zeitung (1855. Rr. 294) mit biplomatischen und hiftorifden Grunden von mir gur Evideng nachges miefen worben; eine Brobe, die ich aus berfelben 1862 veröffentlichte 6), fann meine bortigen Angaben nur beftatigen. 3ch habe baber fein Bebenfen getragen, ber "Chronif von Morea" bier ben Canubo gu fubftituiren; baß aber die Urfunden die eigentliche Grundlage bilben, brauche ich nicht erft zu bemerfen. Andere ungebrudte Special = Chronifen, Die einzelne Theile Griechenlands betreffen ober fich auf bestimmte Ereigniffe beziehen, werbe ich feiner Zeit anführen. Gine vollständige Sammlung biefer "graco = romanischen Chronifen" wird ichon feit 1863 von mir vorbcreitet und bemnachft im Drud er-

Sestüßt auf reiches urfundliches, Andern bisher unzugängliches Material und diese Chronifen werde ich hier zum ersten Mal die Gesammtgeschichte der occidentalischen Herrschaft in Griechenland darzustellen verssuchen, nachdem ich bereits aus eben denselben Quellen Monographien über die venetianischen Dynastengeschlechter im Archipel, die Herren von Karnstos, Andros, Chios u. f. w., theils an diesem Orte, theils in den Sitzungsberichten der Wiener Afademie veröffentlicht habe.

## I. Abichnitt.

Das lateinifde Raiferthum in Conftantinopel und bie Bafallenftaaten in Griechenland 1204-1216.

1) Eroberung Griechenlands burch bie Lombarden und Frangofen bis jum Untergange bes Raifers Bals buin I. 1204-1205.

Die Geschichte des "lateinischen" Kaiserthums in Constantinopel kann selbstverständlich hier, wo wir uns mit der Kreuzsahrerherrschaft im eigentlichen Griechenland beschäftigen, nur kurz behandelt werden. Einzig die Regierungen der beiden ersten Kaiser mussen genauer berücksichtigt werden, da sie für die Geschichte der Colonisation Griechenlands höchst wichtig sind, und namentlich das Lehensverhältniß der großen Basalen, die nach Heisben müßte. Daß die firchlichen Berhältnisse in der Hauptstadt, die Streitigkeiten mit dem Patriarchen und Papste, für unsere Zwecke gleichsalls von geringer Bebeutung sein können, so wichtig sie auch für das franssische "Constantinopel" sind, bedarf ebenso wenig Ersörterung. Nur wo gelegentlich die kirchlichen Interessen auch in die Geschichte "Griechenlands" eingreisen, sind dieselben auch hier von uns zu beachten?).

Raifer Balbuin I. regierte von 1204-1205, fein ganges Jahr lang, in unruhiger Beit, burch innern 3wift und auswärtige Rriege fortwährend bedrangt. Raum baß er gefront mar, ale ber 3wiefpalt, ber icon lange im Beere herrichte, gelegentlich ber Theilung ber Rrieges beute jum Musbruch fam. Dan wollte bem Rierus feinen wohlverdienten Antheil an berfelben nicht gonnen; Aleaumes be Clari, bes Gefchichtschreibers Robert tapferer Bruber, feste es enblich boch burch 9). 3m Gangen famen 300,000 Marf gur Bertheilung, von benen aber nur ber britte Theil bem Seere gu gute fam, und bann mußten bavon noch bie in Conftantinopel anfaifigen Franken, Die bei ber Eroberung mitgeholfen, bebacht werben. Go erhielt ichließlich jeber Ritter 20, jeber berittene Gergeant und Beiftliche 10, feber andere 5 Darf ale Lohn. Die Daffe mar bamit wenig gufrieben; fie murrte, die Großen, die nur fur fich felbft forgten, hatten viel unterschlagen. Lettere, die um den Raifer wuren, empfingen von Balbuin foftbare Befchenfe, wogu ibn feine Civillifte, - nach einer ficherlich übertriebenen Ungabe täglich 30,000 Golbftude! - allerdings wohl befahigen mochte. Rach abendlandifcher Sitte wurden Die Sofamter vertheilt, meift an Flamanber, aus benen auch bes Raifers Leibmache bestand. Dietrich von Log marb Senefchall, Cono von Bethune Dberftfammerer, Manaffe von Lille Dberftfuchenmeifter, Macaire von Ste. Menes hould Oberfttruchfeß, Milo le Brailant Oberftichent 9), Gottfried von Billehardouin endlich, ben Balduin moglichft zu gewinnen fuchte, Marfchall von Romania. Roch aber war fast bas gange Reich in griechischer Sand, fobaß die langft stipulirte Theilung fich hinausschob. Bus bem glaubte Bonifacio fcon als früherer Dberfelbherr für fich das gange Drittel, welches "den Bilgern" bestimmt war, beanspruchen ju durfen, sollte ber stolze Markgraf es auch nur als Bafall feines bisherigen Rivalen besigen. Rach bem Bergleiche mit Balbuin vor ber Wahl follte er bie vom Refte bes Reiche burch bas Meer geschiedenen, von den legten madern Romaern behaupteten aftatischen Lande und bas entlegene Rreta erhalten, welches lettere ihm icon Alexios IV. vor feiner Erhebung jugefagt hatte. Gleich nach ber Kronung er-innerte Bonifacio ben Raifer an fein Berfprechen, fchlug aber zugleich einen Taufch vor 10); er bat um bas Ronigreich Theffalonich, auf bas feine Familie Anrecht habe, und bae er mit Silfe feiner neuen ungarifchen Bermandten am beften behaupten fonne. Das lag nun freilich nicht in Balbuin's Intereffe, ber feinen Rebenbubler gern möglichft ifolirt hatte, bamit es biefem nicht einfiele, mit ber Beit feine Mugen auf die Rrone ber naben Sauptstadt ju richten. Doch fab er jugleich ein, baß die Erhaltung bes Reiches gefährbet fei, wenn er

<sup>6)</sup> Storia di Carlo d'Angiò e della guerra del vespro Siciliano brani della storia inedita del regno di Romania scritta da Marino Sanudo Torsello il vecchio pubblicati da C. Hopf. Napoli 1862. 8.

7) Aud bei diesem Abschritte beschränte ich mich auf einzelne Citate; hauptquellen sind zunächst Billehardouin und Clari, dann heinrich von Balenciennes; daneben von den Griechen Nifetas Choniata und Georgios Afropolita.

<sup>8)</sup> Devastatio Constantinopolitana cap. 12 hinter ben Annales Herbipolenses bei Pertz, Monum. Vol. XVI; Robert de Clari §. 98; Villehardouin (ed. Ducange) §. 134—135; (ed. Buchon. 1840) p. 100—101. 9) Tafel unb Thomas I, 574. 10) Villehardouin §. 140. p. 105—106; Clari §. 99; Guntherus, Historia Constantinopolitana (in Canisius, Thesaurus ed. Basnage) Tom. I. p. 20 u. f. w.

ben ohnehin ichon gereigten Gegner und beffen Unhang noch mehr erbittere; er gab nach und belehnte vorläufig ben Bonifacio mit bem Ronigreiche, in ber Soffnung, boch noch irgendwie Gelegenheit zu finden, sein geleistetes Bersprechen zu umgehen. Das zeigte sich, sobald man zur endlichen Eroberung des Reichs auszog. Noch lebten Alerios III. und Murzuphlos, jener selbst in der nächsten Umgebung der Hauptstadt als Kaiser anerkannt, dieser mit Euphrofyne und Eudofia hoffnungelos herumirrend. Alerios III. hatte noch nicht alle Soffnung aufgegeben; verschloß ihm auch Philippopolis ben Thron, fo fonnte er boch in Mofnnopolis einziehen und bort feine Refibeng aufschlagen. Endlich ermuthigte sich Murzuphlos und bemächtigte sich des festen Tzurulon, bereit, gleich jenem, die Feindseligkeiten gegen die Franken aufs Reue zu eröffnen. Dem mußte Balbuin zuvortommen 11). Man befchloß, Dandolo, Bonifacio, Blois follten bie Saupt-ftabt fcuten, mahrend ber Reft ausziehen wollte, um bas Land vom Feinde ju faubern. Den Bortrab bes Beeres führte ber hochgefinnte Beinrich; Alles bulbigte ihm, felbft das große, ftolze Abrianopel. Flüchtig eilte Murzuphlos nach Mofynopolis zu feinem Schwiegervater, Beiftand und Unterwerfung gelobend. Alerios III. nahm ihn mit heuchlerifder Freundlichkeit auf, billigte anscheis nend feine Che mit ber Eudofia, und ließ ihn bann im Babe blenben. Gubofia fluchte bem Bater; fie marb gezwungen, mit Euphrofyne bem Butherich zu folgen; Murzuphlos irrte hinausgestogen umber. In Abrianopel erfuhr Balduin, ber bem Bruber gefolgt, biefe lette schauerliche brantinische Gewaltthat; sofort entschloß er fich, gegen Mofnnopolis ju gieben und ben blutbefledten Angelos ju ftrafen. In Abrianopel, bas fich von Joanifa bedrobt fab, blieb eine Barnifon von 140 Mann unter Euftad von Gaarbrud gurud. Balb bielt Balbuin feis nen Gingug in Mofnnopolis; feig mar Alerios gen Theffalonich entflohen. Aber Balbuin's rafches, weites Borbringen hatte Bonifacio's Mistrauen gewedt; er fürch= tete nicht gang ohne Grund, Balbuin wurde ihm fein Theil porenthalten und felbft Theffalonid an fich reißen. Grieden, Die bei ihm Butritt gefunden, ftachelten ihn an, fich Recht zu schaffen; auf feinen Stieffohn Manuel Ange-los, bes "beiligen Raifers" Ifaaf Cohn, ben ber Martgraf wie fein eigenes Rind hielt, festen fie ihre Soffnung; in ihm faben bie Patrioten ihren legitimen Beherricher. Ihren Ginflufterungen und dem eigenen Unwillen Gebor gebend, jog Bonifacio mit feinem Seere bem Balbuin bis an ben Meftos entgegen und forberte, baß biefer ihm verftatte, gegen Theffalonich gu giehen und fein Reich ju erobern, nicht aber langer in ben Depenbengen beffelben bie Sulbigung annehme ober plunbern laffe. Berblenbet lehnte Balbuin bic Auffinbung ab; es fam ju ben heftigften Scenen; bem Reiche, bas noch nicht einmal erobert mar, brobte ein Burgerfrieg. Babrend Balbuin feinen Beg fortfeste, fehrte

Bonifacio grollend beim; mit ihm manche tapfern Ritter, Berthold von Ragenellenbogen mit feinen Teutschen, Jafob von Aveenes, Wilhelm von Champlitte, Dtto be la Roche, Guido von Colomi und viele andere Frango. fen, bie unter ben Sahnen bes fiegreichen Dberfelbheren Berrichaft und Fürftenthum gu erbeuten hofften. Unverjuglich eröffnete er bie Reinbfeligfeiten; über Dibymotis chon rudte er auf Abrianopel gu, mahrend Balbuin bie thrafischen Festungen fast ohne Wiberstand besetze und nach breitägiger Belagerung auch Theffalonich gewann. Damit hatte er feinen Willen burchgefest und ruftete jur Beimfehr. Bonifacio bagegen hatte in verschiedenen thrafifden Stadten Die Suldigung entgegengenommen; ba er offen erflarte, gang feinen Landeleuten entfagen und fich ben Griechen anschließen ju wollen, ja fogar feinen Stieffohn Manuel jum Raifer ber Romaer proclamirte, icharten fich bie Griechen gablreich um ibn. Rur in Abrianopel fand er Gegenwehr; ichon hatte Guftach von Saarbrud Gilboten an Dandolo gefandt, bamit biefer vermittle; bas Bolf ber Stadt weigerte fich, bem Markgrafen ju folgen; es war ber romaifden Berrfchaft, ber altbygantinifden Centralifation mube und wollte Richts von einem Raifer Manuel II. wiffen. In Conftantinopel beichloß man fofort, Billehardouin und Manaffe von Lille, fowie zwei bem Markgrafen ichon von früher her nabe ftebenbe venetianische Gole, Marco Sanubo und Ravano balle Carceri (aus Berena) ins Lager nach Abrianopel ju ichiden; lettere beibe waren von Danbolo noch mit einer befondern, geheimen Miffion betraut. Bonifacio, ber feinen Unichlag auf Adrianopel Scheitern fah, ber hörte, daß Balduin mit überlegener Dacht heranrudte, war jum Frieden bereit, erflarte auf Billehardouin's Ermahnung, er wolle fich bem Schiedefpruche Danbolo's, bes Grafen von Blois und Bethune's fugen, und entichloß fich gur Rudfebr nach Dibymotichon. Bugleich aber verhandelten Benedigs Befandte mit ihm wegen Abtretung der Infel Rreta, Die, ale Berbindungebrude fur ben Sandel nach Syrien und Megupten, ber Republif unentbehrlich war. Die Infel, noch in griechischer Sand, war fur Bonifacio ohne Bebeutung; bas Gefchent bes Alexios IV. ließ fich por= aussichtlich nur mit großen Opfern auf Roften Theffalos nich's gewinnen. Daber trat Bonifacio im Lager vor Abrianopel am 12. Aug. 1204 12) ben Benetianern Randia, fowie eine Anweifung auf 100,000 Goldhopers pen, die ihm gleichfalls Alerios IV. versprochen, bann ein Leben, bas Raifer Manuel einft feinem Bater Bus glielmo verliehen, und Theile des Konigreiche Theffalos nich gegen baare 1000 Mart Gilber und fo viel Land biedfeits bes Bosporos (aus bem Benedig jugefdriebenen Drittel) ab, bag er baraus eine Jahresrente von 10,000 Syperpen begiebe. Damit war fein gricchifdes Ronige reich unter Benedigs Schut geftellt und Bonifacio fonnte ber fraftigen Bermendung Dandolo's gewiß fein. Rachbem Billehardouin in Conftantinopel gemelbet, bag Bonifacio jur Gubne bereit fei, fam es barauf an, ben nicht

<sup>11)</sup> Villehardouin und Clari a. a. D.; Nicet. Choniata p. 807 seq.; Ernoul de Giblet bri Buchon, Livre de la conqueste append. I. p. 491.

<sup>12)</sup> Tafel und Thomas a. a. D. I. p. 512 - 515.

minder farrfopfigen Raifer gleichfalls zu bestimmen, fich bem Schiedegerichte ju fugen 13). Balbuin hatte in Theffalonich Truppen unter Renier be Mons gurudgelaffen und war auf die Runde von Bonifacio's Expedis tion hin racheschnaubend gegen Abrianopel gezogen; unterwegs rafften Seuchen Die beften ber Geinen weg. Unweit Abrianopel fanden fie Dandolo's Befandte; tros arger Ginflufterungen bofer Rathe, bie Richts von Befehlen aus ber Sauptftadt, von Dictiren der Baffenruhe wiffen wollten, fah er boch ju gut ein, daß bie Sauptftadt in ben Sanden Benedigs fei und er beffen Bei-ftand nimmer entbehren fonne. Er verftand fich, obgleich er ein Schiedegericht nicht anerfennen wollte, ju bem Berfprechen, Bonifacio's Land nicht weiter anzugreifen, und trat ben Rudmarich an. Wohl flagte fein Gefolge, baß tie alten Quartiere von neuen Ginbringlingen befest feien; aber Dandolo und Blois überzeugten bald ben Raifer, bag er gefehlt. Er fügte fich bem Richterfpruche. Balo traf auch Bonifacio ein, mit mehr als faiferlichen Ehren empfangen. Das Schiedsgericht fprach fur ihn. Theffalonich ward ihm aufs Reue bestätigt; als Pfand blieb Didymotichon in Billehardouin's Sand, bis ber Martgraf von feinem Reiche Befit genommen. Go entftand bann Ende Geptember neben bem Raiferreich in ber Sauptftabt ein faft felbftanbiges, nur burch fchwachen Lebensverband an biefes gefettete Ronigreich Theffalonich, bas auch bas gange eigentliche Griechenland, falls es fich erobern ließ, umfaßte. Dit feiner Gattin, ber Er = Raiferin, und feinen getreuen Mannen brach er auf und hielt nunmehr ungehindert feinen Gingug in Theffa= lonich. Rach Möglichfeit fuchte er die Griechen nach wie por an fich ju fetten; boch fonnte er nicht umbin, burch Confiscation griechischer Guter bie Geinen, Die auch ihren gohn wollten, ju bereichern. Rachbem er feine Gemablin Margarethe - ober Maria, wie fie bie Griechen nannten - ale Reicheregentin gurudgelaffen, jog er balb aus jum Rriege gegen feinen Schwager Merios III., ber noch immer ben Raifer fpielen wollte, und die andern in Griechenland auftauchenben Tyrannen. Das einmal begonnene Gaufelfpiel mit feinem Stieffohne Manuel marb ben Bellenen ju Liebe fortgefest; in faiferliche Tracht gehüllt, begleitete ihn ber Knabe auf feinen Siegeszügen nach Theffalien und Bellas. Der Martgraf hatte die erftrebte Unabhangigfeit factifch erreicht; felbftanbig ichaltete ber neue erfte Ronig von Theffalonich (1204-1207) als Berr in Griechenland, mahrend Balbuin auf die thrafifden Stadte und bas gu erobernde Rleinaffen beschränft blieb. Allmalig loft fich feitdem bas Befchid Griedenlands von bem bes Lateinerreichs in ber Sauptftadt; beibe haben fortan ihre eigene Befdichte, nur bag bas fraftige Balten bes zweiten Raifers Beinrich völlige Trennung verhutete. aber beginnt die vollständige Bertrummerung bes Ro-maerreichs, ber Feudalismus bes Occidents verwischt in Sellas die letten Spuren bes bygantinifden Despotiomus; bie lang projectirte Theilung bes Reiches Conftantin's fommt jur Ausführung 14).

Rach bem urfprünglichen Entwurf warb, gleich ber Sauptftabt, auch bas zunächst liegende Thrafien in brei Theile gerriffen. Benedig empfing einen ganbftrich im Innern von Abrianopel an bie jur Propontis und lange berfelben von Beraffea bis Megospotamoi auf bem Cherfonefos; bie wichtigern Stabte bort waren außer ben genannten Arfadiopolis, Difinum in beffen Rabe, Bulgaros phygon an der Ergina, Rhabefton, Banidon, Ganos, Branchialion, Kallipolis; Die Stadt Madytos auf bem Cherfonesos, ben Bilgern zugetheilt, bilbete bie Grenze. Deftlich grenzten Benedigs Besithungen an bie bes Raifers, die fich nach Rorden bis Agathopolis an ber bul= garischen Grenze, nach Suben bis Tzurulon und langs ber Mauer bes Anaftafios bis Selymbria erftrecten. Den Reft erhielten die "Bilger," namentlich die Stadte zwischen Hebros und Ergina, mit Ausnahme ber den Benetianern überlaffenen Hafenplate; so Bamphylon, Apros, Didymotichon, Kypfela, Aenos, Rhuston bis Madytos und jenseits des Hebros Trajanopolis, Bera, Mafri. Ueber ben Benedig wol weniger befannten Reft Thrafiens und Dafeboniens bis Theffalonich bin fehlen genauere Bestimmungen; allem Unichein nach ward in Folge des Bergleiche swiften Bonifacio und Balbuin weftlich vom Meftos die Grenze zwischen bem Raiferreiche Conftantinopel und bem Ronigreiche Theffalonich gezogen. Mafedonien jenfeits bes Barbar, Theffalien ober Groß-Blachien, Bootien, Attifa, Megaris, fowie ber größte Theil bes Beloponnefos fielen auf ben Antheil bes Beeres, alfo Bonifacio's, mahrend bem Raifer in Folge bes mit Bonifacio eingegangenen Taufches die griechischen Be-fitungen in Rleinaften bestätigt wurden; fie umfaßten die alten Reiche Baphlagonia, Bithynia, Mysia und Lybia bis an bie Lande Des Gultans von Ifonium. Bu feinem Untheil murben auch bie Sporaden gerechnet: Styros, Thafos, 3mbros, Samothrate, Die Infeln ber Bropontis, Lesbos, Chios, Samos, Lemnos und andere, bie jum Theil (wie Cfpros und Tinos) balb ber beffern Abrundung wegen ben Benetianern überlaffen murben. Bon ben Besitzungen bes Beeres werben hervorgehoben Berrhoa, Blatamon, Molystos, Moglena, Brilapos, Belagonia, Prespa, Lariffa, Blachia, Servia, Kaftoria, Deavolis; ferner die Güter der Ex-Kaiferin Euphrosyne, in Thessalien gelegen, mit Bessena, Pharsalos, Domofos, Ravenifa, Halmyros, Demetrias; Reopatrā, Belegetia, Athen, Megara und andern Städten; des Beloponnessos wird nicht ausdrücklich gedacht. Bielmehr mählte sich Benedig dort außer den Provinzen Lakedamonia und Ralavryta bie Safenftationen Modone (wichtig fur bie Berbindung mit Megypten) und Batra, nebft ben bort gelegenen Besitzungen der Primatenfamilien Branas und Rantafugenos und ber faiferlichen Pringeffin Irene; ferner die epirotischen, afarnanischen und atolischen gande -Nifopolis, Arta, Acheloos, Anatolifon, Dyrrhachion -Die öftlich an ben Untheil bes Beeres grengten, norblich

<sup>13)</sup> Villehardonin §. 153 seq. p. 112 seq.; Clari §. 103 seq.; Nicet. Choniata p. 792 seq.

auch Albanien (Arbanon) mit Glabiniga, Bagenetia, Joanning, Drynopolis, Adriba, in fich begriffen und mit ben ionifden Infeln Rorfu, Leufadia, Bafunthos und Rephalenia ein in fich feft gegliebertes Bange bilbeten. Endlich erhielt Benedig noch die Ryfladen - Anbros und Naros bie wichtigften - Dreos und Rarpftos auf Euboa, Ruluris (Salamis) und Megina im faronifchen Golfe. Ueberall ichloffen bie venetignifden Befigungen die bes Seeres ein. Dazu fam bann noch Randia und, falls es gleichfalls fich erobern liege, Rho= bos. Der Doge felbft galt gewiffermagen als Mitregent bes Raifers; ber Despotenrang ward ihm eingeraumt; er nahm ben Titel eines "Beherrichers" von einem Biertel und Achtel bes gangen Romaerreichs (quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae dominator) an, ben feine Rachfolger bis auf Giovanni Delfino

(1356-1361) führten.

Run begannen Balbuin und Bonifacio bie Stabte und Burgen ihrer Reiche als Erbleben unter bie Ritter und Barone zu vertheilen, bie fich ihnen angeschloffen. Rang und Macht ber Gingelnen waren freilich babei mehr maßgebend, als perfonliche Tapferfeit. Da empfingen Manche 15) 200, andere 100, 70, 60, 10, jum wenigften 6-7 Ritterleben (jedes auf 300 Livres venezianischer Munge gefchatt), mit ber Berpflichtung, bavon ihre Befolgichaften mit Afterleben auszustatten. Schlimm war es, daß bie Deiften bas ihnen jugetheilte gand le= biglich ale Mittel ju fchneller Bereicherung anfahen, baß fie, fo fehr es ihnen auch anbefohlen mar, die Gewohnheiten ihrer griechischen Unterthanen wenig refpectirten und burch gewaltsamen Drud Diefelben jur Emporung reigten. Dit bem letten Refte von Energie rangen Die beffern Romaer nach Erlofung; es gelang ihnen in Rleinaffen, wo feine ber neu gu grundenden franfifchen herrichaften auffam, und ichon nach zwanzig Jahren Alles, bis auf wenige fefte Buntte, ben Griechen gehorchte. Balduin hatte bort bas Land um Abramyttion feinem Bruber Beinrich verliehen, ben Grafen Ludwig von Blois jum Bergog von Rifaa ernannt; Bierre von Bracheuil und Papen von Orleans empfingen, ale Blois' Bafallen, bedeutenden Grundbefig. Renier von Erit aus Mons, bes Raifere Landsmann, ward bagegen in Europa mit bem Bergogthum Philippopolis, Graf Sugo von St. Bol mit bem jungft von Bonifacio abgetretenen feften Didymotichon bedacht. Dem Johanniter - Drben ward ein Biertel des Bergogthums Reofaftra unweit Bergamos zugewiesen 16). Rahmen bie Feudalherren in Guropa ohne Umftande von ihren Stadten Befit, fo mar Afien erft zu erobern. Am 1. Nov. 1204 17) festen Brachenil und Drleans über ben Bosporos und occupirten Bega, wo eine franfifche Sandelscolonie mar; von diefem Standquartier aus follte ber Rampf gegen die letten Romaer eröffnet werben. Man vergaß babei, baß bie Beriplitterung bes immer noch

fleinen Truppencorps, welches einft bie Sauptftabt genommen, für bas Reich erhebliche Rachtheile mit fic bringen mußte. Balbuin ftand allein ba, nur auf Danbolo und die ichlau berechnenben Benetianer angewiefen; ber Rern bes Beeres mar bem neuen Ronige von Theffalonich gefolgt. Dhne Succure aus bem Abendlande ichien ber neue Raiferthron auf bie Dauer ber Beit unhaltbar. Daher manbte fich Balbuin an Innoceng III. 18), und biefer, ber wohl einfah, bag bie Dacht ber Guric im Drient eng mit bem weltlichen Reiche verfnupft fei, forberte bie Bolfer Europa's auf, nach Bygang gu eilen und fich in einem Reiche niederzulaffen, bas von Golb, Gilber, Ebelfteinen, Getreibe, Bein und Del ftrose und mit feinen fabelhaften Reichthumern alle Gehnfucht ber Occibentalen ftillen werde; vollfommener Ablag ward verheißen, wie ben Streitern fure heilige Land, auch ben Monden und parifer Studenten anbefohlen, binjugeben, um bas Studium ber Biffenschaften an beren lang verwaifter Seimathoftatte berguftellen. Aber nur Benige folgten bem Aufrufe, Teutsche, Cremonefer unter ihrem Bifchof Sicard, und Benetianer; aber jene fchloffen fich meift an Bonifacio an, und die Sauptftadt blieb ohne wefentliche Berftarfung. Undere bagegen, die bie her im Beere geweilt, gedachten bes alten Gelubbes und jogen, wie Abt Martin und Bifchof Ronrad von Salbers ftadt, nach Palaftina, um wenigstens ale Bilger ben beiligen Boben betreten ju haben, und von ba in bie nordische Beimath.

Conftantinopel aber follte noch einmal bas Schaus fpiel eines Raifermorbes feben, Die graufame Sinrichtung bes Alerios V. 19), ber, blind wie er war, nach langer Brrfahrt endlich nach Rleinaften gefommen und bort aufe Reue fich ben Burpur angemaßt. In einem Engpaß ward er von Dietrich von Log überfallen, nach Conftantinopel geführt und auf Dandolo's Borichlag von ber Saule auf bem Tauros Blage berabgefturgt (Enbe Geptember 1204). Geinem feigen Borganger Alerios IV. blieb ein milberes Loos beschieden. Rachdem bieset Act grauenvoller Gerechtigkeit geubt, ruftete man in Conftantinopel mit aller Macht jur Eroberung Kleinaffens; Bugug aus Palaftina, bas mit ben Enubiben Baffenftillftand gefchloffen, follte vorläufigen Erfas bieten. Balbuin, Blois, St. Bol und Dandolo blieben in ber Sauptftadt gurud. Balb gefellten fich gu ihnen 10,000 Dann aus Balaftina, bie, an Tragbeit gewöhnt, balb bem Lande jur Laft wurden. Die beften ichloffen fic an Bonifacio an; andere jogen es vor, fich an ber Eroberung Rleinaftens ju betheiligen, fo ihr Fuhrer, Graf Stefan von Berche, vom Raifer jum Bergog von Philabelphia ernannt. Renier be Erit aber verließ balb auch bie Sauptstadt und jog im November in Philippopolis ein, von den Ginwohnern, Die lange von Joanifa bebrangt worben, als Erlofer begrußt. Immer mehr gers fplitterten fich bie Streitfrafte; einem ernftlichen Sturme

<sup>15)</sup> Robert de Clari §. 107; furz Villehardouin §. 161. p. 115. 16) Pauli Codice diplomatico I. p. 93. n. 88, irrig vom März 1204 batirt. 17) Villehardouin §. 162—163. p. 115.

<sup>18)</sup> Gesta Innocentii III. ed. Baluze (hinter ben Epistolae. Tom. I.) p. 57 – 58. 19) Villehardouin §. 163. p. 115 – 116; Clari §. 108 – 109; Guntherus p. 20 – 21; Nicetas Choniata p. 804 – 805 u. f. w.

tonnte das Reich nicht widerstehen. Berfolgen wir bier turz die verschiedenen Erpeditionen und zunächst den Ber-

fuch, Rleinaften zu unterwerfen 20).

Um 11. Nov. folgte Graf Beinrich bem Bortrabe bes heeres und befette Abydos, mahrend Macaire be Ste. Denéhould Rifomedia einnahm; die um ben 3ba anfaffigen Urmenier, bes griedischen Joches mube, ichloffen fid ihnen an. Schon waren bei ber völligen Auflofung bes Romaerreichs gur Beit ber Ungeli in einzelnen Stadten Rleinafiens felbftanbige Tyrannisftaaten ents ftanben, meift von Primatengefchlechtern gegrunbet. Theodoros Mangaphas, "ber tolle Theodor," hatte fich wieder jum herrn von Philadelphia gemacht; in Amifos (Campfun) und Paphlagonien gebot Theodoros Gabras, Rachfomme ber Erbftatthalter von Trapezunt, in bem pergamenischen Attalia ein gracifirter Italiener Albobranbino, vielleicht identisch mit Albobrando be' Famigliati, ber gur Flucht bes Merios IV. beigetragen. Rhodos und die Rachbarinfeln hulbigten bem Leon Gabalas, ber fich als faiferlicher Großadmiral gerirte. Raiferliche Burde beanspruchte ber verschlagene Manuel Maurogomes, Schwiegervater bes Gelgufen Ghajasebbin Rais thosru I., mit türkischen Truppen alles Land um ben Mändros verheerend. Die Romäer blieben auf die Küstenstädte beschränkt; das innere Land gehorchte dem Sultan. Da trat in Kleinasien der wackere, jugendfrästige Theodoros I. Laskaris auf, des Alerios III. Schwiegerschin, nach der Flucht des Murzuphlos zum Raifer erhoben. Neberzeugt, baß in Guropa Alles verloren, wollte er in Ufien ben Romaerthron neu aufrich= ten, um von ba aus bei gunftiger Belegenheit bie Cafarenftadt wiederzugewinnen. Rlug genug vermied Lasfaris bei feinem erften Auftreten ben Raifertitel und begnugte fich mit bem Ramen eines Despoten, ben ihm fein Schwiegervater verlieben; als des lettern Bertreter wollte er Afien behaupten. Bablreiche Flüchtlinge aus der hauptftadt ichloffen fich ihm an; aber fein erfter Berfuch, Ginlaß in Rifaa ju erlangen, fcheiterte. 2118 ihm bagegen Brufa gehulbigt, trat er in Unterhands lungen mit bem Gultan, um vereint ben fremben Ginbringling aus Affen ju icheuchen. Dbgleich diefelben fich in die Lange jogen, ba Raithobru ben Maurozomes nicht fallen laffen wollte, behnte Theodoros bald feine Dacht über ben größten Theil Dhiffens, bas Land amifden Olympos und Temnos, aus, mahrend bie Franfen fich in furgefter Frift gang Bithyniens bemeifterten. Durch feinen Bruber Ronftantinos Lasfaris gewann Theodoros ben "tollen" Theodoros von Philabelphia jum Bunbe; letterer follte vom Guben aus ben Grafen Beinrich bedrängen, mabrend er felbft fich gegen ben ichredlichen Bracheuil wenden wollte, ber bas fefte Lopadion, ben Schluffel zu Brufa, belagerte. Um 6. Dec. fam es mit letterem jum Bufammenftog bei ber Burg Boimaninon; por Bracheuil's Reifigen lofte fich bas überlegene Seer ber Griechen in wilbe Flucht auf. Lapa-

bion und Apollonia bulbigten; Brachenil ichonte ebelmuthig die Befiegten und behandelte bie unterworfenen Stabte mit größter Dilbe, fobaß bie Griechen anfingen, beffer von den Franken ju benfen. Als aber ber Un= griff gegen Brufa gescheitert, fielen die Besiegten ab; bei Rafarea fam es jum Gefecht; wieber fiegten bie Franken. Unterbeffen batte Beinrich bie ihm bestimmte Sauptstadt Abramyttion befest. Begen ihn jogen Ronftantinos Lasfaris und Mangaphas; aber Die Armenier hatten bereits Runde von ihrem Unmarich gebracht; in offener Felbichlacht erwartete Beinrich ben Feind und befiegte ibn völlig am 19. Marg 1205. Damit fchien bie Frankenherrichaft in Uffen befestigt; aber balb fam traus rige Botichaft aus Europa, Die ben beften Theil bes Beeres nothigte, bie eben gewonnenen Positionen aufzugeben und zur Bertheidigung ber Hauptstadt zurudszueilen. So blieb Afien offen; Laskaris, von Ifonium unterstützt, erschien aufs Neue im Felde. Er hatte ben Maurozomes besiegt und mit Chona, Laodifea und ben übrigen Orten am Maanbros abgefunden; gleich Mangaphas, hatte ber frubere Rival bem Machtigern gehuldigt, ber nunmehr endlich auf einer Reichsversamm-lung zu Rifaa zum Kaifer ber Romaer ausgerufen ward und 1206 bort aus ber Hand bes neuen Batriarden Michael IV. Autorianos bas Diabem empfing. Seitbem ward Ritaa, bas nur nominell Bergogthum bes Grafen von Blois gewefen, ber Git bes neuromaifchen Raiferthums; bas alte Caftell wurde hergeftellt und burch einen feften Thurm verftarft 21), ein Bollwerf gegen bas weitere Borbringen ber weftlichen Barbaren, die Dperationsbasis jum Aggressivfriege gegen lettere. Das alte Schloß zu Brusa mar bereits im October 1205 22) erweitert worben; Beraflea, bas er fpater gewann, warb gleichfalls mit ftarfen Mauern umzogen 23). Balb erftredte fich bas Reich über bie ganze Weftfufte Rleinaftens, von Rifaa und Brufa bis Reofastra, Smyrna, Ephesos, Philadelphia; im Guden bilbete ber Maander bie Grenze gegen Raithosru's Land, öftlich reichte es bis Philomelion. Der Calabrefe Biovanni Stirione fcuf ihm eine fleine Flotte; als Großabmiral beftatigt, unterwarf er die junachft gelegenen herrenlofen Infeln und ftredte brobend ben Urm weiter nach Weften aus. Rur im Rorboften mar Lasfaris eingeengt; benn auch bort erhob fich, fern von ben Franken, ein anderes neubyzantinisches Reich, beffen Berg bem Gebieter von Riffa ben Raifertitel ftreitig machte, bas Reich von Trapegunt. Grun-bete fich Theodoros' Rechtstitel auf ben Thron auf feine Abstammung von ben Angeli, fo ber ber Berricher von Trapegunt auf ihren Urfprung von ben Romnenen, ben alten legitimen Cafaren. Der blutige Andronifos Roms nenos (geft. 1185) war ihr Ahnherr; fein altefter Sohn Manuel (geblendet burd) 3faaf und balb barauf 1186 geftorben) hatte zwei Gohne, Alerios und David, hinterlaffen, von benen ber erftere nach bes Batere Blendung, ein vierjähriges Rind, ju feiner Tante, ber großen

<sup>20)</sup> Villehardouin §. 167. p. 116-117; Ernoul p. 491; Nicetas p. 795-796; 826-827.

M. Encott. b. M. u. R. Erfte Section. LXXXV.

<sup>21)</sup> Boeckh, C. I. n. 8745-8747. 22) Ebenba n. 8744. 23) Ebenba n. 8748.

Ronigin Thamar von Georgien (1184-1212), gerettet worben und an ihrem Sofe jum fraftigen Jungling erwuche. Thamar gab ihm bie Mittel, fich jum felbftans bigen herrn eines neuen Reiches emporzuschwingen; voll Saß gegen ben Ufurpator Alerios III., ließ fie ein Beer Imirethier aufbrechen und unterwarf Trapezus, Limnia, Rerasus, Dinaon, Sinope, Kibros, Amastra ihrem ge-waltigeu Scepter. Bontos und Baphlagonia fielen in ihre Hand; nur in Amisos behauptete fich ber legte Gabras als byzantinifcher Statthalter, bann als Tyrann. Die neuen Eroberungen überließ Thamar nun ihrem Neffen Alexios I. Komnenos (April 1204), ber, bamals 22 Jahre alt, ale rechtmäßiger Erbe ber bygantinifchen Raifer ben Namen eines Groß - Romnenen annahm und feinen Kaiferthron in Trapezunt aufschlug 24). Achtzehn Jahre lang (1204—1222) herrschte er bort in voller Gelbständigfeit, unbeläftigt von ben Franten, friedliebend, nur auf Erhaltung feines Raiferreiches bebacht. Unternehmender war fein Bruder David I., ber, beftrebt, bas neue Reich möglichft zu erweitern, mit Paphlagoniern und georgifden Goldnern Beraflea am Bontos einnahm und bald fich ben Lanben bes Lasfaris naberte. Sein Relbherr Synabenos bebrohte bas von ben granten verlaffene Rifomebia, marb aber von Lasfaris gefchlagen, ber felbst heraflea angriff. Da warf sich David ben Franken in Bega in die Arme, sie retteten ihn, worauf er bem Lateinerreiche in Conftantinopel Gehorfam gelobte. Reue Berftarfungen murben ihm gefandt; aber bes Lasfaris Felbherr Unbronitos Gibos überfiel biefelben ploBlich im Berglande von Nifomebia und vernichtete fie völlig; faum baß fich Beraflea behauptete. Gludlicher war Alexios, ber bald barauf Amifos von Gabras gewann und auch von ben Griechen ber Rrim, welche unter bem Bergoge von Cherjon 25), fpater ben Theobori von Gothia ftanben, bie Suldigung empfing. Go entftanben in Rleinaffen zwei unabhangige Romaerreiche,

bie, wenn sie einig gewesen waren, leicht ohne Umstande die Reste franklicher Besatungen über den Bosporos zurückgetrieben hatten. Allein die Romaer suhren sort, sich unter einander zu zersteischen; die Selgüsen spielten die Rolle von Schiedsrichtern, und so konnte Pierre de Bracheuil, aus Europa heimgekehrt, durch List wieder in den Besit von Pega gelangt, sich dort noch Jahre lang behaupten und die Ehre des franklichen Ramens besser als die lateinischen Titularherzoge, welche meist nie das ihnen zugewiesene Land betraten, wahren.

Und auch in Europa mar es bie Uneinigfeit ber Romaer, welche bem neuen Konige Bonifacio (1204 - 1207) bie Eroberung bes eigentlichen Griechenlands unendlich erleichterte. Rachdem er von Theffalonich Befit genommen, und burch ben Cardinal Soffred, ber ihn dort besuchte, feine Gemahlin Margaretha in den Schoos ber romifden Rirche gurudgeführt war, brach er, bes gleitet von feinem Stieffohne Manuel Ungelos, vielen griechischen Brimaten, ben lombarbifden und teutschen Rittern, fowie einzelnen herren aus Burgund und ber Champagne, einer bunt genug jufammengefetten, boch auverläffigen Schar, auf, um fein Reich, bas junachft fich bis jum Ifthmus erftreden follte, ju erobern. Manchen ber Eblen waren Befigungen im theffalifden Ruftenlande bis nach Salmpros und Lariffa bin jugebacht, fo Groß-Blachien bem ebenfo tapfern, wie gewaltfamen Grafen Bertholb von Ragenellenbogen; alle follten naturlich als feine Bafallen unter Balbuin's Dberhoheit fteben. Dargaretha blieb ale Regentin jurud; mit bem Bapfte batte fich Bonifacio nun vollftandig verfohnt, war aber bringend ermahnt worben, die Guter ber griechischen Rirche unangetaftet gu laffen. Rachbem bie ber Refibeng gus nachft gelegenen Plate, wie Gerra, freiwillig gehulbigt, jog er Ende September fubmarts gen Berrhoa und burd Das Thal Tempe auf Lariffa, Theffaliens alte Sauptftabt, bin 26). Alle Stabte unterwarfen fich und wurs ben unter bie Getreuen vertheilt; Ribros, einft Bubna, empfing Birich von Daun, Platamona Rolando Biscia ju Leben. Bor Lariffa batte bie griechische Bevolferung, in bem Bahne, er werbe bie Bergftrage mablen, einen Sinterhalt gelegt; Bonifacio aber fclug ben Ummeg burd Die Ebene ein, überschritt ben tofenden Beneios; bie Stadt, Die fich fofort ergab, marb einem lombarbifchen Eblen Guglielmo gegeben, ber fich nach berfelben be Larfa nannte, und auch Salmpros empfing. Graf Berthold fiel bas nabe Beleftino im alten Glamenlande, einft Bhera, ju, ben Brubern Albertino und Rolandino de Canoffa bas theffalifche Theben und bas umliegende Land am pagafaifchen Golfe. Ueber Pharfalos und Thaumatia (Domofos) wandte fich bas Lombardenheer nach bem Dthrys, überfdritt benfelben und naberte fich über Lamia (Beitun,

Chitonia) ben Pforten von Hellas, ben Thermopplen. Im ganzen weftlichen Hellas, mit Ausnahme bes von Michael Afominatos so wader geschirmten Athen, gebot bamals Leo Sguros, ber Primat und Tyrann

<sup>24)</sup> Bergl. Fallmeraper, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt. München 1827. 4.; Finlay, Medieval Greece p. 353 seq.; Освованіе Трапезунтской имперій пебії Fortschung im Ученыя записни императорской академій наукть. Тот. II. p. 705 — 746 (St. Petersburg 1854. 8.). Hauptquelle ist neben Misteas und Georg. Afropolites die Palasschornis des Panaretos (in Eustahni Opuscula ed. Tasel p. 362 seq.). Reiner Schwindel ist die auf apostyphische Werfe, z. B. des Risolaos Kolchios trapezuntische Geschichte, gestützte Eurontun Istoola της Τοαπεζούντος von Metaropulos Parthenios in der Anolovola του άγιον Βαρναβά τε Σωφρονίου, συντεθείσα ύπο Νεοφύτου του Καυσοκαλυβήτου. Leipzig 1775. 4. p. 55 seq., nach der Alerios I. die 1239 regiert haben ioll. Fast noch unstinniger sind die Angaben des Lor. Miniati in seinen Glorie cadute dell' antichissima ed augustissima famiglis Comnena. Venezia 1663. fol., der als ersten Kaiser den David I. (gest. 1255) nennt, und die Heinin's in seinem Coup d'oeil historique et généalogique sur l'origine de la maison impériale des Comnènes. Venise 1789. 8., nach dem Alerios I. schon 1203 stirbt und seinen gleichnamigen, noch 1255 lebenden Sohn zum Nachsolger hat; als Stammvater des Hauses gilt ihm "Tencer, ser din nom, roi de Troye." Und ähnlich viese andere, die sich meist auf die Erdichtungen jenes Angelos Komnenos stügen. Beoset. Partie I. p. 464—465. 25) So 1190 Cupatorios, ἐνδοξώτατος στρατηλάτης και δούξ Χερσώνος" in Boeckh, C. I. n. 8740.

<sup>26)</sup> Villehardovin §. 160. p. 115; Nicetas p. 794 — 795; 799 — 800; 803 — 804.

von Nauplion. Nachbem er Theben genommen, mar er burd die Thermopplen, wo bie gleichnamige alte Stadt langit gerftort war — bie Bevolferung hatte fich vor feerauberifden Ginfallen mehr ine Innere bes Landes, nach bem bodgelegenen Bobonita geflüchtet - bis Lariffa vorgedrungen, hatte bort ben fliehenden Alerios III. gefunden und fich mit deffen zügellofer Tochter Gudofia, des Murzuphlos Witwe, vermahlt, um fo die eigene Gerrichaft über Theffalien, Gellas und den Beloponnesos zu fanctioniren. Run nahten die franklischen Eroberer vom Norden her. Um den Eingang zu Hellas vor Bonifacio zu schützen, hatte er einen Hinterhalt in die Thermopylen gelegt; aber beim bloßen Anblid der gepanzerten Reisigen flüchteten die Seinen nach Afrosorinth, bes Gebieters Refidenz. Go bemeifterte fich Bonifacio leicht ber Thermopplen, feste in Bodonita einen feiner Getreuen, ben Markgrafen Guido Ballavicini, ale Ba-fallen ein, überschritt ben Deta und erschien in Bootien, von der Bevölferung, die nur ju schwer des Sguros tyrannischen Urm gefühlt, wie ein Erlöser begrüßt. Freundlich und gewerbtreibend, des Waffenhandwerkes langft entwöhnt, bulbigten fie bereitwillig bem Sieger, um fo mehr, ba er bie alten Bewohnheiten und Municipals rechte fortbefteben ließ; nur Theben fam nicht ohne Blunberung bavou. Berberblich murbe ber Bug Bonifacio's einzig bem Merios III., ber fich mit einem fleinen Corps in Theffalien behauptete; mit Euphrofyne fiel er im Rovember in Bonifacio's Sand. Geine faiferlichen Bewander wurden an Balbuin gefandt, feine Schape unter Die Lombarden vertheilt, er felbft in Salmpros internirt. Da er auch bort mubite, follte er mit feiner Bemablin nach Montferrat gebracht werben, ebenfo bes Ronige Stieffohn Danuel, Der fich ale Raifer gu fühlen begann, nach Sicilien. Aber es gelang bem Ufurpator, fich bei bem habfuchtigen genuefischen Capitain Enrico be Carmandino, ber ihn nach Italien führen follte, losgufaufen; im epirotifchen Safen Salagora marb er ans Land gefest. Euphrofyne beichloß in Arta bald ihr unftates Leben; Alexios felbft manbte fich nach Rleinafien, fuchte mit Raifhoeru's Silfe feinen Schwiegerfohn Lasfaris gu verbrangen und endete endlich in beffen Bemahrfam als armfeliger Monch.

Bonifacio eilte weiter gen Attisa und Athen. Erzsbischof Michael, überzeugt, daß hier aller Widerstand nutlos, zog, als der Feind selbst den einstigen Parthesnon, die Marienfirche, plünderte, verzweiselnd nach Keos in eine Zelle des Prodromosstlosters, wo er nach 1215 starb, lebenssatt und gebrochen, da sein Bruder Nisetas am Hose von Nisa, seine Schwäger Michael und Joannes Belissariotes ihm im Tode vorangegangen. Eine starte fransische Besatung ward in die Afropolis gelegt, deren schwelle Einnahme sast für ein Bunder galt; der Burgunder Otto von la Rochessurs Dugnon, Herr von Ray aus der Franches-Comté, Bonisacio's verstrautester Rath, bereits mit Theben beliehen, empfing zugleich Athen als Basall des Königs 27). Auch Eudög,

obgleich beffen befte Stabte ben Benetianern jugefprochen waren, warb bem Jacques von Avesnes und ben Lombarben, die fich ihm angeschloffen, überwiefen; auf dem Enripus felbft baute er eine Zwingburg, um ber Romaer wo-gende Gefinnung niederzuhalten. Rachdem Avesnes eine Befatung auf der Insel zurudgelaffen, fehrte er heim zu Bonifacio, um ihn auf feinem Siegeszuge nach dem Ifthmos zu begleiten. Go gewann eine geringe Schar waderer Manner Bellas, Guboa, bald auch ben Beloponnejos. Dort bachten die Primaten nicht baran, ben Feind abgu= wehren; fie befehdeten fich noch immer unter einander, plunderten, mordeten, ja verbanden fich schließlich felbft mit bem Reichsfeinde wider ihr eigenes Geschlicht. Bahrend ber große Grundbefit in Deffenien noch in ben Sanben ber Branas und Kantakuzenos war, beherrschte Leo Chamaretos 28) von Lakedamon aus einen nicht unbeträchtlichen Theil Lakoniens; in Nauplion und Korinth thronte Leo Sguros, zugleich Gebieter von ganz Argolis, der erbittertste Feind der Franken. Gegen Nauplion rudte baber Bonifacio, mahrend Jacques von Avennes, herr von Guboa, Korinth befturmen follte 29). Aber wahrend Bonifacio fiegreich immer weiter nach Gu-ben vorbrang, erhob fich im Beften hinter feinem Ruden ein neuer Feind, ber bald gemeinfam mit Sguros bie Feinde befampfte und einen neuen Romaerftaat fitfs tete, berufen, bem frantifden Ronigreiche bes Dartgrafen ben Tobesftoß ju verfegen, Dichael I. Ungelos von Epiros (1204-1214). Er mar ber Baftarb bes Joannes Angelos, eines Cohnes bes Ronftantinos und der Theodora Komnena, ein leiblicher Better der Kaifer Ifaaf und Alerios III. Gein Bater Joannes mar von 3faaf jum Gebaftofrator erhoben, batte als folder freis lich ohne Erfolg bie Bulgaren befampft und ichließlich Die Ufurpation Des Alerios III. unterftust, gleich Diefem auch ben vornehmen Ramen eines Romnenen fich beis legend. Alls Statthalter von Epiros und Theffalien hatte er u. a. einen handelsvertrag mit Ragufa abge= ichloffen; aus feiner Ehe mit einer Dufana ftammten vier Cohne, Ifaat, wol jener Sohn bes Bergogs von "Ducato," der 1203 beim Kampfe por der Sauptstadt fiel, Theodoros, Konstantinos und Manuel. Aelter als Diefe war ber Baftarb Michael, einft von 3faaf bem Barbaroffa ale Geffel geftellt, unter Alexios III. in Mylafa rebellifch, bald jeboch wieder gu Gnaben aufgenom= men und jum Statthalter bes Beloponnefos beftimmt 30).

fein Gefchlecht haben Guillaume, Histoire des sires de Salins (Besançon 1757. 4. Vol. I. p. 64 seq.) und Dunod, Mémoires pour servir à l'histoire de Bourgogne (Besançon 1740. 4. Vol. I. p. 102), bann Buchon, Nouv. rech. (II. Ep. Vol. I. p. 84—89) bie besten Machrichten.

28) Aler. Rhangawis hat benfelben (ohne historische Gunnblage) zum griechischen Helben seiner interessanten Rovelle: "Der Fürst von Morea" gemacht, die 1851 in der Pandora erschienen und von Ellissen in seinen "Analesten, Bb. II. Abth. II." überz sett worden st. Räheres über dieselbe in meiner aussührlichen Geschichte des frantischen Griechenlands. 29) Villehardouin §. 160. p. 114; §. 173. p. 119; Nicetas p. 808. 30) Job, Vita S. Theodorae Petraliphae in Buchon, Nouvelles rech. II. p. 401 — 406; Nicetas p. 841; Acropolita cap. 14. p. 27. Bergl. Tasel und Thomas II. p. 119.

Bermablt mit einer faiferlichen Bermandten, mol aus bem reichen Geschlechte Meliffenos, hatte er, bei ber Ginnahme von Conftantinopel anwesend, fich bem Bonifacio angeschloffen, in ber Soffnung, diefer wurde fur Manuel Angelos bas Romaerreich herstellen. Alls er biefelbe vereitelt fab, bachte er baran, fich felbftandig gu machen. Senacherim, Statthalter bes Themas Rifopolis und ber afarnanifd atolifden Lande, rief feinen Beiftand an gegen bie ungufriebene Bevolferung feiner Refibeng. Bonifacio geftattete ibm, bingueilen; er mabnte, Dichael wurde jene Lande, die im Theilungsvertrage ben Benetianern zugewiesen, für ihn felbft erobern. In Rifopolis fand er ben Senacherim tobt; bie aufftanbifche Bevolferung hatte ihn erfchlagen. Geine Bitme, gleichfalls eine Meliffena, ward fein Beib - feine erfte Bemablin war jungft verftorben -; ber Morber Genadyerim's und andere Misliebige wurden aus bem Wege geraumt; und bald behnte ber neue Berricher fein Reich über gang Alt. Cpiros, Afarnanien, Actolien aus. Die Nordgrenge erftredte fich bis Dyrrhachion, die Gudgrenze bis über Naupaktos; bas westliche Theffalien huldigte, soweit nicht Bonifacio's Scepter reichte. Arta ward bie Sauptstadt bes Despotate Epiros, beffen wichtigfte Plage bamale Bellagrada (Berat), Joannina und Bondita (Bonizza) waren. Mit seiner Gemahlin, beren She in ben Augen ftreng Gläubiger ber naben Berwandtschaft wegen für illegitim galt, zeugte er einen Sohn Konftantinos, ber erft lange nach bes Baters Tobe ben Despotenthron beftieg und nach einer nicht ungewöhnlichen Sitte bes Batere Bornamen - Michael II. - annahm. Mit Sguros trat Michael I., der fraft der frühern kaiserlichen Ber-leihung sich als rechtmäßigen Herrn des Beloponnesos fühlte, bald in Berbindung; Bernichtung der üppigen Lateiner war das gemeinsame Ziel des Despoten und bes Thrannen.

Der Peloponnesos war, gleich Epiros, bei ber Reichstheilung Benedig zugefallen. Aber der Republik sehlte es an eigenen Truppen, um die vielen zerstreuten Punkte im Romäerreiche zu erobern; gern nahm sie daher fügsame Fremde in Sold, die, wie das Kreuzheer einst die Hauptstadt gewann, so die Provinzen für Benedig erobern sollten. Auch für die Hablinsel bot sich bald dazu günstige Gelegenheit. Gottfried von Billehardouin 31), des gleichnamigen Marschalls Neffe, hatte gleich diesem das Kreuz genommen und war nach Paslästina gewallsahrtet. Dort kam ihm die Kunde von den Siegen seiner Brüder im Romäerreiche; rasch entschloßer sich, dorthin zu eilen und mit jenen die Lorbeeren zu theilen. Widrige Winde beschädigten sein Schiff so arg, daß er froh war, auf der Insel Sapienza (Moncionis insula) endlich zu landen und im gegenüberliegenden

Safen von Mobon (Methone) ein Unterfommen zu finden. Die erlittene Saverie und die Jahredzeit nothigten ibn, ben Winter 1204-1205 über bort zu bleiben. Er fand völlig anarchische Buftande, Die Primaten nach Berrichaft luftern und nicht abgeneigt, mit bem Fremben fur ihre 3mede in Unterhandlungen gu treten. Giner ber ans gefehenften Grundbefiger Deffeniens, wol Joannes Rantafugenos, Gemahl ber Irene Angela und Schwager 3faat's, ber bereits unter Alerios III. nach bem Raiferthrone geftrebt, trug ihm ein Bundniß an ju gemeinfamer Eroberung bes Beloponnefos. Der Borfchlag behagte bem abenteuerlichen Geifte bes jungen, fraftvollen Mannes, ebenfo feinem Gefolge; man ratificirte ben Bertrag. Rafch genug gewann Billeharbouin ben weftlichen Theil ber Salbinfel, bas Ruftenland von Glis und Achaia. Gelbft manche fefte Plage capitulirten; fo bie Safenftabt Bonclum (port de joncs, Binfenhafen), einft Bylos, bei ber fpater bie navarrefifche Compagnie das nach ihm genannte Caftell Navarinum (castel des Navarrois) 32) baute. Andravida, unweit Dlenos, eine offene, reiche Stadt, fiel ohne Schwertftreich; ebenfo bas wichtige Patra mit feinem ftarfen Schloffe. Billig bulbigte Die griechische Bevolferung, des Baffenhandwerfs langft entwöhnt, bem Sieger, ber ja bas gand fur einen ber Ihrigen gu erobern ichien, und flug genug ben Unterworfenen Erhaltung ihrer griechischen Gefete und der väterlichen Gewohnheiten garantirte. Wie im Fluge gewann Billeharbouin fein Fürftenthum. Als aber Anfangs 1205 fein griechischer Berbundeter ftarb, brach beffen Sohn — wol Dichael Kantafuzenos, ein alter Unbanger Merios' III. - ben Bertrag; er fab ein, baß man, wo man einen Bundesgenoffen gesucht, einen Gern gefunden. Roch schien es möglich, sich der Fremben zu erwehren; balb erhob sich das Land in offenem Aufftand gegen Gottfried, ju beffen Bernichtung fich ber Grieche auch mit Sguros und Michael von Epiros verband. Billehardouin hatte nur eine fleine Schar Betreuer um fich; in ben eroberten Stabten, wie in Batra, lagen Saufen berfelben ale Befagung; abgeschnitten von der Beimath, fah er fich mitten in Feindes Land in peinlichfter Bebrangniß. Aber feine Energie uberwand Alles. Raum vernahm er, daß Bonifacio mit feinem Bolfe vor Rauplion liege, als er fich entichlos, ju ihm zu eilen und feinen Beiftand angurufen. Den Guben ließ er vorläufig in ber Griechen Sand, mabrend Die Seinen bie nordlichen Stabte behaupteten, und jog in 6 Tagen burch bas unfichere, Aufruhr finnende Land von Batra über Boftiga nach Nauplion. Bonifacio lub ihn ein, gegen große Lebensguter in feine Dienfte gu treten; aber Bottfried lebnte bas Unerbieten ab, ba er bort in feinem alten Freunde Wilhelm von Champlitte einen Berbundeten fand, ber mit ihm ben Beloponnefos au erobern bereit mar 33).

<sup>31)</sup> Ich folge hier, anktatt die sagenhafte Angabe der Chronit von Morea (Livre de la Conq. p. 32 seq. und Xoov. x. Moo. 3. ed. p. 25—27) zu wiederholen, der zuverlässigen Angabe bei Villehardouin §. 173. p. 120—121. Bergl. Alberious p. 439 und Nicetas p. 840. Noch sabelhaster sind die Nachrichten bei Ramon Muntaner (Tert, herausgeg. von Lanz. Stuttgart 1844. 8.) Cap. 261. p. 467 seq.

<sup>32)</sup> Der Name warb bisher ganz irrig als Neo-Avarinon "Neu-Avarenstatt" gebeutet und als Beleg für die Slawistung des Beloponnesos ausgebentet.
33) Villehardouin §. 174—176-p. 122—123; Ernoul de Giblet p. 491; vergl. Livre de la Conq. p. 40; Χρον. τ. Μωρ. v. 358 seq.

Champlitte, feiner Abstammung und Unfpruche wegen ber "Champagnefe" genannt, mar ber Gohn Gu= bo's I. von Champlitte, herrn von Longen und Duingen, Bicomte von Dijon; fein Grofvater, Graf Sugo I. von ber Champagne (1089-1125), hatte ben Eubo nicht für feinen Cohn anerfennen wollen, und fo hatte biefer, anftatt in ber Grafichaft ju folgen, fich mit bem mutterlichen Erbtheile begnugen muffen. Aus feiner Che mit Sibylla von Dijon entfproffen vier Gohne, Die Cham= pagnefen Sugo (geft. vor 1196), Louis, ber als Berwalter ber Guter in Franfreich gurudblieb, Eubo II. und Bilhelm, Die beibe mit nach Conftantinopel jogen und tapfer ftritten; erfterer war furg vor Balbuin's Rronung bort gestorben; letterer hatte babeim feine Cohne Bilhelm und Gudo III. gurudgelaffen. Billes hardouin lub nunmehr ben Bilhelm, ber in beffen Mugen wol als rechtmäßiger Erbe ber Champagne, fomit ale fein Dberlehnsherr gelten mochte, ein, ihm gur Groberung eines reichen Landes, bas man "Morea" beife, Beiftand ju leiften; gern fei er bereit, bas, mas ihm Champlitte bavon geben wolle, als fein Bafall gu Leben von ihm gu tragen. Das gefiel bem Champagnes fen nicht übel; hoffte er doch, hier wurdigen Ersat für die verlorene Grafichaft, nach ber er sich nannte, ju finden. Bonifacio gab bereitwillig seine Zustimmung; er überließ bem Champlitte alle Eroberungen, die er im Beloponnefos machen wurde, ju eigen. Er fonnte bas um fo eher thun, ale er felbft fein Unrecht auf benfelben hatte, und hoffen burfte, bier bas zu realifiren, mas ihm in Epiros jungft mislungen, ein Gleichgewicht gegen Benedig ju ichaffen. Dit 120 Rittern und vielen Gergeants fehrten Billehardouin und Champlitte auf bem alten Bege über Batra und Anbraviba gurud nach Dobon. Die griechischen Archonten fügten fich willig; bie Ortichaften bes flachen Glis hulbigten wieberum; bie arfabifden Felfenwerfe von Sforta hemmten nicht ben Lauf ber Eroberer. Aber ichon jest murben, wenn wir ber "Chronif von Morea" trauen burfen, bie rebellifchen Archonten von "Morea und Mefarea (Glis und Arfabien)" fur ihren Aufftand bestraft, indem man ihre Guter theilweife behufs Bertheilung unter bie franfifchen Ritter einzog und bamit ben Ginfluß jener ftolgen großen Grundbefiger brach. Das Bolt, bas unter bem Drude feiner Optimaten nur ju fcmer gefeufst, behielt feine Bewohnheiten, es follte ben neuen Berren bienen und ginfen, wie vormale ben Raifern ber Romaer. Gottfried felbft, heißt es bort weiter, leitete als Borfigender einer aus Gricchen und Franken gufammengefesten Commiffion bie Bertheilung bes Grundeigenthums. Daneben feste man bie Eroberung des Landes fort, gewann ben Safen S. Baccaria bei Glarenga, Die Burg Bondifofaftron und bie anbern noch freien Stabte von Glis, mahrend bas Caftell Arfabia fich burch feine fefte Lage behauptete. Ueber Bonclum ging es beim nach Dobon und Sapienga.

Unterbeffen waren, wie dieselbe Chronif melbet, die Griechen nicht mußig geblieben. Roch war der suboftsliche Theil der Halbinsel in ihrer Hand. Da sammelten fich die Romäer zu Tug und Rog, die von Lakeda-

mon, Ampfla (Nifli) und Megalopolis (fpater Beligurt, Beligofti), vielleicht unter Chamarates' Führung, mit ihnen das flawifche Fugvolf aus ben Bergen ber Melingi. 3m Lattosthale ju Chryforeas einten fie fich gur Bertilgung ber Landesfeinde. Bu ihnen ftieß Des= pot Michael I., ber mit bem Bolfe von Arta über Die forinthifde Meerenge gezogen; mit über 5000 Reitern rudten fie gegen Mobon. Aber bie frantifchen Beerführer verloren nicht ben Muth; in Gile befestigten fie nothburftig bas einft von Domenico Michieli gefchleifte Caftell von Mobon, liegen bort ben Trop und die Bagage gurud und gogen bem gehnmal ftarfern Feinbe entichloffen entgegen. Im Dlivenhaine von Kondura, un= weit bes Caps Schieno, ward die Enticheibungeichlacht geliefert; die Franfen blieben Berr bes Felbes und Lan-Des, wahrend Michael schmachbededt nach Arta fluch= tete. Seitbem nahm Wilhelm I. von Champlitte 34) (1205 - 1209), beffen abeliger Perfonlichfeit fich Billes hardouin bereitwillig untergeordnet, ben Titel eines "Fürften von gang Achaia" an. Run galt es, junachft ben gangen fudmeftlichen Theil bes Beloponnefos gu bezwingen. Korone capitulirte gegen gunftige Bedingung und ward bem Billehardouin, des Fursten treuem Waffenbruber, ju Leben gegeben, ebenfo Ralamata, bas Begen= wehr gewagt hatte; endlich auch die gewaltige Burg von Arfadia, sowie bas Innere bes Landes Arafhova; ein fleines, aber feftes Bergichloß, das die Baffe ju Soch= arkadien (Storta) vertheidigte, ward dem wadern Burgsherrn, Dorapatris Butfaras, entriffen; Megalopolis, Rifli, Lafedamon ergaben fich. Mitten durch den Beloponnesos hatte man fich wieder ben Beg gebahnt bis an die Grenze bes letten Griechenreichs, bes freilich schon hinlanglich reducirten Tyrannenstaats des Leo Sguros. Außer diesem behauptete fich nur die Freiftadt Monems bafia, obwol burch die Barteiungen ber Brimatengeschlechs ter Mamonas, Damonogianis und Cophianos gerriffen, burch ihre unbezwingliche Lage gegen die geharnischten Rrieger Champlitte's und Billehardouin's. Und auch Sguros mußte fich berfelben noch lange genug ju er= wehren, ba Bonifacio, burd bebrohliche Rachrichten aus bem Rorben gur Beimfehr bestimmt, im Dai bie Belagerung von Rauplion aufhob. Rur bas platte Land von Argolis, von Damala bis Sagionoros, batte gehulbigt, ebenfo bie Ctabte in ber Cbene, beren Befagungen fich in die fteilen Telfennefter gurudgezogen, fo felbft Argos. Jacques d'Avesnes hatte jugleich bie Stadt Rorinth befest 35); aber die Bevolferung hatte fich meift in bas für uneinnehmbar geltenbe Afroforinth, "bas fconfte und foniglichfte Caftell Romania's," geflüchtet, von bem aus Squros mit feinen verwegenen Raubgenoffen ben Franfen trotte, ja gelegentlich Ausfälle ver-

<sup>34)</sup> So genannt schon am 19. Nov. 1205 in Innocenz's III. Epp. Lib. VIII, 153. Bergl, Lib. X. ep. 51 (Tafel und Thomas II, p. 23—24).

35) Villehardouin §. 177. p. 123; Nicetas p. 806—807. Die Chronif von Morca (L. d. Conq. p. 87, Xoov. r. Moo. v. 1474—1488) sept Belagerung und Einsnahme dieser Burgen irrig in die Zeit Guillaume's II. So wenig zuverlässig ift diese gepriesene Quelle.

fuchte, jum großen Rachtheil ber lettern. Balb übergeugte fich Bonifacio, baß es bier einer langern Belagerung bedurfe, und ließ baber fublich von Afroforinth auf einer fteilen Rlippe ein frantifches Cuftell gegen bie Griechenburg aufführen, bas, bamale Montesquiou (Stolzenfele) 36) geheißen, fpater St. Bafilios (S. Bafegio) wol nach bem Ramen bes Berges genannt und mit einer tuchtigen Befagung verfeben marb: bann jog Bonifacio ab, ben Beloponnejos ben frangofifden herren überlaffend, bie nunmehr, wie es ichien, bort frei und ungehindert Schalten fonnten. Da erschien ploglich bort ein Feind, auf ben man am wenigften gefaßt mar; bie Republit Benedig fchidte fich an, von ber Salbinfel Befit gu nehmen, die auf ihr Loos gefallen, Deren Behauptung für ihren Belthandel eine Lebenofrage war. Aber nur langfam hatte Benedig baju bie nothigen Ruftungen treffen können, und als dieselben beendet, mußte balb die Lage bes Reichs, die Hauptstadt alle Borforge in Anspruch nehmen. Im Laufe eines Jahres hatte sich bert ichon fogar Bieles geandert; Die Forterifteng bes

Lateinerreichs mar in Frage geftellt. Die großen ununterbrochenen Erfolge hatten ftolge Gelbstüberhebung ber Sieger gur Folge gehabt; höhnisch behandelten fie Die Unterworfenen und wiefen Die Bitten ber beffern Romaer, ber Primaten aus ben thrafifden Stabten, um Aufnahme in bas frantische Ger schnobe gurud 37). Galten boch einmal alle Griechen für Menfchen, bie "aus angestammter Bosheit und gewohnter Treulofigfeit trop aller Berfprechungen und Schwure ftets jum Berrath geneigt maren." In ben thrafischen Stabten fehlte es zubem nicht am Gewaltsamen. Um meiften hatte Abrianopel, die zweite Stadt bes Reiche, von ben Benetianern, benen fie zugefallen, zu dulben, Dishand-lungen und Beschimpfungen ohne Enbe. Da endlich vereinten fich bie Disvergnügten und beschloffen, fremben Beiftand angurufen. Gine gunftige Belegenheit bot bie Berfplitterung bes Beeres; Bonifacio mar fern, Beinrich mit bem Rern bes Beeres in Uffen, Renier be Trit in Philippopolis mit wenigen Rittern, die Sauptftadt felbft nur ichwach befett. Joanifa ber Blachentonig, lange ber Schreden aller Romaer, von ben bochfahrenben Lateinern fcmer beleidigt, marb von ben Ungufriedenen gu Silfe gerufen. Sie trugen ihm bie Raiferfrone an, fcwuren, ihm ale Unterthanen ju gehorden und alle Franfen ju megeln, mahrend er gelobte, Die Romaer gleich feinen Leuten zu halten und noch vor Oftern (1205) mit feiner gangen Macht - barunter 10,000 beibnifche Rumanen unter Robas - ju ihrer Befreiung aufzus brechen. Der im Anfange ber Faftenzeit (Enbe Februar) erfolgte Tob bes Grafen Sugo von St. Bol gab bas Signal jum Musbruch ber Emporung. Die Griechen überfielen bie herrenlofe Befagung feiner Stadt Dibymotichon und mordeten fie bis auf wenige, bie nach

Abrianopel zu ben Benetianern entfloben. Dort aber forberten bie Mitverichworenen zugleich bie Barnifon auf, falls ihr bas leben lieb, bie Stadt gu raumen; fie erhielt, jur Gegenwehr ju fdwach, freien Abzug nach Conftantinopel; auch die umliegenden Burgen wurden aufgegeben. Um 23. Febr. fam biefe Schredensbotichaft nach Bygang, immer neue Runben folgten von Erhebung ber Griechen und Ermorbung ber Franfen. Bunftiger lautete die Radricht, bag bie Befagung von Abrianopel gunadift nach Tzurulon gezogen, fich mit ben bortigen Truppen unter Guillaume be Beaumes verbunben, Arfabiopolis und Bigna wieder befest und in erfterer Stabt bie rebellifchen Griechen, bie einen Ueberfall verfucht, blutig bestraft hatte. Aber auf Die Dauer war biefer Poften unhaltbar; jurud ginge nach Tzurulon, bas gleichfalls in bas Complot verwidelt mar; ja viele floben von ba nach ber Sauptftadt. Run fab Balbnin, baß energifches Sandeln nothig; Die Rebellenftabt follte erfturmt, fein Romaer verschont werben. Alle maffenfähige Mannichaft ward bagu entboten; Conftantinopel ichien ficher, wenn bort nur eine fleine Schar gurudgelaffen murbe. Aber rathlicher ichien es boch, fammtliche Truppen vorläufig aus Aften gurudgugieben; nur Bega wollte man vor ber Sand halten. Dann gingen Berftarfungen nach Tzurulon, man recognoscirte Die Strafe nach Abrianopel, fast alle Stabte, bie an berfelben lagen, waren von den Bewohnern verlaffen. In nicht geringerer Berlegenheit ale Beaumes befant fic bamale Renier be Trit in feinem abgelegenen Bhilippopolie, junachft ber bulgarifden Grenze, verlaffen felbft von feinen nachften Ungehörigen und ber Daffe ber Seinen. Daber entfchloß fich Balbuin, ohne fammtliche affatische Truppen abzumarten, fofort mit Blois bem bedrangten Lande ju Silfe ju gieben; auch Dandolo versprach, balb nachzufolgen. Um 25. Marg rudten fie im Gilmarich vor nach Rifiga, wo fie fich mit bem Bortrab bes Beeres vereinigten und eine regelrechte Belagerung Abrianopele vorzunehmen befchloffen. Aber Die Stadt war neu befestigt; auf Mauern und Thurmen wehte bas Banner Joanifa's, ber mittlerweile fein ganges Seer fammelte und ichon eine ftarte Befagung bineingelegt hatte. Um 31. Mary foling Balouin vor Abrianopel ein feftes Lager auf; am 2. April folgte Danbolo, am 3. neue Berftarfung. Roch war in ber belagerten Stadt felbft eine fleine frantifch gefinnte Bartei, bie mehr noch bes Barbaren Joanifa Brutalitat, ale bie Rache bes Raifere fürchtete. Diefelbe fuchte ju vermitteln, "bie Stadt fei gern bereit, birect unter bem Raifer au fteben, nicht aber unter ben Benetignern, Die freventlich fich an ihren Beibern und Rindern vergriffen." Balbuin ichling nun bem Dogen einen Taufch vor; allein Dandolo wollte bavon Richts wiffen, fondern beftand barauf, bie Rebellen mußten gezüchtigt werben. Balb fehlte es an Broviant; Streifzuge in ber Umgegend mislangen; bas Unterminiren ber Stadtmauer fchritt nur langfam vor. Da aber Joanifa mit einem gwangigfach überlegenen Seere nahte, ba endlich bie fumanischen

<sup>36)</sup> heute corrumpirt Bentessuphi! 37) hauptquellen über ben Bulgarenfrieg sind der furze officielle Bericht des Reichsverwefers heinrich vom 5. Juni 1205 in Innocentii III. Epp. VIII, 131; dann Villehardouin §. 177—197. p. 123—124; Ernoul de Giblet p. 492—495; Nicetas p. 808—815. Clari und Afropolita haben nur furze Notizen.

Borpoften fich zeigten, tam es bereits am 14. April gu einem Scharmugel, bem Tage barauf die Enticheidunges fclacht folgte. Graf Louis von Blois war es, ber in bigigem Uebermuth ben Rumanen zuerft nachjagte und ploglich in Joanifa's Sinterhalt fiel. Balbuin, ber ibn befreien will, folgt; er findet ben alten Baffenbruber todtlich verwundet; ritterlich wehrt er fich mit feiner Streitart; aber ploglich verschwindet er in bem wilben Bedrange. Da fturgt ber Reft bes Beeres in regellofer Blucht, ben venetianischen Rachtrab mit fich fortreißenb, jurud jum Lager; Die Beften bes Beeres, an 300 Ritter, bebeden die Wahlftatt. Go blutig endete ber 15. April 1205. Richts blieb übrig, ale bie Belagerung aufzuheben und fich fcleunigft nach bem fichern, von Benetianern befegten, Rhabeftos gurudzugiehen; wie Diebe in ber Racht entwichen bie fruber fo ftolgen Groberer, Danbolo voran, ber Marichall Billehardouin ben Ruden bedenb. Manche, Die Alles fur verloren bielten, jogen es vor, birect nach Conftantinopel ju gieben; aus ihrem Munde erfuhr Cono von Bethune, ber jum Schut ber Sauptftadt gurudgeblieben, Die entfepliche Runde. Berfolgt von Joanifa, erreichten bie elenben Trummer bes fonft fieggewohnten Beeres endlich am 18. April Rha-

In Conftantinopel traf nun Cono von Bethune im Berein mit Dilo von Provins und bem Carbinallegaten Beter alle Borfehrungen gur Bertheibigung 38). Doch vergeblich versuchten fie, eine Bilgerflotte, Die bort gerade vor Unfer lag - mit gegen 1000 Kriegern -, jum Bleiben und jum Beiftand ju bewegen; feig lichtes ten fie bie Unfer. Dagegen nahte Beinrich aus Ufien, mit ihm die Armenier aus Troas, Die aus Furcht por Lasfuris' Rache mit Beib und Rind ihr Land geräumt; auf die Barnung eines Griechen bin, bag Joanifa auch ihm auflauere, fchlug er ben Weg nach Rhabeftos ein, wo Dandolo und Billehardouin ihn als Erretter begrußten. Allmalig fammelte fich bort bas gange Beer; nur Bonifacio und Trit fehlten; fouft war bas Reich factisch im Lager. Dort beschlossen denn die Großen, Barone und Ritter, vorläusig einen Reichsverweser zu ernennen, bis sichere Kunde über Balduin's Ausgang eintresse. Man erfor zum "Bail" des Reichs den Grafen Heinrich, Balduin's Bruder, der, durch Kriegs-tichtigseit und Entschlossen bei ber ber, durch Kriegstuchtigfeit und Entschiedenheit imponirend, am leichteften noch die Laft bes neuen Reiches tragen fonnte, und fanbte bann Boten mit ber Runde davon nach ber Sauptftabt, beren Unruhe man fo zugleich beschwichtigen wollte. Denn ichon ftreiften bie Rumanen, gelodt burch bie im Lager von Abrianopel gemachte Beute, bis in Die Rabe von Conftantinopel; gang Thrafien war in Barbarenband. Bon ben ungludlichen Armeniern, Die Beinrich, meil fie unberitten, gurudlaffen mußte, entrannen nur wenige bem Schwerte Joanifa's. Bei fo fritifchen Berhaltniffen fonnte die Sauptstadt nicht langer von Truppen entblogt bleiben; Dandolo ließ eine Befagung in

2) Beinrich als Reichsverwefer und Raifer. Die venetianischen Colonien. Die Feubalftaaten in Griechenland bis jum Bertrag von Ravennifa 1205-1210.

Es galt nun zunächft, Maßregeln zur Abwehr bes Barbarensturmes zu treffen. Da zeigte sich's bald, daß auch die Griechen, besorgt um ihre Unabhängigseit, ja um die Forteristenz ihrer Nationalität, ansingen, sich von dem barbarischen Berbündeten abzuwenden, bessen kumanen alle Griechenstädte plünderten und die Gefangenen ihren Göben opferten 40). Erst Ende Mai räumte Isanisa das verheerte Thrasien; die Kumanen, unfähig, des Sommers Hise zu ertragen, sehrten zurück in ihre nördliche Heimath. Mit dem Neste der Seinen aber und den Griechen, die sich ihm angeschlossen, dessen aber und den Griechen, die sich ihm angeschlossen, dessen gen genochten gewölferung manche Anhänger zählte, und Bonisacio, des Landes Hort, ohne Kunde von des Kaisers Untergang, im Beloponnesos vor Nauplion lag. Zunächst zog Joanisa gegen das seste Serrä, wo Bonisacio's Marschall Guillaume d'Aulo (Aunon?) und Hugues

Rhabeftos jurud; bann jog bas Beer in Schlachtorbnung über Gelymbria beim nach Bygang. Bie rafch hatte fich Alles gewandt! Außer bem fcmer bedrobten Bhilippopolis und ber Refibeng waren nur noch Gelombria und Rhabeftos in Europa, jenfeits bes Bosporos Die Burg Bega in ber Franken Sand; ben Reft theilten und beherrichten Griechen und Bulgaren. In folder Roth wandte fich Beinrich wieder an Innocens um Beiftand aus bem Abendlande; Revelon von Goiffons richs tete die Befandtichaft aus; jugleich follte er die ichlagend= ften Beweise von ber Treulofigfeit ber Bulgarenfürften, Die noch immer mit Rom verhandelte, liefern. Dufte boch Innocen; in folder Roth als legter Rettungsanfer ericheinen, jumal ba balb nach ber Rataftrophe, am 1. Juni, Enrico Danbolo, burch bie letten Strapagen ericopft, geftorben war und in ber Sophienfirche feine Ruheftatte gefunden. "Alles, mas er gewollt, hat er in feinem Leben aufe Berrlichfte erreicht," fo lautet ber Rachruf, ben ber Chronift von Altino 39) bem blinden Greife, Benedige größtem Berricher, geweiht hat. Um 25. Juli erhielt fein Sohn, ber Biceboge Rinieri, Die Tobesbotichaft, am 5. Mug. warb Bietro Biani, vorher Graf von Arbe, auf ben Bergogeftuhl Benedige erhoben. Doch tonnten bie in Conftantinopel lagernben Benetianer Angesichts ber brobenben Berhaltniffe nicht abwarten, bis ihnen aus ber Baterftabt ein neues Dberhaupt gefandt murbe; fie mahlten ben Marino Beno jum Bobefta und ftellten ihm feche Rathe jur Geite - eine Nachahmung ber venetianischen Berfaffung im Rleinen -. bie fo lange mit ihm bort bie Berwaltung führen follten, bis neue, fefte Ordnungen in Benedig getroffen mürben.

<sup>38)</sup> Villehardouin §. 198-204. p. 134-136; Ernoul p. 496.

<sup>39) 3</sup>m Archivio storico italiano. Vol. VIII. (Firenze 1845. 8.) p. 147. 193. 40) Villehardouin §. 204 seq. p. 137 seq.; Nicetas p. 815 seq.

von Colemn tapfern Biberftanb leifteten, bis letterer tobtlich getroffen warb. Damit fiel bie Stadt, endlich auch die Burg; die Bertheidiger murben, obgleich ihnen eiblich Sicherheit ber Perfon verheißen, gemorbet. Dann ging's weiter über ben Stromon birect gegen bie Sauptftadt, in ber fich ju ber unruhigen Ginwohnerschaft bereite ein bulgarifches Freibeutercorpe gefellt, bas unter Führung eines Blachen Sifman, Statthaltere von Brofaton, Die Raiferin-Ronigin Margaretha in ber Burg belagerte. Alsbald eilte Bonifacio von Rauplion gum Entfat herbei; ber Feind jog fich jurud; er aber ftrafte bie mitverschworenen Burger an Leib und Gut und fandte nun den Alexios III., beffen Theilnahme an ber Rebellion mahricheinlich, ins Eril. Gerra bagegen ließ fich nicht wiedergewinnen; mahrend ber Ronig auf feine Sauptftadt und beren Feftung beschranft blieb, hauften Die Barbaren ungehindert bis Berrhoa, bis an die Grengen Theffaliens. Mehr ließ fich freilich nicht erreichen; baber entichloß fich Joanifa, nach Rorben gegen bie Grengftabt Philippopolis zu ziehen, Die ihm lange ichon ein Dorn im Muge war, und beren griechifde Bevolferung, meift Manichaer (Paulicianer), überzeugt, daß es mit ber Frankenherrichaft zu Ende, fich mit ihm in Ginverftand-niß gefest hatte. Bon Berrath bedroht, mußte fich Bergog Renier von Trit jum Abjuge entschließen; er marf fich in bas nabe Caftell Stenimachos und hielt bort, abgeschnitten von aller Belt, ohne genugenben Broviant, ftanbhaft eine breigehnmonatliche Belagerung (Juni 1205 - Juli 1206) aus, mahrend in Philippopolis ein griechischer Flüchtling Alerios Aspietas fich bie Berrichaft anmaßte und das Bolf vor unbedingter Unterwerfung unter den blutigen Joanifa warnte. Bergeblich; bes Barbaren Gewalt erlag bie ungludliche Stadt und ward bem Erbboben gleich gemacht; bann erft fehrte ber Sieger, gufrieden, gang Thrafien und Mafebonien in ein Leichenfelb und eine Branbftatte verwandelt gu haben, heim nach Bulgarien, um einen bort ausgebrochenen Aufftand exemplarifch gu ftrafen.

Die Franken in ber Sauptftabt hatten unterbeffen wenig helfen fonnen, ba firchliche Angelegenheiten und die Pratensionen ber Benetianer ben Reicheverweser gang in Unfpruch nahmen; Marino Beno, ber Kaufmann-Conful, ber an bes Meerfonige Stelle getreten, war gu aufopfernden Thaten weder fahig, noch berechtigt. Alle Operationen des Jahres 1205 beschränften fich baber auf die nachfte Umgebung ber Sauptftadt. Bahrend eine venetianische Flottille unter Marco Danbolo und Jacopo Biaro die aufftanbifden Seeftabte beimfuchte und Panion und Rallipolis unter furchtbaren Berbeerungen einnahm, jog Beinrich, von einer Schar raches Durftender Freiwilliger begleitet, nach Beften gegen die thrafifden, von ben Bulgaren verlaffenen Stabte. Arfa-Diepolis war nur noch eine Ruine; Bigna capitulirte; in Apros furchtbares Blutbab. Erfchredt, verließen bie Griechen alle Stabte und Burgen bes platten ganbes und fuchten hinter ben feften Mauern von Dibymotichon und Abrianopolis eine Buflucht. Der Sturm gegen lettere Stadt icheiterte an ihrer feften Maner; Die Commerhiße, Nahrungsmangel und Seuchen nöthigten zum Rückzug. Während des August und September campirte das Heer bei Bamphylon, von Rhädestos aus mit Proviant hiureichend versorgt. Nachdem dann die Grenzsfestungen mit Besatung versehen waren — in Rhusson lagen der Connétable Dietrich von Loß und der Senesschall Dietrich von Dendermonde, in Bizya Anseau de Cayeur, in dem hergestellten Arkadiopolis Benetianer, Apros ward dem zuverlässigen Theodoros Branas, der seine Geliebte Agnes von Frankreich endlich geehelicht und sich ganz den Franken angeschlossen 41) —, zog Heinrich Ansangs October wieder in Constantinopel ein, um den Rest des Jahres der Ordnung innerer Angelegensheiten zu widmen.

Aber ichon Mitte Januar 1206 42) eröffnete Joanifa feinen neuen Bertilgungefrieg gegen Franten und Grieden mit feinen Blachen, Bulgaren und Rumanen. Den Bormand gab ber Schut, ben er ben Briechen in Abrianopel und Dibymotichon verheißen; aber mahrend biele vergeblich auf Beiftand bes Lasfaris hofften, maren fie überzeugt, baß Joanifa nur ben eigenen Bortbeil im Auge habe. Balb hauften bie Rumanen um Abrianopel und Rhufton; am 31. Jan. ward Dietrich von Dender monbe von ihnen überfallen, als er von einem Streifzuge beimfehrte; mit ihm fiel faft ber gange Reft jener Selben, bie bas Romaerreich jungft erobert, auch Anbre be Durboife, ber zuerft bie Mauern von Bygang erftiegen. Bas übrig blieb, floh nach Rhabeftos. 218 bem Reiches verweser am 2. Febr. Die Ungludepoft gemelbet mar, eilte er, wenigftens bas Rachfte ju retten, und fandte ben Macaire be Ste. Menehoulb nach Selymbria, mabrend Joanifa, übermuthiger als je, wiederum alles gand bis an die Marten von Theffalonich plunderte und verbrannte, Arfadiopolis befeste, Apros fturmte, Rhabeftos, bas die Befagung in höchfter Berwirrung geraumt, Banion, Beraflea, Daonion und bie andern Geeftabte ausmorbete, Tjurulon und Mifinon gerftorte. Babllofe Beute ward gemacht; was von ben Griechen bem Schwerte ber Burbaren entronnen, marb in ber Sflaverei forts gefest. Wieber fcmarmten Saufen ber Rumanen bis an die Thore ber Sauptstadt, in der Graf Seinrich vergeblich auf Beiftand aus bem Occident harrte; andere Scharen vertilgten die thrakischen Stabte Chariopolie, Trajanopolis, Klaudiopolis, Mofnnopolis, Peritheorion und Mafri; ber Sauptschwarm malgte fich gegen bie volfreiche Seeftadt Athyra, bas Leben bes trefflichen Payen von Drleans, gewann biefelbe burch Berrath und wuthete bort arger ale guvor. Rur Bigna und Gelymbria murben von Capeur und Ste. Denehould behauptet; Conftantinopel felbft ftropte von Flüchtlingen, unter benen aber nur wenige maffenfabige Manner waren. Seinrich feste bie Stadt in Bertheibigungezuftand, gefaßt auf bas Schlimmfte; aber im April jog Joanifa jurud, Die Be- fangenen, wie eine Beerbe Schlachtvieh, vor fich' ber

<sup>41)</sup> Seine Tochter heirathete ben eblen Narjaub be Toury, einen Berwandten bes haufes Dampierre. 42) Villehardouin §. 210 seq. p. 142 seq.; Nicetas p. 830 seq.

treibend. Lestere murben an ber Donau angefiebelt; griechische Colonien entftanben bort; bie Ramen ber gerftorten Beimathftabte murben auf Die neuen Gige übertragen. Roch aber fehlten bem "Romaertobter," wie man ben Joanifa, bes Bulgarenmorbers Bafilios gebenfend, nannte, die verbundeten Festungen Abrianopel und Didymotichon; ihre Bertilgung follte bem graufigen Berftorungewerfe bie Krone auffegen; "bann fonne gang Thrafien ber wilben Beftien Bohnfit bleiben." Da aber wandte fich bas Gefdid; bie Griechen trennten ihre Sache von der Joanifa's, defertirten icharenweise aus feinem Beere in Die bebrohten Festungen ober ju Lasfaris nach Affen. Die Bermittelung mit ben Franken aber übernahm Theodoros Branas, ber fein ichones Apros verloren und bamale bei Beinrich in ber Sauptftabt weilte. Das Bolf von Abrianopel wiederholte Die Bitte, bie Stadt nur nicht aufe Reue ben Benetianern unterguordnen, vielmehr ben Branas felbft gu ihrem Feubalberrn zu ernennen; bann wollten fie ftete bem Reiche tren bleiben. Rach einigen Schwierigfeiten ftimmte endlich Marino Beno ju; mit Genehmigung feines großen und fleinen Rathe verlieh er bem "ebeln Cafar Theodoros Branas Romnenos" bie Proving Abrianopel mit allen Bertinengen bis jum Fluffe Ravrotomos 43). Er verfprach, alle bort lebenben Benetianer gu fcugen und im Rothfall mit 500 Streitern Silfe ju leiften; mas von ba aus neu erobert werbe, follte gleichmäßig getheilt werben; ber jahrliche Lebenszins warb auf 25 Pfund Goloftude feftgesetzt. Go war benn ber Cafar Branas, ben Seinrich jugleich mit Dibymotichon belieb, ber erfte Grieche, ber in die Reihe ber frantischen Reichsbarone trat und bem Range nach wol Bonifacio gleichftand, Daber auch zuweilen ale Konig von Abrianopel bezeichnet worben ift. Damit war jugleich ben Griechen auf ihrem alten Grund und Boben wieder burgerliche Berechtigung zugeftanden, und neu ermuthigt, entschloffen fie fich, nicht langer bie Protection Joanifa's ju bulben, vielmehr nach Rraften fich feiner Sorben ju erwehren. 218 berfelbe baber Ginlag in Dibymotichon forberte, warb er abgewiefen; er fdritt gur Belagerung, fand aber energifden Biberftand. Bugleich nahte Beinrich jum Beiftand, von feinen Beften gefolgt, und Joanifa jog ab, ba jeine Rumanen beimwarts wollten. Um 27. Juni erichien ber Reichsverweser vor Abrianopel, von der Bevölferung mit Jubel begrüßt; Tags barauf brach er gur Berfolgung bes Feindes auf. Aber nirgendwo zeigte fich eine Spur beffelben; nur bie vollige Berodung bes Lanbes zeigte, wer bort gehauft. Einmal fo weit vorgebrungen, beichloß Beinrich, ben Renier De Erit nicht langer in Roth ju laffen. Cono von Bethune und Gottfried von Billehardouin eilten mit einem Saufen erprobter Belben, benen fich auch ein venetianisches Corps anfolog, nach Stenimachon und fanben gu ihrer großen Freude den Bergog gefund und jest endlich vom Feinde befreit. Da inbeffen ber Boften unhaltbar, ward er am 11. Juli geräumt; gludlich gelangte Trit ju Beinrich.

Aber freilich erhielt er auch von ihm die erste sichere Kunde, daß Kaiser Balduin nicht mehr sei. Dieselbe bestimmte das Heer, schleunigst nach der Hauptstadt zurückzueilen, um dem Reiche einen neuen Kaiser zu geben. Man ließ den Branas in Abrianopel zurück, stellte ihm ein Corps reisiger Franken zur Disposition und langte Ende Juli wieder in Constantinopel an, wo die Rachricht von Balduin's Tode Alle mit tiesstem Schmerz erfüllte.

Details über bes erften franfifchen Raifers Enbe fonnte freilich Bergog Renier nicht liefern; boch hatte er es von Leuten erfahren, Die felbft feine Leiche gefeben. Db er im Rerfer ju Ternovo feinen Bunben erlegen, ob er ber blutigen Sand bes Barbaren jum Opfer gefallen, wie die Bygantiner melben, bleibt bahingeftellt. Bergeblich hatte Innocens ben Bulgaren aufgeforbert, ihn freizulaffen; Joanisa entschuldigte seine Raubzüge als Nothwehr gegen ben Uebermuth ber Franken und Recuperation bes ihm rechtmäßig gufommenden Landes, ben Balbuin aber fonne er nicht freilaffen, "ba er im Rerfer der Ratur den Boll gezahlt habe." Gine Ermor-bung beffelben burch Joanifa fann bei bem gewaltsamen Naturell bes blutgierigen Barbaren nicht befremben, wenn auch die Angabe 44), daß er feiner Reuschheit zum Opfer gefallen, indem er die Antrage ber kumanischen Gattin Joanifa's ftanbhaft jurudgewiesen und bernach von biefer verleumbet worben fei, wol ins Bereich ber Sagen gehört. 3wangig Jahre nach ber Kataftrophe bei Abrianopel trat in Flandern ein Menich auf, ber fich für ben Raifer ausgab und burch bie nicht unglaub= hafte Schilderung feiner Schidfale großen Unbang gewonnen und felbft die Grafin Johanna, Balduin's Tochter, bedrohte. Doch warb er balb gefangen und gu Lille hingerichtet; es foll ein gewiffer Bertrand von Rains gewesen fein; tropbem fehlte es auch bort und anderemo nicht an Glaubigen, Die in ihm ben echten Balduin erfennen wollten.

Raifer Balduin I. hinterließ babeim zwei Tochter, Johanna und Margaretha, lettere, von Conftantinopel genannt, beibe minberjahrig unter Bormunbichaft feines Brubere, bes Grafen Philipp von Ramur. In Conftantinopel aber richtete alles Bolf bie Augen auf ben madern Reicheregenten Beinrich als ben Burbigften und Berechtigtften, ber nach bem ungludlichen Bruber bie Raiferfrone tragen fonne. Dagegen erhoben nur bie Benetianer unter Beno und bem Batriarchen Morofini manderlei Schwierigfeiten, Die erft unter Bermittelung bes neuen Carbinallegaten Benedict burch mancherlei Conceffionen befeitigt wurden. Der Bobefta hatte ni ht nur fur Benedig das foftbare Madonnenbild, das als Brototyp galt, geforbert, fondern auch fogar für fich faiserliche Tracht beansprucht. Wichtiger aber war wol für ihn junachft die Bestätigung ber alten zwischen bem Reiche und Benedig bestehenden Bertrage, oder eine noch größere Erweiterung ber venetianifden Privilegien in ber ohnehin ichon genug von ber Republit abhangigen Raifer-

ftabt. Das Bild verblieb bem Batriarchate, ba Morofini felbit es ben habgierigen Landsleuten nicht ausliefern wollte, und ber Bapft genehmigte, daß es in ber Bantofratorfirche aufbewahrt bleibe. Marino Beno aber, ben Benedig ale Bobefta fofort beftatigte, erlangte bie faifer= liche Erneuerung bes bereits im October bes vorhergeben= ben 3ahres (1205) mit bem Reichsverwefer eingeganges nen Bertrags 45), ber in seinen Grundzügen ber Theis lungsacte vom Marg 1204 entsprach; wegen einzelner Besthungen am hellespont, namentlich bes von Dandolo und Biaro behaupteten Bergogthums Rallipolis, foliche teten fpater Marfchall Gottfried und Milo le Braibans nebft zwei Benetianern bie zwifchen beiben Theilen entftanbenen Differengen 46). Und fo warb enblich am 20. Mug. 1206 Beinrich von Ungre, 29 Jahre alt, feierlich in ber Sophientirche jum zweiten Raifer bes Lateinerreiche gefront. Behn Jahre lang (1206-1216) führte er bas Scepter, ein Belb, hochherzig, tapfer und flug, felbft von ben Briechen geliebt und bewundert, bis auch ihn ein allzufrüher Tod, gleich ben meiften Benoffen bes

Buge, in ber Bluthe ber Sahre megraffte.

Auch feiner Regierung Anfang fullen fortgefehte Seerfahrten bes Bulgaren 47), ben vergeblich ber Papft jum Frieden ermahnte; ber verfchmitte Barbar unterließ nicht, Ergebenheit und Unterwurfigfeit gegen Rom gu beucheln, und obgleich Innocens ihn burchichaute, butete er fich boch, gang mit ihm ju brechen, bamit Bulgarien wenigstens nominell ber romifden Rirche treu bliebe. Aber Die Begiehungen ju bem Reiche erfuhren bamit feine Menberung. Schon am britten Tage nach ber Rronung (23. Aug.) erfuhr Beinrich, daß Joanifa wieberum mit ungahligem Bolfe in Thrafien eingebrochen, Dibymotichon, welches Branas noch nicht hinlanglich bewehrt, vertilgt habe und Abrianopel bedrange. Diefe Stadt ju entfeben, rudte Beinrich ungefaumt gegen "ben Feind bes Rreuges und ber beiligen romifchen Rirche" ins Felb, und die Barbaren, welche bie Franfen von ben Tobten auferstanden faben, wichen jurud, von Beinrich verfolgt, ber Die Gefangenen, 20,000 Mann ftart, befreite und bie mitgeschleppte Beute wiedergewann. In Abrianopel wurde bann geraftet; jugleich aber erließ ber Kaifer von ba aus Schreiben in Die Beimath und an ben Bapft, bamit endlich die lang erfehnte Silfe aus bem Weften fomme. Dibymotichon erwies fich bei einer Recognos= cirung ale unhaltbar und warb beehalb aufgegeben. Denn schon laugst hatte Heinrich die Ueberzeugung ge-wonnen, baß die Zersplitterung der frankischen Macht nicht die geringste Schuld an all dem Unheil trage, bas jungst bas Reich betroffen. Mit Bonifacio, der noch nicht bem neuen herrn bie Sulbigung geleiftet, war man gang außer Berbindung, obgleich es doch im Intereffe beiber Theile lag, mit vereinter Rraft bas Reich ju behaupten. Und maren boch er und Seinrich bie einzigen "boben Berren," Die bas zweite Jahr ber Frantenberrichaft überlebt hatten. Berwandtichaftliche Banbe follten

balb beibe Berricher verfnupfen. Beinrich, ber vergeblich gleich nach feiner Thronbesteigung Ronig Philipp ben Sohenstaufer um die Sand einer feiner Tochter angegangen, von dem hoheiteftolgen Gerrn ,, bes Abend : und Morgenlandes" aber höhnisch abgefertigt worden, erfor fich die Tochter feines alten Baffenbrubers, Agnes von Montferrat, jur Braut. Gennesische Galeeren geleiteten fie nach Theffalonich; Otto von la Roche, Gerr von Athen, melbete ihre Unfunft bem Raifer, ber bocherfreut Die Sochzeit aufe Ende bes Jahres feftfeste, fobald ter Feldaug beendet. Dann mandte fich Beinrich westwarts nach Agathopolis bin, jog lange bem fcmargen Deere nach bem feindlichen Anchialos, verbrannte Therma und fehrte heim nach Abrianopel, bis ber Winter (im Rovem= ber) ihn gur Rudfehr in bie Sauptftabt nothigte. Des Reiche nordliche Marfen waren gefichert; Die Bulgaren ruhten. Aber Beinrich ruhte nicht. Rleinaffen, mo er felbft einft als herr von Abrampttion geschaltet, marb ine Muge gefaßt, ba die Baffenruhe, bie man mit Lass faris eingegangen, abgelaufen. Er verlieh baber Bega und bas gu erobernbe Ruftenland bem helbenmutbigen Bierre be Bracheuil, und biefer brach alebald mit Banen D'Drleans, Anfeau be Capeur und Guftach, bes Raifers Bruder, auf, um bort ben Rrieg ju erneuern. Diefelben befesten und befestigten alebald Rngifos, von wo aus fie ohne Unterlaß des Feindes Land plunderten; mabrend Dietrich von Log feine alte Refibeng Rifomebia neu befestigte und im Berein mit jenen gegen "Groß - Rifaa" operirte. Auch Bonifacio batte einen Augenblid Rube, bie er gur Berftellung von Gerra und Drama und gur Unterwerfung bes Rebellenlandes benutte; am 4. Rebr. 1207 ward feine icone Tochter Agnes in ber Cophiens firche mit Beinrich vermablt; frobliche, aber furge Blitterwochen folgten. Denn ichon regten fich wieber die Reinde des Reichs.

Rach Kleinafien waren bem Brachenil ftete neue Frankenhaufen gefolgt 48). Macaire be Ste. Menehould, langft ein Schreden ber Romaer, begann ben Ban einer Festung bei Charar am Gingange bes Golfe von Rifemedia; Buillaume be Gains befeftigte Ribotos; mit vereinter Macht wollte man fich auf Rifaa merfen. Daber glaubte Lastaris, in feiner Bedrangniß mit Joanifa ge= meinfame Sache machen gu muffen, um von gwei Geis ten ber ben Feind zu erbruden. Joanifa mar gern bereit, jumal als fein fumanisches Silfscorps fich wieber eingestellt hatte. Bahrend die Griechen fich gegen Rygi= fos wenden follten, fandte ber Bulgar feine Blanfler bis nahe an die Sauptftadt und pflangte feine gemaltigen Burfmafdinen vor Abrianopel auf. Go mußte Die Dehrgahl ber Ritter aus Ufien gurudgerufen werben - Beinrich felbft wollte mit ihnen bem Joanifa begege nen - und nur Bracheuil und Orleans verblieben bort mit wenig Bolfe. Um Rygifos zu nehmen, jog Lasta-ris felbft ins Feld; ein Theil feines Seeres befturmte Ribotos. Da eilte Beinrich mit venetianischen und pifgnifden Schiffen bin; eine Seefchlacht ftanb bevor; aber

<sup>45)</sup> Tafel und Thomas I, 571—574; II, 34—35; 49—52.
46) Muratori, Antiquit, Ital. IV. p. 233—234.
47) Villehardouin §. 231 seq. p. 154 seq.

<sup>48)</sup> Villehardouin §. 240 seq. p. 160 seq.

Die Griechen floben in ber Racht vom 1. auf ben 2. April landwarts beim. Rur war Ribotos gu fchwach befeftigt, um fic bauernd behaupten ju laffen; ber Raifer gab es baher auf und ruftete lieber jum Entfas bes ichwer bes brobten Adrianopel. Aber ehe er dorthin fam, hatten bie Rumanen bereits ben Rudzug angetreten, und Joanifa, ber vergeblich die wohl vertheidigte Stadt zu fturmen versuchte, mußte ihnen folgen. Jest dachte Heinrich wieder daran, nach Abrianopel zu ziehen, als die Rachericht fam, Laskaris' Großadmiral Giovanni Stirione sei in bie Propontis eingelaufen und beffurme Rygifos, Lasfaris bebrange bie Stadt ju Lande; Die Griechen ringeum batten gegen ihren Serrn Bierre be Bracheuil revoltirt. Bieber eilten Die besten Rrieger bes Reiche auf venetianifchen Galeeren gur Rettung berbei, und bie Feinde fluch= teten aufe Reue. Das Landheer bedrangte bald wieder Rifomedia und beffen burch Dietrich von Log befestigtes Rlofter Sta. Cophia, und wieder mußte Beinrich binuber nach Afien. Bewann Lasfaris bis jest zwar feine Erfolge, fo hatte er boch ben Bortheil, bag er ben Feind in unablaffiger Unrube erhielt und ihm nicht bie Beit gonnte, feine europäischen Besitzungen zu befestigen. In Rifomedia blieb Seneschall Dietrich, in Charar Ste. Menehould, in Angifos Buillaume bu Bercen gurud. Leiber fiel erfterer fehr bald bei einem ungludlichen Bu= fammenftog in ber Brieden Sant, bie fofort gur Belagerung Rifomedia's fdritten. Bieber fam Beinrich, Lasfaris jog fich jurud und trat bann mit Friedensvorfclagen bervor; er gelobte zweijahrige Baffenrube und Auslieferung aller frantifchen Befangenen gegen Schlei= fung ber Berfe von Rygifos und Nifomedia. Echwer verftand fich Bracheuil bagu, fein Rygifos aufzugeben; aber die Roth drangte, und fo ging man im Juni 1207 einen Baffenstillstand auf zwei Jahre ein. Die Burgen fielen; Dietrich von Log ward freigelaffen, und Beinrich, ber nun endlich in die Sauptstadt rnhig gurudfehren fonnte, hatte gegen ben Weften freie Sand. Bas ben Griechen bestimmt, fo ploglich bie Sand gum Frieden zu bieten, mar bie Angft vor ben Gelgufen, welche bamale feines Reiches fübliche Marten bebrohten. Langft hatte Raithobru lufterne Blide auf Attalia geworfen, das, blubend und reich, ben beften Schlufftein für fein Reid Ifonium abgeben mußte. Die Stabt mar ron Raifer Beinrich bem Templerorden jugetheilt morben; aber Albobrandino hatte fich in ihr bis jest felbftftanbig behauptet. Gegen ihn jog Raithoeru aus, ftieß aber auf unerwarteten Wiberftand. Albobrandino hatte ein typriotisches Freibeutercorps unter Gautier v. Montbeliard in Dienft genommen; por ben gepangerten Fran-fen wichen die überraschten Selguten gurud. Gie befoloffen, die Einnahme durch Sunger ju erzwingen und rechneten babei auf Zwiespalt in der Stadt, jumal ba die Apprioten bort übermuthig genug die Berren fpie-Ien wollten. Balb unterhandelte Die griechische Bevolferung mit ben Doslemim; am 5. Marg 1207 capitulirte Attalia 49); bas Caftell fiel, Die frantifdje Garnifon warb

gemorbet; bie Stadt aber jur zweiten Sauptftabt bes Sultanate erhoben. Dort erichien am hofe Raithoes-ru's Alerios III., feinen Bachtern, die ihn nach bem Westen führen follten, entronnen und ward alebalb als "legitimer Raifer" bem Ufurpator Lasfaris entgegen-gestellt. Der Sultan forberte von biefem Unterwerfung unter feinen Berrn; Lasfaris gab ausweichende Untwort und ruftete gur Behr. Daber mußte ihm die Waffenruhe nicht minder erwunscht fein, ale bem Raifer Bein-rich, ber nun Ende Juni feinen Borfat ausführte und unter Jubel bes Bolts in Abrianopel ericbien. Dann ruftete er jum Ginbruch in bas Bulgarenland, plunberte und scharmubelte mit ben Blachen, fah aber balb ein, baß an bauernbe Occupation bes feinblichen Gebiets ichon wegen feiner großen Ausbehnung nicht gu benfen,

und fehrte beim nach Abrianopel.

Um biefelbe Beit hatte Bonifacio von Gerra aus einen Streifzug nach Mofnnopolis unternommen und überall bie Sulbigung empfangen 50); jest lub er ben Raifer, feinen Schwiegersohn, ein, fich mit ihm in Ropfela am linten Bebrodufer behufe gemeinfamen Sanbeins gu befprechen. Beibe fanden fich bort; mit Freuden er= fuhr ber Ronig, daß Raiferin Agnes guter Soffnung; bem neuen Dberherrn leiftete er bie Sulbigung; im Dc= tober wollten bie Fürften mit vereinter Dacht fich in Abrianopel treffen und von bort aus ben Feldgug eröffnen. Bei biefer Gelegenheit lohnte auch Bonifacio feinen alten Freund, ben Maricall Gottfried von Billebarbouin. für feine Unbanglichfeit, indem er ihm bie Bahl gwifchen Gerra und Mofpnopolis als Leben ließ; Bottfried nahm eine ber Stabte gern an; fein Befit vererbte fich fpater auf feiner Schwefterfohn Anfeau De Courcelles. Ende Juli trennten fich bie beiben Souvergine; Beinrich wandte fich jurud nach feiner Sauptftadt, Bonifacio nach Mofynopolis, um von ba aus Theffalonich ju erreichen. Bon ben Griechen in Mofnnopolis verleitet, unternahm er balb barauf einen Streifzug ine benach= barte Gebirge, fiel in einen bulgarifchen Sinterhalt und ward tobtlich von einem Pfeile getroffen. Die Geinen ließen ihn in ber Bermirrung im Stich; fein abgehaues ner Ropf ward bem Joanifa überbracht, ber feine Freude faum ju maßigen wußte, ba "ber befte, tapferfte und milbefte (b. h. freigebigfte) Ritter, ben je bie Belt gefeben," ihm erlegen. Un bes großen Belben Stelle traten ein fcmaches Beib, vorden mit ben Griechen verfippt, und ein unmundiger Rnabe, balb ein Spielball ber hochmuthigen Parteiführer und ehrgeizigen Großen. Raifer Beinrich's Soffnung auf Beiftand von Theffalonich aus gerrann in Luftgebilbe; mußte er boch nur gu balb gegen bie eigenen Baffenbruber, bes hohen Marfgrafen Bafallen, das Schwert ziehen. Aber auch des Barbaren Ioanisa Stunde schlug; bald folgte er, in nicht minder gewaltsamer Weise, dem hochherzigen Gegner ins Grab. König Bonisacio hinterließ (1207) zwei Sohne, aus erster Ehe mit Eleonora von Savoyen den Gus

<sup>49)</sup> Nicetas p. 843; Ibn el Atir Lib, XII. ed. Tornberg, Upsaliae 1853. 8. p. 167.

<sup>50)</sup> Villehardouin §. 254-257. p. 166-168; Clari §. 116. Bergl. Benvenuto S. Giorgio bei Muratori XXII. p. 367 seq., ber inbeffen viel Brriges enthalt.

glielmo V., Erben von Montferrat, que ameiter mit ber Raiferin Bitwe Margaretha von Ungarn ben Demetrios. zweiten Konig von Theffalonich (1207 — 1222). Sobald Buglielmo Runbe von bes Batere Tobe erhielt, mar fein erfter Gebante, nach Griechenland ju eilen und bort in Berfon wenn nicht die Berrichaft über Theffalonich, boch wenigstens bie Bermaltung bes Reichs fur ben unmundigen Stiefbruder ju übernehmen. Bu bem Behufe ruftete er bereits im Auguft 1207, allein Die italienischen Angelegenheiten hielten ihn gurud, und fo blieb ber gweijahrige Demetrios herr bes gandes unter Bormunbichaft ber ichwachen Mutter; fein Stiefbruber Manuel Angelos batte ins Eril manbern muffen. Un bie Spige ber Berwaltung traten bort ber Connetable bes foniglichen Seeres Amabeo Buffa und ber Reichsverwefer (Bailo) Graf Dberto III. ber Dide von Biandrate, Berr von Cario, bem Martgrafenhaufe verwandt, beibes Manner von ungegahmtem Chrgeig, Die unter ber Berrichaft eines Beibes und Rindes felbft nach Gutbunfen in ihrem Reiche ichalten und malten mochten. Unerträglich mar ihnen ber Gedante, daß fie, die Lombarden (wie man fie gewöhnlich hieß), Raifer Beinrich, ber ihrem verftorbenen herrn gleich ftand, ale Dbern anertennen follten; ihr ganges Beftreben ging barauf aus, bei ber Minoritat Des Demetrios gewaltsam bas laftige Lebensverhaltniß ju Conftantinopel ju gerreißen. Aber freilich mußten fie Bunachft auf Gelbsterhaltung bedacht fein, ba Joanifa mit feinen Rumanen und furchtbaren Belagerungemas ichinen gur Erfturmung von Theffalonich berangog. Wiber Erwarten marb bas Reich ploglich von bem "Bluthunde" erloft; im Lager vor Theffalonich fiel im Berbft (vielleicht am 8. Det.) 1207 Joanifa angeblich unter ber Lange bes heiligen Demetrios, ber ber Bunber icon fo viele gewirft, von feinem Felbheren Monaftras ermorbet, wol auf Unftiften feines fumanifchen Beibes, ein zweiter Attila 51). Seine Bitme verband fich balb barauf mit feinem wol mitverschworenen Schwefterfohn Boris II. (Boril), ber alebald in Ternovo jum Ronig ausgerufen ward und gehn Jahre lang (1207-1217) bas Bulgarenreich beherrichte. Aber es fehlte viel baran, baß biefer herr von gang Bulgaro : Blachien war. Satten auch bes Ermorbeten Gohne Joannes und Alerander, beibe noch unmundig, bei ben Rumanen Buflucht gefucht, fo erboben fich bagegen bie bulgarifden Satrapen gur Gelbftftanbigfeit. Bunachft Swatoslaw (Esclas) 52), gleiche falls ein Bermanbter Joanifa's, ber fich in Melenifon unweit bes Stromon feftfeste und bis Achribos gebot; bann Strefa, fruber Berr von Profaton (Prosjef), ber, von ferbifden Truppen unterftugt, feine alte Stadt bem Sifman, Joanifa's Statthalter, entriß und bort einen prachtigen Balaft aufführte, an unmenschlicher Graufamfeit Joanifa's murbig 53). Smatoslaw lehnte fich ichlau genug, fowie es fein Bortheil mit fich brachte, bald an Die Franken, bald an die epirotifchen Griechen, bald an feine bulgarifden ganbeleute an, ohne fich Jemanbem gang unterzuordnen ober bie gefchworene Treue aufrichtig gu bemahren. Dagegen mabnte Boris, Die Beeresguge Joanifa's gegen die Franten in gewohnter Beife forts fegen ju fonnen und brach baber ichon im Frubjahr 1208 gegen Beften auf. Um Pfingften (26. Dai) er hielt heinrich bavon Rachricht und jog alebald nach Adrianopel; er hoffte, den Smatoslam gum Bunde gegen Boris gewinnen ju fonnen 54). Bei Berthoa ftief er auf letteren; faft tollfubn gerfprengte er mit bem Ritter Leonard be Belemes ben überlegenen Feind und rudte bann nach Philippopolis mitten in unwirthliches Land. Bergog Renier, Anfeau be Capeur, ber alte besonnene Bierre von Douay und andere mußten weit umberfdweis fen, um Fourage berbeiguschaffen. Rabe vor ber Stadt faben bie Fourire fich ploglich von ben Blachen ums gingelt und abgeschnitten, murben aber von Seinrid, por bem biefe gurudfichen, erloft. Tage barauf (31. Juli) fam es gur enticheibenben Schlacht; Boris erlitt eine furchtbare Riederlage; gabllofe Beute fiel in ber Gieger Sand. Bald erreichte man bas Gebiet Smatoslam's, ber alsbald bem Raifer bie Sulbigung leiftete und jur Beffegelung bes Bundniffes mit einer naturlichen Tochter beffelben verlobt ward 55). Seinrich ließ bei ihm ein Corps unter feinem Bruder Guftach gurud, ber fich ber Treue bes neuen Eibams verfichern follte und jog bann über Abrianopel nach Pamphylon, beffen gerftorte Dauern er berguftellen begann. Aber noch war die Arbeit bort nicht vollendet, als neuer Rriegslarm im Diten ericoll. Des Raifers Bafall und treuer Berbunbeter David Romnenos ward in feiner Sauptftadt Beraflea von Lasfaris arg bedrängt; Beinrich mußte helfen, bevor berfelbe gu nachtheiligem Frieden gezwungen murbe. Run lief gwar bie Baffenruhe zwischen ben beiben Raifern erft im nachften Jahre ab. Lasfaris batte auch mit bem Bapfte Unterhandlungen angefnupft, fich über bie frubere Blunberung ber Sauptstadt, Berlegung bes Baffenftillftandes beschwert und gebeten, daß bas Meer als naturliche Grenze zwifden beiben Theilen gelte, fonft fei er ges nothigt, ben Bund mit ben Blachen aufrecht gu erhals ten. Darauf hatte Innoceng ihm im Darg 1208 69) anbefohlen, fich vor Raifer Seinrich gu bemuthigen und Diefem die Suldigung gu leiften, ein Unfinnen, Das ben Stolg ber Griechen aufs Sochfte verlegen mußte. Dhne beshalb birect mit bem Reiche Fehbe gu beginnen, hatte er vorgezogen, fich gegen beffen Berbundete gu wenben. Run ließ Beinrich bei Bamphylon ben Billehardouin gurud und befahl ben Seinen, ben Bosporos ju uberfcreiten und fich in Chalfedon gu fammeln. Bor ihnen flüchteten bie Griechen alsbald in folder Saft nach Rifaa, bag uber 1000 berfelben in ben Bluthen ums

<sup>51)</sup> Clari §. 117; Albericus p. 442; Acropolita cap. XIII. p. 26; Nikon (Pyckaa akromicu. St. Petersburg 1768. 4.) Tom. II. p. 281. Am ansführlichsten in ben Acta Sanctorum. Octobris. Tom. IV. Bruxellis 1780. fol. p. 200. 52) Acropolita cap. 24. p. 43; Henri de Valenciennes (ed. Buchon) p. 171. Bergl. Buchon, Recherches et matériaux. Tom. I. p. 457 seq.

<sup>53)</sup> Nikon a. a. D. II. p. 281—282. 54) Henri de Valenciennes p. 172 seq.; Innocentii III., Epp. XI, 207. 55) Henri de Valenciennes p. 180 seq.; Acropolita cap. 24. p. 43. 56) Epp. XI, 47; Tafel und Thomas II, 158—159.

tamen. Der berannabende Binter binberte bie Berfolgung. Balb maren Beinrich und Billehardouin wieder in Conftantinopel, wo Ende bes Jahres Swatoslaw mit der Pringeffin Sochzeit hielt und mit ber Despotenmurbe befleibet warb. Best hatte ber Raifer ruben fonnen, ba Afien in Frieden, und von ben Bulgaren feine Befahr brobte. Aber fein raftlofer Beift ließ bas nicht ju; fein Beer, burch bie letten Erfolge ermuthigt, rieth in friegerischer Stimmung ju einem Feldzuge gegen Theffalonich, wo bie Berhaltniffe mittlerweile eine immer bebenflichere Geftalt anzunehmen brobten, und die lombarbifden Regenten gewaltfam auf Loereigung bes Ronigreichs vom Raiferthume Conftantinopel hinarbeiteten. Doch ehe wir ihn borthin begleiten, ift es nothwendig, einen Blid auf bie weitere Entwidelung ber Frankenherrs ichaft im eigentlichen Griechenland zu werfen und zugleich Die firchlichen Angelegenheiten zu berüchfichtigen, Die balb in die Rengestaltung bes Reubalftaats brobend einzugreis

fen ichienen. Wir haben oben bie Unfange ber occibentalifden Berrichaft im Beloponnefos und in Mittelgriechenland bereits berührt; neben ben Feudalftaaten in Theffalien, von benen fich die Berrichaft Bodoniga unter bem Martgrafengeschlechte Pallavicini und beffen Erben am langften behauptet hat, haben wir Uthen und Theben unter ber Berrichaft Dito's von la Roche, ber gleich ben anbern Bafall von Theffalonich war, gefehen, fowie im Belos ponnesos die Entstehung bes Fürstenthums Uchaia unter Bilhelm I. von Champlitte und beffen Berbundeten Gottfried bem Jungern von Billeharbouin. Balb barauf begannen endlich auch bie Benetianer fich ju regen, um von den ihnen jugefallenen Theilen Griechenlande factifch Befit ju ergreifen. Ihr erfter Eroberungezug war mit einem firchlichen 3wede verbunden; es galt, ben Ba-triarden Tommaso Morofini in feine Refibeng ju geleiten, nachbem berfelbe in Benedig feierlich gelobt, fich ftreng an die gwijchen ber Republif und ben Franten getroffenen, vom Bapfte freilich fchwer verponten Bereinbarungen ju halten. 3m Juni 1205 fegelte er mit einer venetianifden Flottille junachft nach Ragufa und von ba nach Dyrrhachion 57), bas nach furger Belagerung ge= nommen und befest ward; die Ginrichtung eines lateinis ichen Ergbisthums marb vorbereitet. Dan landete auf Rorfu, nahm aufs Rene wenigstens nominell von ber Infel Befit und eilte bann nach Conftantinopel, mo Marino Beno im October 1205 58) ber fiegreichen Flotte ben Besit von Epiros und Korfu feierlich fanctionirte. Marino Balaresso ward als Statthalter mit bem Titel Duca nach Dyrrhachion gefandt; bie Stadt verharrte über ein Jahrzehnt bei Benedig. Dagegen mußte Korfu erft mit bem Edwerte erfampft werben. Go wurde

Unfpruche gegenüber ben griechischen Ginwohnern und beren fremben Berbunbeten geltend machen wollte. Die Flotte, weit ftarfer als Die frubere, follte gugleich Rorfu und ben Beloponnefos, ber ja auch ber Republif jugetheilt war, occupiren. Korfu hatte gleich nach Morofini's Abreife fich wieder ale unabhangig betrachtet; Leone Betrano behauptete fich bort, freugend gur Gee mit feinen neun Galeeren, unterftust von bem eiferfüchtigen Benua, verbundet mit bem Bfalggrafen Datteo Drfini, Berrn von Rephalenia und Bafunthos, und bem Grafen Enrico Bescatore von Dalta, ber, gleich ihm ein Bermanbter bes Seefonige Margaritone, auf die Ginlabung ber Griechen bin Ranbia befest hatte. Das Meer von biefen "Biraten" ju faubern, mar bie nachfte Aufgabe von 31 Galeeren, die unter Fuhrung bes frubern Bicebogen Rinieri Dandolo und bes Ruggiero Premarini im Fruhjahr 1206 ausliefen, um Benedig bie Geeherrichaft gu fichern. Muf Rorfu fanden fie Biberftand; erft nach beftigem Rampfe fiel bas gewaltige Caftell, in bas alebald Truppen gelegt murben. Beiter freugte Die Flotte im ionifchen Deere; Betrano fiel in ihre Sand und warb auf Rorfu ale Corfar gehangt; bann ginge nach bem Beloponnesos hin. Den Gudweften ber Salbinfel hatten Billehardouin und fein Rampfgenoffe bei ihren Grobes rungegugen faft gang aus ben Augen verloren; bas alte Caftell von Modon war nur ungenugend hergeftellt morben; fein Wunder, wenn ber bortige Safen und bas nahe Roron Biraten aus aller Belt angog; felbft Betrano mochte bort wol eine ficbere Bufluchtsftatte gefunden ba= ben. Danbolo und Premarini mandten fich baber que nachst gegen Modon, nahmen die Burg, die nur schwach vertheibigt ward, und schleiften fie. Auch Koron fiel und ward ftart befestigt; Modon blieb offener Plat. Erfreut über folche Erfolge, fehrte die Flotte beim nach Benedig; aber bort erhoben fich manche Stimmen gegen bie Behauptung beider Stadte, da fo Benedigs Bug nach Kandia gehemmt worden fei. Endlich erbot fich Rinieri Danbolo, auf eigene Roften biefe Groberung gu behaupten; Bietro Bolani und Lello Beglio murben gu Caftellanen ernannt und wieberum eilte er mit Bremarini jur heerfahrt gegen Kreta, wo bereits gelegentlich ber Fahrt Morofini's eine fleine venetianifche Befatung in die Festung Spinalonga gelegt war, im Grunde aber Benua als Beschützerin galt und alle Saiten anspannte, um die gange Infel factifch fur fich ju gewinnen. Bar boch Rreta bie Brude fur ben Sanbel nach Megypten und Sprien, und bie Bennefen, Die bereits von bem fleinaftatifchen Berfehr, wie von Conftantinopel ausge-Schloffen, mußten, falls fie fich bort nicht behaupteten, fur immer auf ben öftlichen Theil Des Mittelmeeres Bergicht leiften. Schon langft beftand bort eine Colonie ber Republif unter vier Rectoren ober Confuln; balb batte biefe fich an ben Grafen Enrico von Malta angelebnt, ber gleich feinem Better Alemanno be Cofta aus Brinbiff, genuefifchem Burger und Grafen von Spracus (feit Muguft 1204), Benedige Feind war und feine Raperschiffe in ben griechischen Baffern umberftreifen ließ. 3m Jahre 1206 gog Enrico felbft mit 29 Fahrzeugen und gabllofen

bald eine zweite Seefahrt nöthig, deren Ziel das von Bonifacio gekaufte Kandia, wo Benedig endlich seine

57) Andr. Dandolo, Chronicon X, 3. p. 45—46 bei Muratori XII, 332; Laur. de Monacis (ed. Flam. Cornaro. Venetiis 1758. 4.) p. 142; vergl. Marino Sanudo, Vite de' dogi bei Muratori XXII. p. 534—536.

58) Tafel und Thomas I, 569—571.

Freibeutern bin nach Randia; fofort bulbigten bie Grieden, Die fleine venetianische Befahung in Spinalonga ward besiegt. Rubu und ftolg, fann Enrice auf Unterjodung des gangen Infelmeeres, auf dem noch feine Benetianer feften Suß gefaßt, und beffen Befit ibm einpig Les Gavalas, der griechriche Tvrann von Rhodos, der sich selbst "Herr der tylladischen Inseln" ichrieb, Arcitia machen founte. Das durfte der Doge Ziani nimmer zugeben, und so enticlos er nich, zu gleicher Zeit Areta und die Jujeln des ageischen Meeres der Republif zu gewinnen, ersteres mit der Seemacht des Staats, lestere mit Beiftand ber Privaten. Rinieri Danbele und Bremarini gewannen 1207 Areta aufs Rene; Graf Enrico, der fich im Caftell der hanptfladt Randia vericangt, ward gezwungen, die Infel ju rummen; die Führer der Expedition blieben als hanpter der venetianiichen Ansiedelung jurud. Aun aber trat Genua, das des Grufen Rieberlage mit Recht als eine felbsterlittene betrachtete, offen fur biefen in bie Schranfen; ein mehr als zehnjähriger Krieg zwischen beiben Republifen war die Folge. Enrico, der den Kern feines heeres und feiner Flette eingebust, erbielt 1208 von Genna neue Unterftugung an Schiffen, Mannichaft und Gele. Bugleich bat er ben Papit um Bermittlung, laut flagend, daß die Arengiabrer, anstatt dem beiligen gande ju belfen, ibn und feine driftlichen Unterthanen fortwährend besehdeten, da boch sein bochster Bunich fei, von Areta ans die Ungländigen ju vernichten und Palaftina ju er-Inneceng warnte beshalb bie Benetianer, obne jebod thang fur ben Grufen einzuschreiten, ber balb wiederum auf Areta ericbien. Rinieri Dandole, ron einem Pfeile getreffen, fiel in Feindes Sant und enbete, unfilbig, folde Schmad zu überleben, burch freiwilligen hungertet. Mer Biani tuftete jur Rade. 3milf Schiffe wurden bem Jacope Longe und Leonarde Ravigajoie anvertrant; mit ihnen gingen Rajaello Gero, jum Confervator der peleponnediden Groberungen Dantolo's bestimmt, und Jacopo Tiepolo, der den Premarini alloien und als erfter venetianischer Duca im Ramen ber Republit Die Jufel verwalten follte. Raich cupituliere eine Feftung nach ber andern; Enrice wart 1200 jur Ser geichlagen, und fiegerich febete Longe beim. Unterbeffen batte ud ber Gruf von Malta in Berfen nach Genna begeben und am 28. Juli 1210 mit ber Republik ein Coup: und Trupbunduis abgeichleffen; er verftrach, Areta von legterer ju Beben ju nehmen und ihren Burgern ein Cmartier in Kantes einzuräumen. Alebald begann ber Caperfrieg in ben Bipern bet Mineimerret. ber Rampf um bie Begemenie jur Ger, ber aber iden 1212 burd einen treifabrigen Baffenftiffftant untertreden werd. Genne war unterlegen; Entice unfer einen Beinenfomen emtingen unt ben Beitrag mit umergeichnen 49. Run erft batte Benetig freies Grief auf Ranbig; bisber eine militairische Handelskation, sollte es in eine formliche Colonie verwandelt und unter eine Angabt renetianischer Lebensmannen vertheilt werden. Aebulich. war man icon mit den Kyfladen verfahren. Ziani hatte nich überzeugt, daß die Eroberung ber einzelnen Infeln, tie theilmeite ben Les Ganalas von Rhobos als Oberberrn aniaben, theilmeise gennenichen Biraten au Schlupfe winfeln tienten, feitens bes Staats einen unverbaltnifmaßigen Aufmand von Kraft, Zeit und Geld erheisch ten. Daber beichles er, ibre Eroberung venetianischen Brivatleuten ju überlaffen. Es war das nichts Renes. Marco Dandolo und Jacepo Biero batten ja schon 1205 Rallipolis genommen und bort verfchiebene Ritterleben an andere venetianische Eble, 3. B. an Jacopo Grabenige vergeben; ersterer batte bald auf seinen Antheil verzichtet, um fic anderdes eine herrichaft zu grunden, während Dandolo (gest. 1240) sich lange in seiner Baronie bebanptete und erft frat nach Benedig beimfebete 66). Balt erwarten bie Quirini unt Succugallo ben Bent von Lampfatod 61) und ginnen bafur ber Republit; auf Rorfu bildete fich, wie wir bernach seben werben, in ahnlicher Beije bas Lebenswefen and. Run ftellte man es bet Robili anheim, nich in ben Bent ber Aufladen zu seben, Colonien von Eden und Bürgern Benetigs binguführen und als gute Freunde ber Republit ju berrichen. Bu machtig und felbständig tonnen biefe fleinen Dynasten nie werben, und ba alle Betheiligten verpflichter waren, um ju Gunften eines gandemanne über ihre Eroberungen ju verfügen, glaubte man, gegen jebe fremte Ginmifdung genichert ju fein. Factifd ging bie Unterwerfung ber Apfladen nicht von bem Dogenienat in Benedig, fondern von Constantinerel and; bem Miduftierzug gegen bie Infelgrieden, bie ju vernichten ausgesprochener 3weil, feblte es etenfemenig un einbeitlicher Führung, wie ben Berringe gegen Bojang. Marco L Caunto, "ber Grofe an," ber Begwinger ber Inieln, fammte and ber Bepringer ber Inieln, flammte ans der venetiamisten Celenie in Comitantinopel; Schwesteriebn Gurice Dantelo's, bane er ben Obeim auf feinem Arenzuge begleitet unt ud burd Lapferfeit und Alugbeit andgezeichnet. Dann batte er mit dem Combarben Ramane balle Carreri ben Berfani von Areta vermittelt und ale Richter ber venetianischen Celonie bei bem Bobefta Bene geneilt. Ale Benebig jur Groberung ber Jufeln auffortverte, ftellte er ud an Die Spipe einer Befellichaft von Mittern, Die fich ju feinem Gefolge befannte und Annerticiaft auf Die Leben erhielt, Die er ale neuer herr im Ardicel 65) erebern und verfieilen wurde. In der findle der Jugend, beliebt bei ben Sei-

<sup>50)</sup> hauptauellen für der Gefrühre von Annten ünd herrennind de Mounes (Lid. IX.), der aus dem nich einem unspassings lichen Stante-Architecte der Indel übstehe, und der dandschilchen Mark des Antenno Calengi (Intocia di Candin bis 1908, geführe

hen 1560 und Antere Grenner (Historia di Camilia, 1615) in her Marcisma: ranchen iche franchen best Florain. Cornero Crots sucra. Tem. II. p. 221 seq.

Q' l'undoir X, 4, 4—5 a. C. p. 334; Lour, de Moners Lib. VIII. p. 143 n. i.n. GD l'opfel unt Thomas II, 336—234. GD fomptonelle if Bories Bundels, Connett (tel 1373) on Cool. Prenarie. He 2300 ya 1860—2001 hand hand Mories Sanado a. a. D. XXII ... had Sanitation for unit faince ... had beautit unit unit

nen, gefürchtet von feinen Rriegern, ruftete er, reich wie er mar, auf eigene Roften acht Galeeren und jog abenteuernd, ein gewaltiger Eroberer, in bas feindliche Infelmeer binaus. Saft nirgende fand er Begenwehr, balb erfannten 17 Infeln mit ihren Stabten, Burgen und Felfenwarten, Unbros, Paros, Milos, Cantorini und andere, feine Dberhoheit an. Gein Biel aber mar Raros, bes Dionnfos gefegnetes Giland, Die Ronigin ber Ryfladen, bie er fich jur Refideng auserfeben. Dort allein fand er Biberftand; genuefifche Piraten hatten bas bygantinifche Caftell befest und wehrten fich muthig. Beforgt, bag, wenn ber Sturm mislange, Die Geinen flüchten fonnten, ließ er beroifch feine Galeeren angunben, damit alle Soffnung auf Rudfehr abgefdnitten wurde. Die Burg fiel (1207); neue Galeeren wurden gebaut, und mit ihnen eroberte er manchen feften Plat Rleinaftens, felbft bas blubende Smyrna. Die gewonnenen Infeln aber vertheilte er treulich unter feine Benoffen, bie ihm willig hulbigten 64). Marino Danbolo empfing Andros, Giovanni I. Quirini, von fpatern Schriftstellern als Eroberer von Raros gefeiert, Aftypalaa, Jacopo I. Baroggi, auch in Thros begütert, Santorini und Therafia, Leonardo Foscolo bas fleine Unaphe. Tinos, Myfonos, Sfyros, Sfiathos und Stopelos murben ben Brubern Unbrea und Geremia Bhifi, Marco's Sohnen und Bermandten des Dogen Dandolo, ju Theil; letterer erwarb dagu fpater burch Schenfung Des Lastaris bas von biefem bem Bergoge Marco I. entriffene Umorgos und ftellte fid bann mit feinem Bruber, um fich gegen bes lettern Bratenfionen ju fichern, Direct unter ben Schut ber Republif. Gben biefelben Bruber gewannen gemeinfam mit Domenico Dichieli und Bietro Giuftiniani die Infeln Reos und Geriphos; Michieli baute auf erfterer ein Caftell. Der Apoftelinfel Batmos verblieb bagegen ihre Gelbftandigfeit; Die Monche empfingen auch von ben Benetianern manche Brivilegien und u. a. bas Rlofter G. Giovanni bel Stilio in Ranea. Rach Rorben behnten Canudo's Gefahrten ihre Berrfchaft bis Lemnos aus, bas bem Filocalo Ravigajofo gufiel. Da jeboch biefe Infel urfprunglich ju ben faiferlichen Domainen gerechnet ward, hielt er es für gerathen, bem Raifer Beinrich gu bulbigen, ber ihm ben Titel eines Großherzogs, b. h. Großadmirals von Romania verlieh. Aber vielfache Theilungen ber Infelleben, Die Opposition ber Ghifi gegen Die Bergoge, murden bem Archipel bald verberblich; nach wenig mehr ale 60 3ahren wurden die meiften aufe Reue ber Romaer Beute. Und gleiches Loos traf bie Feudalberren, beren Befigungen ben Beg swiften ber Colonie auf bem Beloponnes fos und Ranbia vermitteln follten und bie beshalb ben Marfgrafentitel von Gerigo und Cerigotto führten, ben Nachfommen Jacopo Biaro's, der feinen Untheil an Rallipolis aufgegeben, und Marco I. Benier's. 3mar gelang es meift ihren Erben, mit ber Beit die verlorenen Infeln wiederzugewinnen; allein gang festgewurzelt mar

und blieb - neben ben Infeln ber von Benebig geichirmten Bhift - nur bas Reich Marco Sanubo's und feiner Bafallen, ber Dynaften von Anbros. Marco I. huldigte, laut ber Bestimmungen bes alten Theilungsvertrage, bem Raifer Beinrich, der ihn mit bem Bergogthume bes Dobefanejos ,, jo frant und frei belebnte, ale nur immer ein Baron in Romania fein fonnte 65);" er mar nur bes Raifers Mann, nur ihm leiftete er bie fculbigen Dienfte, obgleich er als Burger Benedigs, nicht aber ale beffen Bafall, ber Republif treu jugethan blieb. Bu feiner Refibeng ließ er auf Raros eine fefte mit Ringmauern und Thurmen bewehrte Burg bauen, Die ben lateinischen Lebensleuten als Bohnung biente, mabrend an bem Schlofibugel und weiterhin bis gur Rhebe in ber Stadt, bem Reochorio, die Griechen angeftebelt blieben; inmitten ber Burg erhob fich auf bem Gipfel bes Bergs fein ftattliches Schlof, jest ein Erummerhaufen, und die lateinische, im 17. Jahrhundert vielfach modernifirte Rathebrale, an beren Portale man heute noch die Bappen der Sanudi und ihrer Rachfolger, ber Grispi, fieht. Richt unwahrscheinlich ift es, baß auch er, gleich ben übrigen Feubalherren Griechens lande, Die Unterthanen burch Tolerang ju feffeln fuchte; um fo mehr, ba er fich folieflich felbft burch Beirath mit bem Raifer von Rifaa verschmagerte.

Satte Benedig im Archipel an Terrain verloren ober wenigftens nicht bie erftrebte Dberhoheit erlangt, fo bot fich bafur mit ber Beit im Beloponnefos und auf Euboa genügender Erfat. Rafaello Goro hatte die Angelegens beiten ber Republif in Modon und Koron wohl geords net und ichlau verftanden, fich bei ber griechifden Bevölferung beliebt zu machen, fodaß diese lieber die Berrichaft ber freigebietenben Republit, als die bee Landjunfere Bilhelm von Champlitte anerfennen wollten. Gein Reich gegen die Angriffe ber Benetianer ju fcbirmen, eilte letterer herbei, mit ihm Billehardouin, ber Serr von Roron; ihre Bafallen hatten bas gange platte Land ringeum ber Safenftabte inne. Balb fam es (1207) ju blutigen Conflicten zwischen Frangofen und Benetianern, welche lettere aber, ju fehr in Ranbia beschäftigt, ben Rampf nicht mit binlänglicher Dacht forts gufeben vermochten 66). Defto forgfamer verfuhr man mit Epiros und Rorfu, bem Schluffel bes abriatifden Meeres. Sier genügte es nicht, Die griechifche Bevolferung, wie in Dyrrhachion, unter Die Gewalt eines Duca gu ftellen; Die Infel mußte venetianifch werben, eine Colonie, nicht eine Appendeng ber Republif. Daber fanbte man nicht nur Runftler und Sandwerfer bin, fondern vertheilte gang Rorfu unter venetianifche Robili, Die fich in ben Grundbefig theilen und ber Republif einen jahrlichen Lebensgins von 500 Golbftuden gablen follten. 3m Juli 1207 67) murben gehn Gble auf ewige Beit mit bem Caftell von Rorfu fammt ber Infel und ben fleinen umliegenben

neine Abhandlung über Andros und meine Benetos

<sup>65)</sup> Pacta Ferrariae (im Archiv ju Benedig) fol. 96; vergl. meine Urfunden gur Geschichte von Andros S. 242. VIII. 66) Dandolo X, 4, 5. p. 335 u. f. w. 67) Tafel und Thomas II,

Gilanben belehnt. In firchlichen Dingen follte Richts geanbert, Die Briechen auch bei ben Bewohnheiten ihrer Altvordern erhalten werden, nur daß fie ben Feubalherren Treue geloben mußten. Befonbere Sanbelevortheile wurden ben Benetianern eingeraumt; ber befte Beweis, bag bie neue Colonie ziemliche Gelbftanbigfeit genoß, und bas Mutterland fich eigentlich nur bie Dberhoheit mahrte. Aber bie neue Colonie mar nur von furgem Beftand; verlaffen von Benedig, ward fie balb eine Beute ber Despoten von Epiros, die von Jahr gu Jahr neue Fortichritte machten. Unicheinenb ficherer gestalteten fich unter bem energifden Duca Marino Balareffo Die Berhaltniffe in bem unterjochten Dyrrhachion. Bon ben Rachbarn in Theffalonich hatte man bort um fo weniger etwas gu befürchten, ale bie innern Birren, bie nad Bonifacio's Tobe ausbrachen, bie Erweiterung bes Reichs nach Weften bin hemmten. Dagegen fließ Balgreffo auf Biberftand bei ben benachbarten Albanefen, an beren Spige bamale Demetrios ftanb, balb als Richter, balb ale Furft bezeichnet 68), wol Stammeshauptling ber Stadt Arbanon. Derfelbe hatte ben Papft um Schut gebeten, fich ber lateinischen Rirche angefcbloffen und in feiner Refibeng einen unirten Bifchof Baul eingefest. Dbgleich Innocens folder Unterwerfung wenig trauen mochte, war es ihm boch nicht unlieb, in Albanien felbst einen Anhalt gu haben, jumal ba Balareffo bei ber Dotirung bes lateinischen Erzbisthums Dyrrhachion wenig Rudficht auf ben Bapft nahm und ben Ergbifchof Manfred, ber Richts von Gacularifirung wiffen wollte, austrieb. Much Demetrios hatte biefe Belegenheit benutt, die Befigungen bes Ergbisthums in feinem Gebiete gu fequeftriren, und Dichael I. von Epiros war ohne Beiteres ihrem Beifpiele gefolgt. Inno= ceny's Berwendungen blieben fruchtlos; erft nachbem Manfred bem Dogen die Suldigung geleiftet, wurde ihm am 22. Sept. 1210 69) eine Rente ale Entschabigung für die eingezogenen Rirchenguter ausgefest. Balareffo hatte unterbeffen, um ben Demetrios gu gwingen, mit ben norblichen Rachbarn verhandelt; am 3. Juli 70) hatten bie Slawenhauptlinge "Konig" Georg, fein Bruder Mladin und Beter Sclao als Bafallen ber Republif gehuldigt und Beiftand gur Bewältigung ber Albanefen verheißen. Dann batte man 1209 ben Pfalggrafen Matteo Drfini jum Bunbe und gur Unterwerfung bestimmt, mabrend ber unguverlaffige Despot Michael Die Albanefen, wie es fcheint, heimlich unterftutte. Behauptete aber Demetrios, gefcust burch die Gebirge, feine Freiheit, fo mußte Michael fchließlich wenigstens nominell Benedige Dberhoheit anerfennen. Echon früher batte zwischen beiden Theilen eine Unnaherung ftattge-funden, ale er im Juni 1206 71) die Stadt Ragusa, Die ja jest gang unter Benedig ftand, bie von feinem

Bater, bem Gebaftofrator Joannes Ungelos verliebenen Sanbeleprivilegien beftatigte und erweiterte. Run fab Benedig immer flarer, bag es fur feine Geeherrichaft vortheilhafter, Die einzelnen Berren bes Landes, Griechen und Lateiner, ju Bafallen anzunehmen, als mit Golbnern bie verschiedenen fur ben Sandel wichtigen Bunfte gu befegen und fo feine Dacht gu geriplittern. Und fur Epiros bot Michael felbft die Sand, um im Beloponnes fos ungehindert operiren ju tonnen. Er ichidte Befandte nach Benedig und erbot fich, feine fammtlichen Provingen, die vorbem ber Republit jugefagt waren, von biefer zu Leben tragen zu wollen, das Herzogthum Rifopolis nebst Arta, Joannina, Bagenetia, furz ganz Epiros, Afarnanien und Aetolien vom Flusse Brefos sublich von Dyrrhachion an bie Repanton, bie Benetianer und namentlich die Colonie in Dyrrhachion in feinem gangen Reiche gu ichugen, ohne Boll verfehren gu laffen, ihnen in jeder Stadt, wo fie wollten, ein Quartier einguraus men, Die Colonie in Korfu felbft gegen Die bortigen Griechen gu fcuben, einen Lebenszins von 42 Bfund Goldftuden ju entrichten und Benedige Freunde wie Feinde als die feinigen anzusehen. Rach feinem Ableben follte fein Cohn Ronftantinos verpflichtet fein, ben Bertrag zu erneuern. Benedig nahm gern folde Borschläge an, und am 20. Juni 1210 72) leistete ber Despot ben Lehenseid. So erlangte Benedig bie Oberhoheit über Epiros; bie Colonie in Dyrrhachion war nun ficher. Dagu fleigerte fich bie Anarchie in Theffalonich fortwabrend; die Barone Mittelgriedenlands, burch Bonifacio erhoben, begannen, fich unabhangig ju fublen und gu geberben. 3mar hielt Martgraf Guibo Ballavicini feft ju feinen lombarbifden ganbeleuten und ichuf ihnen in feiner Burg Bodoniga eine fefte Barte; aber Die frangofifchen herren, die meift bes Martgrafen Fahne gefolgt, betrachteten nach feinem Tobe ben Lebensverband als geloft und erfannten nur ben Raifer ale Dberberrn an. Bis an bie atolifche Grenze gebot Thomas I. von Stromoncourt, ber in Galona, bem alten Umphiffa, feinen Gis aufgeschlagen und die füdlichen Abhange bes Barnaffos beberrichte; in Bootien und Theben fand man verschiedene Berren begutert, neben ben Johannitern und Templern, welche lettere auch die berühmte Rirche bes beiligen Lufas ju Stiri befagen, befondere Ricolas I. von Falfenberg aus bem Gefchlechte ber Berren von St. Omer, beffen Erbe bald burch Beirath Untheil an bem reichen Theben erwarb. Dann Dtto be la Roche, Groß: Berr (Megastyr) von Athen und Theben, ber feit Bonifacio's Tobe fich felbftandig machte, nur bem Raifer unterthan, und mit ben ftammverwandten Erben bes Beloponnesos in Berbindung trat. Bar auch Theben bamals sicher bedeutender als Uthen, so hatte ber Rame ber Ballas : Stadt bod gang andern Rlang in ben Dhren ber Occibentalen, fobag man's vorzog, ben Titel von bem alten hohen Athen zu entlehnen. Die jungft von Afominatos erprobte ftrategifche Bedeutung ber Afropolis gab ben Ausschlag; baber hatte er in bem unfichern

<sup>68)</sup> Bergl. Innocentii III. Epp. IX, 189. 190; XI, 7; XII, 94. 95. 97. 69) Tafel und Thomas II, 123—126. 70) Patti Lib. I. fol. 229; Lib. II. fol. 241 (Copie im Haus-Archive au Wien). 71) Tafel und Thomas, Originalurfunden zur Geschichte von Ragusa n. II. (Sitzungsberichte ber Wiener Afasbemie 1851.)

<sup>72)</sup> Tafel und Thomas II, 119-123.

Theben nur ein Caftell und ichlug feine Refibeng auf ben Ruinen ber Afropolis auf; mahrend feine Rachfolger bald bas wirthliche Theben jum Bohnfit erforen. Auf bie Radricht von feinen Erfolgen in Griechenland bin folgten ihm balb manche ber Geinen nach Attifa, fo 1206 feine Schwefter Sibulle, Gattin bes Rittere 3a= ques von Cicon, mit ihrem jungen Gohne Dtto, fpater herrn von Karnftos auf Enboa, bann bie Gohne feines jungern Brubers Bons de la Roche von Flagen, von benen ber altefte Guido fcon 1211 mit bem Dheim bie Berrichaft über Theben theilte. Aber auch feine Beimath vergaß Dtto nicht; 1210 beschenfte er bie Rirche ju Ran mit Reliquien und Grundstuden. Go friedlich fich bie Berrichaft ber von la Roche in Athen entwidelte, fo fdwierig waren die Berhaltniffe in Achaia, beffen erftem herrn, bem Furften Wilhelm I. von Champlitte, es ebensowenig, wie seinen Erben, beschieden mar, bas Ende ber Eroberung ju feben oder beren Fruchte ju foften. Mit wechfelndem Erfolg ftritt er gegen Sguros; als biefer um 1208 ftarb, ward ber Despot Michael von Epiros, von ben Beloponnefiern als ihr natürlicher Schutzherr angesehen, fein Rachfolger in Rorinth, Rauplion und Argos. Dorthin fendete er feinen Bruder Theodoros, der bisher am Sofe ju Rifaa geweilt und von Lasfaris nur gegen bas eibliche Beriprechen, bem bortigen Raiferhaufe unter allen Berhaltniffen bie Treue gu bewahren, entlaffen war. Umfichtig und gewandt, tapfer und verichlagen, fdirmte Theodoros die Refte byzantinifcher Berrichaft auf ber halbinfel: neben jenen brei Stabten nur bas unzugangliche Monembafia und ein Theil bes lafonischen Berglandes. Alles Andere, bis auf Die vene-tianischen Colonien in Modon und Roron, gehorchte Champlitte. Da ward biefem gemelbet, baß fein Bruber Louis in Franfreich geftorben und er binnen ber ge= sestichen Frift bort erscheinen muffe, falls er nicht ber Ahnen Erbe verlieren wolle. Weil feine Sohne noch unmundig, mußte er wider feinen Billen auf furge Beit, wie er meinte, Achaia verlaffen. Er ordnete feine Angelegenheiten, beftatigte feinen alten Waffenbruber Billeharbouin im Befige von Ralamata, gab ihm bagu Arfabia als Erfat für das verlorene Roron, ernannte feinen Reffen Sugo von Champlitte, feines gleichnamigen Bruders Cohn, jum Statthalter (bail) des Fürstenthums Achaia und ichiffte fich 1209 nach Apulien ein. Dort aber ereilte ihn ploglich ber Tob 78); fein Sohn Gubo erbte feine Unfpruche auf die Champagne und Achaia, fowie die Berrichaft Champlitte. Aber auch fein Reffe, ber Bail Sugo, ftarb ichon 1209 balb nach bes Dheims Abreife, nachdem er furg guvor ber Rirche von Batra bas Leben garfa verlieben, über welches biefer fpater noch manchen Streit mit bem von Bilhelm bort belehnten Beren B. von Becquigny ju befteben hatte.

Run brohte Anarchie im neuen Feubalftaate einzureißen. Kein naherer Berwandter Champlitte's war ba, ber ben "Baronen ber Eroberung" befannt gewesen

ware, ober ben ihre unrubig ftolge Schar, ben Fremdling, willig ale Dberherrn oder Rugnieger bes mit ihrem Schweiße gewonnenen Landes anerfannt hatte. Daber richteten fich aller Augen auf Billeharbouin, ber bie Eroberung ber Salbinfel begann, ber burch Erfahrung, Rlugheit, Tapferfeit Allen lieb geworben und mit Energie ben Rampf gegen Die Griechen fortfette, unterftut von bem Megastyr Athens. Geit Champlitte's Abreife betrachtete er fich als unabhangigen herrn von Ralamata und Arfadia; in Batra hatte er, ale er mit Gautier de Tombes und andern Rittern gur Belagerung von Rorinth auszog, dem Erzbifchofe den Behnten ber Rriegsbeute verheißen und factisch schon feine Dberhoheit über Die Stadt proclamirt. Dit Raifer Beinrich, wie mit bem feindlichen Benedig hatte er unterhandelt, um bei der Usurpation, die er vorhatte, fein Sinderniß gu finden; fo, nach allen Seiten gededt, trat er nach Sugo's Tode fofort ale Reicheverwefer in Achaia auf, entschloffen, feinem Unmundigen ober Fremben gu bienen. Gein Ber-haltniß zu feinem alten Lebensherrn mar burch beffen Tod geloft; Die Barone leifteten ihm willig Beiftand; ohne Schwertstreich ward er bald herr von Morea. Die Wirren in Theffalonich, die endliche Regulirung ber Begiehungen bes Beloponnefos ju Benedig bahnten ihm baju ben Beg. Schon hatte Benedig im Often Griechen-lands feften Fuß gefaßt, wenn auch ber Blan, ben Archipel ju unterwerfen, an bes Bergoge Marco Sanubo Bahigfeit gefcheitert mar. Die wichtige Infel Euboa 74) war, obgleich ber Republif rechtmäßig gufommend, wie wir oben gefeben, von ben Lombarben Bonifacio's unter Führung bes Jacques d'Aveenes befest worden. Da letterer jedoch fortwährend mit Rrieg gegen die Beloponnefier beichaftigt mar, hatte er fich nur bie Soheiterechte vorbehalten, und Bonifacio bann im Aug. 1205 75) bie Infel in brei große Leben unter getreue lombarbifche Unhanger vertheilt. Diefelben, welche ben Ramen ber Dreiherren (Terzieri) von Euboa annahmen, waren bald felbftftåndig geworden, da Avesnes bereits vor 1209 finderlos geftorben. Der angesehenfte unter ihnen mar Ras vano balle Carceri aus Berona, ber früher mit Marco Sanubo ben Berfauf von Randia vermittelte und bem Bonifacio befonders nabe geftanben; feine Genoffen, gleichfalle Beronefen, maren Begoraro be' Begorari von Mercanuovo, ber jedoch bald heimfehrte, und Giberto ba Berona, ber ichon 1209 mit hinterlaffung zweier minorennen Gohne, Guglielmo und Alberto, ftarb. Darauf hatte fich Ravano, Durch feinen Dberherrn gehindert, jum alleinigen herrn gemacht, fich mit ben andern un-ruhigen Feudalherren Theffaloniche verbundet und Sand an Die Guter ber Rirde, namentlich bie Befitungen ber Templer auf Guboa, gelegt. Als aber Raifer Beinrich gegen bie unruhigen Barone ruftete, fuchte er Benedigs Schut fur fich und feine Infel nach. Bis bahin un-

<sup>73)</sup> Innocentii III. Epp. Lib. XIII, 161. 170. Bergl. über bie Zustände des Beloponucsos ebenda Lib. XIV, 98; XV, 77. A. Encytl. 5. B. u. K. Erste Section. LXXXV.

<sup>74)</sup> Bergl. meine Geschichte von Karpstos in ber italienischen Uebersetzung S. 23 fg. 75) Stef. Magnos, Annali. Tom. II. (Cod. Foscarini 6239) fol. 77; Dandolo X, 4, 5. p. 334. Das neben eine Sage bei Muntaner cap. 241. p. 436.

vermahlt, hatte er bie Gohne feines in Berona lebenben Brubers Redonbello, Marino und Riggardo balle Carceri adoptirt. 3m Ginverftanbniß mit benfelben, ichidte er im Marg 1209 76) feinen Bruber Enrico, Bifchof von Mantua, und andere Gefandte nach Benedig; er gelobte, ber Republif Bafall ju merben, außer Befchenten jabrlich 2100 Golbftude Lebenszins bargubringen, in ber Sauptftadt Regroponte und in allen andern Stabten, wo es gewünscht murbe, ben Benetianern ein Quartier einzuräumen, weitere Sandelsprivilegien u. f. m. Gern ging Benedig auf foldes Unerbieten ein; im Februar 1211 77) ratificirte Ravano ben Bertrag, und bamit hatte Benedig factifch wenn nicht ichon die Gerrichaft, boch bas Recht erlangt, fich in alle weitern Angelegenheiten ber Infel entscheidend einzumischen. Bugleich aber batte fich Ravano von ber Oberhoheit bes Kaifers Seinrich völlig emancipirt; Die lombardifchen Rebellen bedte bas Banner bes heiligen Marcus. Un die Spige ber venetianischen Colonie von Regroponte trat ein Bailo, vielleicht zuerft Bietro Arimondo, ber ale Befandter gu Ravano gegangen; boch ift Pietro Barbo il Banco, ber 1216 ichon ale eigentlicher Berr von Regroponte ichaltete, ber erfte, ber ale folder urfundlich verburgt ift.

Satte fo Benedig ohne allgu große Opfer fein Biel, bie wichtigften Sanbeloftationen im alten Romaerreiche fich angueignen, erreicht, fo griff es auch in ber Sauptftabt felbft in firchliche Ungelegenheiten machtig ein. Dort hatte 1205 Carbinal Beter von G. Marcello mit ben Bifchofen Garnier, Revelon und Beter von Berblebem neue Anordnungen gu treffen angefangen, bamit bas große Berf ber Union endlich vollendet murbe. Aber Innoceng mar mit bem Borgeben feines Legaten, ber fo ploglich Balaftina verlaffen, um fo weniger gufrieben, als ibm eine Angahl beuteluftiger Streiter gefolgt, und bas beilige gand, von Feinden ringe umlagert, ohne Bertheidiger gelaffen war. Budem wollte ihm Die Unnaberung Beter's an bas Rreugheer, bem er fofort Abfolution ertheilte, wenig gufagen; er ichien nicht ber rechte Dann, um Rome geiftliche Dacht neben und über ber weltlichen gu mahren. Run fam auch ber Patriard Tommafo Morofini bin, bem ber Bapft besonbere eingescharft, bei Befegung von Rirchen und Berleihung von Pfrunden feine Rudficht auf Die Nationalität zu nehmen, vielmehr ftreng fanonisch gu verfahren und die Rirchenguter in ihrer Jutegritat gu bewahren. Sielt Morofini Dies Berfprechen, fo fonnte mit ber Beit felbft bei ber Cophien-firche die Angahl fremder Ranonici überwiegen, und Benedig hatte Damit fein Privilegium, bas Batriarchat ausichließlich mit feinen Burgern gu befegen, verloren. Daber batte ihn ber Biceboge gezwungen, eidlich ju ge= loben, bag er nur Benetianer bei ber Sophienfirche weihen und Diefe verpflichten wolle, wiederum bei Erledigung bes Batriarchats nur einen ber 3brigen gu erheben, bag er ferner nad Doglichfeit fammtliche Ergbiethumer im Reiche nur an Benetianer vergeben werbe.

Gleichen Gib leifteten mit ihm am 8. und 14. Dat fiebengehn venetianifche Beiftliche, Die gu Ranonici ber Sophienfirche bestimmt waren; tros bes papftlichen Ginfpruche hielt man noch 1208 feft an Diefem Brauche. Die Emancipation ber venetianifch bygantinifchen Rirche von romifchem Ginfluffe follte mit eiferner Confequeng verfolgt werben; baber mußte Morofini auch auf Die ben Benetianern von ben bygantinifchen Raifern verliebenen, bem Batriarchen von Grado untergeordneten Rirchen im Lande vergichten. Dann erft fonnte er feine Reife ans treten; im Geptember erreichte er bie Sauptftabt. Dort harrte feiner freilich nicht ber befte Empfang. Baren ber griechischen Bevolferung fcon bie eifengepangerten Bifchofe im Beere ein Greuel, fo erregte bas Auftreten bes neuen "feiften, glattrafirten, frembartig gefleibeten" Batriarchen allgemeines Mergerniß 78). Sollte er boch bem Bolfe neuen Glauben, Gefege und Bewohnheiten aufdringen, bagegen, wie es bieg, Alles, was ben Brieden bisher beilig gegolten, Buder, Reliquien, Ranones, Gefaße, Gewander, Bilber, jum Bapft nach Rom fcafe fen 79). Aber auch bie Frangofen, Die Kunde von feis nem in Benedig geleifteten Berfprechen hatten, begegneten ihm mit unverhohlenem Distrauen; "burch Unterbrudung ber Bahrheit und Falfdung ber Thatfachen habe er feine Burbe erfchlichen" so), fo flagte ber faifers liche Rlerus und proteftirte; gur Strafe traf fie Doros fini's Bann. Go trennten fich in firchlichen Dingen bald bie Frangofen von ihren alten Berbundeten, Die um fo mehr ihren Landsmann in Cous nahmen, ale berfelbe fein in Benedig geleiftetes Berfprechen bielt. Bei ber großen Entfernung von Rom famen Innoceni's Dahnungen faft immer zu fpat; mas er befohlen, mar nicht mehr ausführbar, mas er verbot, bereits geicheben. So einbringlich auch ber Bapft bem Batriarchen fdrieb, bag ihn jener Gib, ben er jum Schaben ber Rirche ge fcmoren, nicht binben burfe 81), Tommafo blieb barte nadig, mahrend ber frangofifche Rlerus fich gang an Carbinal Beter anlehnte und unter beffen Schut im Namen des Bapftes feine Rirchen unabhangig von bem Batriarchate verwaltete. Da inbeffen Beter gu nache giebig, gab Innocens ihm balb einen Rachfolger in bem energifden, ftreng orthodoren Cardinal Benedict von Sta. Sujanna; jugleich verfügte er, ein jufunftiger Batriard folle nicht von ben Domherren ber Sophienfirche, fons bern von fammtlichen Bralaten ber Conventualfirchen ber Sauptstadt erwählt werben. Da bie langft begonnene Gacularifation ber Rirchenguter fich nicht mehr rude gangig machen ließ, fo follte wenigstens barauf geachtet werben, bag auch bie frangofifche Beiftlichfeit in ben Befis ber ihr zufommenden Rirchen gefest werde 82).

In Conftantinopel bestanden nun bamals neben ber unterdrudten griechischen Rirche vier verschiedene firche liche Gemeinschaften, die altvenetianische Colonie unter bem Batriarchen von Grado, die Bisaner und andere Aus-

<sup>76)</sup> Tafel und Thomas II, 89-93. 77) Ebenda 93

<sup>78)</sup> Nicetas Choniata p. 824. 834 — 835. 79) Nikon II. p. 277 seq. 80) Innocentii III. Epp. VIII, 136 u. j. w. 81) Ebruba IX, 130 seq. 82) Ebruba VIII, 55 seq.

lanber, bie als erimirt galten, jumal Beter bem pifanifchen Brior Benenato im September 1205 Unabhangigfeit verbriefte, Die Frangofen unter Beter, Die Landesfirche unter Morofini. Dan hatte gefucht, in allen Theilen bes Reiche lateinische Geiftliche anzustellen; Die Monches orden waren eingeladen, von ben verlaffenen Kirchen Befth zu nehmen, und die Ciftercienfer, beren Aebte ja bem Juge gefolgt, waren gablreich bem Aufrufe gefolgt. Muein die Befugnisse ber geiftlichen herren waren gu ungenau abgegrenzt; Tommaso und Beter ftritten um die hegemonie. Waren bem Kaiser 30 Probsteien in ber Hauptstadt jugefallen, beren Borsteher, wie vordem von den bozantinischen Kaisern, so nun von ihm ernannt wurden, so wurden naturlich diese nur mit Franzosen befest. Als Carbinal Benedict eintraf, verftanbigte er fich leicht mit Beter; ward boch beiben ohne Unterlaß eingefcarft, mit vereinten Rraften ben Bratenfionen Benedigs entgegenzutreten. Bald fehrte letterer, ohne daß eine Berftanbigung mit Morofini erzielt mare, heim nach Balaftina, fand aber bort nicht ben gehofften Erfolg ober ben erwarteten Sucure. Dafür machte fich Bijchof Revelon 1207 mit großem Gefolge von Frangofen und Flamandern aus Franfreich auf, um ben ergbifchoflichen Stuhl von Theffalonich einzunehmen, ftarb aber leiber ichon am 12. Juli gu Bari. Der erneute Aufruf bes Bapftes an Die gange Chriftenheit, befonbers an Ronig Bhilipp II., bem beiligen Lande ju belfen, fand taube Dhren. Die affetifche muftifche Beriode ber Rreugguge mar abgeschloffen; es galt nur noch, die weltlichen Intereffen des Papftthums, bes romifchen Rlerus ju mabren. Das begriff auch Cardinal Benedict vollfommen, ale er eine Berfohnung gwifden Franken und Benetianern anbabnte. Um 17. Darg 1206 marb unter feiner Bermittelung in ber Sophienfirche zwischen Tommafo und bem Reicheverwefer Beinrich ein "freundschaftlicher Bergleich," ein Concordat über die Rirchenguter abgefchloffen, vorbehaltlich ber papftlichen Genehmigung, bie benn auch am 5. Mug. 83) erfolgte. Beinrich verfprad, ben Rirchen ale Erfas fur bie ihr vorbem außerhalb ber Sauptftabt gehörigen Befigungen ein Funfzehntel bes Reiche gu überlaffen und fur bie Guter in Conftantinopel felbft ben funfgehnten Theil bes Werthes gu gahlen. Schiederichter ober bas Loos follten bies Bunfgehntel, in dem felbftrebend Die Klöfter Des Lanbes nicht inbegriffen waren, feftstellen. Diffen alte Rlofter im Intereffe ber Lanbesvertheidigung in Caftelle verwandelt werben - mas ja öftere, g. B. in Rifomedia, gefchehen -, fo fann das nur mit Zustimmung des Patriarden und des betreffen-ben Bischofs geschehen. Alle Lateiner im Reiche zinsen von Getreibe, Gemuse, Frucht und Wein, Biehfutter, Honig und Wolle den Zehnten der Kirche; das Gleiche fuche man burch geiftlichen Ginfluß von ben Griechen ju erlangen. Alle Beiftlichen bleiben von weltlicher Berichtsbarfeit eximirt. Damit maren bie Brundlagen für Die firchliche Entwickelung im Reiche gelegt und Die Gintracht amifchen Morofini und ben Frangofen, foweit bier

Differengen obwalteten, bergeftellt. 3m Uebrigen war fich ber Batriarch feiner Stellung recht wohl bewußt; bemuht, feine Dacht möglichft auszubehnen, erhob er felbft Bratenfionen auf Ropros, warb aber vom Bapft in ble gebührenden Schranten gewiefen. Satte er bagegen manchen Berbruß burch bie frangofischen Beiftlichen, Die oft bas gand verliegen und trogbem ihre Brabenben fortbeziehen wollten, fo nahm fich wieder ber Bapft feiner fraftig an, bamit nicht bas Unfeben ber Sierarchie litte. 3m Uebrigen warnte ber Papft vor gu voreiligem Convertiren ber Griechen; wo nur griechische Bevolferung fei, folle er Griechen ju Bischofen weihen und bem Bolfe die alten Gebrauche laffen. Bei der Menge flei-ner, armer Bisthumer ichien es ferner rathlich, zwar nicht mehrere berfelben formlich ju uniren, wol aber einem Bifchofe mehrere in Commende ju geben, bamit, falls fpater fammtliche Bisthumer mit eigenen Dberhirten befest werden fonnten, die Trennung feine Schwierigfeiten mache. Mäßigung und ruhig gogerndes Abwarten, bas boch gulest jum fichern Biele fuhren muffe, wurden in jebem papftlichen Schreiben bem neuen Batriarchen gur Bflicht gemacht. Rur in einem Bunfte fonnten fich ber Bapft und fein Legat nicht mit Tommafo verftanbigen; bem Gibe wegen ber Domherren an ber Sauptfirche blieb er treu und weigerte fich, ben von Beter und Benebict ernannten fremben Ranonici ihre Brabenben angumeifen. Erft ale letterer, nadbem er guvor ben Bifanern bie von feinem Borganger verliehenen Brivilegien bestätigt, 1207 abreifte, ward Tommafo als papftlicher Delegat Berr in feiner Rirche; Die altvenetianische Colonie aber blieb nach wie bor erimirt und ginfte bem Batriarchen von Grabo, bem Abte von G. Giorgio maggiore in Benedig, bem Rlofter S. Tommajo auf Torcello und andern Rloftern bes Beimathlandes. Daß babei gelegentliche Reibungen mit bem Patriarden unvermeiblich waren, fann nicht befremben; Innocens fuchte (1208) ju beschwichtigen. Erogbem blieb bes Batriarchen Stellung gegenüber ber Befammtheit bes lateinifden Rlerus immer eine febr ichwierige; die Opposition ber Frangojen verfolgte ihn unablaffig bis zu feinem fruben Tobe. Bubem marb noch immer in Rom intriguirt wegen "Erichteichung" Des Patriarchate, angeblicher Unterschleife, Uebervortheis lung ber Ranonici, Erpreffungen und anberer gehaffigen Dinge; baneben befehdeten fich die Rlofter und die Ritterorben, felbft bie Geiftlichen an einzelnen Rirchen unter einander; furg vollftandiger Birrmar auf firchlichem Bebiete. Erft im November 1209 empfing Morofini ben papfilichen Beicheid über bie gegen ihn angebrachten Beichwerben; er mußte ben fruhern Gib abichworen unb fich bequemen, auch frembe Domherren ju weihen; im Nebrigen ftand er gerechtfertigt ba. Aber bie vielen Bladereien, die er zu bulben hatte, entfremdeten ihn immer mehr der Curie; bald fcblog er fich enger an Beinrich an, in dem er einen Berbundeten gegen Die Bratensionen Innoceng's fand, folgte diesem nach Theffalonich und endete bort, von schwerer Krankheit ergriffen, 1211 fein unruhiges Leben. Gein Tob gab bas Signal Bermidelungen; eine zwiefpaltige Neuwahl fand

bevor, ba Franken und Benetianer mit gleicher Sartnadigfeit ihre Rechte geltenb machen wollten, erftere als "Cardinal-Collegium," lettere als Domberren ber Ra-thebrale. Die nachfte Folge war eine zweijahrige Gebisvacang, gulest burch papftliche Intervention vorläufig erlebigt. Dagu famen bann biefelben Birren in Theffalonich und im eigentlichen Griechenland, wo überall ber Rlerus von ber weltlichen Dacht gewaltfam facularifirt murbe. Rebren wir nach biefem Ueberblid uber bie firchlichen Unfange im Reiche gurud gu ben politischen Buftanben in ben ganben Bonifacio's, Die mit ben firch= lichen Dingen fo eng verfnupft find, bag eine Trennung

"Die Lombarden, bie bas Konigreich Theffalonich verwalteten, follten die Sulbigung in bes Martgrafen Buglielmo Ramen leiften, damit ber Raifer bei beffen Abwesenheit nicht die Dberlehnsberrichaft, Bring Demetrios nicht feine Rrone verliere" 84), fo lautete Die Forberung ber Barone in Conftantinopel, ber Beinrich nur beiftimmen fonnte. Daber brach er, nachdem er bie Sauptstadt unter fichere Sut gestellt, Gelymbria und die andern Caftelle mit Befagung wohl verfeben, Enbe 1208 gen Theffalonich auf, um zu feben, "ob die Lombarden ihre Bflicht thun murben." Aber offen erklarte die Regentschaft, fie, bie Lombarben, hatten bas Reich erobert und murben es fur Demetrios verwalten - ein bequemer Bormand, um es fich felbft jugueignen. Un Graf Dberto von Biandrate und ben Connetable Umabeo Buffa fchloffen fich ziemlich alle Barone Nordgriechen= lands, die lombardischen Ursprungs, an, Albertino ba Canoffa, herr bes theffalischen Theben, des Grafen Busenfreund, und sein Bruder Rolandino, Markgraf Guido Pallavicini von Bodoniga und sein Bruder Rubino, Ravano balle Carceri von Euboa, Rinieri be Travala, Rolandino Bice von Platamon, Guglielmo von Lariffa und Armyros, Bietro Bento und andere; felbit einzelne Frangofen, wie Robert von Manchicourt, hielten ju ihnen, mahrend Die in Theffalien beguterten teutschen Berren, wie Graf Berthold von Ragenellenbogen, Dynaft von Beleftino, Birich von Dhaun, Berr von Rytros, und andere, bem Raifer und ihrem Gibe getreu blieben. Auch Dito von Athen hielt gu Beinrich; baher überrumpelten die Lombarben bie nur ichmach befeste Rabmea und bebrobten bas Megastyrat Uthen, entichloffen, falls es gelinge, ein unabhangiges Reich ju ftiften, bas außer Mittelgriechenland und bem Beloponnejos, Theffalien, Epiros, einschließlich ber Lande bes Romnenen Michael, und Mafedonien umfaffen und anderwarts feine Grenzen bis Dyrrhachion, Mafri, Therma, Berrhoa, Bhilippopolis ausbehnen follte. Daß zu völliger Losreißung folder Landermaffen von dem Benedig dienenden Bogang ein Mann und fein Anabe erforberlich, faben fie beutlich ein und richteten baber, obgleich fie anfanglich, fo lange Joanifa Theffalonich bedrangt, ber Ronigin-Bitme Dargaretha Treue gelobt, Die Blide auf ben Stieffobn, ben Marfgrafen Guglielmo V. von Monts

ferrat. Er follte berüberfommen, unter bem Ramen eines Reicheverwefers vorläufig fur Demetrice bie Berwaltung übernehmen, bann aber an ber Spige ber Lome barben fich jum fouverainen herrn bes Konigreichs machen. Da er gleich nach bes Batere Tobe Ruftungen getroffen, erwarteten bie Barone, er werbe fofort ihrem Rufe folgen und gern bie fleine Marfgrafichaft babeim mit bem fernen Ronigsthrone vertaufchen. Allein Bus glielmo jogerte, mochte er nun bem Unternehmen übers haupt nicht trauen, ober ju loval fein, um offenes Uns recht am eigenen Blute zu begeben. Geine Unentichloffenheit galt ben wilden Gefellen, Die "vor Warten faft toll," ale fleinmuthige Feigheit, ale Entartung vom Selbenftamme ber Montferrat. Glias Cairels, ber Trous babour 85), fcbleuberte im Berbft 1208 fein giftiges Siriventes gegen ben Lanbjunfer, ben "Baftard : Marts grafen," ber beffer eine Rutte trage, als bas Schwert führe. Als aber Buglielmo boch ausblieb, begannen bie Lombarben, auf eigene Fauft, wie eine große Compagnic, ju handeln. Das Beer, an fich fcon friegetuchtig genug, war unter Bonifacio binlanglich organifirt; bagu famen bie feften Burgen von Theffalonich, Lariffa, Bo: boniga, Regroponte, Die neu befeste Rabmea und anbere; fo fonnten fie magen, bem bisher arg bebrangten Raifer bie Spige gu bieten.

Beinrich jedoch, entschloffen, nicht langer folche Biberfeglichfeit zu bulben, brach trop ber winterlichen Sahreszeit gegen Theffalonich auf, indem er einen ber gewöhnlichen Streifzuge gegen bie Bulgaren jum Borwand nahm. Mitten im Schneegeftober (December 1208) fammelte fich bas Seer in Rhabeftos und jog bann über Upros, Rhufion, Stypfela; wlachifde Marobeurs, bie bei Malgara den Bortrab anfielen, murden rafch in Die Flucht gejagt. Man überschritt ben feft jugefrorenen Sebros, wandte fich erft von Mafri nordwarts nach bem Rhos bope, bann von Mojnnopolis aus ploglich ben Deftos entlang nach Chriftopolis bin. Dort forberte Seinrich, baß ihm ber lombarbifche Caftellan Ribolfo bas Caftell öffne; biefer aber meigerte fich beffen nicht nur, fonbern verbot auch ben Geinen, bas faiferliche Beer mit Bros viant ju unterftugen. "Co begann ber Berrath." Seinrich, anftatt die Burg lange unnut ju belagern, jog alebald burch bas Thal von Philippi birect gegen Theffalonich; von friedlicher Bermittelung war feine Rebe mehr, da Biandrate unumwunden erflarte, ber Raifer habe in feinem Lande Richts ju fuchen. Doch fanden fich auch einzelne Butgefinnte ein, fo am Beibnachtstage Guillaume de Blanel; in Drama ftieß bes Raifere Bruber Guftach zu ihm fammt den Rittern, die bem Emas toslam bas Geleit gegeben. Dbgleich in Feinbesland, bewahrte Beinrich ben alten Muth und bie Gelbftbeberre fcung; am 28. December fdritt er weiter por nach Bichna, wo er ben Albertino be Canoffa fand; ibn batte Biandrate ausgeschickt, um bas Feld ju recognosciren. Geine Begegnung mit Beinrich mar falt; über Gerra, beffen Caftell er gegen biefen in Bertheibigungszuftanb

feten ließ, eilte er nach Theffalonich gurud, um bas Beitere mit Graf Dberto ju überlegen. Unterbeffen hatte ber Raifer am 30. Dec. bie unweit Theffalonich gelegene Abtei Chortaiton erreicht; Die Stadt felbft fperrte ihm Biandrate, ber alle bort weilenden Frangofen ausgetrieben. Dennoch machte Seinrich noch einmal einen Berfuch, ben Streit mit ben Lombarben friedlich beigulegen, und fanbte in berfelben Racht Cono von Bethune, Bierre von Douay und Ricolas von Mailly als Barlamentaire an ben Grafen. Cono feste aus einander, wie ber Raifer nur gefommen, um bie Bulbigung von ben Baronen, Die ichon lange bie Ginfunfte bezogen, in gleicher Beife, wie vorbem von Bonifacio, ju empfangen und bie Unrechte bes Pringen Demetrios ju mahren. Biandrate antwortete tropig, offen die Unabhangigkeit bes Reiches proclamirend. Roch einmal schlug Cono, obgleich arg erbittert, vor, die Sache durch je zwei von beiden Theilen zu mahlende Schiederichter, burch ben Bapft, König Philipp II. ober Otto IV. schlichten zu laffen, wies aber jugleich barauf bin, bag Bianbrate Sochverrath ube, falle er langer ben Raifer, von allem Rothwendigen entbloßt, in Chortaiton barben laffe. 218 Untwort erflarte Biandrate im Ginverftandniffe mit feinen Genoffen, fie verlangten alles Land von Dyrrhachion bis Megara, gang Argos mit Zubehor und ben Belos ponnesos (l'ille de Griesse) nebft Korinth, ferner bie Dberhoheit über Michael Ungelos und oftwarts Berrhoa, Therma und alles lebrige bis Philippopolis. Solche maglofe Forberungen mußten Bethune vollenbe emporen; da Biandrate auf ihnen bestand, fehrte er unverrichteter Sache ju Beinrich jurud. Aber Die Roth brangte; ber Raifer war fo gut wie in ber Lombarben Sand, und fo verftand er fich bagu, bie Forberungen Bianbrate's gu erfüllen; "boch fo Gott will, follen fie bas Land nicht lange behalten." Bon bem Deineibe, ben er gezwungen ichmoren follte, entbanden ihn bie im Lager anmefenden Beiftlichen fofort; boch es fand fich ein Ausweg, um bie Lombarben gu fangen, ohne eibbruchig gu werben. Er felbft und feine Barone wollten fcmoren, Alles, was fie jugeftanden, unverbrüchlich ju halten, im Fall, bağ es fo ber Raiferin-Regentin Margaretha Bille fei. Daß aber lettere eine Erlofung von bem moralifchen Drude ber Großen erfehne, daß fie bie vorgelegten Bedingungen abfolut verwerfen werbe, ließ fich beftimmt erwarten. Bollten bann noch Bianbrate und feine Benoffen auf ihrer Forberung befteben, fo machten fie fich bes Sochverrathe gegen ihre anerkannte Gebies terin foulbig und verfielen von felbft ber Strenge bes Befeges. Go ging benn Cono wieberum mit Unfeau De Capeur ju Dberto und bewog ihn, indem er Seinrich's Erflarung vorlegte, ihm nach Chortaiton gu folgen. Geinen Ingrimm verbeißent, empfing ber Raifer ihn ehrenvoll und fcwur mit ben Geinen, die Rechte ber Margaretha und bes Demetrios aufrecht zu erhalten. Tage barauf hielt ber Raifer feinen Ginzug in Theffalonich, von 100 Rittern begleitet; bann folgte bas Seer, bas bort hinlanglich Proviant und jebe Bequemlichfeit fand. Um vierten Tage forberte nun Bianbrate

enblich bie Ueberlaffung bes gangen eigentlichen Griechenlands an ben Demetrios. Beinrich aber rief alle ans wefenden herren und Barone, junachft ben Ergbischof ber Stadt, namentlich auf und fragte, ob fie ber Forberung Bianbrate's beiftimmten. Aber außer bem Rangler bes Reichs erhoben fich für biefelbe nur Albertino von Canoffa und Bietro Bento, bes Grafen Gefellen. Dann ging Biandrate jur Raiferin und fragte, ob Oberto in ihrem Ramen folches Unfinnen ftelle; ba fie um Bebenfs zeit bat, eilte Seinrich selbst zu ihr. Run gestand die Fürstin, daß die Großen des Landes ihr schon so arg zugesett, daß sie Widerspruch nicht wagen burfe, daß Diefelben ferner mit Marfgraf Buglielmo wiederholt unterhandelt, und nur barauf fannen, fie und ihren Gohn aus ihrem Erbe zu verbrangen. Run aber werfe fie fich gang in Beinrich's ichugenbe Urme und gelobe, in allen Dingen fich feinen Bunichen zu fugen. Daber verfage fie benn Bianbrate's Forberungen ihre Buftimmung. Run brachten bie Combarben hochft mievergnügt Cono's früher verworfenen Borfchlag megen eines Schiedegerichte vor; aber Beinrich lehnte benfelben vor ber Sand ab. Da= gegen fchlug er am 6. Jan. 1209 unter großen Feftlichfeiten ben Rnaben Demetrios jum Ritter und fronte ihn jum König von Theffalonich 86). Bianbrate blieb Reichsverwefer; er hulbigte Seinrich, mit ber Claufel, ihm treu gu fein, foweit ber Bille ber Raiferin Margaretha reiche. Letterer bestätigte Seinrich ihr Bitthum und verlieh ihr bagu auch Beffena, Archontochori, Demetrias und Salmpros in Theffalien, welche Stabte bei ber Reichstheilung bem Bilgerheere guerfannt maren. Bapft Innoceng beftatigte biefe Schenfung am 31. Mary 1210 87) und nahm jugleich "feine Tochter Maria" nebft beren Rinder und Reiche unter feinen befondern Schut.

Aber Bianbrate mar nicht ber Mann, ber fo leicht feinen Entwurf aufgegeben hatte. Dhne ben Raifer gu fragen, befette er Gerra und Chriftopolis mit feinen getreuen Lombarben; balb barauf begegnete er bem Raifer und ber Regentin öffentlich mit gewohntem Trope. Da forberte Margaretha bie Rudgabe ber beiben Feftungen; Biandrate marb in Saft genommen, bis biefelbe erfolgt; gornig legte er bas Reichsverweferamt nieber. Alsbalb gingen Truppen ber Raiferin mit Buillaume De Gains, Marichall bes Frankenheeres, nach Gerra, beffen Caftellan Sugo aber, von Biandrate gewarnt, jur Begenwehr entfcloffen war. Die Ritter, bestimmt burch lombarbifche Genoffen bes Grafen, jogen auf Chriftopolis; Beinrich aber, fobald er Berbacht ichopfte, ruftete felbft jur Beerfahrt gen Gerra. Da verfprach ber treulofe Bianbrate, ohne Rampf bie beiben Burgen gurudguliefern, falls man ihn und ben Pietro Bento binfenbe. Der allgu leichts glaubige Raifer ließ fich taufden, verfprach fogar bem Erbailo Reftitution feiner confiscirten Lehnsguter, wollte aber boch aus Borficht eine Escorte von frangöfischen Rittern unter Bethune und Capeur mitfenben. Unter-

<sup>86)</sup> Valenciennes p. 193 seq.; Clari §. 119; Ernoul de Giblet p. 498. 87) Epp. XIII, 33-35. 37.

beffen aber melbete Sains, daß Serrä stark besestigt, ja uneinnehmbar, und daß die Besatung sich an den Bulgaren Boris gewandt, um diesem die Burg zu überantworten. Doch war sein Anschlag durch die Ritter, die in Zichnä campirten und von der griechischen Bevölkerung der Stadt um Beistand angegangen waren, vereitelt worden; ja Sains ward selbst mit Hilfe der Griechen in Serra heimlich eingelassen und hatte das von den Lombarden vertheidigte Castell zur Capitulation

genothigt.

Tropbem hieß Beinrich ben Dberto mit Bethune nach Chriftopolis ziehen, beffen Caftellan wiederum ben ausbrudlichen Befehl hatte, Die Kaiferlichen nicht eingulaffen. Die Befatung verfah fich mit Proviant, überfiel ein frantisches Corps und machte mehrere Ritter gu Gefangenen. Go wiederholte fich ber Berrath; baber legte Cono Truppen in bas benachbarte Drama unb führte ben Bianbrate ale feinen Gefangenen nach Theffa-Ionich gurud. Die Reicheregentschaft ward nun proviforifch bem treuen Grafen Berthold von Ragenellenbogen übertragen. Dberto aber ward in Gerra einge= ferfert. Trop einer blutigen Rieberlage, welche balb barauf bie von Chriftopolis im offenen Felbe erlitten, hielt fich bie Stadt, und mabrend Seinrich frangofische Garnifon in die Festung von Theffalonich legte, fannen Biandrate's Genoffen auf neuen Berrath. Gin Bote bes Rolando Bice, herrn von Platamona, bat ben Raifer um Silfe, ba er von ben andern Combarben fcmer bedrangt fei; ale aber Anfean be Caneur binfam, fanben fie bie Stadtthore gesperrt; Drlando felbft lauerte ihnen in einem Sinterhalte auf. Beitig gewarnt, febrten fie gurud nach Bichna und melbeten Alles bem Raifer. Der war endlich entschloffen, nicht langer ben Sohn ber treulofen Combarben gu bulben, fonbern mit einem Schlage ihre Intriguen gu vernichten. Rachbem er ben Grafen Berthold bei Margaretha gurudgelaffen, ließ er bie Geinen theils zu Lande über ben Lybias, theile jur Gee nach Rytros gieben, bem Gipe bes treuen Birich von Dhaun; er felbft folgte ju Boot. Biefen und Felber waren von ben ausgetretenen Baffern überfcwemmt; bes Nachts fcwere Ralte, fodaß Cono, ber bas Landheer führte, laut die Lombarden verfluchte. In Rytros fand man bei Dhaun ehrenvolle Berberge; auf einen blinden garm bin, daß die Befagung in Theffas louich gemeutert, mußte Bethune gurud, fand aber Alles ruhig und verftarfte nur bie Garnifon mit Frangofen. Run befahl Beinrich feinem Bruber Guftach und bem Anfeau be Caveur, burch ben Engpaß (Rlifura) ind Thal von Banipa vorzubringen, ale unerwartet am 26. Marg 1209 Robert von Manchicourt im Lager erfchien und erflärte, alle Lombarben murben fich bem Raifer anschließen und ihm nach Theffalonich folgen, falle er bem Bianbrate bie Regentichaft aufe Reue übertrage, und er felbft nach Chortaiton gurudfehre. Statt aller Antwort jog Seinrich am 29. Marg von Rytros aus und gelobte, nicht eher heimzufehren, als bis er ber Rebellen Trop völlig gebrochen. Diefelben hatten fich nach Theffalien gurudgezogen; die Feftung bes alten

Lariffa war ihr Ufpl. Dbgleich fie mit neuen Untragen famen, rudte Seinrich gegen die Brude von Lariffa vor, burch Broclamation verfundend, er fei gegen Suldigung gum Frieden bereit. Gie aber, an ihrer Spige ber Connetable Amadeo Buffa, wiederholten die fruhern Forderungen und riethen hohnifd, nach Bygang heim= gutebren und fich einem Schiebsgerichte gu fugen. Sprachlos vor Buth, vernahm Beinrich biefe freche Meußerung; fofort bieg er bie Seinen fich ruften und gegen bie Beneiosbrude vorruden. Robert be Boves überichritt biefelbe querft - fie war gludlicher Beife noch ungerftort -, bann folgten andere und trieben ben Beind, ber einen Musfall aus ber Burg verfucht, entichloffen jurud, bis endlich bei Cono's Unruden berfelbe in Die Feftung flüchtete; gabllofe Beute fiel ben Siegern gu. Alebald ging es gegen bie Burg, beren Befagung binterliftiger Beife burdy Manchicourt und Buglielmo be Laria von Armpros (bas jungft ber Margaretha verlieben) um freien Abgug bat; im Gangen 700 Ritter, barunter Rubino Ballavicini, bes Markgrafen Guibo von Boboniga Bruber, Albertino be Canoffa und Buffa, ber bergeblich auf bem Beneios zu entflieben verfuchte. Der Abjug warb bewilligt; eiligft flüchteten bie Lombarben in die Chene von Phlegra; ber Frangofe Manchicourt, neuen Berrath fpinnend, nach Blatamon. Beinrich aber jog bald von Lariffa nach Armyros, wo ihn die Griechen jubelnd begrußten; er entichloß fich, bort langer gu raften. Aber bald ward feine Rube burch Ravano balle Carceri, Berrn von Euboa, getrubt, ber, eines ber Saupter ber lombardifchen Berfchwörung, durch den Bertrag mit Benedig gebedt, mit feinen Galeeren ein faiferliches Schiff im Safen ju fapern versuchte, endlich jedoch abgeschlagen warb. Balb brachte Bone be Lyon Gelb nach Urmyros; ben Truppen ward ber rudftanbige Gold bezahlt, und Bethune und Capeux verhandelten nun mit bem Connetable Buffa megen eines ehrenvollen Bergleiche. Bu Ravennifa unweit Zeitun follte berfelbe abgefchloffen merben; wollten Guibo Ballavicini, Albertino von Canoffa und Ravano von Euboa bemfelben nicht beitreten, fo gelobte Buffa, Diefelben ihrem Schidfale gu überlaffen. Der Connetable ichloß nun ale Saupt ber Lombarben im April 1209 vorläufig Baffenftillstand und bat gugleich, ben Regenten Billehardouin von Achaia, ben Megasfyr Dito von Athen und bie andern Barone Mittelgriechenlande und Morea's bort jugulaffen. Gern ftimmte ber Raifer ju; nur auf Ravano war nicht ju bauen, alle Unterhandlungen mit ibm blieben fruchtlos, ba er unter Benedige Banner fich ju ficher fühlte, um fo leicht bem Raifer gu weichen. Go marb benn im Mai 1209 88) bas Barlament im Thale von Ravennifa eröffnet. Bon ber einen Seite fam Beinrich, begleitet vom Grafen Berthold und ben andern treuen Baronen Theffaloniche, von ber andern Buffa, ber alebald bulbigte und um Bergeihung bat; Amt und Leben verblieben ihm. Tage barauf erschienen auch die in Griechenland gebietenden Barone, ber Bail Gottfrieb von Bille-

hardonin, Otto be la Roche, Gautier be Tombes und andere, Die vor Rorinth gelagert waren. Erfterer, ber ichon bamals fich mit bem Gebanten trug, ben Belo: ponnefos für fich zu behaupten, ließ fich fein Leben Ralamata vom Raifer beftatigen und empfing bagu bie Burbe eines Geneschalls von Romania. Allein Die eigentlichen Saupter bes Lombardenbundes blieben aus; Albertino von Canoffa, Ravano, Guido von Bodoniga hatten fich tropig nach Theben gezogen und auf ber Radmea verfchangt. Go fab fich Beinrich wiederum getäuscht; er mußte aufe Reue Gewalt brauchen. Rachbem er im Caftell Ravennifa frangofifche Befagung gurudgelaffen, gog er über Bodoniga und burch die Thermopylen nach Bootien, beffen griechische Bevolferung fofort hulbigte; auch die Stadt Theben, langft der lombardischen Billfur mude, begrüßte ihn, den Klerus an der Spipe, mit lautem Jubel. Beim Angriffe gegen die Kadmea aber leisteten die Rebellen entschiedenen Widerstand; die Kaiserlichen mußten mit erheblichen Berluften gurudweichen. Erft als gewaltige Belagerungemafdinen errichtet murben, baten Albertino und Ravano um Baffenftillftand; bald hulbigten die andern Combarben und übergaben die Schluffel ber Burg. Dagegen follte Beinrich bem Bianbrate gwar nicht Die verwirfte Burbe, boch wenigstens Die Freiheit wiedergeben. Das gefchah; ber Er-Regent ward aufgeforbert, fich vor feinem Berrn in Theben gu ftellen, entwich aber unterwegs und eilte nach Regroponte, Rache finnend gegen ben, ber ihn fo lange gebemuthigt. In Theben marb ber Raifer von bem recht= mäßigen herrn ber Stadt, bem Degasfyr Dtto, ber fo wieder zu feiner Festung gefommen, hoch geehrt; aber ihn ließ es feine Rube; Biandrate mußte endlich beftraft werben. Diefer fann einzig barauf, wie er fich ber Berfon bes Raifers bemachtige; offen fcmiebete er Bodyverrath. Da entbot biefer ben Ravano, Buffa, Otto von Athen und Anfeau be Capeur und theilte ihnen ben Unichlag Dberto's mit, und bag er entichloffen, nach ber Infel überzusegen. Ravano wollte mit bem eigenen Ropfe für bes Lehnsherrn Sicherheit haften. Alebald feste er, von biefem begleitet, über ben Guripos und traf in Regroponte ein, von ben Griechen bes Landes nicht minder festlich begrüßt, ale guvor in Theben. Biandrate fan: unterbeffen barauf, Beinrich Rachts im Bette erbolchen gu laffen; aber Ravano butete treu ben faiserlichen Gaft, ber nach brei Tagen gu ben bes forgten Seinen nach Theben ficher gurudfehrte. Dort aber bieß es, Boris fammle feine Blachen und Rumanen gu neuem Ginfall in bas Reich, und fo ward Beinrich genothigt, ohne bag biefe Angelegenheiten völlig erledigt worden waren, nach Rorben aufzubrechen. Er fammelte alebald fein ganges Beer jum Marfd). Run hoffte Biandrate, völlige Restitution endlich ertrogen ju können; er gelobte Treue, und der Kaiser, von den Reichsseinden bedrängt, übertrug ihm wiederum, als seinem faiserlichen Bailli, die Berwaltung des König-reichs. Freilich dachte Oberto wend daran, jenem beim Feldzuge beizufteben; feine alten Plane gab er noch immer nicht auf. Daber feste Beinrich ber Bormunberin

Margaretha feinen eigenen Bruber Guftach jur Seite und ließ auch ben madern Berthold von Ragenellenbogen bort gurud, bamit fie bas Land gegen Boris und ben Despoten Michael, ber ja im Beloponnefos noch Dacht befaß, huteten und ben Biandrate übermachten. Der verschlagene Michael hielt es aber nun boch fur rathlich, fich mit ben tapfern Rachbarn in ein friedliches Ginvernehmen gu fegen, und ließ ben Raifer um eine Unterredung bitten. Letterer gemahrte fein Befuch und fandte Bethune ju ihm, beffen glangend fluge Rebe ben Griechen fo entjudte, daß diefer die Sand feiner Tochter und ein Drittel feines Reichs bem Guftach antragen ließ und für fein ganges Land bie Sulbigung gu leiften verfprach. Dies gefiel bem Raifer; ber Despot leiftete ben Lebnseib, und noch im Laufe bes 3abres 1209 warb bie Sochzeit gefeiert. Go gefichert, blieb Beinrich bei Theffa-louich jurud, um die Lombarden zu controliren; Bianbrate aber, beffen Stols fich gegen Bertholb's Mitregentsichaft emporte, verließ bas Land und begab fich jum Marfgrafen Guglielmo von Montferrat, ben er aufe Reue jur Ausführung feiner griechischen Expedition aufftachelte. Best hulbigten alle Lombarben nach und nach bem Raifer, fobag biefer fich endlich als Dberherr Griechenlands anfeben und ein neues "Maifelb" auf 1210 nach Ravennifa ausschreiben fonnte gur Regelung ber politis ichen und firchlichen Berhaltniffe bes Ronigreichs. Dit ben Griechen bes Landes ftand Beinrich, ber in religiofen Dingen volle Tolerang ubte und Die Befiegten ben Lateinern möglichft gleichzuftellen fuchte, fo gut, baß felbft einzelne ber Geinen in Dichael's Dienfte traten. Unbere Lateiner ließen fich freilich auch burch Lasfaris' Gold loden; geftust auf fie, erneute biefer nach Ablauf bes Baffenftillftandes die Feindfeligfeiten. Bum Unglud fiel Bierre von Bracheuil in feine Sand - ein unerfeslicher Berluft für bie Franten, ba ber Sieger feinen furcht= barften Gegner lebenbig ichinden ließ (Ende 1209). Balb ruftete er feine Flotte, um Conftantinopel felbft angus greifen, mabrend Boris, "Raifer von Bulgarien," vom Beften gegen bas Reich vorbringen follte, und ber treulofe Berricher von Epiros, fowie Strefa von Brofaton, jeber für fich, baran arbeiteten, bie Frankenherrichaft gu vernichten. Inmitten Diefer vier Reichsfeinbe mar es nothwendig, bag im Innern endlich eine Confolidation eintrat, und bagu mar ber neue Reichstag ju Ravennifa bestimmt, ber am 2. Mai 1210 eröffnet murbe.

3) Reichstag zu Ravennita und innere Confolibirung. Rirchliche Zuftanbe in Griechenland und Bollensbung ber Colonisation. Gottfried von Billeharbouin, herr von Morea. heinrich's lette Feldszüge und Tob. 1210—1216.

Zunachst treten hier die kirchlichen Berhaltniffe in den Bordergrund, die im Königreiche Thessalonich und im eigentlichen Griechenland sich in vollständiger Berwirzung befanden. Bei der Organisation der lateinischen Kirche hatte man an die alte byzantinische Diöceseneintheilung angeknüpst; dauach bestanden im Königreiche Thessalonich drei erzbischsossilche Sprengel, die von Thessalonich

louid, Serra und Milippi, in bem unter fo viele Borone geriplimerten Theffelien Die von Leriffe und Respatra, in Spires bagegen uur des Erzbisthum Durchedion, deffen bereits eben Erwähnung gethan, mit bem Bisthume Rernipa; auf Rorfu beftant ber griechifche Ritus ver der hand fort. Eine eigenthümliche Stellung nahmen die Bischumer Acphalenia und Zatyn: thos, früher bem Ergbischum Rerinth untergeordnet, ein; Pfalgeraf Mattee, ber aufänglich nur the Oberboheit Friedrich's des Hobenstaufers von Sicilien anersennt, fieß bert bis zu einer eintretenden Sebisbocung die griefche Kirche bestehen. Dann aber war ein Lateiner Benedict 1206 jum Bijdof von Acphalenia bestimmt und ber Bapft erfucht worden, denfelben ju bestätigen. Innoceng jogerte, hatte bod Matteo uch bisher wenig um Die Befehle ber Eurie befummert und nach wie vor ein "gottlofes Birntenleben" geführt 29). Um fich nun vor Benedigs Gefünten ju fichern, that er Bufe und ftellte fich unter den Schut der Eurie, die 1213 das Bisthum Acphalenia seierlich von der Oberhoheit der mittlerweile and ven Lateinern bejesten Metrepole Rotinth erimitte. Die Geschichte Diefer Kirche treunt fich seitbem vollftanbig von ber ber Bisthumer bes übrigen Griechenlands.

In Theffelonich, der angesehensten Metropole des Reichs, war, da Revelon von Soiffons, bott jum Erp bifchof gleich nach ber Eroberung eingesett, im Juli 1207 ju Bari geftorben, unter Biandrate's Ginfing völlige Berwirrung eingetreten. Bewaltfam legten Die Barone Gand an Die firchlichen Bennungen; felbit die Regentin placite die Rirche von Lariffa, verweigerte the ben Zehnten und verbot den griechtichen Unterthanen, ihr ju ginfen. Auf jebe Beife unterftubte fie, bie ehemalige Raiferin ber Romaer, ben griechischen Klerns, der dem dortigen franklichen Erzbischof die Obedienz verweigerte und ließ fich felbft durch ein papftliches Edreiben vom 4. Oct. 1208 99) nicht beirren. Bugleich bemachtigten fich Biandrate, Ballavicini, Otto von Athen, Thomas I. von Stromoncourt, herr wen Salona, und andere Großen gabireicher zu ben Stiften Athen, Thermoppla und Rajoresca geboriger Abteien und Bfrunden, verfagten und verboten Bahlung des Behnten. Daher war es ichen schwierig genug, für Revelou einen Rachfolger zu finden; als endlich tie Bahl auf den faiferlich gefinnten Ergbifchof Gnarin von Berthon (Birfei) (gent. nach 1239) gefallen, opponirte ber Aubang Biandrate's gegen feine Julaffung und verleumdete ibn, weil er bie Barone nicht mit Bfrunden freiwillig beichenten wollte, in Rom. Bahrend er fich daher bemuthig gurudhielt und nur bie Stellung eines Abminiftrators beanipruchte, orbnete ber Bapft eine Untersuchung über bie Art seiner Babl an; erft 1212 91) erhielt er nach langen Banfereien feine Beftatigung, bie Ernennung jum Brimas bes Ronigreiche und Die Oberaufficht über eilf meift mit Griechen befeste Bisthumer, barunter Antros, Servia, Matamona und Raffandria. Zeitweilig wurden beren

mehrere einer Berfon übertragen, fo Platemona als Commente bem Bifchof von Antros 12); fortweibrend aber lebte biefer geiftliche herr mit ber weldlichen Racht in Febee; er felbit empfing feine Behnten und follte nun gar noch ben Linen jinfen. Daneben gab es im Reiche Theffalouich verschiedene reiche Alofier, über welche Margaretha disponitru wollte, fo das trice Cifercienferflester Chertaiton 23), bas Klester Alapni 26); bann waren die Templer 16) bort begütert, und bas Capitel bes heiligen Grubes 96 a) befaß jogar in ber Refiben; felbft bie hauptfirde bes heiligen Demetties, wegen ber es in jortwährenden Streit mit Guarin verwidelt war. Achnich, wie die übrigen "faijerlichen" Abreien, ftanden bamals bie fortwährend andschlieftich mit Griechen besetzten Athobliofter, and im Deribent berühmt als Sis echter Frommigfeit, bod lange aus gepladt von bem Bijdoft von Sebafte, bem Carbinal Benebict bie Oberanfficht über tiefelben übertragen. Berbundet mit ben Rebellen in Theffalonich plunderte er, was er an Gold, Silber, Baramenten vorfand und lief Ronche, von denen Gelb erprest werben follte, unter ben grunfamften Dartern tobern. Bergeblich ermabnte ber Bapft; erft heinrich's Einschreiten rettete Die Rlofter, Die bann Junocen; 1214 feines besenderen Schubes verücherte 96); ein Bild am Ende des Hamptschiffes im Laura-Alofter feiert wol den heinrich als herfteller des Klofters 97).

Die Erzbisthumer Serra und Philippi wurden erft 1212 befest; lesterem gehörten auch die gleichnamige Statt. Befitangen in Christopelis und tie umliegenben Dorfer; es batte funf griechische Suffragane 90). Bon den Stiften in Theffalien batte Respatra am wenigken von den weltlichen Birren ju leiden. Degegen wurden 1211 99) gegen ben Erzbijchof ichwere Beichulbigungen in Rom angebracht, er habe seine Burbe erschlichen, fich fogar mit den Griechen einft verbundet, wie ein Laie in der Armee des Tyrannen Synres gegen feine Landsleute gefampft, Rirchenguter verfchleubert, bas Capitel berundt, Ronche gemordet u. f. f. Babrideinlich erfolgte Absehung. Und an abulichen Oberhirten fehlte es auch souft nicht. Die benachbarte Disceje Lariffa 1), die den bei weiten größeren Theil Theffaliens umfußt, war bagegen fortwährend der Schanplas der Berheerungen jener lombarbijden Fentalherren, beren meifte Baronien bort lagen. Bald pladte ibn Guglielmo de Larfa von Armpros "), balb bee Königin Bitme und Bianbrate; baju fam noch bie Biterieglichfeit feiner Suffragane, namentlich des Bijchofs von Demetrias, der wiederum.

<sup>89)</sup> Innocentii III. Epp. X, 33, 127. 128. 90) Cienta XI, 152; vergl. XI, 245. 91) Cienta XV, 18.

<sup>92)</sup> Chenha XI, 115. 93) Chenha XV, 70. 94) Chenha XIII, 36. 95) Chenha XIII, 145. 95a) Cartulaire de l'église du St. Sepulere de Jérusalem publ. par E. de Rossères. Paris 1849. 4. p. 2. n. II: Immocratii III. Epp. XIII, 104. 113. 120. 151; XV, 30. 78. 96) Chenha XIII, 40; XVI, 168. 97) Papety. Les paintures byzantines et les couvents de l'Athos in her Revue des deux mondes. Juin. 1847. p. 777 seq. 98) Innocentii III. Epp. XV, 56. 99) Chenha XI, 179. 189; XIV, 98 z. j. j.

<sup>1)</sup> Der Tylifchef 1208 in Schup genommen. Tiende XI, 122. 155 n. f. 2) Tiende XI, 154.

gleich ben Borftebern ber Meteorenflöfter (Rellia), über bes Erzbifchofs ungebührliche Erpreffungen in Rom flagte 3). Recht und Unrecht waren bier offenbar nicht blos auf einer Geite. Außer bem Bifchofe von Demetrias ftanben unter ber Metropole noch bie von Biffena, Garbifi, Domofos, Ralydon, Ragoresta und Beitun, fur ben Umfang bee Lanbes beren viel ju viele, jumal ba es an Brieftern fortwährend fehlte. Sier ward benn jene Art "Unirung" jur Rothwendigfeit. Gualo von Dampierre, Bischof von Domofos feit 1207, empfing bagu burch Buffa (1208) Ralybon 4); boch jog er vor, feine Stifte burch einen Procurator verwalten gu laffen und in die Beimath gurudgufehren 5). Dit Beitun (feit 1207) 6) ward ebenso 1212 Nazoresta 7) vereint, bann, ale ber Rlerus letterer Stadt fich nicht mit bem neuen herrn vertragen fonnte, wiederum getrennt; ebenfo murbe 1212 72) dem Bifchofe Bartholomans von Gardifi bie Rirche von Demetrias in Commenbe gegeben. Dort, wie in Zeitun, maren es weniger bie weltlichen Feubalberren, Die mit ben Bifchofen in Conflict lagen, ale Die von den Baronen in beiben Diocefen reich ausgestatteten uppigen Ritterorden. Die Rirche von Zeitun befehdete zeitweilig die von Rolandino von Canoffa, Sugo von Colemy und andern gut bedachten Templern 9); Bonifacio hatte ihnen Ravennifa, Guide von Bodoniga und Buffa felbft die Stadt Beitun verliehen, wo fie alebald ein feftes Caftell bauten und mit den Baronen bem Raifer tropten. Diefer entzog ihnen baber bie beiben lettge= nannten Orte und verlieh fie bem Rinieri be Travala 9), ber ihm gehuldigt; feinem Borgange folgten Margaretha und ber Bifchof von Beitun, ben ber Uebermuth jener verlett. Richt minber ftolg waren bie "Marianischen Kreugbrüder von Bologna," bis ihnen Heinrich ihre Guter entzog und biese ben Brübern von Canoffa verlieb, bamit biefelben befto treuer bei ihm festhielten 10). Aber am hochtrabenoften geberbeten fich bie Johanniter, beren Sauptfit in Pheteleos war; neun Jahre lang feindete ber Braceptor Stefan bie Rirche von Garbifi an, nachbem er alle Guter berfelben und fogar bas Schloß, bes Bischofs Sit, an fich geriffen 11). Gelbft ber Bannstrahl (1210) 12) fruchtete Richts; bie Ritter hohnten bie Abgefandten bes Bifchofe, ja fcmiebeten fogar Morbplane gegen ihn; erft 1218 13) fam nach langen fruchtlofen Berhandlungen Die Sache jum Austrag.

Fester und friedlicher gestalteten sich die firchlichen Angelegenheiten in Mittelgriechenland und dem Beloponnesos, wo ja überhaupt die Frankenherrschaft ganz anders Wurzel faßte, als in dem ephemeren Königreiche Thesia-

lonich. Dort bestanden bie Erzbisthumer Athen und Theben. Soch genug bachte Innocens von bem alten Glange Athens, um fraftig für eine wurdige Ausstattung feiner Rirche ju forgen; bas betreffenbe Breve vom 13. Febr. 1209 14) ift culturhiftorifch von hochftem Intereffe. Die Mutter ber Runft, Die Stadt ber Biffenschaft" follte ju neuer, firchlicher Bluthe erhoben werben, ber Tempel ber Gottesmutter auf ber Afropolis bie alte Burbe wiedererlangen. Dem Ergbifchofe Berard, einem Frangofen, murben baber ichon 1206 15) alle Rechte feiner griechifden Borganger über ben gangen Rlerus ber Broving beftätigt; 1208 murben ber Metropole bie Statuten ber parifer Rirche verlieben, Die in Franfreich mufter= gultig maren, "foweit biefelben, ohne bei Rlerus, Bolf und Lanbesherrn Anftof ju erregen, burchgeführt merben fonnten" 16), und zugleich ward bem Dtto von la Roche anbefohlen, feinen Bins (Afroftichon) von dem Ergbifchofe gu forbern. Aber auch ba blieben Reibungen nicht aus; Die Domherren, ju vornehm, wollten Die Rirche nicht in Berfon bedienen 17), und Otto erprefite gewaltsam Die Berleihung einer Pfrunde, bas wichtige Amt eines Schapmeiftere 18). Daher flagte Berard perfonlich in Rom, und Innocens bestätigte ihm 1209 aufe Rene fammtliche Rirchenguter, unter benen eine gange Ungahl Dorfer auch Marathon tritt hier auf —, ordnete ihm die Bis-thumer Regroponte, Thermopyla, Davalia, Avalona, 30rton, Karuftos, Roronea, Andros, Styros, Reos und Megara unter und verlieh ihm auch in bicfen Diocefen noch verschiedene Grundftude und Dorfer. Dit foldem Freibriefe fehrte Berard beim und fand nunmehr ben Dtto eifrig firchlich gefinnt. Derfelbe bat fogar ben Bapft, bamit bie Union befto rafcher porfchreite, in jeber feiner Burgen und Dorfer, wo zwölf Lateinerfamilien binlanglich Unterhalt finden fonnten, eigene fatholifche Briefter anguftellen, benen bie frantifchen gaien ginfen follten; reiche biefe Steuer nicht aus, fo wolle er felbft von bem Geinen bas Fehlenbe hingufugen. Gern ftimmte Innoceng (9. Marg 1210) 19) gu, mußte aber balb fein Befremben außern, ale Dito und andere Barone, ben von Raifer Beinrich aufgestellten Grunbfagen getren, auf völlige Gacularifation bes Rlerus binarbeiten und alle Bermachtniffe ju Gunften ber tobten Sand ftreng unterfagen 20). Im Uebrigen blieb Berard ziemlich unberührt von ben friegerischen Ereigniffen, unter benen bagegen einzelne feiner Suffragane nicht wenig ju leiben hatten. Unter Diefen mar ber Bifchof von Regroponte fcon burch die insularische Lage seines Stifts gesichert, obgleich Ravano, sein Landesherr, in die theffalonicher Wirren arg verwickelt war. Mit des letteren Zustimmung war der früher griechische Oberhirt der Insel Theodoros von Cardinal Benedict in seinem Amt belassen und vom Papfte 1208 bestätigt worben, und obgleich ber eifrige Berard, weil er nicht nach lateinischem Brauche bie Gal-

<sup>3)</sup> Ebenba XI, 189; XIII, 42. 300 u. f. f. 4) Ebenba XI, 114. 120. 5) Ebenba XIII, 105. 109. 113 u. f. f. 6) Ebenba XI, 153. 7) Ebenba XV, 54. 7a) Ebenba XV, 72. 8) Ebenba XIII, 144. 9) Ebenba XIII, 136. 137; XIV, 109. 10) Ebenba XV, 99. 11) Ebenba XIII, 106. 107. 109. 120 u. f. f. 12) Ebenba XV, 69 seq. 13) Diplomata ordinis S. Joannis Hierosolymitani. Cod. Marcian. Append. Lat. Cl. V, 275. Vol. I.; bergl. Bosio, Istoria della religione di S. Giovanni Gierosolimitano. Tom. I. Roma 1594. fol. p. 167.

M. Gnepff. b. BB. u. S. Grfte Section. LXXXV.

<sup>14)</sup> Innocentii III. Epp.XI, 256. 15) Chenda IX, 194. 16) Chenda XI, 112. 113. 121. 17) Chenda XI, 246. 247. 18) Chenda XI, 244. 19) Chenda XIII, 16. 20) Chenda XIII, 110.

bung erhalten, feine Abfenung aussprach, behielt er boch fein Stift 21). Das Bisthum Davolia ift wohl von Avalona zu unterscheiben; letteres lag wol auf Euboa, wo ich auch Borton (vielleicht Dreos) fuchen mochte, erfteres unweit bes Dries Gravia in Gubtheffglien; ber bortige Bifchof hatte viel von ben Briechen feiner Diocefe zu leiben, sodaß der Papft für ihn schließlich 1212 ben weltlichen Arm des bort gebietenden Feudalherrn (M., wol marchio von Gravia) 22) in Unspruch nehe men mußte. In der Rabe lag Thermoppla, beffen Territorialherr Guido von Bodoniga war 23). Da die alte Stadt langft gerftort, hatte man ben Gig bes Bisthems in bie Rabe ber Sauptftabt verlegt; unweit bes Meeres war ein Bisthum gegrundet worden, bas aber oft von Biraten aus bem Archipel beimgefucht und geplundert murbe. Daher verlegte ber Papft 1209 24) bas Bisthum aufs Reue in Die Abtei Chamenun (Romunia), nicht ohne Broteft bes bortigen Abts; fpater febrte ber Bifchof nach bem neu befestigten Bobonipa gurud. Im Uebrigen sehen wir, daß auch die Inseln des Archi-pels theilweise unter Athen ftanden, fo Reos, auf dem der Choniate Michael, Athens letter griechischer Dberbirt, feine Buflucht gefunden und unter bem Regi= mente ber Bhift fein Leben befchloß.

Das Erzbisthum Theben, jugleich mit bem von Athen gestiftet, hatte nachft Lariffa am fcmerften und langften von ben Birren in Theffalonid, gu leiben. Die Johanniter, auch in Diefer Proving reich begütert, hetten ben Landesherrn Dito be la Roche und beffen Freund Ritolaus I. von St. Omer, sowie das Bolf auf, der Rirche weder Zehnten, noch Erstlinge zu liefern, und so reducirten sich deren Einnahmen, ursprünglich auf 900 Hoperpern firirt, auf 200; der Rest ward als Afrostichon erhoben 25). Bur Abwehr solcher Gewalt reifte ber Erz-bischof nach Rom, starb jedoch unterwegs, worauf eine zwiespältige Wahl ersolgte 26), bis endlich ber Capellan bes Kaisers A. 1210 bestätigt ward und sich mit Otto von Athen, sowie beffen Reffen Buido abfand 27). 218 Suffragane bes Erzftifts erscheinen bie Bischöfe von Kaftoria und Zaratoria, beren Sprengel in ber Rabe von Theben lagen, beibe gang verarmt und vielfach von bem Metropoliten geplagt, beffen Freunde mit bem Caftellan Thebens, G. von Ste. Croir, fogar gewaltfam Sand an lettern legten 28). Daneben ftand bas Rlofter bes beiligen Lufas ju Stiri unter bem Prior bes heiligen Grabes 29); bie Rirche Sta. Lucia Phota bei Theben gehörte ben Templern 29a); bas Bramonftratenferflofter bei Brinbifi empfing von St. Dmer bas Dorf hermofastron (1212) 30); ja Otto be la Roche, ber an Frommigfeit nicht binter bem Bermanbten gurudfteben wollte, nahm am 21. Juni 1214 fein Caftell

Livabia (Lebabea) von ber Curie zu Leben und gelobte einen Jahreszins von 2 Mark Gilber 31).

Benben wir uns von Mittelgriechenland nach bem Beloponnesos, so ftand an ber Spipe bes bortigen Rle-rus ber Erzbischof von Batra, ber unweit ber Kirche bes heiligen Theodoros feinen Balaft hatte. Champlitte fnupfte nur an die griechifden Trabitionen an, indem er bemfelben das Primat in Achaia übertrug und an ber Hauptfirche bes heiligen Andreas fofort (1205) 32) frangos fifche Kanonici einfette, welche fogleich einstimmig ben Untelm, Bogling von Clugny, jum Dberhirten mablten. Erft nach manchen Schwierigfeiten ward er vom Bapft bestätigt, ba die Ginfepung bes Capitele burch ben weltlichen Urm für unfanonisch galt; 1207 33) empfing er endlich in Rom bas Pallium. Die Schilberung, Die et bort von ben firchlichen Buftanben feiner Broving machte, war wenig erbaulich; eine Menge Geiftliche eriftirten nur bem Ramen nach ba, bezogen aber bennoch bie Ginfunfte ihrer Pfrunden. Die griechischen Bischöfe, Die ihm als Suffragane untergeordnet, verließen meift aus Angft vor den fremden Eroberern ihre Rirchen, ohne ber Aufforderung gur Rudfehr Folge gu leiften; bagegen fand fich bort allerlei Gefindel ein, Das unter geiftlicher Daste Bfrunden ju ericbleichen fuchte. Wegen all biefer Bunfte ertheilte ber Bapft bem Ergbischofe fluge Rathichlage 34), Mäßigung gegen bie Grieden, ftrenges Ginfdreiten gegen mußige Abenteurer anempfehlend. Bald aber ftrebte Untelm weiter, er beanspruchte Eremtion vom Patriarchate ju Conftantinopel, und ward ihm auch dieselbe 1209 36) abgeschlagen, so setten es boch seine Rachfolger burch, daß bas Stift spater birect unter Rom gestellt warb. Sonft hatte Antelm im Lande felbft manche Schwierigfeiten zu überwinden; Die Suffragane haberten über Ausdehnung ihrer Sprengel, die niedere Beiftliche feit ganfte mit den Bralaten, die Templer, von Champlitte und beffen Baronen Guillaume de Refi und Sugues de Befançon bort beschenft, von Billehardouin in ihren Leben bestätigt 36), feindeten ihn ohne Unterlaß an, jus mal wegen bes an Clugny verliebenen Rlofters Sieros fomata 37). Auch mit bem Landesberrn ftand Untelm nicht immer jum Beften. Alls man gegen Dichael ben Epiroten ausgezogen, um bie letten Griechenburgen ber Salbinfel zu brechen, hatte man gwar bem Ergbifchofe gelobt, fürberbin ber lateinifden Rirche ben Behnten gu gahlen, an Erfüllung bes Berfprechens aber fo wenig gebacht, bag vielmehr Billeharbouin und bie Geinen feine Belegenheit vorübergeben ließen, um die geiftlichen Intereffen zu verfürzen 38). Man fchritt ba entichloffen auf Gacularifation los, ertheilte bem Ergbisthum beftimmte Leben, jog aber bie übrigen Befigungen vor; alle meltlichen Angelegenheiten im Sprengel wurden gum Ent-

<sup>21)</sup> Chenba XI, 179. 22) Bielleicht Aubino Pallavicini, Bruder ber Herren von Bodoniha. Ebenba XV, 27. 23) Chenba XI, 118. 152 u. f. f. 24) Chenba XI, 252; XIII, 472 u. f. f. 25) Chenba XI, 153. 26) Chenba XIII, 138. 27) Chenba XIII, 139. 28) Chenba XV, 29. 30. 29) Chenba XIII, 114. 115. 29a) Chenba XIII, 143. 147. 155. 30) Chenba XV, 68.

<sup>31)</sup> Bestätigt 12. Jan. 1215. Registr. Cencii camerarii bei Muratori, Antiquitates Italiae. Vol. V. p. 833 seq. 32) Innocentii III. Epp. VIII, 153. 33) Ebenba X, 56. 34) Ebenba X, 51. 35) Ebenba XII, 143. 36) Ebenba XIII, 148—150. 37) Bibliothèque de l'école des chartes. Série II. Tom. V. p. 308—312. Paris 1848—49. 8.; Innocentii III. Epp. XIII, 155; XIV, 111. 38) Ebenba XIII, 161. 162. 173.

fegen bee Rlerus von bem fürftlichen Sofgerichte entichieben; Abteien, Brabenden und Rirchenguter murben willfürlich an Beiftliche und Laien vergeben; ber Lanbesherr verlieh verarmte Rirchen, feste Ranonici ein und fcutte bie Bebannten, alte Bratenfionen murben bervorgefucht jum Schaben ber Rirche. Alle griechischen Briefter und Donche maren ber ergbischöflichen Jurisdiction ents jogen und follten nur bem Furften fteuern; jebes Bermadhtniß an bie tobte Sand war fdwer verpont. Bald gingen bie feubalen Barone, die um Batra fagen, noch weiter. Hatte Antelm fich erboten, die Stadt jum Schute feines Capitels zu befestigen, so nahm bagegen Guillaume Aleman, Baron von Batra, die Besetung und Befestigung eines so wichtigen Blates für sich selbst in Anspruch und verwandelte Palast und Kirche des Primaten in eine Burg 39). Der Ritter P. von Becquigny occupirte die Kirche von Larfa, die der Bailo Hugo von Champlitte dem Erzstifte verliehen 40); andere Ritter kerkerten sogar den Antelm ein und schnitten dessen Bailli nach anbern Diehandlungen bie Rafe ab. Auf fein Capitel fonnte ber Ergbischof nicht rechnen, Die meiften Ranonici hatten bas Land verlaffen; bie Ginrichs tung einer Collegiatfirche follte (1210) 41) helfen; aber biefelbe vermehrte nur bie Schwierigfeiten, indem bie wenigen anwesenden Ranonici biefe Fremben, die Untelm aus bem Beften mitgebracht, verbrangten. Co ungesorbnet waren die Buftanbe in Batra. Unter ben Guffraganen ber Metropole ftanben obenan bie Bifchofe ber nunmehr von Benedig befegten Stadte Modone und Rorone. In Modone finden wir bereits 1206 ein Capitel; ein Jahr fpater beftatigt Innoceng 42) bem Bifchofe Johann bie ihm von Champlitte verliehenen Guter und verfügt jugleich, bag bem Bifchofe zwei, bem Capitel brei Runftel aller Ginnahmen zufallen follten. Auch bort Dies felbe Unordnung; maßlofer Uebermuth ber Ranonici, Entfernung von ben Pfrunden; Gewaltthaten bes Decans - ber bes Meineibs und Chebruche bezüchtigt - gegen Briefter und Monche 43); Berheerung bes Rirchengutes burch Laienhand; ein papftliches Breve von 1212 44), in welchem Die Buter ber Rirche namentlich aufgeführt find, fleuerte wol endlich einigermaßen biefen flaglichen Buftanben. Das Bisthum Rorone hatte Billehardouin, früher Feudalherr ber Stadt, botirt und vom Afroftichon eximirt 45); bie Madonnenfirche bort bezog aus bem Rach= laffe bes Rittere Benri Rondeth eine ihr von Champlitte sugewiesene, vom Papfte 1207 beftatigte Rente 46), mahrend bie Erloferabtei Saphadin 462) von ber Familie Laigny und Berard be Bermignau ausgeftattet marb. Beide Diocejen umfaßten übrigens nicht nur die venetianischen Besitzungen in Adaia, fondern ihre Sprengel erftredten fich auch über einen Theil bes fürftlichen Landes und ber Baronien. Ausschließlich bem Fürftenthum gehörten die Bifchofe von Ampfla (Rifli) und Dlenos an,

welcher lettere in Andravida saß; doch ward letteres Stift vorläufig nur von einem Archibiakon, Johann, dem Capellan Billehardouin's 47), verwaltet und erst unter Papst Honorius III. mit einem Bischofe besetz, während in Amyslä schon 1209 48) ein gewisser Imbert an der

Spite des Klerus stand.

Biel später erst, nachdem längst in Ravennika das Concordat über die Kirchengüter im Beloponnesos abgeschlossen, tritt neben Patră auch das Erzbisthum Korinth hervor, dem seit 1212 49) Walter vorstand, reich mit Dorsschaften begabt und mit den Suffragandisthümern Kephalenia (bald getrennt), Jakynthos, Damala, Monembasia, Argos, Gilas (Helos?) und Gimenes (Temenion) ausgestattet. Auch die Kirche von Lakedmon ward demselben wol später untergeordnet, ebenso Christianopolis (Beligosti, einst Megalopolis) und Maina, welche beide letteren wol an die Stelle des verschollenen Helos und Temenion traten. Trop päpstlicher Privilegien hatte indessen Walter nicht nur mit seinem Capitel, das ihn zu übervortheilen suchte, einen schweren Stand 50), sondern auch mit den Landesherren Billehardouin und la Roche, die nicht nur die Güter des Erzbisthums an sich rissen, sondern auch sogar nach dem Falle von Argos den dort geborgenen Kirchenschaft von Korinth mit ihren Genossen theilten 51). Ueberhaupt blieben, wie diese Uebersicht zeigt, die Bestimmungen des Bertrags von

Ravennifa großentheils nur auf bem Bapiere gultig. Mit ben politischen Birren in Theffalonich fteigerten fich bie firchlichen Dieverhaltniffe ine Unendliche; erft ale jenes Reich gefallen, murben lettere 1224 wenigftens im Brincip befeitigt, inbem eine festere Abgrengung ber geiftlichen und weltlichen Gerechtsame aufgefest marb, bafirt auf bas zu Ravennifa vereinbarte Broviforium. Damale nun, ale ber Reichstag bort gum zweiten Dal gufammentrat, war faft alles Rirchengut Romania's in Laienhand gerathen. Alles, mas fich bie Rebellen in Theffalonich nicht angeeignet, hatten ber Raifer und bie Landesherren Mittelgriechenlands und Achaia's in Befit genommen. 218 Sprecher bes franfifchen Rlerus mar ber jumeift geschäbigte Ergbischof von Lariffa nach Rom gegangen und vom Papfte gur Burudforberung aller Rirchenguter, gur Erhebung bes Behnten von allen Griechen und Lateinern autorifirt worben 52). Da jogen bie weltlichen herren es vor, einen vorläufigen Bertrag mit bem Rlerus einzugehen, ber ihnen offenbar viel freiere Sand ließ, ale wenn erft Papft Innoceng fich in Die Angelegenheiten bes Reichs einmischte. Batriarch Tom-maso betrieb bei heinrich eifrig die Beilegung bieser Differenzen und so fam bann am 2. Mai 1210 53) jener Bertrag von Ravennifa gu Stanbe, ber fur alle Rirchen und Bafallen bes Ronigreiche Theffalonich und Mittelgriechenlands bis nach Rorinth bin binbent fein follte.

<sup>39)</sup> Chenba XIII, 163. 164. 40) Chenba XIII, 170. 41) Chenba XIII, 159; XV, 21. 42) Chenba XII, 244—246. 43) Chenba XIII, 23. 46) Chenba XII, 247. 46 a) Constantinopolis Belgica p. 669.

<sup>47)</sup> Innocentii III. Epp. XIII, 25. 156; XV, 22. 63. 48) Gbenba XIII, 29—30. 49) Gbenba XV, 58. 50) Gbenba XV, 60. 51) Gbenba XV, 65. 66. 77. 52) Gbenba XIII, 299. 53) Gbenba; ed. Baluze. Anhang. Vol. II. p. 835—837; Mansi, Concilis. Tom. XXII. (Venetiis 1778. fol.) p. 799—800 u. f. w.

Dort erfchienen jum Barlamente in Beinrich's Soflager Die Ergbifchofe von Beraflea, Athen, Bariffa, Reopatra, acht Bifcofe und gablreiche Bralaten; jugegen maren ber Marichall Billehardouin, Rolandino von Canoffa, Buillaume von Sains und viele andere, meift alte Un= banger bes Raifers, bie biefen auf feiner Erpedition nach Theffalonich begleiteten. Daneben traten nun auf Die Reubalherren, Die bas entriffene Rirchengut guruderftatten follten, Amadeo Buffa, Dtto von Athen, Guido von Bodoniba, Ravano von Euboa, Rinieri von Travala, Albertino von Canoffa, Thomas von Salona, ber Reiches permefer Berthold von Ragenellenbogen, Difolaus von St. Dmer, Guillaume Blanel und Guglielmo be Barfa, Die machtigften Barone bes Ronigreichs. Gie überließen bem Batriarden ale papftlichen Delegaten innerhalb ber Grenze von Theffalonich bis Rorinth alle Rirchen, Rlofter, Renten, Guter, fowie alle ben Rirchen gufommenben Rechte und gelobten, Rirchen und Rlofter auf ewig von jeber Dienftleiftung ju erimiren, nur follten alle griechis ichen und lateinischen Geiftlichen für bas Land, bas fie fo gu Leben empfingen, bas von ber byzantinifchen Beit ber übliche Afrostichon gablen. Beigerten fie fich bes lettern, fo fonnten ihre Guter im Bfand genoms men, Berfonalhaft aber nicht gegen bie Familie bes griechischen Bapas verhängt werben, so lange beren Mobilarvermögen ausreiche. Dagegen sollen die nicht ordinirten Gohne bes Papas ben Baronen bie ichulbigen Dienfte leiften. Mit biefer Bergichtleiftung, Die noch weiter betaillirt wird, erklarte fich auch ber Bapft am 21. Dec. 1210 64) jufriedengeftellt und geftand ben gandesberren gegen bie übrigen Eremtionen bas Afrofticon gu. Aber fo leicht, wie die Sache aussah, gestaltete fie fich boch nicht in ber Braris. Berthold, Margaretha und bie Barone confiscirten Guter ber Sophienfirche; felbft Heinrich ward beschuldigt 56), die Kirchenrauber unterstüßt zu haben. Bu ben lettern aber gehörte in des Papstes Augen unstreitig Gottfried Billehardouin von Achaia, der Die Refignation nicht unterzeichnet hatte, und gegen ben Erzbifchof Untelm von Patra Die heftigften Befculbigungen vortrug 86). Satte Gottfried boch nicht nur feine fammtlichen Guter und Renten mit Befchlag belegt, fonbern fogar im Ginverftandniß mit Otto von Athen alle ber Metropole gemachten Gefchente und Berfaufe für ungultig erflart. Dagegen erhoben Gottfried's Gefandte entichiedenen Broteft, fodaß Innocens die Entscheidung ftatt seiner neun Legaten übertrug, vorläufig aber 1213 ron jenem einen Gib forberte, bag er und bie Seinen fich bem Musfpruche beffelben fugen murben. Roch lange bauerte bort gerabe ber Rampf gwifden weltlicher Gewalt und geiftlichen Unfpruchen, mabrend berfelbe fur Rord - und Mittelgriechenland gu Ravennifa menigftens eine Urt Abichluß fand. Damit begannen bort bie Buftanbe mehr und mehr eine feftere Form gu gewinnen, wenn auch für Mittelgriechenland und ben Beloponnesos bas erfte Barlament von 1209 von größerer

Bebeutung mar, als bas zweite, welches mehr ben Charafter einer firchlichen Synode, als eines Reichstages trug.

Riemandem ward bas Parlament forberlicher, als bem Baron von Ralamata und Arfabia, Gottfried L von Billehardouin. Die Sulbigung, die er bort bem Raifer geleiftet, Die Erhebung jum Geneschall von Ros mania 67) hatten ihn von Champlitte's Sobeit emancipirt und ihn über alle anbern feubalen Barone bes Beloponnefos erhöht. Mußte auch bie Operation gegen Rorinth vorläufig eingestellt werben, ba ja auch ber Despot Michael ben Raifer als Dberherrn anerfannt und fic mit biefem verschwägert, Theodoros auch fur bes Sguros frühern Befit gehuldigt, fo boten fich bafur bem neuen Senefchall, bem ber weite Ginfluß feines berühmten Dheime, bes Marfchalle, gur Seite ftand, in Uchaia um fo glangenbere Musfichten. Co fonnte es ber Bailli magen, feinen Blid auf ben Fürftenthron gu richten, ber feit Champlitte's Abreife fur erledigt gelten fonnte; et ward endlich fein eigen. Ueber bie Art, wie bies gefchah, hat une die Chronif von Morea eine Ergablung überliefert 58), bie, zwar bis jest meift glaubig wiederholt, boch im Grunde nur eine Sage ift. Champlitte hatte, fo heißt es barnach, por feiner Abreife eine Commiffion von zwei Bifchofen, zwei Baronen und funf griechischen Archonten eingefest, Die unter Billehardouin's Borfis ben Grundbefit vertheilen follten. Das gefchah allers binge, doch nicht erft auf einem befonders zu biefem 3mede berufenen Parlament, vielmehr hatte Champlitte, fowie ein Theil des Peloponnesos gewonnen, fofort bamit feine Getreuen beliehen. Auf bem Barlament gu Unbravida, bem Geoffron ale Bailli prafibirt habe, last biefelbe Sage swolf Bairien im Beloponnefos gegrundet werben, ein Unflang an die frangofifche Dichtung, offenbar im 14. Jahrhundert aufgetaucht, nachdem nas mentlich unter ben Angiovinen gwolf Baire feftgefiellt waren, benen allein ber Blutbann und bas Recht, Feftungen ju bauen, guftand 59). Damale erscheinen unter benfelben bie Bebieter von Athen, Raros, Leufabia, Bodoniga, Regroponte, Calona, Die alle weit fpater und nur auf furge Beit als Bafallen bes Saufes Unjou galten; mahrend von ben gwolf angeblich burch Billebar. bouin eingerichteten einheimischen Baronien nur wenige in ber fpatern Lebenerolle auftreten. Bang anbere, als fich bie von Reapel aus geregelte Lebensverfaffung Griechenlands in bem Befegbuche von Romania ausnimmt, zeigt fich biefelbe in ber Chronif von Morea, beren Berfaffer allerdinge wol bier aus einem altern Lebensregifter fcopft, mag auch bie 3molfgabl nur baburch erzielt werben, daß Billeharbouin felbft ale Baron von Ralamata mitgegablt wird 60).

Bie bie ftrategifden Berhaltniffe erheischten, wie

<sup>54)</sup> Innocentii III. Epp. XIII, 192. 55) Ebenda XIV, 94; XV, 74. 75. 56) Ebenda XVI, 98.

<sup>57)</sup> Henri de Valenciennes p. 205. 209. 58) Livre de la Conq. p. 48; Χρον. τοῦ Μωραίως v. 481 seq. 59) Liber consuetudinum imperii Romaniae in Canciani Barbarorum leges antiquae. Tom. III. Venetiis 1785. fol. titt. 43. 94. 60) Livre de la Conq. p. 50—53 (italienische Uebersehung 61—62); Χρον. τ. Μωρ. v. 585—623.

bie Caftelle ber Griechen eine nach bem anbern in bie Sand ber Groberer fielen, fo wurden bier ichon vorhanbene Burgen gu Leben gegeben, bort neue gebaut. Die nordliche Rufte bedten gegen Epiros bin bie Baronien Batra und Boftiga, unweit bes alten Megion. Guillaume Mleman, aus einem Gefchlechte Langueboc's, bas auch im beiligen ganbe und Rypros viel verzweigt mar und fpater auf Rorfu eine große Baronie erwarb, warb Berr von Batra; eigene Ritterleben tamen nicht bingu, ba bie Stadt an fich ichon groß genug; neben ihm fagen bort gahlreiche andere franfische Ritter. Er baute ein Caftell jum Rachtheil bes Erzbischofs, ber mit feinem Capitel acht Ritterleben erhalten, fchließlich aber wol fcon nach Guillaume's Tobe felbft bie Baronie erwarb. Boftiga, minber bebeutend ale Stadt, boch wichtig ale Safen, Die Linie gwifden Batra und Rorinth vermittelnb, ward nebft acht Ritterleben bem Sugues be Lille (de Insulis), herrn von Charpigny, verlieben, beffen Saus gleichfalls auf Rypros begutert mar; feine Familie, von ber bas umliegende Land ben Ramen Ticherpinia erhalten bat, behauptete bie Baronie bis in bie zweite Salfte bes 14. Jahrhunderts. Gublich an biefe zwei Berrichaften, nach ben Bergen Arfadiens bin, fliegen bie von Ralauryta, ber nordarfabifchen Sauptftabt (am Erafinos oberhalb des alten Rynatha), und Chalandrina (am öftlichen Birosufer zwischen ben Ruinen ber altachaifden Stabte Phara und Tritaa). Erftere nebft 12 Leben ward bem Otto be Tournay 61), legtere mit beren vier bem Aubebert 61a) be la Tremouille, ber bort ein Caftell baute, übertragen. Bahrend Glie, wo Unbravida bie gewöhnliche Refibeng, Die Domaine bes Fürften bilbete, Meffenia aber mit ben Burgen von Arfabia und Ralamata und bem platten ganbe um Mobone und Rorone Billebarbouin's Siegesbeute maren, murben im Innern bes Lanbes, in Defarea (Arfadien), junadift bie zwei großen Baronien von Afova ober Matagrifon und Karptena ober Sforta, Die umfangreichften im gangen Lande und bem entsprechend biefe mit 22, jene mit 24 Ritterleben bedacht, geschaffen. Alova, militairisch bie wichtigfte Bofition, umfaßte bas Thal bes Labon, in bem heute noch ein Begirf ben Ramen ber Baronie tragt, und follte bas reiche Thal bes Alpheios und die Ebene von Glis gegen die benachbarten Griechen und bie mit biefen verbunbeten flawischen Ueberrefte beden, bie in bem ebes maligen gertynifden Gebiete (baher Sforta) auf ben arfabifchen Bergen in halber Unabhangigfeit verharrten; Rarytena, ben größten Theil bes ehemaligen Sforta in fich begreifent, follte von Guben aus bie lettern zwingen und zugleich bie Baffe fichern, burd welche bis Communicationelinien zwifden bem Sochplateau ber Salbinfel und ber Beftfufte führten; bas Schloß, auf ben Trummern bes alten Brenthe gegrundet, beherrichte bas obere Alpheiosthal; fein erfter Berr und Eroberer mar Sugues

Mag nun Billeharbouin alle bie bort ausführlich gefeierten Selbenthaten por ober nach Champlitte's 216= reife vollbracht haben, fo viel ift ficher, bag bis 1209 nur ein fleiner Theil bes fuboftlichen Beloponnefos bewaltigt war. Der Bailli begnügte fich vor ber Sand damit, einzelne fefte Bofitionen einzunehmen und ben Rampfgenoffen ju verleihen. Golde fefte Boften fanden fich fcon von fruber in Degalopolis und Tegea; andere famen bald neu hingu, fo in Tgafonien (fpr. Tichafonien) die Burg Gerafi (Sierafion), auf bem niebern Abhange ber Berge offlich vom Eurotas unweit ber Ruinen von Geronthea, bestimmt, die bortigen Glamen im Zaume gu halten und bas Borichreiten gegen Monembaffa gu erleichtern. Buy be Nivellet baute biefe Befte. an die feche Leben gefnupft maren, mabrend ein Berr Luc (aus unbefanntem, unbeerbtem Gefchlechte) mit vier Leben jum Suter bes Laffonthales bestellt marb und gu Brigena faß, in ber Gbene von Stenvflaros.

be Bruneres aus ber Champagne, ein naher Bermanbter, vielleicht gar Schwiegersohn Billehardouin's. In Afova aber baute Bautier be Rogières auf bem Berge Rorphorplia am Ferillos ein gewaltiges Bollwerf; man hieß es Matagrifon (Schlag die Griechen tobt!), und wohl war es geeignet, burch feine imposante Lage und Festigkeit die Griechen in Respect zu erhalten. Mehr noch als biefe zwei Festungen waren bie übrigen Burgen, auf benen Reichsbarone faßen, vorgeschobene Boften gegen bie griechische Bevolferung, Zwingburgen für bie Bolfer Mesarea's und Latonia's. Billehardouin hatte bort leicht bie Bevolferung gewonnen, ba er ben Archonten volle Glaubenefreiheit verheißen. Dort lag "Beligofti," an ber Stelle bes alten Megalopolis, auf einem niedrigen Sugel; ber anscheinend flawische Name durfte uns eine Ueberfetung bes altgriechischen bunfen. Aber Matthieu von Mons, ber als Bannerherr mit ber Ctabt und vier Leben begabt war, gebort ohne Frage bem Geschlechte Balaincourt an, bas fich fogar mit bem Kaiferhaufe in Rifaa balb verschwagerte. Offenbar hat bie Stadt, bie Die Chronif von Morea freilich icon Beligofti, beren franjöfifcher Tert Beligourt nennt, ben Ramen erft von ben frantifden Eroberern entlehnt. Die Beerftrage awifden Meffenia und Argolis fuhrte über Tegea, bamale Riffi genannt und mit bem alten Ampfla verschmolgen; bie byjantinifche Burg war wohl befestigt mit hohen Mauern und leiftete, wie Diefelbe Chronif melbet, erft hartnadigen Biberftand, bis fie fich por ber feindlichen Belagerunges mafdine beugte. Die Feftung ward hergeftellt und Refis beng eines Barons, herrn Buillaume, von beffen Abftammung und Rachfommen wir Nichts weiter wiffen; 6 Ritterleben fielen auf fein Theil. Das nabe Lakebas mon fügte bagegen Billeharbouin ben eigenen Befigungen bei; "la Cremonie" ericheint hernach wieberholt als Refibeng ber Furften von Morea. Dann ergablt ber Chronift von Morea, offenbar in ber Abficht, bas Saus Billeharbouin's ju verherrlichen, von weiterer Seerfahrt gegen Tjafonia, Belos und Batifa, ermahnt aber auch jugleich bes Biberftandes, ben Monembafia bem fieggewohnten herrn entgegengefest habe.

<sup>61)</sup> Ibentisch mit G. be Scornai von Caligrant in Innocentii III. Epp. XII, 71 (vom 27. Aug. 1209), wo die Namen verschrieben sind. 612) Irrig bisher Robert genannt, griechisch Iunegrovrze.

junachft ben Feubalgutern Billeharbouin's. Der lette frantifche Boften mar fubmarte bin bie ine Berg bes Mainoten gandes vorgeschoben, "mehr eine Grenggarnisfon, als ein eigentliches Leben." Der madere Zean be Reuilly follte von feiner auf ben Trummern bes alten Las (fublich von Gythion) erbauten Burg, Die er nach bem Felbgeschrei ber Champagnefen Passe-avant nannte - Die Briechen machten baraus Baffava, und Fallmerager hat ben Drt ale echt flawifch, ale ein hellenifches Baffau erfennen wollen -, jugleich die Maina niederhalten und bie Eroberung Gublafoniens vollenben. Stets fampfgeruftet, marb er wol ichon von Champlitte jum Erbmarichall bes Fürftenthums beftellt; feine Baronie, obwol nur mit 4 Leben ausgestattet und ohne eine Stadt ju umfaffen, follte auch jugleich nach ber Gee bin Das Land gegen Freibeuter ober gegen Benebige Plane ichirmen, gleichwie die Befeftigung von Ralamata gegen Die weitere Musbehnung ber venetianischen Dacht an ber Rufte bes meffenischen Golfs gerichtet mar. 3m Gangen waren, soweit wir jener Chronif trauen burfen, mit ben 10 Baronien bes Fürftenthums - Batra umfaßte nur Stadt und Gebiet - 94 Ritterleben verbunden. Der Rlerus, factifch facularifirt, ward in abnlicher Beife für Die verlorenen griechischen Rirchenguter mit Ritterleben ausgestattet; ber Brimas von Batra empfing beren acht, von feinen Guffraganen bie Bifchofe von Dlenos - Andras viba, Modone, Korone, Beligofti, Rifli und Lafebamon jeder vier. Gleiche Angahl von Leben ward ben brei Ritterorden ber Johanniter, Templer und Marianer gu Theil; eigene Comthure ober Braceptoren von Romania ftanben benfelben por. Die Guter bes teutschen Orbens lagen meift um Ralamata (Sit bes Praceptors war Mofteniga), die ber Templer in Glis und Achaia, Die ber Johanniter in Meffenia unweit ber venetignifchen Colonie; erft nach Bernichtung bes Templerorbens behnte auch fie ihre Dacht weiter aus.

Soweit die gewiß hier einmal auf urfundliche Quel-len gegrundeten Rachrichten ber "Chronif ber Eroberung." Diefelbe liefert bann einige fparliche Rotigen über Die Lebensgesete, Die Billehardouin auf bem Barlamente gu Andravida proclamirt haben foll. Aus letteren geht herpor, bag man bamale ben Beloponnefos feinesmege fcon als erobertes, vielmehr als zu eroberndes Land (pays de conqueste) ansah, in welchem zur Behauptung und Ausbehnung ber Frankenherrschaft unablaffig überall Rrieg geführt werben muffe. Daher waren bie Bafallen eigent= lich bas gange Jahr gu bauernben Rriegebienften verpflich= tet, vier Monate in Barnifon, vier Monate im Felbe; bie anbern vier Monate burften fie ihren Beichaften nachgeben, ohne bie Salbinfel ju verlaffen. Da aber ber Lebensherr willfürlich bestimmen fonnte, welche acht Dos nate ibm jeber Dann ju widmen habe, blieben bie Lebensleute in ununterbrochener friegerifder Thatigfeit. Barone, die eine Stadt, wie Patra, ober eine "große Baronie," b. h. über vier Ritterlehen befagen, mußten fur die Baronie zwei Fahnlein und zudem fur jedes Leben einen Ritter und zwei Gergeants ju Rog ftellen; wer weniger befag, ftellte einen Ritter und zwei Rnap= pen; wer nur ein Lehen, war gleich ben "Sergeants ber Eroberung," die eigene Soldatenlehen erhalten hatten, nur zu persönlichem Dienste verpflichtet, zu welchem übrigens Barone und Bannerherren gleichfalls herangezogen wurden. Der Klerus und die Ritterorden waren zwar von dem Garnisondienste befreit, mußten aber bei Krieg gleiche Dienste leisten, wie die Barone, auch im Rathe des Lehensherrn mitsigen und auf Gerichtstagen erscheinen; nur wenn es galt, Mord zu strafen, blieb der Klerus damit verschont. Im Felde hatte der Marsschall "Baron von Passava die oberrichterliche Gewalt über das Heer. So gestalteten sich die Anfänge des Feudalismus in Achaia; ähnliche Rormen bestanden noch fort zur Zeit, als die Chronif von Morea redigirt ward.

Billeharbouin, ber bei feinen Eroberungen naturlich feine treueften Unbanger am beften bebacht, hatte burch Freundlichfeit, Befonnenheit und Gerechtigfeit Die Bergen Aller gewonnen. Die Griechen liebten ibn, ba er ihre politischen Rechte achtete, ihnen freie Musubung ber vaters lichen Religion gestattete; fo fonnte auch feitens bes Bolfe die Aufforderung nicht ausbleiben, felbft ftatt bee unbefannten Abenteurers, ben vielleicht Champlitte's Bitme Glifabeth ober ber Bormund ihrer unmundigen Sohne jum Regenten bes Beloponnefos ernennen murbe, ben mohlverbienten Fürftenftuhl gu befteigen. 3mar batte er bem Furften Bilhelm I. Treue gefchworen; allein ber Tob hatte biefe Banbe geloft. Run hatte, fo ergablt bie Sage 62), jener vor feiner Abreife bie Barone vers pflichtet, falls Jemand aus feinem Befchlechte binnen Jahr und Tag mit feiner Bollmacht ine gand fomme, Diefem ale Dberherrn gu huldigen; melbe fich Riemand, fo folle Achaia bem Groberungsheere und beffen Reprafentanten Gottfried verbleiben. Daß die Familie Chams plitte's nun möglicher Beife bald einen Pratenbenten hinschiden fonne, ber entweder als Bailli an des verftorbenen Sugo von Champlitte Stelle ober gar als Fürft die Eroberung beanspruchen tonne, mar fur bie Barone, wie fur bas fiegreiche Beer, bas Billeharbouin noch jungfe gegen Dichael und Rorinth begleitet, ein unerträglicher Gebanke. Kurz, man entschloß sich, einem Fremden nimmer zu weichen. Sagenhaft ift gewiß die Darstellung des Buchs der Eroberung; aber ein Kern von Bahrheit liegt ihr boch unftreitig ju Grunde. "Sobald Billehardouin ber Baronie gewiß war und Runde erhielt, daß ein Berwandter Champlitte's jum neuen Fürften befignirt fei, fandte er Boten nach Frantreich und Benedig mit reichen Befchenten und befchmor ben Dogen Biani, beffen Abreife fo gu bemmen, bag ber feftgefeste Termin verftreichen muffe." Run ift es ficher, daß Genefchall Billehardouin von Ravennifa alebald nach feinen Befigungen in Deffenia eilte, um mit ben Benetignern in Mobone und Korone Friedensunterhandlungen angufnupfen. Der Confervadore Raffaele Goro 63), ber Die Sinterlaffenschaft Rinieri Danbolo's

<sup>62)</sup> Livre de la Conq. p. 48. 58 seq.; Xoov. \(\tau\). Maq. v. 547 seq.; 770 seq. 63) Liber plegiorum (Archiv zu Besnebig) fol. 91.

für Benedig in Befit genommen, mar bagu gern bereit, jumal ba Billeharbouin bie Dberhobeit ber Republif anerfennen wollte (abnlich wie beren übrige griechifche Bafallen), wenn ihm nur fein Befig garantirt bliebe. 3m Juni 1209 64) hatte Gottfried auf ber Infel Ga: pienga, mo er guerft gelandet, eine Confereng mit Goro und fchloß bort bald einen Bertrag ab, ber ihm auf ber gangen Salbinfel freie Sand ließ. Er bulbigte für fich und feine Erben dem Dogen für alles Land bis nach Rorinth bin, bas in ber urfprünglichen Theilungsart ber Republif zugetheilt mar. Er wollte, boch unbeschabet feines bem Raifer geleifteten Gibes, mit Benebig gleiche Freunde und Feinde haben, und wie ein wirflicher Benetianer gegenüber ber Schubmacht gelten; allen Benetianern ward Bollfreiheit verheißen; in jeder Stadt, mo fie wollten, follte ihnen ein Quartier mit Kirche, Fon-baco und Curie, gesichert sein. Er felbst, ber als "Bene-tianer" auch in Benedig ein eigenes Saus besiten muß, liefert als Lehnszins jährlich brei fostbare Seidengewanber. Bas Lafonien anbelangt, bas nach jener Urfunde gleichfalls den Benetianern gufteht, von bem er aber bis jest nur einen fleinen Theil befist, fo verpflichtet er fich, Die gange Proving auf eigene Roften gu erobern und ein Biertel bavon dem Dogen ju überlaffen; fur den Reft, fowie fur Rorinth, fobald baffelbe gefallen, bat er nur Die Lehnshuldigung, ohne Bins, ju leiften. Dagegen behalten die Benetianer ben fleinen Ruftenftrich Deffenia's, fublich von bem Blugden, bas Capienga gegen= über in den Golf von Bonflum fallt, bis gum Safen Sinate, bem alten Ufine, mit Modone, Rorone und beren Bertinengen, ausschließlich ber Befigungen ber beis ben Bisthumer und ber bortigen Leben. Go mard ihm Die Berichaft über Daurefon (b. h. Morea) verburgt, vorbehaltlich ber Genehmigung Biani's, ju beren Ginholung nun feine Gefandten nach Benedig gingen. Bas bort weiter verhandelt, fagen die Urfunden nicht; nur Die Sage hat bavon berichtet. Gewiß ift, daß Bille-harbouin, ber Ende 1209 65) nur als Seneichall von Romania bezeichnet wirb, ichon am 22. Marg 1210 von Innoceng III., ber ihn 18 Tage früher ebenfo bezeichnet 66), "Fürft von Achaia" genannt wird 67). Bol war Mitte Marz bem Papfte Kunde geworden, daß "ber edle Herr Gottfried I. von Billebardouin" ben Berricherthron Achaia's bestiegen, eine Runde, die ihn befürchten ließ, baß biefer Act ber Ufurpation ber neuen lateinischen Colonie um fo weniger erfprichlich fein fonnte, als jener nicht nur burch feine Tolerang gegen bie Gries den, fonbern auch burch Sacularifirung bes Rirchenguts argen Unftog erregt hatte. Richt mit Unrecht beforgte er, Billehardouin werde in Bufunft die weltlichen Angelegen= beiten ber Biethumer vor feinem Sofgerichte "nach ben neu eingeführten Gewohnheiten und Conftitutionen" 68) regeln laffen; und biefe Beforgniß war feine unbegrunbete.

Die Sage, wie er bes Rurftenthums Berr gemorben, ift ficher eine ber intereffanteften Episoben ber Chronif von Morea 69). Diefelbe lagt ben Furften Bilhelm I. nach Franfreich gurudfehren, bas Bfingfifest (17. Mai 1209) bei Konig Philipp II. in Paris feiern und bis gum Rovember bann in feiner Baronie weilen, ohne an fein griechisches Fürftenthum gu benfen. Endlich beftimmt er feinen Reffen Robert, einen tapfern Ritter von freiem, einnehmenbem Befen, jum Erben bes Beloponnefos, gibt ihm Briefe an ben Bailli Gottfried und entläßt ibn Ende Rovember mit bem nothigen Gefolge. Aber ber Mont-Cenis ift verfchneit, fodaß er erft Unfange Januar ben Beg nach Benedig einschlagen fann. Dort wird er von Biani fürftlich geehrt und eingelaben, ben Reft bes Bintere bei ihm jugubringen; bas Better fei ungunftig fur bie Ueberfahrt. Bahrend man bem gandjunter vorspiegelt, man rufte Schiffe fur ihn aus, bat ber Abmiral gemeffenen Befehl erhalten, fein Fahrzeug ihm zu leihen. Go vergehen Februar und Marg in Benebig. Endlich wird ihm eine nach Rreta bestimmte Galeere jur Berfügung gestellt; biefelbe legt in Korfü an, läßt bort ben Robert jurud, um Billehardouin von ber Rahe bes Bratenbenten zu benachrichtigen. Diefer, bem bie Botichaft nach Andraviba gufommt, inftruirt ben bortigen Capitain und eilt über ben Alpheios nach Bliffri, in ber Abficht, burch Rreug = und Querguge innerhalb ber Grengen bes Fürftenthums ben Robert fo lange aufzuhalten, baß ber feftgefeste Termin, ju bem biefer por bem Parlamente fich ftellen foll, verftreichen muß. Unterbeffen findet Robert, festgehalten auf Rorfu, mit Dube eine apulifche Barte, Die ihn jum Safen S. Baccaria bei Glarenta tragt. Dort bort er, ber Bailli fei in Undravida; mahrend beffen Capitain bem neuen herrn entgegeneilt, bat biefer fich nach Ralamata begeben. In Andravida aber tritt Robert alebald mit fürftlichen Bratenfionen auf, bis ihm bie Bertragsbebingungen ine Bebachtniß gerufen werben. Daber eilt er nach Bliffri, bann, ba er ben Bailli nicht gefunden, nach Ralamata, Beligofti, Rifli, ftete vergebens bem Bluchtigen folgenb, ber erft in Lafebamon ben neuen herrn begrußt. Tage barauf werben auf Robert's Forberung alle bort anwesenden Ritter gum Barlament befchieben; mit froblicher Berrichermiene begrußt er bie Berfammlung, vor welcher ein Beiftlicher, ber ihn aus Baris begleitet, Champlitte's Batent vorlieft. Run bringt Billehardouin die frubere Stipulation vor, und forbert bie Unwesenden auf, nach bestem Gewiffen und bem Lehnseibe treu zu entscheiden. Da ergibt fich, bag ber Termin um 14 Tage überschritten; ber Bortlaut fpricht für ben Bailli, ber fofort ale herricher begrüßt warb. Bergeblich fucht biefer ben geschlagenen Mitbewerber burch Festlichfeiten ju entschädigen, vergeblich ladet er ihn ein, bei ihm ju bleiben und, wie früher Champlitte, alle weiteren Eroberungen mit ihm gu theilen; er fehrt

<sup>64)</sup> Tofel unb Thomas II, 96-100. 65) Buchon, Recherches et matériaux I. p. 89. 66) Innocentii III. Epp. XIII, 6. 67) Ebenda XIII, 23-25; ferner 1212 "princeps" (XV, 21. 22. 71), 1213 (XVI, 98. 106). 68) Ebenda XIII, 161.

<sup>69)</sup> Livre de la Conq. p. 60—69 (italienische Ueberschung 63—65); Χρον. τ. Μωρ. v. 805—1106; Dorotheos Monembasiota p. 471—472.

beim nach Kranfreich, mabrent Gottfried feine fürftliche

Refibeng in Unbraviba aufichlagt.

Soweit bie Sage. Daß biefelbe aber nicht gang ber Bahrheit fern liegt, geht aus ben Uffifen von Berufalem hervor, in benen bestimmt wirb, bag bie Bafallen, wenn eines Landes Erben minorenn ober abmefend, Die Reftungen fur biefelben huten follen, auf bag fie bes Eigenen nicht verluftig gingen, "wie es ben Rinbern bes Champagnesen mit Morca erging gegenüber bem Berrn Beoffron be Billehardouin, in beffen Banden bas Land verblieb" 70). Wol möglich ift, bag Champlitte's Witme nach beffen und bes Bailli Sugo Tobe einen Bermanbten bes Saufes, vielleicht Robert be Bontallier, nach Morea fandte, Diefem aber von ben Baronen ber Groberung, benen genug ichlechte Beifpiele von fremben Ginbringlingen, Beiftlichen und Laien, vorlagen, bie Aufnahme verweigert ward. Genug, Gottfried I. blieb "Berr" bes landes. Officiell nahm er wol nie ben Furftentitel in Anfpruch, obgleich er benfelben in Brivaturfunden führt, erft, nachbem fein Gobn bie Sand einer faiferlichen Bringeffin gewonnen, ward mit ber Beftatis gung von Conftantinopel aus ber neue Titel verfnupft. Aber "Berr" Gottfried fonnte boch nun wenigstens wie ein legitimer Furft alle Angelegenheiten bes Landes nach feinem Willen regeln, jumal ba die Schutmacht Benedig ihn bei weitern Unternehmungen mit ihrer Rlotte unterftutte. Er beftatigte bie von Champlitte ausgegangenen Schenfungen und Belehnungen, verlieh neue Eroberun-gen an jeine Unhanger und führte die heimathlichen Rechte, Die Gewohnheiten ber Champagne, in bem Lehnes ftaate ein. Daneben fuchte er ben Reft von gafonien und bie Befitungen Michael's ju gewinnen; "fo lange er nicht Rorinth, Argos, Rauplion und Monembafia habe, verbiene er nicht ben Ramen eines Furften von Morea," lagt ihn bie Chronif fagen. Raum hatte er baber Champlitte's Erben beseitigt, ale er bie unterbroches nen Operationen gegen Theodoros Angelos, Michael's Statthalter, und beffen tropige Burgen wieber aufnahm. Mit gewohnter Treulofigfeit hatte Michael ben bem Raifer geleifteten Gib gebrochen; Grund genug, um gegen Theodoros ine Feld zu ziehen. Da ichien es rathlich, Rorinth junachft von beiben Geiten zu befturmen. Der Grofherr Dtto von Athen marb eingelaben, fich mit Bottfried jur Bewältigung ber Griechenburg ju verbinben; ein entsprechender Untheil an ber Beute marb ibm augesichert 71). Während Billehardouin von ber alten Befte Montesquion im Guben Afroforinth bebrangte, lagerte Dtto norblich bavon mit feinen Bogenichuten. Lange marb bas unbezwingliche Felfenneft belagert, bis ber Sunger bie Rraft bes Biberftanbes brach, und Theodoros Ende 1210 72) gegen gunftige Bedingungen capitulirte. Sofort ward ein lateinifches Erzbisthum bort errichtet. Aber mahrend man über bie bort erbeuteten

Reliquien jubelte, hatte Theoboros bie reichen Rirchens ichage in fein Caftell Argos mitgenommen und vertheis bigte fich bort noch über ein Jahr lang. Unterbeffen fiel Nauplion, nach ber Chronif von Morea mit Beiftand Benebigs, bas von Rorone aus 4 Baleeren gegen bie Festung gefandt, bis endlich 121273) auch Argos von Billeharbouin und beffen Berbunbeten gewonnen marb. In gewohnter Beife theilten Gottfried und Dtto von Athen mit ihren frantischen Rittern Die Guter ber Rirche und bemadtigten fich auch bes entführten forinthischen Rirchenichages, jum großen Merger bes Papftes. Dtto aber, ber icon bas Jahr guvor von Gottfried freiwillig einen Theil ber ihm und feinem Reffen Gun gehörigen Befitungen um Theben ju Leben genommen 74), empfing jum Lohn fur feinen Beiftand Argos, Rauplion und eine Rente von 400 Sprerpern 76) aus ben Bollen von Rorinth ale moreotifches Leben. Für biefen Befis ward er Bafall Billehardouin's, ber indeffen nie pratenbirte, auch Dberlebensberr über Attifa gu beißen; erft feine fürftlichen Gobne traten fpater mit folden Unfpruden gegen Dtto's Erben auf, nachbem fie auch Monembafia und bie letten freien Berglande Lafoniens bem frantis fchen Scepter unterworfen.

Um biefelbe Beit, in ber bie letten Burgen ber Angeli auf Morea fielen, ward die Colonifirung Rreta's burch Benedig in Angriff genommen; neben Euboa, das factisch schon ganz in Benedigs hand gegeben, sollte es ber hauptsitz venetianischer Herrschaft in der Levante werden. Nominell gebot auf Negroponte freilich noch immer ber Beronese Ravano balle Carceri, aber wenn irgend einer ber herren, welche 1209 Benedige Dberhobeit anerfannt, wirflich jum Bafallen ber Republif herabfant, fo war es bier ber Fall. Raifer Beinrich beläftigte nicht langer ben Beronefen, ber fich fo mach: tigen Schupes erfreute; aber Benedig fonnte boch nicht ben Conflict abwehren, in ben berfelbe balb bauelicher Berhaltniffe megen mit bem ftrengen Ergbifchofe Berard von Athen gerieth. Ravano hatte lange mit einer pornehmen Dame 3fabella in Chebruch gelebt, nach bem Tobe ihres Gemahle aber fie geehelicht. Deshalb belegte ihn Berard mit bem Banne, ben erft Innocens 1212 lofte 76). Ale bann Ravano 1216 ftarb, traten gegenüber ber Bitme und ber unmundigen Tochter Berta bie Reffen beffelben und bie Cobne Giberto's von Berong aufe Reue mit ihren Anspruchen bervor. Da fdritt Benedige Bertreter, ber Bailo Bietro Barbo, enticheis bend ein. Die alte Dreiherrichaft auf ber Infel, ben Intereffen ber Republit nur forberlich, marb bergeftellt; bie Sauptstadt verblieb ben Dreiherren gemeinfam, bod factifch nur unter Dberhoheit bes venetianischen Sanbeleconfule. Um 17. Rov. 1216 77) verfügte Barbo bie Theis lung ber Infel in brei Berrichaften, beren Befiger Benebig ben Gib ber Treue aufe Reue ichworen mußten. Schon mar ein Drittel ber Ifabella und Berta verlieben

<sup>70)</sup> Assises de Jérusalem ed. Beugnot in bem Recueil de histoires des croisades. Tom. II. (Paris 1843, fol.) p. 401. 71) Xoov. r. Mwo. v. 1298 seg. 1436 seg., mo irrig biefe Ereigniffe gegen 40 Jahre fpater angesett find. Doch liegt ein historischer Rera zu Grunde. 72) Innocentii III. Epp. XV, 58. 61.

<sup>73)</sup> Chenha XV, 77. 74) Chenha XIV, 110. 75 Marino Sanudo Torsello Romania fol. 1 v (ms.). 76) Innocentii III. Epp. Lib. XV, 100—101. 77) Tafel unb Thomas II. p. 175—179.

worben; ein zweites empfingen Marino und Riggarbo balle Carceri, Ravano's Reffen, erfterer mit Margherita, bes frühern Mitbefigere Beccoraro Tochter vermahlt. Das lette Drittel warb im December bem Guglielmo und Alberto ba Berona, Giberto's Gohnen, beftatigt. Go ward die Infel Scheinbar in feche große Baronien gerfplittert; allein eine Claufel beftimmte, bag, falls von je zwei zusammen Belehnten ber eine fterbe, felbft mit Sinterlaffung von Erben, boch ber Ueberlebenbe allein bie gange Baronie vereinigen, bie Rinder bes Berftorbenen bagegen in ben Ritterftand gurudtreten follten. Und biefe Braris ward aufrecht erhalten, auch nachbem ein britter Reffe Ravano's, Ricolo, fich auf Euboa angefies belt hatte. Bei ber neuen Bertheilung vergaß naturlich ber Bailo ben Bortheil ber Republif nicht; abgefehen von bem Lebenszins, erreichte er Ginführung venetianischen Mages und Gewichtes auf ber Infel, Bestätigung und Erweiterung bes Quartieres ber Raufleute, Dotation ber Marcustirche bafelbft u. f. w. Die Colonie warb nach dem Mufter ber in Conftantinopel beftebenben or= ganifirt; zwei Richter und brei Rathe ftanben bem Bailo jur Seite. Riggarbo ftarb bereits 1220, und fo verblieb ber nordliche Theil ber Infel mit Dreos bem Guglielmo allein; Ravano's Erben behielten bas fubliche Drittel der Insel mit Karystos, die Sohne Giberto's die Mitte der Insel; ihr Drittel führte lange den Namen des "Terziero di Verona." Bei der eisernen Consequenz, mit ber Benebig im 13. und 14. Jahrhundert feine Blane in Romania verfolgte, follte bie Infel balb "bas rechte Auge, Die rechte Sand" feiner Seeherrichaft werben. Fruher ichon gebuhrten Diefe Bezeichnungen und mit großerem Rechte ber Infel Rreta. Um Diefelbe bauernd gu behaupten, befolgte man baffelbe Princip, bas man bereits in Rorfu angewandt, und theilte fie in 132 eble Ritterleben und 48 Gergeantenleben, ju beren Befignahme unter gunftigen Bebingungen Freiwillige in Benedig aufgerufen murben - ein Factum, bas wol bie Grundlage jener Sage ift, nach ber "bie Infeln bes Archipels" im Dogenpalafte ausgeboten wurden. Die Ritterleben waren ben Etlen, bie Gergeantenleben ben Burgern Benedigs bestimmt; boch murben auch mehrere berfelben Ginem übertragen. Bereits im September 1211 78), noch ebe ber Baffenftillftand mit Genua abgefchloffen, erfolgte bie erfte Bertheilung. Benedig refervirte fich nur ben Ruften-ftrich vom Fluffe Tartaros bis Fraschea, in bem bie Sauptstadt Randia lag, bas Castell Temeno mit einer Meile Umfreis und bie Regalien, etwa zu entbedenbe Silberminen ober Fluggold. Der Reft warb ben Freis willigen verlieben, und gwar fo, bag auf je ein Ritterleben feche Gergeantenleben gerechnet werben follten. Den Lebensmannen warb ber Befit ihrer Guter auf ewige Zeiten erblich und ju freier Berfügung (boch nur au Gunften von Benetianern) überlaffen; Die Ritter follten eigene Saufer in der Sauptstadt und Beibeland für Roffe und Bieh erhalten. Die Dienftleiftung warb geregelt; Sanbelsgefete murben fur bie bort geitweilig ver-

fehrenden venetianischen Raufleute, wie für die Colonisten erlaffen. Borlaufig empfingen 94 Robili und 26 Burger Leben auf ber Infel, Die in feche Theile (sestieri) nach dem Borbilde Benedige getheilt ward; im October 1211 79) leisteten sie ben Sulbigungseid. Aber schon 1212 79a) erhöhte man bie Bahl ber Ritterleben auf 200, fodaß jebem Geftiere 331/3 gufielen. Un Die Spipe jebes Sechstels ward ein Capitano geftellt, ber bie Repartis rung ber Leben mit feinen Landsleuten (welche bemfelben Geftiere Benedige, aus bem er ftammte, entfproffen mas ren) vorzunehmen hatte. Go fiel bem Geftiere Sti. Apostoli der öftliche Theil der Insel mit Sithia, Girapetra, Castell Mirabello und Lassiti ju, dem Sestiere S. Marco der Sudwesten mit Pediada, Pesofunava und Caftell Belvebere, bem von Sta. Groce bie nordlich ba= von gelegene Landschaft, bas Mittelland, hier wie im Beloponnefos, Mefarea genannt, mit bem neuen Caftell (Caftelnuovo) und ben Burgen Bonifacio und Priotiffa; bem von Caftello ber fpater fogenannte Diffrict von Rethimo mit Milopotamo und Apano Siurito; bem von S. Bolo die Diffricte von Ralamona, Rato Siurito und Bfychro; endlich bem von Dorfoduro bie nordwest-liche Kufte mit Kuffo, Kama, Orna und Kissamo. Zahlreiche Sproffen altpatricifder Befdlechter fiebelten fich auf Ranbia an; ihre Rachfommen eriftiren jum Theil noch auf ben Infeln bes Archipele, bes ionifchen Deeres und in Benedig felbft. Bir finden barunter bie Ramen Abramo, Baboer, Barbarigo, Baroggi, Calbo, ba Canal, Caotorta, Capello, Caravello, Cocco, Contarini, Dan-bolo, Diebo, Doro, Emo, Falier, Foscari, Foscolo, Gra-benigo, Girardo, Giustiniani, Grimani, Longo, Marin, Molin, Moro, Morofini, Muazzo, Rabal, Rani, Bolo, Duirini, Sagredo, Balier, Benicr (von Cerigo), Biaro (von Cerigotto), Bibale, Zancaruolo, Zane und viele andere theils heute verschollene, theils noch blühende. Aber noch war ein Theil der Insel in der Hand der griechischen Lebensmannen, ein anderer von ben Leuten bes Grafen von Malta befest. Bie im Beloponnefos mit Billehardouin's Borfchreiten die Angahl ber Baronien wuche, fo auch bier; bald belief fich die Angahl ber Ritterleben auf 230. Bugleich ordnete Tiepolo die geiftlichen Angelegenheiten; man ließ bie Rirchen, wie man fie in ber Griechenzeit vorfand, bestehen und besetzte fie mit venetianischen Beiftlichen, fo bas Erzbisthum Randia ober Rreta und die Bisthumer von Chirone (Spinglonga). Sithia, Rethimo, Milopotamo und Girapetra. Dabei fand wie überall eine völlige Gacularifirung bes Rlerus ftatt; die Roften fur "die Befreiung ber Bisthumer aus Feindes Sand," ber beständige Rriegeguftand gegenüber ber "zahllofen Menge boshafter Feinde" gaben bazu leicht ben Borwand. Ja ber Klerus mußte fogar, gleich ben Laien, von ben ihm jugewiefenen Renten eine bestimmte Abgabe gur Befestigung ber Sauptftabt entrichten; biente boch auch biefe nur gur Gicherftellung ber Beiftlichfeit. Die Bertheilung ber Leben unter bie neuen Bafallen feste bei ben Griechen viel bofes Blut; balb

erhoben fich 1212 bie Archonten, an ber Spige bie machtige Familie ber Sagioftephanita, ju offener Rebellion 80). Bon bem Rorboften, ber Umgegend von Githia und Mirabello, aus eröffneten fie ben Rrieg gegen ben Duca Tiepolo, ber, nicht im Stande, mit feinen Trup. pen fofort ben Aufftand gu unterbruden, ben Beiftand Des tapfern Groberers bes Ardipele, Bergoge Marco I. Sanubo, anrief. Er verfprach ihm außer bedeutenben Beichenten 30 Ritterleben auf ber Infel; alebalb erichien ber Bergog mit feinen Leuten, Benetianern und Lombarben, befiegte bie Aufftanbifden und gewann bie verlorenen Caftelle gurud. Run aber gogerte Tiepolo mit Erfullung feines Berfprechens. Distrauen ergriff Sanubo; griechifche Archonten, wie Gevafto Sforbili, Die fich ihm angeschloffen, Die unter feinem Scepter ihre Selbständigfeit ju behaupten hofften, nahrten baffelbe; fein Befolge, bem Tiepolo ben Golb nur unregelmäßig ausgahlen ließ, brangte gu einem Gewaltstreiche. Mangel an Brod gab im Juni 1213 bas Signal jum Aufftand; Die Griechen ber Sauptftadt fraternifirten mit Sanubo's Truppen; balb mar er herr von Ranbia, mabrent Tiepolo in Beiberfleibern nach ber Burg Temenion entfloh. Run trat Sanudo offen mit feinem Blane hervor. Rachdem er Randia unter Dbhut feiner Betreuen gelaffen, burchzog er bie Infel, um bie Stabte ju befegen und die Burgen gu brechen, in die fich Ties polo's Anhang eingeschloffen. Schon aber nabte Silfe von Benedig; ein ansehnliches Beer landete im Safen Ralilimenia unweit ber Gubfpige ber Infel. Daffelbe verftanbigte fich mit Tiepolo, nahm Apano Siuriti und baute bort eine neue Feftung, fpater Caftel Amari genannt. Sanubo rudte ihm entgegen, ohne inbeffen eine Felbichlacht ju magen; vielmehr beidrantte er fich auf einen Guerillastrieg, neuen Bugug von feinen Infeln erwartend, bis vielleicht Sunger ben Feind gum Beichen bringe. Aber Tiepolo, Der fich nach Temenion wieder gurudgezogen, brach balb mit bem gangen Beere gegen Randia auf, occupirte es ohne Blutvergiegen, legte Die bortigen Befehlehaber Stefano Sanubo und Diotifalvi be Bologna in Retten und erweiterte feine Dacht fo, bag bem Bergoge bald außer bem Caftell Belvebere nur 7 Burgen im Guben auf bem Landftriche von Milopotamo bis Cap Spada verblieben. Damit ward feine Pofition unbaltbar; er mußte unterhandeln und fich gur Abtretung feiner Burgen verstehen. Doch wurden ihm (Juni 1214) 81) 2500 Goldfüde erstattet, auch 3000 Scheffel Korn und 2000 Gerfte burfte er aus bem von ihm bis babin occupirten Sanbe entführen, ferner fur bie Caftelle noch befonbere Bergutigung; baneben volle Amneftie, in die auch 20 griechische Archonten eingeschloffen waren. Er felbft burfte bis jum 1. Mug. auf Randia verbleiben, batte aber bis Mitte bes Monats fpateftens bie Infel gu raumen. Go ichieb benn Sanubo, ohne mehr ale eine Belbenticabi. gung erreicht gu baben, von Ranbia und febrte beim in

sein Inselreich \*2). Bon Naros aus setzte er seine Streifzauge gegen die Griechen Nikaa's fort, dis er, als einst acht seiner Schiffe es mit dreißig feindlichen aufzunehmen wagten, in die Hand jener gerieth und als Gefangener nach Nikaa geführt ward \*3); er mußte auf Smyrna und die übrigen asiatischen Eroberungen verzichten. Aber seine Tapferfeit und Schönheit imponirte dem Kaiser so sehr, daß er ihm eine Prinzessin seines Hauses, vielleicht eine Angela, zur Gemahlin gab; wenigstens führte sein erstgeborener Sohn und Nachfolger den früher im Gesschlechte der Candiani und Sanudi nicht üblichen Bors

namen Angelo.

Unterbeffen machte bie Colonifirung Rreta's nur langfame Fortfdritte, ba nicht nur bie altbygantinifden Feudalherren in ihrer Opposition verharrten, fonbern auch nach Ablauf bes Baffenftillftanbes Graf Enrico und bie Bennefen fich wieder regten. Begenfeitige Ras pereien, bei benen auch ber Bobefta in Conftantinopel jumeilen einschritt, fullen Die Jahre 1214 und 1215 aus; bann jog Graf Mamanno 1217 wieber gegen Rreta, beffen neuer Duca, Tiepolo's Nachfolger, Baolo Quirini, durch bie Griechen ohnehin genug befchaftigt war. Aber bas Rriegeglud entichied gegen ben Biraten, er felbit warb mit ber Dehrgahl ber Geinen gefangen und nach Benedig abgeführt. Und nun traf man bort gewaltige Ruftungen gegen Benua. Lestes res, unfahig, langer bie Roften bes Rriegs ju tragen, fnupfte Unterhandlungen an. Benebig verftand fich bagu, die Rivalin nicht langer von bem levantinischen Sanbel auszuschließen; ben Genuefen follte bas Reich Romania wieder offen fteben gegen die jur Beit ber Bygantiner gegahlten Abgaben; ben Erben bes einft von Raifer Da. nuel belehnten Enrico Guercio merden ihre Befigungen in der Sauptftabt gurudgegeben ober erfest, wahrend für ben burch Mamanno angerichteten Schaben Genna aufzufommen bat. Die übrigen Bunfte Diefes Bergleiche, ber am 11. Dai 1218 84) ju Barma auf vier Jahre abgeschloffen, bann 1224 weiter verlangert murbe, berühren Griechenlant nicht. Alamanno erlangte Die Freiheit wieber, fowie feine Stadt Spracus ihm verblieb; bem Enrico ward ber Befig von Malta garantirt; Ranbia bes hauptete Benedig. Co mar Dandolo's 3beal erreicht; mochten auch Genuefen und Bifaner wieder ficher nach bem Drient banbeln, politifchen Ginfluß fonnten fie vor ber Sand bort nicht gewinnen, ba ja alle Dynaften mehr ober minder von Benedig abhangig waren. Das Mittelmeer war ein venetianischer Binnensee, ber Levantehandel factifc venetianifches Monopol geworben; zwar nicht ohne großen Roftenaufwand und viel Blutvergießen, batte Benedig bod bie Brude nach Megupten, Rreta, enbe lich erlangt und behauptete fie, obgleich einzelne Barteis führer in ber Broving Ranea noch Jahre lang bartnadi. gen, auf die Dauer fruchtlofen Biberftand leifteten. En-

<sup>80)</sup> Laur. de Monacis IX, p. 154—155; vergl. Flum. Cornaro, Creta sacra II. p. 240—249; Ant. Caleryi Lib. XII, fol. 735—744; Andr. Cornaro Tom. I. fol. 120 v. 81) Tufel und Thomas II, 159—166.

<sup>82)</sup> Sauger, Histoire nouvelle p. 25 — 26 läßt ihn mit Raifet Heinrich nach Thefialenich ziehen; offenbar Erbichtung. 83) Enrico Dandodo, Cronica, ms.; aus ihr Marino Sanubo bei Muratori XXII. p. 545. 84) Liber Jurium Januae ed. Ricotti. Vol. I. p. 609. n. DXXXV; p. 815. n. DCLVI.

rico von Malta gab seine Ansprüche auf, biente Friedrich II., siel aber 1223 in Ungnade, verlor seine Insel,
erlangte selbige später zurück und starb 1239 in hohem
Alter, ein Erzpirat, wie ihn die Benetianer schalten, ein
Seehelb ersten Ranges, hätte er nicht für eine verlorene
und geächtete Sache gestritten. Seine Nachsommen besaßen Malta und Gozzo, bis der Großadmiral Ruggiero
de Lluria sie 1300 verdrängte und dort sich selbst und
seinem Hause ein fleines Inselreich stiftete, zu dem auch
die afrikanischen Inseln, namentlich Zerbi (Dschirbe),
geschlagen wurden.

Von einem Lehensverbande zwischen Kreta und dem franklichen Kaiserreiche in Constantinopel sindet sich selbstverständlich feine Spur. Bei Abtretung der Insel durch Bonisacio war Nichts der Art stipulirt worden; so lange Kaiser Heinrich gebot, war die Insel noch nicht vollsständig in Benedigs Hand; bei den Wirren, die nach dessen Tode dann einrissen und sich bis zum kläglichen Untergang des Reichs fortschleppten, war an Geltendsmachung einer auch nur formellen Oberhoheit um so weniger zu denken, als das Reich einzig und allein auf

Benedig angewiefen mar und blieb.

Rad Unterbrudung bes Aufftandes in Theffalonich war die innere Ordnung hergestellt; dagegen machten nach Außen hin dem Kaifer Heinrich die vier alten Reichsfeinde, Laskaris, Boris, Strefa und Michael I., auch während seiner letten Lebensjahre fortwährend zu ichaffen. Letterer achtete wenig die Banbe bes Lehnes eides und der Berschwägerung; hinterlistig übersiel er noch 1210 85) den Connetable Amadeo Bussa, nahm ihn mit seinem Gesolge gefangen, tödtete die Ritter und ließ den Connetable nebst drei andern Edlen und seinem Capellan freugigen. Geftugt auf ben Beiftanb von Franfen, bie in feinen Gold getreten, begann er offen Rrieg gegen bas Reich und ben Rlerus, ber gewaltfam ben orthoboren Glauben ausrotten wollte. Wahrend er in Mafebonien mit Feuer und Schwert haufte, bebrohte Strefa, ebenfo treulos, von Brofaton bas Reich. Benebig, auf Rreta beichaftigt, trat faum fur Beinrich ein, wenn nicht besondere Bortheile in Aussicht ftanben; fo bei Abichließung eines Sanbelsvertrage mit Raifhoern von Ifonium, ber zugleich ein Bundniß gegen Lasfaris und bie Romaer in fich fchlog. Der Bapft begnügte fich mit bem guten Rathe, burch beffern Gold ber gunehmenben Defertion im frantifchen Seere ju fteuern; fo blieb ber Raifer gang auf fich angewiesen. Bunachft wandte er fich gegen Dichael; icon war er weiter, als je ein Krante, westwarts vorgebrungen, ale Boris und Lasfaris augleich gegen bie Reichslande anfturmten. Erfterer, bebrangt burch Bring Johann Mfan, Joanifa's Cobn, ber aus feinem Eril mit fumanifchen Truppen gegen Ternovo vorgerudt, wollte, was er im Rorben eingebußt, im Guben wiedergewinnen. Theoboros ruftete feine Flotte gegen die Sauptftadt; verftort fluchtete bas Bolf auf bie Schiffe 86); einzelne Ritter felbft eilten gu

Lasfaris, um wenigstens unter bem Banner eines driftlichen Fürften gegen die Ungläubigen Ifoniums ftreiten gu fonnen. Colche Radrichten gwangen Seinrich, Da= febonien ber Dbhut Euftach's und bes Grafen Berthold gu überlaffen und nach Conftantinopel zu eilen. Am 4. April 1211 ward ihm gemelbet, daß Boris ihm unweit bem jungft paffirten Rhufion mit einem gabllofen Beere im Engpaffe auflaure. Daber anderte er ben Beg, manbte fich nach ber Rufte bin und jog bie geringen Besatungen, die man nicht den Barbaren opfern wollte, aus den kaiferlichen Burgen heraus. Da aber balb Succurs aus der Hauptstadt kam, entschloß sich Heinrich zur Umfehr, zum Kampfe gegen die Bulgaren. Diese wichen zurud; die Marken bes Reichs schienen vor-läufig gesichert, und so gings benn nach Constantinopel. Dorthin melbete im Mai Eustach, Berthold und ihre bei Thessalonich lagernden Genossen, daß Strefa, unterftust von Boris, fich gegen die Franken gewandt, Diefe aber, unterftust von Michael — ber auf eigene Sicherbeit bebacht, wieber einmal Treue verfprochen - ihn auf ben Ebenen Belagoniens fast vollständig vernichtet hatten. Mit bem Refte bes Seeres jog ber Butherich gegen feinen Wohlthater, den friedliebenden Stefan von Serbien, fand aber bald den Tod, von einem der Seinen, gleich Joanisa, ermordet, der Sage nach vom heiligen Archimandriten Sawa, Stefan's Bruder, "mit seinem Gebete erschlagen." Damit war denn dieser Tyrannenftaat beseitigt. Schlimmere Rachricht fam aus Aften; Raifhosru, bes Raifers Freund und Berbundeter, war nicht mehr; Lasfaris ber Romaer mar Berr bes Lanbes 87). Längft ichon hatte ber Gultan ben lettern aufgeforbert, ben Alerios III., ben er mit fich führte, als feinen Raifer, b. h. ihn, ben Gultan, als feinen Beren anguerfennen. Darauf ruftete Lasfaris 2000 Dann, barunter 800 hanbfefte Franken, bie trot bes papftlichen Bannes fich bem freigebigen Griechenhauptling angefchloffen. Balb erfuhr Lastaris, ber Feind belagere Un= tiochia am Maanbros; fofort jog er bemfelben entgegen; am Rauftros erflarte er ben Rrieg. Muthig burch= brachen bie Franken bas Centrum bes Reinbes, bis fie umzingelt ber Mehrzahl erlagen; bie Griechen, entmuthigt, finnen auf Blucht; felbit Lasfaris icheint verftort. Raifhogru felbft wird mit ihm handgemein, ftredt ibn mit feinem gewaltigen Streitfolben ju Boben, wird aber felbit, fei es von bem Griechenfaifer, ber fich rafch aufgerafft, fei es von einem feiner Begleiter getobtet. Des Gultans Saupt, auf eine Lange gespießt, wird ben Turfen gezeigt, bie ichaudernd flieben, mahrend Lasfaris jubelnd in Untiochia einzieht. Unter ben Befangenen befanden fich Mexico III. und beffen Reffe Manuel, ber fich einft in Theffalonich unter feines Stiefvaters Bonis facto Megibe Raifer ber Romaer gewähnt. Spat erft beichloß jener fein unruhiges Leben als Monch im Rlofter St. Snafinthos ju Difaa, mahrend Euphrofine in Arta bei ihren Berwandten ftarb und begraben ward; Bring Manuel Porphyrogennetos farb 35 Jahre alt am

<sup>85)</sup> Innocentii III. Epp. XIII, 184; Epistola Henrici in Buchon's Recherches et matér. Vol. II. p. 211—213. 86)
Acropolita cap. XX. p. 35.

<sup>87)</sup> Chenha cap. IX. p. 17-20.

17. Juni 1212 88) ju Nifaa. Mit Raifhogru's Rach= folger traf Theodoros bald ein friedliches Abfommen; Bratenfionen ber nachften Unverwandten mußten Gultan ABeddin Raifaus I. ichon nöthigen, mit ben Griechen Baffenruhe einzugehen, ja benfelben Conceffionen gu machen. Er trat biefen einen großen Theil bes von feinen Abnen ererbten affatifchen Ruftenlandes ab, fo felbft Attalia, bas 1214-1216 mit ftarfen Bollwerfen befestigt ward 89). Stoly burch ben legten Sieg, ruftete nunmehr Lastaris, um gang Afien von ben "Barbarenbunben" ju faubern und Die Gafarenftabt ju befreien. Bei alle bem troftete fich Beinrich, bag ber Grieche am Rauftros feine beste Mannichaft, feine franklichen Solbner verloren; bie Brablereien ber Griechen fürchtete er nicht; rubig erwartete er ben Rrieg. Um aber bas Bolf von Constantinopel zu beruhigen, beschloß er, benfelben nach Affen hinüberzuspielen, wo Bega, ber Franken letter Sort, vom Feinde bestürmt warb. Schon als ber frantifche Bortrab nabte, fluchteten bie Romaer in Die Berge; Beinrich war herr bes Landes. Die griechi= fchen Grundbefiger, Die furchtbar gebrandschatt wurden, ftellten bem Lasfaris bie Alternative zwifden offener Felbichlacht und Abfall; ber vorfichtige Feldherr marb gegen den eigenen Willen jur ersteren gedrangt; Die wenigen Franken, tie ihm übrig, machten ihm Muth. Als man am 15. Oct. 1211 ben Kaiser am Flusse Luparfos gelagert fand, wollte Lasfaris biefelben noch ein= mal burch hinterliftigen Ueberfall erbruden; aber er warb fortgeriffen ins Gefecht und ichmablich befiegt. Bur Erhöhung bes Siegesjubels fam borthin bie Rachricht, baß auch Boris völlig geschlagen; die Reichsfeinde fchienen bemaltigt. Raum begann bas neue Jahr, als Beinrich auszog, um, wie er hoffte, ber Griechenherrichaft in Afien fur immer ein Enbe zu machen. Um 12. Jan. 1212 lagerte er bei Pergamos; ungehindert rudte er von ba gegen Rymphaon vor 90). Aber unterdeffen hatte Laskaris, ben Suben preisgebend, fich gegen bes Reiches griechischen Bafallen David Komnenos gewandt, ihm feine Festungen Heratlea, Amastris, Kromna und Ribros entriffen und ihn auf bas land gwifden bem Cap Rarambis und bem Salps, bas Fürftenthum Ginope, befdrantt. Seinrich fam ju fpat, um David gu entfegen; Lentiana ward mannhaft von Konftantinos, bes Raifers maderm Bruber, und bem Despoten Andronifos Balaologos Dermofaites, ber Theodoros' Tochter Brene gur Gemahlin hatte, vertheidigt; erft nach vierzigtägiger Belagerung fiel die Stadt. Sier erprobte ber Raifer gum erften Mal, bag bie Romuer, falls es ihnen nicht an juverläffiger, energifcher Führung fehle, boch nicht fo gang verachtliche Begner; Die Geinen waren ber Entbehrungen bes Rrieges fatt, und fo jog er, ba Lasfaris balb bie Sand jum Frieden bot, biefen einem langen, nuplofen Rriege vor. Die Franken behielten alles Land weftlich vom Temnos nebft ber jungft gewonnenen Stadt Advrao; bas mufte Dorf Ralamos blieb Grenze gegen

Lasfaris' Land; letterer behauptete bagegen bie Themen Reofastra, Relbianos, Magebon, Opfifia mit Bergamos und Chligra (Glag), Brufa, Rifomedia und mas er bem David entriffen. Die Führer ber in Lentiana gefanges nen Briechen wurden ausgeloft; ber Reft, ber fich fo tapfer gewehrt, ward in bas Frankenheer eingereibt. Da aber Beinrich ju gut einfah, bag ein frantifder Ritter, mochte er auch ein Selb wie Bracheuil fein, auf bie Dauer in Ufien fich nicht behaupten tonne, erneuerte er ben fruber mit Branas gemachten Berfuch und er nannte junt Civil = und Militairgouverneur Aftens einen getreuen Griechen Georgios Theophilopulos. Rur Bega blieb mit Lateinern befest; es marb bem Seinrich von Grangerin 91) verlieben, ber aus Jerusalem nach Conftantinopel gefommen; boch ging bie Burg wol faum auf seine brei Sohne Balduin, Johann und Anselm über; seinen Erben, Rachsommen seiner Tochter Philippa und bes Raimund D'Anguilles, begeonen wir fpater auf Appros.

Rach Abichluß bes Friedens fehrte Seinrich beim nach Conftantinopel, wo die Bratenfionen bes Rlerus feine Unwefenheit fur langere Beit erheischten. Rach bem Tobe bes Batriarchen Morofini 1211 92) mar, wie bereits oben ermahnt, eine Spaltung gwifden bem vene tianifchen und frangofifchen Rlerus eingetreten; beibe Theile hatten ihren machtigen Rudenhalt, jener am Bodefta, Diefer am Raifer. Tumultuarische Scenen gingen in der Sophienfirche vor; unter bem Schuse venetianischer Baffen ward ber bisherige Dechant Philipp von den Kanonici jum Patriarchen proclamirt. Bab-rend Innocenz um beffen Bestätigung angegangen ward, protestirte der großentheils französische Klerus der Conventualfirchen und prafentirte bem Bapfte felbft brei Canbibaten, ben Bifchof Sicard von Cremona, Carbinal Beter von G. Marcello und ben hochgelehrten Robert be Gurgon, Rangler ber Universitat Barie. Der Bapft mabnte jum Frieden; bie frangofifchen Bralaten ihrerfeits ichienen bagu bereit, fobaß fie fogar ben Ergbifchof Fantino von Beraflea, einen Benetianer, mit in Borichlag brachten. Aber balb erneuerten fich bie Bantereien; enbe lich ward am 24. Dec. Fantino mit 18 Stimmen gewahlt, mahrend beren 16 auf Lodovico, Pfarrer bei G. Bolo in Benedig, fielen; ba aber fur lettern neun abwefende Ranonici geftimmt, hatte er anscheinend bie Majoritat. Die Frage, wer jur Bahl berechtigt, war eben nicht entschieden; baber bie fortwahrenden Conflicte. Fantino, ber fich als rechtmäßig gemählt geberbete, nahm feinen Sit ein und bat den Bapft um Bestätigung, ebenfo Lodovico; beibe Parteien wetteiferten barin, einander ju beschuldigen und bie Berfonen ber beis ben Ermahlten im ichmargeften Licht barguftellen. Bei ber Unmöglichfeit, aus ben Berichten beiber Theile ein flares Bild von ber wirflichen Sachlage gu gewinnen, trug Innocens im August 1212 feinem Rotar, bem

<sup>88)</sup> Boeckh, C. I. n. 9262. 89) Ebenba n. 8743. 90)

Ses de Jérusalem publ. par Beugnot). 92) Innocentii III.

Acropolita cap. XV—XVI. p. 30—32. 90)

Epp. XIV, 97; XV, 153—156.

Magifter Marimus, auf, fich nach Conftantinopel gu begeben, bie Bahlen gu prufen und ben gu beftatigen, ber bas Recht auf feiner Seite habe. Aber Benedig hemmte feine Ueberfahrt 93), und fo dauerte das Schisma fort, bis Innocenz (August 1213) 94) ben Carbinalbifchof Belagius jum Legaten fur Romania ernannte, bamit berfelbe ale fein Alterego die Angelegenheiten bes Batriarchats endlich befinitiv regulire und jugleich mit ber ihm eigenen Energie bie Union ber griechischen Rirche vollende. Dit ben beiden Bratenbenten mar wenig gu machen; bas merfte ber fluge Bralat balb; bafur glaubte er befto eifriger an Befehrung ber fcbismatifchen Grieden arbeiten ju muffen. Aber fein ftolges Gebahren, fein pruntvolles Auftreten war wenig geeignet 95), ihm bei ben Griechen, welche bisher unter ihren ganbesberren fich großer Tolerang erfreuten, Sympathien gu erweden. Dagu fam fein gewaltsames Borgeben: Briefter, bie fich ber romifchen Rirche nicht unterwerfen wollten, wurden in Retten gelegt, Monche eingeferfert, Rirchen geschloffen. Der Klerus Griechenlands fab fich in bie Alternative verfest, bes Papftes Suprematie anguerfennen ober unterzugeben. Der Berluft firchlicher Gelbftftanbigfeit brudte auf bie Bygantiner fcmerer, ale ber Untergang ber politifchen Exifteng. In ihrer Roth fanbten fie eine Deputation an Beinrich und protestirten gegen folche gewaltsame Unterbrudung ber Bewiffenefreis beit; fonft mußten fie nach Affen auswandern 96). Beinrich fah bas Berberbliche biefes Berfahrens ein, machte bes Carbinale Schritte rudgangig und veranlaßte felbft bie Griechen, eine Erflarung gegen Belagius nach Rom zu fenden. Diefelbe fiel energisch genug aus; Die Bewaltthaten, die man erlitten, wurden mit den ftarkften Farben aufgetragen; schließlich appellirten sie an ein öfumenisches Concil. Ein solches ward endlich im November 1215 im Lateran eröffnet; aber bie Bitten ber Griechen fanben fein Behor; ihre Lehren murben als fegerifch verbammt. Dagegen murbe bei Diefer Belegenbeit ber lange Streit über bae Batriarchat endlich babin entschieben, bag beibe Bewerber gurudtreten mußten, und bafür Gervastus, ein Toscanese, auf ben lang ver-waisten Thron erhoben ward. Um 19. Juni 1216 97) finden wir denselben bereits in Korinth, beschäftigt mit ber Ordnung firchlicher Berhältnisse in Morea.

Für die Reiche der Franken und Griechen brachte das Jahr 1214 manche politische Beränderungen. Dem Kaiser Theodoros Laskaris, der nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Anna Angela sich mit Philippa, Tochter des Prinzen Rhupen von Armenien und der Elisabeth von Toron, vermählt <sup>98</sup>), ward ein Sohn Konstantinos geboren, endlich doch ein Erbe des Throns und der Ansprüche auf Byzanz. Doch ward Laskaris der Gemahlin bald überdrüffig und sandte sie nach Kilisien zurück.

Schon früher war bes Raifers Schwiegersohn Unbronifos

Balaologos geftorben; feine Bitme Brene beirathete ben Dberftfammerer, ben wadern Joannes Batabes aus Dibymotichon, ber nach bes Schwiegervaters Tobe an bes unmundigen Ronftantinos Stelle ben Thron von Difaa beftieg. Mit ben Franfen ftand Lasfaris im Frieben; nur Benedig intriguirte fort und erneuerte mit Sultan Raifaus I. ben alten Sandelsvertrag und Freund= schaftsbund. Letterer hatte geschworen, des Baters Tod blutig an beffen Morber gu rachen. Bei einem Streifjuge gegen plunbernbe Turfomannen marb Lasfaris ge= fangen 99) und bem Gultan ausgeliefert, ber im erften Augenblide ihn nieberhauen wollte, ihn aber bann gegen hohes Lofegeld und Abtretung gahlreicher Stabte und Burgen frei ließ. Dagegen fiel (1214) ber Romnene David bei Bertheidigung feiner Sauptftadt Sinope gegen bie Selguten, Die einen Armenier Bethum gum Reis (Statthalter) von Paphlagonien bestellten. In Trapegunt hielt fich jedoch Alerios I. burch Georgien geschirmt. In bemfelben Jahre enbete gewaltfam, wie es einmal in feinem Saufe Mobe, ber verschlagene Dichael I. von Epiros 1), ju Berat im Bette von einem Diener gemorbet. Gein "Baftard" Ronftantinos - Michael ftand noch in ben Anabenjahren; von feinen zwei Tochtern mar die eine an Euftach von Flanbern, Die andere an einen Meliffenos vermabit. Roch aber lebten feine Bruder Theo: boros, Manuel und Konstantinos; ersterer, ber vorbem unter Lasfaris gebient und biefem Treue gelobt, bann bie peloponnefischen Burgen feines Saufes lange vertheidigt, übernahm alebald die Regierung, ein friegeris scher, wilder, herrschsüchtiger Fürft, entschlossen, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Grenzen seines Reiches gegen Lateiner, Bulgaren, Serben und Albanesen auszudehnen. Ueber Erwarten gesangen seine Blane: Achrida, Prilapon, Belagonia und Albania wursten fein, bis er endlich auch Dyrrhachion und Korfu bemaltigen und fiegreich in Bonifacio's ehemalige Ronigs= ftadt einziehen fonnte. Der Bulgarenhauptling Gmatos= law ward bald fein Bafall; nach dem fruhen Tobe ber Raifertochter heirathete biefer bie Tochter bes Betraliphas. beffen Schwefter Gattin bes Theodoros war, und biente von nun an ebenfo eifrig bem Intereffe bes neuen Berwandten, wie vormale bem Beinrich's. Letterer mar feit langer Beit von Boris' Angriffen verschont worben, ba Diefer, von Johann Ufan in Ternovo eingeschloffen, in außerfter Bebrangniß war und fogar bes Bapftes Silfe anrief 2). Boris aber galt trogbem noch immer fur ben rechtmäßigen Beherricher Bulgariens; fein Begner, ber Sohn bes Butherichs Joanifa, war ben Franten ein Greuel. Da riethen die Barone bem Raifer, beffen Gattin Agnes von Montferrat mit ihrem Rinbe langft geftorben, burch Seirath ben Boris jum Freund ju ge-

<sup>93)</sup> Chenda XVI, 112. 94) Chenda XVI, 104—106. 95) Aeropolita cap. XVII. p. 32—33. 96) Τὰ αἰτιάματα τῆς λατινικῆς ἐπκλησίας in Cotelerius, Ecclesiae graecae monuments. Tom. III. Parisiis 1686. 4. p. 495 seq. 97) d'Outreman, Constantinopolis Belgica p. 669. 98) Aeropolita cap. XV. p. 29; Lignages d'outremer ch. 15. p. 453.

<sup>99)</sup> Gregor. Abulpharagii Chronicon Syriacum (confus) p. 469; Abulfeda, Annales edd. Reiske et Adler. Tom. IV. (Havniae 1792. 4.) p. 253.

<sup>1)</sup> Acropolita cap. XIV. p. 27—28; XLIX. p. 98; Job, Vita S. Theodorae Petraliphae (ed. Buchon) p. 403. 2) Albericus p. 442.

winnen und fich mit beffen jugenblicher, ob ihrer Schonheit viel gefeierten Tochter zu vermählen 3). Den Stolz bes Raifere überwand bie Rothwendigfeit, einen Berbunbeten im Weften ju gewinnen; er hielt um die Sand ber Bulgarin an, die ihm auch gern gewährt mard; reiche Aussteuer brachte fie ihm gu. Aber die Hoffnungen, die beibe Theile auf diefes Chebundniß gesett, rea-lifirten fich nicht. Heinrich fonnte dem Schwiegervater nicht den erwarteten Beistand leisten; verlassen von den Seinen, fiel Borie in Die Sand Johann Afan's 4), ber ihn blenden ließ und von 1217-1241 ohne Biberfacher über bie Bulgaren herrschte. Heinrich's Che mit Maria b) blieb leiber finderlos. Dagegen hatte man Rube nach Außen bin, und bie innere Organisation bes Feudalitaats begann fich ju fraftigen, als mit einem Schlage alle Hoffnung, bag Rube und Ordnung bauernd befestigt murben, vernichtet ward. Blöglich nahmen bie Lombarben in Theffalonich bie alten Blane wieber auf; Bianbrate fehrte gurud, um bie Regentschaft und Berwaltung bes Konigreichs im Ramen bes Darfgrafen Buglielmo ju übernehmen. Bedrangt, flehte die Raiferin-Ronigin Margaretha ben Bapft und Beinrich um Beiftand an. Honorius III. nahm am 13. Aug. 1216 6) ben jungen Konig Demetrius und beffen Reich unter feine besondere Dbbut, mabrend Beinrich fofort nach Theffalonich eilte, ben Bringen aufe Reue feierlich fronte und Alles that, um ihn bauernd auf feinem Throne gu befestigen. Aber ihn felbft ereilte bort ploglich ber Tob; noch nicht 40 Jahre alt, ftarb er am 11. Juni 1216 7), ohne Leibeserben zu hinterlaffen. Allgemein bieg es balb, er fei vergiftet worben; feine Bertrauten, nach Andern feine barbarifche Gemahlin follten ihn aus bem Wege geräumt haben. Fragen wir aber, wem folche Unthat gu Bute fommen founte, fo ift es viel mahricheinlicher, baß Dberto von Bianbrate, beffen Antecebentien wol ju foldem Schluffe berechtigen, fich fo bes verhaßten Oberherrn entledigt habe. Ließ fich boch nun, ba er alsbalb wieber bie Regentichaft übernahm, bie Losreißung Theffaloniche vom Reiche aufe Reue versuchen. Rach bem jaben Tobe bes hochbergigen Scinrich, Des "weiten Ares" 8), wie ihn bie Griechen nannten, eilte fein treues Beer verftort nach Conftantinopel beim, wo Die Barone mit Entfegen Die Schredensbotichaft vers nahmen. Bo fand fich nur ein wurdiger Erbe feines Reiche, feiner Dannhaftigfeit, feiner Entwurfe? Gein Bruber, Marfgraf Philipp von Ramur, war bereits 1214 babeim geftorben; Guftad, gwar tapfer und muthvoll, war boch ju unbedeutend, vielleicht gar als Baftarb ben ftolgen Baronen nicht ebenburtig; Balbuin's Tochter lebten, ben griechischen Ungelegenheiten fremb, in gartem

Alter in Flandern. Rur Graf Beter von Courtenay-Murerre, ber beiben verftorbenen Raifer Schwager, ober einer feiner Schwiegerfohne mochte tauglich erfcheinen. Gin Barlament in Conftantinopel follte barüber enticheiben; vorläufig ward Cono von Bethune, ziemlich der einzige Mann von Ramen, der die tapfern Baffenbruder, auch ben Marichall Geoffron Billeharbouin, überlebt, gum Reichsverwefer erforen 9); unter ben schwierigsten Berhaltniffen nach Innen und Außen hat er mit bem Titel eines Gebaftofrators über vier Jahre lang 10) (1216-1221) helbenmuthig und weife bas Lateinerreich

in Conftantinopel verwaltet.

Der frühe Tob Beinrich's mar bas schwerfte Unglud fur bie Frankenherrichaft in Romania. Go lange er lebte und die Bugel ber Regierung führte, mar bie Ginheit, wenn auch nicht ohne fchwere Rampfe, aufrecht erhalten worben. Run aber erfüllte fich, was Bianbrate und beffen Benoffen langft erftrebt. Das Reich lofte fich auf; mochte auch nominell noch ber Raifer ale Dberhaupt gelten und von ben großen Bafallen bie Sulbigung empfangen, im Grunde ftanden feit 1216 bie Staaten ber "Rreugfahrer" felbftanbig neben einander. Richt mehr fann ber Raifer gu einem Feldguge gegen Reichsfeinde ben Seerbann bes gangen Reichs entbieten; wird ihm gelegentlich einmal Beiftand aus Griechenland gu Theil, fo gilt bas mehr ale Act ber Courtoifie, ober verwandtichaftliche Banbe führen bagu, ale bag von Lebenshoheit die Rebe mare. Die Beschichte bes eigentlichen Griechenlands trennt fich feit 1216 fcbarf von ber bes lateinischen Raiferreiche in ber Sauptftadt, bas, nach rafchem Berluft feiner letten aftatifden Befigungen, icon 45 Jahre barauf wiederum in bie Bande ber Griechen von Rifaa fallt, nachbem Theffalonich bereits 1222 ben Griechen erlegen. Dagegen bilben fich vier Gruppen von Staaten, die meift jeber fur fich ihre befondere Befchichte haben; nur baß gelegentlich bie eine in bie anbere eingreift. Es find bas Despotat Epiros, nebft ber Grafichaft Bante und bem freien Albanien; bann Athen und Theben mit ber Marfgraffchaft Boboniga, ben Toparchen Theffaliens, ben Dynaften von Gula, vielfach im Conner mit bem Fürftenthume Achaia; ferner tas Bergogthum Raros und beffen Bafallen; enblich bie Benetianer auf Guboa und Randia. Daß lettere in alle griechischen Berhaltniffe vielfach eingreifen, verfteht fic von felbft, ja vielleicht ließe fich bie gange fpatere Beschichte Griechenlande dronologisch an bie Ramen ber venetianischen Baili von Negroponte anknupfen, die hier nicht blos als außerliche Kruden erscheinen. Aber eine berartige Behandlung ber folgenden Zeiten wurde burchaus verwirren; baher ziehe ich es vor, in den einzelnen Capiteln ber folgenden Abschnitte biefe vier Gruppen bejondere ju behandeln, nachdem ich junachft eine furge Ueberficht über bie Geschichte bes Lateinerreichs in ber Sauptftabt gegeben. Bon bem Raiferthume Trapegunt, bas

<sup>3)</sup> Robert de Clari §. 116-118; Ernoul de Giblet p. 498; ericus p. 442.
4) Acropolita cap. XX. p. 35; Nikon
II. p. 285.
5) Dieselbe bestätigt am 13. Febr. 1214 als Albericus p. 442. Vol. II. p. 285. Regentin die Brivilegien der Pisaner in Constantinopel. Buchon, Nouv. rech. II, 29—30. 6) Honorii III. Epp. Lib. I, 5. 15; Raynaldi Annales ecclesiast. 1216. n. 21. 25. 7) Das Daz tum gibt Robertus Altissiodorensis bei Bouquet. Vol. XVIII. p. 284. 8) Ephraemius (ed. Bonn.) v. 7729 seq.

<sup>9)</sup> Honorii III. Epp. Lib. I, 545; Raynaldi II. 1217. n. 16. 10) Ren bestätigt nach Beter's Tobe October 1219. Tafel und Thomas II. p. 214.

in die Geschicke bes eigentlichen Griechenlands faum eingreift, werbe ich spater bandeln, wenn ich die Erobes rung deffelben burch die Domanen barguftellen habe.

## II. Abichnitt.

- Die herrschaft ber Franken und Benetianer in Grieschenland seit bem Tobe bes Kaifere heinrich bis zum Erlöschen des Mannoftammes der Billehardouin in Achaia 1216—1278.
- 1) Das lateinische Kaiserreich in Conftantinopel; bas Königreich, Kaiserthum und Despotat Theffalonich und die Griechen in Nifaa bis zur Eroberung Conftantinopels burch Michael Balaologos 1216—1261.

Kaifer von Conftantinopel: Balduin I. von Flandern 1204 — 1205. Heinrich von Angre 1206 — 1216. Beter von Courtenay Auxerre 1217—1220. Robert von Courtenay 1221—1228. Balduin II. von Courtenay (mit Johann von Brienne 1231—1237) 1228—1261, Titularfaifer—1273. Philipp von Courtenay, Titularfaifer 1273—1283.

Raifer von Nifäa: Theodoros I. Lasfaris 1204—1222. Joannes III. Dufas Batages 1222—1254. Theodoros II. Lasfaris 1254—1258. Joannes IV. Lasfaris 1258—1259. Michael VIII. Baläologos 1259—1282, seit 1261 auch in Constantinopel.

Könige von Theffalonich: Bonifacio von Montferrat 1204—1207. Demetrius von Montsferrat 1207—1222; Kaifer: Theodoros Angelos von Epiros 1222—1230. Manuel Angelos 1230—1240. Joannes Angelos 1240, Despot seit 1242—1244. Demetrios Angelos 1244—1246.

Rach bem Tobe Raifer Beinrich's fprach fich ein Theil ber Reichsbarone fur ben Ronig Unbreas II. von Ungarn aus, ber mit Jolanta, Schwestertochter bes Ber-ftorbenen (geft. 1233), vermählt mar. Als Rachbar bes Reichs und bei feiner großen Macht mare er wol am beften im Stanbe gewesen, bie Frankenberrichaft aufrecht au erhalten; aber ba fein Schwiegervater Beter von Courtenan 11), Braf von Aurerre, Enfel Ludwig's bes Diden von Franfreich, noch lebte, marfen andere ihre Mugen auf biefen. Stand boch Beter bem Beinrich naber, ale beffen Gibam, und ale Frangofe ichon mußte er ben Landeleuten willfommener erfcheinen. Dagu fam, daß Ronig Undreas bamale baran bachte, fein langft abgelegtes Rreuggelübbe gur Musführung gu bringen, und Bapft Sonorius III. am 30. 3an. 1217 12) ben Grafen von Aurerre bringend empfahl. Go trat benn Unbreas gurud, und Beter ward gum britten Raifer bes Lateinerreiche erforen. Alebald machte er fich auf bie Reife; nachbem er einen Theil feiner Buter verpfandet und feine

Gobne in Ramur gurudgelaffen, begab er fich mit ftattlichem Gefolge nach Rom und empfing am 9. April mit feiner Gemablin Jolanta aus ber Sand bes Bapftes in der Kirche S. Lorenzo fuori le mura die Kaiserfrone 13). Musnahmsweise hatte ber Papft bie Kronung in Berfon vorgenommen; ausbrudlich bestimmte er, bag bamit ben Brivilegien bes Batriarchen von Conftantinovel fein Abbruch geschehen folle. Zwei Tage barauf (11. April) 14) beftätigte er mit feiner Gemahlin bie alten Bertrage feis ner Borganger mit Benedig; als Beugen erschienen babei neben Buglielmo von Montferrat, ber mit bem Ronigreich Theffalonich als Bormund feines Brubers Demetrios belehnt warb, Guftach, bes letten Raifers Bruber. und Johann von Braibans, wol Milo's Cohn und Erbe, unzweifelhaft ber Abgefandte ber Barone von Conftantinopel. Begleitet von bem Carbinallegaten von Sta. Braffede, Johann Colonna, verließ er Rom am 18. April und fchiffte fich ju Brindifi auf venetianifchen Galeeren nach feinem neuen Reiche ein. Wie es aber icheint, hatte er fich ben Benetianern gegenüber verpflichtet, Dyrrhachion, bas ber Despot Theodoros Angelos von Epiros jungft ber Republif entriffen, wiederzugewinnen. Er entschloß fich baher, feine Gattin und feine vier Tochter vorauszusenden und einen Berfuch gegen bie Stadt ju magen. Die Belagerung mislang; ba magte er es, bauend auf ein machtiges heer von 160 Rittern und 5500 Sergeante, quer burch bas Land bes Feindes ju gieben. In Albanien lagerte er auf einer Biefe an einem Bluffe, wol bem Schfumbi, wenige Meilen von ihm Theodoros, als zwei Befandte bes lettern ericbienen und den Bunich ihres herrn, fich mit Beter zu besprechen, ausbrudten. Alebald gingen Beter von Chaumeril und ein anderer Ritter ju Theodoros und luben ihn ein, im Lager ju ericheinen. Begleitet von feinen Großen, stellte er fich ein, ward festlich begrüßt und gelobte Frieden und Freundschaft; eiblich versprachen beibe Fürften, von Conftantinopel aus vereint gegen bie gemeinsamen Beinde, Lasfaris und bie Gelgufen gu operiren und fur die Befreiung bes heiligen Grabes gu ftreiten. Tage barauf folgte ber arglofe Raifer ber binterliftigen Ginladung bes verschmitten Griechen; begleitet von feinen angesehenften Rittern ritt er ine griechische Lager, marb aber überfallen und jum Befangenen gemacht. In bem Sandgemenge, bas fich entfpann, marb bas Franfenheer aufgerieben; Graf Bilhelm von Sancerre, Beter's Schwager, endete bort; ebenfo wol auch Guftach; ber Carbinal theilte die Saft des Raifers, ber bald, vielleicht in Folge ber Bunben, Die er bavon getragen haben foll, ftarb 16). Die Bluthe bes Frankenheeres mar ge-

<sup>11)</sup> Bergi, du Bouchet, Histoire généalogique de la maison de Courtenay. Paris 1661. fol. p. 70 seq. 12) Epp. Lib. I, 211; Raynaldi jum Jahre 1217 n. 2-3.

<sup>13)</sup> Robertus Altissiodorensis bei Bouquet XVIII, 284; Albericus p. 497—498 u. f. w. 14) Tafel und Thomas II. p. 193—197. 15) Continuation de Guillaume de Tyr im Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux. Tom. II. (Paris 1859. fol.) Livre XXIX. ch. 14—17. p. 291—293. (Ernoul de Giblet bei Buchon a. a. D. p. 499 fürzer.) Robertus Altissiodorensis a. a. D. p. 285; Chron. Andrense bei Bouquet XVIII. p. 577; Chronicon breve Turonense chenda p. 321; Albericus p. 497—498; Chron. Fossaenovae bei Mura-

fnidt; bie großen Soffnungen, die man in Conftantinos pel von bem frankischen Succurs gehegt, gerrannen in Richts. Fruh genug erfuhr Raiferin Jolanta, Die untermege im Beloponnejos verweilt und ihre Tochter Agnes mit bem alteften Cohne und Erben Billeharbouin's vermablt hatte, bes Batten trauriges Loos. Ihre Gohne Philipp, Robert und Beinrid waren fern; in Conftantinopel gebar fie noch im nämlichen Jahre bagu ben Balbuin, ber bes Lateinerreichs legter Raifer werben follte. Bie einft Balouin I., fo galt auch Beter nur fur gefangen, nicht fur tobt; bie Raiferin übernahm alfo provisorisch bie Regentschaft; Cono von Bethune, ber lette ber alten Belben, ftand ihr gur Geite. 216balb wandte fie fich an Sonorius III., bem Theodoros jungft vorgespiegelt, bag er fich ber romifchen Rirche unterwerfen wolle, um burch beffen Ginfluß Beter's Befreiung ju erlangen. Um 28. Juli bereite forberte ber Bapft Benebig, Gottfried von Achaia und ben Konig von Ungarn auf, jur Erlofung bes faiferlichen Gefangenen gegen ben Berrather Theodoros einzuschreiten; in Franfreich wurden große Ruftungen unter Beter's zweitem Sohne Robert von Courtenay = Conches vorbereitet 16), und jugleich er= ging an Theodoros felbft die papftliche Ermahnung, nicht langer ber Sache bes Rreuges Sinberniffe in ben Beg ju legen und ben Legaten freigulaffen. Des gefangenen Raisers ift in Diesem Schreiben nicht gedacht; vielleicht bag bamals schon die Nachricht von feinem Tobe nach Rom gelangt war. Sofort ruftete Benedig, in beffen Intereffe ja Beter ben ungludlichen Beergug unternommen; aber Theodoros fnupfte neue Unterhandlungen mit Rom an, ließ ben Carbinal Johann im Januar 1218 frei und erflatte fich bereit, bem Bapfte gu bulbigen, ber nun alsbald jebe Feinbfeligfeit gegen ben Despoten ftreng unterfagte. Der Cardinallegat begab fich unterbeffen nach Conftantinopel, wo Jolanta fortfuhr, bie Regentfchaft gu fuhren; Uebergriffe bes Abels und Disbrauche bes Rlerus machten feine Unwefenheit bringend nothwenbig. Bahrend manche geiftliche Burbentrager fich bas Recht anmaßten, felbft gegen ben Raifer ben Bann ausund Legaten zugeftanden, haberten bie Bafallen um Mafri mit bem bortigen Rlerus wegen Ausführung bes Bertrage von Ravennifa, wegen Behnten und 3mmunitaten; ein Barlament ju Conftantinopel, bem ber Carbinal und Bethune prafidirten, bestimmte vorläufig am 10. Marg 1219 17), bag ben Rirchen bort alle Guter verbleiben follten, welche fie gur Beit bee Raifere Alerios I. befagen. Die Stellung bes Reichs gegenüber bem Muslande blieb, fo lange Jolanta lebte, eine friedliche, mogu bas Chebundniß ihrer Tochter Maria mit Lasfaris nicht wenig beitrug. Im August 1219 fcblog ber Bobefta Jacopo Tiepolo mit letterm einen fünfjahrigen Frieden 18),

bem gemäß alle Benetianer im Reiche Rifaa ficher verfebren und handeln durften; ebenfo bie Griechen Afiens in Conftantinopel, falls fie nur ben üblichen Boll jahls ten. Stranbrecht, droit d'aubaine und Corfarenthum murben fcmer verpont; auch verpflichteten fich beibe Theile, feine Mungen gu pragen, bie benen bes andern Theiles ahnlich maren. Dhne 3meifel trat Die Raiferin biefem Bertrage auch bei; binfichtlich ber Mungen machte bies um fo weniger Schwierigfeit, als allem Unschein nach die frankischen Raifer, wol burch eine Convention mit Benedig gebunden, nicht einmal bas Recht batten, andere Müngen, als brongene gu pragen 19). Reben ben altbygantinischen Mungen follten bie venetianischen Dufaten bie einzige im Reiche courfirende großere Dunge fein; fo abhangig war auch in biefer Beziehung bas Reich von ber Republif. 3m September beffelben 3ahred 20) verhandelte Tiepolo junachft megen ber venetianis fchen Feudalherren, der Quirini und Succugullo von Lampfatos, mit Gultan Aseddin Raifaus L (1211-1220) von Ifonium und ichloß im Marg 1220 21) mit beffen Sohne und Rachfolger Maebbin Raifobab I. einen zweis jährigen Baffenstillstand. Aber nur zu rasch folgten im Innern neue Birren. Balb nachdem Jolanta bie Ehe zwischen Maria und Lastaris gestiftet, ftarb fie, noch 1219 22) und nun trat die Frage, wer eigentlich im Reiche als Kaifer gebieten folle, in ben Borbergrund. Der Carbinal Colonna, Patriard Gervafius und Cono von Bethune beriefen gur Erledigung berfelben auf den 12. October 23) ein Barlament nach Rhabestos. Sier brang erfterer junachft auf Ausführung ber jungften Bereinbarung von Selymbria, auf Berausgabe ber Rirchen-guter, ließ fich aber endlich beschwichtigen, indem bie Barone versprachen, für bas Reichsland — Sauptstadt mit Umgegend und Reft ber afiatischen Besitzungen ber Rirche jahrlich 3000 Superpen gu gablen. Schwieriger war es, ben Tiepolo ju berfelben Conceffion gu bestimmen; boch gab berfelbe endlich auch nach, und nunmehr ward Cono von Bethune jum Reicheverwefer ernannt 24) und erneuerte fofort gu Gelymbria bie alten Bertrage mit Benedig; neben ihm ericheinen als bie erften Barone bes Reichs Unfeau be Capeur, Rarjand be Touch, bes Theodoros Branas Schwiegerfohn, Das caire be Ste. Menehould, Baudouin b'Mire, Bierre Loup und Geoffron be Mern, herr von Menos. Auch unterließ Tiepolo nicht, die alten Unfpruche ber Republit auf Theile bes Konigreichs Theffalonich und bas Bergogthum Philippopolis wieder vorzulegen, welches lettere bamale Gerard be Stroem, ein Flamander und Bermanbter Renier's von Trit, befaß; boch ohne mefentlichen Erfolg. Reue Störung brachte ber am 8. Nov. erfolgte Tod bes Batriarchen Gervafius mit fich; wieber beanspruchten Die venetianischen Domherren ber Cophienfirche bas Monopol ber Reuwahl, mahrend Colonna, ber bem Probficollegium in ber Sauptftadt bies Recht bestätigt,

tori VII, 895; Ricardus a S. Germano bei Pertz XIX, 338; Aeropolita csp. XIV. p. 28; Dandolo X, 4, 28.

<sup>16)</sup> Epp. Lib. II, 211; 543-545; Ducange, Hist. de Constantinople. Vol. I. p. 158 seq. 17) Honorii III. Epp. Lib. I, 285; Ducange a. a. D. I, 166 seq. 18) Tafel unb Thomas II, 205-207; vergl. Dandolo X, 4, 32.

<sup>19)</sup> de Saulcy, Numismatique des croisades p. 120 seq. 20) Tafel unb Thomas II, 208—210. 21) Chenba II, 221—225. 22) Robert. Altissiodor. a. a. D. p. 288. 23) Tafel unb Thomas II, 215—221. 24) Chenba II, 214—215.

aus eigener Machtvollfommenheit felbft in langft ruinirten Rirchen Probite nach feinem Bergen einfeste und namentlich die Pifaner bevorzugte, benen er eine Rirche in Chalfebon und 1221 die Priorate von G. Salvatore und G. Elia in Nitomedia beftatigte. Benedig appellirte bagegen an ben Papft und hatte bie Benugthuung, baß einer seiner Bürger, Matthäus, endlich als Patriarch bestätigt ward. Roch zu Rom mußte er am letten Januar 1221 25) die Exemtion sämmtlicher venetianischer Rirchen im Reiche von feiner Dbergewalt und bie Unterordnung berfelben unter bas Batriarchat Grabo gutheißen; im Juni ratificirte er mit bem neuen Raifer Die Convention von Rhabeftos 26). Bol flagten bie Frangofen oftere über bie Tragheit, wie über bie Barteilichfeit bes Batriarchen; ju ben vielen weltlichen Bortheilen, welche bie Republik im Lateinerreich besaß, kamen nun noch weitere auf firchlichem Gebiete. Im Jahre 1220 baute ber Bobesta Tiepolo ein prachtiges Waarenlager in der Sauptstadt 27); neben dem bortigen Bantepoptifloster wird zu berfelben Zeit der venetianischen Marcustirche auf Euboa Ermahnung gethan 27 a). Rallipolis gehörte noch immer ber Republif; Die venetianischen Feubalherren hatten derfelben ihre Rechte überlaffen; bedeutende Güter besaß bort und in der Hauptstadt 1222 Benedetta, Witwe des Jacopo Grabenigo 28). Alles, mas von Land einigermaßen Werth hatte, mar in Benedige Sand; bem Raifer blieben nur wenige Ruftenfestungen und bie Sauptstabt, in ber bes Reiche College, ber mit Despotenrang geehrte Podefta und Bicedominator Romania's felbftandig neben ihm gebot. Bum Rachfolger Beter's hatten bie Barone beffen alteften Sohn, ben Marfgrafen Philipp von Ramur erwählt; feine Anfunft ward ju Johanni 1220 erwartet, wie Tiepolo am 10. Dec. 1219 nach Benedig fdrieb; jugleich bat biefer, ihm wenigftens gehn Galeeren augusenden, bamit er in firchlichen, wie weltlichen Dingen ben nothigen Rachbrud geben fonne. Martgraf Philipp von Ramur jog es indeffen vor, ruhig in ber Beimath gu bleiben; er lehnte bie unfichere Chre ab, wahrend fein jungerer Bruber Robert Richts fehnlicher wunfchte, ale ben Raifertitel ju erlangen. Die Barone ftimmten gu, und fo reifte Robert Ende 1220 ab, burchs jog Teutschland und Ungarn, fowie Bulgarien ungehinbert — König Andreas, sein Schwager, hatte seiner Tochter Anna den Johann Asan zum Gemahl gegeben — und empfing am 25. März 1221 aus des Patriarchen Hand die Kaiserkrone <sup>29</sup>). Der neue Podestà Marino Michieli legte ihm alsbald die alten Berträge zur Bestätigung vor; er ratissierte sie <sup>30</sup>) in Gegenwart des Gerard la Truie, ber furz zuvor auf eigene Sand, wie es icheint 31), einen Streifzug gegen Lastaris unter-

nommen, bes Bons be Lyon, Milo le Braibans bes Jungern und anderer Großen. Aber bie fiebenjahrige Regierung Robert's (1221-1228) brachte nur unfagliches Unglud über bas Land. Roh und ungebilbet, leibenschaftlich und feig, hatte er "bie Jahre ohne ben Muth;" beschränft burch bie Großen, bevormundet burch Benedig, flets im Kriege mit ben Grenznachbarn, führte ber eitle, wantelmuthige Berricher eine flagliche Erifteng. Schon 1222 flagte er mit feinen Baronen bem Papfte, wie die Feinde ihn von allen Seiten bedrangten; Sonorine fuchte burch Ablag einen Krenggug gu Gunften bes wantenben Reichs hervorzurufen, mahnte aber zugleich ben Raifer (am 24. Oct.), ben Muth nicht zu verlieren und vor allen Dingen bie Gintracht unter feinen Großen aufrecht zu erhalten 32). Die freundschaftlichen Begie-hungen zu bem Sofe von Rifaa waren in bemfelben Jahre burd ben Tob Theoboros Lastaris', feines Schmagere, gelodert worben. Dit ihm hatte Robert 1221 Unterhandlungen angefnupft; ber Grieche hatte ihm bie Sand feiner Tochter Eudoria und als Mitgift ein nicht unbeträchtliches Stud fleinafiatifchen Lanbes verheißen, und obgleich ber ftreng orthodore Patriarch von Rifaa Marimos I. gegen eine neue Berichmagerung mit ben fegerifden Franken entichieben proteftirte, hatten Robert's Befandte, jener Berard la Truie und Thierry be Balaincourt (wol ein Sohn bes peloponnefifchen Barons Matthien von "Beligofti"), bie Cheverbindung ju Stanbe gebracht, ben Frieden von 1219 erneuert und Freilaffung aller berer, die bei Gerard's Streifzuge gefangen genommen, erlangt. Da ftarb Theodoros 1222 und balb nach ihm seine Gemahlin Maria von Courtenay; ber erfte Raifer von Rifaa fand neben ber erften Gattin und beren Bater Merios III. im Snafinthosflofter bie lette Rubeftatte. Gein einziger Gohn von ber Armenierin, Ronftantinos, war ju jung, um ju folgen; Joannes Dufas Batages, ber Schwiegerfohn, übernahm bie Regierung, bie er, ber Franken erbitterter Feind, 32 Jahre lang (1222-1254) führte, ohne je baran zu benten, bem Schwager Die ufurpirte Krone gurudzugeben. Für lettern erhoben fich alebald bes Raifere Theodoros Bruber, ber Sevaftofrator Alerios und 3faaf Lasfaris 33); fie manbten fich an Raifer Robert, versuchten beffen Braut Guboria nach Conftantinopel ju entführen, und warfen fich endlich, ba diefer Blan mislang, gang in die Arme ber Franken. Die lettern waren freilich nicht im Stande, energifd biefe Bratenfionen ju unterftugen. Bar im Often ihr Land 1222 flein genug, fo ging im nam-lichen Jahre ichon bas erfte frankliche Reich auf griechifchem Boben völlig verloren.

Das Königreich Theffalonich war lange genug ber Schauplat innerer Birren gewefen. Rein Gebante an Confolibirung; Bianbrate nach wie vor mublend, um bem Marfgrafen Buglielmo bie Rrone ju verschaffen. Dagu waren ichon bei Beter's Rronung Die erften Schritte gefchehen, ale biefer 1217 ben Guglielmo ale Bormund

<sup>25)</sup> Tafel und Thomas II, 225—226, bestätigt am 11. Juli 6. 26) Honorii III. Epp. Lib. VI, 285; Ducange a, a. D. 170. 27) Flam. Cornelii Ecclesiae Venetae III, 99. I. p. 170. 27) Flam. Cornelli Ecclesiae venetae III, 33.
27a) Chenha VIII, 134. 28) Tafel und Thomas II, 249—250.
29) Continuation de Guillaume de Tyr XXIX, 18. p. 294;
Albericus p. 507. 30) Tafel und Thomas II, 227—230.
31) Phil. Mouskés, Chronique, publ. par Reiffenberg. Tom. II.
Bruxelles 1838. 4. p. 406 seq. v. 23097 seq.

M. Enchtl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXV.

<sup>32)</sup> Epp. Lib. VII, 15, 140, 147; Ducange I, 177. Acropolita cap. XXII. p. 37.

bes Brubers mit bem Reiche mitbelehnt hatte; Sonorius III. nahm bamale am 13. April ben jungen Demetrine ob ber Berbienfte feines Brubers in Schut 34), bestätigte bie Belehnung bes Raifers und verfprach auch ber Regentin Margaretha feinen Beiftand gegen geiftliche Uebergriffe 35). Lettere fuhr fort, bas Reich ju vermalten; ba Biandrate balb heimgefehrt, ftant ihr Markgraf Guibo Ballavicini, herr von Bodoniga, als Bailo gur Seite; im Juni 1221 36) ratificirte er im Namen bes Demetrine Die Convention mit bem Rlerus wegen ber Rirchenguter im Reiche. Balb genug aber erhob fich ber ehrgeizige Despot Theodoros von Epiros gegen bas fcblecht vertheidigte Reich. Demetrius hatte burch Ungarn fich zu Friedrich II. begeben, mit ihm ber Erzbischof Martin 37), in Italien Beiftand fuchend; und Guglielmo hatte ben Grafen Dberto von Bianbrate aufe Reue an Die Spipe einer Expedition gestellt 38), die bas Reich von Theffalonich bem Saufe Montferrat erhalten follte 39). Bahrend ber Bapft ben Theodoros ermahnte, fich mit bem Raifer Robert ju vergleichen und fo bie gelobte Unterwerfung unter Rom auch wirflich ju bethatigen, brang biefer weiter nach Dften vor und nahm Theffa= lonich 40), ohne bag Raiferin Margaretha ihm Wiberftand geleiftet hatte. Raid behnte er feine Groberung über Bagora aus bis nahe an Abrianopel, Philippopolis, Christopolis; von bem abriatifchen Deere an gebot er bis bin jum Bulgarenlande 41). Fur ein folches Reich hatte ber Despotentitel einen gu geringen Rlang; Theoboros Angelos nahm baber ben faiferlichen Ramen an und ließ fich, ba ber griechische Ergbischof ber Stadt Ronftantinos Mejopotamites ben Beherricher von Rifaa ale einzig rechtmäßigen Dberherrn anfah, von bem bulgarifchen Metropoliten Demetrios von Achriba fronen. Alebald ernannte er Großwurdentrager jeder Urt, Despoten, Sevaftofratoren und andere und fing an, Mungen ju pragen, gleich bem Raifer von Nifaa 42). Dag Batages folde Gelbftanbigfeit nur ungern fah und eine Belegenheit abwartete, um ben Rebenbubler jum Bafallen gu machen, mar naturlich; aber auch die Franken in ber Sauptstadt, Die ploglich ben bisher fo fernen Gegner in ihre Rabe vorbringen und bie Marfen bes Reichs gefahrben sahen, rufteten gur Bertheibigung gegen ben Epiroten. Bugleich regte fich ber Papft fur Restitution bes Demetrins, gab Gelb bazu her, forberte ben Guglielmo auf, fur ben Bruber einzuschreiten, und bie Barone Mittelgriechenlands und bes Beloponnejos, ben Rreuging gegen ben treulofen Berrather ju unterftugen.

Auch Benedig, wo ber Konig im Marg 1224 weilte, - mit ihm ein Ritter bes Narjaud be Touch 43) - ruftete für ihn und Conftantinopel. Als aber Guglielmo enblich im Mary 1225 gegen Griechenland ausgog, ftarb er bereits im September bort, ohne etwas ausgerichtet gu haben, angeblich an griechischem Gifte 42); die Truppen fehrten heim, und bas Land blieb in Theodoros' Sand, ber bamale bie zweite Sauptftabt bes Reiche, Duraggo, mit ftarfen Thurmen befestigt hatte und fich ruftete, Die feubalen Berrichaften in Theffalien ben frantifden Berren ju entreißen. 3mei Jahre nach bee Brudere Tobe ftarb ber junge Demetrius in Stalien (1227), ohne aus feiner Che mit einer Richte Dtto's von Athen Gobne gu binterlaffen; in feinem Teftamente feste er Raifer Friedrich II. gum Erben ein. Derfelbe verzichtete jedoch 1230 auf feine Anfpruche zu Gunften bes Martgrafen Bonifacio III. Cohnes Buglielmo's (geft. 1254); biefelbe murbe ichliefe lich 1284 ben Balaologen cebirt, ale Jolanta (Brene), des Marfgrafen Guglielmo V. Tochter, fich mit Raifer Unbronicus II. vermablte. Bol traten feitbem noch manche Bratenbenten auf, bie entweber als Bermanbte bes Saufes Montferrat, ober in Folge faiferlicher Belebnung bas Ronigreich Bonifacio's beanfpruchten; allein bie Griechen behaupteten fich bort ungeftort, erft unter ber Dynaftie ber Angeli (1222 - 1246), bann unter ben Berrichern Rifaa's, und Die ohnmachtigen Berfuche, welche von Conftantinopel aus ju feiner Biebereroberung unternommen murben, fonnten um fo weniger Erfolg haben, ale 1224 ber Baffenftillftand mit Batapes ablief, und bie Feinbseligfeiten fofort neu eröffnet wurden. Batabes' Truppen occupirten ohne Dube faft alle franfifchen Besitzungen in Aften, wie Lampfatos, wo er oftere refibirte; bas Lateinerheer, in bem auch bie Bruber bes Lasfaris bienten, ward 1224 in blutiger Schlacht bei Boimanenos beftegt; viele Franten fielen in bie Sand bes Siegers, auch bie beiben Bringen, bie berfelbe blenden ließ. Wenige nur entrannen; unter ben Tobten be-fanden sich Macaire de Ste. Menehould, Bourgeau be Fressen und viele andere treffliche Ritter. Auch ber Feldgug, ben ein Theil bes Beeres unter Fuhrung bes Thierry be Balgincourt und Nicolas be Mainmaut (Denebould) gegen Theffalonich unternommen, enbete ebenfo unglide lich mit völliger Rieberlage bei Gerra und ichmablicher Blucht ber Uebriggebliebenen nach Conftantinopel. Dit bem Jahre 1224 beginnt ber gangliche Berfall ber Franfenherrichaft im Romaerreiche. Bu ber Riederlage fam ber Tob ber letten helben bes Kreuggugs, eines Cono von Bethune, ber wol nach Branas' Tobe mit Abrianopel belehnt war, feines gleichnamigen Sohnes, bes Paven D'Drieans, Leonard be Belemes und anderer; Die Beneration ber reifigen Groberer mar ausgestorben; und immer fühner regten fich bie Griechen in Dft und Weft. Roch im Winter 1224 45) capitulirten in Afien Boimas

<sup>34)</sup> Buchon, Rech. et mat. I, 143. 35) Epp. I, 378; III, 311. 499; Ducange a. a. D. I, 153. 164. 36) Honorii III. Epp. VI, 285; Ducange I, 170—171. 37) Beide als Zeugen in einer Urfunde Friedrich's, datirt von Frrentino 11. März 1223 bei Huillard Breholles, Historia diplomatica Friedrici II. Tom. II. P. I. Paris 1852. 4. p. 329. 38) Honorii III. Epp. VII, 140; Ducange I, 177. 39) Honorii III. Epp. VI, 280; VII, 14; Ducange I, 178. 40) Acropolita cap. XXI. p. 36; Niceph. Gregoras II, 2; Albericus p. 509. 41) Continuation de Guillaume de Tyr XXIX, 16. p. 292. 42) Die mit dem hriligen Demetrics, welche Sabatier (II. p. 296 seq.) dem Theodorce von Misaa zutheilt, gehören ohne Frage ihm an.

<sup>43)</sup> Liber plegiorum (Archiv zu Benebig) fol. 26 v. 44)
Ricard. de S. Germano bei Perts XIX, 344. 345; Benvenuto
S. Giorgio bei Muratori XXIII, 372 seq. 45) Acropalita
cap. XXIV; Niceph. Greyoras II, 3; vergl. Phil. Moustes
a. a. D. v. 23147 seq.

nenos, Lentiana, Charioros und Barbeniton; jugleich fegelte die Flotte bes Batapes, Die bereits Lesbos 46), Chios, Samos, Itaria und Ros — Die faiferlichen Infein - bem Robert entriffen und ben herrn von Rhobos ginebar gemacht, gegen bie Ruften bes Franfenreiche und plunberte Mabytos, Kallipolis und bie anbern ben Benetianern tributairen Geeftabte. Aber Berichwörungen unter ben eigenen Leuten bestimmten Batabes, endlich 1225 ben Baffenftillftand mit Robert zu erneuern; gegen 216tretung ber alten Feftung Bega behielt biefer die ber Sauptstadt gunachft gelegenen Landstriche um Rifomedia: Chara, Dafibnga, Dasfyleon und andere Blage, bie Geoffron de Mern, herr von Menos, als Leben inne batte; die Berlobung Robert's mit ber Prinzeffin Eudoria ward erneuert. Hatte das Reich so die Ruhe im Often mit schweren Opfern erkauft, so sah es im Westen da-mals noch bedenklicher aus. Die Griechen in Abrianopel hatten, wie es icheint, gleich nach bem Tode Cono's von Bethune, gegen beffen Cohn, ben "Konig" Balbuin von Bethune 47), rebellirt und ben Batages eingelaben, ein Seer zu ihrer Befreiung zu fenben. Unter bem Groß: marichall Bies und bem Joannes Ramphes waren Batages' Truppen über ben Sellespont gegangen (1224) 48) und hatten bie Stadt in Befit genommen; nur bie Umgegend mar noch zu unterwerfen. Bis dahin aber erftredte fich bas Reich bes Raifers Theoboros von Theffa= lonid; baneben hielt fich bes Raifers Beinrich Schwiegerfohn, ber Bulgar Swatoslam, von jenem mit bem Despotentitel bedacht, in dem feften Delenifon, bald fich ben Lateinern, balb bem frammverwandten Johann Mfan, bald bem Angelos juneigend, je nachbem es fein Bortheil mit fich brachte. Nun hatte er fich, ba feine frantifche Bemahlin geftorben, mit einer Tochter bes Theoboros Betraliphas vermählt, beffen Schwefter auf bem neuen Raiferthrone von Theffalonich faß, und in Folge biefer Berichwägerung fich eng an Theodoros angeichloffen. Das erleichterte biefem bas weitere Borfdreiten gegen bie Franten; leicht nahm er Mofpnopolis, Xanthia, Gragiana, felbft Dibymotichon und rudte fo gegen Abrianopel vor, bas bie Truppen bes Batages jungft befest. Und hier war es, wo die Bratenftonen ber beiben Griechenfaifer jum erften Dal entschieben collidirten; ihrer Giferfüchtelei hatte bas Lateinerreich einige Jahre Rube gu verbanfen. Theodoros gewann burch vielfache Beriprechungen bie wantelmuthige Bevolferung von Abrianopel; Batages' Eruppen wichen vor dem überlegenen Feinde, ber balb von bort aus bis Conftantinopel und Bigpa, Die nachfte franfifde Feftung, verheerend vorbrang; in einem Gefechte ward Unfeau be Capeux, einer ber erften Barone bes Reiche, beinahe tobtlich verwundet; berfelbe beirathete fpater Robert's vernachläffigte Braut, Die Tochter bes

Raifers Lasfaris. Die Erpedition Guglielmo's von

Montferrat lentte um Diefelbe Beit ben Theodoros vor-

laufig vom weitern Borbringen gegen Conftantinopel ab (1225), ba in Uften Frieden gefchloffen war; ber Beherricher Theffaloniche aber lebnte fich feitbem vor ber Sand eng an bie Bulgaren an, beren Sitten, wie bie Griechen felbft flagten, bem gewaltfamen Despoten mehr gufagten, als die raffinirte Urbanitat ber Romaer; fein Bruder Danuel heirathete bie Maria, eine Baftarbtochter Johann Mfan's. Und fo blieb ber Friede nach Außen bin feit 1225 ungeftort, fo lange Robert lebte. Fragen wir aber, was Benedig that, um bas fo fdwer bedrangte Reid, bas nur von feiner Gnabe athmete, aufrecht zu erhalten, fo muffen wir gesteben, bag die Republif lebiglich bie ihr ju eigen geworbenen Befigungen pflegte, ben "Bafallenstaat" in Byzang bagegen wie ein reiches Stieffind behandelte, für beffen Erhaltung wenig auszugeben, aus beffen Gedel aber noch immer viel ju erpreffen fei. Das rino Storlabo, bes Bobefta Tiepolo Rachfolger, batte, ale er nach Conftantinopel fam, junachft nichte Angelegent= licheres au thun, als am 15. April 1223 49) die alten Bertrage erneuern gu laffen und bann gu verfuchen, eine Erweiterung bes venetianifden Territoriums in ber hauptstadt anzubahnen. Um 21. Febr. 1224 50) mur= ben bem Tiepolo, ber mittlerweile wieber jum Saupt ber Colonie ernannt mar, brei Achtel von allen Quartieren ber übrigen in Bygang verfehrenden Sandelsleute, namentlid ber Spanier und Provengalen eingeraumt; im Juli ergingen at) aus Benedig verschiedene barauf bezuge liche Anordnungen; baneben marb ber Balaft Danbolo's in Conftantinopel fur bie Gemeinde gefauft, bem Bos befta verboten, für fich ein Tuchmagagin gu halten; bie Ernennung ber Capitaine von Rhabeftos und Rallipolis (burd) ben Bobefta) regulirt; auch beanspruchte Benedig aufs Reue die Sobeit über Philippopolis, und ber Bert ber Stadt, Gerard be Stroem, war bereit, ju huldigen. Dagegen hauften fich in ber hauptstadt Erceffe aller Urt, Urfundenfalfdungen waren gewöhnlich; immer größer wurde die Roth bes Reiches 52). Am 20. Mai 1224 53) bat Bapft Honorins Die Königin Blanca von Franfreich, bem Renfranfreich (Nova Francia) im Drient zu helfen; fonft ginge Alles verloren; jugleich fandte Robert ben Caftellan von Arras an Ludwig VIII. um Beiftanb; aber trop aller Bufagen blieb ber gehoffte Succurs aus. Es war bamale, wenn wir bem einzigen Zeugniffe bes fpatern Daniele Barbaro 64) trauen burfen, bag in Benes big ber Borfchlag gemacht wurde, nach Conftantinopel überzusiebeln und bort, wo ber Schwerpunft ber Republif factifch lag, auch bie Refibeng aufzuschlagen; aber bie Unhanglichfeit ber Benetianer an ben beimathlichen Boben ließ folches Project, falls es wirflich auftauchte, nicht gur Ausführung fommen. Auch in firchlichen Dingen wieberholten fich bie alten Birren, eine Doppelmabl,

<sup>46)</sup> Griechen find schon Februar 1225 bort herren. Miklos sich und Müller I, 125. 47) Derselbe ftarb am 30. Inti 12(24); Ducarge I, 183. Wol ibentisch mit bem "Cono bem Jungern," ber vielleicht ben zweiten Namen Balbuin führte, gleichwie ber ältere Cono, ber auch als Trouvère ausgezeichnet war, sonft auch Bartholomäus genannt wirb. 48) Acropolita. cap. XXIV.

<sup>49)</sup> Tafel und Thomas II, 253—259. 50) Genda II, 255; Dandolo X, 4, 39. 51) Liber plegiorum fol. 32. 52) Phil. Mouskés v. 26875 seq. 53) Epp. VIII, 442; Bouquet, Recueil. Tom. XIX, 754—755. 54) Dan. Barbaro, Cronaca Veneta (Cod. Foscarin. Vindob. 6173). fol. 109.

wie immer, 1226 nach bem Tobe bes Batriarchen Matthaus, fodaß ber Bapft wieber einschritt und auf bie Beigerung bes gelehrten Johann Salgrin von Abbeville bin, ben erlebigten unfichern Thron einzunehmen, ben Ergbifchof Simon von Tyros bort einfette. Ware nur Raifer Robert, an beffen Beiftesgegenwart ber Papft einft appellirt, ber rechte Mann fur bas Reich gewefen. Allein muthlos, ja feig, beleidigte er burch feine Ausschweifungen Griechen und Lateiner, bis er gulegt felbft feinen Baronen verächtlich warb. Euboria Lastaris hatte er verschmaht; bagegen liebte er bie Tochter bes Balbuin von Reufville 66), eines Ritters aus Artois, vermablte fich beimlich mit ihr und hielt bie Dame mit ihrer Mutter im Raiferpalafte. Diefiel icon biefe un= ftanbesgemäße Seirath an fich ben Baronen, fo fteigerte fich ber Unwille aufs Sodifte, ba biefe Liebe ben elenben Kaifer vollständig jum Beiberfnecht machte. Unsftatt an bes Reiches Roth zu benfen, vertändelte Robert feine Beit mit ber Beliebten; faum bag man ihn mit Dube aus ihrem Bimmer berausloden fonnte, gefdmeige benn, bag noch an eine Beerfahrt gegen bie gludlicher Beife ruhenden Feinde ber Frankenherrschaft gu benfen gewefen ware. Da befchloffen bie Barone, foldem Unwefen mit Bewalt ein Enbe ju machen. Gie brangen in ben Balaft ein, ergriffen bie Beliebte und beren Mutter, erfäuften biese und verstümmelten jene an Rase und Augenlibern. Solche Schmach, anstatt ben Weichling aufzurutteln, brach ihn völlig. Unfahig, sich gu rachen, verließ er bie Sauptstadt und eilte nach Rom, bem Papfte fein Unglud flagend. Sonorius troftete ihn, fo gut er fonnte, gab ihm Gelb und bestimmte ihn gur Rudfehr. Aber er fam nur bis Achaia; im Lanbe feines Schwagers Billehardouin ftarb 1228 allgemein verachtet ber ungludliche Furft. Daß er im Rlofter bes heiligen Lufas zu Stiri feine Rubeftatte gefunden, wie Buchon meint 66), ift eine blofe Spothefe, ohne andern Anhalt, als daß in ber Kirche bas Bappen ber Billeharbouin, in bem Souterain aber fich ein Sarg befindet, auf bem bas Bappen ber Courtenan gu feben ift.

Rach Robert's Tobe führte ber Cafar Narjaub be Touch, ber wol ichon mahrend feiner Reife bas Reich verwaltet, bie Regentichaft fort und bemubte fich, junachit auch mit Theodoros von Theffalonich in ein freundichaftliches Berhaltniß zu treten, ber jungft mit Benedig in heftigen Streit gerathen war. Sein Statthalter auf Rorfu hatte namlich an einem venetianifchen Burger, Marco Minotto, ber aus Unbravida mit Baaren beimfehrte und an jener Infel gefcheitert mar, Stranbrecht geubt und beffen fammtliches Gut ju Gunften Theoborod' confiscirt 57). Benebig hatte baber im August 1228 58) allen Sanbeleverfehr mit bem Romnenen ftreng unterfagt; letterer aber, ber bie Tragweite folden Berbots

nur gu gut burchichaute, hatte nun bie Sand jum Frieben geboten. Um 11, Dec. 1228 59) fcbloß Touch im Ramen ber Barone mit ihm Baffenruhe auf ein 3abr (vom 14. Sept. an gerechnet); bem Fürft von Morea und ben Geinen ward es anheimgestellt, bemfelben beigutreten, falls fie wollten; auch Benedig trat ohne 3weifel bem Frieden bei. Schon bamale mar bie Frage nach einem fraftigen Befduger bes Reiche vielfach erörtert worben 60). Der neue Raifer Balbuin II. (1228-1261), Robert's Bruder, war ein eilfjahriges Rind; die fritische Lage ber lateinischen Berrichaft erforberte mehr als je bie volle Energie eines Mannes. Gingelne Stimmen erhoben fich fur ben machtigften Rachbar, ben Bulgaren Johann Afan, ber mit Maria von Ungarn, einer Tochter Andreas II. und ber Jolanta von Courtenay vermablt, bem Raiferhaufe ichon fo nabe ftand, und brachte eine Berlobung Balbuin's II. mit einer feiner Tochter in Borfchlag. Ufan war bereit und verfprach, ben verlorenen weftlichen Theil, ben Theoboros Angelos inne batte, für ben gufunftigen Schwiegerfohn gurudguerobern. Allein Die Furcht vor ber Ginmifdjung ber Barbaren übermog, obgleich langft milbere Sitten bei ben Bulgaren einge fehrt waren, und felbft im heibnifchen Rumanenlande 1227 61) ein romifches Bisthum begründet mar. Raments lich fchien ber Rlerus biefer Berbindung abgeneigt; berfelbe brachte bafur ben Erfonig von Berufalem, Johann von Brienne, in Borfchlag, ber, obichon hochbejahrt, für einen ber ritterlichften herren ber gangen Welt galt und bamale in Reapel die papftlichen Schluffelfolbaten gegen feines unfügsamen Schwiegersohnes Friedrich's II. Garazenen befehligte. So schickte benn Narjaud de Touch 1229 62) ben Bischof Johann von Madytos, Bilain d'Aunon und Pons de Lyon nach Rom an Papst Gregor IX., mit dem Auftrage, wegen Brienne's Erhebung bas Weitere zu verhandeln. Im April schloß letterer zu Berugia in Gegenwart bes Papstes mit den Abgefandten eine Convention ab, ber gufolge gunadit Balbuin mit der Tochter Johann's, Maria von Brienne, verlobt warb. Da derfelbe minorenn, follte Brienne vorläufig bas Reich verwalten, auch jum Raifer gefront werben und ben Titel auf Lebzeiten führen, felbft wenn Balbuin ober beffen Braut vor ihm fturbe. Dafür unterhalt Johann ben Balduin ftandesgemaß bis jum gwangigften Jahre; bann empfangt letterer bas Reich Rifaa nebit Reofaftra, alles Land jenfeits bes Bosporos, außer bem Bergogthume Nifomebia - eine, wie bie Sache lag, bochft elende Apanage, bie noch bagu in ben Sanben von Feudalherren mar; aber mas für glangenbe Erfolge erwartete man nicht von bem Raifer - Mitregenten! Bubem follte Brienne Affen ober bas Land bes Theoboros Romnenos bis nach Dibymotichon, Abrianopel nebft bem Bergogthum Philippopolis, bem Lande bes Swatoslaw und Profaton, bas Befigthum bes verftorbenen Strefa, für fich und feine Erben befigen, welche lettere, nicht er

<sup>55)</sup> Ernoul de Giblet bei Buchon a. a. D. p. 500 (Continuation de Guillaume de Tyr XXIX, 19. p. 294); Balduin von Avesnes bei Buchen ebenba p. 507; veryl. Chron. Turonense bei Bouquet XVIII, 310; Dandolo X, 4, 45. 56) La Grèce continentale p. 244. 57) Liber plegiorum fol. 91 v. 58)

<sup>59)</sup> Ebenba fol. 97 v. 60) Dandolo X, 5, 4; Chron. Andrense bri Bouquet XVIII, 582. 61) Le Quien, Oriens Christian. III, 1121. 62) Tafel unb Thomas II, 265 - 270.

felbft, bafur bem Balbuin ju hulbigen hatten; nur bas Land ber Bulgaren blieb bem Afan garantirt, Theffalo= nich dem Saufe Montferrat refervirt. Alle Bafallen buls bigen bem Brienne, beffen Tochter 20,000 Superpern Mitgift jugewiesen werben; auch feiner Bemablin bleibt fur ben Fall feines Ablebens ein anftandiges Bitthum gefichert. Nachbem wegen Philippopolis noch ichlieflich bestimmt war: daß Bergog Gerard be Stroem baffelbe ftete vom Reiche, wie bisher, ju Leben tragen folle, beftatigte Gregor ben Bertrag, und alebald nahm Johann ben Titel eines ermablten Raifers von Conftantinopel an 63). Da er aber wohl einfah, baß ohne ein entsprechenbes Beer Richts zu erreichen fei, fammelte er gunachft in Franfreich Truppen und trat bann in nabere Unterhandlungen mit Benedig, beffen Bobefta Romeo Quirini 64) mit Touch Die fparlichen Refte franfifder Berrichaft im Romaerreiche verwaltete. In Benedig, wie es einmal bergebracht, wollte fich Johann Anfangs Auguft 1231 mit 500 Rittern, 1200 Roffen, 5000 Gergeants einschiffen. Daher fandte er ben Ritter Bierre Meman, einen Beloponnefter, nach Benedig und traf mit ber Republit am 22. April 1231 65) eine Bereinbarung ber Art, daß Benebig ihm 14 Galeeren nebft nothigem Unterhalt auf brei Monate gur Disposition stellte, mochte er nun birect nach Conftantinopel ober im Lande des Batages ober andersmo im Romaerlande anlegen. Doch fügte Benedig, burch ben erften Bug gewißigt, noch Claufeln bingu fur ben Fall, bag bas Rreugheer fich in abnlicher Beife verringere, wie bas von 1203, und ließ fich fpeciell feinen alten Untheil am Reiche, bret Achtel von Romania, verbriefen. Um 18. Mai 66) ratificirte Brienne ju Rieti ben Bertrag; im August schiffte er fich ein 67) und ward balb in Conftantinopel unter bem Jubel bes Bolfe, bas von ihm Erlösung hoffte, vom Batriarchen Simon jum Raifer gefront. Aber balb genug faben fich bie enttauscht, Die einft gewähnt, unter bes alten Selben Führung bie Raiferreiche von Nifaa und Theffalonich leicht bewältigen gu tonnen 68). 3mei Jahre verftrichen, ohne Krieg, ohne Frieden; feine übergroße Sparfamteit, die bald als Filgigfeit gebeutet, trop feines hohen Lebensalters feine Entfoulbigung fand, verbunfelte ben trabitionellen Ruhm feiner Rlugheit und Tapferfeit. Ueberall Entmuthigung, wahrend bie griechifden Rebenbuhler ruhig waren und Bundniffe abichloffen ober erneuerten; bagu ein Erbbeben, das 1231 69) die Sauptstadt schwer heimfuchte, und neue firchliche Zantereien 1232 nach dem Tobe bes Patriarchen Simon, fobag ber Papft erft 1235 am 1. Dai feinen Bicefangler Ricolaus von Biacenga, Bifchof von Spoleto, ju beffen Rachfolger ernennen fonnte, jum Borfteber einer völlig verarmten Rirche, beren Unterhalt bochftens von

ben beffer bebachten Stiftern bes Beloponnefos (bie Gre-

gor IX. beshalb 1236 herangog) beftritten werben fonnte 70). Erft 1233 raffte fich Brienne, ber ingwischen für die innere Confolibirung bes Reiche Richts geleiftet, wol auch Richts leiften tonnte, wieder auf und ruftete gegen Batabes, ber fortwahrend feinem Schwiegerfohne Balbuin bas Reich Rifaa vorenthielt. Damals hatte Batages feine Flotte unter Anbronifos Balaologos nach Rhodos gefandt, um ben Cafar Leo Gabalas gu unterwerfen, ber im Bunde mit ben Benetianern auf Randia feine Gelbftanbigfeit behauptete 71), und fchlieflich benfelben gur Sulbigung genothigt. Diefen Umftand benutte Brienne, um mit Beer und flotte gegen Lampfafos voraudringen. Batabes begnugte fich bamit, bie nahegelegenen Sohen bei Sigrene befett ju halten; Brienne, ber fich nicht gern allgu weit von feinen Schiffen entfernen mochte, nahm bas Caftell Reramibas bei Rygifos und burch Lift endlich auch Bega, fehrte aber nach vier Monaten ichon beim nach Conftantinopel, wo man benn allmalig anfing, von bem Mitregenten eine beffere Deinung ju faffen. Run aber 72) nahm Batages, nachbem auf einem Concil ju Dymphaon 1233 bie firchlichen Angelegenheiten bes Reiches geordnet, ben Bedanfen wieder auf, von zwei Geiten bas Frankenreich zugleich ju befturmen. Er fnupfte 1234 Unterhandlungen mit Johann Mfan an und fchlug biefem ein Chebundniß zwischen beffen Tochter Belena und feinem Cohne Theoboros Lasfaris vor. Der Bulgar ging barauf ein; bas Reich der Franken follte zwischen ben Giegern getheilt werben. 3m Jahre 1235 eröffnete ber Grieche ben Feldgug mit bem Angriff auf Rallipolis, bas er alsbald ben Benetianern entrig 73); nicht Beib, noch Rind ward geschont; überall hauften bie Sieger mit Feuer und Schwert. In Kallipolis erschien bann Afan mit Beib und Tochter und befiegelte ben Bund; Selena begab fich nach Lampfatos, wo die Berlobung feftlich gefeiert warb. Dann begann ber Bertilgungefrieg gegen bie Lateiner. Bahrend Asan im Norden plünderte, besette Batabes ben Chersonesos, eroberte Madntos, Ganos und alles Land bis zur Mariba; auch Tzurulon fiel, des Neiches beste Burg. Dann bestürmten beibe zugleich 1236 zu Lande und Meer die Hauptstadt. Eine machtige Flotte lief gegen Byzanz aus 74); die Bedrangniß erreichte den Höhepunft. Alles, mas von Schiffen herbeigeschafft werben fonnte, ward dagegen geruftet; Bifaner und Genues fen ftellten ihre Fahrzeuge gur Disposition; Benebig fandte 25 Galeeren unter Leonardo Quirini und Marco Buffoni, und Fürft Gottfried II. von Achaia fam nicht nur mit 100 Rittern, 800 Schugen und 6 Schiffen bem

<sup>63)</sup> Phil. Mouskės v. 28078 seq. 64) Bestätigung ber Güter bes Klosters & Giorgio maggiore in Constantinopel, Mai 1229. Tafel und Thomas II, 270—272. 65) Tafel und Thomas II, 281—290. 66) Chenda II, 290—299. 67) Gregorii IX. Epp. Lib. V, 75; Ducange a. a. D. I, 211; Ricardus de S. Germano bei Pertz XIX, 364. 68) Mouskės v. 29026 seq. 69) Ricardus a S. Germano bei Pertz XIX, 364.

<sup>70)</sup> Albericus p. 547; vergl. Le Quien a. a. D. III, 805.
71) Acropolita cap, XXVII—XXX; Niceph. Gregor. II, 3; Albericus p. 548; Mouskés v. 29026 seq. 72) Acropolita cap, XXXI—XXXIII; Dandolo X, 5, 14. 73) Gregorii IX, Epp. Lib. IX, 313; Ducange I, 220. 74) Albericus p. 558; Mouskés v. 29238; Dandolo X, 5, 14; Enrico Dandolo, Cronaca (Cod. Foscarin. Vindob. n. 6580); Cronaca Veneta anon. (1190—1332; Cod. Marcian. Ital. Cl. VII. n. 79); Cronaca Zancaruola (Cod. Glauburg. in Frantfurt am Main n. 21) fol. 145.

Raifer au Silfe, fonbern verpflichtete fich auch, jur Erhaltung bee Reiches jahrlich 22,000 Soperpern beigufteuern. Billehardouin jog mitten burch bie Flotte des Feindes und gerftorte eine Angahl ber feindlichen Galeeren, 25 berfelben wurben von ben Benetianern vernichtet. Das Landheer bes Feindes mar nicht gludlicher, obgleich Mian, ber auch Philippopolis erobert, mit gabllofen Scharen bie Sauptftabt bebrangte, mabrent bei Brienne nicht über 160 Ritter und Rnappen maren. Der Raifer ließ bie unguverlaffige griechtiche Bevolferung ber Sauptftadt entwaffnen, vertheilte bie Baffen unter bie bortigen Lateiner und vernichtete Die Scharen Man's faft vollig. Aber tropbem zeigte es fich ju bentlich, baß bas Reich ohne fraftigen, nachbrudlichen Beiftanb aus bem Beften unhaltbar fei. Schon fruher hatte ber Bapft ben Ronig Bela von Ungarn aufgeforbert, gegen Mian einzuschreiten; biefer aber lebnte foldes Anfinnen ab, ba er felbft mit Batages, bem Freunde Mfan's, im Frieden und Freundichaft lebe. Dann ward ber Behnte im gangen Reiche, namentlich in Achaia, bas von ben Schreden biefer Rriege gang verschont geblieben, fur bie Sauptstadt erhoben, Ablag ward allen Rreugfahrern verbeißen, wie einft ben Streitern fur bas beilige Grab. Un Richte fehlte es mehr ale an Gelb; und baber war ber Borwurf bee Beiges wol ju entidulbigen, ben man bamale aufe Reue gegen Brienne vorbrachte, ale er manche feiner Ritter und Knappen entließ, die nun fogar bei ben Bulgaren Dienfte nahmen. Begen ber nothigen Gelber rechnete man am meiften auf Frantreich, auf ben frommen Ginn Lubwig's IX. und feiner Mutter Blanca; und fo entichloß fich ber neunzebnjabrige Balbuin, ber 1234 feine Che mit Johann's Tochter volljogen, in Berfon nach bem Decident ju geben. Begleitet von Johann von Bethune, begab er fich noch im Jahre 1236 nach Rom, wo ibn ber Bapft prachtig empfing, feine Beinde bannte, neuen Ablag verbieß, und von ba nach Baris ju Ludwig IX., um Gelb und Truppen gu fammeln. 3m December 1236 75) gelobte ibm ber ritterliche Ganger Thibaut IV. von Champagne, Ronig von Ravarra, beffen Bater einft ben vierten Rreugug leiten follte, feinen Beiftanb gegen Batapes; bie Grafen von Bretagne, Bar und Soiffons, rufteten gleichfalle; auch in England, wo er anfanolich bobnifc abgewiesen, empfing er ichlieflich betrachtliche Summen. Aber freilich mußten biefe Gelber großentheils anbern 3meden bienen; batte auch bie Grafin von Alanbern bem Balbuin feine in ihrem gande gelegenen Guter jurudgegeben, fo fonnte er erft gegen Enbe 1237 79) Ramur von feiner eigenen Schwefter Margaretha von Bianden gegen eine Abfindungejumme von 7000 Livres auslofen. In Flandern empfing Balbuin Die Radeicht von bem am 22. Marg 1237 17) erfolgten Tobe Brienne's und jugleich die Ginladung ber Barone Conftantinopele, beimzufehren und von bes Schwiegervaters Thron vollen

Befit au nehmen. Aber erft 1240 fonnte er biefer Auf-

forberung folgen; unterbeffen regierten Unfeau be Capeur,

bes Lasfaris Schwiegerfohn, und nach ihm Rarjaub be Tourn ale Baillie das Land. Damit nur Gelb gut fammentomme, fdrieb ber Bapft aufe Rene an bie herren von Athen, Achaia und Matter von Banto; bet Bailli aber verpfandete eine ber foftbarften Rleinobien, bie Dornenfrone Chrifti, fur Die man bereite von Benebig, Rloftern, Brivatleuten Genua's und Benedigs Gelb auf Pfand genommen, am 4. Sept. 1238 78) bent venetianifden Pobefta Albertino Morofini für 13,134 Syperpern, welche in bes legtern Ramen Ricold Quirini vorgestredt batte, und gelobte, im October biefe Reliquie, bie vorlaufig bei ber venetianifden Rammerei im Bantofratorflofter beponirt marb, auszulofen. Dit Capeur burgten bafur Rarjaub be Touch, der Connetable Geoffron de Dern (herr ber fleinafiatifden ganber), Marichall Bilain D'Munor, Berard be Stroem, Erherzog von Philippopolis, und Milo Tyrel. Aber bie Mittel, auf Die man gerechnet, blieben aus; bagegen entschloffen fich Ludwig IX. und Blanca, fo hohes Rleinob fur Franfreich ju gewinnen; im December quittirte Benedig bem neuen Bailli Rate jaud die Bablung ber Pfandfumme; Die Rrone felbft ward burch Monche abgeholt und unter feierlichen Gete wenien nach Baris gebracht. Unterbeffen fuhr Balbuin fort, in Franfreich gu betteln und gu merben. Benedig mar bereit, mit allen Mitteln feine Erpedition gu unterftupen; bagegen bemmte Raifer Friedrich II., ber ichon langft in ben Griechen feine naturlichen Berbunbeten gegen bie romifche Gurie erfannt batte, auf jebe Weife bas Unternehmen und bie Bemühungen Bethune's, Die erforberliche Mannichaft jum Buge ju fammeln. Ale ber felbe bann 1238 in Benedig ftarb, gerftreute fich bie frangofische Schar; ein Theil begab fich nach Achaia gu Fürft Gottfried 79), ber gebn Galeeren gur Bertheibigung ruftete und neben Benebig bie leste Stupe ber von Batages jur Gee bebrangten Sauptftabt mar; Balbuin bagegen weilte balb in Ramur, bas er im Juni 1239 80) feiner Gattin jum Bitthum anwies, bald in Baris, balb in Rom. In Baris erfuhr er, bag Batapes, Afan und bie übrigen Reichenachbarn fich an Raifer Fried. rich II. gewandt, erfterer fogar verfprochen, Die Dberbobeit bes Sobenftaufere anguerfennen, bie Union ber Rirche aufrecht ju erhalten und bem Balbuin gegen Raumung von Conftantinopel freien Abgug fur fich felbft und feine "Schape" ju verftatten. In Folge beffen batte Friedrich II. junachft ben Balduin aufgeforbert, ibm, als bem allein legitimen Raifer, Die Sulbigung gu leiften, und auf beffen Beigerung aufe Rene ben Rreusfahrern bie apulifden Safen gefperrt. Balbuin's einzige Soffnung blieb ber Bapft; an ibn fanbte er junachft ben Sumbert be Beaujen im Auguft 1239 um Gelb und Bermittelung; in ber Faftengeit 1240 folgte er felbft, nachbem er Ramut für 50,000 Livres Lubwig IX. verpfanbet; 700

<sup>75)</sup> Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, Paristis 1717. fol. I, 998. 76) Albericus p. 562; Mouskis a. a. D. 77) Ducange I, 284 and bem Necrologium ecclesiae St. Catharinae de Cultura.

<sup>78)</sup> Tajel unb Thomas II, 346 — 349; vergl. Alberica p. 578; Mountés v. 30647. 79) Mountés v. 29681. 80 Ducange I, 427 — 428.

fammten neben einer Lochter, welche Wilhelm II. Billeharbouin von Morea heirathete, drei Söhne, Rarjaud, Philipp und Anseau, die sammtlich in ber Geschichte ber Frankenherrschaft im Orient hervorragende Rollen spiels ten. Ferner farben 1241 Irene Laskaris, des Batapes Gattin, die ihm den Thron von Rifaa zugebracht, und ber Bulgarentonig Johann Afan (im Juni), beerbt von feinem und der ungarifden Bringeffin Sohne Coloman (1241 -1246). Bald darauf ging Batapes eine zweite Che ein mit Anna von Sohenftaufen, einer uatürlichen Tochter Friedrich's II. und der schonen Bianca Lancia, ber Schwester König Manfred's, und so war es fein Bunber, baß bie Griechen bei ben Stanfern anch in Italien jebe Art Unterftugung erhielten, während Balduin, des Bapfles Pflegling, dort immer mehr an Terrain verlor. Dieser verschmähte es nicht, in Unterhandlungen mit ben Selgufen von Itonien zu treten; Sultan Ghajassebbin Raikhostu II., der Batermörder (1237-1247), hielt um die hand einer seiner Berwandten an, gelobte, in seinem Reiche driftliche Kirchen zu bauen, und ftellte sogar seinen Uebertritt zum Christenthum in Aussicht. Cine Techter des Eude von Burgund-Montagu und der Elijabeth von Courtenav, der Schwefter Balduin's, ward jur Bemablin des Ungländigen bestimmt; ein Befandter Balduin's ging nach Frankreich jur Königin Blanca, um beren Conjens einzuholen; allein Batages burchfreugte Die Blane bes Gegnere. Das Borbringen ber Mongolen, bem Reiche von Rifda nicht minber gefährlich, als ben Selgufen, drangte beide Theile jur Ginigung; 1244 vertrug fich Batages mit bem Sultan ju Tripolis am Manbros 92); von einer Berichwagerung bes lette: ren mit ben Franken war feitbem feine Rebe mehr. Alle hoffnungen, Die Balduin von Bundniffen mit dem Drient gebegt, gerrannen in Richts. Gin falfches Gerucht von feinem Lote batte 1243 feinen Schwager Billebardonin bestimmt, nach Constantinopel zu eilen, um dort für feinen Cobn Philipp die Regentschaft zu übernehmen; aber bald genng erfuhr er, daß Balduin lebe, das das Reich fortregetire. Benedig that Richts ju teffen Erhaltung; jufrieden mit bem handelsmonopol, ließ es nich gelegentlich die Cremtion seiner Kirchen in der Refidenz, Sta. Maria de Embolo, Pantepopei (beide unter dem Abte von S. Giorgio maggiore) 43) und S. Alintonce 34) (unter Grate), beftatigen; Die Santeleflette berührte ju bestimmten Zeiten bas Reich; aber fein madtiges Beer ericbien, um ben Lateinertbren ju nugen. Aut aus granfreich fonnte Silfe fommen, und fo eilte Baltuin 1245 aufs Rene nach tem Deritent, junachit nach Italien, wo er im Mai ben vergeblichen Berind machte, Katier Friedrich mit Papit Innocen; IV. ju reriebnen: bas Concil ju Loon, bem er felbit beimobnte, ipeach das Anathema über den freigeifterischen Mundel bes britten Innocens and. Für Balbuin fellte Gelb gefammelt merten; um seldem Jueckt den nietigen

6) Pacta Ferrariae fel. 69.

min Al. 5 r.

Rachbrud zu geben, blieb er zwei Jahre lang (bis 1248)

in Frankreich, mahrend mit der Kaiferin Maria Bhilipp

be Loucy als Bailli bas Reich verwaltete 96). Schon batte man in Constantinopel alle Hilfsquellen erschöpft; selbst bas Blei ber Dacher von Kirchen und Balasten

war eingeschmolzen worden. Die Gebieter des Romaers

reichs waren ju Bettlern berabgefunten. Balb entlieb

ber Kaiser Geld von Lubwig IX. gegen Reliquien, bald schulbete er Brivatleuten; und zugleich borgte Kaiserin

Maria in Conftantinopel von bort ansässigen Loscanefen, von Rittern ber Hauptstadt und Euboa's 90) (auf wel-

cher Infel sie 1248 weilte) und beschwor brieflich die Königin Blanca, ihre Berwandte, solche Schulden zu

bezahlen. Als Balduin Ende 1248 heimgekehrt war,

hatte er nichts Eiligeres zu thun, als 24,000 Sopperpen von Kaufleuten Conftantinopels zu entlehnen 97); feine

Gemahlin Maria, die nun an seiner Stelle auf Reisen

Juni 1249 98) sehen wir Balbuin in Endwig's IX. Lager

bei Damiette, wo er bem Robert von Artois das Hanpt

bes Apostels Jacobus schenkt; wieder ift Loucy Reichsverweier, anch er folgt dem Könige Frankreichs ins beilige Land und begegnet und 1251 39) in deffen Lager

bei Cafarea; wieberum handelt es fich um Gelb. Der

uene Patriarch Bantaleo Ginftiniani (feit 1253), Rad-

folger des 1251 in Rom verftorbenen Ricolaus, ift nicht minder in Geldnoth; der Bapft gestattete ihm fogar, Kirchengüter zu verpfinden, und Benedig schieft ihm,

als feinem Burger, am 14. Sept. 1253 1) eine betracht

liche Summe vor, um die deudendsten Schulden zu decken.

3ft bie Colonie ber Republif in Conftantinopel im Gan-

jen uch in guter Ordnung — ber Patriard von Grade? und die Kirche S. Giorgio maggiore? beziehen baber und wie vor ibre Renten —, so muß boch im August

1259 ) der Bedefta Marco Gradenigo 7000 Goldsfäde für die deingenoften Bedürfniffe der Gemeinde, d. h. für

Erhaltung det jehrer bedrohten Reiche, aufnehmen. Und

Balduin ift logar genothigt, seinen einzigen Sohn Phi-

lipp ben Raufleuten Giorguni und Angelo Ferro ) als

ging, follte in Frankreich für Rudzahlung forgen.

Beifel fur geliebene Belber ju ftellen; erft im Juni 1259 loft ihn Endwig IX., an den Baldnin beshalb ben Sean le Braitans gefande bat, ans. Fortwahrend giebt feittem Baltuin beneind umber in Europa, bald den König Frankreicks, bald den Papik, bald Benebig um Beiftant und Gelb anjufieben. 3m Jahre 1200 erreicht die Reth ben hobepunft. Benebig forbert, is die hanpipade aufe Rene von ben Griechen betringt ift, ben Baile Tommaje Ginftiniani auf 9, nd mit den Barenen von Moren, namentlich bem dor-95) Se geneunt in Urfunde vom 4. April 1947 mit Aegidius Quintus (Venetus?), Beieblebafer in der hamptflabt. Mu-enteri, Antiquitates VI, 742. 96) Mountoi v. 30861; Paramer 1, 3/6-3/6, 431-433. 97) Ducange I, 433-434. 90 Martine et Durand a. a. C. I, 1012. I. LSL 1) Buste Constantinopoli (Andre 32 Benetig). und Thomas II, 1882 seq. 3) Grente III, 23-24. 2) Tofel 4) Cheate M. 44-47 5) Pacta Perrariae fel. 54 v; San

<sup>92)</sup> Aeropoiste cap. XII. 93) Tapiei ant Thomas II, 422 —423; ten 15. Det. 1244. 94) Otenta II, 449 —450; 4. Ang. 1250.

tigen Bailli, Guibo von Athen, Guglielmo und Rarzotto von Regroponte, bann dem Duca von Kandia, dem Großsadmiral Paolo Navigajoso, dem Herzoge Angelo von Naros und dem Grafen Riccardo von Kephalenia in Einvernehmen zu sehen, damit dieselben sortwährend 1000 Mann zur Bertheidigung von Constantinopel unterhielten. Aber andere Angelegenheiten, innere Wirren und Fehden, beschäftigten die Mehrzahl dieser Herren, und so ward Constantinopel, von Geld und Leuten entblößt, nur auf Benedigs Beistand angewiesen, bald genug eine sichere Beute der Griechen von Nisaa.

Saben wir hier bas flagliche Bild, bas ber langft gufammengeschmolgene Reft ber Rreugfahrerherrschaft in Conftantinopel barbot, wenigstens mas die innern Berhaltniffe anbelangt, bis ju Ende verfolgt, fo muffen wir nun zu Batapes zurudfehren, beffen gludliche erfolgreiche Gerrichaft ben ichneibenbften Contraft zu jenem bilbet. Mit ber Bernichtung bes Despotats von Theffalonich beginnt die Berftellung griechifder Berrichaft in Guropa. Dort gebot feit Bertreibung bes Saufes Montferrat, wie wir oben faben, Theodoros Angelos Komnenos von 1222-1230. Mit ben Bulgaren im Frieden, mit ben Baronen in Byzanz und Benedig 1229 verfohnt, hatte er zuerst von allen griechischen Herren den Blid nach Westen gerichtet und mit Kaiser Friedrich II. ein enges Bundniß eingegangen '). Bermittler beffelben war der Pfalzgraf Matteo von Zante, der Lebensmann des Hobenstaufers und Schwager bes Theodoros. Roch 1216 war berfelbe unvermablt; er hatte bamale auf ben Fall feines unbeerbten Ablebens bie romifche Gurie gur Erbin eingesett und vorläufig einen jährlichen Tribut von 50 Golbstuden verheißen 8). Treu ber Kirche, mar er im Juli 1221 9) nach Damiette mit acht Galeeren gezogen und hatte bort fur bie Sache bes Ronige geftritten, mar aber beshalb von Friedrich II. heftig angefeindet und feiner apulifchen Guter beraubt worben 10). Der Bapft batte fich fur ihn 1226 bei letterem verwendet; eine formliche Berfohnung trat aber erft ein, ale ber Raifer felbft auf feinem Rreuzzuge, auf bem er auch Dthonos, Korfu, ben Porto Guiscardo berührte, am 3. Juli 1228 Rephalenia besuchte und von bem Brafen, ber mol bie Suldigung erneuerte, mit allem Rothigen verforgt ward 11), fodaß er bequem feine Reife über Methone, Borto Quaglie und Cerigo nach Rreta fortfegen fonnte. 3m nachften 3ahre (1229) 12) begab fich Matteo als Gefandter Theoboros', beffen Schwefter er geheirathet, ju Friedrich und ichloß mit biefem einen formlichen Bertrag gegen alle Feinde des Raifers ab. Großen Bortheil bot freis lich Diefe Alliang por ber Sand nicht. Dem Theodoros

foftete Uebermuth und angestammte Treulofigfeit nur ju

bald ben Thron 13). Eroberungefüchtig, brach er ben Gib, ben er bem Bulgarenfonige geleiftet, und rudte mit feinen Griechen und Franken, wol teutichen Silfetruppen, von Abrianopel aus gegen Zagora. Johann Afan, bem nur eine fleine Schar Rumanen gu Bebote, jog ihm entgegen; bem Beere ward bie verlette Bertrageurfunbe, an einem Speere befestigt, vorgetragen. 3m April 1230 begegneten fich bie Feinde bei Rlofotiniga am Bebros; bie Griechen wurden vollftanbig befiegt; Theodoros felbft mit vielen Sohen und Riebern gefangen. Lettere ließ Mfan alebald frei; burch Milbe, wie man fie bei ben Bulgaren nicht gewohnt mar, fuchte er bie Griechen gu gewinnen, indem er in allen eroberten Stabten gwar Befahungen und Bolleinnehmer einsette, im Uebrigen aber bie Griechen bei ihren Gebrauchen beließ. Rach bem Siege fielen alsbald Abrianopel, Didymotichon, Boles ros, Serra, Brilapos, Belagonia, Groß Blachia, foweit es dem Kaifer Theodoros unterthan, felbst Albanon; bis nach Ilhrien hin streiften die Bulgaren, fehrten aber bann friedlich heim in ihr altes Gebiet. Dem Theodoros felbft mar anfanglich in ber Saft fein allgu fcmeres Loos befchieben; erft als ber rantefuchtige Dann auch bort neuen Berrath anftiftete, bufte er feine Treulofigfeit mit Blendung. Es war feinem jungeren Bru-ber, bem Despoten Manuel, gelungen, aus ber Schlacht bei Rlofotinipa ju entfliehen; als Schwiegerfohn Afan's fühlte er fich gebedt, und fo jogerte er nicht, ben Raifertitel von Theffalonich anzunehmen, den er zehn Jahre lang (1230 – 1240) trug. Doch schien es ihm rathlich, auch die alten Beziehungen seines Bruders zu den Franfen weiter ju pflegen, jumal ba Batages brobenbe Diene machte, bas Begenfaiferthum nicht erblich werben gu laffen, und unter feinen eigenen Bermanbten fich Begner zu regen begannen. Im Jahre 1232 hatte er ben Bastriarchen Germanos II. (1226—1240) 14) gebeten, ihn mit Batapes zu verföhnen und in Theffalonich bie Bifchofe nach griechischem Ritus ju ordiniren; und jener hatte zu diefem Behufe ben Bifchof von Antyra nach Theffalonich gefandt. Aber es fam ju feiner Brftanbigung, und fo folof fich Manuel in bemfelben Jahre eng an die Lateiner an 16), gelobte, bem Bapfte in weltlichen und geiftlichen Dingen ju gehorchen, und leiftete bem Fürsten Gottfried II. von Achaia ben Lebenseid 16). Gleiches that Graf Matteo 17) von Bante, ber feitbem formlich ju ben Baronen ber Salbinfel gerechnet und 1238 nebft ben übrigen vom Bapfte aufgeforbert warb, bem Reiche beigufteben. Er weilte öftere in Conftantinopel; feine beiben Tochter wurden bort getauft und vermahlten fich fpater bie eine mit Bilhelm be Mery, Sohn bes Connetable Gottfrieb, bie andere mit Balbuin be "Sainaco" (vielleicht von Aine ober

<sup>7)</sup> Daher bannt ihn der Bapft 1229. Gregorii IX. Epp. III, 46; Ducange I, 204. 8) Rubricarium epp. Innocentii III. Ann. XVIII. app. 121—122 dei Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. Vol. I. Romae 1863. fol. p. 67. 9) Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale XXX, 94. 10) Huillard Bréholles, Historia diplomatica II, 589. 597 (der ihn irrig für Matteo Gentile Grafen von Alefina hält). 11) Ebenda (Breve chronicon de redus Siculis) I, 898—899. 12) Ricardus de S. Germano bei Perts XIX, 356. A. Grætt. d. B. u. S. Erste Section. LXXXV.

<sup>13)</sup> Acropolita cap. XXV—XXVI; Nikon II, 285; Albericus p. 539; Ricardus a S. Germano a. a. D. XIX, 359; Dandolo X, 4, 29. 14) Miklosich und Müller III. p. 59 seq. 15) Gregorii IX. Epp. Lib. VI, 3; Ducange I, 210. 16) Albericus zum Jahre 1236 (das indessen unrichtig ift) p. 558. 17) comes qui dicitur Maximus (zu lesen Madius) ebenda.

Mire) 18); von ben Göhnen, beren altefter wol Theoboros nach bem Dheim bieg, aber fruh ftarb, ward Riccardo bes Baters Rachfolger.

Gleichwie Theodoros im Juni 1228 19) bem Metropoliten Georgios Barbanes von Rorfu bie alten Brivilegien seiner Kirche, die von Alerios I. und Manuel I. batirten, bestätigte, bielt auch Manuel ein gutes Ginverftändniß mit dem gelehrten Bralaten aufrecht und verbriefte sofort 1230 20) die Immunitaten der Metrospole und der Bevölferung Korsu's. Erzbischof Georgios hatte wol ichon fruber ben Pratenftonen bes Batriarden Germanos gegenüber, hinter benen fich bie Unsprüche bes Batapes auf Theffalonich verstedten, die Selbständigkeit bieses Reichs vertheidigt 21); auch 1232 wahrte er diefelben ebenso entschieden und ward zugleich die Seele ber Berbindung mit Rom, wohin er 1236 mit einer Diffion Manuel's ging; in Cafoli bei Dtranto erfrantte er und hatte bort mannichfache Disputationen mit Frangisfanern. Der lette und vorliegende Act Manuel's ift vom Marg 1234 22) datirt, ein Brivileg für Ragusa; im October 1237 23) empfängt diefelbe Stadt ein anberes von feinem Reffen Michael II. Darnach tonnte man foliegen, bag Manuel's Berrichaft um Diefelbe Beit ihr Enbe erreichte; aber in Bahrheit erfolgte 1237 nur bie Abtrennung bes Despotate Epiros von bem Raiferthume Theffalonich, bas noch bis 1240 in Manuel's Sand blieb.

Rouftantinos Angelos, fpater Michael genannt, mar nach bes Batere Tobe 1214 von ber Mutter nach bem Beloponnejos geflüchtet worden 24), ba fein Dheim Theoboros bem "Baftard" nachstellte. Als biefer jeboch in bie Sand ber Bulgaren gefallen, erhob er fich, um bes Batere Erbtheil in Befit ju nehmen. Er manbte fich nach Theffalien, wo Ufan nicht eben die ftartfte Befagung unterhielt, lernte in Gervia bie fcone und fromme Theodora Betralipha fennen, beren Bater, ber Sevasto-frator Joannes, "Herr bes Landes," b. h. als Theo-boros' Schwager, wol mit der Statthalterschaft über Rord - Theffalien begnadigt gewesen, und heirathete biefelbe. Mit ihr jog er nach bem unbefesten Afarnanien und gewann, für fich felbft arbeitenb, von ba aus 1237 Rorfu gegen ben Billen ober mit Buftimmung Manuel's, ber ihn vielleicht bort jum Bafallenherzoge einfette. Berrichfüchtig, wie alle Danner feines Saufes, barmonirte er wenig mit ber frommen Gemablin; funf Jahre lang fcmachtete bie "beilige" Theodora verftogen mit

ihrem eben geborenen Rinbe im Glend; bann nahm fic ein Briefter aus Preniga ihrer an, mabrend Dichael II. in wilber Che mit einer Gangrena, einer Brimatens tochter, lebte, und zwei Sohne, Theodoros und Joans nes, zeugte, die später, gleich ihm, als Bastarbe gebrandmarkt wurden. Erst die Orohungen seiner Archonten bestimmten ihn, Theodora zurüczurusen; seitdem lebten beide trau mit alumnbar und grundzurusen; lebten beibe treu mit einander; mabrend er weiter welte liche Brojecte verfolgte - im December 1239 25) verfehrte fein Gefandter mit Friedrich II. -, ftifrete fie Rlofter und Rirchen und befchloß nach bes Gatten Tobe ihr Leben als Ronne, von ihren Landsleuten wie eine

Beilige verehrt.

Seit 1237 ftellte fich fo ein Despotat Epiros unter einer Linie ber Angeli bem Raiferthum Theffalonich gur Seite; es beftand, bald in zwei, ju brei Theile zerfplittert, unter griechischen Berren bis 1318. Geine Befdichte bietet junachft wenig Berührungepunfte mit Conftantino. pel und Rifaa; fie lagt fich baher leicht befonders bes handeln; doch will ich hier nur hervorheben, daß Michael II. im Januar 1246 26) dem Klerus von Korfu alle Privilegien feines Dheims Manuel und ber Romnenen bestätigte, namentlich ihn von allen Frohnben und Steuern gur Erhaltung ber Burg und der Flotte erimirte, und in berfelben Beit bie Athosflofter Dochiariu und St. Baulos reich beschenfte 27). Die Geschide bes Det: potate verfnupfen fich bald inniger mit benen ber Franten Achaia's und ber Berricher Reapels; mit ben Franten in ber Sauptstadt, wie ben Romaern Rifaa's tritt es nur bann und wann in vorübergehende Berührung. Defto ichwerer follte bald bie Dacht bes Batages auf bie Sauptlinie fallen, die in Theffalonich gebot, bort, mo "Raifer" Manuel nach wie vor bie Burpurfleiber trug und gleich feinem Bruber Theodoros feine Goldhyperpern und Rupfermungen 28) mit bem Bilbe bes Schugheiligen, St. Demetrios, pragen ließ. 3m Jahre 1240 29) enbete ploBlich feine Berrlichfeit. Johann Afan, ber Bulgar, ber jungft feine ungarifche Bemablin verloren, beirathete feines blinden Gefangenen, bes "Raifers" Theodores, icone Tochter Brene und ließ alebald nicht nur ben Schwiegervater frei, fonbern unterftugte benfelben auch beimlich, bamit er Theffalonich wiebergewinne. Dbgleich Raifer Manuel bes Bulgaren Schwiegerfohn mar, uberwog boch bei biefem bie Liebe gur jungen Bemablin bet weitem die Buneigung gur eigenen Tochter. In offenem Rriege ließ fich freilich unter folden Umftanben Theffalouich nicht guruderobern; es gelang Theodoros, fich in bie Stadt einzuschleichen und fo ben Bruder ju entibrenen. Aber, da er geblendet, icheute er fich, aufe Rene ben Kaifertitel anzunehmen - blinde Fürften waren felbft im byzantinischen Reiche nicht julaffig — und fo ließ er feinen altesten Sohn Joannes (1240 — 1244) jum Raifer fronen, fuhr jeboch fort, Die Ungelegenheiten bes Reichs

<sup>18)</sup> Ebenda 578 - 579, wo ftatt Soronius quidam traditor ofine Frage sororius quidam Theodori zu lesen ist. Man hat baraus einen Rumanenfonig Soronius gemacht! Die Ausgabe bes Albericus von Leibnig wimmelt leiber von berartigen Kehlern!
19) Mustoxidi, Delle cose Corciresi p. LVI LVII nach Cl.
Biagi, Monumenta graeca et latina ex museo Jac. Nanii (Romae 1787. 4.) p. 209 seq. 20) Mustoxidi, Hellinomnimon p. 208. Die bort citirte vibimirte Copie von 1382 befanb fich bamals im Befit ber Bauernfamilie Stiadopulo im forfiotifchen Dorfe Baripratades, ift jedoch abhanden gesommen, wie ich von derselben ersuhr. 21) Mustoxidi, Delle cose Corciresi p. 423 seq. 22) Miklosich und Müller III. p. 66—67. 23) Ebenda III. p. 67—68. 24) Job, Vita Theodorae Petraliphae im Hellinomnimon p. 44 seq.

<sup>25)</sup> Huillard Bréholles, Historia diplomatica V, 1 (1857. 4) 26) Commemoriali X, 2. fol. 60 r (im Biener Archiv). 27) Müller, Historische Dentmäler a. a. D. S. 198 199, 28) Sabatier a. a. D. II, 303 — 304. 29) Aero-polita cap. XXXVIII—XL; Albericus p. 573.

eifrig mahrgunehmen. Des Bruders Gattin fandte er bem Afan gurud, Manuel felbft aber nach Attalia gu Raifhoern II., bamit ber Gelgute ben unwillfommenen Pratendenten hute. Der aber ließ ihn zu Batages ent-wischen, und dieser, hoch erfreut, fandte ihn fosort mit 6 Galeeren gegen Thessalien, das damals sein Bruder Konstantinos, wol als Theodoros' Basall, regierte. Rasch gewann er Demetrias, Pharfalos, Lariffa und Platamon, verftandigte fich aber, obgleich er bem Raifer von Rifaa fur etwa gu erobernde gander im Boraus gehulbigt, balb mit ben Brubern und ficherte fich feine Stellung burd Bund mit ben frantifchen Rachbarn, ben Dreiherren von Euboa und bem Fürften von Morea. Als er jeboch schon 1241 starb, verblieb bem Konstantinos nur ein fleiner Theil Thessaliens; benn Michael II. von Korfü nahm alsbald von bem Reste Beste, als rechtmäßiger Erbe bes Oheims; Theodoros und Konstantinos vertrugen fich mit ihm, obgleich in bem haufe ber Angeli feit-bem bas alte Mistrauen nur neue Nahrung erhielt. Solche Zustanbe veranlaßten Batages, ber bis 1243 mit ben Franken Frieden hatte, hier einzuschreiten. Sein Beer wandte sich 1242 gegen Theffalonich, nachdem er ben schlauen Theodoros unter friedlichem Anschein zu sich geladen und festgehalten; fumanifche Goldner wurden geworben; burch Thrafien und Mafedonien, vorbei bei Chriftopolis, gings über ben Strymon junadift gegen Rhentina, wo Joannes Angelos nur eine fleine Befagung hielt, die alebald wich und nach der Sauptstadt bes "Raiferreiche" flüchtete. Bald erschien Batages vor Theffalonid; allein ba es ihm an Belagerungsmafdinen fehlte, Die Blotte nicht gur Sand war, die Stadt fich ruftig wehrte, nahm bie gange Expedition ben Charafter eines barbarifden Plunberungezuges an. 216 bann aus Bega bofe Runde fam, bag bie Mongolen, nach Befiegung ber Gelguten, gegen Rleinafien vorrudten, begnugte fich Batabes bamit, baß Joannes Angelos ben Raifertitel ablegen und unter bem Ramen Despot als fein Bafall fürderhin in Theffalonich gebieten folle; fein Bater Theoboros ward nun frei gelaffen und regierte bort nach wie por. Batabes jog beim nach Afien 30), erneuerte ben Bund mit ben Gelgufen, balb wol auch die Feindfeligfeiten gegen die Lateiner, namentlich die Benetianer, Die unter Domenico Sanubo die verlorenen Infeln bes Archipele wiederzuerobern versuchten 31). Diefer neue Rrieg zwifden beiben Reichen ward mit großer Brutalitat, boch ohne besondern Erfolg, geführt; die griechischen Befangenen, ebenfo Bulgaren, Blachen und andere, wurben, obgleich fie Chriften, von venetianischen, pifanischen, genneffichen Kausseuten ber Hauptstadt einfach als Sfla-ven an die Selgufen verhandelt 32). Batages ließ die La-teiner fortvegetiren; sein nachstes Ziel blieb Theffalonich. Dort starb schon 1244 33) sein Bafall, der Despot Joannes, ein frommer, fittsamer Fürft, ber feinen unahnlichen

Bruber Demerrios (1244-1246) jum Rachfolger hatte. Die Ansichweifungen beffelben emporten gang Theffalo: nich; und fo tam von felbft bem Batapes bie Belegenheit jum Ginfchreiten wider ben fittenlofen Bafallen. Alsbald überschritt er ben Bellespont und manbte fich über Riffos nach ber Mariga bin, wo ihm gemelbet ward, daß Koloman von Bulgarien, wol von feinem eigenen Bruder Michael vergiftet, gestorben (September 1246), bann über Christopolis nach Philippi. Dort ward Kriegerath gehalten; ein Theil ber Großen war bafur, bas Bulgarenland anzugreifen und bie lange bem Romaerreiche entrissen Provinzen zu occupiren; ein anderer rieth, gegen Serrä, Thessoloiché Bormauer, zu ziehen und zunächst das Despotat zu vernichten. Vatabes entschieb sich sir letzteren Borschlag; und so gings zunächst gegen Serrä, bessen Commandant, der Bulgar Dragotas, zur Capitulation genöthigt ward. Ebenso sielen Melenische fon, Stenimachos, Tzepana; bas Land am Rhodope bulbigte. Dann wandte fich Batapes norblich gegen bas Bulgarenland; Stumpion, Chotovo, Belebudion, Sfopia, Prosafos und andere Stadte öffneten die Thore, sodaß der Bulgarenkönig Michael (1246—1257) um Frieden bat. Unterbeffen war in Theffalonich Alles jur Erhebung gegen Demetrios vorbereitet; im November fam bie Berschen Demetrios vordereitet; im Rovember tam die Verschwörung zum Ausbruch. Bon Melenison eilte Batages bin, bemächtigte sich leicht des allgemein verhaßten Despoten und sperrte ihn ein in Lentiana. Im December 1246 kehrte Batages heim; als Statthalter blieb Andronisos Baläologos 34) zurud, dessen Sohne Michael speciell die Beschützung von Melenison, Serrä und andern feften Blagen anvertraut marb. Go mar benn ber größte Theil bes Raiferreichs Theffalonich in bie Gewalt ber Griechen von Rifag gefallen; nur bie epirotifchen Befigungen, Albanien namentlich, verblieben bem Despoten Michael II., mabrent ber blinde Theodoros auf Bobena, Staribola und Oftrova ale Apanage beschranft blieb. Schon im Fruhjahr 1247 rudte Batages wieber ins Feld, Diesmal gegen bie Franken und gwer gegen Tjurulon, bas feinem Schwager Unfeau be Capeur gehorte 36). Diefer fluchtete nach Conftantinopel, mabrent feine Bemablin Eudoria Lasfaris jurudblieb; um ihretwillen, fo mahnte er, werbe Batages feine Burg verfchonen. Aber ber fiegreiche Raifer fannte folche Rudficht nicht; Die Stadt ward erobert, Eudoxia nach Conftantinopel gefandt, und ba gleich barauf auch Bigna fiel, mar bas Frankenreich fo giemlich auf die Sauptstadt beschränft. Immer mehr wuchs die Dacht ber Griechen, jumal ba auch Mhodos balb wiedererobert ward, und zwischen Batabes und Michael II. von Epiros fich ein herzliches Berhaltniß zu bilden schien, indem durch Bermittelung der Theo-bora Petralipha, die sich in Person zu Batapes nach Begå begab, die Bermählung ihres Sohnes Rifephoros mit Maria Laskaris, des Kaisers Enkelin, angebahnt wurde. Beide Herrscher standen zudem in den besten Beziehungen zu Friedrich II., der nicht nur 1250 36)

<sup>30)</sup> Acropolita cap. XLI, wo flatt 6741 offenbar 6751 zu lefen ist. 31) Martin de Canal VIII, 125 a. a. D. p. 414-32) Dagegen ist gerichtet ber Brief Innocenz's IV. Lib. IV, 127 bei Erben, Regesta Bohemiae (Pars I. Prag. 1855. 4.) I, 541. n. 1153. 33) Acropolita cap. XLII—XLVI.

<sup>34)</sup> Da berfelbe balb starb, trat Theodoros Philos an seine Stelle. 35) Acropolita cap. XLVII. 36) Miklosich und Müller III, 69 seq.

feinem Schwiegersohne Batapes wiederholt ausführlich über feine Erfolge in Italien schrieb, sondern auch im Februar 1250 37) ben Despoten bat, ben griechischen Silfetruppen, die ihm Batages gegen ben Bapft ftellen wollte, freien Durchzug burch Epiros bis Dyrrhachion ju geftatten. Daß unter folden Umftanben bie Berfuche bes Bapftes, bie Rirchenunion boch noch burchzusegen, trot manderlei Befanbtichaften bin und ber icheitern mußten, lag auf ber Sand; hochftene frifteten biefe Unterhandlungen, die im Jahre 1247 begannen, ben Franten in ber Sauptstadt, mit benen Baffenruhe gehalten warb, noch einige Jahre eine flagliche Erifteng. Rur bag bie Ranfe bes blinden Theodoros bald neuen Rrieg gwifden Epiros und Rifaa hervorriefen, ber noch nicht entschieben war, ale Batages am 30. Oct. 1254 in Mymphaon ftarb. Bas Lasfaris begrundet, hatte ber Schwiegerfohn energifch und vom Glud begunftigt, fortgeführt; ichon war fast gang Thrafien und Mafedonien wiebergewonnen; und einem gleich fraftigen Rachfolger mußte auch Conftantinopel ohne Dube jufallen. Aber Theodoros II. Lasfaris (1254-1258) war bei allen friegerifchen und politischen Talenten ein franklicher Mann, Unfallen ber Epilepfie ausgefest, oft in Delancholie verfunten, oft nicht herr feiner felbft. Dagu famen Intriguen bes Michael Balaologos, Die icon bes Batapes lette Lebensiahre getrubt, und burch beffen Bermahlung mit Theo, bora Dufana, einer faiferlichen Bermanbten, neue Rahrung erhalten; ber vom Bater ererbte Rrieg gegen bas Despotat Epiros und Fehben mit ben Bulgaren, Die gleichfalls auf Roften Michael's II. ihre Dacht auszubehnen trachteten und erft, nachdem ihr König Michael 1257 von seinem Better Koloman II. zu Ternovo ermorbet war, fich jum Frieden bequemten. Belegentlich biefer fortwährenben Rriege burften fogar bie Benetianer 1256 38) von Conftantinopel aus einen Sandftreich gegen bas Bulgarenland magen und unter Jacopo Doro Defembria einnehmen; man erbeutete bort bas Saupt bes St. Theodoros, bes ehemaligen Schutheiligen ber Republif. Aber bie Rampfe gwifden Benedig und Benua, Die im beiligen ganbe mit bochfter Erbitterung geführt wurden, ließen erfteres faum nachbrudliche Schritte gur Erhaltung Conftantinopele thun; es begnügte fich, ben Jacopo Duirini 1258 mit einer Flotte nach Romania au fenden, und hielt fo die Forterifteng feiner Geeherrs fchaft für gefichert. Erft 1260 39), nachbem bie Griechen von Mifaa uber bas Despotat Epiros und beffen franfifche Berbundete triumphirt, raffte man fich auf, um energischer zu handeln. Aber ichon mar es gu fpat. 218 Theoboros II. im August 1258 gestorben, war ihm fein Sohn Joannes IV. (1258-1259) gunachst unter Bore munbichaft bes Georgios Mugalo gefolgt; balb aber fpann Dichael Balaologos neue Rante, bemachtigte fich nach Ermordung Mugalo's bes jungen Raifers und nahm gunachft ben Despotentitel an. Die Mungen 40), Die ber

neue Bormund pragen ließ, trugen fein Bilb, mit bem Rnaben auf bem Arme. Balb genug enbete biefe Schattenherrichaft; am 1. Jan. 1259 ward ber Balaologe jum Raifer von Rifaa gefront, ber ungludliche Joannes bald barauf geblenbet. Und nun feste Dichael fofort nach Guropa über, nahm 1260, nachbem er feine griedifchen Gegner bort bezwungen, Gelymbria und bie übrigen frantischen Festungen bis auf Aphamea 41) ein und bebrobte felbft Galata. Bol bie machfenbe Roth in ber Sauptftabt bestimmte einen vornehmen Franten, vielleicht Anfeau de Touch, Unterhandlungen wegen Uebergabe berfelben mit bem Palaologen angufnupfen; ba aber Balbuin ben Berrather fcharf beauffichtigen ließ, gerichlus gen fie fich, neue Baffenruhe marb auf ein Jahr geichloffen. Diefe Frift benutte ber ichlaue Grieche bagu. um bas eifersuchtige Genua, bas gwar feit 1251 wieber völlig frei im Reiche hanbeln burfte, aber Benebig gat ju gern verbrangt hatte, fur feine Blane ju geminnen. Schon 1239 hatten bie Benuefen mit Batages verhanbelt, ohne baß ein Abichluß erzielt worben mare; jest gelang es ben Unterhandlern Midgael's, 3faaf Dufas und anbern, burch bebeutenbe Conceffionen ben Beiftanb Genua's zu gewinnen. Mit ben Gefanbten ber Republif Guglielmo Bisconte und Guarnieri Giubice ward am 13. Marg 1261 42) ju Rymphaon ein Bertrag eingegangen, ber am 10. Juli von ben Confuln jener ratificirt, ben levantinifchen Alleinhandel von Benedig auf Benua übertragen follte. Beibe Theile verpflichteten fich jum Kriege gegen Benedig und beffen Berbunbete; alle Benuefen im Reiche fonnen, falls fie wollen, ins faiferliche Beer treten; Baffen und Pferbe jum Dienfte bes Raifere burfen zollfrei aus Genua ausgeführt mer ben. Bugleich leiftet bie Republif bie erforberlichen Baleeren gegen entsprechenden Gold und bient bem Raifer mit benfelben gegen alle Feinde, nur nicht gegen ben Bapft, bie Konige von Armenien und Kopros, Die Bisfaner, Bilhelm von Achaia und andere namentlich aufgeführte Berren. Dafür bat Genua nicht nur freien Sandel im gangen Reiche, fonbern empfängt eigene Quartiere in Ania, Smyrna, Abramyttion, Theffalonich, Chios, Lesbos und in den zu erobernden Landen, in Conftan-tinopel, Kreta und Negroponte, denen eigene Consuln porfteben follen. Genuefen, welche faiferliche Bafallen werden wollen, verbleiben unter Jurisdiction des Beimathlandes. Rein Feind Genua's foll im Lande gedulbet werben; nur die feit alten Zeiten her treuen Bifaner behalten ihre Privilegien; bas fcmarge Meer wird allen Lateinern, außer jenen beiben Rationen, gefperrt. Gpeciell ward bann noch feftgefest, baß Genua in ber Sauptftabt alle feit 1155 befeffenen Bebaube guruderhalte, auch bie von ben Benetianern noch occupirte Darienfirche, und daß es Smyrna gegen Gelb und Beichenfe am Reiche zu Leben trage. Spatere genuefifche Schrift. fteller 43) laffen bamale icon Chios formlich an Genua

<sup>37)</sup> Chenba III, 68. 38) Dandolo X, 7, 13; Flam. Cornelii Ecclesiae Venetae II, 258. 39) Dandolo X, 7, 16; Stefano Magno, Annali. Tom. III. (Cod. Foscarin. Vindob. n. 6240). 40) Sanudo, Romania fol. 5r.

<sup>41)</sup> Acropolita cap. LXXXIII seq.; Georg. Pachymeres, De Michaele II, 14. Vol. I. p. 110 seq. 42) Liber Jurium Januae n. 943—945. I. p. 1345 seq. 43) Ag. Giustiniani, Castigatissimi annali di Genova. Genova 1537. fol. fol. XCVI v; P. In-

abgetreten werben; aber bie Urfunde bes Bertrage felbft zeigt nur, daß es dort eine Sandelsfactorei empfing, allerdings die erfte Grundlage jur fpatern Berrichaft ber Baccaria und Giuftiniani auf ber Maftirinfel.

Schneller, ale man erwartet, ichlug bie leste Stunbe ber Sauptstadt. Der Cafar Alerios Meliffenos Strategos pulos, ber nach Epiros bestimmt war, um einem broben= ben Ginfalle Manfred's ju begegnen, nahm ben gunftigen Moment mahr, als ber Pobefta Marco Grabenigo mit feinen Schiffen jur Eroberung bes nabegelegenen Daph. nufion 44) ausgezogen, um mit feinem Beere gegen Conftantinopel ju ruden und die fchlecht vertheibigte Stadt au überrumpeln. Um 25. Juli 1261 fiel fie wieber in Griechenhand, nachbem bie Occidentalen bort über 57 Jahre geboten, und jubelnd hielt am 15. Mug. ber neue Raifer ber Romaer feinen Gingug burch bie golbene Bforte. Richt vergaß er, Die Genuefen nach Berbienft zu belohnen; ber Balaft bes venetianischen Bobefta marb ihnen überwiefen und Bera, wo bald eine große Colonie entftand, ihr ausschließliches Eigenthum. Begleitet von Grabenigo und bem Batriarchen Giuftiniani, gefolgt von gahlreichen Benetianern und andern Lateinern, flüchtete ber ungludliche Balbuin, ber Alles verloren fab, auf ben Galeeren ber venetianifchen Familie Befaro nach Regroponte; noch hoffte er, mit Silfe feiner Feubalherren und Benebigs fein Reich wiederzugewinnen. Auf Guboa begrußten ihn neben ben Dreiherren bie be la Roche, auf beren Ginladung bin er im October nach Athen fam, und bie Bergogin von Raros, Bitwe Angelo Canubo's, bie ihm reiche Geschenfe barbrachte; nachdem er bort einer Angahl Eblen ben Ritterfchlag ertheilt, feste er feine Reife nach Apulien fort, um im Ginvernehmen mit Ronig Manfred, bem entschiedenen Feinde ber Balaologen, Dagregeln gur Biebereroberung von Conftantinopel gu treffen. Much bort wurden ihm viele Gaben ju Theil; aber bie Giferfucht bes Papftes, ber bas Geschlecht ber Sohenstaufer tobtlich haßte, wirfte nur hemmend; und fo jog Balbuin 1262 weiter über Bologna 46) nach Benedig und von ba nach Franfreich. Während feine Gemahlin Maria mit ben Ronigen von Caftilien und Aragon verhandelte und ein Chebundnig amifchen einer Tochter bes erfteren und ihrem Sohne Bhilipp ju ftiften fuchte, blieb ihrem Gemable, ber fortmahrend von Glaubigen verfolgt ward, Richts übrig, als Beraußerung feiner Erblande. Und fo verfaufte benn Philipp in bes Batere Ramen alebalb bie Marfgraffchaft Ramur bem Grafen Guibo von Flanbern 46); aber bie Rauffumme reichte nicht lange; schon im Juni 1266 47) sehen wir Balbuin wieder verschiedene

Unleihen machen. Bald verfiel er auf ein anderes Musfunftemittel, um Bunbesgenoffen, wo möglich auch Gelb ju gewinnen. Er verlieh Theile bes verlorenen, wieber ju erobernden Reiches an andere machtigere und reichere Fürften, die ihm bafur ihren Beiftand gufagten. Bunachft belehnte er im Januar 1265 48) ju Baris ben Bergog Sugo IV. von Burgund mit bem Konigreiche Theffalonich und ber Baronie Menos und ftellte ihm noch die Bahl zwifden zwei andern großen Reichsbaronien Ma-bytos ober la Lis und Mafri frei, mogegen fich ber Bergog verpflichtete, bas Rreug gu nehmen und gur Biebereroberung von Conftantinopel auszugiehen, boch nicht ohne Gelbunterftugung feitens bes Raifers. Die Unrechte bes Saufes Montferrat wurden babei um fo weniger berudfichtigt, als Balbuin ichon fruber über bas Konigreich Theffalonich ju Gunften eines ber Dreiherren Euboa's bisponirt hatte. Der projectirte Bug unterblieb jedoch; es blieb ein leerer Titel bes Saufes Burgund, aus bem nur Bergog Ludwig, Gemahl ber Erbin von Achaia, baran bachte, feine Unrechte geltenb ju machen; nach feinem Tobe verfaufte fein Bruber Eudo IV. am 6. Oct. 1320 bie Bratenfionen auf Achaia bem Titularfaifer von Conftantinopel, Philipp von Tarent, refervirte fich jedoch ben Konigotitel von Theffa= Ionich und bie Baronien. Birfliche Silfe fand Balbuin bier nicht; beffere Aussichten eröffneten fich, ale er im Frühjahre 1267 fich nach Italien begab und beim Papfte Clemens IV. ben unternehmenben Rarl von Anjou fand, ber jungft bei Benevent fich bas Konigreich Reapel erftritten. Mit ihm ward am 27. Mai 1267 49) ein Bertrag und Bund gegen bie übermuthigen Griechen ges fchloffen, die fast alles Frankenland im Drient erobert und ben Reft "Reu-Franfreiche" gleichfalls ju verichlingen bachten. Rarl verfprach, innerhalb feche bis fieben Jahren 2000 Ritter (einschließlich ber von Achaia) auf ein Jahr gegen Balaologos gu ftellen ober in Berfon gegen Bngang ins Feld ju gieben. Dagegen übertrug ihm Balduin Die Lebensoberhoheit über Achaia auf ewige Zeit, das Land bes Michael II. von Epiros, alle Infeln außer Lesbos, Chios, Samos und Ros, bie ber Raifer fich und feinen Erben refervirte, fowie ein Drittel aller übrigen Groberungen, Die im Rriege gewonnen murben. Balduin behalt die übrigen beiden Drittel, Conftantinopel und jene vier Inseln; boch muffen alle Personen oder Gemeinden, benen er sonft Bersprechungen gemacht wol Burgund und Benedig - von feinem Untheil abgefunden werben. Rarl fann fich fein Drittel mablen, wo er will, auch in Albanien und Gerbien, felbft Theffalonich, falls bie Unterhandlungen mit Sugo und anbern nicht gur Musführung fommen. Sterben Balbuin und fein Sohn Philipp, ber Rarl's Tochter Beatrice beirathen foll, unbeerbt, fo fallt Alles an Rarl, boch follen Benebige Unrechte in allen Punften gewahrt bleiben. Diefer Bertrag, ben u. a. Milo von Galatas, Balbuin's "Sofcavalier" und Leonardo ba Beroli, Rangler von Adaia, unterschrieben, und ben Rarl am 7. Juli beffelben

teriano, Ristretto delle historie Genovesi. Lucca 1551. 4. fol. 69 v; Obert. Folieta in Graevius, Thesaurus I, 1. Lugduni Bat. 1704. fol. p. 367; P. Bizarus, Senatus populique Genuensis rerum gestarum historia. Antverpiae 1579. fol. p. 71.

<sup>44)</sup> Bergl. neben den Byzantinern ein Fragment Marino Sasnubo's bei Buchon, Rech. et mat. II, 9—11. 45) Barthol. Pugliola bei Muratori XVIII, 275. 46) Inventaire des chartes du comté de Namur, im Compte rendu des séances de la commission d'histoire. Bruxelles, Tom. I. 1844. 8. p. 329 -330. 47) Ducange I, 453.

3ahres 60) ju Montefiascone ratificirte, überlieferte factifch ben Reft ber Frankenstaaten ber Rrone Reapels. Balbuin ward bloger Benfionair ber Angiovinen; feine faiferliche Macht beschränkte fich barauf, bag er noch Stude, bie etwa auf feine zwei Drittel in partibus fielen, abenteuerluftigen Herren verschreiben konnte. Bu biesen ges horte Graf Thibaut V. von Champagne, König von Navarra, des Dichters Sohn und bes heiligen Ludwig Schwiegersohn, bem Balbuin im Marg 1268 61) ein Biertel feines Antheils zu feinem Eigenthum fur feine Berson überließ, fo zwar, baß erft Thibaut's Erben ba-für ben Lebenseid zu leiften hatten, die Bertrage mit Rarl, Burgund und Benedig aber vollftandig in Rraft bleiben follten. Auch biefe Concession blieb ohne Erfolg; Thibaut begleitete Konig Ludwig IX. auf feinem Buge nach Tunie, ftarb aber auf ber Beimfehr im December 1270 gu Trapani. Der einzige Berbundete, auf ben Balbuin ernstlich rechnen fonnte, blieb Karl; Ehrgeig und Thatenluft, sowie die epirotische Erbschaft Manfred's wiesen ihn auf ben Drient bin. Dagegen gerrannen bie Soffnungen, Die Balduin auf Benedigs Beiftand gefest, raich genug. Benedig hatte allerdinge ben fall Conftantinopele nicht fo leicht verschmergt, vielmehr 1262 52) eine flotte von 30 Galeeren geruftet, bie unter Fuhrung Jacopo Dolfin's, verftarft burch eubootifche Schiffe, gegen Theffalonich, wo die vereinte griechifch genuesische Flotte por Unter lag, binausgefegelt war. Aber Brivatrudfichten hatten Dies Unternehmen vereitelt; Lorengo Tiepolo, ber Bailo von Regroponte, wollte junachft bie Infel Stopelos, bas Erbtheil feiner Gattin, aus ber Sand ihres Bettere Filippo Bhift, ber mit Dichael im Bunbe, wiebergewinnen 53); ber Sanbftreich mislang, ebenfo ber Berfuch, die feindliche Flotte zu vernichten; Die Galeeren von Guboa, brei an ber Bahl, plunderten auf dem griedifden Festlande, fielen aber balb in bie Sand ber Benuefen; ihre Mannichaft ward theils getobtet, theils geblenbet. Und nun begann ein langer Caperfrieg gwifchen Benedig und ben Palaologen und beren genuefifchen Berbundeten, in bem felbft der Seefieg Giberto Dandolo's bei Settepoggi 1264 nicht ben Ausschlag gab, ba bie Besiegten in bem sichern Safen von Monembafia eine Bufluchteftatte fanden und von bort aus ihre Feindseligfeiten erneuerten. Im Archipel, wie im adriatischen Meere ward fortwährend gefampft; ber Erfolg blieb meift zweifelhaft. Als jedoch Michael Balaologos aufs Reue ruftete, um Rreta, die Sauptftuse ber venetianifden Seeherrichaft, ju bebroben 54), begann Benedig Unter-handlungen angufnupfen, um fo eher dazu geneigt, als ber Ergbifchof von Randia, mit bem bortigen Duca im Streit wegen ber Rirchenguter, bie Infel mit bem Interbict belegt hatte. Bugleich waren von Michael Schritte gur Unnaberung an ben Occident gethan. Richt nur hatte er bie Tochter bes Theodoros II. mit Lateinern, Die Theodora mit Matthieu be Balgincourt aus bem Saufe ber peloponnesischen Barone von Beligofti, die Endotia mit bem Grafen Guglielmo von Bentimiglia vermablt, fondern auch den Berfuch gemacht, Die romifche Curie burch neue Berfprechungen megen ber firchlichen Union in sein Interesse zu ziehen. Zwar ift bas vom 9. Febr. 1262 55) batirte Schreiben bes Kaifers, in bem er ben Bapft Urban IV. zur Inthronisation beglückwunscht und gelegentlich ermahnt, bag Biterbo bie Beimathftabt ber Balaologen fei, ohne Frage eine Falfdung bes beruche tigten Unnius von Biterbo, aber ficher ift es, bag 1264, ale ber Papft neuen Ablag ben fur Conftantinopel Befreugten verbieß, Dichael mit Rom Unterhandlungen anfnüpfte, die auch auf Benedig einwirften. 3m Marg 1265 bevollmächtigte der Doge Rinieri Zeno den Jacopo Dolfino und Jacopo Contarini ju Unterhandlungen mit Michael. Um 8. Juni 1265 56) wurden in Conftantinos pel bie Grundzuge eines Bertrage vereinbart, bem gufolge Benedig fich verpflichtete, ben Feinden ber Balaos logen, namentlich Rarl von Unjou, in feiner Beife Unterftugung angebeihen ju laffen, alle Bilger, bie auf venetianischen Schiffen nach ber Levaute gingen, jur Friedfertigfeit anzuhalten und ben in Benedig weilenden Griechen Sanbeleverfehr gegen bie üblichen Bolle ju geftatten. Benedig behalt Modon, Koron, Rreta - alle Briechen, Die borthin gezogen, um bie Rebellion gu unterftuben, burfen frei beimfehren -, bie bem Dogen unterthanenen Infeln bee Archipele und mas es auf Enboa befist; bie übrigen Infeln bes Reiche und bes Fürftenthums Achaia follen ben Griechen geboren. Ferner erhalten bie Benetianer ein Quartier in Salmpros; Da aber ber Raifer mit ben Dreiherren von Guboa im Rriege liegt, follen jene von Salmpros aus bie lettern weber mit Bictualien, noch fonft wie unterftugen; thun fie co bennoch, fo haben fie fich felbft ben Schaben gugufdreiben. Sobald Regroponte vom Raifer erobert ift, bestätigt er ben Benetianern ihre bortigen Befigungen, fowie er ihnen gleich jest Quartiere in Theffalonich, Boleros, Menos, im Stenon bei Conftantinopel, Abrampttion, Ania und Smyrna zuweift. Un die Spige ber Colonie in ber Sauptstalt tritt ein Bailo mit hochfter richterlicher Gewalt; alle Benetianer handeln frei ju Lande und Deer, burfen aber nicht unter ihrer Flagge Baaren fremder Rationen einschmuggeln. Strandrecht und droit d'aubaine merben verpont, alle Befangenen ausgewechfelt, alle Gorfaren verfolgt. Benedig hilft bem Raifer überall; bagegen foll biefer ben Bertrag von Rymphaon caffiren und alle Genuefen aus bem Reiche treiben. Letterer Bunft mar es, ber bie Ratification bes Friedens verzögerte. Die Genuefen festen ben Caperfrieg gur Gee fort; Dobon und Roron wurben arg bedrangt, jeboch von Jacopo

<sup>50)</sup> Chenha I, 463—464.

51) Tafel unb Thomas III, 90—92.

52) Chenha III, 44—45.

53) Dandolo X, 7, 26 seq.; Canal VIII, 175 seq. p. 480 seq.; Cronaca Veneta (Cod. Marc. Ital. VII, 79); Enr. Dandolo, Cronaca (Cod. Foscarin. 6580); Donato Contarini, Genealogia di famiglie nobili veneti (Cod. Foscarin. 6147) fol. 102 r; Pietro Dolfin, Cronaca (Cod. Marcian. Ital. VII, 559) fol. 59 r.

54) Tafel unb Thomas III, 56—59.

<sup>55)</sup> Fel. Buesi, Storia di Viterbo. Roma 1742. fol. p. 409. doc. XX. 56) Tafel unb Thomas III, 62-89; Miklosich unb Müller III, 76-84.

Danbolo gefchirmt 57). Bahrend bann 1267 58) Dichael mit dem Bapfte neu verhandelte, und letterer auch eine Unnaherung gwifden jenem und Rarl von Unjou angubahnen fich bemuhte, gingen Marco Bembo und Bietro Beno als Benedigs Gefandte nach Conftantinopel, um die nöthigen Modificationen bes Bertrags zu erlebigen 59). Um 30. Juni 1268 60) gelangte berfelbe endlich jum Abichluß und ward vom Dogen ratificirt. Die haupt punfte ber frubern Stipulation blieben in Rraft; bagegen nahm Benedig Abftand von ber Bertreibung der Genuefen, fowie von der Ueberweifung bestimmter Quartiere in ben einzelnen Stabten des Reiche; boch blieb es feinen Burgern unbenommen, fich bie und ba angufiedeln und feften Grundbefit ju erwerben. Rreta, Dlobon, Roron und die Infeln bes Archipele, welche ber Gemeinde ginsen, verbleiben ihr 61); wegen Euboa ift festgesent, daß der Bertrag, den Benedig deshalb mit dem Fürsten von Achaia habe, in Kraft bleibe. Am 30. Juli 62) bestätigte der neue Doge Lorenzo Tiepolo gegenüber den faiserlichen Gefandten Gregorios Taimisces und Gregorios Ralos butas biefen Baffenftillftand, ber vom 4. April an 5 3abre lang bauern follte; und alsbalb ging ein Bailo, wie von Alters her zu byzantinifcher Beit, an ben Raiferhof; fein Behalt (100 Livres monatlich) wurde 1270 firirt; ihm jugleich aber die Unnahme von Gefchenfen jeder Urt ftreng unterfagt 63). In bemfelben Jahre (am 22. Aug.) 64) fam endlich auch ber Friede gwifden Benedig und Genua gu Stande, und murbe in demfelben ber Befit ber gries difden Colonien erfterer Republit feierlich garantirt. Allmalig ftellte fich Benedig gu ben Balaologen in ahnlicher Beife, wie vorbem gu ben Romnenen; Die Befigun= gen ber Rirche S. Giorgio maggiore j. B. in ber Sauptftabt, wie auf Guboa, blieben berfelben gemahrleiftet und wurden ihr 1272 65) vom Bapfte neu beftatigt.

Unter solchen Umständen mußten die Hossungen Balduin's, mit Benedigs Hilfe sein Reich wiederzuerlangen, völlig verschwinden; seine einzige Juslucht blieben der Papst und Karl von Anjou. Ersterer eiserte noch 1272 66) gegen den Bertrag, den Benedig jüngst mit Michael abgeschlossen, und der für Rom so unvortheilhaft erschienen, während letzterer sich, freilich vergeblich, bemühte 67), den Bund zu sprengen. An seinem reichen Hosse weilte damals der geblendete Joannes Lassaris, dem es gelungen, aus Michael's Kerfer zu entsliehen, der zweite Kaiser, der sich Karl ganz in die Arme geworfen, und von diesem mit einer ansehnlichen Penston bedacht, die er in Foggia noch 1274 bezog 68). Doch

fpielt biefer Bratenbent, ben Rarl gelegentlich megen Rifaa vorschieben ju tonnen hoffte, feine bebeutenbe Rolle und verschwindet balb aus ber Beschichte, mahrent bie lesten Courtenay und oft genug in den Urfunden Reapels begegnen. Um 9, Febr, 1269 69) überwies Karl I. feinem gufunftigen Schwiegerfohne Philipp Die Revenuen von Alifi, Calena und Rocca bi Manbragora, 600 Ungen an Werth; im Rovember 70) verhandelte er mit Alfone X. von Caftilien, bamit biefer Truppen fur Balbuin und Philipp rufte. Beibe, Bater und Gohn, hatten gubem vielfach mit ihren frangofifchen Befigungen zu thun 71), namentlich mit Courtenan; lagen zeitweilig in Febbe mit bem Grafen Beinrich von Luremburg 72) und lebten haupt-fächlich von ben Benfionen, die ihnen Rarl ausgahlen ließ 73). Balduin hielt einen fleinen Sofftaat von gebn Rittern 74), unter benen Dilo von Galatas, auch in Reapel botirt, ber angesehenfte war, und bezog fahrlich im Gangen 2445 Ungen 45 Zari fur feinen Unterhalt. Um 15. Det. 1273 75) fand die feftliche Bermahlung bes Bringen Philipp mit Beatrice, Rarl's Tochter, ju Foggia ftatt; aber wenige Tage fpater erfolgte ber Tob Balbuin's II., ben bie junge Schwiegertochter (geft. 1275) nur um zwei Jahre überlebte. Balbuin erhielt feine Rubeftatte in Baroli, wo ihm Rarl ein prachtiges marmornes Grabmal errichten ließ; feine Bitme Maria von Brienne empfing Courtenan jum Bitthum. Philipp aber nahm nunmehr ben Raifertitel an, ben er bis gu feinem am 15. Dec. 1283 76) erfolgten Tobe fortführte. Er hatte gleich Anfange mancherlei Streitigfeiten mit Milo von Galatas, ber die Guter Balbuin's verwaltet hatte und mit ben Gelbern im Rudftanbe mar, verglich fich jedoch bald mit ihm; neben dem Rangler von Romania Rinalbo be Billanova blieb er ber erfte Dann in feinem Rathe. Um fich feinem Schwiegervater gefällig ju zeigen, ichenfte ber neue Raifer am 10. Darg 1274 77 bas Ronigreich Theffalonich - bas fo jum britten Dal in partibus verhandelt warb - feinem Schwager Philipp von Unjou, bem prafumtiven Erben bes Fürftenthums Achaia; am 3. Dct. 78) ratificirte er ben Bertrag von Biterbo und balb barauf ben Bund gur Befampfung ber Balaologen. Auch fuchte er 1275 79) in Griechenland felbst Berbindungen zu gleichem 3wede anzuknupfen, aber ohne Erfolg. Friedlich wohnte er nach der Gattin Tode mit seiner einzigen Tochter Katharina im Balazzo Capuano ju Reapel; Karl ließ ihm regelmäßig eine Jahresrente von 2000 Ungen ausgahlen, auch bas nothige Betreide für feine Sofhaltung liefern; aber er blieb ein Raifer ohne Land, ba die ficilianifche Besper den Rrengjug der Angiovinen gegen Byjang für immer vereitelte.

<sup>57)</sup> Dandolo X, 7, 38. 58) Reg(istri) Ang(iovini) im Archiv zu Neapel no. 29 (1278. A). fol. 16; del Giudice, Codice diplomatico di Carlo I. e II. d'Angió. Vol. I. Napoli 1863. 4. p. 299 seq. 59) Tafel und Thomas III, 89—90. 60) Edenda III, 92—100. 61) "Arcipelago," hier zueifi die Berzhümmelung aus Aegeopelago, Agiopelago, Azopelago. 62) Tafel und Thomas III, 101—102. 63) Grazie Rubrica A. I. (im Archiv zu Benedig) n. 149. 158. 255. 64) Patti (im Archiv zu Bien) Lib. IV. fol. 55. 65) Tafel und Thomas III, 125—130. 66) Edenda III, 124—125. 67) Reg. Ang. 1272. D. fol. 77. 68) Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 113; no. 3. (1269. A.) fol. 63; 1274. B. fol. 139.

<sup>69)</sup> Ducange I, 419; Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 100 v; no. 7 (Liber donationum). fol. 9. 70) Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 106. 71) Ducange I, 467—468. 72) Reg. Ang. no. 10. (1271. B.) fol. 97. 73) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 240; no. 29. (1278. A.) fol. 107—108 u. f. f. 74) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 9 v, 201 v. 75) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 183; no. 33. (1278—79. H.) fol. 32. 76) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 139. 77) Ducange II, 325. 78) Ducange II, 323—324; Buchon, Rech. et mat. I, 40. 79) Reg. Ang. no. 24. (1275. C.) fol. 50.

Bubem hatte bie Sache Michael's fich, mas bie Begies hungen jum Dccibent betrifft, bebeutend gebeffert, feitbem er 1274 auf bem Concile ju Lyon ber romifchen Gurie Dbebieng geleifter; fo trat ber Papft felbft als Bermittler zwischen ihm und Karl, wie zwischen ihm und Benebig auf 80). Letteres hatte nach Ablauf bes Waffenftillftanbes gern bie Sand ju einer Berlangerung geboten und einen Botichafter nach Conftantinopel geschicht, obgleich ber Corfarenfrieg alebalb 1273 81) neu entbrannt mar, und griechische, genuefische, tombarbische Biraten namentlich Euboa beimfuchten, mabrent venetianische Caper= ichiffe bie Ruften Affens branbichapten. Um 19. Dary 1277 82) ward burch Bermittelung bes Gefandten Marco Bembo ein neuer Baffenftillftand auf zwei Jahre abgefchloffen, ber im Gangen auf ben frubern bafirt mar. Rreta, Modone und Korone verblieben ber Republif; ber Bergog von Raros und die Ghifi von Tinos wurden barin eingeschloffen. Benedig erhielt jest wieber ein Quartier in der Sauptstadt, sowie die Rirche ber Armenier in Theffalonich; aller Schaben follte gegenfeitig erfest werden - ein Bunft, ber noch weitlaufige Er-orterungen gur Folge hatte 83) -; bie Befangenen murben ausgetaufcht. Gine eigenthumliche Conceffion aber war es, bie Dichael ber Republif madte, als er erflarte, falls Benedig ben Dreiherren Euboa's, mit benen er noch immer im Rriege lag, Beiftand leifte, bies nicht als casus belli anfeben ju wollen. 3m folgenden Jahre wurden die Begiehungen ju Benedig auch wegen ber Entschädigungefumme, Die biefes forberte, geregelt; baß Die flugen Raufleute Dabei nicht ju furg famen, lagt fich benfen. Bald aber brohte neuer Rrieg, ba Rarl von Unjou nicht ruben, noch raften wollte; ber rafche Abfall ber griechischen Rirche von Rom veranderte bann bie Sachlage vollftanbig.

Mit bem Bertrage von Biterbo 1267 mar Rarl von Anjou an die Stelle ber Raifer von Conftantinopel getreten. Reapel ubte bie Dberhoheit über bie Franfenftaaten im Beloponnefos und im übrigen Griechenland aus und trachtete barnach, mit eiferner Confequeng auch ben factifchen Befit ber Feubalftaaten gu erlangen, nach= bem bereits in Epiros die Grundlage gu fefter angiovinis icher Berrichaft gelegt war. Die weitere Beschichte bes Balaologen - Reichs liegt, soweit fie fich nicht gelegentlich mit ber bes eigentlichen Griechenlands berührt, außerhalb ber Grengen diefer Arbeit. Benben wir une baher ben griechischen gandern gu, in benen bie occibentalifche Berrichaft fich bauernber behauptet und auf Bolf und Inftitutionen nachhaltiger eingewirft hat, ale in bem rasch binweggefegten Raiferthume Conftantinopel. Die Befchide bes Despotats Epiros find hier fo eng mit benen bes frantischen Griechenlands verwoben, bag eine Conberung feiner Gefchichte von ber bes lettern unthunlich erscheint;

erft im folgenden Jahrhundert mit bem Auftreten ber Albanesen und Serben trennt fich Nordgriechenland vollftanbig von Hellas und Morea.

2) Das Fürstenthum Achaia (Morea), bas Bergogthum Uthen und bas Despotat Epiros bis zum Tobe Bilhelm's II. von Billehardouin 1216—1278.

Fürsten von Achaia: Wilhelm I. von Champlitte 1205—1209. Gottfried I. von Billehardouin (Bailli 1209) 1210—1218. Gottfried II. 1218—1245. Wilhelm II. 1245—1278.

Großherren und Bergoge von Athen: Otto be la Roche 1205-1225. Guibo I. 1225-1263, Bergog feit 1259. Johann I. 1263-1280.

Despoten von Epiros: Michael II. Angelos 1237—1271; bann getheilt: in Epiros (neben bem Hause Anjou) Rifephoros I. Angelos 1271—1296; in Thessalien (Neo-Patra) Joannes I. Angelos 1271—1296.

Den Beloponnefos beherrichte von 1210-1218, nach Berbrangung ber Erben Champlitte's, wie mir oben gefeben, Gottfried I. von Billehardouin mit bem Titel eines herrn von Achaia ober Morea. Dag bere felbe fich von Achaia nannte, bat wol in einer Reminis ceng an ben alten Ramen ber romifden Proving feinen Grund; bag bas eigentliche Achaia nicht bie querft von ben Occibentalen occupirte Landichaft ber Salbinfel mar, wie die Chronif von Morea fabelt, ift fruber bewiefen. Bichtiger fur und ift ber Rame Morea, ber notorifd querft feit ber Frankenzeit erscheint, jumal Fallmeraper aus bemfelben neue und ichlagende Beweife fur bie Clawiftrung Griechenlands hat ichopfen wollen. Der felbe bemerft 84), baß alle frubern Berfuche, eine fichere Etymologie bes Ramens feftzuftellen, burchaus verfehlt feien. Und allerdinge, wenn man benfelben von wocia ableiten wollte, fodaß die Infel "bie jugendlich blubenbe" fei, ober gar an eine Mohrencolonie gebacht bat, bie, Gott weiß wann, fid bort angefiebelt habe, fo laffen fich faum abgeschmadtere Sypothefen benfen. Um gewöhnlichften war fruber bie Ableitung von popor (bie Maulbeere); man fnupfte an die alten Beographen an, welche die Geftalt ber Salbinfel mit einem Blatanenblatte verglichen, und meinte, die byzantinischen Raifer hatten eine größere Mehnlichfeit mit einem Maulbeerblatte ents bedt. Wollte man bies nicht gelten laffen, fo bachte man an ben Beergug Ronig Roger's II., welcher ber Seibencultur in Griechenland einen fo fcmeren Stoß verfest, und conjecturirte, bag nachber, um letterer wieber aufzuhelfen, ber Beloponnefos mit gahlreichen Maulbeerbaumen bepflangt worben fei und baber ben Ramen empfangen. Gine ebenfo munderliche Supothefe, wie Die erft genannten, bie ichon baburch allen Salt verliert, baß nicht die Salbinfel, fondern Mittelgriechenland, namentlich Theben, Sauptsit ber Seibenzucht war. Diefen entschieden irrigen Etymologien trat nun Fallmeraper mit

<sup>80)</sup> Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 104 v, 177 v; no. 25. (1276. A.) fol. 20; no. 26. (1276. B.) fol. 44 v u. f. f. 81) Grazie Rubrica A. II. n. 93, 131. 82) Tafel unb Thomas III, 133—149; Miklosich unb Müller III, 84—96. 83) Tafel unb Thomas III, 159—281.

<sup>84)</sup> Befchichte von Morea I, 240-294.

ber fest ausgesprochenen Unficht entgegen, bag ber Rame Mwokas, Mogeas, Mogeas, Mwoalas (abwechselnb mit o und w geschrieben, doch richtiger mit w, wie jest noch) ber Clamifirung von gang Bellas feinen Urfprung versbante und somit über 1000 Jahre, also feit bem 9. Jahre hundert, gang und gabe gewesen. Freilich ermahne fein Byzantiner vor bem 13. Jahrhundert benfelben; allein es fei nicht zu verwundern, daß die byzantinische Rangleiiprache bis jum Untergang bes Palaologen - Reiche abfichtlich bie Richtfenntniß eines Ramens affectirt babe, an ben fich nur unbequeme Reminiscengen anfnupfen fonnten. 3m Munde bes Boltes bagegen fei bas officielle Πελοπόννησος der Byzantiner längst vor dem flawischen Ramen verschwunden, ber, von mope (Meer) abzuleiten, "Ruftenland, Geeland, Flache am Deeresftrande, Littorale, Ebene" bezeichne und gang vortrefflich auf bie Salbinfel, namentlich beren weftliche Rufte, bie Diefen Ramen fpecififch fuhre und laut bem Epitomator Strabo's gang flawifirt worben fei, paffe.

Dem entgegen wies Ropitar in feiner fruher erwahnten, fachtundigen Recenfion bes Fallmerayer'fchen Buches nach, daß ein folches Etymologifiren bem Beifte ber flawischen Sprachen völlig wiberftrebe; von More lasse sich wol Wzmorje, Pomorje u. f. w. ableiten; Mogalag ober Mogeas aber fei fprachlich bamit in feiner Weise zu vereinen. Auf Kopitar fußend, versuchte nun Zinfeisen weiter 85), Fallmerayer's Ansicht zu widerlegen. Die Slawen, fo führt er aus, fagen hauptfachlich im Binnenlande — boch bie in Glis? — und waren ohne Begiehungen jum Meere; ferner, weshalb ward gerabe ber Beloponnejos fo getauft, ba ja im nordlichen Bellas bie Glawencolonien viel gablreicher und machtiger waren, und endlich wie fam es, daß der Rame erft auftauchte, als bie Clawenftamme im Beloponnefos icon faft fammt= lich ben Sellenen affimilirt waren, und bie Sprache berfelben auf ber halbinjel wol völlig erloschen war. "Das Schweigen ber Byzantiner ift ber beste Beweis bafür, baß fie ben Ramen nicht fannten; Ronftantinos Borphyrogennetos, ber felbft flawifche namen gu beuten verfuchte, nennt 86) fammtliche alte Ramen ber Salbinfel, bespricht ausführlich die Glawencolonie - aber nirgendwo bei ihm eine Spur bes Ramens Morea, ber ihm, falls er bamals ichon gebrauchlich, gewiß nicht unbefannt geblieben und ficherlich von ihm nicht verschwiegen worben mare." Es handelt fich nun, meines Erachtens, junachft barum, nachzuweisen, mann berfelbe zuerft aufgefommen ift. Rach Fallmerager findet er fich am fruheften in ber 53. Somilie bes Sypobiafonos Damastenos Studites aus Theffalonich, wo es heißt, die Arianer seien verbannt worden els όλα τα κάστρα του μωρέως, und spater noch die Phrase vorfommt: "όσα είναι άπο της θεσσαλωνίκης τα μέρη έως του μωρέα." Das Bert bes Damastenos, bas, wie man aus biefer letten Probe erfeben fann, in neugriechifder Sprache abgefaßt ift "dur Belehrung bes Landvolfe," erfchien querft 1603

mit einer firchengriechischen Borrebe in Benedig 87). Run ließe fich freilich annehmen, baß bier ein alteres Werf vorlage, welches bamale jum beffern Berftanbniß fur bie Daffe in Die Bolfefprache übertragen mare, und bann murbe es Riemanben befremben, wenn ber unbefannte Ueberfeger bas bamals ichwer verftandliche IEλοπόννησος des Prototype durch das allgemein übliche Mogeas erfett hatte. Allein wenn es nun feftftebt - Fallmerayer hat fur die Beit, in ber Damasfenos fchrieb, gar feinen Unhalt; er fcheint ihn ine 13. Jahrhundert zu verfegen -, bag biefer Monch im 16. Jahrhundert gelebt und geschrieben hat 88), fo verliert fein Beugniß jebe Beweisfraft. Wo find nun aber weiter bie bygantinischen Quellen, Die im 13. 3ahrhunbert von Morea fprechen? Mir find feine befannt. Georgios Bachymeres, welcher im Anfange bes 14. 3ahr= hunderte fchrieb, braucht guerft biefen Ramen 89) gelegents lich; bem franfischen Furften aber legte er conftant ben Titel eines πρίγκιψ της 'Αχαΐας (auch wol Πελοποννήsov nal 'Agatas) bei. Ebenfo Rifephoros Gregoras, bei bem wir den Ramen Morea vergeblich fuchen, und Joannes Kantafugenos, ber boch bie Salbinfel recht gut fennt; benn bas oft bei ihm vorfommenbe Morrha bezeichnet nicht ben Beloponnefos, fondern einen thrafiichen Diffrict an der Bergfette bes Rhodope. Auch bie Byzantiner bes 15. Jahrhunderte fprechen meift nur vom Peloponnesos und Adaia; nur die fleinere Chronif bes Phranges, die Mai herausgegeben, hat freilich überall Morea, wo die größere Beloponnesos lieft, was zu ber Bermuthung führt, daß vielleicht eine fpatere Sand biefelbe überarbeitet und zugestutt hat; bas Chronicon breve (hinter bem Dufas), neugriechisch geschrieben, hat zwar fast durchgehends Morea, aber es ist fein byzantinisches Broduct, vielmehr im Frankenlande, in dem venetianifchen Morea, gefdrieben. Laonifos Chalfofons bylas, beffen Ungaben fonft fehr ju berudfichtigen find, ichweigt auch von Morea; boch ift bas bei ihm weniger gu verwundern, ba er überall gern antife Erinnerungen hervorsucht, alte Ramen auf neue Bolfer überträgt und von Triballern, Baonen, Dafen u. f. w. ftatt von Gerben, Ungarn und Blachen rebet. Dag man bie "Chronif von Morea" nicht biefen Siftorifern anreihen barf, liegt auf ber Sand, ba ja auch fie ein Erzeugniß franfifden Bobens ift; jubem murbe ihr Beugniß, ba fie erft bem 14. Jahrhundert angehört, und, wie wir gefeben und noch feben werben, hochft unfritisch ift ber Berfaffer überträgt bie Buftanbe feiner Beit auf Die bes beginnenben 13. Jahrhunderte -- fein ichweres Bewicht in die Bagichale werfen.

Soviel fteht feft, bag vor Pachymeres fein By-

<sup>87)</sup> Βιβλίον ὀνομαζόμενον Θήσανφος ὅπες συνεγράφατο ὁ ἐν μοναχοῖς Δαμασκηνὸς ὁ ὑποδιάπονος καὶ στουδίτης ὁ Θεσσαλονικεύς. Benedig 1603. 4.; ſpāter ebenda 1628, 1647. 4. (unpaginirt). 88) Bol berfelbe, der 1564 Metropolit von Rhendina war; er citirt in feinen Homilien Ungarn, Σürfen, Janitſcharen, Palifaren u. f. w.! Bergl. Tafel, De Thessalonica p. 69. 89) Pachymeres, Michael III, 6 (Vol. I. p. 180): ,ἀπὸ τοῦ Μορέον."

<sup>85)</sup> Geschichte Griechenlands I, 837 fg. 86) De thematibus II, 6 (ed. Bonn. Vol. III. p. 52). A. Enchu. d. B. u. A. Erste Section. LXXXV.

felben anderswo ju fuchen ift. Beben wir nun bie echten urfundlichen Beugniffe über bas Borfommen besfelben burch, fo feben wir ihn in engfter Berbindung mit ber Frankenherrichaft im Beloponnefos, mit beren Grundung jugleich er auftaucht, mahrend er noch im 12. Jahrhundert nicht nur ben Bygantinern, fonbern auch ben Reisenden aus Weft-Europa, bem Araber Ebrifi, wie bem Spanier Benjamin von Tubela unbefannt war, Mannern, bie gewiß feine höfische Bruberie bewegen fonnte, ben allgemein gultigen Ramen eines gangen Landes tobtzuschweigen. Betrachten wir nun einmal naher die frankischen Zeugniffe, so finden wir das altefte in der Chronif des Marichalls Billehardouin, des Beitgenoffen ber Eroberung und Dheims bes zweiten Berrn von Morea. Letterer lanbet nach ihm bei Micon (Mobon), eigentlich auf ber gegenüberliegenden Infel Sapienza, und melbet bann por Rauplion bem Bonifacio, er fomme aus einem Lande ,que on apele la Mouree;" hernach gieht er beim gen Micon in Mouree 90). Anbern griechischen Boben hatte Gottfried noch nicht berubrt; er fam aus Balaftina; in Deffenien borte er jum erften Dal ben Ramen Morea. In bem auf Gapienza 1209 mit Benedig abgefchloffenen Bergleiche 91) wird bas land "terra Mauresonis" genannt; zwar leibet bie une erhaltene Copie beffelben an vielen Schreibfehlern, boch mochte ich barin eber Morea finden, als einen Anflang an Modon. Letteres wird von Benebict von Beterborough, wie wir oben faben 92), Dusgun genannt, und wenn Gottfried II. von Alberich 93) als "princeps de insula Moncionis" bezeichnet wird, haben wir auch in letterem Ramen wol nur einen Unflang an bas Dicon Billehardouin's gu feben; inbeffen fonnte immerbin die Lesart Mauresonis verberbt fein. Die Fürften felbft aboptirten nie officiell ben Ramen Morea, bennoch ward er ihnen ichon fruh allgemein beigelegt, wie benn ein Gedicht, bas Buchon 94) bem Gott-fried I., freilich ohne Beweis, beilegt — es fonnte ebenso gut von einem feiner Gohne ober von Champlitte herrühren - bie Aufschrift: Li princes de la Mourée führt.

Urfundlich erscheint dann der Name erst 1260 wieberholt. Joannes Melissens aus Modone soll mit seinen Erben die Rechte der Benetianer "in Morea et illis partibus" 95) genießen; Benedig ruft zum Beistand für das Kaiserreich auf den Regenten "in Morea" und die "barones Moreae" 96); im solgenden Jahre (1261) 97) schreibt der Bapst, daß die Paläologen nach Occupation des "principatus Achayae ac Moreae" trachten. Seit dieser Zeit wird der Name häusiger in Urfunden genannt; doch überwiegt fortwährend der andere, Achaia. In italienischen Actenstücken ist der Name constant Amorea geschrieben, ossender in Folge einer versehrten Abtrennung des italienischen Artisels la von dem Hauptworte (l'Amorea); doch bürgert sich im 14. Jahrhundert diese Form fo fest ein, bag man auch in lateinischen Urfunden benselben fast nur Amorea geschrieben findet.

Laffen die fruber angezogenen Quellen Die Doglide feit burchbliden, bag nur ein bestimmter Theil bet Salbinfel, ber fubmeftliche Theil, urfprunglich fo bes nannt wurde, obgleich bie Angaben Billebarbouin's fic ebenfo gut auf ben von ben Franken noch nicht unter jochten Beloponnefos beuten laffen - Argolis galt bamale ficher ale Bubehor von Mittelgried;enland -, fo feben wir bagegen aus einem wichtigen Actenftude von 1278, bag bamale nicht nur bas bnjantinifche Lafonien fo genannt 98), fonbern felbft Rauplion in Argolis ju Morea gerechnet wurde 99). Daraus geht flar herver, bag im 13. Jahrhundert die gange halbinfel bei ben Franken biefen Ramen trug, nicht etwa nur ber fub-weftliche Theil. Die Chronif von Morea 1) begreift nun freilich balb ben gangen Beloponnefos ober Achaia unter biefem Ramen, balb beidranft fie benfelben, felbft bei Darftellung von Ereigniffen aus bem 13. Jahrhundert, auf einen bestimmten Theil beffelben, nicht aber ben Gudweften, fondern ben Nordweften, Die Begend von Unbravida, Belvebere, Rlarenga, in ber bie hauptface lichften Refibengen ber Billeharbouin lagen. Er ericeint ba im Begenfaß ju Sforta (bem alten Arfabien), Ralamata (Meffenien), alfo bem Lande, bas urfprunglich ben Namen par excellence geführt haben foll! und bem alten Achaia, ale beffen Sauptftabte une Boftiga und Batra begegnen. Run burfen wir aber nicht vergeffen, baß ber Chronift von Morea ftets fein 14. Jahrhundert vor Mugen hat, und beffen Buftanbe, wie fie feit bet angiovinischen Berrichaft fich gestaltet hatten, fcon in bie Beiten Billeharbouin's verfest. Damale aber gerfiel bas frantifche Furftenthum Achaia in brei große Provingen: Morea, Ralamata und Sforta, wie icon aus gebrudten Urfunden von 1358 und 1391 2) hervorgebt; gablreiche ungebrudte Actenftude, von benen ich nur eine im Ardiv von Malta aufbewahrte Lebensrolle ber Salbs infel aus ber Beit Maria's von Bourbon nennen will, bestätigen bies jur Evibeng. Umfaßte bamale Sforta bas alte Arfabien, bie Caftellanie Ralamata, ber Billes hardouin Erblehen, Deffenien, fo murbe unter Morea bie Broving verftanden, in ber, wie oben bemerft, bie Sauptftabte ber Salbinfel, namentlich bie Refibeng Rlarenga (nach welcher lettern bie Benetianer fpater bie gange Proving benannten) lagen. 216 wichtigfter Theil ber Salbinfel führte fo bas Kronland ber Billeharbouin und ihrer Erben im 14. Jahrhundert vorzugemeife, ja ausschließlich ben Ramen, ber urfprünglich bem Bangen Meffenien, Latonien, Argolis eingefchloffen - beigelegt wurbe.

Fragen wir nun aber weiter nach dem Urfprunge bes Ramens, fo haben wir zu feben, ob außer "Belo-

<sup>90)</sup> Villehardouin (ed. Buchon 1840) p. 121. 122. 91)
Tafel und Thomas II, 99. 92) S. 181. 93) Albericus
p. 497. 94) Φinter bem Χρ. τ. Μ. p. 376—377. 95) Bifrons fol. 28 v. 96) Pacta Ferrariae fol. 58. 97) Waddingus, Annales minorum ξ. 3. 1261. n. 17.

<sup>98)</sup> Tafel und Thomas III. p. 171. n. XXVIII; p. 210.

n. V; p. 255. n. XII. 99) Chenha p. 225. n. IX.
1) L. d. C. p. 23. 34. 35. 38. 161. 193. 359. 386. 405.
433. 466 n. f. w. Xq. τ. M. v. 3371. 4377. 5394. 6729. 6861.
2) Buchon, Nouvelles recherches II. Ep. Documents. Vol. I p. 160. 213, we flatt bes unfinnigen Sairita flets Scorta in Lefen ift.

ponnefos" und "Achaia" noch andere gleichbedeutende und begegnen. Schon bei Benebict von Beterborough und Brompton ift das eigentliche Griechenland als Romania bezeichnet, ber Peloponnefos gilt fortwährend als eine zu Romania gehörige Insel, ja als bie "Insel Romania's" 2007 Egozyv. Deutlich beweift bas ber Bericht eines Anonymus über seine Bilgerfahrt nach bem heiligen ganbe, ben Tobler herausgegeben hat, und ber im 13. Jahrhundert geschrieben fein muß 3). Er er= wahnt barin Klarenta auf ber Insel Romania (ad Clarentiam civitatem quae jacet in Romania insula). Dann aber lautet nicht nur ber Titel ber Chronif Sa-nubo's: Istoria del Regno di Romania sive Regno di Morea; fonbern auch in einer neapolitanifchen Urfunde von 1300 heißt es "Moree terras seu Romanie" 3a). Daß leteres aber griechisch ursprünglich Popuala gelautet haben muß, fann keinem Zweifel unterliegen, Und bamit maren wir wieder gu ber alten, bereits im 16. Jahrhundert von Porcacchi aufgestellten, von fpatern Forfchern aber vornehm verworfenen Unficht gelangt, baf Morea burch Metathefis aus Popula entftanben. Un fich ift es leicht möglich, baß bie erften Eroberer, Billehardouin und feine Genoffen, Die, wie gesagt, noch fein griechisches Gebiet betreten hatten, bepor fie bei Sapienga anterten, ben Ramen Romaa, ben fie von ber eingeborenen Bevolferung borten, fo verbreht haben; aber noch ein anderes positives Beugniß tritt hingu, welches beweift, daß gerade biefe Art Detathafis bei ben Franken nichts Ungewöhnliches mar. Der Benuese Domenico Mario Regri, ber Ende bes 15. 3ahrhunderte fchrieb, ergahlt in feiner Geographie 4), baß unweit bes Bluffes Echeboros (jest Gallifo) "ager a pastoribus vicatim habitatur, quos Morias seu Flaccos appellant." Lettere find ohne Frage wlachische Coloniften, Sirten, Die fich felbft Rumanen, b. h. Poμαΐοι, nannten; also auch hier Popualous - Morias, wie Popula = Morea. Bebenfen gegen biefe Etymologie, bei ber übrigens bas w und au unfere Unficht nur unterftugen fonnen, burfte bochftene bas Dasculinum bes Ramens und bem entsprechend bie Endung a(s) erregen; bas o fprachen naturlich bie Frangofen nicht aus; masculine Transformation griechifder Ramen burch bie Franken ift übrigens im 13. Jahrhundert gang gewohnlich. Sat man ferner Defarea, wie Arfabia ober Sforta zuweilen genannt wirb - wol richtiger Deforea, bas Land mitten in ben Bergen - ale Begenfas gu bem ebenen Ruftenlande von Deffenia und Glis, in Unichlag bringen wollen, fo darf man nicht vergeffen, baß faft überall in Griechenland uns ein Defarea, ein Sochplateau, begegnet, wie auf Rhobos und ben meiften Rofladen, oder man mußte benn fuhn genug fein, bie italienische Lesart Amorea als bie richtigere anzunehmen, baraus Anorea zu machen und es als ein Land zu

befiniren, bas ohne Berge ober am Abhange ber Berge gelegen fei! Dis bahin freilich scheint mir die eben aus-

gesprochene Ansicht die richtigere zu bleiben. Wenn man freilich den Ramen der fpatern Sauptftabt ber Salbinfel ober vielmehr bes bortigen griechi= schung Wisithra (5 Mozistas) 5), gleichfalls für fran-tisch hielt und von dem Titel bes Fürsten "Messire" ableiten wollte, weil die Ginwohner in ber Anagraphi bes bortigen Bafilianerflofters Messigioraus genannt werben 6), fo liegt hier ficher ein Irrthum vor. Denn biefer Rame ift ungweifelhaft flawifd; Billeharbouin grunbete fein neues Sparta unweit ber Slawen . Cantone auf einem Berge, ber wol gleich bem nahen Bache langft von ben Glawen einen neuen Ramen erhalten. Der Biegenfafe, mistra, ber bort fabricirt murbe, und nach Guillet ber Stadt ben Ramen gegeben, gehort in eine Rategorie mit jenem Liqueur mistra, ber noch heute in Benedig gur Difdung mit bem untrintbaren Lagunenmaffer bient. Berfuche, ben Ramen mit einer alten Stadt Meffe in Berbindung zu bringen, haben fich als nicht minder unftatthaft erwiefen. Daß aber um Difithra zahlreiche Slawen fagen, werben wir fpater feben, ebenfo, bag auch bie Franken ihre legten Refte nicht vertilgten, biefe vielmehr noch heute fich auf ber Salbinfel erhalten haben. Denn bie angeblich echten Bellenen Fallmerayer's, die Tichafonen, find, wie ich urfundlich nachweisen werbe, nicht die Enfel ber alten Lafebamonier, fonbern reine Glamen, bie Dainoten, ebenfo gewiß, ein hellenifd - flawifdes Mifdvolf mit überwiegend flawis ichen Glementen. Doch fehren wir gurud jum Fürftenthum Morea.

Gottfried I. überlebte nicht lange ben Raifer Beinrich. Roch 1217 finden wir an ihn vom Bapfte Honorius III. Die Aufforderung gerichtet, bem Raifer Beter Beiftand gu leiften; im folgenden Jahre verwendete fich Cardinal 30hann Colonna, jungft ber Banben entlebigt, in Rom für ihn und Otto von Athen, welche beibe vom Bas triarchen Gervafius bereits 1216 mit bem Bann belegt waren; ihre ganber waren von bem Interbicte betroffen, angeblich wegen Occupation von Rirchengutern 7). Es handelte fich da ohne Zweifel um die Befigungen ber Rirche von Rorinth, wegen beren ichon bei Lebzeiten Innoceng's III. Rlage geführt mar, ba bie Eroberer auch bort facularifirten. Sonorius, überzeugt, bag übermäßige Strenge in ben neugewonnenen, noch nicht hinlanglich befestigten Besitzungen unpolitisch, nahm bie Appellation ber gebannten Fürsten an und bebrohte ben Gervasius felbft mit Entfegung, falls er fortfahre, fein Unfehen gu misbrauchen. Zwar fonnte er schließlich nicht umbin, anzuerkennen, bag beibe Gerren fich gewaltsamer Gingriffe ine Rirchengut ichulbig gemacht, und bestätigte bie

<sup>3)</sup> Innominatus III. hinter Theodorici Libellus de locis sanctis. Herausgegeben von E. Tobler. St. Gallen 1865. 8. p. 128. 3a) Reg. Ang. no. 97. fol. 153; no. 100. fol. 100. 4) Domin. Mar. Niger, Geographicorum commentariorum libri XI. Basileae 1557. fol. p. 279.

<sup>5)</sup> Montfaucon, Palaeographia p. 71. 6) Fourmont in ben Mémoires de l'académie des inscriptions. (Paris 1733. 4.) Tom. VII. p. 356; vergl. Schwab, Arfablen S. 33. 7) Honorii III. Epp. Lib. II, 1002; III, 237. 416; Raynaldi 3. 3. 1218. n. 27; Ducange a. a. D. I. p. 162—163; Buchon, Recherches I. p. 141—142.

Ercommunication 8). Doch feben wir ben Bapft 1219 nicht nur ben Bann lofen, fonbern auch bem Beere, bas fich bamale gur Rreugfahrt gegen Megypten ruftete, ausbrudlich anbefehlen, baß fie bas Fürftenthum Achaia nach Möglichfeit ichugen follten. Damals war Gottfried I. dem Anschein nach sungft gestorben (Ende 1218) °).
"Als er verschied, trauerten Alle, Reiche und Arme, so tief, als hätte jeder den eigenen Bater sterben gesehen; so groß war seine Güte." In der Kirche St. Jacques zu Andravida fand der vielzewandte, heldenmüthige Eroberer von Morea fpater feine Ruheftatte. Seine Bitme, Elifabeth, heirathete hernach ben Jacques von St. Dmer, Bruder bes bei Theben reichbeguterten Ricolas I., ftarb aber, ohne aus biefer Ehe Rinder ju hinterlaffen. Mus ihrer erften Che ftammten eine Tochter, Gemablin bes Sugo be Bruperes, herrn von Karytena, und zwei Cohne, Gottfried und Wilhelm, ersterer in Franfreich, letterer in Kalamata geboren. Buchon vermuthet, baß er noch einen britten Gobn hinterlaffen, ber fruh fich bem Monchoftande gewidmet und schließlich griechischer Batriard von Untiochia unter bem Ramen Theodofios geworben. Bachymeres 10) gibt ihm ben Titel Molymy, wie ja auch die Billehardouin griechifch bezeichnet murben, und läßt ihn von ben "Molynines im Belopon» nejos" abstammen; boch fpricht fein Beugniß bafur, baß wir in Diefem Convertiten einen Gohn Gottfried's I. ju fuchen hatten; eher mochte er von irgend einem ber feubalen Barone abstammen, ober vielleicht mit bem Grafen Theoboros ibentifch fein, ber, wol ein alterer Sohn bes Matteo von Bante, fcon burch feine griechifche Mutter bem orthoboren Glauben zugeführt mar. Genug, in allen verburgten Rachrichten erscheinen nur Bilbelm, ber mit ber Caftellanei Ralamata, bes Batere altem Leben, apanagirt warb, und Gottfried II., bes Baters Nachfolger und erfter legitimer Fürft von Achaia (1218 -1245). Letteren Titel neben bem eines Seneschall von Romania führt berfelbe bereits in einer Urkunde vom Marg 1219 11), welche fich auf einen zwischen ben Templern und bem Ritter Manaffe be Balery abgeschloffenen Bergleich bezieht; Marino Canudo bezeichnet ihn gleichfalls ausbrudlich als "erften Fürften von Uchaia" 12). Diefe Standeserhöhung ober vielmehr diefe Legitimirung eines angemaßten Titels war bie Folge verwandtschaft- licher Beziehungen, in die Gottfried II. noch bei bes Batere Lebzeiten zu bem Raiferhaufe ber Courtenan ge= treten war. Ift ber Bericht, ben bie Chronif von Morea über ben Anfang biefer Berschwägerung aufbewahrt hat, auch burch und burch fagenhaft gefarbt, fo liegt bemfelben boch unzweifelhaft eine hiftorifche Thatfache zu Grunde. Rach jener 13) hatte Raifer Robert von Conftantinopel eine feiner Tochter bem Konige (Jayme I.) von Aragon (geb. 1208; reg. 1213-1276) gur Battin gugefagt.

"Daher fandte er fie unter guter Begleitung von Da-men und Rittern mit zwei Galeeren nach Catalonien. Bie nun bas Glud es will, anferten biefe Galeeren unterwegs bei ber Burg Beauvoir (italienifch Belvebere, griechifch Bontico Raftro) auf Morea. 218 Die Dame anfam, befand fich herr Gottfried gu Bliffri (la Glifière). Sobald er erfuhr, bag bie Raffertochter im Safen von Beauvoir gelandet, eilte er ber Dame fofort ents gegen und begab fich auf die Galeere, auf ber fie war, grußte fie ritterlich und bat fie, auszusteigen und fich ins Castell zu begeben. Das Alles that er, um bie Dame ju ehren. Go begab fie fich benn ins Caftell mit gutem Gefolge von ihren Leuten. Rachbem fie bort wol zwei Tage geweilt, wollte fie abreifen und ihre Fahrt fortfegen. Da riethen einige von ben Leuten Serm Bottfried's biefem, er moge bie Dame jur Gattin mablen; eine beffere Bartie fur ibn fanbe fich nicht im ganbe. Er ftimmte ihnen bei, berief bie Beften bes Lanbes, Die um ihn waren, und fragte fie um ihren Rath, ob er fold Ding mit feiner Ehre vereinbaren fonne. Gingelne faben barin große Gefahr; boch endlich einten fich alle babin, daß die Beirath vollzogen murbe; wenn ber Raifer in Born geriethe, wurden fie fcon Mittel und Bege ju einem Bergleiche finden. Alsbald murben zwei Ritter (nach ber griechischen Bearbeitung ber Bischof von Dienos) erwählt, die weifesten von allen, die mit ber Dame biefe Angelegenheit besprechen und verhandeln follten. Sie gingen gur Dame und berichteten ihr Alles, wie es war; fie aber wollte nicht einwilligen, aus Furcht por ihrem Bater, bem Raifer, bis fie endlich ber Rothigung und ben Mahnungen nachgab und herrn Gottfried von Billehardouin heirathete. Rad bem prachtigen Sochzeits fefte fehrten die beiben Galeeren nach Conftantinopel gurud, wo bie Reuigfeit bem Raifer gemelbet marb. Als biefer fie erfuhr, warb er fo gornig, bag er nicht wußte, was zu thun. Er fab barin große Schmach und Schande, baß feine Tochter fo überrumpelt und bas mit bem Ronige von Aragon vereinbarte Chebundniß rudgangig gemacht, namentlich ba er von biefem viel Truppen jum Rrieg gegen feine griechischen Feinde erwartete. Go grimmig war er, baß, hatte er nicht mit ben Griechen im Rriege gelegen, er herrn Gottfried angegriffen. Diefer aber, weise wie er war, schickte, sobald er bie Dame geheirathet, Boten an ben Raifer, melbete, bag und wie er feine Tochter gur Gattin genommen, bag er es gethan um bes großen Butrauens willen, bas er auf ben Raifer fege, und wie er in Romania unter feines Bleichen feine Frau finde, aber nur eine Frau aus feiner Ration erwählen fonne. Um aber fein Bergeben, bag er bie Dame gegen feinen Billen geheirathet, wieber gut gu machen, wolle er fein Bafall werben, fein Land von ihm gu Leben nehmen und vereint mit ihm bie feindlichen Griechen befampfen. Ale ber Raifer folche Botfcaft vernahm, jugelte er feinen Born, berief feine Barone, trug ihnen vor, mas Gottfried, Berr von Morea, ihm entboten, und fragte um ihren Rath. Die Barone, weife wie fie maren, überlegten bie Sache bin und ber. bis fie endlich einftimmig bem Raifer erflarten, bie Sache

<sup>8)</sup> Honorii III. Epp. Lib. II, 1239. 1240; Raynaldi ; 3.
1218. n. 28.
v. 1113 seq.
10) Georg. Pachymeres Vol. I. p. 402. 437.
11) Ducange I, 462. n. II.
12) Istoria del regno di Romania fol. 1 r.
v. 1144—1282.

fei wohlgethan und von Gott felbft fo gefügt, bamit beibe Berricher fich gegenseitig Silfe leifteten, um ihr Land gegen ihre Feinde ju vertheibigen und neues von biefen zu erobern. Alebald antwortete man bem eblen Herrn Gottfried. Es ward bestimmt, ber Kaiser solle fich nach bem Schlosse Larisfa in Groß-Blachia begeben. Gottfried aber ging dahin über Theben, mit ihm Guils laume (Guido I.) de la Roche, Gebieter von Athen (nach ber griechischen Bearbeitung als sein Basall); sie zogen mit allen ihren Bannerherren gen Groß Blachien, fans ben ben Raifer und wurden mit großer Ehre empfangen. Saft eine Woche lang bauerten bie Feftlichfeiten; bann fand ein Barlament ftatt, auf bem alle Angelegenheiten regulirt wurden. Bunachft gab der Raifer herrn Gott-fried als Mitgift feiner Gemahlin ben Archipel — Die Infeln Romania's - auf Lebenszeit, b. h. bie Infelherren wurden feine Bafallen; bann ertheilte er ihm ben Titel eines Fürften von Achaia und Großfeneschalls bes Reichs Romania, enblich bas Mungrecht, bag er in feinem ganbe fleine Tournoifen pragen laffen burfe. Da ward ber Furft fein Bafall und nahm bas Fürftenthum von ihm zu Leben, er nahm auch zugleich bie Reiches gefete an, die Raifer Balbuin, Robert's Bruder, von Berufalem entlehnt. Nachbem fie alle biefe Angelegen= beiten geordnet, verabichiedeten fie fich; ber Raifer jog heim nach Conftantinopel, Fürst Gottfried nach Morea, froh und freudig, ba Alles nach feinen Bunfchen abgelaufen. 218 nun Gottfrieb, ber erfte 14) Furft von Achaia, nach Morea heimfebrt, und feine eble Battin gewiß war, baß er fich mit ihrem Bater verglichen, war fie gar froblich und munter. Sie lebte feitbem gludlich mit ihrem Gemabl, fo lange Gott wollte, gebar aber feinen Erben, und als fie nicht langer leben fonnte, mußte fie fterben."

Diefer fleine Roman ift Alles, was uns bie frangofifche Chronif von Morea, ju beren intereffanteften Epis foben er gewiß gehört, über bie fast breißigjahrige Regierungezeit Gottfried's II. überliefert hat. Daß biefelbe ein Roman, bag alle Ramen, wie ber Wilhelm's von Athen und bes Raifers Robert, ber nie eine Tochter gehabt, von bem fpatern Dichter ober Gefchichteschreiber, wie man ihn eben nennen will, fingirt, ift flar. Die Heranziehung bes Konigs Jayme von Aragon, ber bamale (1217) ein neunjähriges Rind war und wol fdwerlich einen paffenben Gemahl fur die faiferliche Bringeffin abgegeben haben wurde, weift ohne Zweifel barauf bin, baß bie Sage von ber projectirten Bermahlung in einer Beit entstanden ift, in der bie Aragonier Beziehungen gu Griechenland hatten, alfo im Unfange bes 14. Jahrhunderts, ba die catalonifche Compagnie in Athen gebot, und ber aragonische Bring Ferdinand von Mallorca ben Beloponnesos als Erbtheil feiner Gattin forberte. Die Opposition ber franfischen Eroberer ber Salbinfel, ihre Ueberlegenheit über die fremden spanischen Gindringlinge hat in Diefer Sage ihren Ausbrud gefunden. Dabei ift

an eine historische Thatsache, eine andere Entführungsgeschichte, angeknüpft, die in demselben Jahrhundert in
Epiros spielte, aber nicht so glücklich endete, und auf
die ich bei Darstellung der Anfänge albanesischer Herrschaft in Nordgriechenland zurücksommen werde, die Entführung einer dem Statthalter des Peloponnesos zur
Braut bestimmten unehelichen Tochter König Robert's
des Angiovinen durch den Albanesenhäuptling Andreas
Thopia.

In der Ginleitung zu ben Affifen von Romania 15) ift baffelbe Greigniß, offenbar nach ber Chronif von Morea, ergablt und nur bingugefügt, bag bie Bufammenfunft ju Lariffa im Mai ftattgefunden; eben baraus hat gewiß auch Stefano Magno 16) geschopft, bei bem fich auch die Sage von der Ginfegung von gwolf Baire von Adaia findet; ale Zeitpunkt jener Confereng nimmt er ben Marg 1214 - in den Affifen ift bie Jahresgahl ausgefallen - an. Doch ftimmt biefes Datum burchaus nicht jur Regierung Robert's; auch bie übrigen Ungaben über die Erhebung Gottfried's II. jum Genefchall von Romania, bie Unterordnung bes Infelherzogthums unter Uchaia, Die Berleihung bes Mungrechtes, wie ber Affifen von Berufalem find unbiftorifch. Daß die Affifen von Morea gang ohne Bufammenhang mit lettern finb, vielmehr fich gang naturgemäß aus ben Bewohnheiten ber Champagne entwidelt haben, fann man ichon aus einer fluchtigen Durchficht berfelben erfeben; bag bereits Bottfried I. ju Ravennifa jum Genefchall von Romania erhoben ward, ift oben berührt worden, wie benn bie bort bem Bater ertheilten Brivilegien von ben fpatern Quellen auf ben Gohn übertragen find. Bon einem Bafallenthum ber Berzoge von Raros finden fich bie ersten verburgten Rachrichten jur Zeit Balbuin's II., ber feine Dberhoheit allerbings auf Gottfried II. übertrug 17); Mungrecht erlangte erft Wilhelm II. burch eine Conceffion Ludwig's IX. Go reducirt fich benn Alles, mas die Chronif von Morea von ben gu Lariffa bem Gottfried II. ertheilten Privilegien melbet, auf Die Berleihung ober Beftatigung bes Furftentitele und bie freilich zweifelhafte Suprematie über bie Dreiherren von Euboa, mas fruheftens 1221 ober 1222 erfolgt fein fann, wahrend die Beirath mit Sicherheit in bas Jahr 1217 ju fegen ift. Als Raifer Beter Damale fich jur Belage= rung von Duraggo ruftete, hatte er feine fcmangere Bemahlin Jolanta nebft feinen Tochtern vorausgeschicht; fie landete auf Morea und vereinbarte mit Fürft Gottfried I. ein Chebundniß zwifden ihren Rindern, "ba diefer großes Land befaß, und ihre Tochter da gut verheirathet fein wurde" 18). Und fo heirathete Gottfried II. Die Pringeffin Agnes von Courtenay, Schwefter bes Raifers Robert, welcher lettere wol balb nach feiner Unfunft im Reiche feinem Schwager ben Kurftentitel beftätigte.

<sup>14)</sup> Auch hier, wie bei Sanubo, ift Gottfried II. ber erfte Rurft von Morea.

<sup>15)</sup> Bei Canciani, Leges barbarorum III, 499. 16) Annali. Tom. II. (Cod. Foscarin. Vindob. 6239). 17) Pacta Ferrariae fol. 96 v. 18) Ernoul de Giblet p. 499 (XXIX, 14. p. 291); Albericus p. 497—498, bei bem ber Beloponnesos als insula Montionis bezeichnet ift. Bergl. du Bouchet, Histoire généalogique de la maison de Courtenay. Paris 1661. fol. p. 59.

Much Gottfried II. hatte mit bem Rlerus feines Landes mancherlei Differengen. Der Ginfluß bes Carbinale Colonna, ber bem Billeharbouin freundlich, fcubte ihn junachft gegen die Uebergriffe ber ftolgen Rirchenfürften bes Beloponnefos, unter benen bie von Modone und Rorone, fcon halb unabhangig unter Benedigs Schupe, neuen Buwachs erlangt, indem bas frubere Ergbisthum Chriftiana 1220 19) unter beibe vertheilt, bas Bisthum Beligourt aber mit letterem vereint marb. Die Bifchofe felbft verglichen fich mit Gottfried 1223 wegen ihrer ftreitigen Rirchenguter, lagen aber bafur mit ihrem Metropoliten, bem Ergbifchof von Batra 20), in forts mahrenber Fehde, wie fie benn noch 1239 über Decupation eines Dorfes Scarminga Befdwerbe führten, für welches ber von Rorone feinem Collegen von Modone ginspflichtig war. Erft 1223 war Gottfried ber Convention von Ravennifa beigetreten, nachbem er Jahre lang die Befitungen feines Rlerus occupirt, Die Beiftlichen fparlich aus Staatsmitteln unterhalten und arg geplagt, Abteien, Rirchen und Guter in feine Sand genommen. Colonna felbst war genothigt gewesen, beshalb gegen ihn, wie gegen Otto von Athen 1220 21) bas frubere Interbict zu erneuern; erft nach brei Jahren ward baffelbe aufgehoben. Sonorius hatte fich veranlaßt gefeben, laute Rlagen über ben Stolg und bie Willfur bes Fürsten zu erheben, ber Kirchengut an fich reiße, Abteien nach Gutbunken wol auch an Laien vergebe, die griechischen Papas wie feine Bauern behandle. Als einzige Bedingung, unter ber ber Bann gelöft werben fonne, war Unterzeichnung bes Bergleiche von Ravennifa ober bes ju Conftantinopel 1219 eingegangenen Concorbats geforbert 22). Billehardouin entichied fich für letteres, ging aber bann mit feinem Rlerus einen befonbern Bergleich ein, ber Die firchlichen Intereffen fcwer gu gefährben ichien. Um fich gegen bie Rlagen ber pelopon= nefifchen Beiftlichfeit gu rechtfertigen, fandte er endlich 1223 ben Ritter Bierre Aleman - vielleicht Cohn und Rachfolger bes Barons Bilhelm von Batra - nach Rom, wo ein Collegium von brei Carbinalen die ftrei= tigen Fragen enticheiben follte. Dan ging gurud auf bas Concordat von Ravennifa und beftimmte, bag in bem gangen ganbe biesfeits von Rorinth und Degara - abs gerechnet bie bortigen Befitungen Dtto's von Athen, ber fich icon fruber mit Rom abgefunden, namentlich Argos, - die Rirche alle Guter behalten follte, die fie bort seit den Zeiten Alerios' I. besessen. In Dörfern, wo 25-70 haushaltungen, sollen zwei Bapas, wo 71-124, vier, wo 125-169, sechs erimirt sein, und fo progreffiv meiter; mo feine 25 Feuerftellen, follen fo viele aus ber Umgegend hinzugezogen werben, bis biefe Bahl erreicht worden. Alle feit bem Bergleiche von Ravennifa geweihten Bapas follen frei fein; wer fpater

auf bem ganbe biefe Burbe befleibet, bat bie üblichen Dienste ju leiften, ift aber fonft in feinen alten Brivis legien ju ichugen, Die Bapas in ben Stabten bleiben bis auf bas Afroftichon (Grundfteuer) erimirt. Der Furft Bottfried behalt die Schape und Mobilien ber Rirche, gablt aber in Bufunft mit feinen Baronen und Unterthanen ben ichulbigen Behnten. Die Bablung bes Fürften ward von Sonorius, ber am 4. Cept. 1223 biefe Bereinbarung bestätigte, auf 1000 Syperpern normirt, von benen bie Erzbisthumer Batra und Korinth jahrlich je 170, die Bifchofe von Lakedamon, Ampfla (Rifli), Rorone, Modone und Dlenos je 150 (vielleicht 120?), ber von Argos 68 (60?) empfangen follten. Gin Transfumpt bes Concordate von Ravennifa marb in biefen Bertrag aufgenommen, und fo ruhten endlich die ewigen Streitigfeiten zwischen Furft und Rlerus von Morea. Bur rafchen Beilegung berfelben trug wol der fromme Sinn bes jungen Berrichers nicht wenig bei; balb barauf, am 24. Sept. 1224 23), fandte er von feiner Refts beng "Clairemont" aus feinen Berwandten, ben Rlerifer Arnulf be Cotty, nach Rheims, bamit er ber bortigen Abtei St. Remy ein foftbares Reliquiarium mit Eropfen vom Blute Chrifti überbringe, einen Ueberreft aus ber conftantinopolitanifchen Rriegebeute von 1204; 1225 24) lud er die Ciftercienfer ein, fich in feinem Lande nieder-gulaffen, ba er bereit, fur fie ein Klofter gu bauen.

Der Bau einer neuen festen Residenz Gottfried's II. - fein Bater hatte abwechselnd in brei "Bfalgen" refibirt - Clairemont (Clermont, Chlomusi) war balb nach feiner Thronbesteigung begonnen worden. Die Chronif von Morea 26) führt fogar an, baß berfelbe bie nachfte Beranlaffung gu ben Differengen mit bem Rlerus gegeben habe. Um die Griechen , die noch Rorinth, Monembafia, Argos und Nauplion befagen - was bis auf Moneme baffa irrig - vollständig ju bezwingen, erbat er fich, wie diefelbe ergahlt, ben Rath feiner Barone. Dieje ftellten ihm vor, bag bie Rirchen faft ein Drittel bes gangen Fürftenthums befagen, bag ber Rlerus in feiner Behaglichfeit fich nicht um den Rrieg mit ben Griechen fummere; er folle benfelben baber auffordern, mit ben Baffen in der Sand Beiftand gur Groberung der feindlichen Burgen gu leiften, im Beigerungsfalle aber feine Leben einziehen. Das gefiel dem Berricher; ber Klerus warb aufgeforbert, bas Land ju ichirmen, mabrend er felbft gegen Monembafia gieben wollte. Auf Die Erflas rung bes lettern, baß er nur bem Papfte, nicht ibm jum Dienfte verpflichtet fei, antwortete Gottfried mit Sequeftrirung aller Rirchenguter. Aber er wollte biefelben nicht jum eigenen Rugen verwenden, befahl vielmehr, von dem Gelbe bie Burg Chlomuti - "fpater Caftel Tornese 26) genannt," weil bort bie Müngen (tournois) geprägt wurden - ju erbauen. Sofort bannte die Beiftlichfeit ben Fürften, ber brei Jahre lang ibre Guter

<sup>19)</sup> Flam. Cornelius, Catharus p. 129. 20) Mol noch Antelme, ber am 5. März 1232 bas Kloster Altacomba in Savonen beschenste. Ducange I. p. 213. 21) Flam. Cornelius a. a. D. p. 129; Honorii III. Epp. Lib. VIII, 40—46; IX, 25. 35—36. 46—47; Raynaldi z. 3. 1222. n. 10 seq. 22) Innocentii III. Epp. ed, Baluxe. Tom. II. p. 835—837.

<sup>23)</sup> Ducange I. p. 426. n. III. 24) Capit. general. Cisterc. §. 37, bei Martene und Durand IV. p. 1344. 25) Xo. \tau. M. v. 1298—1393; in ber italienischen Uebersegung fol. 33 v seq.; in ber französischen Bearbeitung fehlt diese Epische. 26) Die italienische Uebersegung fügt dies bei.

fequeftrirt hielt, bis ber Bau ber Festung vollendet mar, und ebenfo lange blieben ber Fürft und feine Großen, bie treulich feine Befehle ausgerichtet, im Banne. Erft nachdem Chlomusi wohl befeftigt, fandte er zwei Mino-riten und zwei Ritter an ben Papft, trug ihm die Sachlage vor, wie unpatriotisch die Rirchen jede Mitwirfung jur gandesvertheibigung abgelehnt, wie er felbft aber bort eine Burg gefchaffen, von ber aus Morea gu jeber Beit leicht wiedergewonnen werden fonne; jugleich verfehlte er nicht, barauf hinguweisen, baß, wenn bie Griechen bie Salbinfel wiedererlangten, es dort mit der lateinischen Rirche für immer vorbei fein wurde. Letteres Argument bestimmte ben Bapft, alebalb ben Bann gu lofen. Der Fürft aber entbot ju fich ben Ergbifchof von Batra, bie Bischöfe des Landes, die Komthure der Templer und 30= hanniter, zeigte ihnen ben papftlichen Befcheib und hob ben Sequefter auf; jugleich forberte er fie im Sinweise auf die neue Burg auf, furberhin auch bas Ihrige gur Erhaltung ber Frankenherrschaft beizutragen. Sie faben bie Billigfeit seiner Grunde ein, schloffen Frieden mit ihm und richteten fich feitbem gang nach feinem Billen. Genug, oberhalb ber Ctabt Rlarenga in Glis, er-

hob sich seitdem die gewaltige Frankenburg Chlomusi (Clermont), beren mächtiger Thurm heute noch steht, nachdem er Jahrhunderte lang allen Barbarenstämmen getrost, ein dauerndes Denkmal der Regierung Gottsfried's II. Seitdem er seinen Frieden mit der Geistlichfeit gemacht, fur Befestigung ber vaterlichen Eroberungen eifrig Sorge getragen, begann fich in bem Beloponnefos unter feiner langen friedlichen und boch fraftigen Regierung ein Buftand ber Dinge ju entwideln, ber ben erfreulichften Contraft gegen bas junehmende Elend in ber faiferlichen Sauptftadt bietet. "Gottfried II. befaß ein weites Land und große Reichthumer," fo schildert diese Beit Marino Sanudo 27); "er hatte die Gewohnheit, von Zeit zu Zeit seine nachsten Bertrauten an den Hof feiner Bafallen gu fenden, um ihre Lebensweife gu controliren, und wie fie ihre Unterthanen regierten. Fortmabrend unterhielt er an seinem Sofe 80 Ritter mit goldenen Sporen, benen er außer bem Golbe alles Ros thige gab; baber famen Ritter aus Franfreich, Burgund und jumeift aus feinem Beimathlande, ber Champagne, nach Morea, um in fein Gefolge ju treten. Die einen famen, um fich ju unterhalten, andere, um ihre Schulben zu bezahlen, noch andere um Berbrechen willen, Die fie babeim begangen. Unter andern fam auch (fpater) ein Baron aus Franfreich bin, ber Berr von Ropers; ber flagte nachmals oft über ben Berluft bes Ronig= reiche Berufalem und bes Fürftenthume Morea 28) und bob hervor, bag bie Ritterfchaft Franfreiche baburch unermeflichen Schaben erlitten, baß fie biefe beiben Afple verloren." Gewiß ein glangendes Zeugniß fur bie Juftigpflege und ben ritterlichen Ginn, der bamale und noch unter Bilhelm II. in Achaia herrichte - ein Zeugniß, bas, wie wir hernach feben werben, nicht blos vereinzelt

bafteht, fondern auch im Thun und Treiben der moreos tifchen Barone mahrend eines gangen Jahrhunderts feine volle Bestätigung findet. Freilich fonnte fich auch bas Ritterthum bamale nirgendwo freier und glangender entwideln, als in Morea; nie trage Muße, ba ber Feind felbft noch im eigenen Lande faß, und bas Municip Monembafia, durch feine fefte Lage gefichert, von ber Seefeite her verproviantirt, feine Selbständigfeit mannhaft behauptete; weder firchliche Intriguen, wie im bei-ligen Lande, noch taufmannische Bevormundung, wie in Conftantinopel, lahmten bas ftolge Gelbftgefühl ber muthigen Champagnefen. Allerdings mar Benedig's Rachbarfchaft gelegentlich auch fur den Fürsten drudend; bie Republit wollte um feinen Preis eine moreotische Sees macht bulben und verfuhr baher 1227 29) energisch gegen einen ihrer Burger Ricold Calbani, ber ihm eine Galeere verfaufte, jum Nachtheil ber "Ehre Benedigs." Sonft aber ftand Gottfried in ben beften Beziehungen zu ben venetianischen Caftellanen von Modone und Rorone; gemeinfame Intereffen verfnupften fie, ba auch jene Rirdengut fequeftrirt und die Bahlung bes Behnten (Gilften, undecima) an ben Rlerus verweigert hatten. Babrend Gottfried burch ben Bertrag von 1223 feinen Frieben mit ber Kirche gemacht, beharrten bie Caftellane Tommaso Dandolo und Leonardo Foscolo in ihrer Un= buffertigfeit; erft 1227 30) gaben fie nach, und ber Prior von S. Marco lofte ben Bann. Auch bei bem Baffenftillftand, ben die Republif Ende 1228 31) mit Theodoros von Epiros einging, gebachte fie bes Fürften, indem fie ihm freiftellte, bemfelben beigutreten und fo feine Stellung gu den "Griechen im Beloponnesos," d. h. ben Monems bafioten, die, wie früher bas Bolf von Korinth, Argos und Rauplion, ben Despoten als ihren legitimen Dberherrn anfahen, zu regeln. Hatten die Kaifer in Con-ftantinopel viel von bem Uebermuthe ihrer — freilich fcmer gefranften - Barone gu leiben, wie benn Robert, beimgefehrt aus Rom, im Lande feines Schwagers Gottfried 1228 fein fummervolles Leben beichloß, fo lebten bagegen im Beloponnefos, Dant ben fürftlichen Genbe boten, Berricher, Große und Bolf fortmabrend im beften Einvernehmen; war bort ewige Finanznoth, fo wurden in Achaia die Ausgaben ftets von ben Ginnahmen überwogen. 3mar blieb die Mahnung, die Honorius III. 1224 32) an Gottfried, ben Gebieter von Athen und bie Dreiherren von Euboa richtete, bem Ronig Demetrios Beiftand ju leiften - ju welchem Behufe ausgebehnte Indulgengen verheißen murben, - anscheinend erfolgloß; bagegen brachte bie Salbinfel 1236 eine nicht unbebeutende Beifteuer gur Erhaltung des lateinischen Raiferthums auf, eine Steuer, bie une am beften zeigt, wie gunftig damals die finanzielle Lage des Landes war. Papft Gregor IX. 33) hatte bamals Gottfried II. und die Bifchofe bes Lanbes aufgeforbert, nicht nur bem ganglich

<sup>29)</sup> Liber Plegiorum (Archiv zu Benedig) fol. 85 v. 30) Ebenda fol. 84 r. 31) Ebenda fol. 97 v. 32) Honorii III. Epp. Lib. IX, 84—86; Raynaldi z. I. 1224. n. 23. 33) Gregorii IX. Epp. Lib. X, 270; Ducange I, 226.

verarmten Batriarden von Conftantinopel mit Gelb beiaufteben, fondern auch ben Behnten von allen Ginnahmen, felbft aus Rirchengutern jur Erhaltung bes Reiche gu verwenden. Der Abt von Gacra, ber Rangler von Achaia und ber Braceptor ber bortigen Teutschorbens : Commenbe von Mofteniga follten benfelben erheben 34) und mit Beirath bes Fürften verwenden. Da erflarte fich Gottfried bereit, bem Raifer Balduin jahrlich 22,000 Spperpern beigufteuern 35) und begab fich auch perfonlich nach Conftantinopel, fein Land unter Dbhut feines Brubers Wilhelm von Ralamata jurudlaffenb. Mus Dantbarfeit für folche Beihilfe verlieh wol Balbuin bamals feinem Schwager bie Lebenshoheit über ben Archipel - bem Bergog Angelo Sanudo mard barüber eine Bulle mit bem faiferlichen Bleifiegel jugefertigt 36) -, auch andere Leben wurden ihm bestätigt, fo bie ber Dreiherren von Guboa, bie ihm, fo oft er verlange, mit einer Galeere ober acht Rittern bienen follten - er felbft empfing auf ber Infel 2150 muggi (modii, wel nach ber Rente) Land angewiesen, bie bes Berrn von Athen biesfeits bes Ifthmos, alfo Argos und Nauplion, die fcon Dito be la Roche von feinem Bater ju Leben empfangen, vielleicht auch, wie Canudo vermuthet, Bodoniga, bas bamale noch Marfgraf Buibo Ballavicini beberrichte. 2118 bann Gottfried 1239 fich ruftete, eine Bilgerfahrt nach Balaftina ju unterneimen, rieth ihm ber Papft bavon ab und ermahnte ihn 37), lieber bas Schwert gegen Batages ju gieben; Raifer Balbuin aber verfuchte, fich feines Schwagers noch mehr ju versichern, indem er ihm, ber wiederum perfonlich feinen Beiftand jugefagt, in feiner Roth fein Erbland Courtenay übertrug. Damit war inbeffen fein Protector Ludwig IX. wenig zufrieden; am 20. Febr. 1241 38) caffirte er biefe Schenfung, die Balbuin nur, burch Armuth und Roth gezwungen, gemacht, und be-ftimmte, baß Courtenan, bas alte Erbtheil feiner Borfahren, feiner Gattin Maria von Brienne jum Bitthum ausgefest werben follte, jumal ba Balbuin's flanbrifche Befigungen letterer nur ungenugende Garantien boten. Und fo restituirte benn Gottfried 1241 feinem Schwager Die herrschaft Courtenan, Die er feit 1239 innegehabt. In letterem Jahre feben wir ben teutschen Orden

In letterem Jahre sehen wir ben teutschen Orden auf Morea in Fehde mit den Johannitern wegen des Hospitals zu Andravida 3°); der Papst forderte den Fürsten auf, einzuschreiten und die Marianer, die sich widerrechtlich in Besit desselben geseht, auszutreiben. Im Uedrigen entstanden um dieselbe Zeit auf Morea, das als unbestrittenes, sicheres Besithtum der Lateiner galt 40), zahlereiche Klöster; die Dominisaner siedelten sich dort an 41);

vornehmlich aber waren es bie Ciftercienfer, bie ja von Anfang an bas lebhaftefte Intereffe fur bie Latiniffrung Gries denlands bewiefen, welche reiche Befitungen in Achaia und in Attifa gewannen. Ihrer Fürbitte ward 1241 42) bie Fürstin Agnes empfohlen; so glüdlich im Uebrigen Gottfried's Ehe war, sie blieb leider finderlos. Als 1243 fich bas Gerücht von Balbuin's Tobe verbreitete, begab fich ber Furft alebald mit feinen Schiffen und großem Befolge nach ber Sauptftabt, um als nachfter Bermanbter bie Regentichaft ju übernehmen; boch erwies fich bie Runbe ale falich 43). Im folgenden Jahre 44) ermahnte ihn Innocens IV., Bogenichugen jur Bertheidigung ber Sauptstadt ju fenden und ermachtigte ihn, auch weiterbin aus ben Ginfunften ber Rirchenguter einen Theil jum Unterhalt für 100 Mann, Die er alljährlich jum Schut von Conftantinopel ftellen wollte, ju verwenden, gleichwie ihm bereits honorius III., wol gleich nach Ratification bes Concordate von 1223, ein gleiches Brivileg auf 20 Jahre ertheilt. Diefe Urfunde von 1244 ift bie lette, in ber Gottfried's II. ale eines Lebenben Ermahnung gefchieht; am 12. Juni 1247 45) war Agues bereite Bitme. Rury por feinem Tobe, ber in bas Jahr 1245 fallen wird, empfahl er feinem Bruber Bilbelm, wie die Chronif von Morea ergablt 46), ein Gelubbe, bas er felbft langft abgelegt, ohne es auszuführen, ends lich ju erfullen, namlich ein Rlofter ju bauen, in bem ber Leib feines Baters und fein eigener ruben follten, fowie bort Geelenmeffen fur beibe auf ewige Beit gu ftiften. Bugleich rieth er ihm, fich wieder ju vermablen, bamit ihm Rachtommen erwuchfen, Erben bes vaterlichen Lanbes und Ruhme, und nicht ber Stamm ber Billehats bouin in Griechenland verbluhte. Bilhelm folgte bem Rathe bes Brubers und baute die Rirche St. Jacques gu Andravida; gur Rechten bes Baters ward bort ber edle Gottfried II. beftattet 47); gur Linfen hat Bilhelm fich felbft bie Grabftatte gemablt und gefunden. Die Abtei ward ben Tempelherren anvertraut; vier Capellane, wohlausgestattet mit Pfrunden, wurden angestellt, um bort allezeit Deffe ju lefen fur bie Geelen bes Baters und beider Bruder.

So folgte benn 1245 Bilhelm II. bem Bruber, bamals in bester Mannesfraft stehend, ein würdiger Erbe seiner Borganger, der ritterlichste und unternehmendste seines Stammes, aber leiber nicht völlig gewachsen den äußern Umständen, die, wie sie damals auf das lateinische Reich zertrümmernd einwirften, auch den Beloponnesos nicht unverschont ließen. Seine mehr als dreißigsährige Regierung (1245—1278) ist daher saft nur eine fortlaufende Kette von Kriegen; die ersten Berluste der Franken in Morea fallen schon in seine Zeit.

Als sein Bruder Gottfried II. ftarb, war Wilhelm Witwer von einer Tochter bes Narjaud be Touch und sener Tochter bes Theodoros Branas von Abrianopel,

<sup>34)</sup> de Wal, Recherches sur l'ancienne constitution de l'ordre Teutonique. Mergentheim 1807. 8. Tom. I. p. 398 (nach Manrique, Annales Cisterciens. IV. p. 527 3. 3. 1236. n. 9—10).
35) Albericus p. 558. 36) Sanudo, Istoria di Romania fol. 1; Pacta Ferrariae fol. 96 v. 37) Gregorii IX. Epp. Lib. XII, 370; Ducange I, 263. 38) Buchon, Recherches I. p. 154—155. 39) Bzovius, Continuat. Baronii, Tom. XIII. Coloniae 1621. fol. p. 459. 40) Ptolemaeus Lucensis XXI, 37 bei Muratori XI. p. 1139. 41) 3n ihrem Generalcapitel von 1240 ift fcon von ciner Broving Graecia bie Rebe (§. 6), ebenfo in ben folgenben Caviteln von 1249, 1269, 1272, 1273, 1275, 1287, 1289, 1294, 1299; bei Martene und Durand IV. p. 1679 seq.

<sup>42)</sup> Capit. general. Cisterc. 1241. §. 9, bei Martene und Durand IV. p. 1375 seq. 43) Phil. Mouskés v. 31181 seq. Tom. II. p. 689. 44) Innocentii IV. Epp. Lib. I, 705. 45) Ducange I. p. 304. 46) Χρ. τ. Μ. v. 1400 — 1428. 47) L. d. C. p. 256; Χρ. τ. Μ. v. 6450 seq.

Die biefem die fonigliche Pringeffin Ugnes von Franfreich, bie Kaiserwitwe, geboren 48); die Ehe war finderlos ges blieben. Er entschloß sich nun zu einem zweiten Ches bunonif und vermablte fich mit Carintana balle Carceri, Erbtochter bes Riggarbo, ber 1216 nebft feinem Bruber Marino mit einem Drittel von Euboa belehnt worben, aber bereits 1220 geftorben war. Bufolge ber gwischen Benedig und ben Dreiherren bestehenden Conventionen hatte bamale Marino bas gange Drittel wieberum vereint und babei um fo weniger Biberfpruch gefunden, als Carintana bes Berftorbenen einziges Rind mar; nach feinem Tobe mar fein Untheil auf feinen und ber Dargherita bei Beccorari Sohn Narzotto 49) übergegangen. Schon bamals ichien Furft Bilbelm geneigt, Die Un= fpruche feiner Gemablin gegenüber ben andern Dreis berren, die noch bagu feine Bafallen, geltend gu machen; allein vorläufig hielten friegerische Unternehmungen anberer Urt ihn im Beloponnefos beschäftigt. Roch behaupteten fich bort die Griechen in Monembafia, die von ihrem fichern Safen aus mit ihren Fahrzeugen bas ageische Meer burchftreiften und ihre Landeleute in Rifaa forts wahrend gegen bas lateinische Reich in Conftantinopel unterftusten, fowie bie ftete halb unabhangigen Glamen= ftamme am Tangetos, unter benen bie Melingi wieber hervortreten.

Leider find wir wegen ber Expedition Wilhelm's gegen biefelben lediglich auf die Chronif von Morea 60) angewiesen, beren Buverlaffigfeit bier um fo mehr Bebenfen erregen muß, ale biefelbe mit ber notorifch in die Beit Gottfried's I. fallenben Unterwerfung von Argos, Rauplion und Rorinth zusammengeworfen wird. Gleich bei feinem Regierungsantritte, wird bort ergahlt, ging Billeharbouin mit Benedig einen Bertrag ein, in welchem er ber Republif ben Befit von Koron garantirte, mogegen biefe verfprach, ftets zwei Galeeren, fur beren Berproviantirung er forgen wollte, jum Schus ber Salb-insel zu halten, sowie vier Schiffe jur Eroberung ber unbezwinglichen Griechenburg ju ftellen. Er entbot nun feine Bafallen, die herren von Euboa und den Groß-herrn von Athen, als Baron von Argos und Rauplion, ihm gu ganbe beigufteben, mahrend bie venetianische Flottille Monembafia von ber Seefeite ber bebrangte und ber Stadt die Bufuhr abzuschneiben suchte. Die Bevolferung, wohl mit Broviant verfeben, leiftete energifchen Biberftand; er aber fcmur, nicht eher zu raften, als bis er das Biratennest bezwungen, und ließ die Stadt Tag und Racht mit feinen gewaltigen Belagerungs-maschinen beftürmen. Aber brei Jahre lang (1246-1248) bauerte bie Begenwehr, bis ber Sunger - fcon nahrte man fich von Ratten und Ragen, und ben Belagerten blieb Richts übrig, als fich unter einander felbft aufgu= gehren - jur Ergebung zwang. Die Monembafioten forberten fur fich Gleichstellung mit ben Lateinern; fie wollten frant und frei fein fur fich und ihre Guter und

nur ale erprobte Seeleute auf feinen Schiffen, wie wol vordem auf benen ber byzantinischen Raiser, gegen entsprechenben Golb bienen. Wilhelm nahm biese Borfchlage an, flug, wie er mar, verbriefte ihnen ihre Brivilegien und empfing bann von ben Abgefandten ber Stadt, ben Sauptern ber machtigften Archontengeschlechter Mamonas, Monojoannis und Cophianos, bie Schluffel ber Burg. Er felbft hielt treu fein Bort, beschenfte Die Deputation mit Roffen und foftbaren Bemandern, verlieh ben Archonten Privilegien und Grundbefig im benachbarten Batifa und gewann burch Milbe und Berablaffung bie gange Bevolferung. Monembafia marb nun neben Clermont eine ber bedeutenbften Feftungen bes Landes; mit Proviant und Munition gut bewehrt, ward fie ber Gip eines frantifchen Caftellans. Dem Beifpiele ber Stadt folgte bas umliegende Land; Batifa und die Tichafonen, die fich bisher ber frantischen Berrichaft erwehrt, bulbigten gleichfalls; ihre Sauptlinge murben ebenfo reich beschenft. Dann beschloß Bilhelm, Beer und Flotte ju verabichieben; er felbft begab fich nach Lafebamonia, feiner Lieblingerefibeng, und verlebte bort ben Winter von 1248 auf 1249. 3m Februar 1249 61) schrieb er von ba aus (la Cremonie) an König Thibaut von Ravarra über feine frangofifden Erbguter, beren Berwaltung er bem Bilain b'Aunon, Marschall von Romania, anvertraut hatte. Bugleich benutte er bie furge Duge bagu, fein Fürftenthum gu burchftreifen; balb gings nach Monembafia, balb nach Selos und Baffava bin; überall ward ihm ber befte Empfang. Um aber feine Berrichaft in ber jungft erft unterworfenen Broving Lafonien ju befeftigen, legte er brei gewaltige Burgen an, Die junachft bie flawifche Bevolferung im Schach halten follten. Auf einem Ausläufer bes Tangetos, ber ben Ramen Difithra (Mogedoa) führt, eine Deile nordlich von Lafebamon, baute er eine gar ftarfe und icone Burg, Die ben flawifden Ramen bee Sugels trug. Dort fagen in ber Rahe noch bie Melingi, ges bedt burch Bergfetten, ju benen nur wenige Baffe fuhrten, in ihren Dorfern und Beilern, ein ftolges Slawen-geschlecht, von Alters her gewohnt, Niemandem unter-than ju sein, tropend auf die Selbständigfeit, die es unter ben Bygantinern, wenn auch nominell ginspflichtig, Jahrhunderte lang behauptete. Um den Widerstand berfelben gu brechen, ließ Billeharbouin nun junachft im Mainotenlande auf einem furchtbaren Felfen ein zweites unzugangliches Schloß grunden, bas gleichfalls nach ber alten Localitat Groß : Maina geheißen warb. Die Ersbauung biefer Zwingburgen flößte ben Melingi nicht ges ringe Beforgniß ein; fie beriefen eine Bolfeversammlung und beriethen, mas zu thun. Ihre machtigften Saupt-linge waren fur Widerstand und Behauptung ber alten Freiheit um jeden Preis; aber bie Daffe bes Bolfe entichied fich für Unterwerfung gegen gunftige Bedingungen, jumal die Feftungen fie balb in ihre Berge einschließen und ihnen ben Bugang jur Gbene verwehren wurden. Und fo capitulirten benn endlich bie letten freien Glas

<sup>48)</sup> Albericus p. 558. 49) Entsprechend bem französischen Rarjaud; jener Narjaud de Touch war wol fein Pathe. 50) L. d. C. p. 85—93; B. r. K. v. 1436—1715; italienische Uebersfegung fol. 34 r. 35 r.

M. Enchll. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXV.

wen in Morea 1249. Sie blieben erimirt von seber Art Tribut; nur zum Dienste in der Armee sollten sie herangezogen werden, gleichwie sie vordem unter den Byzantinern als Tschafonen Kriegsdienste geleistet. Die Untersochung der Melingi sollte durch Erbauung einer dritten Festung Levtron (französisch Beaufort), unweit Kisterna — zwischen Maina und Kalamata; Ruinen wol oderhalb Porto-Duaglio — besiegelt werden; so waren die Slawen (Esclavons) in ihr Bergland (rà Duaglio sinternirt, und Fürst Wilhelm konnte frei und friedlich sein ganzes Fürstenthum, dessen Herr und Gedieter er geworden, durchstreisen.

Sind auch einzelne Details hier von dem Chronisten poetisch ausgeschmüst, so bleibt doch die Unterwerfung der letten griechischen Stadt und der Slawencantone in Morea 1249 durch Wilhelm II. eine feststehende Thatsache. Bielleicht, daß Sanudo's <sup>52</sup>) Angabe, "Wilhelm habe mit 8000 Rossen und 3000 Reisigen eine Erpedition gegen die rebellischen Griechen von Bondonizza — an den Marken seines Reichs — unternommen und dieselben vernichtet," nicht auf das nördliche Grenzland, sondern auf Monembasia und das Slawenland sich bezieht — die vielen Schreibsehler in der spätern Copie der Ueberssehung Sanudo's dursen wol zu dieser Consectur bes

rechtigen.

3m Uebrigen bob fich ber Wohlftand bes Fürftenthums unter bem madern Bilhelm von Tag ju Tage. Much bie commerciellen Intereffen wurden nicht vernachlaffigt 53); ber Crebit im Lande war fo feft, daß Raufleute, wie Ritter, bin- und hergingen, ohne Geld mitguführen, in ben Bohnungen ber Caftellane logirten und auf einfachen Sanbichein bin Gelb genug erhielten, fobaß ein gewaltiger Berfehr ftattfanb. Der Sof bes Rurften aber galt ale bie befte Schule ber Ritterlichfeit, gleichwie Billehardonin als echter Reprafentant berfelben; Die Gobne ber Großen feines Reiche und ber andern franfifden Staaten Griechenlands empfingen bort bie befte Unterweisung in friegerischen Runften, wie in garter Courtoifie; Marco II. Sanubo, fpater britter Bergog von Raros, glangte bort lange burch feine Tugenben. Stets waren um ben Furften 700-1000 Mann gu Roß; fo lebte biefer in einer herrlichfeit, daß "fein Sof glangenber war, ale ber mander großen Ronige." Bie Bu feines Brubers Gottfried Zeiten, famen Eble und Große aus bem Beimathlanbe oft an feinen Sof; Bergog Hugo IV. von Burgund, späterer Titularfonig von Thoffalonich, verweilte den Winter 1248-49 bei Wilbelm in Lafedamon. Derfelbe wollte fich ber Expedition feines Königs Ludwig IX. gegen Aegopten anschließen; sofort war auch Billehardouin bereit, ihm bas Geleit zu geben, ruftete eine ansehnliche Flotte und 400 Ritter und segelte gen Limiffo auf Kypros, wo er am 24. Mai 1249 64) mit Ludwig zusammentras. "Sire," so last ihn

bort Canubo gum Ronig fprechen, "Ihr feid machtiger, als ich, und fonnt fo viel Bolt, ale 3hr nur immer wollt, in alle Welt führen, ohne Gelb; das fann ich nicht." Da erlaubte ihm der König, Tournoifen zu prägen von gleicher Legirung, wie in Franfreich, auf ein Pfund 31/2 Unzen Silber. Bon dieser Begegnung batirt bas Mungrecht ber Furften von Morea, bas meift irrig mit ben Conventionen von Ravennifa und Lariffa in Bufammenhang gebracht worben ift; nach Sanubo's burchaus unverdachtigem Beugniffe haben baber weber Gottfried I., noch beffen altefter Cobn, weniger noch Champlitte icon Dungen pragen laffen, vielmehr geboren alle jene Stude, Die auf ber Borberfeite ein von einem Ringe eingeschloffenes Rreug und barum GV. PRINCEPS ober G. P. ACCAIE (mit verschiedenen Mobificationen), auf bem Revers ben mit einem Rreuge gegierten Glodenthurm ber Rirche St. Martin von Tours und ber Legenbe D(E) CLARENCIA (ebenfalls oft modificirt, auch mit T ftatt C) tragen, erft ber Regierung Bilhelm's an.

Während Herzog Hugo seinem Könige folgte und mit ihm am 27. Mai vor bem unseligen Damiette landete, kehrte Wilhelm von Kypros heim nach Achaia; unterwegs legte er auf Naros an, um ben Herzog Angelo zu begrüßen; allein die wadere Ritterschaft Morea's hatte doch den Franzosen so imponirt, daß König Ludwig, dem im Sarazenenlande nur Unglud widerfuht, nach seiner Befreiung in Afre oft jene reisigen Männer aus Griechenland statt der seigen, eifersüchtigen Pullanen

fich jur Seite munichte 55).

Benug, im Beloponnefos berrichte Frieden und Boblleben, bis ber 1255 erfolgte Tob ber Fürftin Carintana balle Carceri Alles in Berwirrung fturgte und Anlaß gu langjahrigen Rriegen mit ben Bafallen Morea's, wie mit Benedig gab, ju Rriegen, bie namentlich fur bas lateinische Raiserthum in ber hauptstadt verberblich merben mußten, und erft bann ihren Abichluß fanben, als die allgemeine Erschöpfung und die Biebereroberung von Byzang burch bie auch in Morea Fuß faffenben Balao: logen beiben Theilen gebieterifch Frieden bictirten. Much Die Gubootin war finderlos geftorben; tropbem fiel es nun bem Furften ein, ihre angeblichen Unrechte auf ein Drittel ber Infel geltend gu machen; eine Collifion mit Benedig, bas icon bamale Guboa ale fein Gigenthum anfah, ward unvermeidlich. Bei einem folden Conflict rechnete allerbinge Wilhelm auf ben Beiftand feiner Bafallen und ber übrigen machtigen Feubalherren Romania's; boch feine Borausfegungen taufchten ihn. Auf ben neuen herrn von Karptena, feiner Schwefter Sohn, ben ritterlichen Gottfried be Bruperes, fonnte er junachft bauen, allein die übrigen nachften Berwandten ließen ihn im Stiche. Er hatte, fo ergablt Sanubo 56), brei feiner Richten aus ber Champagne und Burgund gu fich nach Morea eingelaben, bamit fie in Griechenland paffenbe Bartien machten und bie Feubalberren von Sellas und Guboa - lettere feine Bermandten burd Carin-

<sup>52)</sup> Istoria di Romania fol. 2 r. 53) Ebenba fol. 1 v. 54) Ebenba fol. 1 v; Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale III—IV. Argentorati 1473, fol. Lib. XXXII. c. 97; Joinville, Vie de St. Louis bri Bouquet XX. p. 213; Guill. de Nangis, Vie de St. Louis, ebenba XX. p. 371.

<sup>55)</sup> Joinville a. a. D. XX. p. 255. 56) Istoria di Romania fol. 1 v.

tang - befto fefter in fein Intereffe gogen. Bon ben= felben heirathete Simona ben Guglielmo I. ba Berong, Dreiberen von Gubog, Witwer von Selena von Theffalonich. Letterer hatte nach bem Tobe feines Brubere Alberto nach bem Gewohnheiterechte beffen Untheil an ber Berrichaft über bie Infel einziehen fonnen; ba aber Alberto's altefter Cobn Grapella - bie jungern Giovan Goberto, Bonifagio, Butarello und Leone murben apanagirt - fich mit Margherita ba Berona, Buglielmo's Tochter, vermahlt hatte, überließ letterer gern Dem Gibam einen Antheil an ber Berrichaft. Außer Margherita ftammten aus Buglielmo's beiben Chen zwei andere Tochter: Felifa, Gemahlin bes Dreiherrn Rars gotto balle Carceri, und Porgia, vermablt mit bem Beren von Antiparos, Marino Sanudo, und brei Sohne: Guglielmo II., Giberto und Francesco. Die zweite Richte bes Fürften war bie Gemahlin bes Thomas II. be Stromoncourt geworben, ber über Salona und ben Reft von Phofis gebot; fie ward Mutter zweier Tochter und bes Wilhelm, Erbe ber vaterlichen Gerrichaft; bie britte heirathete Guido I. be la Roche, bes Dheims Rachs folger und zweiten Großherrn von Athen.

Otto be la Roche hatte von 1205 — 1225 über Attifu und Bootien geherricht; wir fahen ihn oben wieberholt neben ben Billebarbouin genannt, feinen treuen Berbundeten und eblen Lebensberren für Argos und Raus plion; gleich ihnen hatte er burch Einziehung ber Rirchenguter ben Bann verwirft, mit ihnen mar er noch julest aufgeforbert worben, bem bebrohten Ronigreiche Theffalonich ju Silfe zu eilen. Aber, obgleich er in feiner Che mit Ifabella, Erbtochter Guibo's von Ran, Bater zweier Sohne, Buido (1210-1233) und Otto (1205-1247), geworden, jog er boch in feinen fpatern Jahren vor, Das ferne Fürftenthum mit ber alten Beimath wieber gu vertaufchen. 3m Jahre 1225 fehrte er nach Franfreich gurud, wo er fortfuhr, bas Rlofter Bellevaur reichlich ju botiren; von Athen aus hatte er bemfelben bereits 1221 57) alle Fifche gefchenft, welche in ben Bachen ber Caftellanie la Roche innerhalb funfgehn Tagen vor feinem Gebenftage gefangen wurden. Er ftarb babeim vor 1234; fein Urentel Othenin von Ray (1260, geft. 1293) bestätigte 1276 58) berfelben Abtei bie Fischereigerechtsame in ben Bachen von Ray, Sains, Charantenan, Demsbrey und Recologne. Bahrend bie Rachfommen bes Großherrn Otto in Burgund blieben - fie erlofchen bort erft gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts -, waren ichon fruh feine Reffen, Die Gobne feines jungern Brubers Bons von Flagen, nach Griechenland gefommen und von ibm reichlich mit Gutern, vornehmlich in ber Rabe von Theben, ausgestattet worben. Es waren Guibo, ber fpatere Bergog, bereits 1208 bort begütert, Bilhelm, Ahnherr ber 1311 erloschenen be la Roche von Beligofti, Dtto, ber eine Zeit lang Athen als Bailli bes altern Brubers regierte, und ein vierter Sohn, beffen Rame une nicht erhalten ift. Bielleicht gehört auch zu ihnen

Bas ber Degastor Dito im Uebrigen fur Athen gethan, lagt fich bei bem Mangel urfundlichen Daterials nicht fagen. Wahrscheinlich resibirte er, wie bie meisten Furften feines Stammes, auf ber Rabmea und ließ bie befestigte Afropole bes verfallenen Athens burch feinen Caftellan Beter be la Roche verwalten. Die Griechen bes Landes erfreuten fich unter milbem Regis mente einer gewiffen Gelbftanbigfeit; ein Mond Reophytos legte 1238 62) eine neue Strafe "των μεσο-γείων" nach dem Hymettos an. Doch wird auch von Biraten, den Capelleti, berichtet, die lange die Küsten unsicher machten und erst 1223 sich mit der Kirche verfohnten, fodaß ber Ergbifchof von Athen ben über fie

verhangten Bann lofte 63).

Als ber Megastyr Otto 1225 nach Franfreich beim= fehrte, marb ber altefte feiner Reffen Buibo I. (1225 -1263) bes Oheims Rachfolger. Irrig hat ihm Buchon eine Anna Angela Komnena von Epiros jur Gemahlin gegeben; nach Sanubo's ebenermahntem Beugniffe mar biefelbe frantifcher Abfunft, eine Richte Billehardouin's. Mus biefer Che entsproffen brei Gobne, von benen einer wol jung ftarb, Johann I. und Bilbelm I. nach bem Bater das herzogthum regierten, und brei Tochter: Alir, Gattin bes Johann b'3blim von Benrut (geft. 1266), Regentin ber Baronie ihres Gemahls von 1274—1277 64), Catherina, vermablt mit bem neapolitanifden Barone Carlo be Lagoneffa (geft. 1304) und Ifabella, bie in erfter Ghe fich mit bes Furften Schweftersohn Gottfried be Bruperes von Rarntena, in zweiter mit Sugo von Brienne, Grafen von Lecce, verband. Gine nabe

Beter be la Roche, Caftellan von Athen 1230, ber verichiebene Guter bem Rlofter Bellevaur verpfandet hatte, Befigungen in Mur und Benife inne batte, aber bereits 1233 69) verftorben mar. Reben ben Sohnen bes Pons folgte auch eine feiner Tochter ber Ginlabung bes Dheims, nach Romania ju fommen; Bonne, Die ben Bela von St. Dmer beirathete und biefem ju feinen übrigen Besitzungen Die Balfte von Theben gubrachte. Gine andere Tochter Sibylle hatte den Jacob de Cicon ge-heirathet; ihr dritter Sohn, Otto, begegnet uns gleich-falls in Griechenland; durch Heirath mit Felifa dalle Carceri (wol eine jungere Tochter Ravano's) Berr ber feften Burg Karpftos, ichentte er im December 1250 60) von Regroponte aus bem Rlofter Bellevaur eine Rente aus feinen burgundifchen ganbern gu einem Geelengebachtniß. Und noch weit spater sehen wir Sproffen ber be la Roche aus Frankreich nach Romania ziehen, fo 1255 61) ben Johann (geft. 1290), Buibo's Cohn und Entel bes Großherrn Dtto, ber vor feiner Abreise, ber Sitte seines Saufes getreu, Bellevaur reich beschenkte, und 1265 beffen Bruber Otto, ber vielleicht burch ben Tod feines herzoglichen Betters Guibo I. ju gleicher Fahrt veranlagt warb.

<sup>57)</sup> Guillaume, Histoire de Sabins I. p. 66. 58) Ebenba I. p. 72-73.

<sup>59)</sup> Chenha I. p. 67. 60) Chenha I. p. 158. 61)
Chenha I. p. 68. 62) Boeckh, C. I. n. 8752. 63) Raynaldi 3. 3. 1223. n. 11. 64) Lignages d'outremer a. a. D. c. 8. Tom. II. p. 449.

Bermanbte Guido's, Sibylle - wol Tochter ber Sibylle be la Roche und bes Jacques de Cicon - war bie Gattin bes Markgrafen Guibo Ballavicini, "Marchesopulos" von Boboniga, ber am 2. Mai 1237 fein Teftament machte 65) und wol bald barauf ftarb; ihn überlebten zwei Tochter: Mabilia, angeblich bes 21330 von Efte Gattin, bie 1264 gu Gunften ihres Brubers über ihre Guter bei Barma teftirte, und Ifabella, und ein Sohn, Ubertino, zweiter Marfgraf von Bodoniga. Die Baronie ber Ballavicini in ben Thermopylen war fo ziemlich ber Reft franfischer Berrichaft in Gub-Theffalien. Roch war bas alte gariffa in ber Sanb occibentalifder Barone; aber ber Reft bes Landes hatte langft ben Angeli von Epiros gehulbigt. Graf Berthold von Ragenellenbogen, ber bort mit foniglicher Dacht geboten, war vor bem Grafen Biandrate gewichen, ber wieberum bort bie Lande bes Saufes Montferrat nicht gegen bie Griechen ju ichirmen vermochte; ber "Bogener" war 1217 nach Afre gewallfahrt, von ba aber in bie teutsche Beimath gurudgefehrt 66). Renier be Travale, nachft ihm bort ber angesehenfte Feubalherr, hatte ben Raifer Beter auf feiner Expedition gegen Duraggo begleitet, war aber gludlich entflohen und hatte bis 1226 in Siena geweilt 67). Bon bort brach er am 26. Sept. auf, um feine theffalifchen Guter wieder in Befit gu nehmen, ftarb aber unterwegs; fein Cohn Manuele fette fein Saus in Tuscien fort; Die griechischen Befigungen aber blieben für immer verloren. Und ebenfo ift une von ben herren von Canoffa, Bice und ben anbern, die in Phthiotis einft begutert, Richts weiter berichtet; fie jogen wol beim, nachdem Theodoros Angelos fich ihrer Leben bemeiftert; nur die Ballavicini blieben bort feghaft, neben Guibo von Bodoniga fein Bruber Rubino, ber, mit einer eblen Moreotin Irmgard be Palu verheirathet, erft nach 1258 ftarb und zwei Gohne hinterließ, von benen Manfredo ben geiftlichen Stand mahlte und 1267 ftarb, Corrado aber, vielleicht herr von Gravia und mit einer Tochter bes Thomas von Salona vermablt, Bater bes Tommafo, vierten herrn von Boboniga geworben ift.

Doch kehren wir zum Megaskyr Guido I. zurück, bessen bereits Alberich von Huh 1236 gedenkt, wenn er erwähnt 68), daß zur Baronie Athen die Erzbisthümer Athen (nebst Argos, dem moreotischen Basallenlande der de la Roche) und Theben, unter dem auch Eudöa stand, gerechnet wurden. Guido residirte meist in Theben, dessen viele Handelsleute aus dem Westen dort verkehreten, wie denn die Genuesen, sonst aus Romania ausgeschlossen, dort ihren Consul hatten. Am 24. Dec. 1240 69) verhieß Guido dem Consul Riccio di S. Donato für dessen Landsleute Sicherheit an Leib und Gut,

wie Abgabenfreiheit; nur fur Seibenftoffe, welche bie felben in feinem Lanbe weben ober weben laffen, folle fie gleiche Abgaben gablen, wie bie übrigen Auslander fie follen eigenen Berichtshof - nur Eriminalfachen un bie Appellationen bleiben bem Sofe bes Landesherrn refer virt -, Confulargebaube und Quartiere in Theben un Athen befigen, im Uebrigen aber fich verpflichten, be "Berrn von Athen," fein Land und feine Unterthane überall ju fchirmen und ju fchuten. Go verbunbet m ben Genuefen, ftanb ber Degasfyr Guibo 1250 auf b Sohe feiner Dacht; fur feine moreotischen Befigur gen feinem Bermanbten Billebarbouin bienftbar, geb er feit ber Bernichtung bes Ronigreiche Theffalonid feit bem Abwelfen bes Raiferthums ber Courtenan for verain über Attifa und Bootien, nur Die Berrida Thebens theilend mit feinen verbundeten Bettern, be Falfenberg von St. Dmer. 3hm ftanben gur Geite bn tuchtige, in Sellas lange erprobte Bruber; ein fraftige Rachwuchs fprofite aus feiner Che - Dem gegenübe Fürft Wilhelm, alleinftebend, finberlos, ber lette Dam feines Saufes, nur geftust auf Die Barone Achaia's un bauend auf feine verwandtichaftlichen Beziehungen g feinen machtigften Bafallen. Radbem er feine Burger gegen bie Clawen aufgeführt, begannen, wie die Chroni von Morea meldet 70), die Barone bes Landes und bi andern Edlen Feftungen und Schlöffer gu erbauen; fi anderten ihre Ramen und adoptirten bie ber Teftungen die fie bauten. Unter allen ragte hervor Geoffron Brugeres, ber Karntena im Berglande Storta befestigte bes erften Barons Sugo Sohn, ber maderfte Ritte Morea's; Balter II. be Rozières, Balter's I. Cohn ber in Arfadien (Mefarea) bas Caftell Afova ober Mate grifon - Griechentob ober Griechentros - grunden Johann II. von Reuilly, Erbmarfchall, herr von Baf avant (Baffava), und Johann von Nivelet, Buibo's Geh von Gherafi, junachft Tichafonien. "Und alle anben Bralaten, Barone, Ritter, Ebelleute, bauten Burge im Lande nach Daggabe ihrer Dacht und führten bo fconfte Leben, bas nur ein Denfch führen fann."

Der Chronist hat hier wol manche Ereignisse, bi noch in die Zeit der beiden Gottfried gehören, in di seines Lieblingshelden Wilhelm hinuntergerückt. Rev diren wir die Notizen, die uns aus diesem ersten Ab schnitte über die Baronien des Peloponnesos vorliegen so sinden wir urkundlich folgende Namen:

1) Afova: Balter I. de Rozières 1209 — Ba

ter II. 1250, geft. um 1276, beerbt von feine Schwestertochter, ber Marschallin Margaretha ben Reuilly von Passava; die Halfte ber Baronie jo ber Fürst ein.

2) Karytena: Hugo be Bruperes 1209 — Gen fried (vermählt mit Ifabelle be la Roche von Athen geft. 1275 finberlos; Leben eingezogen.

3) Batra: Wilhelm Aleman 1209 — Beter 123 (wol fein Sohn?), balb eingezogen, bernach ben Erzbischofe ber Stadt zu Leben gegeben.

<sup>65)</sup> Litta, Famiglie celebri italiane. Milano. fol. XLI. disp. 77. tav. 14. 66) Chronicon equestris ordinis Teutonici cap. 74; in A. Matthaeus, Analecta. Tom. V. (Hagae Comitum 1738. 4.) p. 673. 67) Ducange I. p. 156. 68) Albericus p. 558. 69) Liber iurium Januae ed. Ricotti I. p. 992—993. n. DCCLVII.

<sup>70)</sup> L. d. C. p. 100-101; Xq. z. M. v. 1824-1846.

- 4) Beligofti: Matthäus I. be Balaincourt aus Mons 1209 Matthäus II. geft. vor 1264, Gemahl ber Eubofia Lasfaris 71); besaß auch Dasmala in Argolis, cedirte beides dem Wilhelm de la Roche, Bruder Guido's I. von Athen, seinem Schwager, wie es scheint Wilhelm de la Roche 1256—1264— Jacob, dessen Sohn 1278—1283— Rainald, des letztern Sohn 1302, gest. 1311 am Kephissos.
- 5) Rifli: Herr Wilhelm, †; Nachfolger unbekannt.
  6) Gherafi: Guido be Nivelet 1209 Johann
  1250 1268 (ben Griechen 1262 cedirt; Jean
  empfing bafür andere Lehen in Argolis; Erben, im
  nächften Abschnitt).
- 7) Kalavryta: Otto I. be Tournay 1209. (Seine Witwe heirathet ben Großadmiral Siciliens, Phislipp be Toucy.) Gottfried, sein Sohn 1260 1283 (verlor seine Burg 1263 an die Griechen.) Johann und Otto II., seine Enkel (f. ebenda).

- Johann und Otto II., seine Enkel (f. ebenda). 8) Bofita: Hugo I. be Lille von Charpigny 1209; Guido I. 1278—1295, Hugo II. (Bater, Sohn und Enkel; f. ebenda).

9) Baffava: Johann I. be Neuilly 1209 — Joshann II. 1250, heirathet eine Schwester Walter's II. be Rozières von Afova — Margaretha, Erbin von Passava und Afova, heir. 1. Guibert de Cors von Lisarea (gest. 1259), 2. Guglielmo II. dalle Carceri, Oreiherrn von Euböa (gest. 1275), und 3. Johann de St. Omer, der Baronie und Erbmarschallwürde so an sein Haus bringt.

10) Grigena: Serr Lucas 1209; Erben unbefannt,

wol bald eingezogen.

11) Chalandriga: Audebert be la Trémouille 1209

— Guido 1278—1284; seine Erbtochter bringt troß Protest eines Berwandten die Baronie ihrem Gemahle Giorgio Ghisi von Tinos zu.

Die weitern Schickfale ber Baronien und die Reihe ihrer Inhaber werbe ich im nächsten Abschnitte verfolgen. Da die ersten Erwerber meist in jugendlichem Alter nach Romania kamen, darf es uns nicht wundern, wenn nur wenige Generationen gezählt und vielleicht um die Mitte des 13. Jahrhunderts nur die Barone von Karystena, Akova, Gheraki und der Erbmarschall von Passava genannt werden, unter denen Gottfried de Brunderes, der erste, als Schwesterschin Billehardouin's, dem Fürsten am nächsten stand. Allein das seste Bertrauen, das dieser in seinen Ressen, das Muster aller Ritterlichkeit, gesetzt, sollte nur zu bald eine bittere Täuschung ersahren, da der Oheim mit allen Basallen, die nicht auf Morea ausschließlich begütert, in Conslict gerieth.

Das gefchah bereits 1255, als bie Fürstin Carintana balle Carceri finderlos gestorben. Tropbem, bag feine Erben, beanspruchte Fürst Wilhelm, ber zudem Oberslehnsherr von Cuboa, für sich ein Drittel ber Jufel 72).

Dagegen gogen, geftust auf ihre Bertrage mit Benebig, Guglielmo I. ba Berona und beffen Schwiegerfohn Rargotto balle Carceri, welche bamale bie übrigen zwei Drittheile befagen, alsbald ihren Untheil, Die Baronie Dreos, ein und belieben bamit ben Grapella balle Carceri, ihren Bermandten. Fürft Bilhelm beichloß fofort, feinen Unfpruchen biefem Bratenbenten gegenüber im Rothfall felbft mit bewaffneter Sand Geltung zu verschaffen. Ueberzeugt, baß ber venetianische Bailo Baolo Grabenigo (1254-1256), ber nur gar ju gern babei feine Sand im Spiele habe, bamals icon die Infellehen von Achaia abgeriffen hatte, wandte er fich an Benedig um Intervention zu feinen Gunften; allein die Unterhandlungen, Die er beshalb mit bem Befandten ber Republif Balbovino Duirini pflog, zerichlugen fich 73). Unterbeffen benutten ber Bailo und fein Rachfolger Marco Grabenigo (1256-1258) Diefe Frift, um eine formliche Coalition ber mittelgriechischen Barone gegen ben hoheitoftolgen Fürften zu Stande zu bringen. Um 14. Juni 1256 74) verpflichteten fich junachft Rargotto und Buglielmo gegenüber Marco Grabenigo, für bie Infel Bafallen ber Republif ju merben und letterer ale Beichen ber Dberherrschaft die Burg an ber schwarzen Brude, welche bie Berbindung mit bem Festlande bedte, gu überliefern. Alle Bolle, die erhoben werben, follen an Benedig abgeliefert, bafur aber ber althergebrachte jahrliche Tribut von je 700 Superpern aufgehoben werben; nur die Guter ber Dreiherren felbft bleiben unbefteuert, ihre Unterthanen aber und alle Burger genießen dieselben Freiheiten, wie 1255, als fie bas Drittheil von Dreos eingezogen. Der Republit wird ein größerer Landftrich auf ber Infel felbft, und gwar in und gunadit ber Sauptftabt, eingeraumt; im Uebrigen find bie Bestimmungen ber fruhern Bertrage von 1209 und 1216 erneuert, nur mit bem 3u= fate, bag beibe Dreiherren geloben, einen energifchen Krieg (vivam guerram) gegen Billeharbouin ju begin= nen, falls er nicht bie mit ben Baronen und Benedig bestehenden Bertrage halte, und ohne des lettern Buftimmung weber Frieden, noch Baffenruhe mit jenem einzugeben. Die Urfunden murben junachft in Theben entworfen, und ba bie Friedensverhandlungen icheiterten, im Januar 1257 76) ju Regroponte in dem "Saupt-palafte ber Gemeinde Benedig, der einft dem Ravano Dalle Carceri gehorte," erneuert. In letterem Acte war ber Rrieg gegen Bilhelm und beffen Belfershelfer,

XII. p. 363; Laurentius de Monacis VIII. p. 144. 252; Daniele Barbaro (Cod. Foscarin. Vindob. n. 6173) fol. 150r; Cronaca Zancaruola (Cod. Contarin. Marcian.) I. fol. 201r; Sanudo Duchi XXII. p. 560; Novagero XXIII. p. 997—998; Cronaca anonima 1228—1504 (Cod. Foscar. n. 5972); Caroldo (ebenba n. 6153) fol. 85r; Stef. Magno, Annali. Tom. III. (ebenba n. 6240) 3. b. 3. 1255 und 1256. Die Chronif von Morea, die zwar sehr ansführlich den Krieg zwischen Bilhelm und Guido I. von Althen erzählt, schweigt von des erstern Zerwürfnisse mit Besnedig gänzlich, was die Bermuthung, daß ihr Berfasser venetianisscher Absunft, wol bestätigen dürste.

73) Indice di trattati originali (Archiv zu Benebig) XXXV, 344. 74) Tafel und Thomas III. p. 13—16. 75) Ebenba III. p. 1—6; 7—13.

<sup>71)</sup> Georg. Pachymeres III, 6, 17. Vol. I. p. 180. 208; Niceph. Gregoras IV, 4. I. Vol. I. p. 180. 72) Am besten barüber Sanudo, Istoria di Romania fol. 2r — 3r. Kurz bie venetianischen Chronisten Andr. Dandolo X, 7, 3 a. a. D.

ben ber Doge Beno am 2. Oct. 1256 feierlich fanctionirt hatte, in ben Borbergrund gestellt; nebenbei nur bes gufunftigen Bafallenthums ber Dreiherren gebacht; als Beugen fungirten verschiebene Benetianer, Wilhelm be la Roche von Beligofti und Francesco ba Berona, bes Dreiherrn Guglielmo I. Sohn. Um 6. August 1258 76) ward berfelbe Bertrag von bem neuen Bailo Andrea Baroggi (1258-1259) ratificirt, mit ber Dobification, bag ber Rrieg auf bas Reich Romania befdranft werbe, und es bem Dogen - nicht bem Bailo freistehe, Frieden gu unterhandeln, nicht aber ohne Buftimmung der Dreiherren abzuschließen; dabei dieselben Beugen Wilhelm be la Roche und Francesco da Berrona, ferner Marzio Zuglano, Bodesta von Regroponte - b. h. Borfteber ber venetianischen Colonie in ber neuerworbenen Sauptftadt -, Butarello balle Carceri und andere Beronefen und Benetianer. Faft bas gange Befchlecht ber balle Carceri trat bem Bunbe bei; nur Leone und feine Gohne hielten ju bem rechtmäßigen Dberherrn, ebenfo Otto be Cicon von Rarpftos; Dichele Morofini aber, ber ein Sechstel ber Infel burch Carintana's Belehnung befaß, verließ Euboa und begab fich nach Achaia, wo er ruhig lebte, ba er ale Benetianer nicht gegen feine Baterftabt, felbft fur eine gerechte Sache ftreiten wollte-Aber nicht blos bie Dreiherren hatte Marco Grabenigo in Benedige Intereffe gezogen; auch auf bem Feftlande waren icon Bundesgenoffen gewonnen. Bilhelm be la Roche, bes Megastyr Guido Bruber, war burch einen eigenen Bertrag gewonnen; obgleich moreotischer Baron, brach er bie Treue gegen seinen Lehnsherrn, ba ihm ber Bailo auf ber Infel einen bebeutenben Land= ftrich verlieben ?7), und der Doge felbft ihm fur den Fall, daß er fein peloponnefisches Leben verliere, eine Jahresrente von 11,000 Golbi verheißen hatte. 36m ward jugleich anheimgegeben, nach Abichluß bes Friedens fein Land auf Guboa mit großerem Grundbefis, "ben ibm etwa Lasfaris, Manfred ober ber Despot Dichael II." verleihen wollte, ju vertaufchen. Doch follte ihn Die Sulbigung, bie er Benebig babei leiftete, nicht von ben Lebenopflichten gegen feinen Bruder Guido von Athen ober Balter II. be Rogières von Afova, beffen Mann er gleichfalls mar, entbinden, auch wenn beibe ober einer berfelben es mit Bilhelm hielten. Der Doge beftatigte Diefen Bunbesvertrag mit golbener Bulle vom 1. Sept. 1259. Offenbar mar berfelbe bereite 1256 in Theben vereinbart, ber Megastyr Buibo aber bamals noch schwanfend, ob er fich auf Benedigs ober bes Furften Seite ftellen folle. Wilhelm's hochfahrendes Wefen beftimmte ihn wol julest nicht weniger, ale bas Bureben bes Brubers, fich (1258) gang in Die Arme ber machtigen Republifaner gu werfen.

Als Billehardouin ruftete 78), um feine Unfpruche auf Euboa 79) gegen bie Dreiherren und beren Befchuger

burchzusegen, und alle Bafallen gur Beeresfolge aufbot, fehlten ber Berr von Beligofti und Buido von Athen. Letterer war gwar nur fur feine moreotischen Leben Argos und Rauplion bagu verpflichtet; aber er fürchtete nicht ohne Grund, daß Wilhelm, ber anfing, fich ale Rachfolger bes hauses Montferrat zu gebahren und alle Lateinerherrichaften außer ber Sauptftadt ale Bafallenland angufeben, bald auch bie Dberhoheit über Attifa und Bootien, wie über Guboa und ben Dobefanefos pratendiren murbe. Er beantwortete bes Fürften Aufforberung, ihm ju folgen, babin, bag bie be la Roche ihr Land mit bem Schwerte gewonnen, bag er felbft geholfen, es ju erobern, mabrend Bilhelm gur Groberung Des Beloponnefos Richts gethan; er fei ihm nur gu Freundschaft und Waffenbruderichaft, nicht jum Gehorfam verpflichtet. Offenbarer Sohn, ber biefe Erflarung begleitete, reigte ben ftolgen Wilhelm fo fehr, baß er gelobte, nicht eher ruben zu wollen, als bis er ben herrn von Athen unter-wurfig gemacht. Sofort beschloß er, ben Krieg zu er öffnen, erft bie widerfpenftigen Gubooten jum Behorfam ju zwingen, bann ben rebellifden Großheren, ber balb

offen fich ale Beind erflarte, ju guchtigen.

Begleitet von feinen Getreuen, jog er 1256 nad Rupo (Roviaes, Drobia) und entbot ju fich die Dreiherren Wilhelm und Rargotto; fie erfchienen und wurden fofort verhaftet. "Da eilten ihre Battinnen Simona und Felifa, begleitet von vielen Rittern ihres Blutes (b. b. ben anbern balle Carceri), weinend, mit gerrauftem Saat und gerriffenen Gewandern jum Bailo Gradenigo und flehten ihn an, fich ihrer ju erbarmen." Uebermannt von Mitleid, fammelte er feine Benetianer und entrig mit bewaffneter Sand bie Stadt Regroponte bem Rurften, ber fich ihrer bemeiftert. Der aber fendet alebald ein betrachte liches Seer unter Gottfried von Rarytena bin; faft bas gange gand wird verwuftet, die Sauptftabt wiedergewonnen; mit großem Berlufte weichen bie Benetianer jurud. Mit brei Galeeren belagert Grabenigo 13 Monate lang bie Hauptstadt, nachbem er in einem Tage ein festes Bollwerf, "la difesa di S. Marco dei Cazzonelli" genannt, erbaut. Die Flotte unterftuste Alerander IV. ber bereite 1255 79 ") fich alle erbenfliche Dube gegeben, ben Frieden in Morea gu erhalten, und Gelb gur Linderung ber augenblidlich bort herrschenden Roth gefendet; er manbte fich mit ftrengen Ermahnungen an Wilhelm, bamit er bie Befangenen freilaffe und fich mit Benedig jur Forberung bes allgemeinen Beften vergleiche. Aber wirffamer ift ber Beiftand, den Guido von Athen, fein Bruder Bilhelm und Francesco ba Berona vom Festlande aus ben Belagerern leiften; endlich capitulirt Regroponte 1258. 216 neuer Bailo fommt um biefelbe Zeit Andrea Baroggi, Berr ber Infeln Santorini und Therafia im Archipel

<sup>76)</sup> Ebenba. 77) Ebenba III. p. 29 — 31; Sanudo a. a. D. fol. 2v. 78) L. d. C. p. 103—106; italienische Uebersegung fol. 35r; Xo. r. M. v. 1847—1879. 79) Fürft Wilhelm ließ auch als Dreiherr Mungen pragen, wol in Klarenha, auf bem Avers ein Anferfreuz mit der Legende: G. P. AC., auf bem Res

vere in einem Doppelfreife III (tertiarius) mit ber Umfchrift: NI. GRIP(ontis). Gine folche hat Lambros befchrieben : Avendoror νόμισμα Γουλιέλμου τοῦ Βιλλαρδουῦνου, ὡς τριάρχου Εὐβοίας, in ber Πανδώρα. Vol. X. n. 237 (Athen 1860. 4. p. 481 — 483).

<sup>79</sup>a) Epp. Lib. I, 29; Buchon, Recherches I. p. 165; Dandolo a. a. D.

(1258-59) por; er ift entichloffen, ba fich bas Blud enblich auf Benedige Geite geneigt, ben Rrieg um die Dberherrichaft mit aller Energie fortzufegen. Aber auch Bilbelm raftet nicht. Bas er nur an Truppen in Morea und in bem Drittel von Dreos, welches er fortwahrend befest halt, aufbringen fann, wird gegen Regroponte gefandt. "Die Benetianer, mit ben Leuten ber Sauptftadt vereint, jogen ihnen entgegen, obwol fie ju fuß, und jene ju Roß, befiegten fie und nahmen viele Moreoten und Gubooten gefangen, bie nach Benedig ins Gefangniß mandern mußten." Ermuthigt durch ben neuen Erfolg, dog Baroggi gegen die Burg Dreos, warb aber gurudgebrangt; ein ebler Benetianer aus bem Saufe Grabenigo verlor babei bas Leben; ein anderer beffelben Stammes, ber frühere Bailo Baolo, war furg guvor in Folge eines Bortwechfele von Marco Baroggi, bes gegenwärtigen Bailo's Bruber, mit einer eifenbeschlagenen Reule ge-

töbtet worben 80).

Ueberhaupt ward ber Rrieg lange mit wechselnbem Glud geführt; er blieb nicht mehr auf Euboa localifirt, jondern entflammte balb auch gang Morea und Mittelgriechenland. Dort fam Rorone - Mobone war bamals noch nicht befestigt -, Benedige wichtigfter Buntt auf ber Salbinfel, arg ine Gebrange, indem Bilhelm ein gewaltiges Bolgcaftell gegen bie Stadt aufführen ließ, bas alles Land ringeum beherrichte und ber bortigen Befatung die Bufuhr abzuschneiden brobte. Dtto be Gicon hielt in bem ftarfen, unnahbaren Raruftos bas Banner des Fürften aufrecht; er ruftete eine Galeere aus, die auf vene-tianische Schiffe im Archipel fahndete; eine Flottille unter Giovanni Sanudo ging bort zu Grunde. Richts war ferner naturlicher, als bag die Genuesen, mit benen fich Billehardouin ichon auf Rhodos verbundet, ihm ihren Beiftand gegen ben Erbfeind anboten; mit ihren Leuten wurden vier Galeeren bemannt, die im Safen von Do= nembafia lagen, die neu gewonnene Feftung ichirmten, bas Meer burchfreugten und Benedigs Schiffe gu fapern fuchten. Bugleich aber traf Bilhelm nunmehr Unftalten, um in Berfon gegen Guido von Athen ju giehen, beffen Bolf bis Korinth ftreifte, mahrend die fürftlichen Truppen auf bem Bege nach Regroponte in Attifa plunberten; von Rauplion aus freugten bie Galeeren bes Degastyre umber; Die Mannschaft nach Corfarenweise ben Feind schabigend, aber auch die neutrale Flagge nicht ach= tend. Bei einem Streifzuge, ben Bilhelm noch 1257 gegen bas land la Roche's unternommen, hatte wenig baran gefehlt, daß er nicht in bes Feindes Sand gefallen mare; nun follte endlich bem verratherifchen Treiben bes Megastyre ein Biel gefest werben. Bu biefem Behufe traf Bilhelm bie ausgebehnteften Ruftungen 81); auf ben Dai 1258 entbot er feine fammtlichen Bafallen, Beiftliche, Orbensritter, Burger, in Die Ebenen von Rifli; mit gabllofem Bolfe wollte er birect gegen Athen vorruden. Der Degasfyr, bem bie Dreiherren, in bes

Fürften Saft, und bie Benetianer nicht helfen fonnten, fab fich anderweit nach Bundesgenoffen um. Er fanb folche junachft in Mittelgriechenland an Thomas II. von Salona, feinem Bermandten, mol auch an Ubertino Ballavicini von Boboniga; feine fraftigften Stugen maren bort bie St. Dmer, Mitbesiger von Theben, Die brei madern Gobne bes Bela von Faltenberg und feiner Schwester Bonne, Enfel bes Nicolas I., ber Margaretha von Ungarn, Konigin von Theffalonich und Bitme Bonifacio's von Montferrat, geheirathet 82). Es maren Nicolas II., ale altefter Cohn bamale Berr von halb Theben, ber mutterlichen Mitgift, Dtto (ber hernach Dargherita ba Berona, Bitme bes Dreiheren Gravella. beirathete) und Johann, welcher fpater bie Margaretha be Reuilly von Baffava, Witme bes Buibert be Cors und bes Buglielmo II. ba Berona ehelichte und fo feinem Saufe bas Erbmarichallamt in Morea erwarb 83). Allein auch unter ben Baronen Achaia's fant Guibo Anbanger. Rachft feinem Bruder Bilhelm von Beligofti mar es Gottfried be Brugeres von Rarytena, bisher bes Fürften erfter Felbherr, "ber befte und madtigfte" Baron ber Salbinfel, den er für fich gewann. Gottfried, Billeharbouin's Schwefterfohn, war mit Ifabella, bes Großherrn Tochter vermählt, und ba bie Gebieter von Athen auch ihre Tochter ftete mit reichlichem Grundbefig ausftatteten, beiber Berren Bafall. Buido nun flehte in feiner Bebrangniß ben Schwiegerfohn um Beiftand an; er aber, obgleich bei seiner Ritterehre gemahnt, schwankte lange hin und her, "bis er den schlechtern Weg einschlug," dem Megaskyr Beistand gelobte und seine Freunde, Ba-sallen und Leute über Korinth gen Theben führte. Wilhelm hatte bis bahin gemahnt, Bruperes rufte feine Truppen, um fie gu feinem Seere ftogen gu laffen; ja er hoffte, berfelbe murbe vielleicht, um ben anbern Rittern guvorzufommen, auf eigene Sand ben Rrieg eröffnen; ale er aber erfuhr, bag ber abtrunnige Bafall von den verbundeten Feinden in Theben mit Jubel empfangen, fonnte er feinen Born über folche Felonie nicht langer unterbruden. Bon Rifli aus jog er mit feinem Beere burch bie Baffe von Megara, welche feine Befagung aus Rorinth fur ihn gefaubert, nach Attifa; ihm entgegen Buido mit ben Benoffen. Unweit bes Berges Rarybi fliegen beibe Beere auf einander; in blutigem Rampfe (1258) ward Buibo befiegt und genothigt, binter ben Mauern bes feften Theben mit feinen Benoffen ein Afpl ju fuchen. Bon beiben Geiten fielen ba gar treffliche Ritter; von ben moreotischen nennt bie Chronif nur ben Guibert be Cors, Gemahl ber Erbin von-Baffava. Run haufte bes Fürften Schar, Die alebalb gegen Athen vorrudte, in Attifa, wie in Feindesland; er felbft aber gog mit ben beften feiner Leute por Thes ben, um Guido jur Uebergabe ju zwingen. Da legten fich die Barone Morea's ins Mittel und versuchten, einen Bergleich, wenigstens proviforifch, angubahnen. Der

<sup>80)</sup> Sanudo a. a. D. fol. 2v; Commune I. (Archiv in Bernebig) fol. 107a.

81) Sanudo a. a. D.; L. d. C. p. 106

—113; ital. Ueberj. fol. 35v—36r; Xq. \tau. M. v. 1880—2052.

 <sup>82)</sup> Buchon, Châtelains de St. Omer hinter bem Xe. τ. M.
 p. 495—503, we aber bie Genealogie gang confus ift.
 83) L.
 d. C. p. 109; Xe. τ. M. v. 1945—1952.

Befiegte ichwur, nimmermehr bie Baffen gegen Bilhelm au erheben, fowle fich einer entfprechenden Bufe ju untergieben, bie burch ein Parlament (in ber weiten, reichen Ebene von Rifli) feftgefest werben follte. Dort ericbien benn auch jur feftgesetten Zeit ber Megastyr, begleitet von zwei Brubern von St. Omer, von Thomas II. von Salona und ben erften Baronen feines Landes; mit ihm ber ungludliche Gottfried von Karytena. Alebald ftellte fich Guibo bor ben Furften und flehte ihn um Gnabe an bafur, bag er gegen feinen Lebensherrn bie Baffen geführt. Billeharbouin antwortete, inbem er bie Grunde feines Krieges barlegte, Die Roften beffelben hervorhob und ben Treubruch rugte. Er erwartete, meint Sanubo, baß Die Cour plenière boch bie Entfegung des Großherrn und Gingiehung von Attifa und Bootien verfügen wurde; allein die Bralaten und Barone, lettere vielfach mit Guibo verwandt, erflarten fich in biefer Ungelegenheit für incompetent, ba Buibo für feine mittelgriechischen Erblande fouverain und nur fur Argos und Rauplion bes Fürften Bafall fei. Sie ichlugen bemnach Ronig Lubwig IX. von Franfreich, aus beffen Lande beibe herren ftammten, jum Schiederichter vor, und Bilbelm trat um fo bereitwilliger ihrem Ausspruche bei, als er ja vor gehn Jahren felbft bes frommen und gerechten Ronigs Befanntichaft auf Ropros gemacht. Db bamit, wie Buchon meint, ein befonderer Act bes Refpects gegen Lubwig verbunden mar, bleibt ungweifelhaft; es follte eben nur ein größerer Berr, ber notorifch unparteiifch, zwischen ben beiben Gleichftebenben schlichten.

"Dann aber nahmen," fo ergablt ber Chronift weiter, "Guibo von Athen, feine Bralaten und alle bie hoben Berren, die bort anwesend, ben Berrn Gottfried be Bruperes von Rarytena, führten ihn, ber einen Strid um ben Sale trug, ale einen, ber fein Leben verwirft, vor ben Fürften, fielen biefem gu Fugen und baten ihn, um Gottes willen bem Rebellen zu verzeihen und babei nicht beffen Berbrechen und Sochverrath, fondern die eigene Gute und franchise gelten gu laffen." Lange blieb Bilhelm, ber gegen Rarytena, feinen Bafallen, noch mehr erboft war, als gegen ben von Athen, hart und ftarr; unter keiner Bedingung wollte er ihn be-gnabigen. Aber endlich fügte er fich ber Bitte ber Barone, vergieh ihm und gab ihm bie Baronie gurud, boch nicht ale altes Eroberungs-Leben, fondern als neues leben für ihn felbft, der burch Felonie fonft beffelben verluftig geworben, und feine Leibeserben, nicht fur das Saus Bruperes, bas im andern Falle nach feinem Ableben berechtigt gemefen, ihm barin ju fuccebiren; ba er finberlos, war Rarytena nach feinem Tobe einzugiehen.

Damit war ber Friede hergestellt; auf ber Ebene von Rikli ward er durch Turniere festlich begangen. Dann kehrte Guido mit den Seinen nach Theben zurück, rüftete den Winter über zur Reise nach Frankreich, bestieg im März 1259 zwei seiner Galeeren, die im Hafen von Livadostro lagen und segelte nach Brindist. Bon da begab er sich zu Lande nach Paris, um des heiligen Ludwig definitive Entscheidung einzuholen.

Go hatte Billebarbouin wenigftens bas eine Biel,

ben Großherrn von Athen zu beugen, gludlich erreicht. Much Benedig, burch die Riederlage bes Bundesgenoffen bei Rarybi fügfam geworben, bot bie Sand jum Frieden. Der Doge Beno ermachtigte 1259 84) ben neuen Bailo Tommajo Biuftiniani (1259-1261) und beffen Rathe, mit bem "erlauchten herrn Bilbelm von Billebarbouin, Fürften von Achaia und Großfeneschall bes Reiche Romania," fowie mit Leone balle Carceri und beffen Gobnen Unterhandlungen angufnupfen; jugleich gingen Giovanni Delfino und Jacopo Quirini als außerordentliche Gefandte mit gleichem Auftrage nach Morea. Run aber traten andere Greigniffe ein, Die nicht nur ben Frieden gwifden Adaia und ben Benetianern noch Jahre lang verzogern, fondern auch ben Bailo nothigten, jur Erhaltung ber Berrichaft feiner Republif auf Euboa gegen bie machfenbe Macht ber Griechen bie nothigen Magregeln gu ergreis fen 85). Befand fich boch Conftantinopel 1260 bereits in folder Bedrangnig, bag ber Doge alle Berren Griechenlands aufforberte, aus gemeinsamen Mitteln 1000 Mann gur Bertheibigung ber Raiferftabt gu ruften 86), fo auch Die beiben Dreiherren von Guboa, Buido von Athen, ben Großadmiral Navigajofo von Lemnos, Bergog Ungelo von Raros, Graf Riccardo von Rephalenia, Die Lebensleute von Ranbia, bie Barone Achaia's und ,, wer in Morea ale Reicheverwefer fungire." Das Blatt batte fich ploblich gewendet: Guglielmo be Berona und Rargotto balle Carceri hatten bie Freiheit wiedererlangt, mabrend ber ftolge Fürft Wilhelm feit 1259 in griechifder Gefangenschaft schmachtete.

Bilhelm's beide Ehen waren, wie wir gefehen, finberlos geblieben; baber entichlog er fich, eine britte Gemahlin zu mahlen, und richtete feine Mugen auf Anna Angela Komnena, bes Despoten Michael II. von Epiros Tochter. Gine folche Berfdmagerung mit bem Griechen fchien bie mannichfachften Bortheile gu bieten; unterftust von ihm fonnte er bie Barone Mittelgriechenlande vollig einschließen und bezwingen; bie Beziehungen gu feinen griechischen Unterthanen mußten auf folde Beife noch mehr fich befestigen; gemeinsam ließ fich gegen die Balao-logen operiren, die ebenso gut das Reich ber Angeli, wie die Frankenstaaten in Romania bedrohten. Zudem hoffte Bilhelm, burch biefe Berfchwagerung noch einen weitern Berbundeten in Konig Manfred dem Hohenstaufer zu finden, der mit Anna's Schwester, ber wunderschönen Helena, vermählt war 87). Auch der Despot Michael war bei dieser Berbindung intereffirt; denn während er felbst barauf bebacht mar, fein Reich nach Dften bin auf Roften ber Griechen von Rifaa, die ja Theffalonich bem Saufe feines Dheims entriffen, ju vergrößern, hatte ber unter-nehmenbe Cohn Friedrich's II. Miene gemacht, die Ans fprude feiner normannifden Borfahren auf Epiros wieber hervorzufehren. Gine möglichfte Unnaherung an bie Lateiner, beren Ritterlichfeit über allen 3meifel erhaben,

<sup>84)</sup> Tafel und Thomas III. p. 25—26; 27—28. 85) Ebenda III. p. 28—29. 86) Pacta Ferrariae (im Archiv in Benedig) fol. 62 r. 87) Bergl, D. Forges Davanzati, Dissertazione sulla seconda moglie del rè Manfredi e su' loro figliuoli. Napoli 1791. 4.

fonnte fur bie Forterifteng bes Despotate nur im bochften Grade munichenswerth fein 88).

Dichael II. von Arta hatte außer jenen zwei Tochtern aus feiner Che mit ber heiligen Theodora Betras lipha brei Gohne: Rifephoros, ber mit Maria, bes Batages Enfelin, verlobt war, Joannes und Michael, baneben einen Baftarb Joannes (bei Canubo und in ber Chronif von Morea Theodoros genannt, und mit einem andern Baftard biefes Namens verwechfelt), ber, bei weitem befähigter, ale feine legitimen Bruber, von bem Bater mit einem Theile Groß Blachiens, namentlich Lidorifion und Neu-Patra bis Berrhoa bin, begabt war - vielleicht bem Stud, bas icon fein Großoheim Ronftantinos befeffen. Bermahlt mit ber Tochter bes reichen Archonten Taronites, hatte ber Baftarb bei bes Baters Lebzeiten ichon bei ihm fürftliche Dacht; in Reu-Batra, bas er ftarf befestigt, hatte er feine Resideng aufgeschlagen, mahrend der alte, blinde Intriguant Theoboros, ber Er-Raifer von Theffalonich, noch über Bodena und beffen Umgegend gebot. Mit neibischen Augen hatte berfelbe bie machfende Musbehnung ber Berrichaft bes Batages in Europa verfolgt; faum war biefer nach Afien 1253 heimgekehrt, als er ohne viele Muhe ben mankelmuthigen Reffen jum Abfall vom Raifer bestimmte. Gofort eilte biefer gurud, besette gunachst Bobena, beffen Gerr eiligst bei bem Reffen ein Afpl suchte, und ließ von Oftrovo aus, an bessen See er sein Lager aufgeschlagen, bas Land bes Despoten verheeren. Aber erft als Joannes Glavas aus Kaftoria, ein Albanesenhäuptling, und Theo-boros Petraliphas, Michael's Schwager (Gemahl einer Tochter des Demetrios Tornifes Komnenos) zum Kaiser übergegangen, murben bebeutenbe Erfolge erzielt. Raftoria und Devol capitulirten; Bulamos (Buglielmo), Sauptling von Albanon, mit einer Berwandten ber Raiferin Brene, mahricheinlich einer Komnena, vermahlt, bulbigte mit feinen Albanefen und empfing reichen Lohn 88a). Der allgemeine Abfall ber Seinen nothigte endlich Dichael, Friedendunterhandlungen angufnupfen. In Lariffa befcwur er ben Frieden; gegen Abtretung von Brilapon, Belefos und ber feften Burg Rroia verblieb ihm ber Reft bes Landes; ihm und feinem Sohne Rifephoros, ben er als Beifel ftellte, ward ber Despotentitel beftatigt; ber alte Unruheftifter Theodoros aber mard ausgeliefert und in Retten nach Bobena ju Batages geführt. Batages felbft befuchte von bort aus Adriba, Devol, Raftoria und fehrte im Berbfte 1254 nach Difaa gurud, wo er balb barauf ftarb. Gein Cohn und Rachfolger

88) Ueber bie epirotischen Berhaltniffe und ben Rrieg Bil-

Theoboros II. fab fich fcon gleich nach feiner Rronung gu einem Beereszuge nach Europa genöthigt, ba ber Bulgarenfonig Michael ben Tob bes friegerifchen Batapes fofort benutt und fich ber nur ichwach befetten Burgen ber Rifaner, Stenimachos, Beristiga, Tjepana, ber Feftungen um Achriba und vieler anberer bemeiftert hatte und Blane auf Abrianopel begte. Lettere Stadt marb von Lasfaris entjett, Die verlorenen Bunfte, junachft Adriba, murben wiebererobert; nach langem erbitterten Rampfe ward endlich burch ferbifche Bermittelung Friede gefchloffen. Run fand auch im September 1256 endlich Die Bermahlung bes Despoten Nifephoros gu Theffalonich ftatt; in ben Chepacten mußte erfterer, ber gleich bes Batere Befandtem, jenem Theodoros Betraliphas, fast wie ein Befangener am Raiferhofe gehalten mar, fich verpflichten, Gervia und Dyrrhachion bem Schwiegervater ju reftituiren. Da bie orientalifchen Ungelegenheiten balb bes Lastarie Unwefenheit in Afien bringend erheifchten, befleibete er ben Georgios Afropolites, ben befannten Beschichteschreiber biefer Beit, mit ber höchften Civilgewalt in ben europaischen Provingen und ließ in den Saupts ftabten Truppen unter erprobten Felbherren gurud, fo in Theffalonich feinen Großobeim Michael Lasfaris, in Brilapon den Stuterios Enleas, in Belefos ben Theodoros Ralabafie, in Albanon endlich ben Ronftantinos Chabaron. Um feine neue Statthalterschaft gu infpiciren, befuchte Afropolites im December 1256 von Berrhoa aus, mo er eine papftliche, an Lasfaris gerichtete Gefandtichaft traf, Gervia, Raftoria, Adriba, Albanon und Dyrrhadion, nahm bon erfterer, wie letterer Stadt fur ben Raifer Befit, begab fich burch Chunavia (Theil bes Albanefenlandes, lateinisch auch Unavia genannt) und über ben Berg Kanh néroa nach Mat, Dibra, Kypavos, Alba-non und kehrte schließlich im Februar 1257 über Achriba, Prespa und Siberofaftron nach Prilapon gurud. Dort aber horte er, bag ber treulofe Dichael II., emport, bag fein Cobn gur Abtretung von Dyrrhachion und Gervia gezwungen, burch Hinterlift sich bes Chabaron bemach-tigt, ben Maria Petralipha, ber Despina Schwester, Witwe bes Sphranges Palaologos 89) burch Liebesbriefe verlodt, und bann, mit ben Gerben verbundet, von ben Albanefen unterftust, offen rebellirt habe. In furger Brift hatte Michael nicht nur gang Albanien, fonbern auch bas übrige verlorene Land bis auf Prilapon occupirt und belagerte lettere Stadt, in ber Afropolites mit ben Raiferlichen eingeschloffen warb. Um ihn zu entfegen, fanbte Lasfaris ben Midael Balaologos nach Guropa. Nach langen Plunderungezugen, bei benen auch bie Gerben nicht mußig, fam es (1257) jur Schlacht bei Bo= bena. Die Truppen bes Despoten murben geworfen; ihr Unführer, bes Fürften Baftard Theodoros, fiel burch bie Sand eines Turfen. Aber Diefer Gieg hielt boch ben Fall von Prilapon nur furge Zeit auf; burch bie Rache laffigfeit der Bertheidiger ward es überrumpelt, Afropolites jur Capitulation genothigt. Go berrichte Michael II. gur Beit, ale Lastaris ftarb (August 1258) und ben

<sup>89)</sup> Francesco? Bol ein Lateiner; vielleicht ein Cohn bes Matteo von Rephalenia?

<sup>88)</sup> Ueber die epirotischen Berhältnisse und den Krieg Wilshelm's gegen die Griechen vergl. Georg. Acropolita, der sehr gut instruirt ist, cap. XLIX. p. 95 seq.; cap. LXIV. p. 142 seq.; cap. LXVI. p. 148 seq.; cap. LXXI. p. 156 seq.; cap. LXXVII. p. 167—184 (aus ihm Nicephor. Gregoras III, 5—IV, 1. T. I. p. 71—81) und Georg. Pachymeres, Mich. Pal. Lib. I, 30—31. Tom. I. p. 82—89; furz auch Phrantzes I, 2. p. 17. Daneben Sanudo, Istoria di Romania fol. 3 v — 4 r. Sehr ausführlich, aber unstritsch, ist dus L. d. C. p. 95—100. 117—146; Xq. x. M. v. 1733—1810, 2142—2997; ital. Ueberf. fol. 34 v., 36 r.—38 v.

88 a) Wol ber Guglielmo bei Pachymeres, Andron. Lib. VI, 31. Tom. II. p. 546.

Thron von Nifaa feinem unmundigen Sohne Johannes hinterließ, unbeftritten vom abriatifchen Deere bis gum Arios. Aber Dichael Balaologos, nunmehr faiferlicher Bormund, ruftete, um bas Berlorene wiebergugewinnen; neben bem lateinifden Schattenreiche in ber Sauptftabt war es bas Despotat bes übermuthigen Dichael, bas er fich vorläufig gur Beute erforen. Um fo mehr mußte es letterem baran liegen, fich mit ben Lateinern gut gu ftellen. Er fnupfte baber Unterhandlungen mit Danfred an und verfprach bemfelben feine fiebzehnjährige Tochter Helagrada (Berat), Die Berge von Spinarga (Epnναρίτων λόφοι) nebft Zubehor fein, lauter Land, bas einft Manfred's Ahnen erobert und befeffen. Diefe Blage hatte Manfred bereits theilmeife 1257 90) in Befit genommen, mahrend Michael gegen bie Raiferlichen im Felbe lag. Die Che, welche biefe anscheinend gewaltsame Occupation befiegelte, ward erft 1259 91) vollzogen; Die Bringeffin landete mit großem Gefolge am 2. Juni gu Trani, begleitet von Manfred's Abgefandten Ricolo Belegano und Feberigo Sifula; "fie war fehr anmuthig und ven guter Manier und viel ichoner, ale bes Konigs erfte Frau." Sieben Jahre lang lebte fie in gludlicher Che, bis mit bes Gatten jahem Falle auch ihr Gludeftern erblich und fie mit ihren vier Rinbern aus bes Balaftes Berrlichfeit in ben Rerfer ber Angiovinen wandern mußte. Rach ben epirotischen Lanben fandte Danfred alebald eine ftarfe Befatung; die Berwaltung berfelben übertrug er feinem Großabmiral, einem typriotifchen Franken, Filippo Chinardo, ber bereits 1226 bei feinem Bater Friedrich II. in hoher Gunft geftanden und fur biefen Rypros 1232 gegen die Lufignan vertheidigt hatte 92).

Gleich darauf ward das Chebundniß zwischen Anna — oder Agnes, wie sie die Franken ihrer Gewohnseit gemäß nannten — und Billehardouin abgeschlossen; ihre Mitgist war Likonia (Lichonia), d. h. das Land um Demetrias, zunächst dem Reste der franklichen Baronien im sudöstlichen Thessalien; als Witthum war ihr dagegen Kalamata, der Billehardouin uraltes Lehen, und die neuerbaute Festung Clermont verschrieben 93).

Im Bertrauen auf den Beistand, den ihm alsbald beide Schwiegersöhne gegen den gemeinsamen Feind der Epiroten und aller Franken, zugesagt, wies Michael II. die Aufforderung des Paläologen, den gefangenen Chabaron freizulassen und den Bertrag von Larissa aufrechtzuerhalten, mit Entschiedenheit zurück. Ebenso vergeblich blieb der Bersuch, den Despoten durch seine Schwiegerssöhne zur Gefügigkeit zu bestimmen; Manuel Alhattes, der deshalb nach Apulien gesandt, wurde von Manfred zwei Jahre lang gesangen gehalten. Da entschloß sich Baläologos, der mittlerweise nach des Mündels Berdrängung selbst im September 1259 den Thron von Risaa bestiegen, zu den äußersten Maßregeln. Er sandte seinen

leiblichen Bruder Joannes Komnenos, ben er jüngst zum Sebastofrator erhoben, den Groß-Domesticus Alerios Melissenos Strategopulos und den Joannes Raoul mit einem stattlichen Heere nach dem Occident, um Michael's Rebellion zu strasen. Michael hatte unterdessen die Hilfe seiner Schwiegersöhne angerusen. Während Mansred ihm 400 teutsche Reisige sandte, entschloß sich der friegerische Billehardouin, persönlich mit dem Kern seines Heeres ins Feld zu ziehen. Ob er dabei, wie Sanudo argwöhnt, den Gedanken hegte, die Benetianer im Falle des Siegs aus Constantinopel zu verdrängen und sich so an ihnen wegen der Unterstützung der rebellischen Eudöoten zu rächen, ist allerdings höchst zweiselhaft; wol aber mochte er sich mit dem Blane tragen, die Hauptstadt gegen das weitere Bordringen der Baläologen zu schirmen.

Am ausführlichsten sind die folgenden Ereignisse in der Chronif von Morea behandelt, die aber schon den Fehler begeht, hier nicht von einem ursprünglichen Kriege zwischen Epiros und Nikaa, sondern von einem Bruderskampse zwischen den Söhnen Michael's II., dem Despoten Nikephoros und dem Bastard "Theodoros, dem Sebastofrator" 94) zu reden, von denen ersterer sich an den Fürsten, letterer an Nika angelehnt habe. Die ganze Erzählung, obgleich sie auch historische Elemente enthält, ist doch wiederum so sehr mit Dichtung durchswoben, daß wir es vorziehen, uns hier an anerkannt echte Nachrichten, an die Byzantiner und Sanudo zu balten.

Michael weilte mit seiner Familie — sein Bastarb Joannes hatte ihm ein stattliches Hilfscorps aus Groß-wlachien zugeführt — in Kastoria, als er ersuhr, das Joannes Komnenos ob dis Bodena vorgerüdt, die Stadt genommen und auf Kastoria losmarschire. Alsbald bes mächtigte sich seines Heeres namenlose Angst; noch waren die fränkischen Bundesgenossen nicht da; und so wars sich Alles in wilde Flucht; sein Schwager Betraliphas kam dabei mit vielen andern ums Leben. Der Sebastostator wandte sich nun gegen Albanien und eroberte ohne Mühe Achrida und Devol, Prespa, Pelagonia, Sossos und Molystos. Unterdessen war endlich der erwartete Succurs von Mansred eingetrossen, ebenso Wilhelm, und so wagte es der Despot, den Kaiserlichen, die von Balsona aus Berat (Mansred's Stadt, gleich ersterer) bestürmten, entgegenzuziehen. Der Komnene hatte sein Heer in verschiedene Hausen getheilt; seine Plänkler ers

<sup>90)</sup> Miklosich und Müller III, 239 seq. Urfunde vom Februar 1258, aus dem 1. Jahre der Regierung Manfred's in Episros. 91) Anon. Transnsis dei Forges Davanzati p. 11. 92) Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici II. Tom. I. p. 536. 93) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 23.

<sup>94)</sup> Dffenbar hier verwechselt mit Joannes Komnenos, wie hernach, ba er brei Sohne (b. h. Namen!), Komnenos, Dufas und Angelos, haben soll, mit seinem Bater Michael II. 95) Das L. d. C. macht bafür ben Bastard "Theodoros" zum Besehlsshaber des meist aus Tentschen, Ungarn und andern Warangen zusammengesetzen Corps. Das teutsche besehligte bort ein Herzog von Kärnthen, der in der Schlacht fällt — won Bernhard III. von Sponheims-Ortenburg (1234—1242), von dem Bater, Betzog Bernhard II. (1201—1256), 1253 enterbt, der dann im Auslande sein Glück suchte und gleich so vielen seiner Landsleute für eine fremde Sache blutete. Alles Uedrige in der Chronif von Morea ist meist voetische Ausschmückung, doch nicht ohne Geschick und einen Anstrück von Wahrscheinlichkeit.

mubeten mit ihren Pfeilfchuffen bie griechifden Begner, fodaß Dichael's Seer große Berlufte erlitt, und Die feigen Griechen auf Flucht fannen. Bugleich verfuchte jener, durch hinterliftige Berleumbungen Zwietracht unter ben Griechen und Franken zu faen; er mußte nur zu mohl, daß folche "unnaturliche" Bundesbruderschaft auf die Dauer unhaltbar, bag bas Freundesband leicht burch gegenseitigen Argwohn gesprengt werden fonne. Er fandte einen Spion 96), ber bem Michael einrebete, Bilhelm habe ben Plan, fich feines Landes zu bemachtigen und ben Schwiegervater an die Raiferlichen gu verrathen und folche Ginflufterungen blieben nicht ohne Wirfung. Biel fclimmer noch war es, baß zwischen Billehardouin und feinem Schwager, bem herrn von Theffalien, offenes Berwurfniß ausbrach. Giner feiner frantifchen Ritter wagte es, feine lufternen Blide auf bes Joannes Be-mahlin, die fone Taronita, ju werfen; als ber ergrimmte Gatte von bem Fürften Beftrafung bes Frevlere forberte, fand er nicht nur fein Gehör, sondern ward sogar von diesem "Baftard" gescholten. In Folge dieser schweren Beleidigung fnupfte Joannes Unterhandlungen mit den feindlichen Beerführern an und bestimmte jugleich ben Bater und Bruber, bas Lager bei alich ju verlaffen. Als bann Billehardouin beffenungeachtet ben Rampf mit bem überlegenen Feinde aufnahm, fturmten bie farageni= ichen und flawischen leichtbewaffneten Reiter vor gegen feine ichwergepangerten Coborten; ber Baftard blieb neutral ober half geradezu bem Romnenos. Der ungeftume Eifer ber Lateiner, ber furor teutonicus marb ihr Berberben. Die teutschen Ritter, die Manfred geftellt, ließen meift ihr Leben; ein Theil fiel ichwer vermundet in bes Feindes Sand; wenige entflohen. Auch von Bilhelm's Rittern entrannen nur wenige, mehr vom gemeinen Bolfe bem Berberben; ber Furft felbft, ber nach einem griechiichen Berichte fich unter Stroh verftedt, aber an feinen lang hervorragenden Borbergahnen erfannt worben fein foll, marb gefangen, mit ihm Unfelm be Touch, fein Bermanbter, Gottfried be Bruperes von Rarytena und viele andere, einzelne wurden, beißt es, noch in Blatamon ergriffen und vorgeführt. Go ungludlich enbete bie Schlacht in Belagonia, im October 1259, fur Die Franken. Siegreich jog Joannes Romnenos, ben Baftarb ale Geifel mit fich führend, nach Theffalien; mabrend feine Unterfeldherren fich weftwarts wendeten, ein Belagerungecorpe por Joanning legten und Arta eroberten, rudte er über Lebadea auf Theben gu, wo in Abmefenheit bes Großherrn Guido I. beffen Bruber Otto 97) als Bailli schaltete. Da aber entwich ber Baftarb, ber bie Mifaner wol fur fich jur Erweiterung feines Landes fchlau benugen, nicht aber fich jum Bafallen bes Ufurpatore Balaologos erniedrigen wollte, heimlich feiner Saft und eilte ju bem Bater, ber icon, voll Angit, bas gange Despotat mochte verloren geben - Arta mar gefallen, nur Bonigga gehorchte ihm noch auf bem Feft-

lanbe - mit Nifephoros und beffen Gattin auf Leufas und bei Riccardo Drfini auf Rephalenia ein Afpl gefucht. Das ploBliche Erfcheinen bes friegerifden Baftarbs belebte ben Alten aufs Reue; vereint gings gegen Arta, beffen Bevölferung tren jum Despoten ftand und ihn bereit-willig aufnahm; Joannina ward entjett und das faiferliche Belagerungsheer aus bem Lanbe verjagt. Go er- langte Michael II. bas ichon verlorene Despotat jurud; weitere Unterftugung ward ihm bann burch Manfred, gu bem fich fein Cohn Rifephoros im December 1259 98) begab, angeblich, um Frieden gwifden bem Bapfte und bem Schwager ju vermitteln, in ber That aber, um beffen energischen Beiftand anzurufen. Im nämlichen Monate erichien Joannes Komnenos zu Lampfatos vor bem faiferlichen Bruber, ber ihn um feines Gieges willen gum Despoten ernannte; er führte mit fich bie Befangenen, Fürft Bilhelm, Touch - ber balb barauf für einen Augenblid in die Schlinge bes liftigen Balaologen gerieth und biefem fogar Rathichlage gegen bas Lateinerreich in ber hauptstadt gab — und bie anbern. Als Preis fur Die Freiheit forberte, fo ergahlt bie Chronif von Morea, Michael Abtretung bes Beloponnefos, auf welches Reichs= land Billehardouin nimmer ein Recht gehabt; er erbot fich fogar, ihm Gelb in Fulle bafur ju geben, damit er nach feiner frangofifchen Seimath jurudfehren und bort Grundbefig, fo viel er wolle, anfaufen fonne; fonft, brobte er, werbe bes Rriege und ber Roth fein Enbe fein, Morea aber boch ichlieflich ber Griechen Beute werben. Dit Entichiedenheit wies ber eble Fürft folch unritterliches Unfinnen gurud; Morea fei einmal erobertes Land; fonnte er felbft bie Schande vermeiben und bes Batere Beute fo fchnobe abtreten, fo wurden feine Barone nimmer Entehrendes gutheißen. Er bot ein anfehnliches Löfegelb an; Dichael aber, die echt frangofifche Brablerei feines Befangenen verhöhnend, weigerte fich entschieben, für Gelb fo eble Beute bergugeben - über zwei Jahre lang mußte fo Billeharbouin mit ben Geinen im Rerfer fcmachten. Der balb barauf erfolgte Fall von Conftantinopel fonnte ben Raifer nur in feinen Borfagen beftarfen, ber Frankenherrichaft in Romania möglichft raich ein Ende zu machen. Raifer Balbuin II. hatte auf feiner Flucht im Juli 1261 99) auf Regroponte geweilt, wo ihm bie Dreiherren, unlängft ber Saft erledigt, bie größte Ehre erwiesen, ebenfo Theben und Athen (Dctober), wo ihn ber mittlerweile aus Franfreich heimgefehrte Gutbo I. begrußte; andere Barone und eble Damen fpenbeten ihm bort foftbare Befchenfe. Gingelne feiner Großen hatten unficheren Upanagen in Franfreich feften Grundbefis in Romania vorgezogen, fo Anfelm be Toucy 1), ber mit Billeharbouin in Palagonia gefangen warb, bie

<sup>96)</sup> Davon auch im L. d. C., nach bem Geoffron von Rasrytena bie Franken genothigt, felbst nach entbecttem Berrathe Stand zu halten. 97) L. d. C. p. 119.

<sup>98)</sup> Matteo Spinelli Cronaca, publ. per C. Minieri Riccio. Napoli 1865. 4. §. 125. p. 8. 3ch sehe keinen Grund, um mit Minieri (p. 39) hier einen Schreibsehler zu vermuthen und bas Ereigniß ins Jahr 1260 zu sehen. Die Annahme Luhnes' und Buchen's, daß es sich da um einen Besuch Billehardouin's in Neavel 1267 handle, ift bagegen mit Necht zu verwerfen. 99) Sanudo, Istoria di Romania fol. 5 v.

<sup>1)</sup> L. d, C. p. 29; Xq. r. M. prolog. p. 50.

Annoh, von denen Bilain nach des Fürsten Freilassung mit der nen creixten großen Baronie Arfadia belehnt ward, serner die Herren von Planen, die Grangerin von Begä und andere, deren Ramen und die Chronis nur verstümmelt ausbewahrt bat. Aber die alten Barone der Halbinsel, die mit Wilhelm gen Kastoria gezogen, waren nech immer in Feindes Hast, und bevor jene spätern Rachsügler 1261 sich auf der Halbinsel niederließen, sehlte es dort je als mehr an Männern, ja an einem Manne, der die bedrohte Frankenberrschaft ausrecht hielt.

Babrend man im Occident Morea fur verloren bielt, und die Trouvères Alagelieder austimmten 2), weil ber Sis ber echten Ritterlichfeit in Feindes Sand gerathen, begannen die Moreoten, namentlich wol die erft jungft bezwungenen Slawenftamme, auf Abfall ju finnen. In biefer Bedrangnif entichloffen fich die Beretteten, einen Bailli ju mablen, und da ihnen fur biefen ichwierigen Boften Riemand geeigneter ericbien, als ber Degasfor Guibo von Athen, erging fofort an ihn nach Frantreich die Aufforderung, schleunigft beimzufehren und die Regentschaft ju übernehmen. Guido batte bas Jahr 1259 größtentbeils bei feinen Bermandten in Burgund verlebt; mit feinem Better Johann, ber wol mit ihm aus Romania nach Franfreich beimgelehrt, bezeugte er eine Schenfung, die der Ritter Bons de Chambornay, im Begriff, nach Griechenland zu ziehen, der Abtei Bellevaur machte ). Auch mit dem Grafen Sugo von Brienne, ber später seine Tochter Jabella heirathete, trat er in Berbindung, ebenfo mit bem Bergoge Sugo von Burgund, der ibn vielfach mit Beld unterftuste. Rachdem ibm Quido am 12. Febr. 1260 4) Beneralquittung über Alles. was er von dem Bergoge zu fordern hatte, ausgestellt, entlieh er von demfelben "jum Beften seines gandes" 2000 Livres, für deren Rudgahlung er fich und seine Erben verpflichtete. Er führt in den beiden betreffenden Urfunden noch den Sitel "sire" von Athen; daher muß die Angabe ber Chronif von Morea, daß er gleich nach seiner Anfunft ben Bergogstitel erhalten, als unbegrundet gurudgewiefen werben. Die entliebene Gelbfumme biente wol eber dazu, um drangende Glaubiger in Frankreich zu befriedigen, als jur Ausruftung für die Beimfebr; benn mancher Raufmann führte in Baris Rlage, bag Corfaren aus Rauplion ihn geschädigt, und verlangte Erfat von dem Landesberrn. Und mahricheinlich mare er noch lange in Franfreich besbalb festgehalten worden, batte nicht die Bedrangniß Morea's feine fofortige Rudfehr erheischt. Aber vorher sollte Ludwig IX. seinen 3wift mit Furft Wilhelm schlichten. Es war um Oftern (April) 1260, als ber König eine Reicheversammlung bielt, um mit derfelben über Maßregeln gegen die immer mehr wachsende Macht der Sarazenen zu berathen. Da stellten fich, so erzählt die Chronif von Morea 5), vor ihm der Regas. for und ein Abgesandter Billebarbouin's mit beffen Schreis

ben, in bem Guibo's Berbrechen andeinanbergefest war. Den versammelten Großen und Beiftlichen ward bie Sache jur Enticheidung vorgelegt; fie fiel babin aus, daß, "wenn der Megastor früher dem Fürften für Attifa gebuldigt und bann rebellirt batte, er sein gand verwirft haben wurde;" da aber folde hulbigung nie geleiftet und Buide in antem Glauben für seine Ebre und sein Recht gestritten, mochte die weite, beschwerliche Reise ins heimathland fatt aller andern Strafe genügen. Hoch erfrent über einen fo gnadigen Spruch, fußte Onido bes Ronigs Fuße und bat um Ausfertigung bes Urtheils in zwei Eremplaren, eins für ihn, eins für Billebarbonin. Dann aber forberte ihn Ludwig auf, fich eine Gnade zu erbitten, und der Megaelvr bat, ibm den herzogstitel ju er neuern, den - der Sage nach ) - die früheren herren von Athen geführt batten. Gern bewilligte der Ronig biefe Bitte, und bald fehrte ber neue Bergog Onibe L nach Romania jurud und übernahm die Berwaltung bes hauptlosen Beloponnesos, in dem er bald die nothige Ordnung berftellte. Der erfte Act feiner Regierung war die Freilaffung der gefangenen Dreiberren von Euboa, Rarzotto dalle Carceri und Guglielmo da Berona, seiner früheren Berbundeten; dann fnupfte er Unterhandlungen mit Benedig an, um den alten Streit ber Republif mit Bilbelm wegen ber Oberbobeit über die Insel gutlich beige legen. Benedig bewied sich baju bereit, indem d am 5. Jan. 1262 ben Bailo Andrea Barbarigo (1261 -1263), dessen Rathe, ben Flotten-Capitain Marc Dichieli und zwei eigene Befandte ermachtigte, mit Bilhelm ober "benen, die fur ihn in Morea schalten," Frie den abzuichließen.

Unterbeffen war ber Furst als Gefangener Dichael's bes Balaologen nach dem jüngst eroberten Constantinopel geführt worben. Dit Festigseit wies er jedes Ansinnen des Kaisers zurud, obgleich der Fall der Hauptstadt ihn mehr als je befürchten lassen mußte, daß alle Hoffunng auf Biedererlangung der Freiheit vergeblich sei. Der Grieche sah wohl ein, daß gegenüber solcher Frartnädigsteit Richts auszurichten; ebenso nutlos aber war es für ihn, den Fürsten länger gefangen zu balten. Daher stimmte er seine ursprünglichen Forderungen insoweit herab, als er ihm schließlich die Freiheit anbot gegen Abtretung von Monembasia und den zwei nengebauten Festungen Ristitra und Raina — also Lasonien — und Stellung von Geiseln, Kindern seiner Barone 7. Ungern nur ver-

<sup>2)</sup> So Rutobeuf in feiner Plainte de Constantinople (Oenvres publ. par Jubinal. Paris 1839. 8.) Tom. I. p. 101. 5) Guillaume, Hist. de Salins I. p. 68. 83. 4) Ducange I, 436—437. n. XVII. XVIII. 5) L. d. C. p. 115—117; Xe. r. M. v. 2053—2138, ital. Unberfehung fol. 36r.

<sup>6)</sup> Dieselbe Sage bei Nicepā. Gregoras VII, 5 (Tom. I. p. 239), nach der Genklantin der Grege den Pussinog (Großsürften von Anfland? oder händtling der Barangen, der Pussinog (Großsürften von Anflandsvorpsaanog jum Kürften (Nofrusp), den Beseldshader von Athen und Antifa jum népag dorf (souk drysuntinsshader von Athen und Antifa jum népag dorf (souk drysuntinsshader von Antife jum Großschien jum König ernannt haben soll. Reine Fabel, angefnührt meist an später einzgetretene Greignisse, doch daruns abzielend, die Oberhoheit des Kaisers über die Lateiner zu degründen.

7) Onellen sind die Bygantiner und Sanndo, wie oden; daneben romantisch das L. d. C. p. 146—153; Ko. r. M. v. 2998—3194; ital. Uederschund VIII, 717.

ftand fich Bilhelm bagu; allein burch bie Roth gezwungen, ftimmte er gu, falls feine Barone ihre Ginwilligung geben wurden, und fandte ben Gottfried von Rarytena nach seinem Lande, um dem Regenten die Kunde zu überbringen. In Theben traf dieser, wie die Chronif erzählt, den Herzog Guido I., der frohlich den befreiten Schwiegersohn begrußte, aber mit nicht geringer Betrubnif von ben Bedingungen horte, bie ber Raifer bem Burften bictirt, und im erften Mugenblide ausrief, er werbe nie benfelben feine Buftimmung ertheilen 8), ba fie unfehlbar ben Untergang ber gangen Frankenherrichaft in Romania nach fich giehen mußten. Er begleitete trop= bem ben Brugeres über Rorinth nach Rifli, mo Barlament gehalten werben follte; die Fürftin Unna und ihre Damen erichienen bort mit Leonardo ba Beroli, Rangler bes Fürftenthums, einem geborenen Staliener aus ber romifchen Campagna 9), und bem alten Bietro Bento, einem Lombarben, wol Cohn jenes rebellifchen Gefährten Biandrate's - alle andern Barone maren tobt ober theilten bes Fürften Saft. Alsbald erhob fich eine heftige Debatte. Buido, fo will die Chronif, feste auch bier feine Opposition fort, nicht etwa aus altem Groll gegen die Lebensherren, fondern um der ernftlichen Gefahr willen, bie bas Land laufe; gern fei er bereit, felbft ftatt Billehardouin's in ben Rerfer ber Griechen gu wandern ober fein ganges Land für beffen Lofegelb gu verpfanden. Much Rarytena theilte feine Unficht, mabrend andere ausführten, es fei ber einzige Weg, auf bem Bilhelm die Freiheit wiedererlangen fonne. Bubem habe ber Fürft ja felbft Monembafia erft erobert und bie beiben andern Burgen erbaut; unehrenhaft fei es fur die Bafallen, den Lebensherrn im Rerfer fterben gu laffen, jumal er nach erlangter Freiheit mit Gottes Silfe leicht bas Berlorene wiebergewinnen fonne. Roch einmal betonte Buibo, es fei beffer, wenn ein Menich fterbe, als wenn bas gange Land ju Grunde gehe; aber bie Dehr. jahl war anderer Meinung und nahm die Borfchlage an.

Bei Sanubo, ber auch hier wol sicher bessere Rachrichten hat, sind es die Barone, die mit Entschiedenheit
ben Antrag Karytena's zurückweisen, während Guido, um
sich völlig zu rechtsertigen und nicht in Frankreich Berräther gescholten zu werden, für Ueberlieserung stimmte.
Genug, man übergab die Festungen den Kaiserlichen,
ebenso Gherasi — die frühere Baronie der Nivelet —;
über Rauplion und Argos, die Lehen der de la Roche,
und das reiche Land um Kisternä, das Paläologos gleichfalls beanspruchte, blied die Frage eine offene. Konstantinos Paläologos, des Kaisers Bruder, zum Sebastofrator erhoben, ward zum Generalstatthalter des Landes
ernannt; in die Burgen wurden Besagungen unter
Militairbesehlschabern gelegt. Zugleich wurden dem
Michael als Geiseln Margaretha von Reuilly, Erbtochter

Much mit Dichael II. von Epiros hatte ber Raifer bamals Frieden gefchloffen 10). Arg bedroht von bem Feinde, hatte er neue Silfe bei Manfred gefucht und gefunden. Mit ben apulifchen Truppen fchlug fein Sohn Rifephoros ben Joannes Romnenos Balaologos, ber fcon gang Albanien, bas Land um Ranina und Bellagrada, Bologos, Dura, Tzernifon, Devol, Prilapon, Bobeina, Betreila, Brespa, Adriba genommen und feine Scharen bie Dyrrhachion, und in Theffalien bie nach Reu-Patra und Triffa ftreifen ließ, 1260 in blutigem Rampfe bei Triforyphos und nahm felbft den Führer gefangen. Baffenstillstand ward gefchloffen; die beilige Theobora begab fich ju biefem Behufe nach ber jungft gewonnenen Sauptftadt und ließ bort ihren Cohn Joannes ale Beifel jurud. Ale ber Cafar balb ben Rampf erneuerte, fiel er wieber in Dichael's Sand und ward von diefem an Manfred gefandt, in beffen Saft er blieb, bis ihn fein Bruber gegen Unna, bes Ronigs Schwefter und Batages' Bitme, auslöfte und die fruber eingegangene Waffenruhe beftätigte.

In Achaia fand Fürft Wilhelm vollauf zu thun. Gern hatte er gleich jur Biebereroberung ber abgetretenen Feftungen geruftet - ber Bapft hatte ben Bertrag ale erzwungen caffirt -, allein gunachft waren bie Begiehungen zu Benedig zu regeln und bas angefangene Friedenswerf megen Guboa zu Ende zu fuhren. Lorenzo Tiepolo, ber für feine im Berein mit Filippo Ghift befeffenen Infeln Styros und Stopelos Bafall Billehar= douin's war, verwandte feinen perfonlichen Ginfluß bei bem Fürften, bem er reiche Gefchenfe barbrachte 11), bagu, ben langen Zwift zu schlichten, und so ward benn am 15. und 16. Mai 1262 12) die Angelegenheit zu Theben im Saufe des Ergbischofs Beinrich friedlich beis gelegt. Guglielmo ba Berona, Grapella balle Carceri und Rargotto balle Carceri, ale Dreiherren anerfannt, blieben in berfelben Stellung ju Benedig, wie ,,jur Beit ber Frau Carintana," b. h. vor Ausbruch bes Krieges. Die Republit behielt mit Wilhelm's Zustimmung bie Bolle von ben gur Gee eingehenden Baaren, mochten biefelben nun fublich von Pantalene ober nördlich von Litaba fommen; gollfrei waren nur bie Dreiherren, ihre griechischen und lateinischen Leute, Ritter und Burger,

Johann's von Baffava, und die Schwester bes Groß-Connetable Johann Chaudron, eines Neffen Wilhelm's, gesandt. Nachdem dann ber Fürst dem Kaiser gehuldigt und von diesem in seiner Bürde als Großseneschall von Romania bestätigt, schien der Frieden völlig hergestellt; ja der Kaiser verschwägerte sich sogar mit ihm, indem er Billeharsdonin zum Pathen seines jüngst geborenen Sohnes Konstantinos bat; Anfangs 1262 kehrte er mit seinen Rittern frei heim nach Morea.

<sup>8)</sup> Die Bustimmung ber Barone war in solchen Fällen unersläßlich. Se Miser lo Principo havera alguno so Castello in la frontiera de li inimici, lo non puo impegnar a li inimici, ni destruzer quello, senza conseio, e consentimento de li soi homeni legii. Consuetud. Romaniae §. XIX. p. 502. 9) Sanudo, Romania fol. 11 v.

<sup>10)</sup> Pachymeres, Michael I, 52. Tom. I. p. 89; II, 11—12. p. 106—107; II, 26. p. 137; III, 7. p. 185; Niceph. Gregor. IV, 2—3. Tom. I. p. 83. 90—91. 11) Er empfing zum Lohn bafür fpäter bas Dorf Dragami (irrig Borgon bei Sanubo) unweit Koron. Reg. Ang. 1290. A. fol. 174; no. 143. (1304—5. F.) fol. 192 v (vergl. Laurent. de Monacis p. 254). 12) Tafel und Thomas III. p. 46—51. 51—55.

ber Fürft mit feinen Leben und ber Klerus. Auch behielt Benedig die ihm fruber zugewiesenen Quartiere, nur nicht ben von Michele Morofini, bem fürftlichen Bermalter, bewohnten Balaft Billehardouin's; ferner follte ihm eiges nes Maß und Gewicht zustehen, wie zu Carintana's Lebzeiten. Dagegen muffen alle Saufer, Guter und Leben, die burch die Baili bort seit beren Tode verliehen find, ben Dreiherren und ben Bafallen gurudgegeben werben; die Feftung Regroponte ift gu ichleifen auf Roften ber Dreiherren, benen ber leere Burgplat ver-bleibt, und bie bort Saufer bauen burfen, fur welche ber Republit bas Borfauferecht gewahrt bleibt. 3m Uebrigen wurden alle weitern Bertrage mit Benedig, die über bie Conventionen von 1209 und 1216 ju Billehardouin's Rachtheil hinausgingen, caffirt; ber Fürft, ber bagegen allen Benetianern volle Sicherheit in feinen Landen verhieß, ward ausbrudlich als allein rechtmäßiger Dberlehnsherr ber Dreiherren anerfannt. Unter ben Beugen finden wir ben Wilhelm be la Roche und Francesco ba Berona erwähnt, baneben jenen Lorengo Tiepolo, bes Dogen Jacopo Sohn, ber fpater 1268 felbft ben Dogenthron beftieg und bis ju feinem Tobe 1274 ein treuer Freund Billeharbouin's blieb. 3m Grunde mar letterer boch fiegreich aus biefem Rampfe hervorgegangen. Bas die Benetianer eigentlich angestrebt, Die Dberhoheit über Regroponte bem Fürften ju entziehen und fich guqueignen, mar vor ber Sand mislungen. Die großen Opfer, die man beshalb gebracht, hatten nur bem gemeinfamen Feinde, ben Griechen, jum Bortheil gereicht. Run ward alle Schuld auf ben Bailo Grabenigo, ber guerft gebest, gemalgt. In die Inftruction ber folgenden Baili ward ein Gat aufgenommen, fraft beffen fie fich weber in Lehnes, noch gandfachen einmifchen, am wenigften aber ganber und geben auf Guboa fur Benedig fequeftris ren follten - ein Grundfag, ber, obwol zuweilen verlest, body principiell faft ein Jahrhundert lang feftgehalten warb. Indeffen nahm man es bei Ausführung bes entsprechenden Baffus im Bertrage von 1262 nicht allzu ftreng; wie benn 3. B. Donato Moro und Enrico Trevifani, die im Mai 1256 13) fur fich und Erben mit eubootischen Gutern auf 29 Jahre lang vom Bailo belieben waren, mit Billehardouin's Buftimmung biefe Befigungen behielten und auf ihre Rachfommen vererbe ten. Beibe Theile hielten fortan einmuthig gufammen; ber weitern Ausbreitung bes Palaologen, ber ebenfo wol ben Reft ber venetianischen Befigungen in Griechenland, wie Adaia, Epiros und bas lange ftreitige Guboa gefahrbete, energisch entgegenzutreten, mar fur Wilhelm und Benedig Pflicht; bie Fragen wegen Forterifteng franfischer Herrschaft in Sellas und venetianischer Bege-monie auf bem Mittelmeere verschmolzen sich zu einer einzigen. Rur engstes Zusammenhalten fonnte retten, gumal ba ber Strateg bes Beloponnefos, ber Sebafto-frator Konftantines Balaologos, alsbald ben Berfuch machte, von ben neuerworbenen, julest noch fo ftart befestigten Castellen aus weitere Theile ber Salbinfel an fich ju reißen.

Die folgenden Kämpfe zwischen den Franken und Griechen hat der Chronist von Morea, dem, wie gewöhnlich, die Berherrlichung der Billehardouin Hauptssache ist, mit besonderer Aussührlichkeit geschildert 12). Leider fehlt es dei demselben an jeder dronologischen Angabe, ebenso dei Sanudo 15), und die Chronologie der Byzantiner, namentlich des Pachymeres 16), der sonst brauchdare Notizen enthält, ist so durchaus consus, daß nur mit größter Schwierigkeit sich sichere Daten sesstellen lassen. Gewiß ist, daß schon Ansangs 1263 der Krieg neu entbrannt war, und Fürst Wilhelm, troß des Beistandes, den ihm Benedig jest leistete, troß des Aufruss zum Kreuzzuge, den Papst Urban IV. ergehen ließ 17), von dem Sedastofrator Konstantinos schwer bedrängt wurde.

Fürst Wilhelm hatte, nach ber Chronik, fich (1262) nach Lafebamon begeben, um bie Proving Lafonien ju befuchen, bie jungft theilweise ben Briechen überlaffen war. Da fürchtete Die Befagung von Difithra, ber Funt wolle fich der Burg bemachtigen, verbruberte fich mit ben flawischen Melingi und melbete bem Statthalter von Monembafia (angeblich Michael Kantafugenos), bag Billehardouin ben Frieden gebrochen. Sofort ging von ba bie Melbung nach Conftantinopel an ben Raifer, ber ungefaumt, langft nach einer Beranlaffung luftern, um ben Rrieg gegen feinen europaifchen Gegner ju erneuern, bie großartigften Ruftungen traf. Bewohnt, mit Silfe frember Goldner ju ftreiten, miethete er 5000 Turfen, beren Saupter Melif und Sfalif entweder Sproffen bet Selguten Dynaftie von Ifonium waren, ober gu jenen Emire gehörten, bie feit bem Berfalle ber lettern ans fingen, fich in Ufien felbftanbige Berrichaft gu grunden ober auswarts ihr Blud in frembem Dienfte verfuchten. 3mei Beere follten jugleich in Griechenland einbrechen; bas eine, unter bem Despoten Joannes Palaologos ben unguverläffigen Bebieter von Epiros endlich unterwerfen; bas andere, geführt von bem Gebaftofrator Ronftantinos, bem fpatern Groß Connetable Michael Rantafuges nos, bem Groß : Domefticus Alerios Philes und bem Rammerherrn Mafrinos ward (Frühling 1263) nach Monembafia gefandt, um von da aus den gangen Beloponnesos zu erobern. Zugleich lief ein ansehnliches Beichwader unter dem besignirten Großadmiral Allerios Philanthropenos aus, meift mit Gasmulen - Difchlingen von Griechen und Franken - und erprobten Tichafonen - nach ben Bygantinern 18) Lafonier, Die, feit 1261 nach Conftantinopel ausgewandert, dort von Michael Saufer

<sup>13)</sup> Bifrons (Archiv zu Benebig) fol. 29r; Commune I, fol. 82r, 108 v.

<sup>14)</sup> L. d. C. p. 153 — 162 seq.; Xq. τ. M. v. 3187 — 3337; ital. Uebersegung fol. 39 v — 40 v; lettere endet mit der Schlacht bei Briniga und übergeht die weitern Kämpse. 15) Istoria di Romania fol. 5 v — 6 r. 16) Pachymeres, Mich. Pal. III, 15 — 17. Vol. I. p. 205 — 209; vergl. Niceph. Gregoras IV, 1. Vol. I. p. 80. 17) Urbani IV. Epp. Lib. II, 94; III, 180 — 182; Raynaldi 3. 3. 1263. n. 21. 18) Pachymeres a. a. D. III, 9. Vol. I. p. 188; Niceph. Gregoras IV, 5. Vol. I. p. 98: ,, οθς ή κοινή καταφθείρασα γλάσσα Τζάκωνας μετανόμασεν."

und Gelb erhalten - bemannt, um bie Infeln bes ageis ichen Meeres und bie Ruften ber Salbinfel ju plundern.

Babrend in Epiros, wie wir fpater feben werben, bie Cache fich in Folge ber von bem fchlauen Michael angefnupften Berhandlungen in bie Lange gog und auch Die Flotte (obgleich fie angeblich Lemnos, Chios und Rhobos erobert haben foll, mas entweder fpater ober fruber erfolgte) fich auf Berheerungeguge befchranfte, brach in Morea offener Rrieg aus; bem faiferlichen Felbheren war befohlen, um jeden Breis bort die Lateinerherrichaft gu vernichten; Geld und Mannschaft follten ihm genug gur Disposition ftehen. Die Glawenhäuptlinge von Gardilivo und Tichafonien wurden ohne Dube burch Gefchente und Brivilegien jum Abfall von Bilhelm verlodt, fobalb Mafrinos nur auf seiner Heerfahrt gegen Lakedamon ihr Bergland betrat; Batika, Kisterna 19), Zarnata und bas Melingen-Land hulbigten bem Kaifer. In solcher Besträngnis wandte sich der Fürst an die übrigen franklichen Gerren Gleichende ichen herren Griechenlands, nach Athen, Guboa und ben Infeln, um Beiftand; allein biefelben gogerten, ju fommen - vielleicht, daß ber bamale erfolgte Tob Buis bo's I. von Athen baran fculd mar. Daher jog ber Fürft von Rifli aus nach Korinth, um befto rafcher fich mit ben Silfstruppen aus Mittelgriechenland vereinigen gu fonnen, und ließ vorläufig ben Griechen freie Sand in Lafonien. Prablerifd melbete, beißt es, Dafrinos bem Raifer, baß fcon ein Drittel bes Beloponnefos in feiner Sand; wenn man es nicht an nothigem Succurs fehlen laffe, werbe er binnen Rurgem Berr bes gangen Landes fein. Bon bem belagerten Lafedamon aus, bas man vorläufig liegen ließ, brach nun ber Gebaftofrator mit bem gangen Seere nach Beften auf; ba Bilhelm nach Rorinth gezogen, follte bas eigentliche Morea, b. b. Glis und Achaia, überrumpelt werden; ber Bug ging birect gegen Andravida, bes Fürsten Refibeng. Dan birect gegen Undravida, bes Fürften Refibeng. brang in Arfadien (Sforta) ein, befeste bas Land und überließ es ben Turfenhorben gur Blunderung; Die Bevolferung, bie ihr Bieh weggeführt und geschlachtet fah, unterwarf fich und verftartte bas Griechenheer, bas -6000 Ritter fart 20) - über ben Rhelmos nach Beli= gofti jog, bie Stadt verbrannte, aber bie fefte Burg nicht einzunehmen vermochte. Bon bort aus naberte es fich ber Ebene von Rarytena, jog lange bem Alpheios (frangofffd Charbon, Rohlenflug) burch die Landichaft Liodora, verbrannte bas Dabonnenflofter ju Ifova und lagerte endlich bei Briniga an einem Rebenflüßchen bes Alpheios. Gin anderer Beereshaufen entriß Ralavryta bem Gottfried be Tournay. Die Burg verblieb ben Griechen; ein Capitain (Georgios 1277, dem ein Sguros jur Seite ftand) hutete fie fur ben Raifer; in ihren Berließen schmachteten fpater oft gefangene venetianische Raufleute 21). Bisher hatte ber Gebaftofrator in bem Lande faum Wiberftand gefunden; bier aber wendete fich ploglich bas Blud.

Da bie Barone ben Fürften nach Rorinth begleitet, hatte er einen Lebensmann Gottfried's von Rarytena, ben Johann be Karabas, jum Befehlshaber feines Lantes beftellt, einen tapfern, erfahrenen Ritter, ber aber fo am Pobagra litt, bag er nicht im Stande, Schwert und Lange in ber Sand gu halten. Tropbem fammelte er, was fich von Truppen aufbringen ließ - 312 Mann überschritt von Kreftena aus ben Alpheios und wandte fich nach Priniga hin. Da er es mit einem unendlich überlegenen Feinde zu thun hatte, barg er fich mit ben Seinen in einem nahe gelegenen Paffe, Agredi Runupigas mit Namen. Plöglich fieht er fich von den Gries den umringt, aber er ermuthigt fein Sauflein: gut fei es, daß man das gange heer bes Feindes bier beifammen finde; fei es bestegt, fo fei das Land ficher. Er erwahnt, bag bei jenem feine Ginheit, ba es aus verfchiedenartigften Glementen jufammengefest, baß bie Pfabe ichlecht, und erinnert die Geinen an ber Ahnen Selbenthaten, die einft mit ihrem Schweiße bas Land gewonnen. Er felbft lagt fich bas frantifche Banner in Die Sande binden und fturmt gegen bas feindliche Lager oberhalb bes Dorfes Priniga. Beim erften Bufammenftofe werben viele ber Seinen aus bem Sattel gehoben; boch fcnell raffen fie fich auf und maben mit ihren furgen Schwertern ben Feind, "wie die Schnitter bas Rorn." Die Erscheinung eines weißen Ritters, des beis ligen Georg, ber bes Balaologen Treubruch ober bie Berheerung von Ifova gu ftrafen gefandt ift, erhobt ber Franfen Duth. Rarabas erreicht bas Belt bes Ronftantinos, ber, mahrend fein Bolf flieht, mit Dube ein Bferd erlangt und auf Umwegen über Leviga und Ropelos nach bem fichern Difithra eilt. Die Franfen aber hauen bie Flüchtigen nieber; hatten nicht Balb und Gebuich biefelben gebedt, fie maren alle bem Raches fcwert ber Franken erlegen. Ueber 1000 Roffe murben erbeutet; Die Bewohner ber umliegenden Dorfer plunberten bas Lager bes faiferlichen Felbherrn. Rarabas bagegen, ber in Servia einen Rafttag gemacht, eilte gurud nach Bliffiri (la Gliffere) und ließ bem Furften ben unerwarteten Sieg melben. Frohlich begrußte Bilbelm in Rorinth ben Boten; einzig leib mar es ibm, baß er nicht felbft gur Stelle; benn fonft hatte er mit den Truppen, die mittlerweile aus Attifa und Euboa, lettere unter Guglielmo da Berona, zu ihm gestoßen, gern den Sebastofrator bis ins Herz des Tschafonenlandes verfolgt und fo fein Reich von ben übermuthigen Ginbringlingen gefaubert. Unterdeffen faß Ronftantinos in Mifithra, beschämt über bie Rieberlage und bes faiferlichen Bruders Rache fürchtend. Ein geborener Fran-zose, der 1261 in Michael's Dienste getreten und von diesem an ihn abgesandt war, tröstete ihn: der Krieg sei ein Hazardspiel, bei dem List oft mehr ausrichte, als Tüchtigkeit; mit Schwert und Lanze lasse sich den Franfen nicht beifommen, ba ein einziger wol zwanzig Grieden aufwiege; beffer ließen fich gegen fie bie turfifden Bogenschugen verwenden. Er rieth jugleich, sofort gegen ben Fürft, ber fich mittlerweile nach Andravida begeben, vorzuruden; allein Kantafugenos und Dafrinos maren

<sup>19)</sup> Dort ward Statthalter Mesopotamites. Tafel und Thomas III. p. 232. 20) Nach Xo. \tau. M. v. 3318—3717; im L. d. C. ift hier eine Lücke; vergl, auch Sonudo a. a. D. 21) Tafel und Thomas III, 175.

bagegen, ba ber Winter fich eingestellt hatte, und bie Truppen fich nach ihren Quartieren febnten. Ungern entichloß fich Ronftantinos, bem Rathe feiner Unterbefehlshaber ju folgen; bie Schanbe, bag ein ichmacher, franfer Mann mit einer handvoll Leute 15,000 Raifers liche besiegt, brudte ihn unerträglich, und boch mußte er fich fugen und ben neuen Feldzug aufs folgende Jahr verschieben. Roch Ende 1263 erschienen beim Raifer die Gefandten Urban's IV.; am 1. Aug. 22) hatte ihn ber Bapft ermahnt, mit Billeharbouin endlich Frieden einjugeben, und jugleich ben Fürften, Die Barone Uchaia's, Michael II. von Epiros und Benedig aufgeforbert, falls ber Balaologe guftimme, alle Feindfeligfeiten einzuftellen. Allein diese Unterhandlungen zerschlugen sich, und daher unterstützte Urban gern 1264 23) ben Fürsten mit Gelb zur Behauptung seines Landes, gegen welches ber Sesbastofrator im Marz besselben Jahres ein zahlreiches Seer - barunter Tichafonen, Melingen, Monembafioten und Arfadier - in der Ebene von Apifos fammelte. Wilhelm erwartete ben Feind hinter ben Mauern bes neu befestigten Unbraviba. Die bes Lanbes funbigen Archonten riethen bem Gebaftofrator ab, ben gewöhn= lichen, directen Weg zu mahlen, und führten ihn auf einem Umwege über Sergiana nach Mefistli, wo eine Rapelle bes beiligen Nifolaos mar. Bon Palaopolis bis Gogonas wimmelte es von griechifdem Rriege= volf 24). In brei Schlachtreihen jog bas moreotische Seer unter Wilhelm's Führung ihm von Gergiana aus entgegen. Ueppig höhnte Rantafugenos, mit Pfeil und Bogen gewaffnet, ben unscheinbaren Feind, als ihn fein Rog abwarf; bie Franfen, heranfturmend, tobteten ben Groß : Connetable. Da erichraf Ronftantinos; aufrieben bamit, bag er bes gefallenen Freundes Leiche bem Keinbe entreißen fonnte, jog er ohne weitern Rampf ab und belagerte Nifli. Run aber begannen bie turfifden Golbner, Die feit feche Monaten feinen Golb empfingen, ju murren und mit Abzug zu broben. Bergeblich ftellte ihnen ber Gebaftofrator bor, baß bie große Beute, bie fie ge= macht, wol hinlängliche Entschädigung; fie fundigten ben Behorfam und jogen - bas befte Bolf in ber Griechen Seer - nach ber Begend von Karytena ab. Gern hatte fie Konftantinos verfolgt; aber die Seinen riethen gu Unterhandlungen. Zwei Archonten begaben fich gu Melif, ihn gur Rudfehr einladend und die Bahlung bes rudftanbigen Golbes verheißend. Der aber wies bie wortbruchigen Griechen ab und jog mit ben Geinen ben Alpheios entlang auf Beauregard (gracifirt Berigarbi) gu. Bon Blifiri aus ichidten Die Emire zwei Abgefandte an Bilhelm, ber mit ben Geinen fich in Unbraviba verfchangt hielt, und boten ihm ihren Beiftand an; wolle er ibn nicht, fo moge er ihnen ben Weg gur Beimfehr in ihr Baterland weifen. Anfange mistraute ber Rurft folchem Anerbieten, bis er endlich feinen Bermandten Un-

felm be Touch, ber, in Romania geboren und erzogen,

Sitten und Sprache ber Turfen fannte, in Delit's Lager nach Bliffri fanbte. Leicht verftanbigte fich Touch mit ben Emire; fie traten in Wilhelm's bee Freigebigen Gold; am Fluffe Gliafos unweit Andravida begrußte Diefer ben Melif und Sfalif, Die alsbald riethen, birect gegen ben Sebaftofrator ju gieben. Der Rath bunfte bem Furften gut, und fo jog fein heer, bie Turfen voran, hinter ihnen Unfelm, gegen Arfabien auf Ropris niba los; Wilhelm führte ben Rachtrab; Delif lagerte bei Munbra. Die Turten befragten ihrem Brauche gemaß bas Schidfal, ob ju fchlagen ober nicht; bas Loos entschied fur Schlacht; und fo rudte man an einem Sonnabend gegen ben Engpaß Mafroplagi — auf ber Strafe von Ralamata nad Beligofti - por, in ben fich Ronftantinos mit ben Geinen geworfen haben follte. Bas ben Gebaftofrator anbetraf, fo war bies irrig; Ronftantinos, emport über bie Schanbe zweier Rieberlagen, hatte ben Dberbefehl in Morea bem Groß Domefticus Alerios Philes und bem Mafrinos übertragen und war gleich nach ber Rieberlage bei Gergiana nach Conftantinopel beimgefehrt. Gern überließ Wilhelm bem Touch nun ben Bortrab, ba er ber turfifden Golbner boch nicht gang gewiß, und biefer bes Terrains vollig fundig war. Touch jog gegen Phonemenon, um fich bes Paffes ju bemeiftern; Alerios Kaballarios, ber bes Feindes erfte Schlachtreihe führte, warf ihn guerft, mußte aber boch balb ben Franken weichen, bie feinen feften Plat auf ber Sohe befesten. Run, wie immer, panifder Schreden bei ben Briechen, Die von ben Turfen erbar mungelos geschlachtet murben. Leid nur that es dem Unfelm, baß feiner ber feindlichen Führer gefangen; benn noch fcmachtete fein Bruber, ber Cafar, b. b. Bailli Philipp, ju Conftantinopel in bes Balaologos Rerfer, und gern batte er biefe Gelegenheit mahrgenommen, um ibn gegen einen ber faiferlichen Großen auszutaufden. Da melbete ihm ein Sergeant Beter Cumain, bag in einer Sohle unterhalb bes Berges und ber fpatern Burg Garbifi fich Philes, Raballarios und Mafrinos ges borgen, belagert von Turfen, Die ben Briechen ihre Gibbrudigfeit wegen bes einft verheißenen Golbes vorwarfen. Cofort hat Anfelm fich ihrer bemadtigt, mit 154 Archonten und gabllofen andern Gefangenen werben fie gu Bilhelm nach Beligofti geführt. Tage barauf hulbigt bie abgefallene Bevolferung von Cforta und erlangt Bergeihung. Dann lagt fich Wilhelm feine hoben Befangenen vorführen. Auf feine Behauptung, baß Gott nun endlich ben Treubruch Michael's geftraft, entgegnete Philes mit mehr ale byzantinifder Entichiebenheit, Morea bleibe boch bes Raifers rechtmäßiges Eigenthum, und tabelte ben Fürften, bag er bas Band ber Berfcmagerung, bas fonft überall heilig gehalten werbe, fo frevent-lich verlegt. Doch Billeharbouin ftrafte ihn Lugen, mit dem Nachweise, baß Palaologos querft ben Rrieg eröffnet, indem er feine harmlofe Reife nach Lafebamon, wohin er fich nur beshalb mit feinen Bewaffneten begeben, um vor ben rauberifden Glamen Tichafoniens ficher ju fein, ale eine Berausforberung jum Rampfe

<sup>22)</sup> Urbani IV. Epp. Lib. III, 188—189; Waddingus, Annales minorum. Tom. II. p. 250. 257. 23) Tafel und Thomas III, 57—59. 24) L. d. C. p. 170—189 (hier wieber vollständig); Xq. \(\tau\). M. v. 3718—4265.

angesehen. Philes warb nun als Gefangener nach Chlomuti (Clermont), Raballarios und Dafrinos nach anbern Burgen gefandt 25). Erfterer befchloß fein Leben im Rerfer; Dafrinos warb fpater gegen franfifde Gefangene ausgetauscht, wol gegen Philipp be Touch, ber fich nun gleichfalls auf Morea niederließ und die Bitme Dito's be Tournay, Barons von Kalavryta, heirathete. In Conftantinopel harrte ein trauriges Loos bes Ram= merheren. Die Mutter bes verftorbenen Philes befchulbigte ihn eines geheimen Ginverftandniffes mit Billehardouin, ber ihm bie Tochter bes Lasfaris - bie Bitme bes Matthaus de Balaincourt, die feit bes Gatten Tobe in Morea lebte - jur Gemahlin verheißen und ihm Aussichten auf bas Reich bes Schwiegervaters eröffnet, falls er ihm Morea überlaffe; faum befreit, fiel er bem Argwohn bes Palaologen jum Opfer und marb geblenbet.

Billehardouin aber zog gen Lakedamon, "wo guter Markt für Pkerde und Leute," und kaßte, ermuthigt durch den letten Sieg, den Entschluß, Misithra anzugreisen und allmälig von da aus das Berlorene wiederzugewinnen. Zu diesem Behuse 26) hieß er den Anselm de Touch und Iohann de Caradas 27) mit dem Heere von Beligosti nach Lakedamon ziehen; die Stadt war verödet, die Bevölkerung durch die kaiserliche Besatung genöthigt, nach Misithra auszuwandern; daher wurden dort neue Colonisten, Griechen und Lateiner, angesiedelt. Nun wurden die redellischen Dorfschaften ringsum bestraft, Fourage von dem Lande in die Stadt geschafft, die somit tresssich verproviantirt ward, und verheerend streisten die Türken in Feindes Land nach Batika, Helos, Tschakonia und

Monembafia.

Aber icon nach einem Monat fam Radricht, baß Die Stortiner aufe Reue fich emport hatten und bas neu erbaute Schloß Bucelet bei Araflovon, fowie Karptena bestürmten. Bebedt burch ihre feste Bosition in ben Bergen, ju benen nur wenige schwierige Baffe führten, tropten fo bie Arfabier ben Franken. Bas ihnen bamale Muth gab, folde Rebellion ju magen, mar bie ploBliche Abreife Gottfried's von Karntena, ber bisher burch feine Mannhaftigfeit bie wilben Bergvolfer im Baume gehalten. Go mader Bruperes auch fonft mar galt er boch fur ben erften Ritter Achaia's -, war er bennoch in neuen Zwist mit Billehardouin gerathen, zu bem diesmal ein Liebesverhältniß Anlaß gab 28), das jener, obgleich mit Isabella de la Roche vermählt, mit ber Frau jenes gichterifchen Johann be Carabas, feines Bafallen, unterhielt; fie galt fur bas fconfte Beib in Romania. Unter bem Bormanbe einer Bilgerfahrt nach Bari, Rom und Manfredonia begab fich Rarytena nach Chlomusi und von ba mit feiner Beliebten und großem

Befolge nach Apulien ju Ronig Manfred, ber mit gewohnter Freigebigfeit ben tapfern Baron empfing. Gobald er indeffen von einem feiner Ritter ben mahren Grund ber Reise, Die Entführung jener Dame, erfuhr, ergurnte er, ließ Bruperes ju fich entbieten und warf ihm vor, bag er ein bofes und fchandliches Ding voll= bracht, indem er nicht nur feinen biebern Bafallen ge= taufcht, fondern auch feinen fürftlichen Berrn in fcmerer Bedrangniß im Stiche gelaffen. Bugleich bot ihm jedoch Manfred seine Bermittelung an, falls er binnen acht Tagen heimfehre, sonft werbe er selbst ihn um folcher Felonie willen strafen. Beschamt, gestand Gottfried seine Schuld ein und gelobte Befferung; darauf gab ihm ber Ronig reiche Gefchenfe und Kriegevolf ju fuß und Rog für feinen Schwager Billeharbouin mit und ließ ihn von Brindift nach Rlarenga überfegen. Der Fürft, ber auf ben Rath Touch's junachft bie turfifchen Goldner gegen Storta losgelaffen, befand fich gerade in Andravida, wo er ein Parlament abhielt, um Magregeln gur Siche= rung feines ganbes ju treffen, jumal ba Raifer Dichael neue Eruppen bingefandt haben follte. Bruperes eilte babin, flieg bei ben Rarmelitern ab und beschwor bie versammelten Barone, die mit Freuden feine Beimtehr begrüßten, ihn mit Bilhelm ju verfohnen. In ber Dominifanerfirche St. Sophia fand bie erfte Begegnung ftatt; falt wies ber Furft ben unguverläffigen Bafallen ab; ba legte biefer, jum Beichen, bag er fich als Diffethater befenne, einen Strid um feinen Sale und fiel ihm ju Rugen, Gnabe anflebend. Die anbern Barone unterftugten feine Bitte; fie ermahnten ber verwandtichaft= lichen Banbe, Die ihn an ben Lebensberrn fnupften, und feiner frühern Selbenthaten. Gben beshalb, entgegnete ber Fürft, fei die Sache um fo ichimpflicher; ichon einmal habe er Gnabe genbt, boch bamals habe Gottfried wenigstens einen anscheinenden Grund gur Rebellion feiner athenischen Gemahlin wegen gehabt; jest habe er fich vor aller Belt ale unehrenhaft bewiefen. Tropbem wollte er noch einmal Gnabe üben, und fo bestätigte er ihn in feiner Baronie, Die aber, wie ichon früher festgefest mar, nicht als terre de conqueste auf fein Geschlecht, fon-bern nur auf feine Leibeserben übergeben follte. Seitbem blieb Karntena ber Ritterehre eingebenf und biente bem Fürsten treulich bis zu feinem Tobe 29).

Unterbessen hatte Melif mit seinen Türken in Storta ohne Gnade gehaust, die Dörfer und Häuser der Archonten geplündert, wer Widerstand leistete, niedergemehelt, viele Primaten gefangen genommen. Der Rest flüchtete in die Berge und ersiehte Pardon; "ein Misverständnis habe den Aufstand hervorgerusen, ein Befehl Karytena's, sich gegen die Kaiserlichen kampsbereit zu halten." Wilbelm übte auch diesmal Gnade; der Friede im Lande schlien hergestellt; Kämpfe gegen Benedig und um Eudöa beschäftigten den Paläologen (1265). Daher glaubte Billehardouin jest des türkischen Beistands entbehren zu können; er verabschiedete den Melik, der sich von ihm

<sup>25)</sup> Georg. Pachymeres III, 17. Tom. I. p. 208. 26) L. d. C. p. 189—191; Χρ. τ. Μ. v. 4266—4338. 27) So im Χρ. τ. Μ.; das L. d. C. nennt dafür den Johann de St. Omer, "Marichall von Morea," der aber wol damals noch nicht diefe Bürde erlangt hatte. 28) Sanudo a. a. D. fol. 6 τ; L. d. C. p. 193—199; Χρ. τ. Μ. v. 4407—4579; italienische Ueberseşung fol. 40 τ.

<sup>29)</sup> L. d. C p. 191—193; X<sub>ξ</sub>. τ. M. v. 4339—4406; 4580—4587.

im besten Einvernehmen trennte und burch Thessalien heimkehrte, während Karptena nach Rifli gesandt ward, um ben Often ber Halbinsel gegen die Griechen von Missithra zu sichern, und bort mit wechselnbem Glücke ben Feind bekampfte.

Bon biesem Jahre 1265 batirt übrigens die Ansfiedelung eines andern frembartigen Elements im Lande. Einzelne Türken aus Melik's Heere zogen es nämlich vor, in Morea zu bleiben; sie ließen sich taufen, empfingen Lehen und heiratheten Lateinerinnen; war doch, wie Sanudo klagt 30), damals in Achaia solche Noth an Männern, daß eine Frau sieben Männer nach einander heirathete und alle im Kriege verlor. So ward denn hier ein Ersaß geboten; die Franken hatten die Tapferskeit ihrer barbarischen Söldner achten gelernt, und aus biesen Ehen entsproß eine rüftige Nachkommenschaft, die

namentlich um Bunarvi und Rhenta faß.

3m Juni beffelben Jahres hatte Benedig mit Balaologos die Brundlinien eines Baffenftillftandes vereinbart, in benen Euboa, Bilhelm's Bafallenland, ben Griechen preisgegeben wurde. Go fonnten biefe ben Rrieg auf Morea mit großerer Energie betreiben. Doch ward noch ein Berfuch gemacht, die lange Fehde friedlich beizulegen. Balaologos fclug vor, Billeharbouin, fein alter Bevatter, folle ben Bringen Andronifos, ben Erben bes Raiferreichs, ju fich nehmen 31), biefem feine altefte Tochter Ifabella gur Gemablin geben und ben Schwiegersobn jum Erben feines Reiches einsegen. Aber biefe Bropositionen icheiterten an bem entichiebenen Biberftande ber franfischen Barone, bie nimmer fich griechis icher Sobeit fugen wollten, und fo entbrannte ber Rrieg aufe Reue. Balb follte fich Ausficht zu einer gunftigern Bartie fur Ifabella, bes Furften altefte Tochter und prafumtive Erbin von Achaia - außer ibr gebar Anna ihrem Gemahl nur noch 1266 bie Margaretha -, eröffnen. Rarl von Anjou, feit 1266 Ronig beiber Sicilien, war durch ben Bertrag von Biterbo (am 27. Mai 1267), wie wir oben gesehen, Dberlehnsherr bes Fürstenthums geworben 32). Dbgleich burch bie Bernichtung Manfred's, bes Schwagers Bilhelm's, auf ben Thron gelangt, ftand ber neue Berricher boch ichon als geborener Frangose, ale Bruder des heiligen Ludwig, Billehardouin naher, ale die Teutschen, und bei bem ausgesprochenen Plane, gang Romania wiederum bem Balaclogen ju entreißen, burfte Rarl wol auf entichiebene Unterftupung beffelben burch bie Moreoten rechnen. Mis nun Konradin's des Sohenftaufers Bug gegen Reapel Diefe Entwurfe ju burchfreugen fuchte, und Unjou feine fammtlichen Bafallen gur Silfe aufforderte, fann es uns nicht befremben, wenn auch Wilhelm Diefem Rufe folgte, und in ber leberzeugung, baß ihn ber Ronig im Be-

Aunon, der im Juli 38) eine große Menge Getreit aus Apulien, das seitdem oft genug Griechenland m dem Nothigen an Korn und Gerste versorgte, nach Mongesandt hatte, ließ den Ritter Thierry de Barisio al seinen Stellvertreter in Reapel 39) und begad sich i September mit Karl's Abgesandten Johann de Clari unzwei Geistlichen nach Benedig, um die Republik, der manun im Boraus alle Rechte und Besthungen in Roman

loponnefos feiner Beit nicht im Stiche laffen wurt mit den Griechen in Difithra Baffenruhe eingi (1268) 33), Gelb gur Ausruftung feines Seeres von be reichen Benetianer Albertino Morofini entlieh 34) und n ber Bluthe bes peloponnefifchen Abels - barunter Go fried von Rarytena, Balter II. be Rogières von Afor ber Connetable Johann Chaubron, Gottfried be Tourn von Kalavryta 35) und viele andere, im Gangen geg 400 Ritter - nach Apulien eilte. Bilhelm's und ber @ nen Tapferfeit hatte nicht geringen Antheil an dem Sie bei Tagliacozzo (23. Aug.) 36), wenn auch die lange E position des Chronisten von Morea, der absolut ge seinem Helden die ganze Ehre des Tages vindicin mödte, unzweifelhaft eine poetifche Billfur ift und a einer Bermechfelung mit bem verschlagenen Grard Balery beruht. Cbenfo unverburgt ift Die Angabe, b Rarl bem Fürften bas Belt Friedrich's von Baben ichenft habe; mahricheinlich bagegen, bag letterer eini Monate in Reapel verweilte - nur baß die Chron ihn bort feine mit Rarl's Sohne vermablte Tochter fuchen lagt - und bort weitere Stipulationen fur Die 3 funft traf. Reich beschenft, fehrt Wilhelm im Febru 1269 heim nach Rlarenga; fur ihn blieb Erard d'Aune Cohn Bilain's von Arfadien, jurud 37), ber, mabrer der Fürft den Rrieg gegen die byzantinifchen Statthalt in feinem ganbe wieder aufnahm, ein enges Bundn amifchen Rarl, bem Fürften und Benedig gu Stan bringen follte. Zwar hatte ber Doge Rinieri Zeno a 30. Juni 1268 endlich ben schon seit brei Jahren en worfenen Baffenftillftand mit bem Balaologen unte geichnet - ber Republif murben barin ihre Befigung auf Regroponte garantirt, im Uebrigen aber bem Raif bort freie Sand gelaffen -; ba jeboch Beno balb ba auf ftarb, und Lorengo Tiepolo, bes Fürften Freund m Bafall, am 23. Juli ben Bergogethron beftieg, ließ fi boffen, bag burch energifches Bujammenwirfen bem me tern Borbringen ber Bygantiner endlich ein Biel gefe

<sup>30)</sup> a. a. D. fol. 6v. 31) Sanudo a. a. D. fol. 6v, 12v. 32) Ueber ihn ausführlich, aber ganz unfritisch, das L. d. C. p. 199—217; Xo. r. M. v. 4590—5147; italienische Uebers segung v. 40v—41v. Die Chronologie ift durchaus verworren; was L. d. C. p. 208—217 erzählt wird, gehört hinter die Ereignisse, die zunächst p. 228—235 (Xo. r. M. v. 5435—5826) und dann p. 217—225 berichtet sind!

<sup>33)</sup> L. d. C. (lūdenhaft) p. 228—235; Xo. r. M. v. 54.
—5826; ital. Uebers. fol. 41 v—44r. 34) Bifrons (Archiv Benedig) fol. 29 r; Grazie (ebenda) Rubrica A. I. n. 13. 3
Derselbe erhielt von Karl eine Benston für seine Dienste. Redags. no. 5. (1269. C.) fol. 33. Berschiedene Sprossen sein Hangen no. 5. (1269. C.) fol. 33. Berschiedene Sprossen sein Hangen; so Robert 1270 Galvello (Reg. Ang. no. 6. [1269. I fol. 21 v) und andere. Angh die Aunon sedelten bald bahin sit und spielten bort eine große Molle, ebenso die Touch, von der Philipp, Gerr von Meriton seit 1271, des Königs Großadmin ward. 36) Gior. Villani VII, 26 bei Muratori XIII, 24 not. d. 37) Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 3 v, 17. 38) Ebenda sol. 148 v. 39) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 1

garantirte, gur Liga gu bestimmen 40). Allein Tiepolo hielt vor ber Sand feft an bem, was fein Borganger befcworen, und fo blieb biefe Gefandtichaft erfolglos, ber Furft aber einzig auf Rarl's Beiftand angewiesen. Enbe 1269 41) fehrte Aunon nach Romania gurud, begleitet von Befandten Ludwig's IX., Die gleichfalls ben Fürften begrußen follten , und melbete Billeharbouin , baß Rarl großartige Ruftungen jur Erhaltung Achaia's getroffen 42) und feinem Abmiral Sugo be Conches ans befohlen, ein entfprechendes Befchmader auszuruften 43). Schon porber mar ber Connetable Johann Chaubron in Reapel eingetroffen, um weitere Berhandlungen mit Rarl au pflegen; er blieb bort bis jum Rebrugt 1270 und fehrte reichbeschenft beim 44), nachbem er die Erlaubniß gu neuer Getreibeausfuhr nach Morea erwirft 45). Am 31. Marg 46) ward Conches formlich jum Befehlshaber einer Flotte von 25 Schiffen bestellt, Die wol mit Bogenfougen ausgeruftet werben follte; Filippo be Sta. Eroce follte die Reifigen führen. 3m April 47) nahm Rarl ben frubern Baffenbruber Ronrabin's, ben Er-Senator Beinrich von Caftilien, in Gold; jum Rreugguge gegen Conftantinopel gelobte ihm ber Infant, ein Jahr lang für 1000 Livres mit 40 Rittern, ebenfo viel Knappen und 20 Bogenschußen ju bienen. Unterbeffen batte Billeharbouin fich auch in Berfon nach Apulien begeben, von Rarl mit foniglicher Ehre begrußt; am 6. April 48) (Balmfonntag) fehrte er von ba auf einem mit Scharlach ausgeschlagenen Staatsschiffe nach Rlarenga beim. Es war babei ausgemacht worben, baß ftatt bes Sugo be Conches ben Dberbefehl über bie Flotte und bie Truppen, die fich in Bari versammelten, ein Moreote, ber Reffe Billeharbouin's und Groß-Connetable von Achaia, Johann Chaubron, führen folle 49); zugleich übertrug Rarl bem Fürften bie Sobeit über Ballona in Epiros, beffen Caftellan Filippo ba Matera biefem bie Sulbigung leiftete 50). Sauptzwed ber Reife Bilhelm's war inbeffen ber enb= liche Abichluß ber lange gepflogenen Unterhandlungen wegen ber Seirath feiner Erbtochter Ifabella mit bem 1256 geborenen Lieblingefohne bes Konige, Philipp von Anjou. Die Chronif von Morea, die benfelben fortwährend irrig Ludwig nennt 51), gibt in ihrer Beife 52) einen umftanblichen Bericht über biefe Berhandlungen, ber freilich wenig ju ben Urfunden ftimmt. Rach ihr war es ber alte Ricolas II. von St. Omer, ber juerft

bem Fürsten ben Rath gab, seine Erbtochter bem Könige für ben Prinzen "Ludwig" zur Gemahlin anzutragen. Der Plan hatte Billehardouin's Beisall; alsbald fandte bieser ben Bischof Jasob von Olenos und den Pietro Bento (de Baur) nach Apulien und ließ dem Könige die Sache vortragen. Rach kurzer Berathung stimmte dieser bei, sandte einen Bischof, einen Baron seines Reichs und zwei Ritter nach Andravida mit der Einladung an Billehardouin, sie nach Apulien zu begleiten. Froh ob solcher Botschaft, ließ Wilhelm zwei Galeeren in Negroponte und Klarenha ausrüsten und begab sich mit stattlichem Gesolge nach Neapel, wo alsbald durch den bortigen Erzbischof die Berlodung geseiert ward, Billehardouin aber dem Könige huldigte und seinem Schwiegerssohne das Fürstenthum auf Lebenszeit übertrug.

Daß hier allerlei dronologifche Biberfpruche vorliegen, bedarf feiner Erorterung; Greigniffe ber Jahre 1268-1271 find zusammengeschoben, wie benn bie Sulbigung Billeharbouin's offenbar ichon 1268 ftattgefunden haben muß, bevor diefer an Rarl's Geite bei Tagliacoggo focht. Urfundlich bagegen fieht feft 63), baß balb nach Wilhelm's Beimtehr aus Reapel fich Unfelm be Touch, ber bort jurudgeblieben, mit ben foniglichen Befandten, bem Ranonicus Beinrich be Sto. Demmio, bem Ritter Sugo Becat und bem Rotar Guglielmo Alifi, nach Morea begab und bort bie Chepacten abichloß, bie bann Karl am 17. Juni gu Reapel ratificirte. Es war barin festgefest, Billebarbouin follte alle Caftellane und Gergeanten feiner Burgen barauf bin vereiben, baß fie bei seinem Ableben die Festungen ohne Umschweif bem legitimen Erben übergeben wollten; die Fürstin Anna sollte zugleich Alles eidlich gutheißen. Ein folcher Confens war um so nothwendiger, als sich die Fürstin damit aller weitern Ansprüche auf das Land — abgesehen von bem ihr ausgesetten Bitthum, Ralamata und Clermont - begab, und alfo auch im Fall, daß die Che finderlos bleiben fonnte, alle weitere Einmischung ihrerfeits auss geschloffen warb. Denn Rarl, ale gewiegter Bolitifer, wollte feinem Saufe nicht blos ephemere Berrichaft, fonbern dauernden Besit von Morea, das neben Epiros ihm als Operationsbasis gegen die Palaologen bienen sollte, sichern, und hatte daher ausbrudlich ftipulirt 54), baß auch im Fall unbeerbten Ablebens bes Bringen Achaia bei ihm und feinem Saufe verbleiben follte.

Ende 1270 ward die Brinzessin, begleitet von ihrem Hofstaate und anderem Gesolge, auf zwei Galeeren nach Barletta geführt 55); der Ritter Bietro de Summoroso geleitete ste nach Neapel, wo sie vorläusig im Castel d'Uovo bei der Tochter Karl's Quartier nahm, bis alle Austalten zur Hochzeit getrossen waren. Am 28. Mai 1271 56) fand dieselbe mit größtem Pomp zu Trani statt; der König ertheilte bei dem Feste seinem Sohne die Ritter-

<sup>40)</sup> Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 138 v; no. 6. (1269. D.) fol. 81 v. 41) Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 112 v. 113, 138. 42) Reg. Ang. 1269. S. fol. 48, 50, 53, 91, 98, 103 seq.; vergl. C. Minieri Riccio, Notizie intorno all' archivio. Napoli 1862. S. p. 47, 56 seq. 43) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 19. 44) Reg. Ang. no. 5. (1269. C.) fol. 94, 141, 216; 1269. S. fol. 93; C. Minieri Riccio a. a. D. p. 56. 45) Reg. Ang. no. 5. (1269. C.) fol. 139. 46) Reg. Ang. no. 5. (1269. C.) fol. 241 rv; no. 11. (1271. C.) fol. 1v, 6, 7. 69 rv; no. 14. (1272. B.) fol. 91 v. 47) Balermo. Bibliotheca senatoria Cod. Q. q. G. 2. fol. 17. 48) Reg. Ang. no. 5. (1269. C.) fol. 80, 84. 49) Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 64 v. 50) Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 39. 51) Budon neunt ihn baher 20 nis \$\text{hilippe}\_{\text{pilot}}\$ density itial. Ueberf. fol. 40 v - 41 v.

<sup>53)</sup> Reg. Ang. no. 11 (1271. C. fol. 83); C. Minieri Riccio, Genealogia di Carlo I. d'Angiò. Napoli 1857. 8. p. 206—207; doc. n. XLIX. 54) Sanudo a. a. D. fol. 6v. 55) Reg. Ang. no. 11. (1271. B.) fol. 5, 6, 14v, 15v, 48v. 56) Géneba fol. 108; no. 13. (1272. A.) fol. 98; no. 16. (1272. E.) fol. 18, 26.

würbe. An bem nämlichen Tage ward angeblich auch die Berlobung ihrer jüngern Schwester, der fünssährigen Margaretha, mit Isnard de Sabran, Sohn des Grasen Elzear von Ariano <sup>57</sup>), eines der mächtigsten Barone des Königreichs, geseiert. Philipp und seine junge Gemahlin bezogen nun wieder das Castel d'Uovo und lebten friedslich in Reapel, von Karl reichlich mit Geld versorgt <sup>57 a</sup>); zu ihren Gütern kam auch das imaginaire Königreich Thessalonich, das der Titularkaiser Philipp von Courtesnay am 10. März 1274 seinem Schwager übertrug, nachdem es schon an so viele Herren verschenkt ward, ohne daß einer Miene gemacht hätte, Bests davon zu ergeiten

Die Erpedition feines Brubers, bes heiligen Lubwig, gegen Tunis hatte Rarl gebinbert, ben Fürften mit genugenden Rraften zu unterftugen; fo viele Truppen, Die uriprunglich nach Achaia bestimmt waren, hatten nach Afrifa geworfen werben muffen. Go blieb benn ber Furft auf ben Beiftand Benedigs angewiesen, bem er bamale Batra auf furge Beit einraumte 68), auf bie wadern Barone feines Landes und ben Succure, ben ihm 1271 Anfelm be Touch, "foniglicher Generalcapitain in Achaia" (1271 — 71), zuführte 69). Bahrend Bring Philipp fich nicht in die Berwaltung einmischte, folgte übrigens Rarl mit wachsamen Augen ben moreotischen Ereigniffen, unterftugte ben Touch reichlich mit Gelb 60) und bas Roth leibenbe Land mit Getreibe 61). Aber Rranflichfeit nothigte bald ben Toucy, fein Amt niebergulegen; schon bei Jahren, ftarb er finderlos Anfangs 1273; feine Besithungen in Reapel und Morea murben von Karl und Billehardouin eingezogen 62). Bereits im September 1271 62 a) weilte in Reapel Billehardouin's Befandter und bestimmte ben Ronig, endlich fraftig für fein Land einzuschreiten, ba ber Uebermuth ber Griechen feine Grenzen fenne. Daher entschloß sich Karl, im Februar 1272 63) ein entsprechendes Seer nach bem Beloponnesos zu fenden, und übertrug ben Oberbefehl bar-über bem Marfchall Siciliens, Dreur be Beaumont, Berrn von Boliceno, als Beneralcapitain. Solche Silfe war bem Fürften um fo erwunschter, ale er bamale in Differenzen mit Benedig gerathen war. Giner feiner Ritter, Johann be Sault (Caltis), hatte fich an Gutern bes Sanbelshaufes Belegno vergriffen; Ricold Ghifi, Marino's Cohn, aus bem Befdlechte ber herren von

Tinos, hatte von Bilhelm und ben andern Großen Romania's Lehen und Leibeigene erhalten, welche lettere sich unter Ghist auf Morea so wohl fühlten, daß andere Leibeigene aus den venetianischen Besthungen auf der Halbinsel in das Land Wilhelm's gestüchtet waren 64). Benedig forderte Auslieferung derselben und Schadenersat für die Belegno, und drohte, falls letterer nicht binnen vier Monaten geleistet werde, die Güter Villehardonin's und seiner Leute zu sequestriren.

Dreur be Beaumont Schien fur ben Boften eines Beneralcapitains in Achaia um fo mehr geeignet, als er, obgleich Frangofe von Beburt und mit Rarl nach Reapel gefommen, fich 1269 mit Eva be Capeur, Unfelm's, Rammerere von Romania, Tochter vermablt batte; im Checontracte hatte ihr ber Bater 3000 Livres aus gefest von feinen frangofifchen Gutern und 600 Darf Gilbers aus feinen griechifden Leben verheißen, fobalb er biefe, bie im Raiferreiche lagen, aus ben Sanben ber Schismatifer und Feinbe guruderobert haben murbe 65). Uebrigens ftarb Eva ichon nach wenigen Jahren, mit Sinterlaffung eines Gohnleine Abamet (geft. 1278); ber Bemahl, ber am 16. Gept. 1275 66) eine zweite Che mit Agnes be Stromoncourt, Tochter bes Bilhelm, herrn von Salona, eingegangen, ftarb gleichfalls fcon 1277 67). Das Generalcapitanat in Morea führte er nur wenige Monate; bringenbe Befchafte in Reas pel nothigten ihn bereits im Juli 1272 gur Seimfehr 68); an feine Stelle trat Bilhelm be Barre, ber baffelbe Umt von 1272-1274 befleibete. Beaumont war jeboch gegenüber ben Griechen nicht unthatig ges blieben. Dhne Zweifel beziehen fich auf ihn bie Ungaben, welche die Chronif von Morea 69) auf Galeran b'3vry übertragen hat, angeblich ben erften Generalcapitain Rarl's in Achaia, ber aber ale folder factifch erft nach Wilhelm's Tobe erfcheint.

Bereits 1270 hatte Paläologos neue Anstalten zur Unterwersung des ganzen Peloponnes getrossen und einen seiner Ressen — vielleicht den Admiral Alexios Philanthropenos — mit stattlichem Söldnerheere, asiatischen Griechen, Kumanen und Türken nach Monembasia gesandt. Billehardouin, aus Apulien heimgekehrt, hatte nichts Angelegentlicheres zu thun, als Klarenza (Clermont), seine liebste Burg, wohl in Bertheidigungszustand zu sezen und dann von Andravida aus seine Basallen zum Kampse zu entdieten. Run traf endlich Beaumont ein, begleitet von 100 Rittern, 200 Mann zu Fuß, 100 Bogenschüßen und 300 Knappen 70), mit denen er sechs

<sup>57)</sup> Ramon Muntaner, Chronik (herausegeg, von Lanz. Stutts gart 1844. 4.) cap. 262. p. 469 — 470. Ans dem Grasen d'Aria daselbst machen die Ueberseher irrig Andria und halten dem Gemahl der Margaretha für einen Baux. 57a) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 14; no. 22. (1275. A.) fol. 31 v, 35. Die neapolitanischen Besthzungen verwaltete für sie Guillaume Sansavir. 58) Benedig hielt da 1271 einen Bodestä. Grazie A. I. n. 270. 59) Reg. Ang. 1269. S. fol. 137 v, 215 v; Minieri Riccio, Notizie p. 91; Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 192; no. 10. (1271. B.) fol. 116; no. 13. (1272. A.) fol. 20; no. 15. (1272. C.) fol. 11. 60) Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 23 v. 61) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 83. 62) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 49, 165. 62 a) Reg. Ang. no. 13. (1272. A.) fol. 208; no. 16. (1272. E.) fol. 14; no. 22. (1275. A.) fol. 76; no. 29. (1278. A.) fol. 31 v, 34, 50, 208.

<sup>64)</sup> Bifrons fol. 30 r. Ueber andere Differenzen vergl. Reg. Ang. no. 3. (1269, A.) fol. 93. 65) Reg. Ang. 1269. S. fol. 220; Minieri Riccio p. 98—99. 66) Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 133. 67) Reg. Ang. no. 1. (1268. A.) fol. 28; no. 26. (1276. B.) fol. 200. 68) Reg. Ang. no. 13. (1272. A.) fol. 77; 1272 ind. XV. fol. 95; no. 15. (1272. C.) fol. 81v. 69) L. d. C. p. 217—218 (dann Láce), 219—225; Xq. r. M. v. 5148—5434. 70) Im Ganzen führte der Marschalt 700 Mann mit sich; Sanudo a. a. D. fol. 10r; doch if betzelbe dort irrig als Gemahl einer Schwester des Marino II. dalle Carceri bezeichnet. Bielleicht liegt hier eine Berwechselung mit Anselm de Louch oder mit Ivry vor.

Monate lang bem Furften bienen follte. Angelangt in Rlarenga, ließ er Billeharbouin nach Bliffri feinen Un= marich melben, und froh eilte biefer jum Darfchall, ber ihm bis Rrivista am Gliafos entgegengeritten fam. Bereint jogen fie ben Alpheios entlang nach Ifova, wo fich die Bafallen bes Fürften, wohl verfehen mit Proviant auf zwei Monate, einfanden und eilten bann Rifli gu, um von ba aus ben Krieg gegen bes Raifers Statthalter in Mifithra ju eröffnen. In Karntena begrußte Gottfried von Bruneres ben Lebensberrn und beffen Berbunbeten; Balter be Rogières von Afova ftieß zu ihm; fo verftartte fich bas heer um 150 Ritter und 200 Mann zu Fuß; alle waren ber Meinung, birect von Rifli gegen Difi-thra ju giehen, wo ber Strateg bes Balaologen, tropenb auf feine überlegene Mannichaft, ben Beloponnefiern Sohn fprach. Bon Rifli aus wurden junachft Planfler ausgefandt, welche bie faiferlich gefinnte flawifche Be-vollerung von Garbilivo und Tichatonia beunruhigten, alles Bieh wegichleppten und felbft bis Monembafta plunderten, ohne bag ber Strateg, burch die fruhern Erfahrungen gewißigt, fich in eine offene Felbschlacht ein-gelaffen hatte. Solche Klugheit galt manchen Franken als Feigheit; baber fehlte es nicht an Leuten, Die riethen, fofort gegen Difithra vorzugehen. Allein bie Berftanbigern waren bagegen, weil ber Beg burch malbige Engpaffe führte, in benen ber Feind mit feinen turtifchen Bogenfchugen leicht großen Schaben anrichten fonnte; auch Beaumont ftimmte zu, ba ber Strateg, falls er alle Eruppen nach Lafonien wurfe, leicht biefe Gelegenheit jur Decupation von Argos, Rorinth und Defarea (b. h. Arfabien), die fo von Bertheibigern entblößt fein murben, benugen fonnte. Dan beidranfte fich alfo auf Streif= juge in bas feinbliche Land; Wilhelm verfah Rifli wohl mit Broviant und ließ bort ben Johann be Rivelet, frubern Baron bes jungft bem Balaologen abgetretenen Gheraft, als Statthalter gurud; bei ihm 100 Ritter und 200 Mann ju guß, von welchen lettern indeffen 50 in bem benachbarten Beligofti lagen. In Rarytena verabichiebete er bie Truppen von Kalamata und Afova, begab fich bann, begleitet von Gottfried be Bruperes und Beaus mont, nach Rlarenga und übertrug bort vor bem Rang-Ier Leonardo bem Beaumont provisorisch bie Bertretung bes Landes, weil er felbft nach Guboa giehen und bie von ben Briechen bedrangten Dreiherren fcugen wollte. Aber nur furge Beit blieb Beaumont ober Jory, wie ihn Die Chronif nennt, "in Morea Bailli," ba Billeharbouin felbft, ale Bilhelm de Barre, Beaumont's Rachfolger, 1274 bas Amt eines foniglichen Generalcapitains ober vielmehr Dberbefehlshabers ber foniglichen Goldner 71) niedergelegt hatte, jum Dberbefehlshaber ber neapolitanis fchen Silfetruppen in Morea ernannt wurde.

Das Jahr 1273 war, obgleich von Neapel aus bebeutend geruftet ward, im Ganzen friedlich verstrichen. In Folge ber Unterhandlungen, welche Palaologos mit bem Papste seit 1272 aufs Neue angeknüpft hatte, war von Gregor X. an Fürst Wilhelm die Bitte ergangen,

ben griechischen Gefandten, die nach Lyon jum Concil gingen, freien Durchzug burch Morea zu gestatten 72), bamit wol auch zugleich stillschweigend die Aufforderung zur vorläufigen Einstellung ber Feindseligfeiten. Barre erhielt unterbeffen von feinem Konige bedeutenbe Gen= bungen an Gelb - er hatte Unleihen bei Chaudron und dem venetianischen Kaushause Andrea Ferro in Negro-ponte, demselben, dem einst Baldus den Erben seines Reiches als Geisel gestellt, gemacht, um den Sold seiner Krieger zu bestreiten 73) — Getreide 74) und Wassen 75); Bertrand de Baur ward mit Franzosen und Provençalen gur Bertheidigung des Landes angeworben 76). 3m April 1274 77) warb Barre abberufen; wer weiter in Achaia bienen wollte, follte auch weiter Solb beziehen, fein Bafall bes Fürften aber zu foniglichem Dienfte nach Apu-lien entboten werden. Un Barre's Stelle blieb Raymond be Favel als Marfchall jurud, mahrend Bilhelm felbft, wie eben bemerft, Beneralcapitain marb; Matrofen für feine Galeeren murben ihm aus Reapel geliefert. Sein Rangler Leonarbo, ber 1273 mit feiner Gemahlin Margaretha de Loucy am foniglichen Sofe weilte 78), fandte ihm von dort aus vieles Geld nach Klarenha; Giovanni Scotto verforgte bas Land mit weiterem Betreibe 79); ein foniglicher Erlaß vom Februar 1275 80) geftattete freie Ausfuhr von Baffen aus bem Reiche nach Morea ohne vorhergangige Erlaubnif. Der Rrieg mit ben Griechen ruhte inbeffen vorläufig, ba Michael bie Befchluffe bes Concils gutgeheißen und fich anscheinend mit ber Gurie verfohnt hatte. Und fo traten friedliche Dinge in ben Borbergrund, wie bie Stiftung eines Ciftercienferhospitals in Batra 1273 81), die Dotation bes Benedictinerflofters Sta. Maria be Camina in ber Diocefe von Dlenos burch ben Fürften 82) und bie Erlebigung ber Streitigfeiten mit Benedig, beffen in Klarenga, Korone und Morea verfehrenben Sanbelsleute in Bufunft für Baaren, Die fie aus ber Baterftabt einführten ober aus Achaia ausführten, 26 Goldi Abgabe von je einem Syperper gablen follten, wie am 20. Dec. 1274 endlich vereinbart murbe 83).

Im Juni 1276 ging Giovanni Scotto im Auftrage Karl's nach Morea, um mit dem Fürsten "wichtige Angelegenheiten" zu besprechen 84); es handelte sich ohne Zweifel um Bermittelung zwischen dem Könige und

<sup>72)</sup> Waddingus, Annales minorum §. 3. 1273. n. 6. 73)
Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 168; no. 15. (1272. C.) fol.
84, 152 v; no. 18. (1273. A.) fol. 56 v, 266; no. 21. (1274. B.)
fol. 26 v, 135, 364 v. 74) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol.
20. 75) Ebenba fol. 24; no. 33. (1278—79. H.) fol. 7.
76) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 133. 77) Reg. Ang.
no. 14. (1272. B.) fol. 246, 252, 306; no. 18. (1273. A.) fol.
172. 78) Reg. Ang. no. 21 (1274. B.) fol. 81; no. 28.
(1277. F.) fol. 1; no. 31. (1278. D.) fol. 66. 79) Reg. Ang.
no. 24. (1275. C.) fol. 34 v, 276. 80) Reg. Ang. no. 21.
(1274. B.) fol. 351. 81) Cap. gen. Cist. 1273. §. 18; Martene unb Durand IV. p. 1140—1441; cin anderes Politial, wol beffelben Orbens, beftanb bamals fixon in Klarensa. Reg. Ang.
no. 15. (1272. C.) fol. 84. 82) Waddingus, Annales minorum. Tom. II. Reg. pont. p. 243. 83) Commune I. fol.
20v; Grazie. Rubrica A. II. n. 370. 84) Reg. Ang. no. 22.
(1275. A.) fol. 103; no. 23. (1275. B.) fol. 110 v.

Rifephoros von Epiros, Bilhelm's Schwager, ber Bus trinto befest hatte, und ben Rarl, fobalb er fich gefügt, bem Fürften unterordnen wollte 85). Auch wegen ber Angelegenheiten Riccarbo's von Bante, ber jugleich Bafall Reapels und Adaia's, ward bamale verhandelt 86); ich tomme auf biefe Begiehungen gum nordweftlichen Griechenland fpater gurud, wenn ich von Epiros gu banbeln habe 87). 3m namlichen Jahre weilte Guglielmo Guercio, Billehardouin's Abmiral, ein Benuefe aus bem befannten, einft um Bygang reich beguterten Beichlechte, bis jum October in Reapel 88); im folgenden Jahre finden wir bort ben Bifchof Jafob von Dlenos, der bis jum November verweilte 89); Kangler Leonardo, ber, ale "Berwandter bes Konigs" - wol burch feine Gemablin -, fortwahrend in Reapel geblieben, um bort Die Rechte feines Furften mabraunehmen, mar ichon im Juni nach bem Beloponnefos abgereift, von Rarl mit reichen Befitungen im Reapolitanischen - Aleffano, Montefarbo, Limatota, Boliceno - ausgeftattet, mit Belb hinlanglich verforgt und boch in Bunft bei bem Berricher 90). Er hatte bem Fürften bie traurige Rach= richt ju bringen, baß fein Schwiegerfohn, Bring Philipp, geftorben; wol megen beffelben Ereigniffes mar bann Satob von Dlenos an den foniglichen Sof gegangen. Spater horen wir noch von Differengen gwifden Bilhelm und Rarl wegen zweier Raufleute aus Rlarenta, beren Guter (August 1277) in Bari mit Befchlag belegt waren 91), und von ber Genbung bes Ritters Guibo be Billefaus nach Achaia (8. Darg 1278) 92); vielleicht baß lettere burd, Rrantheit Billeharbouin's veranlagt ober vielmehr Borbotin neuer Ruftungen war, bie bamale, ale Rarl mit aller Dacht bie Briechen gu bewältigen trachtete, wie in Epiros, fo auch in Achaia getroffen wurben, mahrend bie Griechen ihrerfeits ben Biceabmiral Licario gegen ben Safen von Bonclum gefandt hatten.

Im Mai hatte Karl ben Eustach d'Angicourt zum Befehlshaber ber Truppen in Achaia 33) ernannt und ihm, ba seine Absahrt, die Ansangs auf ben 15. des Monats sestgeset war, sich verspätet, den Egidio de S. Liceto substituirt 34), der das Amt eines Generalcapitains an des Fürsten Stelle übernehmen sollte; Truppen waren ausgehoben, Matrosen gerüstet 35); da kam die Kunde, daß Wilhelm gestorben, und der ursprüngliche Plan wurde dahin abgeändert, daß Egidio und sein Marschall Gobert de Herleville den Seneschall des Neichs, Galeran d'Ivry, begleiten sollten 36); letterer hatte den Auftrag, Besit

Fürst Wilhelm stand seit langerer Zeit fast allein; seine ritterlichen Wassengefährten, die Helden aus den Tagen der Eroberung, waren meist vor ihm gestorben, und an die Stelle friegerischer Erpeditionen waren ärgersliche Lehenshändel getreten, die ihm die letzten Lebenstjahre verditterten. Bon den alten (11) Baronengessichte verditterten. Bon den alten (11) Baronengessichte verditterten. Bon den alten (11) Baronengessichten der Halbinsel waren die der Herren von Batra, Rissi und Gripena bald ausgestorben; die Rivelet hatten Gherafi an die Griechen verloren; Beligosti war von den Balaincourt auf die de la Roche übergegangen. Neu hinzugesommen war dafür seit 1262 die Baronie Arfadia, die nach des ersten Besitzers Bisain d'Aunop Tode dessen Söhne Erard L und Geoffron getheilt hatten. Bald sollten auch die Häuser der alten Burgherren von Afova und Karntena verblüben.

Gottfried De Bruperes, ebenfo helbenmuthig, wie leichtfinnig, mar 1275 97) gegen bie Griechen und Glawenftamme bes Innern gefandt; von Sforta aus follte er ihr gand nehmen; aber plogliche Ralte, Die eintrat, becimirte nicht nur feine Corps, fonbern jog auch bem gubrer eine fcmere Rranfheit gu, bie ben herrn von Rary tena megraffte. Da er finderlos mar, und burch feinen wiederholten Ungehorfam feine entfernten Bermandten in Franfreich bas Unrecht auf die Rachfolge verwirft hatten, gog Bilhelm bie halbe Baronie fur ben Fiscus ein, mahrend ber Reft Gottfreid's Bitme, Sfabella be la Roche, als Witthum verblieb. Wegen folche Enterbung proteftitte ber Ritter Johann Beftel und verlangte von Bilbelm, als bes Berftorbenen nachfter Erbe - feine Mutter war mol Geoffroy's Edwefter - Belehnung mit Rarytena und Bucelet. Da Bilhelm fein Anrecht bestritt, führte et bei beffen Oberlebensherrn, bem Ronige Karl, Befchwerbe und fo erging unter bem 4. April 1276 98) an Billebars bouin ber Befehl, ben Beftel, falle er fein Recht nach: weife, mit ber Baronie zu belehnen. Aber biefer Rads weis gelang ihm ebensowenig, wie einem fpatern Bratens benten aus Franfreich, einem andern Gottfried be Bruperes, auf ben ich feiner Beit gurudfommen werbe. Dbgleich nun bie halbe Baronie eingezogen mar, blieb bie Bitme Ifabella boch noch immerbin eine reiche Erbin, und fo fonnte es nicht befremben, baß fich balb ein Freier fur fie melbete 99). Sugo von Brienne, Graf von Lecce, mit Ifabella's Bater, bem Bergoge Guibe I. von Athen, von alten Beiten ber befreundet, begab fich im Juni 1276 1) von Reapel aus, wo er in Rarl's Dienften geftanben, mit ftattlichem Gefolge und 180 Roffen nach Morea. Er lernte bort Ifabella fennen und reichte ibr 1277 feine Sand; bie Sochzeit wurde in Gegenwart bes Fürften ju Andravida gefeiert; Die Salfte von Sforta fam fo auf ben Brienne. Rachbem Sugo bort feinen

von Morea zu nehmen und fich von ben Großen und Baronen bes Landes hulbigen zu laffen.

<sup>85)</sup> Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 179 v, 180. 86) Reg. Ang. no. 1. (1268. A.) fol. 139 v. 87) Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 41 v. 88) Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 41 v. 89) Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 47. 89) Reg. Ang. no. 25. (1276. A.) fol. 95 v. 90) Reg. Ang. no. 25. (1276. A.) fol. 95 v; no. 26. (1276. B.) fol. 83 v; no. 27. (1276. -77. A.) fol. 20; no. 30. (1278. B.) fol. 18 v, 22 v; no. 31. (1278. D.) fol. 40; Fascicoli Ang. no. 17. fol. 145 n. f. m. 91) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 13 v. -14. 92) Géenba fol. 68 v. 93) Reg. Ang. no. 1. (1268. A.) fol. 112; no. 32. (1278. D.) fol. 218, 219. 94) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 53. 95) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 96; no. 32. (1278. D.) fol. 266. 96) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 57 v.

<sup>97)</sup> Sanudo a. a. D. fol. 6r; L. d. C. p. 235—237; Xq. r. M. v. 5827—5902; ital. Ueberj. fol. 44r. Die griechijche Chronif hält ihm bier eine lange Lobrede. 98) Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 174. 99) Sanudo a. a. D. fol. 6r; L. d. C. p. 237—240; Xq. r. M. v. 5903—5960.

<sup>1)</sup> Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 112.

Castellan eingesetzt und seinen herzoglichen Schwager in Athen begrüßt, schiffte er sich im September in Korinth auf der fürstlichen Galeere ein, um mit seiner Gemahlin nach Apulten heimzukehren?). Erst im April 1279 3) eilte er wieder nach Romania, diesmal allein, da Isabella nach kurzer Ehe gestorben; die Gesangenschaft seines Schwagers, der in die Hand der Griechen gefallen, rief ihn dahin und erst nach dessen Tode 1280 4) trat er die

Rudreife nach Reapel an.

War der Lehensstreit mit Pestel rasch beseitigt, so war dagegen der um Afova (oder Matagrison) von längerer Dauer, eine cause celebre, der auch die Assissen von Romania gedenken b., "Ist ein Lehen vacant, so verliert es der zur Nachfolge Berechtigte, falls er im Fürstenthum weilt und nicht binnen Jahr und Tag die Belehnung nachsucht, auch wenn gewichtige Gründe ihn sonst entschuldigen sollten, und der Nächstberechtigte folgt; weilt jener außerhalb des Landes, so hat er zwei Jahre und zwei Tage Frist. So erging es der Mutter des Marschalls Nicolas III. von St. Omer, welche die Baronie Matagrison verlor, während sie in der Haft des Michael Paläologos weilte." Die Chronif von Morea, die diesmal aus echten, urfundlichen Quellen gesschöpft haben muß, behandelt sehr aussührlich bei dies interessante Episode aus der Lehensgeschichte von Morea,

bie nach ihr um 1276 vorgefallen fein muß.

Bie früher erwähnt, hatte Fürft Wilhelm 1262 bem Palaologen als Beifeln für Erfüllung bes abgeschloffenen Bertrage Die Schwefter bes Connetable Johann Chaubron und bie Margaretha de Reuilly, Erbtochter bes Marichalls Johann II. von Baffava, geftellt. Des legtern Mutter war bie einzige Schwefter Balter's II. be Rogières, Berr von Afova. Als nun legterer ftarb, jog Wilhelm bie Baronie Matagrifon ein, ba bie Erbin - Witwe von Buibert le Core und Buglielmo II. ba Berona (geft. 1275) - nicht innerhalb bes festgesetten Termins bie Belehnung nachgefucht, und wies auch, als fie die Freiheit erlangte und bes Dheims Baronie wiederholt for= berte, alle ihre Befuche entichieben gurud. Der Furft ftand babei offenbar auf bem Richtsboben, mochte er auch factisch noch so schweres Unrecht begeben; er meinte, bie Marschallin von Morea - benn bas war fie, ba ihr Bater langft geftorben - fonne fich wol mit ber Baronie Baffava begnugen. Gin fdmaches Beib, fonnte Margaretha ben fürftlichen Unsprüchen feinen Biberftand entgegenfegen, bis ihr gute Freunde riethen, einen neuen Gemahl ju fuchen, ber machtig genug mare, um Datagrifon von bem Furften nachbrudlich gut forbern und ende lich ju erlangen. Gie folgte bem Rathe und vermablte fich mit Johann be St. Dmer, bes Nicolas II. von Theben und bes Otto Bruber, bem Better bes Bergogs von Athen, brachte ihm Baffava gu, nach bem er fofort ben

Sehen wir uns hier, ehe wir zu ben letten Tagen Billeharbouin's fommen, noch nach seinen mittelgriechischen Baffengefahrten um, so saß in Salona bamals Bilhelm, Thomas' II. Sohn, Schwiegervater bes

Majdalle Titel von Morea annahm, und veranlagte ibn, mit feinen Brubern und ftattlichem Gefolge von Theben gen Rlarenga gu gieben, um ba von Bilbelm bie enb= liche Ueberlieferung ihres Erbtheils ju forbern. Bur Schlichtung bes Streites berief ber Furft feinen Lebenshof nach Andravida; in der Sophienfirche follte, wie fo oft, Barlament gehalten und bie ftreitige Rechtefrage geichlichtet werben. Dort ergriff bee Gemahle Bruber, ber erfahrene Nicolas II., herr von halb Theben, bas Wort und fuchte zu beweifen, baß, wenn irgend Jemand, fo feine Schmagerin in biefem Falle eine gerechte Entfouldigung habe. Muf bes Furften Frage, ob er Recht ober Gnade beaufpruche, forberte ber ftolge St. Omer fein Recht; es marb ibm auf einem neuen Barlamente. bas in ber Frangistanerfirche ju Rlarenga abgehalten wurde, ju Theil. Die Berfammlung entschied nach bem Bortlaute bes Rechtsbuches, indem fie ber Margaretha von Neuilly alles Anrecht auf Die Baronie Afova abfprach. Rachbem Bilhelm fo erreicht, mas er gewollt. entichloß er fich, von bem fürftlichen Rechte ber Gnabe Gebrauch ju machen. Die Baronie, die 24 Ritterleben umfaßte, murbe burch ben Rammerer Colinet in brei Theile getheilt, von benen einer ber Margaretha von Reuilly als ein neues Leben und Onabengefchent für fie felbft und ihre Leibeserben übertragen murbe. Dabei wurde icon aus Billigfeiterudfichten barauf gefeben, baß ihr bie beften Leben ber Baronie verblieben, funf en domaine (t. h. ohne Afterlebenstrager), brei en homage, b. h. die Lehen der bortigen Bafallen Rogières'. Jene waren 7) Gueraine (Bervena?) und Gumenita, beibe unweit Kalavryta; Kofonar bei Matagrifon, la Juliana bei Chalandriga, Rlein : Gaftuni nebft bem Dorfe Charpigny und halb Strusa (Eftrusses) "in der Ebene von Morea." 3hre Basallen wurden: Jafob de la Roche von Beligofti fur bie Leben Baltos (mit Dorf Regra= niga) und Rosfolomby; Margaretha be Cors, Guibert's Tochter und des verftorbenen Rogières Richte, fur Lifarea und die Salfte von Toporiga und Balachi (welche lettere Connetable Johann Chaubron befaß und auf feine Tochter Bartholomaa vererbte); endlich ber Berr von Charpigny (Gun von Boftiga) fur bas halbe leben am Berge bes Aventures (Mavri), eine wichtige Position, in ber 1311 Johann's einziger Sohn und Erbe, ber Marschall Ricolas III., eine gewaltige Burg errichtete, die nach ihm St. Omer genannt und fpater gräcifirt Santameri ge-heißen ward. Margaretha willigte ein, ebenso ihr Gemahl, ber nun mit bem betreffenden Drittel von Afova belehnt murbe; die andern zwei Drittel aber nebft ber Burg Matagrifon übertrug ber Fürft feiner jungern Tochter Margaretha, ber nachherigen Gattin Isnard's be Sabran, und ihren Erben auf ewige Beiten.

<sup>2)</sup> Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 73; Scip. Ammirato, Famiglie nobili Napoletane. Firenze 1615. fol. Tom. I. p. 100. 3) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 261 v. 4) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 31. 5) Liber consuetudinum Romaniae tit. 36 a. a. D. p. 505. 6) L. d. C. p. 240 — 254; Xq. r. M. v. 5961—6403; ital. Ueberf. fol. 44 r.

<sup>7)</sup> L. d. C. p. 251 - 252; Die betaillirte Angabe fehlt im Xo. r. M. und in der italienischen Ueberfehung.

Dreur von Beaumont, fpater beerbt von feinem einzigen Sohne Thomas III., mit bem 1311 bas Gefchlecht ber Stromoncourt erlofd. In Theffalien, beffen Schidfale mit benen von Gpiros meift verfnupft find, fagen noch einzelne Feudalherren auf ziemlich beschranftem Terris torium; machtiger, ale fie, war ber Berr von Bobo: niga, Marfgraf Ubertino Ballavicini, ber noch gu Bilhelm's Lebzeiten ftarb und fein Land feiner Schwefter Ifabella binterließ, die vielleicht mit Unton le Flamenc, herrn von Kardina, vermahlt mar, in ihrem Erbe aber von ihrem Better Tommafo (Corrado's Sohn und bes Rubino Enfel) angefochten wurde. In Bootien gebot Ricolas II. von St. Dmer, als Bela's altefter Sohn, über bie Salfte von Theben; fie ging nach feinem findertofen Ableben auf feinen Reffen, den Erbmarfchall Rico-las III. über. Bas das Bergogthum Athen endlich anbelangt, fo mar Buibo I. be la Roche 1263, me= nige Jahre nach feiner Rudfehr aus Franfreich geftorben. Daß er in Tyros Grundbefit gehabt, wie fpatere Rei-fende ergahlt haben, ift wol eine Fabel, bie möglicher Beife auf feine Familienverbindungen mit ben 3belin von Benrut gurudzuführen ift. Buibo hinterließ bei feinem Tobe feinem jungern Cohne Bilhelm bie Burg Livabia (Lebabia), mahrend ber altere Johann I. (1263-1280) Erbe bes Herzogthums wurde. Wir finden ihn zuerst im Februar 1267 \*) als Zeugen einer Schenkungsurfunde, die der Ritter Guillemin de Flagen, damals in Athen weilend, zu Gunften ber Abtei Bellevaur ausstellte. 3m Jahre 1272 9) lag er mit Benebig in Streit wegen einer Schuldforderung ber Morofini; die Republif ichrieb ihm und feiner Mutter, er folle biefelben befriedigen, und brobte im Beigerungefalle mit Confiscation feiner Guter. Daß feine Bermogeneverhaltniffe übrigene nicht ungunftig waren, geht baraus hervor, bag er gu berfelben Beit bem Generalcapitain in Achaia, Bilhelm be Barre, 100 Ungen (in guten Tournoifen von Klarenga) fur ben Gold der moreotischen Eruppen vorschoß, welche Summe Konig Karl im April 1273 10) seinem Abgesandten, bem Knappen Guibo b'Ucles (be Auclero) jurudguerftatten befahl. Durch ben Bertrag von Biterbo mar ja auch er Bafall ber Angiovinen geworben. Wir finden ihn ferner gugleich mit Furft Bilhelm ale Lebensherrn jenes Marino Ghift, wegen beffen fluchtigen Leibeigenen Benebig mit jenem ftritt; Die unter Johann ftebenben wurden nicht gurudgeforbert, ba fie fich nach Rreta, auf venetianisches Bebiet, begeben hatten; bann erscheint er 1275 11) als Berbundeter ber Epiroten und Gubooten gegen Die Briechen, nach Billehardouin's Tobe trot feiner Rranflichfeit als Sauptreprafentant bes griechisch : frantischen Ritterthums, bis ihn ein ungludliches Ereignif in Die Sand ber Brieden liefert. Davon im folgenden Abschnitte. In Attifa blubte bamale bas Ciftercienferflofter Daphni, eine Filiale von Bellevaur, mit ber Beit bie lette Befitung bes Orbens in Romania. Auf bem Generalcapitel 1276 12)

ward dieser Umstand schon hervorgehoben, zugleich auch die Ernennung des Abtes dem Borsteher von Bellevaur überlassen; da diese Concession aber der Entsernung wegen große Schwierigseiten machte, ward im solgenden Jahre, gelegentlich einer Bacanz, die Wahl den Mönchen des Klosters selbst überlassen 13). Als Aebte erscheinen Joannes (1263 14) — 1271, gest. 1278), päpstlicher Bistator in Achaia und sein Nachsolger Betrus (1283) in Urkunden des Cistercienser-Ronnenslossers zu Conversand 15), dann Jacobus, unter dem 1308 der letzte de la Roche in dem Kloster beigesetzt ward, endlich ein anderer Betrus, der nach einer — freilich von Bittatis entdesten — Barthenoninschrift am 20. Aug. 1412 16) gestorden sein soll. Weitere Nachrichten liegen über Attisa nicht vor. Daß Herzog Johann daneben auch seine moreotischen Lehen, Argos und Nauplion, fortbesaß, ist unzweiselhasit; wahrscheinlich wurden dieselben von der jüngern Linie der de la Roche, den Herren von Beligosti, verwaltet, wie denn der als Herr von Argos und Nachsolger Guido's L von Theodoros Jygomalas 17) (wol aus einer Ursundegenannte Jasob de la Roche ohne Zweisel mit dem oden erwähnten Jasob von Beligosti identisch ist.

Nach der Angabe der Chronif von Morea 18) wän Brinz "Louis" von Anjou Billehardonin's Nachfolger geworden, hätte aber niemals die Haldinsel besucht, die ihn früher Tod weggerasst. Letteres ist richtig, ersteres aber ebenso irrig, wie die auf eine gesälschte Ursund sich stübende Familiensage des Hauses Caradet, aus dem Guillaume, Graf von Caserta und Melsi, durch Ste mit Isabella Billehardouin Fürst von Morea geworden sei 19). Dann aus echten Documenten läßt sich der des stimmte Nachweis sühren, daß Fürst Phillipp von Anjou, Isabella's erster Gemahl, ein Jahr vor dem Schwieger vater (1277) gestorden ist, also niemals selbständige Herschaft in Morea ausgeübt haben kann. Im Jahr 1276 zog sich der Prinz ein bedensliches Leiden zu; er versuchte, eine Armbrust zu spannen; die Sehne riß, und er ward dabei schwer beschädigt 2°0). Um sich zu erholen, besuchte er die Bäder in Bozzuoli, doch ohne Erfolg 2°1; Ende Mai 2°2) begab er sich mit Gesolge nach Bari, wo des heiligen Nisolaos Wunder helsen sollten. Ansänglich schwen es, als wollte die Krankheit sich heben, und Katl

<sup>8)</sup> Guillaume, Histoire de Salins I. p. 84. 9) Bifrons fol. 30 r. 10) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 149. 11) Bifrons fol. 30 r. 12) Capit. general. Cisterc. 1276. §. 11; Martene und Durand IV. p. 1453.

<sup>13)</sup> Capit. general. Cisterc. 1277. §. 10; ebenda p. 1458. 14) d'Achèry, Spicilegium III. p. 641; Capit. general. Cistert. 1263. §. 17; Martene und Durand IV. p. 1422. 15) Ughedit, Italia sacra. Tom. VII, Romae 1659. fol. p. 961. 16) Epopueols àqzaiologiem p. 1449. n. 2995. 17) Mart. Crusius, Turcograecia. Lid. II. p. 97—98. 18) L. d. C. p. 261; Xq. r. M. v. 6605—6622; ital. Ueberf. fol. 44r. 19) Die Genealogie im Cod. no. 637 der Bibliothef zu Garpentrae. Gine Abschrift derselben verdanse ich der zuvorsommendem Güte des der tigen gelehrten Stadtbibliothefare Hundbert. Schon Duranze (I. p. 412—413) gedenst dieser Sage. 20) Sanudo a. a. D. fol. 6v. Uebereintimmend damit (ohne Duellenangabe) G. A. Summonte, Historia della città e regno di Napoli. Napoli 1601. 4. Tom. II. p. 212. Der Chronist von Morea (a. a. D. und Muntaner (c. 262. p. 470) geden seine Ursache seines zedes an. 21) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 18. 22) Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 66 v; no. 9. (1270. C.) fol. 245; no. 23. (1275. B.) fol. 35.

erfreut über bes Lieblinge junehmende Befundheit, unterließ nicht, bem Beiligen jum Dant reiche Gefchente gu fpenden 23). Aber im August nahm fein Leiben eine fo bebenfliche Benbung, bag Fürstin Isabella nach Bari eilte, um ben franfen jungen Gemahl ju pflegen 24). Roch im Januar 1277 26) lebte Philipp; am 24, Marz war er bereits todt 26). Er fand feine Ruheftätte in Trani, bas wol feine Apanage bilbete; im bortigen Dome warb er unter einem holgernen Altar beigefest; Rarl aber befahl, daß fortwährend an jenem Altar zwei Capellane fungiren und Deffen fur bes Abgefchiebenen Geele lefen follten 27); fpater ließ er ihm bort ein Marmorbenfmal

Raum ein Jahr verftrich, und Fürft Wilhelm II. folgte bem Schwiegersohne ins Grab 28). Der Tob Philipp's hatte ihn schwer erschüttert und an bas Ende ber Dinge gemahnt. Er fühlte fich frant und machte fein Teftament, gu beffen Erecutoren er ben Connetable Johann Chaudron, feinen Reffen, ben Ergbifchof und Bris mas Benedict von Batra und ben Bifchof G. von Dos bone beftellte. Seiner Gemablin Unna follte als Witthum, wie früher ftipulirt, Ralamata und Clermont verbleiben; Ritchen und Rlofter murben reich botirt; feine Rinder, Die Pringeffinnen Ifabella und Margaretha, Gemablin, Bolf und Land empfahl er ber Fürforge feines Lebensherrn, bes Königs Rarl. Go ftarb er am 1. Mai 1278 29); Chaubron übernahm vorläufig bie Berwaltung bes Landes, bis ein foniglicher Bailo - Galeran b'3vry - im Ramen Ifabella's und Kart's bavon Befit ju nehmen fame. Seine Ruheftatte fand ber Furft in ber Kirche St. Jacques zu Andravida, die er felbit einft gesftiftet, zur Linken feines Baters, Gottfried I. des Eroberrers. Mit ihm erlofch der Mannsftamm ber Billeharbouin; ber Beloponnefos, junachft in ber Angiovinen Sand, ward feitbem fast fortmahrend auf Beiber vererbt. Satte bis babin Morea, im Begenfage ju bem Raiferreiche in ber Sauptstadt, bas Bild eines blubenben Staatslebens bargeboten, fo begann mit feinem Tobe ber Berfall. Das Gefchlecht ber erften großen Groberer verbluhte ichon in ihren Gohnen und Enfeln; noch ein Menschenalter — und bie letten ritterlichen Sproffen ber großen Uhnen fielen am Rephiffos (1311) unter bem Schwerte frember Abenteurer, Die bald ebenfo, wie ihre frantischen Borganger, und mit gleichem Rechte Romania ale "pays de conqueste" anfahen. Mit bes ritterlich mannhaften Wilhelm Tobe anberte fich aber auch

bas gange Regierungsfpftem. Richt langer gebot ein Kurft, ber bauernd auf Morea refibirte - eine einzige Ausnahme findet fich bei 3fabella's zweitem Bemahl . und fein Erbland mit ganger Geele liebte, eingebenf bes Spruche, bag ben Befig zu behaupten oft fcmieriger fei, als Land ju erobern; vielmehr warb die Salbinfel Jahre lang vom Auslande ber regiert und von ben Anjou nur als eine fefte Bofition angefeben, von ba aus man gegen bie Balaologen und Byjang operiren fonne. Gine andere, für Rarl vielleicht noch wichtigere Bofition hatte fein Saus ichon feit 1267 in Epiros eingenommen.

Bir haben oben ber fortwährenden Rriege bes Des= poten Michael II. gegen bie Balaologen gebacht, fowie ber Ceffton, bie berfelbe einft feinem Schwiegerfohne Manfred gemacht, welcher letterer bie Berwaltung ber griechischen Lander bem Abmiral Siciliens, Filippo Chinarbo, übertragen hatte. Ebenjo ift bort berührt worben, baß ber Raifer 1263 feinen Bruder, ben Despoten Joannes Balaologos, nach Epiros gefandt hatte, um ben unguverläffigen Bafallen ju völliger Unterwerfung ju zwingen, und biefer lettere burch allerlei Ausreben ben brobenben Schlag abzuwenden, ben bewaffneten Ginbruch ber Byzantiner in sein Land zu verzögern suchte. Geftutt auf Manfred's Silfe wies er entschlossen bes Gegners Anfinnen zurud 30); folle er sein Land aufgeben, bas feine Ahnen mit ihrem Blute und Schweiße ben Lateinern einft entriffen, fo wolle er es lieber biefen gurudgeben, ale bem Ufurpator in Bygang überantmor-Run jog Joannes von bem fichern Theffalonich aus gegen Dichael und lagerte am Barbar, bas Land bes Epiroten plundernd. Michael war damals vom Bapfte aufgefordert worben, mit ben Baronen feines Schwiegersohnes Billeharbouin 31) bem Balbuin Beiftanb gu leiften; ba aber ber erwartete Guccure aus Apulien ausblieb, fchloß er Frieben, wogu auch Joannes um fo mehr geneigt war, ale bie Gelgufen im Drient bie Reichsgrenze beunruhigten. Der beruchtigte Romet, ber im Juli 1264 feine gange Bracht entfaltete, fchredte bie aberglaubifchen Bygantiner; boch unternahm noch Enbe bes Jahres Balaologos einen neuen Streifzug gegen Epiros, brachte ben Binter in Fanthea ju und nothigte endlich ben Gegner gur Unterwerfung (1265) 32). Der Despot leiftete bie verlangte Sulbigung, trat Joanning ab und ftellte feinen zweiten (ebelichen) Sohn Joannes als Beifel; nach Conftantinopel geführt, beirathete er bort bie Tochter bes Gevaftofratore Tornifes. Der Erftgeborene, Rifephoros, beffen Gemahlin, bes Theoboros Lastaris II. Tochter, jungft gestorben, ward mit Unna Balaologina Rantafugena, bes Raifers Schwestertochter, vermählt; in ber Sauptstadt marb bie Sochzeit festlich gefeiert, ihm aber ber Despotentitel beftatigt. Damit ichienen bie Begiehungen zwischen ben Balaologen und Epiros bauernd befeftigt; fie blieben es,

M. Enchel. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>23)</sup> Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 42. 24) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 203. Gelber wurden ihr nach wie vor burch no. 9. (1270. C.) fol. 203. Gelber wurden ihr nach wie vor durch ihren Haushofmeister Etienne de Forest gezahlt (Reg. Ang. no. 8. [1270. B.] fol. 17v; no. 22. [1275. A.] fol. 35). 25) Geldzahlung an ihn durch Guillaume Sansavoir am 6. Januar, Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 227. 26) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 241v. 27) Reg. Ang. no. 25. (1276. A.) fol. 130; no. 28. (1277. F.) fol. 12v, 14; 1267. J. fol. 118 (Minieri Riccio, Notizie p. 7). 28) L. d. C. p. 254—256; Xq. r. M. v. 6404—6478; ital. Uebers. fol. 44r. Das Jahr 1277, das die Chronif angibt, ist sebers. fol. 44r. Das Jahr 1277, das die Chronif angibt, ist sebers. fol. 44r. Das Jahr 1278 zu lesen ist neapolitanischen Urfunden deweisen, das dassür 1278 zu lesen ist. 29) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 59v.

<sup>30)</sup> Georg. Pachymeres, Michael III, 20. Vol. I. p. 214 -215; Niceph. Gregoras IV, 3, 5. Vol. I. p. 92. 97. 31)
Waddingus, Annales minorum 3. 3. 1263. n. 7. 32) Georg.
Pachymeres a. a. D. III, 27. Vol. I. p. 242.

fo lange Michael II. lebte, wurden aber balb nach feis nem Tobe, ber 1271 erfolgte, wieder geftort. Bon feinen Sohnen lebte Joannes fortwährend in Conftantinopel, ohne fich um bes Batere Erbe gu fummern. Chendahin eilte nach bes Baters Ableben ber jungfte Gohn Demetrios Rutrules 33), ber nach ber im Saufe üblichen Gitte ben Ramen jenes Michael angenommen hatte, ungufrieben mit ber fleinen Apanage, Die ihm babeim jugefallen. Er heirathete bort bie Unna, bes Raifers Tochter, und ward jum Despoten ernannt - ein leerer Titel ohne Dacht, einige mafebonische Stabte waren ihm jum Unterhalt angewiesen. Geine Rinber adoptirten ben mutterlichen Ramen Balaologos, bachten aber nie baran, ihre Unfpruche auf bes Grogvaters Erbe geltend ju machen. Go verblieben benn als beffen Rachfolger ber Despot Rifephoros I. und der Baftard Joannes L, mit benen bas Saus ber Angeli fich in zwei Linien theilte 34). Boannes I. behielt Theffalien, wo er ichon früber burch feine Gattin großen Grundbefit erworben, "Belasgia, Phthiotis, Lofris, fury alles Land, bas im Rorden ber Dlympos, im Guben ber Barnaffos begrengt;" er refibirte, nach wie vor, in Reo-Batra, bas er mit ftarfen Bollwerfen verfeben hatte; bie Lateiner nannten ibn Bergog von Batra ober (mit bem Artifel) Lapatria. Dem Nifephoros verblieb bagegen Spiros, "Thesprotia, Afarnania, Dolopia, Kerfyra, Kephalenia, Ithaka und bas Adeloos-Land (Actolia)," freilich nicht in gangem Umfange; benn ein Theil Diefer Befigungen war in ber Sand ber Orfini in Bante, ein anderer, wie wir hernach feben werben, aus ber Manfred's in die ber Un= giovinen übergegangen. Rifephoros mar eine unbebeutenbe Berfonlichfeit, von ber Gattin gelenft; fo mar es fein Bunber, baß er mit ben Balaologen in Frieben au leben fuchte; ber Baftarb bagegen ungeftum, fich in bem vaterlichen Besite beengt fühlend, und ebenso verichlagen, wie friegerisch, gang bes Baters Gbenbilb. Dit feinem Stiefbruber lebte er junachft in gutem Ginverftandniffe; nicht auf feine Roften, fonbern auf bie ber Balaologen, wollte er fein Erbtheil erweitern. Balaologos, in Afien beschäftigt, suchte ben unruhigen Pringen, ber bald einen Einbruch in faiferliches Gebiet verfuchte, burch friedliche Mittel in fein Intereffe ju gieben; er proponirte ihm ein Chebundniß mit einer Großen bes Reichs. Joannes willigte ein und gab feine junge schöne Tochter bem Schwestersohne bes Kaifers Andronifos Tarchaniota gur Che; letterer warb gum Connetable erhoben, ber Baftarb aber mit bem Gevaftofratortitel geehrt. Run rubte bie Fehbe wieder eine geraume Beit, bis eben jene verwandtichaftlichen Beziehungen neue Unruben und einen langen Rrieg gur Folge hatten, in ben auch die Franfen Attifa's verwidelt murben.

Bon dem Despotate waren, wie früher ermähnt, in Folge ber Bermahlung der Helena Angela, Dyrrhachion, Ballona und Bellagrada abgetrennt worden.

Rilippo Chinarbo, Manfred's Abmiral, batte biefe Stadte vermaltet, ein thatiger und maderer Mann. Da feine Gemablin Alberia (vielleicht aus bem Saufe Lans cia) tobt war 35), fuchte ihn Michael II. möglichft an fich ju fetten, inbem er ihm feine Schwagerin Daria Betralipha, bes Sphanges Bitwe - Diefelbe, bie jungft burch Liebesbriefe ben Despoten Joannes Balaologos ins Berberben gelodt -, jur Gattin und bas fefte Ras ning nebft ber Infel Rorfu als Aussteuer gab 36). 216 nach Manfred's Tobe Belena mit ihren Gobnen Enrico, Feberigo und Eggelino 1266 eingeferfert mar - fie ftarb in ber Befangenichaft; ein Cheproject Rarl's, fie mit Seinrich von Caftilien gu vermablen, icheiterte angeblich an bem Biberfpruche bes Papftes, vielleicht auch an ihrem eigenen Wiberwillen gegen eine zweite Berbindung 37) -, behauptete fich Chinardo felbständig in feinen epirotifden Befigungen, in ber Abficht, falls die ungludliche Furftin ihre Freiheit wiedererlange, ihr biefelben gurudzugeben. Gine treffliche Ritterfchaft, die ihn umgab, und die er durch Berleihung von Leben auf Rorfu um fo enger fic verbunden - barunter Jean Jopan, Rinaldo De Arenga 38) und die Bruder Thomas und Garnier Meman, Die por bem im heiligen Lande fich hervorgethan 39) -, umgab ihn und feste ihn in ben Stand, gewaltsamen Gingriffen in feine Rechte mit Kraft ju begegnen. Aber ber Sinter-lift fonnte er boch nicht entgehen; fur Die epirotifchen Griechen ein zu machtiger und rühriger Rachbar, fiel er noch 1266 burch Meuchelmorber, die Michael II. gegen ihn gedungen 40). Der Despot mahnte, fich nun leicht ber Burg Ranina bemeiftern ju fonnen; aber Die Ritter Chinarbo's erhoben ben Garnier Aleman gum Regenten und vertheibigten mader bas Erbtheil ber gefangenen Belena 41). Da biefer jedoch auf bie Lange ber Beit ber feinblichen Uebermacht nicht wiberfteben fonnte, jog er es vor, bie Silfe feines neuen Lebensberrn, Rati's von Unjou, angurufen. Derfelbe ernannte gunachft ben Alleman am 20. Marg 1267 jum Bicar und Generals capitain von Rorfu 42), empfahl ihn allen bort anfaife gen Griechen und Lateinern, und gebot ihm, alle Griechen, Die in ber letten Beit, feit Chinardo's Ermordung, Die Infel verlaffen, gur Beimfehr einzulaben; naturlich mit Ausnahme aller berer, die bei jener Blutthat betheiligt. Aleman folgte bem Befehle; ber Caftellan ber Burg Rorfu, Sugo Chandola, und ber von Ballona, Jacques

<sup>33) (</sup>Sbenba VI, 6. Vol. I. p. 439—441. 34) Georg. Pachymeres a. a. D. IV, 26. Vol. I. p. 307; Niceph. Gregor. IV, 9. Vol. I. p. 106 seq.

<sup>35)</sup> Aus dieser ersten Che — die zweite blieb finderlos — stammten außer drei unten zu erwähnenden Sohnen zwei Töchter, Sueva (vermählt mit Hugo de Mesnit) und Kilippa (vermählt 1. mit Robert de St. Yon; 2. mit Stefano de Chinvissa). Bergl. die Urfunden dei G. del Giudice, Codice diplomatico del regno di Carlo I. e II d'Angid. Tom. I. Napoli 1863. 4. p. 308. 36) Georg. Pachymeres a. a. D. VI, 32. Vol. I. p. 508 — 509. 37) Urfunden vom 27. Oct. 1266 und Januar 1267. Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 4v und bei Martene und Durand II. p. 438. 38) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 85v. 39) Garnier heitathete dort die Agnes von Dendermonde, Tochter des Daniel von Abelun. Lignages d'outremer cap. 19. 31. 35. p. 457. 466. 469. 40) Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 17v; Pachymeres a. a. D. 41) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 4. 42) Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 17vv, 19.

be Baligny, beibe alte Genoffen Chinarbo's, letterer in beinahe unabhangiger Stellung 43), wurden bestätigt. Da Karl noch mit Anordnung ber neapolitanischen Berbaltniffe beschäftigt war, ließ er die provisorischen Bu-ftande auf Korfu und in Epiros fortbestehen; seitbem aber ber Bertrag von Biterbo ihm bas Land bes Des: poten "Michalicius" und Die Mitgift ber Selena gu eigen gegeben ober untergeordnet hatte, fchritt er bagu, auch von diefem Erbe wenigstens factisch Befit zu er-greifen. Den Aleman ftellte er junachft unter Billebarbouin's Soheit 44); bann fandte er 1268 ben Johann be Clari, wol ein Rachfomme bes Memoirenschreibers Robert, nach Rorfu, um von ben epirotischen Gutern Befit gu ergreifen. Clari befeste Ballona und Ranina, ließ jeboch ben bortigen Caftellan in Function, beftatigte bie von Chinardo auf Rorfu verliehenen Leben ber Infel, und versuchte, boch ohne Erfolg, fich auch Berat's zu be= meiftern, wo Filippo's, bes Großadmirals Cohne, Guar= nieri, Galvagno und Galeotto, nebft einem Baftarbbruber fich hielten, mit Silfe ber Albanefen bem Ufurpator tropend, wol auch von Michael II. gegen biefen unter-ftust. Um leichter herr bes Landes ju werben, ließ Rarl ben Aleman vorläufig im Befit ber Statthalter-Schaft Rorfu, rief ben Clari ab und ernannte an feiner Stelle im Januar 1269 45) ben Bagone Chinardo, bes Ermorbeten Bruber, Berr von Lufito und Terliggi in Reapel, bem er reichlich Golb und Proviant fpenben ließ. Er hoffte, burch ihn ohne Dube bie Reffen bemaltigen gu fonnen. Doch auch Gagone's Thatigfeit mußte fich junachft auf Rorfu befdranten; Dyrrhachion, ber wichtigfte Bunft in Epiros, mar von Michael II. befest worden, und biefer fuchte, geftust auf Benedigs Beiftand - Die Republif unterhielt bort ein Confulat 46) und betrachtete noch immer bie Ruftenftatt, bas Bergogthum Duraggo, ale ihr unbeftreitbares Gigenthum - ben Ronig möglichft fern zu halten. Gine Expedition Rarl's gegen Duraggo 1270 47) mislang; bie Albanefen bort fühlten fich als unabhängige Herren. Erft als Michael II. 1271 gestorben war, fonnte Rarl bie epirotifchen Ungelegenheiten mit größerer Energie angreifen; Die ichlaffe Gutmuthigfeit Nifephoros' erleichterte ihm bas Borbrin= gen. Gleich nach bes Despoten Tobe schickte er ben Ritter Jean de Ranteuil, ben Richter Tabbeo de Flos rentia und ben Aubry de Laon nach Albanien und forberte die dortigen Sanptlinge auf, ihm als König und Herrn zu huldigen 48). Die Abgefandten fanden Unflang; benn bie Debrzahl ber Albanefen befannte fich fcon langft, wie ja fcon vor einem halben Jahrhundert ber "Richter" Demetrios betheuert hatte, jur romifchen Rirche, beren Schirmherren bie Angiovinen waren. Satte boch am 8. Mai 1250 49) Bapft Innocenz IV. bem

Bifchofe von Antivai geschrieben, es gebe in Griechenland eine Broving Arbania, beren Bifchof bem papftlichen Throne fich unterwerfen wolle; er folle biefe Sulbigung annehmen, ber Bifchof aber, falls er nicht icon einem lateinischen Metropoliten untergeordnet gewesen, birect unter Rom ftehen. Damals erscheinen bie Bolfer von Albanien, Bulad und Unavia (Χουναβιά) als tatholifd; auch jener Gulamos 50) (Guglielmo), Clanhauptling von Albanien, verbanfte ohne Frage feinen Namen ben alten firchlichen Beziehungen ber Beimath gum romanifchgermanifchen Deribent. Albanien hulbigte bem Ronige; Die Bauptlinge, benen Rarl feinerfeits Schut und Treue verhieß, erfannten ihn als ihren rechtmäßigen Berrn an und empfingen im Februar 1272 51) feierliche Bestätisgung aller Privilegien. Gazone Chinardo ward zum Bicar und Generalcapitain bes Königreichs Albania ernannt (1272-1273); Marfchall Guglielmo Berardi befehligte bie neapolitanischen Truppen 52). Auch Dyrrhachion, bas fich am langften gehalten, capitulirte 1272 und erhielt alle frubern Rechte und Freiheiten garans tirt 53); Arta ward feitbem Sauptftabt bes Despotats Epiros 64). Gagone, mit voller Macht, Beamte ein = und abzufegen, warb nun gegen Berat, wo fich feine Reffen noch immer bielten, und bie unabhangigen Albanefenftamme gefandt 55); bamit er möglichft rafch bas gange gand unterwerfen fonne, wurden ihm hinlangliche Truppen, viele Saragenen aus Rocera, fowie, mas er von Broviant und Beld gebrauchte, reichlich geliefert 56). Bu größerer Sicherheit follte er fich von ben Albanefen Beijeln ftellen laffen 57). Alles gelang gludlich; bie Alba= nefen bemahrten ihre Treue nicht nur baburch, baß fie bereitwillig Beifeln ftellten 68), fondern lieferten ibm auch bie Briefe bes Balaologos aus, ber fie jum Abfall ju verloden fuchte 69). Enblich ergab fich auch Berat; Die Cohne Filippo Chinarbo's wurden mit andern Befangenen, meift Griechen, im April 1273 60) nach Erani gefandt und erhielten eine monatliche Benfion jum Unterhalt ausgesett. Dagegen gerieth Gazone in langen Streit mit bem erwählten Erzbifchof von Dyrrhachion Joannes wegen Occupation von Rirdengutern 61); auch über Berardi ward geflagt, baß er von den Burgern ber Stadt willfürlich Marktgelb erpreffe 62). Gingelne Albanesen - Clans behaupteten baneben wol noch ihre Freis

Theiner, Monumenta Slavorum meridionalium no.C. p. 78—79; Raynaldi 3. 3. 1250. no. 44.

50) Raynaldi 3. 3. 1250. n. 45—46; vergl. Farlati, Illyricum sacrum. Tom. VII. Venetiis 1817. fol. p. 191 seq. 51) Reg. Ang. no. 11. (1271. C.) fol. 20; no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 20. 52) Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 87 v; no. 15. (1272. C.) fol. 81 v. 53) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 29. 54) Commune I. fol. 19 r. 55) Reg. Ang. no. 16. (1272. E.) fol. 14 v, 65; no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 23; no. 29. (1278. A.) fol. 38. 56) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 13, 16, 41, 83, 114 v, 116, 118 v. 57) Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 87 v. 58) Diefelben weilten im Marz 1273 in Bart. Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 157. 59) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 81. 60) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 54 v, 55 v. 61) Chenba fol. 63; no. 15. (1272. C.) fol. 81, 83 v. 62) Reg. Ang. no. 15. (1272. C.) fol. 53 v.

<sup>43)</sup> Reg. Ang. no. 5. (1269. C.) fol. 217; no. 6. (1269. D.) fol. 70. 44) Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 1; Minieri Riccio, Notizie p. 28. 45) Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 8; no. 31. (1278. D.) fol. 82 v; no. 32. (1278. D.) fol. 290 v; no. 4. (1269. B.) fol. 18 v, 23. 46) Grazie Rubrica A. I. n. 247. 47) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 112. 48) Reg. Ang. 1271. A. fol. 15. 49) Innocentii IV. Epp. VIII, 62;

beit; jubem machte Balaologos Miene, bie Lateiner aus Epiros ju verbrangen, und fo nahmen bie Genbungen von Truppen (faft immer Saragenen) 63), Gelb (auch nach Ranina und Ballona, wo Jacques be Baligny noch immer, faft unabhangig von Chinardo, gebot) 64), Gestreibe, Maurern gur Befestigung ber Stadt fein Ende, fo lange Chinarbo bort fur Rarl bie Bermaltung führte. Berberblich ward bann ein Erbbeben, bas einen großen Theil von Dyrrhachion 1273 verheerte; viele Einwohner wurden mit ben eingesturzten Saufern begraben, andere retteten faum bas nadte Leben und flüchteten in bie Berge; in ber herrenlofen Stabt, Die auch ber Statthalter verlaffen, trieben fich plundernd wilbe Albanefenhorden umher 65). Bergeftellt und neu bevolfert ward Die Stadt erft unter Gajone's Rachfolger, bem madern Anfelm be Capeur, ber, gefolgt von einem bedeutenden Solbnerheere, im Mai 1273, ihn abzulofen, nach Albanien gefandt ward 66). Reue Bertrage wurden mit Albanefen - Fürften abgefchloffen, fo mit bem Gevaftos (bem gewöhnlichen Titel berfelben) Baul Kropa, ben Rarl mit verschiedenen, außerhalb bes Ronigreichs Albanien gelegenen Gutern belehnte 67), und ber Ahnherr eines machtigen Dynaftengeschlechts ward; feine Erben fagen um Ddriba und Dibra; bie letten Sproffen manberten 1467 nach Italien aus. Auch mit Jacques be Baliany traf Capeur ein Abkommen, indem berfelbe gegen neapolitanische Lehensgüter die Burg von Kanina nebst Ballona, die ihm auf Lebenszeit bestätigt, sowie drei Archontien und zehn Dörfer, die auf seine Nachsommen sich vererben sollten, der Krone abtrat 68). Mit dem Erzbischose Joannes konnte sich dagegen Anselm ebenso wenig verständigen, wie sein Borganger; erst als jener 1275 sich personlich nach Reapel begab, hörten diese Reibungen auf 69). Im Uebrigen verwaltete Capeur nur wenige Monate fein Umt, und ftarb bereite 1273; bas Obercommando ward vorläufig bem Unführer ber toniglichen Truppen Bean be Buffy übertragen 70), bis im April 1274 ale neuer Generalcapitain und Bicar Rarjaub be Touch nach Dyrrhachion gefandt wurde, um bie Ungelegenheiten Albaniens befinitiv ju regeln; Englielmo Berardi ftand auch ihm ale Marfchall gur Geite 71).

Touch forgte junachft bafur, Dyrrhachion zu befestigen 72) und die großentheils aus Albanesen bestehende Burgerschaft ber Stadt burch Berleihung von Privilegien zu gewinnen 73), versah Ballona mit guter Besatung 74)

und fnupfte Berbindungen mit ben albanefifchen Stammen an, die theilweife noch immer ihre Freiheit bebaupteten, obgleich Baul Kropa und Gbin Musacht ibn gleich bei feiner Landung begrußt und ber Ergebenheit ihrer Landsleute verfichert hatten. Bielmehr ichloffen fich nicht wenige berfelben bem Raifer Michael Balaologos an, ale berfelbe 1274 von Joanning aus (bas ibm Difephoros abgetreten) ein Beer gegen Dyrrhachion fandte, Berat einnahm, wo ber Sevafto Stano, ein Albanefe, Gouverneur ward, und in Buthroton eine ftarte Befagung unter "Lithoriti" (Theodoros) legte 75); Ronig Rarl lieferte bereitwillig jebe Art von Gubfibien, Truppen, Schiffen, Munition, Geld, Betreibe, Salg u. f. m. 76). Solde Unterftugung aus Italien und Touch's energifches Borgeben bestimmten endlich die Sauptlinge fammtlicher albanefischer Stämme, mit bem Generalcapitain einen Ber gleich einzugehen, ber ihnen bie alten Privilegien garantirte; Rarl genehmigte ihn am 1. Dec. bes namlichen Jahres 77) unter ber Bedingung, bag fie Beifeln aus ihrer Mitte ftellten. In ber betreffenben Urfunde ericheis nen bie Gevafti Mauros (Mauricius), Bacharias, Georgios und Demetrios Scura (Sguros), Yonima, Ban-los Berona, Blafios, Paulos Sunbramanus, Petqui, Petros Mifie, Ritter Blad Blevisci, Petros Clange, Tanufs Beffossia, Ritter Theopia, Demetrios Limios, Menfis Cona, Tanus Barbuca, Alerios Arianites (viel leicht Gohn bes Gulamos von Arbanon) und ber Ritter Baulos, Ahnherren bebeutenber Geschlechter, von benen uns bie Sguros, Jonima, Blevisci, Topia, Arianites noch fpater oft begegnen werben. Die Sauptlinge perftanben fich bagu, Beifeln gu ftellen - mogegen bie in Bari und Otranto gefangen gehaltenen albanefifden Manner und Frauen die Freiheit erlangten 78) —; fcon am 13. Dec. waren als folde Joannes Lollimus, Joannes Grimanus, Minchius Sunbramonus, Demetrios, Bacharias und Tanufs Squros in Aveffa eingetroffen 79). Dbgleich ber Konig fur beren Unterhalt reichlich ju forgen befahl 80), icheint boch ihre Behandlung feineswege eine fehr glimpfliche gemefen ju fein, fobaß öftere Rlage barüber geführt ward 81), und Fluchtversuche nicht ausblieben. Und noch immer widerfesten fich einzelne Clans ben Ungiovinen, verloren viele Befangene 82), bauten aber auf ber Balaologen Beiftand, bie 1275 neue Ruftungen gur Eroberung von Dyrrhachion trafen 83), in ber Soffnung, erft bas Reich bes Sevastofratore in Reo-Batra vernichten, bann bie Angiovinen aus Epiros verbrangen gu fonnen. Als baber nach Touch's Abbanfung 1276 ber frühere Marichall Guglielmo Berarbi als Generals

(unter Castellan Enrico be Chinvilla), 195 v; no. 23. (1275. B.) fol. 165 (unter Bierre b'Autun feit Juli 1275).

75) Tafel unb Thomas III, 182, 226, 243, 273. 76) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 177 v; no. 19. (1274. B.) fol. 187 v, 188, 344 r v. 77) Reg. Ang. no. 19. (1274. B.) fol. 189. 78) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 321 v. 79) Arch. Neapol. Arche XXII, 5. 80) Reg. Ang. no. 22. (1275. A.) fol. 34, 188. 81) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol, 21 v. 82) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 329, 83) Reg. Ang. no. 23. (1275. B.) fol. 20 v.

<sup>63)</sup> Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 45 v, 77, 131 v; no. 15. (1272. C.) fol. 210 v; no. 33. (1278—79. H.) fol. 9, 17. 64) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 58 v; no. 15. (1272. C.) fol. 157. 65) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 92; Georg. Pachymeres q. a. D. V, 7. Vol. I. p. 355—358. 66) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 63 v, 78 v, 79, 101 v; no. 21. (1274. B.) fol. 4 v; no. 33. (1278—79. H.) fol. 21 v. 67) Reg. Ang. no. 4. (1269. B.) fol. 152 v. 68) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 15 v, 118; no. 21. (1274. B.) fol. 158. 69) Reg. Ang. no. 24. (1275. C.) fol. 41 v. 70) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 20 v; no. 21. (1274. B.) fol. 186. 71) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 251; no. 18. (1273. A.) fol. 23 v. 72) Reg. Ang. no. 14. (1272. B.) fol. 253, 257, 258; no. 18. (1273. A.) fol. 174. 73) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 225. 74) Gbenba fol. 174 v; no. 19. (1274. B.) fol. 188 v, 191 v, 192

capitain nach Albanien gefanbt ward 84) - fein Marfcall mar Philipp d'Erville 86) - mußte fortmabrend neue Silfe aus Apulien nachfommen, außer bem in Epiros ftete mangelnben Getreibe vor allen Dingen Gelb, Das terial und Munition fur Dyrrhachion und Ballona 86), beren Burgen ber Reparatur bringend bedurften, Golbnerfcaren u. f. w. 87). Dazu fam, baß Piraten aus Ragufa bie Ruften beimfuchten 88), und bag ber Despot Rifephoros eine zweideutige Stellung einnahm und erft im Juli 1276 dem Konige huldigte. Tropdem blieb ein Theil ber Albanefen wenigftens getreu, fo ber , Graf von Albania" - wol Mauros Sguros -, ber 1277 ben Ronig in Reapel besuchte 89). 3m September 1277 marb Berardi abgeloft burch Bean be Baubecourt 90), ben Karl angelegentlich ben Rotabeln Albaniens, wie bem Caftellan von Dyrchachion, Goffredo be Biveria empfahl; er follte namentlich auch bie Burg Rroja befestigen und bas Lebenswefen, bas feit Chinardo bort wie auf Rorfu eingeführt mar, reguliren; an Golbnern und Belb fehlte es nicht 91). Erville blieb Marfchall; Berardi ftarb noch in Albanien, bevor er fich gur Rudreife fertig gemacht 92). Baubecourt befestigte die Burg, veranlaßte viele Dyrrhachier, bie bei Belegenheit bes Erbbebens von 1273 in Berat eine Buflucht gefucht, jur Beimfehr 93), beforberte bie Musoreitung ber fatholifden Rirde in Epiros 94), mar aber boch ben weitern Unternehmungen bes Balaologen nicht gewachsen, fobag er fchließlich (noch 1278) fich mit bem Amte eines Caftellans von Dyrrhachion begnugen mußte, mahrend bie Burben eines Generalcapitains und Bicare von Albanien, Dyrrhachion, Ballona, Buthroton, Syboton und Korfu bem langerprobten Ritter Sugo le Rouffeau de Gully übertragen warb, ber nun mit aller Energie und gahlreichem Beere bie Offenfive gegen ben Balaologen ergreifen follte.

Dem Generalcapitain Sully war nun auch Korfü untergeordnet worden. Dort hatte nach Gazone Chinardo's Abreise (1271) Garnier Aleman seine bisher fast unabhängige Stellung — ähnlich der des Jacques de Baligny in Kanina — wieder eingenommen 98). Als aber Chinardo 1272 nach Dyrrhachion zog, ließ er sich von Aleman die Burg von Korsu übergeben; Guiard d'Argenteuil ward vorläusig mit der Hut des Castells, Rao de

Griffo mit ber Berwaltung ber Infel betraut 96). Dem Barnier wurden bafur am 12. Dar, nicht nur feine Bebensguter auf Rorfu beftätigt, fondern noch weitere Befigungen in Reapel verlieben; Umneftie ward ihm verheißen, falls er fich gegen bie Krone vergangen, er auch von ber Berpflichtung, Rechnung über feine Berwaltung zu legen, befreit 97). Doch famen diese Bergunftigungen erft bem Anmo Aleman, Garnier's Cohne, gu Gute, ba letterer noch 1272 ftarb; Rarl ließ ihm fammtliche Leben, bie fein Bater und fein Dheim Thomas von Filippo Chinardo empfangen 98), namentlich die Baronie Primicheropulo 99), und begabte ihn mit Cerfignano im Reapolitanifchen 1). Die Bruber Anmo's hatten feinen Untheil an Diefen Butern - fie waren wol bamale icon geftorben fo vererbten fich Cerfignano und bie forfiotische Baronie auf feinen und ber Ifabella Faifan einzigen Gobn Barnier, ber 1305 belehnt ward und noch 1312 lebte 2) und beffen Erbtochter Giovanna 3), nach beren Tobe bie neapolitanifchen Guter eingezogen murben, bie Baronie aber wol auf die Goth (ober Ugot) überging. Wir finden bier bie erften Radrichten über bie forfiotischen Baronien, beren Unfange ohne 3meifel aus ber Beit Chinardo's batiren; unter ben Ungiovinen wuchsen biefelben burch fonigliche Berleihung ju einer betrachtlichen Angabl an; bann feben wir unter ben Benetianern bie Barone ber Infel mit vielfachen Privilegien ausgestattet, Rechten und Gutern, bie noch heute ihre Rachfommen reclamiren. 3ch fomme barauf fpater jurud; hier genügt es, ben Urfprung feu-baler Organisation ber Insel — ahnlich ber erften Bertheilung berfelben unter venetianifche Coloniften im Jabre 1207 - wenigstens angebeutet zu haben. Reben ben Aleman erscheint als Baron Jean Ispan, oft mit jenen in Fehbe; stets treu zu Karl haltend, der ihm nicht nur seine Guter bestätigte 4), sondern ihm auch eine diplomatische Mission nach Bulgarien übertrug 5). Da aber mahrend feiner Abmefenheit Rorfioten flagten, er habe ihre Dorfer occupirt 6), wurden feine Guter von Griffo fequeftrirt, balb jeboch burch foniglichen Befehl vom 11. Juli 1273 7) ihm jurudgegeben. 3m October 1272 8) erfchien endlich ein Generalcapitain in Korfu, Giorbano be G. Felice, bereits im April ju Diefer Burbe befignirt; er follte gang unabhangig von bem Bicar Albaniens ba-fteben, die Burgen (Caftel vecchio, Caftel nuovo und Caftel S. Angelo) befestigen, Caftellane bort einsegen 9), allen Bewohnern ber Infel, Die bort gu bleiben gefonnen,

<sup>84)</sup> Reg. Ang. no. 22. (1275, A.) fol. 71; no. 23. (1275. B.) fol. 19, 165 v; no. 24. (1275. C.) fol. 18. 85) Reg. Ang. no. 32. (1278. D.) fol. 286. 86) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 24 v; no. 22. (1275. A.) fol. 103; no. 23. (1275. B.) fol. 174, 181 v; no. 54. (1291. A.) fol. 69. 87) Reg. Ang. no. 25. (1276. A.) fol. 10, 23 v, 93, 216, 218; no. 26. (1276. B.) fol. 12 v, 41 v, 42; no. 28. (1277. F.) fol. 134; no. 32. (1278. D.) fol. 90. 88) Reg. Ang. no. 22. (1275. A.) fol. 95; no. 23. (1275. B.) fol. 104. 89) Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 64; no. 32. (1278. D.) fol. 287 v, 293. 90) Reg. Ang. no. 32. (1278. D.) fol. 286, 287. 91) Ebenba fol. 12, 29, 40, 53 v; no. 26. (1276. B.) fol. 182; no. 28. (1277. F.) fol. 93. 92) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 19. 93) Ebenba fol. 58; no. 32. (1278. D.) fol. 293 v. 94) Dominicamer in Durand IV, 1714, 1717, 1731. 95) Reg. Ang. 1269. S. fol. 224; Ministeri Riccio, Notizie p. 103.

<sup>96)</sup> Reg. Ang. no. 14. (1272. C.) fol. 81 v. 97) Reg. Ang. no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 23 v. 98) Reg. Ang. no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 25 v, 26; no. 14. (1272. C.) fol. 43, 82 v. 99) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 51.

<sup>43, 82</sup> v. 99) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 51.

1) Reg. Ang. no. 14. (1272. C.) fol. 8 v, 81 v. 2) Reg. Ang. no. 148. (1305. C.) fol. 228; no. 198. (1311—12. X.) fol. 263. 3) Reg. Ang. no. 203. (1314. C.) fol. 160. 4) Reg. Ang. no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 93 v. 5) Reg. Ang. no. 29. (1278. A.) fol. 97. 6) Reg. Ang. 1269. S. fol. 191 v; Minieri Riccio, Notizie p. 89. 7) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 106 v; no. 18. (1273. A.) fol. 14. 8) Reg. Ang. no. 14. (1272. C.) fol. 111 v; no. 15. (1272. C.) fol. 82. 9) ⊚ 1274 Giovanni be Rocca in ber Burg von Korfü ftatt Argentueil. Reg. Ang. no. 19. (1274. B.) fol. 156.

volle Sicherheit fur ihre Berfon verheißen, fowie ben Befit ihrer Guter und bie Aufrechterhaltung ihrer Gewohn= heiten garantiren 10). Die auf bem Festlande gegenüber Rorfu gelegenen Burgen Buthroton (balb in ber Sand bes Feinbes) und Suboton wurden ju feinem Capitanat gerechnet, fomit ale Bubehor ber Infel angefeben; Caftel. lane, von Biorbano ernannt, follten bort refibiren 11). 3welf Jahre lang (1272-1284) führte S. Felice Die Berwaltung ber Infel. Gleich bem Bicar von Albanien, hatte auch er mit ber Beiftlichfeit viel gu ichaffen; ber Erzbifchof flagte, baß Giordano feine Guter occupirt habe und nicht einmal fur Reparatur feines Saufes for= gen wolle; bie Barone verübten Gewaltthaten gegen ben Rlerus, die Rammerer pladten Stadter und Bauern 12). Aber nicht blos ber erzbifchöfliche Palaft mar in fchlech= tem baulichen Buftanbe; flagte bod G. Felice 1276, baß bie Beftungewerfe fogar einzufturgen brohten 13). Der Ronig, ber auch fonft bie Infel mit allem Erforderlichen verforgen ließ 14), befahl nun (1277) die Mauern herzustellen und in ber Burg eine ftattliche Wohnung fur den Generals capitain herzurichten, mas benn auch 1278 gur Ausfuh-rung fam 18). Mit Regulirung bes Lebenswesens war bereits 1277 ber Unfang gemacht worben, indem Rarl ben Giorbano im September aufforberte - ein gleicher Befehl erging nach Albanien -, genau anzugeben, mas fur Leben auf ber Insel vorhanden und wer die Befiger, ob fie in der Hand des Fiscus, ob fie uralt, d. h. aus byzantinischer Zeit datirten, oder erst von Manfred und Chinardo verliehen waren 16). Gine neue Beschwerde Zean Ispan's hatte wol den Anstoß dazu gegeben. Leis ber ift une bee Generalcapitaine betaillirte Erledigung biefer Frage nicht erhalten; eine folche Lebensrolle ber Infel aus biefer Beit mußte fonft fehr intereffante Auf-fchluffe geben. Uebrigens tritt bas Generalcapitanat Rorfu gegen bas von Albanien gang in ben Sintergrund, feitbem es biefem untergeordnet war. Gully mit außerorbentlicher Machtvollfommenheit gu befleiben, ihm bie beiben Beneralcapitanate gang jur Disposition ju ftellen und fo möglichft Alles in einer Sand ju concentriren, war 1278 um fo nothwendiger geworden, ale Balaologos feine Macht weiterhin nach Beften auszubehnen begann. Der erfte Streich mar ichon 1275 gegen ben Baftard Joannes I. von Reo - Patra verfucht worben. Joannes war bem Beispiele feines Bruders Rifephoros gefolgt und hatte mit ben Lateinern nabere Begiebungen angufnupfen verfucht. Richt nur baß er ein intimes Einverständniß mit feinen Grengnachbarn, ben be la Roche von Athen und ben Dreiherren von Guboa, bie noch fortmabrend mit ben Bygantinern in Fehbe lagen, unter-

bielt, er hatte auch 1273 ben Ronftantinos Joannu als Befanbten an Rarl I. gefchidt, junachft aus Sanbels rudfichten. Da in Theffalien, wie vorbem vorzuglich in Theben, Seibenmanufactur blubte, bat er um Die Gr laubniß, nach Apulien 1000 Bfund Geide gollfrei einführen ju burfen 17), und Rarl genehmigte nicht nur Diefes Befuch, fonbern geftattete auch bem Abgefanbten feines "theuern Freundes," bes herrn von Reo = Batra, aus feinem berühmten Geftute 21 Pferbe nach Theffalien mitzunehmen 18). Das Berhaltniß zwischen bem Ronig und bem Sevaftofrator ward in Folge ber verwandt schafilichen Beziehungen, in welche letterer balb gu bem Bergoge von Athen trat, ftete inniger, und gern verfügte erfterer 1278, ale burch ein Dieverftanbnig Leute bes Joannes gwifchen Rorfu und Paro von ben neapolis tanischen Rriegeschiffen aufgegriffen waren, beren fofortige Freilaffung 19). Der Sevaftofrator bedurfte bes Beiftanbes ber Franken um jeben Breis, ba er, beleibigt burch Palaologos, auf Abfall fann. Die erfte Beranlaffung baju bot ihm die Burudfegung feines Schwiegerfohnes, bes Connetable Undronifos Tarchaniota, ben Die Ernennung feines jungern Brubers Michael jum Groß = Domefticus gereigt hatte 20). Andronifos, ber Statthalter von Dreftias und bem Samoslande war, vergaß fich bald aus gefranttem Chrgeize fo weit, baß er Die Rumanen ine Land rief; ale bann bie Berwirrung überhand nabm, und er fürchten mußte, unterzugehen, flüchtete er mit feiner Gattin jum Schwiegervater und hette Diefen jum Rriege gegen Balaologos. Joannes mar bereit; er hoffte, Joannina gewinnen ju fonnen, bas noch feit bem Feld juge von 1264 in ber Sand ber Raiferlichen war; bes Beiftandes ber Lateiner glaubte er gewiß zu fein. Balb jog ein machtiges Beer unter Führung bes faiferlichen Bruders, bes Despoten Joannes Balaologos, und bes Groß - Strategen Alexios Ravallarios (welcher inbeffen balb burch einen Bfeil getobtet wurde) gegen Groß = Blachien aus 21), mahrend die byzantinifche flotte unter bem Großabmiral Philanthropenos bie Ruften bes Frankenlanbes plunderte. Bang Theffalien marb verheert; Die unbeidusten Dorfer ergaben fich, faum bag bie feften Burgen fic bes Feindes erwehrten. Der Gevaftofrator, bem noch nicht ber erwartete Beiftand von ben Franken geworben, auf eine fleine Schar ber Geinen angewiesen, fcbloß fic. nachbem er eine Beit lang burch fleinen Rrieg ben Gege ner ju ermuben gefucht, in feine neu befestigte Reficens Reo = Patra ein. Palaologos fdritt ju beren Belagerung; mahrend ringeum bas platte Land verheert, alle Gaaten

<sup>10)</sup> Reg. Ang. no. 6. (1269. D.) fol. 63 v; no. 3. (1269. A.) fol. 131; no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 14. 11) Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 115; no. 17. (1272. Ind. XV.) fol. 98. 12) Reg. Ang. no. 18. (1273. A.) fol. 20 v, 21, 149; no. 23. (1275. B.) fol. 171 v; no. 25. (1276. A.) fol. 92. Bergl. bie Stage bes Michael Bovello, ebenda no. 19. (1274. B.) fol. 195. 13) Reg. Ang. no. 25. (1276. A.) fol. 219 v. 14) Reg. Ang. no. 27. (1276 - 77. A.) fol. 110. 15) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 32, 36, 59. 16) Reg. Ang. no. 32. (1278. D.) fol. 286 r v.

<sup>17)</sup> Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 18v.

18) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 60, 128v; no. 18. (1273. A.) fol. 108v.

19) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 33v.

20) Georg. Pachymeres, Mich. IV, 30—32. Vol. I. p. 322—336t.

Niceph. Gregoras IV, 9. Vol. I. p. 111 seq.; Sanudo a. a. D. fol. 7v.

21) Der Kaifer schützte später bem Bapste gegenüber vor, daß er diesen Felding gegen die Angeli nur unternommen, weil diese, seine Sudditi, servi et submanuales, nicht der zu Evon vollzgogenen Kirchenunion beitreten gewollt! Ogerit protonotarit relatio (auß Waddingus, Annales minorum z. 3. 1279. n. 4) bei Buchon, Mote zu dem L. d. C. p. 261—263, die übrigens einige interessante Details entschätt.

niebergebrannt wurben, hoffte er einerfeits ben Baftarb burd Sunger gur Uebergabe nothigen gu fonnen; andererfeite trat er in Unterhandlungen mit angesehenen Ginwohnern ber Stadt, die ihm benfelben auszuliefern veriprachen. Das maren freilich leere Boripiegelungen, mit benen bie Belagerten nur Zeit gewinnen wollten, bas mit frantischer Beiftand fame. Da aber folder noch immer vergeblich auf fich warten ließ, entschloß fich ber Sevaftofrator, in Berfon benfelben gunachft in Athen nachzusuchen. Er eilte verfleibet aus feiner Sauptftabt, folich ficher burch bas feindliche Lager, indem er fich für einen Bauer ausgab, ber ein verlorenes Thier fuche, und begab fich nach Theben jum Bergog Johann be la Roche, um Silfe flebend. Er bot bemfelben feine fcone Tochter Belena an; aber Johann, fo wichtig ihm auch eine Berfcmagerung mit dem theffalijden Rachbar fein mußte, lebnte für feine Berfon riefe Berbindung ab, ba er, obgleich noch nicht gerade alt, mit unheilbarem Bobagra behaftet war. Er empfahl bagegen feinen Bruber Bilhelm, herrn von Livabia, bem Gevaftofrator jum Schwiegersohne; biefer ging barauf ein; Die Berlobung Belena's ward abgeschloffen; Zeitun, Barbiti, Gravia und Siberofaftron 22) wurden gur Aussteuer gegeben. Run begleitete ber Bergog felbft mit 300 auserlesenen Rittern ben Gevaftofrator gen Reo = Batra. Un ber Grenze Theffaliens mahnte er bie Geinen, reiflich gu ermagen, mas fie magten. "Ift einer unter Gud," fo redete er fie an, "ber jagt und nicht ben Muth hat, fich ine wilbe Rampfgetummel ju fturgen, ber febre beim nach Saufe (ich erlaube es ihm gern) und folge nicht tapfern Rittern, Die feine Furcht hegen vor ruhmvollem Tobe. Wer aber tropbem bleibt und nicht feine Schuldigfeit erfullt, wird unerbittlich geftraft werben." Rur zwei Ritter, fo melbet Sanudo, fehrten ba um. Dit ben übrigen ericbien be la Roche in Neo : Batra. 216 ihn ber Gevafto: frator auf bie unabsehbare Menge ber Feinde aufmertfam machte, unter benen allein 30,000 Mann gu Rog, meift turfifche Golbner unter ihrem Sauptling (ober beffer Conbottiere) Rhimpfas, und an die geringe Babl ber Seinen angftlich erinnerte, antwortete Johann be la Roche mit bem befannten Wigworte jenes griechifchen Philosophen: Holds lads, ollyot avdomot 23), viel Bolf, wenig Manner! Das feindliche Lager, in bem Alles in Sorglofigfeit eingewiegt war, wird überfallen; nur ber Despot und bie Turfen leiften Begenwehr; Die Gries den flieben unaufhaltfam und laffen bas Lager ben Franken gur Beute. Gin graufiges Gemegel begann; gahls lofe Gefangene murben gemacht; ber Despot felbft, am weitern Erfolge verzweifelnb, fuchte endlich fein Beil in ber Flucht nach Drimianis, unweit bes pagafaifchen Golfs.

Der Sieg bei Reo Batra 1275, beffen einziger Ruhm ber Ritterschaft Athens gebuhrt, hatte fast gang Theffalien vom Feinde gefäubert. Run fingen auch die

übrigen frantifchen Bunbesgenoffen bes Joannes Ungelos an, fich ju regen, junachft bie Gubooten. Aber bei ihnen folgte auf ben erften leichten Gieg balb eine fo empfindliche Diederlage, baß fie fich nur fchwer, und inbem fie fich gang Benedig in die Urme marfen, von biefer Schlappe erholen fonnten. Wir werben im folgenben Capitel bavon handeln; hier genuge bie Bemerfung, baß ber Despot Joannes Balaologos 24), obgleich er Die Eubooten endlich beftegt, fein Felbherrnamt alebalb nieberlegt, feinen reichen Grundbefit auf bem Festlande und bie Infeln Rhobos und Leebos, bie ihm ber faiferliche Bruber übertragen, biefem refigniren mußte, und elenb, weil nicht vom Blud begunftigt, fein Leben befchloß. Der Krieg mit Groß - Blachien ruhte nach biefer Rieberlage einige Jahre, mahrent auf Guboa fortgefampft wurde; erft im Lotesjahre Billehardouin's, 1278, rudten bie beiben Johann, ber von Athen und ber von Reos Batra, aufe Reue gegen ben Raifer ine Felb, mabrenb augleich Euboa feine ganze Flotte gegen ben Palaologen aufbot, und Ronig Rarl von Epiros aus, bas er feit 1276 ale fein Bafallenland - gleich Albanien - anfah, biefe Operationen gegen ben "eibbruchigen, fcis-matischen" Raifer unterftuste.

3) Die Infeln bes ägeischen Meeres, Euboa, Naros, Rhobos, Ranbia und bie anbern venetianischen Colonien in Griechenland (1216-1279).

Herzoge von Naros: Marco I. Sanubo 1207 — um 1227. Angelo um 1227—1262. Marco II. 1263—1292 (gest. vor 1303).

Baili von Euboa: Pietro Barbo il Janco 1216. Benedetto Falier 1222—1224. Leone Sasudo 1252—1254. Paolo Gradenigo 1254—1256. Marco Gradenigo 1256—1258. Andrea Barozzi 1258—1259. Lommaso Giustiniani 1259—1261. Andrea Barbarigo 1261—1263. Ricolò Barbarigo 1263—1265. Giberto Dandolo 1265—1266. Filippo Orio 1266—1267. Marco Bembo 1267—1268. Andrea Dandolo 1268—1269. Andrea Jeno 1269—1271. Ricolò Miglani 1271—1273. Bettore Delfino 1273—1275. Ricolò Quirini 1275—1276. Andrea Dandolo Beretta 1276—1277. Pietro Jeno 1277—1278. Ricolò Morosini Rosso 1288—1280.

Herzoge von Kreta: Jacopo Liepolo 1208
—1216. Paolo Duirini 1216—1218. Domenico
Delfino 1218—1220. Guido Michieli 1220—1222.
Paolo Duirini wiederum 1222—1224. Marino
Goranzo 1224—1226. Giovanni Michieli 1226
—1228. Giovanni Storlado 1228—1230. Nicolò
Tonifie 1230—1232. Bartolommeo Gradenigo
1232—1233. Angelo Gradenigo 1234—1236.
Stefano Giuftiniani 1236—1241. Tommafo
Dandolo 1241—1243. Jacopo Barozzi 1243
—1245. Giovanni Zane 1245—1249. Marino
Falier 1249—1250. Pietro Orio 1250—1252.

<sup>22)</sup> Sanudo a. a. D. fol. 12v; L. d. C. p. 267, 408; Xo. r. M. v. 6632 seq. 23) So griechisch bei Sanubo: Poli laos, oligo atropi. Ein schlagenber Gegenbeweis ber üblichen Anficht, baß bie frantischen herren nicht einmal ber Lanbessprache ber Grieschen fundig gewesen seien! Ich fomme barauf noch spater zurud.

<sup>24)</sup> Bergi. Tafel unb Thomas III. p. 174.

Tommaso Giustiniani 1252—1254. Giovanni ba Canale 1254—1255. Angelo Morosini 1255—1259. Giovanni Belegno 1259—1261. Jacopo Delfino 1261—1262. Ricolò Navigajoso 1262—1263. Marco Danbolo 1263—1265. Anbrea 3eno 1265—1269. Pietro Baboer 1269—1271. Giovanni Belegno wiederum 1271—1272. Masrino Zeno 1272—1274. Marino Morosini 1274—1276. Pietro Zeno 1276—1277. Marino Grabenigo 1277—1280. Angelo Gabrieli 1280—1282. Marino Grabenigo wiederum 1282—1283.

Wir fahen oben, wie die Dreiherren von Euboa, Guglielmo I. ba Berona, Rargotto und Gras pella balle Carceri 1262 ihren Frieden mit Billehars bouin machten und beffen Bafallen blieben, und wie jugleich ihr Berhaltniß zu Benedig wefentlich auf die Grund= lage bes Bertrage von 1216 25) bin regulirt wurde. Unter ihnen war Buglielmo von jeber ber angesehenfte. Seine erfte Bemahlin Belena, Richte bes Ronige Demetrios von Montferrat (wol eine Griechin und Tochterfeines Stiefbruders Manuel Angelos), brachte ihm Die Unspruche ihres Hauses auf Theffalonich zu, welche Raifer Balduin und Papft Innocens IV. 1243 und 1244 ihm beftätigten; 1240 hatte ihm Balbuin gleichfalls die Burg Bilaprene (wol Brilapon) erblich verliehen 26). 2118 ihre Rinder erscheinen in ben betreffenben Urfunden Bonifacio, Corrado und Agnese, die alle jung ftarben; ber zweiten Che Guglielmo's mit ber Richte Billeharbouin's und ber aus berfelben entsproffenen Rachfommenschaft ift bereits früher gebacht. Rach bem Bergleiche von 1262 geftalteten fich die Begiehungen zwischen bem Fürften und feinem Bafallen immer gunftiger, fobag biefer baran bachte 27), ihm bie Lebensoberhobeit über Athen und bie anbern Dreiherren ju übertragen. Die Gohne Buibo's be la Roche maren bereit, fich ju fugen, jumal ba Buglielmo ein machtiger, reicher herr war, ber an feinem Sofe zuweilen 400 Ritter unterhielt; aber ber Sob Guglielmo's 1263 burchfreugte biefen Plan. Gein altefter Gohn Guglielmo II., burch feine Che mit Margaretha be Reuilly Marschall von Morea, folgte als Dreiherr (1263 -1275), die jungern Francesco und Giberto empfingen vorläufig Apanagen. In ihren Burgen hatten bie balle Carceri große Reichthumer angesammelt; gleich ben be la Roche von Athen verschmahten fie es nicht, Biratenschiffe auszuruften, Die nicht nur im Archipel auf Die griechifchen Fahrzeuge fahndeten, fondern, oft 100 an ber Bahl, felbft bis nach Rleinafien freugten. Bei Unaa 28) erbeuteten fie fo auf einem Streifzuge über 50,000 Spperpern an Gold, Gilber, Ebelfteinen und Berlen, außer jablreichen Gefangenen. Die Feubalherren bes Infelmeeres abmten ihr Beifpiel nach, ftreiften bis nach Urmenien und Rypros, nahmen aber wenig Rudficht, ob die ge-

faperten Rauffahrer Griechen ober Lateiner; mas ihnen in ben Beg fam, felbft Bilgerichiffe, murbe angehalten und geplundert; "barum beichloß Gott, fie gu ftrafen." Familienzwiftigfeiten im Saufe ber Dreiherren erleichterten bald ber lufternen Balaologen Unichlage gegen bie bluhende Corfaren Infel und deren uppige Bevolferung. Die Schweftern Guglielmo's IL. 29), Margarita und Felifa, murben balb nach ihres Baters Tobe Bitmen. Erftere hinterließ von Grapella feine Rinber und beirathete in zweiter Che ben Dito von St. Dmer, Dits befiger von Theben; bas Drittel ihres Dannes warb unter ihre Reffen Gaetano und Grapoggo (Gobne bes Francesco, ber fur fich felbft feinen Untheil an ber Infel beanspruchte) vertheilt, sobaß jeber berfelben ein Sechstel empfing. Rargotto hinterließ 1264 einen Sohn Darino II. (Merinetto) ale Erben feines Drittele und vier Tochter, von benen Mir fpater bes finberlos geftorbenen Brubere Antheil ihrem Gemable Giorgio I. Ghiff von Tinos zubrachte. Da diefe Rinber noch unmunbig, führte Felifa bie Bormunbichaft und Berwaltung ihres Drittheils; fie lebte in Regroponte, ber Sauptftabt, im Saufe ihres Bruders Giberto. Dort lernte fie einen Ritter aus Karpftos, Licario, fennen, beffen Borfahren aus Bicenga nach ber Infel eingewandert maren, und ber an Giberto's Sofe burch feine Ritterlichfeit glangte 30). Bald entfpann fich ein Liebesverhaltniß gwifden ihm und ber jungen Bitme, bie fich heimlich mit ihm vermablte. Solde Disheirath erregte großen Unftog bei ben ftolgen Berwandten, besonders bei ihrem Bruder Francesco, ber bem Berführer Rache fdmur. 3hr ju entgeben, etgriff Licario die Flucht, und wandte fich junachft an verfcbiebene frantifche Große um Bermittelung bei ben Schwagern. Man rieth ihm gur Rudfehr; Die Dreiberren wiefen ihm ein verfallenes Bergichloß Anemoppla unweit Rarpftos jum Bohnfit an. Unterftust von treuen Unhangern, beren ber junge, liebenswurdige Dann nicht wenige unter ber Ritterschaft ber Insel gablte, verwanbelte er bas Felfenneft balb in eine unüberwindliche Beftung, jum großen Merger ber balle Carceri, namentlich Francesco's, auf beffen Rath bie Bruber am meiften gaben. "Mochte nun Licario fich auch bort nicht ficher mahnen, ober ruhmlofes, verborgenes Leben nicht langer ertragen wollen," genug, er fnupfte Unterhandlungen mit bem faiferlichen Großabmiral Alexios Philanthropes nos an, ber gegen bie eubootifchen Biraten ausgezogen war. Benedig wollte die Infel 1265 ben Griechen preis. geben, ba fie ja nicht ber Republif, fondern Billebarbouin unterthan, wie auch im Definitivvertrage mit Michael 1268 erflart warb; bamale wollte es fich verpflichten, wenn nur feiner Colonie Brivilegien und Grunds befit garantirt wurden, feine Intervention feiner Unter-

<sup>25)</sup> Auch erwähnt in den Promissioni ducali, 3. B. der Jascopo Tiepelo's von 1229 (Cod. Marc. Lat. Cl. VII. no. 551. fol. 123), der Marino Morofini's von 1249 (ed. Ces. Foucard. Venezia 1853. S. p. 18) u. f. w. 26) Innocentii IV. Epp. Lib. I, 636; Raynaldi 3. 3. 1243. n. 45; Ducange I. p. 275—276. 27) Sanudo a. a. D. fol. 6r. 28) Ebenda fol. 7rv, 9v.

<sup>29)</sup> Gbenba fol. 7r; Sannbo ist hier Hauptquelle. 30) Bergl. Pachymeres a. a. D. V, 27. Vol. I. p. 410 — 413; Niceph. Gregoras IV, 5. Vol. I. p. 95. Bisher galt Licario für einen Genuesen aus dem Hause Baccaria, ohne irgend welches Kundament, als daß die letztern bei Muntaner Jaqueria heißen, und dieser Rame an das Iráquos der Bizantiner anzullingen scheint. Ein Alexander Bicentinus erscheint in Ravano's Urfunde von 1209.

thanen bort zu bulben. Go fonnte ber Raifer barauf befteben, bag bie Infel um jeden Preis fein merben muffe. Licario's Unerbietungen wurden baber von Philanthropenos bereitwilligft angenommen; er übergab Unemoppla bem Feinde, nahm griechische Befatung auf und verpflichtete fich, nach Rraften dahin ju wirfen, daß gang Enboa bem Raifer unterthan murbe. Unterftust von Licario, begannen nun die Raiferlichen, ihre Dacht auf Euboa auszudehnen und zugleich die felbständigen Berrichaften im Archipel zu bedrängen. Dagegen festen auch die Eubooten ihre Biraterie fort; wie fast immer, waren die reichen Ruftenftabte Rleinaffens ihr Biel. Billehardouin leiftete ihnen 1273 Beiftand; Benedig mischte fich, feinem Bersprechen getreu, nicht ein; boch unterließ es nicht, Borfehrungen gur Erhaltung feiner Colonie au treffen; Ricolo Miglani (Bailo von 1271 -1273) wurde im August 1271 31) ermachtigt, 6000 Superpern auf Bechfel aufzunehmen; Die Summe marb 1273 jur Befestigung bes Brudenthurms bei Regroponte verwandt, wie eine an einer Gaule beffelben befindliche Inschrift noch jest bezeugt 32). Im folgenden Jahre (1274) wurde beffen Rachfolger Bettore Delfino (1273 -1275) eine Angahl Goldner gefandt 35); bas Gerücht, baß Bhilanthropenos mit aller Dacht bie Infel befturmen wolle, hatte ju biefer Magregel gebrangt. Bahrenb ber Despot Joannes Balaologos gegen Reo = Batra jog, follte die faiferliche Flotte die übermuthigen Infulaner unterjochen.

Der plögliche Sieg bes Herzogs Johann I. von Athen hatte biefe immer fühner gemacht. "Barum geben nicht auch wir," hieß es ba, "gegen ben Feind, ichlagen und vernichten bie Raiferlichen; fonnen wirs nicht gu Lande, fo gehts boch gur See!" Und fo rufteten fie, eiferfüchtig auf be la Roche's Glud, 12 Rriegeschiffe und 10 andere Fahrzeuge und zogen der faiferlichen Flotte, bie, 80 Galeeren ftart, im Golfe von Demetrias lag, entgegen 34). Da ber Bailo Delfino fich pflichtgemaß neutral verhielt, mahlten die Eubooten und die venetianifden Goldner zu ihrem Capitain ben Filippo Sanudo, beffen Bater Leone vor Zeiten Bailo gewesen und guten Ruf nach fich gelaffen, wol nur um bes Baters willen, ba Filippo bis babin fich noch nicht im Kriege verfucht hatte. Das Glud war ben Franken gunftig; fie fchlu-gen die überlegene Flotte bes Philanthropenos faft vollftanbig. Biele feindliche Galeeren wurden burd ben Bind ans Land getrieben gen Demetrias; ba melbete man bem Despoten Balaologos, ber fich von Reo = Batra borthin geflüchtet, bag auch bie Blotte bochfte Gefahr

leibe. Um bie Scharte, bie er gu Lande erlitten, gur Gee auszuwegen, ließ er alsbald ben Reft feines Beeres Die geflüchteten Baleeren befteigen und fandte fie wiber ben Feind. Die Eubooten, ermattet von dem fcmeren Rampfe gegen eine überlegene Flotte, faben fich plöglich von frifchen Truppen angegriffen und erlitten eine furcht= bare Rieberlage; alle ihre Schiffe, bis auf zwei ober brei, fielen in bes Feindes Sand. Dagu maren bie Beften bes Beeres getobtet ober gefangen; unter jenen gablte man ben Marichall und Dreiherrn Buglielmo II., unter Diefen ben Gecheherrn Gaetano, ben Butarello balle Carceri - ben Balaologos angeblich blenben ließ -, ben Francesco ba Berona, ben Capitain Filippo Sanudo, Giovanni Sanudo (wol aus der Linie ber Berjoge von Naros) mit feinem Cohne Angioletto und feinem Schwiegersohne Goffrebo, ber bas Banner ber Flotte trug, Buillaume be Core (balla Scora, wol herr von Lifarea auf Morea) und viele andere. Go flaglich endete 1275 biefes tollfühne Bagftud. Butarello's Blendung ift von Sanudo wol einige Jahre ju fruh angesett, wie wir hernach feben werden; er erlangte mit ber Beit feine Freiheit wieder, ericbien bann wiederum im Felde gegen bie Griechen und marb biefes Rudfalles megen geblenbet.

Die Nieberlage marb für Euboa und bie Infelherren überhaupt verhängnifvoll. Denn obgleich ber Despot alsbald bas Obercommando nieberlegte, festen Philan= thropenos und Licario, ber Diefem jur Geite geftellt mar, mit aller Energie ben Rrieg gegen Guboa fort. Un ber Spipe ber Infel ftand feit des Bruders Tobe und bes Reffen Gefangenschaft Giberto da Berona 35) (1275 -1279), ber gludlich mit einem Fahrzeuge bem allgemeinen Berberben entronnen und feine ichwer bebrobte Sauptstadt mit Silfe bes Bailo's und feiner Benetianer, fowie der Truppen, die ihm Johann von Athen fandte, vertheibigte. Reue Soffnung leuchtete ben Dreiherren, ba in bem Baffenftillftanbe zwischen Benedig und ben Palaologen vom 19. Marg 1277 es ber Republif freigestellt war, ben Eubooten gegen ben Raifer, ber absolut Die Infel zwingen wollte, Beiftand gu leiften, ohne baß folche Unterftugung einen casus belli involviren follte; jugleich murben die bei Demetrias gefangenen Benetianer, gegen 500, freigelaffen und auch Gaetano und Butarello ihrer Saft entledigt. Die Dreiherren festen ben Raperfrieg gegen die Griechen fort; aber ebenfo oft marb ihre Infel von ber faiferlichen Flotte und griechischen Freibeutern beimgefucht. Unter lettern nahm Licario ben erften Blat ein; balb nicht langer ein fahrenber Abenteurer, fondern faiferlicher Biceadmiral, feste er Alles baran, um fein altes Berfprechen gu lofen und Regroponte bem Raifer ju unterwerfen; mit ihm viele Eubooten, unter benen Marino Sanubo ben Roffo Mata= fora nebft Cohnen nennt; ber Ergablung bes Alten verbanfte er wol bie meiften Details über Die folgenden

<sup>31)</sup> Tafel und Thomas III, 122—124.

32) Buchon, Chronique de la Morée. 2. éd. (1840.) p. 38 b. n. 4 und ansberswo aus Spon und Bheler.

33) Grazie Rubrica A. II. n. 69, 91.

34) Sanudo a. a. D. fol, 7v - 8v; Pachymeres a. a. D.; Niceph. Gregoras IV, 10. Vol. I. p. 117 seq. Darmit fiimmen die venetianischen Chronisten, die aber das Creignischtig 1269 segen. Mart. da Canal §. 230, 253, 298 a. a. D. VIII. p. 552. 582. 648; Andr. Dandolo X., 8, 3 a. a. D. XII. p. 379; Sanudo, Duchi XXII. p. 567; Stef. Magno, Annali Tom. III. (Cod. Foscar. 6240.)

M. Enepel, b. B. u. R. Grfte Section, LXXXV.

<sup>35)</sup> Benedig ließ wegen Guglielmo's II. Tob am 11. Mai 1275 die alten Conventionen, die es mit den Dreiherren hatte, transfumiren.

Ereignisse. Balb nach bem Siege, 1276, sandte ber Kaiser den Licario mit Lands und Seevolk gegen die Burg Karpstos. Dort saß damals noch Otto de Cicon, der Burgunder, der gleich den Dreiherren 1261 den stüdtigen Kaiser Balduin in Athen begrüßt und ihm 5000 Hyperpern geliehen, wosur dieser ihm u. a. den Arm des Täusers Johannes verpfändet hatte. Letteren schenkte er im März 1263 36) der Abtei Citeaux; der Abt Johann von Daphni brachte ihn hin und bat zugleich den Orden um seine Fürditte für Otto, dessen Gattin Felisa und seine Erben. Dankbar nahm der Cistercienser ein so kostenses Geschenk an und gestattete, in Andetracht der weiten Entsernung, dem Abte verschiedene kirchliche Immunitäten 37). Damals war Otto's Sohn Sivino des reits gestorben; Erbin der Burg war seine Tochter Agnese, die 1269 in einer venetianischen Urfunde erscheint 38) und sich später mit Bonisacio da Berona, des "alten"

Francesco jungftem Sohne, vermablte.

Raruftos, icon burch bie Ratur ftart befeftigt, mar von bem reichen Otto ju einem faft unbezwinglichen Bollwerfe gemacht worden. Daber jog fich bie Belagerung in die gange; Licario's Schiffe plunderten mittlers weile von Dreos aus die Infel und die Ruften ber franfifchen Lande. 218 endlich Stadt und Burg Rarpftos fiel, mar Balaologos barüber fo erfreut, bag er burch ein Chryfobull ben Licario mit ber gangen Infel belebnte, gegen bie Berpflichtung, bem Reiche mit 200 Rittern au bienen, und ihm eine vornehme griechische Dame mit reicher Aussteuer gur Gemablin gab. Balb maren bie wichtigften Burgen ber Infel, Armena, Ruppa bei Aulon, la Clifura und Manducho, in feiner Sand und wurden genugend verftarft; von ihnen aus hielt er bie Infel blofirt und begann, Die Feudalherren Des Archipels ju vertreiben. Die fleinen Infeln, felbft folde, bie unbezwingliche Felfennefter ichienen, wie Cfopelos, und felbft bas große Lemnos wurden bamals bezwungen 39); immer mehr wuchs Licario's Unhang und Dacht, fobag er 1278 einen Bersuch wagen fonnte, sich ber Sauptstadt zu bemeistern. Dort weilte gerade Berzog Johann be la Roche von Athen bei dem Dreiherrn Giberto. Eingebenk ves frühren Sieges, jog er mit den Eudöoten dem Feinde entgegen, der bei Baronda stand; spanische und catalonische Soldner, Sicilianer, die vormals unter Manfred's Fahnen gestritten, bildeten den Kern seines Heeres. Der Sieg entschied für Licario, ba Bergog Johann, ohnehin frantlich, burch einen Bfeil getroffen, vom Pferbe fturgte und in bes Feinbes Sand fiel; auch Biberto, bes Licario Schwager 40), warb ichwer verwundet und gefangen; viele ihrer Ritter blieben auf bem Schlachtfelbe, anbere theilten ber Fürften Loos. Der Reft bes Seeres fluchtete auf Die Sauptftabt gu, verfolgt von einem Fahnlein Spanier, Die

wähnten, Licario habe bereits Regroponte genommen; abgeschnitten von bem Sauptheere, ward es gefangen. Tropbem herrschte bort nach ber Rieberlage allgemeine Entmuthigung; man furchtete bas Mergite, ba Licario's Landheer gefiegt hatte, und feine flotte vor Dreos lag. Aber wiber Aller Erwarten verfolgte Licario ben Sieg nicht weiter, fodaß die Sauptstadt Succurs aus Rau-plion erhalten fonnte. Jafob be la Roche von Beligofti, ber bortige Bouverneur, hatte nicht fobald Runde von ber Rieberlage und ber Gefangennahme feines Bettere, bes Bergoge Johann, erhalten, ale er feine befte Ritterichaft aufbot, bas Bergogthum Athen in Gile burch. ritt und gludlich Regroponte erreichte, wo ber Bailo Ricold Morofini (1278-1280) ihn mit Freuden begrußte. Lesterer hatte redlich bas Geine gethan, um Stabt und Infel zu ichirmen, und von feinem Bermogen eine große Summe gur Cicherung berfelben verausgabt. Berftartt burch bas Corps von Rauplion, feste er bie Stadt fo wohl in Bertheidigungeguftand, daß Licario von beren Befturmung Abstand nahm und vorzog, mit feinen Leuten ben Reft ber Infel ju occupiren. Außer ben icon früher ermabnten Burgen befeste er noch Billa, welche bie lelantinische Ebene beberrichte, und ichaltete fo Sabre lang ale Bebieter ber Infel, mahrend feine Schiffe forts fubren, ben Archipel beimzusuchen, eine Infel nach ber anbern ben venetianischen Berren entriffen und felbft bie füblich von Morea gelegenen Infeln bem Raifer unterwarfen. Es war wol weniger bie Angft vor bem Guce cure, ben Jafob von Beligofti bem madern Bailo gue geführt, ober vor bes lettern patriotifcher Ginficht, mas ben Licario bestimmte, ben Angriff auf bie Sauptstadt hinauszuschieben. Bielmehr war ihm bald nach feinem Siege bie Runde geworben, bag, mahrend feine Baffen auf Euboa vom Glud begunftigt waren, bas faiferliche Landheer in Theffalien eine neue Riederlage erlitten. Joannes I. von Reo Patra hatte 1278 burch Butarello dalle Carceri, ben er zu biefem Behufe an Rarl geschicht hatte 41), bas Bundniß mit ben Franken erneuert und fortwährend geruftet, um ben Raiferlichen, Die unter bem Groß = Marichall Joannes Synabenos und bem Große Connetable Michael Ravallarios Groß-Blachien bebrobten und fich an der Rufte, in Demetrias und Salmpros, fefts gefest hatten 42), die Spige bieten gu fonnen. Bei Pharfalos bezegneten fich beibe Beere; Synabenos ward geichlagen und gefangen; Ravallarios, ber ju flieben verfuchte, fturgte mit bem Bferbe und erlitt eine tobtliche Bermundung, an ber er bald in Theffalonich ftarb. Das Land bes Sevaftofrators mar fo von ben Feinben ges raumt, er felbft bebrohte plunbernd bas Bebiet ber Balaologen. Um fo mehr mußte Raifer Michael mit ben Erfolgen bes Licario gufrieden fein, ber 1279 mit feinen Befangenen - Darunter vielleicht auch Butarello, bet nun geblendet murbe - in Conftantinopel eintraf und alsbald an des verftorbenen Ravallarios Stelle gum Große Connetable, und nicht lange barauf nach Bhilantbropenoe'

<sup>36)</sup> d'Achery, Spicilegium III. p. 641—642. 37) Capit. gener. Cisterc. 1263. §. 17; Martene und Durand IV. p. 1422. 38) Grazie Rub. A. I. n. 49. 39) Sanudo a. a. D. fol. 9rv; Pachymeres a. a. D. V, 27. Vol. I, 411—413; Niceph. Gregoras IV, 5. Vol. I. p. 95; Relatio Ogerii protonotarii a. a. D. (bei Buchon) p. 266. 40) αὐτάδελφος bei Pachymeres.

<sup>41)</sup> Reg. Ang. no. 1. (1268. A.) fol. 157 v. 42) Tafel unb Thomas III, 200.

Tobe jum Großabmiral erhoben warb. Ale ber ichwer verwundete Dreiherr Giberto vor ben Raifer geführt mard und von ber Bforte aus biefen im vollen Brunte, ibm jur Geite aber ben einft verachteten Licario, "feinen Sflaven," thronen fah, brach er ploglich jufammen; ber Schlag tobtete ben ftolgen Mann, der folche Demuthigung nicht überleben mochte. Burdiger trug Bergog Johann von Athen fein Loos; wußte er body fein Land gefichert burch des Sevaftofratore Sieg und wohl vertheidigt durch feinen Bruder Wilhelm von Livadia, bem man in Theben fofort bie Regentichaft übertragen. Seine Stands haftigfeit imponirte bem Raifer fo fehr, baß er ihm eine feiner Tochter jur Gemablin anbot; body bie Rudficht auf seine schwächliche Gesundheit bestimmte ihn, auch biese Ehre auszuschlagen. Dafür zahlte er 30,000 Golbi Lofegelb, fchloß Frieden mit Dichael und fehrte mit anbern Befangenen frei nach Theben heim. Gein Uebel verschlimmerte fich jedoch von Tag zu Tage; schon 1280 ftarb er unvermablt; fein Bruber Bilbelm I., Gemahl ber Helena Angela, folgte ihm als vierter herr und britter Herzog von Athen (1280 — 1287).

Bas Cuboa anbelangt, fo hinterließ ber Dreiherr Giberto von Maria Navigajofo, bes Großabmirals von Lemnos Tochter 43), zwei Gohne, Buglielmo III. und Francesco, Die aber ichon in fruber Jugend ftarben, und die Beatrice, Erbin bes einen Drittheile (geft. 1328), in erfter Che mit ihrem Better, bem Gecheherrn Grapozzo, in zweiter mit Johann be Ropers, herrn von Maifp, perheirathet, ber feit 1307 als Mitbefiger eines Sechstels von Euboa erscheint und 1326 unbeerbt ftarb. Mus Graposto's Ehe bagegen fammte Bietro balle Carceri, feit ber Mutter Tobe und Berbrangung bes Bratenbenten Andrea Cornaro von Bodoniga Berr von amei Drittheilen Guboa's, bie nach feinem Tobe (Enbe 1340) auf feine Rachtommen übergingen. Für Gaetano, Grapogo's Bruber, führte Leone balle Garceri 1278 bie Bermaltung eines Gedistels. Marino II. (Merinetto), Rargotto's Sohn, begegnet uns in einer Urfunde vom 1. Jan. 1275 44), burch welche er feinem Berwandten Marino (Cobn bes Nicolo und Entel bes Rebonbello balle Carceri) verschiedene Leben auf Enboa, namentlich bas Dorf Trapano, verlieh; ebenba gefchieht ber Befitungen Erwähnung, welche anderen Carceri, eben jenem Gaetano und Leone, Giberto, dem damale noch lebenben Dreiherrn, und Florivante gehörten. Reben biefen Baronen, Die bis dahin noch fammtlich Bafallen ber Billehardouin maren, nahm Benedigs Bailo mit ber Beit eine immer felbftanbigere Stellung ein, bis er nach dem Erlöschen des fürstlichen Mannsstammes formlich als Brotector der Insel und der Dreiherren angesehen ward. Im Jahre 1224 regulirte Benedig seine Besug-nisse 45) und setzte fest, daß er außer 100 Livres Reises gelb einen Sahrgehalt von 450 Golbhyperpern begiehen follte, wofür er brei Roffe, einen Rotar und einen Diener unterhalten follte; ber Sanbel mit Geibe, Golb und foft-

baren Steinen ward ibm, wie ben übrigen venetianifchen Beamten in Romania ftreng unterfagt. Go mar ber Bailo damale ichon mehr ale bloger Conful fur Sandelefachen, ein politischer Agent, ber überall Benedige Ehre und Bortheil mahrnehmen follte - baber bie vielfachen, von ber Republif je nach bem Erfolge balb gutgebeißenen, bald miebilligten Ginmifchungen in die Angelegenheiten der Dreiberren. Wie allen Beamten, standen auch ihm zwei Rathe zur Seite, wol seit 1249 46), in welchem Jahre auch das Reisegeld aller romanischen Beamten neufirirt wurde; 1250 47) folgte die Bestimmung, daß diese die Einfünste für den Staat dort erheben sollten, was früher Sache eines eigenen Brocuratore gewesen mar. Die Colonie wuchs zunehmend; edlen Eubooten, zunachft solchen, die aus Benedig ftammten, ward bas Burgerrecht ber Baterstadt verliehen 48); die Grundftuce ber Gemeinde wurden nach alter Sitte auf 29 Jahre verpachtet. Um bie bortige Rirche G. Marco beffer ju botiren, ward 1252 angeordnet 49), daß von dem Rachlaffe aller bort fterbenden Burger ber vierzigfte Theil berfelben gufallen follte. Dit ben gefteigerten Unforberungen ber Beit mußte naturlich auch ber Gehalt bes Bailo's erhöht werben, und fo finden wir baffelbe 1273 50) auf 1000 Syperpern firirt; bavon mußten aber nun ein "Gefährte" (Socius), der in Processen entschied und jahrlich 20 Superpern bezog, 1 Rotar (Beiftlicher), 8 Diener und 5 Bferbe unterhalten werben. Die großen Berbienfte Morofini's, ber auch bafur forgte, frembe verbachtige Raufleute von ber Sauptftadt fern gu halten 61), befestigten immer mehr Benedigs Ginfluß; bas Bolf nannte ihn nur "ben gnten Bailo" und gewöhnte fich immer mehr an die Dberherr-Schaft ber Republif. Bar ber Bailo von Regroponte halb Civilbeamter, halb - und noch mehr feit bem Berlufte von Conftantinopel - Die erfte biplomatifche Berfon, bie Benebig in Romania unterhielt, fo maren bagegen bie Caftellane von Modone und Rorone in Morea reine Militairbefehlshaber. Da fich ihre Dacht nur über ein fleines Territorium erftredte, mar auch ihr Gehalt geringer; bas fur Tommafo Dandolo und Leonardo Foscolo, die auch wol ben Bailotitel führten, ward 1226 auf je 250 Syperpern festgefest 52). Mobone war wohl befeftigt, fobag bie Caftellane es vorzogen, bort gu refibiren; feitbem aber 1270 auch bie Befestigung von Rorone angeordnet war 63), befahl man 1272, bag bort zwei, in Mobone ein Caftellan wohnen, die brei aber unter einander abwechseln follten 64); die erftern hatten einen rechtsfundigen Genoffen zu unterhalten, dem der Sandel verpont war 56). In fritischen Zeiten ernannte man auch wol da einen Bailo, so 1272 und 1274 auf je gwei Jahre; berfelbe refibirte in Mobone und bezog neben freier Wohnung und 100 Spperpern Gehalt noch 700

<sup>46)</sup> Bifrons fol. 72r. 47) Ebenba fol. 71v. 48) So 1248 bem Pietro be Milano. Ebenba fol. 28r. 49) Tafel unb Thomas III, 480—481. 50) Bifrons fol. 71r. 51) Commune I. fol. 2. 52) Liber plegiorum fol. 45v. 53) Bifrons fol. 71v. Bergl. ebenba bie Urfunbe vom 11. Febr. 1277. 54) Grazie Rubr. A. I. n. 379. 55) Bifrons fol. 71v; Grazie Rubr. A. I. n. 389; II. n. 79.

Lire, mit benen er Sandel treiben burfte — also nur Consularagent, ahnlich dem ersten Bailo von Regroponte; die Beziehungen der Billehardouin zu Karl von Anjou und Handelsbifferenzen mit den erstern gaben dazu wol

Unlaß. Brrthumlich bat man meift mit ber Stellung ber Dreiherren gu Benedig bie ber Bergoge von Raros aus dem Saufe Sanubo verglichen, Die, obgleich venetianische Burger, niemals mahrend bes 13. Jahrhunderts in so inniger Abhangigfeit zu Benedig standen, wie jene, geschweige benn seine Basallen waren, mochten auch wol einige Dogen ben Berfuch machen, eine Dberhoheit über bie Berricher bes Dobefanefos, nach bem Jahre 1261 namentlich, ju beanspruchen. Leiber liegen und nur wenige echte und verburgte Rachrichten über Die erften brei Bergoge vor; lagt fich boch von zweien nicht einmal bas Tobesjahr feststellen! Freilich wenn man bie Angabe bei Sauger lieft, erhalt man nicht nur bafur gang fefte Bahlen, fondern es fehlt auch nicht an intereffanten Details, welche bie burren Rachrichten, Die wir aus Urfunden ju icopfen vermogen, beleben. Allein ich babe icon früher in einer Abhandlung über Undros nachgewiesen, baß wir in Sauger's Buche einen reinen Roman por une haben, ber nur infoweit auf Glaub= wurdigfeit Anfpruch machen fann, ale eine zuverläffige, aber gang magere Genealogie ber Bergoge gu Grunde gelegt ift, und nur einige wenige nariotische Urfunden bergnaegogen find; bas Uebrige bat bie Bhantafie bes Befuiten aus ber Trabition, aus gebrudten Ergahlungen von Greigniffen, "bei benen ja auch wol ein Sanudo betheiligt gemefen fein fonnte," ergangt. Cbenfowenig verbienen die Angaben ber Chronif von Morea 66) Berudfichtigung, die einmal von dem falfchen Borberfage ausgebend, baß ju Ravennifa bas Infelherzogthum ben Billehardouin untergeordnet, die Sanudi bei allen Beergugen bes lettern ale beren Bafallen figuriren lagt.

Herzog Marco I. regierte, soweit sichs urfundlich seststellen läßt, von 1207 bis gegen 1227; seiner ersten Kriegsthaten, seines Bersuchs, sich in den Besit von Kandia zu seizen, ist bereits oben Erwähnung geschehen, sowie seiner Berschwägerung mit dem Lassaris von Nikaa. Er starb zur Zeit des Kaisers Robert; sein Sohn und Nachfolger Angelo leistete letzterem um 1227 die Huldisgung b7), ebenso hernach dem Kaiser Johann von Brienne und Balduin II., bis letzterer dem Gottsried II. Villehars domin die Oberhoheit über das Herzogthum abtrat. Ans. gelo verwaltete gegen 35 Jahre friedlich seine Inseln; im Jahre 1260 b8) ward er mit den übrigen Baronen des Archipels aufgesordert, der bedrängten Hauptstadt zu helsen. Im Juli 1261 b9) begrüßte seine Gemahlin, eine Tochter des tapfern Macaire de St. Menéhould, die er am Kaiserhose kennen gelernt, den slüchtigen Balsduin II. in Theben und spendete ihm in des Gatten Namen reiche Geschenke 60); ihr ältester Sohn, Marco, wie

ber Grofvater, genannt, ber seine Jugend an bem ritter-lichen Hofe bes Fürsten Wilhelm II. verlebt, empfing bort bie Ritterwurde. Als Angelo Anfangs 1262 ftarb, folgte ihm Marco II.; sein jungerer, mit Borgia da Berona vermählter Sohn Marino empfing Baros und einen Theil von Naros als Apanage; ihre Schwester hatte ben Baolo Navigajoso, Großherzog von Lemnos, geheirathet. Marco war nun gleich seinem Bater Bafall des Fürsten von Achaia; nach Wilhelm's II. Tobe leistete er bereitwillig bem Ronige Rarl ben Lebenseib, ohne inbeffen aufzuhören, die alte Beimath feiner Ahnen, Benedig, als Burger ju lieben. Auch die Republif nahm fich feiner an; hatte fie in ben frubern Bertragen mit Balaologes bie Infeln bes Ardipele faft unbeachtet gelaffen 61), fo wurden bagegen Marco II. und Bartolommeo I. Gbiff, nachft ihm ber machtigfte Berr im Archipel, in ben Baffenftillftand von 1277 eingeschloffen, unter ber Bebingung, baß fie feine Biratenichiffe gegen Bygang ruftes ten ober auf ihren Infeln fremben Cafaren ein Afpl ein raumten. Deffenungeachtet fehlte es nicht an gelegentlichen Reibungen zwischen ben Canubi und Benedig, namentlich wegen ber Infel Unbros, bie nach Ableben ihres Kendalherrn Marino Dandolo durch Bergog Ungelo ben Ghiff verlieben war, und auf die bas Saus Quirini wohlbegrundete Anspruche erhob. Erft 1292 ward bie ärgerliche Rechtsfache burch friedlichen Bergleich beigelegt, nachbem lange Schriften bin und ber gwifchen ben Co nudi und Benedig gewechselt worden waren; die Quirini wurden mit einer Gelbfumme abgefunden, Undros blieb beim Bergogthum, und ber Berfuch bes Dogen Giovanni Danbolo (1280-1289), ben "Burger" Marco II. jum venetianischen Bafallenbergog ju ftempeln, mar mielungen. Die Details barüber tann man in meiner Gefchichte von Anbros nachlefen 62), fowie ich wegen ber übrigen fleinen Baronien im Archipel und ber Reihenfolge ihrer Dynaften auf meine veneto bygantinischen Unaleften verweisen barf 63). Die meiften berfelben mußten, wie wir gleich feben werben, 1276 vor bes Licario griechifder Flotte weichen; boch gelang es bei gunftiger Beit ihren Rads fommen, bas Berlorene wiederzugewinnen. Bu biefen Gludlichen gehörten bie Baroggi von Santorini und Thes rafia (verloren unter Andrea I.), die Dichieli und Giuftiniani von Reos und Geriphos (gulest Bietro I. Michieli il Scago und Federigo I Giuftiniani Caftello), Die Duis rini von Aftypalaa (gulest jener Ricold I., ber auf Unbros pratenbirte und nach 1310 in ber Berbannung auf Rhobos ftarb), mahrend Die Ravigajoft von Lemnos nies mals ihr Erbtheil wiedergewannen und bie Infel Unaphe, ber Foscolo verlorenes Leben, nach ihrer Biebereroberung bem Bergoge bes Archipele verblieb. Reben ben Sanubi behaupteten nur die Ghiff im Archipel bauernbe und machfende Macht; auf Andrea I., ber 1259 ftarb über bas Beichlecht feines Brubers Geremia (geft. um 1251) vergleiche man bier ben betreffenden Artifel -

ollen Baror äßt. auf belich darf 6:
esten weiche hen, fomme fåa. Glüdl und rasia ildis stinian il Schar rini v Ans. droß is eln; Mhodo der Kollin, behau der Kollin, behau wie 1251)

erraacta 6:
60) Sigun, Artifel

<sup>56)</sup> Xq. \(\tau\). M. v. 1469, 1868 n. \(\frac{1}{2}\). m. 57) Pacta Ferrarise fol. 96 v; vergl. Sanudo a. a. \(\Dambed\). fol. 1v. 58) Pacta Ferrariae fol. 62 v. 59) Sanudo a. a. \(\Dambed\). fol. 5 v. 60) Genda fol. 2r.

<sup>61)</sup> Tafel und Thomas III, 138- 62) a. a. D. (Wiener Sitzungsberichte. Bb. XVI.) S. 36-51. 63) Daneben bie Artifel Ghisi und Giustiniani in biefer Enchflopabie.

folgte ber oben ermahnte Bartolommeo I. als Berr von Tinos und Myfonos (auch in halb Reos und Geriphos, boch zeitweilig burch die Griechen verbrangt); Filippo I., fein jungerer Sohn, ward herr von Amorgos und burch Seirath mit feiner Nichte Ifabella, Geremia's Tochter, Mitbesitzer von Stiathos und Stopelos; er verlor alle jene Inseln balb an Licario; doch erlangte sein Sohn Giovanni I. 1303 wenigstens Amorgos wieder. Dafür hatte Ricold, Andrea's I. Entel und bes Marino Sohn, fcon 1272 bedeutende Leben in Attifa und Morea inne und gewann burch Seirath mit Bartolommea, bes Connes table Chaubron Erbtochter, Die großen Lehen von Ba-lachia und Pieda, fodaß er bald unter ben Baronen Morea's eine ber ersten Stellen einnahm, ja fogar die Burbe eines Großconnetable von Achaia erwarb und auf fein Befchlecht vererbte. Go viele ber Infeln nun auch nach zwanzigjahriger Griechenherrichaft von ben Erben ber venetianischen Barone wiedergewonnen wurden, meift fanden bie neuen herren entvolfertes Land ober Piratennefter ftatt blubenber Stabte und ftolger Berrenburgen vor. Intereffant in Diefer Begiehung ift ein Berzeichniß ber Infeln bes Archipel 64), bas, etwa ums Jahr 1260 abgefaßt, in bem Archive Benedigs aufbewahrt worden ift 66). Darin erscheinen gunächst Die Sporaden Tenebos, Lesbos, Chios, Samos, Ros, S. Ricold be Rarchi, Rhodos und andere; bann Andros, Tinos, Myfonos, Delos (Sbini), Reos, Spra (unter bem im Mittelalter üblichen Ramen la Subha), Baros, Antiparos, Raros, Amorgos, St. Joannes de Balmafa (Batmos), Ralamos, Karpathos; ferner Geriphos, Thermia, Giphnos, Milos, Ifaria, endlich Cfopelos, Camothrafe (Sanctus Mandrachius - ein Mufter von Etymologie!), Lemnos und schlieflich Rephalenia, Zafunthos und Rythera, ba icon Cerigo genannt. Dies Bergeichniß, offenbar für einen venetianischen Flotten = Capitain gufammen= geftellt, ift, obgleich ludenhaft, um fo wichtiger, als bemfelben die Schlußbemerfung angefügt ift, daß alle biefe Infeln Feftungen befäßen, baß es aber außerbem noch viele Infeln im "Arcipelago" fublich und norblich von Guboa gebe, bie entweber Caftelle hatten ober unbewehrt maren. Tropbem mußten auch bie ftarfften Burgen ben Ungriffen Licario's erliegen, ber 1276 von Dreos, bem Grieden-Safen auf Guboa, aufbrach, um ber üppigen Barone und Corfarenhehler Feftungen ju zwingen. Die ftartfte berfelben lag auf ber Infel Ctopelos 66); bie bortige Bevolferung prablte, eber werbe gang Romania ben feindlichen Waffen erliegen, als fie; und felbst wenn bas Reich verloren gegangen, wurden fie fich auf ihren Schiffen retten und ihre Schätze leicht in Sicherheit bringen. Cfopelos gehörte bamale mit Cfpros und Cfiathos bem Filippo Ghifi; Mitbefiger maren bie Tiepolo,

bie aber nicht im Archipel refibirten und factifch burch ihre Bermandten verbrangt waren. Ghifi mar "ein fchoner und beredter Mann, ber fich aber ju viel einbilbete und fortwährend ben Dvibifden Bers: Maior sum quam cui possit fortuna nocere im Munde führte." Aber ber Sochmuth ber Infulaner und ihres herrn marb geftraft. Licario wußte, baß Sfopelos, obwol mit allem andern Borrath reichlich versehen, an Baffer Mangel litt; er benutte baher ben heißen Sommer und erzwang, ba die Eisternen versiegten, die Uebergabe. Ghist ward mit vielen andern Gefangenen nach Constantinopel geführt und konnte nur mit Abtretung aller Inseln — bis auf Amorgos, Styros fiel gleichfalls 1276 — seine Freibeit erfaufen; feine Gemablin ftarb im Glenbe. Richt beffer erging es bem Großbergog von Lemnos Baolo Ravigajofo, obgleich er mit feinem Bruber Filippo neun Galeeren und eine Daffe Bewaffneter jum Schute feiner Burg unterhielt; Die Corfaren, Die gegen Die Raiferlichen freugten, fanden ftete bei ihm und ben Mitbefigern ber Infel, ben Grabenigo und Foscari, ein ficheres Afpl. Run aber erichien Licario; bie Burgen ber lettern fielen leicht; lange bagegen bauerte bie Belagerung ber Sauptfeftung Ravigajofo's, welche von 700 muthigen Bewaff= neten ruftig vertheibigt warb. Raifer Michael erbot fich, ihm für Abtretung berfelben 60,000 Golbhyperpern gu gahlen; ber Großherzog aber wies folch Anerbieten mit Entruftung gurud, fowol "weil er tapfer und hochbergig mar," ale auch weil er unendlichen Reichthum befaß. Aber bie Belagerung jog fich in bie Lange; über 60,000 Solbi murben von bem Ravigajofo verausgabt; ba ftarb er ploglich. Geine Gemahlin, eine Tochter bes Bergogs Angelo Sanudo, hielt fich noch einige Jahre lang; als aber jebe langere Begenwehr vergeblich ichien, raffte fie bas Getreibe, bas fich im Caftell vorfand, bas Blei, mit bem bie Balafte gebedt maren, alle Bemanber und mas an Gelb noch übrig, gufammen und überließ 1278 bas Schloß ben Griechen. Sie fand auf Guboa eine Bufluchtoftatte, wo zwei ihrer Tochter, Maria und Agnefe, mit ben Baronen Giberto und Gaetano ba Berona vermählt waren; eine britte beirathete ben Angelo Quirini aus Kandia. In demfelben Jahre 67) fielen Keos, Seriphos, Siphnos, Aftypalaa, Santorini, Therafia und viele andere fleine Infeln in Licario's Hand — fo busten die Insulaner für ihre Piraterien. Schon früber hatten die "Markgrafen" von Cerigo und Cerigotto ihre Infeln verloren. Ihr Titel rührt wol daher, daß ihre Infeln die füblichften im Archipel waren; fie ftanben, vielleicht auch unter Raros ober waren felbftanbig, wie andere Infelbynaften. Doch erlangten auch ihre Erben im Anfang bes 14. Jahrhunderts das Berlorene zurud; die Biari, Nachsommen des Großherzogs Jacopo von Gallipoli, Cerigotto, das nach Erlöschen ihres Mannsftammes 1655 (mit Bincengo) auf bie Foscarini und Giuftiniani überging, Die Benier Cerigo 68), bas, bem Marfgrafen Bartolommeo I. (1252-1269), bes erften

<sup>64)</sup> Der Name Arcipelago begegnet uns schon im 13. Jahrh.; baneben Agiopelago und Anzopelago, lauter Berstümmelungen bes ursprünglichen Aegeopelagos.
65) Patti (Copie in Bien) Vol. I. fol. 355r.
66) Sanudo a. a. D. fol. 4r, 8v-9r; Stef. Magno, Annali. Tom. III. 3. 3. 1269; Niceph. Gregoras IV, 6. Vol. I. p. 96; bazu Pachymeres a. a. D. III, 16. Vol. I. p. 205 (ber aber sehr ungenau ist).

<sup>67)</sup> Sanudo fol. 9v. 68) Dag bie "Benerii" bie Benuss Infel Rythera besetzen, war wol nicht bloger Bufall gewesen.

Eroberers Marco I. (1207—1238) Sohn, entriffen, bem Paulos Demonojannis aus bem befannten Primatensgeschlechte Monembasia's vom Kaiser Michael zu Lehen gegeben war 69). Derselbe erscheini 1275 als Sevastos Paulos 70), kaiserlicher Basall und Capitain von Cerigo; sein Sohn Nikephoros überließ die Insel 1309 dem Marco II. Benier (gest. 1311), Bartolommeo's I. Sohn, der seine Schwester Beriola zur Gemahlin genommen; in viele Linien getheilt, besaßen seine Nachsommen dieselbe, wenigstens zum Theil, dis zum Untergange der venetianischen Republik, deren Basallen sie geworden (1797).

Seit biefer Beit warb bas ageische Meer, wie fo oft, ber Tummelplat von Corfaren aus allen Nationen. Satten biefelben ichon fruber unter bem Schute ber feubalen Barone bie griechischen Ruften geplagt, fo arbeitete nun jeber fort auf eigene Fauft bin; bie Inseln, nicht langer befestigt, wurden formliche Schlupfwintel Dies fes Raubergefindels. Deift waren es Genuefen, Die bort ihr Befen trieben und bei ben Infulanern, falls fie biefelben verschont ließen, jegliche Unterftugung fanden. Sanubo ergahlt 71), baß, fobald bas genuefifche Banner entfaltet warb, bie Bauern maffenweise ans Ufer eilten und Brod und antere Rahrung in Fulle ben Corfaren auführten, mit biefen als Freunde verfehrten und prompte Bablung empfingen, mabrent bas Panier bes beiligen Marcus nicht mit gleicher Borliebe begrußt marb. Reben ben genuesischen Biraten aber verfehrten auch viele ihrer Landeleute, friedlich des Sandels pflegend, in ben burch ben Bertrag von Romphaon wieber geöffneten griechischen Bemaffern. Mannele und Benebetto I. bei Baccaria 72), Sohne bes alten Zaccaria von Caftro, waren in ihrer Jugend nach Conftantinopel gefommen und balb gu bobem Unfeben beim Raifer Michael gelangt, ber letterem 1275 eine feiner Schweftern jur Che gab, erfterem aber Phofaa mit ben benachbarten Bergen verlieb, beren reiche Maungruben ihm unermeglichen Gewinn brachten. 2118 er 1288 ftarb, ward Benebetto (geft. 1307) fein Erbe; er gewann 1303 Chios, Samos und Ros feinem Beichlechte, bas balb auch in Mittelgriechenland, wie auf Morea umfangreichen Grundbefit erwarb und endlich 1404 ben Fürftenthron ber Billeharbouin beftieg. Doch hatten die Zaccaria mehr ihr eigenes Intereffe, ale bas ber heimathlichen Republit im Ange, wie benn bie auf Manuel's Beranlaffung vom Raifer anbefohlene Gperrung bes Bosporos fur Genua, bas mit Alaun aus ber Rrim ihm Concurreng gu machen brobte, einen freilich erfolglofen heeredzug ber Republit gegen die Raiferstadt hervorrief. Im Ganzen waren die Buftande im Archipel in Folge ber überhandnehmenben Biraterie ebenfo flaglich, wie bie von Morea unter ben Billehardouin, die von

Athen unter ben be la Roche blubend waren. Gin beutliches Bild berfelben liefert uns eine bochft intereffante Urfunde vom Marg 1278 73), die Erflarung breier vom Dogen ernannten Richter, welche ben Schaben ju tariren hatten, ben venetianifche Burger ober Schusbefohlene in ben letten Jahren in Romania burch faiferliche Beamte ober Biraten erlitten. Wir finden barin bie Ras men von nicht weniger als 90 Corfaren genannt, Benuesen, Lombarden, Bifaner, Gasmulen, Lateiner und Griechen aus Theffalonich, Samothrafe, Keos, Anaphe, Samos, Monembasia und andern Orten, auch einen Benetianer Bartolommeo Foscolo, die alle unter faiferlicher Flagge bie Benetianer und Schutbefohlenen, Ragufiner, Burger von Guboa, Athen und Rreta auf jebe Beife pladten. 3hr hauptfachlichfter Schlupfwinfel, in bem fie ihre Baleeren rufteten und ihre Schape bargen, war Unaa an der fleinafiatifden Rufte, Samos gegenüber, bann Samos felbft, Smyrna, Samothrafe, Thajos, beffen Statthalter ben Biraten jebe mögliche Unterftugung angebeiben ließ und felbft mit ihnen in Bewalts thatigfeiten metteiferte, bas neu gewonnene Sfopelos, Chios, Rhodos und Monembafia; felbft von Conftantinopel aus ward bie Biraterie offen ober heimlich unterftust. Einzelne biefer Corfaren ftreiften mit fleinen Blottillen umber, fo Brepignano mit brei Baleeren und einer Barfe, Saladino Majagari mit funf Fahrzeugen; ber vornehmfte Schauplag ihrer Thatigfeit mar gwar ber Archivel - wir feben fie ba um Stigthos, Stopelos, Thermia, Melos, Seriphos, Andros, Amorgos, Reos, namentlich in bem Euripos und im pagafaifchen Bolfe, plunbern; einzelne Saufen auch um bas Cap Gunium (Bolpftylon, von ben Tempelfaulen genannt), im Golfe von Rorinth (b. b. im faronifden Meerbufen), andere in Cerigo und nach Rreta bin; wieder andere haufen noch weiter und verheeren felbft bie Weftfufte Griechen. lands, ben Beloponnefos und Epiros, gefdirmt burch ben faiferlichen Statthalter von Morea und die Garnifon in Bellagrada und Buthroton, ober magen fich in bas ichwarze Meer hinein und fahnden auf die aus ber Rrim heimfehrenden Rauffahrer. Bange Geerauberfamilien begegnen une ba: fo Giovanni Sengarafon mit feinem Bruder Giuliano und brei Reffen; ber Genuefe Unbrea Gaffore - fpater mit feinen erbeuteten Schapen friedlich in Athen lebend, mit Marino Sanudo befreuns bet 74) - und fein Bruder Stefano; Giovanni bello Cavo aus Anaphe, als Bafall der Foscoli geboren, nach Berdrangung bes Saufes Berr ber Infel 76) und fpater faiferlicher Biceadmiral, nebft feinen Sippen; Drlandino Cavalario aus Theffalonich und fein Schwiegerfohn Barbo; auch bie Brimatengeschlechter von Monembafia, Die Das monas, Demonojannis und Cophianos, find hier wurdig vertreten. Gern legen fich biefe Biraten ben Abmirgltitel

<sup>69)</sup> Franc. Sansovino, Cronologis del mondo. Venezia 1580. 4. p. 174 seq. (wo inbessen viel gesabelt ift). 70) Tafel und Thomas III, 181. Bol berselbe, bessen Grabstein "Erda ners Havlos noungs" auf ber Insel entbest wurde; ein herr G. M. Badovani schrieb barüber einen abgeschmasten Artisel in der Gazzetta ufsteiale del governo delle isole Ionie, 1845. no. 29. 71) a. a. D. fol. 11 v. 72) Bergl, meinen Artisel Giustiniani in dieser Euchstopable S. 310.

<sup>73)</sup> Mîpt, bes herrn Cav. Cicogna in Benedig n. 2686; Tafel und Thomas III. p. 159—281. Ein ähnliches Stück sind bie Dampna data per homines Janue Venetis habitatoribus Negropontis sub baiulatu n. d. v. domini Victoris Delphyno im Staatsarchiv zu Turin (Carte sparse di Genova). 74) Sanudo a. a. D. fol. 5r. 75) Sanudo a. a. D. fol. 11 v.

bei ober nennen fich Ritter und - faft regelmäßig faiferliche Lebensmannen. Freilich machten es bie faiferlichen Beamten nicht beffer. Wenn biefe, wo es ging, Stranbrecht übten, von ben Schiffen Benedigs, Die ihnen begegneten, trop des Baffenftillftanbes Gelb erpreßten und nachträglich noch bie Mannichaft plunberten und morbeten, maren bie Sandelsleute von ben Bollnern in Conftantinopel gezwungen worben, ihr Betreibe um ben halben Preis zu verfaufen. Benn biefen verboten marb, Salg, bae fie eingeführt, ju verhandeln, fo barf es uns nicht befremben, baß Giovanni Sengarafon gewaltfam ju Theffalonich in bas Saus eines bort anfaffigen Benetianers einbrach, raubte, mordete, wenn Bulgarino ber Bifaner Schiffe anhielt, bie Geleitsbriefe ber barauf befindlichen Benetianer mit Fugen trat und die gange Ladung wegnahm. Dann wurde bie Mannfchaft in die Räuberhöhle geschleppt, furchtbar mishandelt, bamit ein möglichft hobes lofegelb erpreßt murbe, und ends lich, von Allem entblößt, bem Elende preisgegeben. So traurig waren um biefe Zeit die Zustande im Archipel; aber auch in bem byzantinischen Morea hatten Benedigs Burger jede Urt von Unbill ju dulden. 3m Safen von Bonclum hauften fortwahrend Biraten; ale nun gar eine faiferliche Flotte bort unter Licario ericbien, nahmen Die Erpreffungen und Dishanblungen überhanb. Go oft man fich an ben Statthalter nach Difithra um Erfas manbte, fonnte man gewiß fein, baf letterer nicht nur ausblieb, fondern neue Gewaltthaten, Befangenschaft und Einferferung in Monembafia ober Ralavryta Die Folge war; Georgios, ber Caftellan letterer Stadt, hielt lange Benetianer, Die 1277 in ber Rabe von Batra gefangen waren, in ber bortigen Burg gefangen; Defopotamites, Befehlehaber von Rifterna, plunberte friedliche Raufleute aus; bie Mainoten und Die ftammverwandte Bevolferung von Barnata häuften, geschütt von bem Raifer, eine Bewaltthat auf die andere. Großes Auffehen machte ber Fall bes Archibiafonus von Mobone, Tommajo Signolo, ber, ale er mit feinem Bifchofe nach Rlarenga reifen wollte, in Rreftena von ben Griechen überfallen marb; por ben Sevaftofrator Ronftantinos Balaologos geführt, berief er fich auf fein venetianisches Burgerrecht, murbe aber fcanblich ermorbet; feine Sabe confiscirten bie Griechen. Ebenfo fah es in Theffalien aus, fo lange bort bie faiferlichen Truppen gegen Joannes von Reo = Batra im Felbe ftanben und mit ihren fumanifchen Goldnern bie Ruftenftabte Demetrias und Salmpros occupirt hielten.

Waren die Freibeuter genöthigt, einmal vor einer überlegenen Anzahl venetianischer Galeeren die Flucht zu ergreisen, so bot ihnen neben Anaa stets Rhodos ein sicheres Asyl, dessen Gouverneur, der Capitain Krivisiotes, ihr treuester Berbündeter war. Die Insel selbst war, nachdem sie über 45 Jahre sich der Selbständigkeit unter eigenen Herren erfreut, seit der Mitte des 13. Jahrehunderts wieder mit dem Reiche von Nikaa vereint worden; der Despot Joannes Paläologos hatte sie und das lange vorher occupirte Lesbos von seinem kaiserlichen Bruder zu Lehen getragen, dis er in Ungnade siel und auf all sein Gut resignirte.

Rhobos hatte 1204 bei bem Berfallen bes Reichs ber Archont Leon Gabalas, wol aus bem fandiotifchen Befchlechte und bamaliger faiferlicher Statthalter ber Infeln, für fich gewonnen; er legte fich ben Cafarentitel bei und fdrieb fich "Berr von Rhodos und ber Ryfladen." Bu feinem Reiche gehörten ohne Zweifel auch die um-liegenden fleinen Infeln, die fpater bas Loos von Rhobos theilten. Seitbem Batages angefangen, feine Berrichaft im Ardipel 1224 neu gu befeftigen, fab fich Gabalas in feiner Stellung bedroht, jumal ba bes Raifere Beerguge nach Rreta auch feiner Infel gu gelten schienen. Zeitweilig hatte er wol, gezwungen, Die Dber-hoheit bes lettern anerkannt; sobald fich jedoch gunftige Gelegenheit bot, auf Abfall gefonnen. Daber hatte Batages befchloffen, feinem Reiche ein Enbe gu machen und 1233 ben Andronifos Balaologos gegen ihn gefandt, ber mit feiner fiegreichen Flotte den Rebellen in die Enge trieb 76); aber ber plogliche Angriff Johannes' von Brienne hatte Die ichleunige Rudfehr Des Balaologen nothig gemacht. Gabalas aber, ber wohl einsah, bag ihn und Benedig gemeinsame Intereffen vereinten, hatte, obgleich er früher mit ber Republif in Collifton gerathen 77), Unterhandlungen eröffnet, in Folge beren Marfilio Giorgio 1234 78) ale Gefandter nach Rhodos ging. 2m 11. April 79) gelobte Leo ber Republif Treue und allen Benetianern auf feinen Infeln Sicherheit und Abgabenfreiheit nebft Ginraumung einer Rirche, Gurie und eines Waaren= lagers; er verfprach, bem Duca von Kreta gegen Batages, ber bamale bie Infel bedrangte, und bie rebellifchen Randioten Beiftand ju leiften, allen Ginwohnern bafelbft freien Sanbel ju gestatten, mogegen Benebig ihm Gleides verbriefte; bas Stranbrecht warb verpont, ale Lebensgins ein Seibengewand feftgefest. 3m Muguft ratificirte ber Doge ben Bertrag. Go behauptete fich Gabalas im fichern Befige feines Landes bis an feinen Tob; er ließ auch Dungen mit feinem Ramen pragen 80). Gein Bruder Joannes, der fein Rachfolger murbe, fah fich inbeffen bald genothigt, ben Raifer von Rifaa als feinen herrn anguerfennen; auf feinen Mungen bezeichnete er fich ale "Diener" beffelben und folgte ihm mit feiner Flotte gegen bie Lateiner. Die Abwesenheit bes Berrn benutten 1248 81) genuesische Freibeuter - wol von ben Genuesen, Die fur Ludwig's IX. Bug geruftet hatten -, um fich in ben Befig von Rhobos ju fegen. Gegen fie gog alebalb eine faiferliche Flotte unter Joannes Rantafugenos; fie befeste bie Burgen Phileremos und Leitos, erhielt balb Berftarfung und belagerte bie Benuefen in ber Sauptstadt. Die lettern aber mahnten fich ficher, ba fie hinlanglichen Mundvorrath hatten - bie Burger waren gezwungen, Alles berzugeben - und begingen

<sup>76)</sup> Georg. Acropolita cap. XXVII, XXVIII. p. 49 seq. 77) Nota Cod. Ambrosiani zu Dandolo X, 5, 14 a. a. D. XII, 349. 78) Dandolo X, 5, 16 a. a. D.: Sanudo Duchi a. a. D. XXII, 549, 554; Cronaca Zancaruola (MS. Glauburg.) fol. 145. 79) Tafel und Thomas II, 319—322. 80) Lambros, Anéndora νομίσματα τῶν ἐκ τῆς οἰκογενείας Γαβαλὶ ανθεντῶν Τόδου in ber Πανδώφα. Τοπ. XII. n. 269. (Athen. 1861. 4. p. 97 seq.) 81) Georg. Acropolita cap. XLVIII. p. 92—95.

baneben noch grobe Erceffe; fein Beib, es mußte benn alt ober febr haflich fein, war vor ihnen ficher. Roch mehr mußte ihr Gelbftvertrauen machfen, ale Billehar= douin 1249 auf feiner Rudreife von Appros bie Infel besuchte und über 100 Ritter Morea's ben Genuesen gur Unterftugung gurudließ. Wahrend aber bie Raiferlichen genothigt murben, fich in ihre Berichangungen nach Phi= leremos gurudzugieben, unternahmen die Ritter weite Blunderungezuge burch die Infel und ließen die Stadt in der hut der Genuesen; Proviant ward ihnen forts wahrend jur See zugeführt. Daber entschloß fich Ba= tages, mit aller Dacht Diefem Unwefen gu fteuern; Theoboros Kontostephanos jog von Smyrna aus mit einer stattlichen Flotte gegen Rhobos. Es gelang; Die Lateiner, im gande gerftreut, wurden überfallen und fammtlich gemegelt, ba Rantafugenos befohlen, feinen Barbon gu ge-ben. Balb fonnten auch bie Genuesen bie Stadt nicht langer halten; fie capitulirten gegen gunftige Bedingun-gen und raumten 1250 die Infel. Db biefelbe bem Joannes Babalas auf Lebzeiten als faiferlichem Bafall belaffen warb, ift unbefannt; ficher aber ift gambros im Brrthum, wenn er meint, bie Gabalas hatten fie noch bis 1309 beberricht; vielmehr faben wir fie oben im Befige bes Joannes Balaologos und dann auf ihr einen fuiferlichen Gouverneur; fpater, als Rhobos in bie Sand ber benachbarten Gelgufen gefallen, murben bie umliegen= ben Infeln einem vornehmen Genuefen Bignolo be' Bignoli ju Leben gegeben. Das Beichlecht ber Gabalas blubte fort auf Randia, wohin fich Joannes' Cohn, Leo nach bem Dheim genannt, gurudgezogen 82).

Nachdem so bem Kaiser die Unterwerfung von Rhos bos geglückt, wurden die angestrengtesten Bersuche ges macht, um auch Kandia, bessen griechische Archonten fortwährend mit ber Herrschaft Benedigs ungufrieden

waren, zu recuperiren.

Bir haben oben die Geschichte ber Infel und ihre Colonisation unter ihrem erften Duca Jacopo Tiepolo verfolgt; nach feinem Abgange ward Baolo Quirini fein Rachfolger 83) und führte fein Umt, wie feitbem üblich, zwei Jahre lang. Die Berfaffung ber Colonie war gang nach bem Bufdnitte ber venetianischen geregelt; ein großer und fleiner Rath aus ben Coloniften ftanden bem Duca jur Seite, ebenfo zwei Configliari, die ihm vom Dogen beigegeben waren; Avvogadoren, Richter und Camerlengti finden wir auf Rreta, wie in Benedig. Nachdem Duis rini ben Angriff bes Corfaren - Grafen Alemanno Cofta von Spracus gludlich abgewehrt, begann bie Colonie, gefichert gegen außere Feinde, fich immer mehr und mehr ju confolibiren. Fromme Stiftungen murben gemacht; das Klofter Gerari reich botirt und gleich ber Rirche Sta. Maria Barangorum bem Rlofter G. Tommafo ju Tor-

Diese Rebellion hatte indessen Benedig veranlaßt, für Berstärfung seiner Colonie Sorge zu tragen und auch in den Theilen der Insel, die bisher noch nicht unter Benetianer vertheilt waren, neue Nitterlehen zu creiren. Am 2. Juni 1222 87) ward eine neue Colonie abgesandt, der Milopotamo, Buonreparo, Rethimo, Kalamona, Kaiound Apano-Siuriti verliehen ward — 60 Ritterlehen, die unter 57 Benetianer (von denen 38 Ritter) vertheilt wurden; sie empfingen Geld zur ersten Einrichtung:

cello im December 1217 84) untergeordnet. Aber nicht lange erfreute fich bie Infel ungeftorter Rube; ubermuthige Gewaltthätigfeiten venetianischer Beamten riefen bald einen Aufstand ber griechischen Archonten — Die erfte fandiotische Rebellion — hervor. Pietro Filacanevo, Castellan ber Burg Buonreparo, vergriff sich an bem Gestüte bes Joannes Sfordili, bas in Psikro war, und raubte ihm mehrere Pferbe. Des Beschädigten Bruder, ber Sevasto Konstantinos, führte beshalb Klage beim Duca; als aber Filacanevo trot beffen Aufforderung fich weigerte, ben Raub gurudzugeben, erhoben fich Die Grieschen unter Konftantinos Storbili und Theodoros Deliffenos in vollem Aufstande gegen Benedig, plunderten Buonreparo und verheerten die Landereien der Coloniften. Begen fie fandte ber Duca ben Bietro Tonifto und Giovanni Gritti mit Truppen; in bergiger Gegend wurden fie überfallen und völlig besiegt; Gritti fiel; nur wenige retteten fich in ber hauptstadt. Da aber bem Duca nur eine geringe Angahl Truppen gur Disposition ftanb, fah man fich bald gu Unterhandlungen genothigt, und Duirini's Nachfolger Domenico Delfino (1218-1220) ging am 13. Sept. 1219 85) einen formlichen Bergleich mit Sforbili und Meliffenos ein. Er überließ ihnen einen Landftrich im Weften ber Infel am Fluffe Mufella und eine Anzahl Ritterleben gegen einen Bins von 1000 Golbftuden und Baaren, die bem Duca und feinem Rachfolger zu liefern waren. Inbem fie ihrerfeits Trene gelobten und verfprachen, in ihrem Bebiete Befatung gur Aufrechterhaltung ber venetianischen Berrichaft gu balten, traten fie in Die Reihe ber venetianischen Lebensleute ein; fie burften bie Freilaffung von 75 Bauern erbitten, beren Berhaltniffe genau geregelt wurden; fein Lateiner follte fie verlegen ober besteuern; ben Rloftern in ihren Diftricten und ben Monchen bafelbft, bie von dem Johannesflofter ju Batmos abhingen, ward volle Freiheit garantirt. Tropbem blieben einzelne Raubzuge nicht aus; Menfchen und Bieh wurden wiederholt geraubt, bis Baulo Duirini, aufe Reue an Die Spige ber Berwaltung geftellt, am 8. Jan. 1223 86) mit ben Brus bern Theodoros und Michael Meliffenos einen Definitive frieden abichloß, von ihnen die Suldigung, bas Belobniß, allen Schaben ju erfegen, und Beifeln empfing, und bafur nicht nur volle Umneftie verhieß, fondern noch zwei weitere Ritterleben - Die bisherigen venetianischen Inhaber waren geftorben - beiben übertrug.

<sup>82)</sup> Archivio notarile di Candia (in Benebig). Atti di Leonardo Marcello 1279—1309; eine Schenfung beffelben an Gabriele Barbaro warb am 22. Oct. 1301 vibimirt. 83) 3ch solge hier wieder meist dem Flamin. Cornaro, Creta sacra II. p. 249—287, ohne ihn speciell zu citiren. Die Chronologie der ersten Duchi ist indessen bei ihm gang verwirrt.

<sup>84)</sup> Flamin. Cornaro, Ecclesiae Torcellanae I. p. 227—228. 230. 234. 85) Tafel unb Thomas II, 210—213. 86) Ebenba II, 251—253. 87) Ebenba II, 235—249.

gleich ben fruhern Coloniften maren fie verpflichtet, Bohnbaufer in ber Sauptstadt ju erwerben, bem Duca im Rriege Beiftand gu leiften, Die Rirche gu ichirmen; boch follte nach acht Jahren bie Salfte alles Grundbefiges an ben Staat beimfallen. Run folgten wieber einige Jahre Rube; ein Erlaß bes Dogen an ben Duca Giovanni Michieli vom Marg 1226 88), betreffend die Seefahrt nach Sprien und Aegypten, und wol in ahnlicher Form fammtlichen Beamten in ber Levante mitgetheilt, ift bas einzige authentische Document, bas uns aus biefer Beit porliegt. Go viel fcheint aber ficher, baß bie Bertheilung ber neuen Leben nicht ohne Schwierigfeit vor fich ging. Namentlich maren es die Archonten von Rato = und Apano - Siuriti, die fich gegen die Berbrangung aus ihrem alten Gigenthum ftrebten; bie Bruber Manuel und Ronftantinos Drafontopulos ftellten fich an die Spige ber Ungufriedenen; auch jener Michael Meliffenos und ber Sevafto Nifolaos Damonogiannes, Michael Arfoleon und andere Primaten ichloffen fich ihnen an. Unter bem Duca Giovanni Storlado (1228-1230) fam biefe zweite Rebellion jum Ausbruch. Die Griechen begannen überall ju plundern und ju morben; Storlado, von Truppen entblößt, rief bamale angeblich aufe Reue ben Beiftanb Marco Sanubo's von Naros 89) an und baute, unterftust von ihm, in Guba eine ftarfe Burg. Dagegen wandten fich die Rebellen von Raifer Batages nach Rifaa und boten ihm, ber ichon im Archipel feften Buß gefaßt hatte, die Berrichaft über Die Infel an. Balb erichien ber faiferliche Großabmiral mit feine Flotte; Sanubo jog, beißt es, ab, von jenem beftoden - feine Berichwägerung mit Batapes mochte wol eher ben Borwand hergegeben haben. Go fonnten bie Raiferlichen ohne Mube bie nadhftgelegenen Burgen befegen; Marco Duis rini ergab Rethimo, Margaritone Foscari Milopotamo, Corrado de Milena Caftelnuovo; bagegen hielt fich Catalbo Avonale in bem feften Bonifacio und ward von Storlado so nachdrudlich unterftust, daß der Großadmiral abzog; seine Flotte ging theilweise bei Cerigo zu Grunde. So ward es dem neuen Duca Nicold Tonifto (1230 -1232) möglich, die verlorenen Boften allmälig wiederzugewinnen, obgleich noch immer ein kaiserliches Corps sich in den Bergen behauptete, und neuer Beistand aus Mika in Aussicht gestellt war. Klug verstand Bartoslommeo Gradenigo, Tonisto's Nachfolger, die Archonten von dem Bündnisse mit dem Kaiser zu trennen; im Festernen 1922 200 hecksiehte zu Melikani won Bändnisse bruar 1233 90) beftatigte er ben Meliffeni und Damonos gianni ihre Befigungen vom Fluffe Betrea bis nach Aftis und jum Cap Gelmona; boch mußten fie fich jur Treue gegen Benedig, wie jum Beiftand gegen die Raiferlichen verpflichten und spaterhin bas Castell S. Nicolo, bas fie früher besaßen, ber Republif cediren 91). Leiber starb Grabenigo bereits 1233; in ber Kathebrale ju Kandia ward er begraben; feine Rathe Giovanni Arbiggoni und

Marco ba Molin übernahmen, wie es Brauch, die Berwaltung und begannen alsbald, Sithia, den Hauptsit ber Rebellen, zu bedrängen. Plotlich erschienen, um biese zu unterstüßen, zwölf faiserliche Galeeren und ankerten por Suba. Rafd, eilte Molin nach Ranbia gurud, um es in Bertheibigungszuftand ju feben, mahrend Arbiggoni ben Rampf mit ber feindlichen Flotte aufnahm. Obgleich lettere von den Emporern jede Silfe erhielt, und Arbiggoni gleich eine schwere Berwundung davontrug, mußten die Griechen boch endlich weichen. Reue Truppen und Colonisten wurden hingefandt 92), mit ihnen als neuer Duca Angelo Grabenigo, bes verftorbenen Bartolommeo Sohn, der endlich im October 1234 93) fich mit ben Rebellen von Siuriti verglich, ihnen Umneftie gemahrte und von ber Bertheilung ihres Befiges unter Die Coloniften Abftand nahm. Much ben Raiferlichen ward freier Abjug verheißen; bagegen murben bie Ropfe ber Drafontopuli geforbert. Aber tropbem bauerte ber Rrieg noch fort, Da Gregorios Loparbas mit ben Truppen bes Batages fich in bem oben genannten Caftell S. Nicolo verfchangt bielt. Daber jene Unterhandlungen mit bem herrn von Rhobos, beren ich fruher gebacht habe. Erft unter bem Duca Stefano Biuftiniani (1236 -1241) warb bie Infel gang von ben Eriechen geräumt; Loparbas traf am 23. Juli 1236 94) ein Abfommen. Alle Gefangenen aus Rifaa (anatolici) wurden freigelaffen; mit ihnen fchiffte fich Loparbas am 1. Aug. in Apiferna bei Guba ein und fehrte gurud gu feinem faiferlichen herrn nach "Unatolien." Go war wenigftens biefer Berfuch bes Batapes gescheitert; boch unterließ er nicht, die Ungufriedenheit ber Archonten gu nahren und biefelben gu neuer Revolte aufzustacheln, wie benn 1251 wieder ein Aufftand ausbrach, ber aber bald gedampft wurde; wahrscheinlich hatte Die Unterwerfung von Rhobos burch Rontoftephanos bas Signal bagu gegeben. Unb wiederum forgte Benedig für Befestigung feiner Macht durch immer erweiterte Colonisation. 3m April 1252 95) wurden aus ben Landereien an der Bunta bi Spata 90 Ritterleben creirt, von benen 75 gleich unter 46 Ritter und 6 Sergeanten vertheilt wurden; die Berleihung ber übrigen behielt fich ber Doge noch vor, bis alles Land bort erobert ware - alfo noch immer freie Griechen, von Rifaa aus unterftust. In biefem Diftricte ward zugleich die Stadt Ranea — neben Randia balb die zweite Saupt-ftadt ber Infel — hergeftellt; Die eine Salfte ber Stadt ward ben neuen Coloniften überlaffen, die andere ber Republif refervirt. Dit bem Tobe bes madern Batages verschwanden die Soffnungen ber Aufftanbischen; Rreta fchien nun bauernd unterworfen. Bieber treten firchliche Ungelegenheiten in ben Borbergrund; papftliche Privilegien fur die Marcusfirche in Randia und bas Bisthum Gera= patra werben 1255 vidimirt 96); aber es fehlte auch nicht an Conflicten zwifden ber weltlichen und geiftlichen Dacht, jumal ba ber Ergbifchof von Ranbia, Leonardo

<sup>88)</sup> Chenba II, 260—264. 89) Marco war aber bamals schon tobt; entweder ist hier an Angelo zu benfen, ober die frühere Intervention Marco's ist hier irrig wiederholt. 90) Tafel und Thomas II, 312—313. 91) Chenda II, 326—328.

M. Gneutl, b. BB. u. R. Grfte Section, LXXXV.

<sup>92)</sup> Ebenba II, 314. 93) Ebenba II, 322—326. 94) Ebenba II, 333—335. 95) Ebenba II, 470—480. 96) Ebenba II, 349—351.

Pantaleone, seine Jurisdiction auch auf ben griechischen Klerus ausbehnen wollte und ben Duca, ber sich der Griechen annahm, mit bem Bann belegte 97).

Erft nachbem Michael Palaologos ben Thron von Rifaa bestiegen und Conftantinopel ben Franfen ent= riffen, ward ber Blan, auch biefe wichtigfte Sanbelsftation ber Republif zu entwinden, wieder aufgenommen. 3m Jahre 1264 98) fchrieb ber Doge Zeno an Papft Urban IV., ber Raifer arbeite mit aller Dacht barauf bin, Rreta fich zu unterwerfen; Die Infel fei von griechiichem Rriegevolf überfdmemmt, Die Bevolferung aber fo bedrängt, daß fie nicht aufzuathmen mage - ein ftillfcmeigendes Geftanbniß, baß Balaologos bort manchen Unhang fand. Geine Flotte hatte fich ber Burg Urmpros bemeistert; boch ward fie 1265 wiedergewonnen; in bem Bertrage zwifden Benedig und Balaologos (1265 und 1268) ward feftgefest, daß allen Raiferlichen, Die bort noch weilten, freier Abjug bewilligt murbe. Damale mar Bailo Andrea Beno (1265-1269), ber nach Flaminio Cornaro mit einer neuen Rebellion gu thun hatte, die in Folge eines Morbes ausgebrochen. Cornaro irrt jedoch, wenn er biefelbe von ben Griechen ausgehen laßt, vielmehr war es ber erfte Berfuch venetianischer Lebensleute, ber Gradenigo, Benier und anderer, bie Colonie von bem Mutterlande loszureißen. Bon bem Thurme bes Nicolo Cornaro und ber Burg bes Giovanni Fradelo aus boten 1268 die Saupter der Berschwörung, vierzehn an der Bahl, dem Duca offen Trog 99); die Milbe Beno's reigte fie nur zu immer argerer Widerfeglichfeit, bis endlich Gewalt angewendet werden mußte. Die Schuldigen wurden ftreng beftraft; bann fuchte Bie-tro Baboer, ber neue Duca (geft. 1271 in Kandia, begraben in ber Frangistanerfirche G. Giovanni), burch verfohnliche Magregeln bie entfrembeten Gemuther wieber= gugewinnen. Es gelang bas auch foweit, baß abnliche Berfuche faft 100 Jahre lang vermieben wurben, bis 1363 bie Rachfommen jener erften Rebellen, Die Benier von Cerigo und bie Grabenigo, gleichen Frevels gegen bie Seimath fich schulbig machten. Unter Nicold Belegno (1271-1272) war die Ordnung in der Colonie vollig bergeftellt; Die Truppen, Die er gur Unterbrudung bes Aufftanbes aus Italien bingefchidt, maren entlaffen und heimgefehrt; nur geringe Mannschaft ftand bem Duca gur Disposition. Diefen Umftand benutten Die Bruder Georgios und Theodoros Kortaggi, reich und fühn, Reprafentanten eines ber machtigften alten Archontengeschlechter in Rreta, um bas auszuführen, mas jene Benetianer vergeblich gewagt, und fich felbft bie Berrichaft über bie Infel ju fichern; thotiger Beihilfe bes Balaologos glaubten fie gewiß ju fein. Cobalb fie offen ihren Abfall erflart, fammelten fich um ihr Banner gablloje Unhanger, Die gleich ihnen bas Land ber Coloniften plunderten und jebe Urt Gewaltthat gegen die Benetianer

verübten. Da war es fur Belegno ein Glud, bag Alerios Ralergis, ber unter allen Archonten fur ben reichften und angesebenften galt, bem Duca fofort feinen Beiftanb an= bot; mit ihm ichlug er bie Auftanbifchen am Gluffe Apoffolami und verfolgte fie bis Laffithi; bie Rortaggi fluchteten in bie Berge und festen von ba aus ben Buerrillasfrieg gegen Benedig und beffen Berbundete fort. Es gelang, ben Duca Marino Beno 1274 in ihren Schlupfwinfel gu loden und bort gu überfallen; er ging mit feinem gangen Beere ju Brunbe. Gein Rachtolger Marino Morofini feste, obgleich er bebeutenbe Berftarfungen mit fich führte, boch nur mit wechfelnbem Glude ben Rampf fort; Bietro Beno bann, meift ungludlich gegen den Feind, ward fogar 1277 genothigt, fich hinter ben Mauern ber Sauptstadt ju verschangen. Er ward barin von Georgios Rortaggi belagert, ber ichon bie Soffnung hegte, burch Sunger die Uebergabe ju eramingen; aber bie umwohnenden Griechen maren ber venetianifden Berrichaft hold und nothigten ihn gum Abzuge. Dann erfcbien 1277 Marino Grabenigo als Duca mit 3 Rriegeschiffen und hinlanglicher Mannfchaft, vernichtete den Feind und nothigte die Kortaggi, Die Infel ju raumen; ihr Unhang ergab fich, bulbigte und erlangte Bergeihung. Go war benn auch biefer britte Aufftand ber Briechen gludlich unterbrudt; auf bem frubern Bes biete ber Rortaggi marb bie Burg Gelino aufgeführt. Friedlich mar bas Regiment bes folgenden Duca Gabrieli, ber bei ben Griechen fo beliebt mar, baß fie ihm ben Beinamen bes Guten "Kalog" gaben, ben um Diefelbe Beit auch ber Bailo von Euboa Morofini empfing; nach feiner Rudfehr verwaltete Grabenigo aufe Reue Die Infel, ftarb aber icon 1283 und warb in ber Rirde G. Marco gu Randia begraben. Bald folgten unruhigere Beiten, neue Aufftande und Birren, biesmal von langerer Dauer, ale alle vorhergehenden; boch auch fie übermand Benes big mit Befchid und Blud, wie wir fpater feben werben. Bon Jahr ju Jahr aber muche bie Bebeutung ber Infel für die Republif, jumal da ber Sandel mit Megypten und Sprien immer großere Dimenfionen annahm, und was icon 1264 ber Doge in feinem Briefe an Urban IV. ausgesprochen, daß in ihr die gange Bucht und Rraft des Reichs Romania (fortitudo et robur imperii) bes ruhe, bewahrheitete fich immer mehr. Benedige Schwerpuntt wenigstene lag bort, feitbem bie Raiferstabt verloren gegangen mar.

Ich bin hier zum Schlusse bieses Abschnittes in der Frankenherrschaft gelangt; die innern Zustände werde ich, da dieselben fast in allen Theilen Griechenlands bis zum Ausgange derselben sich ziemlich gleich bleiben, später behandeln, wenn ich auf den Untergang des occidentalischen Lehenswesens in Griechenland kommen werde. Wäre hier noch ein Feudalstaat schließlich zu erwähnen, so dürste es die Grafschaft Kephalenia und Zaknthos sein, über welche in dieser Zeit Riccardo Orsini, Matteo's Sohn, gebot. Ich habe ihn früher bei den epirotischen Berhältnissen hier und da erwähnt; in dem nächsten Abschnitte sehen wir die Geschichte seines Hauses eng verwachsen mit der des Despotats von Arta. Mit den

<sup>97)</sup> Trattati oliginali XLVII, 463; vergl. Catasticum ecclesiarum et monasteriorum Cretae (Cod. Marcian. Lat. Cl. IX. n. 179). 98) Tafel und Thomas III, 56-59. 99) Gbenda III, 102-114; Bericht des Duca Zeno vom 1. April 1269.

Baronen Achaia's — auch er hatte gleich seinem Bater dem Billehardouin gehuldigt und trat später zu ihm in verwandtschaftliche Beziehungen 1) — ward der reiche Graf 1260°2) vom Papste ausgesordert, dem bedrohten Reiche Beistand zu leisten; die Güterrolle des Bisthums Kephalenia vom 12. Juli 1264, zu Gunsten des Pasduaners Heinrich, Bischoss von Kephalenia und Jakynthos's), mit seinem Siegel versehen, habe ich im Archive der lateinischen Kirche zu Jante vorgesunden und oben 4) das Wesentliche aus ihr mitgetheilt, auf andere Punste in derselben werde ich später zurücksommen. Im Jahre 1276 sehen wir Riccardo gleichfalls als Lehensmann Billehardouin's genannt; am 29. März 1278°) gestattete ihm König Karl I. auf Bitten des Kürsten, Pferde und Maulthiere aus Apulien nach seiner Insel

auszuführen.

Daß übrigens auch in ben rein ober überwiegend griechischen ganden ber occibentulische Feudalismus immer mehr Eingang fant, war zu natürlich; große Leben wurben von ben Palaologen creirt und vergeben, und bie Angeli in Epiros und Theffalien, die fich noch mehr mit frantischem Befen befreundet hatten, folgten ihrem Bei-fpiele. Go traten an Die Stelle ber fruhern theffalifchen Barone aus teutschem und lombarbischem Blute griechische Feudalherren, unter benen ichon in biefem Beitraume bie gleichfalls in Glis 6) beguterten Meliffeni, Bermanbte bes heiligen Theodoros Petraliphas, Die erfte Stelle ein= nahmen und mit ber Zeit einen großen Theil von Phofis felbft gu eigen empfingen; bas Land nördlich vom Barnaffos, ja felbft Delphi (Kaftri) gehörte ihnen; ihre Grenznachbarn waren die Stromoncourt von Salona. Wir befigen eine Angahl Urfunden, die fich auf ihr Gefchlecht, ihre Befigungen und namentlich bie Schenfungen beziehen, welche fie bem Rlofter Johannes bes Taufers gu Reo Betra bei Demetrias gemacht haben 7. 218 Ahnherr ber theffalischen Barone erscheint ba Konftan= tinos jur Beit bes Despoten Michael II., Stifter ber Rirche ber Mafrinitiffa am Berge Drongos; fein Sohn Nifolaos - nabe verwandt mit bem Eroberer Conftantino= pels, bem Alerios Meliffenos Strategopulos - wird 1257 -1272 erwähnt und beschloß sein Leben als Monch unter bem Ramen Joafaph in Reo = Betra, mabrent feine reichen Leben auf feinen und ber Unna Balaologina Cobn Joannes übergingen und ichließlich burch eine Erbtochter an bas Saus ber catalonifden Erbmarichalle von Athen, ber Rovelles, gelangten. Es moge bier bies einzige Beis fpiel für jest genugen; in bem nachften Abschnitte werben fich bavon noch weitere finden - ber befte Beweis bafur, baß man sich einmal occidentalischen Brauches auch in rein griechischen Landen nicht zu erwehren wußte, das ursprünglich fremde seudale Clement sich inmitten des Byzantinismus immer mehr besestigte, und die uralte absolute Monarchie, von deren Herstellung vielleicht noch der Eroberer von Constantinopel geträumt hatte, für alle Zeiten eine Unmöglichkeit geworden war.

## III. Abidnitt.

Das feubale Griechenland von bem Tobe Bilhelm Billes harbouin's bis gur Bernichtung bes Despotats Episros burch bie Albanesen (1278—1358).

1) herrschaft bes hauses Anjou und seiner Bafalten in Achaia und Epiros; Beziehungen berselben zu Constantinopel bis zum Lobe ber Titularfaiserin Ratharina von Courtenan und bes herzogs Guis bo II. von Athen. 1278—1308.

Titularkaiser von Constantinopel: Katharina I. von Courtenay 1283—1308 (verm. 1301
mit Karl von Balois, gest. 1325). Katharina II.
von Balois 1308—1346 (verm. 1313 mit Philipp von
Tarent, gest. 1331). Robert von Anjou-Tarent
1346—1364.

Kaifer von Conftantinopel: Andronitos II. Baldologos 1282—1328 (geft. 1332). (Michael IX., Mitregent 1295—1320.) Andronitos III. 1328—1341. Joannes V. 1341—1391. (Joannes Kantafuges nos, Mitregent 1347—1354. Matthäos Kantafugenos, Mitregent 1354—1355.)

Fürsten von Achaia: Karl I. von Anjon 1278—1285. Karl II. von Anjon 1285—1289. Fabella von Billehardouin 1289—1307; vermählt mit Florenz von Hennegau, Fürst 1289—1297, und Philipp I. von Savonen, Fürst 1301—1307. Philipp II. von Anjou-Tarent 1307—1313.

Herzoge von Athen: Wilhelm I. be la Roche 1280-1287. Guido II. 1287-1308. Walter I. von Brienne 1308-1311.

Despoten von Epiros: Thomas Angelos 1296-1318.

Sevastokratoren von Theffalien: Konstanstinos Angelos 1296 — 1303. Joannes II. 1303 — 1318.

Gleich nach bem Tobe Wilhelm's II. 1278 nahm König Karl I. von Anjou (1278—1285) ben Fürstentitel von Achaia an Bund sandte ben Seneschall von Sicilien, Galeran d'Ivry, nach Morea, damit er von der heimgefallenen Provinz Besitz ergreife und als Bailli dieselbe für seinen Herrn verwalte. Am 26. Aug. Pempfahl er denselben sämmtlichen Rittern, Basalen und Gemeinden des Landes, namentlich den mächtigsten

<sup>1)</sup> Sanudo a. a. D. fol. 6r, ber ihn, ben Sohn einer Griechin, irrig von einer Schwester Billehardonin's geboren sein läßt; er heirathete vielmehr bessen Tochter Margaretha, Witwe Jsonat's von Sabran.

2) Pacta Ferrariae fol. 62r.

3) Derselbe ward Ende 1273 burch Corsaren aus Almissa beraubt. Lucius, De regno Dalmatiae IV, 9 bei Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum III, 289.

4) S. 182.

5) Reg. Ang. no. 1. (1268. A.) fol. 139 v.

6) Joannes in Modone ward 1260 mit seinen Erben von allen Abgaben erimirt und den im Beloponnesos leben den Venetianern gleichgestellt. Bisrons sol. 28 v.

7) Pasini, Codices Taurinenses I. p. 319 seq.

<sup>8)</sup> Historia Sabae Malaspinae continuata, bei Gregorio, Bibliotheea scriptorum. Tom. II. Panormi 1792. fol. p. 326; Sanudo a. c. D. fol. 13 v. 9) Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 59 v.

Baronen: bem Bergoge Johann I. be la Roche von Athen und beffen Bruber, bem Berrn Bilhelm von Livabia, bem Pfalggrafen Riccardo, Gebieter von Rephalenia und Zafynthos, ben Dreiherren von Euboa, Giberto ba Berona und Marino II. und Leone balle Carceri, ber Marfgrafin Ifabella Ballavicini von Bodoniga, bem Connetable Johann Chaudron und bem Erbmarichall Johann von St. Dmer-Paffava, bem Buibo be la Trémouille von Chalandriga, bem Gottfried be Tournay von Ralavryta, bem Buibo be Lille Charpigny von Bostiga und dem Jafob de la Roche von Beligourt; ebenso nachträglich dem Gobert d'Herleville, Anführer bes angiovinifden Silfscorps im Fürftenthum. Er ge= bot ihnen, bem Jorn ale feinem Stellvertreter bie Gulbigung ju leiften, und forberte jugleich die Teftamentes Erecutoren bes verftorbenen Fürften, Chaubron, ben Erg= bifchof Benedict von Batra und ben Bifchof Gottfried von Modone, auf, ihm das nothige Getreide für Ber-proviantirung der Burgen des Landes zu liefern 10), fowie Sorge ju tragen, bag bie von Bilhelm ausgesetten Legate punftlich ausgezahlt murben 10a). 3mei Jahre lang (1278 - 1280) ftand Jorn ale Bailli an ber Spige ber Bermaltung; auch feine Rachfolger befleibeten gewohnlich ebenfo lange ihr Umt; fo Filippo be Lagoneffa 1280-1282; Guido be la Tremouille von Chalandriga 1282-1285; Bilhelm be la Roche von Athen 1285 -1287; Ricolas II. von St. Dmer-Theben 1287-1289; Guido be Charpigny von Boffiga 1289-1289. 3d theile hier gleich biefe gange urfundlich verburgte Lifte mit, weil fie mit ber Chronif von Morea, bie bisher als Sauptquelle gegolten hat, im Widerspruch fteht, somit auch die Ereigniffe, welche jene an die einzelnen Baillis anfnupft, mancher Modification bedurfen. Die Chronif nennt nämlich ftatt jener feche Bailli nur vier: querft Sugo von Gully (ber in Epiros, nie aber in Morea Statthalter war), dann nach ihm Wilhelm von Athen, ber angeblich icon 1279 Bailli gewefen, Eremouille und St. Dmer. Bon bem erften Bailli, ber angeblich im Ramen bes Prinzen Philipp von Anjou bie Regierung übernommen, ergablt fie 11), daß er, taum in Klarenga gelandet, alsbald bie Barone Morea's ju fich entboten und fie aufgeforbert, ihm laut ber ihm übertragenen Bollmacht ale Alter Ego bes neuen Fürften bie Sulbigung ju leiften. Da entgegnete ihm Erzbischof Benebict von Batra, gern maren Die Barone bereit, ibm gu gehorchen, nicht aber zu hulbigen, ba nach bem Brauche bes Landes nur ber Lebensberr, in eigener Berfon im Lande anwefend, die Bulbigung beanspruchen fonne. Die Barone ftimmten bei und erflarten, ohne Confens ber abmefenden Großen von Athen, Raros, Regroponte feine Menderung in ihren Gewohnheiten treffen ju tonnen, morauf ber Bailli, von ber Billigfeit ihrer Grunde überzeugt, auf formliche Sulbigung verzichtete und fich mit einem einfachen Gibe begnügte. Run trat er fein Amt an, er-

Un fich durfte diefe Angabe wol Glauben verbienen, wenn auch der Rame Gully's - bes berühmteften unter Rarl's Beerführern - hier irrthumlich berangezogen ift. Daß die Barone, eiferfüchtig auf ihre alten Rechte, Die fremben Berren nur mit ungunftigen Mugen anfaben, ift gewiß; wie benn 1280 ber Connetable Chaubron und Narjand be Remy als Gefandte ber Großen in Reapel Beschwerbe führten über Berletung ber "Gewohnheiten und Brauche" bes Fürftenthums burch ben Bailli, und im April einen foniglichen Befehl auswirften 12), fraft beffen 3pry verpflichtet murbe, fich ftreng nach benfelben gu richten. Im Uebrigen finden wir bie foniglichen Beamten, beren Ginsetzung die Chronif ergabtt, auch urfundlich wieber; so als Schapmeifter ben Rambaud be Raberiis und nach ihm ben Philipp be Marfi und 30s hann d'Armentières 13), als Protoveftiar (Kammerer) ben Manfred be Lacupensole aus Botenza 14).

Bas nun die Berwaltung Jorn's anlangt, fo trat junachft bie Regulirung ber Dungwerfftatt gu Rlarenga in den Borbergrund. Im April 1279 15) ward bafur geforgt, bag bem Caftellan bafelbft, Giovanni be Tancrebo, fowie ben Mungmeiftern Bartolommeo Galimpipe und Nicolo be Cefare bas nothige Rohmaterial ans Brindifi geliefert wurde; ein Gilber - Raffineur, Deffinefe, gleich beiben lettern, ging bin; die Dungen follten ben fruher unter Wilhelm geprägten an Gewicht und Gehalt gang gleich fein, bagegen ben Ramen bes neuen herrichers K. R(ex) PRINC. ACH. tragen. Man pragte Diefelben aber nicht blos aus bem neuen Daterial, fonbern ichmolg auch zuweilen die Mungen Billehardouin's um ober veranderte auf biefen einfach bas Beprage; baber bie oft unlesbaren Legenden, Die une auf ben Tours noifen von Rlarenga begegnen. Die Ginnahme aus ber Munge bes Landes reichte freilich fur Jory's und feiner Golbner 16) Bedurfniffe nicht vollftandig aus, zumal ba er jum Rampfe gegen bes Balaologen Statthalter in Diffthra ruftete; er mußte baber ju Unleiben feine Buflucht nehmen und empfing u. a. 1000 Soperpern von bem Sans belehaufe ber Bebrüber Stefano und Bartolommeo be Sannella in Rlarenga, Die erft 1284 17) biefen erfest wurden. Mit ben Griechen war 3vrn bereite 1279 in Conflict gerathen; Die Proving Arfabien (Sforta), von beiben Theilen beansprucht, mar ber Schauplat eines Rampfes, in bem Jory's Truppen unter Balter be Sumorofo faft vollftanbig aufgerieben wurden 18), und ber madere Erard b'Aunon, Mitbefiger von Arfabia, Enguerrand be Sumorofo und viele andere in bes Fein-

12) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 226. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 306rv. 14) Reg. Ang. 1268. D. fol. 114; no. 30. (1278. B.) fol. 232. 15) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 261v, 265v, 292v, 309v-310. Gefare warb am 4. Juni 1280 abberufen. Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 228. 16) Reg. Ang. no. 30. (1278, B.) fol. 226v. 17) Reg. Ang. no. 48. (1284, C.) fol. 128v. 18) Historia Sabae Malaspinae continuata a. a. D. p. 326. 18) Historia

nannte einen Protoveftiar, Schapmeifter, Caftellane, Connetables u. f. w. und beftätigte bie fruberen fürftlichen

<sup>10)</sup> Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 306. 10a) Ebenba fol. 306 v. 11) L. d. C. p. 257 - 260, 267; Xq. r. M. v. 6496 -6604, 6654-6655; italienifche lleberfegung fol. 45 r.

des Hand fielen; sie wurden als Gefangene nach Constantinopel geführt <sup>19</sup>). Der König ermahnte daher seinen Statthalter, alle ersorderlichen Borkehrungen zur Erhaltung der Halbinsel und Abwehr des Feindes zu treffen <sup>20</sup>), war aber nicht im Stande, ihn nachdrücklich zu unterstügen, da der Krieg in Epiros seine ganze Thätigkeit in Anspruch nahm. Wohl ließ er 1280 eine Flottille unter Berardo de S. Giorgio zur Vertheidigung Achaia's rüsten <sup>21</sup>), wohl sandte er Wassen, namentlich Pseile, hin, als Munition für die dortigen Burgen <sup>22</sup>); aber etwas Ernstliches ward nicht ausgerichtet; immer weiter dehnte sich die Macht der Griechen in Morea aus. Dazu kam, daß innere Angelegenheiten aller Art, die Regulirung des Testaments Wilhelm's II., verwickelte Lehenssachen und Differenzen mit dem Klerus die Thätigkeit Ivry's

nur gu fehr in Unfpruch nahmen.

Des Fürften Witwe Unna Romnena befaß laut beffen Teftament Clermont und bie Caftellanei Ralamata, ber Billeharbouin Erbland, als Bitthum. Balb reichte fie 1280 23) ihre Sand ju neuem Chebunde bem reichen Ricolas II. von St. Dmer, Mitbefiger von Theben, ber jungft feine erfte Gemahlin, die Bringeffin Maria von Untiochia, verloren und von einer Befandtichaft, bie er im Ramen Rarl's in Antiochia und Armenien ausgerichtet, nach Achaia heimgefehrt war 24). Am 25. Gept. 1281 cedirte fie mit Buftimmung ihres Gemahls ihre Burgen bem Konige gegen andere Besitzungen in Morea und neapolitanifche Leben (lettere eine Rente von 200 Ungen, erftere von 1000 Livres abwerfend), bie auf ihre Leibeserben übergehen follten 26). Allein ihre Che blieb finderlos; die Fürstin starb wol schon bald nach 1284, St. Omer, ber von 1287—1289 bas Amt eines Bailli's im Fürftenthume befleibete, um 1293 26). Sonft hatte Wilhelm in feinem letten Billen auch bie Bollftreder beffelben bedacht, namentlich bem Bifchofe Gottfried von Mobon eine Jahresrente von 500 Syperpern aus ben Bollen von Rlarenta ausgesett, beren Bahlung Jory, wol weil berfelbe balb barauf jum Cardinal von G. Giorgio 27) erhoben war, verweigerte 28); erft unter feis nem Rachfolger 1282 29) trat Gottfried fraft foniglichen Befehle in ben Befit feiner Renten. Der neue Bifchof von Mobone empfing 1280 bie Erlaubniß, Roffe aus Reapel auszuführen 30); baffelbe marb bem Abgefandten bes Guiot be Lambri 31) und anderer fur ben Kangler

Bu mancherlei Rlagen gab in biefer Beit bie Unfiebelung ber turfifden und fumanifden Golbner burch Fürft Wilhelm Unlag. Barone, wie Abam "be Unieio" und Stefan be Remy, flagten, bag Billeharbouin ihnen Buter entriffen und bamit bie Fremten belehnt, und wiederum beschwerten fich biefe, baß ihnen ber Unterhalt, ben ihnen jener einft ausgeset, nicht langer von Jorn gezahlt murde 35). Die Truppen, die ber Bailli mitgebracht, geberbeten fich wie herren bes Lanbes; bei ben Streifzugen gegen bie Briechen nach Sforta bin plunderten fie oft Dorfer, die nur provisorisch vom Feinde befest waren, jum Schaben ber Bafallen bes Fürften= thume völlig aus. Die Bollner in Rlarenga pladten bie Rlöfter, namentlich bie bortigen Dominifaner; bagu fortwährend Rlagen, baß Jorn, wol auch aus Untennt= niß, Die Bewohnheiten bes Landes nicht beachte; furg, an bie Stelle ber fruber fo geordneten Buftanbe unter bem alten Fürftenhause mar unter bem neuen Beren ein formlicher Birrwarr getreten. Jory, ber ja auch bei feinen friegerischen Expeditionen wenig Glud hatte, erschien auf die Dauer bem Ronige nicht ale ber rechte Mann, ber ihm Ansehen und Liebe bei ben Großen erwerben fonnte, und so rief er ihn am 2. Aug. 1280 36) ab und ernannte an feiner Stelle jum Bailli und Generalvicar ben Marfchall Filippo be Lagoneffa, herrn von Rocca bi Guglielmo (1280-1282), ben er angelegentlich allen Großen und Burgern, Griechen und Lateinern, empfahl und burch ben Schiffscapitain Girard be Marfeille nach Rlarenha führen ließ 37). Sein Gehalt mar auf 500 Ungen normirt, bie aus ben Renten bes Landes erhoben werben follten; fein Befolge beftand aus 4 Rittern, 10 berittenen Knappen und einem Rotar 38). Zugleich mit ihm begaben fich die Richter Tabbeo aus Florenz und Bifano aus Amalft nach Morea, erfterer jugleich jum Caftellan von Rlarenga befignirt 39); fie waren beauftragt, mit Billeharbouin's Bitwe wegen ihrer Schlöffer ein Abfommen gu treffen 40). Ihnen folgte im Februar 1281 Balter von Collepierre, an Manfred's Stelle jum Protoveftigr ernannt und verpflichtet, über Ginnahme und Ausgabe genaue Rechnung ju fuhren 41). Der neue Rammerer richtete felbstverftandlich junachft fein Augen= merf auf bie Munge in Rlarenga, ber bamale Jacopo Caftaldo und Tommajo D'Afflitto aus Brindift vorftanben, forgte für Lieferung neuen Rohmaterials aus Bari

Leonardo 32), dem Salvino für Guido de Charpigny von Bostiga 33) und dem Connetable Chaudron gestattet, leteterem auch noch dazu eine Getreibeaussuhr bewilligt 32).

<sup>19)</sup> Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 226; no. 40. (1280. C.) fol. 63. 20) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 26, 30. 21) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 73 v, 88 v. 22) Ebenba fol. 73. 23) Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 17; no. 45. (1283. A.) fol. 102 v; no. 49. (1284. B.) fol. 2, 159 v. 24) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 189. 25) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 23 v; no. 48. (1284. C.) fol. 2. 26) Audy bie Ehronif von Morea gebent biejer Che, jest sie aber irrig um 1286 an. L. d. C. p. 273 − 275; Xq. τ. M. v. 6724 − 6762. 27) Ebenso Benebict von Batrā zum Earbinal von S. Nicolò. 28) Reg. Ang. no. 37. (1279 − 80. B.) fol. 17; no. 38. (1280. A.) fol. 100 v; no. 40. (1280. C.) fol. 42. 29) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 27. 30) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 31. 31) Ein Nitter Girarb de Lambri erscheint 1283 (Reg. Ang. no. 39. [1280. B.] fol. 167 v) und noch 1304.

<sup>32)</sup> Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 17, 21 v; no. 8, (1270. B.) fol. 143 rv. 33) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 44. 34) @brnba fol. 139. 35) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 226 rv. 36) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 103; vergf. Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 115 v. 37) Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 25 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 59. 38) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 238; no. 37. (1279—80. B.) fol. 90, 91, 179; no. 35. (1279. B.) fol. 27. 39) Reg. Ang. no. 154. (1305—6. C.) fol. 272. 40) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 93 v, 94. 41) Reg. Ang. no. 2. (1268. O.) fol. 114; no. 30. (1278. B.) fol. 232; no. 38. (1280. A.) fol. 98; no. 40. (1280. C.) fol. 43.

und vie nothigen Arbeiter 44), controliere fleifig die Rechnungen ber Dinnmenter — Die erwa Kehlendes zu eriesen hatten - und lieferte aus der Emnahme der Mange bas nothige Gels für die Soldner des Marichalis. Die Mungwertftatt felbit lag in ber Burg von Marenga und fand juniche unter Berieller Aufficht des Borngen Centelland, is des Ladres aus floren; und Dann bes Genneien Guglielmo Guercia, Burgers con Marenga, bet im Rai 1283 an feine Stelle trat 43). Bar bas Amt Collepierre's im Gangen ein leidtes, is inoger bagegen ber erfte Bericht, ten ber Builli Laans neffa an ben Ronig richtete, von lauten Rlagen 44). Tie Canellane und bie Befagungen in Rarntena, Et. Georges, Bocelet und Clermont forverten ruditinbigen Sold für em armes, bie con Ralamaur, Beaurone, Managrifen und Korinth für ein balbes Jahr; andere beichwerten ich feir 3, 6 ober 9 Monaten feine Cobnung erhalten n baben, sogleich nach ten Rechnungebuchern ber Schapmeider Jury's affer Solo bis jum 15. Juni 1290 bearble fein follte, und Karl bem Lagoneffa über 13-2 Mingen jur Bablung ber Soltner bis jum 15. Sept. 45) mingegeben barte. Das Geld mußte unter ber vorigen, en mgeregelun Bermaling in bi: unrechten Sanbe gefremmen fein. Die Soldner halfen nich alfo, fo gut ne tenneen: die Roth machte die Bertbeidiger bes kandes m Rinbern. In ben Burgen feblte Munition fan vollig, ebenfe Getreite; nur Rarntena war mit 300 Scheffeln verpropountirt! Dagu beschwerten nich tie Barone, bag Jory chmen ihre bergebrachte Ginnahme an Bein, Korn u. i. m. verfurge babe, und über Berlegung ber alten, won Ruri mit gurk Bilbelm eingegangenen Bertrage. Ruri ordnese desbalb am 4. Rov. eine ftrenge Unterimbung an, bies bem lagoneffa die Feftungen mit Getreibe, bus nach Rlarenga ausgeführt werben follte. verjorgen, und verlangte Ginfenbung einer genauen Line aller Barone und Ritter, welche in fonigliche Dienne tregen wollten. Rach Rraften balf ber Ronig ten Be-Durfneffen bes Landes ab; ba es an Baffen feblte, lief a 1281 eine Bfeilschmiebe in Marenga anlegen 46); bem Baille jander er burch beffen Bruber Giovanni Proviant ind Burengu 47), ebenjo bas nothige Getreibe bem Gio-Berretto, Caftellan von Clermont 4"); auch im wigenden fabre 49) gingen bedeutenbe Getreibefendungen we Den Dampeftabe. Colche Bortebrung war um fo wagenendigen, als neben ben Lebensangelegenheiten ber Breit jegen Die Baldologen wieder in den Bordergrund sabrein und unt aller heftigfeit entbrannt mar. Bas mi apicaon anbeiange, fo maren in die gelichteten Reiben mistvelben Barone als größere Grundbefiger neu

emgetteten der Connenable Johann Coundron, terch un Pelavonneios, mie im Neuvolinamichen ber begeinert, und die Annos von Arfabia, wone der Kritier Gernarde du Becoli. Chandron batte fic 1290 11, unt Beatrice von Burnfu, Erbin ber legien franklichen Barunie in Grif:Blackien und Binne anes harn von Courte: nam 20), vermablt. Db fie facuich woch im Beige ibres Landes mar, ift wol mehr als zweifelbaft, ba bie Angeli bort längft feften fing gefügt butten: bugegen befag et n. a. das große Leben von Abovana in Mirra, von dem er einen Theil dem Daniele Bornic ju Afterleben gab, und das er mit feinen andern Gutern bei seinem 1294 erfolgten Tobe auf seine einzige Tochter Barrholomaa vererbre. Jm Mord 1280 war er in Remel und leinere bort aufnahmsweise ber verweiweren Aurften Babella für die Beffnungen femer Gemablen ben Huldigungseid: der König erlandte ihm. Geweite und 22 Roffe nach Achaia auszuführen 33). Mit ihm weilte bort Androuin be Billiers, ber bie Bareme bes verfterbenen Sugo te Morlan, feines Schwagers - er felbit war mit Sachette, Tocher bes Bilbelm be Mertan, vermablt - beunfpruchte und im Jum bamit belieben wart 54): auch genehmigte ber Ronig am 8. Juli ben Berkauf eines Theils ber gander bes Guibert be Cors, herrn von Suarea, burch beffen nachnen Erben Paren de Senanan an Guito de la Tremonille, Baron con Chalandriga 56). Im folgenden Jahre Kaden wir Chaus bron wieder in Reapel, wo er bis Ende Derober weilte 30), um fowol die Intereffen feines gandes im Allgemeinen, als die der ihm befreunderen Familie d'Aunon von Acfabia insbesonbere ju vertreten 5.).

Bilain d'Aunon, ber erfte Beubalbert von Arfatia, batte mei Sohne, Grart unt Goufriet, binterlaffen, Die gleiche Theile ber Baronie erbien. Erart, ben früher Furn Bibelm ju vericbiebenen Gefant eichaften verwender, war, wie wir oben faben, bei einem Streife juge nach Eforta von ben Grieden gefangen genommen worten. Rarl batte bierauf nicht nur tem Bailli 3vrv befoblen, feine balbe Baronie treulich ju buten, fentern auch 1280, freilich vergeblich, rerfucht, ibn und ben Enguerrand de Sumorojo gegen griechische Befangene, die man in Epiros gemacht, auszutauschen 58). Erard batte nun gewünscht, daß tie Bermaltung feiner Guter dem Chaudren und dem Ritter Beter de Baur übertragen werden follte, fo lange er felbit im Gemahrfam ber Griechen ichmachtete; allein Ivry batte Diefelben gu Gunften des Fiscus sequeprirt — eine Probe, wie er die Gewohnheiten bes Landes achtete. Auf Chaudron's Bitten erging nun im Juni 1281 59) ber Befehl an

<sup>38 1280.</sup> A.) fol. 10v; no. 42. (1281. 1282. B.) fol. 86; no. 154. (1305—6. C.) fol. 83v, 87v. 1280. A.) fol. 22; no. 41. (1281. A.) 1280. C.) fol. 61. 46) fol. 218v. 47) Reg. Ang. fol. 218v. 47) Reg. Ang. 82v. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 152; no. 48.

<sup>50)</sup> Reg. Ang. no. 8. (1270, B.) fol. 47 v. 51) Reg. Ang. no. 30. (1278, B.) fol. 227. 52) Davon en Stieffehn Gottfrier. Reg. Ang. no. 35. (1279, B.) fol. 21. 53) Reg. Ang. no. 8. (1270, B.) fol. 13, 139; no. 35. (1279, B.) fol. 21. 54) Reg. Ang. no. 8. (1270, B.) fol. 145; no. 30. (1278, B.) fol. 227 v. 55) Reg. Ang. no. 30. (1278, B.) fol. 230 v. 56) Reg. Ang. no. 8. (1270, B.) fol. 162 v. 57) Reg. Ang. no. 30. (1278, B.) fol. 226. 58) Reg. Ang. no. 40. (1280, C.) fol. 6 v. 59) Reg. Ang. no. 38. (1286, A.) fol. 104.

Lagoneffa, halb Arfabia ben Brocuratoren Grarb's ;u überliefern, boch unter ber Bedingung, bag biefe bafür bem Bailli die Sulbigung leifteten. Den Bemühungen Chaudron's, der jum Capitain einer nach Achaia bestimmten Flottille besignirt war 60), hatte es auch Cardinal Gottfried zumeist zu verdanken, daß ihm endlich 1282 bas von Bilhelm II. ausgesette Legat überlaffen wurde. Bugleich verhandelten Gottfried und Carbinal Benedict wegen Regulirung des reichen Nachlaffes bes Ranglere Leonardo, ber 1281 geftorben mar, ohne von feinen beiben Gemahlinnen Margaretha (geft. um 1279) 61) und Alir Rinder ju binterlaffen. Leongrbo batte fein Mobiliar an Rirchen und geiftliche Perfonen vermacht 62), und zu Bollftredern feines letten Willens jene beiben Cardinale, feine alten Freunde, und ben Dagifter 210= jutorio be Guarano, feinen Reffen 63), ernannt. Aber ber Bailli, ber nicht gern fo reiche Sabe an die tobte Sand fallen fah, hatte alebald bas Mobiliar bes Berftorbenen fequeftrirt, jumal ba auch beffen Bitwe Alix auf baffelbe ebenfo gut Unfpruche erhob, wie auf bie großen moreotifchen Leben. Die Besitungen in Reapel freilich, Die von Leonarbo's erfter Gemahlin herbatirten, Bolliceno und andere 64), waren gleich nach feinem Tobe von bem Fiscus eingezogen worben. Alir erfchien nun auch perfonlich in Reapel und erflarte, Leonardo habe ihr in ber Cheberebung die Salfte aller feiner Guter, nach bem Brauche bes Landes, verschrieben, bie er burch Schenfungen Billehardouin's und burch Rauf im Fürstenthume erworben; jugleich leiftete fie bem Ronige Rarl bie Gulbigung und genehmigte, bag nach ihrem Lobe ihr Untheil an ben Fiscus beimfallen follte. Die Guter bestanden in den Dorfern "Seuches, Lapitiza, Boltiza, Berniza, Asgon und den Besitzungen des Beter Daslengis und feiner Mutter" in der Castellanie Ros rinth, in Renten und Grundftuden an ben glugden Roas und Inclimis, in bem jum Leben Gulina (bas einft Foucauld be Lubur befeffen) gehörigen Fleden Raravo, ferner ein Saus in Korinth, bas einft bem Magifter Robert von Tournay (aus bem Gefchlechte ber Feubalherren von Kalavryta) gehörte, und Befitungen in Spales, fruher Eigenthum bes Wilhelm Le Monne; bagu famen bie Dorfer Matones und Raravanita in ber Caftellanie Ralamata, bas große Leben Mantichorion unweit ber venetianischen Colonie in Mobone und Rorone, nebft Lapacufta und Gargenan; ferner bie Lebensoberhoheit über Beter be Lanciens von Latarrea, über Erard de Mullon und ein großes Leben in ber Caftellanie Rorinth, bas Leonardo von ber letten Befigerin, Ermefinde, für 1500 Spperpern gefauft batte 65). Aus mel-

dem Geichlechte biefe Mir entfproffen, ift ungewiß; ich mochte fie am erften fur eine Schwefter bes Erarb und Gottfried D'Aunon von Arfadia halten. Sicher ift, baß Rarl fich ihres Befuche annahm, ben Lagoneffa und ben Collepierre aufforberte, megen ihrer Berechtigung bie erfahrenften Barone um Rath gu fragen - ein gefdriebenes Gesetbuch eriftirte also bamale noch nicht - und nach bem Ermeffen und bem alten Berfommen ju ent= scheiden, ihr auch, sobald fie im Lande felbft ben pflicht= fculbigen Lebenszins geleiftet, ihr Witthum ju überantworten. Die beimgefallene Salfte ber Leben Leongroo's - barunter auch Mantichorion (Maniatochori), Rlatanas und Gloty - wurde bann bem Ricolas II. be St. Dmer und feiner Gemablin, ber verwitweten Rurftin Unna, 1282 ale Entichabigung fur Die abgetretene Caftellanie Ralamata und bas Schloß Clermont überlaffen; boch verfügte Rarl gugleich, bag St. Omer für feinen Antheil an Theben nach wie vor bem Bergoge Wilhelm be la Roche bienen follte 66).

3m October 1282 enbete bie Berwaltung Lagonef= fa's; er hatte biefelbe benutt, um mit bem Berrn von Athen verwandtichaftliche Beziehungen anzufnupfen; fein Reffe Carlo hatte fich mit Katharina be la Roche vermablt, die im Fall, bag ber junge Bring Guibo fterben follte, Erbin bes Bergogthums war. Bu feinem Rachfolger besignirte ber Ronig ben Rarjaud be Touch 67), Abmiral von Sicilien und herrn von Blongofa in Morea; ba berfelbe aber biefe Burbe ablehnte, um in Sicilien bald weitere bauernde Beschäftigung gu finden, ward bas Umt eines Bailli am 4. Rov. einem Moreoten, bem treuerprobten herrn von Chalandriga, Buibo de la Trés mouille, übertragen, ber baffelbe über zwei Jahre lang (1282—1285) befleibete 68). Zugleich ward Collepierre als Kammerer bestätigt 69), jedoch im Mai 1283 70) burch Ric-carbo de Bando aus Scalea, "Protovestiarius des Fürstenthums Achaia und bes gangen Landes Amorea," abgeloft. Tremouille war ein ritterlicher und freigebiger herr; feine Baronie hatte er, wie wir oben fahen, burch einen Theil von Lisarea erweitert; mit Konig Karl ftand er seit Langem auf gutem Fuße; 1280 hatte ihm bieser erlaubt 71), aus feinem Geftute Roffe nach Achaia ausjuführen; jest marb ihm als Beweis hochften Bertrauens Die Bailli : Burbe auf Lebenszeit übertragen. Mit ben Briechen lag er fortbauernd in Fehde; turfifche und bulgarifche Goldner murben gegen fie verwandt; aber ebenfo oft gingen biefe jum Feinde über, ale Heberlaufer aus bem griechischen Lager fich ben Franten anschloffen 72). Trémouille mar unablaffig thatig, um bas Land ju erhalten; baber gestattete auch Rarl gern bem Buibo be Charpigny, Baron von Boftiga, und bem Jafob be la Roche von Beligofti, Die er ju fich nach Reapel jum

<sup>60)</sup> Reg, Ang. no. 43. (1282. A.) fol. 129v. 61) Reg. Ang. no. 26. (1276. B.) fol. 232; no. 37. (1279 — 80. B.) fol. 1; Fascic. Angiov. no. 17. fol. 145v. 62) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 27. 63) Reg. Ang. no. 37. (1279. B.) fol. 23 v. 64) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 22, 144 v, 160; no. 28. (1277. F.) fol. 243 v; no. 30. (1278. B.) fol. 8v, 22 v, 55 v, 62, 142 v; no. 35. (1279. B.) fol. 9; no. 44. (1282. B.) fol. 86; no. 73. (1294—95. A.) fol. 142. 65) Reg. Ang. no. 64. (1294. A.) fol. 217 v.

<sup>66)</sup> Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 152; no. 44. (1282. B.) fol. 23; no. 48. (1284. C.) fol. 2. 67) Reg. Ang. no. 49. (1284. B.) fol. 9. 68) Reg. Ang. 1283. B. fol. 81v; no. 39. (1280. B.) fol. 156; no. 48. (1284. C.) fol. 3 rv. 69) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 5. 70) Reg. Ang. no. 46. (1283. E.) fol. 85, 87. 71) Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 22 v. 72) Reg. Ang. no. 46. (1283. E.) fol. 83 v.

tebellifchen Sicilianer entboten, bie Morea 13), wo ihre Unwesenheit damals be la Roche hatte nebft Gottfried von 2011 Ralavryta, und beffen Gohnen Onnetable Chaubron Rai 1283 nach Bordeaur begleitet, Beter von Aragonien ftattfinden Tarenge mart fortwahrend von Apulien aus Schreite verforgt 75); ba Sugo von Bect, von ber ihm 1284 ertheilten Teine griechifden Burgen auszuführen, murbe beftimmt, bag baffelbe von Sanifion ber fürftlichen Feftungen berauch die nothigen Pferbe wurden Berfu geliefert, ebenfo Geld aus ter Burne, Die fortwahrend arbeitete, bamit moudmen und die alten Glaubiger Sannella, enblich befriedigen Bers Bailli Bers Beierptor ber Templer in Morea, beurtfächlich wegen eines Rittere Drbenofleid ausgezogen medic II).

Benigfeit follte boch Tremouille befchließen; mit dem Tobe trut auch in Morea eine gutft, König Karl II. 3mi 1284) in aragonefischer Be-Treet von Artois, Reichsvermar thatigen, boch nicht Same von Salandriga für nicht gethe sog es baher vor, benmen an embenden 78) und dieses bem me was vermandichaftlichen Beziehun-Theffalien mehr Debeim I. von Athen zu über-seinemilte imm baneibe 1285 nieder, starb aber neuer weiner Baronie ward seine einmedern Giorgio I. Ghist, mes and Mytonos, ver-Bronie in B. du fein; Baronie im Befige bes Regreponte, dessen Geben sie Gegen der Ghifi Ande Berwandter bes ver-de Tremouille von Mitopoli, ber, da ihm sein angebliches Recht nicht ward, zum Berräther wurde, b. h. wol zu ben Griechen überging; seine Lehen wurden eingezogen und hernach unter Aymo de Rens und Margaretha von Kephalenia, des Fürsten Wilhelm jüngere Tochter und Witwe des Jonard von Sabran, vertheilt 80).

Run mard Bailli (1285-1287) Bilbelm L be la Roche, ber zugleich feit bes Bruders Johann Tobe von 1280-1287 ale Bergog uber Athen gebot. Bleich nach Johann's Ableben hatte er Befandte nach Reapel geschicht und ben Ronig gebeten, ihm bie perfons liche Suldigung ju erlaffen, ba feine Unwefenheit in Griechenland unerläßlich fei, und Rarl batte bies nicht nur am 8. Juli 1280 81) genehmigt, fonbern ihm auch erlaubt, 50 Roffe aus Apulien nach feinem Bergogthume auszuführen. Un ben Rampfen gegen bie Griechen hatte er thatigen Untheil genommen, auch 1282 82) neun Schiffe in Guboa ausgeruftet, Die ju ber foniglichen Flottille ftogen und unter Chaubron's Dberbefehl gegen bie Griechen freugen follten. Dann hatte er 1284 3) bem Ronige aufe Reue feinen Dienft angeboten, war aber balb barauf auf Beranlaffung Benedige in den Baffenftillftand eingeschloffen worden, ben bie Republif bamale mit bem Balaologen einging 84). Gein Sof fpiegelte noch bas gange Ritterthum wiber, bas im Beloponnefos mit bem Furften Wilhelm gu Grabe getragen war und einem fleinlichen Safchen nach Beminn und feubalen Intriguen Plat gemacht hatte. Daber verfehrten auch dort noch immer gern bie frangofifden Ritter, Die nach Griechenland famen; von feinen Berwandten war Balter von la Roche=Ray, ein Rachfomme bes erften Megastyr Dtto, 1282 Bracentor ber Rathe Brienne, weilte 1280 bei ihm in Griechenland, um fic in bem Erbtheile feiner jungft verftorbenen Gemablin Ifabella, ber halben Baronie Karntena, bulbigen ju laffen 86); 1284 ruftete er fich aufs Rene gur Reife babin, empfing Getreibe fur feine Burgen und Gelb ans gewiesen 87), führte aber sein Borhaben erft zwei Jahre fpater aus. Damals war bereits Wilhelm Bailli, er hatte fich bereitwillig erboten, nicht nur feine Berfon und fein Bolf bem Beften bes Landes zu widmen, fonbern aud, ba er reich genug, bedeutende Musgaben fur baffelbe aus eigenen Mitteln gemacht, ohne Erfas zu beanspruchen 88) unter andern mit feinem Gelbe bie Burg Dimatra befestigt 89). Als nun Brienne beimfam, hatte Bilhelm vom Grafen von Artois ben Auftrag, bem Grafen ben Befit ber halben Baronie Rarptena au be-

80) Consuetadines imperii Romaniae. Tit. 18. p. 502. 81) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 230 v; no. 35. (1279. B.) fol. 22 v. 82) Reg. Ang. no. 64. (1294. A.) fol. 217. 83) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 130 v. 84) Luna (Archiv zu Benebig) fol. 100. 85) Guillaume, Salins I. p. 72. 86) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 261 v, 285 v; no. 8. (1270. B.) fol. 31; no. 35. (1279. B.) fol. 22 v. 87) Reg. Ang. no. 49. (1284. B.) fol. 190, 202 v; Fascic. Ang. no. 67. fol. 5. 88) Reg. Ang. no. 59. (1291—92. C.) fol. 281 v. 89) L. d. C. p. 267—268; Xe. \tau. N. v. 6655—6665; ital. Ucberfebung fol. 44 v.

In the Kellitung. 74) Sa
Tom. I. Pars II. (Lon
Tom Salabrita irrig Kon
Tommiques de Espanya. Bar
Tom Reg. Ang. no. 47. (1284.

B.) fol. 190, 196 v, 202 v.

101. 128v, 129v, 130. 77)

A.) fol. 87. 78) Reg. Ang.

420; no. 59. (1291—92. C.)

ftätigen, bie ihm von verschiebenen Bratenbenten, wie wir hernach feben werben, ftreitig gemacht murbe; treulich führte er die Befehle bes Reichsverwefers aus 90). Um diefelbe Zeit 1286 hatte Wilhelm einen Lehenoftreit wegen ber "Martgrafichaft" Boboniga - wie bie Baronie nun einmal nach bem Ramen bes erften Erwerbers hieß - ju entscheiben. Die Markgrafin Ifabella mar jungft geftorben, wol ohne Rinder; vielleicht vermählt mit Anton le Flamenc, aus einem auch in Balaftina angesehenen frangofischen Beschlechte, ber fpater ale Berr bes nahegelegenen Rarbiga und einer ber erften Barone Romania's wiederholt genannt wird. Anton batte, wol aus früherer Che, einen Sohn Johann; body beanspruchte er, ober wer immer ber Ifabella Gemahl mar, bie Rachfolge in der Markgraffchaft. Dagegen erhob fich Tommaso Pallavicini, Corrado's Cohn, und beanspruchte das Land als "Lehen der Erwerbung," da fein Großvater Rubino (wie es icheint fruber Berr von Gravia) bes erften Erwerbers Buibo Bruber gewefen, und verbrangte bie Erben Ifabella's aus ihrem Befitthum 91). Bergog Bilhelm follte gegen ihn einschreiten; boch wußte Tommafo fich wohl zu rechtfertigen, fodaß er nicht nur im Befige ber Baronie blieb, fondern biefelbe auch auf feinen Gohn Alberto - ben letten Ballavicini, geftorben 1311 -

als fünften Markgrafen vererben fonnte.

Bergog Wilhelm ftarb bereite 1287 - ein Unglud für Achaia, das er mit Energie verwaltet hatte, und für fein herzogthum Uthen, das er feinem und ber helena Angela einzigen Sohne Guibo II. de la Roche (1287 -1308) hinterließ; für den Unmundigen übernahm die Mutter junachft die Regentschaft. Die Berwaltung von Adaia aber übertrug ber Reichsverwefer, Graf Robert von Artois, bem wadern Ricolas II. be St. Omer, ber biefelbe treulich von 1287-1289 führte; unter ihm ward Protoveftiar Ruggiero ba Benevento, von Nicolas reichlich mit Gelb jur Erhaltung ber Burgen und jur Lohnung ber Solbner unterftust 92). Dazu mar St. Dmer nun gar wohl im Stande, ba ihm schon seine erfte Bemahlin, Bringeffin Maria von Antiochia, eine foftbare Aussteuer an Gelb, Ebelfteinen und Befagen gugebracht. Bon diefer baute er 93) in Theben, beffen Salfte fein mar, auf ben Ruinen ber Rabmea ein ftatts liches Schloß, nach ihm St. Dmer genannt, mit toniglicher Bracht ausgeftattet, gegiert mit prachtigen Gemalben, welche die Eroberungen der Rreugfahrer in Palaftina barftellten - ber fconfte und prunfvollfte Luftfig in Romania, fpater von ben Cataloniern nach Bandalenart verheert. Im Beloponnefos befestigte St. Dmer Mantichorion, bas ihm burch feine zweite Gemablin, Billeharbonin's Bitme, jugefallen, früher bem Rangler Leonardo gehörig, ebenfo bas Caftell von Bonflon, bas fpater nach ber navarrefifchen Compagnie Navarinon (verftummelt 'Aβάρινον in ber fpaten griechischen Bearbeitung ber Chronif von

Morea) genannt ward, und nach feinem Tobe auf feinen Bruderefohn, ben Erbmarichall Nicolas III. be St. Omer, vererbt wurde. In die Berwaltungsperiode bes Bailli Nicolas II. fest die Chronif der Halbinfel eine ihrer intereffanteften Episoben, einen Lebenoftreit megen Rary= tena 94). Run findet fich zwar urfundlich Richts über benfelben beridtet, fobag man verfucht fein fonnte, bier an ben früher ermähnten Bratenbenten Johann Beftel ju benfen; boch find gerabe fur bie Jahre 1284-1289 bie neapolitanifden Regifter ludenhaft, fobag bie roman= tifche Erzählung bes Chroniften bier immerbin an ihrem Blage fein burfte. Rach berfelben erfchien jur Beit, ba St. Dmer Bailli war, am Sofe ju Reapel ein Ritter von Bruperes, Gottfried, gleich dem alten Berrn, genannt, und beaufpruchte, indem er fich auf bas Beugniß vieler Pralaten und Ebelleute ber Champagne, bag er beffen nachfter Erbe, ftubte, bie halb vom Fiscus ein= gezogene, halb in Sugo's von Brienne Befige befindliche Baronie Rarytena. Der Regent 95), bem bie Sachlage un= befannt, wies ihn an ben Bailli; Bruperes eilte bin, ward aber von bem Parlamente abichläglich beichieden, ba Gottfried von Rarntena durch wiederholte Felonie fein Lehen verwirft habe. Mit foldem Ausspruche mar inbeffen ber Bratenbent wenig gufrieben; mas er auf bem Bege Rechtens nicht erreichen fonnte, follte burch Lift erzielt werden. Nachbem er durch feine Leute ben Buftand ber Burgen von Sforta, befonders von Araklovon (Bocelet) erfpaht, begab er fich unter bem Bormande, baß ihn bas Fieber plage, nach Terochori; bas Gifternenmaffer aus Bocelet, bas er fich babin bringen ließ, follte ihn erfrischen. Rach einer Boche fanbte er einen Rnappen an ben Caftellan ber Burg Filocalo und bat um bie Erlaubniß, bort nur 3-4 Tage weilen ju durfen, um fich mit dem dortigen Brunnenwaffer vollig gu curis ren. Dhne Arg ließ ihn Filocalo in bas Caftell ein und bereitete fur ihn im Donjon bas befte Bimmer; aber Die Rranfheit ichien fich ju verschlimmern; vier feiner Leute murben auf feine Bitte ju ihm gelaffen. Run aber war Gottfried wie umgewandelt; er beschwor feine Gergeants, ihm gu feinem Erbe gu helfen, berief fich auf bas Beifpiel bes Fürften Gottfried I., ber ebenfo fich gegen ben Champlitte Recht verschafft, und versprach allen reichen Untheil an bem Lande, bas ihm gutomme. Rachbem fie eingewilligt, gebot er ihnen, ihm gunachft feine Waffen und ben fur bie erften Tage nothigen Proviant aus Terochori ju ichaffen. Dann follten zwei berfelben ben Caftellan und beffen Leute in die außerhalb ber Burg gelegene Rneipe loden und bort beraufcht machen, hierauf beimfehren, ben Pfortner hinauswerfen und bie Thore verriegeln, bie beiden andern aber, wenn die getäuschten Sergeants etwa bas Schlog mit Keuer bebroben wollten, biefe abwehren. In bemfelben lagen zwölf griechische Befangene, beren Mitwirfung Bruperes ficher gu fein

<sup>90)</sup> Reg. Ang. no. 55. (1291, A.) fol. 415. 91) & benda 385 v. 92) Reg. Ang. no. 51. (1289 — 90. A.) 11v. 93) L. d. C. p. 273—275; Xq. \tau. M. v. 6742 fol. 385 v. fol. 11v.

<sup>94)</sup> L. d. C. p. 276-288; Xp. z. M. v. 6767-7130; ital. Ueberfegung fol. 45rv. 95) Das L. d. C. und Xo. r. M. nennen bafür flets irrig ben Konig, ber noch immer gefangen war und erft Ende 1288 bie Freiheit wiebererlangte.

glaubte, fobalo er fie befreit und ihnen ju verfteben gegeben, baß er bas Caftell bem Strategen von Mifithra übergeben wolle. Alles gelang; Brundres ward herr von Bocelet und fandte nun zwei ber befreiten Griechen an ben Strategen nach Somblos am Alpheios, mit ber Melbung, bag et bereit fei, bie Burg bem Balaologen au überliefern. Aber auch Filocalo jogert: nicht, folden Berrath bem Bailli ju melben; angleich ichidte er amei Bewaffnete an Simon be Biboine, Capitain von Sforta, nach Groß. Arafhova, ber, ichwer betrübt über ben Berluft einer fo wichtigen, aber ebenfo leichtfinnig aufgeopferten Bofition, mit feinem gangen Bolfe gegen Bocelet jog und bem Bruperes allen Proviant abidnitt. Da auch Ct. Omer unverzüglich mit feinen Truppen hineilte, befand fich Bruperes bald in großer Berlegenheit; feine einzige Soffnung batte er auf bie Griechen gefest, bie vom Alpheios her nahten. Gegen fie jog Biboine mit 100 Reitern und 200 Mann ju Fuß; jugleich fanbte er zwei Barlamentaire an Bruperes, Die ihn gur Uebergabe aufforberten. Gottfried betheuerte nun, baß fein Ginverftanbniß mit bem Strategen nur ein erheucheltes; er habe Richts gegen ben Ronig und Landesherrn vor, bem er gern fur Rarptena bie Sulbigung leiften wurde; wohl aber habe er fich uber bas Barlament und ben Bailli gu beflagen, Die ihm ichweres Unrecht jugefügt. Das bestritten Biboine's Abgefandte; fie forberten Uebergabe bes Caftelle und bebrohten ben Rebellen im Beigerungefalle mit bem Tobe. Ale endlich Bruperes einfah, baß gegenüber folden gahlreichen Feinden boch Richts auszurichten fei, Die Briechen aber, wie es fchien, ihn im Stiche ließen, verftand er fich zu einem Accord. Statt ber beanspruchten Baronie Rarytena empfing er bas leben Morena in Arfabien, jugleich mit ber Sand ber Margaretha be Core, einer Bermandten bee legten Barons von Afova und Tochter bes verftorbenen herrn von Lifarea. Go mar Gottfried endlich gufriebengestellt; aus feiner Che entiprof eine Tochter Selena, Die angeblich ben Bilain b'Aunon von Arfabia geheirathet haben und biefem bas leben Morena jugebracht haben foll. Benn bies aber richtig mare, fo mußte biefe Epifobe viel fruber fallen, mas wieber unmöglich, ba bamale, als Bilain b'Aunop lebte, Gottfried von Rarytena noch im Befige feiner gangen Baronie mar. Gher ift es bentbar, baß Selena von Bruveres ben Enfel Bilain's, Grard IL D'Aunon, geheirathet habe; die weitere, namentlich in ber griechischen Bearbeitung ber Chronif von Morea, bis in die zweite Salfte bes 14. Jahrhun= berte fortgefeste Genealogie ber Berren von Arfabia lagt ben finberlos gestorbenen Ergro II. von feiner Schwefter Agnes beerbt merben, welche biefe große Baronie burch Beirath an bie le Roir (Mauros) von St. Sauveur brachte 96), wol Bermanbter bes Angelo "be Mauro," ber Leonarbo's Radyfolger als Rangler von Achaia wurde 97). Rachbem übrigens St. Dmer Die wichtige Burg Araflovon wiebererlangt, behielt er biefelbe fur ben

Riscus, obne weiter nach ben Anrechten Brienne's gu fragen, und Ronig Rarl IL, ber mittlerweile feine Areibeit wiedererlangt, überließ biefelbe nebft Rarpteng 1289 ber vermitweten Bringeffin Biabella Billehardouin gegen bie lanbebubliche Lebensbulbigung fur fie felbft und ihre Leibederben 98); Brienne follte nur bis jum 1. Sept. bes Sabres noch die Rente aus feinem Antheile begieben, bann aber ber Biabella, bie icon bamale mit bemt Bebanfen an eine neue Bermablung fich trug, bie gange Baronie überlaffen 99). Balb barauf, am 25. Juli 1289 1), enthob Rarl II. ben St. Dmer ber Burbe eines Baill's von Morea und ernannte an feine Stelle mit ausgebehntefter Bollmacht ben Buibo be Charpigne, Baron von Boftiga, ber jugleich bas Mmt eines Ram merers mahrnehmen follte, jedoch nur wenige Monate (1289) dort ale Bailli fungirte, da bald genug ein neuer Surft perfonlich in Morea ericeinen follte. Charpigny batte junachft ben Auftrag, Die vielfach verschlenberten Domainen ju reclamiren; Diefelben maren jum Rachtheil bes Fiscus unter Robert von Artois gegen ungureichen, ben Lebensgins an bie Barone vergabt worben; felbft bie Befitungen, welche ber Regent bem St. Omer gegen Abtretung apulifcher Guter verlieben, follten bebeutend mehr ale 200 Ungen - jo boch waren fie tariri abwerfen 2). Dann follte er fcleunigft einige ftreitige Lebensfachen reguliren, fo die Angelegenheiten bes Marchefino be Carineo und bes Benetianere Jacopo Tiepelo. Erfterer hatte fich mit Chriftiana, Tochter Des Giovanni Marineo Longo, vermablt, noch ju Bilbelm's II. Leb. geiten; ber gurft batte bamale feinen Confene ju biefer Che ertheilt, Lagoneffa benfelben angefochten, boch nad. geben muffen, St. Omer bagegen, unbefummert um bie früheren Enticheidungen, ihre Guter confiscirt "). Tiepolo aber beschwerte fich, bag St. Dmer ihm fein Dorf Dragami bei Ralamata entriffen, obgleich es ibm Artois und ber Bifchof von Scalea bestätigt 4); beibe bieg Rarl II. reftituiren. Der Befehl megen Gingiebung ber fiscalifden Guter ward gwar im September, mol auf St. Dmer's Antrag, momentan fiftirt b), im Detober aber erhielt ber Bailli ben Auftrag, nicht langer bamit gu faumen, bamit ber neue Berr bes landes Alles in befter Ordnung vorfinde "). Bald barauf legte Charpigny feine Burbe in Die Sand bes Furften Floreng von Sennegau nieber; eine Urfunde, betreffend Die Freilaffung eines Rorinthere Mifolaos Raligopulos "), ift bas einzige weitere Document, das uns aus der Beit feiner furgen Berwaltung vorliegt. Run traten allmalig wieber georb. netere Berhaltniffe auf ber Salbinfel ein; zugleich marb Baffenruhe mit ben Griechen eingegangen, fobaf auch nach ber Seite bin fich bas Fürftenthum von ben Leiben

<sup>98)</sup> Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 19 v, 20; no. 52. (1290. D.) fol. 226. 99) Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 34.

<sup>1)</sup> Chenha fol. 49; 1290. A. fol. 9. 2) Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 50. 3) Chenha fol. 55. 4) Reg. Ang. 1290. A. fol. 174; no. 143. (1304—5. F.) fol. 192v—198. 5) Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 187. 6) Reg. Ang. no. 54. (1291. A.) fol. 9. 7) Reg. Ang. no. 52. (1290. D.) fol. 215v.

<sup>96)</sup> Χο. τ. Μ. τ. 7128—7130. 97) Reg. Ang. no. 3. (1269. A.) fol. 21.

erholen konnte, denen es seit Jahren fast ohne Unterlaß ausgesett war. Diese Kämpse stehen indessen nicht verseinzelt da, wie die frühern Fehden Wishelm's II. mit den Paläologen; vielmehr hängen sie eng zusammen mit dem ganzen Plane Karl's I., das Reich den Byzantinern zu entreißen und selbst die Erbschaft des Courtenay anzutreten, die ihm laut dem Bertrage von Viterdo zuskam. Da aber dieser Krieg hauptsächlich von Epiros aus eröffnet wurde, haben wir zunächst die dortigen Zustände ins Auge zu fassen, zunächst das Borgehen Husge's se Rousseau von Sully, der, wie wir früher gesehen 3), 1278 zum Generalcapitain und Vicar von Albanien, Oprrhachion, Ballona, Buthroton, Spboton

und Rorfu ernannt worden mar.

Gully's Energie ichien bie befte Garantie fur Erhaltung und Erweiterung der angiovinischen Berrichaft ju bieten. Gin geborener Frangofe, hatte er ben Ronig bei Eroberung Reapels begleitet und bort wegen feiner erprobten Treue von ihm Leben empfangen; mit vieler Rriegserfahrung und militairifdem Duthe verband er ein imponirendes Meußere; er war von riefigem Korperbau, fein haar streifte ins Rothliche; baher fein Bei-name "ber Rothe." Unverzüglich forgte er bafur, Dyr-rhachion, bas sich noch nicht völlig von bem letten Erbbeben erholt hatte, in beffern Stand ju fegen 9); ber dortige Capitain Giovanni Scotto, beffen Truppen meift aus farazenifchen Solbnern - aus Nocera - beftanben, unterftuste ihn babei thatig 10), mochten auch gelegentlich Differenzen zwischen ihm und bem Bicar obwalten, dumal ba letterer 1280 ein Dorf, bas ihm beffen Borganger verliehen, auf foniglichen Befehl eingezogen hatte 11). Rarl verforgte ibn gubem reichlich mit Broviant 12), ber namentlich in Dyrrhachion felbft und ber Burg Rroja fehlte, fowie mit Gelb fur bie Goldner und allem anbern Rothigen; auch Giordano G. Felice, ber nach wie vor auf Rorfu gebot 13), lieferte ihm von ba aus Betreibe und Roffe aus bem bortigen foniglichen Geftute 14). 3hm gur Seite ftand ale Marfchall Gottfried von Polifi, gleich ihm ein tuchtiger Rrieger 15); ein Schapmeifter, zeitweilig Johann de Refarto, ber 1279 jum Erzbifchof von Dyrrhachion erwählt ward 16), forgte für punktliche Ausgahlung bes Solbes. Sully felbft fnupfte junachft Unterhandlungen mit bem Despoten Rifephoros Angelos in Epiros an und veranlagte ibn, ber noch Buthroton und einen Theil ber ehemaligen Befigungen Chinardo's unweit Raning befag, Gefandte an ben Ronig gu fenden und biefem die hulbigung ju geloben. Darauf gingen im April 1279 in Karl's Auftrag Erzbifchof Roger von

Sanfeverino und Lubwig be Roerio nach Epiros, um

von bem Despoten ben Lebenselb ju empfangen 17), und Rifephoros, ber bes Beiftanbes bes Konigs bringenb gegen bie Balaologen bedurfte, leiftete nicht nur ben Gib, fonbern übergab auch bem G. Felice bie Ranber Chinarbo's, namentlich Buthroton, und bem Gully feinen Sohn Michael ale Beifel. Letterer marb nach Rlarenta geführt und bort ehrenvoll gehalten; Tabbeo von Rlarenta, Caftellan von Ballona, butete ben jungen Bringen, ber erft am 1. Rov. 1281 18), nachbem freilich bie Angelegenheit im Despotate eine unerwartete Wendung gewann, bem Bater gurudgegeben marb. Dem foniglichen Bevollmächtigten folgten Befandte bee Rifephoros nach Reapel; fie fehrten im Marg 1280 19) heim mit ber Ratification bes vereinbarten Bertrages. Buthroton, Sphoton und Bonigga (Bonbiga) murben hinlanglich mit Truppen gur Sicherung ber Burgen, namentlich mit Bogenfcugen unter Beter De Gloriano, verfeben 20); auch Ballona's Caftellan, Dreur be Baur, erhielt binlangliches Getreibe und Gelb fur herstellung ber Burg (1279 und 1280) geliefert 21). Bei bem jungft erlangten Syboton fand S. Felice Die Anfange eines Caftelle, Banormo, bas einft Chinardo gu bauen unternommen, boch burch fruhen Tod zu vollenden verhindert war; er baute es 1280 aus und legte eine genugende Befagung binein 22). Bas bie Albanesenhauptlinge anbelaugt, fo flagten zwar ihre Beifeln in Averfa, namentlich Tanuf Sguros, wieberholt über schlechte Behandlung 23) - im Mai 1279 24) ergriffen fogar funf berfelben die Flucht; boch schloffen fich wieder andere, wie Undreas Dufachi, 1280 26) eng an ben Ronig an, biefer wol, um bie Freilaffung feines in Brindifi gefangen gehaltenen Brubere (?) Ghin (Johann) zu erwirfen. Auch mit Serbien und Bulgarien 26) trat Karl in engen Berfehr; Gesandtsichaften wurden hin und her gewechselt und durch Sully vermittelt, ba bie bamalige Ronigin Gerbiens mit bem Ronigehaufe nabe verwandt mar. Der Gerbenfürft hatte Die Initiative ergriffen 27), und ließ fich hoffen, bag er bie Angiovinen fraftig bei ihrem Borfchreiten gegen ben Balaologen unterftugen murbe. Denn bagu mußte es endlich fommen, ba biegu Lyon beichworene Unterordnung bes griechischen Rlerus unter Rom von ber bygantini= fchen Beiftlichfeit gerriffen war, und ber Ufurpator Michael fortwahrend einen Theil bes Franfenlandes in Epiros und Morea, abgesehen von ber Sauptftadt, befest hielt. Beitere Unterhandlungen 28) amifchen bem Raifer und

<sup>8) ©. 301. 9)</sup> Reg. Ang. no. 31. (1278. D.) fol. 58v. 10) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 25; no. 30. (1278. B.) fol. 99; no. 34. (1279—80. B.) fol. 17. 11) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 238. 12) ©tenba fol. 94; no. 37. (1279—80. B.) fol. 18—19; no. 8. (1270. B.) fol. 26; no. 26. (1276. B.) fol. 319v—320. 13) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 306, 308v. 14) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 38. 15) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 300v, 301. 16) ©tenba fol. 299v; no. 30. (1278. B.) fol. 228; no. 37. (1279—80. B.) fol. 30 u. f. w.

<sup>17)</sup> Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 29 v. 18) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 22 rv. 19) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 38. 20) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 207 v, 209, 215; no. 37. (1279—80. B.) fol. 45 v. 21) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 308; no. 8. (1270. B.) fol. 31 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 38 v, 50 v. 22) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 17 v, 38 v; no. 30. (1278. B.) fol. 227. 23) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 21 v. 24) Genba fol, 100. 25) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 21 v. 24) Genba fol, 100. 25) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 229, 237; no. 37. (1279—80. B.) fol. 229. 26) Reg. Ang. no. 40. (1280. A.) fol. 81. 27) Reg. Ang. no. 28. (1277. F.) fol. 208; no. 8. (1270. B.) fol. 144 v. 28) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 32; vergi, Raynaldi 3. 3. 1281. n. 25; 1282. n. 8.

ber Curie waren erfolglos geblieben. Run ließ Karl fcon im Januar 1280 29) junachft in Tunis, Afre, Rlarenga, Marbeille gegen bie Briechen alle nothigen Borfehrungen treffen, und veranlagte Benedig, beffen Waffenruhe mit bem Palaologen ichon im Marg 1279 abgelaufen war, feine Galeeren von Regroponte aus gegen bie Kaiferlichen freuzen zu laffen 30), sowie zwei Gefandte, Giovanni Dandolo Cane und Jacopo Ties polo, bes Ronige alten Freund, im April 1280 nach Reapel behufe eines Schup = und Trugbundniffes ju fchiden. Bugleich betrieb er felbft bie ausgebehnteften Ruftungen jum Beerguge nach Romania 31). Bahrend Rorfu wohl verproviantirt ward 32), und ber Caftellan von Ballona bem Gully 50 Mann ju Silfe fanbte, feste letterer, mit Sold hinlanglich verforgt, Die Befestigung ber Burg von Dyrrhachion fort 38), ließ bie Mauern und Thurme erhöhen, neue Berfe anlegen, Die Thore mit Cifen beschlagen 34). In Brindifi aber ruftete Simon von Beauvoir im Mai 1280 eine Flotte von 28 Schiffen aus, bie 10 Ritter, 200 Sergeants, 200 Bogenfcugen ju Rog und 200 ju Fuß ihm jufuhren follten 35); für Die Roffe hatte G. Felice gu forgen. Die Bafallen von Morea wurden aufgeforbert, fich an bem Heereszuge gegen ben Feind zu betheiligen; Guglielmo Sanubo, bes Herzogs Marco II. altefter Sohn, ftieß mit brei Galeeren zur foniglichen Flottille.

Bon Dyrrhachion und Kanina aus wollte Sully zunächst gegen Berat (Bellagrada) ziehen, das seit 1274 noch in des Paläologen Hand und von diesem in eine unbezwingliche Burg verwandelt war. Alle königlichen Statthalter in Albanien sollten dazu den Generalcapitain auß Kräftigste unterstüßen; de Baur von Ballona überlieserte ihm zu größerer Sicherheit die in seiner Burg eingeschlossenen albanesischen Geiseln 36); S. Felice rüstete die in Korsü stationirten Galeeren und sorgte für pünktliche Löhnung der Besahungen von Buthroton und Sydoton 37). Frische Bogenschüßen und Ingenieure eilten nach Dyrrhachion; Getreide, Kisten voll Pseile, Zelte, Holz, Schläuche mit Essig, griechisches Feuer (auß Ballona) wurden geliesert 38); in den Wäldern unweit der Hauptstadt wurden mächtige Bäume gefällt, um zu Belagerungsmaschinen verarbeitet zu werden 39). Bald folgte neuer Succurs auß Reapel, so im August 40) 200 Reiter, die alsbald mit vielem Fußvolf unter dem Marschall Gottsfried de Boliss gegen Berat voranzogen; im Septems

Im Gangen waren nach und nach 3000 Mann von Brindift aus nach Epiros gefandt worden; bagu famen Die Truppen, die bort ichon ftationirten, und Die Albas nefen, foweit man beren gewiß war, fobag Gully's Seer über 2000 gut bewaffnete Streiter und 6000 Mann leichtes Fugvolf gablte. Die Rachricht von folder brobenben Beerfahrt hatte ben Raifer Michael nicht wenig erfchredt 46); boch faßte er fich bald, und überzeugt, baß ber erfte Berfuch ber Franken gegen fein Reich mit aller Energie gurudgewiesen werben muffe, orbnete er nicht nur in ber Sauptftabt Bittfahrten an, fonbern ruftete jugleich jum Entfat ber bebrohten Feftung ein ftattliches Beer, beffen Führer fein Schwiegerfohn Dichael Uns gelos Rutrules (jener Sohn bes epirotifchen Despoten Michael II., ber in Conftantinopel ein Afpl gefunden), ber Groß = Domefticus Michael Tarchaniota, ber Groß: ftratopedarch Joannes Synabenos und ber Ennuch Unbronifos Meonopolites maren. Babrend aber bie Raiferlichen fich in Bewegung festen, hatte Gully bereits verfchiebene Bortheile bavongetragen. Aus einzelnen Schar-

ber 41) erfchien Gully felbft por ber Griechenburg, nach: bem er noch weitere Truppen, meift Saragenen aus Rocera, Getreibe, neue Ingenieure und 6000 Ungen für ben Sold empfangen und die Burg Chimara in guten Bertheibigungeguftand gefest. Da ber Marfchall Bolifi erfrantte, ward ihm Jafob be Champagny fubstituirt; boch trat jener bald wieber in Function. Damit bas Beer nicht irgendwie gersplittert murbe, hatte Gully ben gemeffenften Befehl erhalten, feinen Bericht an ben Ronig nicht etwa, wie es fonft üblich, burch irgend einen Rrieger einzusenben, fonbern burch gaufer, Die eher entbehrlich. Die Albanesen wurden aufgerufen, fich ben Truppen Gully's anguschließen; neue Scharen famen von Rorfu und aus Italien, fo noch 200 Saragenen und 300 Bogenichugen ju Fuß; lettere follten Spinarga befegen und Dyrrhachion huten, wo Giovanni Scotto ale Capitain gurudblieb und neue Gicherheitsmaßregeln traf, ba einzelne Albanesenhauptlinge fich bem Feinde angefchloffen und die Stadt bedrohten 42). Auch Rorfu marb reichlich mit Rorn verfeben 43); bie Caftellane und Gergeants in Chimara, Buthroton und Syboton, Die bisher unter S. Felice geftanden, wurden Gully gur Disposition gestellt 44). Der frühere Marschall Philipp D'Berville eilte, begleitet von bem Beiftlichen Wilhelm von Orleane, im Rovember ebenfalls nach Albanien, um bie bortigen Sauptlinge beim Gehorfam gegen Rarl ju erhalten und vor weiterem Abfall zu warnen 45).

<sup>29)</sup> Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 26 r v. 30) Archiv au Benebig: Buste Constantinopoli. 31) Anonymus Vaticanus, Historia Sicula bei Muratori VIII, 780; Sanudo fol. 10 r v. 32) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 50. 33) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 226. 34) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 120, 121 v; no. 30. (1278. B.) fol. 227 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 227 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 66 v—67. 35) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 119 r v, 121. 36) Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 228 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 80. 37) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 78 v, 79 v. 38) Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 24 v; no. 37. (1279—80. B.) fol. 72, 86 v; no. 39. (1280. B.) fol. 1. 39) Reg. Ang. no. 36. (1278. B.) fol. 229 r v, 234; no. 37. (1279—80. B.) fol. 102 v. Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 85 v. II, 237.

<sup>41)</sup> Reg. Ang. no. 38. (1280, A.) fol. 2; no. 40. (1280. C.) fol. 59 v, 60 v, 65. 42) Reg. Ang. no. 40. (1280. C.) fol. 59 v, 60 v, 61 — 63; no. 41. (1281. A.) fol. 41 v. 43) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 162; no. 40. (1280. C.) fol. 62 v, 44) Reg. Ang. no. 40. (1280. C.) fol. 62 v, 64 v. 45) Reg. Ang. no. 41. (1281. A.) fol. 42. 46) Georg. Pachymeres a. a. D. V, 32 — 33; Vol. I. p. 509 — 515; Niceph. Gregoras V, 6. Vol. I. p. 146 — 148 (vergl. aud) Georg. Phrantzes I, 3. p. 22); Sanudo a. a. D. fol. 10 v; Sanudo, Ep. II. bei Kun firmann, Studien fiber Marino Sanudo ben Altern (in den Mbhandl. der Münchener Afademie III. Classe. Bo. VII. 1855) S. 774; Historia Sabae Malaspinae continuata p. 326.

mubeln war er flegreich hervorgegangen; angefebene Briechen, Die gegen frantifche Gble ausgeloft werben follten, waren in feine Sand gefallen 47); neue Bers ftarfungen famen aus Apulien, fo 320 Gergeants gur Sicherung von Dyrrhachion und 300 frifche Bogenichugen aus Bari, Die birect nach Berat eilen follten 48). Roch im November gelang es Gully, ben Blug Boofes ju überichreiten und fich ber Borftabt von Berat ju bemachtigen; er fcblug fein Lager auf einem Sugel auf und bedrobte von ba aus mit feinen Burfgefchoffen bie Griechenburg. Der Ronig, froh über folche Runbe, befahl ibm unterm 7. December 49), Die Ginnahme von Berat burch Sturm ober Felbichlacht ju beichleunigen, nicht aber ben Berfuch ju magen, Die Stadt burch Sunger ju gwingen, obgleich bie Belagerten ichon anfingen, ichwer unter bem Mangel an Bufuhr zu leiben. Reue Waffen follten ihm Scotto aus Dyrrhachion und be Baur aus Ballona liefern ; auch ein Chirurg ward ihm gefandt, ebenfo Gelb und frifche faragenifche Truppen; eine anfebnliche Berftarfung führte ibm ber albanefifche Saupt= ling Graf Maurus zu. 3m Februar 1281 mahnte fich Gully bereits im fichern Befipe bes Landes; Guiardo be Monopoli jog ju ihm als Rammerer, um bie bortigen Dorfer und ganbereien ju verzeichnen und behufe ber Befteuerung zu tariren 50). Aber nach wenigen Bochen fcon trat ein völliger Rudfchlag ein; die Raiferlichen waren genaht, langfam und vorfichtig, ftete auf ihrer Sut; Tarchaniota hatte gerathen, vor allen Dingen junachft bie bebrangte Befatung mit Proviant zu verforgen. Das gu hindern, jog Marichall Bolifi mit einem Corps aus, gerieth aber in einen feindlichen Sinterhalt und warb mit ben Seinen gefangen ober getobtet — benn nie hörte man wieder von ihm. Run wandte fich Sully nach Dorrhachion und Ballona um neue Truppen, beren er bringend bedurfe 61); Karl gebot bem Scotto am 22. Marg, bas Commando in Dyrrhachion vorläufig bem Philipp d'herville ju übertragen und in Berfon au Gully au eilen. Aber er fam ichon gu fpat; bas ftolge Frankenheer war Anfangs April von ben verachteten Bygantinern faft ganglich vernichtet worben. Lettere hatten einen neuen Berfuch gemacht, einen Proviant= transport in bie Festung gelangen ju laffen; nicht ge-wißigt burch Bolifi's Unglud, eilte Gully selbst mit 25 Reitern über ben Boofes, um ju recognosciren und ben Transport abzufangen. Schlau marfen fich die Griechen in bie Blucht, ungeftum von ben Reifigen verfolgt, bis biefe ploglich von turfischen Golbnern umzingelt mas ren. Lettere ftredten mit ihren Pfeilen bie Roffe ber Franken nieber; Gully felbft fturgte mit bem feinen, bas fcwer verwundet, in eine Getreidegrube und ward ge= fangen. Unter lautem Jubel verfolgten bie Griechen, bie alebald fich umgewandt, ihren Gieg; ber Rachtrab

Sully's ward theils gemegelt, theils gefangen; viele famen im Boofes um. Den Reft bes Seeres ergriff panifcher Schreden, rathlos gerftreute es fich in wilber Blucht; nicht eher ward geraftet, ale bie bas fichere Ranina erreicht mar. Go murbe Berat entfest, ber gefangene Gully aber nebft feinen Schidfalegenoffen nach Conftantinopel gefandt und bort im Triumphe aufgeführt; Jahre lang ichmachtete er bort im griechischen Rerfer. Run follte biefer Sieg auch weiter verfolgt und gang Epiros wiederum ben Balaologen bienftbar werben, bie Berat und Joanning befest bielten, mabrend ben Angiovinen, außer Dyrrhachion und Kaning, Ballona und die bort fruber bem Statthalter von Rorfu unterthanen Burgen, Buthroton, Syboton und Chimara, verblieben. Den Oberbefehl in Albanien und Dyrrhachiou übernahm Giovanni Scotto, bisher Capitain letterer Stadt; Schiffe, Betreibe und Gelb murben ihm gefandt, bamit er fich behaupten fonne 52); im Juli 1281 53) erbielt er ben Befehl, ben rebellifchen Albanefenhauptling Tanuf Dufagin (Dux Ginus Tanusius), wol berfelbe, ber jungft Unichlage gegen Dyrrhachion gehegt, und ber nebft einem vornehmen Griechen Rachuba, einem bei Michael hoch angesehenen Archonten, in bie Sand ber Franken gefallen war, nach Trant ju fenden. Rach Syboton warb ein neuer Caftellan mit 40 Dann, meift Bogenfcugen, nach Ballona ein Caftellan mit 70 Gergeants beordert 54); auch Ballona, wo be Baur mittlerweile durch Johann be Tari abgeloft war, erhielt bebeutende Berftarfung 55); Georgios Rarnophilos, ein Grieche, ward von Reapel 1282 aus borthin gefchiett, um gegen ben gefangenen Dilo be Tournay, einen Bermanbten bes herrn von Kalavryta, ausgetaufcht zu werden 66). Treulich hielt Scotto, der aber nur den Titel eines Capitains, nie den eines Bicars und Generalcapitains führte, von 1281-1283 den Reft der angiovinischen Befigungen in Epiros und Albanien, von Reapel nach wie vor mit Geld, Getreide und Truppen verforgt 57). Die Balaologen festen wiber alles Erwarten ben Rrieg gegen Rarl's epirotifche Burgen nicht fort; um fo langer dauerte berfelbe in Morea, boch nicht ohne zeitweilige Baffenruhe. Go fandte noch 1281 ber Strateg von Dififtra einen Königlichen, ber lange in Monembafia gefangen gehalten, nebst andern Kriegogefangenen an ben Bailli Lagoneffa, mit ber Bitte, fie gegen Griechen austaufchen ju burfen; und ba nicht nur Lagoneffa, fondern auch Wilhelm von Athen und andere machtige Barone folder Muslofung bas Wort rebeten, gab Rarl am 10. Aug. 1281 58) feine Buftimmung, boch mit ber Bebingung, bag nur Golbaten, bie in bem Gefechte ge-

<sup>47)</sup> Reg. Ang. no. 40. (1280. C.) fol. 63. 48) Reg. Ang. no. 41. (1281. A.) fol. 41, 42 r v. 49) @benba fol. 42 v, 43, 45 v, 46; no. 8. (1270. B.) fol. 25, 30; no. 40. (1280. C.) fol. 43. 50) Reg. Ang. no. 41. (1281. A.) fol. 47 v. 51) Reg. Ang. no. 38. (1280. A.) fol. 98; no. 40. (1280. C.) fol. 42 r v, 43, 44 v; no. 41. (1281. A.) fol. 43.

<sup>52)</sup> Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 122, 172 v; no. 44. (1282. B.) fol. 22. 53) Reg. Ang. no. 41. (1281, A.) fol. 139. 54) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 87; no. 64. (1294. A.) fol. 218. 55) Reg. Ang. 1280. E. fol. 152; no. 64. (1294. A.) fol. 217 v; no. 44. (1282. B.) fol. 97. .56) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 152. 57) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 157 v, 159 v; no. 46. (1283. E.) fol. 82 v, 86 v; no. 48. (1284. C.) fol. 126. 58) Reg. Ang. no. 38. (1280. A.) fol. 107.

fangen worben, nicht aber Berbrecher, Rauber und Morber, ausgewechfelt werben follten. Das maren inbeffen nur vorübergebende Unterbrechungen eines Rampfes, ben Rarl, emport über bie Rieberlage Gully's vor Berat, mit aller Dacht fortfegen wollte. Und Ausficht auf gunftigen Erfolg ichien fich ju bieten, ba nicht blos ber Bapft gegen ben treulofen Michael, ben er vergebens gemahnt, feft gu halten an ben Befdluffen bes Concils gu Lyon 69), ben Bann gefchleubert, fonbern auch bie Unterhandlungen mit Benedig burch bie jungft erlittenen Berlufte beschleunigt worden waren. Am 3. Juli 1281 60) hatten bie Gefandten der Republif gu Drvieto ein Bundniß mit Rarl I. und beffen Schubling und Schwiegerfohn, bem Titularfaifer Philipp I. von Courtenan, abgefchloffen; am 2. August warb es von bem Dogen ratificirt.

Was Philipp "von Flanbern," wie er sich gern nannte, ben Bratenbenten, anbelangt, fo lebte er feit bes Batere Tobe nur von Rarl's Gnabe. Der verforgte ihn reichlich mit Gelb — auch jur Fahrt nach Sicilien 1282 -, Getreibe und griechischem Wein, ben ber Er-Raifer ber Griechen besondere geliebt zu haben icheint 61). Sonft erftredte fich fein Regiment allein über feinen Sofcavalier Milo von Galatas, ber alle feine Angelegen-heiten beforgte, bis er 1282, furz vor feinem Gerrn, ftarb 62), und einzelne ehrgeizige Reapolitaner, bie auf griechischen Grundbefis, ben ihnen ber Raifer verheißen, falls er wieber in Befit feines Reiches fommen follte, Luftschlöffer gebaut hatten, wie auf ben Giovanni be Lagoneffa, bee Bailli von Morea Bruber, bem er eine Rente von 2000 Livres auf Griechenland angewiesen 63), und ben Cantor von Tarent, Roberto be Buccaleone, befignirten "Dbertintenfaßbewahrer bes Reichs Roma-nia" 64). Bei ihm weilte seine einzige Tochter Ratharina; wir finden sie 1279 in S. Salvatore del mare bei Reapel 65); ber fonigliche Grofvater liefert ihr Bein, Korn und Pferde 66); als ihr Hofmeister erscheint Ritter Ludwig von Mone 67). War auch Philipp nur ein Raifer ohne Land, fo war boch immer ber hohe Titel, ben er führte, in gewiffer Beife ein Erfat fur bas, was ihm an wirklicher Dacht abging; er galt boch noch immer ale Dberlebeneberr über einen großen Theil Romania's, und fo murbe benn als nachftes Biel ber Liga von Drvieto die Berftellung bes papftlichen Ansehens in bem ichismatischen Balaologenreiche und bie Wiebereinfegung Philipp's auf ben Thron feiner rechtgläubigen Uhnen proclamirt. Philipp follte in Perfon das Seer,

bas ihn zu restituiren hatte, besehligen; auch Karl ober sein Sohn, der Erbprinz Karl von Salerno, und der Doge Giovanni Dandolo wollten persönlich ins Feld ziehen; Neapel sollte 8000 Berittene, Benedig 40 uns bemannte Galeeren die zum 2. April 1282 stellen. An besagtem Tage sollten die königlichen Truppen in Brindist die Flotte besteigen und dann gegen des Feindes Land ausziehen. Beide Theile gelobten, sest am Bunde zu halten; seiner sollte ohne Consens des andern Wassenstellstand mit Michael eingehen; doch ließen sich die Benetianer mit gewohnter Klugheit vorher von dem Titularkaiser und Karl alle Freiheiten und Privilegien verbriefen, die sie vordem zur Zeit des lateinischen Kaiserthums in ganz Romania genossen, und die seit dem Bertrage von Nymphäon nicht wenig geschmälert waren.

Alsbald begannen bie Alliirten ihre Ruftungen. Rarl ließ, wie oben berührt, bie epirotifchen Feftungen mit Truppen, Proviant und Munition reichlich verforgen; bie Barone Apuliens wurden aufgeboten, um Achgia gegen bie Griechen ju fchirmen und wo möglich bie lettern aus ber Salbinfel ju verbrangen 68). Der Connetable Chaudron ward jum Dberbefehlshaber ber vereinigten Flotte ernannt 69), die vorlaufig aus 15 Galeeren bestand; neun berfelben ftellte Bilbelm von Athen von Regroponte aus jur Disposition, feche ber Bailli Lagoneffa; Girard von Marfeille follte bagu noch brei andere aus Apulien liefern 70), blieb aber aus, ba mittlerweile bie Angelegenheiten in Rarl's eigenem Lanbe eine bedenfliche Bendung genommen. Und fo befdranfte fic Die Ruftung bes Konige auf jene 15 Fahrzeuge, bie auf Regroponte bem bort noch immer - namentlich in Raruftos - haufenden Feinde ohne Erfolg beigufommen fuchten; ale fpater 6 Galeeren - wol die Lagoneffa's für fich - ju operiren begannen, murben fie von ben Raiferlichen ohne Dube gurudgeworfen. Gine gleiche Angahl Schiffe hatte Benedig aufgebracht 71); auch biefe waren ebenfo wenig vom Glud begunftigt. Denn Giovanni bello Cavo, aus Anaphe fammend und herr ber Bufel, feitbem er bie bortigen Fenbalherren verbrangt, bann faiferlicher Abmiral an Licario's Stelle, wehrte fie nicht nur ab, fondern erbeutete auch zwei reichbelabene Ranfe fahrteischiffe, la Bombiga und la Zojella genannt, wegen beren Erfas bie Republif fpater noch lange mit ben Bas laologen verhandeln mußte. Das waren nun freilich alles nur Borbereitungen zu einer großartigen Erpedition gegen bie Schismatifer, einer Expedition, Die, wenn nicht uns erwartete Umftanbe eintraten, in ihren Folgen ben heereszug von 1203 bei weitem überragen mußte; ging bod mit ber erften Seemacht Guropa's nicht, wie bamale, ein buntichediges Seer von Abenteurern gegen Byzang und, wie Rarl traumte, auf fein jungft erfauftes Ronigreich Berufalem los, fondern ber größte Rurft bet Chriftenheit, ber nicht nur gang Italien als fein anfeben fonnte, ber gludliche Erbe ber Staufer, fonbern ber aud

<sup>59)</sup> Eberhardus Altahensis bei Böhmer, Fontes II. p. 528.
60) Tafel und Thomas III, 287—308; vergl. Laurent, de Monacis VIII. p. 151.
61) Reg. Ang. no. 43. (1282. A.) fol. 83 v. 181 v. 182; no. 8. (1270. B.) fol. 104 v; no. 28. (1277. F.) fol. 129; no. 44. (1282. B.) fol. 147 v; no. 46. (1283. E.) fol. 80 v; no. 47. (1284. A.) fol. 12 v; no. 48. (1284. B.) fol. 174 n. f. w.
62) Reg. Ang. no. 33. (1278—79. H.) fol. 100, 133 v; no. 44. (1282. B.) fol. 86.
63) Ducange II. p. 26.
64) Reg. Ang. 1267. J. fol. 210 v seq.
65) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 12 v.
66) Reg. Ang. no. 35. (1279. B.) fol. 1; no. 40. (1280. A.) fol. 44 v; no. 54. (1291. A.) fol. 159.
67) Reg. Ang. no. 59. (1291—92. C.) fol. 131 v.

<sup>68)</sup> Fasc. Angiov. no. 83. fol. 77—79. 69) Reg. Ang. no. 43. (1282, A.) fol. 129v; Sanudo fol. 10v. 70) Reg. Ang. no. 64. (1294, A.) fol. 217. 71) Sanudo fol. 11v.

bas Papfithum vollftanbig fich bienftbar gemacht und als Berfzeug feiner hochfahrenden politischen Entwurfe fuhn und frei benugen fonnte.

Da traf ben fiegesgewiffen Berricher ein unerwar: teter Schlag, bie ficilianifche Besper am letten Darg 1282 72); ber Aufftand von gang Sicilien gegen die franjofifche Frembherrichaft burchfreugte, ja vernichtete vollig feine griechifden Entwurfe. Denn es galt nun, bas Radfte wenigstens ju behaupten, und bei ber Erbitterung, mit ber ber Rrieg beiberfeits fortgefest marb, bei bem wechfelnben, fur bie Angiovinen aber meift ungunftigen Erfolge mußte ber Krieg gegen bie Balaologen für Rarl gang in ben Sintergrund treten und brobte fcblieflich allein auf feiner Berbundeten, b. h. auf Benedige Schultern gu laften. Raturlich fanden bie Sicilianer, die fich gegen die frangoftiche Thrannifirung aufgelehnt, nicht nur bei Ronig Beter von Aragon, bem Schwiegersohne Manfred's und Erben Ronrabin's bes Staufers, fondern auch bei Dichael, ben gleiches Intereffe gegen Rarl's überhandnehmende Dacht mit ben Spaniern verfnupfte, bie entsprechende Unterftugung. Wahrend Bapft Martin II. aufs Reue gegen ben Balaologen bonnerte 73), fnupfte biefer Unterhandlungen mit Beter megen eines Chebundniffes zwifchen ihren Rinbern an; Johann von Procida biente als Bermittler 74). Rarl aber hieß ben Batricio de Chauros Schiffe ruften, um einen etwaigen Angriff ber Gohne Michael's gegen fein Land abzuwehren 76), und fandte im November 1282 ben Connetable von Achaia, Johann Chaudron, mit Beter be Gurie und bem Richter Bonifacio von Ivrea an den Dogen Dandolo 76), um diesen zur Ausruftung von 40 Galecren gegen den gemeinsamen Feind zu bestimmen. Allein die Republit, die wohl einsah, welche Last sie treffen wurde, lehnte dieses Ansinnen ab; obs gleich fie ihren Burgern verbot, Baaren - wol haupts fachlich Kriegscontrebande - nach ben ganbern ber Balaologen gu fuhren 77), entschulbigte fie fich im Dai 1283 bei Rarl und Raifer Philipp "mit ichonen Bor-ten," fie fei nicht im Stande, jest bas Berlangte gu liefern 78), und befahl bann, nachbem bie foniglichen Befandten heimgefehrt, ihrem Flottencapitain Ruggiero Diorofini, ber einen fechemonatlichen Baffenftillftand mit ben Griechen eingegangen, abzuruften. Bon feinen Baleeren follten nur 14 in Romania bleiben, bavon zwei jum Schut bes ionifchen Meeres, bes Golfe um Rorfu und Arta; ba inbeffen biefe nicht ausreichten, wurden ihm noch 6 weitere Rriegeschiffe nebft bem erforberlichen Belbe gur Disposition gestellt 79). 3m Ernfte aber bachte

Benebig, bas ohnehin mit Pabua in Febbe lag, baran, einem unvortheilhaften Rriege aus bem Wege gu geben; am 23. Sept. 1283 80) befchloß ber große Rath, einen Bejandten - mit 6 Dienern, 1 Caffirer, 1 Roch, 1 Cavellan und 2 Berolben - nach Conftantinopel gu fenben, um ben von Morofini abgeschloffenen Baffenftillftand in einen fiebenjährigen Frieden verwandeln gu laffen; jugleich ging Ricold Quirini nach Genua, um biefe Stadt, die bei anhaltenbem Rriege offenbar fur bie Griechen Partei nehmen murbe, friedlich ju ftimmen 81). Und Benedig felbft marb in feinen friedlichen Gefinnungen nur beftarft, ba ber Titularfaifer Bhilipp am 25. Dec. 1283 ftarb 82), und feine Tochter, Die "Raiferin" Ratharina von Courtenan (1283-1308) gang in ber Sand bes übermächtigen Grofvatere mar, ber gar ju gern in Italien bie Rolle ber Staufer fortgefpielt und auch Benedig fich bienftbar gemacht batte. Die Unterhandlungen mit Conftantinopel jogen fich freilich auch in bie Lange, obgleich bort gleichfalls ein Thronwechfel ftattgefunben hatte, und auf den fraftigen, vorfichtigen und friegerifden Michael VIII. am 11. Dec. 1282 fein minder bebeutenber und friedliebenber Gohn Anbronifos II. (1282 -1328) gefolgt war. namentlich waren es bie bebeutenben, von Benebig geforberten Entichabigungefummen - 100,000 Goldhuperpern -, bie ben Raifer fopficheu machten 83); auch bas Berlangen, bag Guboa, auf weldes Land bie Griechen noch immer pratendirten, und Bergog Bilhelm von Uthen in ben Frieden aufgenommen werden follte, fagte bem Andronifos wenig gu 84). Rach langen Berhandlungen, mahrend beren bie faiferlichen Gefandten in Benedig wiederholt mit ihrer Abreise brohten, verstanden fich die lettern ichlieflich bagu, 24,000 Hyperpern Ersas, namentlich für die von lo Cavo gefaperten Schiffe Bombiza und Giojella, zu bewilligen, und so ward am 15. Mai 1285 85) von Angelo Marcello und Marco Zeno ein zehnjähriger Waffenstillstand, mit fechemonatlicher Rundigung, abgefchloffen. Beibe Theile verpflichteten fich, feiner britten Dacht gegen ben andern Beiftand gu leiften ; fo trennte Benedig feine Sache vollends von ber ber Angiovinen. Den Griechen warb freie Baarenausfuhr in Benedig gestattet; Rreta, Dobone und Rorone murben bafur ber Republif neu perbrieft; ber Bailo von Guboa erhielt bie Ermachtigung, ben Baronen ber Infel gegen bie Balaologen Beiftanb gu leiften, ohne bag bies Unlag jum Rriege amifchen ben beiden Großmachten geben follte; Bergog Marco II. Sanubo von Naros und Bartolommeo I. Ghiff von Tinos wurden ale venetianifche Burger und factifche Schubbefohlene ber Republif in ben Bertrag eingeichloffen. In Conftantinopel follen bem Bailo und feinen Rathen brei Saufer gufteben; gubem hat ber Raifer noch 25 andere Wohnungen zu miethen und ben venetignischen

<sup>72)</sup> Bergl. M. Amari, La guerra del vespro Siciliano. Vol. I.—II. Italia 1849. 8. und den Amari noch undefannten ansführlichen Bericht Marino Sanudo's (herausgeg. von E. Hodf. Napoli 1862. 8.).
73) Anchery, Spicilegium VII. p. 688.
74) Nach Urfunden des Archivs zu Barcelona im Archivio storico italiano. Vol. V. (Firenze 1847. 8.) Appendice p. 249 seq. 75) Fascic, Angiov. no. 60. fol. 10.
76) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 168; no. 46. (1283. E.) fol. 114 v.
77) Luns fol. 28 v.
78) Ekspe fol. 26 v.
783 Ekspe fol. 26 v.
784 Ekspe fol. 26 v.
785 Ekspe fol. 26 v.
786 Ekspe fol. 26 v.
787 Ekspe fol. fol. 33 v. 78) Chenda fol. 36 v — 38 v. 47 v, 49, 60 v. 79) Ebenba fol.

<sup>80)</sup> Chenba fol. 69 v, 70 v, 71 v. 81) Indice dei trattati originali (in Benebig) XIII, 124; XVIII, 180; XXIX, 27. 82) Reg. Ang. no. 49. (1284. B.) fol. 52; no. 48. (1284. C.) fol. 33. 83) Luna fol. 98, 99 v, 100. 84) Chenba fol. 74, 105, 106, 136 v, 138 v, 141. 85) Tafel unb Thomas III,

Raufleuten, die bort verfehren, ohne Bins ju überlaffen; fie behalten ihre bortigen Rirden, Die ber Mabonna und die bes G. Marco, und empfangen die Armenier-Rirche in Theffalonich, wo ein venetianischer Conful refibiren foll 86). Die Genuefen bleiben im Reiche, alle Gefangene werben ausgetauscht, Biraterie ift von feiner Sette ju bulben, vielmehr mit Energie ju unterbruden; im Uebrigen wurden die Bestimmungen ber fruberen Bertrage aufrecht erhalten. Rachbem ber Doge am 28. Juli biefen Bertrag ratificirt 87), und bie 24,000 Superpern ausgezahlt, die in Benedig zu Dufaten - bie burch Danbolo neu eingeführte Landesmunge - umgepragt wurben 88), begab fich ein neuer Bailo nebft zwei Rathen an ben Sof bes Raifers 89) und verblieb bort ale ftanbiger Refibent. Die Differengen gwifchen Undronifos und Genna - letteres flagte über Biraterie ber Raifers lichen — wurden ebenso nach langeren Berhandlungen beigelegt 90); im Jahre 1290 91) verlieh ber Raifer auch ben Cataloniern, bie in feiner Sauptftadt verfehrten, fpeciell beren Conful Dalmau Guner, ein Sandelsprivileg, bas 1320 92) erneuert murbe. Und fo blieben die Begiehungen ber Griechen zu ben Sanbeloftaaten bes Weftens Jahre lang ungetrübt; mochten auch einzelne Differengen auftauchen und obwalten, fo wurden biefelben boch meift raid und auf friedlichem Bege beigelegt 93). Bie gab übrigens Benedig an ben alten, 1203 mit bem Golbnerbeere ber Rreugfahrer vereinbarten Conventionen festhielt, fann man baraus erfeben, bag bie Republif nach bem Tobe bes Titular - Batriarchen von Conftantinopel Bantaleone Giuftiniani, ber 1285 erfolgte, Alles baran feste, um wieber einem feiner Burger, bem Beter Cornaro, ben die Majoritat bes ausgewanderten Capitels ber Cophienfirche erhoben hatte, die Nachfolge gu verschaffen 94) und nicht nur ibn reichlich mit Gelbmitteln unterftuste, fonbern auch nach ihm ben Leonhard Falier 95), beffen Ernennung ber Bapft fich refervirt hatte, auf alle Beife forberte. Dbgleich bie Reihe biefer Titular-Batriarchen eigentlich bem 3mede biefer Arbeit fern liegt, fo glaube ich boch, bier einige urfundliche Rotigen über biefelben (mahrend biefes Abichnittes) um fo cher mittbeilen gu burfen, ale biefe Batriarden entweder fruber anfehn= liche Stifter in Griechenland befagen, ober griechische Bisthumer ober Ergbisthumer neben bem Batriarchate in partibus inne hatten. Budem find bie Berzeichniffe, bie und bei Ducange 96) und Le Quien 97) vorliegen, im hochften Grabe mangelhaft und interpolirt, fobag eine fritifche Emendation berfelben wohl am Blage fein burfte. Beter Cornaro ward, Danf ber Subvention, Die ihm bie Baterftadt leiftete, am 23. Mug. 1286 vom Papft beftätigt und ftarb 1301. Gein Rachfolger Leonhard Ralier, erft Bfarrer an ber Rirche G. Bartolommeo gu Benedig, bann Ergbifchof von Theben 98), murbe am letten Mary 1302 praconifirt und empfing bas Ergbisthum Rreta als Commende; von bort aus ward er 1307 au dem Concil nach Bienne entboten, fonnte aber bem Rufe nicht folgen, ba er in bem namlichen Jahre icon ftarb. Dagegen betheiligte fich ber neue Barriarch Rifo. laus, beffen Beftatigung Benedig endlich 1308 burchs feste 99), an jener beruchtigten Rirchenversammlung; mit bem Patriardate murbe wol bamals bas Bisthum Regroponte, burch ben Tob feines Dberhirten Galder erledigt, auf ewige Beiten vereinigt, fobaß feitbem ber Batriard feine Refibeng wieber bauernb in Griechenland auffchlug und wenigftens in feubalen Angelegenheiten eine Rolle fpielte, mochte er auch, was feine geiftliche Buris. biction anbelangt, völlig von ber Gurie abhangig fein. Rad Ricolaus, ber noch 1314 auf Guboa lebte, finden wir einen Beter genannt, angeblich (nach Le Duien) aus einer Familie de Bolonefio und 1324 geftorben, in Babrbeit aber ein Benetianer aus unbefanntem Geichlecht, bet am 17. 3an. 1330 verschieben und in ber Gervitenfirche su Benedig begraben ift 1). Bu feinem Rachfolger marb gleichfalls ein Sohn Benedigs gewählt; boch verzögente fich feine Bestätigung, ba ber Papft bas Bahlrecht ber in Benedig fich gegenseitig cooptirenden Ranonici ber Cophienfirche bestritt 2); boch gab er auch biesmal ben Bitten ber Republif 3) nach und bestätigte 1332 ihren Canbibaten, Carbinale Morofini 4), ber aber faum gwei Bahre lang ber Rirche von Regroponte und feinem fogenannten Batriarchate vorftand. Run warb, wie es icheint, feit langer Beit jum erften Dal ein Frember, b. h. fein Benetianer, Botius be Battaglia aus Rimini, am 14. Juni 1335 Patriard; Ronig Robert von Reas pel nahm ihn am 27. Dec. 1336 5) wegen feiner Tugend, Belehrfamfeit und Klugheit in die Bahl feiner Rathe und Bertrauten auf; ber Papft aber erhob ihn gur Carbinglemurbe am 18. Dec. 1338, und fo legte ber fromme Bralat, ber erft 1345 ftarb, feine wenig bantbare Burbe nieder. 3hm folgte Beinrich be Cormentina, bem Bes nedig am 6. Aug. 1340 ) fur feine Berfon, wie fur feine Bruber und Reffen bas Burgerrecht verlieb, und ber am 17. 3an. 1345 mit fo vielen braven Lateinern ben Selbentod vor Emprna fand; bann Stefan, verfest am 17. Rov. 1346 nach Benevent, und Bilbelm Bufterla aus Mailand, ber 1361 ale Ergbifchof in feine Baters ftabt heimfehrte. Soviel von den "Batriarchen von Conftantinopel" bis Ende ber erften Salfte bes 14. 3abre hunderts.

Doch fehren wir ju ben epirotifchen Berhaltniffen und ben weitern Entwurfen ber Balaologen gurud, Die

<sup>86)</sup> Zanetta (Copic zu Benebig) fol. 329. 87) Tafel unb Thomas III, 339—353; vergl. Luna fol. 161 v. 88) Zanetta fol. 220. 89) Luna fol. 161 v, 162. 90) Carte sparse di Genova (Archiv zu Turin). 91) Miklosich unb Müller III, 97—98. n. XXII. 92) Chenba III, 98—100. n. XXIII. 93) Codex Trevisaneus no. CCXVII (Exempl. Contarin. I, 609); Pilosus (Copic zu Benebig) fol. 450 v. 94) Luna fol. 133 v. 180. 95) Grazie B. fol. 35 v (Archiv zu Benebig). 96) a. a. D. II. p. 157—159. 97) Oriens Christianus III. p. 809—820.

<sup>98)</sup> Capricornus (Copie ju Benebig) fol. 312. 99) Ebenba

<sup>1)</sup> Flam. Cornelius, Ecclesiae Venetae II. p. 51. 2) Grazie. Vol. II. (nicht feliirt). 3) Misti XV. fol. 3v (Cerit auf ber Sofhibliothef zu Bien; Cod. olim Braydanus no. 348). 4) Ebenba fol. 19. 5) Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 59. 6) Grazie Vol. V. fol. 70 v.

feit Gully's Rieberlage Epiros und Groß : Blachien als fichere Beute betrachteten. Der Sevaftofrator Joannes I. von Reo-Batra hatte 1282 fich wieberum geregt; unterftust von feinem unruhigen, jugendlich feurigen Erfts geborenen Michael, hatte er neue Plane fowol gegen bas Despotat feines Bruders Rifephoros, bas feit ber un= gludlichen Affaire bei Berat ben Raiferlichen preisgegeben ichien, und das der eigene schwache herr nicht zu vertheibigen im Stande, ale auch gegen bie brobende Dacht Michael's VIII. geschmiedet. Gegen ihn rief letterer ben Tartarenfurft Roga zu Silfe, bem er feine naturliche Tochter Irene gur Gattin angetragen 7; mit 4000 Barbaren follte berfelbe in Theffalien einbrechen und baffelbe mahrend bes gangen Winters verheeren. Allein noch ehe fie eintrafen, ftarb Michael VIII. am 11. Dec. 1282, und fein Nachfolger Andronifos II., der es für rathlicher hielt, mit allen feinen Grengnachbarn im Frieben gu leben, lentte bie Mongolen ab und bewog fie, in ihren jungft gewonnenen Sigen zu verbleiben. Die Sachlage war um fo bedenklicher, ba bie Gerben bes Reichs Beftgrenze bebrohten, in Conftantinopel aber firchliche Streitigfeiten ausgebrochen waren - Radmehen ber Inoner Union -; auch Rifephoros von Epiros fchidte jur Beilegung berfelben feine Gefandten, barunter ben Bifchof von Dibra, nach ber Sauptftadt 8). Des Raifers Gemablin Anna von Ungarn war jungft geftorben; 1284 9) ging er ein neues Chebundniß ein, bas ihn ben Franten naberte; er heirathete die Frene von Montferrat, des Marfgrafen und Titularfonige von Theffalonich Guglielmo VII. Tochter. Der Bater überließ ber jungen Raiferin Die alten Pratensionen feines Saufes, und fo wurden bie Balaologen nicht nur in einem Theile bes Decibents als rechtmäßige Gebieter von Theffalonich anerfannt, fonder: beftiegen fogar, nachdem das alte Gefchlecht bes großen Bonifacio mit Giovanni 1305 erloschen, ben Martgrafenstuhl in Montferrat, wo ihr legitimes Geschlecht bis 1533 geboten hat. Bon Andronifos wird auch geruhmt, bag er fur ben Unterhalt bes geblenbeten Er-Raifers Joannes Lasfaris geforgt habe, ber in einer Burg Bithyniens bewacht worden fei 10); ob berfelbe von Reapel aus, wo er am Sofe Rarl's ein Afpl und Unterhalt gefunden, nach Griechenland heimgekehrt und bort bei einem Bersuche, seine Anrechte gegen die Usur-patoren geltend zu machen, gefangen worden, ist un-bekannt. Seine Schwester Irene hatte sich 1278 nach Aragonien begeben, wo sie 1292 die Kirche der Franzisfaner ju Montblanc baute und 1306 ftarb. Sie batte ben Ronig von Aragon jum Erben ihrer Anspruche ernannt; allein biefelben blieben unberudfichtigt, obgleich 3afob II. 1313 ben Juan Bonanat an Andronifos fanbte und bas Reich von Nifaa wenigftens fur fich und fein Saus reclamirte 11). Grene felbft binterließ eine

Tochter "Donna Bataga," welche am 1. Juni 1310 bie Stadt Billalar bei Torbefillas vom Ronige ju Leben empfing; sie ift wol identisch mit der Biolanta "de Grecia," die sich mit Peter II. von Ayerve, einem Enkel Jatob's I., vermählte 12).

In Epiros blieben unterbeffen bie Franken vorläufig auf bie Defenfive befdranft; Giovanni Scotto, ber Statthalter von Dyrrhachion, begnügte fich mit friedlichen Unterhandlungen, bie auch 1283 einen theilweifen Gefangenaustanich jur Folge hatten 13). Doch murbe er bereite am 8. Dai beffelben Jahres abberufen; Buglielmo Berardi, bes frubern Marichalls von Albanien Cobn, wol auch ichon aus fruberer Beit mit bem Lanbe und beffen Lage mobl befannt, trat an feine Stelle. Dbgleich ihm jur Sicherung ber letten angiovinifchen Befigungen fowol Belber, ale auch faragenifche Golbner aus Reapel geliefert murben, hielt er es boch fur rathlich, weniger fich auf bas unfichere Rriegsglud ju verlaffen, ale vielmehr burch größere Unnaberung an bie Sauptlinge ber Albanefen bie bedrohte Berrichaft feines Ronigs gu befestigen. Lettere hatten, mahrend Gully mit ben Balaologen im Rriege lag, nicht unterlaffen tonnen, fich unter einander zu befehden. Andreas Mufachi mar mit dem Sevaftos Batricius in Ballona in Streit gerathen und hatte ben bortigen Statthalter Dreur de Baur veranlaßt, nicht nur tiefen zu verhaften, fonbern auch beffen Frau und zwei Gohne als Beifeln festzuhalten 14). Dagegen hatte Batricius einen Anhalt an Scotto gefunden, ber bafur bie Gattin bes Dufachi einferfern ließ 15). In Folge foniglichen Befehls mar endlich 1282 bie Gefangene freigelaffen worben; boch bauerten Die Streitigfeiten unter ben Sauptlingen noch weiter fort. Berardi erhielt nun ben Auftrag, mit lettern zu unterhandeln; 6 Albanefen, bie in Brindift gefangen lagen, wol gelegentlich ber Erspedition Gully's, murben freigelaffen, gegen bas Bersprechen, ihre Gohne als Geiseln zu ftellen; 50 andere Albanesen, die sich an Berardi angeschlossen, wurden reichlich mit Proviant versorgt 16); namentlich suchte Berardi den Sevastos Betros Sguros, dessen Besitzungen um Ballona lagen, in fein Intereffe ju giehen 17). Doch verhandelte er vergeblich mit ben Raiferlichen wegen Freilaffung des Enguerrand de Sumoroso, Bilhelm de Baur, Seinrich le Bourguignon und anderer 18); während Sully um diese Zeit (etwa 1284) die Freiheit wiedererlangte, murbe megen Auslofung ber anbern noch 1287 19) par-

Peña y Farell, Anales de Cataluña. Tom. II. Barcelona 1709.

fol. p. 168. 272. 12) L. de Salazar y Castro, Historia genealogica de la casa de Lara. Tom. III. Madrid 1697. fol. p. 177. Sene Biocasa de Lara. Tom. III. Madrid 1697, fol. p. 177. Zene Bioslanta ist wenigstens sicher nicht die Despina von Romania, die, eine Tochter Jasob's II., sich in erster Ehe mit Bhilipp von Romania, Sohn Bhilipp's I. von Tarent, in zweiter mit Lope de Luna von Segorbe verband. 13) Reg. Ang. no. 46. (1283. E.) fol. 81v. 14) Reg. Ang. no. 38. (1280. A.) fol. 105v; no. 41. (1281. A.) fol. 138v. 15) Reg. Ang. no. 44. (1282. B.) fol. 26v. 16) Reg. Ang. no. 46. (1283. E.) fol. 83; vergl. no. 48. (1284. C.) fol. 200. 17) Reg. Ang. no. 47. (1284. A.) fol. 12v; no. 49. (1284. B.) fol. 174v, 177. 18) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 124. 19) Reg. Ang. no. 55. (1291. A.) fol. 392.

<sup>7)</sup> Georg. Pachymeres a. a. D. VI, 35. Vol. I. p. 524; Niceph. Gregoras V, 7. Vol. I. p. 149. 8) Niceph. Gregoras VI, 1. Vol. I. p. 164. 9) Genba VI, 2. Vol. I. p. 168; Georg. Pachymeres, De Andronico I, 33. Vol. II. p. 87; Me-moriale potestatum Regiensium bei Muratori VIII, 1164—1165. 10) Niceph. Gregoras VI, 2. Vol. I. p. 174. 11) Narc. 10) Niceph. Gregoras VI, 2. Vol. I. p. 174. A. Enepfi. b. B. u. R. Grite Section, LXXXV.

lamentirt. Im Jahre 1284 2°) ward, ba Ballona bebroht schien, Munition hingesandt und zugleich dem dortigen Castellan anbesohlen, sur Erhaltung der Burg zu sorgen; ebenda erhielt Wilhelm von Nivers, der im Dienste des Königs von den Feinden gefangen und geblendet worden, eine Penston ausgesest. Im llebrigen war Berardi's Thätigkeit eine friedliche; er garantirte den Dominikanern das ihnen zugewiesene Kloster in Dyrrhadhion 2¹), bestätigte mit königlicher Justimmung am 15. März 1284 ²²) der dortigen gesammten Bevölkerung alle von Karl I. verliehenen Privilegien und Freiheiten und sorgte für den Reubau der Stadt, die sich noch immer nicht völlig von den grausigen, durch das lehte Erdbeben angerichteten Berheerungen erholt hatte ²³). Wie lange er in Operhachion gebot, ist unbekannt, da die neapolitanischen Register der nächsten Jahre lückenhaft sind, was um so mehr zu bedauern ist, als auch die Chroniken, selbst die von Morea, von der Zeit der angiovinischen Baillis so gut wie Nichts berichten; wahrscheinlich war Narjaud de Touch ²³), unter dem Beter d'Auteuil am 28. Aug. 1290 ²⁵) zum Castellan von Ballona ernannt wurde, sein

unmittelbarer Rachfolger.

Berwürfniffe gwifden beiben Linien ber Ungeli hatten die friedliche Erhaltung des angiovinifchen Befiges erleichtert. Der unruhige Gevaftofrator von Reo - Batra, Joannes I. Angelos, hatte in übermuthiger Bermegenheit 1284 geruftet, um ben Balaologen wegen ber Mufbegung Roga's ju ftrafen; fein Cobn Michael batte ein Seer aufammengebracht, mit bem er gegen Theffaloniche Grengen vorzugehen brohte 26). Daber follte ber Dberftfammerer Michael Tarchaniota, Der Sieger von Berat, gegen ihn nach Demetrias ziehen, mahrend ber Raifer icheinbar friedliche Gefinnung beuchelte und eine Berbinbung amifchen bem Pringen und feiner Richte Unna Rantafugena in Borichlag brachte. Bugleich lief bie griechische Flotte, von Alerios Raul geführt und an 80 Schiffe gablend, aus, um im Safen von Demetrias Unfer ju werfen. Tarchaniota überfdritt alebald Die Grenge, plunberte bas flache Land, befeftigte einige Stabte, bie er gewonnen, und begann bann mit Silfe von 24 Solgthurmen, bie er ju biefem 3mede erbauen ließ, bie Belagerung bes wohl ummauerten Demetrias. Sier aber wurden nur langfam Fortschritte gemacht, und ale bann ploblich eine Seuche im Lager ber Raiferlichen ausbrach, und auch ber Feldherr selbst ihr erlag, fehrte bas heer unverrichteter Sache heim. Bas mit Gewalt nicht ge-wonnen werben konnte, sollte nun nach byzantinischem Brauche burch Sinterlift erzielt werben. Der Raifer berebete ben Despoten Rifephoros von Epiros und beffen Gattin Unna, Die mit mistrauifchen Mugen ben energi= ichen Reffen beobachteten, ihre Sand jum Berrathe ju

20) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) föl. 200; no. 49. (1284. B.) fol. 190. 21) Reg. Ang. no. 46. (1283. E.) fol. 82 v; no. 48. (1284. C.) fol. 126 v. 22) Reg. Ang. no. 47. (1284. A.) fol. 65 v; no. 48. (1284. C.) fol. 130. 23) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 200 v, 201. 24) Reg. Ang. 1290. A. fol. 186. 25) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 133 v. 26) Georg. Pachymeres a. a. D. I, 25—27. Vol. II, p. 67—77.

bieten. Gie luben ben Dichael gu fich, unter bem Borwanbe, ihm ihre Tochter Thamar gur Gemablin geben zu wollen, und ber ebenfo arglofe, wie ehrgeizige Dichael, ber in Folge folder Berbindung icon von Bieber-vereinigung ber Lande ber Angeli traumen mochte, fiel in die Schlinge. Rifephoros und Anna bemachtigten fic feiner Berfon und fandten ihn an Andronifos, ber ihm amar nun eine feiner Bermandten, Die Tochter eines Mfan, gur Gattin gab, im Uebrigen aber ihn wie einen Staatsgefangenen bielt; ebenfo zwei feiner Befchwifter, die mit ihm in Epiros festgehalten waren, barunter eine unmundige Schwefter, bes bulgarifden Bringen Smatos law Braut. Gehutet murben fie von einem Sauptmann ber waragischen Leibgarbe, einem Englander, Ramens henry. Die fühnen Entwurfe Michael's waren so schmablich burchfreuzt worden; nicht einmal bes Baters herrschaft follte ihm gufallen, ba er fern von Theffalien in ber Sauptstadt fein Leben verlor. Dag ber unruhige Bring fortmahrend auf Glucht fann, fann nicht befremben; um Benry gu gewinnen. Er verfprach ihm die Sand feiner Schwefter, auf die vielleicht ber Englander ichon fruber ein Muge geworfen, und henry ging auf ben Plan ein. Bu brei bestiegen fie ein Schiff, um nach Guboa umb von ba nach Attifa gu entfliehen, wo bamale Dichael's Schwefter Selena, Des Herzogs Wilhelm I. Bitme, als Regentin gebot (1287). Aber ein Sturm trieb bas fdivante Sabrzeug nach Rhabeftos jurud; ber Bludtling wurde ergriffen, und Dichael buste feinen Aluchtverfuch burch verschärfte Saft. Er brachte barin 8 Jahre lang au; ba famen 1295, ba fein Bater Joannes alterefcmad Die Regierung nieberlegte, Befandte aus Theffalien nad Conftantinopel und erbaten gegen vielfache Berfprechungen Freilaffung bes nenen Sevaftofratore. Andronifos jogerte, ihr Begehren zu erfüllen; Michael aber, von Ungebulb gemartert, gunbete feinen Rerfer an, um fo bie Freibeit ju erlangen, ober ehrenvoll unterzugehen. Die Raifere lichen follen tofden; ein Gunuch Rarbas erbricht bie Thur und wird von bem verzweifelten Michael burchs bohrt, ber aber felbft alebald von ben nachfturmenben Barangen niebergehauen wirb. Das war bas Ende bes Erben von Rev = Patra (December 1295). Bater Joannes hatte freilich bes Cohnes Gefangennehmung nicht mit gleichgültigen Mugen angefeben. Uns fahig, den Balaologen die Spipe gu bieten, befchloß er, fich an bem Bruber und ber ftolgen Schwagerin gu rachen, bie factisch in Spiros bas Regiment führte und mehr bie Interessen ihres kaiserlichen Geschlechts, als die ihres Gemahls und der Angeli, im Auge hatte. Daber fandte er auch 1284 Heer und Flotte gegen Arta, des Nifephoros Refibeng, und ließ alles Land ringsum verheeren. Die Benetianer brachen bamale, ba einzelne ihrer Raufleute bei biefer Erpedition Schaben erlitten, ihre Sandelsbeziehungen zu bem Despotate ab, zumal ba Rifephoros ben Sandlern Benedige verboten, in feinem gande Baaren einzuhandeln und fich fortwährende Gewaltthatigfeiten ju Schulden fommen ließ 27). Bahrend ein Gefandter 27) Luna fol. 111, 112v.

an Joannes gefdidt wurbe, um Erfas zu forbern, raumten ber Conful in Arta und die Benetigner, Die bort verfehrten, bas Despotat. Balb mar Nifephoros genothigt, falls er nicht gang verlaffen bafteben und ben Reft von Epiros an bie Balaologen ober ben ichmer gefranften Bruber verlieren wollte, fich ben Angiovinen gang in bie Urme ju merfen, und fo behauptete er fich benn in bem, mas ihm vom Despotate noch übrig. Die Albanefen hatten langft fein Joch abgeschüttelt und lebten entweber in althergebrachter Freiheit, oder lehnten fich an Reapel und die Curie, die in ihrem Lande um diefe Beit (1291) ein neues Bisthum gu Sava errichtete 28), an. Mit Benedig dauerten bie Reibungen fort; 1289 marb Guibo Marcello an Nifephoros gefandt, um megen Ausubung bes langft verponten Strandrechts Rlage gu fuhren 29); 1292 erichien Andreas Buono an feinem Bofe, um fur eine venetianische Galeere, Die er aufgehalten hatte — wol auch nach bemfelben Rechte —, Ersat ju forbern 20); Rifephoros, immer mehr in die Enge getrieben, mußte

fcblieglich ben Reapolitanern tributair merben. Diefe befagen außer Dyrrhachion und ben umliegenben Castellen noch immer die Insel Korfù, die wichtigste Station im adriatischen Meere zwischen Italien und Griechenland; als Capitain und Generalvicar schaltete dort die 1284 Giordano de S. Felice, der, wie wir früher gesehen, den Sully bei seinem Zuge gegen Berat und auch dessen Nachfolger bereitwilligst unterstützt hatte. Die Insel, fruchtbar wie sie ist, lieferte Getreide in Menge; Karl I. hatte auch dort, seiner Liebhaberei solgend, große Gestützt angelegt, aus denen sowol die Ritter und Solde Geftute angelegt, aus benen fomol die Ritter und Gold-ner in Epiros, als auch die Barone Achaia's, mit Roffen reichlich verforgt wurden. Doch hatte es auch unter feinem Regimente nicht an mannichfachen Reibungen gefehlt. 218 er 1280 31) bie Rorfioten gur Reparatur ber bortigen Schiffe heranziehen wollte, stützten sich biese auf ein Privileg Chinardo's, laut dem sie nur zur Equipirung, nicht zur Gerstellung der Flottille, verpstichtet waren; dann herrschte läugerer Streit mit Bisa, da Giordano eine dahin gehörige Galeere, die bei der Insel Othonos gescheitert, mit Beschlag belegt hatte 32). Im Jahre 1281 reichte auch das auf der Insel selbst geerntete Getreide nicht aus. Anglien muste selches ließeren 33): 1282 treibe nicht aus; Apulien mußte foldes liefern 33); 1282 forgte Rarl I. fur die Ausruftung ber beiben bort ftationirenden Schiffe, einer Galeere und eines fleinen Fahrzeuges, und fandte eine Anzahl Schufmaffen für die Burg bin 34). Auch das Lebensmefen tritt wieder in ben Borbergrund. Reiche Guter hatte bort einft Michael be Lunellis befeffen, barunter bas Rlofter Sancta Maria be Mionio, bas nach feinem Tobe auf feine Bitwe Lucia (icon porber mit Basquale be Saragufio vermablt) überging und eine Jahreerente von 10 Ungen abwarf. Gie

heirathete jum britten Dal, Guftach be Reufville, wol

einen Rachfommen des Balduin, beffen Tochter in Constantinopel einft bes Raifers Robert Beliebte gemefen, und wollte biefem bas Erbtheil Dichael's gubringen. Dagegen proteftirte nicht nur G. Felice, fonbern fequeftrirte ihre Besitzungen, bie er auch trop ber foniglichen Mahnungen noch 1284 fur ben Fiscus occupirt hielt, mabrend Reufville ben Fahnen Rarl's von Galerno gefolgt und mit diefem von den Angiovinen gefangen mar 36). Bahrend ber Baron Johann Jepan une 1290 36) in Reapel begegnet - vielleicht hatte er feine forfiotischen Guter vertaufcht -, jog G. Felice 1283 auch nach bem Tobe bes Sugo be Lengueil, frühern Caftellans von Buthroton (an beffen Stelle Rabulf be Compegny trat) 37), beffen Leben ein, ohne bie Anrechte feiner Bitme Alexandra zu berudfichtigen; fein richterlicher Genoffe, Aroldo aus Otranto, bes Florio von Benofa Rach-folger 38), ftimmte zu. Auf jede Weise suchte S. Felice Die Rechte bes Schapes ju mahren und die Insel gusgleich zu heben. Er fteuerte 1283 bem Unwefen in Syboton, wo ber Caftellan Bilhelm be Briviaco mitten in ber Burg eine Beinfneipe angelegt, in ber bie Gergeants sich zu berauschen und ihren Sold loszuwerden pflegten 39), sorgte für gute Bewehrung von Buthroton 40), wie für Erhaltung ber föniglichen Gestüte 41), und stellte auf Bitte des Erzbischofs Anton genaue Unterfuchungen über bie bem Stifte untergeordneten Pfarreien an 42). Trop all biefer Sorgfalt ward er im Jahre 1284 abberufen; die Infel murbe bem Sugo von Brienne, Grafen von Lecce, übertragen, ber damals Anftalt jur Reife nach Griechenland traf 43). Allein Sugo weilte nicht felbft bort, fondern ließ Korfu durch einen Capitain vermalten, ber weniger bas Intereffe ber Rrone und bas ber Insulaner im Auge hatte, Die fiscalifden Landereien verschleuberte und die Einwohner platte. Richt beffer ward die Lage bes Landes, als baffelbe 1286 bem Grafen Riccardo von Kephalenia anvertraut murbe; biefelben Klagen ber Eingeborenen, bazu Befchwerben Benedigs, indem Riccarbo's Galeere im Berein mit einem koniglichen Schiffe aus Brindift im Safen von Rorfu felbit ein venetianisches Fahrzeug ausgeplundert hatte, bas ben nach Conftantinopel bestimmten Gefandten der Republif trug 44). Roch 1289 45) war bafur fein Erfat geleiftet, weshalb Guido Marcello, ber bamale ju gleichem 3mede jum Despoten Rifephoros ging, Auftrag erhielt, folden ju verlangen und jugleich von bem Grafen ben Lebenseid ju forbern, ben einft fein Borganger Matteo geleiftet, er felbft jeboch ju erneuern unterlaffen. Denn Riccardo fühlte fich lebig-

<sup>28)</sup> Theiner, Monumenta Slavorum meridionalium no. CLII. p. 111. 29) Zanetta fol. 323. 30) Pilosus (Copie zu Benedig) fol. 411, 416 v. 31) Reg. Ang. no. 37. (1279—80. B.) fol. 78 v. 32) Reg. Ang. no. 41. (1281. A.) fol. 44, 46 v; 1281 spezzato fol. 115. 33) Reg. Ang. no. 38. (1280. A.) fol. 106. 34) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 155, 158; no. 48. (1284. C.) fol. 4.

<sup>35)</sup> Reg. Ang. no. 30. (1278. B.) fol. 234, 239; no. 37. (1279 - 80. B.) fol. 84, 104v; no. 48. (1284. C.) fol. 200v. 36) Reg. Ang. no. 54. (1291. A.) fol. 129, 134v. 37) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 125v. 38) Ebenba fol. 126; no. 49, (1283 - 84. B.) fol. 176. 39) Reg. Ang. no. 46. (1283, E.) fol. 31. 40) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol. 130v. 41) Ebenba fol. 129. 42) Ebenba fol. 128v. 43) Reg. Ang. no. 57. (1291. A.) fol. 71v; no. 59. (1291 - 92. C.) fol. 112v. 44) Zanetta fol. 192v. 45) Ebenba fol. 323.

lich als Baron bes Fürftenthums Achaia und Bafall ber Angiovinen, benen er 1284 46) gehuldigt, und die ihn mit ber Graffchaft Gravina beliehen hatten 47); 1287 ließ er feine bortigen Basallen zum Dienst bes Reichsverwesers Artois aufbieten 48) und ftellte für fie ebenso 1291 (wie Chaubron mit 6, Johann be Clari mit 12 Dann) fein Contingent mit 25 Streitern 49). Bas feine Familie anbelangt, fo hatte er von feiner erften Gemahlin - beren Ramen unbefannt - zwei Gobne, Johann und Bilhelm, und vier Tochter, von benen eine fpater ben Engelbert be Liebeferfe, Connetable von Achaia, eine andere ben Johann be Tournay, Baron von Ralapryta, heirathete, mabrend Builelma fich querft mit bem Connetable Chaudron - Witwer von Beatrir von Lariffa -, bann mit Ricolas III. von St. Dmer, lettem Erbmarichall bes Fürstenthums, vermablte. Die vierte Tochter Agnes, bie une nur aus ben angiovinischen Urfunden befannt ift - mahricheinlich bie altefte -, hatte fruh in Reapel einen Gatten gefunden in Johann be Clari, bem Cohne jenes Johann, ber ju ber angiovinifden Berrichaft in Epiros ben Grund gelegt; fie vermablte fich mit ihm Ende 1282 50). Rach feinem fruben Tobe hat fie fich noch breimal in Reapel wiebervermablt, erft mit Amalrich be St. Clair 51), bann mit Gottfried be Milly 52) und endlich 1300 mit Galder be Roners 53), ber aber gleichfalls fruh, fcon 1303, ftarb; fie überlebte auch ihn noch eine Reihe von Jahren und ift erft nach 1316 geftorben 54).

Da auch Riccardo die ihm anvertraute Insel zu vernachlässigen schien und nicht auf ihr persönlich residirte, sondern sie durch einen Capitain Wilhelm de Montemagno verwalten ließ, ward 1289 beschlossen, dieselbe einem neuen Generalvicar zu übergeben, und Karl II. hielt Niemanden für besser geeignet, diesen Posten zu bekleiden, als den Florenz von Hennegau, dem er in dem nämlichen Jahre auch das Fürstenthum Achaia

übertragen hatte.

Isabella Billehardouin hatte seit langen Jahren in Reapel als Witwe gelebt, während ihr Schwiegervater und ihr Schwager in dem Erblande ihres Großvaters als Herren schalteten. Für ihren verstorbenen Gemahl Phillipp von Anjou waren zahlreiche Seelenmessen in Erani gelesen worden; noch 1311 fungirten zwei Kapel-

lane an ber Rapelle, Die bes Ronigsfohnes Bebeine in fich fchlog 55). Aber bie Bermaltung ber Baillis, Die gulett aus ben gleichberechtigten Baronen Uchaia's gemahlt worben waren, fagte boch, wie es fcheint, ben übrigen Großen des Landes wenig zu; daher begaben fich, wie die Chronif von Morea erzählt 56), fobald Karl II. feine Freiheit wiedererlangt hatte, im Namen der dortigen Ritterschaft der vielerprobte Connetable Johann Chaubron und Gottfried be Tournay, herr von Kalavryta, ber einft an Karl's I. Geite jum Duell mit bem Aragonier in Borbeaux ericbienen, nach Reapel, um bem ganbe einen neuen Furften ju erbitten, ber es gegen bie Gries den fcbirme und in Berfon in Andravida, Bilbelm's II. Lieblingoftabt, refibire. Run weilte feit etwa zwei Jahren in Reapel Floreng D'Avesnes, ein junger, ritterlicher Berr, ob feiner Mannhaftigfeit burch ben Reicheverwefer Artois jum Connetable von Sicilien ernannt, gudem ein Bluteverwandter ber Angiovinen" 57). Gein Grogvater Burthard von Avednes mar namlich mit Margaretha von Conftantinopel, bes erften Balbuin jungerer Tochter, vermählt gemefen; fein altefter Bruber Johann trat 1280 in ben Befit ber Graffchaft Sennegau. Floreng mar, ale bes Batere Johann fechfter Cohn, am 22. April 1287 58) mit ben Berrichaften Braine und Sall abgefunden worden; eine ju geringe Apanage fur einen fraftigen, unternehmenben Jungling. Er begab fich baber, Abenteuer und Rriegeruhm fuchend, nach Reapel an ben Sof ber Angiovinen und biente biefen mader gegen bie Aragonefen, bis er entweder burch bie Befanbten bet Moreoten, ober, was wahrscheinlicher, burch ben jungft befreiten Rarl II. - ber mohl einfah, baß bie Bermaltung ber Baillis auf bie Dauer bem Intereffe feines Saufes wenig forberlich - bestimmt ward, um die Sand ber verwitweten Erbin bes Fürftenthums im Geptember 1289 anguhalten. Leicht ertheilte Rarl II. feinen Confens; Die Bortheile, Die bas lebenslängliche Schalten eines ber Dynaftie treu ergebenen Bafallen in bem ents legenen, unficheren und fchwer bedrohten Achaia verfprad, im Frankenlande, bas bisher bald ben Erpreffungen neapolitanifder Barone gebient, balb ben einheimifden Baronen überlaffen ichien, fonnte fur bie Sausmacht ber Anjou nur förderlich werden. Und fo beschloß Karl II., ben Florenz und die Isabella, die boch stete von ihm abhängig sein mußten, möglichst bald als seine bauern ben Baillis nach bem Beloponnefos gu fenden; ber Fürstentitel bes lettern bewahrte weber ihn, noch feine Rachfommen vor ganglicher, emiger Abhangigfeit von Reapel und bem Gutbunfen beffen, ber bort gebot. Am

<sup>46)</sup> Reg. Ang. no. 49. (1284. B.) fol. 184 v. 47) Reg. Ang. no. 55. (1291. A.) fol. 386. 48) @benba fol. 357, 358. 49) Reg. Ang. no. 55. (1291. A.) fol. 402 v. 50) Reg. Ang. no. 39. (1280. B.) fol. 132, 182; no. 97. fol. 237, 250; no. 101. (1299—1300. C.) fol. 97. 51) Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 148 v; no. 16. (1272. E.) fol. 148 v; no. 57. (1291—92. C.) fol. 139; no. 93. (1298. C.) fol. 137. 52) Reg. Ang. no. 170. (1307—8.) fol. 186 v. 53) Reg. Ang. no. 101. (1299—1300. C.) fol. 100, 143; no. 122. (1302. C.) fol. 123 v. 54) Reg. Ang. no. 143. (1304—5. F.) fol. 159 v; no. 149. (1305. D.) fol. 95 v; no. 152. (1305. G.) fol. 14v; no. 147. (1305. B.) fol. 133; no. 161. (1306. F.) fol. 132 v; no. 168. (1307. B.) fol. 44; no. 178. (1308—9. C.) fol. 147; no. 184. (1309. A.) fol. 10; no. 188. (1309. E.) fol. 197; no. 193. (1309—10. E.) fol. 138; no. 198. (1311—12. X.) fol. 245; no. 203. (1314. C.) fol. 137, 303 v; no. 208. (1316. B.) fol. 14 v u., f. w.

<sup>55)</sup> Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 23, 161; no. 49. (1284. B.) fol. 197; no. 6. (1269. D.) fol. 231; 1267. J. fol. 118; no. 105. (1300. X.) fol. 164, 167 v; 1306—7. B. fol. 8 v; no. 173. (1308. D.) fol. 272 v; no. 192. (1309. J.) fol. 434; no. 198. (1311—12. X.) fol. 393. 56) L. d. C. p. 288—295; Xq. z. M. v. 7149—7262 (ital. Ueberf. fol. 46 v—47). 57) Reg. Ang. 1289. A. fol. 40. 58) Martene und Durand a. a. D. I. p. 1228 seq.; Archiv ju Mons H. 161. J. 18 (St. Génois, Droits primitifs des anciennes terres de Haynaut. Paris 1782. Vol. I. p. 325. 332); Reiffenberg, Monuments pour servir à l'histoire de Namur etc. Tom. I. Bruxelles 1844. 4. p. 405 seq.

13. Sept. 69) hieß Rarl II. (ber bis bahin felbftverftand= lich fich noch immer Furft von Achaia nannte) 60) burch Rarjaud de Touch, Admiral von Sicilien und Statt-halter von Gpiros, 2 Galeeren und 3 fleinere Fahrzeuge ruften, auf benen Ifabella nach Achaia geben follte; brei Tage fpater - vielleicht an ihrem Sochzeitstage belehnte Rarl Die Ifabella, Die ftete treue Unbanglichfeit an fein Saus bewiefen, nebft ihrem Gemahl Floreng mit feinem golbenen Ringe aufe Reue mit bem 1278 beimgefallenen Fürftenthame, ließ beibe in bie Sand bes Riccardo d'Airola und Giovanni ba Gallipoli Die Suldigung leiften, und befahl zugleich ben Baronen, wie bem Bailli St. Dmer, ben Floreng und feine Gattin als rechtmäßige Gebieter angusehen 61). Bu gleicher Beit überließ ber Ronig ber Furstin bie Baronien Karptena und Bocelet, beren Salfte freilich noch Sugo von Brienne, ale Bitmer von Ifabella be la Roche, befaß; fnupfte jeboch an bie Bieberverleihung bes Fürftenthums eine läftige Bedingung, die darauf abzielte, bas Bafallenthum ber Fürften ftete aufrecht ju erhalten und Reapels enticheibenben Ginfluß gu fichern. Gollte namlich Floreng por Ifabella fterben, fo verblieb ihr fo lange bas Land, als fie nicht eine weitere Che ohne tonigliche Buftimmung einging; im letteren Falle jedoch follte es fofort an Reapel heimfallen und ebenfo, wenn eine weitere Erbin bes Lanbes, etwa eine Tochter Ifabella's, ein foldes, ben Angiovinen nicht genehmes Chebundniß fcbließen follte 62).

So ward Rloreng von hennegau (1289 - 1297) burch feine Che mit ber Furftin Ifabella Billehar= bouin am 16. Sept. 1289 Fürft von Achaia. Roch im namlichen Monate machte er fich reifefertig; gablreiche Golbner und Ritter 63) - nach ber Chronif von Morea 64) gegen 100 Reiter und 300 Bogenfchugen - fchifften fich mit bem Berricherpaare in Brindift ein; bann ging es junachft nach Rorone, wo bie venetianifchen Befandten für ben festlichen Empfang nicht geringen Aufwand machten 65), bann nach Klarenga. Der Bailli Nicolas II. be St. Omer, fo ergablt die Chronif weiter, befand fich bamale in Andraviba, eilte aber fofort nach Rlarenga bem Fursten entgegen. Das fonigliche Batent ward verlesen, fraft beffen St. Omer ihm gehorchen und alle Burgen bes Landes übergeben follte; bann wurden fammtliche Bafallen ebendahin entboten. In ber Frangisfanerfirche fand eine neue Berlefung ber Urfunde ftatt 66), bie augleich ins Frangofische überfest ward, bamit Alle fie verfteben fonnten - und nun hulbigten ihm bie

bie fie bem Konige, ale ihrem Dberherrn, fculbeten. Auf St. Dmer's Rath anderte Florenz alebald bie Beamten, indem er bei Bereifung bes landes fich übergeugte, baß in ben Burgen Proviant und Baffen fehlten, baß bie Salbinfel von ben fcblechten frubern Officialen, die fcmeres Unrecht verübt, ausgeplunbert und baber gang verarmt war. Dit ben frubern Baillis, mit Chaudron und Tournay, überlegte er, wie dem Lande aufzuhelsen sei, und that dann zu diesem Behuse energisch die nöthigen Schritte. Nachdem er in die Burgen neue Caftellane und Gergeante aus ber Bahl ber Golbner, die ihn begleiteten, gelegt, ließ er im November bas nothige Getreibe aus Apulien tommen und jene bamit verproviantiren 67). Bas aber bie "Ausplunderung bes Landes" anbelangt, fo traf Floreng's ganger Born gu-nachft ben fruhern Rammerer Ruggiero be Benevento, ber bebeutende Summen unterschlagen haben follte und baber ichon im October mit feinem Rotar eingeferfert warb 68). Erft nach 8 Monaten erlangte er auf Berordnung bes Ronigs feine Freiheit wieder 69); ihm murbe geftattet, einen Theil feiner Guter in Reapel gur Dedung ber jurudgeforberten Belber gu verfaufen 70), bie fich auf 200 Ungen Gold beliefen; boch erließ ihm Rarl II. spater - am 1. Rov. 1291 71) - bie Salfte biefer Summe, bie er ihm ju gahlen hatte, und ermahnte gugleich ben Fürften, neben ber Gerechtigfeit auch bie Milbe walten ju laffen. In ben völligen Befit feines Landes trat Floreng inbeffen erft am 26. Dai 1290, nachbem er bem Bartolommeo I. Ghift, herrn von Tinos, ber ihm jugleich für feine Infeln und feinen Grundbefit in Achaia gehulbigt, laut foniglichem Befehl ben Lebenseid für feinen Dberherrn geleistet hatte 72); am 21. Juli 73) erflarte Rarl II., baß er, abgerechnet bie Lebensoberhoheit, bas Fürftenthum bem Floreng von Bennegau an jenem Tage übertragen und bamit fur feine Berfon auf ben birecten Befit bes Landes vergichte. Bol früher ichon hatte Florenz erfannt, daß bas befte Mittel gur Bebung bes gefuntenen Bobiftanbes in einem friedlichen Ginverftandniß mit bem faiferlichen Strategen in Difithra ju finden fet; bie landesfundigen Barone hatten ihn barin beftarft und fo hatte er Gefandte an bie Griechen geschickt und ihnen einen "guten Frieden" angetragen 74). Der Strateg war bamit einverstanden; boch konne er, ba fein Amt nur ein Jahr lang dauere, auch nur mahrend diefer Beit Baffenruhe halten; follte diag nur wahrend biefet zeit Wassentune hatten; soute dieselbe dauernd befestigt werden, so mußte der Fürst mit dem Kaiser verhandeln. Darauf dat dieser den Statt-halter um seine Bermittelung bei Andronisos II., auf daß Frieden gehalten werde, solange der Kaiser und Florenz lebten. Der Strateg willigte ein und meldete seinem Herrn den Antrag des Fürsten, der um so bereitzwilliger Gehör fand, als das Reich der Griechen damals

fie verstehen könnten — und nun huldigten ihm die sämmtlichen Großen, doch unter Wahrung der Treue,

59) Reg. Ang. no. 143. (1304—5. F.) fol. 116v, 199v.

60) Bergl. 3. B. Jacobus Malvecius, Chronicon Brixianum bei Muratori XIV. p. 955. 61) Reg. Ang. no. 146. (1305. B.) fol. 323v; no. 50. (1288. E.) fol. 19v, 20, 371; no. 59. (1291.—92. C.) fol. 99v; no. 133. (1304. A.) fol. 15. 62) Reg. Ang. no. 138. (1304. F.) fol. 24. 63) 3. B. Johann "Duals Ierius" de Cipilly. Reg. Ang. no. 54. (1291. A.) fol. 16. 64) L. d. C. p. 295—298; Xq. \tau. M. v. 7263—7329; ital. Ueberf. fol. 47. 65) Zanetta fol. 331; Registri XL e X (Archiv zu Benedig). Tom. I. fol. 155v. 66) "en vulgar." Buchon will darunter irrig die griechische Sprache verstehen.

<sup>67)</sup> Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 371. 68) Reg. Ang. no. 51. (1289 — 90. A.) fol. 11 v. 69) @benba fol. 58 v. 70) Reg. Ang. no. 54. (1291. A.) fol. 21 v. 71) Reg. Ang. no. 56. (1291. A.) fol. 30 v. 72) Reg. Ang. no. 52. (1290. D.) fol. 129 v, 156 — 157. 73) Reg. Ang. no. 50. (1288. C.) fol. 377. 74) L. d. C. p. 298 — 302; Χρ. τ. Μ. v. 7330 — 7438.

fowol burch bie Gelguten - Sauptlinge in Rleinafien, als auch burch bie Bulgaren und bie Angeli bebrangt mar. Daber ichidte er ben Philanthropenos nach Undravida ju Floreng; ber Friede marb abgeschloffen und hernach vom Raifer, ju bem Chaubron und Gottfried D'Aunon, Berr von halb Arfadia, gefandt maren, ratificirt. Run begann Morea fich ju erholen; balb mar "bas Land fo fett und reich an allen Dingen, bag bie Bevolferung nicht die Salfte von bem mußte, mas fie befaß;" fleine Reibungen abgerechnet, blieb bort bie Ruhe bis furg por Floreng's Tobe faft 7 Jahre lang ungeftort. Doch hatten fich beibe Theile bei biefer Baffenruhe nicht die Sanbe gebunden; bas munberliche Brincip, bas bie Balaologen in ihren letten Bertragen mit Benedig wegen Guboa aufgestellt hatten, trat auch hier hervor. Fürft Floreng durfte Bundniffe mit den Reichsfeinden eingehen und biefe mit feinen Rittern unterftugen, ohne daß baburch bem "bauernden Frieden" prajudicirt murbe; nur in Uchaia follten bie Baffen ruben. Daber trug auch ber madere, friegerische Pring fein Bebenten, Den Despoten von Epiros fraftig gegen die Palaologen ju unterftugen, jumal er felbft, ale Generalvicar von Rorfu, ben Konig Rarl II. jugleich in beffen epirotifden Befigungen vertrat. Much fur ihn ichaltete bort noch Wilhelm be Montemagno ale Capitain 76); boch ohne baß fich bie bortigen Zustande gebeffert hatten. Da den Fürsten bie Angelegensheiten des eigenen Landes und Unterhandlungen mit Epiros balb gang in Anfpruch nahmen, fonnte er ber Infel nicht die nothige Aufmertfamfeit widmen und bat baber ben Ronig, Die Statthalterichaft einem anbern gu übertragen. Demgemäß ernannte Rarl noch 1290 76) ben alten, viel erprobten Sugo le Rouffeau von Gully jum Generalcapitain; er follte bie Insel, die unter Brienne, Rephalenia und bem Fürsten sich gewissermaßen von ben Angiovinen emancipirt, die Krone neu sichern; allein auch unter ihm anderte fich nicht bie Lage ber Infel, jumal ba Montemagno von Gully, ber felbft nicht Rorfu betrat, in Function gelaffen murbe und in allen Dingen nach eigenem Gutbunfen wie ein unabhangiger Berr fcaltete 77).

Unterbessen war der Krieg zwischen den Baläologen und den Angeli seit 1290 erneuert worden. Rach Bachymeres war damals Rikephoros I. gestorben, und seine Bitwe Anna Kantakuzena hatte mit Andronikos II. Unterhandlungen angeknüpft, um diesem sowol Epiros, als auch Thessalien zu überantworten. Zwar stimmen diese Angaben nicht zu den urkundlichen Rachrichten, saut denen Nikephoros, wie wir hernach sehen werden, noch 1296 am Leben war; doch scheint der Byzantiner 78) wenigstens nicht zu irren, wenn er erzählt, daß Anna, die ihren Gemahl völlig beherrschte, 1290 ihre Tochter Thamar dem Kaiser als Braut für dessen ältesten Sohn Michael antragen ließ und versprach, nicht nur den

Untheil ber Thamar, fonbern auch ben Reft bes Despotate, ber nach Rifephoros' Tobe beffen einzigem Gobne Thomas zufallen mußte, fowie Groß-Blachien ihm gu überantworten. Allein Diefe Unterhandlungen blieben nicht nur ohne Refultat, jumal ba ber Batriarch gegen ein foldes Chebundnif in verbotenem Berwandtichaftsgrade proteftirte, fonbern fich jugleich balb Ausficht ju einer mehr ftanbesgemäßen Che fur ben Thronfolger eröffnete. Die biefem bestimmte Braut war feine andere, als bie Titularfaiferin von Conftantinopel, Ratharina von Courtenan; fam bas Chebundniß ju Stande, fo maren bamit Die alten Bratenfionen ber Angiovinen auf bas Raiferreich für immer abgefunden. Die Raiferin Grene von Montferrat und bie Ronigin von Ungarn betrieben eifrig biefe Angelegenheit, und so schiefte Andronifos 1290 eine Gesandtschaft nach Reapel 79), um mit ber "Kaiserin," bie bort weilte und nach wie vor von Karl II. ihren Unterhalt empfing 80), und mit letterem wegen ber Che und ber baran gu fnupfenben Bebingungen gu verhandeln. Auch letterem schien bie Sache genehm gu fein; am 22. Sept. 1291 81) bevollmächtigte er bie Ritter Beter be Surie und ben Bertrand be Roccamaria, Profeffor ter Jurisprudeng, jur Erledigung Diefer Angelegenheit; fie begaben fich nach Romphaon 82), wo ber Kaifer bamals Sof hielt, und wurden mit großen Chrenbezeugungen empfangen. Gie begleiteten bann biefen nach Conftantino. pel; ba fie fich jeboch über bie Bedingungen nicht einigen fonnten, blieb die Gesandtschaft über brei Jahre baselbit; erft nachbem die Sache fich gerichlagen, fehrten fie Enbe 1295 heim.

Die Burudfetung feiner Tochter Thamar hatte in beffen ben Despoten Rifephoros nicht wenig erbittert; er ruftete, um fich bafur gu rachen. Aber auch Undronitos II. faumte nicht langer; ju Meer und Land follte bas Despotat Arta befturmt werben; eine gennefiche Flotte hatte fich bereitwillig jur Disposition gestellt. Da jugleich ber Cevaftofrator Joannes I. von Erog-Blachien Miene machte, bas Land ber Balaologen gu bebroben, brachen alebald die Raiferlichen in Theffalien ein und trieben ihn, obgleich er aus manchem Befechte als Sieger hervorging, boch schließlich arg in die Enge. Er wandte fich, fo berichtet eine freilich fehr fpate Quelle 83), an Die Bevolferung von Galaribi und Liborichion; aus beiben Stabten famen ihm je 200 Mann ju Silfe. Dit uns entichiebenem Rriegeglud ward bann bei Beitun blutig gefampft; ale bie Schlacht fich erneuerte, liegen bie feigen Theffalier ihre wadern Berbundeten, gestähltes Bergvolf, im Stiche; die Galaridioten, die fich mit 50 Dann aus Lidorichion burchzuschlagen suchten, murben bis auf ben letten aufgerieben. Go marb es ben Raiferlichen ein Leichtes, Die theffalischen Truppen gu beftegen; faum baß ber Sevaftofrator, ber, wie wir oben gefeben, feine frühern Erfolge nur feinem frantifchen Berbunbeten und

<sup>75)</sup> Reg. Ang. no. 55. (1291, A.) fol. 326. 76) Reg. Ang. no. 57. (1291 – 92. A.) fol. 4v; no. 58. (1291 – 92. A.) fol. 281. 77) Reg. Ang. no. 55. (1291. A.) fol. 329 v; no. 56. (1291. A.) fol. 74, 75 v. 78) Georg. Pachymeres, Andronicus II, 4. Vol. II. p. 200.

<sup>79)</sup> Reg. Ang. no. 58. (1291—92. A.) fol. 280v. 80) Reg. Ang. no. 185. (1309. B.) fol. 264, 265. 81) Reg. Ang. no. 57. (1291—92. A.) fol. 18v, 19rv; Fasc. Ang. no. 21. fol. 3. 82) Georg. Pachymeres a. a. D. II, 18. Vol. II. p. 153. 83) Chron. Galaxidii ed. Sathas p. 203—204.

Berwandten, dem Herzoge Athens, verdankte, sich burch schleunige Flucht rettete. Sein Land stand dem Sieger offen, der es ungesäumt durchzog; bald lagerten sie, 14,000 Reiter und 30,000 Mann zu Kuß — meist türtische, kumanische, teutsche Söldner —, vor der Königsburg Joannina, während die Flotte bei Kephalenia vorbei durch die Meerenge des heiligen Nifolaos nach Xeromoro segelte und unweit der Residenz des Despoten Arta die

Unfer warf 84).

Solder heeresmacht war Nifephoros I. nicht ge= wachsen; er berieth mit feinen Archonten, mas gu thun. Die ftellten ihm vor, daß fur ihn und feine Dynaftie Richts vortheilhafter fein tonne, als ein enges Bunbnig mit ben Franken Morea's, namentlich mit bem unternehmenben Floreng; fame biefer ihm perfonlich gu Silfe, fo ftebe es gar wohl um feine Sache. Alebalb fandte ber Despot einen Primaten über ben Golf von Lepanto nach Andravida jum Fürften und ließ ihm feine Un= erbietungen vortragen. Floreng berief feine Barone gum Barlament in die Sophienfirche und eröffnete ihnen bas Anliegen jener. Dbgleich die Anfichten ber Bafallen anfänglich getheilt waren, gewann doch schließlich bie Krieges partei die Oberhand; auch verwandtschaftliche Beziehungen wirkten entscheidend, da ja Nisephoros mütterlicher Seits Oheim der Fürstin Isabella war. Derselbe gelobte, dem Florenz ein Gediet im Despotat zu überlassen und seinen Sohn Thomas als Geisel zu stellen, sowie das Frankenheer, 400 Mann, auf feine Roften gu unterhalten; ber Fürft ratificirte fogleich ben Bertrag, und bald wurbe Thomas mit Gefolge und Geld, bem nothigen Solbe für vier Monate, nach Andravida gefandt; in Clermont nahm er seinen Wohnsig. Auf gleiche Weise zog bann auch Rifephoros ben Riccardo von Rephalenia in fein Intereffe 85); er ftellte ihm feine Tochter Maria als Geifel; bafur wollte ihm ber Graf mit 100 Rittern beis fteben. Rachbem fo Alles vereinbart mar, jog Floreng mit ben Seinen von Andravida aus über Patra gen Arta 86), von dem Despoten, der ihm bis Leftana ent= gegeneilte, frendig begrußt; auch Riccardo blieb nicht aus. Die franklichen Fursten lagerten in ber Stadt, mit ihnen Rifolas III. von St. Omer, Johann's und ber Margaretha von Reuilly Cohn, Erbmarfchall von Morea; ber Despot nahm fein Quartier in ber Burg von Arta. Sofort ward Rriegerath gehalten; man befcbloß, Joannina gu entjegen und gur beffern Concentration ber Streitfrafte Die Fuhrung in Die Sand St. Omer's ju legen. Raum erfuhr der faiferliche Feldherr, baß floreng gegen Joannina vorrude, als er auf ben Rath ber Geinen ben Rudgug antrat, um burch Theffalien nach Bygang beimgufehren. Darauf lub bas Bolf der Stadt den Despoten, feinen rechtmäßigen Berrn, ein, fcbleunigft beimzuziehen. Es gefchah; man campirte in ben Belten, welche bie Raiferlichen jungft geraumt;

jugleich marb leichte Reiterei ausgeschickt, um biefe au verfolgen. Biele Roffe und Ruftungen wurden ba erbeutet und viele Gefangene gemacht; Die Lateiner plunberten felbft im Bygantinerlande. Aber icon nach zwei Tagen ward bem Rifephoros gemelbet, baß 60 feindliche Galeeren im Safen G. Nicolo il torto unweit Brevefa bas Seevolf bes Raifers ans Land gefest, und bag biefes verheerend gegen Arta vorbringe. In feiner Beforgnif. bie Sauptftabt und bamit bas gange Reich ju verlieren, warf er fich aufe Rene bem Furften in Die Arme, und Diefer tieß unverzuglich die leichte Reiteret in brei Colon-nen, ju je 1000 Dann, nach Arta ziehen, um die bebrangte Burg gegen bie genuefischen Bogenschuten, bie ben Rern ber Flotte bilbeten, ju vertheidigen. Leptere waren freilich nicht wenig erbittert, als fie oernahmen, daß bas Landheer, mit bem fie fich vereinigen follten, fo schnöster, mit dem ste stad beteinigen souten, so schnöster, mit dem ste stad beteinigen sond gang Bagenetia und bis in die nächste Umgegend von Arta, die Dörfer niederbrennend und reiche Beute an Bieh und Stlaven gewinnend. Als jedoch der Bortrab des Despoten erschien, zogen sie sich schleunig auf ihre Schiffe zuruck; bald folgte Nikephoros selbst, begleitet von Florenz, der nicht winder frah als er da die Sauntsaht gerettet ber nicht minder froh als er, ba die hauptftabt gerettet. Bufammen begaben fie fich bann nach Salagora, mo bie feindlichen Galeeren jest lagen, und nothigten bas faiferliche Kriegevolf, bas in gewohnter Beife haufte, jur Blucht. Auf ben Rath bes Furften bin befchloß man, ben Feind gur Schlacht auf bem Festlande herauszuforbern und feiner Fronte entgegenzutreten; ber aber fanbte eine Angabl Schiffe, jedes mit 50 Dann, gegen bie Landfchaft Teromoro, um junachft Bonbiga ju nehmen, wo ihnen bie Gpiroten und beren Berbunbete nicht fo leicht beitommen fonnten. Sie fengten und plunderten bort bis nach Leufabia bin 87), segelten aber endlich nach Conftantinopel gurud, um die Inseln des Reichs, die bamale von Freibentern arg bebroht maren, gu fchirmen. Der Despot, balb froh über ihren Abjug, balb betrubt über ben Schaben, ben jene angerichtet, fehrte von Brevefa nach Arta gurud, entließ feine Truppen und ertheilte bem Floreng, ber ihm bei neuer Befahr bereitwillig feinen Beiftand verhieß, gern ben erbetenen Abfchieb; über Patra tehrte er heim nach Alarenga und fandte alebald ben Bringen Thomas nach Arta gurud. Much Riccardo von Rephalenia begab fich nach feiner Inselherrichaft 88), bachte jeboch nicht baran, bie ihm als Beifel geftellte Bringeffin Maria ben Meltern gurudaufenden. Bielmehr mußte er es fo einzurichten, bag Diefelbe feinem alteften Sohne, bem Erbgrafen Biovanni, ihre Sand gab. Das war nun freilich menig nach bem Sinne bes ftolgen Despoten, ber feine Tochter gern auf Ronigethronen gefeben hatte. 218 Riccardo nach vollzogener Che (1292) zwei Frangisfaner, Die ber griechifden Sprache machtig, "ba fie in Balata erzogen," an ben Despoten fandte und biefem bie Sachlage mit bem Bemerfen, für feinen Cohn habe er feine murbigere Braut finben

<sup>84)</sup> L. d. C. p. 302 — 305; Xo. \tau. M. v. 7439 — 7519; ital. Ueberfegung fol. 47 rv; vergl. Continuator Caffari bei Pertz, Monumenta XVIII, 338 seq. 85) L. d. C. p. 305 — 306; Xo. \tau. M. v. 7520 — 7533. 86) L. d. C. p. 307 — 317; Xo. \tau. M. v. 7534 — 7892.

<sup>87)</sup> L. d. C. p. 317-318. 88) L. d. C. p. 305-306; 319-320; Xq. r. M. v. 7520-7533.

können, und der Bersicherung, ihm stets treu dienen zu wollen, meldete, ergrimmte Nisephoros heftig und hätte am liebsten den ihm aufgedrungenen Berwandten mit Krieg überzogen, wäre ihm nicht, da er nicht im Besitz einer Flotte war, ein Angriss gegen Niccardo's Inseln gar zu bedenklich erschienen. Daher besänstigte er sich allmälig und lud das junge Chepaar ein, bei ihm in Arta seinen Bohnsitz aufzuschlagen. Iohann, ein junger, schöner Mann, gesiel bald dem stolzen Schwiegervater; er blieb am Hose von Arta, die die Ermordung seines Baters Niccardo ihn nach Klarenza rief, um dort die Belehnung mit dem Erbtheile des Baters zu erlangen.

Satte Nifephoros bie eine feiner beiden Tochter fo wenig ftanbesgemäß verheirathet, fo bot fich bagegen für Thamar, obgleich fie ber Erbe von Byjang verschmaht hatte, eine um fo glangendere und vortheilhaftere Bartie, und hier war es Floreng, ber ben Unterhandler machte. Die Befitungen ber Angiovinen in Epiros waren feit 1291 auf die Rorfu gegenüberliegenden und wie früher jum bortigen Generalcapitanate gehörigen Burgen beichranft; Dyrrhachion war, wie es icheint, bamale von ber faiferlichen Flotte überrumpelt und mit einer griechi= fchen Befatung versehen worden; die Albanesenhäuptlinge hatten fich ben Balaologen jugewandt. Daber ichien es bem Ronige Rarl gerathen, auf friedlichem Bege Erfat fur diefen Berluft ju fuchen, und er bemuhte fich, ein Ehebundniß zwischen einem feiner jungen Gohne und ber verschmahten Kaiferbraut anzubahnen. Bereits am 1. Juni 1291 89) gab er baher bem Beter be Lille (viel-leicht aus bem Saufe ber Barone von Boftiga) Auftrag, in Uebereinstimmung mit Florens, der schon seinen Bund mit dem Despoten geschlossen, Unterhandlungen mit dem Despoten und der Despina anzuknupfen, auf daß Thamar einen feiner Gobne, entweber Philipp ober Robert, heirathe. Der Konig verfprach, benfelben mit Gutern reichlich auszuftatten, von benen ein Drittel ber Bringeffin als Bitthum verfdrieben werben follte; fie felbft follte in Reapel frei nach ben Gitten ihres Landes und ihrer Religion leben; willige Rifephoros ein, fo hatten Floreng und Lille Bollmacht, Die Thamar ungefaumt ihrem Bemahl juguführen; die nabern Bedingungen murben vorbehalten. Doch jog fich bie Erledigung biefes Befchafts gar fehr in die Lange, ba legtere manche Schwierigfeiten verurfachte, fo gefchidt auch bas Bange von Floreng ein= geleitet fein mochte. 3m Ramen bes Despoten erschienen 1292 bie Archonten (Sevafti) Joannes Signorinos und Alexandros Rofais in Reapel und machten folgende Borichlage, bei benen gunadit Bring Philipp, ber an erfter Stelle proponirt war, im Muge gehalten marb. Rifes phoros verfprach, die Thamar gur Universalerbin feines Reiche, auch foweit daffelbe von ben feindlichen Bygan: tinern occupirt fei, einzusegen und bem Philipp, fobalb er fomme, ale Mitgift Lepanto, Bolochoe (Gulochoe, Blache, Blecola, Brachova), Angelokaftron und Bon-biga ju übergeben 90). Der Reft bes Landes follte bem

Despoten und ber Despina auf Lebenszeit verbleiben; auch burfen fie in ihrem Testamente ihrem Sohne Thos mas, ber, wie es icheint, wenig begabt mar, eine Burg bes Landes vermachen, bie er als Bafall von feinem Schwager ju Leben trage, nur nicht eine ber biefem ichon jugefagten Festungen ober bie Ronigeichlöffer Arta und Joannina; ftirbt Rifephoros vor feiner Bemahlin Anna, fo behielt biefe bie Rugniegung bes Despotats, fo lange fie lebt. Bon allem Lande, bas ber Despot mit Silfe ber Franken ben Bygantinern entreißen wird, überläßt er gleich zwei Drittel bem Philipp, mabrend ihm ber Reft auf Lebenszeit bleibt; gang Epiros aber hat dem Philipp als fünftigen Herrscher zu huldigen, for bald er das Land betritt. Dagegen verpflichtet fich biefer, bie griechische Religion im Lande aufrecht gu erhalten und auch feine Gemahlin bei ihren Gewohnheiten und ihrem Glauben gu belaffen, fowie ben Furften Floreng und bie Fürftin Ifabella in all bem Lande gu erhalten, bas ihm Rifephoros verlieben unter ber Bedingung bes Lebenseibes. Go vortheilhaft nun an fich Dieje Unerbietungen waren, welche die Dacht ber Angiovinen in Epiros auf gang andere Grundlagen, als auf bie Convention mit Chinardo's Baronen, befestigen follten, doch ftiegen fie von Seiten bes Konigs auf allerlei Bebenfen. Rarl II. verhehlte fich nicht, daß eine derartige Abfindung oder factische Enterbung des einzigen Sohnes zu Gunften einer Tochter bem Brauche bes Decibents gumiber; aud fand er es unpaffend, bag Philipp nad Epiros giebe, um dort die Ehe ju vollziehen, ba es "unter ben großen Fürsten ber Belt allgemein Brauch sei, daß die Braut bem Brautigam jugeführt werde;" bas Witthum ber Thamar glaubte er indessen leicht sicher stellen zu können, wenn er feinem Sohne bas Fürftenthum Tarent und bie Befigungen feines Saufes junachft bem Despotat, namentlich Korfu, verbriefte. Daber bevollmachtigte er am 26. Mai 1292 91) ben Ritter Wilhelm be Bontiac, ben er zugleich mit einer Diffion nach Achaia gur Beis legung eines bort jungft entftanbenen Lebensftreites beauftragt hatte, und ben Gentile be Catangaro, nach Epiros ju geben und bort mit bem Despoten und Anna bas Beitere abzuschließen. Roch immer zogen fich bie Berhandlungen in bie Lange, ba für bas Bitthum ber Thamar noch nicht hinlanglich geforgt schien, Karl aber baffelbe nur möglichft vergrößern wollte. 2m 4. Febr. 1294 92), an bemfelben Tage, an bem er Philipp jum Ritter ichlug, verlieh er ihm bas Fürstenthum Tarent; am 13. Mai 93) aber bestimmte er bie Titularfaiserin Ratharina, Die fich nach Frankreich ju Philipp bem Schonen begeben wollte, nicht nur ben Bertrag von Biterbo ju bestätigen, fondern auch ju geloben, nie ein Chebund-niß ohne Confens ber Krone Reapel einzugeben, fodaß Damit factifch alle Unrechte auf bas Lateinerreich in Die Sand Rarl's II. übergegangen maren. Run aber übertrug er biefe Anfpruche, barunter Die Dberhoheit über

<sup>89)</sup> Reg. Ang. no. 9. (1270. C.) fol. 145 v — 146. 90) Reg. Ang. no. 59. (1291 — 92. C.) fol. 284; L. d. C. p. 320 — 324.

<sup>91)</sup> Reg. Ang. no. 59. (1291—92. C.) fol. 273, 283rv. 284. 92) Reg. Ang. no. 70. (1294. M.) fol. 100. 93) Ducange II, p. 326—330. n. VII.

Achaia, Athen und Albanien, die Ansprüche auf Theffalien und bas Raiferthum Romania, alsbald bem Philipp 94) und proclamirte am 13. Aug., daß er nicht nur diefe, fondern auch die angiovinische Besigung um und bei Epiros, namentlich Rorfu und Buthroton - gegen einen Jahresgins von feche Sammetgewandern - feinem Cohne überlaffen 95). Go ward Fürft Philipp von Tarent 1294 Oberlebensberr über die fammt= lichen frankischen Berrichaften in Romania an Stelle ber Konige von Reapel. Bor folch einem machtigen herrn, mochte auch ber größte Theil feines Reichs in Feindeshand fein, hatte Rifephoros naturlich ben gebuhrenden Respect. Die Bufunft feines Sohnes Tho: mas war fichergeftellt, ba Philipp verfprach, ihn nach bes Batere Tobe als herrn bes Despotate, gegen 216tretung von Bagenetia und ber Burg G. Donato, ans guerfennen und nicht eber felbft Bratenfion auf bas gange Land ber Angeli zu erheben, als bis mit Thomas ober beffen etwaigen Rachfommen ihr Mannsftamm erlofchen ware. Run begaben fich Ergbischof Roger von G. Geverino und Ritter Philipp be Lille 96) nach Epiros, um bie Braut nach Recpel ju geleiten. Dort wurde im Geptember 1294 die Sochzeit gefeiert; am 6. bes Monate er-nannte Furft Philipp ben Guibo be Charpignn, Baron von Boftiga, ju feinem Mandatar und Bailli, um von bem Mitgift Besit zu nehmen; auch ein Schapmeifter begab sich borthin 97). Er felbst mußte freilich seine projectirte Reise nach Epiros aufschieben, ba feine Begen= wart in Reapel unerläßlich war 98); doch anderte bas wenig in ber Sachlage, ba bem Charpigny bie Burgen, namentlich bas machtige Lepanto, ohne weiteres 1295 übergeben wurden. Damit fiel Metolien in die Sande ber "schismatischen und prahlerischen Lateiner;" ein lateinisscher Metropolit schaltete fortan in "Naupaktos," während die Griechen in Aetolien laut Beschluß ber Synode in Bygang ben Ergbifchof von Joanning fortan ale ihren Oberhirten anzusehen hatten 99). 3mar fehrte Charpigny balb barauf nach bem Peloponnesos zurud, wo er noch in bemfelben Jahre burch ein Dieverstandniß fruhen Tod fand; aber fein Rachfolger, Bongard be Donan, "Bicar in dem Lande bes Despoten" 1), war um fo eber im Stanbe, bas Anfeben feines fürftlichen Beren aufrecht gu erhalten, ale ihm auch die Bermaltung von Rorfu noch 1295 übertragen war.

Dort hatte Rarl II. am 29, 3an. 1292 2) ben Dalger be Buffy jum Capitain ernannt; mit Gelb und Goldnern mar er bingezogen; ber bieberige Gouverneur

Montemagno, ber bie Infel fur Gully bis babin verwaltet, und fein Rammerer Beter be Rapolla hatten ihm ohne Umftande die Burgen übergeben. Allein, wenn bie Rorfioten mit dem bisherigen Regimente wenig gu= frieben gemefen, fo waren fie nunmehr aus bem Regen in die Traufe gefommen. Denn Buffy und fein Rotar Frang von Altamura erlaubten fich die fcnobeften Gewaltthaten und Frevel, placten 3) Die von Gully eingefesten Beamten auf jebe Beife, um von ihnen Bein, Bferbe, Beld zu erpreffen; ber Capitain felbft marb befdulbigt, in Balaopolis eine Jungfrau gefchandet gu haben. Rur in einem Bunfte fuchte er fich bie Bunft bes Ronigs gu verbienen, indem er eifrig wegen verschleuberter Guter Untersuchungen anstellte; so wegen der Besitzungen des Rotars Dichael Nomifopulos, die bem Anmo Aleman verliehen waren. Auch des Chinardo wird zu feiner Beit noch einmal gedacht, indem helena, Bitwe eines gewiffen Johann, und ihre Tochter Maria, Witwe bes Galvano aus Rypros, Die Guter bes Johann gurudforberten, welche der Fiscus eingezogen, da er als Mitschuldiger bei ber Ermordung bes Abmirale bezeichnet worden war 4). Die herrschaft Buffp's war inbeffen nur von furger Dauer, indem die wiederholten Rlagen ber gefammten Bevolferung ben Ronig beftimmten, ichon im Dai 1292 an die Ernennung eines neuen Capitains gu benten, Der einestheils das Intereffe bes Fiscus in gleichem Dage wahrte 5), anderentheils aber jeden groben Erces vermiede. Die Bahl fiel auf Johann D'Audelen court, "genannt Falsalettera"; am 26. Juni 6) ward dem Buffy an-befohlen, ihm die Insel ju übergeben; zugleich wur-ben die Korfioten, wie die Castellane der brei bortigen Burgen und ber von Buthroton ermahnt, bem neuen Statthalter Behorfam ju leiften. Aubelencourt bemubte fich, ber Infel aufzuhelfen, Die bamals auch von genue-fischen Biraten gelegentlich heimgesucht war ?); er forgte für Reparatur ber Burg 8), und fuchte fich mit dem Ergbifchofe Stefan, ber fortmabrend über Schmalerung ber firchlichen Rechte flagte, ju vergleichen 9); boch famen biefe Streitigfeiten mit bem Rlerus erft Ende 1296 jum Austrag 10). Bu gleicher Beit flagte (1293) Johann Aleman, baß ihm unter bem neuen Statthalter burch ben Caftellan Johann be Remicourt ein ihm durch Buffy verliehenes Saus entriffen und bem Thomas von Rypros gegeben fei, wol bem Erben bes oben genannten Galvaro, als Entschädigung für die unrechtmäßig confiscirten Guter feines Grofvatere Johann 11). Much die Rorfioten, als Befammtheit, famen mit neuen Befchwerben, wie bie Statthalter überall fuchten, ju Gunften bes Fiscus Befitungen, bie einft G. Relice verlieben ober bestätigt,

<sup>94)</sup> Ducange II. p. 330—332. n. IX. no. 143. (1304—5. F.) fol. 179 v. 96) 95) Reg. Ang. 96) Reg. Ang. no. 63. 1293—94. A.) fol. 208v; no. 68. (1294. F.) fol. 89, 261; no. 185. (1309. B.) fol. 315. Statt des legtern war ursprünglich Berardo de S. Giergio designirt. 97) Reg. Ang. no. 65. (1294. C.) fol. 11v; no. 77. (1295. D.) fol. 141v. 98) Reg. Ang. no. 65. (1294. C.) fol. 181v. 99) Miklosich und Müller a. a. D. I, 468. n. CCXII, wo die Uedergabe von Lepanto irrig um zehn Zahre zurüddbatirt ist.

<sup>1)</sup> Reg. Ang. no. 77. (1295. D.) fol. 136. 2) Reg. Ang. no. 56. (1291. A.) fol. 74, 75rv.

M. Enchtt. b. 2B. u. R. Erfte Cection. LXXXV.

<sup>4)</sup> Ebenba fol. 66. 3) Ebenha fol. 60, 67. 3) Ebenba fol. 60, 67. 4) Ebenba fol. 66. 5) Reg. Ang. no. 59. (1291—92. C.) fol. 281. 6) Ebenba fol. 112 v, 243 v, 244, 266 v; no. 57. (1291. A.) fol. 44, 72. 7) Reg. Ang. no. 60. (1292. C.) fol. 167 v. 8) Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 8 v. 9) Reg. Ang. no. 68. (1294. F.) fol. 8. 10) Reg. Ang. no. 84. (1296. D.) fol. 78; no. 86. (1296. F.) fol. 15, 29 v; no. 87. (1296. G.) fol. 79; no. 80. (1295—96. V.) fol. 93; no. 88. (1297. A.) fol. 106 v. 11) Reg. Ang. no. 60. (1292. C.) fol. 125 v.

einzugieben; wenn ein Mann ober eine Frau fturbe, fo murde ihr But, ohne Rudficht auf bie Erben, fofort fequeftrirt; Die Burger murben in ihren Dliethemohnungen auf jede Beife geplactt u. f. w. 12). 218 baher Bilhelm Groffetefte am 21. Juni 1294 13) ju Falfalettera's Rachfolger ale ,, Capitain, Rettor und Gouverneur ber gangen Infel Rorfu" ernannt murbe, bieg ibn ber Ronig, Die Beschwerben, welche eine forfiotische Gefandtichaft an ihrer Spige ber reiche Konftantinos Stalitis und Ronftantinos Torrachianos - in Reapel vorgebracht, genau untersuchen 14) und über die fowol von feinem Borganger, als namentlich von Buffn begangenen Erceffe ausführlich berichten. Allein schon am 23. Juli 15) mels bete er ihm personlich, daß er die Infel an Philipp abs getreten; am 13. Mug. marb baffelbe Greigniß in einem feierlichen Manifefte ben Rotabeln verfundet. Groffetefte, ber um Diefelbe Beit eine Lebensfache bes Unmo Aleman, erften Barons ber Infel, gutlich beigelegt 16), blieb bis 1295 in feinem Amte und that bas Geine fur Berftellung und Befestigung ber Stadt und Burg 17), bis er ichließ-lich bem Bicar Bongarb be Tournan die Infel nebft ihren Burgen und bem Schloffe von Buthroton fur ben Bringen Bhilipp übergab. Bongard be Tournay mar Generalvicar von 1295 bis Ende 1296, eifrig bemuht, bas Intereffe bes Furften und ber Furftin Thamar mahr= gunehmen; reiche Getreibesendungen gingen namentlich 1296 aus Apulien nach Epiros ab 18); nach ihm vermalteten baffelbe Umt junachft Simon be Darcy bis 1298 19), Bilbelm Groffetefte, ber frubere Capitain von Korfu, bis zu feinem ichon 1299 erfolgten Tobe 20), Gottfried be Borto (1299 - 1301) und Rainer be Montefoscolo, ber bie Berrichaft ber Angiovinen auch über bie bisber freien Albanefenftamme neu befeftigte. Die Berwaltung biefer Generalcapitaine mar indeffen feineswegs, wie bie ihrer Borganger, nach Außen bin friedlich; vielmehr gerieth ichon Tournay mit ber in Gpiros herrichenden Linie ber Angeli in Collifion, und bald arbeiteten bie Gerben, wie Die Balaologen, barauf bin, fich menigstens ben Befit von Albanien und ber mich= tigen feften Safenftabt Dyrrhachion bauernb ju fichern. 3ch fomme auf biefe Berhaltniffe fpater gurud; bier ges nuge es vor ber Sand, ju wiederholen, daß feit 1294 Philipp von Tarent einen nicht unbeträchtlichen Theil von Epiros, fowie Metolien befaß, und jugleich ale Dberherr von gang Romania galt.

Unterbeffen weilten die Gefandten Karl's IL, Beter be Surie und Bertrand be Roccamaria, noch immer in Conftantinopel, ohne bag bie projectirte Che zwischen bem Thronfolger Michael und ber Raiferin Ratharina von Courtenay jum Abichluffe gebieben mare. Rarl hatte, wenn wir ber Chronif von Morea Glauben fchens fen durfen 21), fich bereit erflart, Die Che gutzubeißen und allen Unfpruchen auf bas übrige Reich ju Gunften Des Bringen gu entfagen, wenn ihm bafur bas Ronig. reich Theffalonich überlaffen wurde. Da nun aber Mittelgriechenland und ber Beloponnefos gemiffermagen als Depenbengen bes lettern galten, fo mar ein folches Chebundniß nicht eben gunftig fur Andronifos, ber fein neues Land badurch gewinnen, fondern nur alte, unfichere Bratenfionen mit Aufopferung einer ber beften Brovingen feines Reiche abfaufen follte. Auf ben Beiftand ber Aragonier, Die feit ber ficilianifden Besper ber Briantiner Berbundete, fonnte er freilich nicht langer bauen, ba in bem 1294 22) zwischen Rarl II. und Jafob II. abgeschloffenen Frieden ausbrudlich bie frantischen Befitungen in Griechenland, Athen, Achaia, Korfut, und Die Lande bes Rifephoros Angelos, wie bes Riccarbo von Rephalenia, ben Angiovinen garantirt maren. 3m Frühling 1294 hatte nun Andronifos ben Groß = Dolmetid Joannes nach ber Brovence gefandt, um mit bem Ronige, ber bort weilte, und bem bie Raiferin Ratharina im Mai ebendahin folgte 25), weitere Unterhandlungen wegen bes Heirathsprojects zu pflegen. Joannes aber traf ben König nicht; erst nach Johanni fonnte er sich bemselben vorstellen. Da aber erhob biefer mannichfache Schwierigfeiten: Die Raiferin felbft fei Diefem Chebunde abgeneigt, Die Propositionen bes Andronifos genügten nicht, gubem habe er, Rarl, nicht freie Berfügung über Ratharina, ba Philipp IV. von Franfreich fie gu fich entboten, auf baß fie fur ihre frangofifchen Guter bie Sulbigung leifte, u. f. w. Das maren nun freilich leere Ausflüchte, inbem nicht nur Ratharina fich jungft verpflichtet, nie eine Che ohne Buftimmung Karl's einzugehen, fondern auch letterer im Ginverftandniß mit Bapft Bonifag VIII. fich bemubte, eine Beirath zwischen ihr und Friedrich von Aragonien, Ronig von Sicilien, ju Stande ju bringen 24), bamit fo bie langen Streitigfeiten zwischen ben beiben feindlichen Befchlechtern endlich für immer beigelegt murben. Erosbem ließ fich Andronifos nicht irre machen; vielmehr fandte er Ende 1294 25) ben Mond Cophonios nach Reapel ju neuen Berhandlungen. Rarl wiederholte ihm, mas er dem Joannes eröffnet, erflarte jedoch, es fei nicht unmöglich, baß ber Bapft bie Raiferin umftimme - bas Project mit Friedrich zerschlug sich gar bald —, und so blieb der Gesandte, dem der Notar Leo de Regio beisgegeben war, noch bis zum März 1296 am angiovinischen Hose 26). Dann aber kehrte er, überzeugt, daß doch seine Mühe vergeblich, nach Constantinopel zurück; Rarl gab ibm, bamit er Die Reife befto ficherer auch gu

<sup>12)</sup> Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 166; no. 68. (1294. F.) fol. 205, 206. 13) Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 165 v, 166, 167, 168; no. 68. (1294. F.) fol. 35 r v, 212 r v, 213; no. 69. (1294. J.) fol. 221 v, 222 v, 224. 14) Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 158; no. 69. (1294. J.) fol. 224 v. 15) Reg. Ang. no. 68. (1294. F.) fol. 118, 256. 16) Reg. Ang. no. 185. (1309. B.) fol. 96 v. 17) Reg. Ang. no. 75. (1294—95. K.) fol. 242. 18) Reg. Ang. no. 82. (1296. B.) fol. 65; no. 85. (1296. E.) fol. 103, 154 v, 194 v. 19) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 201 v. 20) @benba fol. 165 v, 198.

<sup>21)</sup> L. d. C. p. 339 — 340. 22) Reg. Ang. no. 69. (1294. J.) fol. 19. 23) Ducange II, 326 — 330. no. VII. 24) Ducange II, 330. no. VIII. 25) Georg. Pachymeres a. a. D. III, 5. Vol. II. p. 202; Reg. Ang. no. 65. (1294. C.) fol. 164. 26) Reg. Ang. no. 75. (1294 — 95. K.) fol. 326 v; no. 84. (1296. D.) fol. 33 v, 47, 48; no. 87. (1296. G.) fol. 118 v, 120 v.

Lande machen könne, Empfehlungsschreiben an Kürst Florenz von Achaia und den Despoten Nikephoros mit. Nunmehr kehrten auch Beter de Surie und sein Gefährte, nachdem sie am 21. Mai 1295 27) Zeugen der bei Erstedung des Thronfolgers Michael IX. zum Mitregenten veranstalteten Festlichkeit gewesen, nach Apulien heim; letzterer aber, überdrüßig der eiteln Unterhandlung mit den Abendländern, vermählte sich am 16. Jan. 1296 28) mit Ritta (von den Byzantinern Maria genannt), Tochter Leo's III. des Bagratiden, Königs von Armenien.

Ratharina von Courtenay lebte bagegen bald am frangofifchen, bald am neapolitanischen Sofe; 1298 29) fand fich für fie ein neuer Freier in ber Person bes Infanten Jakob von Majorca, und König Karl II. selbst rieth ihr bazu 30), sich endlich zur Che zu begnemen. Aber fei es, baß auch biesmal bie Fürstin keine Reigung gegen ben ihr vorgeschlagenen Brautigam verfpurte, ober baß wichtige politische Bebenfen bas Project burchfreugten, erft im Jahre 1301 verebelichte fie fich mit bem Bruber Philipp's Des Schonen, Rarl von Balois, Grafen von Alencon, Chartres und Anjou. biefer Beirath politifche Beweggrunde maggebend maren, geht baraus hervor, baß ichon am 11. Febr. 1300 31) ber Bapft Diepens ertheilte, weil Balvis fruber mit Margaretha, Rarl's II. Tochter, vermahlt gewesen; er gelobte, bem Ronige Reapels gegen Friedrich von Sicilien, mit bem biefer noch fortwährend in Gebbe lag, fraftigen Beiftand gu leiften, mogegen biefer fich bereit erflatte, nach Rieberwerfung ber ficilianischen Rebellen feinem Schutbefohlenen gur Wiebereroberung von Romania gu verhelfen 32). Go genehmigte benn Rarl II. am 5. Sept. 1300 33) bieje Che, die unter großer Festlichfeit am 28. Jan. 1301 ju St. Cloud vollzogen ward 34). Un bem nämlichen Tage ichentte Ratharina ihrem Bemabl, ber aus erfter Che feine Rinder hatte, ihr frangoffiches Erbland Courtenay auf Lebenszeit; bald barauf brachen beibe nach Reapel auf, wo ber unruhige Titularfaifer reichliche Lorbeeren einzuernten hoffte, jedoch balb eine flagliche Rolle fpielte, "ein Furft ohne Land," Carlo Gengaterra, wie ihn ber Bolfsmund genannt bat, ba auch feine griechischen Projecte gescheitert waren. Doch wenden wir und gurud gu Furft Bloreng von Bennegau, ber Enbe 1291 von feiner epirotischen Expedition nach Achaia beimgefehrt war. Dort beschäftigte ihn gunachft ein langer Lebensftreit mit bem Bergoge von Athen, auf ben ich hernach noch jurudfommen werbe, und ber gunachft ben Ronig veranlaßt, ben Wilhelm be Boncy, ber gugleich bie bamale noch ichwebenben Unterhandlungen mit Epiros fortjegen follte, mit einer eingehenden Brus fung au beauftragen. Much wegen ber Guter bes Conne-

table Chanbron waren Berwurfniffe entftanben 35), inbem ber Fürft einen Theil berfelben - 150 Ungen etwa eingezogen hatte; auch flagten anbere Barone ebenba 36), baß Floreng willfürlich gander und Burgen ben eingeborenen Franken entriffen und feinen neuen Ankommlingen gegeben, fo 3. B. die Guter bes verstorbenen Magifter Bentura Armeris an den Ritter Anfelm de Chaurs. Auch Benebig hatte fich 1291 37) beschwert, baß feine Raufleute in Klarenga vielfacher Pladerei unterworfen waren, und fogar zeitweilig allen Berfehr mit bem Fürftenthum abgebrochen. Um fich wegen ber in Reapel wiber ibn erhobenen Anschuldigungen zu verantworten, eilte Fürst Florenz im Mai 1292, während er seine Gemahkin in Morea als Regentin zurückließ, an den Hof der Angiovinen und rechtsertigte sich; zugleich gestattete ihm Karl II., den Lehenseid, den eigentlich nuch Jadella perfonlich in Reapel gu leiften hatte, burch beren Bevollmachtigten leiften ju durfen 38). Allein icon am 16. Juni 39) ift Floreng im Begriff, nach Achaia heimgutehren; ber Ronig ftellt ihm bagu gwei Galeeren und ein fleines Schiff nebft bem nothigen Getreibe gur Dieposition, und unverzuglich fegelt Floreng nach Rlarenta. Denn bie furge Beit feiner Abfahrt war von ben Feinden bes Ronigs ju einem Streifzuge benutt worben, ber nicht nur die ganber ber Bygantiner, fonbern auch bie ber Franken empfindlich traf. Roger be Lluria, ber größte Seeheld feiner Zeit 40), hatte, sowie Jakob von Aragon, in beffen Dienft er feit bem 20. April 1283 41) ftand und am 7. Darg 1291 als Abmiral beftätigt worden mar, die Baffenftillftande - Braliminarien mit ben Angiovinen unterzeichnet, bies als Berrath an ben Erben Manfred's angesehen und bas Intereffe bes Infanten Friedrich (ber ihn auch bernach am 2. April 1297 jum Abmiral von Aragonien und Sicilien ernannte; er ftarb ale folder und herr ber ben Mauren entriffenen Infel Dichirbe am 17. Jan. 1305) wahrgenommen. Da fich in Apulien vor ber Sand ber Rrieg nicht fortfegen ließ, brach er, wol mit Confens Friebrid's, auf, um von Deffina aus mit breißig Schiffen Briechenland beimzufuchen. Bunachft follten bie Balaologen, welche bem Aragonierreich Silfe gelobt, jest aber, ohne biefelbe geleiftet gu haben, mit ben Todfeinben, ben Angiovinen, liebaugelten, geguchtigt werben; bann follten die ganbe ber Ungiovinen felbft feine Beimfuchung erfahren. Bon Deffina jog er junachft nach Rlarenga, ohne Feindfeligfeiten ju verüben; benn Furft Floreng weilte bamale bort, und ber Bug galt anicheinend nur bem gemeinsamen, byzantinischen Feinbe. Run fteuerte er hinaus in ben Archipel, wo fein erftes Biel bie reiche

<sup>27)</sup> Georg. Pachymeres a. a. D. III, 1. Vol. II. p. 195.
28) Chenha III, 5. Vol. II. p. 202; Niceph. Gregoras VI, 8.
Vol. I. p. 193. 29) Buchon, Rech. et mat. I, 44—46.
30) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 75 v. 31) Ducange II, 38—39. 32) Ducange II, 333. no. XII. 33) Ducange II, 333—334. n. XIII. 34) Ducange II, 332. n. XI;
G. Guiart, Branche aux royaux lignages (publ. par Buchon. Paris 1828. 8.) Vol. II. p. 220 m. f. w.

<sup>35)</sup> Reg. Ang. no. 59. (1291 — 92. C.) fol. 198v, 281. 36) Chenka fol. 135v, 292. 37) Pilosus fol. 394v. 38) Reg. Ang. no. 59. (1291 — 92. C.) fol. 282. 39) Chenka fol. 63v. 40) Sein Leben in M. J. Quintana, Vidas de Españoles celebres. Paris 1845. 8. I. p. 35—70; nebît Ilrfunsbrn. 41) Barthol. de Neocastro cap. 122—123 bci Muratori XIII, 1185; Nicolaus Specialis Lib. II, 19 ebenba X, 959—960; Ramon Muntaner (ed. Lanz) cap. 117. 159. p. 215—216. 291; Sanudo a, a. D. fol. 11v; L. d. C. p. 359—377.

Maftiriniel Chies wer; Alles wurde geplundert und eine unendiche Mane des edlen harres erbentet, mit dem ellein prei Galeeren befrachert wurden. Ebenso benite Auria auf Lemnos, Lesbos und Santorin; aber auch den frünlischen Herren unterworfene Juseln des Archipels blieben nicht verschout; Andros, Tines und Mylones die Länder der Sanndi und Ghift — hatten schwer von dem Biratenjuge des Admirals ju leiden. Dann pog er nich jurid, um Monembana, Die alte, feste Griechenburg, den nichern Schlupfwinkel aller griechischen Corfaren, ju bestürmen. Am 15. (April ober Rai?) 1292 landete er feche Miglien von der Stadt und ermutbigte Die Seinen jum Rumpfe, indem er ihnen die großen Reichthumer Monembafia's ichilderte und herrliche Beute verhieß; doch mochten fie bas leben ber Ginwohner ichenen, außer wenn fie bort feinbliche Lateiner fünden. Balb erfchienen prei Befandte in feinem Lager, erboten sich, ihn mit allem Rothwendigen zu verforgen, und luben ihn ein, in ihrem fichern hafen ju antern. Er dagegen wurf ihnen vor, daß fie die Feinde seines Königs aufzunehmen pflegten, und zogerte, bis die Racht bereinbrach. Dann überfiel er ploglich die Stade; Alles ward geplunbert, boch obne Blutvergießen; wer flieben founte. rettete fich ine Caftell; bevor von da and Succure fommen tounte, batte Roger mit feiner Flotte und reicher Beute bereits wieber die hobe See gewonnen; jahlreiche Befungene folgten ihm, fo ber griechische Erzbischof, ber spater in Mestina gegen schweres Geld seine Freiheit wiebererlangte. Ben Monembafia and jegelte ber Me miral nach Maina; in der Rabe ber Griechenburg ließ er die venetianische Flagge aufziehen und meldete, fie waren venetianische Rauflente, die bort Broviant einfaufen wollten. Arglos begaben fich die Mainoten in großer Bahl auf die Flotte, wurden aber alebald feftgenommen und als Staven fortgefchleppt. Dit Broviant versah er fich auf Areta, beffen Bevölkerung er in Krieben ließ, berührte auf bem Rudwege Modone und legte schlieflich im Safen von Zonflon, im Fürstenthume Adaia, an, um bort frifches Baffer einzunehmen. Dbgleich er bei seinem ersten Besuche sich friedlich verhalten, schöpften boch die Barone, benen die Kunde von feinen Berbeerungen geworben, nunmehr Berbacht. Giorgio L Shiff, des alten Bartolommeo L Cobn, durch Beirath mit der Erbtochter Guido's von la Tremonille Baron non Chalandring, war damals Caftellan von Kalamata. Als er die Alotte Roger's bei Modone und Korone liegen fah, ward er beforgt wegen Erhaltung des Fürftenthums und eilte alsbald nach Andrusa, wo er den Johann de Tournay, herrn von Ralavryta, und deffen Bruder Otto fand. Sofort rafften fie 200 Mann (nach Muntaner 500 Ritter) jusammen und folgten bem Roger nach Bonflon, beffen Leute, die friedlich Baffer icopften, überfallend und niedermețelnd. Solcher Friedensbruch emporte ben Abmiral; ftrack hieß er bie Seinen fich waffnen und mit ihren Refien landen. Gin wilder Rampf entbrannte. Roger felbit sprengte gegen Johann von Tourmay los, "ben iconften, größten und waderften Ritter Morra's," ohne ihn zu tennen, doch von biefem wohl

erfannt. Im Zweifangse gelingt es Lournau, ben gewaltigen Gegner vom Refie zu werfen. Wer des Kubrers Stury, weit entfernt, die Seinen ju entmuthigen, entfammt biefe nur zu noch größerer Buth; alle fürmen gegen Cournay vor; fein Rof wird gerober; boch mit gezüdtem Schwerte wehrt er fich mennbaft. Sold Heldenfinn imponirt dem Roger, der alebalt den Seinen verbietet, nich an Tournav ju vergreifen, diefen aber auffordert, nich ihm zu ergeben, da weitere Gegenwehr unglos. Roger beift, swei Pierte bringen, eins fur ibn felbft, eins für feinen eblen Befangenen; jo begeben fie fich aufs Admiralichiff, wo die Helden, entwaffnet, mit Shatlachmanteln bebeeft, hand in hant von ben Duben des Rampfes ruften. Bald werten auch Ghife, Die von Cournay, 6 Ritter und 24 Anappen gefangen eingebracht; ber Reft ber Morcoten ift größtentbeils in ber Schlacht aufgerieben. Roger befiehlt, die Gefangenen auf Die Baleeren ju vertheilen; auf feinem Abmiralidif halt er nur ben herrn von Kularrein nebft zwei Die nern, ibn ehrend, als wenn er sein Gebieter ware. Dann erft forscht er nach seinem Ramen. Johann mennt ibn, und Roger fragt barunf, eb er mit Gottfried von Toutnav verwandt sei, den er einst — als Auxia noch im Dienste ber Angiovinea — in Calabrien fennen geleent. Er fei deffen Sohn, enigegnet Johann, und bement auf die weitere Frage, ob er verheirathet sei, das er eine Tochter Riccarbo's von Rephalenia pur Geneillin habe. "Schade," versest der Admiral, "denn sonst wick ich euch eine meiner Löchter jur Frau geben, und ihr solltet der reichste Graf in Sicilien werden." Run soricht Johann, was der Sieger mit ihm vorbabe; "wäret ihr nicht vermählt, so nähme ich ench mit mir als Schwiegers fobn; so aber sepet selbst ben Preis für eure Freiheit fest." ""Führt uns nach Alarenza,"" lautet bie Ant-wort, ""damit wir dort das Geld für unfere Anslofung orbeben; bann ichant und ab, und Beter jable nach Bermogen."" "Run gut; ich weiß, daß ihr arm feib, und fordere daber von ench fein Lojegeld; aber Shift ift reich, noch reicher fein Bater, ber alte Bartolommeo; er fann gut 10,000 hoperpern jablen. Davon gebe ich euch 2000, damit ihr euch dafür eine Ruftung mit meinem Bappen machen last, und fie ju meinem Andensen und meiner Stre tragt. Ihr aber gebt mir ebenso viel, damit ich ein gleiches Baffengewand mit euren Bappen mir anfchaffe; fur euren Bruder Otto aber und bie übrigen Gefangenen beanspruche ich Richts." Dankend nabm Tournav fold Anerbieten an, doch bielt er es für fchimpflich, den reichen Shift fur fich mitbezahlen ju laffen, und fandte daber fofort einen Anappen nach Algrenha, ber für ihn 4000 hoperpern aufnahm. Drei Lage später folgte ibm Reger mit feinen Gefangenen. Dort berrichte große Anfregung; Rabella batte alle Truppen, bie ibr jur Disposition ftanden, gefammelt, um ben Bbif unb die Cournav zu befreien. 3hr Admiral eilte bem Roger entgegen nach Beauvoir und lub ibn ein, bei Klarenba ju landen, to feine herrin ibn fprechen wolle. Festlich bielt Eluxia seinen Einzug in bem bortigen hafen und fandte bann zwei Ritter an Ifabella, bamit biefe bie

mabre Sachlage erführe. Auf Rath Chaubron's entbot nun die Fürftin ben Geehelben ju einer Befprechung bei Dem Thurme Ralopotami oberhalb ber Stadt, und bort bewies ihr letterer beutlich, daß er nicht der Angreifende gewesen, fondern nur ungeahnter Gewalt aus Rothe wehr entgegengetreten fei. Alebald befahl Ifabella, Die Burger von Rlarenga follten bas Lofegelb, 8000 Spe perpern für Gbifi, 4000 für Tournay, jufammenbringen; und fo erlangten bie Ritter ihre Freiheit wieber. Roger aber schenfte bem herrn von Kalavryta, ben er ber Fürstin als einen ber beften Ritter ber Welt angelegentlich empfahl, fein iconftes Rog und eine vollftanbige Ruftung; bagegen lieferte Chaubron ber Flotte Rahrunge= mittel im leberfluß; ber Abmiral felbft empfing aus Ifabella's Sand herrliche Juwelen. Run gog Roger ab, plunberte aber unterwege noch in Batra, wo er wol eine minber freundliche Aufnahme gefunden, auf Rorfu, Rephalenia, bei Ballona und auf anbern Bunften ber epirotifden Rufte, bis er im October mit reicher Sieges= beute wieder in den Safen von Meffina einlief. Diefer Raubzug hatte ben Floreng bestimmt, feine Rudreife nach Achaia ju beschleunigen; im September weilte er wieber in Rlarenga, wohin ihm ber Konig Rarl melbete, baß er ben Berfauf ber Besigungen bes Rittere Johann Scotto - ber Leben Gardoche (mit ben Dorfern Rarpis figni und Lervochena) und Gandolfo (mit bem Dorfe Sagieta), fowie verschiedener Baufer, Beinberge und anderer "bürgerlicher Guter" — an den Ritter Fulco de Guigny genehmigt habe 42). Am 30. Nov. 1293 ward bem Kurftenpaare eine Tochter Mathilbe geboren, bie ungludliche Erbin von Achaia, die lette aus Billehardonin's Blute, die auf der Salbinfel geboten hat. Bas bas Benehmen Roger's anbelangt, fo konnte Floreng nicht umbin, beffen Sochherzigfeit zu preifen; boch unterließ er nicht, neue Borfehrungen jum Schute bes Lanbes au treffen. Alle Berren überhaupt, Die an bemfelben Untheil batten, thaten baffelbe; wie benn ber Großfomthur bes teutschen Orbens, Guibo be Manbelce, im Januar 1293 43) nach Mofteniga eilte, um bie Befigungen ber Marianer gegen Krieg und gegen die Feinde bes Fürftenthums ficher ju ftellen.

Auch Benedig blieb nicht unthätig, obgleich, da es im Frieden mit Sicilien, seine Colonien Modone und Korone, gleich Kreta, von Roger verschont worden waren. Schon am 2. Dec. 1280 44) war den dortigen Castellanen andesohlen worden, in Korone ein Arsenal für die Flotte anzulegen, und drei Jahre später 40) betonte der Großen Rath wiederholt, daß die Bollendung desselben, sowie Errichtung eines Festungsthurms nothwendiger sei, als der Ausbau der nur nach der Landseite hin sich erstreckenden Mauern. Bon den drei Castellanen sollte stets wenigstens einer in Korone, die beiden andern in dem geräumigen Modone leben, die drei aber unter sich alle 7 Monate alterniren 46). Ihre Ausgaben wurden

<sup>1285 47)</sup> regulirt; aufe Strengfte warb ihnen anbefoh= Ien, fich nicht an ber Sabe ber Bauern ju vergreifen. Ebenfo erging im Februar 1288 48) ein neuer Befehl an die Caftellane, ben Bau bes Arfenals zu beschleunigen und zu beenden; ber Sandel litt namhaft, ale bie Stadt bald barauf, gleich allen Befigungen Benedigs, vom Interdicte betroffen mar. In ber Bermaltung ber Co-Ionie trat mit bem 8. Juli 1290 49) eine Beranberung ein, indem nach Bollendung bes Arfenals bie Bahl ber Caftellane von brei auf zwei herabgefest murbe, von benen je einer ein Jahr in Korone, ein anderer in Dos bone refidiren follte; bald hob fich wieder ber Wohlstand fo febr, bag 1291 50) bestimmt murbe, alle zwei Jahre follten aus ber überschuffigen Ginnahme bes Staats 2000 Ungen nach Benedig abgeführt werben. Da fam ber heereszug Roger's, und Benedig, bas bamale noch nicht jenes unfelige Erfparungefpftem aboptirt batte, welches fpater feinen levantinifchen Colonien ben Tobesftog verfeste, verwandte nicht nur 1292 61) fcon biefe Gelber jur Berftellung ber Mauer von Mobone, fonbern gestattete auch 1290 und 1294 52) ben Caftellanen, bas ju folden Staatszweden erforberliche Gelb nothigenfalls auf Bechfel zu entleihen. Im Gangen erfreute fich biefe Colonie innerer Rube und behabigen Reichthums; bas Muge ber Republif machte ftete; allen Uebelftanben, Die fich herausstellten, ward energisch begegnet. Da häufig bie Frauen ber Caftellane ftorend in Die Umtogefchafte ber Chemanner eingegriffen, ward 1294 53) verfügt, daß lettere ebendahin weder ihre Gemahlinnen, noch andere Frauen, mitnehmen follten; ba bie Gohne fich oft an Sanbelegeschäften betheiligten, erging 1300 54) in Bezug auf lettere ein gleiches Berbot; auf bag ftrenge Gerech= tigfeit gehandhabt murbe, follte nie ein Caftellan als Richter in ber Streitfache irgend eines Bermandten fungiren. Die Behalte ber Beamten, ber Caftellane, Rathe, Baili, bes Abmirals und Kanzlers, wurden 1296 er-höht 55); zur Erhebung ber fiskalischen Einnahme wurden 1297 56) zwei Kämmerer mit je 200 Hyperpern Gehalt ernannt; bei ber lleberhandnahme ber Befchafte marb 1299 57) bem Rangler noch ein Schreiber beigefellt. Daß aber trot aller Borforge auch hier Erceffe nicht ausblieben, lehrt bas Beifpiel Bajamonte Tiepolo's, ber ale Caftellan fich bebeutenbe Beruntreuungen 1299 ju Schulden fommen ließ 58), jebody nicht ber verbienten Strafe entging; er ward fchließlich megen feiner berüchtigten Berfdwörung von 1310 geachtet und beschloß fein frevelbelabenes Leben im Eril. Babricheinlich gab Tiepolo's Sache ben Anftog ju einer Unterfuchung, mit ber Benebig im September 1301 59) brei Brovebitoren beauftragte;

<sup>42)</sup> Reg. Ang. no. 61. (1293 — 93. A.) fol. 147v. 43) Reg. Ang. no. 170. (1307 — 8.) fol. 186 v. 44) Bifrons fol. 71. 45) Luna fol. 53 v. 46) Chenba fol. 91 v.

<sup>47)</sup> Chenba fol. 154v; Zaneta fol. 229v, 310v. 48) Zaneta fol. 272v, 323v. 49) Chenba fol. 362. Cheneuert 1305. Magnus fol. 234. 50) Pilosus fol. 395. 51) L. d. C. p. 473; Enr. Dandolo, Cronaca (Cod. Roscar. 6580); Cronaca Zancarnola (Cod. Contarini) I. fol. 250v; Sanudo XXII, 580. 52) Pilosus fol. 436, 462. 53) Chenba fol. 466v, 474. 54) Magnus fol. 19v, 20. 55) Pilosus fol. 490, 526v. 56) Chenba fol. 554v. 57) Chenba fol. 587. 58) Magnus fol. 23, 45; Grazie B. fol. 3, 11. 59) Magnus fol. 56v.

es wurden Anordnungen über den "Gehilfen" des Castellans, welcher lettere 8 Pferde, einen Junker, einen Stallbuben halten sollte, getroffen; für die Pferde sollte Stroh geliefert, und das Gehalt des Castellans um 100 Lire erhöht werden; die Frau mitzunehmen, ward ihm nun gestattet; erwachsene Söhne aber mußte er daheim in Benedig lassen. Da es an Handwerkern sehlte, wurden deren 50 60) mit ihren Familien dort angestedelt. Wahrscheinlich traten in demselben Jahre auch wieder drei Castellane in Function; erst 1307 61) ward die Jahl derselben aus Neue auf zwei normirt, denen zwei Räthe beigegeben blieben; die Einnahme der lettern betrug außer freier Wohnung und Handelsemolumenten je 450 Hyperpern.

Mit ihren franfischen Rachbarn unterhielten bie Caftellane meift ein freundliches Ginvernehmen; auch bie griechischen Bauern und bie griechischen Archonten in Der Rabe fuchten fie burch Dilbe und Rlugbeit gu gewinnen. Bu letteren geborte wol Marco Banafft, beffen in Roron felbft gelegenen Guter nach feinem Tobe 1282 62) von ben Caftellanen eingezogen waren, aber von Berwandten reclamirt wurden. Er gehorte wol bem Saupt= lingegeschlechte ber Batfi (in ber Chronif von Morea le Chafy) an, bas, flawifchen Urfprunge, über einen Theil Tichafoniens gebot und balb auch mit Floreng in Collis fion gerieth. 3m Jahre 1293 63) freilich ftand Benebig noch mit ben Bafft gut, indem es bestimmte, bag nur aus feinen Colonien, nicht aber aus Rlarenga, Galg ihnen "ad partes Zachonie sive Sclavonie de Morea" - eine Bezeichnung, auf die wir weiter unten guruds fommen werben - burch venetianifche Unterthanen gugeführt werben folle; im folgenden Jahrhundert aber finden wir ben Caftellan mit biefen flawischen Capitainen in bauernber Fehbe. Dit Floreng hatten fie fich 1294 vollig veruneinigt, wobei freilich bie Franken ebenfo ichwere Schuld traf, wie die Griechen ober vielmehr bie Clawen Morea's.

Lettere hatten bereits 1293 auf eigene Faust einen Handstreich gegen die Castellanei Kalamata ausgeführt, ohne daß der Strateg von Misithra, der ja mit Florenz in Frieden lebte, dabei direct betheiligt gewesen wäre. Zwei reiche Slawen aus Gianita, "Lianort" und "Phanari," wie sie die Chronif von Morea nennt 64), besassen unweit Kalamata bedeutende Güter; auf einer Reise, oder vielmehr Beutefahrt, bemersten sie, daß die Burg Kalamata nur schlecht behütet sei, und beschlossen alsbald, sich derselben durch List zu bemeistern. Einer ihrer Leute, der im Schlossthurme gefangen saß, nahm heimlich mit einem Stricke das Maß der Mauer und sandte es seinen Herren, die sofort nach dem Maße Leitern ansertigen

ließen, mit 50 Dann binfdlichen, Die Binnen erfliegen, bie fdmache Befagung ine Berließ marfen. Alebalb folgten 600 andere Clamen aus Bianiga, mohl bemaffnet und befetten bie Stadt, beren Ginwohner bie Blucht ergriffen hatten, ba fie bort bie Berrichaft ber Balaologen proclamiren borten. Cobald bie Radricht von bem Ueberfall nach Andrufa fam, fandte der bortige Capitain in hochfter Befturgung zwei Reiter an Floreng nach Oriol (Rhiolo), und biefer fammelte fogleich fein ganges Bolf, namentlich bie Befatungen von Rlarenta und Beauvoir, und eilte jur Burg Rift, im Bisthum Rorone. Bon bort ichidte er ben Connetable Chaubron nach Ralamata und ließ die Glamen auffordern, die Burg gegen Gelb und Berleihung von Leben gu ergeben. Bergeblich; fie erflarten, fich im Befige bes Caftelle behaupten gu wollen. Run manbte fich ber Furft junachft an ben faiferlichen Strategen nach Mifithra, bamit biefer ben Friebensbrud ftrafe; ber aber bat, feine Richtintervention qu entichnibigen: "benn bie Glawen feien nicht ihm unterthan, fondern lebten nach eigenem Willen wie ein felbftanbiges Bolf." Mit Diefer Untwort fehrte ber Unterhandler nach Dift beim. Floreng aber beichloß, nun fofort gur Belagerung von Ralamata ju fchreiten und zugleich ben Connetable und Gottfried d'Aunon, herrn ber halben Baronie Arfabia, ber fruber lange in Conftantinopel gefangen gehalten und bort griechifche Sprache und Gitte fennen gelernt, an Andronifos ju fenden. Lettete begaben fich alsbald nach Conftantinopel und nahmen ihr Logis im Quartier ber Benetianer unweit ber Darcusfirche. Allein vergeblich fuchten fie eine Audieng beim Raifer nach; "er hate wichtige Gefcafte," hieß es "und fie mochten feine Borladung in ihrer Berberge abwarten." So verftrichen 14 Tage, ohne daß fie ihren 3wed erreicht hatten. Gludlicher Weise traf es fich, baß fie ends lich bem Gefanbten Rarl's II., Beter be Gurie, begegneten und ihm die Sachlage barlegen fonnten; benn letterer verfprach, ihnen ichon am folgenden Morgen Beideib ju verschaffen, und durch ben ihm befreundeten Despoten Theodoros, des Kaisers Bruder, den Zutritt jum Kaiser-palaste zu ermöglichen. Sie sollten sich dort einfinden, dann ihn, den Gurie, begrüßen, als saben sie ihn bier zum ersten Mal, und ihm ihre Sache erzählen, die er dann bereitwillig vor dem Kaiser vertreten wurde. Nachbem diefe Berabredung getroffen, begab fich Beter gu Theodoros und meldete ihm, daß ein Knappe ber moreotifchen Ritter ihm von ber Befandtichaft vergeblichem harren ergahlt. Theodoros hinterbrachte es fofort bem faiferlichen Bruber, ber nun beibe auf ben nachften Dors gen zu fich entbot. Best warb ihnen ein ehrenvoller Empfang; ale bann Chaubron bie Sache vortrug, rief Surie laut aus, wie er benn noch auf Abichluß ber Unterhandlungen mit ben Grieden rechnen burfe, ba fcon in fo fleinen Dingen alle Gerechtigfeit bei Seite gefest murbe. Unideinend beichamt, befahl nun Unbronifos, Ralamata bem Fürften gurudzugeben, traf jeboch jugleich, erfreut über folche Beute, mit gewohnter Doppels gungigfeit alle Anftalten, um die Ausführung bes Befehle ju bintertreiben. Aber an feinem eigenen Sofe

<sup>60)</sup> Ihre Namen in den Commemorali I. fol. 43v-46 (Copie zu Wien). 61) Capricornus (Archiv zu Benedig) fol. 314v. 62) Luna fol. 9v. 63) Zaneta fol. 361. 64) L. d. C. p. 335-359. Daß die Duelle diese und die solgendem Ereignisse in ganz verkehrter Reihenfolge darstellt, liegt auf der Hand; die Gründe, weshald ich dieselben umgestellt habe, ergeben sich von selbst, z. B. daraus, daß Chaudron noch lebt und Surie als Gesandter in Constantinopel weilt.

fand fich ein Berrather, ber Marfchall von Morea, Beorgios Squromallaos, ber Die Lateiner febr liebte; vielleicht bag er ein Gasmule und feine Mutter aus bem frangofischen Geschlechte ber Mailly war. Seimlich begab er fich ju ben Baronen und bot ihnen feine Silfe an, ba Andronifos nicht im entfernteften baran bente, fein Bort ju halten. Bielmehr rechne berfelbe barauf, bag Chaubron und Munon wieder ju gande heimfehren murben; bann verftrichen vier Monate, bis fie bie faiferliche Ordre nach Morea mitbrachten; er felbft aber habe ben Muftrag, gu Schiff nach Monembafia gu eilen und dabin Contreordre ju bringen. Er rieth ihnen baber, ben Raifer um die Bergunftigung gu bitten, baß fie mit Gguro: mallaos ju Schiff heimfehren fonnten; bann wurden fie noch gur rechten Beit eintreffen und ihren 3med erreichen. Das gefiel beiden; jum Dant verhießen fie bem Sguromallaos ein icones Pferd und 3000 Sip= perpern, unterließen aber nicht, jugleich ben Gurie gu benachrichtigen, ber alsbalb fich ju Andronifos begab und Diefem Borftellungen wegen feiner Treulofigfeit machte. Run entgegnete Diefer, wie fruber fein Strateg, bie Glawen feien nicht faiferliche Unterthanen; boch wolle er bie Burg als Gnabengeschent bem Aunon geben, ber lange in Conftantinopel als Gefangener gehalten, beffen Gattin mit ihm verwandt fei. Dann fegelten bie Befandten mit Sguromallaos nach Monembafia, begleiteten ihn gu Lande bie Difithra und melbeten endlich ben Erfolg ju Rifi bem Fürsten, ber barob nicht wenig erfreut war. Aber bie Uebergabe verzögerte fich noch immer. Da eilte Sguromallaos mit 300 berittenen faiserlichen Golbnern über Beligofti, Mafryplagi, Leutra nach Ralamata, flieg in ber Ctatt ab und begab fich mit 10 21rchonten gur Burg, in ber Georgios "La Bulge" und Phanari mit 20 Mann lagen. Er hieß ihnen fagen, ber Raifer fei froh über folden Gewinn und habe jedem von ihnen Grundbesig im Berthe von 500 Spperpern angewiesen. Babrend er fich ftellte, ale laffe er bie faiferlichen Batente bolen, verftartte fich fein Gefolge bis auf 50 Dann. Das Caftell ward befest; bann ließ Sguromallaos die ju Bunften Aunoy's ausgefertigte faiferliche Orbre verlejen, erflarte die Glamen fur eidbruchig und brohte, falls fie nicht bas Schloß fofort raumten, fie von ben Mauern beffelben herabfturgen gu laffen. Rachbem Sguromallaos fo Kalamata wiebererlangt, bat er ben Fürften, Chaubron und Aunon gu ihm zu fenden, und übergab diefen bann - Ende 1293 - bie Burg. Dit feinem Gefolge fehrte er jurud nach Maina, wo ihn Johann be Tournay von Kalavryta im Ramen bes Fürften begrußte und mit einem ichonen Roffe, wie verheißen war, befchenfte; ber Schapmeifter von Morea aber gahlte ihm die ausbedungene Bermittler= fumme mit 300 Goldgulben aus. Als er aber nach Mifithra fam, fand er bort ben befürchteten Gegenbefehl; Die Truppen meuterten, schalten ihn Berrather und nothigten ihn, nach Tichakonien ju flieben; abgesett, irrte er lange fluchtig umber und beichloß fein Leben im Glenbe. Seine Rachfommen blieben übrigens im Beloponnesos; jur Beit ber turfifden Eroberung werben bie

Sguromallai unter ten erften Archontenfamilien ber Salbinfel genannt.

Die Uebergabe Ralamata's an ben Kurften, ber baffelbe als Erbland ber Billehardouin besonbers boch hielt, erfolgte indeffen nicht fofort, indem Munon fich barauf berief, bag Anbronifos ihm perfonlich Stadt und Burg übertragen. Run wollte er nur unter ber Bebingung biefelbe restituiren, bag ibm Floreng bie eine Salfte feiner Baronie Arfabia gurudgebe, bie ber Furft als Witthum ber verftorbenen Schmagerin Gottfried's ber ehemaligen Gattin bes Erarb von Aunon - eingezogen hatte, bamit bas gange Erbe ihres Baters Bilain, bes erften Lebenstragers ber Baronie, wieber in einer Sand vereinigt murbe. Dagu verftand fich benn auch Floreng, gerecht, wie er war; Ralamata aber, bie fürftliche Burg, ward wohl befeftigt, die Mauer wurde erhöht, ein Caftellan, Connetable und Gergeante bineingelegt und fur hinlanglichen Broviant geforgt. Dann fehrte Floreng beim nach "Morea," b. h. in Die fürftlichen Domainen und ruftete fich gur Reife nach Reapel an ben Sof feines Dberlebensherrn. Bichtige Ungelegen= heiten erforberten bort feine Unwefenheit. Bielfache Lebenöftreitigfeiten waren gu erledigen; ichon am 10. Det. 1293 65) hatte Rarl II. von Floreng genauen Bericht eingefordert über alle moreotischen Ritterleben, Die Baros nien und die fürstlichen Domainen, und jugleich brei Commiffarien Enrico be Aprano, Johann be Moliens und ben Richter Nicolo be Somma nach Achaia und Athen beputirt 66). Darauf hatte Floreng gunachft feinen Rapellan Johann an ben Sof ber Angiovinen geschieft; im Mai 1294 67) fehrte er heim mit Roffen, beren Ausfuhr ihm gestattet mar, und einem Schreiben bes Ronigs vom 15. 68) bes Monate, in welchem bem Fürften, wie bem Bergoge und bem Regenten in Athen eröffnet marb, baß Rarl, Damit Die Befigungen feines Saufes in Griechenland eine fraftige Stupe fanben, Die Dberhoheit über biefelben feinem Sohne Philipp von Tarent übertragen, bem nun jene an bes Konige Stelle bie Sulbigung ju leiften hatten. Den Gefandten begleitete wol Guftach be Guarcheville, Braceptor ber Templer in Morea 69), ber fich ju ben Befigungen feines Orbens begab; benn gleich ben Marianern, hatten bie Templer bamals bort noch bedeutendes Grundeigenthum, ebenfo die Johanniter, Die baffelbe burch einen Brior ober Braceptor vermalten ließen 70). Floreng fchien jeboch wenig geneigt, bem Fürften von Tarent, ben er als feines Gleichen anfah, als Dberherrn zu huldigen; mit Athen lag er noch immer in Lebenszwift; bagu famen allerhand Rlagen, wie eine Befdwerbe bes Mino Mainetto aus Siena, bem ber Kurft Leben in Ralamata und Arfadia, wol in Rolge

<sup>65)</sup> Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 21. 66) Reg. Ang. no. 70. (1294. M.) fol. 91. 67) Reg. Ang. no. 63. (1293—94.) fol. 114 v; no. 183. fol. 45 v, 48 v. 68) Reg. Ang. no. 63. (1293—94. A.) fol. 199; no. 68. (1294. F.) fol. 231 v, 233; no. 69. (1294. J.) fol. 266. 69) Reg. Ang. no. 56. (1291. A.) fol. 255 v; no. 71. (1294. M.) fol. 421 v; no. 185. (1309. B.) fol. 244. 70) Capit. generale; Regulae ordinis sacrae domus St. Joannis (Archiv auf Malta) fol. 48, 54.

ber jungften Sanbel mit ben Briechen, entzogen haben follte 71), die biefen bestimmten, ben Dtto be St. Dmer jum Bailli gu ernennen und felbft im Juli 1294 72) nach Reapel zu geben 73). Dort wurde bie Streitigfeit wenigstens provisorisch beigelegt, wenn auch nicht befinitiv geschlichtet; Floreng aber wohnte ber Sochzeit feiner Schwägerin Margaretha Billehardouin bei, bie fich im September 1294 74) mit 38nard von Sas bran, Sohne bes Groß - Juftitiars und Grafen von Ariano Ermengaub, vermahlte. Isnard begleitete bann im October 75) feinen Schwager Floreng nach Achaia; ber Ronig Schenfte ihm bagu 30 Ungen Gold und wies ihm und feiner Gemablin fpater eine Rente von 200 Ungen aus epirotifchen Gutern an 76), gestattete ihm auch, Getreibe aus Apulien nach feinen griechifchen Befigungen auszuführen. Lettere bestanden in einem Bebiete, Ratechi genannt, bas aber balb von ben Statthaltern Philipp's von Tarent occupirt (1296) und trop aller Reclamationen nicht restituirt warb 77); bafur ward Margaretha bann spater von ihrer Schwefter mit Besitzungen in Morea, neben ber Baronie Afova (Matagrifon), welche ihr fcon ihr Bater Bilhelm II. verliehen, entichabigt. Ionard ftarb bereite 1297 mit Sinterlaffung einer einzigen Toch= ter Ifabella von Sabran; feine Bitme ging, wie wir hernach feben werben, bald eine neue Che mit bem alten, aber reichen Grafen Riccardo von Rephalenia ein.

Fürft Floreng war im October mit 200 Reitern im Beloponnefos erichienen; im Januar 1295 78) folgte eine bebeutenbe Getreidesendung, bie um fo nothwendiger ichien, ale bie Festungen noch immer ungenugend verproviantirt waren, und bie Briechen neue Rante fcmiebeten. Leiber hatte Floreng ichon guvor einen ichweren Berluft ju beflagen gehabt; benn ber 1294 erfolgte Tob bes greifen, erfahrenen Johann Chaubron, ber bisher ber erfte Mann in feinem Rathe gemefen, mar ein fdweres Unglud fur bas gange Land. Wol hatte ber Connetable fein Saus vor feinem Ableben wohl beftellt; allein unter allen ben Großen, welche ben Fürften nach Morea begleitet hatten, fant fich auch nicht einer, ber ibn nur annahernd erfest hatte - meift junge, mit ben Landesbräuchen, wie mit der Landessprache unbefannte Ritter aus hennegau ober Reapel. Chaudron, ber ichon lange im Beloponnejos bas halbe Leben Toporiga und Balacho befaß, hatte auch von Rarl I. eine Rente aus Conversano angewiesen erhalten 79), die er jedoch 1289 bem Grafen Sugo von Brienne gegen die bem lettern von Karl II. in Achaia bestätigten Leben, bas Dorf Ralibes "in partibus Mozoni" (Moncionis, hier wol gleich Morea), einft Gigenthum Gottfried's von Rarys

Die Fürftin Ifabella hatte es vorgezogen, Die burch Chaudron's Tod erledigte Burbe einem Unverwandten ihres bamale noch in Reapel meilenben Bemahle gu übers tragen 83), bem Bennegauer Engelbert von Liebeferfe, ber, mit einer Schwefter ber Bitme Chaubron's vermablt, wol zugleich bie Bormunbichaft über Bartholomaa führte - eine Bahl, bie wenigftens vor ber Sand bem Lande nicht jum Beil gereichte. Stand ber neue Connetable, Floreng's Better, bei bem Furften in befonderer Suld, fo hatte fein Bruber Balter von Liebeferfe, ein junger, fconer, aber übermuthiger Berr, ben größten Ginfluß bei Floreng, ber ihn 1292 jum Capitain ber Burg und Caftellanie Rorinth ernannt hatte 84). Freigebig ohne Daß gegen bie Geinen, fah er fich balb in Beld verlegenheiten und befchloß baber, fich an ben Griechen gu erholen, bie aus ben faiferlichen ganden in Morea nach der rubigen Caftellanie ausgewandert waren und bort friedlich neben ben Franken fagen, mit ihnen ben Grundbefit theilend und alle Steuern und Laften willig tragend. Unter benfelben mar ber angesehenfte Photios, ein Better bes Jafob Baffi, welcher lettere in Ralas pryta faß und fur ben beften faiferlichen Rriegemann in Achaia galt. Photios, ficher von flawifcher Abfunft, felbft wol aus bem Sauptlingsgeschlechte ber Bafft, befaß ein icones Saus in Rorinth, fowie verschiebene

tene, bie Salfte bes Dorfes Savines und eine nabes gelegene Befigung (unweit Andrufa), bie bamale bem Rapellan Beter von Andrufa gehörte, überließ 80). Ros minell gehörte ihm auch Salmpros in Theffalien, bas Erbe feiner erften Gemablin Beatrir von gariffa, face tifch aber in ber hand bes Gevaftofratore Joannes I. Angelos. Gleich nach feinem Ableben fanbte feine Bitwe Gulielma von Rephalenia ben Ritter Unfelm "Dams brieres" (be Bruyeres) und ben Ronftanbas (Ronftantinos) aus Achaia an ben Sof Rarl's II., um wenig. ftens bie Salfte von ben Leben Chaubron's gefichert gu erhalten, die ihr als Witthum jufam; daffelbe gefchah am 7. Juli 1294, und verstattete ber König ben Bevoll-mächtigten, für ihre Herrin eine Angahl Roffe nach Achaia auszuführen 81). Die andere Salfte ber Baronie erbte Bartholomaa, Chaudron's einzige Tochter, Die mit der Stiefmutter am 13. 3an. 1295 82) aufgefordert wurde, für beffen immobilen Rachlaß bem Fürften von Tarent als ihrem höchften Lebensherrn bie Sulbigung gu leiften. Bare bie Burbe eines Connetable in irgend einem Saufe erblich gewesen, wie die bes Marichalls, fo hatte biefelbe, fo lange Bartholomaa Chaubron unverheirathet blieb, ruben und bann ihrem Bemahl gufallen muffen; allein biefelbe marb erft nach Jahren letterem, bem Die cold Bhiff aus bem Gefchlechte ber Berren von Tinos verliehen, ber ichon früher Grundbefit auf Morea befaß und benfelben burch die Guter feiner Gemahlin bedeutend erweiterte.

<sup>71)</sup> Reg. Ang. no. 68. (1294. F.) fol. 29 v, 221; no. 72. fol. 35 v. 72) Reg. Ang. 1294. K. fol. 162. 73) Reg. Ang. no. 72. fol. 209. 74) Reg. Ang. no. 75. (1294—95. K.) fol. 118 v; Fascic. Ang. no. 49. fol. 66. 75) Reg. Ang. no. 68. (1294. F.) fol. 270. 76) Reg. Ang. no. 82. (1296. B.) fol. 247 v; no. 85. (1296. E.) fol. 178, 179 v, 192 v. 77) Reg. Ang. no. 86. (1296. F.) fol. 15; Fasc. Ang. no. 69. fol. 137. 78) Reg. Ang. no. 74. (1294—95. B.) fol. 68. 79) Reg. Ang. no. 8. (1270. B.) fol. 47 v.

<sup>80)</sup> Reg. Ang. ro. 59. (1291—92. C.) fol. 199; no. 63. (1293—94. A.) fol. 21. 81) Reg. Ang. no. 69. (1294. J.) fol. 242v; no. 70. (1294. M.) fol. 64v. 82) Reg. Ang. no. 73. (1294—95. A.) fol. 142; L. d. C. p. 252. 83) L. d. C. p. 387. 84) @benba p. 325—335.

Dörfer in ber Umgegend und führte ein berrliches Leben. Da ichmaraten ihn feine Reiber bei Liebeferfe an, berfelbe unterhalte großes Kriegevolf und gebahre fich als Berr bes Lanbes, bas fo ftatt eines Gebietere beren zwei gable, b. b. bem Raifer und bem Furften gemeinfam ju gehoren ichiene. Golder Prapoteng follte gefteuert merben; baber ließ Balter ben Photios burch breifig feiner Reifigen aufheben und ins Burgverließ ichleppen; ber einzige 3med babei mar, ein möglichft hohes Lofegelb au erpreffen, um die verwirrten Finangen ju regeln! Solche tyrannifde Billfur fonnte nun freilich bes Rechtsbobens nicht völlig entbehren; baber ließ Liedeferfe bei ben in ber Caftellanie anfaffigen frantifden Berren nachforfchen, wie hoch fich ber Schabe beliefe, ben ber Brieche ihnen mit feinen Leuten, Die ba wol nur beffer gewirthichaftet, als die Fremden, und baher größere Einfunfte bezogen, zugefügt hatte. Derfelbe ward auf 10,000 Syperpern angegeben; Jatob Baffi follte ihn erfegen; fonft, brobte Balter, werde er den Photios, der in Retten fcmachtete, hangen laffen. Da Bafft jogerte, verscharfte Liebes ferfe nicht nur bie Saft feines Befangenen, fonbern ließ ihm fogar in höhnischem Uebermuth zwei Bahne ausreißen. Run verftand fich biefer bagu, vorläufig 1000 Soperpern baar ju gablen, ben Reft wollte er nachher, fobalb er gegen biefe Caution freigelaffen, erlegen. Balter entließ ihn ber Saft; er eilte nach Ralavryta und beschwor den bortigen Befehlshaber, sowie feinen Better Jafob, ihm gu helfen und die Sache dem Fürften Floreng vorzulegen. Das geschah auch; aber Floreng, eben aus Reapel heimgefehrt, wies die ganze Angelegen-heit ab; dem Photios Bafft fei nur fein Recht widerfabren, ba er in ber Caftellanie Rorinth wie ein Eprann auf eigene Fauft geschaltet und geplunbert. Berechtigfeit war hier nicht ju hoffen, ba ber Furft entweder gar nicht, ober schlecht informirt war. Daher bachte Photios nun an bas einzige Mittel, bas Bergweifelten übrig bleibt, an Gelbsthilfe und Rache gegen ben habgierigen Capitain; er lauerte ihm auf, um ihn gelegentlich ju überfallen und niederzumachen. Aber feine Rache traf ben unrechten Mann.

3m Frühling 1295 begab fich Buibo be Charpigny, Baron von Boftiga, ber jungft ben Dberbefehl in ben epirotifchen ganben Philipp's von Tarent niebergelegt batte, mit mehreren Barfen auf bem Golfe nach Rorinth, um Liebeferte gu begrußen; feine Roffe und Baffen murben gu Lande ben Meerbufen entlang von feinen Knappen transportirt. Gines Tages landete er, um bequem fein Mittagemahl einnehmen gu fonnen, in bem fleinen Safen "S. Nicolas au figuier" und lagerte bort nebft zwei Rittern und vier Rnappen friedlich an einem Brunnen. Ebenda aber hatte Photios fich in einen Sinterhalt gelegt, ba ihm feine Spaber gemelbet, baß fein Tobfeind Balter von Liebeferfe beffelben Beges fommen murbe. Langfam nahte er ben Franten, fcbeinbar in friedlicher Abficht, ale habe ihn eine Jagbpartie bortbin geführt, bis er ploglich in vollem Galopp beranfprengte und bem Charpigny, ben er feines blonden Saares und fonftiger Mehnlichfeit halber fur Liebeferfe Il. Enepff. t. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXV.

hielt, einen Gabelhieb über ben Ropf verfeste, mit ben Borten: "Da habt ihr eure Begablung, herr Balter!" Entfest rief ihm bas Gefolge Buibo's ju, bag er fich irre; balb erfannte er ben herrn von Boftiga, marf fein Schwert bin und fiel weinend bem Schwerverwundeten au Kugen, ibn um Bergeihung anflebend. Aber bie Bunde war ju fdmer; Daber eilten Buido's Leute mit ihrem herrn zu Schiffe nach Korinth, um einen Argt zu fuchen; faum daß fie ihn im Safen dort mubfam auf ein Roß brachten; alle Runft ber Mergte blieb vergeblich. Rachbem er einem Frangistaner gebeichtet und gu Bunften feines Cobnes Sugo II. fein Teftament gemacht, ftarb er bereite am folgenden Tage. Photive aber verließ ben Safen G. Ricolas in außerfter Bermirrung. Richt nur ichmergte es ibn, bag er bem ebeln, allgemein beliebten herrn von Boftiga ben Todesftreich verfest, fon= bern er fürchtete auch bie Rache bes Raifers, beffen Strateg folden offenbaren Friedensbruch blutig ftrafen murbe. Doch beruhigten ihn endlich die Geinen ; es fei im Brrthum geschehen, alfo verzeihlich. Die Griechen aber, bie noch in ber Caftellanie Rorinth fagen, jogen rafch all ihr Bieh aus ihren Dorfern und aus ber Burg, bamit Balter nicht an ihnen Repreffalien ube, mabrend floreng, im bochften Grabe emport, Die Geinen nach Andravida entbot und ben Griechen von Ralavryta, als ben Urhebern bes Morbes, Rache fdwur. Doch ftellten ihm die besonneneren Rathe vor, bag ber Fürft felbft folche Gelbfthilfe provocirt, indem er dem Photios fein Recht vorenthalten; und fo entschloß fich Floreng, vorläufig mit Beftrafung bes Feindes zu warten, bis fich ihm eine Belegenheit barbote, bie gange Schuld bes Friedensbruches jenem zuzuwälzen. Junadit schrieb er bem Strategen von Misithra, Photios habe mit ben Leuten von Kalavryta seinem Barone aufgelauert und benselben gemeuchelt; ber Kaifer moge beshalb ben Dor-ber nach Gebuhr ftrafen. Der Strateg aber wies bie Anflage jurud, indem er die Sabgier Balter's fur Alles verantwortlich machte, und verlangte junachft beffen Beftrafung. Da fich Floreng bagu nicht verfteben wollte, fchien es rathlicher, vor ber Sand ben Frieden mit ben Raiferlichen aufrecht zu erhalten, und fo verftrich wenigs ftens ber Reft bes Jahres 1295 ohne weitere Reibungen mit ben lettern. Lebte Floreng in biefer Zeit in Frieben und guter Gintracht mit Benedig, das in Rlarenga einen Conful unterhielt 85) und namentlich bebeutenbe Maffen Baumwolle von ba erportirte 86), fo gerieth er bagegen balb in Sehbe mit feinem frühern Bailli Dtto von St. Omer, ber nach bes Brubers Ricolas II. Tobe (1294) Berr von halb Theben geworben mar. Floreng forberte von ihm die Suldigung; ba er fich weigerte, fie ju leiften, indem er nur bem Oberlebenoberrn Philipp von Tarent jum Behorfam verpflichtet fei, marb er eingeferfert 87) und über ein Jahr lang in Saft gehals

<sup>85)</sup> Das Gehalt besselben warb am 12. Nov. 1297 von 50 Lire auf bas Doppelte erhöht, wosur er 2 Pferbe und 2 Stallbuben unterhalten mußte. Pilosus fol. 552 v; Magnus fol. 33 v. 86) Pilosus fol. 502 v. 87) Reg. Ang. no. 65. (1294. C.) fol. 155 v.

ten. Dito batte gubem an ben Kurften eine Korberung über 7000 Soperpern gestellt, bie fein verftorbener reicher Bruber einft bem Brotoveftiar Roger be Benevento gur Befestigung ber Burgen Achaia's geliehen, wofur biefer ihm Raturalien, Bein, Getreibe u. f. w. jugefagt hatte. Floreng aber ichien nicht gewillt, Diefe Forderungen gu erfüllen; erft ale ihn ber Ronig und Tarent 1296 beshalb icharf bedrohten 88), ließ er feinen edlen Befangenen frei und fand fich mit ihm ab. Gin gutes Ginvernehmen mit ben Baronen aber war um fo mehr geboten, ale bie Griechen, mahrend Floreng wieder in Reapel weilte -Ifabella fuhrte bie Regentichaft und erhielt im Juni bie Erlaubniß, neues Betreibe fur bie Feftungen mabrend bes gangen fommenben Muguft aus Apulien auszuführen 89) - einen neuen Unichlag gegen die Lande ber Franken gesponnen hatten, durch ben ichließlich ber lange Friede mit ben Palaologen geftort wurde, und ber alte Rriegszuftand auf ber Salbinfel fich erneuerte 90).

In Arfadien (Sforta) unweit bes Dorfes Bervena lag eine herrliche Biefe (von ben Griechen Livadi ge= nannt), auf ber alljahrlich Mitte Juni eine von Griechen und Lateinern gahlreich befuchte Meffe gehalten murbe. Richt weit bavon faß auf ber Burg Remnipa ber Ritter Girard be Remy, ber auch biesmal (Juni 1296) fich in gewohnter Beife mit feinem Befolge auf bem Darfte einstellte. Er traf bort einen Griechen "Corcondille" (ficher Chalfofondylas) aus Groß : Arachova, ber mit Geibe hanbelte, gerieth mit ihm in Streit und verfeste ihm einige Langenftiche. Boll Rache eilte ber Berlette gu feinem Schwiegersohne Anino, ber ale Rellermeifter in bem feften Frankenschloffe St. Georges von Arachova lebte, ergablte ihm bie Schande, Die ihm Remy angethan, und verschwor fich mit ihm, um die Burg gu nehmen, gang Storta gu revoltiren und im Tumulte ben frechen Ritter ju tobten. Bunachft jog Unino einen ihm befreundeten Gergeant Bonifacio, ber ben Schlofthurm hutete, ins Beheimniß und gewann ihn burch große Berfprechungen für feine Blane, mahrend Chalfofondylas fich nach Difithra begab und ben Anschlag mit seinem Bermanbten Leon Mauropapas besprach. Letterer, ber in faiferlichen Dienften 100 turtifde Golbner befehligte, melbete es bem Strategen, der bereitwillig auf bas Unerbieten einging; fei bod bie Eroberung von St. Georges, bas ber Schluffel ju Arfadien, fur den Raifer fo wichtig, baß biefer bie vollendete Thatfache gern gutheißen wurde; Beichenfe und Brivilegien murben ben Berichworenen verheißen. Run begab fich Chalfofonbylas nach Aradova, überlegte bas Beitere mit Unino und Bonifacio, und

Erft jungft mar Kurft Kloreng beimgefehrt nach Unbras viba; fofort ichidte er fich an, St. Georges mit 100 Streitern zu belegen. Froh mar er, bag bereite fein in Arfadien befehligender Capitain auf die Rachricht von ber lleberrumpelung ber Burg gegen biefelbe gezogen mar; allein die Ginnahme berfelben mar ihrer hoben Berge wegen nicht eben leicht. Der Capitain hatte baber gegen biefelbe auf bem weftlich bavon gelegenen Sugel ein Caftell, "le Spurte" genannt, aufführen laffen; boch gefiel beffen Situation bem Floreng fo wenig, bas er balb ein anderes Bollwerf auf einem hoben Bipfel bes Malevoberges errichten ließ. Befchugmeifter wurden aus Rorone verschrieben, die Steine von 50 Bfund gegen ben Thurm von St. Beorges ichleubern liegen; aber Die Belagerten wehrten fich tapfer. Much erwies fich bie Position bes neuen Caftelle ale eine wenig gunftige; es war ju boch gelegen; bie Befatung hatte von Schnee und Ralte ju leiben, ba ber Berbft herannahte; und fo mablte man wieder einen niedrigen Bunft und baute auf bem Berge "Kondiny" bas Schloß Beaufort. Schon früher hatte Floreng feine Gemahlin Ifabella nach Apulien gefandt, um Succure gu fchaffen; fie weilte einige Tage in Brindift und fehrte Ende September beim 91) mit Getreibe und 50 Mann ju Fuß, meift Schleuberer und Bogenschüten. Bugleich unterhandelte Floreng mit bem Slawenhauptling von Rifterna, Span, bem er für feinen Beiftanb — 200 Mann zu Fuß führte er ihm zu zwei Dorfer in ber Caftellanie Ralamata verhieß. Aber tropbem hielt fich St. Georges; alle Angriffe murben mader abgewehrt; ber Winter nahte, und noch mar Richts erreicht. Daber beichloß ber Furft, nach Unbraviba abs augieben, Beaufort mit einer guten Garnifon gu verfeben und die Reiterei, die fonft in Groß : Arachova campirte, nach Bervena zu verlegen, fobag von ben Reifigen bet Caftellanie Ralamata ftets 20 bie bortige Burg (Dimatra, von bem Bailli Bilhelm von Athen erbaut) buten follten. Rachbem Alles geordnet, begab fich Floreng Ende 1296 nach feiner Lieblingerefibeng Unbraviba, um im nachften Fruhjahr ben Rrieg gegen bie Briechen mit aller Macht ju erneuern; ba burchfreugte fein ploglicher Tob feine Entwurfe. Um 23. 3an. 1297 92) ftarb Furft Floreng von Achaia, wol zu Andravida, ber lette Selbenfürft, ben bie Salbinfel aufzuweisen bat; bei langerem Leben ware es ihm vielleicht vergonnt gewefen, bie Frankens berrichaft bort neu gu befestigen und ber weitern Musbreitung ber Griechen einen fraftigen Damm entgegens gufegen. Geine Rachfolger weilten meift nur vorübergebend in Griechenland, ohne fich mit Boben und Bolf, ober nur mit ben frantifchen Feubalherren gu befreunben; fo fonnte es nicht fehlen, bag bie Ginheit, bie nur ein fraftiger Mannebarm erhalten fonnte, unter bem folgenden Beiberregimente völlig vernichtet warb; Braten. ftonen frember, ben Billehardouin von weiblicher Seite her verwandter Abenteurer gerriffen vollende bas lette.

hatte darauf im Schlosse Chelmos bei Beligurt eine Conserenz mit Mauropapas, der ihm zehn seiner Leute mitgab. Es gelang dem Anino, sich durch List des Castells zu bemeistern; die dertige Besatung ward gesangen; Leon aber hielt seinen Einzug als kaiserlicher Castellau.

88) Reg. Ang. no. 65. (1294. C.) fol. 241, 259 v; no. 75. (1294—95. K.) fol. 361; no. 76. (1295. B.) fol. 138; no. 83. (1296. C.) fol. 95; no. 84. (1296. D.) fol. 170 v, 171 rv; no. 87. (1296. G.) fol. 170 v.

89) Reg. Ang. no. 85. (1296. E.) fol. 162, 186 v.

90) L. d. C. p. 377—385; 472—473.

<sup>91)</sup> Reg. Ang. no. 88. (1297. A.) fol. 274. 92) Necrologium ecclesiae cathedralis Ambianensis bei Buchon, Xq. z. M. 1. éd. p. XLVI; vergi, L. d. C. p. 385-386; 472.

ichwache Band ber Ordnung; bald löfte fich bas Fürftenthum Achaia factifch in eine Feubalariftofratie auf, bie bem Dberherrn nur ben mußigen Titel und faum wenig mehr ließ und burch unbesonnene gehben ben

lauernden Griechen in die Sande arbeitete. Bufolge ber fruhern Bertrage mit den Angiovinen verblieb 3fabella Billehardouin Furftin von Achaia; ale Bitme verwaltete fie vier Jahre lang (1297 - 1301) allein bas Land. Bei ihr weilte ihre einzige Tochter Mathilbe von Bennegau, zugleich die Erbin ber vaterlichen Guter in ben Nieberlanden. Fur Diefelben mar Floreng Bafall ber Grafen von Blois und Solland, fowie feines Brubere Johann von Sennegau, benen 1291 und 1292 93) fein Procurator Johann be Sauffet, Berr von Bouffott (geft. 1333), gehuldigt; auch war bestimmt worden, daß im Falle feines Ablebens feine Bitwe und Erben bie Suldigung gleichfalls burch einen Bevollmachtigten leiften fonnten. Roch im October 1296 94) war ju ben andern Gutern Bloid erworben, bas 30= hann von Aveenes bem Bruder überlaffen; im Juni 1297 erneuerte Bouffoit bie Suldigung ben Grafen von Blois und hennegau als Bormund ber Mathilbe von Achaia. Waren die Angelegenheiten babeim wohl bestellt, fo hinterließ Floreng bagegen in Griechenland feiner Witme und feiner Erbin noch einen argerlichen Lebensftreit; er betraf bas Bergogthum Athen, beffen Gebieter fich conftant geweigert hatte, ben ihm gleichftebenben Baron aus Bennegan als feinen Dberberrn anzuerfennen.

In Athen regierte nach Wilhelm's I. Tobe beffen Sohn Guibo II. De la Roche (1287-1308), junachft, ba er bei bes Batere Ableben noch minorenn mar, unter Bormundfchaft feiner griechifden Mutter Belena Un= gela, Tochter bes Sevaftofratore Joannes I. von Reo-Batra. Rach wenigen Jahren entschloß fich bie noch junge Bitme ju neuem Chebunbe. 3hr Schwager Sugo von Brienne, Graf von Lecce, Herr von halb Karntena und Witwer Isabella de la Roche's, begab fich 1290 nach Morea in seine bortigen Befigungen 95); mahrichein= lich hatte er bamale fcon Unterhandlungen mit Belena angefnupft, beren Bertrauter Bafilios Mauros jungft in Apulien geweilt 96). Genug, von Achaia aus befuchte Brienne auch feine Schwagerin in Athen, warb um ihre Sand und erhielt fie 1291; als Witthum verfchrieb er ihr Rarytena, fowie neapolitanifche Guter. Selena nahm feitdem den Litel einer "Dame von Rarytena" an; fie ließ ale folche auch Tournoifen in ber landesüblichen Art mit der Legende: HELENA. D(E)I. GRA(TIA)
— CLARICTIA. S. F. (?) pragen 97). Zugleich übernahm Brienne, den Karl II. am 26. Jan. 1292 zum Dberfchenfen bes Ronigreichs ernannte 98), die Bormundfchaft über Bergog Guibo II. ober Gunot, wie er ge-

Stieffohn ihre Erledigung fanden. Um 14. Cept. 1291 99) hatte Karl II. ben Mitbefiger von Theben, Ricolas II. von St. Dmer, ermachs tigt, in feinem Ramen von Sugo, ale Bormund bes Bergoge Guibo II., bie Erneuerung ber fruber von Belena geleifteten Sulbigung ju forbern; und Brienne hatte fich bagu, gegenüber bem Ronige, beffen Bafall er ja icon fur feine Grafichaft Leece war, fogleich bequemt, bagegen fich geweigert, bem Fürften Floreng jugleich ju huldigen, indem fein Lebensnerus bas Bergogthum Athen an bas Fürftenthum Achaia binbe. Sugo hatte fich babei gang auf ben Standpunkt gestellt, ben einft Buibo I. be la Roche gegen Furft Bilhelm II., freilich ohne allen Erfolg, eingenommen hatte. Da beibe Theile ihre Rlagen vor ben Lebenshof bes Ronigs brachten, forberte er biefelben alsbalb auf, bis Beihnachten 1291 in Berfon fich vor ihn zu ftellen und befchied fie, ba ber Termin gu furg, am 6. Febr. 1292 1) babin, baß fie bis jum Bfingftfefte bes Jahres (25. Dai) vor feinem Lebenshofe in der Brovence (qu Mix) qu erfcheinen hatten. Diefer Aufforderung fonnte jeboch Sugo ebenfo wenig wie Floreng nachfommen; ber Ronig jog es baher vor, beide gum Frieden gu mahnen und ichrieb unter bem 31. Mai 2) an Brienne, er moge bem Furften von Adaia von Athen aus, bas er fur Guido verwalte, bereitwillig freundliche Unterftutung gegen die gemein-famen griechischen und catalonischen Feinde leiften; Die Stellung bes Bergogthume Athen ju dem Fürftenthum follte mehr bie Form eines innigen Bunbniffes gwifchen zwei gleichftebenden, von benfelben Feinden bedrohten, von bemfelben Dberlebensberrn beichütten Staaten haben, ale bie ber ftricten Abhangigfeit bes einen von bem anbern. Dagegen protestirte Sugo, ber auf feine bobe Stellung am Sofe ber Angiovinen pochte, nicht nur, fondern forberte fogar von Florenz Erfat ber Auslagen, Die einft Wilhelm I. von Athen als Bailli von Morea gehabt, ohne ju bedenten, daß der edle Bergog auf folden von Born herein verzichtet hatte. Rarl rieth ihm 3), bavon abzusehen, und erflarte, er werbe einen Schiebsrichter fenden, ber biefen Lebensftreit ichlichte. 218 folder erschien noch 1292 Bilhelm de Bontiac, augleich mit ber Miffion an den Sof des Despoten Nifephoros I. betraut; allein auch ihm gelang es nicht, ben Streit beigulegen. Im folgenden Jahre (1293) begab fich Brienne nach Reapel, mo feine Ginfunfte aus Matera allein fich

wohnlich genannt wurde. Sochfahrend, wie Brienne war, beffen Ahnen einft gegen bie Staufer auf Sicilien pratenbirt, aus beffen Geschlechte Johann bie Kronen von Berufalem und Conftantinopel getragen, weigerte er fich alebald, bem Barvenu aus hennegau ale feinem Dber-lebensherrn die von diefem fur Athen geforberte Sulbigung gu leiften, und fo entspannen fich jahrelang 3wiftigfeiten, bie erft nach bem Tobe ber beiben Betheiligten burch ein Chebunbuig gwischen bes einen Tochter und bes andern

<sup>93)</sup> Ardiv zu Mone J. 22-24; 26; St. Génois a. a. D. 93) Argiv zu Brons J. 22—24; 26; St. Genois d. a. D. I, 333. 94) Archiv zu Wons J. 30; St. Genois I, 334. 95) Reg. Ang. no. 21. (1274. B.) fol. 133 v; no. 54. (1291. A.) fol. 155 v, 156. 96) Reg. Ang. no. 54. (1291. A.) fol. 166; vergl. L. d. C. p. 268—273; Xq. r. M. v. 6666—6716. 97) Einige Exemplare bavon besits Herr Lambros in Athen. 98) Reg. Ang. no. 59. (1291—92. C.) fol. 238 v.

<sup>99)</sup> Reg. Ang. no. 57. (1291-92. A.) fol. 1rv.

<sup>1)</sup> Reg. Ang. no. 59. (1291 - 92, C.) fol. 255, 256. 2) Ebenba fol. 270 v. 3) Ebenba fol. 281 v.

auf 200 Ungen beliefen "); fur feine fammtlichen bortigen Guter leiftete er am 14. Mai 1294 aufs Rene bie Sulbigung 5). Bas ibn baju verpflichtete, mar bie in bems felben Jahre erfolgte Dunbigfeiterflarung feines Stieffohnes, bes Bergoge Guibe II. Roch im October 1293 haberten Sugo und Selena mit Floreng megen ber Gelbftftanbigfeit bes athenifchen Bergogthums; jugleich fam bie Frage wegen Argos und Rauplion, Die ja, bem Berjoge von Athen geborig, innerhalb ber Marfen Achaia's lagen und bieber von bem Fürftenthum gu Leben gingen, jur Sprache. Dann beanspruchte Sugo eine Baronie, Die Bilhelm II. als Mitgift einem feiner Bermanbten, wol bem herrn von Salona, innerhalb bes herzogthums verlieben, über bie er jedoch bie Dberlebensherrlichfeit bem Bergoge Wilhelm I., damals noch herrn von Livabia, übertragen batte "). Es fam bamals fo weit, baß Sugo und Floreng fich gegenseitig mit Rrieg bebrobten fürmahr traurige Aussichten für bie franfifche Berrichaft, bie fich nur durch treue Ginigfeit ber Feubalherren inmitten fo gablreicher und machtiger Feinde behaupten fonnte. Bieber fanbte Rarl feine Schieberichter, boch wieder ohne Erfolg. Solche Gefahr bestimmte wol mit aum Theil ben Ronig, Die Dberlebensberrlichfeit über alle griechischen ganbe feinem Cobne Philipp von Tarent gu übertragen; am 12. Mai 1294 theilte er, wie oben ermabnt, ben betreffenben Erlag bem Furften und Guibo IL, ber furg guvor in Athen felbft bie Regierung übernommen, mit und forberte beide Theile auf, feinem Cohne bie Bulbigung gu leiften. Damit war freilich ber Streit gwifden Sioreng und Athen noch nicht geschlichtet; boch folgte icon am 25. Juli bie Erflarung 7), baf bas Bergogthum Athen eine Bertineng bes Furftenthums Achaia fei, Buibo II. alfo bem floreng junadit gu bulbigen babe. "Sei auch bie Rechtsfrage an fich ftreitig, fo habe boch ber Ronig, als er Floreng von hennegau mit Achaia belieben, Die Abficht gehabt, ibm gleichfalle Athen unter-Selena, fowie ibre angesebenften Lebenstrager, namentlich Dtto von Ct. Omer Theben, Thomas III. von Salona, Francesco ba Berona "ber Alte," angewiefen, junachft bem Furften von Achaia ju gehorden. Bahrend Sugo von Brienne 1294 noch in Reapel weilte - am 17. Gept. ) ethielt er bie Erlaubniß zu einer Betreibes ausfubr nach Athen -, blieb feine Gattin Belena bei ihrem Stieffohne. Sie mußte ihre Bruber, "ben Dufas von Batra und ben Angelos," ju bereben, bem Philipp von Sarent bie Sulbigung ju leiften; Brienne batte folche bereits perfonlich im Ramen Buibo's II. bargebracht. 3m Mai 1295 ") fanbte ber Ronig ben

Ritter Gervafto be Sava und ben Richter Alemanbeo be Bitonto beshalb nach Theffalien; Die Sulbigung erfolgte; ichon im October waren bie Deputirten beimgefebrt 1"). Dagegen weigerte fich Floreng, ben Philipp von Zarent ale Dberherrn anguerfennen, bevor ibm nicht ber von Athen gebulbigt, und pladte baber bie Leute bes be la Roche ohne Unterlag 11). 3mifchen Sugo und floreng war feine Ginigfeit berguftellen; beibe bestanben auf ihrem Rechte, bis Rarl II. einen Dachtipruch that und am 1. Det. 1296 12) bem jungen Bergog befahl, fammt feinen Bafallen, Otto von Gt. Omer, Thomas non Salona, Francesco ba Berona und ben übrigen in ber Sand bee Ergbifchofe Stefan von Rorfu und bes Mitters Johann von Gallipoli ben bem Fürsten Floreng gutommenben Gid abzulegen. Das gefchab benn; aber Argmobn und Feindicaft malteten gwijden Athen und Achaia, 10lange Brienne lebte. Derfelbe batte fich feit 1296 19 bauernb in Apulien niebergelaffen, um fein Schwert ber Sache ber Angiovinen ju widmen; für feine Befigungen in Griechenland forgte er auch von Reapel que. 3m Juli 1296 jum Generalcapitain im " Rriege von Brinbifi" gegen Friedrich von Aragon Sicilien ernannt 14), ftritt er tapfer fur bie Cache ber Angiovinen in ber ungludlichen Schlacht bei Barigliano; fdwer vermunbet furb er am 9. Mug. 1296 15) ben Selbentob, nur mempe Monate vor bem verhaften Emportommling Floreng mit hennegau, Fürften von Achaia. Aus feiner erften Gie mit Ifabella be la Roche ftammten ein Cobn, Balter V. von Brienne und eine Tochter Agnes (geft. 1324, vermablt 1305 mit Johann II. von Ivigny), aus ber zweiten mit Belena Angela eine einzige Tochter Johanna (Beannette), die ben Bergog Ricolo I. Sanubo von Raros (geft. 1341) beirathete, jeboch unbeerbt fart 16). Balter V. folgte bem Bater im Befige von Briemme und ber Grafichaft Lecce, beren Bafallen bereits am 27. Ann. 1296 17) angewiesen murben, ibm bie Sulbigung ju leiften; ba er noch unmunbig, verwaltete ber Abmiral Bhilipp be Toucy bie apulifden Guter 174); mad ben griechifden Befigungen, wol einem Theile ber Baronie Rarytena und mas als Selena's Bitthum auf bem Stiefe fohn gefallen, führte im Juni 1299 18) fein Bertrauter Bobann "be Cobpe" eine Angabl Roffe aus Anulien aus. 3m llebeigen mifchte er fich nicht in bie griechts ichen Berhaltniffe ein; ber Bergogeftubl von Atben fanb ibm noch fern, ba außer bem regierenben Bergoge Guibo II. noch naber berechtigte Erben lebten, bis er 1308 roch

<sup>4)</sup> Reg. Ang. no. 60. (1292. C.) fol. 82v; no. 170. (1308. —9.) fol. 188v. 5) Reg. Ang. no. 185. (1309. B.) fol. 97v. 6) Reg. Ang. no. 63. (1296.—94. A.) fol. 21. 7) Reg. Ang. no. 61. (1293.—94. A.) fol. 195v, 211; no. 64. (1294. A.) fol. 220; no. 68. (1294. F.) fol. 98v, 99; no. 69. (1294. J.) fol. 220v, 247, 261; no. 70. (1294. M.) fol. 65v; no. 178. (1308.—9. C.) fol. 93. 8) Reg. Ang. no. 75. (1294.—95. A.) fol. 186v; no. 75. (1294.—95. A.) fol. 186v; no. 75. (1294.—95. A.) fol. 188v; no. 75. (1294.—95. A.)

<sup>10)</sup> Reg. Ang. no. 78. (1295. E.) fol. 38. 11) Reg. Ang. no. 75. (1294—96. K.) fol. 331. 12) Reg. Ang. no. 80. (1295—96. V.) fol. 95 v; no. 86. (1296. F.) fol. 29 v; 30. 13) Reg. Ang. no. 85. (1296. E.) fol. 159 v; no. 88. (1297. A.) fol. 272 v. 14) Reg. Ang. no. 83. (1296. C.) fol. 212 v; no. 87. (1296. G.) fol. 267. 15) Necrologium momenturii 8. Nicolai Liciensis; Cepie in Genealogie varie; Note di Lecce (Biblioteca Brancacciana in Respei II. D. 12.) fol. 38. 18) L. d. C. p. 271; Iq. v. M. v. 6696—6699; Ne intiinrifice University neutri ijn (fol. 45 v) irrig Manu (II.). 17) Fassie. Ang. no. 43. fol. 2. 17 a) Reg. Ang. no. 101. (1299—1300. C.) fol. 93 v. 18) Reg. Ang. no. 94. (1288. D.) fol. 236.

benfelben bestieg, um brei Jahre fpater schmahlich unterzugehen und bie Reihe ber Megasthre und herzoge aus

frangofifchem Blute flaglich ju befchließen.

Der Lehensfrieg zwischen Achaia und Athen, ber bald in blutige Gehde auszuarten gebroht, mar nun vorläufig beigelegt; gleich bem be la Roche, mußte 3fabella Billehardouin, wollte fie nicht um einer blogen ganne willen bas Fürftenthum ihrer Ahnen einbugen, bem Fürften Philipp von Tarent hulbigen. 3fabella begab fich bald nach bes Gatten Tobe nach ber Caftellanie Ralamata 19); fie fchlug bort ihren Bohnfit in Rift (l'3lle) auf, mahrend Riccardo von Rephalenia ale ihr Bailli in Rlarenga refibirte. 3hr junachft jur Geite ftanden ber Connetable Engelbert be Liebeferte und ber neue, mit reichem Grundbefite ausgeftattete Rangler Benjamin aus Ralamata; bas fruber von letterem befleibete Umt eines Brotoveftigre hatte fie bem Rifolgos (Colin) Bafflopulos, wol einem Griechen ober Gasmulen, übertragen. Im Thale von Ralamata baute fie nach Weften bin eine neue Festung, Chateau-neuf genannt, jum Schut ber um Arfabia und ben Golf von Bonflon mobnenden Lateiner gegen die Griechen von Mifithra und Gardifi. Am 20. Dec. 1297 20) bebachte fie von Rift aus ihre verwitwete Schwefter Dargaretha von Matagrifon mit einem Leben in Achaia, indem fie ihr Blongota (Blobocan), fruher Eigenthum bes Rarjand be Touch und bie Schlöffer "Gligorian" bei Rarytena, auf bem pormale Beinrich be Blancy faß, und Robimo bei Remniga verlieh; ber betreffende Uct ward gu Rlarenga von Nicolaus le Maure, herrn von St. Sauveur, Da-neaus de Biboine und Johann Leneurs (vielleicht auch le Roir = le Maure) vibemirt. Da ber Rrieg mit ben Griechen noch fortbauerte, erhielt fie im September 1298 21) von Karl II. die Erlaubniß, Roffe und Bes treibe nach Achaia auszuführen. Doch überzeugte fie fich balb, daß fie, ein schwaches Weib, ber schwierigen Lage, in ber fich Morea befand, nicht gewachfen fei, und dachte daher daran, durch neue Familienverbindungen ihr Ansehen zu befestigen. An dem Kaiserhofe zu Byzanz hatte man den alten Gedanken noch immer nicht aufgegeben, burch ein Chebundniß mit ben Billeharbouin ben gangen Beloponnefos wieberzuerlangen; 1298 22) ward eine Heirath zwischen Isabella und bem Despoten Joannes, bes Andronifos II. Sohn, proponirt, bie jeboch von feinem ber beiben Theile ernftlich gemeint fein fonnte, ba bie Fürstin boch fcon bei Jahren, ber Brautigam noch nicht ben Anabenschuhen entwachsen mar. Dagegen warb ichon bamals um die Sand der reichen Erbin Philipp von Savoyen, Thomas' III. (geft. 1282) Sohn, ber babeim mit ben vaterlichen Braffchaften Biemont und Maurienne abgefunden ward und bamals fein zwanzigftes Jahr erreicht hatte. Er fuchte bie Eurie

für feine Sache ju intereffiren, inbem er 1298 23) ben Mondy Philipp aus Bignerolo an Bonifag VIII. fanbte; boch jogen fich biefe Berhandlungen noch fehr in bie Lange, mahrend fich fur Ifabella's Erbtochter, Mathilbe von hennegau, obgleich fie bamale erft 5 Jahre gablte, balb genug ein paffenber Freier fand. Rach ber Chronif von Morea 24) war es ju Beauvoir, daß ber Bailli Riccardo, bie Barone und Bralaten bes Lanbes ihr riethen, Mathilbe mit einem hoben herrn ju vermahlen, und ber Marfchall Ricolas III. von St. Omer ben hergog Buibo II. von Athen, feinen Lebensberen fur halb Theben, in Borfchlag brachte, als "ben ebelften Ritter in gang Romania." Da Riccardo guftimmte, willigte auch Ifabella ein, und fofort wurden zwei Gble nach Theben gefandt, wo Guido gerade ein Parlament hielt, mit bem Untrage, feiner Oberherrin bie Sand ju reichen. Damit follten zugleich alle Lebenoftreitigfeiten zwifden Achaia und Athen fur einige Beit begraben werben.

Bergog Guibo II. mar 1294 munbig geworben und hatte unter großen Festlichfeiten ben Ritterfchlag erhalten 25). Bir haben bavon eine fehr intereffante Schilberung in ber Chronif Muntaner's, Die, mag fie auch in ber Beife bes Berfaffers etwas romantisch zugestutt sein, boch gewiß auf Thatsachen basirt ist 26). Im Juni 1294, am Johannistage, follte die Feierlichfeit in Theben vor fich geben, alle Bralaten und Golen, auch bie Griechen aus Groß-Blachien, waren bagu eingelaben; wer erfchien, follte reiche Befchenfe und Gnabenbezeugungen erhalten. Run weilte feit 1287 am herzoglichen Sofe Bonifacio ba Berona, bes alten Francesco Cohn, ftiefmutterlich genug mit einem Caftell auf Guboa apanagirt, aber als maderer Ritter und fluger Rathgeber von ber verwitweten Bergogin Selena boch geschatt und mit feinem Gefolge von 10 Rittern und 10 Knappen reichlich ver-pflegt. Als ber festliche Tag erschien, trug feiner beffere Rleider ale er und feine Mannen; über 100 Bachefergen, mit feinem Bappen geziert, wurden ihm vorangetragen; um die großen Roften ju bestreiten, hatte er viel Gelb entliehen, ja fogar ben Sold, der ihm für die nächste Zeit zu zahlen war, im Boraus verpfandet. Als alle Anwesenden in der Hauptfirche, wo die Ceremonie vor fich geben follte, verfammelt waren, las ber Ergbifchof von Theben bie Deffe; auf bem Altare lagen bie Baffen bes Herzogs. Ungeduldig harrte die Menge, wem die Ehre zu Theil werden follte, so edlem Herrn den Rittersschlag zu ertheilen. Da rief Guido den Bonisacio auf und sprach zu ihm: "Herr Bonisacio, nehmet Platz neben dem Erzbischof; thr follt mich zum Ritter schlagen." Bonifacio erwidert: ""Bie, Herr, treibt ihr euren Scherz mit mir?"" "Rein, es ift mein Wille," fo lautete bie Antwort. Rachdem Bonifacio ben Ritterschlag ertheilt, wandte fich Guibo gu ihm und fprach: "Berr

<sup>19)</sup> L. d. C. p. 386—387. 20) Archiv zu Mons J. 33, St. Génois I, 334. 21) Reg. Ang. no. 91. (1298. B.) fol. 224 v; no. 94. (1298. D.) fol. 194 v; erstere burch Wilhelm be Lavella, lettere burch Naimund Ray. 22) Georg. Pachymeres a. a. D. IV, 7. Vol. II, 290.

<sup>23)</sup> C. Datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaia. Torino 1832. Tom. I. p. 35. 24) L. d. C. p. 387 — 393. 25) L. d. C. p. 267; Xq. \(\tau\). M. v. 6640—6649; ital. Uebersehung fol. 44 v. 26) Ramon Muntaner ed. Lanz. cap. 244. p. 436. 438.

Bonifacio, ein alter Brauch ifte, bag, wer Jemanben gum Ritter ichlagt, biefem auch ein Beidenf ertheilt; ich will aber bas Gegentheil thun. 3hr habt mich jum Ritter gemacht, bafur verbriefe ich euch von beute an erblich eine Rente von 50,000 Golbi in Burgen und anbern guten Blagen ale freies Allob, und gebe euch gur Gemablin bie Tochter eines meiner Barone, Die unter meiner Bormundicaft fteht und ein Drittel von Regroponte befitt." Go gab er ihm an einem Tage und in einer Stunde gar reiche Erbichaft; es mar bas fürftlichfte Beichent, bas je ein herr an einem Tage verlieben, etwas Reues, bieber Unerhortes. Und fo lebte Bonifacio reich und glangend, nach wie vor ber erfte im Rathe feines Bergoge. Die Befigungen, die ihm Buido verlieb, bestanden in den theffalifchen Schloffern Garbifi und Geligir; bie Braut mar Agnes von Cicon, Erbin von Raruftos und bem nahegelegenen Megina; boch mußte freilich Bonifacio bas fefte Raruftos erft mit bem Schwerte in ber Sand ben Griechen entreißen, mas ihm 1296 gelang. Auf die eubootifden Berhaltniffe fomme ich am Schluffe biefes Abichnitte jurud; bier genuge por ber Sand biefe Anbeutung.

Gewiß war es unter Guido's Rathen Bonifacio vor allen, der zu der Ehe mit Mathilde rieth. Alsbald entbot der Herzog seine Basallen, von denen die Chronif von Morea nur den Thomas III. von Salona, den klügsten Mann in ganz Romania" nennt, unter denen sich aber ohne Zweisel auch Bonisacio besand, und eilte von Theben aus nach Blistri, wo damals die Fürstin Isabella ihren Hof hielt. Der Marschall St. Omer ritt ihm vergnügt entgegen; die Festlichseiten häuften sich; die Ehepacten waren dalb festgesetzt, da der reiche Herzog sich mit Kalamata 27), dem Erdlande des Kürstenhauses, als Mitgist begnügte; der Bischof von Olenos vollzog die Trauung. Run neue Feste, die saft 20 Tage lang dauerten; dann kehrte Guido II. mit seiner fünssährigen

Gattin nach Theben beim.

Aber freilich mar biefes Chebundniß ohne ben Confens, ja gegen ben Billen Rarl's II. abgeschloffen, ber wol am liebsten bie Erbin von Achaia mit einem feiner gablreichen Gohne ober Entel vermahlt batte, und fo fonnte es nicht befremben, bag baffelbe von Reapel aus ernftlich gemisbilligt murbe. Am 3. Juli 1299 28) erflarte Rarl bie Ghe fur ungultig, ba Mathilbe noch ein Rind fei, und ber papftliche Diepene, ber bei einer Bermanbtichaft im britten Grabe unerläglich, fehle, und forberte ben Bergog auf, bie Bringeffin, Die er in feinem Bewahrfam hielt, binnen brei Tagen nach Empfang feines Schreibene ihrer Mutter jurudgufenben. Doch überzeugte er fich bald, baß biefe Che fur bie Angelegenbeiten Romania's nur vortheilhaft fein fonne, jumal ba ja Guido gemiffermagen auch als Schirmherr von Theffalien galt, und genehmigte Diefelbe am 18. April 1300 29) mit bem Bemerfen, daß nunmehr auch Guido in ben Frieden einzuschließen sei, den die Angiovinen sur ihre griechischen Besthungen mit den Paläologen eingeben wollten. Auch Papst Bonisaz VIII. ließ nicht lange auf Dispens warten, zumal da der Herzog seine Bitte darum mit einem Geschense von 20 sammtenen Gewändern desseitete 30). Dagegen lag Guido um dieselbe Zeit mit seiner Mutter Helena wegen ihres Witthums im Streit, indem sie sich dei Karl II. 1299 beschwerte, daß er alle sindliche Liebe vergessen und ihr die Abtei S. Lusas dei Stiri, die sie zum Witwensitze erforen, vorenthalte 31), wogegen der Sohn vordrachte, Helena wolle die Burgen Zeitun und Gravia, die er ihr überwiesen, zum großen Schaden seines Herzogthums versausen 32). Doch gelang es schließlich dem König, diesen ärgerlichen Handel güt-

lich beigulegen.

Bas Ifabella anbelangt, fo weilte fie bis 1300 in Morea. Gie regulirte 1299 33) ben Rachlaß bes Defans Johann von Rorone, ben ihr verftorbener Gemabl eingezogen, indem fie ihn bem Bruber jenes, Johann be Beregrino aus Capua, überließ, verglich fich mit bem Raufmann Ricold Riccio aus Bari, beffen Schiff unweit Rorfu im Safen "Boffo" von Moreoten geplundert mar, und begrüßte an ihrem Sofe ben Statthalter von Epiros, Gottfried be Borto, ber im August 34) mit foniglider Empfehlung an die Barone von Achaia, Athen, Regm ponte und namentlich an ben Marfchall Ricolas wen St. Omer und ben Thomas von Salona in Grieden land ericbien, um Frieden mit ben Balaologen abgefcliegen 36). Derfelbe feste es burch, bag menigftens furge Baffenruhe 1300 eintrat 36); auch bie Berren von Reo-Batra murben barin aufgenommen, gemiffer maßen ale Bafallen Athene. In Klarenga maren bit Mungmeifter aus Brindifi 37) fortwährend thatig; bie Mungen, die früher ben Ramen bes Fürften Floreng ges tragen, murben nun auf ben Ramen ber 3fabella (bie nicht etwa gleich nach bee Batere Tobe, wie man gewöhnlich annimmt, bas Mungregal ausgeübt hatte) gepragt; in gewohnter Beije trieben bort bie Benetianer ausgebehnte Sandelsgeschafte. Bar fo, namentlich feit bem Baffenftillftande mit Undronifos, im Innern Rube und Sicherheit bergeftellt, fo ward Griechenland balb auf furge Beit ber Schauplat firchlicher Birren, von benen es fo lange gludlich verfcont geblieben. Am 11. 3an. 1300 38) befahl Rarl II. im Ramen bes Bapftes Bonis fag ber Fürftin, energifch gegen gewiffe Bettelbruber eingufdreiten, bie fich fur Frangisfaner ausgaben und in bem Fürstenthum Achaia, d. h. "ben Landen von Morea ober Romania," ihr Unwefen trieben 39). Es waren bies bie fogenannten Eremiten, bie mit Confens bee

<sup>27)</sup> Sanudo fol, 13 v. 28) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 120 v; no. 98. (1299. B.) fol. 161; 1299—1300. B. fol. 221. 29) Reg. Ang. no. 97. (1299. A.) fol. 221; no. 101. (1299—1300. C.) fol. 256.

<sup>30)</sup> Grazie B. fol. 16. 31) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 199; no. 98. (1299. C.) fol. 193 v; 1299—1300. A. fol. 107. 32) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 147; no. 100. fol. 108, 109 v. 33) Reg. Ang. no. 77. (1295. D.) fol. 145; no. 96. (1299. A.) fol. 121; no. 98. (1299. C.) fol. 121. 34) Reg. Ang. no. 100. fol. 42. 35) Reg. Ang. no. 96. (1219. A.) fol. 165 v. 36) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 220 v. 37) Reg. Ang. no. 101. (1299—1300. C.) fol. 271. 38) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 153 v; no. 100. fol. 110. 39) Waddingus, Annales minorum 3, 3, 1294. n. 9. Tom, II. p. 647.

Bapftes Coleftin V. fich 1294 von bem Orben getrennt batten, bann aber, in Italien von Bonifag VIII. verfolgt, unter Liberatus und Beter von Macerata fich nach Briechenland begeben hatten, wo einer aus ihrer Mitte, Angelus Clarenus, icon vor Jahren geweilt. Dort aber erlitten fie vielfache Unfeindungen von ben Brovincialen ihres Orbens, bis ihnen endlich Thomas von Salona eine fleine Infel jum Bobnfit anwies 40). Allein auch bort war ihnen nicht bie Rube gegonnt; benn ber Papft befahl alebald ben Ergbischöfen von Batra und Rorinth, wie ber Fürstin, gegen biefe Geftirer energisch eingufcreiten. Thomas ward 1301 aufgeforbert, fie ausintreiben, ber Batriard von Conftantinopel ichleuberte von Euboa aus ben Bann gegen fie. Go wurden fie 1302 41) gezwungen, auch Griechenland, wo fie ein friedliches Afhl gefunden zu haben mahnten, zu raumen; fie gerftreuten fich in alle Welt; nach Liberatus' Tobe (1307) lofte fich

endlich bie gange Gefte auf.

Bald, nachbem 3fabella Billehardouin biefe Ungelegenheit in Achaia erledigt, entschloß fie fich, nach Rom ju pilgern, um bem großen Jubilaum bes Jahres 1300 beiguwohnen 42). Auf ben Rath ihres Ranglers Benjamin ernannte fie an Stelle bes greifen Riccarbo von Rephalenia ben friegerifden Erbmarichall Nicolas III. be St. Dmer jum Bailli ihres Landes und fchiffte fich bann auf brei venetianifchen Galeeren, Die aus Alexan= bria fommend in Rlarenga anlegten, nach Ancona ein. Bon ba begab fie fich nach Rom, besuchte bort alle beis ligen Statten und ließ vom Bapfte am 1. Rov. 43) Die Brivilegien bes von ihrem Bater gegrundeten Ronnenfloftere Sta. Maria be Camina in ber Diocese von Dienos bestätigen. Aber es war nicht eine bloge Bilgerfahrt, welche die Fürftin bier unternahm; benn es mar wol feineswege ein bloger Bufall, bag auch Philipp von Savoyen fich bamals als Bilger in Rom einfand. Bielmehr murben bie frubern Unterhandlungen amifchen ihm und Ifabella burch Bermittelung ber Carbinale Lucas Fiefchi und Leonhard von Albano jum Abfcluffe gebracht. Um 7. Febr. 1301 44) ichenfte Ifabella bem Grafen Philipp, ale ihrem zufunftigen Gemabl, bie Burg und Caftellanie Rorinth mit allen Dependengen, wogegen er fich verpflichtete, bas Geine gur Biebereroberung ber an die Griechen verlorenen Theile Achaia's gu thun. Sollten Gohne aus biefer Che hervorgeben, fo follte biefe Schenfung nichtig fein, indem bann auf biefe bas gange Fürftenthum übergeben follte. Unter großen Festlichfeiten fand bie Sochzeit am 12. Febr. 45) in Gegenwart bes Grafen von Savoyen und St. Bol, bes Erzbischofs von Epon und vieler Eblen ftatt; beim Sochzeiteschmaufe (beffen Rechnung une vorliegt, und

Bon Rom aus hatte sich Philipp zunächst nach seinem Erblande Piemont begeben, wo ihm Isabella bald darauf (Ende 1301 oder Ansang 1302) eine Tochter Margaretha gebar, das einzige Kind, das aus der Fürstin dritter Ehe entsproß. Dann beschloß er im December, nach Achaia zu ziehen und setzte in Piemont eine Regentsichaft von füns Edlen ein 54), darunter Jakob von Scaslenges, dem der Fürst und die Fürstin am 10. Juni 1303 von Klarenha aus eine Erbrente von 300 Hyperpern aus den dortigen Zöllen anwiesen 55). Doch verzögerte

bem am 13. Rebr. ein Rachichmaus folgte) ging es gar boch ber; auch Jongleure und Troubadoure fehlten nicht. Alsbald nahm Philipp von Savonen ben Rurftentitel von Achaia an, ben er auch auf feine Rachfommen vererbte, obgleich er felbft bort nur feche Jahre (1301-1307) ale Dberherr galt. Gehr ungern hatten es die Angiovinen gefeben, bag ihnen auch biefe zweite Belegenheit, bas Fürftenthum Achaia für fich felbft gu erlangen, entgangen war. Um 6. Febr. 1301 46) hatte Karl II., indem er fich auf den alten Bertrag mit Wilhelm II. und Ifabella hinfichtlich ihrer Bieberverheirathung berief, gegen biefe Che proteftirt und erflart, falls fie vollzogen murbe, mußte bie Furftin ihr Land, bas er feinem Sohne Philipp - ale Dberlebenoberrn - bestimmt hatte, verlieren. Doch gelang es bem Papfte, feinen Gifer gu beschwichtigen, jumal ba bei einer etwaigen Erpedition gegen bie Balaologen ber tapfere Graf gute Dienfte leiften fonnte, und bei bem Rriege ber Angiovinen gegen bie Aragonier die Graffchaft Provence, wo bes Ronigs Sohn Raimund Berengar befehligte, von Biemont aus geschütt werben fonnte 47). Da zubem Philipp von Savoyen versprach, dem Fürsten von Tarent den Lehenseid zu leisten, ertheilte der König am 13. Febr. provisorisch seinen Consens 48), meldete Tags darauf den Notabeln Achaia's, daß er das Fürstenthum an Philipp übertragen 49) und ratissicite am 25. desielben Monats desinitiv Diefes Chebundniß 50); in Morea ward die Ratification 1303 von Johann von Rephalenia, bem Connetable Engelbert, Binceng be Marais, Gibert be Laigny und Gerhard be Lambry, lauter Baronen bes Landes, vibi-mirt 51), als nach langem harren ber Furft enblich in feinem Lande erfchien. Seitbem galt Philipp factifch als herr von Morea; im September melbete ihm und bem Bergoge Guibo II. ber Bapft die Ernennung bes Beter gum Bifchof von Korone 52); ba große Hungerenoth im Lande herrichte, und auch in Ungarn, woher fonft viel Rorn nach bem Fürstenthume eingeführt wurde, eine Disernte eingetreten, ließ Rarl II. im Rovember baffelbe reichlich mit apulifchem Getreibe verforgen 63).

<sup>40)</sup> Chenba 3. 3. 1301. no. 1. Vol. III. p. 2. 41) Chenba 3. 3. 1302. no. 7—8. Vol. III. p. 8. 42) L. d. C. p. 393—397; 472. 43) Waddingus a. a. D. Reg. pontif. II. p. 243. 44) Chants Mrchiv zu Turin. Acaja, Mazzo I. no. 2; Guichenon, Histoire de Savoie. Tom. I. Turin 1778. fol. Prenves p. 102. 45) Archiv ber Chambre des comptes zu Turin. Journal de la dépense de l'hostel du prince Philippe par clere Guichard (Invent. 75. fol. 13. n. 4).

<sup>46)</sup> Reg. Ang. no. 138. (1304. F.) fol. 24.

Archiv zu Turin. Acaja, Mazzo I. no. 5.

10. 4; Guichenon a. a. D. p. 103.

49) Reg. Ang. no. 115.

40. 59v.

50) Reg. Ang. no. 102. (1300. A.) fol. 108v.

51) Archiv zu Mons J. 41—42; St. Génois I, 335.

52)

Flam. Cornelius, Catharus p. 123.

53) Reg. Ang. no. 112.

(1301. G.) fol. 54; no. 119. (1301—2. A.) fol. 18v.

54)

Datta a. a. D. append. no. 13. Tom. II. p. 30.

append. no. 14. Tom. II. p. 30—31.

fich bie Abreife noch über ein Jahr, ba gunachft bie Begiebungen Ifabella's und ihrer Tochter Mathilbe ju Bennegau ju ordnen maren. Ifabella ,, Fürftin von Morea, Herrin von Eftroem und Braine," ward im Befite von Renaft und Bloich anerkannt 56); Graf Johann von Sennegau aber verpflichtete fich, ihr und ihrem Bemahl jahrlich 2000 Livres fur Mathilbe, aus ben bortigen Befigungen, ju gahlen 57). Ende September 1302 perbanbelte Ifabella mit Benedig wegen ber leberfahrt; bie Republif erlaubte ihr, frei auf berfelben eine Angabl Tucher auszuführen 58), verbot indeffen weitere Ausfuhr von Baaren 59); Golbner Benedige follten fie begleiten 60), mabrend bas jur Fahrt erforderliche Gelb durch ben Schatmeifter Biemonts gezahlt wurde 61). Enblich war Alles jur Fahrt bereit; mit ftattlichem in Chalons und Lyon gerufteten Gefolge, 70 Rittern — barunter Guibo be Montbel, bes Fürften erfter Rath, und Subert be Mirabel -, 300 Mann gu fuß und einer Angahl Geiftlichen fegelte Philipp nach Klarenga, wo er Ende 1302 von ben lateinischen Feubalherren und ber griechischen Bevolferung mit Jubel begrußt murbe. Alebald ließ er bas Privileg Rarl's II., bas ihm ben Befit von Morea verbriefte, verlefen; er fdwur, die Gewohnheiten bes Landes tren gu bewahren; bann leifteten ihm die Barone, junachft ber frubere Bailli Nicolas III. von St. Dmer, wie die Burger von Rlarenta, die Suldigung. Run begann er, fein Reich naber in Augenschein ju nehmen; neue Beamte murben ernannt, piemontefifche Golbner in bie Burgen gelegt. Aus ben Rechnungen feines Schatmeiftere Biot be Bralormo 63), ber ihn nach Achaia begleitete, feben wir, bag er u. a. am 27. 3an. 1303 gu Rlarenga verschiebene Gelbfummen aus ben Bollen von Rlarenga von Ricold Romano empfing, ebenfo rudftan= bige Renten bes Landes von "Cathaticus," fürftlichem Bailli in Rlarenga, von dem Protoveftiar Colin, als beffen Unterbeamte Georgios Ragrapheos und Ricolaus be Corennes ericheinen, von ben Erben bes Bietro ba Siena, von Sugo Randufle und andern, bie mit bem Kurften, in beffen Rechte fie wol fruber eingegriffen, ihren Frieden machen wollten. Die Bevolferung von Rarytena ließ ihm durch Ralojoannes Rogaribes und Michelino be Brus ein Gelbgeschenf von 4000 Spperpern überreichen; Simon be Milly gablte 600 fur Die Belehnung mit ben Gutern feiner Gemahlin; ber Bailli von Beauvoir 100 als Befchent, bie bortigen Gingefeffenen 250, ebenfo bie von Andravida 500, die von Rlarenga 600, ber Bailli Cathaticus brachte aus feinen eigenen Mitteln 500 bar, ber Protoveftiar Colin "Ryr Bafilos pulos" an 3000. Bon Brifebarre murben über 440, von heinrich de Prifellis 1000, von Wilhelm Bolgea im Ramen ber Caftellanie Korinth 300, von Jacob be Fo-

fol. 174v. 60) Eurin. Chambre des comptes.

Rubeo Mahonery (Invent. 75. fol. 7. n. 31).

p. 398-400. 75. fol. 7. n. 1).

reft, bem bortigen Caftellan, über 115 (theile aus Strafgelbern, theils als Ueberichuß feines Behaltes) gezahlt; auch im Ramen ber Despina Unna von Gpiros wurden ihm 315 Syperpern für Buffel, welche biefelbe in Morea gefauft hatte, eingehandigt. Freilich maren auch bie Musgaben bes Furften nicht unbetrachtlich; fur Beftreitung feines Sofhaltes lieferte ibm (auf feinen vom 30. Mug. 1303 aus Rlarenga batirten Befehl bin) Bralormo 1507, balb barauf fur feine Golbner, Officialen und Caftellane 10,328 Syperpern und fo fort. Dafür mußte benn bas Land immer neue Gelber aufbringen; fo hatte ber Rangler Benjamin im Jahre 1304 bem fürftlichen Bevollmachtigten Giovan Daniele be Canulla 4160 Bulben, balb darauf über 3856 Lire, lettere im Namen bes neuen Grafen von Kephalenia, Giovanni, ber die Huldigung leistete, zu zahlen; und wenn auch die Münze zu Klarenha sleißig zu arbeiten fortsuhr <sup>64</sup>) — die Tournoisen trugen nun den Namen Philipp's —, so reichten doch alle diese Gelder für Philipp's Bedürsnisse so wenig aus. baß er fogar ein Unleben bei ber in Rlarenga etablirten Filiale bes florentinifchen Bantierhaufes Beruggi machen mußte. Bas nun aber jene Beichenfe anbelangt, welche bie fruhern Beamten bes Fürftenthums, forvie gange Caftellanien ihm fpenbeten, und von benen ich hier nur bie betrachtlichften aufgeführt habe, fo icheint es, bas ber Beber mit benfelben nicht gerabe aus Freude baruber, bag enblich wieber ein Furft im Lande refibire, bem Bhilipp zuvorfamen, vielmehr lagt une bie Chronif 65) von Morea (bie fur biefe fpatern Beiten wol brauchbar ift) erfeben, baf ber neue herr ein formliches Erpreffunge. fuftem in Achaia organifirte. Es war, als wenn er nicht bas Erbtheil feiner Gattin in Befit genommen, fonbern ein fremdes Land erobert hatte : " bie Belbmacherei hatte er babeim von ben Tyrannen in ber Lombarbei erlernt;" fein Rammerherr Montbel war auch in Diefem Bunfte feine rechte Sand. Aber felbft unter ben Baronen Dorea's fanden fich folche, welche die Belufte bes Furften nahrten und biefe Belegenheit mahrnahmen, um fich an ihren Brivatfeinden ju rachen. In Sforta lebte bamals, fo ergahlt bie Chronif, ein alter Bicarbe, Binceng be Marais, ein verschlagener Mann, Bufenfreund Riccarbo's von Rephalenia. Er haßte ben Rangler Benjamin, weil biefer ber Fürftin gerathen, mabrend ihres Aufenthalte in Italien ben St. Dmer ftatt bes Grafen jum Bailli von Achaia ju beftellen. Daber ftellte er Bhilipp por. es laffe fid von Benjamin fdweres Gelb gewinnen, ba er fich auf ungerechte Art auf Roften bes Lanbesberrn bereichert. Alebald ließ ber Furft ben Rangler arretiren und in feinem Saufe ju Rlarenga gefangen halten. Benjamin hatte noch eben Beit genug, um biefen Gewalts ftreich bem Marichall ju melben, ber fofort gu Philipp eilte, ihn mit feiner Gattin und ben piemontefifden Freunden im Balafte fand und nad ber Beranlaffung biefer ungerechten Sandlung forfcte. Er folle Rechnung

<sup>56)</sup> Archiv zu Mons J. 39; St. Génois I, 334. 57) Archiv zu Mons J. 43; St. Génois I, 335. 58) Grazie B. iol. 43. 59) Registri della XL e dei X (Archiv zu Benedig). Vol. II. Journal de 61) L. d. C. 63) Zurin. Chambre des comptes (Invent.

<sup>64)</sup> Reg. Ang. no. 130. (1303. A.) fol. 222 v, 224 v; no. 143. (1304-5. F.) fol. 159; no. 154. (1305-6. C.) fol. 56 v. 65) L. d. C. p. 400-405.

ablegen, lautete bie Antwort. Als St. Dmer entgegnete, bas fei ungerechtfertigt und gegen ben Brauch bes Lanbes, fuhr ihn Philipp ungeftum an: "Bo habt ihr biefe Brauche gefunden, Better?" Da jog ber Marichall feinen Dold: "Geht bier unfere Brauche! Damit eroberten unfere Uhnen bas Land und wir fchirmen bamit unfere Freiheit und Gewohnheit gegen bie, welche fie fcmalern ober brechen wollen." Im erften Augenblide fürchtete Ifabella ein Attentat gegen bas Leben ihres Mannes; St. Dmer beruhigte fie, laut flagend, baß ber Fürst schlechte Rathgeber habe. Doch Montbel bestand barauf, Rechnung muffe gelegt werben, und fo verftand man fich endlich jum Bergleich. Benjamin erlangte feine Freiheit wieber, indem er 20,000 Syperpern Caution ftellte, wol ein Theil ber Summe, Die wir oben verrechnet fahen; er empfing fie nie gurud; boch wies ihm bafür Philipp bald Grundbefit auf Berachora (bem Ifthmos) an, mit einer Rente von 6000 Spperpern. Er blieb Kangler bes Landes — als folcher fungirte er noch 1324 - und mußte balb bas Bertrauen bes Fürften in fo hohem Mage zu gewinnen, daß biefer fich in allen Dingen nach feinem Rathe richtete. Da er aber nicht ohne Grund ben Grafen von Rephalenia als Urheber ber furgen Ungnabe und Urfache ber gegen ihn verübten Erpreffung anfah, befchloß er, fich an diefem gu rachen, und ichlug baher bem Fürsten vor, von bemfelben eine Anleibe von 20,000 Soperpern ju forbern; bafur follte ihm Philipp Kronland (mit einer Rente von 6000 Sysperpern) verschreiben. Rur ungern mochte fich Riccardo bazu verstehen; doch mußte er sich wol fügen. Ihm wies Philipp bas halbe Dorf "la Saete" bei "la Rionde" an, das burch ben Tod ber letten Bestgerin Alir heimgefallen war, für ihn felbft und feine Rinder aus zweiter Che. Da jeboch aus biefer nur eine Tochter entsproß, bie fruh ftarb, fiel bas leben nach Riccarbo's Tobe an ben Fiscus heim.

Radbem fo fur binlangliches Gelb geforgt mar, burchjog Philipp von Cavoyen mit feinen Leuten bas Land; manche Disbrauche waren abzuftellen, alte Streitigfeiten gu erledigen. Die Konigin von Gerbien batte 1302 fich bei Rarl beflagt, baß zwei Piraten Leonardo Campagnolo und Galvano aus Ancona im Auftrage bes Gilbert D'Aunon in Rlarenga ein Raperichiff geruftet und bei Dyrrhachion eine Barfe, bie mit ihrem Eigenthum beladen, geplundert hatten 66). In gewohnter Beife nahm fich ber Angiovine ber foniglichen Bermanbten an; Philipp erwirfte benn auch 1303 Erfag 67). Auch bie Benetianer beschwerten fich, baß ein genuefisches Corfaren= fchiff unter Unbrea Grimalbi unweit Klarenga feinen Burgern Schaben jugefügt und eine Barte gefapert 68); lettere warb, da ber Furft bie Benuefen nicht gwingen fonnte, mit 400 Syperpern ausgelöft. Go unficher fah es bamals an ber Beftfufte bes Beloponnefos aus, mahrend ber Often gang von ben Griechen, namentlich ben

Biraten aus Monembafia, beherricht murbe. 3m Commer 1303 69) lud ber Fürst ben Bergog Guido II. feinen Schwiegersohn, nach Boftiga ein; er erschien und leiftete bie Suldigung fur bas Bergogthum Athen, bie Stadt Argos, Die Burg Rauplion und Die Caftellanie Ralamata, Die Mitgift ber Mathilbe. Acht Tage verftrichen unter ben größten Seftlichfeiten; bann fehrte Guido beim nach Athen, Philipp nach Andravida, bas er ftatt Rlarenga gur Refibeng erforen hatte. Run bachte er auch barauf, feine und Ifabella's Tochter, Margaretha, wurdig auszustatten. Am 24. Dec. 1303 verliehen beide zu Beauvoir berfelben erblich Schloß und Caftellanie Rarytena und Boffelet, für welche fie ben Aeltern und ben nachfolgenden Fürsten von Morea mah-rend 6 Monate bes 3ahres bie Gefolgschaft leisten sollte; am 21. Febr. 1304 71) bestätigten sie biese Schenfung ju Batra in Gegenwart bes dortigen Erzbischofs Johann, des Defan Jafob, des Marschalls Nicolas III. von St. Omer, des Connetable Engelbert von Liebeferfe, bes Hugo II. von Charpigny, herrn von Bostiga, bes Ranglers Benjamin und ber Ritter Megibius be Laigny und Gerard be Lambry. Margaretha von Savoyen hatte übrigens nach des Baters Abdanfung feinen Antheil an Morea; fie heirathete 1324 ben Rainald II. De Foreg, Sohn bes Grafen Johann I. und herrn von Malleval; ihre Mitgift bestand in 14,000 Gulben 72); als Bitthum wurden ihr 1366 Malleval, Bierieu und Chavanan angewiesen 73). Ihre Ghe blieb finderlos; am 18. Juni 1370 74) quittirte fie, nach des Gatten jungft erfolgtem Tobe, ber Johanna von Bourbon, Grafin von Foir, und ihrem Sohne über bie Rudgahlung ihrer Mitgift, wogegen fie benfelben ihre Unfpruche auf Achaia abtrat. Sie felbft ftarb erft nach 1371; boch war ber Titel "Fürftin von Achaia," ben fie im letten Acte annimmt, nur ein Titel, ben ja auch bie andern Rinder Philipp's von Savopen aus zweiter Che führten, ohne daß fich baran ein reeller Grundbefit in bem Lande felbft gefnupft hätte.

Anfangs 1304 siel ber ehemalige Bailli bes Fürstenthums, Graf Riccardo von Kephalenia, hochbejahrt,
vor seinem Hause in Klarenha burch die Hand eines
Ritters Lyon, dem er, übermüthig wie immer, mit
seinem Stocke einen Hieb über das Haupt verseht hatte 75).
Wenige Jahre vorher (1299) hatte sich Riccardo mit
Margaretha Billehardouin, der regierenden Fürstin
Schwester und Witwe Isnard's von Sabran, vermählt;
sie brachte ihm die Baronie Matagrison und bedeutende
Besthungen in Morea zu, sowie ihre Ansprüche auf Katochi in Epiros. Lettere ließen sich indessen nicht eben
leicht realisiren, da der Bicar Philipp's von Tarent da-

<sup>66)</sup> Reg. Ang. no. 168. (1307. B.) fol. 41. 67) Reg. Ang. no. 122. (1302. C.) fol. 276 v. 68) Commemoriali. Vol. I. fol. 77.

M. Enchtl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

pon Befit ergriffen. Der Fürft von Tarent batte allerbinge wiederholt 1299 und 1300 79) feinen Statthalter angewiesen, Diejes Band ber Margaretha, Die, bisher ber Schwefter Bajallin, ihm bereitwillig bie Sulbigung leiften wolle, ju reftituiren; allein Ronig Rarl II. felbft mar wenig geneigt, barauf einzugeben, ba ihr Gemahl Riccarbo fowol mit feinem eigenen Gobne Giovanni, als mit beffen Schwiegeraltern, bem Despoten Rifephoros und ber Despina Anna, an beren Sofe gu Arta ja Biovanni lebte, feit langen Jahren in Streit lag. Bereits 1294 hatten fich Unna und ihre Tochter, Die Erbgrafin Maria, befdwert, bag ber Bfalggraf Richard, herr von Rephalenia und Bafynthos, ihnen eidlich gelobt hatte, feinen Sohn auf feinen Infeln, mit Roronus ober 3thafa, auszuftatten, auch barüber eine Urfunde in griedifder Sprache aufgefest, die Ansführung feines Ber-iprechens aber fortwährend hinausgeschoben babe. Kari II. hatte bamals - am 31. Jan. 1295 ??) - bem Fürsten Floreng gefdrieben, er folle Riccarbo, als feinen Bafallen, bagu anhalten; aber nur icheinbar hatte er fich gefügt und bem Cobne Leufabia überwiefen. In Rephalenia begte er bagegen fortwahrend italienische Biraten; in ben 3abren 1299 und 1300 flagte namentlich bas Raufbaus Tolomei aus Siena, bag einer feiner Factoren, Mino be Rero, großen Schaben bei ben Infeln erlitten 78), und Riccarbo fich weigere, bas Gefaperte gurudgugeben. Solde Biraten fuchten wol auch gelegentlich bas Despotat beim; Maria aber manbte fich bamals an Rarl II. und beschwerte fich aufs Reue, bag ihr Schwiegervater bie frühere Convention formahrend verlege. Daber fchrieb ber Ronig am 27. April 79) bem Grafen und forberte ihn auf, feinen Borten getreu gu bleiben, bann merbe auch er bafür Sorge tragen, bag Margaretha Billebarbouin in ben Befig von Ratochi trete. Bahrend Philipp von Tarent bald barauf bereitwillig genehmigte, baß Bauern aus Leufabia, Die nach feinen epirotifchen Besigungen geflüchtet waren, von Giovanni reclamirt wurden 80), verblieb Riccardo bei feiner Saleftarrigfeit. Der Ronig gestattete übrigens bem Erbgrafen, ber fich bereite 1303 herr von Rephalenia, Bafonthoe und Leufabig nannte 81), im Jahre 1300 82), auf feinem Bes biete an einem Orte, ber Lettorna genannt wurde, wol auf Leufabia, eine Feftung jum Schup gegen feine geinbe gu bauen, und befahl bem Bicar Philipp's von Sarent, ihm babei jebe Unterftugung gu leiften; fein Abgefandter, Ritter Bonvino aus Cremona, führte für feinen Beren im October 1301 eine Ungahl Roffe aus Apulien nach ben Infeln. Doch war das Berbaltniß gwijchen Bater und Sohn noch immer nicht regulirt. Um 24. Febr.

1302 83) warb ber Befehl wegen Rudgabe von Rationi an Margaretha von Rephalenia - Matagrifon ermeuert, bod wieber mit ber Claufel, bag fie fich guvor mit ihrem Stieffohne vergleiche; ber Ronig wollte bann bort feinem Sohne nur bie griechischen Golbner ("Zacconos et stratiotas") refervirt wiffen 84). Bergeblich; bagu fam, bag nun auch Giovanni's Schwiegermutter Anna Dotfer, die ihm in Epiros als Mitgift angewiefen maren, Beinberge auf Anatolifon und Bieb mit Sequefter ber legte, fobag eine formliche gebbe auszubrechen brobte, bis bie Ermorbung Riccarbo's biefen 3miftigfeiten ein Biel feste. Run endlich nahm Giovanni I. von ben vaterlichen ganden Befit und empfing, nachbem er bas von Bhilipp geforberte Geichent (3856 Lire, mie oben erwähnt) bargebracht, am 7. April 1304 85) bie Beleb nung ju Rlarenga. Am namlichen Tage beftatigte Gievanni feine Chepacten, in benen er feiner Gemablin, ber Brafin Maria Romnena, Die Salfte feines gangen Erbs theils ale Binhum verichrieb; die Fürften Philipp unt Ifabella, Ergbifchof Johann von Batra, ber Connetable Engelbert und ber Rangler Benjamin, Megibine be Laigny und Berard be Lambry bestegelten als Bengen biefe Urfunde. Dagegen erhob Margaretha von Mate grifon, ber Richard fein ganges Mobiliar verfdrieb, ver geblich Broteft 86); ber Furft war nun einmal fur Go vanni eingenommen, ber ihm ein fo reiches Belbgefdul gefpenbet. Go blieb ber Margaretha Richts übrig, & Die Rudfehr ihres Schwiegerfohnes, bes Maridals Ricolas III. von St. Dmer, abzumarten, ber mit Gu lielma von Rephalenia, Bitme bes Connetable Charbron, vermablt mar und bamale ben Bergog Buibe ren Athen auf beffen Feldguge nach Theffalien begleitet bane. Sobald St. Omer nach Morea gefommen, beflagte fic Margaretha bei ihm uber bas große Unrecht, bas ihr widerfahren, und er, ohnebin von bem Fürften fomet gefranft, nahm fich alebald ber Berlegten an. 3m Soche fommer 1304, ale Bbilipp am Alpbeios lagerte - er wohnte bort bei Bilbelm be glun (?), mabrend fein Go folge in ben Dorfern um Bliffri untergebracht mar -. ericbien Margaretha vor ihm und ließ durch ihren Brocurator bas Mobiliar ihres verftorbenen Gatten forbern. Giovanni, ber bort anmefend, fuhr feine Stiefmutter mit groben Reden an; ba erhob fich ber Marichall und rief ibm gu, er folle fich ichamen, auf folche Beife bie Schwester feiner gurftin ju beidimpfen. Gin Bort oab bas andere; wenig fehlte, bag St. Dmer vor bem Gutften jum Schwerte gegriffen batte; Die Sache marb vor-laufig vertagt. Doch wußte Marais burch feinen Ginfluß es bahin gu bringen, bag Philipp von Gavoven fic immer offener fur Giovanni quefprach. Gt. Omer bies ibn, ben ungerechten Rathgeber, entfernen; nur bie 12 Bairs bes ganbes fonnten bier ale Richter enticheiben, nicht ber Gurft. Golde bodfahrende Rebe verbroß ben ftelen Gurften; "bas fei nicht ber erfte Schimpf, ben ibm ber

<sup>76)</sup> Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 251 v; no. 101. (1299 — 1300. C.) fol. 194; 1301 — 2. B. fol. 58. 77) Reg. Ang. no. 75. (1294 — 35. K.) fol. 276. 78) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 63 v; no. 97. (1299. B.) fol. 146 v, 321, 393; no. 98. (1299. C.) fol. 234 v; 1299—1300. B. fol. 21; no. 100. fol. 94. 79) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 240, 303, 396; no. 101. (1299—1300. C.) fol. 147. 80) Sticherhoft am 25. 3ufi 1302. Reg. Ang. no. 119. (1301—2. A.) fol. 312 v. 81) Archiv in Mend J. 41. St. Génois I, 335. 82) Reg. Ang. no. 101. (1299—1300. C.) fol. 162 v.

<sup>83)</sup> Reg. Ang. no. 112 (1301. G.) fel. 156, 260. 84) Grendy fel. 286; no. 119. (1301—2. A.) fel. 296. 85) Decange II, 341—342. n. XX. 86) L. d. C. p. 434—454.

Marichall angethan," rief er aus. Run aber legten fich ber Bifchof von Dlenos, ber Rangler und Connetable, bie bas Schlimmfte befürchteten, ins Mittel und ftellten bem Berricher vor, wie St. Dmer ber ebelfte und machtigfte feiner Großen fei, über gablreiche Bafallen gebiete, wie die Barone von Boftiga, Chalandriga, Arfadia und Rainald be la Roche von Damala feine Lebenstrager feien, baß er felbft leutfelig, ritterlich und freigebig, und baber Philipp, wenn er in Achaia feine Dacht behaupten und mehren wolle, nichts Klügeres thun fonne, als fich ihn jum Freunde gewinnen. Da ber Fürft bies einfah, entwarfen fie einen Bergleich. Das Mobiliar Riccarbo's war auf 100,000 Superpern tarirt; bavon follte Giovanni 20,000 feiner Stiefmutter ausgablen. Sugo von Boftiga und ber Großtomthur bes Tempelherrenorbens Johann be Reufchatel übernahmen es, biefen Borfolag ihrem Freunde, bem Marfchall, mitzutheilen, und fo ging biefer barauf ein. Margaretha ward mit 20,000 Syperpern abgefunden und begnügte fich vorläufig bas mit; erft nach vielen Jahren, nachdem Philipp's Berrschaft in Morea langst geendet, trat sie (1314) wieder mit der Forderung von 100,000 Hoperpern, von einem Funftel ber Salbinfel und ber Baronie Matagrifon gu Bunften ihrer Tochter Ifabella von Cabran hervor.

St. Dmer hatte, wie eben erwähnt, jungft bem Bergoge Guibo II. von Athen in Groß - Blachien bie Seereefolge geleiftet. In den Landern ber Angeli herrich-ten feit bem Jahre 1295 fortwahrende Wirren, hervorgerufen burch ben llebermuth ber Erben bes Gevaftofratore Joannes I., bie noch bei Lebzeiten bes Baters und Dheime Unfpruche auf bas Despotat Epiros erhoben hatten. Ronftantinos Ungelos, ber zweite Cohn Joannes' I., gewöhnlich "ber Bergog von Batra," ober auch Dufas genannt, war bes Batere Erbe, ba fein alterer Bruber, ber Gevaftofrator Michael, in Conftantinopel gefangen faß. Kriegerifch, wie er, war auch fein jungfter Bruder, gewöhnlich nur Angelos genannt, fei es, bag er ben Gefchlechtenamen auch als Bornamen führte, ober baß fein Borname nicht überliefert ift. 3mar wird um 1313 ein Thomas "von Gottes Gnaben Despot von Romania Romnenos Dur" 87) neben bem gleich= namigen Beherricher von Epiros genannt, ber vielleicht mit Diefem Angelos ibentifch fein fonnte; ba aber Ungelos icon früher gestorben ju fein icheint, mochte bier boch wol eine Berwechselung mit Thomas von Epiros obwalten. Im Frühling 1295 nun unternahmen beibe Brüber, eifersüchtig auf die Niederlassung ber Angiovinen in bem Lande des Despoten, einen Feldzug gegen Spiros und beffen Sauptftadt Arta. Der Statthalter Philipp's von Tarent, Pongard be Tournay, war nicht im Stanbe, ben Rifephoros nachbrudlich ju unterftugen, ba bie Feftungen bes Lanbes nur ungenugend mit Broviant und Munition verfeben waren, und fo mußte er gufehen, wie die Theffalier überall hauften und unendlichen Schaben anrichteten 88). Angelofaftron, Acheloos

und Lepanto, letteres bem Philipp gehörig, murben von Konftantinos erobert; vergeblich mar bie Gegenwehr ber Epiroten, mochten auch bie Großen bes Lanbes bereitwillig Silfe leiften, und Tournay Alles aufbieten, mas in feinen Rraften ftand, um ben Bedrangten beis gufteben. Die Epiroten unterlagen; bie Archonten fluchteten in die Berge ober murben gefangen und in ben Rerfer nach Groß = Blachien gefchleppt; ihr Land occupirte ber Sieger 89). Run aber warf fich Rifephoros ben Palao= logen in die Urme, die nur ungern die Dacht ber ihnen gang ergebenen Despoten gu Gunften ber Linie von Theffa= lien gefchmalert faben 90). Bahrend Rifephoros, unterftust von feinen Gblen, bem Rlerus bes Landes und ben Lateinern, gegen Acheloos und Lepanto gog, um bie Burgen bem Beinde wieder ju entreißen, verfuchte Andronistos II., in Epiros ju Gunften bes Despoten ju interveniren. Allein feine Unternehmung scheiterte, indem ber Serbenfürst Stefan Milutin (1275 — 1321) gleichs falls aus ben Birren Bortheil ju giehen verftand und 1296 fich in ben Befit von Dyrrhachion feste 91). Bugleich hauften griechische Biraten an ber Rufte und fchleppten gablreiche Gefangene fort, von benen fie hernach hohes Löfegelb erpreßten. Da rief ber Tob bes Sevastofrators Joannes I. (gest. 1296) bie unruhigen Sohne nach Theffalien ab; beibe nahmen ben vaterlichen Titel an; boch war es Ronftantinos, ber ausschließlich als Berrfcher von Groß-Blachien galt (1296-1303). Da er einsah, bag ihm von Bygang aus Gefahr brobe, folog er im Sommer 1296 Frieden mit Rifephoros und vergichtete auf Lepanto und Acheloos; zugleich marb feftgefest, bag bes lettern Schwiegerfohn, Philipp von Zarent, bem feiner Gattin Mitgift garantirt wurde, ben Frieden ratificiren follte. Dies geschah am 3. Sept. 92); Philipp gelobte, ben Sevaftofrator nicht weiter gu befehben, ließ ihm aber jugleich freie Sand gegen ben ges meinfamen Beind, Die Bygantiner. Much mit lettern verglich fich Ronftantinos noch in bemfelben Jahre; er warb fur feinen Bruber um bie Sand ber Theophano von Armenien (von ben Griechen Theodora genannt), ber gur Despina erhobenen Schwefter ber jungen Raiferin Maria (Ritta). Diefelbe warb ihm jugefagt; fie murbe von Conftantinopel aus gen Reo-Batra gefandt, ftarb aber unterwege ju Theffalonid 93). Damit waren bie verwandtichaftlichen Bande gwijchen ben Angeli und ben Balaologen aufe Reue gerriffen; an bie Stelle fried: lichen Ginvernehmens trat wieber bas alte Distrauen, bis nach wenigen Jahren ber Krieg fich erneuerte. Bei ben Sturmen, die jungft über Epiros ergangen, hatten auch bie bort anfaffigen Benetianer viel gu bulben gehabt; bei ber Ginnahme von Dyrrhadion burch bie Gerben waren Bancragio Contarini und viele anbere burch bie bortigen Burger ausgeplundert worben; bei Ronftantinos' Beerguge gegen Arta hatten Burger ber

<sup>87)</sup> Patti Vol. III. fol. 127. 88) Reg. Ang. no. 74. (1294—95. D.) fol. 88; no. 75. (1294—95. K.) fol. 195 v; no. 77. (1295. D.) fol. 136.

<sup>89)</sup> Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 282—284; no. 119. (1301—2. A.) fol. 295—296. 90) Georg. Pachymeres a. a. D. III, 4. Vol. II. p. 200. 91) Pilosus fol. 516. 92) Reg. Ang. no. 88. (1297. A.) fol. 209 v. 93) Georg. Pachymeres a. a. D. III, 6. Vol. II. p. 206.

Republik nicht geringeren Schaben erlitten. Daher ging im Juli 1296 94) ein Gefandter an Stefan Milutin, um von demfelben Erfat, sowie Bestätigung der Eremtionen an forbern, welche die Benetianer bort bisber genoffen; im August 1298 95) wurde gleichfalls von Ronftantinos Erfas geheischt, freilich vergeblich, obgleich die Republik ibm jugleich Sandelsvortheile in Aussicht ftellte. Da die Griechen aus Theffalien vielfach auf Euboa verkehrten und, wenn fie jur See hinkamen, 5 Procent Abgabe gablen mußten, follte biefer San auf 3 Brocent ermäßigt werden. Dabei hatte Benedig freilich auch den eigenen Bortheil im Auge, ba die Theffalier lieber den langern Beg ju gande burch bas herzogthum Athen und über die Brude mablten, wobei fie nur eine unbedeutende Abgabe ju entrichten hatten: Die Berabfegung des Bolles sollte nur dazu dienen, die geschmälerte Einnahme der Insel zu steigern. Da aber der Sevastofrator auf diese Borfcblage nicht einging, blieb zwischen ihm und Benedig ein gespanntes Berhaltniß, bis die Furcht vor den Balaologen ihn doch endlich in die Arme der Republik trieb. Jene hatten 1297, mahrend in Epiros Rube herrichte, fich bemuht, die Gerben, die das Reich bedrohten, abzuwehren; von Theffalonich aus war der Groß-Connetable Michael Glavas gegen Milutin gezogen, der noch immer Dyrrhachion behauptete 96). Allein er richtete wenig aus; der Krieg jog fich in die Lange, bis Anbronifos dem Serbenfonige feine fechejahrige Tochter Simonis zur Gemahlin antragen ließ. Im Jahre 1299 ward die Hochzeit gefeiert; Dyrrhachion verblieb dem Milutin. Rurz zuvor, im Juli deffelben Jahres 97, hatte der Raiser von Theffalonich aus, wo er für langere Zeit seine Residenz aufgeschlagen, die Despina Anna und die beiden Sohne des Joannes I. aufgefordert, ibm bie wichtige hafenftadt Demetrias ju überliefern, Die, vorbem von ben Byzantinern erobert, als Mitgift ber Theophano dem Sevastofrator Ronstantinos überwiesen war und nun nach beren Tobe reclamirt wurde. Ronfantinos und fein Bruder wiefen foldes Anfinnen jurud, und fo brobte ber Rrieg von Reuem auszubrechen. Da fchien es ihm gut, fich ben Franten möglichft ju nabern; als bie Benetigner im April 1300 98) ihre frühere Forderung wiederholten, blieb diefelbe nicht langer erfolglos. Ebenfo unterftuste er ben Statthalter Philipp's von Tarent und Die Fürstin Isabella von Achaia gegen die Raiserlichen und ward deshalb von Karl II. belobt, der zugleich ibn aufforderte, falls ein Baffenftillftand zwischen ben Anglovinen und Palaologen ju Stande fomme, demfelben beigutreten 99). Doch blieben die Beziehungen zwischen bem unruhigen Griechenfürften und ben Lateinern nicht lange ungeftort; im Dai 1302 1) befiehlt Benedig dem Bailo von Regroponte, mit ihm und seinem Bolfe

"Frieden, Baffenstillstand und Bergleich" einzugehen; um dieselbe Zeit sinden wir ihn wieder im offenen Kriege mit Epiros und den Angiovinen.

Der Despot Rifephoros L batte den Frieden mit seinem Reffen Ronftantinos nicht lange überlebt; er mar gleichfalls bereits 1296 geftorben. Der befte Theil feines Landes war dann auf Thamar von Tarent laut den mit Reapel abgeschloffenen Bertragen übergegangen; in dem Refte folgte ihm unter Bormundschaft feiner Bitme, der Despina Anna, sein Sohn Thomas (1296-1318), damale erft 5 Jahre alt, der lette herrscher von Epiros aus dem Saufe der Angeli. In einem Bergeichniffe der griechischen herren, das 1313 in Benedig aufgeset ward \*), ericheint er neben seiner Rutter (Anna Desping Romnena Dufiffa) als "Thomas von Gottes Gnaden Groß Despot von Romania, Fürft von Blachia, herr von Archangelos, Herzog von Bagenetia, Graf von Acheloos und Lepanto und herr bes Ronigsichloffes Joannina" — ein hochtrabender Titel ohne reelle Bedeutung, da er factisch von seinem Schwager, dem Fürften von Tarent, völlig abbing. In Benedig 3) bewahrt man die lateinische Uebersetzung einer Urfunde, burch welche er im Jahre der Welt 6800 (1292) im August dem venetianischen Patricier Jacopo Contarini Das Dorf Braftova ju Leben gab; doch ift das Jahr ficher ein irriges, da Thomas damals noch ein Rind war und fein Bater Rifephoros noch im Despotate regierte; mahrscheinlich find die beiden letten Bahlen ausgelaffen; jedeufalls fann diefes Diplom erft in den Anfang bes 14. Jahrhunderts fallen. In Bahrheit gebot über ben beften Theil von Epiros, soweit berfelbe nicht von ben Serben occupirt war, bas haus ber Angiovinen, für bas querft, wie wir oben gefeben, Bongard De Tournay als Bicar fungirte. 3hm folgte 1296 Simon be Marcy, unter bem verschiedene Raufleute aus Achaia in Spiros erheblichen Schaben erlitten und fich beshalb bei Philipp ernytlich beschwerten 4). Am 25. Juli 1298 5) rief er ihn ab und ernannte an feine Stelle ben Bil helm Groffetefte, ehemaligen Capitain von Rorfu. Er befahl ihm, treu und gerecht feines Amtes ju marten, taugliche Caftellane und Connetables einzufeben, Die Burgen mit genügender Garnijon ju verfehen und ber großen Roth, welche ber lette Rrieg mit bem Sevaftofrator bervorgerufen, abzuhelfen, die lateinischen und griechischen Lebenstrager in ihren Befigungen ju belaffen und mit ber verwitweten Despina Anna ein möglichst gutes Gins vernehmen ju unterhalten. Allein da Groffetefte icon nach wenig Monaten ftarb und Rorgo (Aimerich) be Buffp ale Generalcommiffair provisorifc die Bermale tung übernahm, wurden die guten Rathschlage balb pers geffen. Daber flagten griechtiche Brimaten, wie ber Cevafto Signorinos, ber jungft die Che zwischen Thamar und Philipp vermittelt, und Komitianos, und lateinische Barone in gleichem Dage, daß der Bicar überall feque-

<sup>94)</sup> Pilosus fol. 516. 95) Chenda fol. 568 rv. 96) Georg. Pachymeres a. a. D. III, 30. Vol. II. p. 271; Niceph. Gregoras VI, 9. Vol. I. p. 204. 97) Georg. Pachymeres a. a. D. IV, 3. Vol. II. p. 284. 98) Magnus fol. 17v. 99) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 220 v; no. 101. (1299—1300. C.) fol. 256.

<sup>1)</sup> Magnus fol. 82v.

<sup>2)</sup> Patti Vol. III. fol. 127. 3) Archiv. Buste Costantinopoli. 4) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 113v, 188v; no. 98. (1299. B.) fol. 166, 172. 5) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 201v; no. 115. fol. 113.

ftrire und alle Leben, die ben Inhabern nicht von Phis lipp neu bestätigt worben, einziehe. Signorinos' Guter hatte icon fein Großvater befeffen; Johann be Laigny, bieber in Achaia anfaffig, hatte von Tournay bie leben bes verftorbenen Rifephoros Unras erhalten. Legtere follten nach Buffy's Rechnung über 400 Ungen jabrlich abwerfen, mabrend Laigny betheuerte, bag ber Ertrag fich faum auf 100 belaufe; trogbem murben fie einges jogen, ba fo große Leben nicht vergabt werben follten. Chenfo war es bem Anfelm be Bruperes, bem Bilhelm be Lille, Robert be Lorent und vielen anbern moreotis fchen Rittern ergangen, bie burch Tournay nach Epiros gezogen und bort belehnt worben waren 6). Der Konig hieß baber bie Sachlage ftreng unterfuchen und ernannte, indem er zugleich ben Brotoveftiar Gottfried be Besculo 7) aufforberte, ben Rachlaß Groffetefte's einzufenden, am 28. Juli 1299 8) ben Gottfried be Borto jum Bicar, empfahl ihn angelegentlich ben Rotabeln von Epiros, wie ben Baronen von Achaia, Athen und Regroponte, und autorifirte ihn zugleich, einen Baffenftillftand mit ben Balaologen einzugeben. Aber bald bedrohte neue Rriegsgefahr bas Land; bereits am 3. Marg 1300 9) ward ben Rorfioten befohlen, bem Borto, falls von Gpis ros aus Philipp's Befinungen angefeindet wurden, ener-gifchen Beiftand zu leiften. Korfu ftand bamals wieber unter ber Bermaltung eines eigenen Capitains, bamals Matteo be' Gemelli, unter bem Bernardo be St. Jppo-lito am 30. Juni 1299 10) jum Caftellan ber neuen Burg besignirt ward und ben Grund zu jenen reichen Leben legte, bie feine Rachtommen auf ber Infel bis ins 15. Jahrhundert hinein befagen. Gemelli lag in forts währendem Streite mit dem Erzbifchofe Demetrius, ber fic beschwerte, bag ber frubere Rammerer Giovanni Beregrino von ihm bedeutenbe Summen, angeblich als Kriegezehnten, erpreft habe 11). Cowie fein Borganger, Erzbifchof Stefan, gestorben, flagte Demetrius, habe Beregrino nicht nur alle Renten ber Rirche felbft bejogen, fonbern fogar bie beiligen Befage unter Siegel gelegt. Auf bem Rirchhofe habe er eine Beinfneipe bauen laffen, bie fogar mit ber Rirche felbft verbunben worben mare; ale er bann, ale neuer Erzbifchof, feinen Einzug in bie Rirche habe halten wollen, habe ihm ber Rammerer ben Gintritt gewehrt, mit ben Borten, bas fei bas haus bes Fürsten, nicht feines. Gemelli ver-ftand es nicht, folden Beschwerben abzuhelfen; er schien sogar bas Berfahren seines Beamten gutzuheißen. Dagu famen allerlei andere Unregelmäßigfeiten: ein Benetianer ftarb auf ber Infel, und Gemelli jog beffen Guter ein 12); ber bortige Conful Benedigs, Badoario Baboer, flagte 1301, daß berfelbe von ihm Gelb erpreßt

habe, ohne ihm bafur ben versprochenen Proviant ju liefern 13), u. f. f. Daher ward laut foniglichem Befehl vom 20. Nov. 1301 Johann be Torch jum Capitain von Rorfu und Buthroton 14) mit ausgebehntefter Bollmacht und 60 Ungen Behalt ernannt; ftrenge Berechtigfeit, Aufrechthaltung ber Landesgewohnheiten murben ihm gur Bflicht gemacht, babei follte er fraftig bie Infel ichirmen, bie von Geeraubern bebroht mar. namentlich maren es catalonifche Biraten, welche ben gwifden Reapel und Sicilien neu entbrannten Rrieg ju Plunberungegugen gegen bas land ber Angiovinen benugten; noch unter Gemelli hatten bie Rorfioten bei ber nahegelegenen Infel Samothrate ein foldes Corfarenfdiff aufgegriffen und 29 gefangene Catalonier nach Brindifi gefandt 15); auch Torcy hatte fortwährend mit ben Raubern gu fchaf-fen 16). Daneben ruhten auch die firchlichen Zwiftigfeiten nicht; Ergbifchof Demetrius flagte noch 1302 17), baß Rirchenguter in bie Sand ber Laien gerathen feien; ob barauf Abhilfe erfolgte, wiffen wir nicht. Db bie fonig-lichen Geftute noch auf Korfu bamals fortbestanden, ift ebenfo unbefannt; von Ausfuhr von Roffen baber findet fich feine weitere Spur; dagegen fandte Torcy im Juni 1302 18) eine Ungahl Falfen feinem jagbluftigen Berrn. Der hatte bamale erft feit Rurgem feine Freiheit wiebererlangt; im Rampfe gegen Friedrich von Sicilien war Philipp von Tarent am 1. Dec. 1299 bei Falconaria gefangen worben; mit ihm Balter von Brienne, ber neue Graf von Lecce, und viele andere eble Barone Reapels 19). Während Lecce für den lettern von Leo-nardo de S. Felice dem Jüngern und nach ihm von Joscelin be Mandelee verwaltet murbe, ftanben bie ganber Tarent's unter Aufficht bes Robert be Groce, feines Saushofmeifters, ber bie Intereffen ber Fürftin Thamar getreu mahrnahm 20). Aber freilich ließ fich mittlerweile wenig fur Epiros thun; erft als Philipp burch ben Frieben von Caltabellotta (31. Aug. 1302) feine Freiheit wiebererlangt hatte, fonnte er auf feine bortigen Befitungen größere Gorgfalt verwenben.

Sein Statthalter Gottfried de Porto hatte sich 1300°21) an Karl II. um Hilfe gewandt; die Castelle waren für den Fall eines Krieges nur schwach bewehrt; griechische und lateinische Basallen reclamirten die ihnen von Toursnay und Marcy verliehenen, von Pussy cingezogenen Lehen. Karl hieß darauf den Bicar, Geld dei Kaufsleuten in Klarenha entleihen, in Lepanto einen neuen tauglichen Connetable statt des unbrauchdaren Fulco von Juvigny einsehen und hinsichtlich der streitigen Lehen strenge Gerechtigkeit üben. Als im Jahre 1301 die Aussichten wieder sehr friegerisch waren, indem Konstantinos von

<sup>6)</sup> Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 77, 198v; no. 98. (1299. B.) fol. 140, 191. 7) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 117v; no. 100. fol. 83. 8) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 165v, 198. 9) Reg. Ang. no. 100. fol. 152. 10) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 144; no. 98. (1299. B.) fol. 159v. 11) Reg. Ang. no. 96. (1299. A.) fol. 193; no. 98. (1299. B.) fol. 162, 164. 12) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 260v.

<sup>13)</sup> Reg. Ang. no. 104. (1300. C.) fol. 129 v; no. 115. fol. 154 v. 14) Reg. Ang. no. 119. (1301—2. A.) fol. 30 v, 39 v, 47, 134 v; no. 122 (1302. C.), nicht foliirt. 15) Reg. Ang. no. 115. fol. 168 v. 16) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 231 v. 17) @bcnba fol. 279 v. 18) @bcnba fol. 239 v. 19) Liber Jurium Janue ed. Ricotti. Tom. II. p. 416. n. CCLVI; Reg. Ang. no. 101. (1299—1300. C.) fol. 162; no. 119. (1301—2. A.) fol. 296 v; no. 131. (1303. D.) fol. 82. 20) Reg. Ang. no. 104. (1300. C.) fol. 84; 1300—1. B. fol. 146, 298. 21) Reg. Ang. no. 97. (1299. B.) fol. 186 v; no. 100. fol. 141 v.

Rec-Barra einen neuen Feldzug gegen feine Lanne Anna, Die einft feinen Bruder Michael verrathen, vorbereitete, riebeien Gottfriet unt Gemelli bie foniglichen Schiffe gur Umerkingung der Despina 22). Allem noch ehe die Rukungen vollender waren, frank der Birar: am 29. Marz 1301 23) murbe Rainer be Montefuscolo au feinem **Radr**iolger ernannt; als Brotovestiar war ihm Jacove Affieri ans Joha beigegeben 24). Hefrig entbranne ber Arieg; aber Diesmal blieben die Epiroren im Bortheil. Unterftust von Kainer unt Gemelli — dem als Dolmetich ein der griechischen Sprache kundiger Dirantiner Nicolo Guaftablene beigegeben war 20) — rrieb Anna den Confiantinos jurud: Angelofafiron mar bereits wiedergewonnen unt den übriger Bestpungen Bbilim's von Tarent einverleibt. Same Montesuscole gleich bei Antritt feiner Bermaltung ben Giovanni be Corbari 26) als Connetable in Bolochos (ber alten atoliichen State Thermos) 27) und den Jacope de Montebarre in Lepante 26) bestätigt, so wurden nunmehr nicht nur ein Connetable und ein Safenausseber für Bonigga ernannt, sondern der Bicar septe and in Angelofakron einen Besehlshaber über Die borr nationirenden angiovinischen Soldner ein 20). Freilich hatte Rainer einen viel ichwierigern Stand, als irgent einer feiner Borganger, Da, als er nach Epiros fam, fem Bicur bort gebot, fonbern bie bisberigen Caftellane von Angelofaftron unt Bolochos gang nach Billfur ichalteten; allein ber neue Gratthalter war der schwierigen Situation vollkandig gewachsen. Beamte, Die ich nicht fingen wollten, wurden einfach emtfernt, der Rachlaf Berie's ichleunig reguliri 30), die Einnahme genau controlier: die Klagen der griechiichen Archonten über die Erprefinngen der bisberigen Caftellane fanden bei ihm bereinwilliges Gehör und prompte Erledigung 31). Dit ber Despina Anna fand er im beften Einvernehmen; ihre Lockter, die Fürftin Thamar — over Katharina, wie sie bier zuerk genannt wird — von Larent, hatte 1301 an fie ben Filippotte ba Botenja gefandt 22), wol damit die reiche Munter beinenere gur Anslofung bes Furfien, fur bie Thamar felbft eine goldene, mit Ebelfteinen beiegte Arone verpfander batte 23). Anna batte fich damals auch an Benedig gewandt um hilfe für Philipp 34); allein die Republif war zu fehr mit dem Ariege gegen die Palaologen beidräftigt, als daß ne eine Intervention in Sicilien rathlich gefunden batte; fie begrügte fich mit einer unbedeutenden Gunftbezeugung gegen die Gefandten ber Despina.

Konfiantinos Angelos lief unterbeffen uicht kant berielben zu beiehden. Satte er mit ber logen einmal Baffenfeillfiamt geichloffen, ir war e daß er diefe Frin ju emen Embruche in Spires ! Im Jul: 1301 26) rieth der König dem Rainer, m iemer hu zu iem, da die Feinde Schändliches um: führter: im Nevember wart eine Getreidesperre über den fremden Kauflemen angeordner, da auss des neilianischen Kriege wegen, kein Korn nach ( dem kande des "Despoien" Philippe, verfande tonne 36); ale Ramair de Bienne mit geheime magen bes lestern, ber noch immer gefangen in Nainer erichen, begat üch dieser in Perion zur S Anna unt erlangse von ihr neue Gelder für des Schi iohne Umerhali \*1). Im Sommer des Julius war Konnantines Angeles wieder im Ariege mit am 17. Juli 38) ichrief Karl II. ben Barone Adam unt Athen ser dadur dabei wol naments Guide II., des Sevanofraiore Reffen und Freund Angelos sei ein nowrischer Feint ber Desvins and der feine, und rieth ihnen aufs Entidneveni demielben weuern Borichut zu leinen. Im Grund maren viele Rehden, in denen die beiden seindlichen der Angeli uch ichließlich erichiwiten, der Ma midelung der Angierinen nur forderlich, gumal 1 Bmantiner, ihre alten Reinde, burch bie Se in Anen fortwährent beichäftigt wurden, unt B von Serbien gleichfalle burch die Roggischen Sarra Schach gehalten murde. Das seben wir beutlich den rielfachen Conceinonen, die noch im Monar Rani II. vericietenen Eritroten machte, unt veren i mige Ausführung er bem Monneinstole bringent Berg legte. Am hofe zu Reupel weilten bamale phos Necavas, Air von E. Rifolaus de Reinden als Gesander ber Detvina Anna, Biichof Johann Adeloos und der Abt Riforemos von Sin. Mar Cremits als Bertreter bes exirorischen Alerus. Tu fuchen ber leptern benätigte ber König junachn au Juli 29) dem Michael Romifevulos aus Abelori Bengungen feiner Gattin in dem von Margareffe Repbalenia beanfpruchen Katodi; Lags burauf bete er bem Ergbischose Demetrice von Anfin, er Montefuscolo angewieien, ibn in feinen Gittern weiter zu beläuigen; ben Bentionen ber evironiden laten und Barone ward ein günüiger Beideit verheißt Demgemas murbe dem Alexios Baradovulos icin Metara bei Levanto, bas Lournan eingezogen, reitimi Richael, ein Griede, früber Kellermeiner in Bo empfing Erfas für Bicmalien, Die ihm entgogen m Riferberos Longaropules aus Acheleos, burd ben

<sup>22)</sup> Reg. Ang. no. 104. (1300. C., fol. 84 v. 23) Reg. Ang. 20. 111. (1301. F.) fol. 70 = 71. 24) Sein Rat: folger werb em 23. 3an. 1302 Bietr: Etramabi aus Bari. Rog. Ang. no. 119. (1301 - 2. A., fol. 132. 25; Reg. Ang. no. 112 (1301 G.) fol 27rv. 26, Reg. Ang. no. 111. (1301. F., fol. 82v, 115v; no. 115. fol. 112v. 27) Basia, Memoire sur l'Etolie in ben Archives des missions scientifiques. Mosv. Série. Vol. L (Paris 1864. 8.) p. 324. 28) Reg. Aug. no. 111 (1301. F.) fol. 137 v: no. 115. fol. 126. 29, Reg. Ang. no. 104 (1300. C., fol. 185; no. 111. (1301. F.) fol. 211; 30) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) Me fol. 253 v, 255. 32) Reg. Ang. mu. 15. fol. 138 v. Sch. 11 T. 31) Chenta fol. 253 v, 255. ≥0. 115. SOL 132 33) Reg. Ang. no. 119. (1301-2. A.) 34) Gracie B. fol. 33. Sed 150v.

<sup>35,</sup> Reg. Ang. no. 111. (1301. F.) fol. 173. 35
Ang. no. 119. (1301 - 2. A.) fol. 4. 37 Reg. Ang. m.
(1301. G.) fol. 106; no. 119. (1301 - 2. A.) fol. 82v.
38) Reg. Ang. no. 119. (1301 - 2. A.) fol. 289. 39
Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 284; no. 119. (1301 - 2. A.) fol. 209.
40) Reg. Ang. no. 119. (1301 - 2. A.) fol. 209.
Genta fol. 298; no. 112. (1301. G.) fol. 284v.
Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 284v.
A.) fol. 297rv, 298v.

hern Bicar, ber von ihm Gelb erpreffen wollte, eingeferfert, warb entschabigt; bem Abte Nifodemos murben Die occupirten Rlofterguter gurudgegeben. Gin Bleiches war ber Fall mit bem Bisthume Acheloos, beffen Guter burch Philipp's Beamte, felbft Briechen, wie Gevaftos Rifephoros Squillinos, mit Beichlag belegt maren, ebenfo mit Lepanto; jugleich ward bestimmt, daß die von ben Epiroten fruher jur Abmehr bes Cevaftofrators Ronftantinos freiwillig geleifteten Zahlungen nicht in eine 3mangeabgabe verwandelt werden 43), vielmehr die bort feit 60-70 Jahren übliche Steuer von Saufern und Bieh (Rapnologion und Biologion) allein in Rraft bleis ben follte. Auf Dymphos' Bitten gab ihm ber Konig bas Leben feines verftorbenen Berwandten Dichael Ryros in bem wiedergewonnenen Angelofaftron gurud 44) und reftituirte feinem 1296 von Biraten gefangenen Better Melliglavos beffen Guter in Acheloos; auch bie Barone bes Landes, Die einft vor Konftantinos in Die Berge geflüchtet, wurben in ihrem fammtlichen Gigenthum bestätigt, fodag Montefuscolo fie in feiner Beife ju beläftigen hatte, felbft wenn baffelbe mahrend ihrer Abwesenheit von dem Bicar fequestrirt worden war 45). Bwei große Biefen in bem "Gerzogthume Reromeri," wie man bas Land Philipp's hieß, hatten fruher eine Menge Getreibe und Biehfutter geliefert, womit bie Feftungen verproviantirt wurden; fie waren bann bem Johann von Rephalenia gegen die Weinberge feiner Gemablin auf Anatolifon überlaffen worden; auf Bitten der ein-heimischen Bevolferung ward auch hier eine Menderung getroffen 46). Auf Rorfu murbe Feberigo be Monteleone in die ihm von Marcy verliehenen Leben und die Guter feiner Frau Sophia, Die Beregrino eingezogen, wieder eingesett 47); furz, überall fuchte ber Konig burch ftrenge Rechtspflege bie Sympathien der Epiroten für fein Saus ju nahren, wie er benn noch im August befahl, alle burch Tournay und Marcy verliehenen Befigungen ben rechtmäßigen Eigenthumern ju belaffen 48). Denn faum hatte Philipp von Tarent feine Freiheit wiedererlangt, ale er im Ernft barauf fann, Die gange Erbichaft Danfred's, wie die Mitgift Thamar's, namentlich das Alba-nesenland und Dyrrhachion wiederzuerlangen. Dort herrichte noch immer Milutin von Gerbien 49); aber bie Bygantiner machten ihm ben Befit ftreitig; babei mifchten fich benn auch die Benetianer ein, Die, noch fortmahrend mit lettern in Fehbe, gelegentlich felbft die neutrale Flagge nicht achteten und neapolitanische Schiffe unweit Korfu plunderten 50). Bas ben Entwurfen Bhi-lipp's besonders gunftig schien, mar ber Umftand, baß noch ein großer Theil ber Albanefen ber romifchen Rirche augethan mar, und ihre Bifchofe und Beiftlichen, nament-

lich bie in Dyrrhachion und Bulab, nicht langer gewillt, unter ben ichismatijden Gerben ju fteben, Unfangs 1304 61) fich an Bapft Benedict XI. wandten und fich bereit erflarten, benfelben als ihren geiftlichen Dberherrn anguerfennen. Das folog jugleich eine erneute Un= naberung an bie Angiovinen in fich. Philipp, ber im Mai eine große Menge Korn als Proviant für feine griechischen Festungen ausführte 52), unterhandelte alebalb mit ben Albanefen, Die fich bereit erflarten, falls ihnen volle Umneftie gu Theil wurde, wiederum bem Furften ju bulbigen und die Uebergabe von Dyrrhachion ju vermitteln. Rafch einigte man fich. Um 5. Gept. 1304 53) bestätigte Philipp, Tage barauf fein foniglicher Bater, fammtliche Privilegien ber Notabeln Albaniens, speciell bie ber Gefchlechter "Albi, Spata, Catatruci, Bichefini, Arianiti, Leteni, Turbactt, Matefei, Marchafei, Sguros, Benevift, Buceceft, Logorafti, Matarangi," fowie ber Bruber Ralojoannes und Blafios; ihre Saupter murben mit Titeln beehrt, fo ber Ritter Caenefius Blevisci jum Grafen, fein Gohn Bilbelm gum Darfchall von Alba= nien ernannt; ben Dyrrhadinern ward aufs Reue volle Umneftie verheißen, falls fie ju ihrer Pflicht gurudfehrten. So fonnte Rarl II. nicht nur Rorfi und Buthroton am 28. Cept. 1304 54) feinem Cohne bestätigen, fonbern am 9. Dct. 56) beffelben Jahres die alte Schenfunges urfunde von 1294 in vollstem Dage erneuern, fraft beren Philipp von Tarent Dberlebensberr über Achaia, Athen, Albanien und Blachien geworben mar; feinen fruhern Titeln warb feitbem conftant ber eines Despoten von Romania und herrn bes Konigreiche Albanien beis gefügt 56). Bon dem Bater reichlich mit Gelb untersftugt 57), brachte er 1305 die Unterhandlungen wegen Dyrrhachion ju rafchem Abichluffe; Die Bevolferung ber Stadt, in ber wol nur eine fcmache ferbifche Befagung lag, öffnete bie Thore und hulbigte; Philipp aber hielt nicht nur die verheißene Umneftie, fondern verlieh noch am 27. Sept. mannichfache Eremtionen 58). Da jeboch Die Berwaltung bes Lanbes vorläufig manche Schwierigfeiten gu machen ichien, entichloß er fich am 10. Rebr. 1306 59), feine fammtlichen griechifchen Renten, einschließlich ber Ginnahme aus ber Munge von Lepanto, fur eine jahrliche Summe von 31,000 Syperpern an Aboardo Bifca aus Reapel zu verpachten und fich felbft nur bie Directe Ginnahme aus Rorfu gu referviren. Diefer Contract fam jedoch faum gur Musfuhrung; benn bereits Anfange Darg 60) ruftete Philipp eine Blotte aus, um in Berfon an ber Spipe eines tuchtigen Beeres nach Romania ju gieben und nicht nur Epiros, wo ploglich, von ber ehrgeizigen Despina Unna angefacht, ein Auf-

<sup>43)</sup> Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 282rv; no. 119. (1301—2, A.) fol. 295, 296. 44) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 284. 45) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 282v, 283; no. 119. (1301—2. A.) fol. 295v, 296. 46) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 285. 47) &benba fol. 284v, 285; no. 119. (1301—2. A.) fol. 297rv, 48) Reg. Ang. no. 112. (1301. G.) fol. 318. 49) Raynaldi 3. 3. 1303, n. 58. 50) Reg. Ang. no. 122. (1302. B.) fol. 244.

<sup>51)</sup> Benedicti XI. Epp. Lib. I, 688; Theiner, Monumenta Slavorum no. CCLXXI. p. 120—121. 52) Reg. Ang. no. 137. (1304. E.) fol. 238. 53) Reg. Ang. no. 133. (1304. A.) fol. 1—3; no. 143. (1304—5. F.) fol. 4, 9—10. 54) Reg. Ang. no. 143. (1304—5. F.) fol. 18. 55) @benba fol. 68v. 56) Fascic. Ang. no. 32. fol. 3; Reg. Ang. 1306—7. B. fol. 45. 57) Reg. Ang. no. 143. (1304—5. F.) fol. 134. 58) Reg. Ang. no. 147. (1305. B.) fol. 11, 173. 59) Reg. Ang. no. 163. (1306. J.) fol. 16v. 60) Reg. Ang. no. 148. (1305. C.) fol. 301v.

stand gegen die Angiovinen ausgebrochen war, seinem Hause dauernd zu unterwerfen, sondern wo möglich auch seine alten Ansprücke auf das Reich der Baläologen geltend zu machen. Die Zerrüttungen, die in dem letztern herrschten, fortwährende Berluste in Asien, eine übermüthige Söldnerbande, welche die Kaiserlichen in Europa in Schrecken hielt, Alles schien die Entwürfe des Despoten Philipp zu begünstigen. Bon der Rebenlinie der Angeli in Thessalien war damals um so weniger etwas zu befürchten, als das Land in der Hand eines unerwachsenen Knaden lag, der noch dazu vollständig von dem Herzoge Athens, seinem Bormunde, abhängig war.

Ronftantinos Ungelos, ber alte Friebensftorer, mar 1303 gestorben; fein jungerer Bruber, "ber Angelos," entweder gleichfalls ichon tobt ober ohne Bedeutung. Aus ber Che jenes mit Anna "Euagionasciti" Dufana 61) ftammte ein einziger Sohn Joannes II. Angelos Romnenos, Herzog von Reo Batra und Sevaftofrator Groß. Blachiens 1303-1318. Auf dem Todtenbette hatte Konftantinos feinen Schwefterfohn Buibo II. von Athen jum Bormunde bes Pringen ernannt und feinen Baronen befohlen, bemfelben ungefaumt bie Sulbigung ju leiften; nur in ben Feftungen follte griechische Besfatung bleiben, im Uebrigen aber follte be la Roche bis au Joannes' II. Dunbigfeit bort als rechtmäßiger Landesherr gelten 62). Raum aber hatte ber Gevaftofrator bie Mugen gefchloffen, ale bie Rachbarn feines Landes, Die Balaologen, Bulgaren und Anna von Epiros, die wiedergewinnen wollte, mas einft jener und fein Bater ihrem Gemable Ritephoros I. entriffen, rufteten, um ber Berr= ichaft bes Rinbes in Theffalten ein Enbe ju machen. In folder Bedrangniß fandten bie bortigen Archonten alebald Boten nach Theben, auf bag Buibo II. fomme und die Berwaltung von Reo = Batra übernehme. Solche Gelegenheit, Ehre und Dacht ju gewinnen, gefiel bem jungen, friegerifchen Bergog; er entließ bie Befanbten mit reichen Befchenfen und verfprach, balbigft ju fommen. Sofort entbot er ju fich ben Bonifacio ba Berona von Raryftos, Thomas von Salona, Die Barone Euboa's und jog mit ihnen nach bem Schloffe Beitun, bem Erbs theil feiner Mutter, am Gingange von Groß - Blachien. Dort erschienen bie Archonten und hulbigten; er follte alle Renten bes Landes beziehen, bis Ungelos beran= gewachsen; bagegen schwur er, Die Bewohnheiten bes Landes aufrecht ju erhalten und in ben Burgen griedifche Befagungen ju laffen. Dit ben Erften von Theffalien jog er bann nach Reo-Batra, wo er fur Joannes II. "wie fur ben Sohn eines Konigs" forgte, und von ba beim nach Beitun. Sier traf er mit ben Archonten und feinen Golen bie nothigen Unordnungen wegen ber Berwaltung bes Landes; Beamte murben eingefest, ein Marichall von Blachien 63) ernannt, ber bem Kriegewesen vorfteben follte, Johann le Flamenc, ein maderer Ritter, marb bemfelben gur Geite geftellt. Bum

Bailli bes Lanbes aber ernannte er ben Bater bes letztern, Anton le Flamenc, bessen Borfahren einst im heiligen Lande ansässig waren und ber wol die frühere Markgräfin von Bodoniga, Isabella Ballavicini, geheirathet hatte. Anton war Herr der Burg Kardiga; unter seiner Berwaltung bauten dort 1311 64) die Mönche Germanos und Nikodemos die Kirche des heiligen Georg am Kopais See.

Enbe 1303 fehrte bann Buibo II. heim nach Thes ben, wo er jeboch nur furge Rube genoß. In Reapel war unterbeffen bas Gerücht verbreitet, ber Bergog habe auf bem Buge nach Theffalien ben Tod gefunden; möglich, baß ihn baffelbe mit bem Gevaftofrator Ronftantinos verwechselte. Da er bis babin feine Erben hatte, melbete fich ber Genefchall von Sicilien, Carlo de Lagoneffa, Gemahl ber Ratharina be la Roche, als Rachfolger bei Rarl II. Am 4. Nov. 1303 65) ernannte biefer ben Thomas von Salona jum Bailli von Athen und hieß ihn, falls fich bie Rachricht von Guibo's Tobe bestätigen follte, Die Rechte ber Lagoneffa mabren. Doch erwies fich jene als unbegrundet; Lagoneffa felbft farb icon 1304 66), fein Sohn Giovanni aber balb nach ihm, und mit ihm erloschen bie Bratenfionen feines Saufes auf die Rachfolge in Athen. Bergog Guibe war übrigens eifrig bemuht, neue Berbindungen jum Schute feiner herrichaft, die fich nun factifch auch über gang Theffalien erftredte, angufnupfen; im Daf 1313 hatte er bereite mit Benedig durch feinen Abgefandten Frang Thomas (ber ursprünglich ben Rachlaß bes bott verftorbenen athenischen Ritters Bernard be Moffet to clamiren follte) ein Bundniß abgefchloffen 67); im Do tober 68) ward bem Bailo von Regroponte befohlen, ihm auf Berlangen ftete eine geruftete Baleere ober ein anberes Schiff jur Disposition gu ftellen.

Die Berwaltung von Theffalien war übrigens nunmehr gang nach frantifcher Beife organifirt. Schon Ronftantinos Ungelos hatte fich berfelben mit Rudficht auf ben verwandten Berricher Athens in manchen Begiebuns gen anbequemt. Gleichwie Guibo II. in Theben und Athen, Philipp von Savoyen in Rlarenta und Rorinth Mungen mit ihren Ramen pragen ließen, hatte wol auch er icon in Reo Batra eine Dungftatte angelegt, in ber die Tournoifen nach bem Mufter ber von Achaia und Athen geprägt murben. Es find biefes biefelben Mungen, die bis heute ein Rreug aller Rumismatifer waren, obgleich ber Revers beutlich NEOPATRIÆ ober DELLA PATRA seigt. Die Legende des Averses ANGELVS. SAB. C. ober ANGELVS. DE. SAB. D. hatte man lange auf einen Grafen von Savonen beuten wollen, mas indeffen unmöglich; bann batte G. Quintino 69) nachzuweisen versucht, daß ber byzantinifche

<sup>61)</sup> Commemoriali Vol. II. fol. 34v-35r. 62) L. d. C. p. 405-410. 63) Rach bem L. d. C. ein Bicomte, viels leicht ein Sproß bes gleichnamigen, früher in Palaftina begüterten Geschlechts.

<sup>64)</sup> Laut Inidrift bei Buchon, La Grèce continentale p. 215.
65) Reg. Ang. no. 130. (1303. A.) fol. 14v; no. 143. (1304. 5. F.) fol. 52v.
66) Ebenba fol. 145; Fasc. Ang. no. 38, fol. 1, 68v.
67) Commemoriali Vol. I, fol. 82; Misti II fol. 40, 44 (nad) bem Indice im Cod. Vindobon. olim Braydanus no. 347) fol. 215v.
68) Magnus fol. 146.
69) Memorie dell' accademia di Torino. Ser. II. Tom. V. 1843. p. 203.

Statthalter von Theffalien, Joannes Angelos, um 1342 biefe Dingen habe pragen laffen, mas aber icon an fich unwahrscheinlich, ba die Bygantiner bamale fcmerlich die franfifchen Typen nachpragten; be Caulcy 70) war bann wieber auf die Unficht Cangemi's und Buchon's jurudgegangen und hatte fie bem Aimo von Savoyen, beffen Gattin Jolanta eine Tochter bes Theodoros Balaologos von Montferrat mar, jugefdrieben. Dagegen ift es mir unzweifelhaft, daß SAB. C. nichts Anderes als Sabastocrator (eine gewöhnliche Bariante) Comnenus, DE. SAB. D. nur Despotus Sabastocrator Ducas bedeuten fann; Die Mungen gehören alfo entweder bem Ronftantinos an, ober find von Buido II. im Namen feines Mundels ju Red = Batra gepragt morben. Das Mungregal war bamale nicht mehr Brivileg ber Fürften von Adaia ober Philipp's von Tarent, ber in Lepanto feine Bertftatt hatte; vielmehr feben wir bie Benetianer 1305 flagen, baß "ber Furft und andere herren Romania's" Dungen pragten, burch welche bie Einfünfte von Modone und Korone nicht wenig Schaben erlitten. Der große Rath ordnete baher am 7. Darg an 71), daß auch bort, in seiner Colonie, Mungen gesprägt werden sollten, selbst befferen Gehalts, als die Zournoisen Achaia's, falls es ben Handelsintereffen bafelbft erfprieglich fcheinen follte. Bon ben Mungen anberer Barone aus diefer Zeit, b. h. aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts, find bis jest nur bie bes Thomas von Salona befannt geworben, auf bem Avers THO-MAS und ein Kreus, auf bem Revers DELLA SOLA und ein Wappen oder der gewöhnliche Glodenthurm von St. Martin zu Tours <sup>72</sup>). Ein urfundliches Zeugniß darüber liegt uns in einem Erlasse Karl's II. vom 20. Dec. 1301 <sup>73</sup>) vor, nach dem Guido von Athen dem Thomas untersagt hatte, länger in Salona münzen zu lassen. Letzterer hatte sich nun an den König um die Erlaubniß gewandt, feine Mungen in ber pringlichen Werfstatt ju Lepanto pragen ju burfen. Diefelbe marb ihm, wie es icheint, gewährt; mahricheinlich find bie Tournoifen, welche bas Bappen führen, ju Galona, Die andern in Lepanto gepragt worben. Bon andern feubalen Mungen, Die gleich benen von Salona im Befige bes herrn Lambros in Athen find, habe ich bie ber Selena Angela : Brienne von Karptena bereite ermahnt; gleich ihnen noch unebirt find bie von Giorgio I. Ghift von Tinos und Myfonos (1303-1311), Dreiherrn von Regroponte (JORGIVS GISI - THINE CIVIS). bie von Martino Zaccaria, Berrn von Damala (in ber gewöhnlichen Form ber Tournoifen; auf beiben Seiten CASTE. DAMALA), sowie die spatern Mungen bes Bergoge Ricold I. von Raros (1324, geft. 1341), Die aber nicht ben Tournoifen, fondern ben venetianischen Matapanen nachgeahmt find und auf bem Avers einen Ropf mit ber Legenbe NICOLAVS DVX, auf bem Revers ein Kreug mit AGIOPEL. NIXIE führen.

Um biefelbe Beit pragte auch Giovanni II., Graf von Rephalenia, ale Despot von Epiros Mungen in Arta; be Saulcy 74) und Buchon haben jeboch bie Legenben Diefer Tournoifen, von benen nur ein fehr ichlechtes Gremplar vorlag, verlefen; auf ben von brn. Lambros gefammelten - gegen 20 Stude - lieft man bie und da beutlich genug: JOHS DESPOTVS - DE ARTA CASTRV(m). Unecht find bagegen bie vermeintlichen Mungen feiner Borganger (angeblid) aus Ithata) und die von Rorfu, Die De Saulcy gleichfalls 75) mitgetheilt bat; bie Tournoifen bes Grafen Ricolo von Campobaffo fteben, trop aller Aehnlichfeit mit benen von Rlarenga, außer jeber Berbindung mit Griechenland, eine fpatere Nachahmung eines langft in Reapel veralteten Typus. Wegen ber Müngen ber Zaccaria von Chios enblich genuge es, auf die treffliche Munggeschichte biefer Infel von Promis 76) ju verweifen, in ber biefelben mit grunds lichfter Sorgfalt beschrieben, geschatt und abgebilbet find. Doch fehren wir nach biefem numismatischen Greurfe gu ben Beziehungen gurud, welche gwischen bem von Athen aus regierten Theffalien und Epiros obwalteten. Die intriguante Despina Anna von Epiros 77), die fich in bem Refte ihres Despotate von ihrem Schwiegersohne Philipp von Tarent eingeengt fühlte, ließ ploglich Unfange 1304 bas Bindos - Caftell Phanarion in Groß-Blachien auf ber Straße nach Joannina befegen. Was fie und ihr Sohn Thomas im Westen an Terrain eingebußt, follte im Often wiedergewonnen werben. Dies zu verhindern, forderte Herzog Guido II. sein ganzes Bolf auf, sich mit Proviant auf drei Monate zum Feldzuge gegen Arta zu versehen. Er lud dazu auch die Barone von Eudöa, sowie den Nicolas III. de St. Omer ein, der ja, obgleich Erdmarschall von Morea, als Herr von halb Theben Bafall ber be la Roche mar und fofort 89 Reifige, barunter 13 Ritter, ausruftete, um feinem Lebensberrn beizustehen. Da er jeboch nicht ohne Grund befürchtete, Fürft Philipp von Savonen wurde ihm ben erbetenen Urlaub verweigern, fandte er, ftatt fid bemfelben in Berfon vorzuftellen, zwei Ritter nach Beauvoir, die ihm benfelben auswirten follten. Wie gu erwarten, unterfagte ihm ber Furft bie Betheiligung an bem Buge, ba er, als fein Marfchall, in Morea unent-behrlich fei. "Das fei bem Marfchall einerlei," erwiberten fie, "er werbe boch geben und feinem Freunde bel-fen." Sie melbeten bem Marfchall ben Befcheib; ber aber, ohne fich um Philipp's Ungnabe gu fummern, eilte von Andraviba aus nach Boftiga, ließ borthin Barfen aus Batra und Lepanto fommen und ruftete jur lleberfahrt nach Phofis. In Boftiga traf ihn bie Radricht von ber Ermorbung feines Schwiegervatere Riccarbo von Rephalenia; er ftellte fich, ber Bermanbtichaft megen, bochft betrubt, feste aber bann, nachbem er fich gubor

<sup>70)</sup> Numismatique des croisades p. 165—167. 71) Magnus fol. 194 v. 72) Chronic. Galaxidii p. 231—236, 239; Tafel başu no. 3—4. 73) Reg. Ang. no. 119. (1301—12.

M. Enepft. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXV.

<sup>74)</sup> a. a. D. p. 171; Pl. XVIII. n. 9. 75) a. a. D. p. 170; 172; Pl. XVIII. n. 8, 10. 76) Domen. Promis, La zecca di Scio durante il dominio dei Genovesi. Torino 1865. 4. p. 28—37. Tav. I. no. 1—4; vergi. Const. Cumano, Illustrazione d'una moneta argentea di Scio. Trieste 1852. 8. 77) L. d. C. p. 410—422; 472.

burch zwei Knappen von bem Ableben bes alten Rantes ichmiedes verfichert, von Boftiga aus 78) über nach Beterniba (unweit Galaribi). Bon ba jog er mit ben Seinen über Salona nach Gravia, in beffen Rabe verfchiebene Dorfer feines Saufes lagen, und jog bort Er= fundigungen nach Buibo ein. Es hieß, der Bergog habe ihn eine Woche lang am Spercheios oberhalb Giberofaftron erwartet; bann fei er nach Blachien gezogen, um mehr Bolfe ju fammeln. Das genügte, um St. Dmer ju fofortigem Aufbruche ju beftimmen; über Siberofaftron eilte er nach Lutro, ben Thermen am Spercheios, wo er bie Zelte be la Roche's, 2 Ritter und 10 Knappen fand, bie jener, nachbem er auch bort noch 4 Tage geharrt, mit bem nothigen Proviant fur ben Marfchall jurudgelaffen. Run murbe zwei Tage geraftet; bann jog man nach Thaumafia; St. Dmer lagerte in ber Stabt, wo er horte, baf Guido nur 6 Diglien entfernt fiehe. Daber ging es Tage barauf, in prachtigem, wohlgeordnetem Buge, weiter; balb ftieß er auf bes Bergogs Lieb- ling, Bonifacio ba Berona, ber über 100 Ritter befehligt; bann auf Thomas von Salona und ben alten Francesco da Berona, benen wol 200 Streiter folgten. Endlich fam auch der Herzog seinem wadern Berbundeten entgegen, mit ihm die Archonten Theffaliens, die über 1000 Reiter geftellt hatten; freudig begrüßten fich bie Bettern und freuten fich bes machtigen Seeres, bas unter ihrem Banner gefchart war - eines einheimischen Seeres, wie es feit Jahren nicht im lateinischen Briechenland gefeben. Außer 900 frantifchen Rittern waren ba über 6000 Reiter aus Theffalien, meift Blachen und Bulgaren, in 18 Colonnen vertheilt, und wol 30,000 Mann ju guß. Staunend betrachtete St. Dmer folch erlefenes Seer; ber Bergog bat ibn, ale ber Erfahrenfte bie Suhrung gu übernehmen. Beicheiben lebnte er fie ab, ba Thomas von Salona viel alter und friegegeübter fei, gab aber endlich ben Bitten Guibo's nach; Stefan Corbeille, ein burgundischer Ritter, ward fein Bicemarfcall. Run rudte bas gange Beer nach Maffona (Thas laffino), wo Kriegerath gehalten murbe. Das Biel bes Feldauge mar Joanning, wo die Truppen ber Desping concentrirt maren; über Trifala und Stagos gings nach "Gerquiche" (Sarafina), von wo que bas feindliche Ronigs: beer fich in brei Tagen leicht erreichen ließ. Unterbeffen batte Unna burch ihre Spione erfahren, welch gewaltiges heer bas Despotat bebrobe; voll Angft fandte fie amei Ritter und zwei Archonten an be la Roche und erflarte, Bhanarion fei gegen ihren Billen befett worben, fie fei bereit, es ju restituiren, bem Bergoge aber 7000, bem Marichall St. Dmer 3000 Soperpern gu gablen. Da Die Brimaten Theffaliene fich bamit einverftanben erflarten, ward Friede mit Unna gefchloffen; allein es war nun einmal ein fo gewaltiges Seer aufgebracht, baß es, ohne etwas geleiftet zu haben, nicht füglich entlaffen werben fonnte. Man fuchte baber eine Beranlaffung, um mit ben Balaologen anzubinden, obgleich Buido mit

Und in der That waren die Beziehungen zu seinem factischen Oberlehensherrn, dem "Fürsten und Despoten Philipp von Tarent und Romania," feineswegs erfreulicher Art. Allerdings hatte er am 8. Mai 1304 80) den Giovan Daniele de Canulla, seinen Getreuen, beaustragt, dem Fürsten von Tarent für Achaia zu huldigen; allein sein Antrag war mit gewissen Clauseln verbunden, auf die letzterer unmöglich eingehen zu können glandte. Dazu kam, daß Margaretha Billehardouin von Matagrison, die ein Fünstel des Landes prätendirte und noch nicht abgefunden war 81), sich bei Karl II. über Philipp von Savohen beschwerte. Der König, überzeugt, daß letzterer nur nach Aussstückten suche, im Grunde aber sich und seinem Hausstückten suche Souverainetät über

biefen Baffenruhe hatte. Berolbe gingen gen Geria und fundigten Fehbe an, "ba bie Raiferlichen jungft in Groß - Blachien geplundert." Blankler, meift Theffalier und Bulgaren, jogen in brei Schlachtreiben aus umb verheerten bas Land bes Andronifos bis auf eine Tage reife von Theffalonich. Da fandte bie Raiferin Brene von Montferrat, bie bamale halb im Gril ju Theffa-Ionich weilte, zwei lombarbifche Ritter und zwei Archon ten an Guibo. Gie warf ihm vor, baß folch Ber beerungegug ein Friedensbruch fei, jumal ba ihr - als Erbin Bonifacio's - Theffaloniche Reich gebore, und erinnerte den Herzog baran, wie unritterlich es fei, webr lofe Damen zu befriegen. Bollten bie Führer mit ihr verhandeln, fo labe fie biefelben als ihre Bettern ein, fie in ihrer Refideng Theffalonich friedlich gu befuchen. Solchen Borftellungen gab Buido nach und jog fich noch Theffalien gurud; in Beitun verabichiebete er ben größten Theil des Heeres, namentlich auch die Barone von Euber und die Truppen aus Argos und Rauplion. Er felbft weilte mit St. Omer und bem heere von Salona zwei Tage bei feinem Munbel in Reo - Batra, orbnete bie Angelegenheiten des Landes und jog heim gen Theben, wahrend St. Dmer fich nach Lepanto begab. Schon vorber batte er vernommen, bag Philipp von Savoyen, emport uber feinen Ungehorfam, feine moreotifden ganbe fequeftritt; in Lepanto aber fam ihm die bofe Runde, bag feine 216 wefenheit von ben griechifden Archonten in Gforta I einer Rebellion benugt mar 79). Enbe Juni ober An fange Juli 1304, mabrend St. Dmer in Salona mar, hatten fie, unterftugt von bem Strategen von Difithi und bem faiferlichen Capitain, Die Burgen St. Belena (la Lavba) und Crevecoeur eingenommen und zerftort. Die unerfattliche Sabgier Philipp's hatte ben Anlag bagu gegeben. In Achaia, fo fagt bie Chronif bes Lan-bes, fühlte er fich unficher, ba er noch nicht bem Philipp von Tarent gehulbigt; er mußte furchten, fein Land gu verlieren, und fuchte baber juvor möglichft viel Ged aus bemfelben zu erpreffen; war er boch bei feinem mehr als fürftlichen Aufwande beffelben im bochften Grabe be burftig.

<sup>78)</sup> Er ichlug bort ben Gottfrieb be la Botière und ben Bals buin b'Ale ju Mittern.

<sup>79)</sup> L. d. C. p. 422—423; 472. 80) Staats Archiv pu Turin, Acaja, Mazzo I. n. 6. 81) Reg. Ang. 1303—4. A. fol. 45.

Achaia fichern wolle, erneuerte am 9. Dct. 1304 82) fei= nen frühern Befchluß vom Jahre 1301, fraft beffen diefer, ba er ohne vorherigen foniglichen Confens die Kurftin Ifabella geheirathet, bes Landes verluftig fein follte. Achaia ward bem Fürften Philipp von Tarent jugewiefen, ber als natürlicher Dberlebensberr bamit fchalten fonnte, wie es ihm gut bunfte. Ram nun auch biefer ftrenge Spruch burch Canulla's Bemuhungen vorläufig nicht gur Ausführung, fo mußte boch ber Furft fühlen, wie ihm ber Boben nach und nach unter ben Fugen weggezogen werbe, und wie bie Angiovinen fchlau barauf fannen, auch birect in Achaia ju gebieten und nicht langer biefe machtige Proving burch einen unguverläffigen "Bicar" - benn mehr follte Philipp von Savoyen im Grunde nicht fein - verwalten gu laffen. Darum war bas lette Lofungewort, möglichft viel Gelb aus Achaia berauszuschlagen. Gein alter, fcblechter Rathgeber Binceng be Marais fchlug ihm nun vor 83), ben Archonten in Arfabien (Sforta), Die ohnebin öftere Sympathien gegen bie Balaologen bezeugt, eine 3mangefteuer aufquerlegen; bamit laffe fich viel Gelb machen. Die Sfortiner, meift reiche Grundbesiger, murden abgeschäpt; die Steuern sollten erhoben werden. Allein solch gewaltsamer Eingriff in die von den Billehardouin verbrieften Brivilegien reigte bie griechische Bevolferung gur Empo-rung auf. Alebalb fammelten fich bie angesehenften Stortiner im Dorfe Liniftana (am Fuße bes Berges von Baffa) um bie Bruber Georgios und Joannes Difronas, ermahlten lettere, zwei tapfere und unternehmenbe Manner, ju ihren Sauptlingen und befchloffen, unter feiner Bedingung fich biefer Steuer ju unterwerfen. Bollte ber Fürft Gewalt brauchen, fo waren auch fie bereit, biefelbe mit Gewalt gurudguweifen; fie rechneten babei auf ben Unwillen, ben Philipp's Erpreffungefuftem im gangen Fürftenthume, bei Griechen, wie bei Lateis nern, hervorgerufen, und auf die Abmefenheit bes Darichalls St. Dmer, bes beften Belben Achaia's, ber mit be la Roche gegen Epiros gezogen war. Bugleich fuch-ten fie fich bes Beiftanbes bes faiferlichen Strategen gu verfichern. Bu ihm gingen Guliamos (Wilhelm) Dafri und Rifolaus Billiamary, unter bem Bormande, als wollten fie gen Lafebamon gur Rirche bes beiligen Rifon pilgern, nach Difithra. Dort beriethen fie Alles mit bem Strategen, gelobten ihm Treue und erflarten, alle Archonten Arfadiens feien bereit, ben Raifer ale ihren Oberheren anzuerfennen. Das gefiel bem Strategen; er bieß fein Kriegsvolf fich in ber Ebene von Rifli (Tegea) fammeln und gab ben Berfcworenen Truppen, mit benen Diefe burch die nordlich von Karptena gelegenen Berge nach ber Burg St. Selena jogen. Da biefelbe fchlecht befestigt mar und nur eine fcwache Befapung hatte, warb fie leicht erfturmt und fofort geschleift. Gbenfo rafch fiel Grevecoeur, obgleich auf einem hohen Berge gelegen, aus Mangel an genugenber Bertheibigung; es marb gleichfalls gerftort. Bon ben Bergen berab jogen nun

bie Rebellen nach Unbrigena, wo ber Strateg campirte, und mit ihm gegen Beaufort, in ber Soffnung, auch biefe Burg fo leicht bewaltigen gu fonnen, wie die beiben andern. Allein ein hoher Thurm, ftarfe und breite Maueen und eine treffliche Befatung, meift Bogen= ichugen, unter einem thatigen Caftellan Gracien be Boucere, bemmte bas weitere Borbringen ber Griechen, bie mit großem Berlufte über ben Berg Rondini gegen bie Burg St. Georges rudten und fich ju beren Belagerung anschidten; von Monembafia wurben gewaltige Burf-

mafdinen bingefandt.

Damale war Capitain von Sforta und Ralamata (bas er fur Guido von Athen verwaltete) Dicolas le Roir von St. Sauveur; in Andrufa erfuhr er bas Disgefchid, melbete es fofort burch einen Reiter bem Fürften und jog felbft mit ben Truppen ber Caftellanie Ralamata nach ber Burg Dimatra. Dort ftiegen ju ihm Die Ritter aus Sforta; mit ihnen befeste er ben Berg Gomovuno oberhalb Beaufort und lud alebald ben Furften ein, schleunigst von Andravida aus ihm jur Silfe zu fommen; falle Beaufort, so fei Sforta verloren. Run vermißte Philipp recht ben Marschall und beflagte, daß er ihn fo fdwer beleidigt; doch hieß er fofort alle Capi-taine aus "Morea und Beauvoir" mit aller Macht gen Sforta eilen, ebenfo den Ergbifchof Johann von Batra und bie Barone von Boffiga und Chalandriga. Er felbft jog voran mit bem Bolfe von Rlarenga nach Bervena, feiner Barone harrend. Ale Die Griechen, Die vor Beaufort lagen, von folden Ruftungen hörten, hoben sie plöblich die Belagerung auf und floben durch die Thäler nach St. Georges und Groß-Arachova hin. Anfangs glaubten die Belagerten, der Strateg wollte gegen le Roir jum Rampfe gieben; burd Signale melbeten fie es ihm; er aber meinte, bie Griechen wollten einen Sturm verfuchen und ruftete gur Abweht. Balb genug fab er feinen Brrthum ein; er verfolgte mader Die Flüchtigen bie "Caf-celle" (vielleicht Raftania) und gewann reiche Bente an Sarnifden, Baffen, Rleibern, Bferben und Gfeln. Unterbeffen ftand Philipp in Berbena, ohne Runde von Beaufort; alle Bauern aus ben Dorfern waren in die Berge geftuchtet. Endlich entichloß er fich, ben Johann be Mompas, herrn von Biboine, und ben jun-gen Beter be Baur, ben er fo eben jum Ritter gefchlagen, mit 100 Reitern und vielem Fugvolf gur Recognoscirung auszusenben. Socherfreut waren fie, ale fie bas fürftliche Banner noch vom Donjon von Beaufort weben faben, nicht minder aber ber Caftellan Gracien. Bald folgte Philipp, bem es nur leid mar, bag er bie Feinde, weil fie ichon einen ju großen Borfprung hatten, nicht verfolgen fonnte; er mußte fich bamit begnugen, bie Bes fagung von Beaufort ju verftarten, die flüchtigen Bauern ju beruhigen und die Grenze ju bewachen. Die Bauern erflarten, fie felbft feien unichuldig an ber Rebellion, außer ben burch bie Steuern gereigten Brubern Difonas hatten fich nur beren Bermanbte, Die Dafri, Billiafanabes (wol identisch mit ben Billiamarn) und Papanifolopulos baran betheiligt. Philipp ließ nun bie Guter ber lettern einziehen, gab ben anbern volle Am-

<sup>82)</sup> Reg. Ang. no. 133. (1304. A.) fol. 15. 83) L. d. C. p. 423-433.

nestie und zog heim nach Aubravida, nachdem er ein bedeutendes Corps unter le Noir in Bervena, dem wichtigsten Grenzplate, zurückgelassen. Gegen Ende des Sommers sehen wir ihn dann am Alpheios mit dem Marschall St. Omer wegen der kephalenischen Erbschaft verhandeln; endlich wird die Eintracht mit diesem, dem besten und besonnensten Manne des Landes, her-

geftellt.

Roch im Jahre 1304 ward Philipp von Savoyen in neuen Krieg verwidelt, biesmal mit ber Despina Anna von Spiros. Die Che gwifden bem Fürften von Tarent und Thamar von Epiros mar feinesmegs eine gludliche gewesen, obgleich zwei Gohne, Rarl und Phi= lipp, und drei Töchter, Johanna, Blanca und Beatrix, aus berselben entsprossen waren. Zwar hatte Thamar einen prächtigen Hofstalt 84), und Philipp sorgte reichlich für ihren Unterhalt 85); allein bereits 1304 war ein gespanntes Berhaltniß zwischen ben Gatten eingetreten. Bas Philipp bei Eingehung feiner Che gelobt, Die Thamar bei bem Glauben ihrer Bater ju belaffen, hatte er nicht gehalten; fie mar genothigt worben, ben romi= fchen Ritus angunehmen; fcon 1301 bieß fie ftatt Tha-mar "Fürstin Katharina von Tarent." Die Unnaberung amifchen Philipp und ben fatholifden Albanefen hatte vollends die Beforgniß ber Despina Anna gewedt; fie fürchtete, daß die angefnüpften Unterhandlungen nicht minder auf ihre und ihres Sohnes Berbrangung und auf Ginführung bes fatholifden Ritus, wie auf bie Grlangung von Dyrrhachion abzielten. Daber fnupfte fie noch 1304 Unterhandlungen mit ben Balaologen an 86) und erbat für ihren Sohn Thomas die Sand ber faiferlichen Pringeffin Anna, Tochter bes Mitregenten Dis chael IX. Bugleich verfprach fie, bem Raifer bie namlichen Burgen und Lander ju überlaffen, bie fie einft ihrer Tochter Thamar ale Mitgift verheißen, und bie noch nicht fammtlich in ber Sand Tarent's waren. Gobalb Karl II. bavon Kunde erhielt, schickte er Gefandte nach Arta und ließ ber Anna zwischen Uebergabe bes gangen Despotats und ber Huldigung bafur bie Bahl. Der Despot Thomas gahlte bamals ichon 15 Jahre, war also majorenn und bereits waffenfahig; er follte baber nach bem Wortlaute ber Convention von 1294 nunmehr bem Schwager in Berfon ben Lebenseib leiften. Die Despina, burch bie Berbindung mit Conftantinopel gefichert, wies foldes Unfinnen entichieden gurud. 3hr Sohn Thomas fei Bafall ber Balaologen, entgegnete fie; völlig unerhort aber icheine es, bag ber einzige Cohn auf Roften einer Tochter enterbt werbe. Es fei genug, baß man bem Bringen vier fonigliche Schlöffer und eine Jahrebrente von 100,000 Spperpern jugestanden, erft

wenn Thomas finderlos geftorben, fonnten bie Angios vinen Anspruche auf bas Despotat erheben. Auf biefe Erflarung antwortete Karl mit Krieg. 3m Juni 1304 fanbte er gunachft 200 Reiter und 300 Mann gu Fuß gegen bas Despotat; Marichall ward Johann Mauces vrier, Oberfeldherr der Provençale Raimund de Can-bolle 87), zugleich zum Bicar des Fürstenthums ernannt, Bruder des Rostang, der von 1307—1321 als Bischof von Lepanto und föniglicher Kapellan erscheint 88). Raimund baute babei auf ben Beiftand Philipp's von Achaia und Giovanni's von Rephalenia; beibe entbot er gu fich mit ihren Mannen; er felbft jog uber Bondiga, wo ber Bring einen Caftellan unterhielt, nach bem von Arta nur 4 Miglien entfernten Safen Roprena. Philipp von Savonen folgte bem Aufrufe, feste mit bem Marfchall St. Dmer alebald uber ben Golf von Rorinth und burchjog Afarnanien. Balb mar ein ansehnliches Corps beifammen; bem Canbolle folgten 120 Reifige aus Reapel (ben Reft hatte er wol ale Befagung in Philipp's Burgen gurudgelaffen) und 200 griechische Streiter unter Chomatianos, einem Bafallen Tarent's; Philipp führte ibm über 300, ber Graf von Rephalenia über 100 Mann gu. Run jogen fie gegen Arta; bie Stadt mar leer; bie Burg wohl befett und verproviantirt; die Despina hatte bie nachftgelegenen Saufer ichleifen laffen, war aber bann felbft mit Thomas nach Joanning geflüchtet. Die Franfen begannen alebald bas Caftell ju belagern, mußten aber nach einem Monate aus Mangel an Bufuhr nach Salagora retiriren, wo bie Schiffe lagen, bie ihnen aus Apulien Proviant lieferten. Dit letterem binlanglid verfeben, versuchten fie einen Sturm auf Rogus -5 Miglien von Urta -, ber jedoch gleichfalls mislang. Während ber Furft von Achaia bem Bicar vorwarf, bas er nuglos fein maderes Seer erponire, jubelte ber junge Despot laut auf, ale ihm bie Rachricht vom Giege ber Geinen nach feiner proviforifden Refibeng, ber Abtei Maria be Blacherna, gemelbet war. Seine Zuversicht wuchs noch mehr, als Philipp und St. Omer bei einem neuen Berfuche gegen Urta gleichfalls Richts ausrichteten; bas Landvolf war in die Berge geflüchtet; eine Sungerenoth brohte; die Festigfeit ber Burg trotte allen Angriffen. Daher hoben die Berbundeten im September die Belagerung auf und entichloffen fich gur Beimfehr, wahrend Candolle die foniglichen Burgen hutete und in ber Gegend von "Quello" lagerte. Als jene auf bem Rudmarsche ben Berg Matronoros überschreiten wollten, ftiegen fie ploglich auf Thomas, ber mit feinen Bogens fcugen nahte. Sie fuchten ihm auf bem ungunftigen Terrain auszuweichen und Bonbiga ju gewinnen. Der

<sup>84)</sup> Unter ihren Hofbamen erscheint 1304 Beatrir, Witwe bes Theobald be Fontenan, wol eines Eblen aus Achaia. Reg. Ang. no. 131. (1303. D.) fol. 53 v. 85) Reg. Ang. no. 133. (1304. A.) fol. 46; no. 146. (1305. B.) fol. 129, 181 v; no. 147. (1305. B.) fol. 173; no. 148. (1305. C.) fol. 284. 86) Georg. Pachymeres a. a. D. V, 30. Vol. II. p. 450; L. d. C. p. 454—462; 473; Ptolemaeus Lucensis, Historia ecclesiastica bei Muratori XI. p. 1227.

<sup>87)</sup> Reg. Ang. no. 151. (1305. F.) fol. 249; no. 165. (1306. — 7. D.) fol. 51. 88) Le Quien, Oriens christianus III. p. 995. — 996; vergl. damit Reg. Ang. no. 190. (1309. G.) fol. 13; no. 200. (1313. A.) fol. 80; no. 237. (1321. D.) fol. 28; Originalurfunde der Bibliothef zu Bonn vom Juli 1319, zu welster Zeit Rostang in Teutschald weilte. Ebendort sinden wit früher den Bischof Romanus von Kroja in Albanien wiederholt erwähnt; im Juli 1294 begab er sich zu seiner Kirche. Reg. Ang. no. 71. (1294. M.) fol. 440.

Graf von Kephalenia, der den Nachtrab führte, sah sich indessen von den Griechen bald so bedrängt, daß er sich entschloß, sie anzugreisen; und alsbald stoden sie seig aus einander. Ruhig zog dann das Heer weiter, dis es nach "Lessyacre" unweit Bondißa gelangte; dort trennten sich die Führer. Philipp und St. Omer kehrten nach Morea zurück; Giovanni von Kephalenia aber weilte mit den Seinen noch einen Monat lang dei Candolle in Duello; erst im October begab er sich wieder nach seinen

Fürst Philipp von Savoyen glaubte, burch feinen Feldzug nach Epiros hinlanglich feine Ergebenheit gegen ben bon Tarent bethätigt gu haben, und rechnete baher mit Sicherheit barauf, baß bie factifche Belehnung mit Achaia fur ihn und feine Erben nicht langer auf Schwierigfeiten ftogen wurde. Gein Gefandter, ber Ranonicus und Cantor Angelus aus Rorinth, ging auch wirklich am 17. Nov. 1305 einen Bergleich mit dem König ein und leistete als Procurator des Fürsten diesem und Phi-lipp von Tarent die Huldigung 89). Am 3. Jan. 1306 90) erflarten fich Philipp und Ifabella von Achaia mit bem Berfahren ihres Gefandten einverftanden; am 4. Darg 91) fandten sie ben Guglielmo be Provana und Chiaberto be Luferna nach Reapel, um die Investitur im Ramen ihres herrn zu empfangen. Karl II. aber hatte sich unterbeffen eines Andern befonnen; im April 92) beauftragte er ben Raimund be Lecto, Geneschall ber Provence, mit ben Gesanbten bes Fürsten ju unterhanbeln; offenbar follte ber Bertrag ju Gunften bes Despoten von Tarent modificirt werden, der ja in Berfon bingiehen wollte, um fich in Spiros und Achaia hulbigen ju laffen.

In Achaia hatten Philipp und St. Dmer, jest enge Freunde, ruhig ben Winter (1304-1305) verlebt, nur baß unangenehme Familienverhaltniffe bie Ruhe bes Marfchalls trubten. Der Marfchall hatte feit Jahren mit Gulielma von Rephalenia, Chaudron's Witwe, in ber Che gelebt; allein biefelbe mar finberlos geblieben. Da er ein fconer Dann war, babei viel auswarts weilte, wie es benn feine Rriegsfahrten mit fich brache ten, erwachte bie Giferfucht Bulielma's 93). Gie qualte ihren Gemahl ohne Unterlaß; fo oft er aus bem Felbe beimfam, machte fie ihm ungegrundete Borwurfe megen Ausschweifungen und Untreue. Bergeblich beschwur er fie, von foldem faliden Berbachte abzufteben; fonft fei er genothigt, feine Retten ju gerreißen. Die Melancholie übermannte ben madern Ritter; er hielt bie Qualerei nicht langer aus und beschloß, seine Gattin, wie fie es verbient, ju ftrafen. Er ftellte fich, als liebe er beren Stiefmutter, Margaretha von Matagrifon, und war balb ihr bienenber Ritter; ber Gulielma aber wies er bie Burg Rhoviata, einft Chaubron's Eigenthum, jum Bohnfit an. Dort weilte fie mit einem Argte, zwei Rapellanen und gehn Knappen; St. Dmer aber ftellte fich vergnügt

fab nur felten und auf furge Beit feine Gattin, bie in Rhoviata wie eine Gefangene gehalten wurde. Run follte im Fruhling 1305 ber Rrieg gegen Unna erneuert merben. Diefe aber, bie wohl mußte, daß Furft Philipp bem Gelbe juganglich, fandte ben Abt von Starna an ihn und ließ ihm 6000, feinem Marfchall aber 4000 Spperpern anbieten, falls fie fich an einem neuen Seeresjuge ber Angiovinen gegen Epiros nicht betheiligen wollten. Leicht verftand fich bagu ber Furft; auch St. Dmer gelobte, Baffenruhe ju halten. Um einen Bormand gu finden, mit bem man fich Rarl II. und Tarent gegenüber entschuldigen fonnte, falls biefelben bie Beeresfolge forberten, ward ein Parlament nach ber entlegenften Stadt ber Salbinfel, nach Rorinth, ausgeschrieben, bas Anfange Mai eröffnet werden follte; die Bergoge von Athen und Naros, Markgraf Alberto Ballavicini von Boboniga, bie Barone von Guboa und bie andern Berren Romania's wurden bagu eingelaben, auch Giovanni von Rephalenia, ber nur muhfam feinen Unwillen über bie Behandlung feiner Schwefter und die Liebaugelei St. Dmer's mit feiner Stiefmutter bis bahin rerbiffen hatte. Ende April rufteten alle Barone gur Fahrt nach Rorinth. Da bat St. Omer, ber unter ihnen am meiften ben Brunf und Aufwand liebte, ben Fürften, ihm zu erlauben, mit 2 Rittern und 10 Knappen zuvor zu Margaretha nach Matagrifon ju geben, um von ihr Gelb jur Ausrüftung zu entleihen, er werde ihm dann über Polysphengos nach Korinth folgen. Philipp gestattete es. Giovanni von Kephalenia aber, ber davon Nachricht ershielt, sah darin einen neuen Beweis für St. Omer's Untreue und befchloß, feine Schwefter ju rachen. Rachts berief er ju fich feinen jungern Bruber Guglielmo, ber in ,la Baleffien" weilte, ergahlte ihm bie Schande, bie feinem Saufe wiberfahren, und veranlagte ihn, mit feinen Leuten Gulielma nach Rlarenga ju entführen. Dort harrte ihrer bes Grafen Galeere, Die fie alsbalb nach Rephalenia brachte. Froh begrußte Giovanni bie Befreite; bas Barlament in Rorinth folle fie öffentlich recht= fertigen, fo verfprach er. Unterbeffen hatten bie Gergeants in Rhoviata bem Marfchall bie Entführung feiner Gattin gemelbet; gornig verließ er Matagrifon, ben Schwägern Rache gelobend, und eilte nach Rorinth, wo noch feiner ber Barone Morea's, auch nicht ber Fürft, eingetroffen war. Dann ließ er feine Bafallen aus Theben auffordern, in voller Ruftung ju erscheinen; feine Beamten follten ihnen Proviant fur einen Monat liefern. Bald langte auch Philipp in Korinth an, bann Giovanni von Rephalenia mit feiner Gattin und feiner Schwefter, endlich Guibo von Athen mit herrlichem Befolge. Da war bie Bluthe ber frankifchen Ritterschaft verfammelt; große Festlichfeiten fanben ftatt; über 20 Tage bauerten Die Turniere auf bem Ifthmos, in benen wol 1000 Ritter ihre Langen versuchten 94). Bergog Guido II. maß fich mit Bilhelm Bouchard, einem ber beften Turnierhelben bes Dccibents, marb aber, trop feiner Tapferfeit, bemon-

bienender Ritter; der Gulielma aber wies er die Burg Rhoviata, einst Chaudron's Eigenthum, zum Wohnsit an. Dort weilte sie mit einem Arzte, zwei Kapellanen und zehn Knappen; St. Omer aber stellte sich vergnügt und zufrieden, verbrachte ganze Tage auf der Jagd und

89) Staats-Archiv zu Turin. Acaja, Mazzo I. n. 11; vergl. Datta a. a. D. Vol. II. p. 32. 90) Staats-Archiv zu Turin. Acaja, Mazzo I. n. 12. 91) Ebenda I. n. 13. 92) Ebenda I. n. 15. 93) L. d. C. p. 462—470.

<sup>94)</sup> Das L. d. C., bas bier enbet, ift leiber auf ben letten Blattern voll guden.

tirt; wenig Ehre erntete Johann von Nivelet ein, ber lette aus bem Mannsstamme ber Barone von Gherafi. St. Omer suchte im Turnier seinen Feind, den Grafen von Rephalenia, zu treffen; letterer aber wich ihm aus, da er des Marschalls wadere Lanze fürchtete. Wahrscheinlich fand durch Bermittelung des Fürsten und des Herzogs von Athen endlich noch eine Bersöhnung zwischen beiden statt; Gulielma überlebte ihren Gemahl

noch verschiebene 3abre.

Rachbem bie Festlichfeiten geenbet, trennten fich bie Fürften; Guibo fehrte beim nach Athen, Philipp nach Achaia. Da jedoch bie Unterhandlungen wegen ber Belehnung mit bem Fürftenthum fich fortwahrend in die Lange jogen, beschloß letterer, fich perfonlich nach Italien gu begeben; zugleich hoffte er, auf biefe Beife jeder Berpflichtung jum Beiftand gegen Unna von Epiros enthoben ju fein. Das Dieverhaltniß zwifden ben Angiovinen und Philipp von Cavonen hatte fich im Laufe bes Jahres 1305 unendlich gefteigert, indem nach bem Musfterben ber alten Martgrafen von Montferrat ber Martgraf Manfred IV. von Calugo, unterftust von Philipp, Die Rachfolge gegen Theodoros Balaologos pratenbirte, welchen letteren bamale bie Angiovinen unterftugten. Der Burft fah gu beutlich, bag biefe barauf hinarbeiteten, einen ihrer Bafallen nach Biemont vorzuschieben, um wo möglich auf Roften feines Saufes ihre Graffchaft Brovence ju erweitern. Aufe Bestimmtefte hatte er fich baher ausgesprochen, er wolle lieber ben Marfgrafen von Saluggo, ale ben Ronig, jum Rachbar haben 96); bie offenbare Beigerung, bem Fürften von Tarent gegen Epiros beiguftehen, galt ale Felonie. Und fo brachen Truppen ber Angiovinen von ber Provence aus in feine Erblande ein, mahrend er in Griechenland jubelte und turnierte. Um 5. Juni 1306 96) fprach Rarl II. die Abfegung Philipp's aus und entband bie Großen Achaia's von bem ihm geleifteten Gibe, ba ber Fürst bie Lebenstreue gebrochen. Dies vorahnend, hatte Philipp fich bereits im Rovember 1305 nach Italien begeben, mit ihm feine Gemablin Ifabella; ber Marichall Ricolas III. von St. Dmer blieb ale Bailli bes Fürftenthume gurud 97). Bahrend Philipp von Savoyen ber Beimath gufteuerte, waren die Ruftungen, die Karl II. fur feinen Cohn Philipp von Tarent, Despoten von Romania und befignirten Furften von Achaia, getroffen, beenbet; eine Flotte von 24 Galeeren follte junachft gegen Epiros ziehen. Bereits am 23. Marg 98) hatte Karl II. proclamirt, fein Sohn wolle fein Reich mit einem machtigen Heere ben Feinden und Rebellen entreißen, und jugleich jebe Form bes Friedens ober einer Ginigung, Die er mit Unna und Thomas eingehen wurde, gutgeheißen; auch mit Guido von Athen, beffen Gattin Mathilbe und Joannes Ungelos, beffen Reffen und Munbel, follte fich Philipp megen bes Despotats, wol auch wegen ber Unfpruche ber Bergogin auf Achaia, auseinanderfegen. Bier Tage

fpåter erflarte er 99), bag er von Born herein alle Com fungen, bie Philipp mache, alle Privilegien, Die er ver leihe, genehmige; und am 14. Mai 1) gestattete er bem Sohne, fein Testament ju machen, obgleich ja er felbft, ber Bater, noch lebte, ba es fich um eine fo weite und gefährliche Expedition handle. Der Abmiral Siciliene, Sergio Siginolfo, follte die Flotte fuhren 2); jur Begleitung erboten fich Tommaso ba Brocida, Tommaso Da Margano, Carlo be Marfiaco, Berengario de Barbarano, Guglielmo de Malliaco (Mailly), Berardo de Duintavalle, Ugone Scotto und viele andere erprobte Rrieger bes Reichs 3). 3m Juni lief bie Flotte aus und mandte fich junachft gegen Morea, bas Philipp von Go vonen langft verlaffen hatte. Die Barone, ungufrieben mit ben Erpreffungen, Die jener fich erlaubt, bulbigten alebald bem Bringen ale ihrem Dberlebeneberrn, ber in einzelne ber bortigen Burgen feine Befagungen legte und bann gegen Epiros vordrang 4). Allein Die Despina Unna wußte fich ju wehren; mit Benedig, bas jungft von ihr im Ramen zweier Raufleute Schabenerfas gie heifcht 5), hatte fie wol ein Abfommen getroffen; Die Byzantiner leifteten ihr Beiftand; auch bie Gerben, beren Ronig fich fortwährend auch "herr von Cheim, Die flea und Albanien" nannte 6), fchienen nicht gewillt, tie Ungiovinen in Epiros ju größerer Dacht gelangen ju laffen. Denn Belena de Chaure, die Gemahlin bes "großen Ronige Stefan Uros," bie Bermanbte und alte Freundin Rarl's II. 7), war langft tobt; bie Ronigin Ratharine "von Ungarn" aber, an die fich berfelbe wegen Erhebung feines Sohnes Rarl Martell jum Konige von Ungam vorbem gewandt 8), war ohne Ginfluß, ba ihr Gemabl, der Erfonig Stefan Dragutin (geft. 1317) feit 1275 von bem Bruber Stefan Uros Milutin verbrangt und auf bas Bergogthum Syrmien befchrantt war, Milutin aber ichon ale Gemahl ber Simona Balaologina und früherer herr von Dyrrhachion bie Ungiovinen haffen mußte. Die Benetianer trachteten ichon langft nach bem wichtigen Rorfu; Baaren und Leute von bort, wie fpater aus Rlarenga und Clermont, wurden in Modone und Rorone feft gehalten, mas noch im 3. 1309 gu Reclamationen von Seiten bes Fürften Unlag gab "). Da nun gubem in bem Seere Philipp's eine Epidemie ausbrach, mußte er por bet Sand von feinem Blane, bas gange Despotat gu erobern, Abstand nehmen. Rachdem er ben Anfusio Ferrante jum Capitain von Dyrrhadion ernannt und fur Lieferung bee nothigen Gelbes nach biefer feiner wichtigften Feftung Sorge getragen 10), fehrte er im Berbft 1306 beim nad

<sup>95)</sup> Chron. Salutii fol. 90, bei Pasini, Codices Taurinenses II. p. 425. 96) Reg. Ang. no. 147. (1305. B.) fol. 41, 66 v. 97) L. d. C. p. 473. 98) Reg. Ang. no. 163. (1306. J.) fol. 35.

<sup>99)</sup> Ebenba fol. 35 v; no. 155. (1305—6. D.) fol. 55 v, 78 v.

1) Reg. Ang. no. 163. (1306. J.) fol. 77.

2) Ebenba fol. 45.

3) Reg. Ang. no. 151. (1305 F.) fol. 39 v, 40 v, 249, 276; no. 155. (1305—6. D.) fol. 136 v, 137; no. 163. (1306. J.) fol. 6, 68 v, 211 v; Fascic. Ang. no. 42. fol. 8.

4) Packymeres a. a. D.; Ptolemaeus Lucensis a. a. D.; Sanudo, Epistolis II. bei Kunstmann p. 795; L. d. C. p. 473.

5) Misti II. fol. 114; Indice fol. 215 v.

6) Lettere (Archiv zu Benchig) fol. 38 v.

7) Reg. Ang. no. 70. (1294. M.) fol. 102 v; no. 86. (1296. E.) fol. 158 v.

8) Fasc. Ang. no. 27. fol. 88, 21, 36.

9) Lettere fol. 60 v.

10) Reg. Ang. no. 161. (1306. F.) fol. 177 v; no. 166. (1306—7.) fol. 242 v.

Reapel, ohne fich gerabe mit Lorbeeren geschmudt gu haben, vielmehr mit Schulben belaftet. Denn bas Saus Bardi in Floreng, bas ihm die Gelber gur Seerfahrt vorgestredt, forberte beren Rudgahlung; Ronig Rarl ließ 1308 aus ben Steuern 4000 Ungen Gold bemfelben überliefern 11); die Furftin Ratharina felbft verpfandete bafur ihr Gefchmeibe gegen 100 Ungen 12); aber noch 1309 13) hatte man von ben Gelbern für ben "Rrieg in Romania" an die Barbi ju gablen. Das Dislingen ber Expedition gegen Epiros - Philipp hatte wol mit Anna und Thomas Frieden fchließen muffen trug nur bagu bei, die Abneigung bes Fürften von Zarent gegen feine griechische Gemablin gu fteigern. 3m Jahre 1309 14) ward biefelbe angeflagt, als habe fie wahrend ber Abmefenheit ihres Gemahle mit ihrem Rammerer, einem reichen Grafen Reapels, Chebruch getrieben; ber angebliche Bubler ward geachtet. Philipp aber ichieb fich feitbem vollftanbig von feiner Gemablin, Die wol nicht lange barauf ftarb; er felbft betrachtete fich als beren Erben und ichien mehr als je entichloffen, jest fein und feiner Gohne Anrecht auf gang Gpiros gegen bie Despina und den jungen Despoten Thomas geltend gu machen. Satte bod feine ursprunglich imaginare Berrfchaft in Griechenland neuen, feften Boben gefaßt, ba feit 1307 auch ber Peloponnesos nicht blos nominell, fondern factisch und rechtlich sein Eigen geworden war.

Philipp von Savoyen hatte eingefehen, baß feine Macht in Morea feine feften Burgeln gefchlagen; bebrangt in feinem vaterlichen Erbe, fuchte er einen Accord mit feinem mächtigen Rivalen einzugehen. Wol nur zum Schein ließ der König drei Schiffe in Brindifi ausruften, die angeblich die Fürstin Isabella nach Klarenta geleiten follten 15); in Wahrheit suchte er, die Prätensionen bes Hauses Savoyen durch Ueberweisung neapolitanischen Grundbesites abzufaufen. Auch dazu war Ifabella be-reit; am 10. März 1307 16) bevollmächtigte sie den Chia-berto de Luserna, ihren frühern Unterhändler, Morea gegen bie Graffchaft Alba und andere ganber in ben Abruggen zu vertauschen. Am 11. Mai 17) ward zu Go-von in ber Provence ein Bergleich abgeschloffen; Luserna überließ im Ramen Philipp's und Ifabella's von Gapopen dem Seneschall Raimund be Letto, bem Beter be Mefoaga und bem Großrichter von Forcalquier Johann de Cabaffolle, ale Brocuratoren bes Philipp von Zarent, letterem alle ibre Unrechte auf Achaia gegen bie Grafichaft Alba, die nach bem Tobe ber letten Befigerin Filippa ihnen überliefert werden follte; vorläufig ward ihnen eine Rente von 300 Ungen aus Ottajano und andern neapolitanischen Gutern angewiesen, fowie ihrer Tochter Margaretha eine Aussteuer von 200 Ungen verbrieft. 2m 24. Juli 18) ratificirte Rarl II., ber gleichfalls in

Franfreich weilte, diesen Bergleich; im October fügte er zu der Absindungsrenie noch weitere 100 Unzen, sowie die Grafschaft Telese, hinzu 19). Da Filippa von Alba starb, traten Philipp und Isabella wol noch 1307 in den Besth ihrer Grafschaft, die dann am 3. Jan. 1308 von Karl zum Fürstenthum erhoben ward 20). Isabella meldete alsbald ihre Berzichtleistung auf Morea ihren Berzwandten nach Hennegau und Holland 21) und traf dort weitere Anstalten zur Regulirung des ihr von ihrem verstorbenen Gemahl Florenz ausgesehten Witthums.

Ronig Rarl aber übertrug bas Fürftenthum Achaia feinem Cohne Bhilipp (II.) von Tarent gegen einen Lebensgins von 12 Cammetgewandern; in feinem Tefta= mente vom 16. Darg 1308 22) verfügte er, bag berfelbe Achaia und Tarent von ber Krone Reapel ju Leben tragen follte. Philipp batirte feine Regierung in Achaia fcon vom Jahre 1307 23); feche Jahre lang (1307 -1313) war er Furft von Morea. Ale ber Ronig am 6. Nov. 1307 24) ein Bundniß mit Genua einging, marb bestimmt, bag Achaia, mit Ausschluß ber griechischen Besithungen ber Balaologen, sowie Epiros, barin ein-geschloffen sein sollten, ebenso die Infeln bes ionischen Meeres und bes Archipels, die Philipp als ihrem Oberberen bulbigten. Gollten Die Barone bort eine Rebellion versuchen, fo hatte Genua boch beren Land als Gigen= thum ber Angiovinen, nicht ale ben Balaologen gehorig, angufeben, fomit bort in feiner Beife gu interveniren. Lettere Bestimmung zeigt beutlich, baß auch bie Berrichaft ber Angiovinen feineswegs in bem feubalen Achaia fo fest gewurzelt war, baß ihr nicht vom Lande felbst aus Gefahr gedroht hatte; mar es boch wol zumeift bie Unficherheit ber entlegenen Befigungen, welche Bbilipp von Tarent icon fo balb beftimmte, bem gande einen neuen Berricher ju geben. Borlaufig aber fuchte er feine Dacht baburch ju befestigen, bag er an St. Dmer's Stelle 1307 ben reichften und angesebenften Berrn bes gandes jum Bailli ernannte, ben Bergog Guido II. von Athen (1307 — 1308) 25), ber ichon ale Schwiegersohn ber Er-Fürftin 3fabella und herr von Ralamata ben Baronen Morea's nicht nur genehm war, fonbern in ben Augen Bieler als rechtmäßiger Erbe bes Landes galt.

Mathilde hatte am 30. Nov. 1305 ihr zwölftes Jahr zurückgelegt und war somit majorenn geworden, wie Erzbischof Heinrich von Athen, Margaretha von Matagrison, die damals bei ihrer Nichte in Theben weilte, der Marschall Nicolas III. von St. Omer und der Connetable Engelbert von Liedesterke am 5. Dec. bezeugten 26). Dieselben erklärten zugleich, daß Mathilde—in deren Namen bereits Johann von Boussoit im Sepe

<sup>11)</sup> Reg. Ang. no. 179. (1308 — 9.) fol. 21; Fasc. Ang. no. 57. fol. 10. 12) Reg. Ang. no. 173. (1308. D.) fol. 70. 13) Reg. Ang. no. 188. (1309. E.) fol. 19; no. 193. (1309 — 10. D.) fol. 83. 14) Ptolemaeus Lucensis a. a. D. XI. p. 1232. 15) Reg. Ang. 1306 — 7. B. fol. 198 v. 16) Staats Nrchiv zu Eurin. Acaja, Mazzo I. n. 14. 17) (Stenda Mazzo II. n. 1; Guichenon a. a. D. Vol. I. p. 318. 18) Reg. Ang. 1306 — 7. B. fol. 61 v; no. 168. (1307. B.) fol. 80.

<sup>19)</sup> Reg. Ang. 1306 — 7. B. tol. 65 v, 66 v; no. 168. (1307. B.) fol. 78 v. 20) Guichenon, Vol. I. Prenves p. 104. 21) Archiv zu Mons J. 55; 56; St. Génois I. p. 337. 22) Lŭnig, Codex Italiae diplomaticus II, 1065. 23) Fascic. Ang. no. 52. fol. 4; Reg. Ang. no. 168. (1307. B.) fol. 68; vergl. no. 178. (1308—9. C.) fol. 40; no. 191. (1309. H.) fol. 16; no. 192. (1309. J.) fol. 287. 24) Lŭnig, Codex Italiae diplomaticus II, 2134. 25) Sanudo fol. 13 v. 26) Archiv zu Mons J. 51; St. Génois I. p. 336.

tember 27) bem Grafen von St. Bol fur Eftroem gehulbigt - nunmehr im Stande und berechtigt fei, die Erbs ichaft ihres Batere Floreng angutreten. Um namlichen Tage ermachtigten ber Bergog Guibo und bie Bergogin Mathilde ben Bouffoit, fur ihre Guter in Solland und Klandern ben betreffenden Dberherren ben Lehenseib gu leiften 28); ale Beugen ericheinen neben bem Erzbifchof von Athen auch Nifolaus, Erzbischof von Theben, Thomas, Bischof von Damala, Balter, Bischof von Negroponte, Jacob aus Parma, Provincial der Minoriten, Algisus aus Bergamo, Provincial der Dominisaner 29), Jasob de Neuschätel, Größsomthur der Templer in Romania, und von weltlichen Berren außer Liebeferfe noch Thomas von Salona, Bonifacio ba Berona von Raruftos und Garbifi und Anton le Flamenc von Karbiga, Bailli von Groß - Blachien. Unter Guibo's, bes "guten Bergogs," Regimente erfreute fich bas Bergogthum Uthen noch großen Bohlftanbes. Die Renten aus bem Lanbe waren hochft beträchtlich; ber Boben brachte Getreibe genug hervor, fodaß fogar Regroponte 1307 80) von Livadoftro aus mit Rorn verforgt werben fonnte. Der Sofftaat bes Bergogs übertraf an Glang ben aller Rachbarhofe; um ihn icharte fich eine berrliche Ritterfchaft, gewohnt, fich nur mit ben ebelften Befchlechtern Franfreiche gu verschwägern, und gefeiert ale bie erfte ber Belt. "Man fprach bort ebenso gut Frangofisch, wie in Baris,"
so versichert Muntaner 31), ber felbst ben berzoglichen Sof fennen lernte; aber auch bie griechische Sprache fonnte bem Bergoge, ichon als Sohn einer griechischen Mutter, nicht fremb fein. Gleich feinen Borfahren refibirte Buibo meift in bem weiten Theben, boch fcheint er auch Athen nicht vernachläffigt ju haben. Ergablt man gewöhnlich, daß bie Acciajuoli im 15. Jahrhundert auf Gaulen im Gingange bes Biraeus jene gewaltigen antifen Marmorlowen aufrichten liegen, bie jest bas Arfenal ju Benedig huten, und nach benen ber Safen bei ben Stalienern Borto Leone genannt wurde, fo ift bies Factum wol eber in bie Regierungszeit Buibo's II. ju perfeten; menigftens ericheint jener neue Rame bes alten Saupthafens von Athen bereits 1318 auf ben in Benebig angefertigten Secfarten bes Bennefen Bietro Bisconte. Seitbem Guibo Bailli von Achaia geworben, weilte er auch öftere bort in feiner Caftellanie Ralamata; ju thun gab es in Morea genug fur ihn, wie für ben neuen Fürften bes Landes, ber am 18. Darg 1308 32) ben Bertino Bisconte jur Erledigung wichti= ger Angelegenheiten nach Achaia fanbte. Die Rudficht auf die catalonische Compagnie, die bamals schon ihre Macht weit genug nach Guben vorgeschoben hatte und lufterne Augen auf bas reiche Berzogthum warf - ihr Marfchall bewarb fich fogar um die Sand ber Stiefichwester Guibo's, Zeannette von Brienne -, und auf die zunehmende Kranklichkeit des herzogs 33), bestimmte Phi-

lipp von Tarent, für alle Eventualitäten Borforge zu treffen, bamit nicht burch ein unerwartetes Ereigniß bie Rube in Achaia gestört, die Herrschaft ber Angiovinen in Frage gestellt werde.

Roch im Marg 1308 34) hatte Isabella Billehardouin fich mit bem Grafen Wilhelm von Solland wegen bes Rachlaffes ihres Gemahls Floreng verglichen und babei bie Ratification ihrer Tochter und ihres Schwiegerfohnes in Ausficht gestellt; am 10. Mai 35) hatten Dathilbe und Buido II. Diefelbe ertheilt und jugleich bie Bermals tung ihrer fammtlichen Guter in hennegau ihrer Mutter übertragen. Mathilbe bestätigte am 22. Oct. 36) als "Herzogin von Athen und Dame von Kalamata" allein biese Erflärung; gleich barauf cebirte fie ihrer Mutter bie Caftellanie Kalamata, mit Zustimmung bes Grafen von Holland, auf Lebenszeit 37). Damals war bie funsgehnfährige Serzogin feit wenig Wochen Witwe. Um 5. Oct. 1308 38) ftarb Bergog Guibo II. zu Athen; Tage barauf murbe er im Giftercienferflofter Daphni in ber Gruft feiner Ahnen beigefett; am 31. beffelben Monate ward bem Grafen Bilhelm von Solland ein Ger tificat über feinen Tob mitgetheilt 39) und berfelbe gu-gleich gebeten, fich ber Witwe anzunehmen. Unterzeichnet ift biefe Urfunde von dem Ergbifchofe Beinrich, bem De fan Beter, bem Cantor Megibius und bem Schapmeifter ber Rathebrale Athens Loreng, bem Abte Jafob von Daphni, bem Benuefen Unbrea Gaffore, einem alten Freunde bes Siftorifers Marino Canudo, ber pormals ale Corfar ben Archipel oft heimgefucht hatte, von Rifelans be l'3Ue, Bilhelm be Baicy und 3fambert be Blaic. Auffallend fonnte es erscheinen, bag feiner ber großern Barone bes Bergogthums biefe Erflarung mit unterfdrieben bat; allein entweber hatten biefelben genug mit ben Angelegenheiten bes Landes felbft ju thun - Die Epiroten bebrohten wieder Theffalien, Die catalonifde Compagnie ftand an ben Marten Groß - Blachiene, ja hatte wol icon einen Theil davon befest -, oder fie vergaßen balb genug bie junge Bitwe und bachten nur an ben neuen fremben ganbesherrn, ber ihnen befchieben war. In ber Rlofterfirche ju Daphni bat Buchon 40) 1840 zwei Marmorfarge gefunden, beren Dedel freilich fehlten, fodag meber eine Aufschrift, noch ein ordentliches Bappen ju entbeden war. Doch bemerfte er auf bet Langfeite bes einen ein Rreug mit zwei Lilien in ben obern Binfeln, wie es wol auch von ben be la Roche von Athen geführt wurde, und ichloß baraus, bag biefer Sarg bie Gebeine Guibo's II. einft beherbergt babe 41). Dag berfelbe nun auch in biefem letteren Garfophage,

<sup>27)</sup> Genda J. 49; St. Génois a. a. D. 28) Genda J. 50; 52; St. Génois a. a. D. 29) Bergl. Lettere fol. 26 v. 30) Capricornus fol. 337. 31) Muntaner cap. 244. p. 436; cap. 261. p. 468. 32) Reg. Ang. no. 190. (1309. G.) fol. 13 v. 33) Muntaner cap. 237. p. 424.

<sup>34)</sup> Cartulaire de Guillaume I. comte de Hollande fol. 78 v. 81 v; in den Comptes rendus de la commission d'histoire de Bruxelles, Série II. Tom. II. p. 85—86. 35) Archiv ju Mons D. 32; St. Génois I, 417. 36) Edends J. 58; St. Génois I, 337. 37) Edends J. 60; St. Génois a. a. D. 38) Commemoriali Vol. I. fol. 323 v; Muntaner cap. 240. p. 429; Sanudo fol. 13; L. d. C. p. 473—474. 39) Archiv ju Mons J. 59; St. Génois I, 337. 40) La Grèce continentale p. 131 seq. 41) Bergl. Buch on's Atlas pl. XXXVIII.

follten.

ober in einem anbern, vielleicht bem zweiten von Buchon entbeckten, ober einem im Laufe der Zeit zerstörten scine Ruhestätte gesunden haben, die Identität des Klosters Daphni mit der Abtei Dalfinet ist ganz unzweiselhaft. Wie die de la Roche in Frankreich sich im Cistercienserstloster Bellevaux ihre Grabstätte gewählt haben, so hatten die Herzoge von Athen sich dieselbe in Daphni, der wichtigsten und letzten Bestung desselben Ordens in Griechen-

land, erforen.

Bum Bailli bes Bergogthums hatte Guibo II. feinen alten Gunfiling und Freund Bonifacio da Berona von Raryftos beftellt 42); in Morea aber übernahm Bertino Bisconte alebald die Berwaltung, die er für Philipp von Tarent ein Jahr lang (1308-1309) führte 43); unter ihm wurden laut papftlichem Befehle am 8. Aug. 1308 44) bie Hofpitaliter von S. Sanfone in Rorinth mit bem Johanniterorben vereinigt. Bailli von Theffalien blieb Anton le Flamenc; die Herzogin Mathilbe aber ichlug nach bem Buniche ihres Gemahls ihren Bitwenfit vorläufig in Theben auf. Erbe bes Berzogthums war ber Graf von Lecce, Walter V. von Brienne, Buibo's II. Stiefbruber, als Cohn ber 3fabella be la Roche und bes Grafen Sugo, in Lecce feit 1296 gebietend; weder die frangofifchen be la Roche, des erften Megastyr Otto Rachfommen, noch die Barone von Beligurt und Damala, bamale burch Reinald be la Roche reprafentirt, machten ihm die Rachfolge ftreitig. Um 24. Juni 1306 45) hatte Rarl II. Die neapolitanischen Bafallen bes Grafen von Lecce, ber lange mit Philipp von Tarent in ficilianifder Gefangenichaft gefdmachtet, aufgeforbert, ihrem herrn bie hulbigung zu leiften; im Januar 1308 46) weilte Walter in Frankreich, wo er fich mit Johanna von Chatillon, Tochter bes Galder von St. Bol-Porcien, vermablte; fie ward Mutter eines gleich= namigen Cohnes, Balter's VI., und einer Tochter, 3fabella von Brienne. Bereits im September 1308 47) hatte Benedig bem Grafen Balter als Bergoge von Athen fcreiben wollen; mahricheinlich alfo galt Buibo II., ber ja fortwährend gefranfelt hatte, im Decibent für tobt. 3m Jahre 1309 begab er fich nach Griechenland, um von bem ibm jugefallenen Erbe ber be la Roche Befit ju nehmen; Balter I. von Brienne (1308-1311) mar ber lette Bergog Athene aus frangofifdem Gefchlechte.

Bas Mathilbe von Hennegau anbelangt, so suchte Philipp von Tarent bereits im Januar 1309 ein neues Ehebundniß zwischen ihr und seinem und der Thamar ältesten Sohne Karl 48) anzubahnen; auf diese Weise mußten ja alle Ansprücke auf Morea in der Hand des Hauses Tarent vereinigt werden. Der papstliche Dispens ward eingeholt, und am 2. April 1309 49) fand

M. Enepft. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXV.

bie Berlobung ju Theben ftatt. Alle größeren Barone Athens wohnten mit bem Erzbischofe Beinrich biefer Reftlichfeit bei, fo ber Marfchall Nicolas III. von St. Omer Theben, Thomas von Salona, Bonifacio ba Berona, Anton und Johann le Flamenc, Reinald be la Roche von Damala, Statthalter von Argos und Rauplion; aus Morea maren im Ramen bes Fürften ber Bailli Bertino Bisconte, Der Bifchof Jafob von Dlenos, ber Rangler Benjamin, Nicolas le Noir, Burgherr von St. Sauveur, und bie Ritter Theobald D'Unferville und Johann be Chavigny erschienen. Doch ward bie Che nie vollzogen, fei es, bag Dathilbe bem Pringen abgeneigt mar, ober bag vielmehr andere Grunde hemmend entgegentraten; mit einer andern verlobt, boch unvermablt, fiel ber Bring Rarl an ber Geite feines Dheims Beter von Gravina am 15. Mug. 1315 bei Montecatino, als er ben Guelfen in Florenz gegen bie bortigen Ghi-bellinen zu Silfe gezogen mar. Die Guter in hennegau, wie die Castellanie Kalamata, hatte die Herzogin, wie oben erwähnt, ihrer Mutter Isabella übertragen; legtere erhielt am 18. Mai 1309 50) Erlaubniß, ihren Wohnsit in Reapel, falls sie es wolle, aufzuschlagen; boch zog sie es vor, sich nach ben Niederlanden zu bez geben, wo ihr der Graf von Hennegau am 8. Sept. 1309 Die von ihrer Tochter gemachte Schenfung bestätigte. 3m Juli 1310 51) erflarte ber Bailli von Bermandois, baß ihm Ifabella "Fürftin von Morea" für Eftroem gehulbigt; am 29. April 1311 52) feste fie im Einvernehmen mit bem Grafen von Holland zu Balenciennes ihre erftgeborene Tochter, die Bergogin Mathilbe, jur Erbin bes gangen Fürstenthums ein, bis auf Karntena, Beauvoir und Beauregard, welche Berrichaften ihrer jungeren Tochs ter Margaretha von Savoyen als Mitgift verbleiben

3m nämlichen Jahre 1311 ftarb bie Fürftin Ifabella Billeharbouin, mahrscheinlich bald, nachbem fie fo über bas Land ihrer Ahnen verfügt hatte, in Solland. 3hr Bemahl, Fürft Philipp von Savoyen, ging bereite 1312 eine neue Che mit Ratharina, Dauphine von Biennois, ein, aus ber jahlreiche Rachfommenschaft ftammte. Db= gleich Philipp formell auf bas Fürstenthum Morea gu Gunften ber Angiovinen verzichtet hatte, nannte fich boch feine Linie fortwährend bie von Achaia; nach feinem Tobe (25. Cept. 1334) nahm fein altefter Cohn Jafob ben Titel eines Furften von Achaia und Morea an. Der= felbe ftarb am 17. Mai 1367; ba er feinen Erftgebores nen Philipp (geft. October 1368 in bes Bruders Saft) enterbt hatte, folgte ihm ber zweite Sohn Amadeus, ber vergeblich die Anspruche feines Saufes auf den Beloponnefos zu realifiren fuchte und, ale er am 7. Dai 1402 ftarb, Diefelben feinem jungern Bruber Ludwig hinterließ. Mit biefem erlofch am 6. Dct. 1418 die Linie ber Furften von Achaia und herren von Biemont; boch führten verschiedene illegitime Zweige berfelben bis ju ihrem vollis

<sup>42)</sup> Muntaner cap. 244. p. 438. 43) Archiv zu Mons B. 18; St. Génois I, 215. 44) Clementis V. Epp. Tom. IV, 1000; Diplomata ordinis S. Joannis Hierosolymitani. Tom. I. (Cod. Marcian, Lat. Cl. V, 275.) 45) Reg. Ang. no. 147. (1305. B.) fol. 131 v; no. 148. (1305. C.) fol. 189; no. 151. (1305. F.) fol. 87 v. 46) A. Duchesne, Histoire de la maison de Chastillon. Paris 1621. fol. Preuves p. 214. 47) Lettere fol. 14. 48) Reg. Ang. no. 155. (1305—6. D.) fol. 110. 49) Archiv zu Mons B. 18; St. Génois I, 215.

<sup>50)</sup> Reg. Ang. no. 179. fol. 200; no. 188. fol. 260. 51) Archiv zu Mons J. 61; St. Génois I, 337. 52) Archiv zu Mons J. 62; St. Génois a. a. D.

gen Berwelfen nach Namen und Wappen, die an Griechensand erinnerten. Bon Lantelm "Bastard von Achaia" (1320—1369), einem Sohne des ersten Fürsten Philipp, stammten die 1598 erloschenen Herren von Colegno, von Ludwig "Bastard von Achaia" (1414—1454), des letten Fürsten Sohn, die Herren und Grafen von Nacconigi (gest. 1605), von Anton "de la Morée, Bastard von Savoyen" (1366—1418), einem Sprossen des Fürsten Jasob, die Herren von Busca und Grafen von Genola, die erst in unserem Jahrhundert mit Thomas "della Morea" erloschen sind.

Mm 1. 3an. 1308 68) ftarb bie lette birecte Erbin ber alten Beberricher von Conftantinopel, Die Titularfaiferin Ratharina I. von Courtenay, mit Sintertaffung einer einzigen Tochter Ratharina II. von Baloie (1308-1346), welche bie Anfpruche ihrer Ahnen erbte und werigftens einen Theil berfelben beffer gu realifiren verftand, ale ihr unfriegerifder Bater Rarl von Balois. Daburd, baß fie balb, wie wir feben werben, ftatt ber verfcmabten Spirotin Thamar Gemablin bes Furften von Tarent marb, traten neue Combinationen ein. War boch ber neue Titularfaifer nicht, wie fein Schwiegervater, ein Burft obne Band, fonbern auch factifcher Dberherr aller frangofifchen Feubalftaaten in Romania; und bie furchtbaren Berruttungen im Bygantinerreiche, bas von innern und dugern Beinden in gleichem Dage gu leiben batte, ichienen eine Wieberberftellung ber Franfenberrichaft in Bogang jest mehr ale je gu ermöglichen. Die bisberigen Bemübungen Rarl's von Balois, burch biplomatifche Mgitation Grund gu faffen im Raiferreiche, waren freilich erfolglos geblieben; boch batten bie Benetianer bie bortigen Wirren wohl zu benugen verftanden und ihre Dacht im Archipel burch gludliche Freibeuterzuge neu befeftigt; mabrent bie Gelguten in Uffen eine Burg nach ber anbern, eine Stadt nach ber anbern eroberten, war bas begantinifche Europa Jahre lang ber Willfur catalonis ider Golbnerfdaren, Die man gegen jene jur Silfe gerufen, preisgegeben und untertban.

9) Die Benetianer auf Enboa und im Bunbe mit Rart von Balois gegen Conftantinopel. Rene herrichaften im Archipel. Die Compagnie ber Catalonier im Golbe ber Baldologen gegen bie Türfen, im Rampfe gegen Bhjang und Balter von Brienne bis gur Bernichlung best frangofifden herzogtbums Atben und ber Altterfchaft Achaia's am Rephiffes 1278—1321.

Bergoge von Raros: Guglielme I. Sanube 1308-1323. Riceld I. 1323-1341.

Baili von Endőa: Nicold Falier 1280—1282. Andrea Zeno 1282—1283. Giovanni Zeno 1283—1288. Jacopo da Wolin 1285—1287. Marino Goranjo 1287—1289. Warco Wichieli 1289—1291. Nicold Giuftiniani 1291—1293. N. N. 1293—1298. Jacopo Barezzi 1295—1297. Francesco Contarini 1297—1289. Giovanni da Ganale 1299—1300. Andrea Zeno 1300—1302.

Id) habe bereits in bem vorigen Abschnitte bie B giehungen gwifden Benedig und ben Balaologen bebar belt, wie fie feit bem letten auf 10 3abre feftgefest und am 28. Juli 1285 ratificirten Baffenftillftanbe gestalteten. Gin friedliches Ginvernehmen waltete neu Jahre lang gwifden ben beiben alten Feinden - 12 fnupfte fogar Benebig mit Rogai, bem Tartarenhauptli und Berbundeten des Unbronifos, Sandelsbegiebung an 64) -, bis bie tobtliche Feindschaft gwifchen Bene und Genua guerft heftige Tumulte in ber Saupifte bervorrief, dann einen langen Rrieg nach fich jog, ben auch bie Balaologen bald, ale naturliche Berbund ber Benuefen, bereingezogen murben. Bollig gen hatten übrigens die Baffen niemals, ba auch in b Krieben von 1285 Enboa noch immer ein Banfapfel blieben war, und die Raiferlichen bie Infel mit Gen ben Dreiherren entwinden wollten, mahrend die bottig Benetianer, ben Bailo an ber Spige, legtern beigufte berechtigt waren. 216 Dreiherren von Enboa begegnt une oben 55) in bem Bergeichniffe ber Barone, benen 12 ber Bailli Galeran D'3vry von Morea empfohlen ma Giberto ba Berona, Marino II. und Leone b Carceri; letterer mar inbeffen factifch nicht einer "Tergieri," fonbern verwaltete nur bas Sechftel fei Bermanbten Gaetano, ber mol bamale in Reapel angiovinifchen Sofe mit feiner Gemablin Ugnefe Rani jofo weilte; ben Reft Diefes Drittheils bejaß fein Bru Grapoggo, ber fich balb barauf mit Beatrice Berona (geft. 1328), bes 1279 in Bygang geftorber Giberto Tochter, vermablte, ber Erbin bes vaterlid Drittele, da ibre Bruber Guglielmo und Francesco jungen Jahren ftarben 86). Dem Magifter Johann ? Bologna (wol aus bem Geschlechte ber Goggabini) ftattete Ronig Rarl I. von Reapel am 5. Juni 1280 für Bactano und beffen Battin ein Reitpferb und ein Giel nach Rlarenga auszuführen; ihren Untbeil er wie gleichfalls oben icon ermabnt, ibre Tochter Dar Gemablin bes letten Ballavicini von Bobonisa. Marfgrafen Alberto (geft. 1311). Da nun auch 9 rine II. unvermablt ftarb und fein Drittel feiner Giorgio I. Ghifi von Tines (Gerrn von Chaland burch feine frubere Beirath mit ber Erbtochter bes San la Tremenille) vermablten Schwefter Alir binterließ, gegen Enbe bee 13. 3abrhunberte faft ber gange Gru beng ber Dreiberren auf Guboa in bie Sanb von Fra gerathen 85), was naturlich bem Baile Benebige weiteften Spielraum lieg. Benebig aber betrachtete Infel, feitbem einft Ravane balle Carceri feine Sulbig bargebracht, ale fein Gigenthum, mochte ce auch

Francesco Danbolo 1302—1304. Pietro Rocenigo 1304—1306. Pietro Duirini Pizzagalle 1306—1308. Belletto Falier 1308—1310. Enig Morofini 1310—1312.

<sup>33)</sup> Passage II. p. 105-106.

<sup>50)</sup> Pilorus fol. 413. 55) S. 316. 56) Se S. 307. 55) Rog. Aug. no. 8 (1270. B.) fol. 145; no. (1273. B.) fol. 24. 58) Security Romania fol. 9, 61 Quantizardo.

birecten Besit vorläufig ohnmächtigen Fenbalherren gon-nen. Im December 1281 69) befahl die Republif bem Bailo Ricolo Falier, fur ben Staat möglichft viel von ben Landereien zu erwerben, wo bas Caftell Regroponte, bas in ben letten Kriegen verheert war, gelegen war; fo wurden 1284 u. a. die Besitzungen bes Marco Manoleffo gefauft 60). Die Bevolferung ber Infel gablte be-reits erhebliche Bolle an ben Bailo 61); namentlich waren es bie bort noch in großer Bahl anfaffigen Juben, bie gu den Steuern herangezogen wurden 62). Als im Jahre 1291 auch ben bortigen Rathen (nicht blos bem Bailo) bie Sandelsgeschäfte unterjagt murben, und bafur ihr Behalt von 250 Syperpern auf 400 erhöht werben follte, verfügte man einfach, bag die Jubenschaft biefen Dehrbetrag aufbringen follte 63). Dagegen erhoben bie armen Juben naturlich Protest; im Jahre 1295 64) warb auf ihre Bitte bin ber frubere Befdluß caffirt, jeboch ichon am 31. Det. 1297 65) erneuert. Geitbem werben bie Buben bort fortwahrend vorzugeweise zu ben Steuern berangezogen; boch fehlte es nicht an Eremtionen, mit benen einzelne Familien, wie bie eines David 66), wegen ihrer Unbanglichfeit gegen bie Republif, begnabigt murben. Die Bevolferung ber Infel mar gubem in biefer Beit trop ber anhaltenben Rriege im fortwährenben Bunehmen begriffen; auch Frembe erwarben bort Grundbefis, jo ber Genuefe Catarino Guercio, Gohn bes in Rlarenga beguterten Enrico 67), angesehene Einheimische, wie 1297 "Berr" Lucarello (ob Butarello balle Carceri) wurden mit bem venetianischen Burgerrechte beschentt 68). Die bor= tigen Rirchen, namentlich bie bes heiligen Marcus, waren reich botirt; 1293 69) ordnete ihr Prior Marco Tinto Die Bertheilung ber ihr zufließenden Behnten. Mit ben Bygantinern bauerte ber Rrieg bort, wie im Archipel, in gewohnter Beife fort; felbftverftanblich unterließ es ber Bailo nicht, Die ihm gewährte Erlaubniß gur Unterftubung ber Enbooten gegen bie Raiferlichen im Intereffe ber Republif gu benugen. Bereite unter bem Bailo Ricold Falier (1280-1282), ber bei ber Bevolferung nicht minder beliebt war, als fein Borganger, ber "gute" Micolo Morofini, machte man bedeutende Fortfdritte. Ein Euboote Bonagiunto Forese 70) fnüpfte Unterhand-lungen mit Leuten des Castells Kleisura an; sie ver-sprachen, ihm die Burg zu überliesern. Alsbald erbat er sich von Falier eine Anzahl auserlesener Seeleute, mit benen er fich leicht ber Burg bemeifterte; Die griechische Befatung ward niedergemacht. Ebenfo fiel gleich barauf bas Caftell Argalia, bas wol mit Rleifura bem Forefe als venetianifches Leben bestätigt warb. Seitbem nahm bie Macht ber Grieden immer mehr ab; ihnen verblieben folieglich nur bie Burgen Rarpftos, garmena und Metropple, gegen welche bie Enbooten und ber Bailo lange

ben Rampf, boch ohne Erfolg, ba fie gu ftart befestigt, fortfesten. Der Baffenftillstand von 1285, in ben bie Rachbarn ber Jufel, Bergog Marco II. Canubo von Raros, und Bartolommeo I. Ghifi von Tinos, eingeschloffen waren, anderte Richts in ben Beziehungen ju ben Balaologen; vergeblich hatte Benedig fich 1283 bemuht, die Aufnahme berfelben in ben Frieden zu er- langen 71). Daher forgte man auf jede Beife fur ben Schut ber Colonie; ein Abmiral, vom Dogen felbft ernannt, befehligte die dort stationirende venetianische Flottille 72); an Waffen sehlte es auch nicht, und der Bailo Giovanni Zeno (1283—1285) 73), sowie seine Rachfolger, waren autorifirt, ju jeber Beit bas gur Bertbeibigung gegen bie Balaologen erforderliche Gelb aufzunehmen 74). Allein erft 1296 gelang es, die Griechen vollständig von ber Infel ju verbrangen. Bonifacio ba Berona, berfelbe, ber bei Guido II. von Athen in fo hober Bunft ftand, Gobn bes Francesco 76), war entfchloffen, bas Erbtheil feiner Gemablin enblich bem Feinde ju entreißen. Diefelbe mar Agnes be Cicons, Tochter bes Dito und ber Felicia von Rarpftos; von ihren Brubern war Siegwin langft geftorben, Buibo mar in bie Sand ber Palaologen gefallen und fcmachtete 1284 im Rerfer ju Conftantinopel, wohin feine Mutter eine Reife unternahm, um ihn auszulofen 76). Doch fcheint biefelbe feinen Erfolg gehabt ju haben; vielleicht bag Buibo bort fcon ftarb - genug, Agnes war die Erbin ohne Land, bie ihre Sand bem Bonifacio reichte. Klug wußte biefer ben Augenblid ju benugen, ale Benedig wieber mit ben Baldologen in Fehbe lag, und ber Bailo von Negroponte, Jacopo II. Baroggi (1295 — 1297), Raperichiffe gegen Die griechischen Infeln bes Archipels ruftete; war boch er felbft babei nicht am wenigsten intereffirt, ba er fo bie feinem Bater Undrea I. entriffenen Infeln Cantorini und Therafia wieberguerlangen hoffte. Bonifacio gelang es 1296, fich bes feften Raryftos zu bemachtigen; auch Larmena ward wiedergewonnen, ebenfo Metropyle; bie brei Burgen bilbeten feitdem bas große Leben Bonifacio's, ber baneben Aegina und Garbifi in Groß. Blachien burch Berleihung Buido's II. von Athen befaß; er beherrichte, allgemein geehrt und gefürchtet, feine weiten Befigungen bis ju feinem 1317 erfolgten Tobe, ber befte Mann auf Guboa, ber lette Ritter bes franfifchen Griechen= lands. Auf ben Infeln bee Archipele, foweit biefelben nicht in ber Sand ber Griechen waren, herrichten bagegen um Diefe Beit Die argerlichften Fehben. Geitbem Licario bort aufgeraumt, maren es einzig bie Ghift und bie Sanubi von Raros, bie bort Infeln befagen. Bergog Marco II. lag noch bis 1292 in Fehbe mit Ricolo Duirini, ber von ihm Restitution ber Infel Unbros, bie einft bem Marino Danbolo gehort, geforbert hatte; Die Intervention Benedigs, bas ben Sanudo wie feinen Bafallen vorgelaben, hatte berfelbe energifch jurud-

47\*

<sup>59)</sup> Bifrons fol. 71. 60) Luna fol. 97 v. 61) Ebenda fol. 3. 62) Zaneta fol. 317 v. 63) Pilosus fol. 388. 64) Ebenda fol. 478. 65) Ebenda fol. 552. 66) Commemoriali Vol. I. fol. 11, wo 1301 ein Brivileg von 1270 erneuert wirb. 67) Reg. Ang. no. 122. (1302. C.) fol. 63 v. 68) Pilosus fol. 554 v. 69) Tafel und Thomas III, 370—372. 70) Sanudo fol. 11 r.

<sup>71)</sup> Luna fol. 70. 72) Ebenba fol. 153 v; Magnus fol. 80 v. 73) Commemoriali Vol. I. fol. 51. 74) Luna fol. 157 v; Zaneta fol. 246 v; Pilosus fol. 398 v. 75) Reg. Ang. no. 69. (1294. J.) fol. 247. 76) Reg. Ang. no. 48. (1284. C.) fol, 128 v.

gewiefen und an ben Ronig Reapels, als feinen naturlichen Lebensberrn, appellirt. Babrend biefe Sache noch fcmebte 77), gerieth ber Bergog in neuen 3wift mit feinem Rachbar, Bartolommeo I. Ghifi. Corfaren hatten 1286 von ben Infeln bes lettern einen ichonen Buchtefel geraubt und nach Naros an Guglielmo, Marco's II. alteften Sohn, verfauft. Emport, ruftete ber Geschäbigte feine Schiffe und jog gegen die Jufel Spra, beren Caftell er mit feinen Belagerungemafdinen ichwer bebrangte. Da traf es fich, bag ber Abmiral Siciliens, Rarjand be Touch, auf Milos anlegte, ber Apanage Francesco's, bes jungern Cohnes bes Bergogs. Die Battin beffelben, Caffanbra, Tochter bes venetianifchen Barons Gottfried be Tournay von Ralavryta, flagte bem Loucy, ihrem Bermandten, die Roth, in der Spra fcmebe, und ber Abmiral nahm fich ihrer an. Er eilte nach Unbros, wo ber Bergog refibirte und ihm feine Truppen gur Dies position ftellte, und bann nach Gyra; Bhifi marb genöthigt, abzugiehen. Bernach verglichen fich Canubo und Ghift auf Regroponte, mo ber Bailo Jacopo ba Molin (1285-1287) als Bermittler auftrat; "boch toftete bie Gfelegeschichte beiben Parteien über 30,000 fdmere Golbi." Mit Quirini war bagegen ein Bergleich nicht fo leicht erzielt; vergeblich bemubte fich berfelbe 1289, fich ober feinem Gohne Daffeo bas Amt eines Bailo von Regroponte - bas er felbft fcon früher einmal (1275-1276) befleidet - ju verschaffen. Seine Bewerbung fiel burch, ba man fürchtete, er werbe biefe Stellung nur zu Repreffalien gegen Sanubo benugen; folde Brivatzwede lagen jedoch gang außerhalb bes Intereffes ber Republik, die noch 1288 in die Commission ber Baili ben ftrengften Befehl eingefügt hatte, bag biefelbe fich nicht in Die feubalen Ungelegenheiten im Urchi= pel einmischen follte 78). Go blieb bem Quirini, ber von 1291 - 1293 Caftellan von Mobone und Rorone war, Richte übrig, ale fich endlich mit bem Bergoge gu vergleichen; ber Bailo von Regroponte, Ricolo Giuftis niani (1291-1293), vermittelte einen Accord; gegen 5000 fcmere Lire verzichtete Quirini 1292 fur fich und feine Erben auf Anbros. Benn Bergog Marco II., unter bem ein gewiffer Lanfrancus 1279 ale Ergbifchof von Raros erfcheint 79), geftorben, ift unbefannt - Saus ger freilich will wiffen, baß er, 45 3ahre alt, 1263 geftorben! -; body icheint er faum ben Anfang bes 14. Sahrhunderte erlebt gu haben. Bon feinen Gohnen folgte ibm ber altefte Guglielmo I. ale Bergog von Raros und herr von Andros; er erscheint urfundlich von 1303 -1321; im Jahre 1323 muß er geftorben fein. Geine Bruber Francesco und Marco wurden mit Infeln ober ganbereien abgefunden; erfterer empfing Milos, letterer Gribia ju Leben; boch fiel Milos, ba Francesco von Caffanbra be Tournay feine Erben binterließ, balb an bas Bergogthum gurud, mahrent fich Bribia von Marco auf beffen Cohn Guglielmo (1349) und beffen Entel

Ricold Speggabanda vererbte, ber ale Bitmer von feiner Coufine Riorenza Sanudo, 7. Bergogin von Naros, nach 1374 ftarb. Bas bie Gbiff anbelangt 80), fo batten biefelben gleichfalls noch lange Streitigfeiten mit ihren Bermanbten ben Tiepoli, welche Storos und Stopelos obgleich beibe Infeln bamals in griechischem Befige reclamirten; um 1287 leiftete Jacopo Tiepolo im Ranien feiner Mutter Marchefina Ghift, Witme bes Dogen Lorengo, für biefelben bem Reichsverwefer Robert von Artois die Sulbigung 81). Bartolommeo I. Ghift warb 1290 von Rarl II. ermachtigt, ale beffen Bertreter von Fürft Floreng von Sennegau ben Lebenseid ju empfangen, augleich aber auch verpflichtet, jenem fur feine Infeln und feine Befigungen in Achaia ju bulbigen 82). Lettere lagen wol meift um Chalandriga, beffen Land fein Cobn Giorgio, wie fruher ermahnt, burch Beirath mit ber Erbtochter Guibo's be la Tremouille erworben. 3m Jahre 1300 belehnte Bartolommeo I. eine Rebenlinie feines Saufes mit Gutern auf Tinos; 1303 beftatigte Giorgiol. biefe Berleihung 83); ohne 3meifel war bamale ber "alte Berr" geftorben. Balb ging Giorgio eine zweite Ebe, mit Alix balle Carceri, ein, die ihm und feinem Saufe ein Drittel von Guboa gubrachte; an ber Geite bee Serjoge Balter I. von Athen ftritt und fiel er 1311 gegen Die Catalonier in ber Schlacht am Rephiffos. Dadbtiger, als biefe venetianifchen Feubalherren, waren bie genuefis fchen Baccaria von Photaa, von benen Benebetto I. (1288-1307) aus ben bortigen reichen Maungruben unendliche Reichthumer fammelte, fich burch Seeresjuge gegen bie Mamelufen, wie als Abmiral Franfreiche im Dienste Philipp's bes Schönen, glangend hervorthat und schließlich 1304 burch einen Sanbftreich bie faiferlichen Infeln Chios, Samos und Reos, bie bisher driftlichen und ungläubigen Biraten ale Schlupfminfel gebient, einnahm 84). Die Schape bes übermuthigen Benuefen reigten inbeffen balb bie Giferfucht Benedigs; bei bem erften Bufammenftoge gwifden ben rivalifirenden Republifen hatten baber auch feine Befigungen am argften gu

Derfelbe erfolgte 1294, kurz bevor ber zehnjährige Waffenstillstand zwischen Benedig und den Paläologen abgelaufen war, in Constantinopel. Bereits 1293 war es zu Reibungen gekommen, da Benedig die Templer auf Kopros gegen Genua unterstüßt hatte, und die Genuesen zugleich sich bemühten, den Rebenduhlern den Handel nach der Krim, Trapezunt, ja nach Constantinopel zu versperren. War Benedig mit Pisa verbündet, so sand dagegen Genua bei Andronisos II. jegliche Unterstüßung. Es kam zum Kriege; eine stolze venetianische Flotte unter Marco Basejo lief am 7. Oct. 1294 aus, um die in der Nähe von Armenien freuzenden Genuesen zu vernichten; allein er hatte zu sest auf das Kriegsglüß gebaut; bei Lajazzo

<sup>77)</sup> Bergl. meine Geschichte von Andros S. 25 fg. und die bert citirten Quellen, besonders Sanudo sol. 5r. 78) Zaneta sol. 282 v; Misti I. sol. 111; Indice sol. 199 v. 79) Archivio notarile di Candia. Quad. di Leonardo Marcello (1279 — 1309).

<sup>80)</sup> Bergl. meinen Artifel Ghisi in biefer Encyflopable.
81) Reg. Ang. no. 55. (1291. A.) fol. 422. 82) Reg. Ang. no. 52. (1290. D.) fol. 129 v. 83) Urfunden vom 27. April 1582 und 28. April 1621 im Besige der Familie Ghisi auf Tinos.
84) Bergl. meinen Artifel Giustiniani S. 310 fg.; Promis, La zecca di Scio p. 7 seq.

warb er von Nicolo Spinola ganglich befiegt. Zugleich hatten Die in Conftantinopel anfaffigen venetianifchen Coloniften einen Sturm gegen Bera, bas ja ben Benue-fen eingeraumt war, versucht und, ba biefe Borftabt Conftantinopele noch ohne Festungewerfe mar, bort ges hauft. Goldes Berfahren wollte Unbronifos nimmer gutheißen; mahrend bie Gurie vergeblich ben Republifen Friedensvorschläge machte, dulbete er nicht nur, bag bie Genuefen von Bera aus ein Blutbad unter ben Benetianern Conftantinopels anrichteten, fonbern ferferte fogar bie Uebriggebliebenen, felbft ben Bailo Marco Bembo, ein und plunberte, wo er fonnte. Bahrend Anbrea Cornaro nach Mobone jog, um biefen wichtigen Boften gegen Benua gu fichern, faperten bie Benuefen eine venetianifche Corvette unweit Sapienga und versuchten, unterftugt von ben rebellischen Kortaggi, Die in faiserliche Dienste gestreten waren 86), fich ber Infel Kreta zu bemeistern. Ber= geblich hat Benedig 1295 ben Balaologen aufgeforbert, Erfat ju leiften; obgleich in Afien burch die Turfen und die Rebellion bes Alexios Philanthropenos binlanglich beschäftigt, tropte er ben ftolgen Raufherren, und wies Die Gefandten, Die Frieden vermitteln follten, ichnobe ab. Go blieb Richts übrig, als Gewalt. Um 22. Juli 1296 erichien Ruggiero Morofini Malabranca mit einer ftattlichen Flotte vor Bera; allein auch fein Unternehmen icheiterte, mabrend Giovanni Corango gludlich bas fcmarge Meer erreichte und die Colonie in Raffa verheerte. Um fich fur ben geringen Erfolg in Bera gu entichabigen, jog nun Morofini alsbald gegen Phofaa 86), nahm bie Stadt, in ber bie Baccaria nur wenige Golbner unterhielten, ein und haufte bort mit Feuer und Schwert 87); nachbem auch Lemnos gleiches Loos erfahren, fehrte Morofini triumphirend beim. Aber nicht blos die Republit ale folde mar jest gegen bie Balaologen ine Feld gezogen, vielmehr hatte fie zugleich ben Bailo von Regroponte, Jacopo Baroggi, aufgeforbert, in Guboa Corfarenfchiffe und Armatolen (armatores) gegen bie Griechen auszuruften; gleiche Drbre war bem Duca von Rreta, Andrea Dandolo il Calvo (1294—1298) ertheilt worben. Bie vor 90 Jahren, fo rufteten nun bie Gblen Benebige aufe Reue gu Piratengugen gegen ben Archipel; por allen die, welche von ihren Uhnen her Unfpruche auf die burch Licario einft eroberten Infeln zu erheben hatten. Aber auch Plebejer betheiligten fich an biefer Beerfahrt, wie Domenico Schiavo, aus Kandia gebürtig, der schon 1292 auf einem Streifzuge die Insel Jos eingenommen und dafür dem Herzoge Marco II. Sanudo als Lehensherrn gehuldigt, und sein Bruder Marco I. Hatte der Bailo Baroggi es gunachft auf Cantorini abgesehen, gleichwie

Bonifacio ba Berona bas Unrecht feiner Gattin auf Raryftos geltend gu machen verftand, fo fuchten Feberigo Belletto Giuftiniani und Bartolommeo Dichieli, von Rreta und Guboa aus unterftugt, bie Unfpruche ihrer Gefchlechter auf Reos und Seriphos zu realifiren, mab-rend Giovanni I. Ghifi, bes übermuthigen Filippo I. Sohn, fich von Rreta aus gegen Amorgos wandte. Die Festungen ber Infeln waren ohne 3meifel nur schlecht bewacht; hochftene fo viel Befagung, ale nothig, um vereinzelten Corsarenbarfen zu begegnen; bei einem plan-mäßigen Eroberungszuge, wie biefer es war, fielen fie fammtlich ohne langen Widerstand in die hand ber Armatolen. Gelbftverftanblich mar es, bag biefelben bie fo wiedereroberten Infeln ihrer Bater als ihr Eigenthum anfahen und bafur nicht bem Furften von Achaia, fonbern ber Republit, beren Burger fie maren, bie Gulbigung leifteten; fein Bunder jeboch, daß Bergog Guglielmo I. von Raros, von beffen Ahnen einft bie Borfahren ber neuen Eroberer biefe Infeln ju Leben getra= gen, feine Dberhoheit geltend zu machen fuchte, fowie im Archipel ber Friede und ein geficherter Buftand bergeftellt mar.

Sobald Unbronifos II. von ber Blunberung Bhofaa's Runde erhielt, ließ er bas Bermogen fammtlicher in Conftantinopel weilender Benetianer confisciren; alle Friedensunterhandlungen icheiterten, ba im December 1296 neue Gewaltthat in ber Sauptftadt verübt worden; höchftens bag ein Befangnenaustaufch ju Stanbe fam 88). 3m folgenden Jahre (1297) bauerte ber Rrieg mit gewohnter Seftigfeit fort, boch ohne bebeutenbe Erfolge. Benedig fandte ben Bancragio Malipiero aus, um bie neuen Groberungen im Archipel ju fcugen und bes Feindes Land ju verheeren 89). Der aber wollte ju ben jungft burch bie Freibeuter occupirten Infeln noch weitere gewinnen. Mit 25 Baleeren griff er Ros an, landete und plunderte; allein die faiferliche Befagung, von turtifchen Goldnern unterftust, wehrte ben Angriff muthig ab. Mit Dube fammelte Malipiero um fich funfzig ber Seinen, ermahnte fie, Stand ju halten, befahl bem Fahnrich, Benedige Banner auf bem einmal betretes nen, fomit befesten Boben gu befestigen; Alles flüchtete. Der Capitain felbft fehrte beim nach Benedig, wo ihn zwar eine volfsthumliche Canzone "Ficca bandiera, spoglia spalliera" höhnte, ber Senat und große Rath aber wegen feiner Tapferfeit, Klugheit und Sauslich- feit von ber in Republifen üblichen Beftrafung ungludlicher Felbherren freifprach. Die urfprunglich amifchen Benedig und Benua obwaltende gehbe verwandelte fich schließlich in einen langen Krieg zwischen ersterer Geesmacht und Bhzanz. Obgleich die Benetianer am 8. Sept. 1298 bei Eurzola eine schwere Riederlage burch Lamba Doria erlitten - auch ber große Reifende Marco Bolo

gerieth bamale in Feindes Gewalt -, obgleich ber ge-

schlagene Abmiral Andrea Dandolo fich verzweifelnd bas

<sup>85)</sup> Georg. Pachymeres a. a. D. III, 8—9. Vol. II. p. 209. 222. 86) Andr. Dandolo XII. p. 405—406; Enr. Dandolo, Cronaca (Cod. Fosc. 6580); Jacobus a Voragine bei Muratori IX, 56; Franc. Pipinus Lib. IV. cap. 43, ebenda IX, 743; Sanudo, Duchi XXII, 579; Navagero XXIII, 1008 und bie übrigen venetianischen Chronisen. Ich unterlasse hier, für diese unserem Zwede sernliegenden Dinge ausführlich die Belege anzusühren; man sindet sie in Romanin's Geschickte von Benedig und bei Heyd, Le colonie p. 338 seq. citirt. 87) Misti I. sol. 111. Indice sol. 199 v.

<sup>88)</sup> Trattati originali XXIX, 292; Misti I. fol. 94; Indice fol. 127v; vergl. Pachymeres a. a. D. III, 20. Vol. II. p. 242. 89) Sanudo fol. 12v.

Saupt am Maftbaume eingerannt, gelang es boch ben Flibuftiern aus bem Archipel nicht nur, ben Genuesen, wie ben Griechen bort ficheren Abbruch ju thun, fonbern Domenico Schiavo, ber neue plebejifche Berr von 308, brang fogar in ben ligurifchen Golf ein und ließ auf bem Molo Benua's venetianifche Siegesmungen pragen. Da bot Matteo Bisconti, Mailands fpaterer Berr, feine Bermittelung an; am 25. Marg 1299 90) gingen bie beiben Republifen einen "ewigen" Frieden ein, in bem Genua factifch den verbundeten Andronitos den Benetianern opferte. "Gollten," hieß es freilich, "bie Benetianer ben Kaifer angreifen und bie Benuefen letteren unterftugen, fo follte bas (nach Unalogie ber bezuglich Euboa obwaltenben Berhaltniffe) feinen casus belli abgeben;" Benua refervirte fich ben ligurifden Deerbufen mit bem Rechte, ihn gegen Jeben gu fperren, Benebig ebenso das adriatische Meer, auf bem so feine herrschaft unbestritten befestigt ward. Run feste Benedig, gegen ben Beften bin gebedt, ben Corfarenfrieg gegen bie Bygantiner um fo entfchiebener fort, als neue Unterhandlungen - im nämlichen Jahre 1299 91) - an ber Bartnadigfeit bes Anbronifos gefcheitert waren. Schiavo faperte 1300 unweit 308 ein griechifches Schiff, auf bem er nicht weniger ale 24,000 Syperpern erbeutete; 3as copo Tiepolo aber wandte fich gegen Ros, um Mali-piero's Scharte auszuwegen 92). Auf feiner Flottille, bie von Rreta aus unterftust ward, fammelte er Reiter und Fugvolf, bemachtigte fich ber Infel und verheerte fie furchtbar; gahlreiche Gefangene wurden nach Rreta gefandt; ein Mond, ber ben Malipiero verrathen haben follte, warb enthauptet, und fein Ropf, mit Stroh ausgefüllt, nach Benebig gefandt. Rachbem Tiepolo bort ben Angelo Quirini ale feinen Bertreter gurudgelaffen, feste er feine Berheerungszüge fort; auch in Modone war geruftet gegen bie Griechen. Um 3. 3an. 1301 autorifirte Benedig aufs Reue ben Bailo von Euboa und ben Duca von Kreta, allen Armatolen, bie bin-langliche Sicherheit boten, jebe Unterftugung gu leiften 93); wieber waren es Belletto Giuftiniani und Bartolommeo Michieli, bie, mit 1000 Superpern subventionirt, ein Biratenschiff aubrufteten und auf die griechischen Rauf-fahrer fahndeten. Daß babei gelegentlich auch die Benuefen, obgleich fie ja nun Benedigs "Freunde" waren, übel wegtamen, fann nicht befremben; bei Abybos wurde eines ihrer Schiffe von Giuftiniani und Gubino Morofini ausgeraubt; man entschulbigte fich bamit, baß man die Bemannung für Griechen gehalten habe 94). Daneben ward noch fortwährend verhandelt; im April 1301 96) ging eine faiserliche Gesandtschaft nach Benedig; fie follte mo möglich einen zwanzigjahrigen Baffenftillftand erwirfen, vor allen Dingen aber einen recht

hohen Schabenerfas, namentlich fur bie Rapereien Schia-

vo's, erzielen. Benedig wies letteren vorlaufig von ber Sand, bie Alles fpecificirt mare, und proponirte einen Frieden auf 10 Jahre; allein auch biefe Unterhandlungen zerschlugen fich, obgleich Andronifos, in Afien arg bedrängt, ju manchen Concessionen bereit fchien. 3m Juni 1301 murben die frubern Befchluffe megen Fortfegung bes Raperfriege erneuert; wahrend Ruggiero Foscarini ben Golf, d. h. bas abriatifche Deer, huten follte, zog Fiofio (Teofilo) Morofini aus, "um die Kaifer-lichen zu schäbigen." Zugleich knupfte Benedig im Juli mit Karl von Balois und beffen Gemahlin, der Titularfaiferin Ratharina I., Unterhandlungen an behufe gemeinfamer Action gegen die Griechen 96). Um 11. Darg 1302 97) gelobte Ronig Rarl II. bem Grafen von Balois, bie alten Bertrage, bie fein Bater mit Balbuin II. und Bhilipp von Courtenay eingegangen, feftzuhalten und nie einen Bund mit ben Balaologen gegen bas Intereffe bes Saufes Balois einzugeben. Gbenfo verpflichtete fich Friedrich von Sicilien, ale er endlich fich mit ben Angiovinen abfand, am 27. Gept. ju fraf tigem Beiftand gegen bie Balaologen 98); ja felbft bei ben Unterhandlungen, Die Rarl II. mit bem Sartarenthan Gafan pflog - berfelbe fanbte 1300 einen Briefter Guiscard nach Rom 99), welcher erft 1304 in Begleitung bes von Rarl an ben Rhan abgeschidten Bilbelm von Ufre heimfehrte -, hatte es ber Ronig von Reapel wol nicht minder auf die Balaologen, ale auf die Dameluten abgesehen 1). Doch führten auch biefe Unterhandlungen zu feinem Resultate; Die ber byzantinischen Gefandten in Benedig ichienen auch 1302 erfolglos ju bleiben 3). Im Archipel warb fortgefapert; ber Duca von Rreta unterftuste ben Belletto Giuftiniani aufs Reue mit Golde nern und Schiffen; möglichst arg im Byzantinerlande gu plundern, war dort, wie auf Guboa, wieder bas Losungswort; ja noch im Februar 1303 3) begunftigte bie Republif unter ber Sand bie Armatolen, obgleich bamals ber Baffenftillftand mit Bygang bereits feit Monaten gu Stande gefommen; er war noch nicht ratificirt, und baber fonnten ber Bailo und Duca bie Erifteng eines folden ignoriren. Bugleich unterhandelte Rreta mit Angelo Duirini, um Ros ju erlangen; ein Caftellan marb 1302 bingefandt, jeboch burch ein Corfarenichiff aus Monembaffa festgehalten. Sofort ließ ber Duca alle auf Rreta weilenben Monembafioten gefangennehmen; nach Ros legte er eine Befatung. Giuftiniani aber jog mit gablreichen Scharen birect gegen Conftantinopel, um bort ben Frieden ju bictiren 4). Da fügte fich endlich Andros nifos; im September ) ftipulirten feine Befandten Dichael,

<sup>90)</sup> Tajel unb Thomas III, 391 seq. 91) Georg. Pachymeres a. a. D. IV, 6. Vol. II. p. 286. 92) Sanudo a. a. D. fol. 12v; Dandolo XII. p. 409; Enrico Dandolo, Cronaca a. a. D. 93) Registri XL et X. Vol. II. fol. 104, 105. 94) Commemoriali Vol. II. fol. 62v. 95) Registri XL et X. Tom. II. fol. 122, 123, 124, 126; Misti I. fol. 173 (Indice fol. 11v).

<sup>96)</sup> Registri XL et X. Tom. I. fol. 133; Marin. Sanudo, Fragment. bei Buchon, Recherches II. p. 11; beff. Ep. II. bei Kunstmann p. 775. 97) Ducange II. p. 335—336. n. XVI—XVIII. 98) Ducange II. p. 335. n. XV. 99) Reg. Ang. no. 104. (1300. C.) fol. 50.

<sup>1)</sup> Reg. Ang. no. 130. (1303. A.) fol. 118v. 2) Reg. XL et X. Tom. II. fol. 155v, 169v. 3) Chenha fol. 194v. 4) Reg. XL et X. Tom. II. fol. 175, 177v, 178v, 180. 5) Chenha fol. 171.

Archimanbrit bes Raifers Archangelos, und ber Brotofunfellos Maximus bie Bedingungen; am 4. Dct. 6) wurben fie vom Dogen genehmigt. Benebig verzichtete auf Ros, ja tabelte fogar jum Schein ben Duca Rreta's, baß er fich bort eingemifcht, und befahl ibm, bie gefangenen Monembafioten freigulaffen ); auch die fretenfiichen Golbner Giuftiniani's wurden aus ber Affaire gejogen; es hieß, fie hatten fich jenem freiwillig angeichloffen 8); boch erfette zugleich Benebig tem Belletto, wie dem Michieli die Auslagen, die fie fowol im 3n= tereffe ber Republif, wie im eigenen gemacht hatten 9). Und nun murben friedliche Anftalten aller Urt getroffen. Schon am 5. Det. 10) ward beichloffen, bag ein Bailo, beffen Behalt um 100 Lire erhöht murbe, bingeben und zugleich ben Raufleuten ber Republif verftattet fein folle, wieder frei im Reiche ihre Sanbelsgefchafte gu treiben; gegen Enbe bes Monate ward ein Gefangnenaustaufch angeordnet 11). Die Ratification erfolgte bann in Conftantinopel am 7. Darg 1303 12). Abgefehen von bem Schabenerfage, ben ber Raifer gu leiften hatte, von bem jeboch die von Schiavo erbeuteten 24,000 Syperpern in Abrednung famen, betrafen bie Sauptbestimmungen biefes Baffenftillftanbes, ber 10 Jahre lang bauern follte ein eigentlicher Friede fam nie gu Stande, nur eine Berlangerung ber Baffenruhe, falls nicht friegerifche Greigniffe ftorten - bie Beftatigung ber venetianifchen San= belsprivilegien und bie eroberten Infeln, von benen Reos, Geriphos, Santorini und Amorgos der Republif verblieben, D. h. ben Gefchlechtern ber Giuftiniani, Michieli, Baroggi und Ghifi bestätigt wurden; Ros follte bagegen restituirt werben; mas Sanbeleartifel betraf, fo blieb allein Die Ginführung von Galg und Maftir ben Benetianern unterfagt. An Störungen fehlte es freilich auch in ben nachften Jahren nicht, gumal ba ber Raifer balb ben Genucfen neue Sanbelevortheile einraumte 13) und ihnen im April 1304 nicht nur ihre Quartiere in Smyrna bestätigte, fonbern ihnen auch bie Borftabt Galata formlich abtrat 14), fowie im Juli 1308 16) ben Anconitanen Die von feinen Borfahren verliehenen Privilegien er= neuerte. Um 11. Nov. 1310 16) ermirften bie faiferlichen Befanbten Alexandros Diplovatages und Konftantinos Phystomallos die Berlangerung bes Waffenftillftanbes mit Benedig auf 12 weitere 3ahre.

Rachbem ber Friede 1303 17) ratificirt, richtete Benebig

vorzugeweife fein Augenmert auf Guboa, wo mit ben Dreiherren Dishelligfeiten ausgebrochen waren. Gin venetianischer Burger Deo, feit 20 Jahren in bem Gebiete ber lettern anfaffig, war ploglich von ihrem Bo= befta aufgeforbert worben, Boll ju entrichten - vielleicht eine Regerung, bie man bem Frangofen Johann be Ropers, Berrn von Daify, ju verdanten hatte, ber, ein ftolger herr, mit bem Saufe Chatillon nahe ver-wandt, fich mit Beatrice ba Berona, Bitwe Grapoggo's balle Carceri, vermahlt hatte 18), für feine Berfon ein Sechstel ber Infel erhielt und in allen wichtigen An= gelegenheiten ben Ausschlag zu geben pflegte. Gegen folche Erpreffung beschloß Benebig alebalb Magregeln ju ergreifen. Das Terrain, welches ber Republif in ber Sauptftabt gehorte, mar bis babin unbefeftigt, fobaß es ben "Lombarben," wie man bie Dreiherren gewöhnlich nannte, gang offen ftanb. Da nun lettere Miene gu einem Ginbruche machten, befahl man am 4. 3an. 1304 19) bem Bailo Francesco Danbolo, baffelbe burch fefte Thore abzusperren. Das Gelb bagu, 2000 Superpern, follte die Judenschaft aufbringen, wogegen 'die jahrlich von biefer fur bie Rathe bes Bailo gu gahlende Summe von 400 Syperpern auf 300 herabgefest werben follte. Da man sich aber auch bem Kaiser gegenüber nicht sicher wähnte, ober sonstige "Reuigkeiten" fürchtete, blieb ber Bailo ermächtigt, zu jeder Zeit das nöthige Geld aufzunehmen 20). In den Jahren 1305—1308 wurde bas Duartier ber Colonie mit feften Mauern umgogen 21); auch eine neue Jubengaffe warb angelegt, ba bie alte verbrannt war 22); ebenfo wurde ein Dominifanerflofter erbaut 23). Dabei bauerten bie Dishelligfeiten mit ben Dreiherren fort, befonders ba ber Bailo 1306 ein Drittel ber Brude bes beiligen Ronrad im Ramen ber Republif bem Giorgio I. Ghiff weggenommen hatte 24); 1308 ging Marco Minotto bin, um die Infel gegen etwaige Befahren gu fichern 25); ber Duca von Rreta follte ihn auf jebe Beife nachbrudlichft unterftugen. Man nahm bebeutenbe Belber gur Erhaltung ber Colonie auf, verftarfte weiter bie Mauern 26), fandte 1309 27) Provedi-toren hin, die fich genau nach bem Zuftande der Infel erfundigen follten, und befahl, bag ftete ber Bailo und einer ber Rathe innerhalb ber Ringmauern verweilen follten 28). Doch blieb bie Infel, trop einer gemiffen Unficherheit, immer noch ein hochft wichtiger Stapelplat, auf bem freilich Contrebande nicht respectirt murbe. Als Enrico be Lufani aus Spigno 1309 mit einem Stlavenschiffe nach Dreos fam, glaubte er, genug gethan ju haben, wenn er feine Stlaven verzollte; allein biefelben wurden ans Land gefest, junachft in ben Saufern ber Tempelherren untergebracht und ichließlich freigelaffen. Enrico beschwerte fich beshalb bei feinem ganbesberrn. bem Ronige Friedrich von Sicilien, ber fich auch fur

<sup>6)</sup> Patti Lib. IV. fol. 40v-44. 7) Misti I. fol. 175; Indice fol. 94. 8) Magnus fol. 135 v. 9) Chenda fol. 66; Misti I. fol. 182; II. fol. 4; Indice fol. 47v, 48v. 10) Reg. XL et X. Tom. II. fol. 172 v, 174 v, 176 v; Magnus fol. 104 v. 11) Mamentlidy faßen viele Monembaßioten in Rovone gefangen. Misti II. fol. 77, 97; Indice fol. 128, 188. 12) Liber Albus fol. 139 v — 142. Bergl. Navagero XXIII, 1011; Pachyweres a. a. D. IV, 23. Vol. II. p. 322. 13) Liber Jurium Janue. Vol. II. p. 436—438; n. CLVIII; Sauli, Colonia di Galata. Vol. II. p. 209—210; doc. 9. 14) Liber Jurium Janue. Vol. II. p. 440—445; n. CLX; Sauli a. a. D. p. 211—216. n. 10; bas Reglement für bie Golonie vom Jahre 1317 ebenda p. 222—230; n. 12. 15) Miklosich und Müller III. p. XVI seq. 16) Liber Albus fol. 142 v seq.; Patti Lib. III. fol. 112 v — 115 v; IV. fol. 343 — 346. 17) Commemoriali. Tom. I. fol. 76 v.

<sup>18)</sup> Sanudo fol. 9r. 19) Magnus fol. 153 v. 20) Ebenba fol. 178, 196. 21) Ebenba fol. 194, 326 v, 378; Commemoriali. Tom. I. fol. 323 v. 22) Magnus fol. 171. 23) Capricornus fol. 310 v. 24) Ebenba fol. 281 v. 25) Ebenba fol. 386. 26) Presbyter fol. 31, 85 v. 27) Lettere fol. 59. 28) Presbyter fol. 78 v.

ihn bei Benedig verwandte 29); doch lehnte dieses die Erledigung der Angelegenheit ab, "da die Stadt Dreos nicht völlig in seiner Hand sei," und verwies den Kläger an die Lombarden, die aber ebenso wenig Ersat leisteten.

Waren Reibungen zwischen ber Republif und ben Dreiherren nur vorübergebend, fo berrichte bagegen im Archipel feit bem Frieden von 1303 ein permanenter Rriegeguftand zwifden bem Bergog Buglielmo I. Ga. nubo und jenen Benetianern, Die ihrer Ahnen Infeln fo gludlich wiebererobert hatten. Denn mabrend bie legtern fich felbständig gerirten und nur ber Republit, ber fie angehörten, hulbigten, forberte Sanubo, baß bie alten Lebensbeziehungen, Die Durch Licario's Siege vernichtet waren, wieber in Rraft treten follten. Er betrachtete Die patricifchen Giuftiniani, Michieli, Baroggi und Ghifi von Amorgos ebenfo gut als feine Bafallen, wie ben Domenico Schiavo von 308, ben Plebejer, ber als Abmiral in feine Dienfte getreten mar, mahrend jene in bem Bergoge nur ihres Gleichen, einen venetianischen Burger, feben wollten. Im Berein mit Bartolommeo I. Bhifi, ber Reos und Geriphos als feinem Saufe gehörig anfah, beichloß er, die Feudalherren, die ihm nicht bulbigen wollten, aus ihren Inseln zu verbrangen 30). Bah-rend Ghifi und fein Sohn Giorgio I. bie Antheile ber Giuftiniani und Michieli einfach confiscirten, ließ ber herzog ben Jacopo II. Barozzi, ber von 1301-1303 als Bergog von Rreta fungirt hatte und nach Santorini gieben wollte, burch Corfaren überfallen und in ben Rerfer nach Raros Schleppen. Seine Gemahlin Auremplafa rief Benedige Intervention an, ebenfo bie Mitherren von Reos und Geriphos; die Republif bebrobte ben Sanubo mit bem Banne 31), und fo ward Baroggi endlich nach Regroponte entlaffen und wieber in ben Befit feiner Infeln gefest. 216 ,, Beberricher von Santorini und Therafia" versuchte er 1306 32), auf eigene Fauft bie Infel Rify-ros zu besegen, die fur herrenlos galt, ba fie nur griechifchen und faragenifchen Biraten ale Schlupfwintel biente; boch mußte er bie Unternehmung aufgeben, ba bie Balaologen Die Infel ale ihr Eigenthum - gleich Rhobos - beanspruchten, und feine Unwefenheit in Regroponte nothwendig war; ja Benedig erneuerte fogar bamale bas frühere Berbot wegen Gingiehung und Dccupation griechischer Infeln 33), lieferte aber jugleich bem herrn von Cantorini ein Schiff gur Bertheidigung feiner Infel. 216 Baroggi 1308 ftarb, vererbte er feine Infeln auf feinen Sohn Andrea II., ber mit benfelben, gleich ben übrigen Armatolen, in ben 1310 mit ben Balaologen erneuerten Baffenftillftand eingeschloffen warb; ba es auf feinen Infeln fortwährend an Getreibe fehlte, marb ihm die Erlaubnif ertheilt, von Rreta aus biefelben ju verproviantiren, ba er fonft genothigt mare, bas Betreibe in ben turfischen ganben gu faufen 34). Schwer litt unter ihm Santorini im Mai 1318 34 a) burch

türfifche Kahrzeuge, welche bie Infel vollig ausplunderten, Bieh und Menfchen nach Afien ichleppten, und ebenfo arg auf bem bamale ben Cornari geborigen Rarpathos hauften. Auch die Sanubi ftorten ihn feit 1325 vielfach in feinem Befige; ba er meift auf Ranbia lebte, war bas abgelegene Cantorini ihren Ginfallen wieberholt ausgesett; body behauptete er fich noch bis ju feis nem 1334 erfolgten Tobe als Berr feiner Infeln; fein Sohn Marino verlor fie bereits im folgenden Jahre. Andrea II. führte neben feinen übrigen Titeln ben eines "Abmirals bes Reichs Romania" 36), wahrscheinlich in Folge einer Concession Katharina's von Balois und ihres Gatten Philipp von Tarent, bie ben Feubalherren bes Archipele gegenüber mit folden Titeln ebenfo menig geigten, wie bei ben Sauptlingen Albaniens 36). Bas bie Giuftiniani und Dichieli anbelangt, fo befahl Benedig bem Biorgio I. Bhift, ihnen fofort ihre Antheile einguraumen; ba ber Bailo von Regroponte als Schiebe. richter vorgeschlagen war, wies Ghift bie Bratenbenten an den Lebenshof bes Furften Philipp von Savoyen Achaia. Doch fruchtete bas wenig; Benedig wußte fein Recht burchzusegen, und fo traten bie beiben Befchlechter enblich 1305 in ben Befit ihrer Infeln, bie fie freilich in traurigem Buftanbe fanden. Denn Roger be Flor, bet Anführer ber catalonifden Golbner, hatte am 18. Mug. 1303 37) mit ber faiferlichen Flotte Reos heimgefucht, bie Saufer und Felber verheert, Danner und Beiber in bie Stlaverei fortgefchleppt und fur 2000 Superpern Schaben gestiftet. Blieb auch bie Reclamation, Die Bartolommeo Dichieli beshalb am 27. Cept. 1319 38) burd Benedig bem Raifer Anbronitos vorlegen ließ, erfolglos, fo behaupteten fich bod wenigstens feine Rachfommen in einem Biertel von Reos, mahrend er ein Biertel von Seriphos feinem Dheim Giovanni II. eingeraumt batte; bas andere Biertel beiber Infeln verblieb ben Giufti niani, die Balfte ben Ghift, ba ja urfprunglich zwei Bruber aus letterem Gefchlecht mit ihren Ahnen fich in biefe Infeln getheilt hatten. Die Erben Bartolommeo Michieli's, feine und feiner Bruber Gohne, verfauften folieflich 1355 ihren Antheil von Reos an Marco Bres marini, beffen Bater Ruggiero 1328 bei feiner Beirath mit Alix Ghiff von feinen Schwagern Bartolommeo IL und Marino bie biefen guftehenbe Salfte ber Infel er-worben; Giovanni's II. Rachfommen behielten bagegen ihr Biertel von Geriphos bis 1537. Ale Belletto Gips ftiniani am 9. Sept. 1311 ftarb, wurde auch ber Untheil, ben fein Gefchlecht an ben beiben Infeln hatte, gerfplittert; fein altefter Gobn Marco erbte ben Untbeil von Reos, ben beffen Enfelin Maria, Bietro's II. Tochter, 1366 ihrem Gemahl Januli II. ba Corogna von Siphnos zubrachte; ber jungere Giovanni I. (1311 -1335) erbte ein Biertel von Geriphod; feine Urenfel verfauften baffelbe 1408 bem Ricold Abolbo, ber von

<sup>29)</sup> Lettere fol. 73. 30) Bergl. meine Beneto-bhzantinisiden Analesten S. 387 fg. 31) Magnus fol. 194 v. 32) Capricornus fol. 281 v. 33) Misti III. fol. 4; Indice fol. 47 v, 188. 34) Presbyter fol. 14 u. f. f. 34 a) Commemoriali. Tom. II. fol. 103 v.

<sup>35)</sup> So genannt im Testament seiner Mutter vom 20. Rov. 1327. Archivio notarlle di Candia. Quad. di Leonardo Quirini 1319—1327. 36) Commemoriali, Tom. I. fol. 92v. Magnus fol. 168. 37) Misti II. fol. 97; Indice fol. 215v. 38) Commemoriali. Tom. II. fol. 172v.

feiner Mutter ber ben Untheil ber Ghift - bie Balfte ererbt hatte, im Jahre 1432 aber feine brei Biertel, Die fortwährend von Benedig mit Sequefter belegt waren, an ben Mitbesiger Luigi I. Michieli abtrat. Bon einem Lebensnerus zwifden ben Giuftiniani, Dichieli, beren Erben und ben Sanudi findet fich feine Spur; fie waren einfach Bafallen Benedigs und mußten als folche überall anerfannt werden, feitbem bas Saus Ghifi 1390 erlofch, und Benedig beffen fammtliche Befigungen laut bem Teftament bes legten ihres Stammes einzog. Mit Giorgio I. hatte übrigens Benedig namentlich mahrend feiner letten Lebensjahre, obgleich er die Michieli und Giuftiniani abgefunden, viel gu thun; 1309 forberte es ihn auf 39), für ein gefapertes Schiff Erfas ju leiften, fowie feine Beifteuer jur Erhaltung ber Galeeren Cuboa's mit 1500 Syperpern end-lich zu entrichten. Im Jahre 1310 40) lefen wir feinen Ramen unter ben Dreiherren Guboa's, benen bie Berfcmorung Bajamonte Tiepolo's mitgetheilt und jugleich anbefohlen warb, feinem ber Rebellen, namentlich feinem Duirini, ein Afpl ju gonnen; neben ihm werben ber Bergog Buglielmo I. Sanubo von Raros und Andros, Bonifacio ba Berona von Karpftos, Maria ba Berona, Berrin eines Drittels von Regroponte (Maria Ravigajojo, Bitme Giberto's), ihre Tochter Beatrice und beren Gemahl Johann be Ropers - Maify genannt, als beffen Procurator Bartolommeo bella Gronda, ein angesehener Lebensmann ber Infel, figurirt. Die namlichen erfcheinen in ber Sammlung von Titeln von 1313 41), Bonifacio als "herr von Rarpftos, Garbifi, Gelegirium (ob Salamis?) und Megina" neben Anton le Flamenc, Alberto Ballavicini, "Grafen von Bodonipa und Seche-herren von Euboa" (als Gemahl ber Maria ba Berona, Gaetano's Tochter) und Thomas III. von Galona, welche beide letteren, gleich Ghifi, "Dreiherren von Enboa und getreuem Beherrscher von Tinos und Myfonos," damale fcon tobt waren 42); faft fcheint es, ale fei bies Bergeichniß jufammengeftellt, um über alle Couveraine und Feubalherren genau informirt gu fein, benen man Tiepolo's und ber Quirini Sochverrath gu melben hatte; vielleicht, baß fur Griechenland, wie ich nicht ohne Grund vermuthe, hier Marino Sanubo bas Material geliefert hat.

Bas sich auf Keos und Seriphos nicht erzwingen ließ, erreichte Guglielmo Sanudo wenigstens auf Amorgos; die Insel ward dem Herzogthume Naros wieder unterthan; da 1309 Giovanni I. Ghisi gestorben, regierte sein Admiral Schiavo, ohne nach den Anrechten der auf Kandia weilenden Erben desselben zu fragen, dasselbst für seinen Herrn <sup>43</sup>). Er selbst ward mit der einen Hälste von Amorgos belehnt, die andere gad der Herzog 1310 dem Marco Grimani, der damals mit den Duirini gemeinsam Astypaläa erworden und in Negrovonte bedeutenden Handel mit Alaun trieb. Im Jahre

1352 44) überließen bie Erben Schiavo's nach langen Streitigkeiten ihre Hälfte von Amorgos endlich wieder dem Marino und Tommaso Ghist (gest. 1363 sinderlos); ersterer hatte darin seinen Sohn Giovanni III. (Zanachi) zum Nachsolger, der, in die kandiotische Rebellion verwickelt, 1365 seines Landes verlustig erklärt und 1368 enthauptet ward. Die Narioten occupirten hierauf diese Hälfte, überließen jedoch 1370 ein Biertel an Benedig, welches dasselbe von Kreta aus verwalten ließ; das andere Biertel gelangte von den Sanudi auf Giovanni Quirini, der 1446 auch die andere Hälfte von Francesco und Nicolò Grimani erward.

Den Baroggi, Giuftiniani, Michieli und Chiff folgten übrigens noch im erften Jahrzehnt bes 14. Jahrhunberte verschiedene Rachzugler, Die, wie Piraten, fich in ben Befit ber unbewehrten, herrenlofen Infeln bes Archipele festen, und jum Theil mit bem Johanniterorben, ber feit bem Berlufte bes heiligen Lanbes auf Ropros weilte, in Berbindung ftanben, Borlaufer ber Berrichaft bes Orbens auf Rhobos und ben umliegenben Infeln. So feste fich Januli I. be Corogna (angeblich aus la Coruña ftammend) 1307 burch einen fühnen Streifzug in ben Befit von Siphnos, lehnte fich an Benedig an, indem er mahricheinlich eine Giuftiniani aus dem Saufe ber herren von Reos heirathete, und grundete bort eine eigene Berrichaft. Gein Entel Januli II. erwarb 1366 burch eine neue Berichmagerung mit ben Biuftiniani ein Biertel von Reos; Die regierende Linie bes Saufes, bas noch in vielen Seitenzweigen auf Santorini fortblubt, erlofch 1463 mit Jullino, beffen Schwefter Marietta bie Infeln ihrem Gatten Ricold II. Boggabini von Thermia gubrachte. Des lettern Ahnen hatten fich jugleich mit ben ba Corogna im Archipel feftgefest; Januli II., Cohn Januli's I. aus Bologna, ber 1280 ale Gefanbter bes Gaetano ba Berona nach Reapel gegangen, erwarb bamale Unaphe und vererbte biefe Infel auf feinen alteften Cohn Domenico, mahrend ber jungere Francesco I. 1336 die Infel Thermia dem trevifanischen Gefchlechte Caftelli (bas bie Sanudi bamit um 1322 belehnt hatten) entriß. Der Herr von Anaphe spielte in allen Angelegenheiten Euboa's und des Inselherzogthums eine bedeutende Rolle, bis Francesco II. sein Anrecht auf die Infel bem Bergoge von Raros abtrat, ber factisch schon seit langerer Zeit fich berselben bemeistert und bamit eine Rebenlinie apanagirt hatte 46). Dagegen gewann bie Linie von Thermia burch Berichmagerung mit ben Erben ber Bremarini und mit ben ba Corogna im 15. Jahrhundert auch Siphnos und einen Theil von Reos (101/2 Raratti - ben Reft mit 131/2 behielten Die Bremarini) und behauptete fich bort unabhangig bis auf Die türfische Eroberung.

Bald nach ben da Corogna und Gozzabini feben wir den Giovanni II. Quirini, aus Benedig wegen der Berschwörung Tiepolo's verbannt und auf Rhodos an-

48

<sup>39)</sup> Lettere fol. 28, 30 v. 40) Dandolo XII. p. 485 (aus bem nicht mehr vorhandenen Liber Niger des venetianischen Archivs). 41) Patti. Lib. III. fol. 120. 42) Beigesett ist ein "decessit." 45) Lettere fol. 62.

M. Gneyfl. b. BB. u. R. Grite Scetion, LXXXV.

<sup>44)</sup> Archivio notarile di Candia. Quad. di Giov. Gerardo 1335-1353. 45) Bergl. meinen Artifel Gozzadini in biefer Encoflopabie S. 415 fg.

gestebelt, 1310 bie Infel Aftypalaa occupiren; mit ihm theilte Marco I. Grimani, ber ja auch eine Salfte von Amorgos ale Leben ber Sanubi empfing, ben Befit, in bem fich beibe Weichlechter bis 1537 erhielten; Die Rach= fommen Duirini's in Benedig fugen noch beute ihrem Ramen bas Bort Stampalia nach bem vulgaren Ramen ber Infel bei. Daß auch bie Benier bamale burch Berichwägerung mit ben Damonogianis Gerigo, Die Biari Cerigotto wiedergewannen, ift ichon fruber ermabnt; eine neue Erpebition, Die von Rreta aus gegen Ros unternommen mar, mußte aufgegeben merben, mabrend Andrea I. Cornaro (geft. 1323) 1306 Rarpathos (Starpanta) gewann und feinem Gefchlechte erhielt, obgleich bie Johanniter von Rhobos aus ihm ben Befit ftreitig machten. Auf Die Rieberlaffungen ber lettern und bie von ihnen verliehenen leben, fowie auf bie Berrichaft ber Baccaria auf Chios werbe ich fpater gurudfommen. Sier genuge es, gezeigt zu haben, wie erft feit bem Unfang Des 14. Jahrhunderte bie Berrichaft ber Republif Benebig im Archipel befestigt warb 46), mahrend bort fruher bie Sanubi fast ebenso felbstanbig schalteten, wenn auch als Bafallen bes Raiferreichs, wie jene fremben Beichlechter ber ba Corogna und Gozzabini, bie Riemanbem unterthan zu fein fich rubmten. Die Byzantiner maren nicht im Stande, folder Erweiterung ber venetias nifden Dacht bauernbe Sinberniffe in ben Weg gu legen, obgleich fie von ben Ruftungen Karl's von Balois faum etwas ju befürchten hatten 47).

Der Prätendent hatte mit seiner Gattin, der "Kaiserin" Katharina I., im Februar 1305 48) dem Herzoge Robert von Burgund das Königreich Thessalonich und die Baronie Aenos bestätigt, in der Hossinung, das dieser ihm schon im eigenen Interesse kräftigen Beistand gegen Andronisos II. leisten würde; ein Ehedündnis zwischen Philipp von Balois, des Grafen Sohn aus erster Che, und Iohanna von Burgund war verabredet worden 49). Philipp von Tarent und Friedrich von Sicilien hatten ihren Beistand zugesagt; ebenso Papst Clemens V., der am 3. Juni 1306 30) zu Pistoja den Bann gegen den Kaiser schleuberte. Dringend nothwendig aber war, falls das Unternehmen gelingen sollte, der Beistand Benedigs, mit dem bereits zu Ansang desselben Jahres Unterhandlungen angesnüpst waren 51). Um dieselben zum Abschluß zu dringen, gingen Theodald de Gepoy und Beter se Riche mit ansehnlichem Gesolge von 60 Reitern am 10. Sept. 1306 32) nach Benedig ab; am 19. Dec. 33) ging die Republis, die ohnehin ihre Bestungen im Resovonnesos gesährdet alaubte 34), ein

Bunbnig ein, bas im Dai bes folgenben Jahres ratificirt murbe 55), boch erft, nachbem mannichfache, burch bie Forberungen Rari's II. und Philipp's von Tarent ents ftanbene Schwierigfeiten befeitigt maren 56). Bahrend nun ber Bapft Clemens V. am 3. Juni ben Bann er-neuerte 67), und Rarl "ohne Land" frangofifche Ritter unter Berfprechung hoben Golbes ober Berbeigung von Lanbbefig in feinem Reiche Romania erwarb 58), rufteten bie Benetianer, freilich nur laffig, 13 Schiffe jur Beet fahrt; Erhaltung beffen, mas fie in Griechenland befagen, war fur fie wichtiger, ale bas Sinausfturmen in neue unfichere Abenteuer. Unterbeffen begab fich Gepop von Benedig junachft nach Reapel, um bort mit ben Angiovinen bas Broject ju besprechen, und von ba über Brindift nach Guboa. Cepon follte junachft bie Befinnungen ber Griechen gegen Balois und beffen Gemablin fonbiren; man verfprach fich von einzelnen Archonten fraftige Unterftugung, jumal die frubern Unterhandler bes Grafen, Filippo Marchiano und Matteo Balbo, ben ungufriedenen Statthalter von Theffalonich, einen Affaten, Boannes Monomachos, ben Ronftantinos und Philippes Dufas Libibares und andere 59) in ihres herrn Intereffe gezogen hatten. Monomachos, beffen Schwefter mit Theo. boros Balaulogos, bes Raifers Bruber, verheirathet mar, erbot fich, ber "Raiferin" fofort die Festung von Theffas lonich zu überliefern und mit feinen Genoffen ihr ein 3ahr lang gegen ben gemeinfamen Feind gu bienen. 66 war einmal bie Bergweiflung über bie traurige Lage, in ber fich bas Balaologenreich befand, welche jene Archonten jum ganbesverrath trieb; überall hauften bie Eurs fen, baneben bie Catalonier, die fich in Rallipolis fefts gefest hatten und Theffalonich bedrangten. Monomades (beffen Berrath übrigens ber Raifer nicht abnbete, inbem er ihn bis ju feinem 1332 erfolgten Tobe im Befipe feiner Statthalterichaft ließ) hoffte, baß, wenn Balois erschiene, die Catalonier, bamale hauptlos, fich ihm unterordnen murben; fo ließ fich Theffalonich wenigftens bebaupten. Allein Cepon gerieth balb genug mit lettern in Conflict, und fo gerrannen biefe Soffnungen; unver-richteter Cache febrte Cepon am 29. April 1310 gu feinem Beere nach St. Chriftophe en Salapte bei Genlis gurud. Der Tob ber Raiferin Ratharina am 1. 3an. 1308 hatte biefe Blane gefreugt. Tropbem hatte Balois noch im Marg 1308 60) mit bem Konige Milutin Uros von Gerbien verhandelt, um ihn gur gemeinfamen Action gegen ben Palaologen ju bestimmen. Uros batte ihm für feinen Cohn Rarl von Balois feine Tochter Bariga angeboten und ihn gebeten, ihm bafur ben größten Theil Albaniens, alles Land von Brilep bei Brosjef am "Muciepoullie" und Stip, von Dibra bis Dat, von Muciare bis an bie Grengen von Soqueria" gu uberlaffen, und Rarl ichien einen Augenblid geneigt, barauf einzugeben. Aus bem Lager bei "Goligueline" geneb-

wendig aber war, falls das Unternehmen gelingen sollte, der Beistand Benedigs, mit dem bereits zu Ansang desselsen Jahres Unterhandlungen angeknüpst waren <sup>51</sup>). Um dieselben zum Abschluß zu dringen, gingen Theodald de Cepoy und Beter le Riche mit ansehnlichem Gesolge von 60 Reitern am 10. Sept. 1306 <sup>52</sup>) nach Benedig ab; am 19. Dec. <sup>53</sup>) ging die Republik, die ohnehin ihre Besitungen im Beloponnesos gesährdet glaudte <sup>54</sup>), ein

46) Dieselbe zog auch 1310 die Inseln Stopelos und Stiathos ein, die Lehen des Rebellen Bajamonte Tiepolo (Navagero XXIII. p. 1019), die aber in der Hand der Griechen waren.

47) Ducange II. p. 342—344. n. XXI. 48) Ebenda II. p. 344—346. n. XXII. 49) Ebenda II. p. 344. n. XXIII. 50) Codex Trevisaneus n. CCXXVII (Exempl. Contarini I. sol. 657). 51) Capricornus sol. 253. 52) Ducange II. p. 352—356. n. XXX; Sanudo, Ep. II. bei Kunstmann p. 774. 53) Ducange II. p. 346. n. XXV; Buste Costantinopoli; Liber Albus sol. 65 seq.; Patti Lib. III. sol. 13 v — 17; Codex Trevisaneus n. CCXXIX. 54) Capricornus fol. 286, 310 v.

<sup>55)</sup> Commemoriali. Tom. II. fol. 145 v, 149 v. 56) Capricornus fol. 312 rv, 317, 319 v. 57) Patti. Lib. III. fol. 20. 58) So Main be Montenbre. Ducange II. p. 349—350. n. XXVI. 59) Ducange II. p. 344. n. XXIII. 60) Ducange II. p. 350—351. n. XXVIII.

migte Uros am 25. Juli 61) bie ihm von Rarl's Bevollmachtigten, bem erftgenannten Beter le Riche und bem Johann de Montluc, vorgelegten Bedingungen, indem er fich und feinen Erben auf alle Falle das Caftell Stip refervirte. Doch wurden Diefe Unterhandlungen balb abgebrochen; auch Benedig entschuldigte fich 1309 62), daß es aus wichtigen Grunden der Bitte bes Bratendenten vor der hand nicht nachkommen könne. Drohende Ruftungen der Genuesen 63), die, wie es hieß, einen Angriff auf Lesbos vorhatten, dienten als Borwand. Tropdem dauerten noch 1311 die Beziehungen zwischen ber Republit und Balois fort 64); mahricheinlich hatte er von ihr Geld entliehen, wie er denn zu feinem Brojecte bedeutende Summen brauchte und in ben 3ahren 1302 -1313 für fein imaginares Raiferreich 115,960 Livres verausgabte 65). Bald gingen feine Bratenfionen auf Philipp von Tarent über, ber nach feiner Trennung von Thamar bereits 1309 bei ber Curie wegen einer nenen Che mit feiner Coufine Ratharina II. von Balois : Conftantinopel verhandelte und ichlieflich, nachdem die bebeutenben Schwierigkeiten, Die biefer Che im Bege ftanben, befeitigt waren, am 29. Juli 1313 mit ber Sand berfelben auch alle Anfpruche ber Courtenan auf Romania an fein Saus brachte 66). In ber um 1313 abgefaß= ten, bereite früher öftere angezogenen Titulaturen-Sammlung 67) fennt Benedig weber ben Philipp, noch bie Ratharina, fonbern nennt einfach ben Unbronifos II. und beffen Gattin Grene von Montferrat als Beherricher von Romania - ber befte Beweis, bag man nicht langer gewillt war, fo unfruchtbare Bratenftonen zu begunftigen; mochte auch ber Papft nicht nur ben Ronig Siciliens auffordern, bem Fürften von Tarent - ber bereite 2000 Reiter und 4000 Mann ju Fuß geruftet - beigufteben, fonbern auch Allen, Die fich am Buge gegen Romania betheiligten, gleich ben alten Kreugfahrern, vollen Ablaß verheißen 68). Rluger mare es freilich wol gewesen, wenn bie Gurie, anftatt fo ben Religionshaß neu anzufachen, ben Balavlogen gegen bie Unglaubigen Beiftand geleiftet hatte, bie in Rlein Affen immer mehr Terrain gewannen und fich endlich ben Weg nach Guropa bahnten.

Hien ju verfolgen; es genügt zu wissen, daß seit der Auslösung des Selgüsenreiches von Isonium, welche durch die Einfälle der Mongolen angebahnt, sich bereits bei Lebzeiten Michael's VIII. factisch vollzogen, eine Anzahl türfischer Emirs in Klein-Asien eigene Herschaften gründeten. Die Geschichte dieser "Könige der Theilung" ist bis jest noch wenig aufgehellt, obgleich, seitdem Schlözer 69) zuerst das bezügliche Material zu sammeln begann — wenigstens soweit es die Ansange dieser Kleinstaaten betrifft —, uns eine Menge neuer Duellen eröffs

net worben ift. Die Ramen ber Dynaftien felbft ober vielmehr bie ihrer Stifter haben fich theilweife noch als bie ber Lanbichaften erhalten, über welche fie einft geboten. Unter ihnen war bas Saus Deman's anfänglich eine ber am wenigften bebeutenben; ale bie machtigften erscheinen die Fürsten von Teffe, "Könige von Anato-lien," die Karamanoghlu (seit 1277), die auch Ifonium gewannen, die Beni Alfbraf in Jeghishehr, die Beni Isfendiar in Kastemuni — bald auch herren von Sinope, wo ber lette Sproffe ber foniglichen Selguten, Ghaft Tichelebi, von 1307-1357 ale ihr Statthalter ichaltete. Die nachften Rachbarn ber Bygantiner aber, bie balb auf einen fcmalen Ruftenftrich im Nordweften ber Salbinsel, wie vor 100 Jahren ben Franten, angewiesen blieben, waren bie Furften von Raraft, Ralam's Nachfommen, in Doften (Refibeng Bergamos) und bie Demanen in Bithynien (Refibeng balb Brufa); bie Gobne Omarbegs, Sfarufhan (nach bem bas Land feinen Rasmen erhielt) und Ali (Refibeng Magnefia und balb Mifaa), die von Aidin (Dmar I. und feine Gohne Mohammed, Safan und Dmar II. in Smyrna, Philabelphia, Ephefos, und bem übrigen Lybien), Die von Mentesche (Mentefche und fein Sohn Drfhan in Mylafa und gang Rarien), die von Rermian (Alli Chir und fein Sohn Rermian Alem Shah in Phrygien und Lyfaonien; Refibeng Rotyaon) und bie von Samid (gu Affbehr) in Bifibien, baneben gablreiche andere, bie ich übergebe. Die letten Erfolge gegen fie hatte Licario einft erzielt 70); ba ber Raifer aber genothigt war, ihn jum Rampf gegen die Lateiner abzurufen, wuche bie Dacht und ber Uebermuth ber Sauptlinge gufehends. Befonders waren es Mentefche und fein Sohn Orfhan, bie am Maanbros gewaltige Fortschritte machten; auch die fublichen Infeln bes Archipels waren ihnen, die jur See nicht minber furchtbar, ale ju Lande, ginebar geworben; fie geberbeten fich trop ber byzantinifchen Großabmirale und Statthalter als Gebieter von Rhobos, Karpathos und Samos. Rur Unaa, bas alte Corfarenneft, behauptete fich lange, indem Rretenfer, die mit ben Rortaggi von ben Benetianern babin ausgewandert, fich tapfer bes Feindes er-wehrten, ebenfo "Altoluogo," das erft fpat der Emirs Beute warb. Conft aber entriffen diefe ben Bygantinern, feitbem Anbronifos II. regierte, eine Stadt nach ber andern, bis mit bem Falle von Brufa 1327 und ber Riederlage ber Raiferlichen bei Philotrene 1329 bie völlige Berbrangung ber Byjantiner aus Afien entichieben mar; Philabelphia allein verblieb ihnen.

Das Reich, unfähig, solchem Andrange zu widerstehen, konnte nur elende Soldnerscharen dem Feinde entgegenstellen, Scharen, die kein eigentliches Interesse an den Herrscher knüpfte, und die vor jeder wirklichen oder eingebildeten Gefahr feig zurudwichen. Das alte Corps der Warangen, abgesehen davon, daß es zunächst nur die Leibgarde um des Kaisers geheiligte Person bildete, hatte damals, wol auch numerisch schwächer, den alten Ruf längst eingebüßt. Da bot sich dem Kaiser eine

<sup>61)</sup> Ebenda II. p. 351—352. n. XXIX. 62) Ebenda II. p. 356. n. XXXII. 63) Lettere fol. 61 rv. 64) Commemoriali. Tom. II. fol. 151v. 65) Ducange II. p. 169. 66) Ebenda II. p. 356. n. XXXI. 67) Patti. Lib. IV. fol. 126v—127. 68) Ducange II. p. 167—168. 69) Schlösger, Kritisch schiften Rebens Stunden. Göttingen 1797. 8. S. 63 fg.

gunftige Gelegenheit, frifche, friegsgeubte Solbner aus bem Occident zu werben, die beffer, als seine nur an Kirchenzänkereien Gefallen findenden Byzantiner, den Selguken tropen könnten; im September 1302 nahm er, "hatte Gott es verhütet," so ruft Pachymeres aus — ben "Lateiner Roger mit seiner Compagnie von Cata»

Ioniern und Almugavaren" in Gold.

Der heereszug biefer Catalonier ift jebenfalls bie angiehenbste Episobe in ber Befchichte bes Balaologen= Reiche; wegen bes bramatifchen Intereffes, ben er gewahrt, ift er vielfach von Schriftftellern aller Rationen behandelt worden. Da aber ihre Rriege in Affen uns bier nicht beschäftigen fonnen, wir vielmehr nur ihr Gingreifen in die Beschichte bes europaischen Griechen= lands, nicht bes Bygantinerreichs ju verfolgen haben, fo fonnen wir die erften Selben - und Greuelthaten ber Compagnie bier nur fury berühren, und muffen wegen ben Details auf bie Quellen und fpatern Bearbeitungen verweisen. Bon ben Bygantinern hat Pachymeres bie erften Rriegsjahre am ausführlichften behandelt 71), frei= lich, wie ju erwarten, nicht ohne Barteilichfeit; nach ihm und ihn fortfetend Gregoras 72), mabrend ber fpatere Bhrantes fie nur furg berührt 73). Unter ben catalonis ichen Schriftstellern ift vor allen Ramon Muntaner gu nennen, ber, felbft am Buge betheiligt, ja einer ber Fuhrer, benfelben in feiner naiven Beife, freilich auch nicht ohne nationales Gelbstgefühl, geschilbert hat 74); ein ausführlicher Bericht Berengar's b'Entença, ber früher im Archiv ju Barcelona aufbewahrt murbe, ift nicht mehr vorhanden, jedoch von Bena y Farell 75) noch benutt worben. Sonft haben fich bie meiften Spanier, bie nach Muntaner biefe fur ihre Rationalgeschichte fo wichtige Expedition behandeln, faft fflavifch an Muntaner gehalten 76), obgleich biefem boch manche Unrichtigfeiten und

dronologische Ungenauigfeiten vorzuwerfen finb. Um bie Differengen zwifden Muntaner und ben Bygantinern gu beseitigen, schrieb Don Francisco II. Moncada, Graf von Antona (gest. 1635), sein berühmtes Buch 277), bas ebenso fehr burch forgfältige Quellenfritif fur fich einnimmt, wie es wegen feines claffifden Styles als ein Meifterwerf ber caftilianifchen Sprache angeseben ift und noch heute in Spanien viel gelefen wird. Rach Moncaba haben bann faft alle Reueren gearbeitet, Die biefe romantifche Epifode, biefe Unabafis bes Mittelalters barguftellen unternahmen 78), ohne auf Muntaner gurud. augeben; felbft Gregorio 79), ber fur bie fpatere Berricaft ber Catalonier in Athen einzelne Urfunden aus bem Archiv von Balermo beigebracht, hat fich boch wegen ber Erpedition felbft mit Moncaba begnugen muffen. Gine Specialgeschichte ber catalonischen Berrichaft in Uthen hat meines Biffens nur ber Balermitaner Francesco Serio gefdrieben 80) - ein außerft fcmaches Dadwert, beffen größtes Berbienft barin befteht, aus gebrudten Quellen die Reihenfolge ber aragonefifchen Titularbergoge festgestellt zu haben; von ber Berwaltung ber Catalonier in Attifa und Theffalien, über welche gerade Die Acten in Balermo vollftandigen Aufschluß geben, findet fic bei ihm fein Bort; ebenfo wenig find bie Begiehungen ber Compagnie ju Benedig und ben übrigen Rachbarn in Griechenland berudfichtigt, über bie Tefta's Gefdichte

p. 181 seq. Lib. XV. c. 14 seq.; Anton. Augustinus (Tarraconensis), Opera omnia. Tom. VII. Lucae 1772. fol. p. 210 seq.; G. Escolano, Historia de la ciudad de Valencia. Tom. I—II. Valencia 1610—1611. fol.; Andr. Bosch, Sumari, index e epitome dels admirables titols de honor de Cathalunya. Perpignaa 1628. fol. cap. XIII, 6. p. 57—59; J. Dameto, La historia general del regno Balearico. Mallorca 1633. fol. p. 426—435. Greg. d'Argaiz, La perla de Cataluña, historia de nuestra señora de Monserrate. Madrid 1677. fol. cap. XXXI, 5. p. 70; P. Abarca, Los reyes de Aragon. Tom. II. Salamanca 1684. fol. p. 44 seq. Ebenfo folgen bem Muntaner ber Sicilier Th. Fazellus, De rebus Siculis. Dec. II. Lib. IX. (ed. V. Amicus.) Catania 1753. fol. Vol. III, p. 72 seq.; ber Genuese G. B. Veneroso, Genio Ligurese risvegliato. Genova 1650. fol. p. 100. n. 186, somie d'Outreman in seinem Liber singularis de excidio Graecorum cap. 3. p. 463 seq. (hinter ber Constantinopolis Belgica); Ducange a. a. D. II. p. 50 seq. ist bagegen meist bem Moncaba gefolgt.

77) Expedicion de los Catalanes y Aragoneses contre Turcos y Griegos. Barcelona 1653. 4. und unendich oft wiedersholt, so in dem mit verliegenden Tesoro de historiadores españoles, con una iutroduccion por Eugenio de Ochoa. Paris 1840. 8. p. 125—272 (auch teutsch von R. D. Spazier. Braunschweig 1828. 8.). 78) Die Spanier des 14. Jahrhunderts in dem "Eidgendssischen Annalen." Tübingen 1809. 8. Bd. I. S. 65—83, 117—150; Bd. II. S. 97—137; Bd. III. E. 1—68; M. F. de Navarrete, Sodre la parte que tuvieron los Españoles en las guerras de ultramar in den Memorias de la academia de la historia. Tom. V. Madrid 1817. 4. p. 37—204; Fr. B. Barthold, Die Geschichte des Templers von Brindist, Roger's von Flor, lesten Cäsaren der Romäer, in A. d. Reumont, Stalia. Bd. II. Berlin 1840. 8. S. 149 fg. 79) Ros. Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia. Tom. IV. Palermo 1807. 8. p. 17 seq. 80) Fr. Serio, Dissertazione istorica del ducato di Atene e di Neopatria unito alla corona di Sicilia; in den Opuscoli di autori Siciliani. Tom. II. Palermo 1759. 8, p. 265—307.

<sup>71)</sup> a. a. D. V, 12 seq. Vol. II. p. 393 seq. 72) a. a. D. VII, 2 seq. Vol. I. p. 218 seq. 73) a. a. D. I, 5. p. 28 seq. 74) a. a. D. cap. 199 seq. (ed. Lanz) p. 356 seq. Leis ber hat auch Lanz bie alten fehlerhaften Ausgaben bes Muntaner (Valencia 1558. Barcelona 1562. fol.) wieder abgedruckt; auch seine Uebersehung (Leipzig 1842. 8. 2 Voll.) leibet ebenso an ganz erheblichen Fehlern, wie die französische von Buchon in der Chroniques etrangeres p. 217—564. Die beste, ja süt die Tertherstellung selbst wichtigste Uebersehung ist die von Fil. Moise in den Cronache Catalane del secolo XIII e XIV. Firenze 1844. Parte I.; in Parte II. hat er auch die von Buchon angezogenen Ursunden zur Geschichte der Erpedition, namentslich hinschtlich der Unterhandlungen Karl's von Balois und Gepop's, mitgetheilt. Bergl. neben Muntaner auch Nic. Speciale, Historia Sicula VI, 21—22 bei Muratori X, 1050 seq., Giov. Villani VIII, 50 (ed. Dragomanni. Firenze 1845. 8. Tom. II. p. 50; vorher editt u. a. bei Muratori XIII. p. 379—380) und Brochart, Advis directif pour saire le passage d'oultremer in den Mémoires pour servir a l'histoire de Namur, Hainaut et Luxembourg, publ. par Reiffenberg. Vol. IV. Bruxelles 1846. 4. p. 272 seq. 75) Anales de Cataluña. Tom. II. Barcelona 1709. sol. p. 140 seq. 76) Go Geron. Çurita, Anales de la corona de Aragon. Tom. II. Çaragoça 1610. sol. Lib. VI, 9 seq. sol. 1 seq.; desselben Indices rerum Aragoniae in der Hispania illustrata von Schott. Tom. III. Francosurti ad/M. 1606. sol. p. 150 seq.; Hieron. Pauli, Barcino ebenda Tom. II. p. 846 (nach dem die Catalonier auch 3aspinthes erobert baben sollen); J. Marianus, De redus Hispaniae. Lib. XX. Tom. II. Hagae-Comitum 1733. sol.

bes Konige Friedrich (II.) von Aragon Sicilien wenigs ftene einige Andeutungen und Urfunden enthalt 81).

Sier folgen wir fur bie Unfange ber catalonifchen herrschaft in Griechenland gern Finlan, der diefen roman-tischen Freibeuterzug mit befonderer Liebe behandelt hat 82), indem auch wir einen furgen Ueberblid über ben Berlauf ber Erpedition "gegen Turfen und Griechen" geben und bie gewöhnlichen dronologischen Unrichtigfeiten an ber Sand venetianifder Urfunden befeitigen; mit bem Ginmariche ber Compagnie in Groß Blachien und bem Borruden gegen bie Grengen bes Bergogthums Athen beginnen une gablreiche handidriftliche Quellen gu fliegen. Biele berfelben, ja bie meiften, ftammen gleichfalls aus Benebig, einzelne wenige aus Reapel; bas Archiv gu Barcelona aber, bas gu Curita's Beiten, alfo im 16. Jahrhundert, noch manche gar wichtige Urfunden über bas catalonifche Bergogthum Athen befeffen haben muß, bewahrt heute nur noch bie Antwort, Die Ronig 3afob II. 1314 bem Bapft fanbte, und bie Aufforderung bes lettern, bie Compagnie aus Attifa ju verjagen. Alle andern Actenftude find im Sturme ber Beiten bernichtet worben, fodaß bie aus ihnen gefchöpften Rach= richten bes fpaten, aber hochft gemiffenhaften Gurita als erfte Quelle fur bie Berrichaft Bebro's IV. in Athen neben ben venetianischen Urfunden - gelten muffen, mahrend die Regiftri bes Ranglere und Protonotare in Balermo, foweit biefelben nicht gleichfalls, und erft vor beinahe zwei Jahrzehnten burch Banbalenhand, vernichtet find, für bie vorhergebenbe Berrichaft und Abminiftration ber Aragonefen Siciliens in Athen und Reo-Patra als Sauptquelle angufeben find.

Durch ben Frieden von Calatabellotta 1302 maren bie catalonischen Goldner, die vornehmlich im Dienste Friedrich's von Sicilien gegen die Angiovinen gestritten, broblos geworben. An friegerische Abenteuer gewöhnt, fuchten fie fich ein neues Feld fur ihre Thatigfeit und fanden es balb im Drient. Der "Lateiner Roger," ber fie führte, war Roger be Flor, aus teutschem Gesichlechte, bessen Bater Richard (Blum ober von Flur) Falfonier Friedrich's II. gewesen und sich mit einer reichen Erbin in Brindifi vermählt hatte. Acht Jahre alt, ging Roger querft gur Gee auf einer Galeere bes Templerorbens, trat bann felbft in legtern ein und zeichnete fich burch Tapferfeit und Erfahrung bald fo aus, bag ihm bas Commando eines Schiffes übertragen wurde. 218 jeboch Acre 1291 fiel, foll Roger biefe gunftige Gelegenbeit benutt haben, um Gelb von benen gu erpreffen, bie fich auf feine Baleere retten wollten; ausgestoßen und verfolgt von feinen Brubern, fluchtete er nach Genua und führte Jahre lang ein Biratenleben, bie Friedrich von Sicilien fein Talent beffer wurdigte und ihn gum Biceadmiral Siciliens 83) - ale Bertreter Corrado Dos ria's - ernannte. Auf gewaltigen Blunberungegugen, bie auch Benedig gur Borficht mahnten 84), ba fie meift

bie Ruften Staliens und Franfreiche trafen, bereicherte er nicht nur fich felbft und feine Golbner, Die ihm mit ganger Seele zugethan waren, fonbern führte auch be-beutende Gelber in ben erschöpften Schap feines foniglichen herrn ab. 218 aber Friede gefchloffen, forberte ber Großmeifter ber Templer vom Papfte Die Auslieferung bes ungehorfamen Brubers. Dem guvorgufommen, bot Roger, ber ber griechischen Sprache völlig machtig, feine Dienfte bem Andronifos II. jum Rreugzuge gegen Die Turfen an; ber Raifer nahm fie an, boch ohne bie Ungabl ber Golbner, bie ihm folgen follten, ju firiren ober ju ihrem Empfange, ihrer nachften Berwendung und regelmäßigen Auslöhnung die erforberlichen Dagregeln getroffen gu haben. 3m September 1302 ericbien Roger, nachbem er unterwege auf Rorfu geplundert 85), mit 36 Schiffen und 6000 Mann vor Conftantinopel; 7 Baleeren und 2000 Mann waren von ihm felbft geworben, bie andern folgten verschiedenen Führern, unter benen Fernando Timenes De Arenos ber vornehmfte mar. Obgleich die Compagnie, wie fie fich nannte, auf Gelbftregiment bafirt mar, fügten fich boch bie anbern Führer freiwillig ber Autorität Roger's, ohne an beffen Befehl ftreng gebunden ju bleiben. Sobald biefe impofante Urmee in Bygang eintraf, war ber Raifer auf Richts eifriger bedacht, als barauf, die Intereffen ber Führer von benen ber Compagnie ju trennen und fo fich beibe Theile unterthan ju machen. Um Roger gang ju fobern, nahm ihn ber Raifer fogar in feine eigene Familie auf, gab ihm feine Enfelin Maria, Tochter bes Erfonigs Ufan von Bulgarien, jur Gattin und erhob ihn jum "Großherzog," b. h. Groß Admiral ber faiferlichen Flotte. Bugleich fuchte Undronifos durch Gefchenke und Feftlichfeiten bie Führer ju gewinnen; ben Truppen felbft ließ er Sold auf 4 Monate vorausbezahlen, noch ehe fie gelobt, ihm ju gehorchen. Bahrend in Conftantinopel balb intriguirt, balb gefeiert ward, hauften bie Turfen fort in Afien. Schon geriethen bie Catalonier in blutige Fehben mit ben Benuesen in Galata; ein hoher faiferlicher Beamter, ber fie trennen wollte, ward erichlagen; ba ichien es Beit, die Truppen nach Affen überzusegen. 3m 3anuar 1303 jogen fie nach Rygifos, beffen Umgegend von Raraft verheert war; ba ber Winter fortbauerte, murben fie in ben Saufern ber Burger untergebracht, Die fie mit allem Rothwendigen verfehen und bafur im Darg vom Raifer bezahlt werben follten. In bem Binterquartiere ju Rygifos, wohin auch bie Großherzogin Maria ihrem Gemahl folgte, verftrichen bie erften Monate unter Freude und Jubel, mabrend bie ungludlichen Griechen bort fdwer von bem Uebermuthe ber Fremblinge, bie fich fogar an ihren Beibern und Tochtern vergriffen, ju leiben hatten. Dazu fam, baf ber Mitregent Michael IX. feinen Saß gegen ben ihm aufgebrungenen Bermanbten nicht ju verbergen mußte, ben Befehlen bes Batere in allen Dingen zuwiderhandelte und fogar bie Bevolferung bes nahen Bega mit einer fcmeren Belbbufe belegte,

<sup>81)</sup> Testa, De rebus Friderici II. Panormi 1775. 4. p. 150 seq. 267 seq. u. f. w. 82) The Byzantine and Greek Empires. Vol. II. p. 482 seq. 83) Commemoriali. Tom. I. fol. 60. 84) Reg. XL et X. Tom. II. fol. 127 v.

<sup>85)</sup> Commemoriali. Tom. I. fol. 78. Ebenda hauften um biefelbe Beit gennefifche Biraten. Cbenda Tom. I. fol. 75v.

weil fie ben Cataloniern bie Thore geoffnet. 218 nun endlich ber Krieg gegen bie Eurfen im Fruhjahre 1303 eröffnet werben follte, geriethen bie Catalonier mit ben alanischen Golbnern, bie ihnen gegen bie Tur- fen bienen follten, die aber gang von Michael abhangig, in Streit; in ben Strafen von Rygitos fam es am 9. April ju einem blutigen Rampfe, in bem ber Gobn bes Alanenhäuptlings Georgios erichlagen marb. Unterbeffen hatten die Turfen nicht nur Tripolis eingenommen, fonbern befturmten auch unter Ali Shir von Rermian Philadelphia, Die größte Byzantinerftadt in Aften. Es gelang nun Roger, ber endlich Mitte Dai ine Felb jog, ein turfifches Corps bei Germe gu vernichten und bem Ali Shir, ber bei Aular gefchlagen warb, jur Aufhebung ber Belagerung ju gwingen; triumphirenb jog ber Großherzog in Philadelphia ein. Allein anftatt feinen Sieg gegen Rermian weiter ju verfolgen, jog er nach Suben über Rymphaon, Magnefia, Tyria, Ephefos, Anaa gegen Lyfia, fcharmubelte mit ben Furften von Sforuthan und Aibin und fehrte fcon im August in bie Winterquartiere jurud. Die Truppen lagen gerftreut in Anda, Ephefos, Burgion und Philadelphia; mit der Flotte aber jog ber Großherzog aus gegen Chios, Lesbos und Lemnos, wo bie Saragenen oft ein Afpl gefunben, raubte, mas er fant, und plunberte fogar am 18. Mug. 1303 86) bas ben Benetianern gehörige Reos völlig aus; was naturlich ju Reclamationen ber Republif wegen Friedensbruches Unlaß gab. Gleichmäßig hatten Freunde und Feinde von dem Uebermuthe ber Catalonier, wie von ber Raubgier ihres Führers gu leiben, ber überall enorme Contributionen erhob. Rlar genug hatte indeffen Roger erfannt, bag Ufien für bie Bygantiner verloren; Richts natürlicher, als bag er ben Blan faßte, fich felbft in Unatolien einen unabhangigen Staat gu grunden, fur ben er übrigens, wie vormals Boemund für Antiochia, bereit war, bem Raifer ben Lehenseib gu leiften. Da er ferner bie Intriguen bes verstedten Michael IX. burchichaute, fuchte er auf jede Beife fein perfonliches Unfeben zu mehren, indem er neue Unhanger fowol unter catalonifchen Rachzuglern, ale auch unter ben griechischen Archonten erwarb, die fich gegen bas brudende Besteuerungssystem aufgelehnt hatten. Der Archont von Magnesia, Attaliota, sperrte die Thore seiner Stadt dem kaiserlichen Capitain, der von ihr Besit ergreifen wollte, trieb die Turfen gurud und bat Roger, eine catalonische Befatung in die wichtige Festung gu legen. Balb aber brachen bort Conflicte aus, Die Bevolferung morbete bie Catalonier und plunderte bie bort aufgehauften Schape Roger's; Diefer entichloß fich, Die Stadt gu belagern, marb aber abgewehrt. Um bem Birrwart in Aften ju fteuern, befahl Andronitos bem Großbergog, nad Europa gurudgufehren und mit ben Seinen gu ber Urmee gu ftogen, Die unter ben gabnen Dichael's bei Abrianopel ftanb und gegen bie Bulgaren ausziehen wollte. Roger zogerte, ba er feine Schape

nicht im Stiche laffen wollte; aber bie Manen begans nen, fich von ihm ju trennen, und plunderten nun auf eigene Fauft bie Stabte und Dorfer Rleinafiens. Best ichien bem Mitregenten Michael ber gunftige Zeitpunft gefommen, um feinem Saffe gegen ben Barvenu Rads-brud zu geben; burch ein Chryfobull reducirte er bie Dienftzeit ber griechifden Truppen und erflarte, bag bies felben nie neben ben Cataloniern, Die fie bald ale ihre gefdworenen Feinde anfahen, fampfen follten. Rachbem ber Großbergog fich überzeugt, daß Dagnefia por ber Sand uneinnehmbar, stellte er fic, als folge er bem Rufe bes Kaifers; fein nachster Zwed aber war, ben rudftandigen Golb fur bie Compagnie beizutreiben und für fich neue Reichthumer ftatt ber verlorenen gu fammeln. Mit ben Seinen jog er Ende 1304 nach Europa binuber, besette ben thrafischen Chersonesos, vertheilte feine Truppen in Die Winterquartiere nach Rallipolis, Megos. potamos, Seftos und Mabntos und begab fich bann felbft nach Conftantinopel, um Beld einzutreiben. Er forberte 300,000 Goldbygantiner; allein ber Staatsichat war leer, Afien ausgeplundert, Guropa von ben Bulgaren bebroht; ber Raifer Dichael hatte fogar fein Gilbergefdirr einschmelzen laffen und feiner Gattin Juwelen verhandelt. Go empfing Roger nur eine unbedeutende Summe in ichlechten, gefälichten Golbftuden. Rein Bunder, bag die Seinen, mit foldem Robn wenig ju frieden, gegen ben Fuhrer zu murren und fich buid Blunderung ber umliegenden Ortichaften ju entschädigen

Rurg bevor Roger nach Guropa überfeste, war in ber Sauptftadt ein vornehmer Catalonier, an Rrieges erfahrung bem Er = Templer faum nachftebend, eingetrof. fen, gelodt burch bie Runbe von ber reichen Beute in Afien, Die auch ichon im Winter 1303 ben Berengar be Rocaforte veranlaßt, mit 200 Reitern und 1000 Mann zu Fuß zum Großherzog zu stoßen. Dies war Berengar d'Entenza, ber sich bereits 1299 im ficilianischen Kriege hervorgethan 87); mit 9 Schiffen, 300 Rittern und 1000 Almugavaren - wie man bas catas lonifche Fugvolf bieg - folgte er bem Roger nach Bre gang. Um 9. Sept. 1304 bielt er im Safen von Quaglio ein venetianisches Schiff aus Ranbia an und entnahm, weil er fich in Rlarenga nicht mit Brod vorgefeben, von bemfelben Getreibe im Betrage von 750 Spperperu; ba er nicht hinlänglich Gelb gur Bahlung hatte, fdrieb er Tage barauf von ber Infel Cervi (Rabrera) aus an Benes big 88), er werbe in Monembafia Bahlungsanweifung geben, und bitte, Jemanden borthin gu fenden, ber bas Gelb in Empfang nehme. Andronifos II., doppelgungig, wie fein Bater, fab in ber Anfunft Entenga's ein wills fommenes Mittel, um die Catalonier ju theilen, und behandelte baher ben fpanifchen Gbelmann mit bochften Ehren. Roger aber, ber fich Entenga's verfichern wollte. trat ihm freiwillig die Burbe eines Brogabmirgle ab: ber Raifer bestätigte fie biefem und folug viele Gole que

<sup>86)</sup> Misti II. fol. 97; Indice fol. 215v; Commemoriali. Tom. II. fol. 172v.

bessen Gesolge zu Rittern. Run aber mehrten sich bie Intriguen. Reue Steuern schrieb ber Kaiser aus, um bie Catalonier zu befriedigen; vergeblich. Andronisos bewies dem Entenza urfundlich, daß seine Landsleute bereits 1 Million Byzantiner aus dem Reiche erprest hätten, und bat ihn um seine Bermittelung. Allein Entenza erfannte zu deutlich, daß eine Krise sich vorbereite, und begab sich bald zu seinen Landsleuten nach Kallipolis.

Bahrend im Frühjahre 1305 die Turfen wieder gegen Philadelphia zogen, verschanzten fich die Catalonier in Rallipolis. Schon bamale gingen Gerüchte, baß Friedrich von Sicilien ber Compagnie in Griechenland, gegen das er fich ja mit ben Angiovinen verbunden hatte, mit einem anfehnlichen Befchmaber Beiftand leiften wollte; ein naturlicher Sohn bes Ronigs, Alfonfo Fabrique von Aragon, stieß 1305 zu Roger, nachdem er unter-wegs die Kusten "Morea's und Romania's," das Ba-sallenland der Angiovinen, geplündert hatte 89). Bei folder brobenden Runbe bemubte fich Andronifos mehr ale je, ben Roger an fein Intereffe ju fetten. Er erhob ihn jum Cafaren ber Romaer, verfprach ihm golbene Berge und die Berrichaft über bas platte Land in gang Rlein - Mfien (mit Ausschluß ber Stabte), falls er mit feinen Golbnern Philadelphia entfegen wolle. Das gegen rieth Roger, ber ben Bygantinern nicht traute, ben Geinen fortwahrend, auf weitere Bahlung gu bringen. Es fam ju argerlichen Scenen; endlich ward fur 4 Monate rudftandige Bahlung geleiftet. Run follte Roger nach Philadelphia geben, aber nur mit 3000 Mann, die bauernd im faiferlichen Dienfte bleiben follten; ben Reft hatte man gern verabschiebet. Dagegen aber ftraubte fich bie gange Urmee; fie mar entichloffen, ihrem Führer nach Ufien zu folgen, bas Land zu erobern und fo zu theilen, wie einft 1204 bie Kreuzfahrer bas byzantinische Reich unter fich vertheilt. Bevor indeffen Roger nach Afien hinüberzog, beschloß er, bem Mitregenten Michael in Abrianopel einen Befuch ju machen. Dit 300 catalonifden Reitern jog er bin. Alle er bas Bemach ber Raiferin Maria betrat, warb er ploglich von jenem Alanenhäuptling Georg, beffen Gohn in Rygifos gefallen, angegriffen und niebergehauen; fein Befolge fiel gleichfalls unter bem Schwerte ber Alanen, bis auf brei Ritter, Die gludlich nach Kallipolis entrannen und ber Compagnie ben gräßlichen Berrath melbeten, ben Michael IX. an bem Cafaren geubt. Und Michael war ohne Zweifel ber intellectuelle Urheber bes Morbes; zu feig, um ben Cataloniern mit feinem Beere bie Spipe gu bieten, hatte er bie rachfüchtigen Manen ju Berfzeugen feines wol langft prameditirten Deuchelmords gemahlt. So endete der teutsche Roger de Flor, letter Casar der Romaer, Ende April 1305, wie so viele seiner Lands-leute, durch byzantinische Hinterlist. Die Nachricht von Roger's Tode erfüllte die Catalonier mit höchster Buth; er follte furchtbar geracht werben. Doch vergagen fie babei nicht die ritterlichen Gebrauche bes Occidents; eine Gefandtichaft ging ab an Andronifos II., ihm formlich

abjufagen und ben Rrieg feinem verratherifden Bolfe ju erflaren. Aber biefes bemahrte nur ben alten Ruf, inbem es die Deputation, trop bes faiferlichen Geleitebriefe, niedermachte und ben Ferdinand b'Mones, Abmiral ber Compagnie, wie die übrigen in der Sauptstadt weilenden Catalonier morbete, mahrend bie Reiter Dichael's IX. nach Rallipolis hin ftreiften und mit bem Schwerte Alles, mas ju ihnen gehörte, erichlugen. Daber eröffnete bie Compagnie alebald ben Rrieg gegen bie verratherifche Race, Die auszutilgen Bflicht ichien. Berengar b'Entenga übernahm den Dberbefehl an Roger's Stelle; "von Gottes Gnaden Großherzog von Romania, Berr von Anatolien und ben Infeln bes Reiche," wie er fich nannte, betrachtete er sich zugleich als bessen Universalerben in Klein-Asien. Als solcher schrieb er am 10. Mai 1305 90) von Kallipolis aus an Benedig, sich entschulbigend, daß jene 750 Syperpern noch nicht in Monem= bafia ausgezahlt worben, ftets bereit, bas Intereffe ber Republif gu forbern; "man liege im Rriege mit bem Kaiser," erklärte er, "weil auf bessen Besehl durch Michael IX. der edle Roger gemeuchelt worden," zugleich bat er um Geldunterstützung, die ihm "in seiner Roth" — 1500 Soldi — im December desselben Jahres bereitwillig aus Benedige Schape gemahrt murbe 91). Da Rallipolis ftart genug befeftigt mar, jog Entenga mit einem Theile bes Beeres aus, um ju plundern und Gelb ju machen. Man erfturmte am 28. Dai Berinthos, mobei die unmenschlichften Graufamfeiten begangen murben; bann fnupfte Entenga Unterhandlungen mit einer genues fifchen Flotte an, Die aus Trapegunt gurudfehrte, fam aber nicht jum Abschluß. Bielmehr gelang es bem Raifer balb, ein größeres genuefifches Befchwaber von 18 Schiffen in feine Dienfte ju nehmen, fie vereinten fich mit ben andern und überfielen Entenga; feine Scharen murben geworfen, er felbft als Befangener nach Genua ge= führt. Die flotte ber Catalonier mar in biefer Schlacht faft völlig vernichtet, vom heere waren nur 206 Reiter und 1256 Almugavaren übrig. Da ichlugen einige vor, Rallipolis aufzugeben und Lesbos zu befegen, bis neuer Succure aus bem Abendlande fame; aber bie Debraabl mar gegen folde unehrenhafte Klucht. Dan befchloß. Rallipolis um jeben Breis gu halten und felbft gegen Die gange Dacht bes Griechenreiches, wenn nothig, ju vertheibigen. Den Dberbefehl übernahm Berengar be Rocaforte; ein Rath von 12 Capitainen ftand ihm gur Seite; man ließ ein Siegel fcneiben mit ber Aufschrift: "Siegel bes heeres der Franken, Die bas Reich Mafe-bonien beherrichen" und bem Bilbe bes Schuspatrons ber Compagnie, bes heiligen Georg. Bier Stanbarten wurden angefertigt; eine, ju Ehren bes heiligen Betrus, wehte auf den Binnen von Rallipolis, Die andern, mit den Bappen von Aragon und Sicilien und dem Bilbe bes heiligen Georg, folgten bem Beere in Die Schlachten und auf feinen Blunderungezugen. Den Reft ber Flotte verfentte man im Eingange bes hafens, um biefen gu fperren; turfifche Reiter wurden in Gold genommen.

Unterbeffen hatte Michael ein Obfervationecorps gegen Rallipolis gefandt; er felbft wollte folgen, um bie Stadt ju belagern. Alebald rudten die Catalonier gegen ben Feind vor und vernichteten ihn in blutiger Schlacht; bas Lager ber Griechen ward völlig geplunbert. Dann jog Rocaforte mit ben turfifchen Goldnern gegen 3meri unweit ber Feftung Apros, um ben Rampf mit Dichael felbft aufzunehmen, beffen Beer aus Manen, Turfen, Blachen, Affaten, Fugvolf Thrafiens und Mafevoniens und allerlei Golbnern bestand. Dbgleich es Michael an perfonlichem Muthe nicht fehlen ließ, ward boch fein heer vollig befiegt, faum rettete er fich, verwundet, nach Dibymotichos. Allein ber verfuchte Sturm auf Apros Scheiterte; baher ginge gurud nach Rallipolis, junachft, um die Siegesbeute ju theilen, und bann weiter in Thrafien ju plunbern. Die gange Rufte an ber Propontis war preisgegeben 92); in Rhabestos, wo Abgefandte ber Compagnie ermorbet maren, megelte man Manner, Beiber, Kinder ohne Un-terschied; bann murbe biefe Stadt, ihrer bequemen Lage wegen, jum Sauptquartier gemablt; Rallipolis blieb ihre Citabelle, wo Muntaner, als "Rriegsfecretair," Die Schabe, Die Magazine und bas Arfenal bes Seeres vermaltete. Balb ftiegen neue turfifche Silfetruppen gu Rocaforte, guerft 2000 Mann aus Midin, bann 800 Reiter und 2000 gu Fuß unter 3faat, einem Rachfommen ber alten Selgufen Dynaftie, bie, auch nachbem ihr Führer balb erichlagen warb, getreue Berbundete ber Compagnie blieben; ja felbft Griechen fcbloffen fich als "Turfopulen" biefem Corps an. Balb bieg es, bag bie Manen fich von Dichael getrennt und auf eigene Fauft plunderten; ja baran bachten, in bulgarifche Dienfte gu treten. Gollten aber biefe, bie junachft an Roger's Ermorbung fich betheiligt hatten, nicht ungeftraft entfommen, fo mußte hier rafch gehandelt werden. Die Catalonier fandten ein Corps Reiter nebft Turfopulen gegen jene; nabe an ber Grenze Bulgariens murben fie angegriffen und ganglich geschlagen; ihr Sauptling Georg, bes Cafaren Dlorber, fiel in ber Schlacht; ihre Beiber und Rinber murben Sflaven ber Gieger. Das mit hatten bie Griechen ihre beften Rampfer verloren; Thrafien fand ben Cataloniern offen, die nirgendwo Biberftand fanden. Michael begnugte fich bamit, in Dibymotichos, Tjurulon und Abrianopel ftarte Befagungen gu unterhalten; bas flache Land überließ er ben milben Siegern. Gine Stadt nach ber anbern ward erobert, geplundert und niedergebrannt; bie Baume umgehauen, Die Beinftode ausgerottet; auf einer einzigen Fahrt megelte man gegen 5000 Bauern in ber nadhften Ums gegend ber Sauptftadt; Beiber und Rinder murben fortgeschleppt; Kallipolis ward ein großer Stlavenmarkt für Klein-Afien. Go lebten die Catalonier dort zwei Zahre lang (1305-1307) in vollem leberfluß von ber Beute ihres guten Schwertes; mas Beber munichte, ,,flog ihm

in ben Mund." Bergeblich versuchte Andronifos, ju unterhandeln, feine lacherlichen Bratenfionen und Die Erichopfung bes Staatsichages machten jede Annaherung unmöglich. Rocaforte verlangte Bahlung bes rudftans bigen Golbes, Freilaffung aller Gefangenen, Burudgabe ber von den Genuefen gefaperten Schiffe und Gelb fur Auslöfung ber maffenhaften Beute, Die man nicht forts ichleppen fonnte. Dagegen warb ber Raifer eine neue genuefifche Flotte unter Antonio Spinola, ber mit 18 Galeeren gefommen, um ben faiferlichen Bringen Theoboros in feine Marfgrafichaft Montferrat ju geleiten; ju ihnen fliegen 7 faiferliche Schiffe unter bem Abmiral Unbrea Moresco, gleichfalls einem geborenen Genuefen. Aber vergeblich besturmten fie die feste Burg von Rallis polis; mit ichwerem Berlufte wurden fie abgefchlagen; Spinola felbft fiel. Bald ericbien im Lager aufs Reue Entenza, ben bie Benuefen auf Bitten bes Ronige von Aragon freigelaffen; aber mit feinem Auftreten begann eine Spaltung unter ben Cataloniern einzureißen. Es bildeten fich drei Barteien, die fast felbstandig agirten; Die Mehrzahl, fowie die Turfen, folgten bem Große marichall Rocaforte; an Entenga fchloffen fich namentlich bie aragonefischen Eblen an; Fernando Timenes, ber zeitweilig Dienfte bei Buido II. von Athen genommen, von biefem hochgeehrt worben war, aber aus Liebe ju feinen Landsleuten fich wieder ber Compagnie ange fchloffen, batte baneben feine eigene Bartei; boch ging a meift mit Entenga. Golde Trennung war aber um jo bebenflicher, ale alles Land zwischen ber Sauptftabt und Gelymbria von ben Raiferlichen verlaffen war; aus folder Buftenei ließ fich nicht lange mehr ber Proviant beichaffen, beffen bas Seer, bas jest wieber auf 6000 Spanier und 3000 Turfen angewachsen mar, in großer Menge bedurfte.

Unterbeffen hatte meber Rarl von Balois, noch Ronig Friedrich von Sicilien bie Erpedition aus ben Mugen verloren; beibe maren überzeugt, daß fich diefelbe vielfach jum eigenen Bortheil ausbeuten laffe. Gollten aber größere Erfolge erzielt werben, fo mußte bie Suhrung wieder in einer Sand concentrirt werden, und ein Mann mar ju mablen, von bem ju erwarten, baß Die Saupter, wie die Urmee, fich ihm bereitwillig unterordnen murben. Konig Friedrich erfor bagu einen Pringen feines Saufes, ben abenteuerluftigen Infanten Ferbinand von Majorca, Jafob's I. (geft. 1311) jun-geren Sohn und feinen Reffen. Um 10. Mar; 1307°3) verpflichtete fich ber Pring, noch im Laufe bes Monats von Deffina aus mit zwei eigenen Galeeren nach Romania gu giehen und ale Stellvertreter bes Ronige bie catalonifche Compagnie gu fuhren, feinen Frieden ober Baffenftillftand ohne Friedrich's Confens einzugeben und fich nicht ohne benfelben zu vermablen. Dagegen gelobte ihm der Ronig jeglichen Beiftand, fowie bafur gu forgen, baß bas Seer ihm ben Gib ber Treue willig leifte; noch eine weitere Galeere und ein anderes Schiff ftellte ihm

<sup>92)</sup> Bielleicht siebelten beshalb auch 1305 viele Familien ber Sauptstadt (wol ursprunglich ber venetianischen Golonie angehörig) bauernd nach Benedig hinüber; Sanudo, Duchi XXII. p. 595 nennt ihre Namen.

<sup>93)</sup> Ducange II. p. 346-349. n. XXVI; Moisè, Cronache Catalane. P. II. p. 1163-1165.

jener jur Disposition; Abschriften bes Bertrage murben an Rocaforte und Muntaner nach Rallipolis gefandt. Balb folgte ber Infant felbft nach, ber unterwegs auf Morea angelegt und unweit Rlarenga geplundert hatte, und ftellte fich bem Beere vor, mit ber Aufforberung, ibm Behorfam zu leiften. Muntaner begrußte ihn freundlich und lud bie Fuhrer, bie in verschiebenen Stabten bes Landes lagerten, ein, ihm ju bulbigen. Entenga und Fimenes folgten fofort bem Rufe; Rocaforte bagegen, ber fich ungern aus der Stellung eines Dberfelbherrn verdrangt fah, suchte Ausflüchte, indem ihm als gebo= renen Spanier Die Dberhoheit Siciliens nicht gufagte, und erbot fich folieflich nur bagu, ben Ferdinand als Dberhaupt ber Compagnie anzuerfennen, ohne bag biefer als Alter Ego bes Königs Friedrich gelte. Obgleich biefe Angelegenheit unerledigt geblieben — fie follte fpater regulirt werden —, schloß fich ber Infant boch feinen catalonischen Genoffen an, in ber Soffnung, burch feine Perfonlichfeit vermittelnd zwischen Rocaforte und ben andern Rubrern wirfen ju fonnen, und folgte ber Compagnie, die in dem ausgesogenen Lande Richts mehr fand, 1307 weiter weftwarts gen Mafedonien. Duntaner fchleifte bie Burgen von Rallipolis und Dabytos, fowie die andern feften Blage, welche die Compagnie bis babin befest hielt, und fegelte bann mit 36 Schiffen -barunter nur 4 Galeeren - nebft ben Matrofen, Beibern, Rinbern ber Reifigen und ben Borrathen - nach Chriftopolis hin, wo er bas Landheer treffen wollte. Letteres mablte ben Landweg; ba fich die Fuhrer nicht vertragen hatten, jog Rocaforte voran, einen Tag fpater folgten Entenga und Eimenes, benen fich auch ber Infant angefchloffen hatte. Tropbem fam es balb ju blutigen Conflicten. 3mei Tagereifen von Chriftopolis naherten fich beibe Scharen; ein Busammenftog erfolgte, benn die Gemuther maren gu fehr erbittert; Entenza fiel burch die Langen bes Gilberto Rocaforte, Brubers bes Marfchalls, und feines Dheims Dalmau G. Martin. Timenes, Der erfannte, bag bier langerer Widerftand vergeblich, flüchtete mit breißig ber Geinen in ein nahegelegenes faiferliches Caftell. Enb= lich gelang es bem Infanten, bem Blutvergicgen ju fteuern; aber über 550 Ritter und 500 Mmugavaren bedten bas Schlachtfeld. Go hatte auch den Großherzog Entenza gleiches Loos ereilt, wie ben Cafar. Rachbem Die Tobten begraben und Die Ruhe hergeftellt, lud Ferbinand ben Timenes, ju bem noch gegen 70 andere Ritter geflüchtet, ein, ju ihm jurudjufehren; allein Ximenes lebnte es ab, und ber Infant hielt ihn fur enticulbigt, ba er wohl feine Feindschaft gegen ben Rocaforte fannte. Das Beer lagerte an der Rufte; bald trafen bie vier Baleeren Ferdinand's ein, ber, fo verftarft, neuen Duth faßte und die Compagnie aufforberte, nunmehr bem Ronige Friedrich zu huldigen; fonft muffe er fich von ihr trennen. Rocaforte aber beftand barauf, bag ber Infant felbftftanbig und nicht als Bicar bes fremben Siciliens bas Dbercommando führe. Dagu fonnte fich Ferdinand nim= mer verfteben; er trennte fich vom Beere und ichiffte fich ein nach Thafes, wo er ben mittlerweile bort einpaffirten Muntaner traf. Diefer gelobte, ihm ftete treu gu folgen, A. Gnebul. b. 2B. u. A. Grite Section. LXXXV.

wollte aber vorher feine Labung an Rocaforte abliefern und einen Accord verfuchen. Er landete alfo, fandte an Timenes, mas biefem gufam, unter ficherer Escorte, gab benen, die abziehen wollten, Schiffe gur Fahrt nach Guboa und wandte fich bann an ben "Generalrath," b. h. bie 12 Capitaine ber Compagnie und Rocaforte, warf ihnen ben an Entenga verübten Morb nor und fuchte Rocaforte zu bewegen, bie Gintracht berguftellen. Bergebens; Muntaner überlieferte bas große Siegel, beffen Bewahrer er bisher gewesen, bem Marfchall, ebenfo fammtliche Acten, und fehrte gurud nach Thafos jum 3nfanten. Die Compagnie aber gog weiter in Gilmarichen burch ben Bag von Chriftopolis und versuchte, fich biefer Stadt, welche bie Bygantiner einem machtigen Archon= ten Georgios ju Leben gegeben, ju bemeiftern; aber biefe Unternehmung mistang. Dafur haufte Rocaforte um den Rhodope, mahrend fein Rival Timenes von feinem Caftell aus ju Undronifos flüchtete und, mit einer faiferlichen Berwandten Theodora vermählt, jum Großadmiral erhoben ward, bis man fich im Serbft 1307 in Raffanbria festfeste, von der reichen Beute, Die man gefammelt, lebte und neue Contributionen aus ber Salbinfel Ballene auftrieb. Die Blunderungeguge murben in gewohnter Beife fortgefest ; man betachirte einzelne Corps, welche die Stadte, Dorfer, Klöfter brandschapen follten. Bahrend fich bas Sauptheer im Fruhjahre 1308 gegen bas reiche und feste Theffalonich wandte, aber von der gut verproviantirten, muthigen Befagung gurudgeichlagen warb, batten einzelne Scharen fich Die reichen Athostlofter, vielleicht früher ichon, jum Biel erforen. Legtere 94) waren auch von Michael VIII. und Andronifos II. reich botirt und in ihren bisherigen Besitzungen bestätigt worden; auch burch Rauf und Schenfungen von Brivaten hatten fich ihre Befitungen gemehrt. Go hatte bas Rlofter Reropotamus, wie aus ber Beftatigungeurfunde bes Unbronifos II. vom August 1302 95) hervorgeht, nicht nur um Raffandria, fonbern auch auf Thafos und Raros nicht unbeträchtliches Grundeigenthum erworben. Run befturmten, wie die Biographie des ferbifden Ergbifchofs Daniel II. (1325 - 1338) ergahlt 96), die Catalanen und Almugavaren mit ihren turfifden und anbern barbarifden Berbundeten faft brei Jahre lang bas Glawenflofter Chilans bari, bas wie eine fleine Feftung ihnen tropte und von bem damaligen Segumenos Daniel (bem fpatern Erzbifchof) mader vertheibigt murbe. Um Silfe gu fuchen, entwich er endlich beimlich jum Gerbenfürften Uros, ber jungft (1302) bem Klofter ein Argyrobull verliehen, letteres unter ber Sut tapferer Manner gurudlaffend. Auf bem Beimmege von Stopia, wo er ben Ronig begrußte, ward er von Raubern angefallen, beren er fich jeboch

<sup>94)</sup> Müller, historische Densmäler a. a. D. S. 154 sg.; vergließt auch Géographie de Ptolémée, réproduction du ms. de Vatopédi par P. de Séwastianoss. Paris 1867. 4. (Einleitung von Vict. Langlois.) 95) Abgebrucht in Ióvios Avvoloyla. Kerkyra 1834—1835. 8. p. 567 seq. und srüher schon genauer im Exyzeistov els τον σταυρόν και προσκυνητήριον τοῦ μοναστηγοίον τοῦ Επροποτάμου. Venedig 1776. 8. p. 64—72. 96) Auszüglich in Safařif, Geschichte ber sübslawischen Literatur III. Brag 1865. 8. S. 116 fg.

gludlich erwehrte; aber nur ichmer gelang es ihm, fich in fein bedrangtes Rlofter wieber einzuschleichen; Die Roth muche von Tag ju Tage, nur ein Bunber rettete vor wölligem Untergange. Go hauften jene "Gottlofen" bort noch brei Jahre und brei Monate, bis fie Theffalonich und Berrhoa ju gwingen fuchten, aber, von ben Griechen gurudgeichlagen, fich jum Abzuge entichloffen. Die Franten und bie Romer, b. h. Die Catalanen und Almugavaren, jogen übers Deer in ihre Beimath; ber Turfe Melif (Melehil) nahm mit einem Theile feines Bolfes Dienfte bei Uros, ber ihn jedoch bald megen Untreue hinrichten ließ; mit bem Refte rudte Rhalil in Blachien und Mittelgriechenland ein. Coweit ber ferbifche Biograph. Rachdem ber Athos von den Catalanen endlich verlaffen, begannen die Monche wieder aufzuathmen; Dichael IX. beftatigte im August 1310 bie Befigungen bes Rlofters Jviron, bas im December 1309 burd Teftament bes Beorgios Rontoftephanos und feiner Battin Grene Guter bei Delenifon erworben, Anbronis fos II. im September 1311 bie bes Ruffifon. 3m Ros vember 1312 wurden bie Begiehungen bes Protos bes heiligen Berges jum Batriarchat in Conftantinopel Dabin regulirt, bag jener, ber Borfteber fammtlicher Rlofter, feine Dacht vom Batriarden erhalte; und fo fing feit 1313 ber lettere an, nicht geringen Ginfluß auf die bortigen Angelegenheiten auszuüben, mahrend früher bie

Rlofter factifch erimirt gewesen maren.

gaffen wir por ber Sand Rocaforte mit bem Beere ber Catalanen und Turfen bei Raffanbria und verfolgen wir junachft Die Schidfale bes Infanten Ferbinand, ber mit Muntaner auf Thafos weilte. Beibe hatten bort bei bem genuefijden herrn ber Infel bie zuvorfommenbite Aufnahme gefunden; benn biefer, Tebifio (Ticino) Baccaria, batte nicht vergeffen, daß ihn Muntaner jungft, mahrend bie Compagnie noch in Kallipolis weilte, bei einer Erpedition gegen Photaa fraftig unterftust hatte. Damit verhielt es fich folgendermaßen 97). Bene : betto I Zaccaria hatte im Jahre 1302 ben Tebifio, feines Bruders Manuele (herr bafelbft 1275-1288) Sohn, jum Statthalter von Phofaa ernannt, mabrend er felbft in Benua weilte und einen neuen Rreuggug gur Biebereroberung bes heiligen Landes hervorzurufen fich bemuhte. Rach ber Levante gurudgefehrt, bat Benedetto ben Raifer, ihm bie Infel Chios, bas Sauptneft faragenifcher Biraten, ju Leben gu geben, ober wenigftens eine ftarte Befagung hineinzulegen, bamit nicht auch Bhofag von bort aus verheert wurde. Undronifos, mit den Cataloniern beschäftigt, jogerte mit der Antwort; da besetze Zaccaria 1304 die Insel, die ihm dann der Raiser als feinem Bafallen auf 10 Jahre beftatigte. Benedetto pflangte auf bem Caftell die faiferliche Fahne auf und fteuerte freiwillig bei gur Erhaltung ber griechischen Flotte; er nahm bort feinen Bohnfis, ftellte bie Sauptftadt ber, befestigte fie und bezog nun, wie vorbem aus den Alaunsgruben ju Photaa, jo aus ben Mastirmalbern bebeutenbe Renten, die nach feinem Tobe 1307 auf feinen

Cohn Baleologo (1307 - 1314) übergingen. Tebijo hatte im 3ahre 1306 mit zwei Galeeren Thajos occus pirt, bas bisber gleichfalls Corfaren aller art jum Mint gedient, und fich bort niedergelaffen. Ale nun Baleologo Baccaria bem Bater folgte, entfeste biefer ben Tebino feiner Statthaltericaft in Phofaa, Da beffen Rechnunge legung ihn nicht befriedigte, und übertrug lettere feinem Schwager Andriolo Cattaneo bella Bolta, bem er jugleich für ben Fall feines unbeerbten Ablebens bie Stabt als Eigenthum verbieg. Andriolo ruftete fofort Truppen in Benua und fanbte feinen Sohn Domenico aus, um Photaa gu befegen und Tebifio gefangen gu nehmen. Der aber fuchte Silfe bei Muntaner; fie wurde ibm gemahrt; er jog gegen Bhofaa, bas Cattaneo ju bale ten versuchte, aber boch auf bie Dauer nicht behaupten fonnte. Bielmehr ward bie blubende Stadt (in ben Mlaungruben waren bamale 5000 griechische Arbeiter beichäftigt) furchtbar verheert; reiche Beute, namentlich toftbare Reliquien, fielen in Ticino's Sand. Doch fonnte er an eine bauernbe Behauptung ber eroberten Stabt um fo weniger benfen, ale ber faijerliche Abmiral Marules damals gegen Thafos auszog. Go verblieb Phofda ben Cattaneo, ber 1308 bie gerftorte Stadt herftellte, gunadi unter Dberhoheit ber Baccaria, bann, als Baleologo 1314 ftarb, ale Eigenthum, bae auch nach feinem Tet 1331 auf feinen Gobn Domenico überging; letterer m lor es 1336 an bie Bygantiner. Diefelben batten berit 1313 auch Thafos bem Tebifio entriffen, obgleich ich biefer und fein Bermandter Dboardo tapfer mehrten; mahricheinlich ward bie Infel bann bem Beorgios von Chriftopolis ju Leben gegeben; wenigftens ericbeinen tie griechischen Beubalherren letterer Stadt fraterbin auch ale herren von Thajos.

auf Thafos geweilt, festen fie mit 4 Galeeren und mei andern Fahrzeugen ihre Reife fort. Man fegelte nach bem Safen Salmpros, in ber Soffnung, bort Proviant ju finden; ba fich Richts bot, plunderte und morbete man in gewohnter Beife. Dann ginge weiter nach Stopelos, mo biefelben Scenen fich wiederholten; man icharmugelte mit ber faiferlichen Befagung und verbeerte bie Infel; bann naberte man fich Gubog. Ferbinand wollte birect nach ber Sauptstadt, ba ihm bort auf feiner Sinreife nach Romania ein freundlicher Empfang geworben; Muntaner rieth bavon ab, weil die jungfte Beutefahrt wol faum geeignet war, bem Infanten Die Sympathien bes Bailo Bietro Duirini (1306-1308) und ber Coms barben gu gewinnen; allein ber junge Furft beftanb auf feinem Billen. 3m Safen von Guboa aber lagen bamale (1308) 11 venetianifche Schiffe unter Giovanni Quirini und Marco Minotto, angeblich gur Unterftugung Rarl's von Balois geruftet; auch fein Bevollmachtigter Theobald be Cepon weilte bort. Ferdinand bat fie, wie Die Dreiherren, um freies Geleit; es ward ihm verheißen. Comie er aber and gand geftiegen, überfiel bas venes tianifche Gefdmaber bie catalonifchen Galeeren; man

fchien es zumeift auf Muntarer's Schiff abgefeben qu

haben, von bem bie Rebe ging, baß es gabllofe Schate

Racbem ber Infant und Muntaner brei Tage lang

<sup>97)</sup> Bergl. meinen Artifel Giustiniani G. 314.

mit fich fuhre. Alles ward geplunbert; Muntaner allein bußte babei gegen 25,000 Ungen Golb, eine allerbinge erhebliche Rriegobeute, ein; faum, bag er fein Leben rettete. Bugleich ließ Cepon ben Infanten und gehn feiner beften Leute verhaften; ihn übergab er bem Dreiheren Johann de Royers von Maify, der ihn alsbald mit 8 Rittern und 4 Knappen nach Theben jum Gerzoge Guido II. fandte. Diefer war burch ben Angriff auf Salmpros, bas, ale eine Stadt Groß-Blachiens, feiner But anvertraut war, nicht wenig gereigt. Cepon ließ ihn bitten, ben Gefangenen, mit bessen fürstlichem Blute er sich nicht besteden wolle, gut zu bewachen, bis Karl von Balois über ihn weiter verfüge; er ward in die Festung St. Omer eingeschlossen <sup>98</sup>). Run riethen die Euböoten bem Cepon, Muntaner und einen andern Edlen, der ein Tobfeind Rocaforte's, ju ber Compagnie gurudzusenben; lettere, fo meinten fie, murbe fofort beibe tobten, Duntaner icon beshalb, weil er nicht ihre Schape gerettet; und bann werbe fich Riemand mehr finben, ber wegen bes gegen alles Bolferrecht verübten Raubes Rlage erheben fonnte. Cepon folgte bem Rathe; allein mahrend jener andere Ritter Barcia Gomes Balafino alebalb auf Rocaforte's Befehl niebergehauen marb, begrußte letterer mit ber gangen Compagnie freudig ben beimfehrenben Muntaner und entschädigte ihn reichlich. Da fich fo bie Sache miber Erwarten gewandt, begann Cepon Unterhandlungen mit ber Compagnie angutnupfen, um biefelbe wo möglich fur feinen Berrn zu werben. Rocaforte aber forberte gunachft, bag bie Benetianer Muntaner ents fcadigen follten; es ward verheißen, ja befchworen, aber nicht erfüllt. Erft nach langem Streit ward feine Enfelin Balenga, Gattin bes Basquafto Magana, 1356 und 1357, mit 10,000 Goldgulben abgefunden, einem Behntel beffen, mas ber Großvater beansprucht hatte 99). Borlaufig hatte fich die Compagnie mit dem eidlichen Gelobniß ber Benetianer begnügt, und fo famen die Berhandlungen mit Cepon ju rafcher Erledigung. Rocaforte bestimmte bie Compagnie, letterem fur Balois bie Sulbigung zu leiften; Theobald felbft erichien in Raffanbria, gelobte, Die Compagnie treu im Dienfte Balois' gu führen, empfing ben Gibidwur bes Beeres und warb ale Dberfeldherr anerfannt. Aber freilich mar biefe Stellung nur fehr precair; benn Rocaforte wollte nicht nur gegenüber bem neuen herrn feine Gelbftanbigfeit mabren, fondern ließ fogar nicht undeutlich feinen Blan, fich jum Ronig von Theffalonich ju machen, burchbliden. Bergeblich fuchte Cepon ben Muntaner jum Bleiben gu bestimmen ; auf Giovanni Quirini's Galeeren fehrie er nach Euboa beim, wo alsbald ber Bailo, Johann be Ropers und Bonifacio da Berona im Ramen Cepon's eine Proclamation erließen, daß Beber, ber etwas von Muntaner's Sabe an fich geriffen, bies fofort gurudgebe. Doch vergeblich. Run bat Muntaner ben Duirini um bie Erlaubniß, feinen gefangenen Berrn, ben Infanten,

in Theben ju befuchen. Sie ward ihm gemahrt; in Theben fand er ben Bergog Guido II. fcwer erfranft; trogbem erbot berfelbe fich, Muntaner auf jebe Weife gu fordern. Diefer entgegnete, er muniche weiter Richts, als baß ber Bergog ben Infanten möglichft ehrenvoll behandle; auch Guido erflarte, Dies fei feine Bflicht; ihn ichmerze nur, daß fo ungludfelige Berhaltniffe ben Infanten ju feinem Befangenen gemacht. Er geftattete bem treuen Diener gern, seinen herrn zu besuchen, bei ihm zu weilen, mit ihm zu effen, auch selbst einen Ausstug zu machen. Zwei Tage lang weilte Muntaner bei ihm in St. Omer; gern hatte er fur immer feine Saft getheilt, boch bat ihn ber Infant, nach Sicilien gu geben und bort bem Ronige, was in Romania vorgefallen, mahrheitsgetreu gu berichten; auf folde Beife hoffte er noch am erften feine Freiheit wiederzuerlangen. Schmerzlich war ber Abschied. Muntaner ließ bem Infanten einen Theil bes wenigen Belbes, bas er mit fich führte, und ichentte verschiebene Rleidungeftude bem Roche, ben ihm ber Bergog gegeben, bamit biefer bemfelben nichts Schabliches in Speife und Trank beibringe. Rachbem ber Roch es beschworen, verabschieoete fich Muntaner auch von dem "guten" Berbeim nad Euboa und fdidte fich, ohne langer ju jogern, gur Fahrt nach Sicilien an. Bei Sapienga trafen bie venetianischen Galeeren, auf benen er biefelbe machte, eine catalonifche Flottille unter Rambald Desfar, mit ber fie fich leicht burch Muntaner's Bermittelung verftanbigten. Man gelangte endlich nach Rlarenga, wo Muntaner, von Quirini wohl mit Broviant verfeben, auf Desfar's Schiff ftieg; er fegelte nordwarts gen Rorfu, bann gen Guben nad Meffina, mo er ben Ronig fand. Unterbeffen war ein Abgefandter Rarl's von Ba= lois in Athen eingetroffen, ber ben Infanten abholte und nach Reapel führte; bort ließ ihn König Rarl II. in ehrenvoller Saft balten; nach einem Jahre erlangte er auf Berwendung Philipp's bes Schonen Die Freiheit wieber und fehrte 1309 ju feinem Bater nach Majorca jurud; Muntaner aber blieb vorläufig in Sicilien.

Die große Compagnie weilte inbeffen noch immer in Raffandria. Das Berwurfniß gwifden bem officiellen Dberhaupte berfelben, Theobald be Cepon, und bem Darfcall Berengar Rocaforte, ber factifch commanbirte, fteigerte fich von Tag ju Tage; bes lettern Uebermuth und Sabfucht fannte feine Grengen. Best trug er fich mit bem Bebanten, fich mit bem franten Bergoge Buibo II. zu verschwägern, um nach beffen Tobe bas Berzogthum Althen und wo möglich auch Groß Blachien zu erben. Er warb um bie Sand ber Jeannette von Brienne, ber Stieffdwefter Buibo's, bie fruher bie Raiferin Irene von Montferrat für ihren Sohn, ben Martgrafen Theodoros, begehrt hatte 1). Da aber ber Balaologe forberte, ber Bergog follte feinen Munbel, ben Gebaftofrator Joannes II. Angelos von Theffalien, beffen Land ale Aussteuer bienen follte, opfern, batte ber loyale Fürft fold vornehmes Chebundniß jurudgewiesen; Theodor hatte fich mit ber

<sup>98)</sup> Bergl. neben Muntaner cap. 235. p. 420 auch Commemoriali. Tom, I. fol. 306; Tom. IV. fol. 506; Indice dei trattati originali III, 21. 99) Bergl, die Urfunden in meinen Beneto - byzantinischen Analesten S. 510 — 514.

<sup>1)</sup> Niceph. Gregoras VII, 5. Vol. I. p. 237. 240.

Sand ber Italienerin Argentina Spinola begnügt. Auch Die Berbindungen, Die Grene fur ihren Gohn Joannes mit ben Spiroten angefnupft, um eine Ungela gur Gattin ju erlangen, waren burch ben Tob bes jungen Bringen burchfreugt worden. Run ichien bas Chebundniß gwifchen Beannette und Rocaforte beinahe gefichert; er hatte fich sum Bafallen bes Bergogs befannt, und biefer an ihn zwei Minfirels geschickt, welche bie Sache abschließen follten. Allein Benedig, bas bavon Runde erhalten, fuchte baffelbe auf jebe Beife gu hintertreiben, jumal ba bas Berucht fagte, Rocaforte bege, angestachelt von Anton le Flamenc und Bonifacio ba Berona, Anschläge gegen Regroponte. 3m Juli 1308 2) ward baher ber Bailo ermahnt, auf feiner Sut ju fein; Enbe December marb ihm baffelbe aufe Reue eingescharft; jugleich unterließ Die Republif nicht, Die Abneigung Cepop's gegen ben übermuthigen Darichall zu nahren. Cepon hatte, bevor er fich nach Euboa und Raffanbria begab, langere Beit am Sofe ju Theben geweilt; aus feinen Rechnungen erfeben wir 3), baß er u. a. bie Minftrele bes Bergogs beichenfte, bag er ben Wilhelm Ababie, Capitain ber Compagnie, nebft bem Rotar Beter be Defchines und Beinrich le Bourguignon an Guibo fanbte, um Unterftutung fur die Compagnie ju erlangen; Johann be Montenas und Johann be Laval gingen im Ramen ber lettern nach Athen, um Roffe gu erhalten; Johann be Berguon, Rnappe bes Bergoge, verhanbelte mit biefem megen Rorn, bas aus Groß Blachien geliefert werben follte. Schon fruber war in Regroponte Gelb an Thos mas Bibal gezahlt, ber Rocaforte's Galeeren berftellte; Ronrad de Girace erhielt Gelb, um ein Schiff nach Stopelos zu fenden, wo ber Infant jungft noch gehauft, Rifolaus de Martaigne andere Summen, um mit ben Bachtern Ferdinand's ju verhandeln; Thomas von Tripolis ward an ben Ronig von Armenien gefandt, ber fich als Freund ber Compagnie erflart hatte; Genuefen lieferten Getreibe aus Theffalien nach Raffanbria und beffen Umgegend. Als ihm Rarl 1308 fur feine Galeeren 11,400 Gulben fandte, überließ er bie gange Summe bem Rocaforte und ber Compagnie; vorläufig biente fie, um die 8 Schiffe ber lettern ju unterhalten; ein foft-fpielig Ding, ba in nur zwei Monaten über 6200 Gulben verausgabt murben.

Die projectirte Ehe kam nicht zum Abschluß; Benebigs und Gepop's Intriguen hintertrieben sie. Zubem versichlimmerte sich von Tag zu Tage ber Zustand des Herzogs. Zwar hatte, wie die Griechen erzählen 4), der Batriarch von Alexandria, der jüngst auf Regroponte geweilt und auf Anlaß der dortigen Mönche, weil er sich an die Byzantiner anschließen wollte, versolgt worden war, den kranken Herzog wunderbar geheilt und dasür seine Freiheit wieder erlangt; mit Geschenken war er nach Halmyros entlassen worden. Aber die Besserung war nicht von Bestand; am 5. Nov. 1308 starb, wie bereits erwähnt, der "gute" Herzog, der lepte de la

Bol noch bei Buido's Lebzeiten mar ber lange geahnte Bruch zwifden Cepon und bem Darfchall gut Bahrheit geworben. Die Saupter ber Compagnie felbit, ungufrieben mit Rocaforte's herrifder Billfur, wandten fich an Cepon, auf bag er berfelben enblich fteuere. Gine Befprechung zwischen ben beiben Fuhrern blieb ohne Refultat. Unter ber Sand aber hatte Cepon bereits feinen Cohn Johann nach Benedig um Succurs gefandt; balb traf berfelbe mit 6 Galeeren ein, und nunmehr war Theobald gefidjert, ja jenem bebeutend überlegen. Er befragte alfo heimlich bie angesehenften Führer ber Come pagnie, wie er es mit Rocaforte gu halten habe; fie riethen ibm, ben Rath ber 3molf ju verfammeln und bort jenen wegen bes an Entenga verübten Morbes, fowie feiner übrigen Gewaltthaten gur Rechenicaft gu gieben. Das geschah; mahrend Cepon ben Berengar und feinen Bruber Gilbert Rocaforte verhaften ließ - ibr Dheim Dalmau be G. Martin, bei bes Entenga Er mordung mitbetheiligt, war furg juvor geftorben - plum berten die Catalanen fein Belt und theilten fich in bie reiche Beute, Die er bort aufammengescharrt batte; 13 Soperpern fielen auf jeben Dann. Cepon aber lief tie gefangenen Bruber und "andere Berrather" burch 3aft be Cornon auf feinen Galeeren, beren größten Theil er m ausschickte, nach Reapel an Konig Robert fenden; im 60 ftell Aversa eingesperrt, ftarben beibe 1309 ben Sungertet. Cepon behielt nun vorläufig nur 2 Galeeren und ein ande res Fahrzeug gur eigenen Sicherheit. Bohl fühlend, bag für ihn, ben feinen, felbft wiffenschaftlich gebilbeten Frangofen nicht lange mehr bes Bleibens fei bei fo ungeordnetem Bolfe, fab er zugleich, bag bie Intereffen feines Bern mit Silfe ber Compagnie wenig geforbert werben fonnten; bagu fam bie Lauheit ber occidentalifchen Berbundeten, feitbem Kaiferin Katharina gestorben, ber Tob Guido's von Athen, die Berodung Thrafiens, bas Wieberausleben ber Griechen unter einem tüchtigen Führer, Zerwurfnis mit Benedig, bas fortwahrend fur Regroponte fürchtete. Seitbem ber Sturm gegen Theffalonich gefcheitert, befand fich die Compagnie in Raffandria in mahrhaft verzweis felter Lage. Alles Land rings um war ausgefogen, bie Rudfehr nach Mafebonien abgeschnitten; wober follte bas gablreiche Beer mit feinem gewaltigen Eroffe und ben türfifden Goldnern unter Delif (wol einem Sproffen ber Selguten) und Rhalil fich Unterhalt verschaffen? Dan haufte in ben Thalern um ben Olympos, Belion und Dffa, mitten im Berglande; aber bie Bygantiner batten fic er holt und folgten ben fühnen Raubern. Chanbrenos, bes Raifere Feldherr, ber wol fcon ben Sturm gegen Theffalonich abgewehrt, trieb fie endlich fo in Die Enge ), baß fie fich entichloffen, fich weiter fubwarts gu menben, nachbem fie gang Thrafien ,, in eine ffythifche Buftenet

Roche von Athen, und hinterließ fein Land feinem Stiefe bruder Balter I. von Brienne (1308-1311).

<sup>2)</sup> Lettere fol. 6. 3) Ducange II. p. 352-356. n. XXX. 4) Georg. Pachymeres a. a. D. VII, 16. Vol. II. p. 595.

<sup>5)</sup> Theodulus Rhetor, Ποεσβευτικος πρός του βασιλέα 'Ανδρόνικου in Boissonade, Anecdota graeca. Vol. II. Parisis 1830. 8. p. 200; berfelbe, Περί τῶν ἐν τῆ 'Ιταλῶν και Περοάν ἐφόδφ γεγενημένων, chenda p. 219 seq. (vergl. bie Ausgabe von Normann. Upsala 1691. 4. p. 178).

verwandelt. Man wollte fich entweder mit Ehren burch= fchlagen, ober in Theffalien und Attifa fefte Bohnfige erlangen, wozu bie Unordnung, die nach Guibo's II. Tode bort eingeriffen, von felbft einzuladen ichien. 3m Frühlinge 1309 jog bie Compagnie, von Chanbrenos fcmer bedrängt, unter Cepon's Leitung burch bas Thal Tempe nach Theffalien; ba fand fie guten Boben, Broviant in Fulle und por allen Dingen feinen Biberftand: benn feit Buibo's II. Tobe hatte Jognnes II. Angelos felbständig zu regieren begonnen, ein junger, unerfahrener Rurft, bebroht von feiner Bermandten, ber intriguanten Despina Unna von Arta. Um fich einigermaßen ju fichern, hatte er fich mit Grene, bes Raifers von Constantinopel natürlicher Tochter, verlobt; aber ba er höchft frantlich, ließ fich faum eine Rachfommenschaft aus ber Che hoffen, und die Primaten des Landes erwogen fleißig bie Frage, wer nach ihm Groß - Blachien erben follte. Der Marichall bes Lanbes "Botomite" (wol Botoniates) rieth, fich mit Cepon gu verbinben, um etmaige Bratenfionen Brienne's auf bie Bormunbichaft über Joannes II. jurudweisen und ebenfowohl einem Angriff ber Epiroten begegnen gu fonnen. Gern ging baber Cepon einen Bergleich mit ben Theffaliern ein, gegenseitig ward beftandige Freundschaft gefchworen; Angelos gablte nicht unbedeutende Gubfibien, und fo faßen bie Catalonier ein Jahr lang (Frühling 1309 -1310) behaglich in Groß-Blachien; mas ihnen nicht freiwillig geliefert wurde, gewann ihr gemohntes Plunberungefuftem. Schon bamale hatte Cepon fein Muge auf bas reiche Bergogthum Athen geworfen; auch Regroponte locte ihn. Balb nachdem er fichs in Theffalien bequem gemacht, sandte er seine Abgeordneten an den Bailo Belletto Falier (1308 — 1310) und ließ ihm im Namen der Catalanne ein Bundnis, wol gegen Bngang, antragen. Der Bailo erflarte, er muffe bes-halb zuvor mit ben Dreiherren Giorgio Ghiff und Alberto Ballavicini von Bodoniga, die ja auch Antheil an der Infel hatten, sowie mit Herzog Walter von Athen berathen; zugleich referirte er an Benedig, was Theobald ihm angeboten, fowie, bag Balter bedenfliche Unter-handlungen mit ben Griechen und Cepon angefnupft habe. Sofort ward ihm - am 29. Nov. 1309 6) anbefohlen, fur Erhaltung ber venetianischen Macht auf Euboa eifrigft Gorge ju tragen, fowie mit Thibaut, ber ohne 3meifel von bem Bailo bas Gelb forberte, fur bas er fich Muntaner gegenüber verburgt hatte, ein Abfoms men zu treffen. Die Feudalherren ber Infel ichienen fich bagu bequemen gu wollen; fie follten zwei Drittel ober wenigftens die Salfte ber geforberten Gumme aufbringen; ben Reft hoffte Benedig icon mit ber Beit, gleichfalls auf Roften ber "Lombarben," beftreiten gu fonnen 7). Allein noch bevor biefe Angelegenheit regulirt, trat ein Benbepunkt ein. Cepon, ber taglich mehr einfab, baß er mit ber Compagnie Richts ergielen fonne, trennte feine Sache von ber ihrigen; burch Raubzuge und

Berheerung von Freundesland fonnte Rarl von Balois nimmer Sympathien bei ben Griechen gewinnen. 3m September 1309 verließ er heimlich die Compagnie und eilte gurud in die Beimath, am 29. April 1310 traf er bei feinem Beere unweit Genlis ein. Er mar ber griechifchen Wirren, in benen fich boch bei fo vielen fich burchfreugenben Intereffen abfolut nichts Reelles erreichen ließ, mube, und jog feine großen neapolitanifchen Leben Belvebere, Corigliano u. f. w., die er von Rarl II. erhalten und auf feinen Gohn Johann vererbte, und ben Umgang mit einem Marco Bolo bem ewigen Beganf mit ber Abenteurercompagnie und fruchtlofen Berhandlungen mit ben Dachthabern in Romania por. Run war die Compagnie gang ohne Saupt und factifch auch fopflos. In blinder Buth überfiel bas Seer, fobald es Cepon's Flucht erfahren, die vierzehn Chefs, die einft bes gewaltigen Rocaforte Gefangennahme veranlagt, und machte fie nieber. Dann übertrug ber Rath ber 3wolf ben Dberbefehl auf zwei Ritter, einen Abalib (,, Führer") und einen angefehenen Almugavaren; ein republifanifches Rauberregiment ward organifirt. Davon batten balb die Rachbarlander Theffaliens genug ju leiben. Dan plunderte nicht nur bas bygantinifche Bebiet, fonbern bebrohte auch Phofis, wo neben Thomas von Salona Die Deliffeni bedeutenben Grundbefit um Delphi hatten. Da entbot, fo ergablt bie freilich febr fpate Chronif von Galaridi 8), Raifer Andronifos bas Bolf von Galaridi, Lidorifion und Lepanto, 3000 Mann, jum Rampfe gegen bie Rauber. Aber nur die von Galaridi leifteten erheb= liche Dienfte, indem fie unter Fuhrung bes " herrn Unbrege" 9) in zwei Schlachten Die Feinbe befiegten. Reich beschenft von dem faiferlichen Feldherrn, fehrten fie beim; da aber die Bygantiner fie nicht nachbrudlich unterftugten, ging endlich auch Salona an bie aragonefischen Biraten verloren. Gewiß enthalt biefe Rotig vielfache Unrichtig= feiten, wie benn Lepanto bamals ja ben Angiovinen, nicht ben Bygantinern gehorte, und Liborifion bem 3oannes II. Angelos unterthan war; bod mag immerbin fich eine Reminisceng von ben Berheerungen, welche bie Compagnie in Theffalien verübte, Jahrhunderte lang beim Bolfe erhalten haben. Gewiß ift, daß Angelos ber Compagnie bald überbruffig wurde und ihr gern Führer und Geld gab, als fie im Fruhjahre 1310 bas Land raumte und der Ginladung des Rittere Roger Deslaur folgte, ber fie im Ramen Balter's I. von Athen einlub, unter den gunftigften Bedingungen in die Dienfte bes Berjoge gu treten. Durch bie Thermopylen und Lofris jogen fie nach Bootien und fclugen vorläufig ihr Quartier in Theben auf.

Herzog Balter von Brienne hatte in feiner Jugend länger auf Sicilien in Agostas als Gefangener geweilt und sich dort mit der Sprache und den Sitten der Catalonier vertraut gemacht, sodaß schon so eine Annäherung zwischen ihm und der Compagnie nicht bestremden konnte. Zudem hatte er, als er aus Frankreich

<sup>6)</sup> Lettere fol. 63 v. 7) Misti III, fol. 100—101. 105—106. 118. 124; Indice fol. 199 v—200.

<sup>8)</sup> Chronicon Galaxidii p. 205-206. 9) Db Chanbres nos! Man möchte fonft an ben Abmiral Andriolo Moresco benten.

1309 nach Attifa fam, einen gar fcmeren Stand, ba bie griechischen Rachbarn ben Frembling mit eifersüchtigen Augen anfaben. Dit Ronig Robert von Reapel, ebenfo auch mit Morea, ftand er bagegen ichon als Graf von Lecce im beften Ginvernehmen; noch im Darg 1311 10) beurlaubte ihn erfterer von perfonlicher Leiftung ber Lebenspflicht, ba feine Anwesenheit in Romania nothig fei. Ebenfo ftand er bamale noch ju Benedig, bas fich fogar feiner anfänglich gern ale Bermittler bediente. Go empfahl ihm die Republif am 11. Mug. 1309 11) nach= brudlich ben thebanischen Ranonicus Beter und beffen Bruber Nifolaus, Cohne bes Ranglers Tanto, von benen ber erftere gur Fortfegung feiner Studien funf Jahre lang im Abenblande weilen und mabrend biefer Beit feine Brabenbe gefichert feben wollte 12). Auf lettere aber hatte ein Grieche aus Stiri, Factor bes Thomas von Calona, Unfpruch erhoben, ebenfo Unton le Bla= menc von Rarbiga, ber einen Theil bes mit bem Ranonicat verfnupften Grundbefiges von Algifio aus Bergamo, bem frühern Guardian ber Dominifaner, auf 20 Jahre gepachtet haben wollte. Zugleich ward baber auch an ben Batriarchen Rifolaus von Conftantinopel, le Flamenc und Thomas gefdrieben, welcher lettere in bem betreffenden Briefe "Marichall von Achaia" heißt und ebenfo in bem oft erwähnten Titulaturen Bergeichniß als folder erfcheint. Möglich, baß er Bertreter St. Omer's war, ber bamale ficher noch lebte, ober bag in ber venetianifchen Ranglei ein Irrthum begangen ift. Im Rovember feben wir dagegen das Berhaltniß zwifden Balter und Benedig ichon burch feine Unterhandlungen mit ben Catalanen getrübt; bagu famen noch anbere Berwurfniffe. Benetianische Raufleute waren von ben Beamten Philipp's von Tarent in Rorfu und Rlarenga gefangen genommen und in Retten nach Clermont gefandt worden; man machte bafur ben Bergog, ber wol, wie Guibo II. einft, ale Bailli von Morea galt, verantwort-lich und forderte ihn wiederholt auf 13), fie freizulaffen und in Bufunft abnliche Erceffe gu vermeiben, fonft follten die Caftellane von Mobone und Rorone gegen ihn einschreiten. Als er fich nun vollends mit ber Compagnie eingelaffen, fagte fich Benedig gang von ihm los; im Bertrage mit Palaologos am 11. Rov. 1310 ward ausbrudlich allen venetianischen Rettoren bei Strafe ber Abfegung und Ginferferung verboten, mit ber Compagnie ber Almugavaren in irgendwelde Beziehungen gu treten; erft, wenn legtere bas Land geraumt, follte auch bort, wo jene bis babin gehauft, ber Sanbel geftattet fein. Das ichloß indeffen nicht aus, bag Balter mit einzelnen Burgern Benedige Freundschaft unterhielt, fo mit Giovanni Duirini, bemfelben, ber vor Jahren in Muntaner's und bes Infanten Ferdinand Abenteuern eine Rolle gespielt, und ber bamals in Romania weilte, mabrend feine Bermandten mit Tiepolo gegen Die beftehenbe Staateverfaffung ber Beimath conspirirten. 3m Lager vor

Mov. 1309. Lettere fol. 60 v, 61, 63.

Beitun wies ihm ber Bergog am 6. Juni 1310 14) Leben in Attifa mit einer Rente von 1000 Spperpern an, Die vorläufig auf die Abtei "Cochinta" firirt wurde, bis ihm bafur ein anderes Land angewiesen wurde. Doch blieb Quirini nicht lange in Attifa, er begab fich balb nach Rhodos und gewann ichließlich, wie ichon früher ergablt, fur fich und feine Erben Die Infel Aftopalag: bie Unspruche auf "Cochinta" gingen auf seine Tochter erfter Che und deren Gemahl Giovanni (Zanachi) Giorgio uber. Auch in ben moreotischen Besitzungen ber be la Roche, in Argos und Rauplion, hatte Balter icon 1309 feine Berrichaft angetreten; er belehnte bort 15) ben Rifolaus be Foucherolles mit ben reichen Gutern feines Batere Johann und feines Grogvaters Rainald be la Borta, fowie benen, welche Rifolaus be Caves einft be feffen, bem Caftell "Raggione," ben Dorfern Chitabes nes, Forne, Meffacorio, Macrona und anberen. In berfelben Urfunde wird bes Rainald be la Roche von Beligurt ale eines noch Lebenben gebacht; er war wol ein Bermanbter ber Foucherolles, Die nach ihm fur bas Saus Brienne jene Stabte in Argolis verwalteten.

3m Juni 1310 lag Balter, wie aus ber Beleb nung Quirini's hervorgeht, vor Beitun, mit ibm bie catalonifche Compagnie, bie bei ihm Dienft genommen. Gleich Guibo II. hatte auch er die Bormundichaft, # Berrichaft in Groß - Blachien beansprucht, mar aber to burch mit Unna von Epiros und ben Balaologen, tit fich als Befchüger bes Joannes II. Angelos gerirten, in Conflict gerathen. Die Bygantiner hatten Gub Theffor lien occupirt und verwehrten bem Bergoge ben Gingang ins Land. Da war ihm nun gerade die Compagnie ge legen gefommen; er hatte verfprochen, ihr Golb auf 6 Monate gu gablen und Alle gu unterhalten; Die fdme ren Reiter follten 4, bie leichten 2, bie gu guß 1 Unge monatlich empfangen. Rachbem bas Bundnif von bei ben Seiten genehmigt und beschworen, trat Die Com-pagnie in ben Dienft Walter's, ber fie freudig empfing, alsbalb ihr ben Solb fur zwei Monate vorausbezahlen ließ und mit ihr gegen ben Feind jog. In furger Beit war Balter wieder herr von Phthiotis, uber 30 Caffelle - barunter Zeitun, Demetrias, Domotos, Salmpros, Labe 16) - wurden in Zeit von einem halben Jahre erobert; ber Raifer und bie Despina fuchten Frieden nad. Aber bas rafche Glud hatte ben Sieger übermutbig gemacht. Er bachte nicht baran, ben Reft bes Golbes m gablen; babet fürchtete er aber auch fur fein Land bie Blunderungeluft ber Almugavaren und ihrer turfifden Berbundeten; furg, er befchloß, fich auf abnliche Beife, wie einft Andronifos II. es verfucht, ber Laft, welche bie Unterhaltung eines fo gewaltigen Beeres ihm und feinem gante auferlegt, ju entledigen. Ginen Theil ber Compagnie wollte er im Bergogthume, bas nun gegen

während seine Verwandten mit Tiepolo gegen die bestehende Staatsversassung der Heimath conspirirten. Im Lager vor

10) Reg. Ang. no. 191. (1309. H.) fol. 289. 11) Lettere sol. 51rv. 12) Ebenda sol. 26 v. 13) 23. Oct. und 29.

<sup>14)</sup> Urfunde bei Erm. Lunzi, Della condizione politica delle isole Ionie sotto il dominio Veneto. Venezia 1858. 8. p. 126. n. 1. 15) Carte Cornaro im Cod. Vindobonens. (olim Braydanus) n. 58. 16) Marin. Sanudo, Secreta fidelium crucis IV, 13 bei Bongars, Gesta Dei per Francos. Hanoviae 1611. fol. p. 68; L. d. C. (ital. Ueberfegung) fol. 42 v.

bie außern Feinde gefichert ichien, jurudbehalten, ben Reft aber entlaffen. Er mablte alfo aus bem Beere 200 Reiter und 300 Almugavaren gu feiner Leibmache, verlieh ihnen, um fie befto enger an fich ju fetten, Grunds befit im Bergogthume und hieß die andern ohne weitern Gold bas Land raumen. Als biefe aber barauf beftanben, bag ihnen bas rudftanbige Belb gezahlt murbe, brobte ber Uebermuthige mit Gewalt. Run jog die Compagnie ab, jedoch nicht beim, fondern nach Theffalien, bas fie als ihre Eroberung anfah; fie haufte wie in Feindesland, entichloffen, Gewalt mit Gewalt gurud= autreiben. Balter traf inbeffen im Winter 1310 bie große artigften Ruftungen, um fich von ben unwillfommenen Baften gu befreien. Richt allein, baß er feine fammtlichen Lebensleute gegen bie Catalonier aufrief, auch bie Ritterichaft Morea's, von Ronig Robert angestachelt, fcarte fich unter fein Banner gegen ben gemeinfamen Erbfeind. Db auch ber Bergog von Raros fein Contingent ftellte, ift fraglich, ba nur Sauger 17) bavon ju ergablen weiß; aber die Barone Guboa's, von benen nur Bohann de Ropers flug genug babeim blieb, Giorgio Bhift, Bonifacio ba Berona, Markgraf Alberto von Bodoniga, Thomas von Salona, Anton le Flamenc von Kardiga, Rainald be la Roche von Damala und jahllose andere erschienen, um in offener Felbschlacht die Bratenstonen ber fremben Einbringlinge, ber Bjeubo-Franfen, auf bas Erbtheil ber be la Roche und Brienne jurudjumeifen; 700 auserlefene Ritter ftanben gu bes Bergogs Berfügung. Dazu 6400 Reifige und 8000 Mann zu Fuß; "die beste Ritterschaft ber Welt," wie felbft Muntaner gefteht; mit ftolger Buverficht, Des Gieges gewiß, blidte Balter auf Diefes ftattliche Beer. Satte er aber barauf gerechnet, baß jene 500 Catalanen, Die er in Gold genommen, ju ihm fteben murben, fo taufchte er fich arg. Denn, als diefe die Ruftungen faben, weis gerten fie fich nicht nur, gegen ihre Bruber gu fechten, fondern verließen bald ben Bergog, um fich biefen an-gufchließen. Dazu fam der Compagnie noch andere Silfe, indem viele theffalifche Briechen in ihre Reihen traten; fo muche ihr Beer auf 3500 Reiter und 4000 Mann ju Buß an; boch famen noch immer auf je einen Catas lonier zwei Feinde. Und nun trennten fich auch bie Turfen und Turfopulen unter Rhalil von ihren alten Benoffen; fie wollten in ichmablicher Reutralitat bie Entfcbeibung abwarten und bann fich bem Sieger anschließen. Die Catalonier, fo verlaffen, faben ein, bag nur ein Strategem fie retten fonne, und beeilten fich, eine moglichft gunftige Pofition einzunehmen. Gie rudten gegen Theben por und verschangten fich am rechten Ufer bes Rephiffos, unweit ber Ratavothren bes Ropais. Der lettere murbe benutt, um bie Flache, die fie einnahmen, in einen tiefen Moraft zu vermandeln, in dem die Reis terei tes Reindes ihnen ichwerlich beifommen fonnte. 3m Beng 1311 jogen bie golbbespornten Ritter bes Bergogs in tollen Uebermuth, er felbft voran, gegen bas Lager ber Catalonier; waren biefe geworfen, fo mahnten manche,

ließe fich auch ber Thron von Bygang erringen. Balter ordnet fein Beer; Die moreotischen Ritter bilben ben Bortrab; boch weht bas Banner ber Brienne, ber gols bene Leu in blauem fternbefaeten Felbe. Er felbft fprengt voran; bie Compagnie fteht regungelos, ju fuß mit ben Speeren ber Reifigen harrend, Mann an Mann gepreßt. Der Schlachtruf ertont; bie Ritter fturmen ins Gefecht. Allein bald ftraucheln die Roffe auf bem fumpfigen Terrain und werfen ihre Reiter ab; die Abgeworfenen bleiben im Schlamme haften. Saben bie Catalonier bis= ber nur mit Bfeilen Die tropigen Rrieger bebroht, fo wird nun gu Schwert und Lange gegriffen. Balb ift ber gange Bortrab niebergemacht; bas Banner ber Brienne verfinft im Schlamme; neben ihm ber ftolge Berjog, von einem Pfeile burchbohrt. Run fturgen fich auch bie Turfen, beuteluftig, über ben Reft bes Beeres; ein furchtbares Gemetel beginnt 18). Da fallen Giorgio I. Bhift, Berr von Tinos, Myfonos, Reos und Geriphos. Dreiherr von Euboa, Alberto Pallavicini von Bodoniba, Sechsherr ber Insel, Thomas III. be Stromoncourt von Salona und Rainald be la Roche, beibe ihres Stammes lette, wol auch ber herr von Rarbiga mit feinem Sohne und faft alle bie letten ebenburtigen Rachtommen jener alten Freibeuter, bie außer unter Billebarbouin's, Cham= plitte's und be la Roche's Fahnen ben Beloponnefos und Mittelgriechenland gewannen. "Auch nicht einer entrann," fagt Muntaner 19), außer Bonifacio ba Berona, herrn von Raruftos, bem alten Freunde Buibo's II. und ber Compagnie, ber wol ungern bes neuen Lebensberen Rufe gefolgt, und jenem Roger Deslaur aus Rouffillon, ber vormals in Balter's Ramen ben Bact mit ber Compagnie eingegangen; beibe blieben vor ber Sand Gefangene ber Catalanen. Go flaglich endete am Rephiffos - ber im Boltsmunde auch Salmpros beißt, weshalb öftere die Schlacht nach bem theffalifden Salmpros verfest ift - Bergog Balter I. von Brienne am 15. Darg 1311 20). Die Turfen ichnitten bem gefallenen Bergog ben Ropf ab und trugen ihn im Triumphe einher; Die Bergogin Johanna von Chatillon, überzeugt, bag Alles verloren, verließ mit ihrem unmundigen Gobnlein Bal-

<sup>18)</sup> Patti. Lib. III. fol. 120. 19) cap. 240. p. 429 seq. Daneben ist über diese Schlacht Hauptquelle Niceph. Gregoras VII, 7. Vol. II. p. 251 seq.; vergl. Moncada a. a. D. cap. 63—65 (ed. Ochoa p. 260—265). Bon den Byzantinern erwähnten sonst dieselbe Theodulus a. a. D. II. p. 194 seq.; Chaicocondylas I. p. 19—20; unter den Decidentalen sind zu vergleichen Gio. Villani VIII, 51 a. a. D.; J. Boccatius, De casibus virorum illustrium. Augustae Vindelicorum 1544 sol. p. 265. Kurz erwähnen das Ereigniß Sanudo (der auch in seinen Briesen vielsach daraufzurüdsommt) in der Historia di Romania sol. 9 und L. d. C. (wie immer, chronologisch unzuverlässig, zum 3. 1307!) p. 239—240; 268; 474: Xq. \tau. M. v. 5920—5934, 5942—5960; ital. Uebersetzung sol. 42 v; daneben waren die päpstlichen Bullen aus jener Zeit, auf die ich späterhin zurücksommen werde, zu berücksichtigen. 20) Das lange fragliche Datum ist sichergestellt durch das Necrologium monasterii S. Nicolai et Cataldi in Lecce (Bibliotheca Brancaciana in Reapel. Genealogie varie II. D. 12) fol. 38; mit dem Zahre 1311 datirt Balter II., von dem dort verschiedene, seine italienische Grafschaft der Athen und Lecce.

ter II. flugs bas Land 21). Erft nach vielen Jahren ward bie Leiche Balter's I. ausgelöst; 1348 22) brachte eine schwarzbehängte Galeere bas Haupt aus Griechenland nach Brindist und von da nach Lecce, wo es unter großen Feierlichseiten in der Kirche Sta. Eroce bestattet ward; Maria von Enghien, Gräfin von Lecce, erst Gattin des Raimund Orfinis Baur, dann des Königs Ladislaus, ließ ihm dort später neben dem Altare ein prachtvolles Denkmal aus Marmor errichten.

Die Ruftungen ber gefallenen Ritter will Buchon 23) 1840 in Chalfis entbedt haben, ale eine bunne Mauer ber Citabelle einfturgte, und fich binter berfelben eine Deffnung fant, Die eine gabllofe Menge alter Baffen barg. Er hat die lettern ausführlich beschrieben und nimmt an, Bonifacio ba Berona habe wol von ber Compagnie Die Erlaubniß erhalten, Die gefallenen Freunde ju bestatten, und bann aus ihren Baffen ein Denfmal aufgeschichtet. Doch laßt fich bafur burchaus fein pofitiver Grund anführen; ebenfo gut fonnen biefe Ruftungen urfprunglich ben Benetianern ober ben Dreiherren gehort haben und aus irgend einem uns unbefannten Grunde bort eingemauert worben fein; Buchon's Phantafte, die überall Refte ber frangofischen Berrichaft in Griedenland entbedte, mag wol auch hier mitgespielt haben. Bahricheinlicher ift gewiß, daß Catalonier und Turfopulen Die Gefallenen recht grundlich ausplunderten und ficherlich babei bie meift foftbar vergierten Banger und andere Waffen nicht im Stiche ließen. Genug, im Jahre 1311 ward, wie Billani fagt 24), "die Luft der Lateiner, ein Land, blubend und wohlhabend, wie fein anderes, von bem regellofen Catalanenvolfe verheert und gerftort; bas frantische Ritterthum in Griechenland erloft. Bilb hauften bie Sieger in bem eroberten ganbe, bem fie fich fo furchtbar machten, bag heute noch ber Rame Karilavo in Athen ale argite Schmabung gilt. Bon bem blutigen Schlachtfelbe aus zogen fie gunachft gegen bas fefte Livadia, Die Griechen bort öffneten willig Die Thore und murben bafur unter Die Bahl ber "Franken" aufgenommen und mit Diplomen, die mit bem Giegel bes heiligen Georg befiegelt waren, beichenft 26). Sie galten bamit zugleich fur frei und berechtigt, fich mit Lateinern ju verschmagern, mahrend fonft von ber Compagnie bei fcmerer Strafe anbefohlen marb 26), baß fein Lateiner mit ben Griechen ein Chebundniß eingehen follte. Go beftimmten es "die Gewohnheiten ber Stadt Barcelong," bie nunmehr ben Burgern und Bewohnern bes Bergog= thums ale Norm bienen follte 27). Alles ward nivellirt;

bie frangofifche Sprache machte bem "vulgairen catalo nijden Dialefte" Blat, in bem bie Urfunden ber Compagnie abgefaßt, die Capitulationen abgefchloffen murben. Doch bavon fpater. Nachdem nun auch Thebens Rabmea und Athens Afropole gefallen 28), beichloffen bie Gieger, fich bauernd in bem iconen, reichen gande niebergulaffen. Gie pertheilten unter fich Die Leben ber gefallenen Ritter, mabrend fie ben Turfen Die erbeuteten Roffe und Baffen überließen, und heiratheten bie Beiber und Tochter bet franfifden Edlen. "3c vornehmer ein Catalane von Saus aus mar, eine um fo abeligere Gattin gab man ibm; ja mander gewann ein fo ebles Beib, bag er fic unter anbern Berhaltniffen nicht gescheut haben wurde, ihr ale bienender Rnappe das Bafdmaffer bargureichen. Borber aber war ichon die Frage aufgeworfen, wer bie Führung ber Compagnie, bie, wie ju erwarten ftanb, in bem eroberten gande von vielen Feinden bedrobt fein murbe - eine venetianifche Objervationeflotte unter Baolo Morofini lag bei Negroponte 29); Angiovinen und Grieden regten fich balb -, übernehmen follte. Geits bem ihre eigenen hervorragenbften Subrer gefallen ober verschollen, fand fich feiner unter ben Cataloniern, bem bie andern willig ben Borrang eingeraumt hatten. Aber bas republifanische Spftem, bas fie feit Cepon's Beg-gang adoptirt, paste wol, fo lange man abenteuem umbergog, mar jeboch unhaltbar, wenn ein wirficer Staat gegrundet und von dauerndem Beftande fein fille. Man hatte fich nun ichon unter Cepon gewöhnt, ten Befehlen eines fremben Dberhauptes ju folgen; guben ichien es rathlich, mit ben benachbarten Gubooten auf jeben Fall ein gutes Ginvernehmen ju balten, und fo trugen fie bem gefangenen Bonifacio ba Berona bas Dbercommando an. Da biefer es ablehnte, manbten fie fich an Roger Deslaur, ber guftimmte und nunmehr jum proviforifden Gouverneur bes Bergogthums Athen erhoben wurde. Er heirathete alsbald bie Bitwe bes gefallenen Thomas III. von Stromoncourt und erhielt mit ihrer Sand, ba jener finderlos, die gange Serricaft Salona nebft dem gleichnamigen Schloffe und einem be tradtlichen Theile von Phofis; von 1311 bis Ende 1312 ftand er ber Compagnie und bem Bergogthume por. Für letteres mar es übrigens ein Glud, bag ber milbefte Theil bes Beeres, Die Turfen und Turfopulen, noch 1311 bas gand raumten, anftatt, wie ihnen bie Compagnie vorschlug, fich bauernd bort niebergulaffen und mit einem bestimmten Diftricte gu begnugen 30). Gin Theil, unter Melif, hatte fich wol früher icon pon bet Compagnie getrennt und war in ferbifche Dienfte geneten; mit bem Refte jog Rhalil gen Dafebonien unb Thrafien, in gewohnter Beife plunbernd, mabrend bie

<sup>21)</sup> Reg. Ang. 1310—11. A. fol. 248.

22) So Antonello Coniger, Cronache — 1512 in Raccolta di varie eroniche appartenenti alla storia di Napoli. Tom. V. Napoli 1782. 4.

p. 8 (bet inbessen itrig ben Herzog, ben er noch bazu mit seinem Schne verwechselt, am 23. April 1347 sterben säßt) und Andr. della Monaca, Memoria historica della città di Brindisi. Lecce 1672. 4. p. 470; Summonte, Storia di Napoli. Tom. II. p. 248.

23) Buchon, La Grèce continentale p. 134 und seine Separatabhandlung: Sur des armures trouvées à Négrepont. Athen 1840.

24) a. a. D. 25) Archiv zu Balermo. Reg. Cancellar. no. 7. (1364—68.) sol. 27v.

26) Genda sol. 29.

<sup>28)</sup> Nach den apokryphen "Fragmenten" des Hrn. Bittalis (B. fol. 14) verbrannten sie auch den heiligen Nymphenhain in Kolonos. Die Zerförung des Palastes der St. Omer in Theben sällt jedenfalls später. 29) Sanudo, Duchi XXII. p. 598. 30) Muntaner cap. 241. p. 431; Niceph. Gregoras a. a. D. VII, 8. p. 252; VII, 10. p. 262; Theodulus a. a. D. II. p. 212 seq. Bergl. S. 269. Moncada a. a. D cap. 66. p. 265; cap. 68. 69. p. 268 seq.

Bygantiner fich hinter ben Mauern ihrer feften Stabte verschangt hatten. Erft 1313 gelang es ben lettern, mit Silfe ber Benuefen bie rauberifchen Bafte gu vernichten; was nicht gemordet, wurde in die Stlaverei, meift nach Reapel, Apulien und Calabrien, verfauft. "Das war ihre Strafe, weil fie fich von ben Catalanen getrennt; lettere aber mußten fo gut ihre neue Erifteng au befestigen, bag, wenn fie auch in Bufunft fich mit Rlugheit benehmen, fie und die Ihren auf ewige Beit Ehre Davon haben werben." Fur die griechischen Bewohner Utifa's und Bootiens, bie unter bem milben Scepter ber be la Roche faum das Jody ber Frembherrichaft gefühlt, begann bagegen mit bem Jahre 1311 eine lange Reihe von Drangfalen; unter bem militairifchen Drude ber Compagnie fanten fie gu Leibeigenen berab; bas Aderland marb vernachläffigt; Alles verwilberte; "bie Athener und bie Thebaner, wie die Bewohner bes Beloponnefos, einft von ben Dichtern und Geschichtschreibern gefeiert, vertauschten ihre alte Gludfeligfeit mit völliger Barbarei" 31). Aber auch in der Beschichte bes franfischen Griechenlands trat mit bemfelben Jahre ein völliger Benbepunft ein. Bar es auch feine neue Ration, Die, wie fpater Die Albanefen, Sellas überschwemmte und den Reft bes byjan= tinifd hellenischen Lebens austilgte, fo wurden boch alle Berhältniffe nunmehr umgestaltet. Un die Stelle geordneter neuer Berhaltniffe trat feubale Anarchie in Morea, an bie Stelle milber, patriarchalischer Regierung in Attifa ein bemoralifirendes Soldatenregiment, bie fchließlich beibes bem Gelbe und ber Intrigue florentinischer und genuefischer Raufleute und ber Bewalt anderer occibentalifder Golbnerbanben Blat machte.

Der Bug, ben vor einem Jahre Roger be Flor eröffnet, um Ufien den Balaologen gu erhalten, hatte mit ber Brundung eines catalonifden Bergogthums Athen geenbet. In Europa burch bie Bulgaren fortwährend beschäftigt, mußten bie Griechen balb eine Stabt Rleinafiens nach ber anbern ben immer weiter vorrudenben Gelguten-Emire überlaffen, bie bas Saus Deman ichlieflich bie legten bygantinifchen Burgherren verbrangte. Roch bevor die Catalonier fich in Attifa nach fo langer Brrfahrt festgefest, war ichon wieber ein gutes Stud griechischen Landes vom Reiche abgeriffen, bas freilich fchon feit Jahren ber Willfur ber Emire Mentefche und Aibin ausgesett gewesen. Der Johanniterorden hatte Rhobos und die umliegenden Infeln in ben Jahren 1306 -1309 occupirt. Seitbem Die Gabalas Diefelben bem Batapes abgetreten, maren fie einmal einem faiferlichen Bringen als Apanage überlaffen worben, ftanben aber meift unter ber wenigstens nominellen Berrichaft bes Megadur, des Groß - Admirals. Giovanni bello Cavo, ber Corfar von Anaphe, hatte fie wol eine Zeit lang inne; bann ericeint ale Berr Undrea Moresco aus Benua, ber 1279 friedlich unter ben Benetianern auf Rreta lebte 32), hernach aber als Abmiral bes Andro-

nifos II. gegen Catalonier und Turfen fampfte 33). 36m und feinem Bruber Lobovico verlieh ber lettere burch ein Chryfobull 34) namentlich Rarpathos und die umliegenden Infeln; über Rhobos aber hatten fie nicht volle Bewalt, ba bie Saragenen bort factifch geboten. Anbrea war ein echter Corfar, wie bie meiften bygantinifchen Geehelben; von Tenebos aus, bas er gleichfalls als fein Eigenthum anfah, plunberte er bie venetianischen Rauffahrer, von feinen fublichen Infeln aus verheerte er Rypros. Allein er fiel bort ichlieflich in die Sand bes Ronigs Beinrich II., ber ihn einferfern ließ 35); faum baß fein byzantinifder Softitel ben fuhnen Biraten vor bem Balgen rettete. Gein Bruber Lobovico fubr fort, fich ale herrn ber Infeln angufeben; aber ber Befit berfelben war jest nicht weniger burch bie Benetianer und bie Ryprioten, als burch bie ungläubigen Emirs und beren Flottillen gefahrbet. Benetianische Freibeuter, Die neuen Dynaften bes Archipele, jogen gegen bie Infeln aus, bie im Grunde herrenlos; Andrea Baroggi manbte fich gegen Rifpros, mußte aber abziehen, ba feine Begen= wart bei Euboa nothig erachtet ward 36), mahrend ber fretenfifche Robile Unbrea I. Cornaro fich 1306 gludlich in ben Befig von Rarpathos, Rafos und Stafiba (Staria) feste 37) und, von Ranbia aus mit Bufuhr hinlanglich verforgt 38), vor ber Sand bort behauptete, ein Tobfeind ber Moresco, weil biefe, anscheinend burch faiferliche Urfunden berechtigt, mit ihm gleichen 3med verfolgten. Lettere fanden balb Silfe bei ihrem Dheim Bignolo be' Bignoli, ber, gleichfalls ein geborener Genuefe, faiferliche Dienfte gewählt hatte und mit Ros und Leros - auf welche Infeln jungft (1303) Benedetto Baccaria, ber neue herr von Chios, fein Auge gewor-fen -, sowie mit Gutern auf Rhobos "in partibus" belehnt war. 3m Mai 1306 erfchien Bignolo auf Rypros und verlangte bie Freilaffung feines gefangenen Reffen Andrea. Bugleich fnupfte er Unterhandlungen mit Fulco be Billaret, bem damals auf der Infel weilenden Großmeifter ber Johanniter, an, um Rhodos ben Garagenen gu entreißen und bort einen driftlichen Staat gu grunden. Um 27. Mai 1306 39) ging Bignolo be' Bignoli, "Burger Genua's," einen Bertrag mit Fulco ein, bem zufolge Leros letterem sofort überlaffen ward; von Ros follten zwei Drittheile biefem, eine bem Bignolo verbleiben; bod follte ber Bertrag nicht eber ausgeführt werben, ale bis Rhodos genommen. Dort follte Bignolo Die ihm vom Raifer verbrieften Guter behalten, auch noch andere Dorfer fich auswählen burfen; auf ben um= liegenden Infeln follte er als Bicar bes Orbens fungiren, fo lange er lebte, auch die bochfte Juftig ausuben; ber Orben follte nicht einmal eine Befagung auf Leros und Ros unterhalten. Um 22. Juni 1306 gogen Fulco

33) Georg. Pachymeres a. a. D. VI, 34; VII, 3, 11. Vol. II. 56. 572. 583. 34) Commemoriali. Vol. II. fol. 214,

p. 556. 572. 583. 34) Commemoriali. Vol. II. fol. 214, 228. 35) Mas Latrie, Chypre. Vol. III. p. 681—682. 36) Capricornus fol. 275. 37) Bergl. meine Beneto byjanstinischen Analesten S. 479 fg. 38) Presbyter fol. 14. 39) Archiv in Malta. Libri Bullarum no. 11. (1392.) fol.

187 v, 286.

<sup>31)</sup> Brief bes Ryprioten Athanafios Lepanthrenos an ben Mifephoros Gregoras; in ber Bonner Ausgabe bes lettern Vol. I. p. XCIV. 32) Archivio notarile di Candia. Quad. di Leonardo Marcello 1279-1309.

Enchff. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXV.

und Bignolo mit feche Galeeren aus jur Eroberung von Rhobos. Aber ba die Turfen entichiedene Begenwehr leifteten, ba ber Duca von Ranbia und ber Flottencapitain Gabriele Danbolo, welche bie Infel fur Benebig gu gewinnen ben Auftrag hatten 40), Die Blane bes Orbens burchfreugten, jog fich bas Unternehmen in bie Lange; faft vier Jahre bauerte es, bis enblich Rhobos fiel 41). Der Orben, feit 1291 aus Balaftina verbrangt, wollte endlich wieder auf eigenem, feftem Boben figen; er mar es mube, gleich ben Templern, bei ben Boitou - Lufignan von Rypros bas Gnabenbrod zu effen. Schon im Dai 1307 42) hatte Ronig Rarl II. ben Großmeifter mit Betreibe, Gemufe und Roffen unterftust; Blanfler waren vorangegangen, welche die übrigen, bem Raifer von Bogang nur bem Ramen nach unterwürfigen Infeln, ber Saragenen Schlupfwinfel, befegten; fo maren die ba Corogna herren von Siphnos, die Goggabini Dynaften von Thermia geworden. Auch Guglielmo I. Sanubo von Raros unterftutte ben Orden; Schiffe gogen gur Belagerung von Rhobos aus unter feinem Cohne Nicold und ichlugen bie Turfen bei Ros (Mlinga, Lango) 43); aber bie Bygantiner, die fich geweigert, die Infel Rhos bos ben Johannitern abzutreten, obgleich ihnen diese 300 Streiter gur Erhaltung ihrer Dacht in Afien permanent unterhalten wollten, unterftusten bie Saragenen auf jebe Beife 44). Erft nachbem am 11. Nov. 1309 bie Burg Phileremos gefallen, konnte Fulco von Billaret die Insel als erobert ansehen 45); bald siebelte der ganze Orden hinüber von Kypros, um dort über 200 Jahre lang zu gebieten. Die Familie Bignolo erhielt reiche Lehen auf Rhobos. Go brach Fulco ben llebermuth ber Berren von Mentesche, bes ftolgen Orfhan und feines Brubers "Strumbrachi" (3brahim?), fie auf bas affatische Festland in Rarien befdranfend; bas beilige gand ichien nimmer verloren, fo lange die Johanniter bort berrich= ten; alle Fürften und Dachte Guropa's, bie bisber an beffen Erlöfung gebacht, athmeten neu auf 46). Benedig freute fich bes guten Ginverftandniffes mit Fulco 47), ba es einfah, baß boch Rhobos bem Bergoge von Ranbia vor ber Sand unerreichbar, und lieber Die Infel in ber fraftigen Fauft bes vielfopfigen Orbens, ale in ber Dbbut ber Bygantiner und ber Gewalt ber Saragenen wiffen mochte. Ronig Robert von Reapel aber bachte junachft an bie Bratenfion feines Ahnen auf bas Ronigreich Jerufglem und berieth mit Billaret 1311 48) eine Liga gegen Die Mamelufen; im folgenden Jahre ging in bes Ronige Dienften Colard be Bernis als Gefandter an ben Groß:

meifter, um ben Bund jum Abichluß zu bringen 49); allein ein feftes Refultat ward nicht erzielt, ba er auch jugleich wegen Befehdung "ber gottvergeffenen" Catalanen in Attifa verhandelte. Bei ber Maffe projectirter, abenteuerlicher Erpeditionen mußte bie 3bee eines neuen Rreugguges bald in ben Sintergrund treten. Bergog Buglielmo Ganubo, ber, gleich Giorgio I. Bhifi, 1310 in ben Baffenftillftand mit ben Balaologen eingeschloffen, ruftete fleißig, um ben Orben, von bem er fur feine Infelherrichaft nur Bortheile hoffen fonnte, ju forbern; auf fein Befuch lieferte ihm Benebig am 26. Juli 1311 50) für feine Galeeren und feine Burgen die nothigen Ruber und anderes Schiffsgerath, 4000 ,,gebrauchte" Pfeile, 40 Baliften, 1200 Speere und Langen. Rur ein Gingiger ichien gegen bie Feftfegung bes Orbens auf Rhodos entichiebene Untipathie ju begen, die burch Rauberei, welche Die Corfarens fchiffe, von bemfelben ausgeruftet, an feinen gandeleuten Marino Falier (bem fpatern ungludlichen Dogen) 51), Bantaleone Dichieli und Marco Contarini verübt hatten, nur genahrt murbe. Das war Andrea I. Cornaro ,, da ca mazor," herr von Starpanto, wie damals ichen in üblicher Beife ber Rame Rarpathos verftummelt wurde. Bahrend ber Orben fiegreich fortfchritt, hatte Andrea Moresco bei Rlarenga auf venetianifche Schiffe gefahnbet 52), fein Bruder Lobovico bagegen 1309 eine Erpe dition gegen Rarpathos unternommen, bort geplumen und die Bevolferung gegen Cornaro aufzuwiegeln in jucht. Diefer aber nahm ben Moresco ,, als feinen eigenen Feind, notorischen Corsaren, dazu Lateiner und gar Genuesen" gefangen und schleppte ihn nach Kandia in den Kerfer. Bergeblich reclamirte Andronisos II. seinen treuen Basallen; ihm fei recht geschehen, entgeg nete Benedig; erft fpater erlangte er bie Freiheit wieder; bie Familie jog nach Benedig 53). Die Republit felbft batte bamals einen neuen Gewaltstreich versucht; es war bem Duca von Rreta gelungen, burch Bermittelung bes Gioachino Sanudo, wol eines Sproffen ber Infelbergoge, Ros bem Bignolo zu entreißen 54); Benedig hieß es gut, befahl, bie beiden bortigen Burgen wohl zu befegen und Borfehrungen zu treffen, falls ber Orben Bratenfion auf bie Infel erheben follte 55). Der hatte vorläufig auf Rhobos genug ju thun; fobald aber bie bortigen Berbaltniffe geordnet waren, ruftete Fulco, um bie Dependengen ber Infel ben venetianischen Usurpatoren ju entreißen. 3m. nachft galt es bem Unbrea I. von Sfarpanto, ber 1312 fich nach Euboa begeben und bort Maria ba Berona, bed erichlagenen Alberto Ballavicini Bitme, geheirathet 56); fie hatte ihm ein Gechstel ber Infel und bie halbe Darts graffchaft Bodoniga, die ihr Bitthum, jugebracht, mabrend fie die andere Balfte fur ihre unmundige Tochter, Die eigentliche Erbin, Marfgrafin Gulielma (1311 -1358), verwaltete. Auf Cfarpanto batte Cornare feine Cohne erfter Che, Aleffio I. (geft. 1368), Marco L.

<sup>40)</sup> Misti III. fol. 63; Indice 95 v. 41) Chronicon Astesanum, bei Pasini Codices Taurinenses II. p. 140; Georg. Stella, Annales Januae bei Muratori XVII. p. 1024; Sanudo, Duchi XXII. p. 588. 42) Reg. Ang. no. 161. (1306. F.) fol. 16; no. 191; (1309. H.) fol. 178 v. 43) Sanudo, Ep. VII bei Kunstmann p. 810. 44) Georg. Pachymeres a. a. D. VII, 30. Vol. II. p. 635. 45) Abulfeda, Annales Vol. V. Havniae 1794. 4. p. 211; vergl. Bosio, Istoria della religione di S. Giovanni Vol. II. p. 16 und die patern Geschichscher des Drens, die samutlich nur Bosio copirt oder ercerpirt haben. 46) Sanudo fol. 24. 47) Lettere fol. 82. 48) Reg. Ang. 191. (1309. H.) fol. 56 v.

<sup>49)</sup> Reg. Ang. no. 200. (1313. A.) fol. 8v, 60. 50)
Presbyter fol. 131. 51) Lettere fol. 83. 52) Genta
fol. 7. 53) Grazie Vol. III. fol. 44. 54) Laurent, de
Monacis p. 273; Cronaca Zancaruola (Exempl. Contarini) Vol. I.
fol. 255v. 55) Lettere fol. 68. 56) Sanudo fol. 9.

und Giovanni I. (geft. 1355), jurudgelaffen, bie aber nicht bie Sympathie ber griechischen Bevolferung befagen. Go marb es Billaret nicht fcwer, mit letterer Berbinbungen angufnupfen; unter bem Bormande, Cornaro fei von ben Rarpathiern nur jum Capitain gegen bie faras genischen Biraten, nicht jum herrn ermahlt, jene aber wunschten, ben bieberigen Bertrag aufzuheben und fich an Rhobos, ju dem fie rechtmäßig gehörten, anzuschließen, occupirte er 1313 die Infel 57). Bon Euboa aus ließ Cornaro burch Benebig am 25. Sept. 1313 68) Starpanto reclamiren; boch Billaret fuchte Ausflüchte; er wollte fich bagu nur unter ber Bedingung verfteben, baß Andrea fur baffelbe Bafall bes Drbens wurde. Doch fügte er fich endlich, ba Benedig mit Fehbe brobte; ein Schiedsgericht follte entscheiben 59), und bies fprach ju Gunften Cornaro's. 3m Jahre 1315 trat er wieber in ben Besit ber Insel 60), die er nun bis ju seinem 1323 erfolgten Tobe ruhig beherrichte; am 20. Juni 1316 61) ward ber betreffende Bertrag zwifden Benedig und Fulco ratificirt. Dagegen gab jenes 1315 nicht nur Ros gurud, bas feitbem eine ber wichtigften Orbenscommenben bilbete, fonbern achtete fogar ben Gioachino Sanubo 62), ber, an ein Biratenleben gewöhnt, fich an Schiffen ber Konige von Rypros und Armenien vergriffen hatte. Bald erweiterte ber Orben fein fleines Reich burch bie Eroberung von Nifpros 63). Am 15. Aug. 1316 64) be- lehnte Fulco mit bemfelben bie Bruber Affanti aus Ifchia, Magifter Giovanni und Bonavita, bie ftets treu und muthig ben Orden unterftutt, für fie felbft und ihre Erben, unter ber Bedingung, daß Infel und Caftell niemals an eine frembe Berfon veraugert murbe. Gie follten bie Dberhoheit bes Drbens anerfennen und fur benfelben ftete eine bewaffnete Galeere mit 26 Rubern unterhalten, auch follte ftete ber eine ber Bruber in Berfon auf berfelben bienen. Die Affanti vererbten ihr Leben auf ihre Rachfommenfchaft; erft nachbem biefelbe 1385 erlofden, marb bie Infel in eine Commente, gleich Ros, verwandelt. Uebrigens begegnet uns Giovanni oft am Sofe und im Dienfte ber Angiovinen 65); fur Ronig Robert befehligte er 1328 fieben Galeeren; 1335 mar er Juftitiar von Bafilia; als Rath Robert's bezog er eine ansehnliche Penfion. Alle er am 1. April 1340 ftarb 66), folgte ihm fein Cohn Jacopo im Befige von halb Rify= ros; im Juni 1345 67) wurden beffen unmundige Gobne Cecco (Francesco) und Nicold bort belehnt; Rovello

Manocca aus Ischia war ihr Bormund. Bonavita, ber in einer anglovinischen Urkunde von 1311 68) ersicheint, hinterließ seine Hälfte seinem Sohne Ligorio, der als Seeräuber auf Rhodos und Kypros hauste und dasher vom Orden entseht ward; seinen Antheil versauste der Großmeister Helion de Billeneuve am 11. Juli 1341 69) seinem Better Jacopo für 2500 Gulden. So viel von diesen Lehen des Ordens, zu denen dann später (1324) gewissermaßen noch das von Giovanni Quirini eroberte Astypaläa kam; doch löste sich letzteres bald von der Oberhoheit der Johanniter und erkannte die Benesdigs an.

Was endlich die Besthungen der Zaccaria im Archipel betrifft, so behauptete sich Baläologos dis zu seinem Tode (1314) im Besihe von Chios; seine Ressen Martino, durch Heirath mit Jafodine de la Roche Erbe der moreotischen Baronie Beligosti und der Burgen Damala und Chalandriha, und Benedetto II., Gemahl der Ginevra Doria, wurden seine Erben, verloren aber die Insel 1329 an die Byzantiner. Benedetto starb 1330 aus Schmerz über das Misslingen einer Erpedition zur Wiedereroberung von Chios; Martino, der lange in der Hast der Paläologen geschmachtet, siel, heldenmüthig streitend, in der blutigen Schlacht dei Smyrna im Januar 1345 gegen Dmar, Fürsten von Aidin. So viel von den Zuständen im Archipel. Kehren wir nunmehr zurück zu der Angiovinen Herrschaft in Achaia und Epiros und den Collisionen, in welche diese bald mit den Cataloniern Athens und den Griechen des Despotats geriethen.

3) Das haus Anjou in Achaia und Epiros, im Conflicte mit ber Compagnie ber Catalonier und ben Griechen bis zum Tode Philipp's von Tarent und bem Ländertaufche zwischen den Linien von Tarent und Durazzo. Besestigung ber venetianischen herrschaft auf Enboa. 1311—1333.

Fürsten von Achaia: Ludwig von Burgund 1313—1316. (Gegen ihn Ferdinand von Majorca 1315—1316.) Mathilde von Hennegau 1316 —1318. Johann von Anjou-Gravina 1318—1333. Katharina von Balois-Tarent 1333—1346.

Herzoge von Athen: Roger Deslaur, Gouverneur 1311—1312. Manfred von Aragon, Herzog 1312—1317. (Gouverneure: Berengar Eftañol 1312—1316. Wilhelm Thomas 1316—1317. Alsfons Fabrique von Aragon 1317—1330.) Wilshelm II. von Aragon, Herzog 1317—1338. (Gouverneur: Rifolaus Lancia 1331—1335.)

Despoten von Epiros: Rifolaos, Graf von

<sup>57)</sup> Misti III. fol. 145, 146; IV. fol. 10, 22, 25, 80 (Indice fol. 215v). 58) Commemoriali. Vol. I. fol. 504. 59) Gbenba Vol. I. fol. 544v, 548, 551. 60) Clericus Civicus fol. 47v. 61) Commemoriali. Vol. I. fol. 606. 62) Lettere fol. 82v. 63) Bosio a. a. D. II. p. 22; Coronelli, Isola di Rodi p. 320—333 unb bie anbern Drbensgefdichten. 64) Archiv in Malta. Libri Bullarum no. 8. (1385—1386.) fol. 241. 65) Reg. Ang. no. 258. (1324. C.) fol. 124; no. 271. (1327—28. B.) fol. 49; 1328. B. fol. 66; no. 288. (1332. B.) fol. 204; 1332—33. fol. 173v; 1335. B. fol. 165; 1338—39. E. fol. 14. 66) Reg. Ang. no. 319. (1339—40. B.) fol. 32v. 67) Reg. Ang. no. 346. (1344—45. B.) fol. 61; no. 351. (1346. A.) fol. 28. Archiv in Malta. Libri Bullarum no. 2. (1347.) fol. 230v.

<sup>68)</sup> Reg. Ang. no. 197. (1311. O.) fol. 123; vielleicht ibenstifch mit bem 1332 gestorbenen Benuto (Reg. Ang. no. 253. [1324. A.] fol. 8; 1332 — 33. † fol. 224; Fascic, Angiov. no. 99. fol. 31); boch erseichen als bessen Söhne 1334 urfunblich nur Anello und Micold (Reg. Ang. no. 294. [1333 — 34. D.] fol. 217; no. 296. [1334 — 35. E.] fol. 22 v, 207; Fascic, Angiov. no. 90. fol. 8, 9.) 69) Archiv in Malta. Libri Bullarum no. 8, (1385 — 86.) fol. 242.

Rephalenia, 1318-1323. Joannes (Giovanni II.) von Rephalenia 1323-1335.

Baili von Euböa: Enrico Delfino 1312—1314. Gabriele Dandolo 1314—1316. Michele Morofini 1316—1317. Francesco Dandolo 1317—1319. Lodovico Morofini 1319—1321. Gastriele Dandolo wiederum 1321—1322. Marco Michieli 1322—1323. Marino Falier 1323—1325. Marco Minotto 1325—1327. Marco Gradenigo 1327—1329. Filippo Belegno 1329—1331. Piestro Zeno 1331—1333. Belello Civrano 1333—1335.

Bu ber Beit, ale bie Catalonier bie frantifche Berrschaft in Attifa und Bootien vernichteten, gebot in Achaia noch Philipp von Tarent, ber bie Halbinfel burch feine Baillis verwalten ließ. Nachdem Bertino Bisconte (1308-1309) fein Umt ale folder niedergelegt, folgte ihm ber Marichall Tommafo be Margano; im Dai 1309 70) begab er fich nach bem Beloponnefos, bem er wol, fo lange Philipp bort regierte, vorftand. 3hm war anbefohlen, nicht nur bas Land gu erhalten, fonbern wo möglich auch auf Roften ber Griechen gu erweis tern; 4000 Ungen, beim florentinifden Raufhaufe Barbi entlieben, gingen ihm gu 71). Doch ift von befonbern Selbenthaten bes Marichalle nirgendwo etwas berichtet; eber icheint bie angiovinifche Berrichaft Rudichritte gemacht ju haben, fobag Philipp, jumal ba bie Catalonier fich in ben Befit von Athen gefest hatten, ichon baran bachte, fich in Berfon nach Achaia ju begeben 72). Doch fam biefer Plan nicht zur Ausführung, da das neue Beirathsproject mit Ratharina von Balois ben Bringen ju fehr beschäftigte. Wol noch ju Margano's Beit nahm 1312 73) Beter ba G. Giovanni, Komthur ber Johanniter in Morea, von ben bortigen eingezogenen Gutern ber Templer fur feinen Orben Befit. Mit ben Benetianern in Modone gerieth Margano balb in Collifion; er beschwerte fich, bag ber Caftellan von Modone bas Schiff bes Ciano be Ruvola festgehalten, ber, ben Angiovinen unterthan, für einen Piraten gehalten war; die Republit, die gern mit ihren moreotischen Rachbarn Frieben halten wollte, verftand fich bagu, Erfat gu leiften 74). Denn Die Caftellane hatten nicht nur fortwährend Fehben mit ben Corfaren aus Monembafia 75), fonbern auch ihr flawischer Grenznachbar, ber Sevastos Georgios Zasift, Capitain von Mologos, flagte, daß gegen alle Gewohn-heit die Seinen in Modone und Korone Zoll zahlen mußten; bie Colonie aber war um fo weniger im Stanbe, allein einem Ungriffe ber Griechen ju trogen, als bort im Marg 1309 76) taum fur 14 Tage ausreichend Getreibe vorhanden war! Solden lebelftanden ward nun felbitverftanblich fofort abgeholfen; auch Bafft ließ fich vorläufig befdmichtigen; und fo bauerte bort bie Rube fort. Bas wir von ben Colonien lefen, betrifft fast nur innere Ungelegenheiten. Um 13. 3an. 1311 77) wird bestimmt, daß die Caftellane ohne Bugiehung ihrer Rathe weber einen Rauber einsperren, noch Geldbußen über 25 50 perpern auferlegen burfen; im folgenben Jahre wird eine Bolfe und Biehgahlung, wie fie ichon unter ben gries difden Raifern alle breißig Jahre üblich mar, burd je einen Rath von Modone und Rorone vorgenommen, die erft 1314 beendet ift 78); 1316 wird an bem Molo fortgebaut 79). Leiber fehlt faft immer Getreibe; 1317 und 1318 muß foldes aus Ranbia geliefert werben 80). Mit ben griechischen Bauern suchte man fich möglichft ju verftandigen; wenn fruher der griechische Bischof, weil er bas Landvolf gegen bie Benetianer aufhette, entfernt ward, fo hatte bereits Belletto Giuftiniani, als er von 1308 - 1310 in Rorone ale Caftellan fungirte, ben vom Batriarchen in Bygang ernannten Bifchof jugelaffen; ein folder hatte fich balb auch in Mobone eingefunden und ward gleichfalls gedulbet; Streitigfeiten zwischen ihm und bem lateinischen Rlerus wurden 1318 81) rafch bei gelegt. Um 3. Marg 1319 82) warb ben Caftellanen verboten, Sennen und Gier, ober fonftige Bictualien als Grundzins von ben Griechen gu nehmen; bafur man ihr Behalt erhöht - wer bort beirathete, batte ihnen 3. B. eine Abgabe ju entrichten - und ber Sanbel nad ben andern venetianifden Colonien in Romania, fowle nach Rorfu, gestattet. Brachte Rorone bedeutend meht ein, ale es foftete, fo war bagegen in Mobone ber umgefehrte Fall; beibe Stabte follten fich alfo gegenfeitig aushelfen 83). Bahrend fo beibe Stabte fic unter bem fraftigen Scepter ber Republit gludlichen Friedens erfreuten, war bas franfifche Achaia Jahre lang ber Schauplat blutiger Fehben, Die ichließlich mit ber Berbrangung ber legitimen Berren bes Landes, ber Erben Billehardouin's, burch bie Angiovinen enbeten. Lettere hatten 1313 allerdinge fich bagu verftanben, nach bem Lande, bas fie por ber Sand boch nicht felbft vermalten fonnten, einen neuen Fürften gu fenben; Die Seirath Philipp's von Tarent hatte bagu ben Unftoß gegeben.

Katharina von Balois war als Kind mit Hugo V. von Burgund, des Herzogs und Titularkönigs von Thessalonich (fraft Balduin's II. Patent) Robert II. (gest. 1305) und der Agnes von Frankreich jüngerem Sohne, verlobt worden. Sollte nun ein Ehebündnis zwischen ihr und Philipp von Tarent zu Stande kommen, so verlangte der Papst zunächst Aushebung dieses Berlöbnisses. Nach langen Unterhandlungen erstätte endlich die eilfjährige Kaiserin am 24. Aug. 1312 \*\*) zu Saumur letzteres für nichtig. "Sie bedürfe eines Mannes, der küchtig und mächtig genug sei, um ihr das

<sup>70)</sup> Reg. Ang. no. 184. (1309. A.) fol. 265 v, 268. 71) Reg. Ang. no. 191. (1309. H.) fol. 259. 72) Reg. Ang. 1311—12. A. fol. 265; Raynaldi 3. 3. 1312. n. 131 seq. 73) Urfunde (Driginal) im Archiv in Malta no. 73. Lūnig, Codex Italiae diplomaticus. Tom. II. p. 1657. 74) Reg. Ang. no. 184. (1309. A.) fol. 314 v; no. 254. (1324. B.) fol. 168; Presbyter fol. 40 v. 75) Lettere fol. 59 v. 76) Ebenda fol. 30 rv.

<sup>77)</sup> Presbyter fol. 103 v. 78) Ebenba fol. 163 v, 165, 287. Der Gehalt ber Räthe warb 1319 von 450 auf 500 öpper pern erhöht. Fronesis fol. 24 v. 79) Clericus Civicus fol. 42 v. 80) Ebenba fol. 222, 267. 81) Commemorusli Vol. II. fol. 110 v. 82) Fronesis fol. 17. 83) Ebenba fol. 57 v. 84) Ducange II, p. 357—358. n. XXXIII.

mutterliche Erbe, bas Reich Conftantinopel, gurudguerobern, wogu Sugo von Burgund, wie fie von glaubwurdigen Leuten vernommen, nimmer im Stande; fie begehre baber jum Gemahl ben Bringen Philipp von Tarent, falls bie Eurie und ihr Onfel Philipp ber Schone ihre Buftimmung ertheilten; jener Contract fei fur fie aber um fo weniger bindend, ale fie bei Abichließung beffelben noch ein fleines Rind gewesen." Run fügte fich Sugo V.; ihm ward dafür Johanna von Frankreich, des spätern Königs Philipp V. Tochter, verlobt, die, da er selbst schon 1315 starb, seinem Bruder und Nachfolger, dem Herzoge Eudo IV. (1315 — 1349), ihre Hand reichte. Am 6. April 1313 85) ward deshalb zu Paris ein formlicher Contract aufgenommen; Bergog Sugo vergichtete auf die Beirath mit ber Raiferin, dafur überließ ber Berlobte, Philipp von Tarent, alle Unrechte auf Uchaia bem jungften Bruder bes Bergogs, Ludwig von Burgund, und beffen Braut, ber rechtmäßigen Fürstin Mathilde von hennegau, deren Berlobung mit bem Bringen Rarl von Tarent zugleich gelöft warb. Doch follte Ludwig für Achaia dem von Tarent huldigen, Mathilbe auch fich, wie vordem ihre Mutter Ifabella, verpflichten, fein weiteres Chebundniß ohne bes lettern Confens einzugehen. Ludwig gelobte, bem Fürsten zur Wiedereroberung bes Reichs Romania getreulich beigufteben; bamit aber auch er, bem fein Bater, weil er ihn ursprünglich jum geiftlichen Stande bestimmt, nur eine Rente von 1000 Livres verschrieben hatte, nicht allgu wenig gegen bas Fürstenthum Morea als Witthum aus. feste, überließ ihm fein Bruder gern ben unfruchtbaren Konigetitel von Theffalonich und die Baronie Menos in partibus. Dann ertheilte ber Ergbifchof Megibine von Rouen am namlichen Tage im papftlichen Auftrage ben Dispens. Zugleich ward eine britte Ehe ftipulirt: Phi-lipp von Balois, fpater als Philipp VI. König von Franfreich, Cobn Rarl's ohne Land aus erfter Che, follte Sugo's und Ludwig's Schwefter, Johanna von Burgund, beirathen und ale Mitgift Courtenan nebft ben übrigen mutterlichen Erblanden Ratharina's von Balois erhalten, wogegen Johanna im Juni auf ihr vaterliches Erbtheil gu Gunften ihrer Bruder verzichtete; endlich follte 30= hanna von Balois, bes Bratenbenten Tochter aus erfter Che, ben Rarl, Gohn Philipp's von Tarent und ber Thamar, jufunftigen Despoten von Romania und gemefenen Brautigam ber Dathilbe von Sennegau, bei= rathen. Rachbem Philipp ber Schone ju Boiffy am 6. Juli 86) diefe Unterhandlungen genehmigt, ward am 29. beffelben Monats 87) in Gegenwart bes lettern und Rarl's von Balois ju Fontainebleau ber Chevertrag zwischen Philipp von Tarent, Bringen von Sicilien, und ber Raiferin Ratharina von Balois ratificirt. Da Philipp gur Biebereroberung von Romania bedeutenbe Belber verwenden wollte, murbe ihm und feinen Leibederben, felbft wenn Ratharina finderlos fturbe, Die Salfte bes

Reiche ale Entichabigung fur feine Roften überlaffen;

über bie andere Salfte verblieb ihm wenigftene bie Dber-

hobeit nebft bem Raifertitel. Gollten indeffen Rinder aus der Che ftammen, fo follten biefe nach dem Rechte ber Erftgeburt bas Reich erben; fonft follte bie eine Balfte nebft bem Titel auf feinen Cohn Rarl und beffen Braut Johanna von Balois übergehen, fobalb er felbft fein Reich betreten. Sturbe er, bevor bas gefcheben, fo follte bas Raiferreich nebft allen Rechten ber Ratharina und beren natürlichen Erben verbleiben. Wollte bann Bring Karl von Tarent ben Bug nach Romania unternehmen, fo follte er, einerlei, ob folder gelinge ober nicht, doch die Salfte befigen, aber von der Raiferin und ihren Erben ju Leben tragen. Lauter eitle Luftgebilbe, über beren Regulirung aber lange biscutirt warb. Reeller war die Berfchreibung der jungft confiscirten Grafschaft Acerra, die Philipp der Kaiserin zum Witthum aussehte (mit 1200 Ungen Rente) und die, ihr wiederholt verbrieft, auch nach seinem Tode am 2. März 1332 bestätigt ward 88). Run fand am 30. Juli die Hochzeit Katharina's und Philipp's statt, welcher letzter zur Wiedereroberung von Romania 2000 Reiter und 4000 "Kreugfahrer" ju Fuß geworben hatte; Katharina ratificirte Tage barauf die übrigen Ghevertrage und beftatigte im December, ba fie eben majorenn geworben, b. h. ihr zwolftes Jahr erreicht hatte, bie Uebertragung von Courtenay, bem Erblande ber Raifer von Conftantinopel, auf ihren Stiefbruber Philipp (VI.) von Balois. Rachbem bann Ludwig von Burgund erflart hatte, bem Raifer in Berfon und mit 200 Reitern gu bienen, fowie für bas Reich Theffalonich bemfelben gu hulbigen, fobalb es wiedererobert fei, fanden feine Beirath und Belehnung ohne weitere Umftande ftatt. Bie bie Ungiovinen fruber ben Floreng von Sennegau ale ihren Bertreter und Bertheis biger ihrer Intereffen nach Morea gefandt, fo follte nun auch er borthin gieben, die Entwurfe Reapels forbern, ber feubalen Anarchie fteuern, Die Griechen zwingen und folieflich als Fürft von Philipp's von Tarent Gnabe ben Bailli - Margano ober beffen Rachfolger - ablofen. Bon Gelbftanbigfeit mar im Grunde feine Rebe; boch führten wenigstene feit 1313 Dathilbe von Senne= gau (1313-1318) und ihr Gatte Ludwig von Bur= gund (1313-1316) ben Fürftentitel von Achaia 89); Die Munge in Rlarenga fubftituirte ihren Ramen bem bes fruberen Gebieters, bes Fürften von Tarent. Auch hatte Ludwig wenigstene bafur Gorge getragen, bag ihm in Franfreich fein Befittitel genügend garantirt wurbe. Philipp ber Schone hatte Die Schenfung bes Beloponnesos an ben Serzog genehmigt 90), mit bem Zusate, baß, falls berselbe finderlos vor seiner Gemahlin fturbe, Mathilbe ben Nieftbrauch bes Landes auf Lebensgeit haben follte; bann follte nach ihrem Ableben, auch wenn fie aus einer anbern Che Rinber hinterließe, Achaia

<sup>85)</sup> Ebenda II. p. 358—360. n. XXXIV. 86) Ebenda II. p. 361—364. n. XXXVI—XLV. 87) Ebenda II. p. 366

<sup>88)</sup> Reg. Ang. no. 228. (1320. C.) fol. 62; no. 234. (1320 — 21. C.) fol. 34 v. 89) Ptolemaeus Lucensis bei Muratori XI. p. 1240; Sanudo, Ep. II. bei Kunstmann p. 776; L. d. C. p. 474 — 475 u. f. w. 90) Buchon, Recherches I. p. 238

an bas Saus Burgund gurudfallen. Erft nachbem Philipp von Tarent eingewilligt, leiftete Ludwig ben Lebenseib. Um 15. Juli 91) fügte ber Ronig bingu, Tarent folle alebald ben Bergog ober beffen Bevollmach= tigten in ben Befit bes Landes fegen, auch bafur forgen, baß fein Bruber, Robert von Sicilien, ben Bertrag gutheiße, bei einer Strafe von 40,000 Livres. Run marb bie Sochzeit gefeiert, etwa um biefelbe Beit, ba Tarent fich mit ber Raiferin vermählte; allein über ein und ein halbes Jahr verstrich, bevor sich ber Fürst rüstete, in Berson nach Achaia zu ziehen. Im October 1314 92) traf Philipp ber Schone noch weitere Bestimmungen wegen ber Beerfahrt, bie ber Bergog unternehmen wollte, wegen feiner Unrechte auf Theffalonich und feines Ber-haltniffes zu Philipp von Tarent. Die glanzenoffen Ruftungen wurden nun getroffen; im Darg 1315 93) wandte fich Ludwig an Benedig, auf daß es ihm freien Durchzug gestatte und 4 Galeeren jum Transport von 250 Reitern nebft ben nothigen Waffen nach Morea liefere. Die Republif stimmte gern zu und gestattete auch im October ber Fürstin Mathilbe, daß ihre Effecten zollsfrei nach Morea gehen könnten 94). Nachbem Ludwig am 28. April das Codicill seines Bruders, des Herzogs Sugo V., noch mitunterzeichnet 95), trat er endlich mit Rathilbe die Reife nach Benedig an. Sobald er bort am 23. Rov. gu Ehren bes heiligen Mauritius eine Rapelle in ber Bfarrfirche ju Duesme in Burgund geftiftet, machte er am 30. beffelben Monate 96) fein Tefta= ment in Gegenwart bes Milo von Ropers, Johann von Charny, Gubo und Sugo von Rans, Stefan von Chantenay, Beter be Thoraife, 3thier be la Broce, Sugo Bioche, herrn von Montlabin und Marfchalls von Morea, und anderer. Sterbe er in Franfreich, fo muniche er in Citeaur neben feinen Ahnen begraben ju fein; raffe ihn aber in Morea ber Tob hinmeg, fo folle eine bortige Ciftercienferabtei (wol Daphni) feinen Leib aufnehmen. Sinterlaffe er feine Rinber, fo folle fein Bruder, ber Bergog von Burgund, feine frangofifche Apanage und fein Fürftenthum Morea erben, boch unter Bahrung ber Rechte Mathilbe's; hinterlaffe er bagegen ein Rind, fo erbe biefes Alles; feien es mehrere, fo folle ber Erftgeborene in Morea folgen, bie andern aber fich in bie burgundischen Guter theilen. Dbgleich bamale Lubwig reifefertig war, ichob er boch feine Fahrt noch auf, ba es fich balb zeigte, bag eine Berftarfung feines Beeres bringend nothwendig; im Januar 1316 97) lieferte ihm Robert von Reapel auf Bitten feines Ranglers Theobald von Samur nicht nur Getreibe und Schiffe aus Apulien, fondern auch 100 Sweitroffe, 100 Reifige und 200 Mann gu Fuß. Erft im Fruhjahre 1316 jog er aus nach Griechenland.

Dort waren mittlerweile gewaltige Beranberungen vorgegangen. Gin formlich anarchifder Buftand mar ein geriffen, feitbem Tarent bas Land an Lubwig abgetreten; in Patra hatte ber Ergbifchof eine gang felbftanbige Stele lung eingenommen, in der Domaine (Morea) ichaltete ber fürstliche Bailli nach Billfur, ebenfo ber Rettore in Rlarenga 98). Der lette alte Ritter bes Lanbes, bet Marichall Ricolas III. von St. Dmer, ber fein ficheres thebanifches Schloß an bie Compagnie verloren, war am 30. Jan. 1314 99) finderlos gestorben; feiner Gattin Gulielma von Kephalenia hatte er ein Drittel feiner Guter als Witthum ausgesest 1). Die machtigsten Herren waren jest bort Graf Giovanni I. von Rephalenia und Rifolaus le Roir, herr von St. Sauveur, ber fich mit bem Bifchofe Jatob von Dlenos als Bicar ber Datbilbe gerirte. Erfterer, intriguant, wie fein Bater, batte fic schon früher an Benedig angelehnt; er weilte bort 1311 in Berfon und entlieh eine Galeere 2), wol gur Bertheibigung feiner Infeln gegen bie Epiroten. Dit feiner Stiefmutter, Margaretha Billebarbouin, lag er noch immer in Feindschaft; im Ginverftandniß mit le Roir fuchte er fich ihrer Baronie Matagrifon gu bemeiftern. Co bedrangt, fah fich Margaretha nach Beiftand um; ihre Tochter Ifabella (Elifabeth) von Cabran mar mittlerweile majorenn geworben; fand fich fur fie ein paffenber Bemahl, fo fonnte auch die Mutter hoffen, in ihrem vaterlichen Erbe erhalten ju werden. Sie mat ihre Augen auf ben Bringen Ferdinand von De jorca, ber einft als Saupt ber catalonifden Compagnie gegen die Griechen gestritten, und ber wol auch auf ben Beiftand ber Catalonier Uthens rechnen fonnte 3). Gerbinand weilte damale in Sicilien am Sofe Ronig Friedrich's; an lettern ichidte alebalb Margaretha Gefanbte und trug bem Infanten ohne Land Die Sand ibret Tochter an. Der König war bamit zufrieben, er lub Mutter und Tochter ein, nach Sicilien gu fommen; ber gleitet von einem ftattlichen Gefolge, begaben fie fich nad Meffina, wo fie mit größten Ehren empfangen wurden. Cobald Ferdinand die junge Pringeffin erblicfte, Die bamale gegen 14 3abre gablte, entbrannte er in beftiger Liebe gu ihr; benn "fie war bas iconfte Gefcopf auf Erben, bas man mit beiben Augen feben mochte, weiß und roth und fur ihr Alter ichon gar geschieft." Er erflarte bem Ronige, fie und feine andere muffe feine Gattin werben, und biefer willigte gern ein, ba auch er aus foldem Chebunbe nur Bortheil fur bie aragonefifche Berrichaft in Attifa erwarten fonnte. 3m Februar 1311 4) marb ju Deffina ber Chevertrag abgefchloffen

<sup>91)</sup> Chenha I. p. 244—247. 92) Chenha I. p. 247—248. 93) Presbyter fol. 321 v. 94) Clericus Civicus fol. 61. 95) Histoire générale de Bourgogne (par *U. Plancher* et *Marle*). Dijon 1739—1781. fol. Tom. II. chap. 8. 96) Chenha Tom. II. Preuves p. CLIX; Buchon, Recherches I. p. 249—251. 97) Reg. Ang. no. 206. (1315—16. E.) fol. 477 v, 478.

<sup>98)</sup> Presbyter fol. 325. 99) L. d. C. p. 475.

<sup>1)</sup> Daffelbe ward ihr von Reapel aus am 30. Mai 1317 bestätigt. Reg. Ang. no. 208. (1316. B.) fol. 51 v. 2) Presbyter fol. 104. 3) Hauptquelle für die folgenden Ereignisse üb die Declaratio summaria super facto et morte domini infantle Ferdinandi de Majorica bei Ducange II, 383—392. n. LVI (u. a. auch abgebrucht dei Buchon im L. d. C. p. 442—450); daneben Muntaner cap. 263—270. p. 471 seq. und L. d. C. p. 475. 4) d'Achery, Spicilegium Tom. III. p. 704—705 (u. a. auch abgebrucht bei Buchon, Rech. et mat. I. p. 265—267; L. d. C. p. 439—442; Xq. \(\tau\). M. p. 452—455).

und beffegelt. Margaretha Billeharbouin verpflichtete fich, falls nicht wichtige Sinderungsgrunde eintraten, bis jum September bem Schwiegersohne junachft die Burg und Baronic Matagrifon (Afova) ju übertragen, nur baß fie irgend einem Ritter aus ben bortigen Gutern ein entsprechendes Leben anweisen fonnte. Ferner überwies fie ihm alle anbern ganbe außerhalb ber Caftellanie Matagrifon, "bie fie befist ober ju erwerben hofft;" auch hier refervirte fie fich nur ein Dorf und fo viel Bauern, ale Ferdinand ihr überlaffen wollte. Da fie weiter erflarte, fie habe Unfpruche auf bas gange Fürften= thum ober wenigstens ben fünften Theil beffelben, cebirte fle auch biefe bem Infanten unter ber Bedingung, bag er folde nie einem Fremben überlaffe. Dagu famen nun noch verschiebene Gelbforberungen ber Dame von Matagrifon, bie Ferdinand gern übernahm: 28,000 Sopers pern, Die ihr bie Erben ihrer Schwefter Ifabella, b. h. Mathilde und Fürst Ludwig, noch schuldeten, 100,000 Superpern - Die alte Schuld ihres Stieffohnes Giovanni von Rephalenia -, Anspruche auf Die Caftellanie Ralamata und einen Theil ber Broving Rlarenga. 2118 Mitgift gablte fie bem Bringen fofort 17,000 Syperpern aus, weitere 23,000 follten ihm bis jum Geptember ein= gehandigt werben - unter einer Conventionalftrafe von 30,000 Goldgulben. Go trat nun Ferdinand von Da= jorca in die Stelle ber Margaretha von Matagrifon ein; noch im Februar 1314 vollzog ber Erzbischof von Deffina Die Trauung bes Infanten mit Ifabella von Gabran. Bierzehn Tage lang bauerten bie Festlichfeiten; bann begab fich bas Chepaur nach Catania, bem ficilianifchen Leben Ferdinand's, wo Margaretha noch vier Monate (bis jum Juni) bei ihren Rinbern weilte, um bann nach Bhaia heimzukehren. Dort aber fand fie einen wenig freundlichen Empfang. Die Berfchwägerung mit bem verhaßten Catalanen biente bem Stieffohne Giovanni von Rephalenia, bem Bifchofe von Dlenos und Rifolaus le Roir - bamale factifd Bailli bes Lanbes gum Borwand, um ihre Baronien nicht nur einzugiehen, fondern fie felbft in Saft gu nehmen. Bergeblich forberte Ferdinand ihre Freilaffung; ihm blieb Richts übrig, ale felbft nach Morea gu gieben. Er ruftete 500 Reiter und viel Fugvolt; Konig Friedrich von Sicilien gelobte ihm Beiftand und fchrieb auch am 8. April 1315 ) an Benedig, auf bag es nicht intervenire, vielmehr ben Bringen unterftuge, fein ihm widerrechtlich entzogenes Erbland gurudguerlangen; berfelbe werbe bagegen bas venetianifche Banner überall getreulich refpectiren. Benebig, bas mit großer Unruhe ben Bewegungen ber Catalanen in Uttifa gefolgt mar, antwortete in ben gewohnten, nichtsfagenden diplomatifchen Phrafen; bagegen eilte Ramon Muntaner, fowie er nur auf Dichirbe horte, daß fein alter Berr, Baffenbruder und Freund gu einer Beerfahrt gen Griechenland rufte, nach Sicilien und bot ibm feine Dienfte an. Der Infant hieß ihn, fich nach Meffina begeben und bort fein harren; bald fam ihm bie Runde, bag die Infantin Ifabella am 5. April 1315

gu Catania einen fconen Rnaben geboren - es war Jafob II., ber 1324 feinem Dheim Cancho ale Ronig von Majorca folgte, 1344 aber fein Infelreich an feinen Better von Aragon verlor und bei einem verungludten Berfuche, baffelbe wieberzuerlangen, funf Jahre fpater ben Tob fand, ber legitime Erbe ber Billehardouin, ber einzige, ber nachft Margaretha von Savoyen - Fores rechtliche Unfpruche auf Uchaia erheben fonnte und folche auch, freilich ohne Erfolg, 1338 geltend ju machen fuchte. Boll Jubel über Die Geburt eines Sohnes, eilte nun Ferbinand nach Meffina ju Muntaner, ber ihm aufs Reue feine Dienfte anbot; aber balb fam bofe Runbe aus Catania, bag Ifabella in Folge bes Bochenbettes ichwer barnieberliege. Sofort eilte ber liebenbe Gatte bin; fie fühlte fich beffer, ale fie ibn fab; boch unterließ fie nicht, ihr Teftament zu machen, in dem fie ihren Cobn Jafob, und falls biefer fterbe, ihren Gatten gum Erben ber Baronie Matagrifon und ber Anfpruche auf Morea einsette. Sie fonnte babei um fo freier verfügen, als ihre Mutter Margaretha Billeharbouin im Februar 1315 ale Gefangene ihres Stieffohnes geftorben; mit Rudficht auf ihren Buftand verhehlte ihr ber Gemahl biefe Trauerfunde. Aber Ferdinand fah qu= gleich ein, bag nunmehr feine Fahrt nach Achaia moglichft beschleunigt werben muffe, falls nicht Alles verstoren geben follte, und ruftete baber gur Reise. Da ftarb Ifabella von Sabran am 7. Dai in ben Armen ihres untröftlichen Gemahls, ber ihr ein prachtiges Dent-mal in ber Kirche Santa Agata ju Catania errichten ließ. Der Krieg follte ihm Berftreuung bieten; in Meffina traf er Muntaner, ber unlangft Dichirbe bem Ronige Friedrich zuruckgegeben, und ihn beschwor, ihn mitzunehmen nach Griechenland. Doch ihm hatte Ferdinand vorläufig eine wichtigere Mission im Interesse seines Saufes zugedacht; er gebot ihm, fein Gohnlein, bas bamals erft 40 Tage alt war, über Majorca gu beffen Großmutter Esclarmonde be Foir nach Spanien gu geleiten; halb gern, halb ungern fügte sich ber wackere Ritter dem Befehle des Prinzen. Um 1. Aug. 1315 verließ er Catania, entging glücklich dem Feinde, d. h. den Statthaltern und Baillis Ludwig's von Burgund, bie eine Galeere geruftet hatten, um bas Rind ju rauben und fo, indem fie es als Pfand behielten, bas jungft verlorene Rlarenga wiederzuerlangen, und landete am 1. Nov. in Aragon. Radbem er ben Anaben in Berpignan ber Großmutter, mit allen Feierlichfeiten, "wie fie einem Infanten und Ronigsfohne gutommen," überliefert 6), jog ber alte Freibeuter fich vor ber Sand nach Balencia jurud; bort hat er fpater bie Belbenthaten bes Konigehaufes von Aragon, wie feiner catalonifchen Landeleute verherrlicht; Romania aber fah er nicht wieber, ebenfo wenig erlangte er, fo lange er lebte, Erfas für bie catalonifche Rriegebeute, Die man ihm auf Regroponte geraubt hatte.

<sup>6)</sup> Bergl. auch Cronica del rey de Aragon D. Pedro IV. el Ceremonioso, traducida por Ant. de Bofarull. Barcelona. 1858. 8. p. 117.

Da mittlerweile bie Berbaltniffe in Griechenland immer complicirter geworben, verließ Ferdinand Enbe Juni 1315 mit feinen Schiffen Meffina, um fich ber Baronie Matagrifon wenigftens ju verfichern. Er lanbete unweit Rlarenga, 2 Miglien von ber Stabt, und brachte fein Unllegen vor; ba aber bie Moreoten ihn abwiesen, befchloß er, mit Gewalt fich bes Landes ju bemeiftern. Dit 200 Mann jog ihm ber Feind ents gegen, um ihm ben Einzug zu verwehren; aber feine Almugavaren wehrten ihn mit ihren Bfeilen ab und nothigten ihn gur Flucht. Dann ftiegen auch feine Ritter ans Land; er felbft an ihrer Spige warf fich auf bie Moreoten und verfolgte Die Fluchtigen bis in Die Stadt. Da flehten bie Ginwohner ihn um Gnabe an, bamit fie nicht alle bem Schwerte ber Catalanen erlägen; Die Bevölferung hulbigte ihm als Fürften von Morea. Balb unterwarfen fich auch Clermont und St. Dmer 7); Beauvoir, mit Belagerungemafdinen befturmt, capitulirte, alle andern Blate, Die ju ben Domainen bes Fürften-thums gehörten, öffneten ihm bie Thore und erfannten ihn als ihren rechtmäßigen herrn an; nur ins Innere bes Landes, in feine Baronie Matagrifon, brang er nicht vor. In Klarenha ließ er nun die Teftamente Bilshelm's II., Margaretha's und Ifabella's öffentlich vers lefen, laut benen Adjaia feinem Sohne Jafob gufam; im Ramen bes Rindes führte er bie Regentschaft "mit Wahrheit und Gerechtigfeit," als ein reicher, fluger und hochherziger Fürst. Noch im Juli 1315 leisteten ihm die Barone, Giovanni von Kephalenia und Nifolaus le Roir, ben Lebenseib und murben ju Gnaben aufgenommen; ebenfo ber Bifchof von Dlenos, ber aber balb auf Berrath fann und beshalb eingeferfert murbe; feine Guter, beren Werth über 40,000 Hyperpern betrug, wurden ein-gezogen. So herrschte ber Infant etwa ein Jahr lang (Juli 1315 — 5. Juli 1316) als Fürst über Morea. Da er aber einfah, daß fein fleiner Sohn ber mutterlichen Bflege nur gu febr entbebre, entfcbloß er fich ju einer neuen Che. Um 16. Juli 8) bevollmachtigte er ben Briefter Urnold Amellot, ben Ritter Bertrand Ganfelmi und ben Arnold be Caffiano, nach Ricofta zu gehen und in feinem Ramen um die Sand ber Ifabella von 3belin, Tochter bes Seneschalls Philipp, Grafen von Joppe, und Coufine bes Königs Seinrich II. von Kypros, anguhalten. Da letterer feine Buftimmung gab, fand am 5. Det. bie Berlobung burch Brocura ftatt; die Befandten fehrten beim mit ber Braut nach Rlarenga, wo nun balb bie Sochzeit gefeiert marb; aus biefer Che ftammte ein Cohn, Ferdinand, ber aber erft nach bes Batere Tobe geboren wurde. Das energifche Auftreten bes Infanten, namentlich fein Borgeben gegen ben Bifchof von Dlenos, hatte indeffen ben treulofen Grafen von Rephalenia und ben Rifolaus le Roir, fowie andere Große bes Landes, Die Jahre lang Gelbftandigfeit genoffen, gereigt; fein Bunder, baß fie auf Abfall fannen und fich an Ludwig

Ulmis fandte, fam icon gu fpat. Bon Batra aus hatte ber Burgunber, ber mit einem weit überlegenen Beere herangezogen, und von bem Caftellan von Kalamata, Johann Mifito, fraftig unterflust wurde 11), bereits alle Anstalten zum Angriff gegen Kla-renha getroffen; er hauste bis in die nachste Umgegend. Da wollte ber muthige Infant nicht langer bulben, bas fein Erbland fo rauberifch verheert murde; er entichles fich, bem Gegner in offener Felbichlacht bie Stirn # geigen. Dit einem freilich nur fleinen Seere gog er 3. Juli von Klarenha aus gen Espero; Tags baum erblickte er bas feindliche Lager. Die Racht campine a in einem Balbe, unweit ber Ebene "Manoillabe;" bie Bogenschützen bes Infanten und Fürsten wechselten mande Pfeile. Um Dlorgen bes 5. Juli brach Lubwig auf, um gegen Klarenza vorzurücken. Das meldeten zwi Catalonier, Wilhelm bes Fonts und Wilhelm Den, dem Infanten und schlugen ihm vor, sich auf des Feindes Rachtrab ju werfen und biefen ju vernichten. Dogleich bie Berhaltniffe außerft ungunftig, Die Catalonier felbft uneins waren, gefiel bem hochherzigen Bringen folder Borichlag; Abhemar be Moffet und jene beiben Rathgeber icharten fich mit ben beften Rittern um ibn und fein Banner, und fo ginge ben Burgunbern entgegen. Cobalb Ferdinand Diefe erblidte, rief er laut: "3est ift's Beit!" Aber bie Geinen begannen gu gogern, ba fie bes Feinbes llebermacht gewahrten; gern maren bie meiften gurudgewichen, allein es war nicht mehr möglich, ba ber Infant fofort handgemein geworben war und bie Scharen feines Tobfeinbes, bes Grafen von Rephalenia, angegriffen hatte. Ploblich fiel fein Bannertrager; ba lofte fich fein Beer in wilber Blucht auf, obgleich auger jenem nur etwa 7 Ritter, meift Moreoten, Die fich fer binand angeschloffen, getobtet wurden. Balb mar Ferbinand von Allen verlaffen; nur Moffet und bes Konte hielten mit zwei Rnappen um ihn aus; vergeblich riethen ihm bie beiben, nach Clermont ju flieben und fich bort

von Burgund anlehnten, ale berfelbe, von Benebig mit Schiffen und Gelb unterftust 9), im April 1316 mit feiner Gattin Matbilbe bei Batra lanbete. Ferbinand, ber feine weitern Bunbesgenoffen hatte - mit Benedig lag er in 3wift, ba feine Leute Rauffahrer von bort verlett 10) - war lediglich auf fein fcmaches Seer ans gewiesen; und felbft bie Almugavaren waren nicht gang guverläffig, wie benn bas Saupt berfelben, Anbreas Guitier, eine mehr als zweibeutige Rolle fpielte. Daber hatte fich ber Infant icon früher nach ber Seis math um Beiftand gewandt; Urnold be Caffiano war mit feinen beften Schiffen nach Majorca gegangen, um Truppen gu merben; auch Muntaner fammelte Rriege volf fur feinen herrn. Aber bie Dobilmachung verzögerte fich; ber Succure, ben bie alte Ronigin Esclarmonde ihrem Sohne unter Führung bes Berengar be

<sup>7)</sup> Das L. d. C. p. 475 fest bie Eroberung biefer Blage auf ben 8. Juni an, boch ift bafur wol eher Juli gu lefen. 8) Ducange II, 371 - 375. n. XLVIII.

<sup>9)</sup> Misti II. fol. 73, 77, 78; Indice fol. 216; L. d. C. p. 475. 10) Misti V. fol. 59; Indice fol. 216 v. 11) Dete felbe erhielt bafür von Ludwig und Mathilbe 1316 bedeutende Lebent güter angewiesen.

ju verschanzen; balb war ihm ber Rudzug abgeschnitten. Er gerieth mitten unter zwei feindliche Saufen; Moffet ward vermundet, entfam aber mit bee Fonte gludlich nach Beauvoir, mabrent Ferdinand gang ifolirt, trop muthenber Gegenwehr, von dem Feinde übermaltigt und gefangen ward. Der Graf von Rephalenia ließ bem ungludlichen Bratenbenten bas Saupt abschlagen; "fo enbete ber bravfte, muthigste, gerabefte und weisefte Ritter ber Belt." Erft, nachbem fich bie Catalonier mit ben Burgundern verglichen, ward feine Leiche berausgegeben; fie murbe nach Spanien geführt und im November 1316 in ber Dominifanerfirche ju Berpignan beigefest. Go war Ludwig von Burgund aus ben furgen Rampfen als Sieger hervorgegangen; es galt nunmehr noch, Rlarenta wiederzuerlangen, wo Unbreas Buitier als Capitain bes Infanten mit einer fleinen Befagung gurudgeblieben war. Der Fürft versuchte nun, bie Stadt burch Unter-

handlungen wiederzugewinnen. Um 6. Juli 1316 erfcbienen bie Burgunber por ben Thoren von Rlarenga und forberten Uebergabe, ba ber Infant tobt fei; bes Ungludlichen Saupt ward bem Guitier gezeigt. Diefer begab fich ju ihnen und ichloß Baffenftillftanb. Dann begab fich Bertrand Ganfelmi als fein Bevollmachtigter mit einem Rnappen und einem burgundischen Ritter junachft nach Beauvoir gu Moffet und bes Fonts, bernach ju Bilhelm Den und Bertrand be S. Martial nach St. Omer und lub fie ein, nach Rlarenga ju fommen und Frieden mit Ludwig ju fchließen. Sie folgten; boch hatte bereits Buitier fich burch bie Mehrzahl ber Almugavaren ale Capitain ber bortigen Compagnie proclamiren und von ben Rriegern Treue fcworen laffen. Die neu Unfommenben, namentlich Den, proteftirten, er fei nur, fo lange Ferdinand gelebt, Capitain von Rlarenga, gaben aber body endlich nach, ba bie Almugavaren, angeblich von Buitier bestochen, ju ihm hielten, und er ben Infanten Jafob wenigftens nominell jum Furften ausrufen ließ. Run fanben verschiedene Unterhandlungen mit ben Burgundern, bald in ber Franziskanerfirche, balb in Abhemar's, balb in An-breas' Saufe, ftatt. Die Almugavaren unter ihrem Führer Beleftat beftanben anfanglich mit Den barauf, bag man bas Land behaupte und Silfe aus Majorca ober Sicilien rufe; auch die Burger von Rlarenga theilten diese Ansicht. Doch Guitier wußte allmalig bas Seer umzuftimmen; es fehle an Bictualien, hieß es, und die Almugavaren liefen jum Feinde über. Obgleich beibes unwahr, neigten fich boch bie meiften Ritter ju Buitier bin; bas Betreibe hielt er verborgen, ben Almugavaren verweigerte er ben Golb, unter bem Bormanbe, baß ihm bas Belb ausgegangen; allgemeine Ungufriebenheit herrschte. Endlich mahlte man 12 Catalonier, welche bie Ungelegenheit reguliren follten; fie befchloffen bie Uebergabe. Guitier, wol bestochen, producirte ein ansgebliches Testament Ferdinand's, laut dem im Falle feines Todes Morea restituirt und geräumt werden follte, und bas entichieb. Schon fruber hatte er mit ben anbern Statthaltern bes Infanten wegen ber lebergabe ver-handelt, fo mit Romeo "be Incubis" in Clermont, ber M. Gneyfl. b. BB. n. R. Grfte Cection. LXXXV.

entschieden fich bagegen erflarte, und mit Bremund be Seano, welchen Wilhelm Den, ber gulest fich fügte, bewog, Rhiolo aufzugeben. Faliche Gerüchte jeder Art wurden in Umlauf gesett, so von dem Lode der Könige von Majorca, Aragon, Sicilien, um die Masse einzu-schüchtern; selbst Mosset erzählte davon dem Erzbischofe von Lepanto, ber im Auftrage ber Angiovinen wegen Ueberlaffung Achaia's verhandelte. Gegen Mitte Juli fcon war ber Bertrag abgeschloffen; Ludwig gestattete, bie Baufer, bie fie in Rlarenga befagen, ju erfaufen, auch ben Drt Botamia, ber gur Mitgift ber 3fabella gehorte; bagegen überlieferten fie alle Caftelle, bis auf Rlarenta, wo fie erft ihre Angelegenheiten in Orbnung bringen wollten. Sie felbft plunderten bie Guter bes Infanten, nahmen beffen Aussteuer an fich, legten Sand an fein Silbergefchirr, golbene Rronen und foftbare Ebelfteine, und verbrannten, mas ihnen nicht bes Aufhebens werth ichien. Boblweislich unterließ Buitier, Die Runbe von Ferbinand's Tobe nach Majorca ober Sicilien ju berichs ten; ja ale Berengar be Ulmis von bort aus mit Guccurs fam, verschloß man bie Thore por ihm und verweigerte ihm jeben Unterhalt. Moffet und bes Fonts begaben fich fogar auf Berengar's Schiff und warnten ihn, ju landen, ba ber Friede abgefchloffen fei. Das gegen rief ihnen ber Almugavare Beleftat gu: "Bort nicht auf jene Berrather, bie ben Infanten verfauft haben; landet, wir wollen bas Land behaupten und feinen Tob rachen!" Gie folgten bem Aufrufe, Die Almugavaren öffneten bie Thore und ließen fie ein; man beschloß, fich zu wehren; Feuer ward in ein feindliches Belt geworfen. Da rief Andreas Buitier ben Grafen von Rephalenia herbei, bamit er mit feinen Truppen bie Almugavaren vernichte; er fam; Buitier lieferte feinen Broviant; Die reichen Borrathe verfaufte fpater Arnold be Caffiano in Sicilien. Go von Sunger und Rrants heit geplagt, mußten jene fich fugen; Rlarenga marb aufgegeben und bem Grafen Giovanni überantwortet; bann raumte bie Compagnie elend genug bas Land; einzelne wenige, wie Bertrand Ganfelmi, ließen fich bort bauernd nieber. Spater wurde in Dajorca und Aras gon eine Untersuchung gegen Guitier und bie andern gubrer eingeleitet, die aber wol ebenso resultatios blieb, wie die wiederholten Bemuhungen bes Ronigs von Aras gon bei Ronig Robert ron Reapel, Morea für Friedrich von Sicilien zu erlangen. Im September 1316 12) schlug Aragon vor, Robert solle Friedrich, der ihm Sicilien überlassen wollte, auf Lebenszeit das Königreich Alba-nien nebst dem Königstitel und das Fürstenthum Morea erblich verleihen, ihm auch Leben in Sicilien laffen, bas mit er mit bem Gelbe ben Reft von Albanien gewinne; allein ber Papft war bagegen, bamit nicht bie Rechte bes Saufes Burgund verlett wurden. 218 nach 10 Jahren 13) biefelbe Gache neu angeregt wurde, scheiterte fie wieder, biesmal an bem Biberfpruche bes neuen Gerrn von Morea, Johann von Duraggo.

Fürft Ludwig von Burgund follte fich nicht lange

feines Sieges freuen; feinen Monat überlebte er ben gefallenen Gegner; noch ebe Buitier mit feinen Catalanen bas Band geraumt hatte, ftarb er am 2. Mug. 1316, wie es beigt, von Giovanni von Rephalenia vergiftet. Letterer geberbete fich nun ale Berr bes ganbes; nur bem Ramen nach gebot als Furftin bort Mathilbe, Die fo raich jum zweiten Ral Bitwe geworden und ihren Bohnfit in Andravida genommen 14). Allein die Unficherheit im ganbe nahm fortwahrend ju; ba auch Biound Rachfolger Ricol o feine Mugen von Achaia meg nach bem Despotat Epiros bin manbte, berrichte vollige fenbale Anarchie, ber ein ichmaches Beib nicht gewachfen war. Mochte fie auch 1317 15) bie Minoriten und ihren Brior Ubalbus reich botiren fonnen, friegerifden Berhaltniffen mar fie nicht gewachsen. Die Briechen erhoben fich feit Ludmig's Tobe immer fuhner; icon 1316 plunderte ber Gouverneur von Maina bie bort lanbenben Benetianer; bei Mifithra und anderemo wurden bie Raufleute ber Republif auf jebe Beije mishanbelt. Der Beloponnejos felbft, foweit ihn noch bie Franken befagen, mar von bem faiferlichen Strategen Unbronifos Balaelogos Mfan ernftlicher bebroht, als je; bie Catalonier Athens rufteten jur Eroberung bes unvertheibigten ganbes. Da manbte fic bie bebrangte Furftin um Beiftand an Robert von Reapel; und Diefer ernannte am 9. Mai 1317 16) ben Euftachio Bagano aus Rocera jum Rettore und Capitain von Achaia und hieß ibn ichleunigft bingieben, um die Fürftin ju ichugen. Aber icon Tage barauf 17) befahl Robert bem Bons be Cabanilles und bem Berengario Spinola von Luccoli, fich gleichfalls "im Intereffe ber Furftin Mathilbe" mit 2 Galeeren nach Achaia gu begeben; mit ihnen jogen Goldner bin unter Tommafo be lentini 18). Gie follten bie Fürftin einladen, fich in Berion nach Reapel ju begeben; dort hatte ihr Robert einen neuen Gatten bestimmt in ber Berfon feines Brubere Johann; Richard be Menavia verhandelte bereits in Avignon wegen des Dispenfes 19). Ram biefe Che ju Stanbe, fo mar bie Berrichaft ber Angiovinen auch in Morea endlich befestigt, und Johann, ber nur mit ber Grafichaft Graving apanagirt worden war, tonnte fich ba einen größeren, felbftanbigen Staat ichaffen. Aber nur ungern verftand fich Dathilbe baju, ihr Erbland ju verlaffen; ihr ahnte nichts Gutes von ber Reife nach Reapel; halb gezwungen, trat fie biefelbe endlich an. Da ber Bapft mittlerweile ben Dispens ertheilt batte 20), auf bag befto leichter ben fegerifden Catalanen in Athen begegnet wurde, ward bie Berlobung beichloffen und felbft gegen Mathilben's Billen Die Ebe 1318 formell polljogen 21); fofort nahm Johann von Unjou. Gra: vina im Darg ben Fürftentitel von Mchaia an und

Aber Liebe zu Johann von Gravina ließ fich nicht erzwingen. Mathilbe wandte fich an Benedig Intervention 22) gegen ein Berfahren, bas fie ihres maßigen Eigenthums gewaltsam beraubt; Die Repu

nannte einen Bailli, ber bort feine Rechte mabren f Mathilbe aber ward gezwungen, formliche Conventi mit Robert und Johann einzugeben, laut benen fie fac alle Anfpruche ber Billebarbouin an Die Angier abtrat 213), ja fogar fich felbft gang in beren Sant Darnach überließ fie bem Ronige Robert bas Gurfient Adjaia fur ihn und feine Erben; ber Ronig batte bai burch feine Statthalter ju regieren, mit feinen Erm ju ichirmen. Dathilbe ernannte einen Schagmeifter, bie Ginnahmen erhob, aus benen ber Bailli bie U baltung ber Caftelle beftritt. Letterer unterhielt a ben in ben Burgen ftationirenben Befagungen 50 R und 100 Sergeants ju guß, fur fid und fein Be bezog er taglich 11 Ungen; Mathilbe bebielt ibr Erb Ralamata, bas fie burch einen Caftellan, eben jenen 3el Mifito, verwalten ließ. Gobald indeffen ihre Che Bobann auch firchlich vollzogen ift, reftituirt ihr Re bleibt es ihr auf Lebenszeit, unter Babrung ber rechte bes Sugerains Philipp von Tarent und ber @ Lubwig's von Burgund. Doch fieht es bem Ri immer frei, baffelbe gu behalten, falls er ihr bafur an Befigungen ober eine entiprechenbe Belbfumme am Sie gelobt eiblich, ihre Caftellanie Ralamata nicht : Robert's Confens ju verpfanden, noch ju verau will fie felbige auf ihre Stieficwefter Dargaretha Savonen übertragen, und gibt lettere bafur alle fpruche auf Morea gu Gunften Robert's auf, jo fell Mathilbe eine Jahredrente von 500 Ungen ausg werben, ebenjo viel ber Margaretha, falle fie auf & mata vergichtet. Uebrigens bat bie gange bortige fagung bem Ronige ju bulbigen und ju fcmoren. gegen ben Bortlaut ber Convention bas Caffell beiben Tochtern Biabella's von Billebarbouin qu i liefern; jeber neue Caftellan bat baffelbe gu beet Rach bem Tobe Mathilben's, falls fie finberlos, fola Ralamata Margaretha von Savopen; boch ftebt ed Ronige frei, fie mit anbern Befigungen abiufin Alle an Mathilbe und Lubwig von Burgund gemot Schenfungen bis gur Summe von 500 Ungen im 3 erfennt ber Ronig an, gegen Leiftung Des Lebensbien ebenfo ihre Schulden, foweit bie Dbligationen nicht 700 Ungen hinausgeben; bem Ritter Richard be Men aber weift fie fur feine guten Dienfte eine 3abreet bis gu 25 Ungen in Ralamata an. Gie befchmor fc lich biefen Bact und verpflichtete fich, bei 4000 U Strafe, benfelben getreulich gu balten.

<sup>14)</sup> Commemoriali. Tom. II, fol. 10. 15) Waddingus, Annales minorum 3. 3. 1317. n. 57. 16) Reg. Ang. 1316. D. fol. 176, 179; no. 214. (1317—18. A.) fol. 111, 133 v. 17) Reg. Ang. 1316. C. fol. 168 v, 189 v; no. 214. (1317—18. A.) fol. 127. 18) Reg. Ang. no. 213. (1317. C.) fol. 391; no. 233. (1320—21. A.) fol. 352 v. 19) Reg. Ang. no. 208. (1316. B.) fol. 56. 20) Epp. Joannis XXII. Lib. I, 580; Raynaldi 3. 3. 1318. n. 34. 21) Sauptquelle ift bas Mémoire

touchant les droits du roi de Majorque sur la principant Morée bei Ducange II, 375-378. n. XLIX (abgebrucht n. a. L. d. C. p. 450-451). Bergl. Giov. Villani IX, 91 bei Mtori X, 489 "Gianni Prenze della Morea."

<sup>21</sup>a) Reg Ang. no. 233. (1320-21. A.) fol. 140v. Misti V. fol. 94; Indice fol. 216v.

beren Burger bei ber Befigergreifung Johann's 1318 mancherlei Schaben erlitten - ben Robert von Reapel fpater mit 4000 Ungen vergutete 23) - verfprach ihrem 216= gefandten, bem Benetianer Nicolo Bancanuolo, ihr Recht ju ichugen (19. Dec. 1318), und wiederholte am 14. 3an. 1319 biefelbe Erflarung 24), verwies fie übrigens an Bapft Johann XXII., der allein die ihr fo verhaßte Cheberedung lofen fonne 25). Bugleich trat nun Bergog Eudo IV. von Burgund, feit 1315 bes Bruders Sugo Rachfolger im Bergogthume, feit Ludwig's unbeerbtem Absterben dem Bertrage von 1313 zufolge Fürst von Morea und König von Theffalonich, mit seinen Ansprüchen auf den Beloponnesos hervor. Aber er sah nur ju beutlich ein, bag es ihm bei feinen Mitteln un= möglich, folche Bratenfion zu realifiren, unt entichloß fich baber, biefelbe fur ein gut Stud Gelb gu veraußern. Bald fand fich ein Raufer in ber Perfon Ludwig's von Bourbon, Grafen von Clermont, feines naben Bermandten. Um 24. April 1320 26) cedirte er bemfelben Uchaia und Theffalonich für die Summe von 40,000 Livres. Ludwig von Bourbon bachte junachft in allem Ernft baran, biefe Unspruche geltend zu machen und ruftete zur Erspberung von Achaia. Roch im September 1321 27) trat er mit bem reichen Ritter Unton be Peffaigne in Berbinbung, ber ihm versprach, falls Bourbon binnen einem Jahre bas Fürstenthum von Eudo erwerbe, ihm aus einer Forberung, Die er an ben Johanniterorben hatte, 16,000 Livres ju gahlen. Dagegen gelobte Ludwig von Bourbon, dem Anton ben zehnten Theil bes Fürftenthums von Morea, foweit es Ludwig von Burgund bes feffen, "in guten Burgen" ju verleihen, für welche ihm Beffaigne willig ben Lebensbienft jufagte. Run aber legte fid Philipp von Tarent, ber "faiferliche Dber-berr," ins Mittel, um Achaia feinem Bruder Johann ju erhalten. Um 29. Dai 1321 28) verlobte er feinen alteften Sohn (aus ber Che mit Thamar Angela) Phis lipp mit Beatrix, Tochter bes Grafen von Clermont; als Mitgift überwies er ihm die 40,000 Livres, Die letterer an Eudo von Burgund zu zahlen hatte 29), unter ber Bedingung, daß Achaia, falls der "Despot" finderlos fturbe, ber Witwe verbleiben follte. Rachdem Eudo für ben Peloponnesos bie erforderliche Eviction geleistet, nahm Philipp von Tarent am 7. Oct. 1321 30) als Obers berr Befit von Achaia; er ließ bagegen bem Bergoge fein funftiges Ronigreich Theffalonich nebft ben jus gehörigen Baronien; Bourbon und Balter von Chatillon leifteten bafur bem Raifer ben Lebenseib. Inbeffen bachte por ber Sand weder ber Bergog, noch feine Erben baran, biefe Unipruche ernftlich geltenb gu machen; bringende Befchafte bielten fie fest in ber Seimath.

Run war formell bie Ceffion bes Fürftenthums

23) Misti V. fol. 114; Indice fol. 214v. 24) Commemoriali. Vol. II. fol. 130v. 25) Misti VI. fol. 102; Indice fol. 217. 26) Ducange II, 189; Buchon, Recherches I. p. 256. 27) Ducange II, 189—190; Huillard-Bréholles, Tîtres de la maison de Bourbon. Vol. I. p. 277. n. 1604. 28) Huillard-Bréholles a. a. D. I. p. 275. n. 1595. 29) Ducange II, 380—381. n. LII. 30) @benba II, 382. n. LIII.

Achaia an bie Angiovinen geregelt; aber Mathilbe von Sennegau, bes Landes junge Furftin, ftraubte fich noch fortwährend, ben Grafen von Graving ale ihren Gatten anguerfennen, obgleich er boch factifch Gerr von Morea war. Papft Johann XXII. follte endlich biefe fchwierige Streitfrage entscheiben, so befahl Konig Robert, und nothigte 1322 die Prinzeffin, ihm nach Avignon gur Curie zu folgen. Willenlos, gehorchte die Unglückliche, obgleich fie wohl wußte, daß feit ber Convention mit Burgund und Bourbon ihr "Schwager," ber "Kaifer Philipp," und bessen königlicher Bruder über ihr zufunftiges Loos willfürlich enticheiben murben. Der Bapft forberte fie auf, nunmehr endlich die Ghe mit Gravina gu vollziehen. Gie erwiderte, bies fei unmöglich, ba fie fich beimlich mit einem burgundischen Ritter Sugo be la Baliffe vermählt habe. Run entichied Robert, fie habe, indem fie folden Chebund ohne feinen Confens und ben ihres Dberherrn Philipp von Tarent eingegangen, ihr Fürstenthum verwirft, und belehnte damit aufs Reue feinen Bruder Johann 31). Bald barauf im September 1322 32) ward ju Avignon ein Mordverfuch gegen ben Konig entbedt; bie Betheiligten wurden hingerichtet. Sie follten, bieß es, bagu von Baliffe verleitet worben fein, ber Rache nehmen wollte fur bie an feiner Gattin vernbte Unbill. Er felbit entging bem Borne Robert's; vielleicht ift er ber nämliche Sugo, ber noch 1332 als Marichall von Bourbonnais erscheint 33). Dagegen mußte Mathilbe schwer bugen; sie wurde alsbald nach Reapel abgeführt und im Castell d' Uovo eingeferfert 34); für ihren Unterhalt murben 3 Ungen monatlich ausgefest. Bergeblich verwandte fich fur fie Graf Bilhelm von Solland, indem er im December 1323 35) den Cardinal Rapoleone bevollmachtigte, für ihre Freilaffung ben Ungiovinen bis 100,000 Livres ju bieten. 3m Jahre 1328 36) ward fie von Reapel nach Averfa geführt, wo ihr 48 Ungen für bas Jahr bestimmt wurden; 1331 37) hat fie ihr Leben im Rerfer befchloffen; Die Ungiovinen ließen ihr feierliche Erequien halten und ein Marmorbenfmal errichten. Die Fürftin ohne Land hinterließ fein Teftament; boch betheuerte fie fortwährend ihre Unichuld und erflarte, bag Ronig Jafob von Majorca, ber Gohn ihrer Coufine Ifabella von Sabran, ihr Erbe fein follte. Naber berechtigte Bermandte lebten nicht mehr; ihre Stieffdmefter, Margaretha von Cavoyen, hatte am 3. Mai 1324 38) por ihrer Beirath mit Reinald be Foreg alle Unrechte auf Achaia ihrem Bater Philipp und beffen Rinbern aus zweiter Che mit Ratharina von Bienne abgetreten. Go endete bas Saus Billehardouin's in Morea. Bohl pratenbirten bie Berricher von Majorca und die von Biemont auf bas land und fuchten wiederholt ihre Unfpruche geltend zu machen, aber ohne Erfolg. Der Be-

<sup>31)</sup> L. d. C. p. 476. 32) Giov. Villani IX, 171; a. a. D. X. p. 523. 33) Huillard-Bréholles, Tîtres de la maison de Bourbon. Vol. I. p. 342, 463; no. 1975, 2680. 34) Reg. Ang. 1322. E. fol. 210. 35) Buchon, Recherches I. p. 256. 36) Reg. Ang. 1328. B. fol. 286. 37) Reg. Ang. 1332. C. fol. 25. 38) Archiv zu Turin. Acaja, Mazzo II. n. 15. Datta a. a. D. II. p. 114 seq. n. XXXI.

loponnesos verblieb in ber Sand ber Fremden, ber Ufurs patoren aus bem Saufe Anjou.

Johann von Gravina (1318-1333) hatte fo= fort den Federigo Trogifio (1318-1321) jum Bailli ernannt und nebft zwei Galeeren nach Romania geschidt 39); ber Ritter Euftachio Pagano überlieferte ihm bas Fürftenthum. Er führte einen Richter und Truppen unter Ruggiero be Mirapesce mit fich, beren Golb laut bem Abkommen mit Mathilbe aus ben Revenuen bes Landes gezahlt wurde 40). Geine fast breijahrige Bermaltung mar jedoch nur eine Rette von Ungludefallen, indem die Angiovinen immer mehr Terrain in Achaia einbuften. 3m Jahre 1319 noch hatten biefe gewähnt, au ihren Befigungen einen neuen bebeutenben Bumache au erlangen, indem fury juvor Graf Nicolo von Rephas lenia, des neuen Fürsten Bafall, fich durch Meuchels mord in den Besit bes Despotats Epiros geseth hatte; Konig Robert befahl ihm, auch fur letteres bem Bailli Trogisto zu huldigen \*1). Aber mahrend die Catalonier jest auch Argos und die andern Lehen der Brienne in Achaia bedrohten — Trogisto ward daher dem dortigen Bifchofe Rifolaus und ben Rotabeln empfohlen, er follte im October 1320 einen Beergug bes Bergoge Balter II. vorbereiten 42) - gewannen bie Bygantiner in Morea in furger Beit faft gang Arfabien. Andronifos II. hatte langft eingefeben, baß bie bisherige Berwaltung bes griechifden Beloponnejos burch einen Strategen, ber nur ein Jahr im Umte mar, ben faiferlichen Intereffen wenig forberlich fei und baher bie Amtebauer beffelben auf unbestimmte Beit ausgebehnt. Früher fehrte ber Statthalter, fobald er fich nur einige ungenugenbe Renntniffe von bem abgelegenen Lanbe verschafft, mit bem, mas er bort erbeutet, in die Sauptstadt beim; von wirflicher Fürforge, von regerem Intereffe für Erweiterung ber faiferlichen Berrichaft mar feine Rebe. Das anberte fich aber, feitbem bie Strategen Jahre lang bort fungirten und recht fuftematifch die Bertilgung ber Lateinerherrichaft anftrebten. 3m Unfange bee 14. Jahrhunderte mar Rantafugenoe, bes fpatern Raifere Bater, in fraftiger Jugenbfulle erft 21 Jahre alt - jum Strategen in Mifithra ernannt worben und hatte acht Jahre lang bort fur ben Raifer gefchaltet 48), bis er bei einem Bufammenftoge mit ben Franken, wie es icheint, getobtet ward. Es war wol zu feiner Zeit, bag 1305 44) von ben Monden Germanos und Gregorios die Kirche der 40 großen Martyrer in Difithra hergestellt wurde; 1301 45) hatte Manuel Dufas Romnenos Babras (aus bem Befchlechte ber frühern Erbstatthalter von Trapegunt) ebenba ein anderes Rlofter botirt. Angeblich foll auch 1300 46) ein gewiffer Rrebatas, "Borfteber ber Stadt Lafebamon," bort einen Brunnen angelegt haben; boch ift mir bie Jahreszahl

hochft verbachtig 47). Auch fpater noch wurde für Rlofter ban in Morea von ben Byjantinern fleißig geforgt; fo ließ in Bitplos 1332 ber Archont Ronftantin Spani im Berein mit andern bie Rirche bes heiligen Georgios berftellen; 1348 48) verbriefte ber Mitregent Kantafugenos bem berühmten Rlofter Degaspilaon bei Ralavryta fammtliche Besitzungen burch ein Chryfobull. Bon ben Metropoliten, die bamals in Mifithra fagen, gibt bie fruber erwähnte "Stadtdronif von Monembafia" Rads richten 49), bie jebenfalls auf Urfunden bafirt finb; namentlich ift bort von ben Reftlichfeiten ausführlich gehandelt, mit benen die Hauptfeiertage begangen werden follten, und die der Metropolit Rilos, Rachfolger des Lufas (1312-1330), im Jahre 1340 regulirte. Mit noch größerer Energie, ale Kantafugenos, fchaliete in Mifithra fein Nachfolger Unbronifos Palaologos Mjan, bes Erfonige Johann Afan von Bulgarien Sohn, ber wenigstens funf Jahre lang (bis 1321) bort gebot. Auch er genehmigte gern fromme Stiftungen, fo im April 1316 50) die einer neuen Rirche in Rerniga durch Die Ronne Euphrofine Marinia aus Lafebamon; aber wichtiger war es fur ihn, vor Allem bie Monembafioten, melde bie eifrigften Borfampfer ber faiferlichen Sache gegen bie Lateiner waren, burch Privilegien zu feffeln. Im November 1316 51) bestimmt ber Kaiser, wol auf seinen Antrag, daß alle Burger Monembasia's, sowol die, wede babeim weilen, ober in Bega, Conftantinopel und ans beromo im Reiche leben, bei allen ihren Freiheiten m halten und nicht zu neuen Steuern herangezogen mer ben jollen; um biefelbe Beit ernennt er ben Detropoliten ber Stadt jum Erarchen bes Beloponnejos und fest genau feft, welche Guter als jum Erzbisthum ge borig angefehen werben follen. Aus diefem Chrofobull, bem leiber eine genaue Jahreszahl fehlt - es find nur Jahrtaufende und Jahrhunderte (6900) angegeben, wedhalb man baffelbe fehr irrig ins Jahr 1292 gefest bat 62) — erfehen wir, bag bie Stadt volfreich und blubend mar, bag Sandel und Gewerbe in ihr gepflegt murden, und bie Einwohner portreffliche Seeleute maren. Alls folche trieben fie nun fleißig, wie vorbem, bas ein-trägliche Piratenhandwerf; im August 1319 specificirte Benedig für nicht weniger als 14,000 Syperpern Schaben, ben feine Burger burd bie Monembafioten und bie ebenfo gefchaftigen Mainoten erlitten 53). Freilich berubte Diefe Biraterie auf Begenfeitigfeit, wie benn im Dai

<sup>39)</sup> Reg. Ang. 1316. A. fol. 106. 40) Reg. Ang. no. 16. (1272. E.) fol. 201 v, 202 v, 203 v; Fasc. Ang. no. 62. fol. 76, 88 v. 41) Reg. Ang. 1319. D. fol. 1; Fasc. Ang. no. 13. fol. 208 (Minieri Riccio, Studi sopra i fascicoli p. 1, 10). 42) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 156 v. 43) Joan. Cantacuzenus I, 17 (ed. Bonn.) Vol. I. p. 85. 44) Boeckh, C. I. n. 8764. 45) Chenba n. 8763. 46) Chenba n. 8762.

<sup>47)</sup> Ebenda n. 8767. 48) Kritoqindv H nooskuvntiquov the legăs nal pasilinhe povhe vou Meyalov Englaciov. Athen 1840. 4. p. 99 seq. 49) Pasini, Codd. Taurinenses I. p. 418; dazu stimmen die Namen der Metropoliten in dem Codex der Kirche, bei Buchon, L. d. C. p. LXXVII seq. 50) Miklosich und Müller I. p. 52. n. XXX. Unter den Zeugen werden von den Primaten der Stadt Manuel Stephanites, Kalodifes, Theodoros Lafasas, Theodoros Mauropapas und Theodoros Squromalles (aus dem Geschlechte des frühern Marschalls) genannt. 51) Georg. Phrantzes cap. XVII. p. 400—405. 52) Flamin. Cornelius, Catharus p. 119 seq.; Buchon, L. d. C. p. LXXXII besser nach zwei Sandschriften in Athen (Universitätisbibliothes) und Gerigo (Archiv der Kirche) in der Pandora. Tom. IV. p. 338—340; Tom. VI. p. 625—628. Bielleicht gehört es in die Juni 1312. 53) Commemoriali. Vol. II. fol. 314v.

beffelben Jahres 54) venetianische Corfaren bie Infel Rus luri (wol Salamis), bie ben Griechen in Monembafia ginfte, überfielen und ausplunberten. Golde Raubfahrten ftorten oft bas friedliche Ginvernehmen zwischen Benedig und Bygang, und mehr ale einmal mar erfteres im Begriff, ben alten Bund mit ben Angiovinen gu erneuern. Zwar, waren Differenzen, die 1317 55) zwischen beiden Mächten obwalteten, rasch beigelegt worden; ja Benedig empfing den kaiserlichen Prinzen Theodor von Montferrat, der Ende 1318 dorthin kam, auf Bitten des Baters mit fürstlichen Ehren 56) und lieferte ihm im Januar 1319 67) bas erforderliche Gelb jur Beimfehr nach Conftantinopel. Da aber Benedig balb barauf mit bebeutenben Entichabigungeforberungen fam, und Diefe nicht fofort genehmigt wurden 68), ging es auf bie Bitten Philipp's von Tarent und feines Schwiegervaters Karl "ohne Land," die von mündlichen Bersprechungen begleitet waren <sup>59</sup>), ein, und gelobte, eine Erpedition gegen die Paläologen frästig zu unterstützen. Auch Philipp V. von Frankreich verhieß <sup>60</sup>), die Prätendenten mit 500 Bewassneten ein Jahr lang zu unterstützen; allein auch diese Unternehmung unterblieb. Obgleich Benedig ben Bertrag mit Balois genehmigt hatte, ließ es boch nur jum Schein feine Galeeren ruften 61); Die Flotte follte nicht die Berbundeten verftarfen, nur ben Gelbforberungen Rachbrud geben. Bergeblich ward die Republif im Juni und September 1320 62) aufgeforbert, ihre Schiffe bem Grafen von Balois, ber gur neuen Rreugfahrt bebeutende Unleihen gemacht, jur Disposition gu ftellen; man antwortete letterem, wie bem Furften von Tarent, ausweichend und erneuerte bie Unterhandlungen mit ben Balaologen. Sonft maren eben bie Zeitverhaltniffe nicht ungunftig gewesen, ba feit bem Tode bes Mitregenten Michael IX. (geft. 12. Oct. 1320) in ber Sauptftabt, wie im Reiche ein völlig anarchifder Buftand einzureißen brobte 63). Des alten Raifers Enfel, gleich ihm Andronifos genannt, wollte bes Baters Erbichaft fofort antreten; übermuthig, fah er fich im Traume ichon als herrn von gang Morea, bem Archipel und Rypros, mahrend Gyrgiannes Balaologos, bes Rumanen Sypisgan und einer faiferlichen Bermanbten Sohn, Statthalter bes matebonifden Grenglandes nach Albanien bin, mit Abfall brobte und folieflich fur fich die Burbe eines Großabmirals erpreste. Gin Burgerfrieg gerriß bas ichon hinlanglich reducirte Land, bis ber Enfel ichlieflich ben Grofvater nothigte, ihm am 2. Febr. 1325 Die Mitregentschaft gu ertheilen 64). Drei Jahre fpater (13. Mai 1328) entthronte jener den alten Kaiser, der, als Mond, Antonios, im 74. 3ahre am 13. Febr. 1332, ftarb; seitbem herrschte Unsbronifos III. allein, 13 Jahre lang (1328—1341),

über bie Romaer. Solche Birren waren naturlich fur Benedig nur gunftig; ale biefelben beinahe ihren Sobepunft erreicht, 1321 65), brachte ber Bailo in Conftantinopel neue Befdmerben über Rechteverweigerung, Pladereien aller Art, Beigerung, bie von ben Donembafioten und Mainoten geraubten Gelber gu erfegen 66), por; man unterhandelte bin und ber, bis endlich Erftattung ber 14,000 Syperpern verheißen warb. Dann erft erneuerte bie Republif am 11. Juni 1324 67) mit bem faiferlichen Gefandten Stephanos Spropulos ben Baffenftillftand in gewohnter Beife auf funf Jahre; besondere Bestimmungen wegen bes Consulate in Theffa= lonich wurden feftgefest 68). Am 30. April 1325 69) ratisicirte ber Doge den Bertrag; ohne daß längere Unterhandlungen nöthig gewesen 70) — benn die droshende Türkengefahr mahnte beibe Mächte zur Eintracht —, ward berselbe am 4. Juli 1332 71) auf weitere sechs Jahre verlangert. Unter ben Unterzeichnern bes letten Bertrage finden wir auch jenen Andronifos Afan, ber noch lange in faiferlichen Dienften verschiedene Burben befleibete, nachbem er feine Statthalterichaft in Mifithra 1321 niebergelegt hatte. Unter ihm hatte, wie ichon oben bemerft, die fustematische Biedereroberung von Morea burch die Byzantiner ihren Anfang genommen; bei ber Schwache ber Lateiner mußte biefelbe endlich gluden. Fur ihn handelte gunachft Rifolaus (Nicolucho) von Batras 72), ein griechischer Archont aus bemfelben Geschlechte, bem bie Mutter Jafob's II. von Rypros, Maria Batras, entftammt war; am 3. Febr. 1320 nahm berfelbe die wichtigfte Burg Arfabiens ein, St. Georgios in Storta. Scheinbar vertrug fich Rifolaus mit bem Bailli Trogifio, ber ihn bort an Mote's (Beltramotto) be Liège Stelle ale Caftellan ließ; aber balb rief er ben Mfan herbei, bamit er von bem Caftell Befit nehme. 218 bas bie Franken erfuhren, eilten ber friegerifche Bifchof Jafob von Dlenos und ber Groß - Abmiral Bartolommeo II. Ghift, Erbe feines Bettere Ricolo, mit vielen madern Rittern herbei, um baffelbe ju entfegen; aber Usan besiegte sie, nahm sie gesangen und besette bie Burg "Dienstag ben 9. Sept. 1320." Bon ba zog er gegen Matagrison, Polyphengos, Karntena und bie andern Schlösser von Storta; "die Berräther, welche sie ichugen follten, verfauften fie bem Strategen." Go war nachft Lafonien wieber eine Broving bes frantifchen Morea in Feindeshand gefallen; Die Berrichaft bes Bailli blieb auf Die Beftfufte beschrantt. Afan aber warb wegen folder Berbienfte vom Raifer balb ju neuen Ehren beforbert; jum Strategen ward für ihn 1321 73) Joannes

<sup>54)</sup> Ebenba Vol. II. fol. 164 v. 55) Ebenba Vol. II. fol. 22. 56) Ebenba Vol. II. fol. 141; Misti V. fol. 92 (Indice fol. 12). 57) Fronesis fol. 11, 15. 58) Commemoriali. Vol. II. fol. 168 v, 172 v. 59) Ebenba Vol. II. fol. 209. 60) Ducange II. p 378. n. L. 61) Dandolo XII. p. 411. 62) Commemoriali. Vol. II. fol. 268 v, 269 v, 273 r v. 63) Misti VI. fol. 50, 52; Indice fol. 22, 51. 64) Niceph. Gregoras VIII, 1, 4, 6, 14; Vol. I. p. 285. 296. 315. 373 seq.; Cantacuzenus I, 41. Vol. I. p. 196 seq.

<sup>65)</sup> Commemoriali. Vol. II. fol. 318 v. 66) Thenba Vol. II. fol. 497 v. 67) Archiv zu Benebig: Buste Costantinopoli. Patti Lib. III. fol. 158 — 160 v; Cod. Trevisaneus n. CCCXXXIX; Miklosich und Müller III, 100 — 105. n. XXIV. 68) Misti VIII. fol. 17, 19 (Indice fol. 132 v, 202). Erste Conful ward dann Guilielmo Zancaruolo, dem 1326 Aicolo Celfo folgte. Grazie Vol. II. 69) Patti Lib. III. fol. 215 v — 217 v. 70) Misti XV. fol. 38 v. 71) Buste Costantinopoli; Patti Lib. III. fol. 360—364; Miklosich und Müller III, 105—111. n. XXV. 72) L. d. C. p. 476—477. 73) Cantacusenus I, 16. 17. Vol. I. p. 77. 85—86.

Rantafugenos ernannt. Diefer aber, in bie Sofintriguen verwidelt, hatte um fo weniger Luft, nach Morea gu geben, als fein Bater bort bas Leben verloren; auch feine Mutter wollte Richts von foldem ehrenvollen Eril wiffen. Der alte Raifer gab vor, Theffalien muffe geichirmt werben; es bedürfe eines ftarfen Arms, ba bie Catalanen bas Reich bebrohten. Go war Kantakuzenos endlich genothigt, Die Berwaltung von Morca gu übernehmen; ba er aber eine ansehnliche Bahl von Truppen forberte, um fich bort behaupten ju fonnen, und bem Raifer es an folden fehlte, war feine Berrichaft in Morea mehr nominell; Unterbeamte regierten bort fur ibn; er aber verwandte bie Rrieger, bie ihm ber Raifer geliefert, weber für Erweiterung ber griechischen Berrichaft von Mifithra, noch fur Berjagung ber Catalanen aus Große Blachien, fondern bediente fich ihrer, um jene Revolution herbeiguführen, bie ben feurigen, unftaten, ibm gang ergebenen Andronifos III. 1325 jum Mitregenten machte. Wie lange Rantafugenos, ber balb von ber Burbe eines Groß Domefticus fich jum Raiferthron emporichwang, bem Beloponnefos vorgeftanben, hat er felbft nicht berichtet. Doch fcheint er auch zeitweilig bort geweilt gu haben; beffer, als irgend einer feiner Borganger, mar er jebenfalls von ben bortigen Buftanben informirt; bavon zeugt die fpater unter ihm erfolgte Berwandlung ber Strategie in bas Despotat Mifithra, als Secundogenitur bes faiferlichen Saufes. Begenüber ben Briechen, hatte ber Bailli Trogifio Richts ausgerichtet; am 18. Juni 1321 ward Ligorio Buindaggo (1321-1322) ju feinem Rachfolger ernannt 74), ber bae ganb nach ben gwischen Reapel und Mathilbe, ber bamals noch nicht völlig enterbten Fürftin, beftebenben Bertragen verwalten follte. 3hn begleiteten ein Richter, ein Rotar, ein Ebler und eilf Knappen 75); er follte im Ramen bes Ronige Robert bie Sulbigung von allen Gblen, Baronen und Caftellanen, namentlich bem von Ralamata, ber noch für Mathilbe fungirte, forbern, fich von Trogifio Rechnung ablegen laffen, Gerechtigfeit üben und bie Bertrage halten, bamit endlich bie Rube und Sicherheit im Lanbe hergestellt murbe. 3weihundert Gergeants gu Buß ichifften fich mit ihm ein, er nahm Getreibe mit für bie fürftlichen Schlöffer und Roffe, Die wohl tauglich jum Rampfe 76). Aber auch er richtete ebenfo wenig aus, wie fein Borganger; baber gab er ichon 1322 bie Bermaltung ber Salbinfel auf; im October legte er bereits bem Fürften Rechenschaft über feine Baillage ab 77). Bon Biebereroberung bes verlorenen Arfabien war dabei nicht die Rede; fast ausschließlich hatte er mit Lehenssachen zu thun gehabt. Denn Johann von Gra-vina hatte dort seit dem Aussterben so vieler moreotischer Abelsgeschlechter - mit bem Falle Brienne's am Rephisfos - mit ben beimgefallenen Leben viele neapolitanifche Befdlechter begabt; fein Wunder baber, bag eine Lebens-

rolle von Meris aus bem 14. Jahrhundert faum einen ber alten Ramen enthalt, die unter ben Billeharbouin ber Stolg ber frangofifden Rittericaft gewesen maren. Be wöhnlich marb ber Bailli auch bort mit Gutern begabt; fo Trogifto 78); Nicolo de Prato aus Athen, ein treuer Unhanger bes Saufes Brienne, erhielt bort 1321 Reben mit einem Ertrage von 12 Ungen angewiesen , jebenfalls, bamit er für feine in Attifa von ben Cataloniern confiscirten Besitungen entschädigt wurde 79). Aber auch andere Frembe hatten fich bort angefiebelt, Ueberrefte ber catalonifden Bande, bie ben Infanten Ferbinand von Majorca einft nach Rlarenga begleitet, fo ber oftgenannte Bertrand Banfelmi. Derfelbe hatte Die Erbin bar langft von den Griechen befetten Baronie Cherafi, Beat trir, bes Johann III. von Rivelet, Witwe geheirathet "), und war, ba jene aus erfter Che finberlos, in Die Reihe ber moreotischen Barone eingetreten. Beatrir war bie Schwester bes Wilhelm (Buglielmaggo) von Raftri in Argolis, ber auch auf Euboa begutert mar; als er 1321 farb, hatte ber Connetable Bartolommeo Bbifi als Dreiherr lettere Befitungen eingezogen, mahrend Enrico be Prato aus Athen ale nachfter Bermandter Die alte Ba ronie ber Nivelet occupirte. Das gab nun Unlas pu langwierigen Untersuchungen, Die boch ichlieflich obm Erfolg bleiben mußten, ba Gherufi in geindes Sand mat, und auf Euboa nicht mehr ber Fürst Johann, sonder bie Schutmacht Benedig ben Ausschlag gab, Bertimb lungen, die bem Guindaggo balb ben Aufenthal in Griedenland verleiteten. Dagu fam, bag feit bem falle von St. Georgios die dort anfässigen Lateiner, Die Bul lanen Griechenlands, fich immer mehr an Die Grieden anlehnten, als die einzigen, die ihnen dauernd Gider beit und Schut gewähren fonnten; maffenhaft traten fie jur griechifden Rirche über, mas ben Bapft bewog, am 1. Det. 1322 81) feinen Batriarden von Conftantinopel und ben Ergbifchof von Batra ju energifchem Ginfchreiten gegen folche Convertiten aufzuforbern. Allein ohne Erfolg. Bas blieb auch ben fleinen Feubalherren und ben Burgern, die eine geordnete Bermaltung, wie fie unter ben Billeharbouin hergebracht war, gurudwunichten, übrig, ba felbft bie angefehenften Barone bes Gurftenthume 1321 fich nach einem neuen herrn umfaben, bet fie beffer als ber fcmache Bailli ber fernen Angiovinen gegen die Griechen von Misithra und die Catalanen von Johann be Baur, Groß - Braceptor bes Johanniterorbens und in Bertretung Trogifio's Bailli und Generalcapitain von Achaia (1321), mit Jafob von Dlenos, bem Rangler Benjamin - bem Benedig am 28. Dec. 1320 8) bas Burgerrecht erblich verlieben - und ber Rittericaft von Rlarenga befchloffen, fich ber Republit in Die Arme gu werfen 83). Gin Benetianer, Bietro Gradenigo, Saupt ber Frangisfaner in Griechenland, machte ben Unter

<sup>74)</sup> Reg. Ang. 1320. A. fol. 203; no. 233. (1320—21. A.) fol. 140 v. 75) Reg. Ang. no. 233. (1320—21. A.) fol. 129. 76) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 137 v, 138, 160. 77) Reg. Ang. no. 248. (1322—23. A.) fol. 73, 153.

<sup>78)</sup> Reg. Ang. no. 261. (1325—26. C.) fol. 2. 79) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 160, 162 v. 80) Ghenba. 81) Raynaldi 3. 3. 1322. n. 45. 82) Commemoriali. Vol. II. fol. 276. 83) Ghenba Vol. II, fol. 311 v.

banbler. Er fchrieb, bas Land fchwebe, ba ber Berr beffelben fich um Richts fummere, in ber außerften Befahr. Die Barone hatten baher vor, fich einer anbern Dacht gu unterwerfen; ba nun bie Catalanen Athen und Benedig neben einander in Borfchlag gebracht, habe er letteres empfohlen, bas ja mit allen nachbarn in Griechenland, mit bem Raifer von Constantinopel, wie mit bem Ronige von Sicilien, bem Dberherrn ber Compagnie, im Frieden lebe. Benn Benedig nur einfach fagen wollte: "Mein ift bas Land," fo wurden Catalanen und Griechen den Beloponnefos in Ruhe laffen. Gern waren bie Moreoten bereit, fobald bie Republit ihre Buftimmung ertheilte, Gefandte an ben Bapft und Ronig Robert ober, wem immer bas Land mit Recht gutame, ju fchiden und fich beffen Entscheidung ju fugen; fende Robert nicht fofort Silfe, fo bliebe Nichts weiter übrig; auch Euboa murde Benedig huldigen. Indem fie jugleich verfprachen, Beifeln ju ftellen und bas Caftell Bonflon ale Pfand herzugeben, fowie nie einen andern herrn aufnehmen zu wollen, beschworen fie ben Dogen, nach Mobone und Korone sofort Auftrag jur Besth-ergreifung zu senden. Zu bemselben 3wecke fandte bald barauf auch der Erzbischof Wilhelm Frangipani von Batra - ber am 3. Jan. 1317 bort an bes 1316 perftorbenen Rainer Stelle jum Dberhirten erhoben mar 84), nachdem ber Papft bie vom Capitel erfolgte Bahl bes Defans Frang Savoloca verworfen - einen Ritter nach Benedig, damit er wenigftens in feiner Stadt, bie er als Gigenthum bes Ergftifts anfah, indem ber Detropolit an bie Stelle ber frühern Barone aus bem Saufe Aleman getreten, Gicherheit fanbe 86). Doch fam Benedig zu feinem formlichen Abichluß; er wollte nicht bie Rechte ber Mathilbe verlegen und erflarte fich gern bereit, felbige, wenn fie wolle, nach Griechenland zu führen 86); burch ihre Einferferung im Caftell llovo tamen Die Ungiovinen foldem Projecte, bas ihnen wenig jufagen fonnte, juvor. Da aber Furft Johann von Gravina, bem offens bar bie Unterhandlungen zwischen ben Baronen und Benebig nicht entgangen fein fonnten, befürchten mußte, boch ben Beloponnesos balb entweber an die Republif, ober an die alten Feinde ju verlieren, traf er wenigftens Unftalten, um feine Burgen in beffern Bertheibigungs guftand gu fegen. 3m Marg 1322 87) murben bedeutende Gelbsummen bingeschicht; im April 106 eingefalgene Schweine 88), im Rovember ging Berronet De Billa= maftra y an Guindaggo's Stelle als Bailli bin, mit bem nothigen Getreibe verfehen 89); im Januar bes folgenben Jahres folgten neue Broviantfendungen 90). Bereits im Juni 1322 hatte Johann erflart, ben Krieg gegen Die Griechen und Catalanen nicht nur mit aller Energie fortseben zu wollen, fondern in Berfon mit einem tuch-tigen Seere hinuterzugiehen 91). Um bas nothige Gelb

für eine größere Erpebition aufzubringen, machte er bebentende Unleiben bei florentinischen Raufhaufern, namentlich bei den Acciajuoli, und verpfändete verschiedene Renten an seinen Bruder Philipp von Tarent <sup>92</sup>), ber jugleich in Epiros gegen den Balaologen rüstete <sup>93</sup>). Einen eifrigen Genossen fand er in dem vertriebenen Bergoge Balter II. von Athen, ber fich mit ber Soffnung trug, jest leicht fein Berzogthum ben Catalanen entreißen zu tonnen 94); Robert erließ ihm, falls er ben Brinzen begleiten wolle, ben Lebensbienft fur feine Grafschaft Lecce auf zwei Jahre. Doch betheiligte fich Balter schlieflich nicht an bem Buge, obgleich auch ber Bapft noch Ende 1323 feine Intereffen angelegentlich bem Dogen ans Berg legte 95), er befehligte Truppen in Dtranto, und fuchte, bie fehr ichlechten Finangen feiner italienischen ganber zu ordnen 96). Indeffen verforgte er wenigstens 1324 97) seine moreotischen Burgen mit Betreibe und versuchte aufs Reue burch Johann be Courcelles 98), Benedig jur Betheiligung am Rriege gegen Bygantiner und Catalanen ju erlaffen; freilich ohne Erfolg.

Johann von Gravina hatte indeffen feinen Kriege= plan fertig; neue Unruhen im Despotat Epiros, mo jungft (1323) Ricold von Rephalenia burch feinen Bruber Giovanni II. getobtet mar, und letterer fich von bem Saufe Anjou mit griechischer Silfe ju emancipiren fuchte, brangten gur Beichleunigung. Um 19. Mai 1323 ging baber Gravina einen Bertrag mit feinem Bruber Philipp von Tarent-Romania, Gemahl ber "Raiferin" Ratharina, ein, in welchem fich beibe ju gegenseitiger Unterftugung verpflichteten 99). Laut bemfelben follte Gravina in Epiros bei "Berbipo" landen und bort abwarten, ob Giovanni von Rephalenia, ben Philipp citirt hatte, ericheine. Sei bies ber Rall, fo folle ihm ber Rurft eröffnen, baß fein Bruber ihm feine Befigungen in Epiros überlaffe, Die bortigen Caftelle befege und 100 Reiter, fowie 200 Mann gu guß hineinlege. Auf jeben Fall aber, auch wenn Giovanni fich nicht ftelle, folle Gravina nach Arta fegeln, bann ju Lande burch bas von ben Griechen verheerte Metolien ftreifen, bie feindlichen Blage plunbern und ichlieflich von Lepanto aus über ben Golf von Rorinth in fein Fürftenthum einziehen. Auf eigene Roften ruftet er 200 Reiter und 500 Mann ju Fuß, fowie 10 Schiffe auf zwei Monate; ebenfo viel ftellt ihm Philipp von Tarent. Diefe Roften, auf 10,000 Ungen veranschlagt, tragen beibe Fürften gu gleichen Theilen; für Johann burgen Die Acciajuoli, für Philipp andere Raufleute. Die 100 fur bie Befepung bes Despotate bestimmten Reiter fonnen, falls es nothig,

<sup>84)</sup> Waddingus, Annales minorum. Tom. III. p. 212. n. 56; Reg. pont. p. 53. n. II. 85) Misti VII. fol. 27; Indice fol. 217. 86) Misti VII. fol. 94; Indice fol. 22. 87) Reg. Ang. no. 239. fol. 99 v, 108 v, 114, 126, 129 v. 88) Chenha fol. 111, 118. 89) Reg. Ang. no. 248. (1322 - 23. A.) fol. 90) Ebenba fol. 306; no. 246. fol. 21. 91) Reg.

Ang. no. 239. fol. 119, 128; no. 248. (1322-23. A.) fol. 308, 312 v; no. 246, fol. 10-12 v.

<sup>92)</sup> Reg. Ang. no. 244. (1322. F.) fol. 25. Ang. no. 246. fol. 98; no. 248. (1322 — 23. A.) fol. 292 v. 94) Reg. Aug. no. 248. (1322 — 23. A.) fol. 60, 272. 95) Ducange II. p. 194. 96) Reg. Ang. no. 247. fol. 35 vi no. 248. (1322—23. A.) fol. 15, 90 v, 107. 97) Reg. Ang. no. 255. (1324. C.) fol. 275. 98) Etenba fol. 228 v. 99) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 229 rv.

ben Johann bis Lepanto begleiten, bann hat er fie in ihre Burgen gurudgufenden; boch haben fie, falle es gum Rampfe fommen follte, auf feinen Ruf zu ericheinen. Bergog Balter von Uthen enblich gelobte gleichfalls fein Contingent mit 100 Reitern; ber Kronpring Reapels, Rarl ber Erlauchte, bestätigte ben Bund 1). Doch vergogerte fich die Abreife noch über ein Jahr, ba man fortwahrend hoffte, Benedig jur Betheiligung ju gewinnen, bis ber Baffenftillftanb, ben biefes mit den Balaologen erneuerte, bie Angiovinen überzeugte, baß von biefer Geite her fein Beiftand ju hoffen mare 2). Als Bailli erichien nun junachft Rifolaus von Joinville (3anvilla) (1323-1325); im November 13233) wurde ihm Betreibe fur bie Burgen Morea's geliefert, im Dai 1324 gingen neue Genbungen von Proviant babin, namentlich fur ben Caftellan in Rorinth, ber gumeift von ben catalonifden Nachbarn bebroht mar. Bieberholt brangten bie Barone Morea's, welche bem Saufe Anjou treu geblieben, ben Fürsten, seine Anfunft zu beschleunigen; Guibo von Rephalenia, Giovanni's II. feindlicher Bruber, ber Defan Unbreas von Dlenos, Theobor Mauri aus Rlarenga im Ramen ber bortigen Burger, und Stephan, Abgefandter bes Johann Mifito, Caftellans von Ralamata, weilten zu biefem 3mede 1324 langere Beit in Reapel 4). Endlich waren im Juni die Ruftungen vollenbet; Philipp von Tarent lieferte feinem Bruder noch 6 Schiffe aus Tarent jum Dienfte Achaia's, bie, falls fie gu Grunde geben follten, Johann mit je 300 Ungen ju erfeten verfprach 5). Giovanni Affanti aus Ifchia, Berr von Rifpros, hatte die Ausruftung übernommen 9; brei andere Schiffe hatten Gaubio Romano be Scalea und Jacopo Abbate aus Ifchia geftellt "); fur binlanglichen Proviant, Getreibe, Del, Bohnen, Rafe u. f. w. war beftens geforgt 8). Spateftens bis jum 15. Juli follte Affanti bas gange Beer eingeschifft haben, barunter 200 treffliche Reifige unter Führung bes Capitains Gimone be Sangro. Um 10. Juli 9) notificirte "Raifer" Bhilipp allen Eblen und Burgern bes Lanbes, bag er ben Fürften Johann ju feinem Alter Ego ernannt habe, und befahl ihnen, wie ben Baronen von Guboa und bem Bergoge von Raros, bemfelben ober bem Bailli Joinville ober bem Sangro fur ihn bie Sulbigung gu leiften. Schon fruber, am 22. Juni 10), hatte erfterer mit Bus ftimmung feines foniglichen Brubers Robert ein einbringliches Schreiben an alle Rotabeln, geiftlichen und weltlichen Rebenstrager, an bie Burger von Rlarenga gerichtet, in dem er fie aufforderte, fich um Simone be Sangro, ben Borlaufer Johann's, in Klarenha ju fcharen und bemfelben, fowie hernach ben Fürften, treu gegen

jeben Feind beigufteben, auch wenn er gegen bie nen Athens gieben follte. Ramentlich werben ba gerufen ber Batriarch Nifolaus von Conftantine Ergbifchofe Wilhelm von Batra und Chriftoph v rinth, Jatob von Olenos, Bicar und Capitel von bone und Korone, Rifolaus, Praceptor ber T orbensballei Mofteniga, Johann be Baur, Komih Johanniter in Achaia, sowie ber neue Bergo Raros und Andros, Ricold I. Sanudo - be bem Rufe folgte und ben Binter von 1324 an bei bem Furften in Morea weilte 11) -, Johann Capitain ber Caftellanie Ralamata, nebft ben b Lebenstragern, Guido be Centenan, Sugo Raou guerio be Lans und bie übrigen Bafallen ber Ca Rorinth, Bietro balle Carceri, Dreiherr von Gubi von Dreos und Rlaufura, Befiger ber halben B Arfabia und Chalandriga, Stefan le Roir von & veur, Beatrir be Royers, bes Johann von Daifv Dame eines Drittele von Regroponte, nebft ben Lombarben, der Connetable Bartolommeo II. Gi Rangler Benjamin, Martino Baccaria, Serr von und Damala, und beffen altefter Sohn Bartole ber jungft burch Beirath mit Gulielma Ballavid am Rephiffos getobteten Alberto einziger Toch Erbin, Marfgraf von Bobonipa geworben mat. gelne Diefer Großen fuchte Philipp von Taren burch befonbere Berfprechungen gu gewinnen, " Johann ben Rittern, die ihm folgten, Leben auf jufagte und übertrug 12); am 26. Mai 1325 verlieb mit Buftimmung feiner Gattin bem Dartine ria, "herrn von Chios, Damala und Chalan ben Titel eines Despoten und Ronigs von Rlein nebft ben Infeln Denuffa, Marmora, Tenebos, Chios, Samos, Ifaria und Ros, forbie allen fon Rechten und Infignien, gegen bas Berfprechen, Mann gur Biebereroberung von Conftantine helfen 13). Trop biefer Borfehrungen fcheiterte pedition im Grunde vollständig; in Epiros, Attifa, fanden bie Angiovinen ebenburtige Gean bem war bie moreotifche Ritterschaft, Die einft Belt gepriefen war, feit 1311 gewaltig gelichtet Das feben wir am beutlichften, wenn wir bie Ram Bafallen Achaia's, an die bas Schreiben vom 2 1324 gerichtet ift, mit benen jener alten Baron gleichen, beren Succeffion ich fruber 14) furs an habe. Die burchgreifenbften Beranberungen mar eingetreten, wie man beutlich aus folgenber For jener lleberficht - bis gur Mitte bes 14. 3abrbund erfeben mirb.

<sup>1)</sup> Ducange II. p. 394. 2) Misti VIII. fol. 95, 96; Indice fol. 217. 3) Reg. Ang. no. 251. (1323—24. C.) fol. 174 v, 191 v. 4) Reg. Ang. no. 255. (1324. C.) fol. 274 v. 5) Chenba fol. 5 v; no. 261. (1325—26. C.) fol. 61. 6) Reg. Ang. no. 255. (1324. C.) fol. 193 v, 225 v. 7) Reg. Ang. no. 260. (1325. F.) fol. 47 v, 48 v. 8) Reg. Ang. no. 258. (1324—25. A.) fol. 188; no. 259. (1324—25. C.) fol. 109. 9) Reg. Ang. no. 255. (1324. C.) fol. 218 v. 10) Chenba fol. 156 r v — 157.

<sup>11)</sup> Marin. Sanudo, Ep. III. ed. Bongars p. 293. So bem Diego be' Tolommei aus Siena. Reg. Ang. (1325—1326. C.) fol. 261. 13) L. de Gongora, Redeza de la republica de Genova, trad. por C. Esperadrid y Genova 1665—1667. fol.) Tit. VIII. n. 22—203, wo jebody bie Urfunbe irrig ins Jahr 1315 Daß 1325 bas richtige, geht hervor aus A. G. Gittie, tro del desposta. Napoli 1697. 4. p. 10. 14)—277.

- 1) Afova (Matagrifon): von bem Fürsten Wilhelm II. eingezogen, ber damit seine jungere Tochter Marsgaretha belieh; nach ihrem Tobe 1315 heimsgefallen, 1320 von den Griechen erobert.
- 2) Karytena: ebenfalls eingezogen und 1320 an Andronifos Afan verloren.
- 3) Batrā. Dort waren die Erzbischöfe, wie oben bemerft, an die Stelle der Barone aus dem Hause Aleman getreten, vielleicht schon der früher oft gesnannte Benjamin. Im 14. Jahrhundert erscheinen als dessen Rachfolger: Johann I. 1304; Rainer—1316 (Franz Savoloca, nicht bestätigt), Wilshelm Frangipani 1317—1337; Roger 1337—1347; Rifolaus I. da Canale 1347—1349; Franz Michieli 1349—1350; Rifolaus II. 1350—1350; Reinald de Lauro 1351—1358; Raimund 1358—1359 und die im folgenden Abschnitte zu erswähnenden.
- 4) Beligosti (nach Berlust ber Stadt bes Namens auf Damala übertragen): Martin Zaccaria aus Genua, Herr von Chios, Gatte ber Zasobine be la Roche 1311—1345. Centurione I., sein Sohn 1345—1382.
- 5) Rifli: langft verschollen.
- 6) Gherafi (auf Nivelet bei Bostisa übertragen): Johann II. be Nivelet, 1305, gest. vor 1317 finderlos; seine Witwe Beatrix von Kastri heirathete ben Bertrand Ganselmi; die Baronie ward bann mit Bostisa vereint.
- 7) Kalavryta: Johann de Tournay 1286-1293;
- von den Griechen occupirt.

  8) Bostiha: Hugo II. de Charpigny (Sohn Guisdo's, der 1295 starb) 1293 1303. Gottsried hinterließ die Töchter Agnes 1327, Isabella (deren Tochter Helene von Marino Ghist entführt wurde) und Gulielma, nach der Schwestern Tode Dame von Bostiha, vermählt an Philipp de Joinville, auch Herr von Nivelet. Beide verfausen 1359 Phanarion und endlich auch 1364 Bostiha und Nivelet an die Fürstin Maria von Bourbon, die
- biese Baronie ben Acciajuoli überläßt.

  9) Passawa (mit der Erbmarschallwürde): Ricolas III.
  be St. Omer, Johann's (1278) und der Marsgaretha von Neuilly Sohn, 1299, auch Herr von halb Theben nach dem Tode seines Oheims Otto, gest. 1314. Die Baronie eingezogen.
- 10) Gripena: langft verschollen.
- 11) Chalandriga: Guido de la Trémouille 1278
  —1284. Giorgio I. Ghifi, als Gemahl der Erbetochter 1292, gest. 1311. Hernach zur Hälfte versliehen an die dalle Carceri von Euböa (Pietro 1319, gest. 1340, Giovanni, gest. 1359), die wol bald ihren Antheil veräußerten, halb an Martino Zaccaria, dessen Sohn Centurione später die ganze Baronie vereint.
- So bestanden factisch 1324 von ben alten Baronien ber Eroberung nur noch Batra, Beligosti Damala, Bostisa und das getheilte Chalandrina, und nur eine bers A. Encoll. b. B. u. R. Erste Section. LXXXV.

- felben war noch bei ber Familie ber ersten Eroberer. hinzugekommen war bann noch unter Bilhelm II. 1262 bie Baronie:
- 12) Arfadia, fobag es im Gangen bamale 5 Baronien auf ber Salbinfel gab. In letterer folgten auf Bilain I. b'Aunon (1262) feine Göhne: Erard I. (1267-1281, geft. finderloe) und Gottfried, ber 1293 bie nach bem Tobe feiner Schwägerin eingezogene Salfte ber Baronie von Fürft Floreng revindicirte - Bilain II. (Gemahl ber Selena von Bruneres, Erbin von Morena) - Erard II. (geft. jung) 15). Geine Schwefter Agnes heirathete ben Stefan le Roir, herrn von St. Sauveur (1324 - 1329), Sohn bes Rifolaus "Mauros" (1297 -1316), und brachte biefem eine Salfte von Arfabia ju; bie andere verblieb vielleicht ber Bitme Erard's II., bie bann ben Bietro balle Carceri geheirathet und ihm biefelbe jugebracht haben mag (vielleicht Balgana bei Goggabini). Aus Stefan's Che fammten verschiedene Gohne und Tochter; von erfteren überlebte nur Ergrb III. le Roir bie Meltern, er ericheint von 1338-1387 urfundlich und ward 1345 von Jafob II. von Majorca zum Erbmarfchall von Achaia ernannt; ale er 1387 ftarb, ging bie Baronie auf die Lastaris und Baccaria über, die auch ber Carceri Antheil (wie ben von Chalandriga) erwarben.

Neben diesen Baronen war der Groß-Connetable bes Fürstenthums der erste Mann; nach Liedeferke's Tode bekleidete diese Bürde Ricold Ghist, Gemahl der Bartholomäa Chaudron; doch stard er schon um 1320. Seine Leben in Kalamata zog der Landesherr ein und begabte später mit einem Theile derselben die Acciajuoli; das Amt dagegen ward in seinem Hause erblich und von den Dreiherren Eudöa's und Herren von Tinos und Mysonos, zunächst von Bartolommeo II. (Rachfolger des 1311 gefallenen Giorgio I.), fortgeführt, dis es später dem Centurione Zaccaria übertragen ward.

Go waren bie alten Baronien bes Fürftenthums, bas bamale ichon auf Achaia nebft Korinth, Elis und Deffenien reducirt war, mahrend Argolis ben Brienne und Baccaria gehorchte, entweder ausgegangen, oder in ber Sand von Fremben, wie namentlich eben jenen genuefifchen Baccaria von Caftro, Die endlich felbft bas Rurftenthum ufurpirten. Dafür hatten fich neue Bafallen gefunden, welche ale die zwolf Baire von Achaia inftallirt wurden nicht etwa von Champlitte ober ben Billeharbouin, fonbern von Philipp von Tarent, ber ja ale Dberherr von gang Romania bem Fürftenthum Achaia auch biejenigen Berrichaften unterordnen fonnte, die factisch entweder einmal von diefem abgehangen hatte, wie Athen, tros ber Reclamation Guibo's I. und Guibo's II., und bas Infelherzogthum des Archipele. Philipp von Tarent, unter bem bie feubalen Bucher bes Fürftenthums guerft codificirt murben, hatte fich feinen Lebenshof in Achaia nach bem Dufter bes frangofischen jugeftust, mochte er

auch felbft nur einmal vorübergebend ba geweilt haben; bie gwölf Bairs Rarl's bes Großen, welche auch bie Capetinger übernommen hatten, mußten ebenfo in Morea vertreten fein. Der "Chronift" mochte Diefelben freilich in bas Jahr 1209 verfeten; ein neuer Beweis, wie berfelbe die ihm befannten angiovinischen Inftitutionen bes 14. Jahrhunderte in die Beit ber erften Groberer gurudbatirte. Ja felbft in ber fagenhaften Ergablung von ber Eroberung bes Fürftenthums burch bie zwei Bruber aus bem herzoglichen Geschlechte von "Braymon," Die wir bei Muntaner lefen 16) - fcon nach hundert Jahren waren die Selbenthaten ber Billeharbouin gum Dhythos geworben -, finden wir die neuen Bairien, bamals angeblich in ber Sand eines faiferlichen Baftarbe (b. b. Michael's I. von Epiros) vereint, genannt, ber "Fürft von Morea, Bergog von Athen, Berr von Salona, ber Baronien Matagrifon, Damala, Mandiffa, Bodonina, Regroponte" gewesen fein foll. Bergleichen wir biefe Namen mit benen, welche bie Affifen von Romania, Die unter Philipp von Tarent, vielleicht fur ben neuen Gerrn Ludwig von Burgund, redigirt - benn ju Philipp's von Gavopen Beit fannte man erweislich noch fein geschriebenes Recht, ba er immer an ben Ausspruch ber rechtstundigen Alten appellirte - und nach Johann's von Gravina Beergug von dem Bailli Rifolaus von Joinville ergangt worden find 17), fo finden wir bort als die zwolf Bairs, benen ber Blutbann und bas Recht, Feftungen gu bauen, Buftand, folgenbe genannt 18):

1) ber Herzog von Athen, 2) ber von Nixia (Naros, ift bas Manbiffa Muntaner's), 3-5) bie Dreiherren von Euboa, 6) ber Marfgraf von Boboniga, 7) ber Graf von Rephalenia, 8) ber herr von Rarytena, 9) ber von Batra, 10) ber von Matagrifon, 11) ber Marichall, fo oft bas Beer befehligt, und 12) ber von Kalavryta, "aus dem erloschenen Hause Tournay." Dieselben Namen begegnen uns auch in der spätern Lehensrolle von 1391 <sup>19</sup>); darin erscheinen als Pairs: 1) Athen, 2) Naros, 3) Leufadia (Eudöa hatte damals nur zwei Dreiherren), 4) Bodonita, 5) Kephalenia (factifc mit Leufabia vereint ober Secundogenitur), 6) Galona (ftatt bes langft eingezogenen Rarytena, vollig abhangig von Athen), 7) Arfadia (für die Marschalls-wurde), 9-10) die Dreiherren von Euboa, 11) Chalanbriga (ftatt Kalavryta; Boftiga war langft eingegangen) und 12) Batra (unter bem Ergbifchofe); Matagrifon ober Afova gehörte feit bem Untergange Ferbinand's von Dajorca ju ben fürftlichen Domainen, war aber in Bahrheit ichon langft in ber Sand ber bamaligen Despoten von Difithra. Muntaner hielt fich nun an bie Buftanbe, wie fie gu feiner Beit im Furftenthume beftanben, und

gahlt neun Baronien auf: Athen, Raros, Die brei auf

Euboa, Salona (damale noch unter Thomas III. be Stromoncourt dem Fürstenthume unterthan, durch Roger

Deslaur 1311 von bemfelben losgetrennt), Matagrifon (bes Infanten Erbtheil), Boboning und Damala — einft

Beligofti, bernach auf Chalanbriga übertragen. Be übergeht er, ebenfo Rephalenia, beffen Grafen eter wol bem Johann von Gravina, wie bem Infanten binand ben Behorfam verweigerten; Die Beichlechten Marichalle von Baffava und ber Burgherren von & pryta maren erlofden, bie le Roir von Arfabien und be Erben gelten aber erft feit ihrer Belehnung mit Marichallewurde ale Baire von Morea. Bon ben in aber, welche bie Affifen von Romania nennen, gebo ten bamale brei ben Befehlen ber Angiovinen nicht, ftraubten fich entschieben gegen ihre Dberhoheit: Die talanen von Athen, die Berren und Grafen von Gal und ber rebellifche Giovanni II. von Rephalenia, " pot von Epiros." Daber fonnte auch Raifer Bhilipp fe Mufforderung, bem Fürften Johann beigufteben, ner bie übrigen, bie Feudalherren von Raros, Enbea, fadia, Chalandriga, Bodoniga und Damala Beli richten. Die andern follten erft mit Gewalt genoi werden, die Oberhoheit ber Angiovinen, bes für Johann und bes "Raifers" Philipp anzuerfennen. Ge fie junachft war ber Feldjug bes erftern gerichtet. wir aber benfelben verfolgen, ift es nothwendig, einen b auf die Berhaltniffe in Attifa und Epiros gu mer wie fich biefelben feit 1311 geftaltet hatten.

Die fiegreiche catalonifche Compagnie batte m forifch ben Dberbefehl bem Ritter Roger Deslaute Rouffillon, ihrem Gefangenen, übertragen, ber gega 3ahr lang (1311 - 1312) Attifa für biefelbe ven tete 20). Da man jeboch balb einfah, baß obne ! von Außen bas Land faum behauptet werben for gumal ba ringeum Feinde brohten, befchloß man, an Ronig Friedrich von Sicilien gu wenden und ihn bitten, einen feiner Gobne jum Bergog gu ernenn bem alle fich bereitwillig unterordnen und Die Bur Attifa's und Bootiens überliefern wollten. Der Ri ging auf biefe Bitte gern ein; er ernannte feinen gwe Cobn Danfred von Aragon (1312-1317) jum be ber Compagnie und Bergog von Athen; ba ber aber noch in ben Anabenjahren ftand, ging Beren Eftanol, ein maderer Ritter aus Umpurias, mit Abgefandten ber Compagnie auf 5 ficilianifchen Galee 1312 nach Athen, empfing im Ramen bes Bergogs Deslaur, bem Galona verblieb, und ber gangen 6 pagnie die Sulbigung und regierte vier 3abre la (1312-1316) ale Gouverneur bas Bergogthum. R verftand er es, fich ju behaupten und feines Serrn De au befestigen, obgleich bie Compagnie fortmabrend Rriegefuß erhalten werben mußte. Denn nicht nur Ungeli von Epiros und Arta und ber Darfgraf E tolommeo Baccaria von Bodoniga, ihr nachfter Rach bedrohten bie Compagnie; auch die Balaologen, ein benf ber alten Feindschaft, Die Moreoten, burch Schlacht am Rephiffos gwar arg becimirt, boch r

mehr gereigt, bie Benetianer, bie Guboa gefabrbet fab

<sup>16)</sup> a. a. D. cap. 261. p. 467. 17) Liber consuetudinum imperii Romaniae, a. a. D. p. 530. 18) Ebenda Tit. 43. p. 507. 19) Archiv zu Turin. Acaja, Mazzo III. n. 16.

<sup>20)</sup> Muntaner cap. 242. p. 433; vergl. Moncada c. 67. p. 267. 271 und die andern spanischen Quellen, die lediglich ersterem geschöpft haben, sowie Mar. Sanudo, Ep. 16. ed. Borg p. 305.

bebrohten ben neu gegründeten Staat. Daß auch die verjagten Brienne fein Mittel unversucht lassen würden, um wieder in den Besit ihres Herzogthums zu gelangen, ließ sich erwarten. Aber Estanol verstand es, die Feinde zu theilen, sodaß er stets nur mit einem in Fehde lag, mit den andern Wassenruhe hielt; die Compagnie, die ohne Krieg nicht leben konnte, behauptete sich so nicht nur in dem eroberten Lande, sondern dehnte bald

ihre Berrichaft auch über Theffalien aus. Die verjagte Bergogin Johanna von Chatillon hatte fich, nachdem ihr freier Abzug gewährt, mit ihrem Sohne Walter II. von Brienne (1311—1356) und ihrer Tochter Rabella junachst nach Reapel begeben und bort König Robert und Fürft Philipp von Tarent besichworen, ihr Erbtheil in Griechenland, von dem nur Argos und Rauplion bem jungen Bergoge verblieben, gurudzuerobern. Bugleich hatte fie fich an Bapft Clemene V. nach Avignon gewandt, bamit biefer gegen bie frechen catalonischen Rauber einschreite; ihr Bater, ber Connetable Galder von Porcien, ber ale ihr Procurator in ber Grafichaft Brienne ichaltete, follte in Franfreich Silfstruppen werben 21). Schon im Marg 1312 22) ichidte Johanna von Reapel aus nach Griechenland ben Bilhelm von Ufeg mit Reitern, Fugvolt und 60 Pferben; auch Getreibe ward hingefandt, junachft 28) gur Berproviantirung ber moreotischen Burgen, auf welche Eftanol gleichfalls fein Auge geworfen hatte; Ufeg begab fich wol ebendahin, ba er fich nur ju balb überzeugen mußte, bag in Attifa felbft por ber Sand Richts ausgurichten fet. Bahrend Ronig Robert bem jungen Balter II. alsbald die vaterlichen Brivilegien bestätigte 24), und Johanna bis zu bes Sohnes Munbigfeit die Graffchaft Lecce verwaltete 25), unterftugte Philipp von Zarent ihre Bitte bei ber Curie in Avignon aufe Ginbringlichfte, fobag Bapft Clemens V. befchloß, einen Rreuggug gegen bie Catalanen ju predigen. Bur Leitung beffelben ichm Riemand geeigneter, ale ber Eroberer von Rhobos, ber Großmeister Fulco von Billaret. Am 2. Mai 1312 26) meldete er bemselben, daß die Catalanen in Uttifa fich mit ben Feinden ber romifchen Rirche, b. b. ben Griechen Theffaliens, verbundet hatten und trop aller Mahnungen bas ufurpirte Land nicht reftituiren wollten; Fulco moge baber mit Baffengewalt gegen fie einsfareiten; er felbft werbe ihm mit bem Bannftrahl gur Seite fteben. Doch ging Billaret, mit ber Confolibis rung feiner neuen Berrichaft beichaftigt, nicht barauf

wenig papstlich gesinnt, sein Land nicht aufgeben wollte; daher versuchte Elemens V., den natürlichen Oberherrn, d. h. den frühern Landesherrn der Catalanen, König Jakob II. von Aragon, zum Einschreiten gegen dieselben zu bestimmen. Am 14. Jan. 1314 <sup>27</sup>) theilte er ihm mit, daß fortwährend Klagen aus Athen an sein Ohr kämen über die Gewaltsamkeiten, welche die Catalanen gegen Geistliche und Laien verübten, daß sie, nicht zusrieden, den Herzog Walter I., "einen wahren Borskämpser Christi und getreuen Bertheidiger der Kirche," getödtet und seine Witwe und seinen Sohn versolgt und vertrieben zu haben, dort fortwährend plünderten und sengten und sich zu neuen Blutthaten rüsteten. Er sorderte den König auf, gegen sie einzuschreiten, da sie ja meist seine geborenen Unterthanen wären. Doch Jastob II. wies solche Zumuthung entschieden zurück <sup>28</sup>). Indem er erklärte, die Compagnie habe sich von dem Unterthanenverbande gelöst, betonte er, wie hart es für den Sieger sei, das Eroberte auszugeben, und wie Walter I. durch seinen Treubruch das Loos, das ihm geworden, verdient habe. Jugleich demerkte er, um den Bapst zu beschwichtigen, daß die Compagnie, wenn sie im Lande verbliebe, der Eurie stets eine krästige Stüße gegen die Byzantiner sein würde, und damit hatten diese

Berhandlungen ein Enbe.

Eftanol hatte fich unterbeffen auch nach Beiftanb umgefeben; Bonifacio von Rarpftos fraternifirte langft mit ber Compagnie und arbeitete felbft barauf bin, Guboa von ber Dberhoheit bes Fürftenthums Achaia abgureißen und in bie Sande ber Compagnie gu liefern. Um biefelbe Zeit (1313) fandte ber Dauphin Guido von Bienne - Montauban ben Rambald D'Aulanco nach Athen, um bem Statthalter feine Silfe angubieten; mit einer fleinen Apanage abgefunden, fuchte er Abenteuer und Rriegeruhm. Gern nahm ber Gouverneur fein Unerbieten an; um ihn fefter an bie Intereffen ber Compagnie zu binden, ward ihm am 26. Marg 1314 29) burch ein von Jafob be Saufano, Kangler "ber Ge-fammtheit bes gludlichen Frankenheeres von Romania," mit "bem üblichen St. George-Siegel" befraftigtes, in Theben ausgestelltes Diplom bas Schloß St. Omer bei Theben verliehen. Doch anderte Buido bald feinen Plan und ließ fich von ben Angiovinen gewinnen, bei ihnen 1315 in Reapel Dienfte zu nehmen, wofur ihm Renten aus Apulien angewiesen wurden 30); er ftarb balb (1317), ohne Griechenland betreten zu haben. Defto thatiger war Bonifacio. 3m Mai 1313 brachen bie erften Streitigfeiten gwifden ihm und Benedig aus. Andrea Cornaro, herr von Rarpathos, burch Beirath im Befit ber halben Marfgrafichaft Boboniga und eines Sechstels von Guboa, hatte fich bamale nach letterer

ein; bagu famen bie Streitigfeiten mit ben Cornaro von

Rarpathos, bie fur bic Forterifteng ber Orbensherrichaft

auf Rbodos eine Lebensfrage ju fein ichienen. Gine Berwendung bes Bapftes bei Friedrich von Sicilien

blieb felbstverständlich erfolglos, ba ber Ronig, ohnehin

<sup>21)</sup> Duchesne, Histoire de la maison de Chastillon; Preuves p. 353. 22) Reg. Ang. no. 195. (1310. C.) fol. 89. 23) Reg. Ang. 1313—14. A. fol. 137v; no. 203. (1314. C.) fol. 303. 24) Reg. Ang. no. 195. (1310. C.) fol. 161. 25) Reg. Ang. no. 203. (1314. C.) fol. 170; no. 209. (1316. E.) fol. 122. 26) Seb. Pauli, Codice diplomatico del sacro ordine militare Gerosolimitano. Tom. H. Lucca 1734. fol. p. 395.

<sup>27)</sup> Driginalurfunde im Archiv zu Barcelona; Çurita, Indices p. 158—159; Abarca, Reyes de Aragon II. p. 61; Raynaldi z. 3. 1314. n. 9—10. 28) Çurita, Anales VI, 12. Vol. II. fol. 16; Peña y Farell, Anales II. p. 155—156. 29) Histoire du Dauphinė. Vol. II. Genève 1721. fol. p. 151. 30) Reg. Ang. no. 203. (1314. C.) fol. 214v; no. 205. (1315. B.) fol. 171; no. 206. (1315—16. E.) fol. 342, 479v.

Infel begeben, um mit bem Bailo Enrico Delfino bie Intereffen ber Lombarben, wie ber Republif gu ichirmen; ihm war zu blefem Behufe geftattet worben, funf Jahre lang fich von feinen Infeln - Die fur ihn feine Gobne verwalteten - ju beurlauben 31); auch von Rreta aus war Succurs nad Regroponte gefommen. Dort murben alle Dagregeln getroffen, um die Infel in guten Bertheibigungeftand ju fegen. Schon im Januar 1312 32) hatte bie Republif in Anbetracht ber unfichern Lage bas Gehalt bes neuen Bailo um 200, bas jebes feiner Rathe um 100 Syperpern erhöht, welcher Bufchuß wegfallen follte, fobalb geordnete Buftande hergeftellt waren 33). Noch früher, im September 1311 34), hatte Delfino's Borganger, Luigi Morofini (1310-1312), bebeutende Gelbfummen aufgenommen, für beren Rudgahlung ber Staat ben Glaubigern verschiedene Gefälle verpfandete; 1313 35) ward Delfino gu neuen Anleihen ermachtigt; boch follten bie Feubalherren, bie Lombarben, bie Salfte ber Roften fur Musruftung ber Flotte tragen. Bur Beitreibung berfelben gingen eigene Gefandte bin, und alsbalb erflarten fich von ben Dreiherren Johann be Nopers, zugleich als Bormund feines Stieffohnes Bietro balle Carceri, Alir von Berona, Bitwe Gior-gio's I. Ghiff als Bormunberin ihres Sohnes Bartolommeo II., und Maria, Andrea Cornaro's Gattin, bereit, diese Salfte unter sich und ihre Bafallen zu repartiren 36). Rur Bonifacio weigerte fich, die ihm auferlegte Quote ju gablen; ja er reclamirte nicht nur eine Jubin ohne Recht ale feine Stlavin, fondern ließ auch ju, baß bie Bewohner feiner Infel Megina eine mit Gerfte fur bie Dreiherren bestimmte Barte bes Giacomo Buticlaro plunberten. Als ihm beshalb Borftellungen gemacht wurden, behauptete er im August 1313, Buticlaro habe, wie ein Birat, in feinen Dorfern gehauft; von ahnlichen Borwurfen fam es ichließlich jur Febbe gwifchen ihm und Cornaro, ber, vom Bailo unterftust, Repreffalien gegen ihn verübte. Daß bie Catalanen babei ihren Freund nicht im Stiche ließen, war zu natürlich; boch blieb por ber Sand, fo lange Estanol lebte, ber Rrieg auf bie Infel localifirt; ber Gouverneur hatte zu viel mit Abwehr ber Theffalier ju thun, auch mochte ihn ber Seerzug bes Infanten Ferdinand von Majorca (1315 - 1316) genug in Anspruch nehmen, vielleicht auch die Sorge für bie Befestigung bes Landes, namentlich für bie lange vernachläffigte Afropolis, bie in biefer Beit wieber einmal auftaucht; ein Briefter Rifolaus, ber in ber Marienfirche, bem Barthenon, fungirte, ftarb zu feiner Beit, am 1. Juli 1314 37). Db er auch mit ben Brienne Rrieg um Argos führte, ober mit ihnen wegen fried= licher Ceffion ihrer Rechte unterhandelte, miffen wir nicht; ein treuer Anhanger bes gefallenen Bergogs, Gottfried be Bitry, ber in Feindes Sand gefallen, marb 1316 von Johann von Chatillon mit vielem Gelbe aus-

geloft 38). Erft, nachbem Berengar Eftanol 1316 nach langerer Rrantheit geftorben, und bald barauf an feine Stelle ein anderer, noch energischerer Gouverneur getres ten, ward bas Project gegen Euboa, wie bie Compagnie es mit Bonifacio entworfen hatte, jur Ausführung gebracht. Rach Eftanol's Tobe hatte proviforifch ber Capitain Wilhelm Thomas (1316-1317) bie Führung übernommen; boch maren jugleich Befandte an Friedrich von Sicilien gefchidt, bamit berfelbe im Ramen feines Cohnes, bes Bergoge Manfred, einen neuen Generalgouverneur ernenne. Um 9. Dct. 1316 39) hatte ber Ronig gus nachft ben Deffinefen Bietro be Arboino gum Rangler ber Compagnie ale bes jungft gleichfalle verftorbenen Saufano Rachfolger bestellt; wenige Monate fpater folgte ibm Alfone Fabrique be Aragon, bes Ronige natur licher Sohn, ber fich fcon fruber in Griechenland ums gefehen und bis bahin in Catalonien geweilt, als Generalcapitain (1317-1330) mit gehn Galeeren und ftattlichen Scharen, Die er in Barcelona geworben 40). Die Unfunft bes fraftigen, von Alters ber ber Compagnie gar wohl befannten Konigsfohnes entfachte bie Abenteuerluft ber Compagnie aufe Reue; die alten Selbenzeiten ber Catalanen fehrten wieder. Und noch mehr wuche bie Buverficht bes Beeres, ale Alfone balb genug erflarte, fich bei feinen Brubern im Lande bauernd nie berlaffen gu wollen. Der erfte Schritt dagu war feine fofortige Bermahlung (1317) mit ber ichonen fechiens jährigen Maria (Marulla) ba Berona, ber Tochter Bo nifacio's von Rarpftos; mit Umgehung feines einzigen Sohnes Tommafo, bem nur eine fleine Apanage ver-blieb, ernannte fie ber Bater jur Erbin von Rarpftos, Aegina und 13 festen Schlöffern, die er, jum Theil burch Schenfung Guibo's II., auf dem Festlande, im Bergogthume Athen und in Groß Blachien erworben hatte. Bas aber ben Alfons noch fefter an Die Compagnie fettete, war ber balb erfolgte Tob bes Titulars herzoge von Athen, bes Infanten Danfred, ber in Folge eines Sturges vom Pferbe ju Trapani am 9. Rov. 1317 ftarb und in ber bortigen Dominifanerfirche beigefest wurde 41). Der britte Gohn Friedrich's, ber neue Bergog Bilhelm II. (1317-1338), war noch ein fleines Rind; baber verblieb die Berwaltung von Athen mit voller Gelbftandigfeit feinem Stiefbruber über 13 Jahre lang.

Kaum, daß die Hochzeit vollzogen war, als Alfons sich rustete, die lange von seinem Schwiegervater und der Compagnie ersehnte Expedition gegen Regroponte auszuführen. Dieselbe kam Benedig nicht unerwartet; schon im April 1316 42) hatte man die dortige Flotte in möglichst guten Stand zu setzen gesucht, um "die Piraten" abzuwehren; man hatte sich sogar mit dem Papste, den Angiovinen, dem Grafen von Porcien und Billaret das

<sup>31)</sup> Presbyter fol. 226; Commemoriali. Vol. I. fol. 544 v. 32) Misti II. fol. 55; Indice fol. 200. 33) Presbyter fol. 161, 163. 34) Chenta fol. 165 v. 35) Misti IV. fol. 8, 53, 54, 62, 67, 68, 69; Indice fol. 200 r v. 36) Commemoriali. Vol. I. fol. 462 v, 463 v. 37) Boeckh, C. I. n. 9391.

<sup>38)</sup> Reg. Ang. no. 208. (1316. B.) fol. 10. 39) Palermo. Biblioteca del senato Ms. Q. q. G. 2; Buchon, Nouvelles recherches II. Ép. Vol. II. p. 394—396; dipl. Sic. n. III—IV. 40) Muntaner cap. 243. p. 244. 41) Chronicon Siciliae anonymum cap. 72; bei Muratori X. p. 864; Rocco Pirro, Sicilia sacra. Tom. I. Panormi 1733. fol. p. XLII gibt ein irriges Datum an. 42) Clericus Civicus fol. 79 v.

hin geeinigt, bag bie Catalanen, bie icon fo manchen Schaden auf Guboa angerichtet, aus Attifa vertrieben werden mußten 43); galten fie boch als gemeinfame Feinde aller Machthaber in Romania. Dem Bapfte aber waren fie verabichenungewurdige Reger, jumal da Alfons in feine Scharen auch bie alten Berbundeten ber Compagnie, bie Turfen, aufgenommen hatte. Balb genug entbrannte ber Rrieg. Bonifacio, unterftust von feinem Schwiegerfohne, wandte fid gegen Andrea Cornaro und ben Bailo Michele Morofini (1316-1317). Lettere, ber leber= macht nicht gewachsen, faben fich im Mary 1317 44) ge= nothigt, einen Baffenftillftand einzugehen. Alebald jogen bie Catalanen, über 2000 Mann ju fuß und ju Rog, über bie fdmarge Brude in bie Sauptftadt ein, verjagten ben Bailo und proclamirten bie Berrichaft bes Alfone. Die Dreiherren, bie ju Benedig gehalten, manbten fich an die Fürftin Mathilbe, Die bamale noch in Andravida refibirte, bamit biefelbe fie, ale ihre Bafallen, fdirme. Allein Mathilbe, ohne Dacht, fonnte weiter Richts thun, ale beshalb am 28. Darg 1317 nach Benedig referiren und ben Dogen um Silfe gegen ben gemeinsamen Beind anflehen. Schreite man jest nicht ein, fo fei die gange Infel verloren; die Republif moge baber ben von Cornaro abgefchloffenen Baffenftillftand caffiren und ichleunigft Schiffe und Truppen fenben. Bahrend man bort biefer Aufforberung bereitwillig folgte, Anleihen machte und am 10. Juli 1317 45) ben wadern Francesco Dandolo (1317-1319) an Morofini's Stelle jum Bailo ernannte, jog Alfons mit feinen Catalanen nach Rarnftos. Bonifacio war jungft gestorben; Tommafo fügte fich ber Gewalt; fo wurde bort, wie in Larmena, ben Catalanen gehulbigt. Bahrend nun Alfons fich anschidte, ben Reft ber Infel gu erobern, führte Benedig Beschwerde beim Papfte und bei Ronig Friedrich wegen solchen Friedenbruchs, und versanlaßte lettern, in einem officiellen Schreiben bem Gouverneur die Raumung der Infel, namentlich ber Saupt-ftadt, zu befehlen. Dit bemfelben ging ber neue Bailo alebald, begleitet von 20 Galeeren, nach ber Infel; unter Borzeigung ber Urfunde, forberte er, daß ber Gohn bem Bater gehorche und die Infel verlaffe. Allein biefer verachtete bie Dabnung und ruftete jur Behr; es fam jum blutigen Rampfe, Diesmal aber unterlagen bie Cata= lanen. Alfons ward genothigt, fich nach Attifa jurud-quziehen; Regroponte felbft ward von Danbolo befest. Der ließ alebald ben Dreiherren einen herzoglichen Befehl vom 6. Dec. 1317 46) verfünden, laut bem die Republif, welche jene von ben Catalanen befreit, fich entschlossen, bie Caftelle und Stabte ber Infel fur fich ju behalten, bie Lombarben aber aufgeforbert wurden, einig gu fein und fich eng an ben Bailo angulehnen. Damit mar ein neuer Schritt gur Unterwerfung von Guboa unter Benedig gethan; bie Dreiherren, welche bie Fürften von

Achaia ohnehin schuplos gelassen, fügten sich. Wahrscheinslich hatte sich auch bamals die Judenschaft daselbst tapser gezeigt; am 13. März 1318 47) ward wegen ihrer treuen Anhänglichseit der Joll von 5 Procent, den sie früher von erportirten Waaren zu zahlen hatte, aufgehoben; Francesco Moro, Marco's Sohn, ein auf der Insellängst ansässiger Benetianer, ward wol ebendeshalb im Juni 48) unter das Patriciat seiner Vaterstadt aufgenommen.

3m Uebrigen traf bie Republit, überzeugt, baß ber Aragonier nicht fo leicht fein Anrecht aufgeben murbe. alle Unftalten gur Behauptung und Bertheibigung bes Landes. Die Ernennung eines zweiten Kanglers, Die 1319 49) erfolgte, war nothwendig geworben, ba feit Uebernahme ber Infel, von ber nur bas flache Land ben Dreiherren verblieb, gabllofe Rechtsgeschäfte, welche vorbem von biefen entichieben worben maren, an bie Curie bes Bailo überwiesen maren. Dem lettern, bem qu= nachft gerathen warb, ben Waffenftillftanb, ben Alfons furg vor feinem Abzuge eingegangen, ju halten, murben bedeutende Gelbfummen und Truppen, auch aus Dobone und Rorone, gefandt, ebenfo ein Argt 60), ber bei einem Rampfe wohl am Blage war. Alfons benugte bagegen bie furge Baffenruhe, um von Athen aus bas Land Cornaro's, die Marfgraffchaft Bodoniga, beimzufuchen 51). Er fiel bort ein, nahm ben Bartolommeo Baccaria, Martino's Sohn, ber als Gemahl ber Gulielma Ballavicini bie Salfte berfelben befaß, gefangen und fanbte ihn an feinen Bater Friedrich nach Sicilien; erft auf Bitten bes Bapftes erlangte er seine Freiheit wieber. Daneben befehbete er Argolis, ben Rest ber Guter ber Brienne in Romania; Balter be Foucherolles, ber Argos feit Reinald's be la Roche Tobe als Capitain verwaltete, traf alle Borkehrungen zur Abwehr bes Feindes <sup>52</sup>), ohne Zweifel von Martino Zaccaria ebenso thätig unterstützt, wie der Bailli Morea's, dem ja auch diese Provinz ganz besonders ans Herz gelegt worden, lässig versuhr. Bor der Hand aber hatte Alsons noch mit Benedig seinen Strauß auszusechten. König Robert, Philipp von Tarent und Johann von Achaia hatten im März 1318 <sup>53</sup>) ber Republif mitgetheilt, daß Alfons nicht nur unter bem Borwande feiner Heirath mit Maria da Berona Regroponte verheert, fondern auch in ben Beloponnefos eingefallen fei; ber Bapft fei bereit, ben Bann über bie Catalanen auszusprechen; bie Republit aber folle helfen, bie Compagnie auszutreiben. Benedig, bas recht mohl mußte, baß es allein auf bie Dauer Die gange Rriegs= laft ju tragen haben wurde, erwiberte, ber Angriff gegen Euboa fei ihr befannt, boch habe es langft Schritte bei Ronig Friedrich gethan, um felbigen abzuwehren; ben Erfolg fahen wir oben. Zugleich erschienen in Benedig Johann be Baur und Albert be Landi im Namen ber Johanna von Brienne : Chatillon und bes Galder von

<sup>43)</sup> Misti V. fol. 67, 77; Indice fol. 12, 200, 216 v. 44) Commemoriali. Vol. II. fol. 10; Navagero XXIII. p. 1022; pergl. Laurent. de Monacis VIII. p. 144. 45) Clericus Civicus fol. 196 v. 46) Lettere ducali bei Marco Barbaro, Genealogie Venete (Cod. Foscarin. Vindob. no. 6157). Vol. III.

<sup>47)</sup> Clericus Civicus fol. 248. 48) Ebenba fol. 265 v. 49) Fronesis fol. 26 v. 50) Misti V. fol. 90, 106, 122, 155, 160; Indice fol. 188, 200 v. 51) Raynaldi § 3. 1318. n. 34. 52) Ebenba § 3. 1319. n. 116. 53) Commemoriali. Vol. II, fol. 81 v — 83, 84.

Borcien 54) und baten, ihnen für Bergog Walter II. Credit fur 40,000 Goldgulden zu eröffnen, fowie Schiffe für 400-500 Reiter und 1000-1500 Mann au Suß gu liefern, bie entweder auf Euboa ober bei Rauplion ans Land ju fegen maren. Dagegen verfprach man in Balter's Ramen ben Benetianern völlige Bollfreiheit in bem Bergogthume Athen ("in Duzamine"), Beiftand bem Bailo Euboa's gegen Alfons und bie Compagnie, fowie endlich Ueberlieferung von gang Guboa in bie Sand ber Republit; ber Bergog wollte dafür forgen, baß bie Dreiherren, Ritter und fammtliche Bafallen Achaia's ihr ben Sulbigungseid leifteten. Doch auch bier antwortete Benedig ausweichend, jumal ba manche Bafallen aus Argos und Rauplion - fo gewiß jener Bertrand Ganfelmi - mit ber Compagnie fraternifirten; fofortiges Einschreiten fei unopportun, namentlich bevor ber Bailo Dandolo festgestellt, wie viel Mann gur Bie-bereroberung bes Bergogthums erforberlich waren. Man fuchte, indem man eine erfünftelte Reutralitat beobachtete, Euboa festzuhalten, und berief fich im Uebrigen auf ben Baffenftillftand mit Alfone, ben man unverbrüchlich halten muffe. So machte mans auch, ale Papft Johann XXII. balb barauf eine energische Rote an Benedig richtete 55). Achaia, flagte biefer, fei gu lange fcon von ben Catalanen, "ben Gohnen alles Berberbens," geplagt, arm, entvolfert, obe geworben. Run aber habe Alfons nicht nur bort neues Unbeil erregt, nicht nur mit Silfe feiner Catalanen ben rechtmäßigen Erben von Raruftos und Larmena, Tommafo ba Berona, aus ben vaterlichen Butern verdrängt, fondern fogar ungläubige Turfen angeworben, die mit ihm von Rarpftos aus auf Euboa und in Argolis plunberten. Golder Cfanbal fei nicht langer in driftlichen ganbern gu bulben, baber moge Benedig endlich mit aller Dacht einschreiten. Bogerte bie Republit ale folche bamit, fo brobte bagegen ber Bailo Danbolo, die Fehbe gu erneuern; Biraterieen, von ben Catalanen verübt, bei benen 2 Ritter, verschiedene Rnap= pen (bie aber ben Brienne unterthan), 2 Benetianer und 7 Fremde von 3 Schiffen bes Alfons gefangen und geplundert murben, gaben ben Unlag. Dandolo brobte mit Repreffalien und richtete, obgleich die venetianischen Befangenen fofort freigelaffen waren, nach Uebereinfunft mit bem auf Euboa weilenben Batriarchen Rifolaus von Conftantinopel und ben Dreiherren, im Juni 1318 eine Commation an Alfons, "ben Königsfohn, Dberfelbherrn (Praeses) bes Frankenheeres im Bergogthume Athen und andern Theilen Des Reichs Romania," wie er felbft fich nannte, und ließ ihm biefelbe burch zwei Frangistaner, Johann be Albirigana und Ronrad, überbringen. Darauf antwortete Alfons, ber recht wohl bie ftrategifche Bedeutung Athens ju wurdigen verftand und fich auf ber Afropolis verschangt hatte, am 18. Juni 1318 66) mit einem ebenfo abwehrenden, wie brohenden Schreiben. 3war handelte es fich junachft nur um 40 Soperpern, welche feine Catalanen von ben beiben Be-

netianern erpreßt haben follten, bod hatte Danbolo fic für berufen gehalten, auch bas Intereffe Brienne's und feiner Leute mahrgunehmen. Alfone erflarte, Die Cache fcheine ihm unglaublich, ba er aufe Strengtte befohlen, ben Burgern ber Republif, mit benen man in Frieben und Baffenrube lebe, feinerlei Schaben jugufugen. Er felbft fei friedliebend und bereit, ben Bertrag gu halten, aber ebenfo bereit, jebe Unbill gurudgumeifen; barum moge ber Bailo mohl bedenfen, wie wandelbar bas Rriege glud, und wie ungerechtfertigt ein Friedensbruch fet. Unterbeffen waren in Benedig Gefandte Robert's von Reapel und Friedrich's von Sicilien erfchienen; erftete, um ben Abichluß eines Bunbniffes mit Brienne ju betreiben 67), lettere - Richter Bartolommeo be Beregrine und Rotar Tommafo be Mauro -, um ben Conflid gwifden Alfons' und Benebigs Reprafentanten beigulegen. Der Bailo Dandolo hatte die entschiedene Burud. weifung feiner Befdwerben burch Alfons als Rriegeerflärung aufgefaßt; gar ju gern hatte er die vorjabrige Occupation Guboa's grundlich geahndet. Um 21. Juni erfuhr er 58), daß im Biraeus, der nunmehr ber Saupt maffenplat ber Compagnie geworben, eine Galeere fegde fertig liege, welche zwei Gefandte bes Alfons nach Bojami jum Raifer führen follte; bie beiben follten aber nicht nur biefen um Beiftand bitten, fonbern namentlich in Aften 1000 -1500 Turfen für bie Compagnie anwerben. Da mittle weile ber Befcheib bes Alfons noch nicht eingemen war, bieg Danbolo fofort ben Capitain Ruggiero Foscaini im Euripus freugen, um womöglich biefe Schiffe aufm greifen. Bei Talanbi erfuhr berfelbe, baß groei von ben brei catalonischen Schiffen, bie jungft geplundert, gelandet und bie Mannschaft and Land gestiegen fei, er ließ bie Fahrzeuge verbrennen. Dagegen entging ihm gludlich bas Schiff des Gouverneurs; feine Flotte, wohl bemannt, hatte fich nach Raffanbria, bem frühern Standquartiere ber Compagnie, begeben, wo vielleicht noch Refte bet Compagnie verblieben waren, um ben Raifer Michael IX. abzuwehren; mit 1000 Reitern, fo hieß es, und vielem Rugvolf wollte letterer in Theffalien einbrechen, bamit biefe Proving, beren Berricherhaus jungft erlofden, nicht in die Sande der Catalanen fiele. Raum batte Alfone von ber Bernichtung feiner Schiffe bei Talanbi Runde erhalten, als er feinen Catalanen jeben Sanbeleverfebt mit Benedig unterfagte, und namentlich verbot, Gubes au betreten, mabrend fruber felbft trop ber Rebben folde Begiehungen ungeftort geblieben maren, wie benn g. B. im April 1317 ber Catalonier Nifolaus Toron, "Gingesesser in Theben," einen von andern Cataloniern gefauften griechischen Stlaven Joannes aus Acheloob nach Kandia verhandelt hatte 69). In Euboa selbst aba herrichte völlige Berwirrung; ber Bailo erflarte, Die Flottille Foscarini's - wenn auch nur brei Galeeren - ft bort bringend nothwendig, ba fonft bie Lombarben, Ritter

<sup>54)</sup> Ebenba Vol. II. fol. 85. 55) Ebenba Vol. II, fol. 99. 56) Ebenba Vol. II. fol. 103.

<sup>57)</sup> Ebenba Vol. II. fol. 100 v. 58) Laut feiner Depeids an ben Senat vom 26. Juni. Ebenba Vol. II. fol. 100 v — 101. 59) Archivio notarile di Candia. Quad. di Leonardo Quirini 1309—1317.

und Bafallen fich ohne Unterlaß befehben und gegenfeitig vernichten wurden. Um 16. Juli 60) fcbrieb ber Duca von Ranbia, Alfons habe fich mit turfifchen Goldnern vereint, ihnen 2 Galeeren gefandt, um fie aufzunehmen, fie aber maren bem Rufe nicht nur gefolgt, fonbern mit 24 Piratenschiffen ausgezogen, um Euboa wiederzuerobern; angefebene Barone ber Infel batten fich ihnen anges fcbloffen. Babrend biefe freibeuternd nach bem Biraeus jogen, hatte Alfons fich mit ber catalonischen Flotte gegen ben Archipel gewandt, um ben Bergog Guglielmo I. Ganubo fur feine Unbanglichfeit an bas Saus Unjou und feine Feindseligfeit gegen bas von Aragon ju guchtigen. Guglielmo hatte fich fruber gwar mit ber Compagnie verglichen, ebenfo fein Sohn Ricold; tropbem hatte legterer fich 1311 bem Beere feines Schwagers Walter von Brienne angefchloffen, an feiner Geite am Rephiffos geftritten, zwei Bunden an Ropf und Sand bavongetragen; loggefauft aus ber catalonifden Saft, mar er ftets ber Compagnie feindlich entgegengetreten; auch in jener Schlacht, in ber ber ungludliche Infant von Majorca fiel, hatte er als Bafall Ludwig's von Burgund gegen jenen gefochten. Run ftuste fich Alfonfo barauf, baß in feinem Abfommen mit bem Bailo Morofini 1317 nur ben Benetianern und ben Bafallen ber Republif Sicherheit garantirt worben war; die Unterthanen Achaia's aber und alle, die einft gegen die Catalanen geftritten, von bem Frieden ausgeschloffen waren. Er griff baber die Infel Melos an, plunderte fie und führte 700 Gefangene fort; mahrend ichon fruber Bernard Savoro, einer feiner Leute, (im Januar 1318) eine Barfe aus Rreta faperte, 10 von der Mannschaft tobtete, 4 andere schwer verwundete, unter bem Borgeben, dieselben seien Grieschen aus Theffalonich, also geborene Feinde der Compagnie. Daffelbe erklarten auch die Gesandten Friedrich's von Sicilien am 2. Sept. im Senate 61); fie betonten ferner, daß Alfons wohl berechtigt gewesen, den Gusglielmo von Naros, seinen alten Feind, zu befehden, der nicht Benedigs, sondern der Fürstin Mathilbe Basall mare. Bas endlich bie Occupation von Karpftos und Larmena betreffe, fo verhalte fich bie Sache folgenbermagen. Tommafo ba Berona habe anfänglich burchaus nicht protestirt, ale fein Schwager fich auf Marulla's Bunich in ben Befit ber beiben Burgen gefest. Erft fpater habe er fich beshalb befchwert, fei bann von Alfons an ben Lebenshof feines Dberherrn, bes Dreiherrn Johann be Ropers, verwiefen worben, biefer aber habe ju Gunften bes Aragoniere entschieden und bie Marulla belehnt, worauf Tommafo fich beruhigt habe. Da jugleich Bietro balle Carceri bem Alfons, feinem Bermandten, burch eine Schenfung unter Lebenben ein Drittel aller feiner Buter auf Guboa fammt ben barin gelegenen Burgen und Dorfern, ben bort anfaffigen Bafallen und Leuten, überlaffen, fei er mohl berechtigt, auf einen großen Theil ber Infel gu pratenbiren, Benebig aber im Unrecht, wenn es Alfons' eubootische

118-119. 121 v.

allen Schaben erfeten, ben er ihren Burgern zugefügt. Bwei Tage fpater 62) forberte bagegen ber Carbinal-bifchof Nifolaus von Oftia im Namen bes Papftes und bes Konigs Robert Benedig auf, gegen "jenen Aus-wurf ber Menschheit, ber fich bie Compagnie nenne," einzuschreiten, jumal ba biefelbe immer mehr ihre Dacht erweitere und mit Griechen und Turfen fraternifire. Allein Benedig hielt es boch fur rathlicher, ben Streit auf Euboa ju beenden und fich mit ber Compagnie ju vergleichen. 3m December 63) entgegnete ber Senat ben Befandten Friedrich's, man fei bereit, ein freundschaft= liches Berhaltniß mit ber Compagnie gu halten und ben Baffenftillftand, ber am 24. Dec. ablief, vorläufig bis jum 1. April 1319 ju verlangern. Dagegen follten fic ber Ronig und Alfons verpflichten, vollftanbigen Schabenerfat ju leiften; Die Compagnie follte feine Corfarenfchiffe unterhalten, vielmehr alle Fahrzeuge - bis auf eine Barte jum Transport von etwaigen Gefandten - fowol im Biraeus, als auch bei Livaboftro abtateln und bas Schiffsgerath auf bie Afropolis ichaffen laffen; alle Stabte, welche biefelbe noch wiberrechtlich auf Guboa befage, follten gurudgegeben, boch bie Unrechte bes Alfons ge-mahrt werben. Die Dreiherren, die auf ber Infel anfäffigen Benetianer, Buglielmo Sanubo und fein Sohn Ricolo, follten in ben Frieden eingeschloffen werden; ba= für verzichtete Benedig vor ber Sand auf Raruftos und Barmena und ließ ben Lombarben eine gewiffe Gelbftftanbigfeit, fo bie Ginnahme aus ben Bollen ber fcmargen Brude; man fdwieg von ber Dberhoheit, bie man fich über biefelben angemaßt. Unter biefen Bedingungen verftanben fich bie Abgefandten Siciliens jum Frieden; am 9. Juni 1319 64) ward berselbe in Negroponte auf ein weiteres halbes Jahr ausgedehnt; die Dreiherren Johann von Novers, Pietro dalle Carceri, Andrea Cornaro 65) - ber bamale eine Angahl Roffe aus Rreta nach Euboa ausführen ließ - und Bartolommeo II. Ghift wurden ale Berbundete Benedige eingeschloffen, letterer auch für seine Inseln Tenos und Mytonos, ebenso bie Sanubi von Naros und "alle Getreuen Benedigs." Auch dem Alfons fam diese Baffenruhe mit Benedig gang gelegen, ba er entichloffen war, mit aller Energie ben Rrieg gegen bie Briechen in Theffalien fortgufeben, und wenigstens ben Ruden gebedt haben wollte; gern ftimmte er ber Berlangerung bes Baffenftillftandes zu, sowie auch Benedig munichte, baß fein Bailo wie der in Conftantinopel mit ben Balaologen - mit ber Compagnie "de treuga in treugam" überging. Das war nun freilich ebenfo wenig nach bem Ginne bes Papftes und ber Angiovinen, wie nach bem Balter's IL. von Athen. Letterer war Enbe 1319 majorenn gewor-

62) Decreti e documenti. Carte Molin (Cod. Marcian.

Bafallen gegen ihren herrn unterftuge. Doch verfprachen bie Befandten, Alfons werbe in Bufunft, wie alle Berren Euboa's, ber Republit ben üblichen Bins leiften, fowie

Lat. Cl. XIV. n. XL). Tom. IV. p. 23.

63) Commemoriali. Vol. II. fol. 122 v — 127; vergl. Misti V, 77, 93, 173; Indice fol. 200 rv.

64) Commemoriali. Vol. II. fol. 164 v — 166.

65) Misti V. fol. 123; Indice fol. 200 v. 60) Chenba Vol. II. fol. 105. 61) Ebenba Vol. II. fol.

ben; bas erfte, mas er anfing, mar ein Broces gegen feine Mutter Johanna von Chatillon und feinen Bormund Galder von Porcien. 3m Januar 1320 66) flagte er vor Konig Philipp V. von Franfreich, feine Mutter habe ihm fein Erbtheil nicht fculbenfrei überliefert. Johanna hob bagegen hervor, wie der Krieg gegen bie Catalanen unendliche Roften erforbert; fie felbft habe von ihrer Mitgift nicht wenig bafur verwendet und muffe auch für ihre Tochter Ifabella forgen, bie im namlichen Monat fich mit Balter von Enghien vermählte 67). Der Ronig gab ber Mutter Recht; er befahl, Bergog Balter follte alle Schulden, Die Bater und Mutter fur Die Bertheibigung ber griechischen Besthungen gemacht, sowie 7000 Livres, für die frangosischen Guter entliehen, übernehmen; bagegen sollte ihm nach dem Tode der Mutter eine dieser auf die Grafschaft Brienne verschries bene Jahresrente von 600 Livres gufallen. Damit mußte fich Balter begnugen; auch wegen ber Graffchaft Lecce feste er fich alsbald mit Johanna aus einander 68). Run begann er, auch fur Argos und Rauplion ju forgen; gern erlaubte ihm Robert von Reapel im April 1320, Getreibe aus Apulien bahinguführen 69); im Jahre 1321 70) beforgte Galcher von Chatillon für ihn ein Gleiches; 1322 71) wurde wiederum Rorn, baneben auch Roffe, hingefandt. Wol nur momentan trug er fich 1320 mit bem Gebanfen, bie entlegenen griechischen Befibungen an Benedig zu verfaufen; bie Unterhandlungen, Die beshalb ber Bailo Lobovico Morofini mit ihm pflog, blieben ohne Resultat 72), und fo entschloß er fich, eine gunftige Gelegenheit jur Realifirung seiner Bratenfionen junächft abzuwarten.

Benedig war indeffen wol auf ber Sut, um nicht noch einmal in Guboa überrafcht ju werben; Schiffe, Solbaten und Munition murben hingefandt, auch zwei Broviforen, um die Beziehungen gu ben Lombarden gu regeln 73). Doch blieb bas Berhaltniß ju ber Compagnie ungeftort, obgleich unter ben Feudalherren felbft in biefer Beit arge Diehelligfeiten malteten. Die lettern trugen vielmehr nur bagu bei, bie Unnaberung gwischen bem Bailo und der Compagnie immer mehr zu befesti= gen 74). Am 11. Mai 1321 75) ward der Waffenstill= ftanb faft auf ein ganges Jahr verlangert; Johann be Rovers, Berr von einem Drittel, Bietro balle Carceri für ein Sechstel, Michele be Benevento für ben Dreiherrn Bartolommeo II. Ghiff und Jacopo Sturione für ben Sechsherrn Unbrea Cornaro traten bemfelben bei; auch die Sanudi wurden ale Schugbefohlene ber Republif anerfannt. 3m Uebrigen waren bie Bestimmungen biefelben, welche ber Bertrag von 1319 enthielt,

Abtafelung ber Galeeren, Entfernung ber Corfaren, gegen: feitiger Schabenerfas. Speciell verpflichtete fich Alfons, fobalt ber Bertrag mit ben Turfen abgelaufen, ibn meber ju erneuern, noch die Turfen im Bergogthume überhaupt ju bulben; wenn fich folche plunbernd zeigten, fo wollte er fie verfolgen und dem Bailo davon Runde geben. Ferner gelobte er, die Mauern bes von ihm begonnenen Caftells Filogra, welches bie Stadt Regroponte ju ge-fahrben ichien, ju fchleifen, und feine neue Burg in feiner Baronie Rarpftos angulegen, wogegen fich Benedig anheischig machte, mahrend ber Baffenruhe feine Caftelle mifchen Rarpftos und garmena gu erbauen. In gewohnter Beife befdmur Alfons mit 50 ber beften feiner Leute, vornehmlich ben vier Rathen und Syndici ber Compagnie, ben Bertrag; es unterzeichneten ihn u. g. Die Ritter Bilhelm Thomas (fruher Bicegouverneur), Domingo bes Fonts, Nicolas Caballer, Berengar be Buigverb, Andreas Ripoll, Arnold Queralt, Wilhelm Baffada, Rangler ber Compagnie, Aleran Diag, Saushofmeifter bes Alfons, Wilhelm be Planis, Caftellan und Bicar von Athen, Berengar be Berobi, Bicar von Theben, Bilhelm be Almenara, Bilhelm be G. Arpino, Generals procurator bes athenifchen Berichtshofes, und ber eble Ritter Dbo be Rovelles, Erbmarschall des Bergogthums Athen - lauter Ramen, Die uns wiederholt in ber ipo tern Geschichte bes Lanbes begegnen. Gie maren Ne Feudalherren, bie an bie Stelle ber frangofifchen Barne getreten waren; baß bie Organifation bes cataloniden Bergogthums aber nicht ber einer "romantischen Ranber republit" entsprach, wie man gewöhnlich lieft, beweifen fcon die Titel, welche die Mitunterzeichner ber Urfunde führten. Uebrigens hatte Benedig Rarpftos nicht aus ben Augen verloren; biefen wichtigften Plat, Diefe uneinnehmbare Feftung ju erlangen, mar es unablaffig bemuht. Bahrend ber Bailo bem Alfons und ber Maria bis gegen 30,000 Syperpern bafur bot 76), verhandelte Marco Michieli ebenbeshalb mit Ronig Friedrich von Sicilien 77); boch ohne Erfolg; einzig, daß Alfons fich endlich 1324 dazu verstand, mit garmena feinen Schwager Tommaso ba Berona (1324 — 1326) abzufinden. Tropbem wurde ber Waffenstillstand auch in ben folgenben Jahren verlangert und von beiben Geiten treu gehalten; mochte auch Papft Johann XXII. am 1. Det. 1322 78) eine energifche Bulle gegen Alfons und feine catalonischen Biraten schleubern, welche fich nicht ente blobeten, driftliche Gefangene aus Achaia ben Turken gu verfaufen 79), und ben Patriarden von Conftantinopel, wie Wilhelm von Batra auffordern, gegen biefe ungehorfame Bande mit allen ihnen zu Gebote stehenden firchlichen Waffen einzuschreiten 80). Ja, es schien sogar einen Augenblid, als lasse sich eine Berstandigung zwischen Alfons und ben Angiovinen anbahnen, indem gemeinsame 3n-

<sup>66)</sup> Duchesne, Histoire de la maison de Chastillon. Preuves p. 212—213. 67) &benba p. 214. 68) Reg. Ang. 1320. A. fol. 9v; Fasc. Ang. no. 62. fol. 101. 69) Reg. Ang. no. 224. fol. 111v, 158v; no. 247. (1319—20. C.) fol. 142, 146v. 70) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 133, 135v. 71) Reg. Ang. no. 239. fol. 97v, 99, 109, 118v. 72) Misti VI. fol. 42; Indice fol. 201. 73) Misti VI. fol. 82, 98, 101, 126; Indice fol. 51v, 201. 74) Misti VI. fol. 138; Indice fol. 201. 75) Cod. Trevisaneus n. CCLX. fol. 434 (Exempl. Contarin. I. fol. 736).

<sup>76)</sup> Misti VI. fol. 139; VII, 96; Indice fol. 201; Misti XXV. fol. 94. 77) Ebenba VII. fol. 18; Indice fol. 12v, 52v. 78) Ebenba VII. fol. 96; Indice fol. 201. 79) Ebenba VII, 17; VIII, 98; Indice fol. 201 v, 202. 80) Journis papae XXII. Epp. Lib. VII. ep. 260; Raynaldi 3. 3. 1322. n. 49.

teressen gegen die Griechen in Epiros sie verbanden 81); Philipp von Tarent hatte 1323 mit dem Könige von Aragon verhandelt, auf daß Alsons den Kürsten Joshann von Gravina-Achaia bei dem projectirten Feldzuge gegen Arta unterstütze. Allein Alsons, der wohl einsah, daß sede Einmischung der Angiovinen in die griechischen Angelegenheiten der Compagnie nur nachtheilig sein könne, wies solche Einladung zurück und galt seitdem mehr denn je für einen Erbseind Reapels. Und allerdings mußten, wenn es dem Johann gelang, sich in Epiros zu besetzigen, bald genug die Interessen der alten seindlichen Gesichlechter in Collision kommen; wollten die Angiovinen für sich Epiros, so beanspruchte die Compagnie Thessa. lien als altes, früher von ihr besetzes Land, als Des

pendeng bes Bergogthums Athen. In beiden gandern aber waren feit 1310 gar wich= tige Beranderungen vorgegangen; in Zeit von wenigen Jahren hatten fie die gewaltsamften Ummalzungen erfahren. In Epiros mar auch nach Thamar's Berftogung Die Berricaft Philipp's von Tarent erhalten worben, obgleich Gerben und Bygantiner Die Stamme Albaniens fortwährend gegen ihn aufhetten. Es mar ihm gelungen, die Dehrgahl ber lettern für fich ju gewinnen; fo gut, wie er im Januar 1310 82) Getreibe aus Apulien bem Caftellan von Lepanto, ben Ergbifchofen von Dyrrhachion und Rorfu, wie bem Capitain von Rlarenga fur feine Lande gufanbte, burfte auch im Dai 83) ber Bifchof G. von Chunavia Die Albanefen mit foldem verforgen. Un Rorn fehlte es in Epiros und in Achaia fortwahrend 84); im April 1311 85) ward eine Ausfuhr bem Beter be Argallo, Capitain von Dyrrhachion, bewilligt; im Januar 1315 86) ging ebenfalls eine Gen= bung für ben Generalvicar von Romania, ben Bringen Rarl, babin ab. Außerbem erforberten bie Golbner, Die in Dyrrhachion und Lepanto, wie auf Rorfu, ftationirt, nicht unbedeutenben Gelbaufwand, fodaß Philipp wieberholt genothigt mar, Unleihen bei bem Saufe Beruggi gu machen 87); bafur genoffen aber auch die epirotifchen Lande einige Friedensjahre, mabrend beren fogar bie Mondborben, wie bie Dominifaner, in Griechenland Fortidritte machen fonnten 88). Um gefichertften ichienen bie Besitzungen auf Rorfu; bort fam ju ber alten von Chinarbo verliebenen Baronie ber Aleman, Die nach bem Tode Guarnerio's, herrn von Cerfignano und Sohnes bes Uhmo (geft. 1306) 89), auf beffen Tochter Giovanna übergegangen war und balb, ba fie unbeerbt ftarb 90), bem Guglielmo Goth aus Otranto 1323 verlieben

Bernardo be S. Ippolito, Caftellan bafelbft, von Philipp mit einem bedeutenden Complere von ganbern am 7. Det. 1310 belehnt wurde 92). Erzbifchof von Rorfu mar ba= male Marco Contarini aus Benebig, bes Demetrius Rachfolger (geft. 14. Rov. 1310) - ein Beweis, baß bie Republif damals mit bem Despoten Philipp gut ftand; fonft murbe er ichwerlich bort einen fremben Dberhirten jugelaffen haben. Freilich verftand es aber auch Benedig fehr gut, fich mit allen herren Romania's ju vertragen; fo auch mit Philipp's Schwager und Concurrenten, bem eigentlichen Despoten Thomas Ungelos; feine Raufleute aus Arta und Ballona durften ruhig ihre Baaren, meift Beuge, aus Benedig exportiren 93); als 1312 von folden Contrebande geubt war, erließ man den Schul-bigen bereitwillig die Strafgelder 94). In demfelben Jahre ging Simon de Rielle im Auftrage Philipp's nach Rorfu, vielleicht um bort als Capitain ju fungiren 95); bann erfcheint als folder Johann be Argallo, ficher ein naher Bermanbter bes frubern Statthaltere von Dyrrhachion, ber im Guiscards - Safen mit venetianifchen Schiffern 1314 96) einen rafch erledigten Streit hatte; bann Wilhelm be Bosco, der felbft auf der Infel reiche Leben befaß, im Mai 1315 97) Getreide bahin ausführte und hernach im Safen von Rorfu eine Berfohnung zwifden ben feindlichen Capitainen Corrado Spinola von Luccoli aus Benna, Abmiral von Sicilien, und bem Benetianer Baolo Morofini berbeiführte 98). Satte Phi= lipp im Januar 1315 99) dafür geforgt, bag jur Bertheidigung ber Burgen von Rorfu nicht nur ber nothige Broviant, sondern auch 1000 Ungen Gold geliefert wurden, so bemuhte er fich ebenso eifrig, wie er es bei feiner Gattin Thamar verfucht hatte, alle Rorfioten gur alleinseligmachenben Rirche zu bringen. 3m Jahre 1317 1) entfernte er den griechischen Metropoliten ber Infel; feine bieberigen Befitungen wurden Lateinern übertragen, welche die jum Theil brachliegenben ganber burch Gultur heben follten. Sanbte er 1324 bem Caftellan Monachus be Bellomenft (le Donne be Beauvais?), einem Frangofen, gur Beftreitung feiner vielen Ausgaben fur Befestigung ber Infel nicht unerhebliche Gelber 2), fo nahm er fich zugleich ber bortigen fehr zahlreich vertretenen Jubenschaft an, indem er am 12. Marz beffelben Jahres 3) verbot, den Sabbath ju ftoren, die Juden gu berauben, ju verftummeln ober auf ben driftlichen Rirch= hofen an Pranger und Galgen ju ftellen. Serrichten bie Angiovinen friedlich auf ihrer Infel, fo waren bas gegen ihre Befitungen auf bem epirotifchen Feftlanbe,

wurde 91), eine zweite, faft ebenfo ausgebehnte, indem

<sup>81)</sup> Curita, Anales Lib. VI. c. 12. Vol. II. fol. 18. 82)
Reg. Ang. no. 193. (1309 — 10. E.) fol. 137. 83) Reg. Ang.
no. 188. (1309. E.) fol. 97, 208. 84) Reg. Ang. no. 175.
(1308. G.) fol. 247; no. 193. (1309 — 10. E.) fol. 142. 85)
Reg. Ang. no. 257. fol. 222. 86) Reg. Ang. no. 203. (1314.
C.) fol. 306. 87) Reg. Ang. no. 197. (1311. O.) fol. 215.
88) Capit. general. Praedicatorum 1311. \$. 1 bei Martene und Durand a. a. D. IV. p. 1931. 89) Reg. Ang. no. 151. (1305. F.)
fol. 201v; et erscheint am 7. April 1312 im Dienste Bhilipp's.
Reg. Ang. no. 198. (1311—12. X.) fol. 263. 90) Reg. Ang.
no. 203. (1314. C.) fol. 160 v. 91) Misti XLII. fol. 98.
M. Eneutt. b. B. u. R. Erste Section. LXXXV.

<sup>92)</sup> Carte Vasilachi auf Korfü; Urfunde, vibimirt von Brusnello de Sparos, Capitain der Infel. 93) Misti III. fol. 121; Indice fol. 216. 94) Presbyter fol. 200 v. 95) Reg. Ang. no. 198. (1311—12. X.) fol. 262 v. 96) Commemoriali. Vol. I. fol. 155. 97) Reg. Ang. no. 205. (1315. B.) fol. 170 v. 98) Commemoriali. Vol. I. fol. 606 v. 99) Reg. Ang. no. 203. (1314. C.) fol. 302.

<sup>1)</sup> Archiv bes Erzbisthums Korfu. Urfunde bes Hrn. Dr. Bojago daselbst. 2) Reg. Ang. no. 251. (1323—24. C.) fol. 168 v. 3) Archiv ber Spnagoge zu Korfu. Buchon, Nouv. Rech. II. Ép. Vol. I. p. 408. Seine Sohne Robert und Philipp (14. Dec. 1370) erneuerten bieses Berbot.

wolf to Schmiffent, at a ferty Browner are per la desirabilità de la companya del companya de la companya del companya de la Type of the transfer with the major of the property of the first section ريان بالأوراب المسورات المسابل المستجلل المتيسمية فالمستخدمة والمستجل المتعارية والمستجل المتعارية والمستجل الما المستعدد المن يعرفون من المحال المن المحال المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة Bullion of the second of the second Compressed on these states and a second of the second tilper albeit er ger i de derse in de de de AL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF But the section trade and the second of the But the transfer and the second of the second راحا حايد وراواتها بالمقاطأ العودالطاط Billion tipe in the attended to the contract of Ell British Selling Commencer and the second and the second Redisting priests make their military in from the bet Thund friedere eine Gerteit

of \$20.0 gain Brite tie Seatur und ander of the biniutiglichen feet. Ber ut ben in eineman 1816 that Continue of the little to the Julieter fictiliet, alt us um agt 🦟 10 10 1260 Danieles feberg fie berge fieben werten bei ber beiter be-Bor bille fill forten Burt fin meiner gemeine meinen be-Breiten Militat irun ind niteriorinen bertreiten RECEIVED TO THE PROPERTY OF TH butte ter Buret germin utt im griften . - im Birte b. unt Bigert file lauer familier landerer in de Bulling bertalbere ... Thus in Konner in Korta von Atmosfen ihr ihr ihr ihre der ihr b nut bet Guben moden Lod i kondende den godd ibres Superdode de dom onde bolin och du Reig und i Jo Kondend Harm denning Moden II der kinde Had den die dem ginn والأراضي المعارض المراجع المتعارض والمعارض والمال المعارض والمالية والمعارض والمراجع TALE A MET HER LIEU DE PERS THE LIEUTE top at huma or have time twenty to Prince aus den épode College de Lors de Burge Consideration de la Lors de Burge ten Lie eine Lespie den Kommin in die derig there bei Generalist. Butter ben Bürte in beiter find verei Kinnen fürste 💎 den Gunta bir i de east करनान्त्र प्रथम वैकारना का <del>देशकार</del> क्षेत्रकार के किस्स we have altered the training and the William Spire lineary on Button Reserved The Bear the Declared response to the Brazilian

the second of th The second of the second companies of the second of th

· Seminar in v in Aufrich in der on mint in Lorent end w out into a lilia di trans. And a The second secon The second of th 

Stronge I was - the mer Ileas 🖢 COS AND THE RESIDENCE THE PROPERTY OF THE maria et come utam cearmers er dans A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Bonne in Fried time tim in after the 7 TO IN LITT IN 12 THE TAX THE P to for the last mental a need by na at the feet that the test and and a handra de mar de Lengt de s Friedrich in the faren of the second distance of minimum is to the main is the linear with the transfer than the best offer and Company and a new particular o or ar to balleriar ter a Bertaline auss Programme of Larry for state of the state of min i temini P. m. Brian in m. m. The state of the s tulen verleichen in Gebreicht und der gemeine der gemeine der gestellt मा अध्यक्ति के व विकास में कि कार्य कार्य Similation of Emiliana in the late of the on artin nicht anne der erwinnen fin de krieffund under till Darten allenge Benerg

r for two Laws on the Francis Leaves 2.2 Lat de Laws Then I are for Employed to Be the Laws for grant from the Laws to Be the Fall Laws The second secon

billiger in ben Befit ber lange begehrten Infel. In Epiros ward unterbeffen eifrig fortgefriegt; bie Raiferlichen befets ten Spinarga, nahmen nach langer Belagerung - Detober 1314 23) - Bondiga (Boniga) ein und befturmten Urta, wo am 30. Mug. eine furchtbare Feuersbrunft gewuthet batte. Indeffen gelang es ihnen boch nicht, biefe fefte Stadt fo leicht gu nehmen; noch im Februar 1315 baufte Lastaris bort; ba aber bei biefer Belegenheit vielfache Gewaltthaten gegen venetianische Burger und Schuts. befohlene verübt murben, manbte fich Benedig immer mehr ben Angiovinen gu. Auch Thomas und Anna liegen im Mai 1316 24) ben Bietro Moro aus Euboa, ber im Despotate weilte, gefangen nehmen, und zwangen ihn, ihnen eine Unweifung auf 500 Soperpern gu Gunften bes faiferlichen Capitains von Berat, bes befannten Truchfeß (Pincerna) Joannes Sprgiannes, auszuftellen. Benedig, gewohnt, jede einem feiner Burger jugefügte Rranfung ale Staatsfache angufehen, verfuchte erft, burch Befandte Erfat ju erlangen 25); ba aber biefe Richts ausrichteten, brach es alle Beziehungen gu bem Despotat 1317 ab 26). Balb ftand Thomas ifolirt ba; bie bygantinifchen Truppen, Die Arta nicht bewältigen gefonnt, jogen beim; bei ben Burgern feiner Refibengftabt Joans nina hatte er fich burch tyrannisches Gebahren wenig Liebe erworben. Daher jog er es vor, mit feinem Schwager Philipp Frieden ju ichließen. Demetrios Ganverglich fich, und Carent gestattete fogar bem Abgesandten, im Juni 27) 15 Kriegeroffe fur feinen herrn, "ben erlauchten Despoten Thomas von Romania," auszuführen; jugleich ging eine Gelbfenbung nach ber fürftlichen Burg Lepanto ab 28); Ende December folgte eine weitere 29). Denn wohl war es ba an ber Beit, alle Borfehrungen gur Erhaltung ber angiovinischen Berrichaft ju treffen, weil bas Saus ber Angeli ju regieren aufgehort hatte.

Der Despot Thomas von Spiros siel 1318 burch bie Hand seines Ressen, des Grasen Ricold von Jante und Kephalenia, der alsbald den Titel eines Despoten von Romania annahm und die Witwe des Ermordeten, Anna Paläologina, nöthigte, ihm ihre Hand zu reichen 30). Nifolaos herrschte über Epiros von 1318—1323; Anna aber starb bereits 1320 zu großem Leidewesen ihres Baters Michael IX., dem die Kunde von ihrem Ableben, wie von dem fast gleichzeitig erfolgten ihres Bruders Manuel den Tod brachte. Die Usurpation des Nicold rief zugleich Byzantiner, Angiovinen und Serben wach; seder beeilte sich, von dem zertrümmersten Despotat seinen Antheil zu erhaschen. Am rührigsten war Kaiser Michael, für den Demetrios Ganzas (1318—1320) nicht nur Ballona behauptete, sondern auch

Arta gewann; nach Joannina, ber Ronigeburg, aber jog Sprgiannes von Berat aus und ließ bort bem Raifer bie Suldigung leiften. 3m Februar 1319 31) verlieh letterer bem bortigen Ergbisthume ein Brivileg, bas jugleich bie Rechte ber Ginwohner garantirte. Darin marb hervorgehoben, bag Joannina eine große, reiche, mohlbevolferte, ficher gelegene und gottesfürchtige Stadt fei, beren Ginwohner, nachdem fie lange ber Lateiner 3och getragen, ichließlich jur Erfenntniß gefommen maren und gebeten hatten, fie nie wieber ben Franten ober einem herrn zu überliefern. Das genehmigte ber Raifer nicht nur, fonbern verfprach auch, alle andern Burgen, Die Sprgiannes noch fur ihn erwerben murbe, bei feinem Reiche zu erhalten, ben Burgern feine neuen Steuern aufzulegen, ben Golbaten feine Bewaltthaten gu verftatten, allen freien Sandel im Romaerreiche zu erlauben und ftreng gegen alle Buhler und Bolfeverführer einsufchreiten. Die Rirche aber, Die bisher unter bem franfifchen Lepanto geftanben, marb gur Metropole erhoben; ihre Guter, jum Theil von ben fruhern herren eingejogen, wurden ihr jurudgegeben. 3m Juni 1321 32) wurde über biefelben noch eine fpecificirte Urfunde ausgefertigt, gleichwie in ber erften fammtliche Dorfer verzeichnet waren, welche jum Stadtgebiete gerechnet werben follten. Bon Joannina aus zog Sprgiannes im Darg 1319 gegen Braftova, bas Leben bes Benetianers Jacopo Contarini, in Bagenetia, man haufte und plunberte, bald lofte ihn bort ber Despot Rifolaos ab. Dagegen ruftete Uros von Gerbien gur Unterwerfung von Albanien; bereits im Juni 1319 nahm er ben Titel eines Beherrschers von Rascien, Dioclea, Albania und ber Seefufte an, mit bem fein Rame auf einem filbernen Altar ericheint, ben er bem heiligen Rifolaus in Bari bamals ftiftete 33). Gein nachftes Biel war Dyrrhachion, wo er fich eine Partei gu machen bemuht war 34); noch 1319 35) fant ein Aufftand gegen bie Angiovinen ftatt, bei bem ber bortige Richter Guftafto Saraceno aus Matera nebft vielen anbern ausgeplunbert wurde; bie Stadt hulbigte bem Gerbenfonige. Um bem weitern Borbringen ber Feinde, bie von allen Seiten gegen bie angiovinifchen gande beranfturmen, entgegengutreten, begnugte fich Philipp nicht bamit, 1319 Lepanto und Rorfu in guten Bertheidigungeguftand gu fegen 36), fonbern fuchte auch ben Ronig Karl Martell von Ungarn und ben Ban Mlabin von Boenien jum Bunde gegen bie Gerben ju gewinnen. Bugleich ermabnte ber Bapft bie ber fatholifden Rirde ergebenen Großen Albaniene 37), ben Brotosevaftos Wilhelm Blevifti und Theodoros I.

<sup>23)</sup> Reg. Ang. no. 203. (1314. C.) fol. 33 v. 24) Commemoriali. Vol. II. fol. 214. 25) Misti V. fol. 14; Indice fol. 12, 216 v. 26) Misti V. fol. 78, 108; Indice fol. 216 v. 27) Reg. Ang. no. 213. (1317. C.) fol. 395 v. 28) Genba fol. 397 v. 29) Reg. Ang. no. 223. (1319. E.) fol. 432 v. 30) Niceph. Gregoras VIII, 1. Vol. I. p. 283; Jo. Cantacucenus I, 1. Vol. I. p. 13; Miklosich unb Müller I. p. 171—174. n. LXXVI; Commemoriali. Vol. II. fol. 228 v; Epp. Joannis papae XXII. secr. Lib. I. ep. 860; Raynaddi j. 3. 1318. n. 34.

<sup>31)</sup> Driginal in der Universitätsbibliothef zu Athen; abgedruckt in Mustoxidi, Hellinomnimon p. 464—488; bei Aravantinos, Iστορία της Ήπείρου. Vol. II. p. 294—307; vergl. Miklosich und Müller I, 93. n. Ll. 32) Driginal in der Universitätsbibliothef zu Athen; abgedruckt im Hellinomnimon p. 489—496; bei Aravantinos Vol. II. p. 307—311. 33) M. Orbini, II regno degli Slavi. Pesaro 1601. fol. p. 255. 34) Reg. Ang. 1319. D. fol. 162 v. 35) Reg. Ang. no. 222. (1319. C.) fol. 282 v. 36) Reg. Ang. no. 223. (1319. E.) fol. 479 v. 37) Epp. Joannis papae XXII. Lib. I, 570—573; Raynaldi z. 3. 1318. no. 35.

Mufachi, ben Grafen Bladislav Conovic von Dioclea und der Seefufte, den Grafen Bilbelm von Albanien, ben Mentulo (?) Mufachi, Grafen von Gliffania, ben Un= breas II. Mufachi, Marichall von Albanien und Gohn bes Theodoros I., ben Paulos Materanga und bie übrigen Barone bes gandes, treu bei bem Saufe Tarent zu verharren und wo möglich bas Ihrige zur Wie-bereroberung ber verlorenen Blabe zu thun. Un ben Despoten Nifolaos aber, ber als Graf von Kephalenia bisher Bafall bes Fürftenthums Achaia gemejen, richtete Bhilipp, wie wir oben faben, die Aufforderung, auch für Epiros bem Bailo Trogifio gu hulbigen. Das wies Rifolaos, ber fich als legitimer Erbe ber Ungeli anfah, entschieden jurud; er baute einestheile auf die Bermandt= fcaft mit ben Balaologen, anberntheils auf ben Beiftand Benedigs, das damals — wegen Mathilbe's erzwungener Berheirathung — mit den Angiovinen auf gespanntem Fuße stand 38). Wirklich schien eine Annäherung an Benedig 1320 nicht unmöglich. Die Republik batte jugleich an ihn, wie an bie Balaologen Die Aufforberung gerichtet, ben bei ben letten Beergugen verubten Schaben ju erfegen. Dit jenen warb namentlich wegen Ballona verhandelt, von wo aus Changas fortfuhr, die Gee unficher ju machen 89); ber alte Raifer verordnete, fein Sohn, ber Despot Conftantin, follte bie Sache untersuchen und ben Changas jum Erfas bewegen; boch entschuldigte er bie Berheerungen ale unvermeiblich bei fo langen Rriegsfahrten 40). Thomas bagegen, ber 1320 als griechischer Bafall mit Arta belehnt worben, ja fogar jur griechischen Rirche übergetreten war 41), erflarte junachft im Februar 1320 42), als er wegen ber Beraubung bes Bietro Moro gur Rechenichaft gezogen worben, er wollte fich nach Rorfu begeben und von ba aus weitere Unterhandlungen pflegen 43). Behufe letterer ericbienen bann im Dai ber Gevafto Betros Chryfoberges und Bertuccio Magarolo in Benebig und erflarten, ihr Berr habe bisher, fo lange er nur Rephalenia beherricht, mit ber Republif im beften Einverftandniß gelebt; er werbe berfelben aber noch mehr verpflichtet fein, wenn fie ihn in feinem neugewonnenen Despotate ichuge und erhalte. Daher erbot er fich, Benedig für feine Infeln, Grafichaft und Despotat gu bulbigen, bie bortigen Burgen im Ramen ber Republif gu verwalten, bas Banner berfelben überall aufzupflangen, fowie berfelben entweder Buthroton, beffen Fifchereien eine Jahreerente von 1500 Lire abwurfen, ober Barga - beffen Ginnahmen, abgerechnet Die Buderpflanzungen, 1000 Lire betrugen, ju überlaffen; bafur mochte ihm Benedig mit 400 Bewaffneten und bem nothigen Gelbe gur Biebereroberung bes Reftes von Epiros, namentlich bes von ben Bygantinern occupirten Joanning, helfen. Allein

Benedig, bas fich nicht gern mit ben Balaologen vollig verfeinden wollte, antwortete trop biefes portheilhaften Anerbietens nur ausweichend. Das Basallenthum Ricold's sei nichts Reues, da ja für die Inseln Kephalenia, Jakynthos und Ithafa (Val di compare) sein Ahn Matteo einst gehuldigt <sup>44</sup>); doch man ließ dem Despoten freie Hand. Weil aber für den Schaden, den einst die von Ballona angerichtet, noch immer kein Ersat kam, freuzte nicht nur Giovanni Michieli alsbald in der Rahe Diefer Festung, mit ber nach des Demetrios Changas Tobe 1320 fein Cohn Rifolaos von Bygang belehnt worden mar 45), fonbern es plunberten auch anbere venetianische Scharen im Juli 1320 die Infel Camo-thrate und führten eine Menge Bieh aus ben ganbern bes bort reich beguterten Athosfloftere St. Athangfice fort; erft bei ber Erneuerung bes Baffenftillftanbes im Jahre 1324 murben biefe Streitfachen wenigftens theils weise erledigt. 3m October 1320 jogen bie faiferlichen Truppen gegen Lepanto 46), um bie Befagung Philipp's von Tarent ju verjagen; aber ihr Angriff mislang, ba bie ftarfe Burg genugend verproviantirt mar, und quo bie Albanefenhauptlinge treu gu ben Angiovinen bielten. Der Furft von Tarent aber fanbte 1321 feinen Cohn, ben Despoten Philipp, nach Korfu, forgte bort, wie in Lepanto, für fortwährende Zufuhr 47) und erlangte auch mit Hilfe ber Albanesen 1322 die Rückgabe von De raggo 48), auf bas Uros von Gerbien verzichtete, als a fich mit ber hoffnung trug, die Sand ber Bringefin Blanca, wie oben ermahnt, ju erlangen. Auch bet Despot Rifolaos machte im namlichen Jahre bedeutente Fortschritte. Benedig leiftete ihm wenigftens beimlich Bor fcub, feitbem er bie Unfpruche bes Bietro Moro mit foftbaren Berlen und Gbelfteinen abgefunden, bie am 11. Dai von beffen Familie bem Staate fur ben Rirdenerfat von S. Marco verfauft murben 49); ale balb barauf Rascinguerra Benier, ein Gobn (wol unebelich) bes Gabriele von Cerigo, flagte, baß ihm im Despotat Baaren entriffen seien, gelobte Rifolaos "Angelos Komnernos," nicht nur völligen Ersat, sondern versprach noch bazu, " die Republik stets wie seine Mutter zu ehren." So gelang es ihm, ein anfehnliches Beer gu fammeln, mit bem er gegen Joannina vorrudte; bie Bermurfniffe awifchen bem Raifer Andronifos II. und beffen gleich namigem Entel ebneten ihm ben Weg. Schon hatte er bie umliegenden Burgen und Stabte genommen, als fich fein Bruber Giovanni, ber mit einer anbern Balaologina, bes Protoveftiare Andronifos (eigentlich Angelos) Tochter und seiner Cousine, vermählt war, erbot, ben Bruder aus Epiros zu vertreiben. Bom Kaiser zum Despoten ernannt, gelobte er, die "Königsburg" nur als Capitain (\*xepalý) und Sklave Seiner Majestät, nicht als Selbstbeherrscher (avdevrys) regieren zu wollen 50); er

<sup>38)</sup> Commemoriali. Vol. II. fol. 159v. 39) Reg. Ang. 1319. D. fol. 165. Der lateinische Bischof der Stadt, Franz, weilte 1319 und 1320 in Meapel. Reg. Ang. no. 228. (1319. E.) fol. 439v; no. 224. (1319 s. l.) fol. 111; no. 227. (1319—20. C.) fol. 140v. 40) Commemoriali. Vol. II. fol. 214, 228v. 41) Raynaldi z. 3. 1320. n. 48. 42) Commemoriali. Vol. II. fol. 263. 43) Genda Vol. II. fol. 243v.

<sup>44)</sup> Misti VI. fol. 17; Indice fol. 217. 45) Commemoriali. Vol. II. fol. 364. 46) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 98. 47) Reg. Ang. no. 221. (1319. A.) fol. 133 v; no. 239. fol. 78, 89 v. 48) Reg. Ang. no. 251. (1323—24. C.) fol. 176, 182; Misti VIII. fol. 45; Indice fol. 217. 49) Fronesis fol. 136 v. 50) Miklosich und Müller I, 171—174. n. LXXVI.

jog bin, befampfte feinen Bruber und tobtete ihn 1323; jeboch weit entfernt, fich ben Bygantinern unterzuordnen, legte er fich felbft ben Ramen Angelos Romnenos bei und nahm ale Despot Joannes von Rephalenia (1323-1335) von Epiros und ben umliegenden Infeln Befig 51). Alebald forberte ihn Philipp von Tarent auf, die Sulbigung ju leiften; aber auch er ftraubte fich bagegen, wie vorbem fein Bruber, und bebrobte fogar Rorfu und die übrigen Befigungen ber Angiovinen, Die bamals noch ber junge Philipp als bes Baters Statthalter verwaltete 52). Auch gegen feine übrigen Bers wandten verfuhr er mit ber in feinem Saufe 53) üblichen Gewaltsamfeit; baher schloß fich sein jungerer Bruber Guibo an die Angiovinen an 64), und seine Schwester Margaretha, ber er ihre Mitgift, die Salfte ber Insel Bante, entriffen 56), fuchte gleichfalls Schut in Reapel. Um endlich Diefen Birren gu fteuern und bie bedrohte Berrichaft feines Saufes in Epiros herzuftellen, entschloß fich Johann von Achaia jum heerzuge gegen Romania.

Aber auch in bem Rachbarlande, bas gleichfalls vordem von den Angeli beherrscht worden war, in Thessa-lien, sah es nicht besser aus. Dort herrschte bis 1318 Joannes II. Angelos, der, feitdem er 1315 feine Ghe mit bes alten Unbronifos naturlicher Tochter vollzogen, eigentlich nur als byzantinischer Lehensmann Groß-Wlachien verwaltete. Nach bem Tobe Walter's I. von Brienne hatte er sich sogar als Erben bes athenischen Bergogthums gerirt und ben Titel eines "Bergogs von Athen und (Reo=) Batra, Groß Blachien und Raftoria" angenommen. Mit Benedig lag er 1317 in Streit, ba Burgern ber Republif in feinem ganbe Tucher entriffen waren, bie er, wie es bieg, feiner Mutter Unna geichenft; auch hatte er von andern Benetianern Gelb entlieben, ohne es gurudguerftatten. Benedig richtete bes= halb eine Rote an ihn und feine Mutter; er erflarte fich am 14. Mai 1317 56 ") bereit, ben geforberten Erfaß gu leiften; Anna aber bat, fie mit weitern Forberungen zu verfconen, ba fie unichulbig an bem Ranbe, alt und ichwach fet, ja täglich ihr Ende erwarte. Aber auch Joannes war fortwahrend leibend; baber vermochte er faum, feine unrubigen Archonten und Unterthanen im Baume gu halten; feine Glaubiger blieben unbefriedigt, obgleich ber Capitain Lodovico Morofini 1319 in Theffalien anlegte,

um letteren mit Bewalt zu ihrem Rechte zu verhelfen 56). Denn furz guvor - 1318, im namlichen Jahre, in bem Thomas Angelos von feinem Reffen ermorbet wurde war Joannes II. finderlos gestorben 57), in Groß= Blachien aber völlige Anarchie eingeriffen. Dit bem Sevaftofrator mar bie jungere, unechte Linie ber Angeli vollftanbig erlofden. 3mar lebten noch Rachfommen Michael's II. am Raiferhofe ju Conftantinopel, zwei Gobne jenes Demetrios Michael Rutrules, ber einft vor feinen Brubern bei Dichael VIII. ein Afpl gefucht, in erfter Che beffen Tochter Anna, in zweiter bie Tochter bes Bulgarenfonige Terter geheirathet, bann jur Beit bes Cafare Roger be Flor eine Rebellion versucht hatte, jebod überraicht und eingeferfert worben mar 68). Geine Sohne, ber Protoveftiar Andronifos 69) und Ronftantinos, hatten ben mutterlichen Ramen Palaologos angenommen, erfterer, ber eine Beit lang ale faiferlicher Statthalter in Berat fchaltete, hatte mit feiner Gattin, bes (Georgios?) Rofalas Tochter, eine Erbin, bie mit einem Berwandten, Joannes Angelos, Statthalter von Raftoria, vermählt war 60). Letterer, fo icheint es, erhob alsbald Unspruche auf Theffalien, bereit, ben Bygantinern zu huldigen; zugleich aber wollten Andronisos II. und Michael IX., indem sie vorgaben, die Rechte der verwitweten Fürstin Irene zu vertheidigen, Groß: Bladhien als "eröffnetes Reichslehen" einziehen. Dagegen sträubten sich die Archonten, denen die ungebundene Selbständigkeit, wie sie dieselbe schon in den letzen Lebensjahren des franken Joannes II. genossen, zu wohl gestell sie waren entschlossen das Land unter sich w gefiel; fie waren entschloffen, bas Land unter fich zu theilen. Da fie aber beshalb nicht einig werden konnten, brachen balb unter ihnen blutige Fehben aus, beren Schauplat namentlich die Umgegend von gariffa mar. Bergeblich ermahnte ber Batriard von Conftantinopel, treu ju bem Raifer und ber Rirche ju halten; ichon im August 1318 61) mußte er bem Erzbischof von Larissa, ber in feiner Metropole bes Rrieges wegen nicht langer weilen konnte, gestatten, bas zu biesem 3wede erimirte Batriarchalkloster "ber Marmarianiten" zu beziehen; boch ward ausdrücklich bestimmt, baß letteres nicht als bauerndes Eigenthum bes Ergbiethums gelten follte, wie bie Erzbifchofe, auf ein angebliches Chryfobull Michael's II. geftust, pratenbirten. Richt gu verwundern mar es ba, bag bie Catalanen von Athen bie gunftige Belegen= beit, auch Theffalien ju unterwerfen, nicht unbenugt vorübergeben ließen, jumal ba fie auch unter ben bortigen ehrgeizigen Archonten Unhang fanden. Bahrend daher bie Balaologen 1319 nach Thomas' Tobe gegen Epiros aufbrachen, manbte fich Alfons Fabrique, fobald feine Begiehungen ju Benedig nur einigermaßen geregelt ma-

<sup>51)</sup> Ebenda; Niceph. Gregoras XI, 3. Vol. I. p. 536. Der Despot Nifolaos wurde bisher überall, wie sein Oheim, Thomas genannt, wozu die sehlerhaste lateinische llebersegung des Gregoras (VIII, 1) einen Anlas gegeben hat; daß er Nisolaos (Nicold) hieß, bezeugen alle griechischen und fransischen Urfunden. 52) Reg. Ang. 1324. C. sol. 176; no. 258. (1324—25. A.) sol. 188, 192v, 198v; no. 259. (1324—25. C.) sol. 109v. 53) Die Neihe der Grasen von Kephalenia ist solgende: Margaritone von Brindisch 1185—1194. Matteo Orfini, Pfalzgraß, (1194)—1238. (Xeodoro?) Miccardo 1260—1304. Giovanni I. 1304—1317. Nicold 1317—1323. Giovanni II. 1323—1335; sein Sohn Nisephoros siel, enterbt, 1358 gegen die Albanesen bei Ackeloos. 54) Reg. Ang. no. 255. (1324. C.) sol. 274v. 55) Reg. Ang. 1327. D. sol. 41. 55a) Commemoriali. Vol. II. sol. 34v. 35.

<sup>56)</sup> Misti V. fol. 161, 216; Indice fol. 200. 57) Niceph. Gregoras VII, 13; VIII, 6. Vol. I. p. 279. 318. 58) Georg. Pachymeres, De Andronico IV, 13; V, 12. Vol. II. p. 304. 396. 59) Jo. Cantacuzenus I, 43. Vol. I. p. 211. 214, wo fein Bater Michael als "einer ber Herzoge von Batra und Theffatien" irrig bezeichnet ift — ein Herzog ohne Land. 60) Ebenda I, 54. Vol. I. p. 274. 61) Miklosich und Müller II, 79. 85. n. XLIII. XLVII.

ren, gegen Theffalien und feste fich balb ohne Dube in ben Befit von Phthiotis; worauf er ben Titel eines Generalvicars "ber Bergogthumer Uthen und Reopatra" annahm; auch dem Bergoge murben beibe feitdem beigelegt. Erfolglos blieben bie Ruftungen, Die Didyael IX. 1320 jur Biebereroberung bes Landes traf, ba fie fein ploBlicher Tob burchfreugte; ale bann 1321 Rantafugenos hinziehen follte, um daffelbe zu behaupten, murbe auch biefe Erpedition, ju ber er felbft wenig Luft verfpurte, burch Sofintriguen vereitelt. Go geftalteten fich benn bort bis 1324 bie Berhaltniffe fo, bag ber befte und reichfte Theil von Theffalien in ben Sanben ber Catalanen verblieb; in ben Reft theilten fich Die Archon= ten bes Angelos und neue albanefische Ginwanderer 62). Die Compagnie unter Alfons befaß damale außer Reos Batra auch Loiborifion, Siberofastron, Beitun, Garbifi, Domofos und Pharfalos; als byzantinifche Bafallen geboten ein ungenannter Grieche (wol obiger Joannes Angelos) in Trifala und Raftoria, fowie Signorines (vielleicht ein Berwandter bes Sevastos Joannes, ber 1292 ale Gefandter bes Nifephoros I. nach Reapel ging, wenn hier nicht an ben Mundschenk Sprgiannes zu benfen ift) in ber Burg G. Ricold be Eriftiana am Beneios nach Metolien bin -; in Phofis, foweit es nicht gur Graffchaft Salona gehörte, namentlich in Delphi (Raftri) und Lyfonia, herrichten bie Deliffeni, Rachtommen jenes Joannes, beffen früher 63) als eines machtigen Feudals herrn Erwähnung geschehen ift; mahrscheinlich mar jener Stefan Gabrielopulos (b. h. Gabriel's Sohn), ber 1333 als herr eines großen Theils von Theffalien, auch von Raftri und Lyfoftomon (in Lyfonia) farb, ihr bortiger Reprafentant und ber lette Dann feiner Linie. Deliffenos war es namentlich gewesen, ber bie Catalonier bei ihrem Buge gegen Thrafien unterftutt hatte; ohne fich ber Compagnie völlig unterzuordnen, gelobte er ihr nicht nur treue Bundesgenoffenschaft, fondern gab auch feine Schwester, Die Erbin ber Linie, bem Erbmarichall von Athen, Dbo be Rovelles, jur Gattin; ein Cohn, ber aus biefer Che entfproß, führte ben mutterlichen Ramen Deliffes nos (verftummelt Miffili) ale Bornamen. Much bie Benetianer nahmen bort ihr Theil, Die Guboa gegenüberliegende Seeftadt Bteleon (Fiteleos), Die Alfone mit Buftimmung bes Johann und ber Beatrir be Ropers ihnen überließ 64), und die auch bie Bygantiner lieber in ber Sand jener, als in ber Gewalt ber Compagnie faben. Der Bailo Marino Falier (1323-1325) ließ fich bort für bie Republif hulbigen 65), zwei Commiffaire regelten bie Angelegenheiten; an ber Spipe ber Bermaltung ftanb ein Rettor, ben ber Bailo aus ben auf Guboa anfäffigen Benetianern ermablte. Bu ben Blachen aber, bie ale Sirten bieber ben Rern ber theffalifden Bevolferung gebilbet, gefellten fich noch neue Coloniften aus Epiros, Albanefen, bie aus ihren unwirthlichen Bergen

burch ben ewigen Rriegelarm verscheucht, gen Dften jogen und gang Groß - Blachien, bis auf Die von ben Catalanen und Griechen befesten Caftelle, von Grund aus plunderten und verheerten. Bergeblich verfuchten Franfen und Griechen, fich ihrer ju entledigen. Con war ein Saufe bereit, abzugiehen mit ber reichen Beute, bie er gemacht, ale ihm andere Scharen begegneten, Die fich gur Plunderungefahrt erft rufteten. Auf Die Erfla rung jener, man raume bas land, weil man bie Reftungen nicht gewonnen, antworteten Die lettern, fie feien bereit, ihre gandeleute mit aller Dacht ju unterftuben; und fo blieb man im Lande, bamit die Catalanen nicht allgu uppig wurden. Wie vorbem die Donaulander Die fremden germanifchen und flawifchen Einbringlinge auf genommen, bis fie fich nach Rord und Gub gerftreuten, fo ward jest Theffalien bie neue Biege ber Albanefen, Die bort über 30 Jahre fagen, burch immer neuen Bujug aus Epiros verftarft, bis Revolutionen, Die in ber Beis math vorgingen, noch mehr biefe Banberungen begunftig. ten und Theffalien fo mit albanefifchen Ginmanberem überschwemmten, bag es biefen endlich bort ju eng murbe und fie fich bald von ba aus über bas übrige Griedenland, ja felbft über einen Theil ber Infeln bes Archi pelagos ergoffen. Gern nahmen bie franfifchen Berren, wie wir fpater feben werben, biefe Fremdlinge auf, bie ben Bunfch außerten, fefte Bohnfige einzunehmen; ben bas gange Land, namentlich Morea, war arg entvollet, feitbem bie Turfen auch babin ihre Raubzuge gericht. Schon im Winter 1324 plunderten Die Turfen, fic auf ihre alte Bundesgenoffenschaft mit ben Catalanen ftubenb, Euboa und führten von ba viel Bolfe mit fich fort in bie Stlaverei; auch Raros ward heimgefucht, mabrent Bergog Nicolo I. in Adaia weilte; vergeblich mar fein Bemuben, mit feiner Flotte ben Feind einzuholen und gu ftrafen. Geitbem wiederholte berfelbe alljahrlich feine Raubzuge, die meift (1326 und 1327) 66) gegen bie Ruften von Morea und bie Infeln, fo auch 1328 wieder gegen Guboa 67) gerichtet waren. Unter fo bebenflichen Berhaltniffen fegelte Johann von Achaia endlich im 3anuar 1325 68) mit 25 Galeeren - Die Ausruftung batte fich faft noch um ein halbes Jahr verzögert - von Brindift ab, um fein Fürftenthum Morea gu behaupten und bas gange Despotat Romania, wo moglich gar bas Reich ber Balaologen, für feinen Bruber Philipp von Tarent und feine Schwagerin, Die Raiferin Ratharina II. von Balois, ju erobern. In feinem Gefolge befanden fich bie besten Ritter bes Landes; 14 Eble aus Reapel, Sorrento und Salerno führten ihm je 25 Bewaffnete au 69). Man landete gunachft auf Rephalenia und Bante,

<sup>62)</sup> Marin. Sanudo, Ep. 3 ed. Bongars p. 292. 63) ⑤. 315. 64) Misti VII. fol. 45, 94; Indice fol. 201 v. 65) Misti VII, fol. 96; IX, 36, 37, 98; Indice fol. 201 v. 202,

<sup>66)</sup> Marin. Sanudo, Ep. 16 bei Bongars p. 307; ep. 17. p. 309. 67) Ebenda epp. 20. 21. p. 313. 68) Giov. Villani IX, 281 bei Muratori XIII. p. 565—566; Marin. Sanudo, Ep. II. bei Kunstmann p. 775; vergl. Laur. Bonincontri, Historia Sicula, pars III. bei Lami, Deliciae eruditorum. Tom. VIII. Florentiae 1740. 8. p. 307, wo biese Erpedition und die 6 3ahre später fallende Brienne's zusammengeworsen sind. 69) Annales Brundusini mss.; darans bei Ang. de Costanzo, Historia del regno di Napoli. Napoli 1735. 4. p. 117-119 und della Menaca, Memorie di Brindisi p. 452.

welche Infeln leicht bejet murben; Joannes, ber Despot, aber behauptete fich in Epiros, namentlich in bem feften Arta, ohne baß es bem Furften möglich geworben mare, ihn jum Behorfam ju bringen. Daber jog es letterer vor, von ben Infeln aus junachft nach Achaia ju gieben, um bort fich bulbigen gu laffen. Er erichien in Rlas renga, bie Barone erfannten ihn als ihren rechtmäßigen herrn an und erwiesen ihm bobe Chre; man beschloß nun, vereint gegen bie Epiroten auszugiehen. Fur Proviant forgte bas Banfierhaus Acciajuoli, von bem ja auch Johann ben größten Theil bes jur Ausruftung erforberlichen Gelbes entliehen batte, und bem er bafur Grundbefit in Achaia, Die Baronien la Liching und la Manbria überließ; Diego be Tolomei aus Siena empfing gleichfalls Guter bei la Mandria und bas Leben Speroni für feine treuen Dienfte, ebenfo Rifo bella Marra, im Werthe von 150 Ungen 70), und andere. 3m Marg 1325 71) fandten bie Acciajuoli bedeutende Mengen Betreibe nach Achaia fur bie Feftungen des Landes und bas Beer bes Fürften; letterer aber flief bort auf immer größere Schwierigfeiten, ba Benedig feinen Planen wenig gunftig ericbien; Differengen mit bem Statthalter in Rlarenga hatten fogar ein Sandelsverbot bervorgerufen 72). Bur Beilegung berfelben fandte Johann feinen Geneichall Johann Bubette nach Benedig 73); berfelbe follte jugleich bitten, venetianischen Gebannten und Flüchtlingen, bie fich bem Beereszuge gegen Epiros anschließen wollten, ftrafloje Rudfehr ju geftatten. Die Republit fchidte barauf eine Gefandtichaft nach Rlarenga 74), um bort bas Weitere ju vereinbaren; boch ward nur ein neuer Sanbelevertrag erzielt, laut bem Producte bes Fürftenthums, auch wenn fie nicht birect von Rlarenga nach Benedig ausgeführt murben, am lettern Plage nur 11/2 Procent Abgabe jahlen follten 75). Aber mehr ward nicht gewonnen. Die Republif war in ihren moreotischen Befigungen felbft beschäftigt, ba die Teutschorbensherren von Dofteniga Grundftude, die ju Modone gehörten, occupirt hatten 76); im Fruhjahre 1326 brobte jene, fammtliche Besthungen bes Orbens in ihrem Lande ju fequestriren, falls nicht jene Bratenfionen aufgegeben wurben 77), und gab biefer Drohung weitern Rachbrud, indem fie 300 Solbaten nach Modone fchidten 78), die aber zugleich bas Land gegen bie Turfen fchirmen follten; benn lettere, beren Bund mit ben Catalanen noch immer nicht geloft mar, bedrohten aufe Reue Morea, wie Negroponte 79). Gegen die Com= pagnie aber hatte Johann von Gravina ebenfo wenig etwas ausgerichtet, wie gegen ben Despoten von Epiros; felbft bie Infeln bes lettern, bie er anfanglich occupirt hatte, wurden balb wieber geraumt. Go fehrte er nach mentgen Monaten icon nach Reapel beim, mit ichweren

Schulben belaftet, gleich ber Mehrgabl feiner Ritter "mit goldenen Sporen;" Achaia blieb in ber Sand feiner Baillis; Die feubale Anarchie aber bauerte bort factifch fort. Der Ergbifchof Bilhelm von Batra emancipirte fic immer mehr von bes Furften Sobeit; ale Baron feiner Stadt forgte er thatig fur beren Bertheibigung, von Benedig mir Baffen reichlich unterftust 80). Die Baillis bes Fürften hatten faum etwas Underes ju thun, als bie Lebensverhaltniffe gu reguliren, Die um fo verwichelter geworben, als eine Menge neapolitanischer Ritter, Die ben Furften begleitet, fur ihre Roften mit beimgefallenen moreotischen Leben bedacht worben waren, und die florentinifchen Banfiere balb anfingen, in bem feubalen Furftenthume fich die entscheidende Stimme beigulegen. Fürft Johann, ber im Juli 1326 81) mit feinem Reffen, bem jungen Despoten Philipp, und feinem Berwandten Balter II. von Brienne-Athen in Floreng weilte und bernach im Dienfte feines Brubers Robert um Rom fampfte. fab fein griechisches Fürftenthum nicht wieber. Fur ibn icalteten bort Bietro be Gue (1325-1327) 82), Fran= cesco bella Monaca (1327-1329) 83), Ergbifchof Guglielmo Frangipani von Batra (1329-1331) 84), unter bem ber Genuefe Bietro be Bignolo, aus bem uns auf Rhobos begegnenben Gefchlechte, als Schabmeifter fungirte 85), und Gerardo b' Anguilara (1331 - 1332) 86) ale Baillie; fur die Festungen mußte forts mabrend Getreibe aus Apulien geliefert werben 87), ebenfo Roffe, Die g. B. Die Abgefandten bes Bilhelm von Batra und 1330 ber Benetianer Martuccio Rani binführten 88). 3m Uebrigen boren wir aus ber Beit biefer Baillis nur von fleinlichen Lehensfachen; fo ward bem Francesco bella Monaca am 28. Oct. 1327 89) befohlen, die Agnes be Charpigny, altefte Tochter bes Gottfried, Barons von Boftiga, wieder in ihr mutterliches Erbtheil einzufegen; Giovanni De Mileto, einer ber neuerbinge Belehnten, flagt 1332 über Moleftirung burch ben Bailli 90). Auch mit Benedig fant ein furger Conflict 1330 ftatt, indem Stefan le Roir, Herr von St. Sauveur und Capitain von "Morea" (d. h. in ben Domainen), Burger der Republif in Klarenya plagte, und zu Beschwerden bei dem Bailli Wilhelm von Patra Anlaß gab <sup>21</sup>). Reben ben alten Baronien erwarb besondere Die Familie Difito neuen und ausgedehnten Grundbefit; Johann , Caftellan von Kalamata, ließ fich am 12. Juni 1324 von Johann bie Buter, welche ihm Ludwig und Mathilbe von Bur-

<sup>70)</sup> Reg. Ang. no. 195. (1310. C.) fol. 262 v; 1330. B. fol. 101 v. 71) Reg. Ang. no. 259. (1324 — 25. C.) fol. 177 v, 197 v. 72) Misti IX. fol. 34, 36; Indice fol. 217 v. 73) Reg. Ang. no. 261. (1325 — 26. C.) fol. 67. 74) Fronesis fol. 230. 75) Misti IX. fol. 127; Indice fol. 217 v. 76) Misti IX. fol. 144; Indice fol. 189 v. 77) Misti X. fol. 42; Indice fol. 190. 78) Misti X. fol. 31; Indice fol. 190. 79) Marino Sanudo, Ep. V. bei Bongars II. p. 298.

<sup>80)</sup> Misti X. fol. 64; Indice fol. 217v. 81) Giov. Villani IX, 346; X, 1. 20; a. a. D. Vol. XIII. p. 598. 601. 612; vergl. Costanzo, Historia di Napoli p. 119, wo \$\frac{9}{2}\$ filip irrig geter genannt ift. 82) Reg. Ang. no. 258. (1324—25. A.) fol. 206. 83) Reg. Ang. no. 264. (1326. C.) fol. 123 v. 84) Reg. Ang. no. 259. (1324—25. C.) fol. 222. 85) Genta fol. 225; no. 274. (1329. A.) fol. 249 v. 86) Reg. Ang. no. 268. [1327. C.] fol. 123 v); 26. \$\frac{9}{2}\$ fer. 1327 (Reg. Ang. no. 268. [1327. C.] fol. 123 v); 26. \$\frac{9}{2}\$ fer. 1329 (Reg. Ang. no. 259. [1324—25. C.] fol. 208); 1330 (Reg. Ang. no. 274. [1329. A.] fol. 246 v). 88) Reg. Ang. no. 274. (1329. A.) fol. 250 v. 89) Reg. Ang. no. 271. (1327—28. B.) fol. 1 v. 90) Reg. Ang. no. 288. (1332. B.) fol. 103. 91) Misti XII. fol. 37; Indice fol. 218.

gund verlieben, beftatigen: bie Dorfer Molines, nach bem bie Baronie benannt warb, und Salmines, zwei Bapas mit ihren Familien in Platana, Romannus, Aftupipa und Degarmi (vielleicht bas einft bem Tiepolo verliehene Dragami). Ale er 1327 ftarb, folgten ihm barin laut fürstlichem Privileg vom 22. Juli 92) feine Rinder Rifolaos (geft. 1344) und Unna; bis Enbe bes Jahrhunderts behauptete fich ihr Geschlecht in dem größten Theile von Ralamata. Reben bem teutschen Drben, beffen Braceptor Johann Binter von Bruningeheim fich 1333 93) nach Morea begab und bort bis 1336 weilte 984), hatten auch die Johanniter bort noch reiche alte Befigungen; als im Jahre 1330 94) die Einnahmen, die aus ihren Balleien nach Rhodos floffen, auf gehn Jahre veranschlagt wurden, tarirte man Achaia und Athen auf je 600 Goldgulden; am 30. Aug. 1332 95) murbe Stefan be Caliponte auf funf Jahre jum Orbensbailli auf Morea, Bertrand be Binale (ob ein Bermandter ber Bignolo) aber auf Lebenszeit jum Bailli von Regroponte ernannt; bie Commende von Attifa war, feitbem bie Catalanen bort geboten, nach ber benachbarten Infel verlegt worben. Reben ben Franken und Angiovinen fagen bie Benetianer rubig in ihrer Colonie; body riefen die Erpreffungen bes Ranglere von Rorone, Ricold Tanto, ber mit feinen Leuten bas Dorf Munifta formlich plunberte, Bieh raubte, die Saufer gerftorte, Frohnben erzwang, eine maffenhafte Auswanderung ber bortigen Griechen in bie benachbarten franfischen gande bervor 66); erft 1330 fehrten biefelben, 6000 an ber Bahl, jurud, nachbem in Folge ftrenger Untersuchung ber Rangler entlaffen war 97). Auch bem Martino Zaccaria aus Chios und Damala, bem, wol feiner genuefifchen Abstammung wegen, eine Quantitat Schiffszwiebad bort confiscirt worben mar, ließ Benebig alebalb Berechtigfeit wiberfahren, mußte es boch, baß bie Chriftenheit faum einen eifrigeren Streiter gegen bie Saragenen aufzuweifen hatte, ale ihn 98). Dagegen bauerten langer Die Colliftonen, in welche Die Caftellane mit ben reichften Grundbefigern Deffeniens aus griechi= schem Geschlechte, ben Meliffeni, gerathen waren, welche lettere fich als Unterthanen ber Balaologen ansahen, mit ben Strategen in Difithra fraternifirten und ale Biraten bas Gebiet Benedigs beimfuchten 99); balb folgten ihrem Beifpiele Die Baffi, beren bereits fruher gebacht; mit ihnen hatten die Caftellane, wie wir noch fpater feben werben, eine lange, faft fünfjahrige Fehbe (1334-1339). Gowol gegen biefe unruhigen Rachbarn, als auch gegen bie Turfen, murben baber bort fortwährenbe Unftalten

Der Bergog von Athen war ju bem Saufe ber Angiovinen fcon feit Jahren in engere Beziehungen ge treten. Im December 1325 3) hatte er Die Beatrit, Tochter Philipp's von Tarent und ber Thamar von Epiros, geheirathet, Die ihm Birifalco als Ditgift aubrachte. Als Bitthum verschrieb er ihr bagegen ein Drittel feiner ficilianischen Guter, namentlich Die Grafschaft Lecce, sowie die Salfte von Brienne, Athen und alle bem, mas er auf Ropros befag 4). Denn auch bort war ber Bergog, ber meift in bem prachtigen, von ihm erbauten Balafte ju Brindift refibirte, reich begutent; für ihn hatte Beter be Bille bem Ronige Sugo IV. und ber Königin Alir (wol 1324) bie Suldigung ger leiftet 5). In Argolis belehnte er im April 1328 ben Rifolaus be Foucherolles, genannt von Boja, mit ten Butern feines Baters Francesco und feiner Mutter; to felbe führte wol bort, wie vorbem fein Dheim Belit, bie Berwaltung im Ramen bes Saufes Brienne 9. Um wenigftene biefen Reft feines Bergogthums gu erhalten, hatte er mit ber Compagnie ber Catalanen Baffenfills ftand geschloffen: boch verschlang die Unterhaltung jener Feftungen in Morea fortwahrend erhebliche Summen. Alle nun ber Waffenstillstand, ber noch 1328 bestand 7), abgelaufen war, entichloß er fich, ohne burch bas Bei fpiel Johann's von Gravina belehrt ju fein, einen Rriege jug gegen bie Rauber feines Erbes nach Romania ju unternehmen; ber Unterftugung ber Angiovinen war et gewiß, aber er rechnete auch auf ben Beiftanb Benebige, bas bamale megen ber eubootischen Ungelegenheiten in neue Streitigfeiten mit ber Compagnie und beren Saupte Alfons Fabrique von Aragon verwidelt mar.

Die Reihe ber Dreiherren von Euboa mar mahrend ber zwanziger Jahre bes 14. Jahrhunderts bedeutend gelichtet worden. Bahrend Bartolommeo II. Ghiff

getroffen; fo im Marz 1332 1), in welchem nicht nur Material zur Erbauung eines Stadthauses und ein Schiffsmast zum Aufziehen bes S. Marcus Banners, sondern auch eine erhebliche Anzahl Waffen nach ben beiben sesten hafenpläten abgeschickt wurde. Dit 30-hann von Gravina und Benedig theilten die Griechen in Lakonien und Arkadien, sowie ihre Schutzgenossen in Messenien, noch immer den Besitz der Halbinsel, während Argolis, als einziger Rest des väterlichen Erbtheils, dem Herzoge Walter von Athen verblieben war 2).

<sup>92)</sup> Reg. Ang. no. 270. (1327—28. A.) fol. 86 v. 93) Misti XV. fol. 115 v; XVI. fol. 91 v; XVII. fol. 97. 93 a) Bergl, meine Beneto = Bhzantinijchen Analeften S. 371 fg. und was ich später nachträglich über die Ballei Romanias aus einem mir erst jest (24. April 1867) hier zugänglichen Copialbuche des Archivs zu Berlin ansübren werde. 94) Archiv zu Malia. Capitt. general. no. 1. (1330—1344.) fol. 6. 95) Ebenda fol. 22 v. 96) Commemoriali. Vol. III, fol. 103; Misti XI. fol. 60, 68; Indice fol. 190 v. 97) Commemoriali. Vol. III. fol. 118. 98) Misti XI. fol. 93; Indice fol. 190 v. 99) Misti XII. fol. 32; Indice fol. 205 v.

<sup>1)</sup> Commemoriali. Vol. III. fol. 202.
2) Bergl. über ihn meine Abhandlung: "Balther VI. von Brienne, Herzog von Athen und Graf von Lecce." in Kanmer's Historischem Aascenbuche III, 5. Leipzig 1854. 12. S. 303—399, wo namentlich fein Ehaten in Italien— sein Schalten in Florenz— nach den gebruckten Duellen behandelt sind. Aus ungedruckten oder seitbem publicivten Duellen könnte ich dieselbe jest indessen erheblich ergänzum. 3) Reg. Ang. no. 264. (1326. C.) sol. 221; no. 270. (1327—28. A.) sol. 144; Fasc. Ang. no. 85. sol. 172; no. 86. sol. 31; no. 93. sol. 46; no. 10. sol. 63.
4) Reg. Ang. no. 259. (1324—25. C.) sol. 1987; 209 v; no. 270. (1327—28. A.) sol. 52—54 v; della Monaca, Memorie di Brindisi p. 460.
5) Assises de Jérusalem, publ. par Beugnot. Vol. II. Paris 1843. sol. p. 386.
6) Carte Cornaro (Cod. Vindodon., olim Braydan. no. 58).
7) Reg. Ang. no. 268. (1327. C.) sol. 268.

fich mit feinem Drittel begnügte, hatte ber unruhige Bietro (Beruli) balle Carceri, ber fich ale alleinigen rechtmäßigen Erben ber zwei anbern Drittel anfah, porläufig nur bas Gechotel feines Batere Grapogo in feiner Sand. Da ftarb um 1322 feine Coufine Maria, verwitwete Marfgrafin von Bobonipa und Gattin Unbrea Cornaro's von Rarpathos, welcher lettere bamals gerabe auf Randia weilte, und Bietro benutte biefe Belegenheit, um beffen Gechetel alebalb einzuziehen. Bergeblich, baß Cornaro bagegen protestirte, und baß Benedig eine Untersuchung anordnete 8). Da Cornaro felbft 1323 ber Gattin nachfolgte, ohne von ihr Rinder gu hinterlaffen, blieb Carceri im Befit feines Drittels, mabrend bie Gohne aus Cornaro's erfter Che fich in ben Befit ber Infel Starpanto und die fanbiotifchen Leben theilten, und die Salfte von Bobonipa auf ihre Stiefs fcmefter Guglielma Ballavicini, bes Bartolommeo Baccaria Gattin, jurudfiel, die vergeblich auch auf einen Antheil von Guboa pratendirte ). Drei Jahre fpater ftarb Johann be Novers 1326, Pietro's Stiefvater, von seiner Gattin Beatrix beerbt 10); lettere selbst aber schon 1328, worauf Pietro die zwei Drittel des Hauses "da Berona" vereinte; seitdem bestanden die "Herren" (dominatores) ber Infel nur aus ihm und ben Bhifi 11). Allein baneben gab es noch große Baronien, fo bie von Raruftos unter bem Statthalter Athens, an ben, als ben Machtigern, sich gern Pietro anlehnte, um sich gegen-über den Pratensionen der Guglielma Zaccaria zu be-haupten. Nun traf es sich weiter, daß 1326 auch Alfons' Schwager, Tomma so da Berona, dem er fcblieflich garmena vergonnt hatte, ftarb, und zwar mit Sinterlaffung einer einzigen Tochter Ugnefe, bie an ben Benetianer Angelo (Agnoletto) Sanubo - wol aus bem nariotifden Bergogshaufe - vermablt mar. Sofort machten Alfons und feine Gattin Maria Diene, fich biefer Erbichaft zu bemeiftern; Schiffe wurden in Athen geruftet und erichienen, wohlbemannt, bald an ber ichwarzen Brude; Maria forberte am 1. Marg Ginlag in bie Sauptstadt, ba fie bem Bailo Marco Minotto (1325 - 1327) hulbigen wolle 12). Bahrend biefer nach Ausfluchten fuchte und fie an ben Dogen verwies, erflarten auch die Dreiherren - b. h. Ghift und Beatrir von Ropers - fich in biefer Cache fur incompetent 13); bie Beforgniß, bag bie Catalanen nach ber Berrichaft über bie gange Infel ftrebten, bie ohnehin icon von Raruftos aus bedroht ichien, marb aufe Reue gur Bewigheit. Schleunig berichteten Bailo und Dreiherren nach Benedig; grollend zog Alfons ab, um mit Gewalt zu erringen, was burch Ueberrebung und Ginschüchterung nicht zu ergielen gemefen. Der Doge lobte bie Dreiherren megen ihres Gifers, erflarte, Maria habe alle Unfpruche auf Larmena verwirft, und ertheilte bereitwillig ber Agnefe

14) Misti IX. fol. 81; X. fol. 19, 47; Indice fol. 202,

Sanubo bie Belehnung 14). Bugleich aber ruftete man, um die Infel in Bertheibigungeguftand gu feben; Truppen wurden hingefandt; icon im Dai 1327 16) fam nach Benedig bie bofe Runde, baß Alfons, unterftust von feinen alten turfifchen Berbunbeten, bem Bailo ben Rrieg erflart habe. Ja, es war ihm fogar gelungen, Die Dreiherren völlig in fein Intereffe gu gieben. Der ehrgeizige Bietro balle Carceri ging nicht nur leicht einen Separatfrieden mit Alfone ein, fondern huldigte ihm fogar und überlieferte ibm eines feiner Caftelle 16); und felbst ber Connetable von Achaia, ber Dreiherr Barto- lommeo II. Ghifi, willigte 1327 17) in die Bermahlung feines einzigen Cohnes Giorgio II. mit Simona be Aragon, ber Erftgeborenen Alfons' und Maria's, gu nicht geringem Aergernisse der Republik. Er selbst, der Benetianer, ward Basall Alsono', der ihm die alte Burg St. Omer bei Theben verlieh 18). Alle Unterhandlungen blieben erfolglos; so mußte denn wieder das Schwert gezogen werden. Die Ausplünderung eines Schiffes bes Ronigs von Majorca, bas in Athen Sflaven fur Copern eingenommen hatte und burch widrige Winde nach Cerigo verschlagen war, burch bie Leute letterer Infel war nicht eben geeignet 19), ein befferes Berhaltniß angubahnen. 216 Borfampfer ber Compagnie erfcheinen bei biefen Rriegewirren fortwährend die Turfen, die aber freilich ebenfo wenig bas Land ber Byzantiner und bas ihrer catalonischen Berbunbeten verschonten, wenn es galt, reiche Beute ju machen. Um 18. Gept. 1328 20) fcrieb ber Bailo Marco Grabenigo (1327-1329) an ben befannten Marino Sanubo, Guboa und ber gange Archipelagos brobe, in die Sand Diefer Corfaren zu fallen; im Berbft 1329 21) melbete ihm ber Erzbischof von Theben, der bort weilte, die Turfen hatten seit Oftern breimal Euboa verheert, ja maren fcon bis in bie Rabe ber Sauptstadt vorgebrungen; auch mare Athen einmal von ihnen heimgefucht und zahllofes Bolf gemorbet ober in bie Sflaverei fortgefchleppt worben. Das hatte ben Bergog Ricold I. Sanubo von Raros bestimmt, fich ben Balaologen - mit benen ber junge Fürft fruber in Fehbe lag, mahrend fein Bater Guglielmo I. und fein Großvater Marco II. gut mit ihnen ftanben 22) - in bie Urme gu werfen; er hatte fich mit 3 Galeeren und 3 andern Schiffen, fowie uber 100 Reitern, ju Androni= foe III. begeben und biefem reiche Befchente gebracht, ware auch von bem Raifer willig aufgenommen worben; bie große Roth feiner Infeln, Die Benedig unbeschütt gelaffen, und aus benen mabrent weniger Jahre 15,000 Menschen fortgeschleppt, geflüchtet, gemegelt waren, hatte ibn ju biefem verzweifelten Schritte gezwungen. 3m folgenden Jahre - 1330 - wiederholen Turfen und

<sup>8)</sup> Misti VII. fol. 31, 35; Indice fol. 201 v. 9) Misti X. fol. 19; Indice fol. 203 v. 10) Misti VII. fol. 98; Indice fol. 201 v; VIII, 32; Indice fol. 202. 11) Misti del Cons. del X. Vol. III. fol. 40 v. 12) Commemoriali. Vol. III. fol. 10 v; Misti IX. fol. 81; Indice fol. 202 v. 13) Commemoriali. Vol. III. fol. 10 v; Misti IX. fol. 81; Indice fol. 202 v. 13) moriali. Vol. III. fol. 10, 11 v.

II. Enchtl. b. 2B. u. R. Grite Section. LXXXV.

Catalanen ihre Raubzuge gegen Morea und Regroponte; faum daß Benedig mit außerftem Aufwande an Gelb und Menfchen die Infel behauptete 23); bas langft an= geregte Project einer Union mit ben Balaologen, ben Rhodifern und Martino Zaccaria gegen ben Erbfeind icheiterte, ba letterer mit Conftantinopel in Fehbe lag 24); vergeblich, bag ber Ergbischof von Theben in ber Levante, baf Marino Sanubo im Decident ben Rrieg gegen bie Ungläubigen predigte 25); die Uneinigfeit ber Großmachte vereitelte bie wohlgemeinten Beftrebungen. Und so bauerten biese grausigen Berheerungen Jahre lang sort; 1331 werden über 25,000 Christen, Griechen und Lateiner, in die Stlaverei fortgeschleppt 26); im Mai und Juni 1332 27) erneuert fich baffelbe Schaufpiel, inbem 380 turtifche Schiffe, mit über 40,000 Dann bewehrt, ben Archipel und die griechischen Ruften ausrauben und ausmorben und fogar ben Bailo Bietro Beno (1331 -1333) nothigen, ihnen Tribut zu gablen, bamit wenigs ftens bie Stadt Euboa vor völliger Berwüftung bewahrt bleibe.

Die Greuelthaten, welche biefe Banben überall, fo auch in Attifa, verübten, mußten endlich boch auch ben Alfons von Athen geneigt machen, fich mit Benebig ju vergleichen; vielleicht, bag auch bie Ernennung eines Benetianere Rifolaus Salomono jum Ergbifchof von Athen 28) eine Unnaherung herbeiführte. Dagu fam, baß bie Dreiherren boch endlich einsehen mußten, wie boch allein von Benedig aus ihnen wirtfam geholfen werben fonne, und fich balb wieber bereit erflarten, bie Salfte ber Roften fur Die Galeeren ber Infel gu tragen und mit Buftimmung bes Bailo bie Entscheidung ftreitiger Lebens = und Erbfolgefragen bem auf ber Infel refibiren= ben lateinischen Batriarchen von Conftantinopel anheimaugeben 29). Run famen noch bagu bie beunruhigenbften Nachrichten von ben gewaltigen Ruftungen nach Athen, welche ber Erherzog Balter II. feit Jahren in Reapel vorbereitet hatte. Dort war fcon im Juli 1329 bavon bie Rebe, bag berfelbe mit einem ftattlichen Beere gen Romania gieben wolle; großartige Getreibelieferungen hatten begonnen 30). Die Geburt eines Erben feines "Bergogthume" (im September 1329) 31) - berfelbe führte ben Ramen bes Baters und Grofvatere - fchien ihn noch mehr zu verpflichten, feinen Bratenfionen ends lich ben nothigen Rachdrud ju geben; eifrig wirfte auch Bapft Johann XXII. fur bie Sache ber Brienne, bie er ale bie ber gangen Chriftenheit anfah. Denn ,, Schies

matifer, Gohne bes Berberbens und Pflegefinder aller Unbill," hielten fein Land und Bolf, fowie die beilige Rirche gefnechtet, hatte Balter bem Papfte geflagt, und fo befahl diefer am 14. Juni 1330 32) bem Batriarden von Conftantinopel und ben Ergbifchofen von Batra und Dtranto, bie Catalonier aufzuforbern, bei Strafe bes Bannee bas Bergogthum binnen 6 Monaten ju raumen. Im 1. Juli bieg er bie beiben lettern, nebft bem von Rorinth, in ihren Diocefen ben Rreuggug gegen die Compagnie prebigen 33); im Juni 1331 forberte Balter von Baroli aus ben Rlerus auf, ben Bann ju verfunden. Robert von Reapel dispenfirte ihn 1330 von dem Lebensbienfte für Lecce auf ein Jahr 34); er felbft, ber Anfangs Day 1331 hingiehen wollte, fandte ben getreuen Corrado Guinbasso voraus, um von Argos und Nauplion aus bas Terrain zu recognosciren 35), und verfaufte, um die Koffen bes Juges zu bestreiten, nicht nur verschiebene neapolitanische Besithungen, 3. B. Castelluccio di Sarno 36), son bern verwandte bagu auch ben größten Theil ber Mitgift feiner Gattin Beatrix 37), ber er bafur ein Aequivalent in anbern Gutern anwies. Angefichts biefer Ruftungen fonnten bie Catalanen nicht gleichgultig bleiben. Goon langft war bie Afropolis bas fefte Bollwert, von bem aus die Compagnie ben feindlichen Rachbarn und bem Bannftrahl tropte; nun ichien es bebenflich, Die Radmen in ber unfichern Sand bes Benetianers Ghiff au laffen. Belang es Balter, fich berfelben gu bemachtigen, fo mat ihre Berrichaft in Attifa in Frage geftellt. Daber lief Alfons die alte herrliche Burg St. Dmer 1331 fcbleifen ber Brachtbau ber ftolgen Feudalherren von Falfenberg ward völlig vermuftet, "ein fcmer Berbrechen," wie bet Chronift von Morea flagt, "bas bort bie fcnoben Catalanen verübten" 38). Dann aber fuchte er por allen Dingen einen Bund gwifchen Benedig, bas bem Balter bereits die Ausfuhr von Baffen nach Apulien geftattet 29), au hintertreiben, und bot baber die Sand gu einem gweis jahrigen Baffenftillftand unter ber Bedingung, bag ihm ber Befig von Raryftos verbliebe 40). Der Doge willigte ein und ermachtigte ben Bailo Filippo Belegno (1329-1331), Frieden ju ichließen; es gefchah am 5. April 1331 4) ju Theben. 2118 Bertreter ber Compagnie ericbeint biet junachft Rifolaus Lancia, Generalvicar ber Bergogs thumer Athen und Reo-Batra im Ramen bes Bergoge Bilbelm II., wol erft jungft bingefandt, um Die Lante gegen Brienne ju vertheibigen, bann neben bem Erbs marichall Dbo von Rovelles und ben Rathen und Syndici der Compagnie Alfons Fadrique, Graf von Malta und Goggo, mit welchen Infeln ihn fein Bater, Ronig Friedrich, neuerdinge belehnt, und bie auch auf

<sup>23)</sup> Marin. Sanudo, Ep. II, ed. Kunstmann p. 778; Gio. Villani X, 150; a. a. D. XIII. p. 694. 24) Misti X. fol. 75; Indice fol. 205. 25) Misti XI. fol. 49; Indice fol. 218; fol. 82, 83, 92; Indice fol. 54, 205 v. 26) Sanudo, Ep. V, ed. Kunstmann p. 797. 27) Gio. Villani X, 202; a. a. D. XIII. p. 723; L. Monaldeschi, Fragmenta annalium Romanorum, fici Muratori XII. p. 534. 28) Misti XI. fol. 23; Indice fol. 217 v; berfelbe reifle 1333 wieber nach Alfen, 1334 von ba nach Benebig. Misti XV. fol. 128 v; XVI. fol. 150 v. 29) Misti XII. fol. 33, 36, 37, 76, 97. Indice fol. 206. 30) Reg. Ang. no. 259. (1324—25. C.) fol. 220, 222; no. 274. (1329. A.) fol. 227 v. 31) Reg. Ang. no. 195. (1310. C.) fol. 186; no. 274. (1329. A.) fol. 226 v.

<sup>32)</sup> Raynaldi 3. 3. 1330. n. 54; Çurita, Indices p. 173
-174; Ducange II. p. 203. 33) Reg. Ang. no. 281. (1330. A.) fol. 119 v. 34) Reg. Ang. no. 274. (1329. A.) fol. 269 v. 35) Reg. Ang. no. 282. (1330. C.) fol. 173. 36) Reg. Ang. 1330. B. fol. 81 v. 37) Reg. Ang. no. 281. (1330. A.) fol. 90 v. 38) L. d. C. p. 274-275; Xq. r. M. v. 6749-6755. 39) Misti XIV. fol. 43; Indice fol. 218. 40) Misti XIII. fol. 2, 95, 112; Indice fol. 206 rv. 41) Driginalurfunde im Gauss Archiv zu Wien (Kasten 146. Labe 7. no. 4).

feine Rachfommen übergingen 42); ferner Bilhelm be Bung, Bicar von Theben, Wilhelm le Fort, Bilbelm be G. Stefano, Bericon (Beter) Eftanol, wol bes frühern Statthaltere Berengar Sohn, Ermengol be Dos velles, bes Marichalls Sohn aus erfter Che, und viele anbere. Bom 1. Mai 1331 an foll zwei Jahre lang Friede fein zwischen Athen und bem Bailo, fowie ben beiben Dreiherren von Guboa, Bartolommeo II. Ghift, herrn von einem, und Pietro balle Carceri, Befiger von zwei Dritteln ber Infel. Die Bedingungen bleiben bie frühern, namentlich Abruftung ber Flotte, bagu verpflichtet fich bie Compagnie, allen ben Benetianern feit 1327 jugefügten Schaben mit 5000 Spperpern ju erfegen, bas Bundnig mit ben Turfen abzubrechen, feine neuen Feftungen auf Guboa angulegen. Gubooten, Die in ben Befitungen Alfone' Betreibe faeten, burfen bas Rorn ruhig nach ber Sauptftadt bringen und da verfaufen. Btelion, bas fich freiwillig an Benebig gab, verbleibt mit feiner Umgegend - Rifopolita genannt - ber Res publif; hat die Compagnie von letterer etwas occupirt, fo gibt fie es beraus; fällt aber bie Bevolferung von Benedig ab, fo fann Alfons ungehindert gegen Diefelbe einschreiten. Und nun blieb Diefer Bertrag Jahre lang in Kraft; ohne baß Benedig einen formlichen Frieden eingegangen ware, um ben Friedrich von Sicilien im October 1332 im Namen seines Sohnes, bes Herzogs Wilhelm, bat 43), begnügte es sich mit fortwährender Berlängerung dieser "guten Waffenruhe." Während ber Bailo fortwährend ruftete, um die Turfen abzuwehren, burfte bie Compagnie ihrerseits, um fich nicht verbachtig ju machen, nicht einmal ein Schiff gegen biefelbe im Biraeus unterhalten 44). Wiederum wurden 1332 und 1333 Berfuche gemacht, um Raryftos zu erlangen; fie scheiterten, gleich den frühern 45); auch der Blan bes Bailo Bietro Zeno (1331-1333), Dreos für die Republif ju erlangen, warb aufgegeben (1332), ba Bietro balle Carceri, bem biese Stadt gehörte, sich gegen ben-felben aussprach 46). Dagegen gelang es, bei Erneuerung bes Bertrages im Jahre 1333, wenigstens einen Theil ber Guter bes Tommaso ba Berona von Alfons für beffen Tochter Agnefe und beren Bemahl Agnoletto Sanubo ju erlangen, nachbem auch ber Lebenehof in Morea fich für beren Anrecht ausgesprochen; am 19. Dec. 1334 47) empfahl bie Republit bie Batten feinem Bailo und bem Bietro balle Carceri; fur fich felbft aber erlangte fie bei biefer Belegenheit wenigftens garmena, wohin im Februar 1335 48) Giovanni Dandolo ale Caftellan gefandt wurde; es blieb ihr auch in bem neuen Baffenftillftanbe (vom 1. Mai 1335-1337) garantirt 49).

unter folden Berhaltniffen burften ber Bicar Lancia und Alfons gewiß fein, bag bie Bemuhungen Bal-

ter's II., Benedig für feine Sache ju gewinnen, ohne

50) Misti XV. fol. 33. 51) Genealogica varia. Cose di Lecce (Cod. ber Biblioteca Brancacciana in Reapel). II. D. 12. fol. 46 v. 52) Reg. Ang. no. 258. (1324—25. A.) fol. 205; no. 268. (1327. C.) fol. 113 v. 53) Commemoriali. Vol. III. fol. 58 v. 54) Urfunden der Herren Dr. Stel. Brofalendi und Dr. Delvinioti auf Korfü; Albero della famiglia Petrattino (saec. XVII, v. 3., in Trani oder Benedig gedruckt). 55) Reg. Ang. no. 264. (1326. C.) fol. 315.

54\*

Erfolg bleiben murben. 3m Juni 1332 60) ward bem Bailo, ber fortwährend mit ben Bergogen bes Archipels und ben Ghift gegen die Turfen ruftete, anbefohlen, falls Brienne's Rriegevolt bie Infel Guboa betrate, gunachft bie Sauptftadt, bie Benedig als fein Eigenthum anfah, ju ichugen, ben Bertrag mit ber Compagnie aber treulich aufrecht zu erhalten. Db Balter wirflich foweit gefommen, ift inbeffen bochft zweifelhaft. Er hatte, furg bevor er fich jum Buge ruftete, feinen Operationsplan völlig geanbert; ber Rrieg gegen bie Compagnie, feine perfonliche Ungelegenheit, war gegenüber ben Entwurfen feines Schwiegervatere in ben Sintergrund getreten. 3m August 1331 61) hatte er mit ber Titularfaiferin Rathas rina, ale Bevollmächtigten ihres Gatten, ein Bunbniß jur Biedereroberung von gang Romania abgeschloffen, bem sufolge Balter ale Beneralvicar berfelben nach Griechenland giehen und gu ber "faiferlichen Blotte" felbft zwei Galeeren ftellen wollte; von allen Groberungen, die bort gemacht wurden, follten zwei Drittheile bem Philipp von Tarent, eines bem Bergoge von Athen, gehoren. Derfelbe Beg, ben 1325 Johann von Achaia eingeschlagen, ward auch diesmal gewählt; es follte junachft gegen Epiros und den Despoten Joannes, sowie gegen die Byzantiner geben, Die bort aufe Reue fich festgefest hatten und bie Angiovinen aus ben wenigen Plagen, welche ihnen noch verblieben, völlig zu verdrängen strebten. Wirklich besestigt schien die Herrschaft der lettern nur auf Korsu und in Durazzo, dessen Burg fortwährend in gutem Zustande und wohl verproviantirt erhalten wurde <sup>52</sup>). Auf Korsu gebot als Capitain in den Jahren 1325—1328 Farolfino bi Farolfo D'Almonte, ber 1327 einen vorübergebenben Conflict mit einem venetianifden Schiffe hatte 63), im Uebrigen aber friedlich fchaltete. Lebensangelegenheiten beschäftigten ihn vorzugeweife, fo 1325 bie Errichtung einer neuen Baronie Alefchimo, mit ber Bincenzo be Erani (fcon in ben Jahren 1300 und 1302 bort genannt) belehnt murbe; fie ward ihm nebft bem erblichen Umte eines Safenmeiftere 1344 bestätigt und vererbte sich auf seinen Sohn Lucio, Capitain der Insel 1365, und seinen Enkel Pietro de Trani, nach welchem die weitern Nachkommen den Namen Petrattino an-nahmen <sup>54</sup>). Im Jahre 1326 <sup>55</sup>) flagte der Erzbischof Johann, ber Ritter Riccardo be Luco, gleichfalls ein bortiger Feubalherr und Bermanbter bes frubern Ergbifchofe Demetrius, habe mit feiner Gattin Dattia bie Rirche Sta. Maria de Dromo occupirt, Die gu ben Befitungen bes Ergbisthums gehore; ba er weber bei 211monte, noch bei bem Caftellan "bes eifernen Thore," Donato be Altavilla (Abnherr eines andern Baronen=

<sup>42)</sup> Ros. Gregorio, Considerazioni, Prove n. 38 311 Lib. IV. cap. 4. n. 55, nad, einer Urfunde des spracusanissient Urchivs von 1335 (Tabular. Syracusanum fol. 71). 43) Misti XV. fol. 84. 44) Misti XIV. fol. 50, 51; Indice fol. 206 v. 45) Misti XV. fol. 13; XVI. fol. 39 v. 46) Misti XV. fol. 41 v. 47) Misti XVI. fol. 141 v, 195. 48) Misti XVI. fol. 208. 49) Misti XVII. fol. 15.

geschlechts), Gehor fand, murben Guglielmo be Tocco und Buglielmo be Andrano von Reapel aus jur Unterfuchung hingefandt; boch entschied erft 1328, nachdem ber Ergbifchof fich in Berfon nach Reapel begeben, Philipp von Tarent gu feinen Bunften 66). Um 12. Dec. 1331 67) ward ber Grieche Joannes Rabafilas, ber ichon im vorigen Jahre bie Burbe eines Marichalls bes Des= potats Romania erhalten, in Philipp's Ramen burch Guglielmo de Tocco, Almonte's Rachfolger, mit ben Gutern bes verftorbenen Primiferopulos in bem Gebiete von Agiru, mit Mublen bei Ravinachi und andern Befigungen, beren Rente auf 30 Ungen veranschlagt war, belehnt; jugleich verlieh ihm ber Fürft ben Titel eines Grafen von Aetos, in welchem, wie in ben Gutern bie augleich als die Baronie Baleonori bezeichnet murben und burch Beirath ichlieflich an die venetianische Batricierfamilie Eron gelangten -, er im April 1336 mit feinem Sohne Theodoros beftatigt wurde. Gine andere forfiotische Baronie, Die ber Familie bal Bosco, brachte Die lette Erbin Jacoba, Buglielmo's (1308-1315) Tochter, um bie namliche Beit ihrem Bemahl Roberto be Sanfeverino au, ber Diefelbe 1332 mit Confens feiner Rinder Tom= mafello und Jacobella an Armenia be Lettere, Bitme bes Giletto be Bace und Gattin bes Dtrantiners Francesco Marescalco, verfaufte 58). Gine weitere Baronie enblich mar fcon am 27. Juli 1326 ju Gunften bes Gerard be St. Maurice creirt worben, und fo entwidelte fich bort ber Feudalismus von Jahr ju Jahr immer mehr; ahnlichen Buftanden werben wir balb auch in Albanien begegnen, wo bie alte Stammverfaffung faft unmerflich mit bem occibentalifden Lebenswesen veridmola.

Die unsicheren Berhältnisse im Despotat hatten schon 1327 viele Griechen veranlaßt, sich nach Reapel zu begeben und Philipp um frästige Unterstügung zu bitten <sup>59</sup>); auch mehrere Albanesenhäuptlinge hatten sich ihm angeschlossen und bie Hulbigung erneuert. Philipp beschloßnun, im Frühling 1328 <sup>60</sup>) seinen gleichnamigen Sohn, ben "Despoten" Philipp, mit 11 Galeeren zur Wiederseroberung ber zum Despotat gehörigen Länder zu senben; vor der Hand sorgte er für gute Berproviantirung von Lepanto und Bondiga, welches letztere er seinen Töchtern Blanca und Beatrix geschenkt hatte <sup>61</sup>). Da fam im Juni 1328 <sup>62</sup>) die böse Kunde, Lepanto und Korfü seien von den Feinden der Angiovinen bedrängt. Noch waren die Rüstungen nicht beendet; daher wurden vorläusig Truppen, Pferde, Proviant nach Durazzo und unter Bertrand dur nach Korfü gesandt <sup>63</sup>); Raymund

be Termes aber, jum Grafen von Berat und Ballons erhoben, ging voran als "Generalvicar ber Infel Rotfu und bes Reiches Romania" 64). Aber viel richtete er fame aus. In Reapel wurden bie Ruftungen auch mabrent bes Jahres 1339 fortgefest 65); mit 1000 Mann wollte ber Despot hingiehen gegen feine "Feinde und Reben bubler;" Gebannten und Bluchtlingen, bie ihm folgen wollten, garantirte Robert ftrafloje Rudfehr 66). Reapel erichien zugleich Tanuf Thopia, Graf von Alle nien, und bat, ihm 300 Gebannte jum Rriege gegen ben gemeinsamen Feind mitzugeben, ba es ihm im Cante felbft an Rriegern fehle; gern gewährte Ronig Robert am 21. Juni 1329 67) biefe Bitte, bie einer ber einflugreid ften Sauptlinge Albaniene, obgleich bamale felbft fluchig ihm vortrug; Philipp von Tarent wies ihm banfbar eine Jahrebrente von 1000 Grofft aus ben Salinen von Duraggo an. Aber bie Erpedition Philipp's fam nicht gur Ausführung; feit feiner Bermahlung mit ber 3mfantin Jolanta ichien er bas ruhige Leben babeim bem Berumidweifen in ber Ferne vorzugieben. Er begnugte fich, ba auch wol bie Rriegegefahren aufgehort hatten, feine Burgen, namentlich Lepanto 68), fortwahrend in gutem Stanbe ju erhalten; ale er bann im Juni 1331 enblid felbft bereit mar, ine Feld zu gieben, nachbem er bei ben Banfierhausern Barbi, Peruggi und Acciajuoli bedeutente Unleihen gemacht 69), überraschte ihn ber Tob. In aber hatten die Buftande im Despotat eine immer tem ruhigenbere Bestalt angenommen 70); Bertranb be Tem loufe, ber in Duraggo befehligte 71), war nicht im Stanbe, ohne fraftige Unterftubung fich gegenüber ben Grieden bauernd ju behaupten; Berfetto Coffa aus Ifchia 13), mit Galeeren hingefandt, vermochte weber Gpires ju fdirmen, noch bie Griechen jum Frieden gu beftimmen. Daber ichien es Philipp von Tarent und feiner Gattin Ratharina wünschenswerth, wenn ber von ihnen beschloffent heeredzug gegen Epiros mit bem Balter's gegen bie Catalonier combinirt wurde; in jenem Bertrage vom Muguft 1331 ward biefe Ungelegenheit regulirt; Balter felbft aber nahm ben Titel eines Generalvicare bee Furften von Tarent in Romania an 73) und traf fofort Unftalten, um fein ftattliches Seer in Brindifi einguichiffen. In Epiros hatten bie Bygantiner in ben letten Jahren wieder erhebliche Fortidritte von Ballona aus gemacht, wo neben bem Nifolaus Changas, ber fich als Fendals herr ber Stadt gerirte, ein Lastaris und nach ibm Thece boros Lyfonbas ale faiferliche Militairbefehlebaber ichale teten. Mit Changas hatte Benebig noch in ben Sabren

<sup>56)</sup> Reg. Ang. no. 270. (1327—28. A.) fol. 52; no. 278. (1329. E.) fol. 130v—132. 57) Reg. Ang. 1330. B. fol. 190; vergl. Carte Mustoxidi auf Korfu (Buchon, Nouv. rech. II. Ép. Vol. I. p. 410—411). 58) Reg. Ang. no. 288. (1332-B.) fol. 3; no. 308. (1337. A.) fol. 56v. 59) Reg. Ang. 1327. D. fol. 11, 112v. 60) Reg. Ang. no. 268. (1327. C.) fol. 106. 61) Ebenda fol. 132. 62) Ebenda fol. 135v. 63) Ebenda fol. 100v, 132v; no. 268. (1327. C.) fol. 104; no. 259. (1324—25. C.) fol. 194v. Und) ben Dominifanern in Dustant warb Estreibe geliefert. Ebenda fol. 193.

<sup>64)</sup> Reg, Ang. no. 268. (1327. C.) fol. 101.

65) Reg. Ang. no. 259. (1324—25. C.) fol. 216 v.

66) Reg. Ang. no. 274. (1329. A.) fol. 67 v.

67) Reg. Ang. no. 278. (1328. E.) fol. 16 v.

68) Reg. Ang. no. 274. (1329. A.) fol. 228 v.

246, 249 v. Der Broviant für Lepanto warb bem bortigen Grubifchof Giuniforte, Beichtwater Whilipp's von Tarent und Racfolger bes Mostagno be Canbola, ber noch 1325 in Mrapel lehe (Reg. Ang. no. 258. [1324—25. A.] fol. 204 v), überjankt 69) Reg. Ang. no. 281. (1330. A.) fol. 94.

70) Misti XIV. fol. 97; Indice fol. 218 v.

71) Reg. Ang. 1331—32 C. fol. 49 v.

72) Reg. Ang. no. 287. (Ratio thesauri) fol. 380.

73) Reg. Ang. no. 293. (1333—34. C.) fol. 16, 172.

1325-1327 wegen Entschäbigung bes Baliano Contarini, Erben von Braftova, verhandelt 74); da aber auch ber Kaifer Andronifos II., an ben man fich beshalb manbte, ben Anforderungen ber Republif nicht gerecht geworden war, hatte es zunachft alle handelsbeziehungen mit Ballona abgebrochen und folieflich 75) im April 1329 eine Flottille gegen Changas und Lyfondas ge-fandt 76). Jest hatte er fich williger erflärt; ja in dem Baffenstillstande, den die Byzantiner 1332 mit Benedig erneuerten, mar ausbrudlich Erfan alles Schabens ver-heißen, ben er und Lytonbas in Ballona, fowie Michael Mengali, faiferlicher Capitain in Joannina, ben bort weilenben venetianischen Kaufleuten zugefügt 77). Aber es waren nur leere Ausfluchte; noch 1333, 1334 und 1335 78) ward Changas, ber fich herr von Ballona, Spinarga, Berat und Rlaufura nannte, wieberholt ohne Erfolg gemahnt, ben Baliano Contarini ju entschädigen. Derfelbe erhielt nie einen Erfat, ba Ballona nebst Bubehör, wie auch Kanina, 1337 79) in die hand ber Serben fiel und feitbem bauernb ben Clamen verblieb. Gin nicht minder fchlechter Babler, als Changas, war ber Despot Joannes von Epiros, ber einem andern Contarini, Jacopo, verschiebene Baaren weggenommen hatte; feit 1328 80) wurde beehalb mit ihm unterhandelt; erft im August 1332 81) verftand er fich bagu, ben Schaben ju erfegen. Joannes, ber, wie icon fruber ermabnt, mit Anna Balaologina, einer Bermanbten bee Raifer= haufes, vermablt war, batte, wie ichon fein Bruber Rifolaos, griechifche Religion und griechifche Sitten angenommen. In feiner Refibeng Arta ließ er bie beruhmte Marienfirche ber Baregoriga (eigentlich Baregoretiffa) erneuern und verschönern 82); er ift ohne 3weifel berfelbe "Despot Joannes Komnenos Angelodufas, Ge-mahl ber Königin Anna," bem Konftantinos Hermoniatos feine Baraphrafe ber 3lias in 2945 fchlechten trochaifden Berfen widmete 83). 3m Uebrigen verftand es aber Joannes nicht, fich ber Dberherrschaft ber Bygan= tiner ju erwehren; ichon 1328 hatten biefe ihm Joannina wieber entriffen und einen faiferlichen Statthalter bort eingesett. Damale hatte Andronifos III., noch in Bebbe mit feinem Großvater, von Ddriba aus nicht nur einen Theil von Theffalien, wo Joannes Angelos, Herr von Kaftoria, ihm hulbigte, besetzt, in Berrhöa, Edessa, Brilapon, Prosakos, Strumbiga die Hulbigung empfan-gen, sondern auch die Albanesenstämme von Kolonja und Devol hatten seine Oberhoheit anerkannt, eine Oberhoheit,

bie freilich von ben Balaologen balb genug auf bie Gerben überging 84). Es war wol bei biefer Belegenheit, buß nicht nur Tanug Thopia aus feinem Erblande weichen mußte und Joannina wieder verloren ging, fondern auch Lepanto und Korfu fogar von ben übermuthigen Bygantinern bedroht murben. Allein innere Birren im Romaerreiche erfchutterten balb bie Berrichaft ber Balaos logen in biesem Bezirfe. Der ehrgeizige Sprgiannes 80), ber als Oberbefehlshaber in bem neu gewonnenen Lande gebot, war in Ungnade gefallen; er flüchtete von Constantinopel aus zunächst 1331 nach Euboa und bann burch Theffalien, wo ihn die dortigen Albanesen, "felbste ständige Romaden," mit Freuden begrüßten, jum Gerbenfonig, ber ihn gu ben bochften Ehren erhob. Er half biefem, Raftoria ben Raiferlichen entreißen, und veranlaßte ihn, mit einem machtigen Beere gegen Theffalonich au gieben; ba fiel er felbft 1332 burch Berrath bes in ber Rabe von Raftoria befehligenden faiferlichen Statthaltere Sfranges Palaologos. Aber bie Gerben behaupteten fich in bem, was fie einmal genommen; in Afien beschäftigten die Turken fortwährend die Bygantiner, und fo fonnte auch bie Berrichaft ber lettern in Epiros fich nicht bauernb befeftigen 86).

Um fo eber burfte baber Balter von Brienne auf Erfolg rechnen, mochten nun auch vier Feinbe, Romaer, Epiroten, Gerben und Catalonier, ihm entgegenfteben. Bleich feinem verblenbeten Bater pochte er auf bas berrliche Kriegsheer, bas er mit fich führte; 800 Ritter aus Franfreid, 500 Mann ju Fuß und gar viel Bolfe aus Apulien; Die trefflichften Ritter von Lecce, wie viele anbere eble Reapolitaner, folgten feinen Fahnen. Go jog er Ende August 1331 87) endlich aus; nachbem er Rorfu berührt 88), Leufadia und Bodonina befest, landete er vor Arta. Die Sauptftabt des Despotate ergab fich, ebenso die umliegenden Dorfer; Joannes von Epiros, ber ohnehin nicht ungern fich von ber byzantinischen Bormunbichaft, welche ihm fein Konigefchloß Joannina gefoftet, emancipiren mochte, hulbigte und fandte ben Ritter Anton Caffibe aus Rephalenia nach Reapel, auf baß berfelbe bort fur ihn ben Lebenseid leifte. Ronig Robert nahm ihn zu Gnaben an und erlaubte ihm 1332 89), für feinen Berrn, "ben Beherricher bes Despotate Romania," ber fomit factifch ale Erbe ber Ungeli anerfannt war, Roffe nach Epiros auszuführen, zugleich aber follte er Achaia mit Getreide verforgen. Bon Epiros aus verfuchte nun Balter, junachft gegen Bootien vorzudringen; allein die Catalanen vermieben jebe Schlacht, verichangten fich in ihren Festungen und

<sup>74)</sup> Misti IX. fol. 38; Indice fol. 133 v, 217 v. 75) Commemoriali. Vol. III. fol. 60. 76) Misti X. fol. 32; Indice fol. 217 v. 77) Commemoriali. Vol. III. fol. 69; Misti XIII. fol. 43; Indice fol. 218. 78) Misti XV. fol. 140 v; XVI. fol. 137 v; XVII. fol. 47 v. 79) Reg. Ang. no. 312. fol. 176 v. 80) Misti XI. fol. 29; XIII. fol. 50, 76; Indice fol. 218. 81) Misti XV. fol. 59, 66. 82) Aravantinos, Γοτορία Ήπείρου. Vol. I. p. 113; Vol. II. p. 22 laut 3πίζητίπ. 83) Ἐκλογή μνημείων τῆς νεωτέρας ἐλληνικῆς γλώσσης (ed. D. Μαυτορhrydes). Vol. I. Uthen 1866. 8. \$.74-75. Det Herzausgeber benft babei irrig (Borrede Seite ξ') an den Kaifer Joannes von Theffalonich und datirt daher dieses flägliche Machwert um ein Jahrhundert zurück.

<sup>84)</sup> Jo. Cantacuzenus I, 54—55. Vol. I. p. 272—285. 85) Niceph. Gregoras X, 5; XII, 3. Vol. I. p. 489. 579; Jo. Cantacuzenus II, 24. 25. Vol. I. p. 450 seq. 86) So 3. B. Berarbo be S. Giergio (Reg. Ang. no. 285. [1331. X.] fol. 208 v), Triftan be Mangifert (Reg. Ang. 1331—32. C. fol. 45 v), Gueglielmo be Quintavalle (Reg. Ang. no. 294. [1333—34. D.] fol. 70) und andere. 87) Gio. Villani X, 190 a. a. D. XIII. p. 717 (ed. Dragomanni III. p. 169—170). Bergi. Raynaldi 3. 3. 1331. no. 30; Curita, Anales VII, 13. Vol. II. fol. 98. 88) Reg. Ang. no. 293. (1333—34. C.) fol. 16, 172. 89) Reg. Ang. no. 289. fol. 38, 49 v.

gaben bas flache Land bem Bergoge preis. Diefer fah wohl ein, bag ohne Benedigs Beiftand Richts gegen biefe ju erzielen fei; er manbte fich beshalb an ben Dogen; allein biefer erwiderte, fo fehr es ihn freue, baß Walter gludlich nach Romania gefommen, und fo fehr er muniche, bas alte freunbichaftliche Berhaltniß aufrecht ju erhalten, fo muffe er boch bie Richtintervention ber Republif gutheißen, ba biefelbe burch ben Baffenstillstand mit Lancia und Alfone gebunden fei 90). Rleine Differengen mit ber Compagnie, wie die Ungelegenheit bes Jacopo Dandolo, Canonicus in Theben, bem von biefer feine Bfrunbe vorenthalten, fonnten mol ju einem Rotenwechsel, nicht aber jum Rriege Unlag bieten 91). Um fich jeboch bem Bergoge gefällig zu er-weisen, gestattete man im Juli 1332 92) feiner Gattin Beatrix, fich mit ihrem Gohnlein Balter ju ihm nach Rlarenga auf einem Staatefchiffe gu begeben; er felbft war, ba ber Binter eingetreten und bie Ausficht auf Bernichtung ber catalonischen Rauber immer bebenflicher fchien, icon Anfange 1332 nach Morea gegangen. Da die weltlichen Baffen gegen Alfons und feine Com-pagnie wenig ju fruchten ichienen, rief er aufs Reue ben Beiftand ber Rirche an; bie ben Catalanen vom Papfte geftellte Frift jur Raumung bes Bergogthume mar langft verftrichen, und baher proclamirte Erzbischof Wilhelm Frangipani von Batra am 28. Febr. 1332 93) in ber denigent von putte im 20. zebt. 1532 ) in det bortigen Franziskanerfirche ben Bann gegen die sehe-rischen Catalanen, in Gegenwart des Connetable Bar-tolommeo II. Ghisi, der zusolge fürstlichen Besehls seit Schleifung seiner Burg in Theben sich an Brienne ge-schlossen, des Johann de Pragnol, Tommaso de Bonagi, Abraham de Brus, Gui Bourbon, Bertin de Flandres (befignirten Rammerers ober "massar" von Athen), Tho-mas be Bubes und anderer Ritter aus bem Gefolge bes Titularherzoge. Aber ber Bannftrahl fruchtete ebenfo wenig, wie bie gelegentlichen friegerifchen Expeditionen Balter's, ber über ein Jahr lang in Romania weilte 94), gegen bie Rauber feines Erbtheils - benn biefe fanben bie Bevölferung von gang Attifa treu gefinnt; Die Griechen bort mußten fich ichon fugen, ba aller Grundbefit in ber Sand von Catalanen war. Auch verschiedene Burger, wie Domingo Bauli und Sugo Deffan aus Theben, zeich= neten fich gang befonders burch die Opfer aus, die fie für Bertheibigung bes Lanbes brachten; Lancia verlieh beiben eine Rente von 100 Ungen, Die 1373 auch ihren Erben bestätigt wurde 95). Roch im Juli 1332 weilte Balter in Batra; am 22. bes Monate 96) verlieh er bort in Begenwart feines Marichalle Dfart, bes Ritters Emund be Roberth und bes Schapmeiftere Johann be Grando feinem getreuen Corrado Guindaggo bas Leben Caftelluccio bi Sauro. Schließlich aber gewann er bie Ueberzeugung, baß bie geringen Erfolge nicht bem Roftens aufwande, ben ein fo großes Beer erforberte, entfprachen;

vielleicht batte er, meint Billani, mehr ausgerichtet, wenn er mit wenigeren Truppen bingezogen mare und von Beit ju Beit Succurs an fich gezogen hatte. Der Tob feines Cohnleins Balter, ber wol einer Seuche gum Opfer fiel, nicht aber, wie Boccaccio 97) will, von ben Feinden gemorbet murbe, bestimmte ihn ichließlich aur Seimfebr, bie wol noch im Spatsommer 1332 ftattfanb. Für fic felbft hatte er Bondiga und Leufabia gewonnen, beren Bermaltung er bem Johann be Manbelee übertrug 99), für die Angiovinen ephemere Dberhoheit über bas Ded. potat Epiros. Doch hatte er wenigstens feine moreo tifchen Leben gefichert; nach Argos und Rauplion fubrten, ba feit brei Jahren in feinem "Bergogthume" Sungerenoth herrichte, Stefan be Rupere und Berotto be Billamauro 1333 und 1334 99) großere Quantitaten Getreibe aus. Er felbft, bem Ronig Robert auch für bas Jahr 1334 bie Lebensbienfte fur Lecce erlaffen 1), folug vorläufig feinen Bohnfit wieber in Brinbift auf und fuchte feine Finangen, bie burch bie mislungene Erpedition gar febr in Unordnung gerathen, neu ju regeln 2). Doch verlor er Attifa nicht aus ben Mugen; vielmehr befturmte er fortwahrend ben Bapft, ben Bannfluch gegen bie Compagnie ju erneuern, fowie Benetig, ihm Beiftand gu einer neuen Erpedition gu leiften. Abr Alles blieb nuplos; Die Catalanen behaupteten nich ale herren von Athen und Reo Patra; Balter fab feine griechischen gande nicht wieber.

Bahrend er noch in Griechenland weilte, mu in bem Saufe ber Ungiovinen ein Greigniß eingetreten, bab in feinen Folgen fur Die weitere Geschichte ber Frankens berrichaft von höchfter Bichtigfeit murbe. Um 26. Dec. 1331 ) ftarb in feinem Palafte gu Reapel ber Titulate faifer und Despot Philipp von Tarent, wenige Monate nach bem Tobe feines Zweitgeborenen Philipp; er warb in ber Rirche G. Domenico in ber großen Rapelle beis gefest. Seiner Bitwe Ratharina von Balvis batte et fein griechisches Despotat ale Bitthum verschrieben 9); fie übernahm bie Bormundichaft über ihre brei Gobne, Robert, Ludwig und Philipp, von benen ber jungfte bei bes Batere Tobe wenig über ein Jahr gablte 5); außerbem ftammten aus ihrer Che zwei Tochter, Margaretha und Maria, welche lettere 1368 unvermablt geftorben ift. Bon ben Gobnen war Robert von Tarent (1331 -1364) ale ber altefte Erbe bee vaterlichen Fürften thums; nach ber Mutter Tobe follte ihm auch Romania

<sup>90)</sup> Misti XV. fol. 41. 91) Misti XV. fol. 14; XVI. fol. 183v. 92) Misti XV. fol. 58v. 93) Ducange II, 200. 94) Reg. Ang. no. 289. fol. 37v. 95) Archiv zu Balermo, Reg. Cancell. no. 12. (1371.) fol. 7v. 96) Reg. Ang. no. 286. (1331-32. A.) fol. 92v.

<sup>97)</sup> Jo. Boccatius, De casibus virorum illustrium libri IX. Augustae Vindelicorum 1544. fol. p. 265. 98) Reg. Ang. no. 303. (1336. B.) fol. 484 v. 99) Reg. Ang. no. 289. fel. 62; no. 293. (1333—34. C.) fol. 182 v, 188 v, 200.

<sup>1)</sup> Reg. Ang. no. 289. fol. 45 v, 132 v; no. 293. (1333—34. C.) fol. 116 v, 185 v.

2) Reg. Ang. no. 292. (1333—34. B.) fol. 210 v.

3) Rach bet Grabschrift 1332, both wird in Readled neue Jahr schon vom October an batirt; die beigesügte 15. In biction weist auf 1331 hin, ebenso die folgenden Daten.

Datnatist ein Irrhum zu berichtigen, der aus Ducange II, 211—212 in sammtliche neuere Werse übergegangen ist. Bergl. auch Mon. Sanudo, Ep. V. bei Kunstmann p. 797.

4) Reg. Ang. no. 286. (1331—32. A.) fol. 38; 1332—1333 ind. I. fol. 1791. 5) Ducange II, p. 383. n. LI.

nebit bem Raifertitel aufallen. Allein bie Regulirung bes Rachlaffes fließ auf mancherlei Schwierigfeiten; que mal ba Johann von Adjaia, ihr Schwager, fich weigerte, ber Raiferin und Robert ben Lebenseid für fein Fürftenthum ju erneuern 6). Erft nach einem Jahre, am 17. Dec. 1332 7), fand ein Bergleich ftatt; burch einen Mustaufch murbe bie Sache erledigt. Johann von Gravina, ber nicht langer von Dathilbe's Bratenfionen gu furchten hatte - fie war jungft geftorben; er felbft aber batte fich ichon vor Jahren aufe Reue mit Ugnes von Berigord vermablt 8) -, überließ ber Raiferin für ihren Gohn Robert bas Fürftenthum Achaia mit fammtlichen Depenbengen gegen bie angiovinischen Besigungen in Gpiros, "das Konigreich Albanien und bie Stadt Duraggo." Da aber letteres weniger werth war, als bas Fürftenthum, verpflichtete fich die Raiferin, bem Johann und feinen Erben noch außerbem 5000 Ungen in bestimmten Raten au gablen; Raifertitel und Lebensoberhobeit verblieben ber Linie Tarent. Rachbem ber Bapft im Januar 1333 9) biefen Tausch bestätigt, nahm Johann alebald ben Titel eines herzogs von Durazzo und herrn bes Ronigreiche Albanien an 10). Katharina von Balois 11) aber ruftete fofort, um ben Beloponnefos junachft fur fich felbft in Befit ju nehmen. Dort waren bie Berhaltniffe feit Brienne's Seimfehr nur fchlechter geworben; Darino Coffa, ber mit Schiffen gur Abwehr ber Turfen bingegangen, richtete Richts aus 12), ebenfo wenig Ligorio Caracciolo, ber noch in Johann's Ramen erneute Hulbigung von ben Baronen forbern follte 13). Denn lets tere behaupteten, gleich bem Rlerus, an beffen Spige ber friegerifche Bifchof Rifolaus von Dlenos neben Bilbelm von Batra ftanb 14), nicht nur ihre Gelbftanbigfeit, fonbern verübten auch gelegentliche Gewaltthaten. Marino Ghifi, Bartolommeo's II. Bruber, Mitbefiger von Tinos und bis 1328 auch von halb Reos, bas er bamals mit Buftimmung bes Bruders an feine Schwefter Alir und beren Gemahl Ruggiero Premarini verfaufte, entführte 1332 bie Belena, Tochter ber Ifabella be Charpigny und prafumtive Erbin ber Baronie Boftiga, nebft beren Tante Gulielma gewaltfam nach Tinos, vermählte fich mit Belena und weigerte fich, trot ber wiederholten Dah= nungen Benedige 15), seine Gefangenen freizulaffen. Erft fpater bequemte er fich bagu; boch entging ihm die Erbfolge

in Boftiga, auf bie er gehofft, inbem Gulielma, bie fich fpater mit Bhilipp be Zoinville vermablte, nach bem Tobe ihrer alteften Schwefter Ugnes in ber Baronie ihres Ba= tere Bottfried be Charpigny fuccebirte. Ratharina fab wohl ein, bag bas einzige Mittel, folden Birren gu fteuern, langere perfonliche Unwefenheit in Morea fei; ba fie aber por ber Sand noch in Reapel festgehalten wurde, forgte fie menigftens bafur, bag eine genugenbe Befagung nach bem Fürftenthume gefenbet murbe. Rach= bem am 2. April 1333 Gaudino Romano aus Scalea 16) in ihrem Ramen in Rlarenga bie Suldigung empfangen, folgte ihm im August 16a) Bietro be G. Severo, von ber Raiferin jum Bailo von Achaia ernannt; er verfah bies Amt brei Jahre lang (1333-1336); Ratharina von Balois aber (1333-1346) blieb Fürftin von Achaia bis zu ihrem 1346 erfolgten Tobe.

Mus ben Beiten Johann's von Gravina liegen uns noch einige intereffante Rachrichten über bie Buftanbe bes Landes in ben Berichten occibentalifcher Reifenben und orientalifder Geographen vor. Bon Marino Sanubo and Brocard werbe ich fpater handeln, ba ja ihre Berfe gunachft einen praftischen 3wed, die Ausruftung eines Rreuzuges gegen Turfen und Megypter, ine Auge faffen, ebenfo von bem westfälischen Pfarrer Ludolf von Suchen (wol richtiger Suthen = Subheim), ber von 1336 -- 1350 im Drient und in Griechenland weilte, ba er ja bem folgenben Abschnitte angehort. Dagegen reifte vor 1333 in Griechenland ber Dominifaner Jordan be Severac, ein Catalonier. In seinen "Mirabilia" beschreibt er 17) genau den breimal täglich stattfindenden Flur und Reflur bes Euripus und gebenft feines Aufenthaltes in Theben, bas bamals gewaltig von Erbbeben beimgefucht mar; täglich fanben wol 5-6 Stofe ftatt; Saufer und Mauern wurden niebergeworfen. 3m Archipel nennt er bie Maftirinfel Chios, beren Berr, ber Genuefe Dartino Zaccaria, ein vortrefflicher Seehelb, über 10,000 Turfen getödtet ober gefangen genommen 18), foließ-lich aber gu großem Schaben ber Chriftenheit burch Berrath ber Bygantiner Land und Freiheit verloren habe. Diefes Factum 1329 gibt une einen Anhalt, Die Abfaffung feines Reifeberichts ju conftatiren, bie ficher vor 1333 fallen muß; benn gleich barauf ergablt er, Unbriolo Cattaneo, herr ber alaunreichen Stadt Bhofaa, unterhalte 52 Reiter und 400 Mann gu Fuß, mit benen er ben Turfen vielen Schaben gufuge; Cattaneo aber verlor nach einer mislungenen Erpedition gegen Lesbos, auf die wir später zurudkommen werden, Phokaa 1333 gleichfalls an die Griechen. Jordan's Zeitgenoffe war der große muhammedanische Historiker und Geograph Abulfeba, ber Epubibe, Gultan von Samath. In feiner Geographie ermahnt er auf Tafel 28 19) u. a. bas Land

<sup>6)</sup> Reg. Ang. no. 286. (1331—32. A.) fol. 54; L. d. C. p. 477. 7) Reg. Ang. 1335. D. fol. 14, 48; no. 308. (1337. A.) fol. 41 v (vibimirt 16. Dec. 1336 und 15. Mārz 1338); Jura regis Majoricarum bei Ducanga II. p. 376, bei Buchon, L. d. C. p. 451. 8) Fasc. Ang. no. 62. fol. 12 v. 9) Epp. Joannis papae XXII. Lib. IX. p. I. ep. 142; Ducanga II, 214—215. 10) Reg. Ang. 1333—34. D. fol. 120; no. 300. (1335. X.) fol. 42, 49; no. 306. (1336—37. D.) fol. 122 v; no. 307. (1356—37. E.) fol. 204. Red) 1332 nennt er fich Fürft von Achaia. Reg. Ang. 1332—33. \* fol. 120; vergl. Gio. Villani X, 224 a. a. D. III, 736. 11) Geo. Phrantzes I, 35. p. 107 macht and ihr einem Davalos (be Balois), ber angeblich 1204 fich zum Detrn bes Beloponnesos gemacht habe. 12) Reg. Ang. no. 289. fol. 245. 13) Reg. Ang. 1333—34. D. fol. 67. 14) Gr weilte 1332 in Reapel, 1333 in Benebig und ward 1334 nach Avellino versets. Reg. Ang. no. 289. fol. 39; Misti XV. fol. 115 v. 15) Misti XV. fol. 129; XVI. fol. 166 v.

<sup>16)</sup> L. d. C. p. 477. Ueber seine Familie, die, gleich ihm, häufig genug in den Registri Angiovini genannt wird, vergl. man de Angelis, Cenno genealogico delle samiglie Grimaldi e Mirella. Napoli 1840. 8. p. 90 seq. 16 a) Reg. Ang. no. 289. fol. 67. 17) Recueil de voyages. Tom. IV. Paris 1839. 4. p. 37. 18) Ebenda p. 63. 19) Abulsedae opus geographicum, ex arab. latinum secit J. J. Reiske (in Büsching's Mas

ber Bafiliffa, b. b. ber Raiferin Ratharina, am abria. tifchen Meere, gegenüber Apulien, im Often von bem Bygantinerreiche begrengt; bann 'I Mara (Morea), gu bem er auch Attifa rechnet; als Berren bes Landes fennt er nur ben Raifer und bie Compagnie, "ein Franken-ftamm, ben man ol Kithalan nennt." Er fennt ferner Die Blachen; bie von Malfaguth (Malvafia), bie bem Raifer von Bygang unterthan find und ihren besonderen Dialeft haben; weftlich von ihnen Rlarenga (3flerens), beffen griechische Bevolkerung gleichfalls bie "Raiferin" als Oberherrin anerkenne; Regroponte (Nafrapant), bas unter Benedig ftehe, und bas Reich von Theben (Aftib), bas burch Golb . und Gilberftidereien berühmt fei; mahrfcheinlich, bag gaben aus biefen eblen Metallen in bie Seibenftoffe, bie man bort noch fortwahrend vorzuge: weise fabricirte, verwoben wurden. Ausführlich verweilt er bei ber Schilberung von Conftantinopel, ber prachtigen Raiferftadt; auf feine Angaben über ben Archipel fomme ich noch jurud, wenn ich im letten Capitel biefes Abichnittes die bortigen Buftanbe, namentlich bie Berrichaft Benedige auf Rreta, ju behandeln habe.

Mit der Uebertragung des Fürstenthums Achaia auf die Kaiserin Katharina tritt ein Wendepunkt in der Geschichte des franklichen Griechenlands ein. Während die frühern Reiche der Angeli alsbald in die Hand der Bnzantiner und Slawen fallen und in Nordgriechenland sich auf den Trümmern des Despotats und des Serbenreichs die albanesische Hernschaft dauernd besestenteichs die albanesische Hernschaft dass das der Verleichten ein florentinisches Bankierhaus hervor, das bald den besten Theil der Halbinsel erwirbt und schließelich, mit dem legitimen Herzogstitel geziert, den Thron der de la Roche und Brienne besteigt, um an der Stelle der catalonischen Compagnie dis zur Türkenherrschaft auf der Alkropolis zu thronen, das Haus Acciajuoli.

4) Emporfommen bes Saufes Acciajuoli burch Ratharina von Balois in Achaia. Serrschaft bes SerbenBars Stefan Dusan in Nordgriechenland. Bertrummerung bes Despotats Epiros burch ben Albanesenhäuptling Carlo Thopia in ber Schlacht bei
Acheloos 1333 — 1358.

Fürsten von Achaia: Robert von Anjou-Larent, Titularfaiser von Constantinopel 1346 -1364.

Handazzo 1338—1348. Friedrich I. von Aragons Randazzo 1348—1348. Friedrich I. von Aragons Randazzo 1348—1355. Friedrich II. von Aragon, König von Sicilien, 1355—1377. (Daneben Titularherzog Balter II. von Brienne in Argos und Rauplion 1311—1356.)

Despoten von Epiros: Rifephoros II. 1335 - 1358 (unter Bormunbichaft feiner Mutter Anna

1335—1339; von ben Byzantinern und Serben ver brangt 1339—1356, reftituirt 1356—1358).

Herzoge von Durazzo: Johann von Anjon-Gravina, früher Fürst von Achaia, 1333 — 1335. Karl 1335—1348. Johanna (Gattin bes Roben von Artois) 1348—1368, verdrängt durch Carlo The pia und die Albanesen.

Baili von Euböa: Nicolò Printi 1335—1337. Andrea Dandolo 1337—1339. Benedetto da Molino 1339—1341. Pangrazio Giustiniani 1341—1343. Nicolò Gradenigo 1343—1345. Marco Soranzo 1345—1347. Giovanni Dandolo 1347—1349. Tommaso Biaro 1349—1351. Nicolò Quirini 1351—1353. Michele Falier 1353—1356. Giovanni Dandolo 1356—1358. Pietro Morosini 1358—1360.

Mit ber mislungenen Expedition Balter's von Brienne, bem Tobe Philipp's von Tarent und bem Lanberaustaufche zwifden ben beiben Linien ber Angiovinen horen die Bemuhungen zwischen ben Frankenlanden in Griechenland vor ber Sand auf. Bene ichon fruber angebeuteten Gruppen treten immer icharfer in fic abgefchloffen bervor: bas angiovinifche Fürftenthum Achaia, mit ben Benetianern in Modone und Rorone verbundet gegen bie Briechen von Difithra; bann bas catalonife Bergogthum Athen und Reo-Batra, nur mit bem Ball und ben Dreiherren von Guboa in bauernbem Berfefe; bie Lande ber Angeli - Drfini, von ben Ungiovinen nut theilmeife behauptet, von Griechen, Gerben, Albangm gerriffen, und endlich bie Infeln bes Archipels, beren weitere Schidfale unter ben Bergogen und Feubalherren fic am beften im folgenben Capitel abhandeln laffen, ba biefelben, nur noch nominell ber Raiferin Ratharina, regierenden Fürftin von Achaia, unterthan, immer meht ju ber Erfenntniß gelangten, bag einzig ihre Baterfiabt Benedig im Stande fei, fie gegen Bergewaltigung burch bie Turfen Rleinafiens ju fcugen. Go fchließt fich ihre Befdichte eng an bie ber venetianischen Berrichaft auf Rreta an; auch bie weitern Begiehungen gwifden ber Republif und Byzang, balb freundlich, balb feindlich, wie Die Rriege mit Genua, laffen fich bort wol am beften behandeln, ba es fich im Grunde boch junachft um Behauptung ber einmal genommenen Bofitionen im Archipes lagos handelt. Berfolgen wir nun hier bie Befdide bes griechischen Festlandes, fo haben wir junachft Achaia ins Auge gu faffen, wo im Ramen ber faiferlichen Serrin Pietro De G. Gevero, vielleicht ein Sproffe bes Saufes Sangro, bas von jenem Plate noch jest ben Furftentitel führt, ale Bailli von 1333-1336 fchaltete. Aus ber Beit feiner Bermaltung ift wenig berichtet; Die Gelbft. ftanbigfeit ber Teubalherren scheint nur noch größer geworden gu fein. Der Ergbifchof Bilbelm von Batta, herr ber bortigen Baronie, begab fich 1335 nach Benebig 20); am 30. Jan. 1336 21) verlieh bie Republif ibm und feinem Reffen Nicolo Frangipani ihr Burgerrecht,

gazin für die neuere hiftorie und Geographie. Bb. V. Samburg 1771, 4. S. 357. Ebenda wird Athen die Stadt der griechischen Beisen genannt S. 362. Bergl. auch Bb. IV. S. 235, wo von der "Insel" Lamrijah (Morea), Eudoa und Chios die Rebe ift.

<sup>20)</sup> Misti XVI. fol. 208. 21) Grazie Vol. II. (nicht foliirt).

"bamit bie Raufleute Benebige in feinem ganbe einer guten Behandlung ficher waren." Er galt fomit als formlicher ganbesherr von Patra; Die Gurie beftätigte feine Gremtion, und wenig fragte er nach ben Unipruchen ber Fürftin ober ihrer Baillis. Dagegen flagten andere Berren, Die fich wol erft neuerdings in Uchaia anfaffig gemacht, über Gewaltthaten ber Baillis, meift Florentiner, von benen Philipp von Talent nicht unbetrachtliche Summen fur Balter's Beergug entlieben, und benen er dagegen Uffignation auf Romania ertheilt hatte; fo 1335 Bernardo und Andrea, Sohne bes Bonajuto Calato (vielleicht Salviati) aus Klarenga 22), der wol Factor Des Banfierhaufes Acciajuoli war, und Der einflugreiche Bohann Sydera, der um diefelbe Zeit fchrieb, alle Guter in Storta, Die einft fein Bater burch Furft Bilbelm II. empfangen, waren früher bei der Rebellion von 1304 verloren gegangen, ihm hernach 1325 von Fürft Johann wieder verliehen, aber von G. Gevero neuerbings fequeftrirt worden 23). Sie wurden ihm restituirt, ba Ricold be Bojano, ber Raiferin Rechnungerath, ber gur Unterfuchung ber Lebensverhaltniffe bamale in Morea weilte, fich fur ihn gunftig ausgesprochen batte; aber bie Confiscation hatte boch bei bem Betenten, ber wol ein Basmule war - ber Rame flingt ju griechisch - bofes Blut gefest. Bald barauf fandte Ricold be Bojano über bie griechischen Buftanbe einen betaillirten Bericht an Ratharina, ber une leiber nicht gebrudt, fonbern nur in Musgugen bei Ducange vorliegt und von biefem irrig in die Beit der Maria von Bourbon verfest ift 24), mab= rend es urfundlich feftfteht, daß Ricold noch vor ber Raiferin Fürftin Ratharina gestorben ift. Rach bemfelben befaß bie Raiferin in Morea Rlarenga, Ralamata, Boftiga, Lumiffo (ob Bonflon?), Beru (?), Brolia und andere Blage; ale Bafallen erfcheinen ber herr von Arfabia, ber Graf von Rephalenia, Reinald von Barni (Charny?), Bartolommeo Rondinelli, Berr von Chalans briga (wol nach ben Carceri bort belehnt) 25) und Centurione I. Baccaria, ber fur feinen Bater Martino in Damala ichaltete und fortwährend gegen Ratharina Dpposition erhob. Bojano erwähnt weiter, ber Graf von Rephalenia liege im Rriege mit bem Despoten (3oannes), ben Albanefen und ben Cataloniern von Athen, und habe gegen biefelben feine Galeeren in Otranto und gwei andere Schiffe geruftet, Benedig aber halte 20 Galeeren gegen Conftantinopel, bas jugleich von ben Turfen bedrangt werbe, bereit. Rathfelhaft ift bier nur bie Erwähnung eines Grafen von Rephalenia; man muß babei entweber an Balter von Brienne, ber ja g. B. Leufabia befaß, ober vielleicht an Joannes' Bruber, Guibo von Rephalenia, benfen; benn Leonardo Tocco, ben

Ducange ale folden nennt, erwarb erft fpater biefe Infel. Des Ergbischofe von Batra gebenft ber Abgefanbten nicht; gleich Centurione nahm er eine unabhangige Stellung ein. 3m Juli 1336 26) trat an G. Gevero's Stelle ber Provençale Bertrand be Baur, herr von Courthejon (1336-1338), ale "Marfcall von Achaia und Bailli bes Fürftenthums, von Rephalenia und Lepanto," welche lettere Buntte fich Ratharina gleich Rorfu refervirt hatte; ihm ftand Joannes Murmuris als Protoveftiar jur Geite. Alsbald bemubte er fich, ben Ergbifchof von Batra jum Gehorfam nunge eine, ben Etolich von Patta zum Genorfum zu zwingen; eine gunftige Gelegenheit bot sich, da Wilhelm Frangipani 1337 starb, und sein Nachsolger Roger noch außer Landes weilte. Sosort occupirte Baur die umliegenden Ortschaften 27) und schritt dann trot der Mahnung des Bischoss Ibrael von Korone zur Belagerung der Hauptstadt selbst. Erzbischof Roger wandte sich nun an den Rank und dieser erklärte nicht nur am nun an ben Bapft, und biefer erflarte nicht nur am 2. Gept. 1337 ber Raiferin, Batra gehore nicht jum Burftenthum, fonbern ftebe birect unter ber Curie, fonbern wies die Bifchofe von Rorone und Dlenos an, nothigenfalls mit bem Bannftrable gegen Baur einzuschreiten 28). Da letterer auf feinem Blane bestand und fich weigerte, ben Roger, ber Anfange 1338 29) nach feinem Ergbis-thume ging, ju restituiren, belegte Benedict XII. ben Beloponnefos mit bem Interdicte 30). Run nahm bie Unarchie überhand; fogar in Rlarenga murben venetiafche Burger ausgeplundert, ba die Republif fich bem Roger gunftig erwiesen und ihn auch weiterhin, fo 1339 und 1340 31), mit Baffen unterftuste. Unter folden Ums ftanben war die perfonliche Unwefenheit ber Raiferin in Morea nothwendig; nachbem fie die Guter ihres Gatten ihren Gobnen burch Robert batte neu verbriefen laffen 32). ruftete fie jur heerfahrt nach Achaia. Im Auguft 1338 33) ließ fie vorläufig Getreibe für bie Caftelle aus- führen; im Marg 1339 34) folgte eine bedeutenbe Baffenfendung aus Benedig nach. Sie felbft aber begab fich am 10. Aug. 1338 nach Achaia, begleitet von ihrem Beliebten, Ricolo Acciajuoli, ber, icon fruber von ihr bort mit reichen Gutern belehnt, "gleich einem großen Grafen, voll hoher Ehren," hinauszog, um gewiffermaßen als Bailli Katharina's das Land zu verwalten 35). Bor Allem bemubte er fich, die jungft entftanbenen 3miftigfeiten beigulegen; ba ber Bailli Baur als Urheber berfelben galt, ließ ihn Ratharina fofort verhaften und einferfern 30); boch erlangte er balb feine Freiheit wieber und ward 1340, nachdem er fur Robert als Geneschall und

<sup>22)</sup> Reg. Ang. no. 296. (1334—35. E.) fol. 30 v. Zu ihrem Hause gehört sicher auch Nicold de Bonajutis, Bürger von Klastenha, der 1350 von Benedig die Erlaubniß zur Fahrt dahin erbielt. Misti XXVI. fol. 13. 23) Reg. Ang. no. 296. (1334—35. E.) fol. 57 v. 24) Ducange II, 265—266 (undatirt). 25) Benedig bestätigte ihm 1354 das scinem Bater Rondinesso Rondis vor Zeiten verliehene Bürgerrecht. Commemoriali. Vol. V. fol. 17 v.

M. Enchff. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXV.

Beneralcapitain in Biemont gefchaltet, von biefem wegen feiner Treue gegen König und Rirche ber Schwägerin aufs Reue angelegentlich empfohlen 37). Es gelang bem Ucciajuoli, die Ordnung im Lande berguftellen; auch ju Benedig trat er wieder in freundschaftliche Begiehungen, wie benn 1340 ber Conful ber Republif in Rlarenga auf einem von ben bortigen Minoriten gefauften Grundftude eine Rapelle bes heiligen Marcus und ein Baarenlager erbaute 38). Benedig hatte freilich auch allen Grund, ein gutes Ginvernehmen mit ben andern Franten in Morea ju unterhalten, ba bie Griechen bes Landes feine Befigungen bebrohten. Möglich, daß Erpreffungen ber Caftellane von Modone und Korone 39) eine Emporung ber benachbarten Griechen hervorriefen; an ihrer Spige ftanden die Bebruber Baffi (le Chafy), von benen ber eine herr von Rifterna war, ber andere ale Sauptling in Janipa gebot. Gine Schuldforderung, Die Marino Biaro, Berr von Cerigotto, gegen erftern erhob, gab Anlag gur Fehde. Der Berr von Rifterna ruftete 1334 Biratenfchiffe, mit benen er bie Colonie fchwer beimfuchte 40); gegen ihn murben baber formliche Ruftungen getroffen; vor Allem follten feine Fabrzeuge verbrannt werben. Aber nur laffig warb Diefer Befehl befolgt; es fehlte an Gelb; bie Mauern von Rorone maren verfallen. Daber befahl man 1337 41) bem Caftellan, vorläufig ben Bau eines Regierungspalaftes au fuspenbiren, bagegen mit aller Dacht an Berftellung ber Mauern und bes Arfenals ju arbeiten. Erft ber Tod Baffi's feste biefer Fehde ein Ende; feine Bitme, von ihrem Schwager vertrieben, ba fie einen Lateiner, ben Bruber bes Bailo von Rlarenga, in zweiter Che geheirathet, begab fich 1339 mit ihrer Familie nach Rorone und erfeste wenigstens theilweife, mas Biaro gu forbern hatte 42). Sonft waren die Buftanbe im Bangen friedlich; ale Reprafentant bes teutschen Orbens erscheint feit 1337 Johann von Schermen in Achaia 43); ber Johanniter Brogmeifter bestellte 1340 44) ben Beter be la Chaine jum Komthur von Morea, ben Lope de Bomar, einen Catalanen, jum Romthur von Athen. Erft 1341, nachbem Ratharina ben anscheinend geficherten Beloponnefos verlaffen, fanden wieder Reibungen mit Benedig ftatt. Da der Conful in Klarenga flagte, feine Landsleute litten nicht nur bort, fondern auch in Batra und ben andern Safenplagen Achaia's viele Unbill burch die Beamten ber Raiferin, verbot die Republif gunachft bie Baarenausfuhr nach bem Fürstenthume und beschloß bann am 13. Jan. 1341 46), eine Gesandtschaft wegen Abftellung biefer Disbrauche an Rotharina gu schiden. 3m Marg 46) ward Tommaso Gradenigo be-auftragt, sich zu ihr, fei es nach Achaia, fei es, falls fie nach Apulien beimgefehrt, borthin ju geben, ihr

Borftellungen gu machen, bie fequeftrirten Guter bes Micolo Miani ju reclamiren und zugleich ben Anfauf einige Blage ber Caftellanie Ralamata behufe befferer Artonbirung von Modone und Rorone in Borfchlag gu bringen. Da ber Ergbischof von Batra feine Bermittelung angeboten, follte ber Gefandte Diefelbe annehmen, ju gleich aber wohl barauf achten, bag berfelbe nicht mit ber Raiferin unter einer Dede fpiele. Lestere, Die ibt Land burch bie Turfen fchwer gefahrbet fab - mit ihren Bralaten und bem Batriarchen von Conftantinopel batte fie jungft bem Bapft über ben jammervollen Buftanb Romania's gefdrieben und beffen Silfe angefleht 42) beeilte fich, die Forderungen Benedige gu erfullen. Gie gelobte volle Benugthung, auch Erfas bes Biebs, bas ber Caftellan von Undrufa aus ber venetianifchen Colonie geraubt 48); ale ichließlich noch eine Rlage bes Ricold Fos carini ben Abichluß bes Bergleiche gu verzogern ichien, gab fie gleichfalls nach; im August 1341 fehrte Grabes nigo befriedigt beim; andere Glaubiger wurden alfo 1342 mit Beld abgefunden 49). Ratharina batte ichen im Commer 1340 mit Ricold Acciajuoli ben Belopens nefos verlaffen; weil aber bas Land neue Befahr lief, er nannte fie alebalb lettern jum Bailli und fanbte ibn nebft 25 Reifigen, über bie fie am 15. Dov. in Brindiff Beerschau hielt, wiederum nach Morea. Da er per iprochen, ftete ebenfo viel Mann gur Erhaltung ibrer bem fchaft gu befolben, blieb er vor ber Sand nominell Bulli bes Landes (1340 - 1341), obgleich er bereits am 7. 3ult 1341 50) aus Morea nach Brindift heimgefehrt mat und die Berwaltung feiner Baillage proviforisch feinem Berwandten Jacopo di Donato Acciajuoli übertragen hatte 51). Allein Die Buftanbe befferten fich nicht; Die alte Anarchie fehrte wieder 52); bagu famen Unfprude bed Saufes Mallorca, megen beren Angelo De Genis in Ratharina's Ramen mit bem Infanten Ferdinand, Des uns gludlichen Bratenbenten jungerem Sohne, erfolglofe Unterhandlungen anfnupfte. Die Barone faben fich als Berten bes Landes an; ber Ergbifchof von Batra behauptete feine Unabhangigfeit und forgte für gute Bewachung feiner Burg gegen die brobende Turfengefahr 53). Das gegen fehlte es auch nicht an Baronen, Die in foldet Beit fich nach einem neuen Gerrn umfaben; ja eine Bartei regte fich, welche die Bereinigung bes frantifchen Fürftenthums mit bem griechischen Despotat Difithra als einsigen rettenden Weg ansah. Un ber Spite Diefer Bartei ftanden ber Bischof Israel von Korone und ber bereits früher ermahnte Johann Sybera aus Sforta. Beibe begaben fich 1341 54) gu bem Mitregenten Joannes Rantafugenos nach Dibymotichon und erflarten, alle frantifden Barone maren bereit, bem Raifer gu bulbigen und bie üblichen Abgaben ju gahlen, falls ihnen ihre Leben garantirt wurden. Schon fruber batte Bagano

<sup>37)</sup> Reg. Ang. no. 320. (1339 — 40. C.) fol. 33v. 38) Misti XVIII. fol. 94v. 39) Misti XVII. fol. 129. 40) Misti XVI. fol. 112v, 131, 132v. 41) Misti XVII. fol. 81v, 128v. 42) Misti XVIII. fol. 95. 43) B. Dubif, Des bohen bentifenen Ritterorbens Münzjammlung in Bien. Bien 1855. Sol. S. 87. 44) Archiv zu Malta. Capitt. generalia no. 1. fol. 46. 45) Misti XIX. fol. 116, 117 rv. 46) Misti XIX. fol. 142 v, 152 v, 156 v; Sindicati I. fol. 33.

<sup>47)</sup> Misti XIX. fol. 176v. 48) Misti XIX. fol. 204, 209 rv. 49) Misti XX. fol. 106 v; XXI, fol. 6, 50) Buchon, Nouv. rech. II. p. 108—109; dipl. Florent. XIV. 51) Buchon, Nouv. rech. I. p. 62. n. 7. 52) Mas-Latric, Chypre II. p. 190. 53) Misti XX. fol. 127. 54) Joan. Cantacuzenus III, 11. Vol. II. p. 74.

ba Biftoja beshalb mit ihnen verhandelt; die Unterwerfung bes Despotate Epiros, Die fury vorher erfolgt, Die Dilbe, mit der die Byzantiner bort geschaltet, hatte bas Signal jum Abfall gegeben. Froh begrugte Kantakuzenos bie Gefandten und verfprach ihnen, fich im Fruhjahre 1342 felbft nach Morea ju begeben; vorläufig gab er ihnen feinen Bertrauten Jafob Brulas mit, auf daß diefer auch Die übrigen Barone Achaia's fondire und ihm fo ben Weg bahne. Allein mahrend in Byzanz der Plan, ben Beloponnesos ganz einzuziehen, vor den Wirren des Nordens in den Hintergrund trat, hatte in Morea felbst die Partei, welche die Interessen des Königs Jakob II. von Majorca, Sohnes des Infanten Ferdinand und ber Ifabella von Sabran, alfo aus Billehardouin's Beblute, vertrat und an ber Spige Grard II. le Roir, Berr von Arfadia und St. Sauveur, ftand, die Oberhand ge-wonnen. Schon 1338, bevor fich Katharina nach Achaia begab, hatte biefelbe mit bem Ronige Unterhandlungen angefnupft; man hatte bie alten Acten über ben Fall Ferdinand's wieder hervorgefucht; ein formliches Promemoria war ihm eingefandt worben, in bem bie Rechte feines Saufes und die Buftande Morea's erortert murben 56). Daffelbe begann mit einer Auseinanderfetung ber gegen Mathilbe von Sennegan verübten Unbill und ber angeblichen Unrechte bes Fürften Robert von Tarent, Die berfelbe aus bem Afommen mit Johann von Duraggo und feiner Dberlehnsherrlichfeit berleitete. Dagegen erfarten le Roir und die mit ihm verbundeten Barone, Morea habe, ba Ifabella Billehardonin und Mathilbe geftorben, an die Rachfommen ber Ifabella von Gabran, alfo an Jafob II., fallen muffen; ber noch beffer begruns beten Anrechte ber Margaretha von Savoyen - Foreg ward nicht gebacht. Bu Adjaia, führten fie weiter aus, gehore Cuboa, eine Infel, ebenfo groß wie Majorca, beren herren, Bietro balle Carceri und Bartolommeo Bhift, Bafallen bes Fürftenthums feien; auch Athen habe fruber unter Achaia geftanben, fei aber jest in ber Sand ber Catalanen, ber Tobfeinde ber Republif; gunftig für Jafob aber fei es, baß Bergog Bilhelm II. von Athen jungft geftorben, und bie Compagnie, die nur ihm und feinen Erben Treue gefdmoren, fich ohne Dberhaupt befinde; auch Bergog Ricolo I. Sanudo von Raros fei Unterthan bes Fürften. Factifch verhalte fich Die Sache indeffen fo, daß Sanudo und die Dreiherren fich als felbftftanbig gerirten, Benedig Modone und Rorone behaupte, ber Provençale Bertrand de Baur bas eigentliche Fürftenthum fur ben abmefenden Robert verwalte, Balter von Brienne unter bes lettern Dberhoheit Urgos und Rauplion besite, ber größere Rest bes Landes aber in ber Sand ber Griechen von Misithra sei. Bei einer solchen Bersplitterung sei es nothwendig, daß endlich eine fraftige Sand die Ginbeit berftelle. Dann murbe Morea bebeutenbe Silfsquellen eröffnen; gebe es boch bort über 1000 Baronien und Ritterleben, die jahrlich je 300 gire von Barcelona bem Oberlebnoberrn abwurfen, ber, falls er

bas Ganze erlangt, nach Abzug ber Koften für bie Burgen und die Befatung eine Jahrebrente von 100,000 Gulben beziehen muffe. Der Krieg, in ben König 3afob II. bamale mit feinen Rachbarn verwidelt mar, verzögerte ben Abichluß ber Unterhandlungen; erft, nachbem am 29. Marg 1344 der Ronig von Aragon bie Ginverleibung von Majorca in fein Reich ausgesprochen, bachte jener baran, bas, was er babeim verloren, in Griechenland wiederzugewinnen. Wahrend Ratharina von Balois in Reapel weilte 56), und Bertrand be Baur, wieder ju Gnaden aufgenommen, ben Beloponnefos als Bailli (1341-1346) verwaltete, versammelten fich im October 1344 bie Barone unter Borfit bes Roger von Batra in Rhoviata. Da erichienen Philipp von Joinville, burch Beirath Berr von Boftiga und Rivelet, Grard le Roir, Albert be Luco von Bafilicata, Rifolaus Mifito, Caftellan von Ralamata (noch 1344 geftorben und von feinem Sohne Johann II. beerbt) 57), Rifolaus Constato, Anselm be Chevigny, Johann Sinisgarbo, Marco Castelli, Rifolaus von Berigardi, Wilhelm von Bis boine, Fafano Novelle, Giorgio Banormo, Giorgio Alemano, Rifolaus D'Antin, Simon be Laigny, Galcher be Baur und viele andere Ritter und Anappen und befchloffen, damit ber Beloponnefos vor ben Turfen ge= rettet wurde, bem Jafob von Dajorca ale legitimen herrn und Erben Wilhelm's II. ju hulbigen; fie luben ibn ein, hingugieben und von bem Lande feines Baters Befit ju ergreifen 58). Dantbar nahm Jafob folches Anerbieten an, ohne ju wiffen, bag ber wetterwendische Erzbifchof von Batra zugleich mit Reapel und Benedig 69), ber von Korone 60) jugleich mit letterem und ben Bygantinern gegen ihn intriguire; am 24. Rov. 1345 61) verlieh ber Er-Ronig feinem getreuen Erarb "Mauro" von Arfabia bie Burbe eines Erbmarichalls in Morea und fammtliche Guter, Die einft ber Connetable Ricold Bhift bort befeffen, bie aber langft icon in bie Sanb bes Acciajuoli übergegangen waren. Der Rrieg gegen bie Aragonier hinderte Jafob II., feine Anrechte weiter zu verfolgen; am 25. Oct. 1349 fiel er, wundenbededt, im Rampfe gegen biefelben, fein Erbland fruchtlos ver-theibigend. Fur ihn hatte fich bald ein anderer Bratenbent gefunden, Jafob von Savonen, bes Fürften Philipp Sohn aus zweiter Ghe; ba feine Stieffchwefter Margaretha bei ihrer Berheirathung 1324 alle Anrechte auf Morea ihrem Bater abgetreten, glaubte er, als beffen altefter Sohn, junachft jur Rachfolge berufen zu fein. Um 18. Marg 1346 62) verfprach König Ludwig ber Große von Ungarn seinem Gesanbten Jacopo be Ronfecco, ihm gu feinem Fürstenthume gu verhelfen, falls er ihm gegen Johanna I. von Neapel, die Morderin feines Bruders Andreas, Beistand leiste; doch ohne weitern Ersfolg; Jakob felbst trat im August 63) mit Zustimmung bes Papstes Elemens VI. alle feine Lande und seine

<sup>55)</sup> Jura regis Majoricarum bei Ducange II, 375-378. n. XLIX (irrig 1316 batirt); bei Buchon, L. d. C. p. 450-452.

<sup>56)</sup> Reg. Ang. no. 347. (1345, A.) fol. 181; Ducange II, 229. 57) Misti XXII. fol. 136. 58) Ducange II, 224. 59) Misti XXIII. fol. 13v, 90v. 60) Misti XXIII. fol. 57v. 61) Ducange II, 224. 62) Staats=Arthiv au Turin. Acaja, Mazzo III. n. 1. 63) Datta a. a. D. Vol. II. p. 166. n. XIV.

Unfprude auf Achaia feinem fechejabrigen Cobne Bbilipp ab. Aufrichtig forberte indeffen Clemens VI. ben lets teren nicht; vielmehr fuchte er ben Großmeifter ber 30= hanniter Roger be Bine ju bestimmen, biefe Bratenfion fur ben Orben gu erwerben und fich bann factifch in ben Befit von Morea gu fegen 64). Bahrend folche Unterhandlungen über Abtretung bes Beloponnefos gepflogen murben, ftarb bie Raiferin Ratharina im October 1346 in Reapel; ihr Cohn Robert (1346-1364), der bisber nur ben Titel eines Despoten von Romania und Fürften von Tarent und Achaia geführt 66), folgte ibr in bem wirflichen Befige bes Landes, fowie in bem Raifertitel. In Wahrheit aber Dauerte Die Anarchie im Beloponnejos fort; an die Stelle ber Ungiovinen trat bald bas Saus Acciajuoli, bas ben beften Theil bes Landes für fich ju gewinnen verftand; bie übrigen Barone aber thaten, gleich ihm, mas ihnen gefiel. Bur Beit ber Raiferin Ratharina weilte auf einer Bilgerfahrt nach bem beiligen ganbe (1336-1341) auch in Morea ber westfälische Pfarrer Ludolf von Subheim aus bem Baberbornichen; in feiner Reifebefdreibung bat er fur Achaia ein eigenes Capitel 66). Er erwähnt ben Ramen Morea, gleich nach Romania — bas Land hatten bie Catalanen ben Griechen gewaltsam entriffen -, bann Batra, Athen, "wo einft das Studium der Griechen blubte," jest fast verwustet — mit den dortigen Marmorfaulen fei Genua gefdmudt worben -, bas fefte, unbeamingliche Korinth, voll Getreibe, Bein, Del und Baffer, und endlich ben teutschen Orben, ber in Achaia gewaltige Burgen besite und fortwahrend ben Bergog von Athen und die Griechen befehbe. Er berichtet von Chios, ben Daftirpflanzungen, Eroberung und Berluft ber Infel burch bie Baccaria, von Batmos, Ephefos (Altoluogo), Rreta, Rhobos, Ros und Rypros; bann ausführlich vom beiligen ganbe. Rach ihm nun icheint es, bag wenigftens einzelne Feudalherren Achaia's ben Rrieg gegen Die Catalonier in Athen noch fortfesten, nachdem Brienne's Expedition gescheitert war. Im Uebrigen mar Die Compagnie feit biefer Beit friedfertiger geworden; vielleicht, bağ ber Tob Alfons Fabrique's, ber 1338 erfolgte, bagu nicht wenig beitrug. Sie hielt mit Benedig ein gutes Ginvernehmen, ebenfo mit Ricold Giorgio, ber fich 1335 67) mit Bulielma Ballavicini, Erbin von Boboniga und Bitme bes Bartolommeo Baccaria, vermahlt hatte, fobald die Aussteuer ihrer Tochter erfter Che, Marulla, feftgeftellt mar 68), nachdem berfelbe gelobt, bem Beneralvicar ber Bergogthumer Athen und Reo : Patra jahrlich vier ftattliche Roffe als Tribut zu überfenden. Die Bemuhungen Balter's von Brienne, 1335 Die Republit jum Bunbniß gegen die Catalanen ju beftimmen, ide terten baber um fo ficherer, als jugleich Gefanbte ber les tern in Benedig weilten 69); man geftattete gwar bem Bergog, bie Galeeren bes Staates jur Reife nach Rlarenga ju benugen, berief fich aber im Uebrigen auf ben Baffen ftillftand, ben man jungft mit jenen erneuert. Run follte ber Bapft helfen. Laut Befehl beffelben vom 12. Mnt. 1335 bannte ber Ergbifchof Bilhelm von Batra am 2 Dec. beffelben Jahres 70) in ber bortigen Minoritenfirde aufe Reue die Saupter ber Compagnie, namentlich ter Bergog Wilhelm, Alfons Fabrique und beffen Sobne Jafob und Beter, welcher legterer nach Deslaur's Ton herr von Salona geworben war, ben Statthalter Rife laus Lancia, ben Marichall Dbo von Rovelles, Eftanol, Wilhelm Spus de S. Stephano, Fufter, Arnold 30-bache, Wilhelm le Fort, Pasquier und Beter Moin, Bernard Thomas, Jafob Delcorti und die andern, jetoch ohne Erfolg. Ebenfo wenig fruchtete ein langeres per fonliches Berweilen Balter's in Benedig, mo er am 5. Rov. 1336 71) bem Gragiano Giorgio, Banachis Cohne, bas feinem mutterlichen Grofvater Giovanni Quirini von Balter I. 1310 verliebene la Cocima be ftatigte; wohl gestattete man ihm, Baffen nach Arges und Rauplion gur Abwehr ber Turfen auszuführen, empf ihn auch dem Bailo von Regroponte, aber schifft zugleich letterem strengste Reutralität ein 72). So wiene die neuen Rüftungen, die Walter 1336 mit feinen Getreuen Berardo und Guiscardo de S. Giorgio gentie fen 73), balb wieber eingestellt; in ben nachiten 3abre feben wir ibn fortwahrend babeim in Lecce beichaftigt 14). Run lofte gar 1337 Ergbifchof Jonard von Theben and eigener Dachtvollfommenheit ben Bann, ben Bilbelm von Batra jungft gegen bie Compagnie geschleubert, und las vor ihr Meffe, und wenn auch Bapft Benedict XII. foldes Berfahren nicht nur misbilligte 75), fonbern fo gar ben Bifchofen von Rorone und Ballona befabl, ben Bann gu erneuern, fo fingen bod bie Catalanen allmalig an, ihren Frieden mit ber Rirche gu machen; ben Benetianern gonnten fie ruhig ben Befit von Btelion, bas fortwährend ein auf zwei Jahre ernannter Caftellan verwaltete 76). Rominell ftand an ber Spige ber Geme pagnie noch bis 1338 ber Bergog und Infant Bilhelm II. von Aragon. Im Jahre 1332 ?7) batte fein Bater, König Friedrich, ein Chebundniß zwifden ibm und Maria von Caftilien in Borfchlag gebracht; jugleich war von Bermahlung bes Grafen Rarl von Eftampes, Brudere bes frangofifchen Ronige Philipp VI.,

<sup>64)</sup> Ducange II, 231—232. 65) Reg. Ang. no. 345. (1344—45. A.) fol, 53, 54 v; no. 346. (1344—45. B.) fol, 121 v; no. 353. (1346. C.) fol. 12 v; Fasc. Ang. no. 82. fol. 22. Alg. fein Ranzler erscheint ber Abt Johann Siripanbo. Reg. Ang. no. 341. (1343—44. F.) fol. 64. 66) Ludolphi, rectoris ecclesiae parochialis in Suchem, De itinere terrae sanctae libri. Heraufgegeben von Berd. Dende. Stuttgart (Litterar. Berein XXV.) 1851. 8. cap. XVII. p. 22. 67) Misti XVI. fol. 201 v; XVII. fol. 130. 68) Codex Trevisaneus no. CCLXIV. fol. 442 (Exempl. Contarin. Tom. I. fol. 748); vergl. den Artisel Giorgio in dieser Encyslopädie.

<sup>69)</sup> Misti XVII. fol. 57 v, 60 v, 63. 70) Ducange II, 204 - 205. 71) Lunzi, Della condizione politica delle isole Ionie p. 125. 72) Misti XVII. fol. 95. 73) Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 69, 70 v, 71, 149; no. 300. (1335. X.) fol. 50 v; no. 303. (1336. B.) fol. 191 v. 74) Reg. Ang. no. 304. (1336. E.) fol. 32 v, 60; no. 305. (1336 - 37. C.) fol. 66; no. 306. (1336 - 37. D.) fol. 141 v; no. 308. (1337. A.) fol. 63 v, 86. 75) Epp. Benedicti papae XII. Lib. III. spp. 827 - 830. Ducange II, 221 - 222; vergl. Misti XVII. fol. 134. 76) Grazie Vol. IV. 77) Curita, Anales VII, 18. Vol. II. fol. 104.

mit ber Despina Biolanta, bes jungern Philipp von Tarent Bitme, Die Rebe gemefen; beibe Projecte hatten fich zerichlagen, ba Robert von Reapel fich bagegen ausgesprochen hatte, ebenso die Unterhandlungen, Die bann fur Bilhelm mit Ludwig von Bourbon = Clermont wegen einer feiner Tochter eingeleitet worben waren. Daber fab fich Friedrich II. fur feinen Gobn nach einer Braut unter feinen nachften Bermanbten um und bestimmte ba 1335 78) die Maria Alvarez, Schwefter bes Jafob von Ererica; boch ward biefe Ehe nicht vollzogen; Wilhelm binterließ nur einen Baftard Stefan von Aragon. 3mei Jahre fpater, in ber Racht vom 24. auf ben 25. Juni 1337, ftarb Ronig Friedrich II. In feinem Teftamente, bas vom 29. Darg 1334 batirt ift 79), hinterließ er feinem Cohne Bilhelm die Bergogthumer Athen und Reo Batra, Die Graffchaft Calatafimi und Die Berrichaften Roto und Capo Baffaro, und bestimmte zugleich, baß, wenn er nach Griechenland gieben wollte, ihm fein ältefter Bruber, Ronig Beter II., 20 bemaffnete Balee: ren und 200 Reiter nebft Gold fur brei Monate liefern follte. Aber bas Project einer Expedition nach Romania tam bei ber Rranflichfeit bes Bergogs und ben Wirren, bie nach Friedrich's Tobe in Sicilien felbft burch bie Rante ber ehrgeizigen Paliggi bervorgerufen murben, nicht gur Ausführung. Bereits am 11. Dai 1338 80) machte ber Bergog Wilhelm II. fein Teftament. Bu feinem Univerfalerben ernannte er feinen Bruber Johann, Marfgrafen von Ranbaggo, Bal bi Caftiglione und Francavilla, Grafen von Mineo, herrn von Traina und Montalbano; Legate feste er feinem Saushofmeifter Danfrebo Lancia, feinem Rotar Ricolo bi Bittore und andern aus; feine Bibliothef vermachte er bem Dominifaners flofter ju Balermo. Rach einigen Monaten fcon, am 22. Aug. 1338 81), ftarb Wilhelm und warb, feinem legten Billen gemäß, in ber Rathebrale Sta. Rofalia "in Dominifanertracht neben bem Denfmal bes Raifers Friedrich II. bes Sobenftaufers" beigefest; eine Inschrift ward feinem Unbenfen geweiht; feine Gebeine murben, als man die Königsgraber im vorigen Jahrhundert öffnete, dort noch vorgefunden. In Athen folgte ihm fein jugendlicher Bruder Johann II. von Aragons Randazzo (1338—1348), erst jüngst — Oftern 1337 82) - in Balermo feierlich zum Ritter geschlagen, ein ebenfo fluger, wie tapferer Furft, von allen Rindern Friedrich's allein bem Bater an Tuchtigfeit gleich. Allein bie ficilianifchen Angelegenheiten befchaftigten ihn ausschließlich, fobaß auch er nicht bagu fam, feine griechischen gande gu feben,

obgleich er 1344 83) jum Heerzuge gegen die Türfen 600 Reiter und 4000 Almugavaren in Aragon anzuwerben suchte. Um 9. Febr. 1346 84) testirte er; zum Bormund feiner Rinber Friedrich, Eleonora und Conftange ernannte er ben Brafen Blasco be Mlagona von Miftretta. In Athen und Reo Patra follte ihm fein Sohn gunachft folgen; bann, bamit bas Herzogthum Secundogenitur ber Aragonier bliebe, im Fall, daß Friedrich unbeerbt fterbe, Johann, jungster Bruber bes Königs Ludwig (berfelbe ftarb schon am 22. Juli 1352), bann ber altere, Friedrich, endlich ber König Ludwig selbst, für den Ran-basso seit 1342 die Bormundschaft geführt hatte. Am 3. April 1348 erlag Johann ber furchtbaren Ceuche, Die bamale gang Europa beimfuchte, ber Beft, bie ihn bis in die Balber von Catania verfolgt hatte 85). Geine Bitme Cefaria Lancia trat ine Rlofter; von ben Tochtern ftarb Conftange unvermablt; Eleonora beirathete ben Guglielmo II. Beralta, Grafen von Calatabellotta (geft. 1398). Die von Athen und Reo Batra aber bulbigten alsbald bem Blasco be Alagona ale Bormund bes neuen Bergoge Friedrich I. von Aragon = Randaggo (1348-1355), ber feiner Mutter auch bas ihr jum Bitthum ausgefeste Caltanifetta überließ 86). Aber biefelbe Rrantheit, Die einft feinem Bater verberblich geworden, raffte auch ihn balb hinweg; am 11. Juli 1355 87) ftarb er; Tage barauf wurde er mit foniglichem Brunf in G. Agata beigefest. Auch er hatte Athen nie gefeben; ber Blan einer Expedition babin, ben Blasco be Mlagona 1349 betrieb, blieb unausgeführt 88). Athen aber fiel an feinen Reffen Friedrich II. von Aragon (1355 - 1377), ber balb genug auch burch ben Tob feines Brubere Ludwig Ronig von Sicilien ward und fo bie gries difden Bergogthumer mit ber Rrone vereinte. 3war ichenfte er 1358 Athen und Reo Batra feiner Schwefter Gleonora (geft. 1374) 89), aber ber betreffende Befehl ward bald widerrufen; er fcheiterte wol an dem Biberwillen ber Compagnie gegen bie Dberherrichaft eines Beibes, und fo führte Friedrich neben feinen übrigen Titeln auch ben eines Bergoge ron Athen und Reo - Batra fort, fo lange er lebte, und hinterließ ihn ben Erben feiner Rrone.

Der vielsache und so rasche Regentenwechsel hatte übrigens die Compagnie selbst nur wenig berührt; schmerzelicher für sie war der Tod ihres tapfern Führers Alsonso, dessen weitläusige Besitzungen seine und der Marulla da Berona zahlreiche Nachkommenschaft theilte; ich komme auf dieselbe später zuruck. Die Catalanen blieben forte

<sup>78)</sup> Ebenba VII, 22. Vol. II. fol. 110. 79) Archiv zu Barcelona. Armario 30, no. 96; Bofarull, Los condos de Barcelona. Vol. II. p. 244; vergl. Curita, Anales VII, 39. Vol. II. fol. 129; Curita, Indice p. 183; Simeon Lentinensis, Chronicon bei Gregorio, Bibliotheca II. p. 309; Testa, De rebus Friderici p. 222. 80) Memorie per servire alla storia letteraria de Sicilia (per Dom Schiaos). Vol. II. Palermo 1756. 4. p. 411—416. 81) Michael Platiensis, Historia Sicula I, 14 bei Gregorio a. a. D. I. p. 543; Curita, Anales VII, 44. Vol. II. fol. 149; Rocco Pirro, Sicilia sacra I. p. XLII. 82) Balermo. Biblioteca senatoria. Q. q. F. 70 (nicht foliirt).

<sup>83)</sup> Curita, Anales VII, 82. Vol. II. fol. 183; Curita, Indices p. 191. 84) Rocco Pirro, Sicilia sacra I. p. XLII — XLIII, 414. 85) Matteo Villani I, 31 bei Muratori XIV, 34; Michael Platiensis I, 29, 30 a. a. D. I. p. 567—568 Anonymi historia Sicula, ebenba II. p. 279; Curita, Anales VII, 28. Vol. II. fol. 217; Indices p. 197—198. 86) Archiv 3u Balermo. Reg. Protonotar. 1364—66. B. fol. 149; vergl. fol. 120 v, 212 v. 87) Michael Platiensis I, 126 a. a. D. I. p. 755; Curita, Anales VIII, 60. Vol. II. fol. 265; Indices p. 210. 88) Curita, Anales VIII, 36. Vol. II. fol. 236. 89) Chenba IX, 15. Vol. II. fol. 287; X, 17. fol. 364; Indices p. 216—217.

wahrend mit Benedig im Bunde; ale in Folge eines Mieverftandniffes eine ficilianifche Galeere 1338 bei Guboa confiscirt worben war, trugen die Benetianer fein Bebenfen, fich beshalb bei ber Compagnie zu entichuls bigen 90). Das gemeinsame Intereffe verband beibe Theile, Abwehr ber Turfen und Behauptung bes einmal in Romania occupirten Terrains. Denn Benedig hatte fich immer mehr daran gewöhnt, Guboa als fein Eigensthum anzusehen, ba die Oberlehnsherren aus dem Hause Unjou nicht langer im Stande, Die Dreiherren gegen die Turfen ju ichugen. Dagegen traf Benedig alle Borfehrungen jum Schut ber Infel. 3m Jahre 1338 91) befahl ber Genat, Die Mauern ber Stadt ju erhoben und bagu eine Auflage von 5 Broc. von ben bort eingeführten Baaren, Del u. f. m., ju erheben, auch bie Jubenichaft, wie fruber, berangugieben. Da oft geflagt mart, Berbrecher, Die aus ber Stadt geflüchtet, murben auf bem ganbe von ben Dreiherren gebulbet, follten lettere fur fie haften; ber Bailo follte fleißig ju Bericht figen, alle Freitage bie Criminalfachen entscheiben, überhaupt aber bie "gange Infel als zinspflichtig anfeben." Um 8. Gept. 92) warb baffelbe ben Dreiherren Bietro balle Carceri und Bartolommeo II. Ghift infinuirt, mit bem Bemerfen, baß Beber, ben ber Bailo mit bem Banne belege, felbftverftanblich aus bem gangen Gebiete gwifden ben Fluffen Argaleos und Lilantos verbannt bleiben folle. Golde Abhangigfeit war wenig nach bem Geschmade bes Bietro balle Carceri; er bachte 1339 baran, eine feiner Drittheile an ben Bergog Nicolo L. Sanudo von Raros ju verfaufen; Benedig vereitelte die gepflogenen Unterhandlungen 93). Bugleich fuchte es feine Dberhoheit auf jede Beife gu befestigen; ale bie Turfen die Infel bebrohten, murben raich 2 Galeeren und 100 Mann geruftet; Die Dreis herren wurden gur Beifteuer aufgeforbert, Die Infulaner ermahnt, vorläufig ben Feind burch Tributgahlung ab-Benedige Intereffe gu fetten; vielen wurde venetianifches Burgerrecht verliehen 95), so 1340 bem Ricold Tiberti, beffen Bater Domenico Tibertino, einst in Theffalien anfaffig, 1311 por ber Compagnie nach ber Infel gefluchtet mar 96); auch der Judenschaft, Die erflarte, nicht langer "Juden ber Lombarben" beißen, fonbern unter bem Bailo fteben ju wollen, ward ihre Bitte gemahrt, jeboch unter Berboppelung bes Binfes von 100 Superpern, die fie fruher ben Dreiherren gablten 97). 3m Juni 1340 98) wurden neue Summen fur Bollendung ber Mauern von Guboa, fowie Baffen bingefandt; fur Btelion, wo Uebervolferung brobte, weil ber Stadt viele Exemtionen verliehen maren - "uber 5000 Bemaffnete

ließen fich bort unterbringen, mahrend bie unbefoldeten Rettoren nur 25 Golbaten hielten" - wurden Gider heitemagregeln getroffen. Much auf Rarpftos richtete bie Republif aufs Reue ihr Augenmert. Daffelbe war nach Alfons' Tobe auf feinen alteften Sohn über gegangen, ber nach bem mutterlichen Grogvater Bonifacio Fabrique be Aragon hieß und außer ber Burg auch Aegina und Zeitun (turris Giffina) im Bergogthume Athen befaß, mit welcher lettern Stadt ihn Ronig Beter II. von Sicilien 1339 aufe Reue belehnt batte 99). Der Caftellan von Rarpftos, ein Catalonier, Gerard be Leifture, erbot fich 1339, Die Burg an Benedig abgutreten; ba aber ber Bailo nur eine geringe Summe bie ten fonnte, unterblieb ber Berfauf 1). Das trubte in beffen nicht bie Begiehungen Benedigs gur Compagnie; vielmehr nahm jenes bas Unerbieten ber lettern, jur Unterhaltung ber Flotte von Guboa beigufteuern, bereitwilligft an; als Enbe bes Jahres 2) Benedig einen Sanbelevertrag mit Gicilien ratificirte, warb auch bas "Beer ber gludlichen Gefellichaft" in Romania barin aufgenommen. Dagegen entftanben balb fleine Reibungen zwischen bem neuen Martgrafen von Bobonisa, Nicolo I. Biorgio, und ben Befigern von garmeng, Maneje ba Berona und Agnoletto Sanubo, über welche legtere Biorgio im Ramen feiner Gattin, ber Erbin eines Sechstels von Euboa, Die Dberhoheit beanspruchte, mab rend Agnefe bei ben Catalanen Unterftugung fand 1). Benedig fuchte bie Cache vor ber Sand beigulegen; ba indeffen Giorgio um fo mehr auf feinem Rechte bestand, als Ugnefe jungft geftorben, verwies ber Bailo, indem et flug genug Die factifche Dberhoheit Benedige uber Guboa besavouirte, Die ftreitenden Barteien an Den Lebenshof von Achaia. Der Bailo entichied ju Gunften Sanubo's; feine Erben verfauften, ba auch er icon 1342 ftarb, bie Burg an Benedig, und Giorgio mußte bagegen gurud. treten. Das ericbien feiner Gattin ale Feigheit ober übertriebener Refpect gegen bie Baterftabt; ein gefpanntes Berhaltniß trat ein zwifchen Gulielma und Nicolo, ber feine Stieftochter Marulla Baccaria, bes Lanbes rechtmäßige Erbin, ju vernachläffigen und bafur feine Gobne erfter Che übermäßig ju begunftigen ichien. Dagu fam, bag Ricolo ben Manfredo Ballavicini, einen Bermandten feiner Gattin, ber ihn fchwer beleidigt, ergreifen und hinrichten ließ. Run wiegelte Gulielma 1345 Die Leute von Boboniga gegen Nicolo auf, fodaß biefer froh war, mit Burudlaffung feines Cohnes Francesco - Des einzigen Rinbes, Das ihm Gulielma 1337 geboren - und feiner Guter nad Guboa entfliehen ju fonnen. Die Intervention Benebige, bas beshalb mit ber Compagnie und bem Dauphin Sumbert II. von Biennois, Chef ber Expeditionsflotte gegen bie Saragenen, verhandelte, fowie ben Lebensbof

<sup>90)</sup> Misti XVII. fol. 201 v. 91) Misti XVII. fol. 179 v, 198. 92) Commemoriali. Vol. VIII. fol. 31 v. 93) Misti XVIII. fol. 147 v, 156 v. 94) Ebenda fol. 54. 95) Commemoriali. Vol. III. fol. 434. 96) Misti XIX. fol. 49 v. 97) Ebenda fol. 11 v, 12 v; auch einzelnen Juden wurden damals — April 1340 — Privilegien verliehen. Commemoriali. Vol. III. fol. 481. 98) Misti XIX. fol. 500. Bergl. fol. 202 v. Ein Nosbile ward mit 800 Spycrpern Gehalt zum Rettor von Pitelion 1341 ernannt, und ihm andefohlen, in dem dortigen Castell zu wohnen.

<sup>99)</sup> Balermo. Cancellaria (Lib. deperditus) fol. 139; Netiz im Repertorium feudorum fol. 31 (in ber Biblioteca Settimiana baselbit).

<sup>1)</sup> Misti XVIII. fol. 3rv. 2) Testa, De rebus Friderici II. p. 267—278. 3) Misti XVIII. fol. 7; XX. fol. 47. 74v. 80.

von Adaia und Bapft Clemens VI. um Abhilfe bat 4), blieb vergeblich; ber Bijchof von Thermopyla, ber in Bobonipa refibirte, ber Martgrafin vertrauter Rathgeber, bestärfte Gulielma nur noch in ihrer Wiberfeslichfeit. Seit 1354 verjagt, befchloß Ricold I. Giorgio fein Leben 1345 gu Benedig. Da aber die Catalanen nach feinem Tobe mit Angriff gegen Bodonipa brohten 5), jog Bulielma balb wieder andere Saiten auf; fie nahm ihren Sohn Francesco Giorgio jum Mitregenten an und erwirfte, daß Benedig ihn ale venetianischen Burger in bie 1354 und 1358 mit der Compagnie erneuerten Bertrage aufnahm 6). Seine Schwefter Marulla Baccaria war bamale icon unvermablt geftorben; als Bulielma felbft 1358 ftarb, folgte Francesco (1358-1388) nicht nur im Befige ber Marfgraficaft, fondern erhielt auch Die Mitgift Marulla's gurudgezahlt, Die mahrend ber Streitigfeiten zwischen seinen Meltern auf Befehl Benes bige von dem Bailo von Guboa fequeftrirt worden war. Die Compagnie ward von biefen Streitigfeiten nur vorübergehend berührt; ruhig faß fie in Uthen, wo bamale fogar eine gewiffe Sicherheit wiedergefehrt icheint, felbft wiffenschaftliche Studien murben bort gepflegt, wie benn im August 1339 7) ber bortige Priefter Rosmas Rame-los für ben Doctor Demetrios Nomachlonos verschiebene medicinifche Berte bes Dribafios und Myrefos copirt hat. Rleine Bantereien, wie Die bes Thebanere Rifolaoe Chrysoberges und feines Schwagers Georgios Protoveliffinos, bie, ebebem in Athen anfaifig, fich jungft auf Euboa angesiedelt hatten b), verursachten feine Storung ber Eintracht; felbft ber papfiliche Bann erlahmte, ba ber Patriard von Conftantinopel 1341 auf ber Fahrt nach feiner Commende Regroponte Athen berührt und fich überzeugt hatte, baß bie verschrienen Reger im Grunde ein geordnetes Staatswefen hatten, ber romifchen Rirche anhingen und wader gegen die Turfen anfampf-ten. Daber befahl Clemens VI., Die fo lange fcmebenbe Sache endlich genau ju prufen 9); ein Benetianer, Leonardo Bifani, ging 1342 an Jonard's Stelle ale Erzbifchof nach Theben 10) und fonnte auch nur Gunftiges berichten; fein Bunber, bag baber 1343 von Geis ten der Eurie alles Mögliche gethan marb, um eine Ausgleichung gwifden bem Bratenbenten Balter II. und ber Compagnie berbeiguführen 11).

Unterbeffen war der Dreiherr Bietro dalle Carceri, der factisch zwei Drittel des "lombarbischen Territoriums" auf Eudöa besaß, Ende December 1340 gestorben; seine Witwe, Balzana Gozzadini, übernahm die Regentschaft für ihren Sohn Giovanni (1340—1359) und stellte sich unter Benedigs Schuß 12). Auch ward dem Bartolommeo II. Ghist 1341 13) gestattet, gegen die Türken, die

feine Lande fortwahrend verwufteten, im Berein mit bem Bergoge von Raros eine Galeere jum Schus Euboa's und bes Archipele gu unterhalten, fowie mit Balgana Die außern Mauern Euboa's herzuftellen 14). Lettere erbot fich gleichfalls 1343 15), mit ben Burgern ber Infel ein Schiff gegen bie Turfen auszuruften; man willigte gern ein und hieß zugleich ben Bailo, Ricold Grabenigo Die Festungewerte ber Sauptstadt ichleunigft vollenben. Das gefchah, und fo erfreute fich die Infel einige Jahre lang einer gewiffen Sicherheit; nur feudale Streitigfeiten, wie bie Angelegenheit bes Januli Forefe, ber megen einer Mordthat und Occupation bes bem Januli Agnioto ges hörigen Caftelle Avelong brei Jahre lang (1344-1347) mit bem Bann belegt wurde, ftorten zeitweilig bie Ruhe 16). Der Johanniter Drben fuhr fort, bort frieds lich feine Commende gu befigen; felbft Beiber affilirten fid) bem Orden; jum Bertreter bes Braceptore von Athen, Wilhelm Alfonfes, ward 1347 Arias be Lema ernannt 17). Dit ben Catalanen Athene lebten bie Baili in ungeftorter Freundichaft; Marino Sorango entlieb fogar 1346 von bem athenischen Ritter Berengar be Buigverbe 6000 Syperpern jur Berwendung fur die Infel 18) Daber war es felbftverftanblid, bag neue Untrage Balter's II. von Brienne behufs einer Liga gegen die Compagnie ebenfo wenig Erfolg hatten, wie bie fruhern 19). Der Er-Bergog hatte übrigens bamale fo giemlich barauf verzichtet, bas vaterliche Erbe wiederzugewinnen. In Italien felbft hatten fich ihm andere glangende Aussichten eröffnet, da ihn das Bolk von Florenz, in sich uneins, am 1. Aug. 1342 an seine Spite gestellt hatte. Fast ein Jahr lang übte er bort unbeschränkte tyrannische Berrichaft aus, bis alle Schichten ber Bevolferung fich ihm entfrembeten, und eine blutige Revolution am 26. Juli 1343 ihn gwang, bie Stadt gu raumen und fich auf feine frangofischen und neapolitanischen Buter gurudgugiehen 20). Reapel unterftugte ihn fortmahrend mit Beld und Betreibe fur feine ganber 21); bagegen begnugte fich Benedig bamit, ihm am 1. Darg 1344 22) fein Burgerrecht ju verleihen, fowie feinem Statthalter in Argos und Rauplion eine Baffenausfuhr aus Guboa gu geftatten 23), jeboch nur unter ber Bedingung, baß er folde lediglich gegen bie Turten, gegen welche auch bie Dreiherren und übrigen Bafallen ber Infel fortmabrend rufteten, nicht gegen bie Compagnie verwende; ju eben bemfelben 3mede geftattete man einem feiner Officia-

<sup>4)</sup> Misti XXIII. fol. 47, 55, 85 v, 113; XXIV. fol. 95 v, 114 v; Commemoriali. Vol. IV. fol. 280 v. 5) Archiv zu Bazlermo. Reg. Protonotariat. 1364 — 66. B. fol. 136. 6) Misti XXVII. fol. 10 v — 11; XXVIII. fol. 58 v, 125 v, 164 v. 7) Montfaucon, Palaeographia graeca p. 70. 8) Misti XIX. fol. 117 v. 9) Raynaldi z. 3. 1341. n. 130. 10) Misti XX. fol. 157 v. 11) Raynaldi z. 3. 1343. n. 10. 12) Misti XIX. fol. 139. 13) Grazie VI. fol. 12 v.

<sup>14)</sup> Misti XX. fol. 2. 15) Misti XXI. fol. 159. 16) Misti XXII. fol. 109 v; XXIV. fol. 46. 17) Libri Bullarum no. 2. (1347.) fol. 220, 229 v, 231 v. 18) Misti XXIII. fol. 97 v. 19) Misti XXI. fol. 43. 20) Bergl. barüber meine oben angeführte Biographie Baltre'6 a. a. D. €. 326—385; baneben G. Paoli, Della signoria di Gualtieri duca d'Atene in Firenze, in Giornale degli archivj Toscani. Vol. VI. Firenze 1862. 8. p. 81 sq. 169 sq.; auch Manni, Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi. Tom. XX. Firenze 1764. 4. p. 15—24. 21) Reg. Ang. no. 334. (1343. G.) fol. 6 v; no. 336. (1343—44. A.) fol. 197 v, 201 v; no. 338. (1343—44. C.) fol. 35; no. 339. (1343—44. D.) fol. 173 v; no. 341. (1343—44. F.) fol. 40 v; no. 353. (1346. C.) fol. 88 v. 22) Commemoriali. Vol. IV. fol. 152 v. 23) Misti XXII. fol. 46 v, 56.

Ien 1346 bie Kahrt nach Romania auf ben Galeeren ber "Union" 24). Balter felbft hatte fich, ba feine erfte Gemablin Beatrix von Tarent langft geftorben, am 15. Febr. 1344 26) aufe Reue vermahlt mit feiner Berwandten Johanna von Brienne, Die 1351 von ihrem Bruber Raoul II. Die Graffchaft Eu erbte, Diefelbe aber balb bem Saufe Artois überließ; tapfer ftritt er balb barauf 1346 gegen bie Englander in ber ungludlichen Schlacht bei Erech 26). Die Catalanen aber hatten 1345 mit ber Curie Frieben gemacht; ber Bann mar vorläufig auf brei Jahre geloft worben, ba fie fich bereit erflart, bas Ihrige gegen die Turfen ju thun; fo behaupteten fie fich benn auch weiter in ihren Eroberungen, wenig-ftens in Attifa. Woher bie fpatere Behauptung 27), baß Ronigin Johanna I. burd bie Leccefen Lobovico Maramonte und Nicolo ba Prato bamale Athen occupirt und ben Ricold Acciajuoli mit bem Doctor Raimo be Bratis aus Reapel (geft. 26. Dec. 1345) borthin gefandt habe, um die huldigung ju empfangen, batiren mag, ift mir unbefannt; fie beruht jedenfalls auf völligem Irrthum ober Bermechfelung.

Meußerlich ruhig waren auch in biefer Zeit bie Buftanbe in Modone und Rorone, obgleich bie bortigen Raufleute mannichfachen Placfereien burch bie Griechen von Monembafia und Mifithra ausgesett blieben 28), die ihrerfeits über thrannische Behandlung ihrer Landsleute in ber Caftellanie Korinth flagten. Dagegen lafteten ber verftarften Besathung wegen so schwerc Steuern auf ben Bauern, bag viele, namentlich aus ben Grengorten Muramion und Munifta, 1347 29) auf bas Bebiet ber bes nachbarten Franken ober Griechen flüchteten, worauf ihre Guter meift confiscirt wurden 30). Man half fich, fo gut man fonnte, indem man von 254 Goldaten in Rorone 50, von 30 Officieren bafelbft 10 entließ; aber fcon 1348 erfannte man, bag biefes Erfparungefpftem wenig forberlich; bagu fam bie Beft, bie bort furchtbar haufte, und fo murben nicht nur frifche Goloner, Baffen, Betreibe hingefandt, fonbern es ging auch eine neue Colonie von 200 Benetianern nach Rorone 31). Da letteres flete lleberschuß, Modone bagegen Mangel hatte, marb bie frubere Bestimmung, ber eine Blat folle bem andern aushelfen, erneuert; benn im Grunde ,, feien beibe Stabte nur ein Korper und murben gemeinfam regiert." Blieben fo Mittelgriechenland und ber Beloponnefos, abgefeben von ben Berheerungen, die bie Turfen anrichteten, und ber ichlimmfte Feind ber Chriftenheit, ber berüchtigte Morbaffan (Dmarbeg, Fürst von Aidin), nahm fogar ben Titel eines Berrichers von Achaia an 32) - bei Lebzeiten

In Epiros bestanden 1333 neben ben Grieden, bie fich bort festgefest hatten, noch bas Despotat unter Joannes von Rephalenia, bas Bergogthum Duraggo unter Johann von Gravina, bas Despotat Romania, nebft Lepanto und Rorfu, unter ben Rachtommen Philipp's von Tarent; mahrend Theffalien halb in ber Sand ber Archonten, halb in der ber catalonifden Compagnie mar; baneben regten fich bedrohlich Albanefen und Gerben, Die fcon 1329 33) unter Stefan Decansti, bes "beiligen" Milutin Cohn (Furft von Dioflea 1317, Konig von Gerbien 1321-1336), einen freilich erfolglosen Angriff gegen Achriba versucht hatten. Der 1333 erfolgte Tob bes Stephanos Gabrielopulos (Meliffenos?) gab bald bas Signal ju allgemeiner Bermirrung in Rord. griechenland 34). Joannes Monomachos, feit vielen Jahren Statthalter von Theffalonich, hielt ben Zeitpunkt für geeignet, um die Berricaft ber Palaologen junachft in Theffalien, beffen befter Theil jenem gehort hatte, und wo nun die übrigen Archonten über bie Erbicaft haberten, herzustellen. Rasch zog er mit seinem heere bin und eroberte Golos (Bolo), Rastri und Lyfostomen, mahrend auch Joannes von Epiros sich ben Tod bed Stephanos zu Rute gemacht und bereits burch Bernag Stagoi, Trifala, Phanarion, Damafis und Glajon et langt und gut bewehrt hatte. Ihn ju vertreiben, folgte bald Raifer Andronifos III. felbft feinem Feldbern; leicht genug verjagte er bie Statthalter bes Despoten; bie ausgewanderten albanefifden Gramme ber Bua, Malafaffi, Defarit, über 12,000 Ropfe, Die fich in ben Bergen Theffaliens niebergelaffen, bulbigten bem Raifer, um fur ben nabenden Binter aus ben von ben Griechen befegten Stabten ben nothigen Proviant begieben gu tonnen. Rachbem bann Unbronifos einen Bertrag mit Stefan von Gerbien abgeschloffen, fehrte er beim nach Theffalonich, um fich ber Rube ju erfreuen. Aber icon bald ichenchten ihn bebrobliche Befahren wieber aus biefer auf. Die in ber Beimath verbliebenen Albanefen, von benen ein Theil ju ben Angiovinen, ein anberer ju Joannes von Epiros hielt, erhoben fich, occupirten Timorion (Tomor) und bebrangten plunbernd ben faiferlichen Lebensmann Nifolaos Changas in Berat, Raftoria, Streparion, Rlifura. 3hn ju entfegen, ruftete Unbrouifos; ba fam ihm zugleich bie Runde, bag ber Despot Joannes von Epiros, ober von Afarnania, wie ihn die Bygantiner nennen, ber Brudermorber, von feiner Gattin Unna Balaologina vergiftet worden fei 35). Unna felbft, bie aus ihrer Che einen Cohn, Rifephoros II. (1335 - 1358, wenigstens nominell), und eine Tochter, The mais, batte, übernahm bie Regentichaft, ein ehrgeiziges,

ber Kaiferin Ratharina von größern Revolutionen versichont, fo herrschten bafur in Epiros fortwährenbe Wirren, bie schließlich bie völlige Berbrangung bes frantischen Elements von bem bortigen Festlande nach sich zogen.

<sup>24)</sup> Misti XXIV. fol. 87. 25) Douet d'Arcq, Collection de sceaux. Tom. I. Paris 1863. 4. no. 926, 1018. 26) Clementis VI. Epp. Lib. III. ep. 963, 969; IV. ep. 132; Ducange II. p. 229; Hist. de Dauphiné II. p. 533. 27) Summonte, 1850 in Statista di Napoli. Napoli 1601. 4. Tom. II. p. 601. 28) Misti XIX. fol. 191; XXI. fol. 98. 29) Miklosich und Müller I. p. 333—335. n. CV. 30) Misti XXIII. fol. 48; XXIV. fol. 24, 86v, 101v. 31) Misti XXIV. fol. 109v, 114v. 32) So in scinem Briese an Clemens VI., gebruckt u. a. hinter Gio. Villani, ed. Dragomanni. Vol. 1V. p. 260—262.

<sup>33)</sup> Jo. Cantacuzenus II, 21. Tom. I. p. 427. 34) (Stenks II, 28. Tom. I. p. 473. 35) (Stenks II, 32-33. Tom. I. p. 495 seq.; Niceph. Gregoras XI, 3, 6. Tom. I. p. 536 seq. 544 seq.; Miklosich und Müller I, 171-174. n. LXXVI.

rantevolles Beib, gleich ber fruhern Despina ihres Ramens. Um fo nothwendiger ericbien ein fchleuniges Ginfdreiten. Enbe 1335 brach ber Raifer mit 2000 turtifden Golbnern gegen Albanien auf und brang fiegreich bis in die Rabe von Duraggo vor; maffenweise wurden bie Albanefen getobtet ober burch bie Turfen, bie fie bie in ihre Berghöhlen verfolgten, gefangen und ale Stlaven verfauft. Die griechischen Stabte aber hulbigten hocherfreut; hatte boch feit Manuel bem Rom= nenen fein Raifer Albanien betreten. Run murben bie Turfen entlaffen; ber Raifer aber blieb vorläufig bei Changas in Berat. Dorthin famen bald Gefandte ber Despina Unna; überzeugt, baß fie fich boch nicht auf bie Dauer ihren machtigen Rachbarn und ftolgen Archonten gegenüber halten fonne, erbot fie fich, dem Raifer bie Sulbigung ju leiften und ihr heer jur Disposition gu ftellen; jugleich bielt fie fur Rifephoros II. um bie Sand einer Tochter bes allmächtigen Großbomefticus Joannes Rantafugenos an. Anbronifos mar nicht abgeneigt, auf folde Untrage einzugeben, forberte aber junachft Rieberlegung ber Regentschaft, ba er felbst diese übernehmen wolle. Anna fugte sich, nicht ohne Strauben; die Berlobung ward gefeiert, bie Archonten wurden mit Ehrentiteln belohnt, Die Stabte, welche ber Raifer felbft befuchte, wohl befeftigt. Bum Statthalter ernannte er ben Theodoros Synadenos, ber abwedfelnd in Joannina und Arta refibirte; bann jog Andronifos heim, voll Freude, bag endlich bie Lander ber Ungeli wieder mit bem Reiche vereint feien. Aber ber Jubel mar nur von furger Dauer. Rifephoros, obgleich erft 14 Jahre alt, war flug genug, um einzusehen, baß bie Balaologen nur barauf bingielten, ihn aus feinem Erbe vollig gu verbrangen. 3m Lande felbft fehlte es ihm nicht an Unhang; ba rieth ihm fein Erzieher Riccarbo, ein Frante, fich burch Alucht ber laftigen Bormunbichaft zu entziehen. Diefelbe gelang, Rifephoros entfam gludlich 1338 nach Batra jur Raiferin Ratharina, die ihn bereitwillig auf= nahm und ihres Beiftandes verficherte; ba ichon langft bie Angiovinen in Epiros friegerifch beschäftigt maren, fonnte es ihr nur willfommen fein, wenn fich ber Erbe ber Angeli in ihre Arme warf. Gie verlobte ihm fogar eine ihrer Tochter und ließ alebald fur ihn in Tarent Flotte und Truppen ruften. Dagegen betrachteten bie Bygantiner feit feiner Blucht Actolien und Afarnanien ale ihr Eigenthum; Die verwitwete Despina Unna ward nach Theffalonich geführt, wo ihr ein Jahrgehalt aus bortigen Grundftuden angewiesen wurde. Die Ungiovinen waren bei biefen Birren neben ben Bygantinern naturlid jumeift intereffirt. Ueber Duraggo hatte als erfter Bergog Johann von Unjou-Gravina von 1333-1335 geherricht. Cobald er in ben Befit feines Landes getreten, forgte er für gute Bewachung und Ber-proviantirung ber Burg; mit Roffen, Baffen und Bictualien gingen Nicolo und Berardo te G. Giorgio und ber Erzbifchof ber Stadt 1333 36), im Februar 1334 37)

43) Reg. Ang. 1343. D. fol. 158.

Tommafo Capograffo aus Calerno, ber gum Capitain

bafelbft ernannt war, und andere nach Duraggo. Johann

felbft ruftete 1335 jum Bug nach Epiros 38); verschiebene

Bebannte, fo Giovanni be Diobato aus Torino nebft

91 Genoffen, erhielten die Erlaubnif, ihn gu begleiten 39);

mit bem Ban von Glavonien, Mlabin II. Gubich von

Brebir, beffen Mutter Belena jungft nach Rom gewall-

fahrt war, wurden Unterhandlungen angefnupft. Aber Johann ftarb zuvor am 5. April 1335 40); in ber Rirche S. Domenico ju Reapel ward er neben feinem Bruber

Philipp von Tarent begraben. Aus feiner Che mit Agnes von Perigord (verm. 14. Nov. 1321, geft. nach

bem 11. Aug. 1343) überlebten ihn bie Gohne: Rarl (vermahlt 20. April 1343 mit feiner Coufine Maria von

Unjou, Enfelin Robert's und jungeren Tochter Rarl's

von Calabrien, geft. 20. Mai 1366), Ludwig, Graf von Gravina (geft. 22. Juli 1362, vermahlt mit Margaretha

von Sanfeverino) und Robert (geft. unvermahlt 19. Sept. 1356), irrig bie und ba von Schriftstellern, die ihn

mit bem "Raifer" Robert, feinem Better, verwechfeln,

als Kurft von Morea bezeichnet, apanagirt mit Capaccio, Mauro, Montalbano und andern neapolitanifchen Bu-

tern 41). In Duraggo, Albanien und G. Angelo folgte

bem Bater ber Erftgeborene, ber ungludliche Bergog Rarl (1335-1348) unter Bormundichaft ber Mutter,

Roch gehorchten ihm in Epiros Duraggo und bie Albas nefen, foweit fie nicht feit bes Raifers Anbronifos Er-

pedition ben Palaologen gehulbigt; auf ben ionischen

Infeln, von benen Rorfu allein jum Despotat, b. b. au ben ganbern Ratharina's von Balois, gehorte, ichaltete

willfürlich ber Statthalter Balter's von Athen, Johann be Manbelee. Richard, von Bapft Johann XXII. jum Bifchof von Leufabia ernannt, flagte 1335 42), baß leg-

terer bas Rirchengut an fich geriffen, und daß die Ra-

nonici feines Stifts, burch foldes bofes Beifpiel verleitet,

ibm nicht nur ben Behorfam verweigerten, fonbern fich

fogar ben ichismatischen Briechen guwendeten. Walter rief ben Manbelee ab und ernannte fur ihn ben Frangofen Johann Cliquet gum Bailli von Bondiga, Sta. Maura und Leufadia; aber auch feine Berwaltung gab zu vielfachen Beschwerben Unlag; er legte 1343 43) fein Amt nieber. Bahricheinlich übertrug ichon bamale Balter bie Infel Leufabia bem Benetianer Gragiano Giorgio, ber ihm bei feiner Erpedition nach Griedenland vor 3ab= ren treue Silfe geleiftet, als feinem Bailli; ba er biefem gegenüber aber noch befonbere verpflichtet mar, ale bem Entel jenes von feinem Bater in Attifa 1310 belehnten Giovanni Quirini, und bie ihm 1336 erneuerte Schenfung von la Cochinta boch nimmer realifiren fonnte, mit einem Ragufiner Gir Lampros megen confiscirter Baaren. Reg. Ang. no. 293. (1333-34, C.) fol. 57, 175 v. 37) Reg. Ang. no. 289. fol. 181, 209 v. 38) Reg. Ang. no. 296. (1334 — 35. E.) fol. 69. 39) Grenba fol. 57v; 1336. A. fol. 2. 40) Saut Grabichrift. Ducange II, 215—216. 41) Reg. Ang. no. 295. (1334—35. E.) fol. 56, 72v; no. 299. (1335. D.) fol. 109v. 42) Reg. Ang. no. 300. (1305. X.) fol. 53v; no. 303. (1336. B.) fol. 184v.

<sup>36)</sup> Reg. Ang. no. 289. fol. 57 v, 58, 68. Berarbo mar wol bort fein Bicar und Generalcapitain; er lag 1334 in Streit M. Encett. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXV.

überließ er ihm ju Paris am 18. Dct. 1355 44) foließ= lich die Infel mit allen ihren Dependengen als Leben ber Brienne, unter ber Bedingung, bag bie Giorgi ihm und feinen Erben, falls fie ihren Bug nach Romania ausführten, mit einer wohlbemannten Galeere gegen entsprechenden Sold — Beiftand leiften follten. So wurde Leufadia benn von bem Befigthume ber Ans giovinen abgeriffen und fiel in die Sand eines Benetianers, der fich nach Walter's bald barauf erfolgtem Tobe als Couverain ber Infel anfah. Fur Duraggo famen bagegen balb bofe Tage, feitbem Stefan Dufan (1336 — 1355) über bes Baters Leiche fich ben Weg jum Serbenthron gebahnt hatte und nach ber Berrichaft über gang Romania ftrebte. Gleich nach bes Batere Ermorbung jog er aus gegen Epiros, um ben Reft ber Franken-herrichaft ju vertilgen und die Bygantiner ju verscheuchen; lettere raumten ihm alebalb bas Felb; bie meiften Alba= nefenftamme huldigten bem Glawen, ber fich, gleich feinem Bater und ben Sauptlingen bes Lanbes, anfcheis nend jum romifchen Ritus gewandt hatte. Gelbft Durage war bebroht; bagegen franden noch immer verfchiebene albanefische Stamme treu ju ben Angiovinen. Bon ihnen bevollmächtigt, erichien 1336 ber Reapolitaner Giovanni Sarbo bei Konig Robert und erflarte, bie Albanefen wollten ben Gib ber Treue erneuern und von Dufan abfallen. Das gefiel bem Ronige; er fanbte ben Sarbo nebft bem Richter Corrado Capuano nach Albanien jurud und ließ ben Sauptlingen am 19. Mug. 45) melben, im nachften Fruhjahre murbe ein machtiges Beer ju Land und Deer unter perfonlicher Fuhrung bes Bergogs Rarl ober eines andern Pringen feines Saufes nach Durago gieben; vorläufig ging eine Ungahl Golbner vor-aus 46). Im Fruhjahre 1337 erichien bann in Epiros als Generalvicar ber beiben angiovinifchen Linien ber fiebzehnjahrige Ludwig von Tarent, ber Raiferin Ratharina jungfter Cobn, mit binlanglichen Truppen; Die Albanefen bulbigten wenigstens theilweise; so Unbreas II. Mufachi, "Despot bes Reiche Albania." Ludwig verlieh ihm ein ausgebehntes Brivileg — in griechischer Sprache, bas Rouig Robert am 18. Juli 1337 bestätigte 47) —, in welchem er bem Musachi, ber gelobte, zur Wiedererobe-rung bes ganzen Landes beizutragen, volle Amnestie fur frühern Abfall verhieß. Niemand sollte ihm beshalb einen Proceg anhangen, alle Beleidigungen, bie er gegen Die Leute bes Ronigs verübt, follten vergeffen, ihm felbft freier Bugang ju Duraggo gestattet fein. Alle Ge-wohnheiten und Privilegien Albaniens, die, von ben frühern Berrichern verliehen, nicht gegen bie guten Gitten und bas allgemeine Befte verftießen, murben garantirt; Undreas felbft, feine Erben und Stammgenoffen, follten ihre Leben und Befigungen behalten, bis auf die Feftungen und mas ju ben Domainen gehörte, auch bie Guter, welche fie in Duraggo mit bortigen Burgern in Gemeinichaft befäßen. Dem Dufacht und ben anbern Betreuen

wurden ferner alle von ben frühern Berrichern verliebenen Burben und Borrechte verbrieft; bagegen follte ftets einer ber beiben alteften Gohne bes Dufachi, Theoboros ober Joannes (Ghin), ale Geifel bei bem Statthalter in Duraggo bleiben. Rachdem biefe Ungelegenheit geordnet, fehrte Pring Ludwig nach Reapel beim; Statthalter blieb Guglielmo be Canfeverino, ber jeboch nicht nur gus feben mußte, wie die Gerben noch 1337 bem Changas Ballona und Ranina entriffen, fonbern felbft bald in bie Sand eines machtigen Albanefenhauptlinge fiel. Dies war der Graf Tanussio Thopia, der gegen die Angiovinen rebellirt hatte, obgleich sein Bruder, der Möng Dominicus, am Hofe König Robert's lebte und von diesem 1336 48) zu seinem Kapellan ernannt war derschaft der 1350 Bischof von Stagno und Eurzola war 49). Tanuffio hatte fid feine Graffchaft, Die von Mat bis jum Fluffe Schfumbi reichte, von Papft Benes bict XII. bestätigen laffen; perfonliche Begiebungen ju ben Angiovinen, auf bie ich fpater gurudfommen merbe, hatten ihn gegen biefelben aufgereigt. Go hatte er ben Sanseverino gefangen genommen. Aber bie brobenbe Gerbengefahr bestimmte ihn, schon 1338 50) bem Beispiele Mufachi's zu folgen und ber Bergogin Regentin Agnes von Duraggo gu hulbigen. Geine Graffchaft ward ibm bestätigt, ebenfo bie Rente von 1000 Grofft, Die ihm einft Bhilipp von Tarent auf Duraggo angewiesen, fir ihn und feine Erben erneuert; von Beifeln mar feine Rebe. Er entließ barauf, nachdem Konig Robert im April feine Buftimmung ertheilt, ben Sanfeverine, bet fich alsbald nach Duraggo begab, wo ftatt feiner von 1337-1339 51) Loifio Caracciolo ale Statthalter gebot. Derfelbe fuchte namentlich bie Bulgaren in bas Intereffe ber Angiovinen ju gieben 52); ber bortigen Konigin Anna ward 1338 und 1346 eine Getreibeausfuhr bewilligt. Auf Caracciolo folgte 1339 Amelio Can feverino 53); bie Ramen ber fpatern Generalcapitaine ber Angiovinen in Epiros find unbefannt; ob ber Florentiner Undrea Billani, ber 1343 54) ale Juftitiar in bem ganbe Ran's von Duraggo genannt wird, in Griechenland ober, mas wahrscheinlicher, in Italien fungirte, laffe ich babingeftellt; julest erfcheinen unter Bergog Rarl 1346 39) Baolo Brancaccio ale Capitain, Filippo Roncella ale Caftellan der mohl verproviantirten Sauptftadt. Das Loos bes Bergogs Rarl felbft ift befannt genug; auf Befehl Ludwig's von Ungarn, ber, ale Blutracher feines Bruders Undreas, fiegreich in Reapel eingezogen, marb er am 24. 3an. 1348 ju Aversa ergriffen und enthauptet 66); am namlichen Tage noch ward feine Leiche in ber Rirche S. Lorenzo ju Reapel beigefest. Der einzige Cohn, ben ihm feine Gattin Maria geboren, Lubwig, mar icon

<sup>44)</sup> Lunzi, Della condizione politica delle isole Ionie p. 121. 45) Reg. Ang. no. 302. (1335—36. A.) fol. 96. 46) Reg. Ang. no. 304. (1336. E.) fol. 143 v; no. 305. (1336—37. C.) fol. 68 v. 47) Reg. Ang. no. 304. (1336. E.) fol. 141—142.

<sup>48)</sup> Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 79. 49) Forlat, Illyricum sacrum. Tom, VI. Venetiis 1800. fol. p. 332. 50) Reg. Ang. no. 308. (1337. A.) fol. 38. 51) Reg. Ang. no. 312. fol. 176. 52) Géenba fol. 177; no. 309. (1337. X.) fol. 241 v; no. 351. (1346. A.) fol. 215. 53) Reg. Ang. no. 320. (1339—40. C.) fol. 163 v. 54) Reg. Ang. 1343. A. fol. 122. 55) Reg. Ang. 1345—46. D. fol. 188; no. 351. (1346. A.) fol. 215. 56) Ducange II, 216—217.

am 14. Jan. 1344 gestorben; ihn überlebten vier Töchter: Johanna, Agnes (gest. 15. Juli 1388, vermählt zuerst 1363 mit Cane bella Scala von Berona, gest. 1375, bann mit ihrem Better Jafob be Baur von Andria, lestem Titularfaiser von Constantinopel), Clementia (gest. 1363) und Margaretha (gest. 6. Aug. 1412, seit 1386 Witwe von ihrem Better Karl III. von Reapel, bem Sohne Ludwig's von Gravina, mit dem sie sich im Februar 1368 verheirathet hatte). Das Herzogthum Durazzo ward das Erbtheil der ältesten Tochter Johanna (1348—1393), die unter Bormundschaft ihrer Mutter Maria dort folgte, jedoch 1368, wie wir später sehen werden, ihr Land an die Albanesen verlor; Maria besaß als Witthum lant Bertrag von 1345 die Stadt Troja 57).

Loifio Caracciolo war es, ber 1338 von Ratharina von Balois ben Auftrag erhalten batte, ben Despoten Rifephoros II. zu reftituiren; eine vielverzweigte Berichmorung in Metolien und Albanien babnte ihm ben Weg 58). In Arta erhob fich Rifolaos Bafiliges, proclamirte ben Rifephoros und legte ben Statthalter Synabenos in Retten; Alerios Rabafilas, wol ber Bruder bes von ben Ungiovinen reich belehnten Marichalls von Romania und Grafen von Aetos Joannes, rebellirte in Rogus; 40 Mitverschworene befegten bas Caftell Thomofaftron (fo genannt nach bem frubern Despoten Thomas, wol bas früher fo genannte Archangelos) am abriatifchen Meere. Treu blieben bem Raifer nur Desopotamon, Syboton (Sopotos), Chimara, Argyrofastron, Barga, S. Dona-tos, Angelofastron, Joannina, Blachos, Baltos und andere Plage; dagegen ward Caracciolo, sowie er mit Rifephoros erfchien, bereitwillig in Thomotaftron aufge-nommen. Gegen ihn fandte Andronifos III. vorläufig ben Munbichent Joannes Angelos und ben Statthalter von Theffalonich, Joannes Monomachos, bamit fie vorlaufig bie treuen Stabte fchirmten; er felbft folgte im Fruhiahre 1339, begleitet von Rantafugenos, mit Albas nefen und Cataloniern, die fich ihm in Theffalien angeichloffen hatten. Bunachst ward Arta belagert, bas fich indeffen tapfer wehrte, obgleich es an Bufuhr oft gebrach; ohne es gewonnen zu haben, zog bas heer gegen Ende bes Sommers gegen Rogus, bas gleichfalls von Kaba-filas lange geschirmt wurde, bis ihn schließlich Kantafugenos, fein alter Freund, jur Uebergabe bewog; ber Raifer ertheilte ihm die Burbe eines Groß-Connetable. In Arta erregte biefe Runbe allgemeine Erbitterung; tropbem gelang es bem Rantafuzenos, auch biefe Stadt burch liftige Ueberrebung zu gewinnen, mahrend ber Raifer frant lag und eine Seuche im heere haufte, die u. a. auch ben Grofftratopebard Sphranges Balaologos wegraffte. Dhne Gewalt ging es freilich in Arta nicht ju; noch fpater flagte Benedig über die bort gegen feine Burger verübten Raubereien. Schwieriger ichien es, Thomofaftron ju nehmen, ba ber Raifer feine Flotte jur Sand hatte, Amelio Sanfeverino aber mit 13 Schiffen

bem Rifephoros ju Silfe jog. Doch auch hier wußte Rantafugenos Rath; er ftellte ben Ginwohnern vor, baß Ratharina von Balois fie boch nicht bauernd fchirmen fonnte, weil fich ihr Reich auf Bonbiga, Buthroton und Lepanto beidranfte, erinnerte an bas harte 3och ber Lateiner und gelobte, ben Nifephoros wie feinen eigenen Sohn zu halten, ihm auch feine Tochter Maria gu vermahlen 69). Man gab feinen Worten Gehor; Rifephos ros ergab fich im October 1339 und ward mit bem Titel Banhpperfevaftos geehrt; bann folgte er bem Raifer nach Theffalonich, wahrend ber Munbichent Joannes Ungelos als Statthalter in Epiros und Theffalien gurudblieb. Aber Andronifos follte es noch erleben, bag ber größte Theil biefer Eroberungen wieber verloren ging; benn icon 1340 brang Stefan Dufan von Gerbien verheerend gegen bas Romaerreich vor und erzwang in einem förmlichen Baffenftillstande am 26. Aug. Abtretung alles Landes im Rordmeften bis nach Joanning bin, mabrend bie Turfen nicht nur in Afien fich bielten, fonbern auch fortfuhren, die Ruften von Griechenland plunbernd beim= gufuchen. Mitten unter biefen Birren ftarb Androni= fos III. am 15. Juni 1341 und hinterließ feinen morichen Raiferthron feinem neunfahrigen Cohne Joannes V. Balaologos (1341-1391) unter Bormundichaft feiner Bitwe Unna von Savopen. Schon fruber hatten Benebige Befandte, ale es fich 1338 60) um Erneuerung ber Baffenruhe handelte, über bie Unbill geflagt, Die ihre Raufleute in ber Sauptfrabt erlitten; man hatte fie bagegen barauf aufmertfam gemacht, bag bie Unconitaner von ihnen felbft bort nicht beffer behandelt worden feien 61). Bahrend bie Genuefen 1340 62) Die alten Bertrage erneuerten, wurden bie Gefandten Benedige angewiesen, fich unter feiner Bedingung auf Schabenerfas einzulaffen, ba fonft bie Republif nicht im Stanbe mare, Erfas ju leiften 63) - ju fo ungeheuren Forberungen mußten alfo Die Byzantiner berechtigt fein! Balb erneuerte fich ber Saber zwischen Benedig und Genua 64); nicht blos in Conftantinopel, auch in Trapezunt traten fie fich feindlich entgegen; baß beibe Theile baran Schulb hatten, ift ungweifelhaft, obgleich bie Benetianer fpeciell fortwahrend über die Frechheit ihrer Concurrenten farmten 65). 218 am 19. Juli 1341 66) ber Senat beschloß, den Pietro da Canale an die Regentin Anna zu senden, um ihr zu condoliren, hatte berselbe den strengsten Besehl, nur dann den Wassenstillstand zu erneuern, wenn die Byzantiner sich zur Jahlung von 19,000 Hyperpern verständen — als Ersat für geraubte Waaren; bald kamen noch neue Forberungen bingu. Unna mußte fich fügen; bann warb am 25. Darg 1342 67) ber Friebe auf fieben Jahre erneuert. Bugleich aber machte Unna eine Unleihe von

<sup>57)</sup> Reg. Ang. no. 337. (1343—44. B.) fol. 85; 1343. E. fol. 24; no. 347. (1345. A.) fol. 24, 27. 58) Jo. Cantacusenus II, 34—38. Vol. I. p. 509 seq.; Niceph. Greyoras XI, 9. Vol. I. p. 551.

<sup>59)</sup> Bergl. Jo. Cantacuzenus III, 32. Vol. II. p. 195. 60)
Misti XVII. fol. 177 v. 61) Commemoriali. Vol. III. fol.
390. 62) Archiv zu Turin. Carte sparse di Genova. 63)
Misti XVIII. fol. 149. 64) Commemoriali, Vol. III. fol.
559. 65) Misti XX. fol. 145 v; XXI. fol. 54 v. 66) Misti
XIX. fol. 187 v, 208 v. 67) Archiv zu Benebig. Buste: Costantinopli. Patti Lib. III. fol. 257 v — 259, 397 v — 399; Miklosich und Müller III. p. 111—114. n. XXVI.

30,000 Dufaten, für welche die Kronjuwelen des Reichs in Benedig bei den Procuratoren von S. Marco deposnirt wurden 68); zur Auslösung kamen sie nie; sie verblieden schließlich dem Kirchenschape. Bei so zerrütteten Finanzen konnte freilich das Reich den Serben nimmer die Spipe dieten, dazu die innern Intriguen, die dasselbe zerrissen. Ein Privileg, das in des Kaisers Ramen 1346 den Kausseuten aus Narbonne verliehen wurde 69), mußte nur die Handlseiseisersucht der privilegirten Italiener erhöhen; die Venetianer selbst behaupteten in Constantinopel die Kirche der Madonna und des S. Marco als ihr ausschließliches Eigenthum und trugen für Ausstattung derselben mit Büchern u. s. w. Sorge, indem sie 1344 70) ein außerhalb der Kirche besindliches Mariensbild verkauften und ein anstoßendes Haus verpachteten. Dann erneuerten sie am 10. Rov. 1349 71) den Wassenstillstand wieder auf sieden Iahre mit Joannes V. und dem Mitregenten Kantasuzenos, obgleich beide nicht im Stande gewesen, die gesorderten 30,000 Dusaten zurücks

zuzahlen 72).

Der Tob Andronifos' III. ichien bas Signal gur allgemeinen Auflösung ju geben 73). Die in Theffalien anfäffigen Albanefen plunberten bie bortigen Stabte und ließen fich nur mit Dube beschwichtigen; in Metolien und Afarnanien regten fich bie Ungufriebenen; Stefan von Gerbien erneuerte feine Streifzuge bie Theffalonich. Go gern auch Rantafugenos bamale feinen alten Blan, Die Catalonier Athens und bie Franken Morea's fich gu unterwerfen, realifirt batte, bie Berbeerungen Dmarbeg's von Aibin ließen ihm feine Ruhe, ba biefer gang Griechen= land als gute Beute anfah. Dazu bie bunteften 3ntriguen in ber Sauptstadt, wie fie bei einem ichwachen Beiberregiment, bei elender Bunftlingewirthichaft und bem unverfennbaren Beftreben bes Joannes Rantafugenos, felbft bie Krone bes Reiche zu erlangen, leicht erflärlich find. Balb fuchte letterer fich unter ben Gerben Bunbesgenoffen ju werben. Er wandte fich an einen ihrer Großen, Joannes Liberis (auch Oliverios genannt), ber mit feinem Bruber Bogban ale Bafall bes Dufan Die Grenglande verwaltete, und hielt um bie Sand einer feiner Tochter für feinen Sohn Manuel an 24); jugleich bat er ihn, einen Bertrag und Bund gwifden ihm und Dufan zu vermitteln; nicht undeutlich ließ er erfennen, baß er felbft bereit fei, offen gegen bie Raiferin Unna aufzutreten. Liberis, ber ben Despotentitel führte - als folder erfcheint er 1344 mit feiner Gattin Daria und feinen Gohnen Rraefos (auch Manuel genannt) und Damianos auf einer Inschrift an ber Rirche bes Erge

engels Michael zu Lesnovo bei Kratova in Mafetor nien -, vermittelte ben Frieden; Dufan behielt feine fammtlichen Eroberungen, Rantafugenos bagegen in Theffalien und gegenüber ber Raiferin Unna freie Sanb. In Theffalien trat er gunachft als felbftanbiger Gebieter auf, Gefandte baher luden ihn ein, hingufommen und felbft die herrichaft gu übernehmen 78). Aber gu fehr mit ben Ungelegenheiten in Conftantinopel beicaftigt, ernannte er 1342 jum Archonten von Theffalien feinen Berwandten ben Joannes Angelos 1342-1349, ber, einft herr von Raftoria, auch Metolien und Afarnanien feit 1339 verwaltete, und ihm völlig ergeben mat. Er follte auf Lebenszeit, boch nicht ebenfo feine Erben, Capitain ber Burgen und bes Lanbes Blachia fein, mit Rifephoros II., falls ihn ber Schwiegervater nach bem Despotat fenbe, ober beffen Bertreter gute Freundichaft halten, bei einer Erpedition gegen Die Catalanen Atbens, wie nordwarts über Chriftopolis binaus mit ben Bolfern Theffaliens ihm Beiftand leiften; Die Grengen gwijden Blachia und bem Despotat wurden firirt; nur jum Schein ward ber Sulbigung gebacht, Die Angelos ber Raiferin Unna ju leiften hatte. Ale bann bie Gerben letterer gegenüber eine immer bebenflichere Stellung einnahmen , folog fich Rantafugence eng an Dufan an; ein Theil Albaniens hulbigte ihm, Gervia, Blatamena, Betreila, Gosfos und Staribola begrußten ihn als ihren Berrn; Joannes Ungelos aber, ber in Theffalien leicht fein Unfeben befestigt und ben anarchischen Buffant befeitigt hatte, ftieß ju ihm mit einer auserlefenen Schar theffalifder Reiter. Die catalonifche Compagnie batte jungit manche ihrer feften Bofitionen in Blachien aufgegeben, Lofris und Metolien folgten bem Angelos; besgleichen Afgrnanien, wo bie Despina Unna, bes 1335 gemorbeten Joannes Bitme, einen Aufftand ju erregen verfucht hatte, babei aber in Befangenichaft gerathen und faum mit bem Leben bavon gefommen war. Denn viele Archonten hatten bem Statthalter Theffaliens gerathen, bas rantefüchtige Beib, bes Gatten Morberin, jum Tobe gu verbammen; nur bie Rudficht auf Rifephoros, ihren Sohn und bes Rantafugenos Schwiegerfohn, hatte fie baver bewahrt. Balb fonnte Rantafugenos 76) ber Regentin ben Frieden bictiren, ber freilich nicht von langer Dauer war. Bulgaren und Turfen verheerten bas Reich nach wie vor; die "Union" fcheiterte vor Smyrna; die Franten haberten blutig in Balata; Dufan erweiterte fein Reid. Bahrend 1346 fich Unna und Rantafugenos auf's Reue befehbeten, occupirte eine genuefifche Actiengefellichaft unter Führung bes Simone Bignoft bas reiche Chies; türfische Horden, von beiden Theilen zu Hilfe gerufen, überschwemmten Europa. Die Kaiserin Anna unterlag; am 8. Febr. 1347 ward Joannes VI. Kantafugenos (1347—1355), der fünf Tage vorher in Constant

<sup>68)</sup> Commemoriali. Vol. IV. fol. 69 v, 73 v; Sanudo, Duchi XXII. p. 617—618.

69) Ducange, Familiae Byzantinae XL. p. 237—238.

70) Misti XXI. fol. 179 v.

71) Buste: Costantinopli; Patti Lib. V. fol. 258 v—262 v; 267 v—270 v; Miklosich und Müller III, 114—120. n. XXVII.

72) Sindicati I, fol. 50 v.

73) Jo. Cantacuzenus III, 1 seq. 12 seq. Vol. II. p. 15 seq. 79 seq.; Nicephorus Gregoras XII, 1, 6; Vol. II. p. 571 seq. 595 seq.; Nicephorus Gregoras XIII, 42 seq. Vol. II. p. 259 seq.; Nicephorus Gregoras XIII, 2 seq. Vol. II. p. 637 seq.

<sup>75)</sup> Jo. Cantacuzenus III, 53, 58. Vol. II. p. 309 seq. 355 seq.; Niceph. Gregoras XIII, 3, 6. Vol. II. p. 644 seq. 656 seq. 76) Die Details lese man bei Finlay, Byzantine and Greek Empire II. p. 538 seq. und in der sehr brauchbaren Schrift von Fal. Parisot; Cantacuzene homme d'état et historien. Paris 1845. 8 nach.

tinopel feinen Gingug gehalten, ale Raifer proclamirt; er follte bas Reich gebn Jahre lang allein verwalten, bann baffelbe bem Balaologen Joannes V., ber am 21. Dai ") feine Tochter Selena heirathete, überlaffen ein abnliches Berhaltniß, wie es vor Jahrhunderten ichon zwifden Johann von Brienne und Balbuin II., freilich unter friedlicheren Aufpicien, vereinbart mar. Dag Ranta= fugenos indeffen gefonnen mar, bas Reich für fich und fein Saus zu behaupten, zeigte fich balb genug, indem er feinen alteften Cohn Matthaos gewiffermaßen gum Mitregenten annahm, feinem Schwiegersohn Rifephoros II. Die Despotenwurde bestätigte und biefelbe auch feinem zweiten Sohne Manuel verlieh, ber, nadbem er Berrhoa, feine Statthalterichaft, aus Mangel an Succure an Dufan verloren, - in Theffalonich, von wo aus er Silfe hoffte, herrichte eine oligarchische Rauber = Anarchie - ju feinem Berwandten Joannes Angelos nach Theffalien geflüchtet war. Reinem waren biefe Birren portheilhafter gemefen, als bem Stefan Dufan, beffen Dacht von Jahr ju Jahr wuche, jumal ba er es verftand, alle Beffegten, Grieden wie Albanefen, gang in fein Intereffe gu gieben. Sochft intereffant find in diefer Beziehung die Urfunden Des Johannesflofters auf bem Berge Menoifeion bei Phera (Gerra) 78), die beutlich genug zeigen, wie die Glawen Die Eitelfeit der Griechen ichouten und Diefe mit Titeln gern bebachten, fo ben Theodoros Balaologos, Capitain von Boleros, Mofynopolis und Chriftopolis, in welcher Statthalterichaft ihm fpater Undronifos Rantafugenos und 1348 Manuel Liberis folgten, Georgios Phonopulos, Capitain von Phera, Joannes Batapes, Alerios Raoul und andere. Rad benfelben Urfunden hatte er im Soch= fommer 1345 Bhera, wo einft ber beiben Raifer Berwandter Guido von Lufignan (bann Ronig von Armenien 1343-1345) ale Statthalter Schaltete, eingenommen; feitbem nannte er fich, wie Rifephoros Gregoras 79) melbet, Raifer ber Romaer, überließ bas alte Gerbenland, ber Beimathfitte getreu, feinem jungen Sohne, bem "Könige" (Karl) Uros, und refervirte fich felbft bas, was er ben Byzantinern entriffen. Griechifche Sitten und Brauche fanden Gingang im Glawenreiche; von ben Bygantinern wurden die höfischen Titel entlehnt; aber man naberte fich auch zugleich ben Franfen, bie man trop mannichfacher Streifzuge, in Folge beren faft alle Albanenftamme ginebar murben, in Duraggo fortvegetiren ließ. Bahrend Raftoria und Joannina bem Baren bulbigen mußten, blieben bie Statthalter ber Angiovinen von ben Gerben verschont; Turniere nach Lateinerart ließ Dufan in feinen Stadten feiern. Antwortete er ben Bygantinern im Juli 1348 80), er werbe fich burch Richts in feiner Siegeslaufbahn hemmen laffen, fo legte er burch Ginführung bes occibentalifden Feubalismus noch 1345 ben Grund jur Bernichtung feiner Dynaftie und jum Unter-

gange bes Gerbenreiches. 3m October 1345 81) hatte er bereits ben Titel eines "Ronigs von Gerbien, Dioflea, Chelm, Benta, Albania und ber Geefufte, Mitbefigers eines nicht geringen Theils bes Reiche Bulgarien und Berrn faft bes gangen Reiche Romania" angenommen; fein Rammerer, ber Graf Rifolaus Buchia 82), verhan= belte bamale mit Benedig wegen Cattaro; zwei Jahre fpater (feit 1347) erscheint er in feinen ferbischen, wie griechischen Urfunden einfach ale Raifer ber Gerben und Griechen. Seine Befchichte ausführlich ju behandeln, ift hier nicht ber Drt, obgleich biefelbe nach ben neueften Bublicationen von Miflofich 83) und Muller 84) vielfach ju ergangen und ju mobificiren ift. 3ch bebe bier nur bervor, bag er 1345 mit feiner Bemahlin Selena ben Athos befuchte und faft fammtliche Rlofter bes beiligen Berges reich beschenfte - ebenfo noch fpeciell bas Clawenflofter Chilandari 1348 von Prilip aus -, mahrend zugleich ber Bulgarentonig Mleranber, fein Munbichent Strafimir, bie bygantinifden Archonten Joannes Chumnos, Berr von Bichna (1344) und Demetrios Devligin von Ermylia 86) und andere Große mit ben Balaologen und Rantafuzenos wetteiferten, die frommen Monche reichlich auszuftatten. Gleichwie Stefan auch in Berufalem bie Rirche ber beiligen Erzengel Michael und Gabriel botirte, fo vollendete er 1350 bas von feinem Bater begonnene Rlofter ju Decani; am 21. Mai 1349 publicirte er bas berühmte Befegbuch, bas er fur feine Bolfer entworfen hatte. Mit feinen gur Gee machtigen Rachbarn mar er beftrebt, bas befte Einverständniß zu unterhalten; ben Ragufinern verlieh er zahlreiche Freiheiten; mit Benebig, als beffen Gefandter Ricold Giorgio, Marfgraf von Bodo= niga, 1349 — 1350, an seinem Hofe weilte, lebte er, einzelne Raubereien in Ballona abgerechnet, meift in Frieden. Im Jahre 1350 erschien Michael Buchia in feinem Ramen in Benedig und erflatte, fein herr, "ber Raifer von Serbien und Romania, Despot von Arta und Graf von Blachien," ber burch Gottes Gnade ben größten Theil bes Griechenreiches erobert, fei bereit, die Republit auf jebe Beife gegen Genua gu unterftugen; er bitte bafur, ihm, feiner Gemablin Selena und feinem Sohne Uros das Burgerrecht ju ertheilen 86). Gern bewilligte bie Republif biefe Bitte und nahm burch Privileg vom 25. Mai 1350 87) ben Bar und fein Saus unter ihr Patriciat auf; jugleich aber versuchte man, burch Rauf von ihm Arta zu erlangen. Wegen ber benach= barten Plate, die noch ben Angiovinen gehörten, maren bereite 1348 88) mit Raifer Robert Unterhandlungen

<sup>77)</sup> Jo. Cantacuzenus IV, 4. Vol. III. p. 31 seq.; Niceph. Gregoras XVI, 1. Vol. II. p. 795. 78) Abschrift, von Geors gios Joannides 1856 angesertigt, in meinem Beste. Das Dris ginal soll verbrannt sein. 79) XI, 1. Vol. II. p. 746; vergl. Laon. Chalcocondylas I. p. 26. 28. 80) Niceph. Gregoras XVII, 7. Vol. II. p. 834.

<sup>81)</sup> Commemoriali. Vol. IV. fol. 265, 266, 326; vergl. Farlati, Illyricum sacrum. Vol. VI. p. 127. 351. 449; Orbini, Regno degli Slavi p. 262 seq. 82) Mit bemfelben warb 1349 gleichfalls für Nagufa verhandelt. Misti XXV. fol. 15; scin Sohn Beter erscheint 1354 in Slawonien begütert. Commemoriali. Vol. V. fol. 40. 83) Monumenta Serbica. Viennae 1858. 8. p. 99—140. 84) Denfmäler in den Klöstern des Uthos S. 158—163. 85) Bielleicht identisch mit dem Despoten Demetrios, der sich 1343 der römischen Curie unterwersen wollte. Raynaldi j. 3, 1343. n. 14. 86) Commemoriali. Vol. IV. fol. 470 v; Misti XXVI. fol. 32. 87) Grazie IX. fol. 73; Commemoriali, Vol. IV. fol. 480. 88) Secreti B. fol. 4.

angefnupft worben, ba bie Erlangung berfelben für bie Behauptung Dalmatiene gegen Ludwig von Ungarn gu wichtig war; Anfange 1351 89) bot man bemfelben aufe Reue für Rorfu, Rephalenia, Bafonthos und Buthroton bis ju 60,000 Dufaten. Beinabe fcbien bie Cache ichon mit Dufan und Robert abgefchloffen; 1350 marb ein Duca nebft zwei Rathen fur Arta, 1351 90) ein Capitain, Rettor und Rammerer fur Rorfu, ein Graf und Rammerer für Rephalenia, Caftellane für Bafunthos und Buthroton ernannt; jedoch fam bas Project, wol bes anhaltenden Rampfes gegen Genua wegen, nicht gur Ausführung. Much Dufan mar balb burch einen Rrieg mit ben Bygantinern binlanglich befchaftigt 91). Bu ben alten Beweggrunden, ber Bertreibung bes Despoten Manuel Kantafugenos aus Berrhoa, ber Dccupation von Phera und Afarnania, beffen Bevolferung, wie es bieß, nur ungern bas Joch bes Gerben trug, famen neue, welche ben Kantafugenos jum Kriege zwingen mußten. Der Statthalter Joannes Angelos von Theffalien war namlich Ende 1349 geftorben, und alebald hatte fich Stefan angeschieft, von Groß Blachien Besit ju ergreis fen. Er fandte ben Cafar Preliub, ber neben bem Despoten Liberis ber erfte in feinem Rathe war 92), mit einem ftarfen albanefischen Corps aus, und biefer occupirte faft ohne Biberftand Theffalien; er brang felbft bis Ptelion por 93), wo die venetianifche Befatung burch bie Seinen nicht geringen Schaden erlitt; bann folgte Dufan felbft und besturmte Theffalonich. Da raffte fich Rantafugenos auf; bie Stabte Albaniens, von ben Gerben nur fdwach befest, maren fein Biel; er gewann Unfange 1350 rafd Ebeffa und Berrhoa wieber, ebenfo Staribola, Betreila, Gostos, Dibra, Ditrovo; auch Stabte Theffas liens, fo Lyfoftomon und Raftri, unterwarfen fich. Dann jog er gegen bas fefte Gervia, ben Schluffel ju Theffalien; aber Breliub, ebenfo friegeerfahren, wie flug, hatte fich bort verschangt und schlug ben Sturm ber Griechen fo energifch ab, bag biefe fich jum Rudjug nach Berrhoa entichloffen. Dort aber ericbienen balb Abgefandte aus anbern ben Gerben unterworfenen Griechenftabten und luben ben Rantafugenos ein, fie ju befreien; aud lleberläufer ftellten fich ein, fo ber eble Radoslan Chlapen mit Leuten aus Tolisthlavo und andere. Daburch verftarfte fich balb bie Dacht bes Raifers; in Berrhoa feste er ben Diplovatages jum Statthalter ein, ben Dberbefehl über bas theffalifche Seer übertrug er bem Rifephoros Sarantenos; er felbft jog nach Theffalonich, um weitere Ruftungen ju treffen. Da aber bem Beifpiele bes Chlapen balb andere ferbifche Sauptlinge folgten, ja felbft ber machtige Bufafin ben Baren verließ, bot biefer fchließ: lich bie Sand gum Frieden. Man einigte fich 1350 bas bin, baf Afarnanien, Theffalien mit Gervia, Berrhoa, Bonatotaftron, Ebeffa und die Dorfer am Stromon bis nach Bhera und dem Berge Tantefanos ben Romaern, Bidna, Phera, Melenifon, Strumbiga, Raftoria und

bie übrigen Stabte Mafeboniens ben Gerben verbleiben follten 94). Doch behauptete fich factifch Dufan, ber 1353 ben Rrieg zu erneuern fuchte und ein Seer unter Caenefiue Borilovic gegen ben faiferlichen Bringen Manuel fandte, im Befige eines Theile von Groß -Blachien, mit in Aetolien und Afarnanien; lettere Lanbe verwaltete für ihn fein Bruber Simeon (Sinifa) Uros, mabrent ber Cafar Gregor Breliub in Joannina feine Refibeng auffchlug. Die Anrechte bes Bringen Rifephoros II. geriethen babei gang in Bergeffenheit 95); er lebte gu Menos, von feinem Schwiegervater Rantafugenos gum Statthalter ber thrafifden Stabte am Sellefpont ernannt, mahrend feine Mutter Unna, Die ihre Freiheit langi wiedererlangt, fich mit bem Bulgaren Johann Afan "Romnenos, Despoten von Romania," bes Ronigs Aleranber Bruber, in zweiter Che verband und mit biefem, bem Benedig am 20. Marg 1353 96) fein Burgerrecht ertheilte, in Ranina und Berat ale Strateg Dufan's gebot. Mit letterem hatte fich Unna in boppelter Beife verfchwagert; nicht nur, daß Ufan's Schwefter Belena bes Baren Bemablin gewesen, auch ihre Tochter Thomais hatte bem Statthalter Metoliens, bem Bruder Dufan's, Simeon, jungft ihre Sand gereicht 97). Aber im Jahre 1355 wurde die furge Ruhe wieder gestört; erft starb Pre-liub, bann am 26. December der große Bar Dusan, mit hinterlassung eines einzigen jungen Sohnes Stefan Uros (1355-1366); bald lofte fich bas Gerbenreid völlig auf; ber Feubalismus, ben Dufan eingeführt, rachte fich fdwer; nach 11 Jahren erlag ibm bas ftolie Saus Reemanjas.

Schon ein Jahr früher hatte Kaiser Joannes Kantafuzenos seine Rolle ausgespielt 98). Seine Regierung in
Byzanz war eine wenig glückliche gewesen; zu schweren
Ereignissen, an benen er selbst keinen Theil hatte — wie
die Pest, die 1348 acht Neuntel der Bevölkerung in der Hauptstadt wegraffte 99) —, kam die ungenügende Besähigung des Herrschers selbst, kam ein blutiger, langer Krieg
zwischen den eisersüchtigen italienischen Seemächten, dessen
Schauplatz die Meere des Reichs, ja selbst die Constantinopel
zunächst gelegenen Punkte waren. Schon 1348 war es
zwischen den Genuesen in Galata und dem Kaiser zu
einem hestigen Conslicte gekommen, da die Herabsehung
der Zölle in den kaiserlichen Douanen die Einkunste der
Colonie zu schmälern drohte, und zugleich die Berbesserung der byzantinischen Flotte um so bedenklicher erschien,
als Kantakuzenos nicht geneigt war, dem Bignost und
seinen Genossen, den Maonesen, so ruhig das reiche

<sup>89)</sup> Chenha fol. 97 v, 101 v. 90) Universi. Vol. I. (1349 - 50.) fol. 11 v, 35 v. 91) Jo. Cantacuzenus IV, 19 - 21. Vol. III. p. 126 seq. 92) Waddingus, Annales minorum 3. 3. 1354. n. 3. 93) Misti XXVII. fol. 11 v.

<sup>94)</sup> Jo. Cantacuzenus IV, 33. Vol. II. p. 245. 33 (Shenda IV, 28. Vol. II. p. 211; Niceph. Gregoras XXIX, 33 Vol. III. p. 249. 96) Grazie X. fol. 15. 97) Epirotics b. h. Istoqundo Kounnou monazou nal Modulou monazou, ed Gabr. Destunis. St. Petersburg. 1858. 4. p. 4—5 (and chit im Hellinomnium p. 489 seq.), Hauptquelle für Epiros bis 1400. Die bonner Ausgabe in den Byzantinern, aus Bouqueville's Relie abgedruckt (hinter der Historia politica Constantinopoleos 1849) ist völlig lüdenhaft und daher undrauchdar. 98) Ueder die seinen Greignisse vergl. man hauptsächlich Parisot a. a. D. und Heyd, Le colonie p. 393 seq. 99) Chronicon Estense & Muratori XIV. p. 448 u. s. tv.

Chios ju überlaffen. 3m Berbite bes Jahres hatten fie einen formlichen Sturm gegen Conftantinopel verfucht, mas ren indeffen abgeschlagen worden; ja Rantafugenos' Rlotte hatte fogar gleich barauf 21t = und Reu = Bhofaa einge= nommen und die Daonefen genothigt, feine Dberhoheit anzuerfennen und fur bie Sauptftabt, Die allein ihnen verbleiben follte, einen jahrlichen Tribut von 12,000 Syperpern ju geloben. Balb barauf trafen bie Genuefen Anftalten, ben Benetianern bas ichwarze Deer gu fperren; in Raffa, ihrer Colonic, murben venetianische handelsichiffe 1350 confiscirt. Allsbald ließ Benedig in Conftantinopel, wie babeim, gegen bie Genuefen ruften; mit 35 Galeeren gog Marco Ruggini nach Regroponte, beffen Bailo Tommafo Biaro jungft burch binlangliche Gelber in Stand gefett mar, Die bortigen Schiffe angeblich gegen die Turfen auszuruften 1). 3m Geptember 2) faperte Ruggini in dem eubootifden Safen Alifaftron von 14 nach Galata und Raffa bestimmten genuesischen Rauf= fahrern beren 10; bie 4 übrigen entflohen mit Muhe nach Chios. Bon Euboa aus jog bann ber Abmiral nordwarts, bestürmte vergeblich Galata und plunberte im fcmargen Meere. Das benutte Bignofi, indem er im October feine Flottille gegen Euboa fandte. Bloglich griff biefelbe bie Sauptstadt an, erfturmte bas Quartier ber Benetianer, verbrannte es nebft bem Ghetto, be= freite bie bei Alifaftron gefangenen Lanbeleute und fehrte reich an Beute und Befangenen nach Chios gurud. Die Schluffel von Regroponte murben an ben Stadtthoren aufgehangt 3). Solche Schmad mußte ftreng geahnbet werden; baher befahl Benedig nicht nur fofort ben Dreis herren von Cuboa, Schiffe gegen ben gemeinfamen Feind auszuruften, fondern fnupfte auch Unterhandlungen mit Rantafuzenos und bem Ronige Beter IV. von Aragon an, ber langft burch die Unterftugung, Die Benua feinen rebellifchen Unterthanen auf Sarbinien geleiftet, gereigt war, auf daß eine Liga "ad confusionem, destructionem et exterminium finale" der verhaßten Genuesen gu Stanbe fame.4). Gern verftand fich Beter bagu; fleine Differengen, bie gwifchen ben Benetianern und feinen Unterthanen obwalteten, wurden ausgeglichen, fo wegen ber Entschädigung ber Erben Ramon Muntaner's 5) und wegen bes Juan Gomarell aus Majorca, beffen Schiff 1349 im Safen von Athen burch acht venetianische Galeeren gefapert worben war 6). Um 16. 3an. 1351 wurde ber Muliangvertrag ju Berpignan abgeschloffen und am 12. Mug. 7) in Benedig ratificirt, mabrend Benua ein

Bundniß mit bem Selgufen Emir Chibrbeg von Altoluogo einging 7a). Bergeblich fuchte ber Bapft zu vermitteln; bald jog Nicolo Bifani im Sommer 1351 gegen Balata, plunberte und fengte und nothigte fchlieflich auch ben fcmantenben Rantafugenos, im Juli 8) ber Liga beigutreten. Unterbeffen nahte eine machtige genuefifche Flotte von 62 Schiffen, geführt von bem friegeerfahrenen Baganino Doria, ber junadit Dreos auf Euboa eingunehmen versuchte, jebod) burd Bifani, ber rafch babin geeilt mar und von 300 Reitern, fowie vielem Fugvolf aus Attifa fraftig unterftust murbe, abgewehrt mard 9). Rach zweimonatlicher Belagerung (15. Mug. bis 20. Det. 1351) mußte Doria abziehen, ba neue Silfe aus Benebig, fowie eine ftattliche catalonifche Flotte unter Bone be Santapan bem Bifani ju Silfe tam. Die Genuefen, Die gulett noch Ptelion geplundert, hauften nun nach Corfarenart im gangen Archipel; bie Benetianer, junachft auf Sicherung von Guboa bebacht, verftartten fich baber im Januar 1352 10) noch burch ein Bundniß mit Bifa. Endlich trafen fich bie combinirten Flotten ber Benetianer und Aragonier und die ber Genuefen am 13. Febr. in ber Rahe von Conftantinopel; ein blutiger Rampf erhob fich, bei bem namentlich bie Aragonier fcmer litten auch ihr Abmiral fiel; an seine Stelle trat alsbalb Mathias Mercer —, bis die Racht die Streitenben trennte. Beibe Theile schrieben sich den Sieg zu; aber beibe waren auch nach biefem Rampfe aufs Meußerfte ericopft. Die Benetianer und Aragonier jogen balb ab; fo war Kantafugenos ifolirt und fchloß mit Bifani's Buftimmung am 6. Mai Frieben mit Doria; er trennte fich von ber Liga, gelobte, ben Benuefen Galata gu laffen; feine Gohne Matthaos und Manuel, letterer, fobalb er nach Conftantinopel fame, follten gleichfalls ben Bertrag beschworen. Aber noch in bemfelben Jahre erneuerte fich ber Rampf; Bifani verfuchte wiederum einen Angriff auf Bera; ba Rantafugenos ihn nicht unterftuBen wollte, verbundete er fid mit beffen Schwiegerfohn, bem Raifer Joannes Balaologos, ber in Menos refidirte und ichon damale fich mit bem Bebanfen trug, jenem die ufurpirte Rrone wieder zu entreißen. Bu biefem 3wed und jum Rriege gegen Benua entlieh Joannes am 10. Dct. 1352 11) von bem Gefandten ber Republif Marino Falier 20,000 Dufaten, mogegen er fich verpflichtete, Die Infel Tenebos, Die damals ein Birat Bergamenos befest hielt, nebft ihren Burgen ber Republif ju überlaffen, falls biefe die bortigen Griechen bei ihrer Religion und ihren Brauchen erhalten wolle. Reue Ruftungen murben in dem folgenden Jahre getroffen; Benedig mar vor Allem auf Sicherung Guboa's bedacht. Um 14. Marg 1353 12) bestimmte man, bie Dreiherren, Lebenstrager und Binspflichtigen hatten fur Die Musruftung ber bortigen Galeeren gu forgen, ber Bailo follte, anftatt ber Dreiherren, in Bufunft Die Bollbeamten ein-

<sup>1)</sup> Secreti B. fol. 47 v. 2) Misti XXV. fol. 170 v. 3) Heyd a. a. D. p. 401; vergl. başu noch Historia Cortusiorum bei Muratori XII, 935; Matteo Villani I, 83, ebenba XIV, 82; Misti XXVII. fol. 26 v; Grazie Vol. X. fol. 72. Deshalb läßt Georgins Phranges (I, 35. p. 107) in gewohnter Unfenntniß ber ältern Seiten bie Genuelen seit 1204 auf Eudba herrschen. 4) Secreti B. fol. 69, 81 v, 96. 5) Commemoriali. Vol. IV. fol. 506. 6) Ebenba Vol. IV. fol. 573; VI. fol. 11, 20, 36 v. 7) Ebenba Vol. IV. fol. 511, 548; baneben bie michtigen Urfunben bes Archive zu Barcelona: "Documientos concernientes à la armada que en 1351 mandó aprestar el rey D. Pedro IV. encontre Genoveses" im Memorial historico español. Tom, II. Madrid 1851. 8. p. 249—389.

<sup>7</sup>a) Staats Mrchiv zu Turin. Carte sparse di Genova.
8) Commemoriali. Vol. IV. fol. 531.
9) Niceph. Gregorus
XXI, 22. Vol. III. p. 47 seq.; Commemoriali. Vol. IV. fol.
578.
10) Commemoriali. Vol. IV. fol. 582.
11) Commemoriali. Vol. V. fol. 74.

fegen; wer die von ben Genuefen niebergebrannten Saufer herstellte, jollte 25 Jahre lang nur bie Salfte ber üblichen Grundfteuer für Diefelben gablen. Benetianer, bie 1350 Schaben gelitten, erhielten Memter auf ber Infel ober in Btelion, Gubooten, Die fich befonders treu bemahrt, wie Nicolo be' Capitanei ba Bugiano und Giovanni Garas cino, Guglielmazzo's Sohn 13), bas venetianifche Burger-recht. Die Nieberlage bei Alghero auf Sarbinien am 29. Aug. 1354 nothigte Die Genuesen, fich bem herrn von Mailand, Giovanni Bisconti, ju unterwerfen; reich, wie er war, gab er bie Mittel jur Ausruftung einer neuen Flotte ber, mit der Doria am 4. Nov. Die venetianifche Flottille von 35 Galeeren bei Bonflon gefangen nahm. Da erft verftand fich Benedig jum Frieden; er warb am 1. Juni 1355 abgeschloffen; bem Bergoge von Raros follten laut bemfelben bie Infeln, welche ihm Doria entriffen, 3. B. Melos, reftituirt werben; beibe Theile verpflichteten fich, brei Jahre lang nicht handeloflottillen nach ber Rrim ju fenden, fowie die Gefangenen auszu= taufden 14). Die weitern Bestimmungen betrafen italienifche Berhaltniffe. Balb nachbem Rantafugenos Frieben mit Doria gefchloffen, erreichte bas Distrauen gwifchen ihm und Balaologos ben Sohepunft. Letterer hatte fich nach Tenebos gurudgezogen und wartete ab, ob nicht eine Rebellion in ber Sauptftadt ober fonft ein Gludefall ihm ben Thron wiebergewinnen follte, ben Rantafugenos, unterftust von bem Turfen Orthan (Doman's Cohne), feinem Edwiegerfohne, fur fein Saus behaupten wollte; hatte er boch 1354 fogar feinen alteften Sohn Matthaos jum Mitregenten angenommen. In bemfelben Jahre hatten bie Turfen unter Guleiman, Drfhan's Cohne, fich querft auf europaifchem Boben, in Rallipolis, feftgefest; Rantafugenos felbft hatte fie ichon fruber berbeigelodt, um fie ale Golbner und Berbundete gegen bie flawifchen Rachbarn und feine Biberfacher im Reiche zu verwenden. Da gelang es bem Balaologos, einen reichen Genuesen, Francesco Gattilufio 18), ber in Begleitung bes Raffaello Doria mit zwei Baleeren auf Abenteuer ausgezogen mar und gern, nach dem Borbilde ber dioti= iden Maonefen, fich eine Berrichaft in ber Levante grunben wollte, in fein Intereffe gu gieben. Er verhieß ihm bie Sand feiner Schwefter Maria und als Mitgift bie Infel Lesbos, falls er ihn gurudführe. Wider Erwarten gelang ber Streich; Enbe 1354 fchlich fich Joannes V. auf Gattilufio's Galeeren in Die Sauptftabt ein; Rantafugenos ward 1355 gur Rieberlegung bes Burpurs ge- zwungen. Wieber bestieg ber Baldologe ben Thron feiner Ahnen und belohnte alsbald feine getreuen Anshänger; Gattilusio empfing Lesbos, der Groß-Primicerius Alerios Asan und fein Bruder Joannes am 9. März 1356 16) Chryfopolis, Anaftoropolis und Thafos als erbliches Leben. Aber Die Buftande im Reiche befferten

fich nicht; am 16. April 1355 17) melbete Marino Falier un Benedig, daffelbe befinde fich in ber elendeften Lage und muffe früher ober fpater eine Beute ber Turfen werden; ob es nicht am beften fei, wenn bie Republif fich deffelben annahme und es einfach anectirte! Co fühne Gedanfen, wohl wurdig eines Enrico Dandolo, paßten indeffen nicht mehr ben Benetianern von 1355. Gie begnügten fich bamit, Erneuerung bes BBaffenftills ftanbes zu forbern und eine Union gegen bie Domanen ju betreiben 18); letteres ohne Erfolg; bagegen marb erfterer am 8. Det. 1357, nachdem auch Matthaos Rantafugenos, der fich bis bahin noch als Raifer gerirte, ge fangen und jur Abdanfung gezwungen mar, auf weiten 5 Jahre erneuert 19) und blieb vorläufig in Rraft, wenngleich Beschwerben bes einen Theils über Gemalt thatigfeiten bes andern auch nachher nicht ju ben Geltenheiten gehörten.

Der ehrgeizige Raifer Joannes Rantafugenos vertauschte die Krone mit dem Monchegewand 20); er nahm ben Namen Joseph an und jog ins Manganaflofter; feine Gattin Brene Afan warb als Ronne Eugenia in Sta. Martha eingefleibet. Dit Bolitif fcheint er fic wenig mehr befaßt zu haben; 1356 21) begab er fich auf ein Jahr lang zu feinem Sohne Manuel nach Morea, fehrte bann wieder beim nach Bygang, mo er feine Duge gur Abfaffung feines Geschichtswerfes, feiner Apo logie, benutte, und befchloß endlich hochbejahrt fein Leben in Morea am 15. Juni 1383 22); er ward in Difithra begraben, wo auch feine Gohne Manuel und Matthace, bie ihm im Tobe vorangegangen, ihre Rubeftatten gefunden. Bar es ihm auch nicht befchieben gemefen, feinem Saufe bie erbliche Raiferwurbe gu verschaffen, fo hatte er boch wenigstens im Beloponnefos baffelbe befeftigt; Die frubere Strategie Misithra mar 1348 in ein gries difches Despotat unter bem Saufe ber Rantafugeni verwandelt worden.

In Achaia waren bie Zustände unter dem Kaifer und Fürsten Robert von Tarent (1346—1364) in immer ärgere Berwirrung gerathen, sodaß Kantakuzenos ruhig seinen Lieblingsgedanken, womöglich die ganze Halbeinsel wieder unter dem Scepter seines Hauses zu vereinigen, verfolgen konnte. Sobald Robert selbständig geworden, dachte er daran, sich zu vermählen; zur Braut erkor er sich Maria von Bourbon, des Ludwig von Elermont Tochter. Dieselbe hatte sich früher 23) am 29. Nov. 1328 mit dem Fürsten Guido von Galiläa, ältestem Sohne

<sup>13)</sup> Commemoriali. Vol. V. fol. 1v, 2. 14) Ebenba fol. 352. 15) Bergl. u. a. Federici, Scruttinio della nobiltà Ligustica fol. 80 (Staate Archiv zu Turin) und die weiteren Quellen, die ich in meinem Artifel Gattilusio beibringen werde. 16) Commemoriali. Vol. VII. fol. 616.

<sup>17)</sup> Driginal Depesche im Archiv zu Benebig. 18) Misti XXVII. fol. 136, 174 v, 273; Commemoriali. Vol. V. fol. 252, 258. 19) Ebenba Vol. V. fol. 28 seq.; Miklosich und Müller Vol. III. p. 121—126. n. XXIX. 20) Commemoriali. Vol. VI. fol. 196 v. 21) Jo. Cantacusenus IV, 19; Vol. III. p. 5587 Niceph. Gregoras XXIX, 29. Vol. III. p. 243. 22) Bergl. die furze Chronif bei Josef Müller, Byzantinische Analesten. Wien 1852. 8. S. 60. Bisher ließ man ihn irrig im Batopoli-Kloster auf dem Athos sterben; der bort 1410 gesterbene "Kassen. 23) Mas Latrie, Chypre II. p. 144. 161; Huillard-Breholles, Titres de la maison de Bourdon I. p. 322. 325. 326. 329. 332 seq. n. 1858, 1878. 1888. 1894. 1897. 1913 u. s. w.

Sugo's IV. von Rypros, verlobt, bem fie eine reiche Aussteuer von 13,000 Bulben gubrachte. Begleitet von bem lateinischen Batriarden Beter be la Balu und zwei Rittern, war fie 1329 von Miguesmortes aus auf bem Schiffe bes Saboco Doria nach Rupros gebracht worben, wo am 14. Jan. 1330 bie Sochzeit fentlich ju Rifosia gefeiert worden mar. Mus biefer Che entfproß ein eins giger Sohn, Sugo von Lufignan, ber aber, weil Buido noch 1347 vor dem Bater ftarb, auf die Rachfolge gu Gunften feines Dheims Beter I. Bergicht leiften mußte und ber Mutter nach Reapel folgte. Dort vermählte sich die Witwe am 9. Sept. 1347 24) "vor ber Thur ber Kirche S. Giovanni maggiore" in Gegenwart des Prinzen Ludwig von Tarent und bes Bergoge Rarl von Duraggo, fowie der Bruder Leonardo und Bietro Tocco mit dem Raifer Robert, ber ihr als Witthum 2000 Ungen in neapolitanifden Gutern und Befitungen auf Rorfu und Rephalenia verschrieb. Im August 1351 wies er ihr eine Jahresrente von 1500 Ungen für ihren Hofftaat an, großentheils aus ben griechischen Gutern. Wer für ibn junachft Morea verwaltet, ift unbefannt, vielleicht blieb bort Bertrand non Baur noch vorläufig Statthalter; jum Capitain und Admiral in Rlarenga ward 1348 ber Benetianer Nicoletto Foscarini bestellt 25). Bon bort hatten Fos-carini's Landsleute jungft viele Klagen nach ber Seimath berichtet 26); ein Benetianer, beffen Schiff bei Rivadoftro von ficilianischen Biraten ausgeplundert mar und fich mit Dube nach Rlarenga gerettet hatte, war von bem Capitain feftgehalten worben; ungefcheut übte berfelbe bas Stranbredit unter bem Bormande, im Safen ber Stadt durfe fein Frember ein Schiff ausruften. Foscarini follte nun diefem Unfuge fteuern; jugleich ging im Juli 1348 27) ale neuer Bailli Johann Delbun nach Morea. Die Berrichaft beffelben erftredte fich inbeffen nicht über Patra, beffen Ergbischof, unterftust von ber römischen Eurie, fich ale unabhangig gerirte; Rifo- laus, Roger's Nachfolger seit 1347, faufte 1349 28) in Benedig ein Schiff jur Bertheidigung feiner Refibeng gegen bie Turfen von Altoluogo, Die fogar im Frubling beffelben Jahres mit 80 Schiffen im Meerbufen von Rorinth hauften und bas Fürstenthum Achaia grundlich plunderten 29). Db Rifolaus balb barauf abbanfte ober ftarb, ift fraglich - vielleicht gebort Francesco Dichieli, ber am 30. Marg 1349 30) von Rreta nach Batra verfest warb, eher nach Reo - Batra -; ficher ift, bag am 4. 3an. 1351 jum Rachfolger bes "verftorbenen" Rifolaus und jum herrn ber Stadt und Baronie Batra ber bisherige Dberhirt von Dtranto, Reinald be Lauro, erhoben ward, ber beffer, als irgend einer ber frühern Metropoliten, feine Unabhangigfeit in geiftlichen, wie weltlichen Dingen ju mahren verftand. Die Berrichaft Robert's und feiner Baillis bestand nur bem Ramen

nach; balb beschwur er ben Papft 31), ihm gegen Turfen und Griechen beigufteben; balb flehte er Benebig -1350 32) - um eine Unleihe von 50,000 Dufaten an; man lieh ichließlich feinen Gefandten, bem Rangler Giovanni Siripando und bem Senefchall Bietro Tocco, auf zwei Jahre 500 Dufaten, damit er bafur eine Galeere in Benedig ausrufte 33)! So fonnte von einem geordneten Buftanbe in Achaia faum mehr bie Rebe fein; bie Ritterorden, die bort Befigungen hatten, die Marianer und die Johanniter (Die am 18. Juli 1351 ben Bietro ba Catena jum Braceptor von Morea ernannten) 34) loften, gleich bem Erzbischof von Patra, völlig ben Lehensver-band; die Aragonier, Benedigs Berbundete, hausten plundernd nicht nur in Maina 35), sondern respectirten auch ebenfowenig bie Reutralität der Angiovinen. Diefe anarchischen Buftanbe hatte Rantafugenos grundlich ausgubeuten verstanden 36). Daß die Berwaltung des griechischen Beloponnesos burch bie Strategen von Difithra dem Reiche felbst wenig vortheilhaft mar, hatte er langft eingesehen. Auch fonnte er fich nicht verhehlen, bag bie Frankenherrschaft bort auf ichwachen Fugen ftanb, ba ber "Fürft" Robert bort nur nominell figurirte, bie factifch unabhängigen Feubalherren fich fortwährend unter einander befehdeten, Die Turfen bas Land ohne Unterlaß branbichatten. Der Umftand, daß bie von ben Angiovinen verlaffenen Franken fich fcon öftere nach einem andern Landesherrn umgefeben, Die Anerbietungen, Die ihm vor Jahren ber Bifchof von Rorone und Johann Sybera gemacht, bestimmten ihn folieflich, bort wenigftens für feine Dynaftie bauernde Berrichaft ju grunben. Daber fanbte er Ende 1348 feinen zweiten Gobn Manuel nach Mifithra und übertrug ihm ben Dberbefehl im Lande auf Lebenszeit. Manuel Rantafugenos verftand es, fich auch nach bes Baters Entthronung bort ale Despot (1348-1380) ju behaupten. Unterftust von binlanglicher Mannichaft, ftellte er junachft bie Drb= nung in ber griechischen Proving Morea ber, wehrte bie Turfen ab, fcblog Frieden mit ben Lateinern und realis firte fo in vollem Dage bie Soffnungen feines Baters und feines gandes 37). Die moreotifchen Stadte athmeten wieber auf, bas Land, "ober als eine ftythifche Buftenei," ward neu bebaut, Die Klöfter wurden ge-pflegt - fo Megaspilaon, dem fein Bater 1348 ein Chryfobull verliehen, und bas 1354 bem griechifchen Ergbifchof Mafarios von Batra fur feine Berfon als Abt übertragen ward 38) -, Die beffern ber Brimaten waren gufrieden, ba ben Erpreffungen ber bisherigen Strategen ein Ende gemacht war. Doch fehlte es auch ba nicht

57

<sup>24)</sup> Ebenba I. p. 430. 469. n. 2480. 2701; Ducange II, Phrantzes 233 - 234. 25) Misti XXIV. fol. 10v. 26) Ebenba fol. 107v. 27) Ebenba fol. 139v. 28) Ebenba fol. 198. Ep. 20 be 29) Misti XXV. fol. 58v; Raynaldi 3. 3. 1350. n. 28. 30) —295. Le Quien, Oriens Christianus III, 1028.

A. Encyft. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXV.

<sup>31)</sup> Raynaldi z. S. 1350. n. 27. 32) Secreti B. fol. 78 v. 33) Commemoriali. Vol. IV. fol. 639. 34) Libri Bullarum no. 3. (1351.) fol. 203. Rach ihm Wilhelm be Tanan; no. 1. (1346—58.) fol. 300 v. 35) Commemoriali. Vol. IV. fol. 642. 36) Jo. Cantacusenus II, 13 seq. Vol. II. p. 85 seq.; Niceph. Gregoras XXIX, 38. Vol. III. p. 248—249; Geo. Phrantzes I, 11. p. 47; Laonicus Chalcocondylas I. p. 37; Chronicon breve, hinter bem Ducas, p. 315. 37) Demetr. Cydones, Ep. 20 bei Boissonade, Anecdota nova. Parisiis 1844. 8. p. 294—295. 38) Miklosich und Müller I. p. 326—327, 329—303. n. CXLIII, CXLV.

an Opposition; ja offene Rebellion brach aus. Gin Archont Lampudios, arm an Gludsgutern, aber in 3n= triguen gewandt, brach bie Treue, die er bem Despoten gelobt. Als biefer jur Ausruftung ber Flotte gegen bie Turfen Gelb nothig hatte, beste Lampubios nicht nur alle Belt gegen die neuen Steuern auf, fondern faßte fogar ben Blan, alle "Griechen," b. b. Die Begleiter bes Despoten, ju morben und ihn felbft gefangen ju nehmen. Salb gelang bas Unternehmen, Die Capitaine Manuel's wurden gefangen genommen; Lampudios felbft jog mit Reitern und Fugvolf gegen ihn, ward aber von Danuel, bem 300 Grieden aus Conftantinopel und treue Goldner aus Afarnanien, wol Albanefen, jur Seite ftanden, befiegt; ber Despot verzieh ben Rebellen. Roch einmal ichien feine Berrichaft gefährbet, ale Joannes V. nach bes Mitregenten Abbanfung 1355 ben Michael und Unbreas Afan, Ifaat's Sohne, als Statthalter nach Morea fanbte, und bas gange Land bis auf eine Burg abfiel. Allein die Berheerungen, welche jene auf venetianischem Bebiete anrichteten 39), bienten nicht eben bagu, ihnen Sympathien bei ben Rachbarn gu erweden, Die mit Da= nuel ftete Freundichaft gehalten 40); biefer, von feinem Bater Joannes mit Rath unterftust, vertrieb balb bie Strategen; ber Palaologe erfannte ihn fchließlich als Geren bes Lanbes an. Auch bie Franken verbundeten fich folieflich nach langeren Fehben mit ihm, ber burch Milbe und Loyalitat fie gu feffeln verftand; fie unterftusten ihn fpater ale feine Goldner gegen bie Catalanen in Attifa, Die unter Ruggiero be Loria bas Despotat bedrohten, und blieben ihm treu ergeben, fodaß er bis gu feinem Tobe friedlich und ruhig uber bas Land, in bem auch ber Aderbau neu gehoben ward, herrichen fonnte. Dagegen sah es in dem genocht wurd, hettscheit genug aus. Der Krieg zwischen Benedig und Genua hatte auch dort schwere Bunden geschlagen und den Grund zu langen Streitigseiten gelegt. Um seinen Co-lonien auszuhelsen, hatte Benedig am 21. Juni 1353 41) versügt, daß in Modone und Korone, wie auf Regroponte und Rreta allen geeigneten Berfonen, nur nicht ben Juden, bas Burgerrecht auf gehn Jahre verlieben werben follte, unter ber Bedingung, baß fie die ben Benetianern obliegenben gaften mittrugen und alle zwei Jahre ihren Eid erneuerten; gingen fie binnen biefer gehn Jahre weg, fo follte bas Burgerrecht bamit erloschen sein, sonst aber nach Ablauf biefer Frift fur ewige Zeiten erneuert werben; brei Jahre fpater traf man bort bie forg= famften Borfehrungen gur Abwehr ber turfifden Biraten 42). Mit ben Statthaltern bes Raifers Robert lag bamale Benedig icon feit langerer Beit in Febbe; balb gefellte fich bagu eine andere mit bem fouverainen Ergbifchof Reinald be Lauro von Batra. Gleich bei Ausbruch bes genuefifchen Krieges hatten bie von Mobone und Rorone, von Ruggini unterftust, bas nabegelegene Maniatochori überfallen und ausgeplünbert, obgleich

baffelbe jum Fürftenthum gehorte und von Griechen be wohnt war. 218 Bormand biente, bag ber Teubalben bes Orts ein Genuese sei, mahrscheinlich mar es Centurione Zaccaria, des 1345 gestorbenen Martino zweiter Cohn, ber 1345 43), gleich seinem Bater, in Gemeinschaft mit Raimondo Marchesano aus Rigga Schiffe gur Union gegen die Turfen gestellt hatte, und 1352 44) als "Burger von Batra" neben bem Catalanen Johann Beralta, Groß-Drungarius bes Reiche, ben Bertrag zwijden Rantafugenos und ben Benuefen bezeugte - ber Großvater bes legten frantischen Fürften von Achaia; in ben Buchern ber Bant von G. Giorgio wird feiner jum Jahre 1376 gebacht. Colde Gewaltthat fonnte Robert unmöglich bulben; Marco be' Caftelli und Johann Ginis gardo führten baher in Benedig Beichwerbe, und Diefes leiftete 1352 mit 500 Dufaten Erfag 45). Lettere follten ben Genuesen mit 5000 Syperpern ausgezahlt werben; ba aber Raifer Robert als Gefangener in Ungarn fas, unterblieb bie Bablung; erft 1354 46), nachbem ber befreite Berricher über Die Sachlage genau von Rife laus Balena, einem Baron Adaia's, informirt werben, ward fie geleiftet. Diefe Bergogerung gab inbeffen ben Benuefen Unlag ju anbern Bewalttbatigfeiten. 3m Mary 1354 landete Grimalbi mit einer Galeere im Safen Bontlon, überfiel bei bem Thurme belli Duscito (vielleicht ben Difito gehörig) bie bort weilenben Benetianer und plunberte fie völlig aus 47). Benedig, bas fich fo berrits willig bequemt, ben Schaben in Maniatochori gu erfeten, bestand nun feinerseits auf Genugthuung. Aber noch andere Bunfte famen babei gur Sprache. Der Conful Benedige in Batra, Tommafo Foscarini, hatte geflagt, Ergbifchof Reinald habe nicht nur ihm eine Ungabl Geibenwaaren entriffen, nicht nur ruhig zugesehen, wie bie Benuefen 1353 im Safen ber Stadt venetianische Schiffe gefapert, fondern fogar jenen geftattet, ihre Beute bort ju verfaufen. 2m 7. Det. 48) trug er beshalb bie Sache bem Ergbischofe vor; ftatt bes lettern gab fein Bruber Balter be Lauro in Gegenwart bes Johann be Conflans "de veteribus domibus," bes Johann be St. Gau-bert, Johann b'Aunon, Johann be Regiss, Johann Fernandez be Spania (vielleicht Heredia, ber spätere Großmeifter ber Johanniter), Buido be Aquila, Capitains von Batra, und vieler andern die furge Erffarung, es fei ein Streit gemefen, ber ben Ergbifchof nicht anginge. Letterer halte Frieden mit Benua, das ihm jahrlich 2000 Gulben gable, bamit feine Schiffe fich im Safen von Batra verproviantiren fonnten, mahrend Benedig bafut nicht einmal 1400 gablen gewollt. Damit verabicbiebeter Die Rlager. Diefe, Foscarini und Die in Batra une faffigen venetianifchen Sanbeleleute, manbten fich an bie

<sup>39)</sup> Misti XXVII. fol. 191. 40) Misti XXVI. fol. 195v. 41) Commemoriali. Vol. V. fol. 1; Misti XXVI. fol. 245v. 42) Misti XXVII. fol. 225v.

<sup>43)</sup> Histoire de Dauphiné. Vol. II. Preuves p. CCXXII.
44) Liber iurium Janue ed. Ricotti. Vol. II. p. 601—606n. CCIII. 45) Commemoriali. Vol. IV. fol. 677, 680, 687v;
Grazie Vol. X. fol. 27. 46) Eine Zohanna de Balena et fcheint 1329 und 1343 als Hofdame der Agnes von Durazzo. Reg. Ang. no. 334. (1343. G.) fol. 13v. 47) Commemoriali Vol. V. fol. 55. 48) Driginalurfunde im Atchiv zu Bien.
Rasten 146. Lade 7. n. 8.

Rabafilas feine Baronien bestätigt; Statthalter ber Infel war bamale Buglielmo be Tocco (geft. 22. Gept. 1335), ber fich mit Margaretha von Rephalenia, Schwefter ber beiben letten Grafen ber Infel und Despoten von Epiros, vermahlt hatte und auf biefe Beife feinem Saufe jene Unspruche auf die ionischen Infeln erwarb, die fein Sohn Leonardo fpater realifirte. Auch er erwarb bereite Guter auf Korfu, zwei Baronien, Die er auf feine alteften Cohne Bietro, Grafen von Martina und herrn von Montemileto — baher bie Baronie auch "bie bes Grafen Martina" bieß - und Lobovico (Lifolo), 210= miral, bann Geneschall ber Ronigin Johanna L, vererbte. Lettere, im Quartier von Dros gelegen, marb nach feinem finberlofen Ableben (11. Dec. 1360) bem Carlo Minutolo übertragen und biefem auch fpater von 30= banna I. bestätigt, nachbem bie Ginfunfte berfelben von 25 auf 15 Ungen reducirt waren 66). In Gegenwart Bietro's von Martina und Leonardo's, ber fich bamals fcon herr ber Baronie Tocco und Graf von Rephalenia nannte, bestätigte Robert am 20. Juni 1357 67) bem Benedict be St. Maurice feine Baronie; ben Theoboros Rabafilas hatte er am 11. Febr. 1356 68) mit ber feines verftorbenen Batere Joannes neu belehnt. Die Goth behaupteten fich gleichfalls in ihren Leben; als Raynalbo 1346 geftorben, theilten feine und ber 3fabella von Milly brei Cohne Bietro, Buglielmo und Riggardo gunachft gu gleichen Theilen bie Baronie; Bietro verfprach, feine Bruber gegen bie Unfpruche ihres Dheims Galeotto gu ichuben; Reapel bestätigte ben Bergleich 1349 69). Da aber ichon nach zwei Jahren ber jungere Bruber mit Bietro in Streit gerieth, ernannte Robert ben Leonardo Tocco, "feinen Rammerherrn und Rath," jum Schiederichter, und fo verglichen fie fich benn am 19. Juni 1353 70) babin, bag Bietro fich mit ben neapolitanischen Gutern, namentlich Andrano, begnügte, bagegen bie forfiotischen Leben feinen Brubern Riggardo und Guglielmo überließ. Da ersterer balb ftarb, und Caterina, Bietro's Tochter, Erbin ihres jung verftorbenen Bruders Nicold, fich 1359 mit Gelb abfinden ließ, vereinte Guglielmo bamale ben gangen Befit bes Saufes wieber in feiner Sand, im Bangen zwei Baronien, und ba gubem auch Andrano an ihn heimfiel, war er bald der reichste und mächtigste unter allen Bafallen der Infel. In dem benachbarten Leufabia behauptete sich, mahrend Kepha-Ienia und Batynthos bamale unter Robert birect ftanben, feit 1355 Graziano Giorgio ale Lebensmann Balter's von Athen, ber felbft bamale noch nicht alle Soffnung verloren hatte, fein luftiges Bergogthum wiederzugewinnen, obgleich eine erneuerte Betition an Benedig, bort ruften zu burfen, 1352 gleichfalls abichläglich beichieben war 71). Er hatte gehofft, ba bie Republik bamals in eine vorübergehende Fehde mit ben Catalanen verwidelt gemejen, jest endlich Bebor ju finden; allein

man hatte fich raich genug geeinigt und ben alten Baffen ftillftand erneuert 72); mader unterftuste Die Compagnie bie Benetianer balb barauf bei Bertheibigung Guboa's gegen bie Flotte Genua's, bes gemeinfamen Erbfeindes. Freilich, mas Karpftos anbelangt, fo maren neue Uniter handlungen wegen Anfauf ber Burg 1348-1351 21 mit Bonifag Fadrique und feinem Caftellan ohne Mbfcluß geblieben, obgleich Benedig fogar 6000 Dufaten bafür gablen wollte und fich ichon nach einem Lebenemann umgefeben, bem man fie übertragen fonnte. Da ce bies, Die Johanniter wollten fie gegen ficilianische Buter eintaufden - und Bonifacio, ber meift in Sicilien lebt, beffen Rangler er 1354 war 74), fcbien nicht abgeneis ju fein -, fuchte man ben Anfauf möglichft gu beichlen nigen; ba fam der drohende genuefische Krieg, und vot ber Sand mußte man den Blan wieder fallen laffen. Biel ward 1348 auf ber Infel geflagt, baß ichwere Bolle lafteten, bag Ptelion und garmena nicht nach Sahigfeit besteuert murben, daß bie Bevolferung, Die nur vom Sans bel mit Bein und Oliven fich nabre, in Folge bes Turfenfrieges febr becimirt fei 76). Und nun famen noch bagu die Plunderungen ber Genuefen und anderes Unheil. Daber war es fein Bunber, bag Giovanni balle Carceri balb Unterhandlungen wegen Berlaufs feines Drittheils mit bem neuen Bergoge von Raros, Giovanni I. Sanubo (1341-1362), anfnupfte, Die bamit endeten, bag Carceri fich 1349 mit beffen einiger Tochter Fiorenga, gufunftiger Erbin bes Archipele, permablte und ihr und ihrem Bater ein bebeutenbes Bit thum auf Euboa anwies 76). Ronnte es bei ben frieges rifden Wirren bes Jahres 1350 nicht fehlen, baß felbft neutrale Machte Schaben litten, wie g. B. ber Golfcapis tain ein Schiff Balter's von Athen und Fabraeuge ber Johanniter bei Guboa faperte ??), fo blieben auch bie Gerbenfturme nicht ohne Ginflug. Bir haben oben gefeben, wie ber Cafar Breliub mit ben Albanefen in Btelion haufte; Beter Fabrique von Salona trieb felbftftanbig, von ber Compagnie unterftust, bas Corfaren handwerf und hielt ben Enbooten Griftoforo be Mebio lange in ftrengem Gewahrfam 78); in Athen gog ein neuer Ergbifchof bie Guter feines Borgangere ein, obne bem Bruder beffelben, bem Filippo Salomono, 4000 Syperpern, bie jener noch aus bem Rachlaffe gu forbern hatte, ju gahlen, mas ju fortwährenben Reclamationen Seitens Benedig Anlag gab 79). Erft, nachdem Griebe

<sup>66)</sup> Fasc. Ang. no. 74. fol. 39 v. 67) Carte Nani. Cod. Marcian. Ital. Cl. X. n. 279. Tom. II. fol. 84. 68) Buchon, Nouv. Recherches II. p. 411. 69) Korfü. Archiv des Barrons Marcello. 70) Archiv zu Korfü. Liber investiturarum fol. 19—39. 71) Misti XXVI. fol. 153.

<sup>72)</sup> Commemoriali. Vol. IV. fol. 575. 73) Misti XXIV. fol. 103; XXV. fol. 89, 94; XXVI. fol. 107; Sindicati I. fol. 55; Patti. Lib. V. fol. 225v — 227v. 74) Reg. Cancell. no. 8. (1365 — 66.) fol. 365. Ueber seine Bertreibung aus Piazza 1356 vergl. Reg. Protonotariat. 1364 — 66. B. fol. 113 und meine Abhanblung über Karhstos (ital. Ueberschung) p. 17 seq. 75) Misti XXIV. fol. 111v. 76) Bergl. bie Berhanblungen über bas Hamitals Marcozzo Nosello, bas vorbem Pietro delle Carceri besas, und das Sanubo beanspruchte. Commemoriali. Vol. IV. fol. 409, 417, 420v. Daneben Lod. Moscardo, Historia di Verona. Verona 1668. 4. p. 149. 77) Misti XXVI. fol. 73; Commemoriali. Vol. V. fol. 30v. 78) Misti XXVI. fol. 11v. 79) Ebenda fol. 231; XXVII. fol. 272. Später ward da 1357 Rissolaus de Raynaldo Erzbischof. Misti XXVII. fol. 278v.

mit Benug geschloffen, erholte fich Gubog wieber. Gine Gefandtichaft ging 1355 nach Benedig, bas alsbald am 26. 3an. 1356 80) neue Ordnungen fur bie Infel traf ober alte, die abgefommen, berftellte. Bie fruber, follten bort eine Galeere und ein anderes Schiff halb auf Roften ber Republif, halb auf die ber Infulaner gehalten werben; ber Bailo follte fich nicht in Lebensfachen einmischen, Die Dreiherren eine Ungahl nuplofer Baumerfe fchleifen laffen, für bie Jubenschaft follte ftatt bes verbrannten Ghetto's ein anderer paffenderer Drt gefucht werben. Dem Domes nico Goggabini aus Bologna, ber fur Giovanni balle Carceri bie zwei Drittel ber Infel verwaltete und baber "tutor" ber Infel heißt, ward gestattet, bie Bauern, bie von seiner Infel Anaphe nach Kreta gestohen, jurudguführen u. f. f. Alls indeffen 1357 81) eine Galeere nach Euboa gefandt wurde, warb biefelbe von ben Turfen, Die mit 70 Schiffen im Archipel hauften und plunderten, mit Silfe bes herrn von Galona, bem fie ein Behntel ber Beute gonnten, gefapert, fodaß die Dreiherren 1358 82) genothigt waren, Gelb gur Ausruftung einer neuen beigufteuern. Reben Giovanni balle Carceri verpflichtete fich bagu bereitwillig Guglielmaggo Sanubo als Bevollmächtigter ber Simona de Aragon, bie als Witme Giorgio's II. Ghifi, bes jungft verftorbenen Sohnes und Rachfolgers Bartolommeo's II. (1311 —1341), die Bormundschaft für ihren Sohn Barto = lommeo III., Dreiherrn von Guboa und Herrn von Tinos und Myfonos (1358 — 1383), führte. Bon Simo = na's Brubern weilte Bonifag, wie wir oben faben, meift in Sicilien; Beter (nach ihm ber altefte) war burch bas Testament seines Baters Alfons Fabrique Serr von Salona und Liborichion (1338 — 1356) geworden, bie jungeren Sohne Jafob, Johann und Wilhelm Fabrique de Aragon waren mit Apanagen abgefunden. Roch gur Beit bes Infanten Friedrich I. von Randaggo, für ben Raimund Bernardi bas Bergogthum Athen verwaltete, hatte fich bie Compagnie an ihren Berrn gewandt, bamit er ben untauglichen Bicar abrufe und an feine Stelle entweber ben Jafob Fabrique ober ben Drlando be Aragon, einen wadern Baftarb bes Ronige Friedrich II., einsege. Da ber Infant mittlerweile geftorben, murbe biefe Bitte vor bem Ronige von Sicilien, bem neuen Bergoge, wiederholt, und nachbem biefer am 27. Jan. 1356 83) die Sache burch feinen Juftitiar Artalo be Alagon, Grafen von Miftretta, hatte prufen laffen, ernannte biefer ben Jafob gabrique jum Statthalter (1356 — 1359); zugleich fandte er einen Arzt nach Theben 84), wo gerabe Mangel an einem folchen war, und bestätigte bie Berfügung bes athenischen Burgers Bilhelm Gesplanes über eine Sflavin. Da balb barauf Beter von Calona 1356 finberlos ftarb, fanbte bie Compagnie ben Johann Fabrique nach Sicilien und bat, bem Bicar Jafob, ber tapfer für Erhaltung bes Landes forge, ale Machftgeborenem Salona und Liboris

chion zu bestätigen. Um 5. Dec. 86) genehmigte es ber Ronig; am 23. beffelben Monate 86) fcbrieb er bem Bicar, baß er ben Minoriten Beter Scefat jum Bfarrer an ber Rirche bes beiligen Dichael ju Livabia an Die Stelle bes Berengar Mellion, bem einft Johann von Ranbasso jene Brabende verlieh, ernannt habe. Go finben wir auch weiter in Attifa unter ben Aragoniern geordnete Buftanbe, Richts von jener "romantischen Rauberrepublit," bie wol nur im Ropfe fruberer Bapfte und bes Er-Herzogs Balter II. bestand. In bem namlichen Jahre, in bem Jafob Fabrique bie Berwaltung Athens übernahm, enbete bes letten ber Brienne abenteuerliches Leben. Rachbem er eine Zeit lang in Franfreich geweilt - 1351 87) finben wir ihn bort auf feinem Stammichloffe Brienne -, begibt er fich 1352 wieber nach Reapel, wo er fich an ben bortigen Fehben nicht eben ruhmlich betheiligt 88); bald weilt er, flofterftiftend, in Lecce, bann wieber in Franfreich, wo feine Mutter Johanna von Chatillon hochs bejahrt am 16. 3an. 1354 gestorben und in ber 3afobinerfirche gu Tropes ihr Grab gefunden 89); 1355 ift er in Benedig, bas er noch einmal fur feine griechischen Projecte ju interefftren verfucht; bann folgt er, als Connetable von Franfreich, ber Fahne bes Ronige 30= hann bes Guten gegen England und fallt, helbenmuthig für die Ehre feiner Beimath ftreitend, am 19. Gept. 1356 bei Maupertuis. Gein Leib warb in ber Abtei Beaulieu gebettet; mit ihm erlofch bie faiferlich-fonigliche Linie ber Brienne. Seine zweite Gemablin Johanna von Eu überlebte ihn noch lange; fie beirathete balb bernach ben Ludwig von Evreur Eftampes; nachbem fie am 6. Juli 1389 geftorben, marb fie in St. Denie beigefest. Da Balter finderlos geblieben, erbten bie Gobne feiner mit Balter III. von Enghien feit 1320 vermablten Schwester Ifabella feine Guter und Unfpruche 90); ale Titular-herzog von Athen und Graf von Brienne folgte ber altefte Cobier (1356-1367), enthauptet Brundonneretag 1367 auf Befehl Albrecht's von Bayern = Solland; fein und ber Johanna von Conbe einziger Gobn, Balter III. von Athen (1367-1381), fiel am 7. Juli 1381, bem Grafen Ludwig von Flanbern Beiftand leiftend gegen bas emporte Gent. Bon Sohier's Brubern folgte 30= bann (geft. 1373) bem Dheim in Lecce (biefem erft fein Sohn Beter, geft. 1384, bann bie Tochter Maria, welche bie Graffchaft ihrem 1446 geftorbenen Gemahl Raimonbo Orfini zubrachte); Ludwig (geft. 17. Marg 1394) ward Graf von Conversano und nach bes Reffen Tobe 1381 Graf von Brienne und "Bergog von Athen" (feine Unfpruche vererbten fich burch feine Tochter Margaretha auf bas Saus Luremburg Pinen und von biefem auf bie Beon und Lomenie : Brienne); Engelbert (geft. 1392) erbte u. a. Die Besitzungen ber Brienne auf Ropros, Buido endlich ben Reft bes Bergogthums Athen, Argos

<sup>80)</sup> Misti XXVII. fol. 132v; XXVIII. fol. 58. 81) Gbenba XXVIII. fol. 50; Matteo Villani VI, 30 bei Muratori XIV, 371—372. 82) Misti XXVIII. fol. 53v. 83) Reg. Protonotariat. 1364—66. B. fol. 136. 84) Ebenba fol. 147v.

<sup>85)</sup> Ebenda fol. 193. 86) Ebenda fol. 206 v. 87) Huillard-Bréholles, Bourdon I. p. 449. 451. n. 2592. 2608. 2611. 88) Bergl. meine Monographie über ihn S. 386 fg. 89) Duchesne, Histoire de la maison de Chastillon. Preuves p. 214. 90) Oliv. Vredius, Genealogia comitum Flandriae. Tom. II. Brugis 1643. fol. p. 258.

und Rauplion, die er auch factifch in Befit nahm, inbem er fich bald nach bes Dheims Tobe nach Griechenland begab und fein Unfeben bort burch eine Seirath mit Bona be Foucherolles Boja, bes bortigen Statthalters Tochter, bauernd befestigte. So enbete bie Dynaftie ber frangofifchen Bergoge in Athen. Aber um biefelbe Beit fdwang fich in Achaia ein Blebejergeschlecht aus Floreng empor, bas, fruber lange machtig in Reapel, in Briedenland fouveraine Berrichaft erlangen und ichlieflich, mit legitimem Bergogstitel von ben Dberlebensberren ausgeftattet, in Athen bis gur Alles verschlingenben Turfenherrichaft gebieten follte, bas Banfierhaus ber Accia= juoli 91).

Die Acciajuoli follen 1160 aus Breecia nach Floreng eingewandert fein, wo ihr Stammwater Bugliarello eine Stahlfabrif anlegte; baber ber Rame bes Gefchlechts. 3m 13. Jahrhundert erwarb es bort beträchtliche Reichthumer, namentlich unter Darbano (geft. 1335), ber 1270 in Tunis handelte, bann beimfehrte und ben Grund ju einem großartigen Banfierhaufe legte, bas balb mit ben anbern reichen florentinifden Geschlechtern, ben Barbi, Beruggi u. a., concurriren fonnte und in ber gangen Belt Filialen und Factoreien befaß, benen meift Mit-glieber bes Saufes vorstanden. 3m Jahre 1341 92) beftanben folde in Bifa, Genua, Bologna, Ravenna, Reapel, Barletta, Avignon, Baris, Brugge, London, Rlarenga, Rhodos, Famagusta, auf Sicilien und in Tunis. Daneben befleibeten einzelne Sproffen ber Familie balb angefebene Sofamter in Reapel, wo Ronig Robert bas Gelb ber Florentiner ebenfo gut gebrauchen fonnte, wie feine Bruder Philipp und Johann, welcher lettere ju feinem Buge nach Griechenland fcon bie nothwendigen Dittel von ben Acciajuoli entlehnt hatte. Go erfcheint bort Francesco bi Deo 1328 ale Juftitiar bes Brincipato 93), Alemanno bi Mannino 1329 ale Juftitiar von Terra bi Lavoro, Francesco bi Monte als foniglicher Rath 94), mabrent Acciajuolo, bes Ricold Baftarb, 1323 ichon jum foniglichen Rammerberen erboben und 1334 95) gum foniglichen Generalvicar in Brato ernannt wurde; er befleibete biefe Stelle, balb babeim, balb an Robert's Sofe weilend, bis gur 216tretung ber Stabt an Floreng, Die furg vor feinem Tobe

1349 erfolgte. Aus feiner Che mit Guglielmina be' Baggi entsproß am 10. Sept. 1310 ein einziger Cohn Ricold Acciajuoli, ber bas Anfeben feines Saufes bis gur fürftlichen Dacht in Griechenland erhob. Radbem er fich 1328 mit Margarita begli Spini verebelicht, fanbte ihn fein Bater 1331 an ben Sof Robert's; in nicht eben glangendem Aufzuge, nur von einem Reitfnecht begleitet, fam er nach Reapel 96). Aber gewandt und ritter lich, verftand er es, bald bie gange Gunft bes Ronige ju gewinnen, fodaß biefer ihn jum Rammerheren er nannte, und ba er zugleich als Reprafentant feines Sandelshaufes auftrat, bem Johann von Bravina 1324 bei Gelegenheit feines Buges nach Achaia fur geliebenet Gelb die bortigen Leben la Lidina und la Manbria über laffen hatte, mehrte fich fein Unfeben von Tag ju Tage. Balb gelang es ihm, bei ber verwitweten Raiferin Ratharina von Balois Eingang ju finden; er ward ihr Rath, Freund und Geliebter, ber Ergieber ihrer Gobne. Er war es wol, ber Ratharina junachft auf ben verlorenen Poften in Griechenland aufmertfam machte, viele leicht auch ben Taufch zwischen ben Linien von Tarent und Gravina vermittelte; ficher ift, bag er felbft batan bachte, fich in Griechenland herrschaft gu grunden. Am 1. Sept. 1334 ließ er fich baber junachft von feinem Sandelshaufe bie Dorfer la Lichina und la Manbria ab treten und biefe Ceffion am 22. Febr. 1335 97) von Ratharina, hernach auch von Konig Robert befittigen. Bur Erganzung biefes Lebens faufte er bann 1336 ") von Diego be Tolommei aus Siena bie biefem von Johann von Gravina verliehenen Guter in Speroni und la Manbria; ferner empfing er am 3. Juni beffelben Jahres 99) von Ratharina weitere moreotifche Befigungen in ben Leben Salmpros und Ralpvia, Die durch ben Tob ber Perrine, Bitme bes Rifolans be Courcelles Marret, und bes Beter Juffard beimgefallen waren und über 48 Ungen jahrlich einbrachten, theile aus Bebnten von Rleinvieh, theile von Gartenfruchten, Dliven, Debl, Bein, Galg, Gicheln u. f. m. Es gehorten bagu bie Dorfer Canale, Langaba, Chimera und anbere, welche ber Protoveftiar bes Fürftenthums Stephanos Rutrules feinem Bevollmächtigten Riccarbo be Bongiuto alebalb überlieferte. Um 18. Dov. 1) famen bagu bie Guter ber verftorbenen Life be Quartier, bes Rifolaus Erbin, im Berthe von mehr als 73 Ungen, für bie Ricold ber Raiferin mit zwei Reitern brei Monate lang bienen follte; biefelben lagen in ben Dorfern Cathico, Cagie

<sup>91)</sup> Ueber bie Familie überhaupt vergl. man Gio. Batt. Ubaldini, Historia della casa degli Ubaldini, e la vita di Nicolò Acclajuoli (Reberfegung der Schrift Matt. Balmerio's von Donato Acclajuoli) e l'origine della famiglia degli Acciajuoli. Firenze 1588. 4. p. 135—170; Scip. Ammirato, Famiglie Fiorentine Vol. II. (Riegendes Blatt); Jac. Gaddi, Elogia historica tum soluta cum vincta. Florentiae 1637, 4. p. 25 seq.; Ferrante della Marra, Discorso delle famiglie estinte, forestieri o non prese ne' seggi di Napoli. Napoli 1641. fol. p. 5-13, namente prese ne' seggi di Napoli. Napoli 1641. 101. p. 5-13, namentida aber bie acht Stammtafeln in Pomp. Leita, Famiglie celebri tratiane LX. disp. 104-105 und Buchon, Nouvelles recherches L 1 seq., II. p. 31 seq., ber meift auß bem Archive bes care Aicafoli, Erben bes 1834 mit bem Archive bes care Aicafoli, Erben bes 1834 mit bem Archive Beschechtes, geschöpft hat. 92) Buchon a. n. D. I. Sent XV. foi. 127. 93) Reg. Ang. no. 276. (1329. 1239. A.) foi. 99. 94) Buchon a. 200 Reg. Ang. no. 298. (1329. C.) 95) Reg. Ang. no. 298. (1335. C.)

<sup>96)</sup> Co nach ber Diatribe Boccaccio's gegen ihn, gerichtet an ben Brior Francesco von Sti. Apoftoli, ber aber wol bie und ba die Farbe zu ftarf aufträgt, obgleich fie zur Charafteriftif bes Barvenus fehr intereffante Buge enthält. Prose di Dante Alighieri e di messer Giovanni Boccaccio. Firenze 1723. 4. p. 289 veq. (Mud) in G. Boccaccio, Opere volgari. Tom. XVII. Firenze 1834. 8.) 97) Buchon a. a. D. II. p. 32-44; dipl. Florent. n. II.; Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 90-91, 179-180 98) Buchon a. a. D. H. p. 44—51; dipl. Flor. n. III. 99) Gbrnba II, p. 51—65; dipl. Florent. n. IV; Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 118, 181—182.

<sup>1)</sup> Buchon a. a. D. II. p. 71—98; dipl. Flor. n. VIII; Reg. Ang. no. 299. (1335. D.) fol. 119, 179, 189.

corne, Bufuri, Mavrion, Bubuli, Lichero, Baliga, 3a= gorene, Boscio, in Arfabien (Mefarea), bei Anbravida, fowie auf Rephalenia. 3mei Tage fpater ward es bem Bailli Bertrand be Baur gemelbet, bamit er Die Belehnung vollziehe; fie erfolgte am 10. Mai 1337 ju Klarenga durch Baur und ben Protovestiar Joannes Murmuros 2). Schon am 1. Febr. war Nicolo, ber jungft auch die Auseinanderfepung zwischen Ratharina und ihrer Edmiegertochter, ber Despina Jolanta, gur beiberfeitigen Bufriedenheit erledigt 3), unter bie Bafallen bes Kurftenthums aufgenommen worden; Katharina erlaubte ibm, einen Theil feiner Guter gur beffern Arron= birung zu verangern 4), und ermäßigte, in Unbetracht ber trefflichen Dienfte, Die er ihr bei Erwerbung Achaia's geleiftet, ben Lebensbienft fur bie frubern Guter feines Saufes und der Tolommei. Um 16. Juli 1338 5) folgte eine weitere Schenfung; Ricolo, bem auch ber Ronig Robert fury juvor eine Rente von 100 Ungen aus neas politanifden Bollen angewiesen 6), empfing bie frubern Leben bes Bilhelm be Genitocaftro und bas Dorf Betoni in ber Caftellanie Ralamata, jungft beimgefallen burch ben Tob ber Antonia, Tochter bes Bilhelm be Sailly und Bitwe bes Johann be "Abippioni." Balb barauf ruftete er, um bie Raiferin nach Achaia gu begleiten; porber aber legte er ben Grund gu einem berrlichen Bauwerfe unweit Floreng, ber berühmten Gertofa; er verfügte am 15. Juli 7), baß, falls er in Briechenland mit Sinterlaffung minorenner Erben fturbe, Die Ginfünfte aus feinen griechischen Besitzungen bis gu beren Mundigfeit fur ben Bau bieses Rloftere verwendet werben follten. Dann begab er fich im October 1338 nach Griechenland, wo er fast brei Jahre (1338-1341) erft mit Ratharina, bann allein mit furger Unterbrechung weilte; ben gludlich Seimgefehrten begrußte Boccaccio, ber Damale noch in ihm feinen Gonner verehrte, mit einem freudigen Burufe 8). Run ließ er gunachft gum Danf bafür, baß er gludlich allen Befahren entronnen, die Certofa vollenden, dotirte diefelbe reichlich und forgte, baß ber firchliche Dienft von einem Prior und 12 Monden orbentlich verwaltet murbe. Er felbft weilte, nach= bem bie Ginweihung ber Certofa erfolgt, wieder in Reas pel; am 18. Marg 1342 °) ward er jum Saushofmeister bes Prinzen Ludwig von Tarent ernannt; am 27. April 10) bestätigte ihm Ratharina aufs Reue Alles, mas er in Achaia früher burch Schenfung ober Rauf erworben, fo außer ben ichon genannten Gutern bie ehemaligen Leben bes Ricolo be Boyano, ber, bort von Johann begabt, fruher jenen Bericht über die moreotifden Buftanbe an die Raiferin

gefandt hatte, bes Beter be Burgo und Boletto be Blancy; indem er zugleich auf bas Salzmonopol in Speroni vergichtete, empfing er bafur bie Baronie bes Thales von Ralamata, Die er zuerft burch Erbauung einer Feftung gegen bie feinblichen Rachbarn gefichert, Andromonafterion, bas leben bes Beorg Stabios, und mas fruber ber verftorbene Groß-Connetable Nicolo Bbiff in ber Caftellanie Rorinth befaß, nebft ber Burg Biaba; fur alle biefe Besigungen follte er ber Fürftin mit 14 Rnap= pen bienen. Ratharina hob babei hervor, bag bie Acciajuoli ihr bebeutenbe Belbfummen fur ben Rauf Achaia's und Bertheidigung bes Landes gegen Turfen, Griechen und Catalanen vorgestredt, 40,000 Ungen, von benen noch 3000 nicht erftattet maren, und bag fie bem Nicold ju um fo größerem Dante verpflichtet, als er auch feine eigene Berfon muthig und treu aller Gefahr ausgefest babe. Run fpielte er in ben neapolitanifden Sanbeln Sabre lang eine hervorragende Rolle; er war es, ber bie aweite Che ber Konigin Johanna mit Ludwig von Tarent ftiftete; bei bem Rriege gegen Ungarn half er mit ben Schapen feines Saufes aus, bas fich auch mabrend ber Thrannis Balter's von Brienne in Floreng behaup= ten fonnte, als fo viele alte Banfierhanfer, wie bas ber Beruggi, fallirten. 3m Jahre 1345 11) ift er Jufti= tiar von Principato oltra, balb barauf fur die Angiovinen auf Sicilien thatig 12); nach bem Lobe feiner Gonnerin Ratharina bleibt er ber Rath und Bertraute ihrer Kinder, sowie in hohem Ansehen bei ber Königin Johanna I. Rachbem er 1347 13) bie Burbe eines Bortolano von Apulien befleibet, ernennen ihn Johanna und Ludwig von Tarent, mit bem fich biefe mittlerweile vermahlt, am 25. April 1348 14) jum erblichen Groß= feneschall und Dberhofmeifter und verleihen ihm Satriano, bagu am 15. Juni 1349 15) bie Graffchaft Terliggi nebft Matera, Joha, Canofa und andern Stabten; boch vertaufchte er Diefelben balb gegen Delfi, Rocera und Lettere mit Confens bes Bupftes; bas Batent fur ihn als Grafen von Melfi ward jedoch erft am 18. Juli 1352 in Reapel einregiftrirt. Um biefelbe Beit hatte er vor, nach Balaftina gu pilgern; aber ber Bapft verfagte feine Buftimmung, ba bes Groffeneschalls Anwesenheit in Reapel nothwendiger erschien. Dort ward ihm am 12. Mai ber Thurm auf Cap Miseno verliehen, sowie die Erlaubniß ertheilt, seine Guter unter seine Kinder zu vertheilen; nur die Grafschaft Melfi und der Seneschall-Titel follten bem Erftgeborenen für immer verbleiben 16). Das war damals noch Lorenzo, den einst König Ludwig von Ungarn als Geifel mit sich fortgeführt hatte, der bann, befreit, 1351—1352 Generalvicar des Herzogthume Calabrien war, aber icon 1354 ju Barletta

<sup>2)</sup> Buchon a. a. D. II. p. 103 — 104; dipl. Flor. n. X.
3) Reg. Ang. no. 304. (1336. E.) fol. 14; no. 305. (1336 — 37.
C.) fol. 48. 4) Reg. Ang. no. 308. (1337. A.) fol. 84; Buchon a. a. D. II. p. 67—69; dipl. Flor. n. VI. VII.
5) Buchon a. a. D. II. p. 106; dipl. Flor. n. XII. 6) Reg. Ang. no. 308. (1337. A.) fol. 88; 1337—39. fol. 107. 7) Buchon a. a. D. II. p. 104—105; dipl. Flor. n. XI. 8) Prose di Dante e Boccaccio p. 319 seq. 9) Reg. Ang. no. 325. (1341—42. B.) fol. 41v, 42. 10) Buchon a. a. D. II. p. 109—114; dipl. Flor. n. XV.

<sup>11)</sup> Reg. Ang. no. 343. (1344. A.) fol. 135. 12) Reg. Cancell. 1341 — 45. fol. 47. 13) Reg. Ang. no. 352. (1346. B.) fol. 181. 14) Buchon a. a. D. I. p. 74; Reg. Ang. 1348. B. fol. 42. 15) Buchon a. a. D. I. p. 77 — 78. 80; II. p. 116—122; dipl. Florent. XVII; Reg. Ang. no. 356. (1348. A.) fol. 60; Fasc. Ang. no. 7. II. fol. 91 v; no. 39. fol. 63. 16) Fasc. Ang. no. 93. I. iol. 192 v; Reg. Ang. no. 357. (1352. F.) fol. 106 v, 147.

ftarb; ber tief betrübte Bater ließ ihn am 7. April mit fürftlichem Brunte in ber Certofa beifegen 17). 218 Rachfolger in Delfi und ber Sofwurbe ward bann am 8. Sept. 18) fein zweiter Sohn Angelo beftatigt; unter ben Beugen, welche bie Urfunde besiegeln, finben wir auch Bergog Balter II. von Athen, ber bamale ichmerlich ahnte, bag nach 30 Jahren bes Parvenus Erben fein ichones, verlorenes Bergogthum ihr eigen nennen follten 19). Abmedfelnd beichaftigten feitbem ben Großfeneschall großartige Bauten, ber Berfehr mit feinen Freunden, unter benen Jacopo und Amerigo Cavalcanti ben erften Blat einnahmen, wie mit Belehrten, Die feiner Großthaten Berolbe werben follten, Die Ungelegenheiten Reapels - bort erwarb er 1355 auch Tropea, Geraci, Seminara, Civitella und andere Guter 20) - und bie Sorge für seine griechischen Leben, die er feinen Augensblid vergaß. Am 11. Aug. 1354 21) belehnt er ben Simon d'Drmon (be Ulmeto) mit ber heimgefallenen Befigung ber Witwe bes Unbreas Stragilaos in Speroni; vorsichtig folgt er ben Ruftungen, die in Aragonien ge= troffen werden und angeblich nach Morea bestimmt find 22); bald hort er, bag bie Catalanen in Athen bem Fürftenthume Achaia gegenüber eine gefahrbrohenbe Stellung einnehmen. Das bestimmte ihn im Darg 1356, mit Raifer Robert wegen Ernennung eines tauglichen Statthalters für Morea ju conferiren; er empfahl bagu ben Abamo Bisconte, ber mit einer Schwefter bes Bergogs Giovanni I. von Raros verlobt war, wollte aber auch, falls fein Freund Amerigo Cavalcanti dies Amt ju übernehmen Luft hatte, Richts bawiber haben. Schließlich ward ber Bifchof von Korinth Bailli; ber Konig aber wies ihn 23), fowie alle Beamten in Achaia, Repha-Ienia und Lepanto an, bem Großseneschall das Leben Bulfano (3thome), bas andere occupirt hielten, guruds jugeben. Bei ben mislichen Berhaltniffen, in benen fich bie Salbinfel befand, wandte fich auch ber Papft, nachdem die Unterhandlungen mit ben Johannitern gescheitert, am 16. Dec. 1356 24) an Acciajuoli und bat, ben Kaiser zu energischem Handeln zu bestimmen, damit nicht Achaia eine Beute der Türken wurde. Lettere schienen es namentlich auf Korinth abgesehen zu haben; bie bortigen Ginwohner fandten baber einen ihrer Ditburger Luigi, ber lange tapfer, ohne Koften ju scheuen, bas Caftell St. Georges geschirmt, im Februar an Robert und klagten biefem ihre Noth. Das gange Land fei ben Berheerungen ber Unglaubigen und ben Griechen preisgegeben, bagu fomme Sungerenoth, welche bie noch übrige Bevolferung jur Auswanderung gwinge; Alles fei in Glend und Sflaverei verfunfen. Dem abzuhelfen, wußte Robert fein befferes Mittel, ale Berleihung ber Stadt, Caftellanie und Bertinengen an feinen getreuen

Senefchall, ben auch bie Ronigin jungft noch am 30. Mary 1357 25) jum Grafen von Malta und Goggo er hoben; am 23. April 1358 26) warb er mit benfelben belehnt. Robert, ber ihn am namlichen Tage bem Bailli von Achaia angelegentlich empfahl, geftattete ibm, ben Lebensbienst fur feine Guter in "Morea" und Kalamata bort leiften gu laffen, ba ichleuniger Beiftand in Rorinth vor allen Dingen nothwendig; Johanna I. genehmigte es am 4. Nov. 27), befahl, die Bafallen bes Grafen von Melfi in Achaia beshalb nirgendwie ju moleftiren, und erlaubte ibm, Die Bauern, Die aus ber Caftellanie Ros rinth nach andern Brovingen bes Fürftenthums geflüchtet, ju reclamiren. Der Ergbifchof Frang von Daffa und ber bieherige Capitain von Rorinth, Johann Maigret, hatten nur Grund, fich über die Ernennung Ricold's jum Caftellan ju freuen; benn er verwandte nicht geringe Summen für Bebung ber Proving, Berftellung verfalles ner und Errichtung neuer Festungewerfe, Unftebelung frifcher Coloniften. Balb, nachbem er mit Rorinth belehnt war, fchidte er fich ju einer Reife nach Avignon an, vorher aber machte er noch am 30. Gept. 1358 28) gu Reapel fein Teftament. Aus Diefem langen Actenftud bebe ich bier nur bas bervor, was Briechenland betrifft. Er hatte noch brei Gobne, Ungelo, bem er icon gleich nach ber Belehnung Malta abgetreten, Benebetto und Lorenzo ben jungern; baneben hatte er zwei feiner Bermandten, ben Angelo Acciajuoli, Cohn bes Mlamanno bi Monte, und ben Rainerio, Cohn bes 3a. copo bi Donato (geft. 1356) und ber Bartolommea Ricafoli, adoptirt. Bum Universalerben ernannte et, "vorbehaltlich ber Genehmigung bes Raifers Robert, feinen Erstgeborenen Angelo und vermachte ihm neben ber Burbe eines Großfeneschalls und Dberhofmeifters die Graffchaft Melfi mit Bubehor, Tropea, Seminara, Giraci, Rocera u. f. m.; ferner die Caftellanie Korinth nebft Dependengen, die Befigungen in Achaia, foweit er Diefelben nicht bem gleichnamigen Aboptivsohne überlaffen, und so fort 29). Benedetto, ber sich mit Roberta von Sa-bran, Erbin ber Grafschaft Ascoli, verlobt hatte, ward mit Butern im Ronigreiche abgefunden, ebenfo Lorengo 30); Die Certofa in Florenz, bem heiligen Lorenzo geweiht, bas Klofter S. Martino in Reapel, Die Rirche S. Ricold in Bari wurden mit Legaten bebacht, Die Gobne aber, falls ber eine ober andere finderlos fturbe, weinander fubftituirt. Undere reiche Legate feste er feiner Gattin, ber Grafin Margarita von Melfi, aus, fo bie Salfte ber Renten aus Romania, foweit biefelben nicht feinem Aboptive fohne Angelo verbrieft maren, feiner Schwefter Lapa, Die mit feinem gandomann Manente be' Buonbelmonti permablt war und aus biefer Che bamale zwei Gobne, Francesco und Gfau - ben fpateren Despoten von Ros

<sup>17)</sup> Matteo Villani III, 63 a. a. D. XIV. p. 198; Diario del Monaldo in ben Istorie Pistolesi. Pistoja 1835. 8. p. 495. 18) Buchon a. a. D. I. p. 82—83. 19) Buchon a. a. D. II. p. 122—130; dipl. Florent. n. XVIII. XIX. 20) Buchon a. a. D. I. p. 81—82. 21) Ebenba II. p. 136—138; dipl. Flor. n. XXIII. 22) Ebenba I. p. 99. 23) Buchon a. a. D. I. p. 99. 24) Ebenba I. p. 98. 100—101.

<sup>25)</sup> Genba II. p. 138 — 143; dipl. Florent, n. XXIV. 26) Genba II. p. 143—155; dipl. Florent, n. XXV. XXVI. 27) Genba II. p. 155—160; dipl. Florent. n. XXVII—XXIX; vergl. Lami, Deliciae eruditorum. Vol. IV. p. XCIX. 28) Buchon a. a. D. II. p. 161—198; n. XXX. 29) Fasc. Reg. no. 5. II. fol. 2; no. 52. fol. 126, 191. 30) Fasc. Ang. no. 11. II. fol. 87.

mania - hatte, und Andrea, Gattin bes Grafen Carlo Artus von Montodorifio; jugleich verpflichtete er feine Erben, bei Betoni in Morea ein Benedictinerflofter gu bauen, in bem ein Abt und zwölf Monche fortwährend für feine Seele beten follten , und zwar mar diefes Rlofter binnen brei Jahren nach feinem Tobe ju vollenden auf Roften feines Cohnes Angelo und feines Aboptivfohnes gleichen Namens. Den andern Adoptivfohn Rainerio hatte er mit bem Dorfe Cafaveteri bei Rocera und verfchies benen Renten abgefunden; auch fein Better Bernardino di Alamanno (geft. vor 1413) war mit Geld bedacht und jog fid bald nach Griechenland gurud, wo von feinen Cohnen Rerio und Alamanno in Attifa Grundbefig erwarben, ein dritter aber ichließlich ben Islam annahm und fich Muftafa nannte. Dagegen vermachte ber Geneschall bie alten Guter in Morea dem Ungelo di Alamanno, faft mit einziger Ausnahme ber Caftellanie Rorinth, Die mit bem Majorate vereint bleiben follte, b. b. bie Guter bes frühern Großconnetable Nicolo Ghifi, unter ber Bedingung, baß Angelo die Tochter bes Bergogs von Raros und junge Binve des Dreiherrn Giovanni dalle Carceri, Fiorenga Sanubo, gur Gattin gewinne; fonft follten ihm Bulfano, Rarimidia, Grifi, Andrimoni (Andromonafterion) und alle Befigungen in ber Caftellanie Ralamata gufallen, mit Ausschluß bes Dorfes Betoni, beffen Rente lediglich jur Erbauung jenes Benedictinerstiftes vermandt mer-

So hatte sich 1358 ein neues Geschlecht auf griechischem Boden festgesett, das bald bort um so fester wurzelte, als nicht nur Rainerio (Nerio) di Jacopo, gleich Bernardino, sich bort dauernd niederließ, sondern bald zahlreiche Sippen des Großseneschalls, der factisch Herr des besten Theils vom fränkischen Morea war, ihre kleinen neapolitanischen Apanagen gegen griechischen Grundbesitz vertauschten und in Achaia oder Attisa sich souveraine Herrschaft zu schassen such den Abenlich war die Sachstage in Epiros, das, soweit es nicht den Griechen, Sersben oder der Herzogin Johanna von Durazzo unterthan war, als Zubehör des Fürstenthums Achaia galt, und wo bald die Dynastie der Grasen von Zante und Kephastenia durch das Haus Tocco, die Erben des Guglielmo, Statthalter von Korfü, und der Margaretha Orsini, neu

belebt murbe.

Baren jene Inseln bis bahin als Depenbengen Achaia's angesehen und respectirt worden, so blieb boch bas eigentliche Despotat ber Angeli in den Handen Stefan Dusan's und der Serben, so lange ihr großer Jar lebte. Als dieser aber Ende 1355 gestorben, riß in feinem seudalen Reiche völlige Anarchie ein, der zu steuern sein Sohn Uros nicht im Stande war. Die Satrapen 31)

I. Pand am Bardar: Twartfo, Sohn des Sevastofrators Dean (1340—1354), Gatte der Resariza
Endoria 1379; Bater von a) Johann Dragasa, Despot
1373, gest. 1379. b) Konstantin, Despot 1377, gest.
15. Mai 1393, hinterließ die Helena, die 1393 den
Kaiser Manuel II. Paläologos heirathete und am 23.
März 1450 als Nonne Hypomone stard. c) Demetrios,
Boywode 1385. d) Theodora, vermählt zuerst mit
Twartso Meressic, Herrn von Sedda und Drin, venetianischem Bürger seit 13. Juni 1357 32), dann mit
Georg I. Balsa.
II. Land am Rhodope von Pherä bis zum Bar-

II. Land am Rhodope von Phera bis jum Barbar: Bogban, ber Jug Bogbane ber ferbischen Sage, Bater ber neun Jugowitiche, balb ben Turfen tributair.

Bater ber neun Jugowitiche, bald ben Türken tributair. III. und IV. Land von Serrä bis zur Donau:

1) der Mundschenk Bukasin, Sohn des Celnik Margnava, der ben Königstitel 1356 annimmt, den letten Serbenzar Uros 1365 erschlägt und am 26. Sept. 1371 mit seinem jüngsten Bruder Goyko, dem Großlogotheten, gegen die Türken fällt, und 2) sein Bruder Johann Ugljesa, Marschall von Serbien, Despot von Serrä, gleichfalls 1371 gefallen. Letterer, der talentvollste seines Hauses, hatte von Cuphemia, Tochter des Cäsars Boihna (gest. als Ronne Cuphrosyne 11. Rov. 1405), die Miliza (Ronne, als Eugenia, nach dem Tode ihres Gatten, des Königs Lazar, gest. 7. Nov. 1406) und den Twerdislav (Twartko), der wol jung starb; von Bukasin entsprossen: Miliza (Gattin des Strassmir Balsa), Rusna (Gattin des Matthäos Kantasuzenos), Iwan (gefallen 1386 gegen die Türken), Demetrios (ward Mossem) und der Woywode Warko, "der Königssohn" (Kraljevič), Mitregent des Baters 1370, Herr von Ochrida und Kastoria dis 1372, der halb sabelhaste Nationalheld seines Stammes, in zahllosen Lobliedern geseiert, um 1391 gestorben.

V. Land an der Donau, in Syrmium und Maçva: Fürst Stefan Buf Lazar, Sohn des Pridaz Grebelianovic, Rebell gegen Uros und Bufasin, König der Serben 1371 und Gemahl der Miliza, des Ugliesa Tochster, gefallen am 15. Juni 1389 gegen die Osmanen bei Kossova, mit Hinterlassung mehrerer bekannten Töchter und zweier Söhne, von denen Buf um 1409, Stefan aber, Despot von Serdien (1389—1427), Gemahl der Maria Kantasuzena (gest. 11. Rov. 1406), am 19. Juli 1427 finderlos starb.

VI. Grafen von Ufchit und Chelm: Cafar Boihna 1354; hinterließ a) Fürst Boislav, venetianischer Batricier 3. Juli 1362 33), gest. 1366; feine Gohne Do-

proclamirten ihre Unabhängigkeit. Chalkokondylas führt beren acht an, die eigene Reiche gründeten; die Namen, vielfach entstellt, laffen sich mit Hilfe serbischer und albanesischer Nachrichten und Duellen ergänzen. Da dies bis heute noch nicht versucht ift, führe ich hier dieselben furz mit ihrer Succession an:

<sup>31)</sup> Bergl. Niceph. Gregoras, Livre XXXVII, publ. par Val. Parisot, in ben Notices et extraits, Vol. XVII, 2. Paris 1851. 4. p. 131 seq.; Chalcocondylas I. p. 28 seq.; Orbini, Regno degli Slavi p. 262 seq.; G. Luccari, Copioso ristretto degli Annali di Rausa. Venetia 1605. 4. p. 62 seq.; J. Raitsch, Исторія разныхъ славенскихъ народовъ, наниаче же Болгаръ, Хорватовъ и Србовъ. Тот. П. Вида 1823. 8. p. 744 seq.; Miklosich, Monumenta Serbica p. 141 seq.; Safaříf, Geschichte A. Greyst. b. B. u. S. Grite Section. LXXXXV.

ber fübflawischen Literatur III. S. 58 fg. u. f. w. Ausführlich wird barüber ber Artifel Serbien handeln.

<sup>32)</sup> Grazie Vol. XI, fol. 18v. 33) Grazie Vol. XII. fol. 52 v.

browoj und Stefan starben an Gift; seine Tochter Elisabeth heirathete ben letten Reemaniben; b) Boisava, Gattin bes Bratko Braniwoj, Boywoden von Chelm; c) Euphemia, Gemahlin llgljesa's, und d) Thomas Altoman, dessen Sohn, der Jupan Rifolaus, in Triffa und Kastoria zeitweilig herrschte, sich für einen Sprossen des bulgarischen Königshauses ausgab und an die Angiovinen anlehnte, aber, bald verdrängt, 1374 gewaltsam endete. Wahrscheinlich verwandte sich für ihn, der eine unehesliche Tochter Philipp's von Tarent geheirathet haben soll, Ludwig von Gravina 1356 bei Benedig; dies aber wies sede Intervention in Serbien mit der Erklärung zurück, es sei zu notorisch, daß die Republik mit aller Welt in

Frieden leben wolle 34).

VII. Um Ddriba: Mlabin Raffifaglic (geft. vor 1354), hinterließ ben Braito (1354), Rabofam (1351-1354) und ben Branto Befpal, Gevaftofrator von Odriba und Brilep 1365 - 1398, Gemahl ber Bitoslama, Tochter ber Ugliefa Renabafja (geft. 31. 3an. 1374); er felbft ftarb am 6. Oct. 1398 und hinterließ fein Land feinem Sohne But Stefan Branfovic, ber 1389 bei Roffova Berratherei geubt haben foll, feit 1392 urfundlich ale hospodar und Ban von Gerbien erfcheint und bie Maria, bes Konige Lagar Tochter (geft. 1425), heirathete. Er ftarb vor 1412 und hinterließ eine Tochter Ratharina, Gattin bes Grafen Ulrich II. von Gilly, und brei Gohne: Stefan Gregor (1390 - 1413, Bater bes Georg und bes 1419 ermahnten Despoten Joannes), Lazar (1390-1413) und Georg (1405-1457), Des: pot und Ban, venetianifcher Batricier feit 1435, Ronig von Gerbien nach Stefan's Tobe 1427, geft. 24. Dec. 1457; ihm folgten feine Gobne Lagar (geft. December 1458) und Stefan, burch bie Turfen verjagt und blos Titularfonig (geft. um 1481), letterer Bater ber Des-poten Buf (geft. 1485) und Johann (geft. 1503) und bes Georg, ber ale Mond Marimus in Krusebol am 18. 3an. 1516 ben Mannsstamm seines Saufes beschloß.
VIII. Das Saus Preliub's, von bem nachber.

Uebrigens waren diese acht Herren nicht die einzigen, die sich in Dusan's Erbe theilten. Reben ihnen erhoben sich die Balfa, von denen später, die sich mit den Albanesen verdündeten, die Juras (später Pastrovich), Machsommen des Cäsars Jurgur, der 1298 lebte und mit einer serbischen Prinzessin vermählt war, die Nachsommen des Johann Liberes, zu denen auch Ugliesa Renadassa, des Branko Mladinovic Schwiegervater, gehörte, und die unter Sisman und dessen Sihnen sich in Puladssetzen, die Ledenitschen Milosch (1351—1354) und der Logothet Radossaw (1354—1360), dessen Sohn Baul Bonwode von Tredinje ward (1397—1423), und andere. Bährend Thomas, der Sohn des Cäsars Gregor Bresind, auch nach des Baters Tode einen Theil der Bestingen desselben wenigstens behauptete, Simeon Uros Actolien und Afarnanien hielt, und der Bulgarenprinz Joannes Asan Komnenos, der verwitweten Despina Anna Paläologina Drsini Gatte, Kanina und Berat verwaltete,

Diefe völlige Anarchie im Gerbenreiche fachte in bem Schwiegersohne bes Er-Raifers Joannes Kantafugenos, bem Despoten Rifephoros II., die Soffnung gur Bie bereroberung bes vaterlichen Erbtheile aufe Rene an; bie thrafifden Stabte, Die ihm jener jum Unterhalt angewiefen, ber Balaologe vielleicht auch bestätigt, genügten feinem Ehrgeize nicht 38). Im Frühling 1356 jog er von Mence aus junachft nach Theffelien, das unter diefen anarchifchen Buftanben leicht unterworfen murbe; Die griechische Bevolferung bes Landes, von Gerben und Albanefen befturmt, bulbigte ihm ale legitimen Despoten. Aber mahrend er ber Stadte, welche noch feindliche Befigungen hatten, herr ju werben fuchte, fehrte fein treulofer Abmiral Limpibarios mit ber Flotte nach Menos beim, bemeifterte fich ber Stadt und nothigte bie Despina Maria Rantafuzena, bie Burg zu ergeben; fie eilte nach Conftantinopel, ron da ju ihrem Gatten nach Theffas lien. Dort lebte fie eine Zeit lang gludlich, bis Rife-phoros fein Auge auf bie Schwägerin Dufan's, der Belena Schwester, warf, in ber Soffnung, burch ein Che-bundniß mit ihr feine Dacht in Theffalien befestigen und über Aetolien, mo fein Schwager Simeon berrichte, ja über bas gange Gerbenreich erweitern ju fonnen. Gr begann, feine treue Gattin ju vernachlaffigen, fandte ein Beer gegen Actolien, bas felbft Arta einnahm und ben Simeon nach Raftoria trieb; bald unterhandelte er mit Beleng von Gerbien, die gleich ihrem Cohne Uros von letterem bedrangt wurde, da fich ihm gegen 5000 Gerben, Albanefen und Griechen in Raftoria angeschloffen hatten. Run ferferte Rifephoros bie eble Daria ein, fie entfloh ju ihrem Bruber Manuel, bem Despoten von Morea. Allein fest begannen bie Albanefen, die theilweise feit bem Eroberungszuge Dufan's fich bem griechiichen Ritus jugewandt 39), ju murren; fie fürchteten Er-

faß in Ballona Alexander Gioric, fich als Berr bes alten Despotats geberbend. 3m Juli 1356 35) flag-ten die venetianischen Sanbler, bag fein Bollner Luca be Climo aus Dulcigno arge Erpreffungen verübe; boch gab er auf die Borftellung Benedigs ihnen bald Catis faction, und am 21. Aug. 1357 36) bieß es in Benedig, Ballona und bas Despotat follten nicht langer als Teine besland gelten, fondern allen Raufleuten geöffnet fein. Da er ben Contarini ihr altes Leben Braftova reftituirt batte und ben Nicolo aus biefem Beichlechte 1358 nad Benedig fandte, erhielt er ale "Despot von Ballona" leicht bie Erlaubnif, für feine Festungen Chimara und Banormo, die durch sicilianische Biraten bedroht waren, eine Quantitat Baffen aus Benebig auszuführen 37). Balb gewann er auch Ranina, nach bes Bulgaren Joannes Tobe; in feinen Burgen und ganbern folgte ibm um 1371 fein Cohn Georgios (Giuras Illiic), ber aber icon 1372 burch ben mit ben albanefifchen Diufaci verbundeten Balfa verbrangt und getobtet marb.

<sup>35)</sup> Chenha fol. 216. 36) Novella fol. 129. 37) Misti XXVIII. fol. 113. 38) Jo. Cantacuzenus IV, 43. Vol. III. p. 315 seq.; Niceph. Gregoras XXXVII, 48. Vol. III. p. 556 seq.; Epirotica ed. Destunis p. 6—11. 39) Waddingus, Annales minorum 3. 3, 1351. n. 8.

<sup>34)</sup> Misti XXVII. fol. 208v.

neuerung der Serbenherrschaft. Daher verlangten sie Abbrechung der Unterhandlungen mit Helena, Zurückberufung der Maria. Er gab nach, Maria sollte zurückschren. Allein da mittlerweile türkische Corsaren in Thessalien gelandet, beschloß er, sich ihres Beistandes gegen die rebellischen Albanesen zu bedienen. Siegesgewiß, wie einst Herzog Walter I. von Athen, zog er gegen den Feind, ward aber 1358 40) bei Acheloos bessiegt und mit der Mehrzahl der Seinen getödtet. Seine Witwe kehrte heim nach Morea und von da nach Constantinopel, wo sie im Kloster der heiligen Martha gesstorden ist.

So endete 1358 bas Despotat von Epiros burch bas Schwert ber Albanefen, bie nun eine gang freie Stellung einnahmen ; ber Unführer ber fiegreichen Schar aber, Rarl Thopia, "ber erfte aus bem Saufe Franfreich," legte fich ben Titel eines Konigs von Albanien bei; nach wenig Jahren vereinte er auch Duraggo mit feinen weis ten Befitungen. Sobald Simeon Runde von bes Schwagere Untergang erhalten, gab er die Plane gegen Gerbien auf und eilte jurud, um fich Theffaliens gu bemachtigen. In Triffala ließ er erft fich, bann feine Gattin Thomais, bes Nifephoros Edwefter und Erbin ber Despina, Die aus Raftoria ju ihm gefommen, fronen, und wandte fich Dann nach Metolien, um auch bies wiederzugewinnen. Thomais blieb mit ihrem Sohne Joannes Uros und ihrer Tochter Maria Angelina ale Regentin in Theffas lien. 3hm aber hulbigten Arta und Joanning, beren Archonten reiche Gefchente empfingen. Da ward ibm ploBlich gemelbet, daß die Witwe bes Preliub, die fruher mit ihrem einzigen Cohne Thomas Preliubovic und ihrer Tochter Belena ruhig in Triffala gelebt, Anspruche auf Groß = Bladien erhoben; fie war vor Nifephoros an ben Sof bes Baren Uros geflohen und hatte fich bort in zweiter Che mit Raboslaw Chlapen vermahlt, einem ferbischen Großen, ber einige Burgen nach ber griechisichen Grenze hin unweit Berrhoa befaß. Im Jahre 1359 jog er mit Gattin und Stieffohn gegen Theffalien und gewann balb bie Burg Damafis; Simeon verglich fich mit ihm und gab bem Thomas feine Tochter Maria Angelina gur Gattin; ber Metropolit von gariffa fegnete bie Che ein. Seitbem blieb Simeon in Theffalien, bas er ale Rern feiner Dacht anfah; Metolien aber überließ er gern albanefischen Sauptlingen, von benen ber eine Acheloos nebft Angelofaftron, der andere Arta und Rogus beherrichte; nur Joanning blieb beim Reiche bes "Balaologen" Simeon Uros, bis er baffelbe 1367 auf Bitten der dortigen Bevolferung feinem Schwiegerfohne Thomas Preliubovic (1367-1384) überließ. Bon ibm, wie von ben Albanefenhauptlingen Metoliens und Albaniens im nachften Abschnitte; hier nur fo viel, baß feit bem Jahre 1358 bie Gefchide Rorbgriechenlands fich

vollftandig von bem bes franfifchen und griechifchen Be-

6) Kanbia und bie Infeln bes Archipels; herrschaft ber Genuefen auf Chios und Lesbos. Union und heerfahrten gegen bie Turfen (1279-1358).

Herzoge von Naros: Giovanni I. Sanudo 1341-1362.

Serzoge von Kreta: Jacopo Danbolo 1283 - 1285. Pietro Giuftiniani 1285-1287. Uns brea ba Molin 1287-1290. Albertino Moros fini 1290-1293. Ermolao Giunto 1293-1294. Anbrea Dandolo il Calvo 1294-1298. Jacopo Tiepolo 1298-1299. Bitale Dichieli 1299 -1301. Jacopo Baroggi 1301-1303. Guibo ba Canale 1303-1306. Federigo Belletto Giufti= niani 1306-1308. Guido ba Canale wieberum 1308-1310. Nicold Sanubo 1310-1312. En: rico Dandolo 1312-1313. Marino Baboer 1313 - 1315. Kantino Danbolo 1315 - 1317. Ricold Lioni 1317-1319. Giuftiniano Giufti: niani 1319-1321. Tommajo Dandolo 1321 -1323. Enrico Didieli 1323-1325. Filippo Belegno 1325-1327. Giovanni Morofini 1327 -1329. Marino Morofini 1329-1331. Marco Gradenigo 1331-1332. Biagio Beno 1332-1334. Pietro Zeno 1334-1336. Giovanni Sanubo 1336 -1338. Giovanni Morofini 1338-1339. Ris cold Briuli 1339-1341. Undrea Cornaro 1341 -1343. Bietro Miani 1343-1344. Marco ba Molin 1345-1347. Marco Cornaro 1347-1348. Marino Grimani 1348-1349. Bietro Grabenigo 1349-1352. Marino Morofini 1352-1355. Gioffredo Morofini 1355 - 1357. Filippo Orio 1357 - 1358. Bietro Baboer 1358 - 1359. Un: brea Dandolo 1359-1360. Marino Grimani, wiederum 1360-1362.

Es bleibt uns hier beim Schlusse biefes Absichnittes nur übrig, einen Blid auf die Zustände in Kreta während besielben 41) und die Beränderungen im Archipel zu wersen, wobei ich mich um so fürzer fassen fann, als ich die wichtigsten der letztern entweder in meinem Artisel Giustiniani bereits ausführlich behandelt habe, oder in dem Artisel Gattilusio (in den Nachträgen zu G) erörtern werde, sowie ich wegen der venetianischen Dynastengeschlechter des Archipels auf meine Benetobrzantinischen Analesten verweisen darf.

Bas die Geschichte ber Insel Kandia zunächst anbelangt, der während bes Zeitraums von 1283 bis 1362 obige 41 Herzoge vorstanden, von denen sechs im Amte starben, so ist dieselbe fast eine fortlaufende Kette von

Empörungen ber griechischen Archonten gegen bie venetianische Oberhoheit. Raum war die Rebellion ber Kortazi, die am Hofe ber Balaologen eine Zuflucht gefunben, unterdrucht, als eine neue — die fünfte — unter

<sup>40)</sup> Die Epirotics p. 7 lassen ihn 3 Jahre, 2 Monate und einige Tage regieren; baher müßte er 1359 gestorben sein. Doch scheint ein Irrthum obzuwalten; benn sein Nachsolger in Albanien batirt seinen Regierungsantritt schon von 1358. Bergl. 'Ακολουθία τοῦ ἀγίου βασιλέως καὶ μεγαλομάςτυρος 'Ιωάννου τοῦ Βλαδιμήρου. Benedig 1858. 8. p. 43.

<sup>41) 3</sup>d folge auch hierin bem Flam. Cornaro, Creta sacra. Vol. II. p. 287-315.

Kuhrung bes Alexios Ralergis ausbrach, weil ber Duca Marino Grabenigo bie alten Privilegien feines Saufes verfürzt hatte. Da er fortwährend gegen Benebig losfuhr, follte ihn Grabenigo's Rachfolger Jacopo Danbolo mit einer Geldbuße ftrafen; er aber floh 1283 in Die Berge, fammelte, beliebt bei ben Griechen, tapfer und flug, eine ansehnliche Schar um fich und führte von ba aus plundernd 16 Jahre lang einen Guerillasfrieg gegen Benedig, bas anfänglich feinen Abfall nur wie eine Rleinigfeit anfah und baher nie bedeutende Streitfrafte nach der Infel jenden mochte. Berbundet mit ihm mar Georgios Gavalas, ber Erbe bes herrn von Rhobos, von Benedig mit bem Banne belegt 42); ber Balaologe unterftuste ibn fortmabrend. Dagu famen Sungerenoth und Beft, die 1292 bie Infel beimfuchten, ein Aufftand in Retimo und ein Ginfall ber Bennefen, Die 1293 die Stadt Ranea faft völlig einafcherten, ben Ralergis gum Bunde ju gewinnen fuchten, jedoch von biefem, ber Riemanbem, ale feinem guten Schwerte, feine Erifteng verbanten wollte, aufs Entichiedenfte abgewiesen murben. Rachbem ber Duca Anbrea Cornaro 1294 bie Genuefen verjagt, auch viele Rebellen und Rauber mit bem Strange bestraft, nachdem Jacopo Tiepolo bald barauf einen Aufftand in Anapolis niebergeworfen, fnupfte endlich Bitale Michieli 1299 Friedensunterhandlungen mit Ralergis an. Ein venetianifcher Unterthan mar von ben Griechen in Monembafia gefangen und an lettern gefandt worben, ber ihn gegen einen feiner Leute austaufchen wollte; bas gab ben erften Anlaß jur Annaherung zwischen bem Rebellenhauptling und bem Duca; nach langen Berbandlungen vermittelten Giovanni und Andrea Cornaro (ber fpatere herr von Rarpathos) endlich im April 1299 43) einen fur beibe Theile ehrenhaften Frieden, in ben auch Michael Kortaggi, bes Kalergis Berbundeter, eingeschloffen warb. Benedigs Duca mußte fich darin freilich gu manchen Concessionen verstehen. Nicht nur behielt Ralergis die Leben, die einft von ben Angeli feinen Ahnen ertheilt waren, fondern er ward auch unter bie Ritterfchaft ber Infel aufgenommen, indem ihm 13 Ritterleben theils fauflich, wie eins, bas vorbem Georgios Rortagis befeffen, theile umfonft überlaffen wurden; eine bavon fonnte er einem feiner Benoffen, ber Benedig noch nie gebulbigt, übertragen. Außerbem burfte er 15 Rampfe roffe unterhalten, falls er fie in Rreta faufte, und 10, falls er fie aus Benedig beziehen wollte, und biefe, fowie Theile feiner Leben auf feine Betreuen übertragen. Die Buter ber griechischen Rlofter, namentlich bie bem Batriarchate von Conftantinopel untergebenen, murben ihm in Pacht gegeben, ebenfo auf funf Jahre bie ber lateinischen Bifchofe von Milopotamo und Ralamona; bas Bisthum Atina burfte er mit einem Griechen be-

fegen 44). 3m llebrigen follten er und feine Erben ben Benetianern gleich geachtet werben, fich mit Diefen verfchwagern burfen, Eremtionen gleich ihnen genießen; wer feit 1264 fur frei angefeben ward, follte auch ferner bin auf ber Infel bie Freiheit genießen, fo namentlich alle Bapas und Diafonen, fowie beren Gohne; "ein Ardont follte als Archont, ein Archontenfohn als Archontos pule, ein Gasmule (Mischling) als Gasmule, ein Lateiner als Lateiner gelten." Kalergis ftellte bem Duca 20 Beiseln auf zwei Jahre, beschwor ben Bertrag, und ber Doge ratificirte ihn. Die Entschiebenheit, mit ber er ben Genuefen entgegentrat, batte bie Benetianer fur ben alten Rebellen eingenommen. Ralergis bielt, mas er verfprochen; ale bie lateinifchen Bifchofe von Dilo: potamo und Ralamona 1307 bei bem Bapfte Befdwerde führten, baß Ralergis noch immer ihre Guter im Befis habe, trat Benedig fur ben getreuen Echensmann ein, erwies auch, bag folche Berpachtung beiden Rirchen nur gum Bortheil gereiche, und ichuste ihn in feinem Rechte 46). Aber auch der Grieche hielt treu feinen Bund; fterbend befahl er feinen Cohnen Georgios, Martos, Inbreas und Leon, ben Benetianern treu gu bleiben und nie einer Rebellion im Lande Borfchub gu leiften; Geors gios' Sohn Alerios ber Jungere hat wieberholt bas Schwert fur Benedig gegen die eigenen Landeleute gezogen. Dafur warb benn auch beffen Gohnen und Enfeln, bem Joannes, Georgios und Marfos (Rinder bes verftorbenen Matthaos) und dem Georgios (bes Merios Cohn) fammt feinen Gohnen Alexandros, Matthaos und Undreas die damals noch feltene Chre gu Theil, unter Benedige Patriciat aufgenommen ju merben. Run folgten einige unruhige Jahre. Feudalangelegenheiten mur-ben geordnet und Zwiftigfeiten unter ben Coloniften bei-gelegt 46); die "Gesammtheit der getreuen Ritter und Lehensmannen" sandte wiederholt auch Abgeordnete nach Benedig, um zeitgemaße Menderungen bieber beftebenber Einrichtungen ju erbitten, und fand meift geneigtes Gehor 47). So ward auf Antrag bes Duca Guibo ba Canale und ber Lehenstrager 1304 bie Anzahl ber Truppen gu Buß, bie Benedig fruber auf ber Infel unterhalten hatte, verringert und an bestimmten Bunften concentrirt, bagegen die ber Reiter bebeutenb vermehrt, ba nicht nur bie Damelufen von Megypten aus brobten, fonbern auch bie Briechen auf Abfall fannen. Gin furchtbares Erbe beben batte am 8. Mug. 1303 48) bie Mauern ber Saupt ftabt größtentheile gerftort; bie Belegenheit, Die Benetianer ju verjagen, ichien gunftig, aber ber madere Ralergis beschwichtigte feine Landsleute. Anjehnliche Truppen gingen 1309 49) nach Ranea, wo pifanische Corfaren fich feftgefest hatten, und fauberten bie Infel. Baren bie

<sup>42)</sup> Laurent. de Monacis Lib. IX. p. 162; Stef. Magno, Annali. Vol. III. (Cod. Foscarin, Vindob. n. 6250). Rach ihm ericheint 1317 bort Demetrice Gavalas. Archivio notarile di Candia. Quad. di Stef. Bono. 1317 seq. 43) Tafel und Thomas III, 376—390; vergl. Laurent. de Monacis a. a. D.; Genealogie di famiglie nobili venete (Cod. Foscarin. Vindob. n. 6147) fol. 111.

<sup>44)</sup> So war ba 1357 ein gewister Masarios Bischof. Archivio notarile di Candia. Quad. di Giov. Gerardo 1330—1360. 45) Commemoriali. Vol. I. fol. 308—309 v. 346, 346 v.—349. 46) Commemoriali. Vol. I. fol. 18—26, 251—256, 301—305 v. II. fol. 64—65 v. 47) Ebenda Vol. I. fol. 33—34, 113 v. Registri XL e X. Tom. II. fol. 106 v. 48) Sanudo, Duchi XXII. p. 595; Navagero XXIII. p. 1052. 49) Presbyter fol. 43; Lettere fol. 64.

Duchi biefer Beit meift tuchtige Leute, fo flagten bagegen biefelben öftere, fo Kantino Danbolo am 2. April 1316 50), baß bie gleichfalls in Benedig ernannten Caftellane uns tauglich waren und burch schlechte Berwaltung fich die Gries chen entfrembeten. 3m Juli 1318 51) feben wir eine neue fandiotifche Gefandtichaft in Benedig; auf ihre Bitte werben einzelne Bunfte ber alten Conftitution modificirt; jugleich aber fleben fie um Silfe, ba turfifche Barfen, 26 an ber Bahl - barunter angeblich 5 von Catalanen aus Attifa geruftet -, bie Infel wiederholt geplundert und viele Befangene fortgefchleppt hatten. Der neue Duca Giuftiniano Giuftiniani, ber 1319 mit Truppen gur Abwehr ber Ungläubigen fommt, bat aber gunachft einen Aufftand ber Griechen ju befampfen 52), die anfanglich von Raifer Undronifos II. heimlich unterftutt wurden. Denn ihn hatte es icon langft gereigt, bag bie fandiotifchen Ritter, gleich ben Dynaften bes Archipele, fortwährend gegen bie Monembafioten freugten, 1312 unter Monembafia, 1313 bei ber Infel Stabia Schiffe ber lettern aufgegriffen; auch Ricold Sanudo, ber Erbe bes Archipele, hatte 1315 bei Reos griechische Fahrzeuge gefapert. Rachdem aber Biuftiniani, bem die Ralergis wieber treu beiftanden, bie Rebellion gebampft, verzichtete ber Raifer auf jebe weitere Einmischung; Die Griechen seines Reichs, Die ben Aufftandischen geholfen, erhielten Die Freiheit wieder. Run blubte Die Colonie bald wieder auf; 1320 53) wurben firchliche Angelegenheiten regulirt; ber Duca fanbte 4000 Syperpern Ueberfchuß nach Benedig. 218 bagegen 1325 unter Enrico Dichieli neue Anordnungen wegen ber Lebensbienfte und ber Bahlung bes Golbes an die Gergeants getroffen waren, beschwerten fich die Colonisten, daß ihre Freiheiten völlig verfummert wurden 54); fie, bie einft als freie Berren über bie Rretenfer geherricht, wurden nun gar von ihren frühern Unterthanen ab-hangig. Man half dem Uebelstande so gut ab, als es ging; boch begann das Berhaltniß der Colonie zu der Beimath fich ichon bamale langfam gu lodern, bis endlich nach Jahren eine blutige Rrifis erfolgte; fcon 1335 56) fraternifirten fogar Burger ber Infel mit ben Turfen. Dagegen bewährten fich bie Saupter ber Ralergis fortwährend treu; auch Andrea Dandolo aus ber Colonie erhielt 1330 66) wegen seiner Anhanglichkeit an die Seis math die nahegelegene Infel Galbaronifi ju Leben, unter ber Bedingung, bag er gur Sicherung ihres guten, von Corfaren oft beimgefuchten Safens einen feften Thurm erbaue. Im nämlichen Jahre foll eine Beft bort gehauft haben; 1333 57) gab eine Steuer, Die ber Duca Biagio Beno behufe Musruftung von Schiffen ausschrieb, bas Signal ju einem neuen Aufftanbe ber Griechen, ber fechften Rebellion. Die Bauern bes Dorfes Margariti, unter Fuhrung bes Rifolaos Brifofiris, lehnten fich gegen bie neue Befteuerung auf; ihrem Beifpiele folgten

bald bie von Arna, Anapolis und Chiffamo. Damit wenigstens ein Rame von gutem Rlang in ben Borbergrund trate, erhoben fie ben Barbas Ralergis - aus einer andern Linie bes vielgenannten Gefdlechts - jum Unführer und zogen mit ihm junachft gegen bas Caftell Selini, tobteten ben Caftellan Ermolao Belegno, befegten es und rudten bann gegen die Sauptstadt felbft por. Aber ihnen trat bort Giovanni Cornaro mit tuchtigem Beere entgegen; bie Lebensmannschaft that ihre Bflicht, ebenfo Beorgios Ralergis, bes Alexios Cohn; fo murben bie Aufftandifden mit einem Schlage befiegt; Barbas fiel im Rampfe, Brifofiris ward gefangen und gehangt, bas Rebellendorf Margariti von bem Erbboben vertilgt. Benige Jahre verftrichen, und die Regulirung der Dorfer, Die halb von Lateinern, halb von Griechen bewohnt waren 58), rief 1341 jur Beit tes Duca Unbrea Cornaro einen fiebenten Aufstand hervor; Intriguen, von Bygang gesponnen, wirften babei mit. Ein anderer Ralergie, Leon - vielleicht ber jungfte Sohn bes alten treuen Alexios -, leitete bas Bange; er unterhandelte fogar mit ben Turfen wegen Uebergabe ber Infel. Aber Alerios Ralergis, bes erfteren Entel, ftellte fich an die Spite berer, welche treu gu Benedig hielten und ver-nichtete balb Leon's Unterfelbheren Konftantinos Smeriglios. Bald ward auch Leon, ber fich ber Burg Milo: potamo bemachtigt, geschlagen; er flehte um Gnade; ber Duca gewährte fie fcheinbar, lud ihn ju Gafte, ließ ihn verhaften und ale Sochverrather und Berbundeten ber Turfen erfaufen. Das aber erbitterte bie Griechen nur noch mehr; fie blieben rebellifch, mahrend ber Duca bie Lebensleute Benetigs, die nur laffig ihr Contingent an Bferben und Dannichaft ftellten, mit Strafe bebroben mußte. Dagu fam, bag ber neue Duca Bietro Miani fehr balb nach Untritt feines Umtes 1344 ftarb, ebenfo ber fluge und tapfere Alerios Ralergis; es fehlte an orbentlichen Bertheibigern, und ba die Aufftanbifchen balb Sithia burch Sunger zwangen, Sierapetra und Mirabello einnahmen, blieben die Benetianer auf bie Sauptftadt und vereinzelte Burgen befchranft. Erft als ber energische Marco Cornaro 1347 mit hinlanglichem Gelbe und Truppen erichien, gelang es, die Rebellen, beren Fuhrer Michael und Joannes Pfaromilingos waren, in die Berge gu treiben, von benen aus fie plunbernb ben fleinen Rrieg fortfesten, bis ber in Benedig ernannte Broveditor mit einem gablreichen Beere fich gegen fie Joannes Pfaromilingos fiel im Rampfe, Michael, verzweifelnd an ber Sache feiner Landsleute, ließ fich von einem feiner Stlaven tobten 59). Damit war ber Often ber Infel wiedererlangt; im Weften bielt fich noch Manuel Rapjofalivos; allein balb gelang es bem Duca, bas bedrangte Rybonia ju entfegen, Retimo und Umgegend wiederzugewinnen; Manuel fiel in die Sand bes Nicolo Falier, ber ihn hangen ließ; fo marb

<sup>50)</sup> Commemoriali. Vol. I. fol. 572 seq. 51) Ebenba Vol. II. fol. 103 v. 52) Ebenba Vol. II. fol. 163; Carte Molin (Cod. Marc. Lat. Cl. XIV. n. 40), Vol. IV. fol. 15. 53) Commemoriali. Vol. II. fol. 248, 265 v. 54) Ebenba Vol. III. fol. 17 rv. 55) Misti XVII. fol. 26. 56) Grazie Vol. I. 57) Navagero XXIII. p. 1025 seq.

<sup>58)</sup> Commemoriali. Vol. III. fol. 541; de Monacis p. 307 seq.; Cronaca Zancaruola (Expl. Contarini). Tom. I. fol. 306 v; Sanudo, Duchi XXII, 607 u. f. w. 59) Nif. Bulgaris hat dies Factum in einer Tragödie: Μιχαήλ ὁ Ψαφομήλιγγος (Korfu 1851. 8.) behandelt.

die Ruhe hergestellt; die Aufstände der Griechen erreichten damit vor der Hand ein Ende. Innere Angelegenheiten konnten nun eher berücksichtigt werden; 1349 gestattete die Republik den Lehensträgern, nach Rhodos hin zu handeln, wo der Wein der Insel dei den Ordenskittern den besten Absat fand; discher war der Berkehr verdoten, da die Johanniter Jölle erhoben. Im Jahre 1356 weilte Alessio Cornaro, Mitbesitzer von Karpathos, als Gesandter der Ritterschaft in Benedig; das Abgabenspstem ward geregelt 60); zugleich besahl der Doge dem Duca, keinen Kreter in den Großen Rath der Insel aufzunehmen ohne seinen Consens. Wahrscheinlich saben die venetianischen Colonisten nur ungern, daß griechische Geschlechter darin Aufnahme fanden; die Eisersucht gegen die Kalerzis namentlich gab 1358 61) zu langen Reibungen zwischen ihnen und den übermüthigen Brüdern Tito und Marco

Benier von Cerigo Anlag.

In dem Bergogthume Naros gebot bis 1323 noch Guglielmo I. Sanudo, fortwährend im Streit mit ben bepoffebirten Ghift von Amorgos, weshalb Benedig, bas ihn als feinen Burger anfah, Guter feiner Unterthanen 1319 in Rreta confisciren ließ 62). Das hinderte jeboch nicht, bag bie Republif ibm 1323 63) geftattete, Baffen aus Guboa nach feinen Infeln auszuführen; benn im Archivel bauerte bas alte Corfarenwefen fort; bie Turfen plunberten; felbft bie Johanniter faperten aus Berfeben 1319 ein Schiff ber Dichieli von Reos, leifteten jeboch fchließlich Erfas. Unter Guglielmo's I. alteftem Cohne und Rachfolger Ricolo I. (1323-1341), ber mit Jeannette von Brienne vermahlt mar, bauerten bie Feindseligfeiten mit ben Ghift nicht nur fort, fonbern ber Bergog, feit 1332 geschert burch Waffenruhe mit ben Turfen und von Guboa aus mit Rriegematerial verfeben 64), trieb bie Biraterie balb fclimmer ale bie Un= glaubigen 66). Rach bem Tobe bes Andrea II. Barozzi (1334) verdrängte er 1335 beffen Sohn Marino gewaltsam aus dem Befite von Santorini und Therafia, nahm beffen Bruder gefangen und behauptete fich trop Benedigs Abmahnung in feinem Raube. Ginen treuen Genoffen hatte er an Francesco Goggabini, ben er in feiner Refibeng Andros am 1. Mai 1336 mit Afrotiri auf Santorini belehnte. Francesco ericheint babei als Berr von Thermia, von welcher Infel er ben fruhern Befiger, Gherardo bi Castelli (um 1322 von ben Sanudi belehnt), so eben ver-brangt hatte. Ebenso gewaltsam schaltete Marino Ghifi, Mitbesitzer von Tinos, der 1338 bei einem Balle auf Euboa ben dortigen Basallen Januli Forese mishandelte und baber von bem Bailo mit einer Geloftrafe von 1000 Sperpern belegt murbe; auch fpater ward barüber geflagt, baß Canudo einen Kandioten, alfo Unterthan ber Republif, in feinem Burgverließ gefangen halte. Tropbem gestattete man ihm nicht nur 1338, fich in

Berfon nach Benedig ju begeben, fondern gab ihm auch von bort Baffen jum Schut feiner Infeln mit; man rech nete barauf, bag er bei ber gegen bie Eurfen projectirten Union gute Dieuste leisten konnte. Als Ricold I. 1341 finderlos ftarb, folgte ihm sein Bruder Giovanni I. (1341 — 1362), der im Juli 1341 66), gleich nach seinem Regierungsantritte, den Bertuccio Grimani mit Siphnos (bas biefer jeboch niemals ben ba Corogna entreigen fonnte), feinen eigenen jungften Bruber Darco (Marcolino) aber mit Delos belehnte und bamit, wie wir fpater feben werben, ben Grund ju jener blutigen Rataftrophe legte, welche Die Berrichaft im Archipel von feinen eigenen Leibeserben auf Die Erispi übertrug. Auch Giovanni hielt treu ju Benedig, bas ihn fortwalfrend unterftuste, bamit bas Bergogthum nicht ber Turfen Beute murbe. 3m Jahre 1342 67) lieferte es ihm Waffen und Gerath für ein Schiff, 1343 und 1345 felbft eine Galeere aus bem Arfenal, bamit er befto eifriger ber Sache ber Union biene 68), obgleich Nicold Didjieli, Mitbefiger von Geris phos und Reos, gegen ihn mannichfache Beschwerben vorgebracht hatte. Golder Beiftand mar freilich um fo nothwendiger, als gerabe Raros in ben letten Jahren arg von ben Berheerungen ber Saragenen gu leiben hatte. Beführt von einem genuefifchen Biraten, plunderten 1344 bie Turfen mit 40 Schiffen Maros, hauften in ber Stabt, bie fich am Fuße bes Schloghugels bingieht, und in ben Dörfern, und ichleppten über 6000 Menichen in bie Sflaverei. Damale verlor Leone Sanudo, Angelo's Sohn, aus bem Seftiere G. Bietro bi Caftello in Benedig, Alles, was ihm fein bort herrichender Berwandter verliehen 69); Benedig eutschädigte ihn auf Ranbia, wo er bald barauf, am 20. Marg 1347, gu Gun= ften bes Nicolo Mafangelo teftirte 70). Giovanni I., auf beffen Bitten fich Benedig bei bem Bapfte 1349 fur Johann, ermahlten Dberhirten ber Infel, vermandte 71), hielt treu gu Benedig; ale ber genuefifche Rrieg ausbrach, ließ er feine Flottille und Leute fofort ju Ruggini's Gefdmaber ftogen und beeilte fich, in Berfon nach Benedig ju geben und ber Baterstadt feine Dienste anzubieten. Man willigte gern ein, obgleich die Streitigfeiten mit ben Ghiff und Baroggi fortbauerten 72); er wollte fich auf ben Beg machen, ba überfielen 15 feinbliche Galeeren Die Infel und führten ihn felbst gefangen nach Genua fort; erft burch ben Frieden von 1355 erlangte er feine Freiheit. Allein fcon 1352 hatte er fich mit ben Ghift abgefunden und ihnen Amorgos als Leben bes Bergogthume reftituirt, obgleich die Sache bafelbft erft nach bem Frieben mit Genua 1358 völlig regulirt wurde; die Baroggi wurden wol um biefelbe Zeit mit Gelb entschäbigt. Daß Gio-

<sup>60)</sup> Misti XXVII. fol. 163, 169 v; Documenti di Candia (Cod. Marc. Lat. Cl. X. n. 158) fol. 22. 61) Misti XXVIII. fol. 117 v. 62) Fronesis fol. 213; Misti V. fol. 127, 133; Indice fol. 188 v, 216 v. 63) Misti VII. fol. 107; Indice fol. 169 v. 64) Misti XV. fol. 13; XVI. fol. 104. 65) Raspe Vol. I. p. III. fol. 26 v.

<sup>66)</sup> Mar. Tom. XII. fol. 90 v. 67) Misti XX. fol. 65, 151.
68) Chenda XXI, fol. 84; XXII. fol. 17; Grazie Vol. VIII. fol. 17, 37 v; Spiritus fol. 352. 69) Grazie Tom. VII. fol. 45.
70) Archivio notarile di Candia. Quad. di Giov. Gerardo 1330—60. Chenda lebte 1349 Guglielme Canubo von Gribia, Enfal Marco's II. Quad. di Giorg. Milano 1341—1382. 71) Misti XXIV. fol. 213. 72) Misti XXVI. fol. 179 v; Annali Veneti—1381 (Cod. Foscar. Vind. n. 6170) fol. 47 v; Laurent. de Monacis p. 222.

vanni 1349 feine einzige Tochter Riorenza mit Giovanni balle Carceri, Berrn zweier Drittheile von Guboa, vermablt hatte, daß 1356 bes Acciajuoli Freund, Abamo Bisconte, fich um bie Sand einer ungenannten Schwefter bes Bergogs bewarb, haben wir ichon ermahnt; in lets terem Jahre wiederholten Die Turfen ihre Biraterien arger als je, hauften auf Aftopalaa, bas ben Duirini geborte, und bebrobten Rarpathos, ber Cornaro Gigenthum. Daber flüchteten die Bauern aus ben Infeln ber Feubalberren maffenweise nach bem fichern Rreta, und Benedig, bas bem Bergoge 1358 geftattete 73), biefelben ju reclamiren, hielt es doch fur feine Pflicht, gegen jede Unwendung von 3mangemaßregeln ju protestiren, ba Sanubo biefelben doch nicht ichugen fonnte, mahrend die Flotte ber Republif, die auf Randia und Negroponte fortwahrend in gutem Stande erhalten ward, jedenfalls beffere Ba-rantie bot, als die zweifelhaften Gegenruftungen machtlofer Reubalherren. Daß um biefe Beit in ben Leben mancherlei Menberungen eintraten, indem ein Theil von Seriphos von ben Ghiff auf die Bragabini und von biefen auf Ermolao Minotto überging, bag bie Bremarini auf Reos ihren Erundbefit burch Rauf fortwahrend erweiterten, die Cornari in Karpathos dagegen durch fort-wahrende Theilungen die Beute ihres Ahns Andrea I. gerfplitterten, habe ich in meinen Analeften ausführlich dargelegt. Sonft fanden in ben füblichften und westlichen Inseln bes Archipels wenige Beränderungen ftatt. Die Johanniter saßen ruhig auf Rhodos, wo auch 1359 Lodovico Moresco, Sohn Pietro's, Erbe des frühern Großadmirals, als Burger lebte 74), und seinem Berschaft, als wandten Opiggino Garibalbo, ber einft jur Groberung von Leros und Ralamos beigetragen, 1347 75) eine Benfion angewiesen warb. Auch ber alte herr ber Infel, ber von ben Bygantinern belehnte Bignoli, fam ju Gnaben; bem Argte Fulco de Bignoli wurde, Da fein Saus fich hobe Berdienste um den Orden erworben, 1325 und 1329 76) der Besig bes Dorfes Lombardo bei Lindos verbrieft. Differenzen mit Benedig, wie sie 1331 ob-walteten 77), fanden wol schon ber beiden Theilen gleich gefahrlichen Saragenen wegen rafche Erledigung; bie Angiovinen halfen bem Orden 1334 78) mit Pferden aus, ba bie Infel an ihnen Mangel litt. Bu ben großen Leben bes Ordens gehorte bamals junachft bie Infel Ros, die bem Großmeifter perfonlich unterthan war und burch einen Braceptor verwaltet murbe. 218 folder erfcheint 1338-1344 79) Dragonetto be Gaubiofo, bann Bertrand be Cantefto 1346-1358, ber auch die Infel "bel Urto" befaß, und bem Grogmeifter befahl, von feinen Infeln feine Producte, namentlich fein Betreibe, anderswohin als nach Rhobos zollfrei ausführen au laffen - ein Ebict, bas wol bie jungft ermahnte Reclamation ber fanbiotifchen Rittericaft jur Folge

batte 80); Enbe 1358 folgte ihm Raimund Berengar. bem insbesondere eingescharft marb, Die vernachläffigte Bobencultur ju beben und bie bem Orben als Domainen gufommenben ganbereien emphyteutisch ju verpachten 81). Das zweite große Leben mar bas in ber Familie ber Affanti erbliche Rifpros; feitbem Ligorio, Bonavita's Sohn, 1341 megen feiner Biraterie geachtet 82), befaß es fein Better Jacopo allein und nach ihm feine Gobne Francesco (Cecco) und Ricold, Die freilich erft burch Ginschreiten bes Cantefio aus Ros ihre Berrichaft befestigen konnten, ba bas Bolk von Rifpros, gleich bem entfetten Ligorio, meist von Seeraub lebte 83); bann erst huldigte die Insel bem Rovello Manocca aus 3fchia, ale Bormund ber Rinber Jacopo's. Dit ihren Rachbarn, ben Sanubi, fanben bie Sospitaliter fortmahrend im beften Ginvernehmen; mit dem Ritter Rifolaus Graffelle traten 1347 84) Marino Sanudo, herr von 308, und Bietro (Beruli) Sanudo, apanagirte Sproffen bes Bergogshaufes, in ben Orben und mahlten fich ihre Begrabnifftatte auf bem Johanniterfirchhofe ju Rhobos. Rechnen wir zu ben fublichen Infeln bes Archipels auch bas fleine Cerigo, fo genoß baffelbe gleichfalls unter ber herrichaft ber Benier Jahre lang faft ungeftorter Rube. Die Feubalherren, Die Diefelbe burch Berfchmas gerung mit ben Damonogianern aus Monembafia wiebererlangt hatten 85), lebten meift auf Ranbia, und Benebigs Acgide deckte sie. Seit dem Tode Marco's II. 1311 bejaßen seine vier Söhne Nicold II. (gest. 1351 sinderslos), Bartolommeo II. (1311—1331, gest. um 1339), Gabriele I. (1311—1322, gest. um 1327) und Pietro II. (1311—1354) die Insels "dominatores;" ihnen und ihren Erben, die dalb dieselbe in eine Masse kleiner Kassetti (Auskalia) unsselsieben der Massetti (Auskalia) unsselsie ratti (Untheile) gerfplitterten, begegnen mir fortwahrend in ben Urfunden bes Archive ber Rotare von Randia. Um 16. Dct. 1316 86) belehnten bie Bruber, mit Musnahme Gabriele's, bort bie Familie Raffimati, bie mit ihnen aus Rreta hinübergefiebelt war; wieberholt gestattete ihnen Benedig, fandiotifches Getreibe nach Cerigo aus-guführen 87). Die Republif felbst unterhielt bort einen Castellan, fo 1325 Biagio Semitecolo, ber ein catalonifches Schiff, in Majorca geruftet, fapern ließ - mas ju langen Erörterungen zwischen bem Ronige Jafob II. und den Beniern Anlaß gab —, und auch mit dem grie-dischen Klerus in Streit gerieth 88). Rach dem Tobe Ricolo's II. wurden laut seinem Testamente vom 17. Oct. 1351 89) Die Sohne Bartolommeo's II., Tito und Marco IV., seine Haupterben; auch Marco V. (1347 —1363), Bietro's II. Sohn, erhielt einen Theil ber

<sup>73)</sup> Misti XXVIII. fol. 91v, 183v. 74) Libri Bullarum no. 1. (1346—58.) fol. 301. 75) Genda no. 2. (1347.) fol. 221. 76) Genda no. 14. (1392.) fol. 186. 77) Misti XIV. fol. 13; Indice fol. 218. 78) Reg. Ang. no. 293. (1333—34. C.) fol. 182. 79) Archiv zu Malta. Capp. general. Vol. I. fol. 37v, 39v, 43.

<sup>80)</sup> Libri Bullarum no. 2. (1347.) fol. 221 v — 222; no. 3. (1351.) fol. 201, 202, 204. 81) & fol. 201, 202, 204. 81) & fol. 201, 202, 204. 82) & fol. 304. 82) & fol. 304. 82) & fol. 305. 86.) fol. 242 v. 83) & fol. 304. 82) & fol. 228, 230 v. 84) & fol. 242 v. 83) & fol. 305. 86.) & fol. 242 v. 83) & fol. 305. 86.) & fol. 242 v. 83) & fol. 305. 86.) & fol. 240 v. 84) & fol. 220. 85) & fol. 261. 262. 86) & fol. 262. 86) & fol.

6 Raratti, bie er beseffen hatte. 3m Jahre 1353 90) wurde Marco IV. als Mitglied bes Rathes von Kanea bestätigt - er befaß bort bas Dorf Finichea -; feine altern Bruber Tito und Toberello, aus bes Batere erfter Ehe, galten gleich ihren übrigen Bermanbten : Nicolo III., Gabriele's I. Cohn (1329-1356), Marco V. und Dos menico I. (1343-1359), Cohnen bes Marco III. Rascinquera (1322-1331) und Enfeln Gabriele's I., fortmabrent als Patricier ber Infel, von ber aus fie 1354 91) aufe Reue mit Getreibe verforgt wurden. Gie gehörten ju ben reichften ber bortigen Feubalherren, bis fie in Folge ber berüchtigten Emporung Tito's und feiner Bruber nicht nur ihrer Leben in Randia beraubt murben, fonbern auch zeitweilig Gerigo ber Republif einraumen mußten, wie wir im nachften Abschnitte feben werben. Begen die Stabilitat, beren fich im Bangen Die füblichen Infeln ju erfreuen hatten, bilbet bas Cchidfal ber nords öftlichen Sporaden ben icharfften Contraft. Roch bebanpteten fich die Bygantiner eine Zeit lang auf Lesbos und Lemnos, auf welchen Infeln bas griechische Batriarchat von Conftantinopel bedeutenben Grundbefit batte 92); ja es gelang ben Raiferlichen, Chios 1329 bem Martino Zaccaria ju entreifen, indem beffen jun-gerer Bruber Benebetto, felbft luftern nach ber Berrichaft, aber bald ichmablich enttäuscht (er ftarb 1330 por Schmerz, baß fein Unichlag auf die Infel miegludte), jum Berrather wurde. Bahrend Martino bis 1337 als Befangener in Conftantinopel fcmachtete, versuchte Domenico Cattaneo, ber 1331 feinem Bater bem "Balaologen" Anbrea in Phofaa gefolgt war, 1333 fich auch jum herrn von Lesbos ju machen; allein biefer Blan mislang; Cattaneo bußte ihn 1336 mit bem Berlufte von Phofaa. Go traten wieber auf furge Beit an bie Stelle ber genuefifchen Feubalherren griechtiche Statthalter; bie Dacht ber Balaologen ichien fich bier neu gu befestigen. Allein bald folgten Ereigniffe, welche nach wenigen Jahren fcon ihnen die reichften ber Sporaben fur immer entwinden follten.

Es ist bekannt, wie eifrig in den zwanziger und dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts einzelne Männer im Occident darauf hinarbeiteten, eine Union zwischen allen christlichen Fürsten gegen die Moslimen zu Stande zu bringen, deren nächstes Jiel Säuberung Kleinasiens von den Emirs war, die aber sodann die Wiedererlangung des heiligen Landes verfolgen sollte. Niemand war für diese Idee thätiger, als Marino Sanudo Torsello; seine sämmtlichen Schristen, die Secreta sidelium crucis, die Geschichte von Morea, seine vielen Briese haben dieses einzige Ziel im Auge. Tüchtige Geschichtskenntniß, Jahre lange Reisen im Orient, die unausgesetzen Verbindungen, die er dort unterhält, besähigen ihn ebenso gut, die Misgrisse zu ersennen, an denen frühere Kreuzzüge gescheitert, wie Mittel zu ersinnen, die einer neuen Erpediction sicheres Gelingen verdürgen können. Vor allen Dingen aber will er erst in Griechenland den Frieden

93) Misti XV. fol. 38, 46 v; XVI. fol. 38 v, 120 v; XVII. fol. 20 v, 111; Commemoriali, Vol. III. fol. 216 v; Sindiest Vol. I, fol. 160 v, 253. 94) Reg. Ang. no. 293. (1333—34 C.) fol. 111 v; Commemoriali, Vol. III. fol. 272, 274; Misti XVI. fol. 92; Raynaldi ; 3, 1333. n. 37 seq. 95) Miss XIX. fol. 523, 525. 96) Commemoriali, Vol. IV. fol. 18 v, 64, 133 v; Misti XX. fol. 117; XXI. fol. 17 v, 95 v; Raynaldi s. 3, 1343. n. 1 seq.; 1344. n. 1 seq.; 1345. n. 1 seq.; 1346. n. 64 seq.

bergeftellt haben; bie bortige Frankenherrichaft foll als Basis für den Kreuggug dienen; dann, hoffte er, wurden ebenso gut, wie die Zaccaria von Chios, die Sanudi und Ghisi ihre Schiffe gegen die Ungläubigen ruften, die Catalanen Athens, die Dreiherren von Eudoa, die Feudals herren Morea's mit Solg, bie Griechen von Theffalien und Arta mit Getreibe bas Rreugheer unterftugen fonnen. Denfelben Gedanfen verfolgt ber Dominifaner Brocard, bet 1332 in Sanubo's Fußtapfen tritt. Auch er rechnet auf eine Union fammtlicher europaifcher Dachte gegen ben Belam; bie Seemachte follen ihre alten Giferfuchteleien fahren laffen; Catalanen und Benuefen, beibe gleich an Muth und auf ber Gee erprobt, fich vereinen und den Benetianern bie Sand reichen. Die Angiovinen , Gerben und Albanefen, Die über 1500 Reiter ftellen fonnen, follen fich mit ber Compagnie verbinden; ber Martgraf von Bodonipa bie Rlotte mit theffalischem Rorn, Athen und Guboa mit Getreibe, Rafe und Del verforgen. Rur barin bifferirt er von Sanubo, daß Diefer die Bo laologen in ben Bund eingeschloffen wiffen will, mahrend ber ftrenge Monch bie ichismatifchen Briechen nicht nur ausschließt, fondern fogar bie Erneuerung eines Seer juges gegen Byjang im Beifte Enrico Danbolo's als unerläßliche Grundlage erfolgreicher Operationen gegen Die Celguten anfieht. Gewiß ift, bag übrigens bie Dabe nungen jener Brivatleute, Die fortwahrend ben Papft und Die Fürften befturmten, nicht erfolglos blieben; icon 1332 93) hatte Benedig, beffen levantinifche Befigungen junadift bedroht maren, Die Sache in Die Sand genoms men und fich bereit erflart, babeim, wie auf Guboa und Regroponte, eine entfprechende Angahl Galeeren gu ruften; bie Ghiff und Sanubi, die Rhodifer und Balaologen waren unverzüglich ber Union beigetreten. Auch Robert von Reapel fagte 1333 Beiftand gu, ebenfo Philipp VI. von Frankreich 94); ber Papft ließ ben Behnten jum Rreugguge erheben, ber junachft gegen ben Emir von Rermian gerichtet fein follte, ba beffen Scharen bamals bas Romaerreich am meiften beengten. Aber bie Union erzielte feine Erfolge, ba in Bygang fortwahrend Birren ausbrachen; das gange Unternehmen laftete allein auf Benedig, den Rhodifern und den Feudalherren bes Archi pels, beren Lande nach wie por von ben Unglaubige heimgesucht blieben 95). Erft nach bem Tobe Andronifos' III. ward die Union 1342 96) unter Protection Des Papftes erneuert; auch ber Ronig von Ropros trat ibt bei. Ende bes Sommers 1343 fammelten fich Die Schiffe ber Union bei Euboa; Die Benetianer führte ber tapfete Bietro Beno; jum Dberbefehlshaber hatte ber Papft ben Martino Zaccaria ernannt, bem Beinrich, Batriard von

<sup>90)</sup> Misti XXVI. fol. 268. 91) Ebenba XXVII. fol. 13. 92) Miklosich und Müller I, p. 95. 111. n. LII. LVIII.

falem, ale Legat jur Seite ftanb. Um fo lieber Baccaria fich jur Uebernahme bes Commando's erflart, ale er hoffte, ber Rreuggug, ber bamale n Smyrna und den Emir Omarbeg von Aibin, jenen baffan, ber fich herr von Achaia nannte, geben fonnte ihm Gelegenheit gur Wiedereroberung von s bieten. Um 28. Oct. 1343 nahm die Flotte lich Smyrna ein und vernichtete am 13. Mai 1344 eit bes Athes 52 turfifche Corfarenschiffe; balb aber gerte Dmarbeg bie Berbundeten in Emprna, lodte fie fcheinbare Flucht in Die offene Schlacht hinaus und fiel fie, mahrend fie eine Deffe horten, am 17. Jan. In blutigem Gemegel fanden die tapfern Führer Tod, neben bem Legaten Die Geehelden Martino aria und Bietro Beno 97). Obgleich Smyrna betet wurde, loderten fich boch die Bande ber Union, n die Rhobifer alsbald einen Separatfrieden ein= en; nur Benedig harrte aus und ber Papft, ber Juli 1345 98) auch die Burger von Perugia aufrte, bem Beifpiele ber Bolognefen gu folgen und entsprechentes Silfecorps nach bem Drient gu fenben. tarfung brachte junachft Bertrand be Baur, Bailli Adaia, ju Baccaria's Rachfolger vom Papfte er= it; Die Rhobifer regten fich aufs Reue; fo ward flich Omarbeg 1346 befiegt und getobtet. Allein beiben Bruder, Chibrbeg Dichelebi und Gliasbeg, n ben Rrieg fort und bedrängten bald Smprna wiem. Der Dauphin Sumbert II. von Biennois, ber Dberfelbherr ber Union, richtete nichts Erfolgreiches Co lofte fich bie Union 1348 völlig; ber Duca Kandia schloß am 18. Aug. 99) Baffenruhe mit rbeg von "Altoluogo" (Ephesod), und Benedig, bald in jenen blutigen Krieg mit Genua verwidelt , genehmigte fie; ebenfo ber Papft im October 1349. orna blieb ben Berbundeten und ward burch einen thalter im Ramen ber romifden Gurie verwaltet; edig, bas einen Conful in Palatia unterhielt, errte wol 1355, nachbem jener Krieg geenbet, ben ben mit Chibrbeg, ben Genua damals jum Bers beten gewonnen hatte '). Die Union hatte factisch bem Jahre 1348 ihr Ende erreicht, obgleich fie inell noch Jahre lang fortbestand; nur Smyrna, ben Rhobifern, balb noch erfolgreicher von bem mmuthigen Benuefen Bietro Giuftiniani Recanelli irmt, blieb bis ju feiner Eroberung burch Timur's igolen 1402 ein wichtiger Baffenplat für Die Dccis ilen. Im Jahre 13532) wollte auch Philadelphia, ben Turfen besturmt, fich ber Curie ergeben; ber

Ritter Manuel Theodorufanos und ber Beifiliche Manuel Magulas wandten fich beshalb an Bapft Glemene VI.; allein bie Unterhandlungen icheiterten an bem religiofen Fanatiomus ber Occidentalen; eine Urt Freiftadt, wie Monembafia, verblieb Philadelphia, der lette Reft griechifder Berrichaft in Rleinafien, nominell ben Balaologen, bis es 1390 endlich ber erobernben Sand Bajefid's I. erlag.

Satte nun zwar bie Union als folche wenig erreicht, fo erichienen bafur bald ale ihre Radgugler genuefische Freibeuter unter Simone Bignoft und erreichten, mas Martino Zaccaria erftrebt. Am 16. Juni 1346 fiel die Stadt Chios, wenige Tage fpater auch die gange Daftirinfel in ihre Sand; bald constituirte fich bort jene Actiengefellfchaft, die ben Ramen ber Giuftiniani annahm, und behauptete fich, nachdem fie auch 1358 Alt=Phofaa bem faiferlichen Statthalter Joannes Rolothatos, ber brei Jahre früher feinen Bater Leon verjagt, entriffen, unter mannichfachen Bechfelfallen im Befige Diefer Colonie bis jum Jahre 1566. Ihre Geschichte verfolge ich hier nicht weiter, ba ich sie bereits im Artifel Giustiniani aussführlich behandelt habe. Und aus demselben Grunde wiederhole ich hier nur furg, daß auch Lesbos 1355 vom Reiche ber Romaer fur immer abgeriffen ward, inbem es Raifer Joannes V. feinem Schwager, bem Bennefen Francesco Gattilufio (1355 - 1401), ale erbliches Leben übertrug; feine Rachtommen befagen es bis 1462. Bon ihm felbft habe ich hier nur hervorguheben, bag bie Curie, ale fie 1356 3) wieder einmal baran bachte, bie griechische Rirche fich unterzuordnen, hauptfächlich auf feine Unterftugung baute, bag er gelegentlich mit Benetianern aus Regroponte in Fehbe lag 4), und bag Benedig fich 1357 5) bei Genua fchwer beflagte, wie Francesco auf feiner Infel bie venetianifchen Dufaten - mit fchlechterem Gehalt - nachpragen laffe; ein "Sfandal," gegen ben bie Intervention feiner Baterftadt angerufen wurde. Doch fuhren die Battilufio fort, Mungen, und namentlich Dutaten, freilich auch mit ihren Ramen und Wappen, ju pragen; noch manche berfelben find auf une gefommen und von verschiebenen Rumismatifern, namentlich von B. v. Rohne 6) und Friedlander 7), ausführlich beschrieben worben. 3ch fann porläufig auf biefe Berfe, in benen felbftverftandlich auch bie Gefchichte ber Infel - freilich nur nach ben febr ungureichenden gebructen Quellen - behandelt ift, verweisen, bis ich in bem Artifel Gattilusio (in ben Rach= tragen) eine genaue und fritische Geschichte ber genuefis fchen Berrichaft auf Lesbos liefern werbe.

(Fortfegung im nachften Theile.)

Ende bes fünfundachtzigften Theiles ber erften Gection.

<sup>97)</sup> Misti XXIII, fol. 6v, 50; Commemoriali. Vol. IV. fol. 98) Archiv zu Berugia. Bolle e diplomi del sec. n. 135. 165. Archivio storico italiano XVI, 2. p. 533. Barthol. Pugliola, Historia Bononiensis bei Muratori XVIII. 99) Commemoriali. Vol. 1V. fol. 437. 439. 1) (benba Vol. V. fol. 65. 2) Raynaldi 1. 3. 1353. n. 20.

<sup>3)</sup> Raynaldi 3, 3, 1356, n. 2. 4) Misti XXVIII. fol. 148. 5) Commemoriali. Vol. V, fol. 265. 6) Mémoires de la société d'archéologie et de numismatique. Tom. III. St. Petersbourg 1849. 8. p. 475 seq.; Tom. IV. 1850. p. 110 seq. 7) Binber und Friedlander, Beitrage jur altern Mungfunde. Bb. I. Berlin 1851. 8. S. 26 fg.

Drud von & M. Brodhaus in Leipzig.

:



• • park to the second \*\* .



AE 27 A6 Sect.1 V.85

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

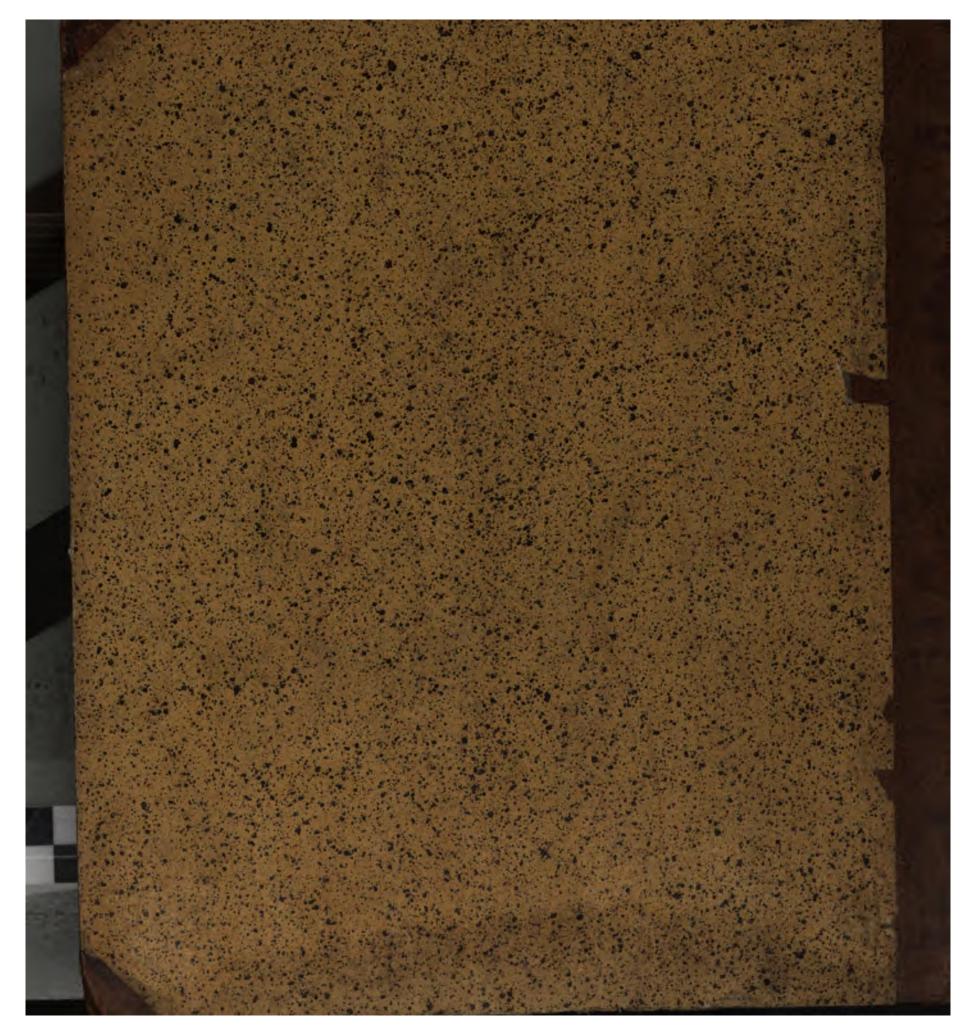